

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

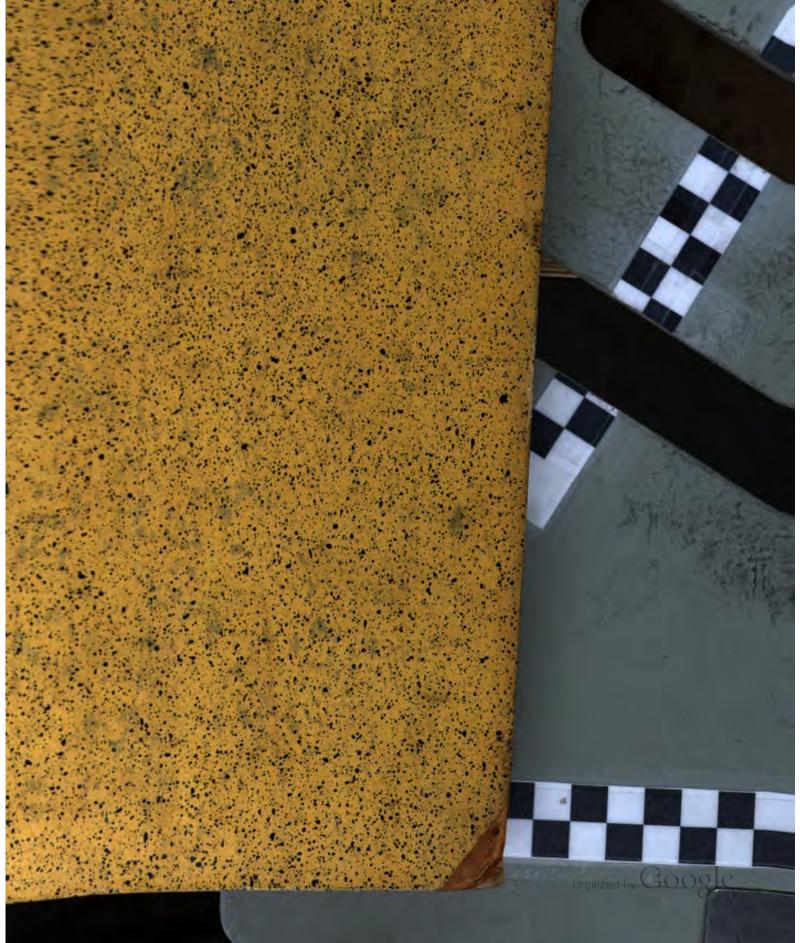

<del>V 1056 € (46)</del> E. u. G. I.(46)



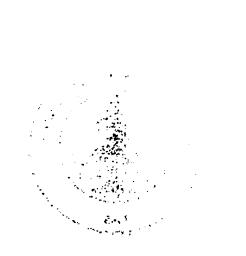

## **U**llgemeine

Encyklopädie der Wissenschaften und Kunste.

fatigitational agraphic the last Country of the first

enter de la companya de la companya

- 20 - 11111 L 111 Y 3

> -- £.

1 40 1 100

Programme and Applications for

## Enchtlopå die

ber

## 28 issenschaften und Künste

in alphabetischer Bolge

### von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

Erste Section.

A - G.

Berausgegeben von

3. S. Sruber.

Sechsundvierzigster Theil.

FLUTH UND EBBE - FORTUNIUS.

Ecipzig: 5. A. Brodhaus. 1847. AF 27 Ab Sect. 1 V196



# Allgemeine **Encyflopadie der Wissenschaften und Künste.** Erst e Section.

A - G.

Sechsundvierzigster Theil.

FLUTH UND EBBE — FORTUNIUS.

#### FLUTH UND EBBE.

FLUTH UND EBBE, bas im Allgemeinen bestannte periodische Steigen und Fallen bes Baffers an ben Ruften ber großen Deere. Der Berlauf ber Erscheinung ift folgender. Es moge bas Meer im Momente bes nies brigften Bafferstandes beobachtet werden, so bleibt es nur turge Beit auf biefer Bobe, es fangt an febr langfam gu fleigen; etwa 2-3 Stunden nach dem erwahnten tiefs ften Stande nimmt bie Bafferhohe ichneller ju, fpater wieber langfamer, und etwa feche Stunden nach jenem niedriaften Stande tritt ein hochster Stand ein, bei weldem bas Baffer nur kurze Zeit verweilt; bas Sinken ift anfänglich langfam, fpater fcneller, und etwa awolf Stunden nach ber erften Beobachtung erreicht bas Baffer einen Stand, ber etwa ebenso tief ift, als bei jener. Das Steigen des Baffers wird mit dem Namen Fluth, sein Sinken mit Ebbe bezeichnet. Der Stand bes Baffers jur Beit feiner größten und fleinften Bobe wird Boch wasser und Tiefwasser genannt. Diefer Borgang wiebers bolt sich regelmäßig alle Tage; indessen beträgt die ebens erwähnte Periode nicht genau 24 Stunden, sondern im Mittel etwa 24 Stunden 50 Minuten, bergeftalt, baß iebes Boch : ober Tiefwaffer 50 Minuten fpater eintritt, als das entsprechende Phanomen des vorhergebenden Zages. Es ift bemnach bie Beit, mabrent bas Baffer fteigt ober fallt, im Mittel 6 Stunden 81/2 Minuten.

Die Sobe, um welche boch : und Tiefwasser von einander abweichen, ift febr ungleich. Bahrend biefe Größe an den kleinen Inseln der Subsee nur wenige Jug beträgt, ist sie in dem englischen Kanale an manden Stellen 40 guß, an der Nordsee 12 guß, und bies fer Umftand ift Urfache, baß 3. B. von Rorben nach Rors bernen jur Zeit ber Ebbe Bagen über Stellen gefahren werden, über welche vorher und nachher Schiffe fortgefahren werben. Aber besonders in Betreff biefer Sobe ift eine Periode von langerer Dauer zu erkennen. Wenn an irgend einer Stelle ber Unterschied zwischen bem Soch= und Tiefmaffer regelmäßig beobachtet wird, so ift berfelbe jur Beit bes Reumondes am größten, nimmt ab, erreicht gur Beit bes erften Biertels einen fleinften Berth und nimmt nun wieder bis zum Bollmonde zu, wo er bie= selbe Größe erreicht, als beim Neumonde, worauf beim letten Biertel bes Mondes ein zweites Minimum eintritt. Diefe Thatfache feht in einiger Berbindung mit einer zweiten, daß bie Beit bes Sochwassers an ben Tagen bes L. Cncoff, b. B. u. R. Grite Section. XLVI.

Boll: und Reumondes diefelbe ift. Diese allen Kuftenbewohnern bekannten bobern Fluthen zur Beit ber Con= junction und Opposition bes Monbes beißen Spring: fluthen, bagegen bie niedrigen gluthen jur Beit ber Quadraturen beißen Nippfluthen. Genauere Unters suchungen zeigen noch mehr Abhangigkeit vom Monde. So ift die Bluth bei ber Eronahe bes Mondes größer, als bei ber Erdferne. Dagegen zeigen fich auch einige fceinbare Anomalien. Benn auch icon wenige Beobach: tungen genugen, um ju zeigen, daß bas Phanomen ber Ebbe und Fluth mit bem Monde jusammenhange, so zeigt fich eine große Berichiedenheit in Betreff bes Sochwaffers. Bleiben wir namlich bei bem Tage bes Reus ober Bolls mondes fleben, fo fallt die Stunde bes Bochwaffers bie sogenannte Safenzeit - an einigen Orten ber Erbe mit der Culmination des Mondes zusammen, an andern tritt sie mehre Stunden spater ein; ja genauere Untersuchungen von gaplace haben gezeigt, daß z. B. in Breft Die bochfte Fluth 11/2 Tage fpater eintrete, als Reuober Bollmond. hat man indeffen den Gang der Erscheinung einmal an einem Orte sorgfältig verfolgt, so kann man ihn barnach an jedem andern Orte ber Erbe bestimmen, wenn man etwa nur eine einzige Springfluth beobachtet und die Bafenzeit bestimmt. Bare Diese j. B. eine Stunde spater, als an bem ju Grunde gelegten Drte, fo murben alle übrigen Phanomene auch eine Stunde spåter eintreten. Bir werden übrigens in der Folge seben, baß bie hafenzeiten auf ber gangen Erbe nach einem ziems lich regelmäßigen Gefete vertheilt find.

Die alteste bestimmte Kenntnis dieses Phanomens sinden wir bei Herodot, welcher erwähnt, daß im rothen Meere sich täglich regelmäßig Fluth und Ebbe zeige '); da er indessen das Phanomen nicht näher beschreibt, so mocheten die Griechen diese an ihren Kusten sanz sehlenden Wechsel saft gar nicht beachten, zumal da selbst der Bericht, welchen Schlar von seiner Reise gegeben hatte, den Gefährten Alexander's sast ganz unbekannt war. Als das her die Expedition unter Nearchus an die Mündungen des Indus kam, so waren alle Theilnehmer derselben über diesen Wechsel nicht wenig erstaunt 2); aber der Jusammenshang mit dem Monde siel ihnen doch auf, oder war doch den Bewohnern jener Gegenden bekannt, da ihn Aristotes

<sup>1)</sup> Herodot. II, 11: ζηχίη δ' έν αὐτῷ καὶ ἄμπωτις ἀνα πᾶσαν ἡμέρην γίνειαι. 2) Arrhian. VI, 19. Curtius IX, 9.

les ") ausbrudlich hervorhebt. Ebenso kannten bie Romer das Phanomen nur sehr unvollkommen, als sie an die Ruften des atlantischen Meeres tamen, wie namentlich Cafar badurch in nicht geringe Berlegenheit kam, daß ihm bei seiner Ankunft in England die Springfluthen zur Beit bes Bollmondes unbefannt waren 1). Dagegen erwähnt bereits Strabo die von den Mondsphasen abbangigen Bariationen bes Phanomenes in ber Gegend von Cadig, wobei er sich auf die ziemlich genauen Mittheilungen von Posidonius ftust; ebenso finden wir bie Umftande im Allgemeinen bei Plinius ), ziemlich richtig angegebeng boch glaubt Rennell 6), daß die von ihm gegebene Schil= berung ber Kluthphanomene im indischen Meere im Gangen übertrieben sei. Much foll Pytheas nach einer Bemertung von Robifon 7) die Erscheinung, wie fie sich an ben Ruften Englands zeigt, fehr genau beschrieben haben, ohne baß er indeffen bie Quellen angibt, ans benen er diese Nachricht geschöpft hat. Doch scheint bas Phanomen immer nur wenig beachtet ju fein, ba felbst spatere Schriftsteller, wie 3. B. Seneca 8), nur Unbebeutenbes barüber sagen.

Ob die Scholastifer sich in der Folge mit unserem Gegenstande beschäftigt und welche Ansichten sie dann aufgestellt haben, ist mir unbekannt. Die alteste mir naher bekannte Bemerkung rührt von Cardanus her, weicher glaubt, es sei diese Einrichtung deshalb von der Ratur getroffen, damit das Wasser des Meeres nicht saule °). Benngleich der Schöpfer der neuern Physikeine unrichtige Erklarung gab, so zeigen sich Bemerkungen des bereits, daß er das Phanomen mit den Gesehen des Beltspstems in Verdindung seite. Galilei glaubte namisch, daß diese Erscheinung eine Folge von der Bewegung der Erde ware 10). Indem nämlich die wahre Bewegung der Erde ware 10).

eines Theilchens an der Erdoberflache bei Tage etwes langsamer, in ber Nacht etwas schneller erfolgte, so muffe bas Baffer in ben großen Meeren in ber Racht etwas binter ben Ufern zurudbleiben und fich an ben westlichen Ruften erhoben, bei Tage etwas vorauseilen und an dem östlichen Kusten steigen. Obgleich sein Zeitgenosse Baco von Verulam den Zusammenhang der Erscheinung mit bem Laufe von Sonne und Mond erfannte, fo bezweifelte er boch, bag man baraus folgern tonne, bag biefe Rorper die wirkliche Ursache von Ebbe und Fluth feien; er fuchte vielmehr zu etweisen, daß Ebbe und Fluth von ber gegenseitigen Lage ber alten und neuen Belt abbin= gen. Nach Fischer 11), welchem ich biese Rachricht verbante, foll in biefer Periode Simon Stevin bas Phanemen am richtigsten und bestimmtesten erkannt baben, in= bem er annimmt, daß ber Mond das Baffer fetig enzoge 12); indessen zeigen einige Folgerungen aus biefer Unficht boch, bag fie von ben burch Beobachtungen geges benen Thatsachen bedeutend abweichen. Dag Cartefius 11) bas Phanomen aus seinen Wirbeln, und zwar ungenis gend, berleitete, bedarf wol taum einer naberen Ermabnung. Ebenso ungenugend ift die Erklarung von Bals lie 11), zu Folge welcher bas Phanomen aus ber Bewegung bes gemeinschaftlichen Schwerpunftes von Sonne und Mond berrubren follte.

Bereits Repler 15) ahnte bie mahre Urfache, inbem er sie aus einer Anziehung bes Mondes ableitete, bas Baffer wurde fich namlich gegen ben Mond bewegen, wofern es nicht von ber Erbe gurudgehalten wurde, eine Anficht, welche Galilei fur burchaus ungenügend bielt, indem er fich besonders auf das mittellandische Deer fluste. über welches der Mond boch auch fortginge 16). Sowie indeffen Newton die Gesetze ber Gravitation naber ents wickelt batte, wendete er sie auch mit dem großten Erfolge auf unser Problem an. Durch ibn und seine Rache folger ift das Phanomen, in welchem man früher zum Theil soviel Bunderbares gesehen batte, auf einige menige einfache Thatsachen reducirt. Die seit Newton's Beit ausgebildete grundlichere Naturlehre hat gezeigt, wie fich Beffel in einem fehr lefenswerthen Auffape über Chbe und Fluth ausbruckt, daß Fluth und Ebbe aus bem Ses borfam hervorgeben, welchen alles Korperliche, also auch bas Fluffige ber Erbe, berfelben Kraft leiften muß, welche bie himmelstorper in ihren Bahnen, sowie die Penbels uhren in ihrem Gange, erhalt. Sie hat gezeigt, daß bie Erscheinung nicht nur im Bangen, sonbern auch in allen ibren Beranderungen, bermagen ber Rechnung folgt, bag man Sabrhunderte lang voraus bestimmen tann, wann, an einem gegebenen Tage, eine Bluth eintreten

<sup>3)</sup> Aristot. De mundo 4. 4) Kadem nocte accidit, ut esset luna plena: qui dies maritimos aestus maximos in Oceano efficere consuevit: nostrisque id erat incognitum. Bell. Gall. 5) H. N. II, 97. 6) Memoir on a map of Hindostan p. 278. 7) Robison, Mechanical philos. III, 307. 8) Seneca, Quaest. nat. III, 28, 9) Oceanus namque palam et Mediterraneae paucae quaedam partes, ut Adriaticus sinus, ubi Venetiae conditae sunt, fluunt ac refluunt bis ferme in una die. (Es folgen nun Bemerkungen über die Dauer von Ebbe und Fluth in einigen Gegenden.) Causa, ob quam maria fluunt redeuntque, praecipua est, quod cum salsa sint, non tamen sufficere poterat hoc ad aquarum et aëris conservationem. Nam ai aqua maris non moveatur, putrescit in vasis, Aristotele teste. At quae in Mediterraneo est ventis conclusa, magis agitatur, hec ob id putrescit. Quonam pacto vero a syderibus ac luna moveatur, in Astronomicis edocuimus. Moventur igitur ab Oriente in Occidentem maria omnia, quae totius habent rationem, ut Oceanus, quoniam elementum quasi unum est atque hoc a syderibus agitur. De subtilitate Libri XXI, 4. (Basil 1664.) p. 118. Die erwähnten Astronomica habe ich nicht benugen konnen; inbessen theilt 3. C. Fischer in seiner Geschichte ber Physik (I, 14) nach bes Carbanus Schrift: De rerum varietate, noch Debres über biefe Unficht mit. Da namlich bas Baffer faulen wurde, falls es fich nicht bewegte, und ba es fich als schweres Element nicht um bie Erbe bewegen tonnte, fo bebarf es gu gewiffen bestimmten Stunden bes Tages ber Ebbe und Fluth. Alfo gur, wie es fcheint, eine Bolgerung aus ben gn jener Beit beliebten Speculationen über bie Glemente. 10) Galilei, De systemate cosmico im vierten Gesprache.

<sup>11)</sup> Geschichte ber Physist I, 145.

12) Er beruft sich auf ben Traité de la théorie des marées in ben Oeuvr. (à Leyde 1634, sol.) II, 177.

13) Princip. phil. Pars IV. prop. 49.
14) Wallissi Opera II, 737.

15) Kepler, Astron. nova tradita. Comment. de motu stellae Martis. (Prag. 1609.) praes.
16) Sehr schon fügt Laplace zu bem Ginwurste Gassiei's hinzu: Je n'en parle ici que pour montrer jusqu'à quel point les meilleurs esprits s'abusent quelquesois sur leurs propres conceptions. Mécanique céleste V, 145.

und bis zu welcher Sobe sie gelangen muß. Wenn bas Greignif felbft mit biefer Rechnung nicht überein-Rimmt, fo ift die Urfache bes Beblers nicht weit zu fuden: ein Sturm in ber Rabe bes Ortes, wo er fich zeigt, bringt ihn bervor, und über die Grenzen bes Sturmes und seiner Einwirkung hinaus sindet er nicht mehr fatt. Die Newton'sche Naturlehre hat also bie Bluth und Ebbe vollständig ertlart, ober mit ans bern Borten, fie von allem Bunberbaren entfleibet und fie in ben Rreis bes Rothwendigen juruchgeführt. Rur eine Ericeinung bleibt wunderbar babei und bies ift bie Rraft ber mathematischen Silfsmittel, welche ber menfcbliche Berftand ju feiner eigenen Berftartung geschaffen hat und durch beren Beistand es ihm möglich geworden ift, ein Reihe von Folgerungen in Berbindung ju feten, Die von den Bewegungen der Sonne und des Mondes bis ju den Bewegungen des Meerwaffers fubren, und beide Birtungen einer Urfache, fo verschieden: artig fie auch hervortreten, fo fest an biese zu knupfen, daß man sogar Kenntnisse, welche auf die Beobachtungen und Rechnungen ber Aftronomen Ginfluß haben, von Den Dasstäben ablefen tann, welche man in ben Safen angebracht bat, um baran bie Bafferboben au beobachten 17).

Revoton's Arbeit erschien im 3. 1687 in seinen Principiis philosophiae naturalis mathematicis, wo et Lib. I. prop. 66, coroll. 19 und 20 und Lib. III. prop. 24. 36. 37 darüber spricht; furz darauf gab Sallep einen Auszug mit mehren Bemerkungen 18). Er nahm on, bie Erbe mare gang mit Baffer bebeckt und gab biefem diefelbe Dichtigkeit als ber gangen Erbe und betrachtete nun die Gestalt, welche diese flussige Augel unter Einwirkung ber Sonne und bes Monbes annehmen wurde. Bleiben wir bei einem dieser himmelskörper ste= ben, fo entfleht ein Ellipsoid, beffen große Are ftete gegen ben angiehenden Korper gerichtet ift, fobag bas Dochmaffer im Domente ber obern ober untern Culmination, bas Tiefwaffer beim Muf: ober Untergange beobachtet wirb. Sowol Sonne als Mond erzeugen ein folches Ellipsoid, aber wegen seiner geringern Entfernung wirft ber Mond ftarter em. Sind Diese beiden himmelstorper in Opposition ober Conjunction, bann fallen die großen Aren beiber Ellipsoide zusammen und man beobachtet Springfluthen, in den Quabraturen aber zeigt fich nut der Unterschied beider Ellipsoide und daher Nippfluthen.

Benn Newton inbessen auch die Erscheinung im Allsgemeinen richtig erklärte und die wahre Ursache des Phasnomens nicht nur angab, sondern auch den Beg zeigte, wie die Scheorie weiter ausgebildet werden könnte, so hatte er doch mehre Einzelheiten unrichtig ausgefaßt 19), und hierüber dursen wir uns um so weniger wundern, da es sast ganz an Beodachtungen sehlte, welche es mögslich machten, die Theorie einer nähern Prüsung zu unterwersen. Erst später wurden auf Beranlassung der pariser Akabemie in den Sahren 1711—1716 regelmäßige Beobs

achtungen über ben Stand bes Meeres im Safen gu Breft angestellt, welche spater von Balande bekannt gemacht wurden.

Um mehre Punkte genauer ju ergrunden, machte bie parifer Atademie im 3. 1738 bie Theorie ber Ebbe und Fluth jum Gegenstande einer Preibaufgabe fur 1740. Die Arbeiten von Daniel Bernoulli, Guler und Mac Laurin, welche gefront murben, ftugten fich auf bie Befete ber Gravitation 20). Eine vierte ebenfalls gefronte Arbeit bes Jesuiten Cavalleri stutte sich auf die Cartesiani= fchen Birbel 21). In ben brei querft genannten Schrifs ten wird nicht blos bas Gefet ber allgemeinen Gravitas tion, fondern auch die Sppothese Remton's jum Grunde gelegt, daß bas Meer in jedem Augenblicke bie Geffalt habe, welche bas Gleichgewicht bes anziehenden himmels: torpers verlangt. Besonders ausfthrlich bat Bernoulli ben Gegenstand behandelt, indem er von der Borftellung ausgeht, daß die Erbe gang aus Baffer beftebe, bof fen Dichtigkeit in berfellben concentrischen Schicht gwar gleich ift, fich aber vom Mittelpuntte nach ber Dberflache anbert. Indem er fich nun ein rechtwinkelig gebogenes communicirendes Rohr von der Oberflache bis jum Dit telpuntte vorstellt und ben einen Schenkel gegen bie Sonne richtet, betrachtet er die Lange ber Bafferfaule in jedem biefer Schenkel. Als er Diefe Untersuchungen auch auf bie Atmosphare ausdehnte, so fand er bedeutenbe Bariationen, von denen aber bas Barometer feine Spur zeigte, was er von der Elasticitat der Luft ableitete, bis d'Alems bert zeigte, daß die Erscheinungen ber Atmosphare sich außerhalb ber feften Erdfugel zeigten, und daß man beshalb die Kanale nicht bis zum Mittelpunkte fortgeführt benten burfte. Er betrachtet Sonne und Mond im Aquas tor und bestimmt barnach Soben und hafenzeiten; baß lettere nicht mit ber Culmination zusammentreffen, leitet er aus ber Tragheit bes Meermaffers ab, halt es aber auch nicht fur unmöglich, daß einige Beit vergebe, ebe fich bie Wirtung des Mondes bis zur Erbe erstreckt. Sobann betrachtet er ben Ginfluß ber Declinationen und hiernach mußte der Unterschied zweier einander folgenden hochwasser in ben bafen mittlerer Breiten um die Golstitialspapgien sehr groß sein; da die Erfahrung bievon Nichts zeigt, so erklart er die Abweichung mit Newton aus einer Decillationebewegung bes Meeres, ju Folge beren die größere Fluth ber folgenden tleinern bas gibt, was letterer fehlt, um ihr gleich ju werben. Um endlich bie mittlere bobe bes Meeres ju finden, muffe man bas Intervall zwischen Springfluth und tiefster Ebbe bestimmen und davon 3/4 nehmen, mas aber nach gaplace 22) uns richtig ift, ba ber Punkt sehr nahe in der Mitte liegt 23).

<sup>17)</sup> Beffet in Shumacher's Jahrbuch für 1838. S. 183. 18) Philos. Trans. No. 286. 19) Laplace, Méc. cél. V, 147.

<sup>20)</sup> Pièces qui ont remporté le prix de 1740; auch im lete ten Banbe ber genfer Ausgabe von Newton's Principia abgebruck.

21) Ce fut le dernier honneur rendu à ce système, par l'Académie qui se remplissoit alors de jeunes géomètres dont les heureux travaux devaient contribuer si puissamment aux progrès de la Mécanique céleste. Laplace, Méc. cél. V, 151.

22) Méc. cél. V, 151.

23) Der Darstellung Bernoulité folgen sehr viéte Obysiter aus bem Ende des vorigen Labehus berts. Ich erwähne bavon nur besonders die school Arbeit von Rosbison im britten Banbe der Mechanical philosophy.

Sbenfo betrachtet Leonbard Guler bie Gestalt, welche bas Baffer unter Einwirfung ber Sonne annehmen mußte, indem er von der Borftellung ausgeht, daß bie anziehende Kraft auf der Oberfläche sentrecht fleht. In: dem er nun die gegenseitige Anziehung der Baffertheils chen gang außer Acht lagt, bestimmt er die Große ber Fluth, erhalt aber nur etwa 1/4 ber von Remton gegebenen Große und folgert baraus, bag bie von Letterem angegebene Methode falsch sei, aber die Abweichung ruhrt nach Laplace 24) einerseits bavon ber, daß Rewton ben Unterschied zwischen Sochwasser und Liefwasser, Euler dagegen zwischen Sochwasser und der Sobe nahm, welche das Meer haben wurde, wofern teine Ebbe und Fluth ware; sobann bavon, daß die Angiehung ber Baffertheilchen von Euler ganz außer Acht gelaffen wurde. Guler versucht es beshalb, die Gesetze aus den Decillationen der Fluffigkeiten abzuleiten, ein Bersuch, welcher inbessen ebenso wenig zum erwunschten Biele führte 25).

Die Arbeit von Mac Laurin zeichnet sich besonders baburch aus, daß er die Gesetze für die Anziehung der Spharoide zuerst durch sehr elegante synthetische Beweise entwickelte und dadurch einen Weg eröffnete, welchen nach ihm besonders Clairaut betrat, dem dann eine Reihe der ausgezeichnetsten Analytiker folgte.

Eine neue Epoche in ber Behandlung biefes Gegenstan: bes beginnt mit gaplace. 3m 3. 1774, als eben bie Lehre von den partiellen Differentialgleichungen und der Bewegung ber Fluffigkeiten begrundet mar, untersuchte er die Bewes gungen, welche bie Bemaffer ber Erbe annehmen mufs fen, wenn fie von Sonne und Mond angezogen werben, und machte die Resultate in den Mem. de l'Acad. des Sciences fur 1775 bekannt. Daburd, daß er das Problem aus der Sydroftatif in die Sydrobynamit verwies, wurde es ihm möglich, dasselbe weit genügender zu behandeln, als es seine Borganger gethan hatten. Er betrachtete anfänglich bie Erbe im Zustande ber Rube, er= kannte aber balb, daß er auf die Rotation Ruckficht nehmen muffe und fand nun brei Arten von Oscillationen; Die der ersten Art sind von der Drehungsgeschwindigkeit ber Erbe unabhängig; bie ber zweiten Art hangen bavon ab und ihre Periode beträgt etwa einen Tag; die ber britten Art baben eine Periode von etwa einem balben Tage und find in unfern Safen die bebeutenbsten. Den Unterschied zweier theils durch scharfe, theils durch an= nahernde Bestimmungen suchte er diese Decillationen zu berechnen und fand nun, baß ber Unterschied zweier einanber folgenden hochwasser um die Beit ber Golstitien von ben Oscillationen ber zweiten Art abhängt, ein Unterfcieb, welcher in Breft febr unbebeutenb ift, aber nach ber Theorie von Rewton einen fehr großen Werth etreis chen wurde. Diefer Unterschied, welchen die frubern Geometer von ber Tragbeit ber Gewaffer ableiteten, bange von dem Gesetze ab, welchem die Tiefe bes Meeres folgt. Indem er zugleich die Stabilität des Reeres betrachtete, fo fand er, daß, wenn die mittlere Dichtigkeit der Erbe größer mare, als die des Meeres, letteres fich ftets mar wenig aus feiner Gleichgewichtslage entfernen wurde, von welchen Ursachen es auch in Bewegung gefett werben mochte. Daburch aber, bag die Erbe nicht gang mit Baffer bedeckt ift, muffen in Folge ber unregelmäßigen Umriffe ber Ruften bie Berhaltniffe vielfach abgeandert werben; indem er aber bas Phanomen naber untersuchte. fo fand er, daß ungeachtet diefer Storungen baffelbe doch periodisch sein musse, eben sowie die Rrafte, von benen es erzeugt wird. Endlich untersuchte er den Ginfluß, welchen Declination und Abstand ber Gestirne von ber Erbe auf das Phanomen haben. Diese Untersuchungen ausführlicher entwickelt, theilte er im 3. 1800 im zweiten Bande der Mécanique céleste mit und benutte dabei bie oben ermabnten sechsjährigen Aluthbeobachtungen gu Brest, um die Theorie mit der Erfahrung zu vergleichen. Grade die große Übereinstimmung zwischen beiben war Urfache, bag auf ben Bunfch von Laplace im Juni 1806 eine Reihe von Beobachtungen in diesem dazu so günstig gelegenen Safen angefangen wurde, und nachdem biefe 15 Jahre fortgefett waren, untersuchte Laplace nochmals bas Phanomen in seinen Einzelheiten, und entwickelte mehre der gegebenen Formeln nochmals, oder richtete fie bequemer fur die Berechnung ein, wahrend Bouvard Die Bahlenberechnungen führte. Die Übereinstimmung war hier noch größer, als in ber frühern Arbeit. Indem Laplace in dem 1823 erschienenen funften Bande ber Mécanique celeste feine letten Untersuchungen über einen Gegens ftand mittheilt, welcher ihn ein halbes Sahrhundert bes schäftigt hatte, und welchen wir erft burch seine Bemu: hungen genauer kennen gelernt haben, macht er noch auf einige kleine Abweichungen aufmerkfam, von denen er nicht weiß, ob er sie nicht bavon berleiten muffe, bas das Princip von der Coeristenz kleiner Bewegungen nicht in seinem ganzen Umfange auf die Obcillationen bes Recres anwendbar sei. Je me suis ici contenté de noter ces anomalies légères, afin de diriger ceux qui voudront reprendre ces calculs, lorsque les observations des marées que l'on continue à Brest, et qui sont déposés à l'Observatoire royal, seront assez nombreuses pour donner la certitude que ces anomalies ne sont point dues aux erreurs des observations. Mais avant que de modifier les principes dont j'ai fait usage, il faudra porter plus loin les approximations analytiques (Mécan. cél. V, 160).

Die Untersuchung von Laplace bilbet die Basis aller spateren Arbeiten über biesen Segenstand und in den bestern Schriften, welche wir seit jener Beit über physikalische Geographie erhalten haben, ist auch sie vorzugsweise mehr oder weniger vollständig vorgetragen worden. Saben

<sup>24)</sup> Méc. cél. V, 151. 25) Indem er biese Ahatsachen der folgte, sam er zu einer linearen Differentialgleichung der zweiten Ordnung. Euler donne une méthode pour intégrer ce genre d'équations qui se rencontrent ai fréquemment dans la Physique céleste. C'est la chose la plus remarquable de sa pièce, et la seule à laquelle on reconnait le grand analyste qui, par ses decouvertes dans toutes les branches de l'Analyse et par la perfection qu'il a su donner à la langue analytique, peut être regardé comme le père de l'Analyse moderne. Leplace, Méc. cél. V, 152.

sich in der Folge Segner gegen dieselbe erhoben, so sieht man es den Arbeiten derselben an, daß sie die von Lasplace selbst nicht gelesen, sondern nur durftige Auszüge benutt, oder daß sie die Driginalarbeit nicht verstanden hatten. Immerhin aber ist es nur eine billige Foderung, daß der Segner seine Ansicht selbst vollständig entwickele und die theoretischen Resultate mit den durch die Besodachtungen gegebenen vergleiche; so lange dieses nicht geschieht, mussen die Arbeiten als nicht vorhanden anges sehen werden.

Indem gaplace die Beobachtungen in Breft einer genauern Berechnung unterwarf, zeigte fich ein Resultat, au welchem auch bereits anbere in europaischen Bafen gemachte Erfahrungen geführt hatten, bas aber jest erft in ein belles Licht trat. Bare namlich bie Erbe gang mit Baffer bebeckt, fo mußte bie hafenzeit, b. h. Die Beit bes hochmaffers, am Tage bes Reu= und Bollmonbes mit ber Culmination beider himmelskörper zusammenfallen, und die Springfluth am Tage bes Reu : ober Bollmon: bes fein. Beibes ift in Breft nicht ber Fall. Die Bas fenzeit ift 3% Uhr, die Springfluth tritt 11/2 Tage nach bem Reumonde ein. 3war hatte bereits Laplace auf ben Einfluß ber Continente hingewiesen, aber eine genauere Untersuchung fehlte, namentlich hatte Niemand sich bemubt, die vielen Angaben, die wir in Reisen und hybrographischen Schriften finden, jur Berleitung eines Gefetes zu benuten, welches ben Busammenhang biefer Beis ten angabe. Debre Ditglieber ber toniglichen Societat zu London haben sich mit biefer Untersuchung beschäftigt, und namentlich hat fich Bhewell bas Berbienft erworben, auf einer Beltfarte biejenigen Punfte burch Linien gu verbinden, welche einerlei Safenzeit haben. Er nennt biese Linien cotidal lines und betrachtet sie als Scheitel einer Belle, welche auf ber Erbe nach einem gewiffen Sefete fortichreitet, indem fie aus dem großen Oceane um das Borgebirge ber guten hoffnung in das atlantis iche Meer tritt. Wir wollen bafur schlechtweg ben Ramen Fluthwellen gebrauchen; durch dieselben wird die chen ermahnte Abweichung zwischen Theorie und Erfah: rung gerechtfertigt.

Indem ich im Folgenden die Gesetze von Ebbe und Auth mit benen der Gravitation ableiten will, scheint es mir am zwedmaßigsten, zuvor eine populare Darftellung au geben und hierauf die genaueren, nur vermittels ber boberen Analpfis möglichen, Rechnungen mitzutheilen. Eine burch alle aftronomische und terrestrische Erfahrungen erwiesene Thatsache ist die gegenseitige Anziehung aller materiellen Körper, eine Anziehung, beren Intenfitat fich bei gleichbleibenden Massen mit der Entfernung andert, indem sie sich umgekehrt verhalt wie bas Quadrat der Entfernung. Berbinden wir damit nun die Thatfache, bag bie Theile bes festen Erbternes in fo innigem Bufam= menhange fteben, daß ein Theilchen fich nicht bewegen tann, ohne bag bas Gange an biefer Bewegung Theil nimmt, wahrend bie Theilchen bes Baffers wegen ihrer Beweglichkeit leicht einer jeden Kraft folgen können, ohne bas die gange übrige Daffe fortschreiten barf, so haben wir alle nothigen Bebingungen, um bie Aufgabe ju lofen.

Stellen wir uns die Erbe als eine ganz mit Baffer bebeckte Augel vor, und nehmen wir ber Einfachheit hals ber zunächst an, daß die Erscheinungen nach einem Tage genau in derselben Ordnung wiederkehren, so ist der Berslauf, wenn wir die ganze Erbe betrachten, folgender. Ein

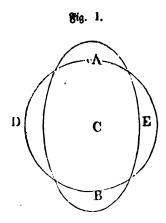

Puntt A (Fig. 1), ber etwa im Aquator liegen moge, in welchem wir uns zugleich ben wirken= den himmelstorper vor= stellen wollen, hat Boch; maffer, so ift biefes auch zugleich an bem diametral entgegengesetten Puntte B ber Fall; die zwischen beiben in ber Mitte lie= genden Puntte D und E bagegen haben niebriges Baffer. Betrachten wir nun die Erde als eine Rugel, fo fallt die Dber= flache bes Meeres nicht mebr mit biefer Rugel=

oberfläche zusammen, sondern wird die eines Ellipsoides, beffen große Are gegen den anziehenden Körper gerichtet ist. Da den Ersahrungen zusolge die Sohe des Wassers bei der obern und untern Culmination von Sonne oder Mond nahe gleich ist, so erhebt sich das Wasser ebenso viel über A als über B; es ist beim Tieswasser ebenso weit unter D deprimirt, als unter E, und der Mittelspunkt des Ellipsoides fällt mit dem der Erde zusammen. Zugleich mit dem anziehenden Körper bewegt sich das Elslipsoid innerhalb eines Tages um den Mittelpunkt der



Erbe, und so geschieht es, daß der Punkt E, welcher der Zeichnung zusfolge Tiefwasser hat, nach seche Stunden hochwasser hat. Die Entstehung dieses Ellipsoides aber läßt sich auf folgende Art

Es sei C (Fig. 2) ber Mittelpunkt ber Erbe, S bie Sonne, fo murbe je= des Theilchen der Erbe von ber Sonne angezo= gen, und murbe auch ju ber Sonne gelangen, wo= fern es nicht von ber Schwungfraft jebes Mal wieber entfernt wurbe. Bieben wir eine gerade Linie vom Mittelpunkte ber Sonne nach bem Mittel= puntte ber Erbe, so ift bie Einwirkung ber Gra= vitation in bem Punkte

A größer als im Mittelpunkte C und hier größer als in bem von ber Sonne entferntesten Puntte B. Bei ber in Folge diefer Anziehung erfolgenden Bewegung indeffen ist die Geschwindigkeit aller Theile der festen Erdlugel gleich, weil die Theile in innigem Busammenhange fteben, bie Bewegung fo, als ob bie gange Masse ber Erbe im Mittelpunkte C vereinigt mare. Betrachten wir nun ein Baffertheilchen D junachft auf ber gegen die Sonne gerichteten Salfte, fo tann biefes wegen feiner Beweglich= teit einer jeben Rraft folgen, ohne bag bie gange Erbe an biefer Bewegung Theil nimmt. Es bezeichne DE bie Große ber Rraft, mit welcher Diefes Theilchen von ber Sonne angezogen wird, und zugleich ben Weg, burch welchen es in ber Beiteinheit gegen bie Sonne fallen wurde. In derfelben Beit bewegt fich auch die ganze Erbe gegen die Sonne, und der Mittelpunkt rudt von C nach C, , wo aber CC, kleiner ift als DE. In Folge biefer Bewegung ber gangen Erbe bewegt fich bas Theil= chen D parallel mit AB nach F, biefer lette Punkt ift aber nicht der Punkt E, wohin die Sonne das fluffige Theilchen ju bringen ftrebt; burch bie Bewegung ber gangen Erbe wird alfo biefem Beftreben nicht vollftandig Genuge geleiftet, fondern es bleibt bavon noch bas Streben des Theilchens übrig, sich von F nach E zu bewe= gen; es fucht fich alfo bas Theilchen noch mit ber Kraft FE zu bewegen. Rach dem Parallelogramme der Krafte können wir aber EF als die Refultirende zweier andern Rrafte FG und FH betrachten, von denen FH mit der Dberflache, FG mit bem verlangerten Salbmeffer gusam= menfallt. Das Theilchen hat also einerseits ein Streben, fich nach FG ju bewegen, b. h. fich vom Mittelpunkte ber Erbe ju entfernen; fobann wird es nach ber Rich= tung FH, b. b. gegen den Puntt getrieben, in beffen Benith fich bie Sonne befindet. Beide Urfachen wirken bemnach zusammen, um in A eine Erhöhung bes Baffers zu erzeugen, wovon man fich noch mehr überzeugen tann, wenn man fich eine communicirende Rohre bentt, beren einer Schenkel von A bis jum Mittelpunkte ber Erbe fortlauft, sich bier unter einem rechten Bintel von ihrer früheren Richtung abwendet und nun wieder bis gur Dberfläche aufwarts steigt. Goll in biesem Robre ein Gleichgewicht vorhanden fein, fo muffen die Baffermaffen in beiden mit berfelben Kraft gegen den Mittelpunkt bruden. Run aber haben in Folge ber Rraft FG bie Baffertheilchen in bem Schenkel, ber von A auslauft, ein Streben, fich von ber Erbe zu entfernen, welches in bem barauf fentrechten Schenkel nicht vorhanden ift; es ift also daffelbe, als ob die Fluffigkeit in bem Schenkel AC eine geringere Dichtigkeit erhalten hatte, b. h. bas Baffer in letterem muß bober fteben, als in bem barauf fentrechten Schenkel.

Sanz auf dieselbe Beise läst sich das Phanomen auf der von der Sonne abgewendeten Seite übersehen. Es wird namlich das Bassertheilchen in K von der Sonne mit der Kraft KL angezogen, und wurde, salls es frei ware, in der Zeiteinheit den Beg KL durchlausen; dieser Beg ist größer als CC,, da dieser Punkt weiter von der Sonne absieht, als die Mitte der Erde. Da es sich

mit letterer zugleich fortbewegt, so wird es parallel mit SC durch den Raum KM bewegt, hat aber zugleich das Streben, sich mit der Kraft ML nach S zu bewegen. Berlegen wir diese Kraft in die auf einander senkrechten MN und NL, so hat das Theilchen K ebenso wie D ein Bestreben, sich nach B und zugleich von dem Mittelpunkte der Erde abwarts zu bewegen, und in B sindet mithin eine Anhäusung des Bassers statt. Da diese Einwirkung der Sonne auf jedes Bassers statt. Da diese Einwirkung der Sonne auf jedes Bassers statt. Da diese Sonne krede erfolgt, so mussen dieses Bassers statt, dan den beiden Punkten bewegen, in deren Zenith und Nadir die Sonne steht, dagegen entsernt sich das Basser aus denjenigen Punkten, in deren Horizonte sich die Sonne besindet 28).

So ist es zwar die von der Sonne ausgehende Anziehungstraft, welche das Phanomen erzeugt, indessen vorzugsweise haben wir dabei die von der Entsernung abshängigen Unterschiede dieser Kraft in den Punkten A, C und B zu beachten. Da sich serner die Sonne scheindar während des Tages von Often nach Westen bewegt, so wird der Punkt des höchsten und niedrigsten Wasserstanzdes sich zugleich in dieser Richtung vorwarts schieden, und so erhalten wir auf diese Weise eine Strömung des Meeres, welche von Osten nach Westen geht.

Gang auf dieselbe Beise, als es so eben von der Sonne angegeben murbe, muß auch ber Mond auf bie Gemaffer bes Meeres wirken. Die Punkte ber Erbe. bie auf der Linie liegen, welche die Mittelpunkte der beis ben himmelskörper verbinden, haben hochwasser, bie barauf fenfrecht flebenden haben bagegen niedriges Baffer. Da der Scheinbare Umlauf des Mondes um die Erde in= bessen burchschnittlich eine Zeit von etwa 24 Stunden 50 Minuten dauert, so muß die Zeit, welche von einer Mondefluth bie jur folgenden verfließt, 12 Ctunden 25 Minuten betragen, mabrend biefe Beit bei ber Sonnenfluth grade 12 Stunden war. Obgleich nun der Mond beiweitem kleiner und die Anziehung, welche er auf Die Erbe ausübt, im Allgemeinen weit kleiner ift, als bie ber Sonne, so ist doch grade seine geringe Entfernung Ura fache, daß er auf biefes Phanomen, wo es fich nicht fos wol um die absolute Rraft, als vielmehr um die Diffes reng ber brei auf A, B und C erfolgenden Ginwirtungen handelt, einen weit großern Ginfluß bat, als die Sonne. Nehmen wir die durch anderweitige astronomis fche Beobachtungen gefundenen Berthe fur Die Maffen ber Sonne und bes Mondes nebft ihren mittleren Ents fernungen von der Erbe, so ergibt fich die durch bie Aluthbeobachtungen erwiesene Thatfache, daß die durch die Sonne bewirkte Erhebung bes Baffere zu ber burch ben Mond bewirkten sich sebr nabe verhalt, wie 2 zu 5.

So haben wir zwei solcher Elipsoide als vorher in Fig. 1 erwähnt wurden, die große Are des einen ift stets gegen die Sonne, die des zweiten größeren gegen den Mond gerichtet und der Unterschied zwischen Hoch-wasser und Tieswasser wird durch die Wirtung beider bez dingt, um so mehr, da wir hier das in der Nechanik

Digitized by GOGIC

<sup>26)</sup> Beffel in Schumacher's Jahrhuch für 1838. S. 208.

erwiesene Geset von der Coeristen; kleiner Bewegungen anwenden tonnen. hieraus ergibt fich nun die gange Reibe und Mannichfaltigfeit ber Erscheinungen, welche im Laufe eines Monates beobachtet werden. Da die Mondefluth 21/2 Ral starter ist als die Sonnenfluth, so ist einleuchtend, daß das Intervall zwischen ber einen und der darauf folgen: ben Fluth nicht von ber Sonne, sondern nahe von der Beit abhangt, welche ber Mond in feiner taglichen Bahn zu einem halben Umlaufe um die Erde gebraucht, sodaß bie Zeit von bem Sochwasser bis zum folgenden Tiefwasfer nabe 61/4 Stunden beträgt. Betrachten wir nun die Anderungen mabrend ber Zeit eines Monates in ber Sobe bes Baffers. Bir wollen nach bem oben angegebenen Berbaltniffe uber Die Große beiber Fluthen annehmen, ber Mond erhebe bas Baffer an einer Stelle ber Erbe 5 guß über ben Stand, welchen bas Meer bei ber fols genben Ebbe bat, fo beträgt biefe Große bei ber Sonne nur 2 Fuß. Es sei nun Neumond, fo culminiren beide Gestirne zugleich und die totale Fluth ist gleich ber Summe beider, beträgt alfo 7 Fuß, und biefes ift ber Berth ber Springfluth. Um folgenden Tage culminirt ber Mond 50 Minuten fpater als bie Sonne, bas von ber Sonne gehobene Sochwaffer ift bereits etwas gefunten, wenn das hochwasser der Mondefluth kommt; es wirb bemnach die totale Sohe des Wassers nicht mehr so hoch fein, als am Tage bes Reumondes. In jebem folgenben Zage wird ber Unterschied bedeutenber. Ift der Mond im erften Biertel, fo ift fein Abstand von ber Sonne 90° und er culminirt seche Stunden spater als jene. In bem= selben Augenblicke, wo er culminirt, findet das von der Sonne erzeugte Tiefmaffer ftatt; es erhebt alfo ber Mond bas Baffer um 5 guß, die Sonne deprimirt baffelbe um 2 guß und die totale Sobe der Fluth beträgt 5-2, b. b. 3 Fuß. Um folgenden Tage ift der Mond noch weiter von ber Sonne entfernt, hat fich aber bereits bem Pumite genahert, in beffen Rabir Die Sonne ftebt, boch = und Tiefmaffer beider himmeletorper fallen nicht mehr zusammen und die totale Fluth ift baber großer als am vorhergebenden Tage. Endlich am Tage bes Boll: monbes, wo gleichzeitig ber eine himmelstorper burch ben obern, der zweite burch ben untern Meridian geht, find bie Muthen wieder gleichzeitig und erreichen bie Sohe von 7 Fuß, werauf bis jum nachften Reunionde wieder berfelbe Bechfel erfolgt.

Auch die indrigen Bariationen, die man bei dem Phanomene beobachtet hat, ergeben sich einsach auf diessetbe Weise. Wenn namlich Sonne oder Mond der Erde nacher kommen, als dieses im Mittel der Fall ist, so wird auch die Differenz ihrer Einwirkungen auf die Punkte A. B und C größer, es wird demnach dei der Erdnähe der Unterschied zwischen Fluth und Edde größer, als in der mittleren Entsernung; aus demselden Grunde wird sie beim Apogaum kleiner, als im Mittel. Zugleich ist von seicht einleuchtend, daß Fluth und Edde einen desto grösseren Unterschied zeigen werden, je naher die Sonne dem Scheinelwunkte Keht, und bieraus ergibt sich dann der

Einfluß, welchen die Declination beider Gestirne auf bas Phanomen hat.

Bir baben bisber bie Erscheinung in bem Kalle betrachtet, wo die Erbe gang von Baffer bebeckt mare. Rehren wir nun ju dem wirklich vorhandenen Configurir= ten gurud, fo ift einleuchtenb, bag ber von Dften nach Besten gerichtete Fluthstrom an allen Landmassen, welche er antrifft, Storungen erleidet, und wenn wir hier nas mentlich den großen Ocean betrachten, in welchem fich bie Erscheinung wegen ber großen Ausbehnung ber Baffermaffe in ihrer größten Reinheit zeigen tann, fo findet ber Strom bier an ben Ruften Afiens, Reu= Sollanbs und der benachbarten Inseln und spaterhin Afrika's bebeutende hinderniffe; er wird bier in feinem Fortschreiten aufgehalten und die Belle bewegt fich theile feitwarts in einer von der ursprunglichen abweichenden Richtung meis ter, theils wird burch bie Reflexion eine Rudwirkung auf bas ankommende Baffer bewirkt. Daburch geschieht es, daß die Bobe des Baffers sowol als die Safenzeit geanbert wird. Bleiben wir hier bei bem Unterschiede in ber Bafferbobe zwischen bobem und niedrigem Baffer fteben, fo ergibt icon eine einfache Betrachtung, bag bier febr viel auf die Configuration der Rufte, sowie auf die Bes schaffenheit, welche ber Boben des benachbarten Deeres bat. antommt. Gefest, eine Bucht stebe grabe ben antom= menden Fluthwellen gegenüber, fo bringt bas Baffer mit einer gewiffen Geschwindigkeit in diese Bucht binein und hauft fich hier bedeutend an, fodaß die Dberflache bes Baffers hier hoher steht, als auf dem benachbarten Meere, auf eine abnliche Beise, als ein gegen bie Bertis cale fallendes Pendel sich auf ber andern Seite der Ber= ticale erhebt; bei ber folgenden Ebbe finkt dann bas Baf= fer wieber ebenso tief. Daraus muffen wir es uns erklaren, wie an manchen Punkten biese Große so bedeutend ift, wie g. B. in der Fundybai in Nordamerika der Unterschied amischen Springfluth und der folgenden Ebbe 60 Fuß beträgt. Gelbst Drte, welche nur in geringer Entfers nung von einander liegen, zeigen in diefer hinficht bedeus tende Differengen. Go finden wir in Boulogne 19 guß, in Breft 18 guß, in Cherbourg 20 guß, am Cap Frebel 45 Fuß, in Savre de Grace 22 Fuß, ein hinreichen= ber Beweis, bag biefer Unterschied nicht von ber geogras phischen gange abhangt. Aber so groß auch die Berschies benbeiten in ber Safenzeit und in ber Sobe ber Bluth find, fo tann man boch, sobald ber Gang ber Erscheinung an einem Orte bekannt ift, die Beit und die Bobe des Baffere vermittels biefer Elemente fur jeden andern Ort beftimmen, wofern man nur am Tage bes Neu: ober Boll: mondes die Safenzeit und Bobe Des Baffers beobachtet. Ift namlich die hafenzeit fur einen Ort bekannt, fo lagt fich vermittels ber folgenden Tafel die Beit bes hochmafe fers fur jeden Tag bes Monblaufes bestimmen 27).

<sup>27)</sup> Dandbuch ber Schiffahrtekunde, verfaßt von ber hamburgischen Geseilschaft zur Berbreitung mathematischer Kenntnisse. (hams burg 1832.) S. 407. Die Tafel ist zuerst von Bernoulli für mittelerr Entfernungen berechnet.



Rafel A. Beit bes hohen Baffers, nach ber Culmination bes Mondes zu finden.

| 6 n l                     | mination                 | bed SP                     | nhed                     | Correction.                                                                            |                                                                            |                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                           |                          |                            |                          | Mittlere Entfernung                                                                    | . Perigaum.                                                                | Apogdum.                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| Stunben.                  | Minuten.                 | Stunben.                   | Minuten.                 | Stunden. Minuten.                                                                      | Stunben. Minuten.                                                          | Stunben. Minuten.                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 0<br>0<br>1<br>1          | 0<br>30<br>0<br>30       | 12<br>12<br>13<br>13       | 0<br>30<br>' 0<br>30     | - 8<br>- 16<br>- 25                                                                    | $ \begin{array}{c c}  & 0 \\  & -6\% \\  & -13\% \\  & -20\% \end{array} $ | - 10<br>- 20%<br>- 31                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 2<br>2<br>3<br>3<br>4     | 0<br>30<br>0<br>30<br>0  | 14<br>14<br>15<br>15       | 0<br>30<br>0<br>30       | - 33½<br>- 41<br>- 49<br>- 56<br>- 1. 2                                                | - 27%<br>- 34<br>- 40<br>- 46<br>- 51                                      | - 41%<br>- 51%<br>- 1. 1<br>- 1. 9%                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 4<br>5<br>5<br>6<br>6     | 30<br>0<br>30<br>0<br>30 | 16<br>17<br>17<br>18<br>18 | 30<br>0<br>30<br>0<br>30 | $\begin{array}{c cccc} -1. & 6 \\ -1. & 8 \\ -1. & 7 \\ -1. & 2 \\ - & 51 \end{array}$ | 54½<br>56<br>55¼<br>51½<br>42                                              | - 1. 17 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>- 1. 22<br>- 1. 24 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>- 1. 23 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>- 1. 18<br>- 1. 3 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> |  |  |  |  |  |
| 7<br>7<br>8<br>8<br>9     | 0<br>30<br>0<br>30<br>0  | 19<br>19<br>20<br>20<br>21 | 0<br>30<br>0<br>0        | - 34<br>- 15<br>+ 3<br>+ 14<br>+ 22                                                    | - 28½<br>- 12½<br>+ 3<br>+ 12½<br>+ 18                                     | - 43<br>- 19%                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 9<br>10<br>10<br>11<br>11 | 30<br>0<br>30<br>0<br>30 | 21<br>22<br>22<br>23<br>23 | 30<br>0<br>30<br>0<br>30 | + 24<br>+ 23<br>+ 20<br>+ 14<br>+ 7                                                    | + 12½<br>+ 18<br>+ 20¼<br>+ 19½<br>+ 16<br>+ 11½<br>+ 6                    | + 3½<br>+ 18<br>+ 26¾<br>+ 29¼<br>+ 28½<br>+ 24<br>+ 17½<br>+ 9                                                                                                               |  |  |  |  |  |

Der Gebrauch ber Tafel ist folgender: Man sucht in den aftronomischen Ephemeriden die Zeit für die Culmination des Mondes und reducirt diese wegen der eige= nen Bewegung bes Monbes auf ben Beobachtungsort, wobei biefe Anderung für eine Langendiffereng von 900 ju 12' angenommen werden fann, welche zu abbiren ober Bu subtrabiren ift, je nachdem ber Ort westlich ober ofts lich von bemjenigen liegt, fur welchen die Ephemeriben berechnet find. Nun suche man in der Safel A Diejenige Beit auf, welche ber Culminationezeit am nachften liegt und nehme bann je nach ber verschiedenen Entfernung bes Mondes von ber Erde, welche ebenfalls in den Epheme: riben angegeben ift, bie jugehorige Bahl aus ber britten, vierten ober fünften Spalte, welche die Correction wegen des Einflusses der Sonne angibt; diese addire ober subs trabire man zu ber gefundenen Gulminationszeit, je nach: bem vor ben Bahlen bas Beichen + ober - fteht; bas Resultat wird zu ber Hafenzeit des Ortes addirt, so gibt biese Summe die Zeit des Hochwassers am Nachmittage. Ift biefe Beit über 12 Stunden 25 Minuten ober 24 Stunden 49 Minuten, so werden biefe abgezogen und ber Rest fift die gesuchte Beit Nachmittags, ober von bem Mittage bes gegebenen Tages an gerechnet. Um ben Bebrauch der Tafeln an einem Beispiele zu erläutern, werde

Έ,

bestimmt, ju welcher Stunde am 24. Juni 1818 ju Sams burg hochwasser gewesen ift.

| Culmination des Mondes<br>Correction für 10 Uhr — | 17 <sup>h</sup> | 54<br>2    | ,      |
|---------------------------------------------------|-----------------|------------|--------|
| Rest                                              |                 | 52         | `      |
| Hafenzeit in Hamburg                              | 5               | 6          |        |
|                                                   | 21              | 58         |        |
| Davon subtrahirt                                  | 12              | <b>2</b> 5 |        |
| Beit des Hochwassers                              | 9               | 33         | Abende |

Wenn es indessen auf eine große Genauigkeit anstommt, so zeigt diese Tasel, welche in einer großen Zahl von hydrographischen Schriften mehr ober minder absgeändert mitgetheilt ist, Abweichungen von der Ersahrung, welche zwar für die praktischen Zwecke bei der Navigation übersehen werden können, aber für die Theoste hinreichend groß sind, um die Tasel nicht für ganz genau zu halten, wie denn namentlich Lubbock 28) gezeigt hat, daß in dem Hasen zu London die beobachtete und berechnete Zeit des Hochwassers einen Unterschied von 37

<sup>28)</sup> Phil. Trans. 1831. p. 389.

Minuten zeige. Daselbst gibt Lubbod (S. 389) eine Tafel, welche fur die London Docks die hafenzeit 1 Uhr 57 Minuten angibt und die Zeit zwischen der Culmination bes Mondes und dem hochwasser gibt. Diese Tafel ist folgende:

| Culmination<br>bes<br>Mondes. | Intervall zwischen ber Culmination bes Mon-<br>bes und ber Beit bes<br>Dochwaffers.<br>London Docks. |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 0 Uhr.                        | 1 h 57'                                                                                              |  |  |  |  |  |  |
| 1 :                           | 1 42                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 2 =                           | 1 26                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 3 .                           | 1 11                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 4 =                           | 0 56                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 5 =                           | 0 45                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 6 =                           | 0 42                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 7 =                           | 0 52                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 8 =                           | 1 23                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 9 .                           | 1 56                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 10 =                          | 2 10                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |
| 11 =                          | 2 8                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |

Rach diefen Bemerkungen will ich einen Auszug aus ber Arbeit von Laplace im vierten Buche ber Mécanique celeste geben. Bei biefen Untersuchungen flutt fich berfelbe auf einige von ihm fruber entwickelte Gabe über das Gleichgewicht der Flussigkeiten 29), indem ein jedes Theilchen berfelben bann im Gleichgewichte bleibt, wenn die sammtlichen von allen Seiten einwirkenben Drucke sich gegenseitig aufheben. Wir betrachten ein Sys ftem fluffiger Theilden, welche ein unendlich fleines recht= winkeliges Parallelepipebon bilben und es feien x, y, z bie rechtwinkeligen Coordinaten berjenigen Ede beffelben, welche bem Anfangspunkte ber Coordinaten junachst liegt; es feien dx, dy, dz die Dimenfionen biefes Parallelepi= pebons, ferner p bas Mittel aller Drucke, welche bie verschiedenen Puntte ber Flache dx . dy, welche bem Uns fangspunkte ber Coordinaten junachft liegt, erleiben und p' biefelbe Große fur die gegenüberstebende Blache, fo wird biefes Parallelepipedon nach einer Richtung, welche parallel ber Are ber x ift, fortgetrieben mit ber Kraft (p-p') dy . dz, wo die Differeng p'-p fo genommen werben fann, daß fie fich nur mit x anbert; benn obgleich ber Druck p' bem p entgegenwirft, fo burfen wir boch nicht vergessen, daß ber Druck, welchen ein flussiges Theilchen erleidet, nach allen Richtungen berfelbe ift, und es tann baber p'-p angesehen werben als die Differenz ameier Rrafte, welche unendlich nabe liegen und nach berselben Richtung wirken; es ist also  $p'-p = \frac{dp}{dx}$ . dx,

 $(\mathbf{p} - \mathbf{p}') \, d\mathbf{y} \cdot d\mathbf{z} = -\frac{d\mathbf{p}}{d\mathbf{x}} \cdot d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{y} \cdot d\mathbf{z}.$ 

Es seien nun P, Q, R die drei beschleunigenden Krafte, welche außerdem auf die fluffigen Theilchen nach den Richtungen der x, y und z wirken; ist serner o das Parallelepipedum, so ist seine Masse odx. dy. dz und das Product der Kraft P mit dieser Masse ist die ganze bewegende Kraft; es wird demnach diese Masse parallel mit der Are der x angetrieben von der Kraft

$$\left[\varrho P - \frac{dp}{dx}\right] dx \cdot dy \cdot dz.$$

Uhnliche Ausbrucke erhalten wir nach ben übrigen Richtungen und die Summe der drei Ausbrucke muß also Rull sein. Da nun bei einer flussigen Masse ahnliche Krafte von einem Theilchen auf ein anderes übergeben, so wollen wir statt des Differentiales die Bariation nehmen und die Bedingung für das Gleichgewicht ist also

$$0 = \left[ e^{\mathbf{P}} - \frac{d\mathbf{p}}{d\mathbf{x}} \right] \delta \mathbf{x} + \left[ e^{\mathbf{Q}} - \frac{d\mathbf{p}}{d\mathbf{y}} \right] \delta \mathbf{y} + \left[ e^{\mathbf{R}} - \frac{d\mathbf{p}}{d\mathbf{z}} \right] \delta \mathbf{z}$$

ober

$$\delta p = \varrho [P\delta x + Q\delta y + R\delta z];$$

da das zweite Glied bieser Gleichung ebenso wie das erfte eine genaue Bariation sein muß, so erhalten wir die folgenden partiellen Differentialgleichungen

$$\frac{d \cdot \varrho P}{dy} = \frac{d \cdot \varrho Q}{dx}; \quad \frac{d \cdot \varrho P}{dz} = \frac{d \cdot \varrho R}{dx}; \quad \frac{d \cdot \varrho Q}{dz} = \frac{d \cdot \varrho R}{dy},$$

und hieraus folgt

$$0 = P \cdot \frac{dQ}{dz} - Q \frac{dP}{dz} + R \frac{dP}{dy} - P \frac{dR}{dy} + Q \frac{dR}{dx} - R \frac{dQ}{dx}.$$

Da nun kaplace bei seinen Untersuchungen die Borsstellung zum Grunde legt, daß wegen der scheindaren Bewegung von Sonne und Mond ein Theilchen nie den Zustand erreicht, welchen die Bedingungen des Gleichges wichtes ersodern, so mussen wir bei Betrachtung der Bewegungen noch die Zeit t berücksichtigen. Es sei num m, m', m''.... Massentheilchen, mP, mQ und mR die Krafte, welche das Theilchen m nach den drei rechts winkeligen Coordinaten x, y, z treiben; dieselben Grössen seien m'P', m'Q', m'R' für das Theilchen m' u. s. w. und es sei t die Zeit, dann werden die partiellen Krafte  $\frac{dx}{dt}$ ,  $\frac{dy}{dt}$ ,  $\frac{dz}{dt}$ , die auf den Körper m in einem Momente wirksam sind, im solgenden Momente

$$m \frac{dx}{dt} + m d \frac{dx}{dt} - m d \frac{dx}{dt} + m P dt;$$

$$m \frac{dy}{dt} + m d \frac{dy}{dt} - m d \frac{dy}{dt} + m Q dt;$$

$$m \frac{ds}{dt} + m d \frac{ds}{dt} - m d \frac{dz}{dt} + m R dt.$$

<sup>29)</sup> Mécazique céleste I, 47.

I. Encpel. b. S. u. R. Erfte Section. XLVI.

Hier bleiben nur die Arafte m  $\frac{dx}{dt}$  + m  $d\frac{dx}{dt}$ ; m  $\frac{dy}{dt}$  + m  $\frac{dy}{dt}$  und m  $\frac{dz}{dt}$  + m  $d\frac{dz}{dt}$  wirksam, wahrend die übrigen in jeder Richtung sich gegenseitig ausheben. Multiptieiten wir jede dieser Arafte respective mit dem Asas viationen dx, dy, dz, so gibt das Princip der virtuellen Geschwindigkeiten, wenn wir die constant annehmen, die solgende Gleichung:

Diese Gleichung setzen wir in Berbindung mit bers jenigen, welche vorher für das Gleichgewicht gefunden wurde. Die partiellen Krafte sind hier

$$P \rightarrow \frac{d^2x}{dt^2}$$
;  $Q \rightarrow \frac{d^2y}{dt^2}$ ;  $R \rightarrow \frac{d^2z}{dt^2}$ 

Diese Berthe mussen wir für P, Q, R in die Gleischung segen, welche oben für das Gleichgewicht gefunden wurde; bezeichnen wir mun mit  $\delta V$  die Bariation  $P\delta x$  +  $Q\delta y$  +  $R\delta z$ , so wird

$$\delta V - \frac{\delta p}{\rho} = \delta x \frac{d^2 x}{dt^3} + \delta y \frac{d^2 y}{dt^2} + \delta z \frac{d^2 z}{dt^2}.$$

Diese Gleichung gibt brei andere bestimmte Gleichungen, benn ba bie Bariationen dx, dy, dz von einander unabhängig find, so kann man ihre Coëfficienten einzeln gleich Rull feten.

Um jest die Bewegungen einer Flussigkeitstmasse bens zu lernen, welche ein Spharoid bedeckt, welches eine Dredungsgeschwindigkeit nt um die Are der uch at, nehmen wir Polars Coordinaten, und nehmen außerdem an, daß die Wirkung der sehr kleinen Krafte das Gleichges wicht nur wenig store. Es sei im Ansange der Bewes gung r der Abstand eines Abeilchens vom Schwerpunkte des Spharoides, 3 der Winkel, welchen die durch r und den der und und der Winkel, welchen die durch r und und und der Winkel, welchen die durch r und und und der Seit t gehe r in r + au, 3 in 3 + au, win nt + w + av über, wo au, au kleine Erößen sind, sodaß wir ihre Quadrate übersehen können, so ist

$$x \implies (r + \alpha s) \cos (\theta + \alpha u)$$

$$y = (r + as) \sin (\vartheta + au) \cos (nt + \varpi + av)$$

$$s = (r + \alpha s) \sin (\vartheta + \alpha u) \sin (nt + \omega + \alpha v)$$

Substituirt man diese Berthe in die vorige Gleichung, indem man bas Quabrat von a fortläft, fo wird

$$\alpha r^{2} \vartheta \vartheta \left[ \frac{d^{2} u}{dt^{2}} - 2n \sin \vartheta \cdot \cos \vartheta \frac{d v}{dt} \right]$$

$$+ \alpha r^{2} \vartheta \vartheta \left[ \sin^{2} \vartheta \frac{d^{2} v}{dt^{2}} + 2n \sin \vartheta \cdot \cos \vartheta \cdot \frac{d^{2} u}{dt} \right]$$

$$+ \frac{2n \sin^{2} \vartheta}{r} \frac{ds}{dt}$$

+ 
$$\alpha \delta r \left[ \frac{d^2 s}{dt^2} - 2 n r \cdot \sin^2 \vartheta \frac{d \mathbf{v}}{dt} \right]$$
  
=  $\frac{n^2}{2} \delta \left[ (\mathbf{r} + \alpha \mathbf{s}) \sin (\vartheta + \alpha \mathbf{u})^2 + \delta \mathbf{V} - \frac{\delta \mathbf{p}}{\alpha} ... (\mathbf{L}) \right]$ 

An der außeren Slace der Flussigleit ist kein Druck vorhanden, also findet in Beziehung auf fie keine Unzgleichheit des Druckes statt, es ist mithin dp = 0; es wurde ferner im Zustande des Gleichgewichtes t = 0 sein, also sielen alle vor dem Gkeichheitszeichen stehenden und t enthaltenden Glieder fort; es ware mithin

$$0 = \frac{n^2}{9} \delta \left[ (r + \alpha s) \sin (\vartheta + \alpha u) \right]^2 + (\delta V),$$

wo (dV) ben Werth von dV bezeichnet, welcher biefem Buffande entspricht. Benben wir tiefes auf bas Meer an, so ift bie Bariation (&V) bas Product ber Sowere mit bem Elemente ber Richtung. Ift g bie Schwere und ay die Erhebung eines Bassertheilchens über die Gleichgewichtsoberflache, b. b. über das mabre Niveau des Meeres, so machft die Bariation (&V) burch biese Erhebung im Buftande ber Bewegung um die Große - agdy, weil die Schwere fehr nahe in der Richtung ber ay und gegen ihren Anfang gerichtet ift. Bezeichnet man nun mit ad V' ben Theil von dV, welcher fich auf bie neuen Rrafte bezieht, die im Buftande ber Bewegung das Theilchen antreiben und welche abhängen theils von den Anderungen, welche durch diesen Bustand die Anziehungen bes Spharoides und bes Fluidums erleiden, theils von den anderweitigen Anziehungen, so erhalt man an der Oberfläche

$$\delta V = (\delta V) - \alpha g \delta y + \alpha \delta V'.$$

Baburth, daß sich bas Baffertheilchen über bas Rivean bes Meures erheht, wachst die Bariation

$$\frac{n^2}{2}\delta\left[(r+\alpha s)\sin\left(\vartheta+\alpha u\right)\right]^2$$

um an'dy.rsin's; aber biefe Große tann in Bergleich mit - agdy überfeben werben, ba bas Berhaltniß n'r

ber Centrifugalfrast zur Schwere am Aquator nur  $\frac{L}{289}$  ist; ba serner r wegen der geringen Abplattung der Erde nabe constant ist, so können wir dr = 0 sehen. Die Gleichung (L) wird deshalb an der Oberstäthe des Meeres

$$r^{2} \delta \vartheta \left[ \frac{d^{2} u}{dt^{2}} - 2 n \sin \vartheta \cos \vartheta \frac{d v}{dt} \right]$$

$$+ r^{2} \delta \varpi \left[ \sin^{2} \vartheta \frac{d^{2} v}{dt^{2}} + 2 n \sin \vartheta \cos \vartheta \frac{d u}{dt} \right]$$

$$+ 2 n \sin^{2} \vartheta \frac{d s}{dt} \right]$$

$$= - g \delta y + \delta V',$$

wo die Bariationen dy und dV' fich auf 3 und w begieben. Da die Aiefe bes Meeres s in Bergleich mit r wahricheinlich flein ift, fo tonnen wir bas Glied überfes

ben, in welchem ds vorfommt, und es wirb

$$r^{2} \delta \vartheta \left[ \frac{d^{2} \mathbf{u}}{d t^{2}} - 2 \mathbf{n} \sin \vartheta \cos \vartheta \frac{d \mathbf{v}}{d t} \right]$$

$$+ r^{2} \delta \mathbf{u} \left[ \sin^{2} \vartheta \frac{d^{2} \mathbf{v}}{d t^{2}} + 2 \mathbf{n} \sin \vartheta \cos \vartheta \frac{d \mathbf{u}}{d t} \right]$$

$$= - \mathbf{g} \delta \mathbf{y} + \delta \mathbf{V}' \dots \dots \dots \dots (\mathbf{M})$$

Um bie Gleichung für bie Continuitat bes Aluibums ju entwickeln, nehmen wir im Anfange ber Bewegung ein rechtwinkeliges Parallelepipebon, beffen Sobe dr, Lange rd wein & und Breite rd & fein moge. Es feien r'3" und w die Werthe von r, & und w nach ber Beit t. Rach biefer Beit t ift bas Bolumen bes Baffertheits dens ein rechtwinkeliges Parallelepipebon, beffen Sobe de, de, beffen Breite

$$\mathbf{r}' \sin \vartheta' \left[ \frac{\mathrm{d} \, \varpi'}{\mathrm{d} \, \varpi} \, \mathrm{d} \, \varpi \, + \, \frac{\mathrm{d} \, \varpi'}{\mathrm{d} \, \mathbf{r}} \, \mathrm{d} \, \mathbf{r} \right]$$

und beffen Lange

$$r'\left[\frac{d\,\vartheta'}{d\,r}\,.\,d\,r\,+\,\frac{d\,\vartheta'}{d\,\vartheta}\,d\,\vartheta\,+\,\frac{d\,\vartheta'}{d\,\varpi}\,d\,\varpi\,\right]$$

find. Rehmen wir hier die Eliminationen vor und feben bie Summe ber Producte ber Differentialverhaltniffe gleich p', fo wird bas Bolumen bes Theitchens nach ber Beit t gleich p'r's sin 9. dr. d9. dw; ist also (e) bie primitive Dichtigkeit bes Theilchens, o biefelbe nach ber Beit t, fo erhalt man, wenn ber Ausbruck fur bie Daffe im Anfange und nach ber Beit t gleichgefet werben

$$\rho \beta' r'^2 \sin \vartheta' = (\rho) r^2 \sin \vartheta.$$

Run iff

r=r+as, 9 = 9 + az, 0 = nt + a + av. und wenn man a' überfieht, so wird

$$\beta' = 1 + a \frac{ds}{dr} + a \frac{du}{d\vartheta} + a \frac{dv}{d\varpi}$$

Rehmen wir an, daß nach ber Zeit t bie primitive Dichtigkeit (e) in (e) + ae' übergeht, so gibt die obige

$$\theta = r^2 \left[ \varrho' + (\varrho) \left[ \frac{\mathrm{d} \, \mathbf{u}}{\mathrm{d} \, \vartheta} + \frac{\mathrm{d} \, \mathbf{v}}{\mathrm{d}' \varpi} + \frac{\mathbf{u} \cos \vartheta}{\sin \vartheta} \right] \right] + (\varrho) \, \frac{\mathrm{d} \, r^2 \mathbf{s}}{\mathrm{d} \, \mathbf{r}}.$$

Da die Masse des Meeres homogen ift, so wird o' - 6, mithin

$$0 = \frac{\mathrm{d} r^2 s}{\mathrm{d} r} + r^2 \left[ \frac{\mathrm{d} u}{\mathrm{d} \vartheta} + \frac{\mathrm{d} v}{\mathrm{d} \varpi} + \frac{u \cos \vartheta}{\sin \vartheta} \right].$$

Um diese Sleichung zu integriren, wollen wir ans nehmen, daß im Anfange ber Bewegung bie Berthe von u, du, v, dv für alle Theilchen biefelben gemefen find, welche auf bemfelben Erdhalbmeffer liegen, fo werben biefe Theilchen auch bei ben Oscillationen auf beme felben Salbmeffer bleiben. Bir tonnen baber bie Bertie won r, u, v allen Baffertheilchen beilegen, welche fich auf demfelben Erdhalbmeffer befinden. Bezeichnen wir dann mit y die Tiefe bes Meeres, so wird

$$0 = r^2s - (r^2s) + r^2\gamma \left[ \frac{du}{d\vartheta} + \frac{dv}{d\varpi} + \frac{u\cos\vartheta}{\sin\vartheta} \right],$$

wo (r's) ber Werth von r's ift, welcher auf ber Oberflache des mit Baffer bedeckten Spharoides vorhanden ift. Run ift fehr nabe

$$r^2s - (r^2s) = r^2[s - (s)] + 2r\gamma(s)$$

wo (s) ber Berth von s an ber Oberfläche bes Sphas roides wird; da y und (s) fehr klein find, so kann man ibr Product fortlaffen, fo wirb

$$r^2s - (r^2s) \Longrightarrow r^2[s - (s)].$$

Rum ift 7 + a [s - (s)] bie Liefe bes Meeres, welche ben Winteln & + au mb nt + w + av entspricht, wenn man die Binkel 3 und nt + w auf einen bestimmten Meribian bezieht; ebenbiefe Liefe wieb  $\gamma + \alpha u \frac{d\gamma}{d\theta} + \alpha v \frac{d\gamma}{d\theta}$ , nebft ber Erhebung ay bes Theilchens über bas Niveau, folglich wird

$$s - (s) = y + u \frac{dy}{dx} + v \frac{d\gamma}{dx},$$

und wir erhalten baber

$$y = -\frac{dyu}{d\theta} - \frac{dyv}{d\theta} - \frac{yu\cos\theta}{\sin\theta} \dots (39)$$

Die beiden Gleichungen (M) und (N) bilden bie Bafis der Untersuchung. Wir wollen ben Sathmesser r in ber Gleichung (M) gleich 1 feten. Da nun ad V' die Summe der Producte aller Rrafte, welche bas Gleich: gewicht bes Theilchens dm ftoren, mit ben Elementen ihrer Richtungen bezeichnet, so muffen wir die Einwirfung von Sonne und Mont naber beftimmen. Diefes ges schieht badurch, daß wir die Raffen von Sonne und Rond durch ihre respectiven Endfewungen vom Theifchen dim bivibiren und biefe Quotienten in Beziehung auf bie Bas riablen & und w bifferentiiren; ift nun r bie Entfernung bes Geftirnes L vom Mittelpunkte ber Erbe, v feine Declination und w feine Rectafcenfion, fo ift feine Ent= fernung vom Theilchen dm febr nabe

 $\sqrt{r^2-2r[\cos\theta\sin\nu+\sin\theta\cos\nu\cos(nt+\varpi-\psi)]+1}$ wo der Winkel nt + w ebenfo wie ψ vom Frühlings 2. Zitized by aquinoctium gezählt wird; um baber ben Theil von ad V' zu erhalten, welcher fich auf bie Wirkung bes Gestirnes L bezieht, muß ber Ausdruck

 $\sqrt{r^3-2r}[\cos\vartheta\sin v+\sin\vartheta\cos v\cos(nt+\varpi-\psi)]+1$ , in Beziehung auf 3 und  $\varpi$  differentiirt werden. Da wir aber den Schwerpunkt der Erde als undeweglich annehmen, so muß man in entgegengesetzer Richtung auf das Theilchen dm die Kraft übertragen, welche L auf diezen Mittelpunkt ausübt, d. h. man muß von der obigen Function

Function  $\frac{\mathbf{L}}{\mathbf{r}} + \frac{\mathbf{L}}{\mathbf{r}^2} [\cos \vartheta \sin \mathbf{v} + \sin \vartheta \cos \mathbf{v} \cos (\mathbf{n} \mathbf{t} + \mathbf{w} - \psi)].$  Subtrabiren.

Rehmen wir die Gleichungen (M) und (N) und sehen  $\cos \vartheta = \mu$ , so gehen dieselben über in die folgenden

$$y = \frac{d\gamma\mu\sqrt{1-\mu^2}}{d\mu} - \frac{d\gamma\nu}{d\varpi} \dots (A)$$

$$\frac{d^2u}{dt^2} - 2n\frac{d\nu}{dt}\mu\sqrt{1-\mu^2} = g\frac{dy}{d\mu}\sqrt{1-\mu^2} - \frac{dV'}{d\mu}\sqrt{1-\mu^2}$$

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 2n\frac{du}{dt}\frac{\mu}{\sqrt{1-\mu^2}} = -\frac{g\frac{dy}{d\varpi}}{1-\mu^2} + \frac{dV'}{1-\mu^2}$$
(B)

Die allgemeine Integration diefer Gleichungen bietet viele Schwierigkeiten bar; wir wollen uns baber auf den aussebehnten Fall beschränken, wo y eine Function von  $\mu$  ohne wift, und seben

$$y = a \cos(it + sw + \epsilon)$$

$$u = b \cos(it + sw + \epsilon)$$

$$v = c \sin(it + sw + \epsilon)$$

$$y - \frac{V'}{s} = a' \cos(it + sw + \epsilon),$$

wo a, b, c, a' rationelle Functionen von  $\mu$  und  $\sqrt{1-\mu^2}$  sind und seine ganze Bahl ist. Berden diese Berthe in die Gleichungen (A) und (B) geseht, so ergibt sich

$$a = \frac{d\gamma b \sqrt{1 - \mu^2}}{d\mu} - s\gamma c$$

$$i^2 b + 2 nic \mu \sqrt{1 - \mu^2} = -g \frac{da'}{d\mu} \sqrt{1 - \mu^2}$$

$$i^2 c + \frac{2 nib \mu}{\sqrt{1 - \mu^2}} = -\frac{g sa'}{1 - \mu^2}.$$

Diefe beiben letteren Gleichungen geben

$$b = -\frac{g \frac{da'}{d\mu} (1 - \mu^2) + \frac{2 n g s}{i} \mu a'}{(i^2 - 4 n^2 \mu^2) \sqrt{1 - \mu^2}}$$

$$c = \frac{\frac{2 n g}{i} \frac{da'}{d\mu} \mu (1 - \mu^2) - g s a'}{4 n^2 \mu^2) (1 - \mu^2)}.$$

Berben biese Berthe von b und c in bie Gleichung für a substituirt und ber Rurge wegen

$$z = \frac{\gamma}{i^2 - 4n^2\mu^2}$$
gefect, so ergibt sich
$$a = g d \left[ \frac{z \left[ \frac{2ns}{i} \mu a' - \frac{da'}{d\mu} (1 - \mu^2) \right]}{d\mu} \right] + \frac{2ngs\mu z}{i(1 - \mu^2)} \left[ \frac{2ns}{i} \mu a' - \frac{da'}{d\mu} (1 - \mu^2) \right] + \frac{s^2 g z a' (i^2 - 4n^2\mu^2)}{i^2 (1 - \mu^2)} \dots (4)$$

Diese Gleichung ist nur bann allgemein integrirbar, wenn n=0 und y constant ist; ist dieses nicht der Fall, so übersteigt die Aufgabe die Krafte der Analysis; um indessen die Decillationen des Meeres zu bestimmen, ist dieses auch nicht nothig; denn es ist einleuchtend, daß der Theil dieser Oscillationen, welcher von dem Urzustande des Meeres abhängt, wegen der mancherlei Widerstände längst verschwunden ist, sodaß das Meer ohne Wirkung von Sonne und Mond zu einem sesten Stande gekommen sein würde. Entwickeln wir nun den eben gegebenen Ausdruck für die Wirkung der himmelskörper in eine Reihe, welche nach den Potenzen von  $\frac{1}{r}$  geordnet ist, und lassen wir die höheren Potenzen sont, so wird der Theil von a V', welcher sich auf die Wirkung eines Sezstirmes L auf ein Wassertheilchen bezieht, ausgedrückt

$$\frac{3L}{2r^3} \left[ \cos \vartheta \sin v + \sin \vartheta \cos v \cos (nt + \varpi - \psi)^2 - \frac{1}{3} \right]$$
ober
$$\frac{L}{4r^3} \left[ \sin^2 v - \frac{1}{2} \cos^2 v \right] \left[ 1 + 3 \cos 2\vartheta \right]$$

$$+ \frac{3L}{r^3} \sin \vartheta \cos \vartheta \sin v \cos v \cos (nt + \varpi - \psi)$$

$$+ \frac{3L}{4r^3} \sin^2 \vartheta \cos^2 v \cos (2nt + \varpi - \psi).$$

burd bie Gleidung

Da bie Größen r, v und  $\psi$  sich sehr langsam im Bergleich mit ber Rotationsgeschwindigkeit ber Erde ans bern, so erzeugen die obigen brei Glieber auch brei verschiedene Oscillationen. Die Perioden der Oscillationen nen der ersten Art sind sehr lang, von der Rotation der Erde unabhängig, und sind Functionen von der Bewegung des Gestirnes in seiner eigenen Bahn. Die Oscillationen der zweiten Art hängen vorzugsweise von der Drehung nt der Erde ab, ihre Dauer beträgt etwa einen halben Tag. Die Oscillationen der dritten Art hängen vorzügslich von dem Winkel Int ab und ihre Periode beträgt etwa einen ganzen Tag. Alle drei Bewegungen können einzeln betrachtet werden, da sie ahnlich den Wellen gleichzeitig stattsinden und durch ihre gemeinsame Wirkung die Summe oder Differenz als Resultirende geben.

Bas die Oscillationen der ersten Art betrifft, so werz den diese von dem Widerstande geschwächt, welchen das Basser dei seiner Bewegung sindet; wir können das ber annehmen, daß das Meer dadurch die Gestalt erhalte, welche es im Zustande des Gleichgewichtes annehmen warde; dadurch werden alle partiellen Differentiale, welche t enthalten, gleich Rull, und wenn wir dann die Integration vornehmen, so wird

$$\mathbf{e}\mathbf{y} = \frac{\mathbf{L}\left[\sin^2\mathbf{v} - \frac{1}{2}\cos^2\mathbf{v}\right]\left[1 + 3\cos 2\theta\right]}{4\mathbf{r}^3\mathbf{g}\left(1 - \frac{3}{5\rho}\right)}.$$

Die Decillationen ber zweiten Art werben bestimmt burch ben Ausbrud

$$\frac{3L}{r^3}\sin v\cos v\sin \vartheta\cos \vartheta\cos (nt + \varpi - \psi).$$

Seten wir hier, wie vorher,  $\cos\vartheta=\mu$  und erwägen, daß wir die Winkel w und  $\psi$  proportional mit der Zeit t seten können, so können wir diese Größe durch eine Reibe ausdrücken, welche nach Sinus und Cosinus von t geordnet ist; wir erhalten also Glieder von der Form  $\mathbf{a} \mathbf{k} \mu \sqrt{1-\mu^2}\cos(it+\varpi-\mathbf{A})$ , wo i wegen der langssamen Bewegung des Gestirnes in Vergleich mit der Rostation der Erde nahe gleich n geseht werden kann. Wir seten nun in der Gleichung (4)

$$z = \frac{1(1 - q \mu^2)}{i^2 - 4 n^2 \mu^2}$$

$$\begin{split} \mathbf{a}\,\mathbf{y} &= -\,\frac{1+3\cos2\,\vartheta}{8\mathrm{g}\,\Big(1-\frac{3}{5\,\varrho}\Big)}\,\Big[\frac{L}{r^3}(1-3\sin^2v)\,+\,\frac{L'}{r'^3}(1-3\sin^2v')\Big] \\ &+\,A\,\Big[\frac{L}{r^3}\sin v\cos v\cos\left(\mathrm{nt}+\varpi-\psi-\gamma\right)\,+\,\frac{L'}{r'^3}\sin v'\cos v'\cos\left(\mathrm{nt}+\varpi-\psi'-\gamma'\right] \\ &+\,B\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\Big[\frac{L}{r^3}\sin v\cos v\sin\left(\mathrm{nt}+\varpi-\psi-\gamma\right)\,+\,\frac{L'}{r'^3}\sin v'\cos v'\cos\left(\mathrm{nt}+\varpi-\psi'-\gamma'\right] \\ &+\,P\,\Big[\frac{L}{r^3}\cos^2v\cos2\left(\mathrm{nt}+\varpi-\psi-\lambda\right)\,+\,\frac{L'}{r'^3}\cos^2v'\cos2\left(\mathrm{nt}+\varpi-\psi'-\lambda\right] \\ &+\,P\,Q\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}\,\Big[\frac{L}{r^3}\cos^2v\sin2\left(\mathrm{nt}+\varpi-\psi-\lambda\right)\,+\,\frac{L'}{r'^3}\cos^2v'\sin2\left(\mathrm{nt}+\varpi-\psi'-\lambda\right], \end{split}$$

wo A, B, y, P, Q, & constante Größen sind, welche in jedem hafen durch die Beobachtungen bestimmt werden mussen und wo man die Differentiale nehmen muß, indem man nt als constant ansieht und die Zeit t in den mit A und B multiplicirten Gliedern um eine Constante T', in den mit P und Q multiplicirten um eine Constante T vermindert.

Laplace andert nun die Ausdrucke dergestalt ab, daß sie sich zur Berechnung für die einzelnen Phasen des Rondes eignen, und vergleicht dieselben mit den oben erwähnten Beobachtungen zu Brest, wo sich eine so große übereinstimmung zeigt, als man dei Beobachtungen dieser Art nur erwarten kann. Als indessen später eine neue Reihe von Ressungen daselbst gemacht wurde, benutzte er dieselben von 1807 — 1822 und gab in seinen Nouvelles recherches zur la théorie des marées. In auch abgeänderte, für die Rechnung etwas bequemere, Ausdrücke. Rehemmen wir nämlich wieder den obigen Ausdruck

$$\frac{3L}{2r^{3}}\left\{\left[\cos\vartheta\sin\nu+\sin\vartheta\cos\nu\cos\left(nt+\varpi-\psi\right)\right]^{2}-\frac{1}{2}\right\},$$

$$\frac{6L}{r^{3}} l q \sin \theta \cos \theta \sin v \cos v \cos (nt + \varpi - \psi)$$

$$2 l g q \left(1 - \frac{3}{5\varrho}\right) - n^{2}$$

Der Unterschied beider Fluthen desselben Tages hangt von ben Oscillationen der zweiten Art ab; bei der obern Gulmination ist n t  $+ \omega - \psi = 0$  und bei der untern n t  $+ \omega - \psi = 180^{\circ}$ ; der Unterschied beider ist

$$\frac{\frac{12 L}{r^3} l q \sin \vartheta \cos \vartheta \sin v \cos v}{2 l g q \left(1 - \frac{3}{5 \varrho}\right) - n^2}.$$

Da ber Unterschied beiber Fluthen in unsern Safen sehr klein ist, so muß 1q sehr klein in Bergleich mit  $\frac{n^2}{g}$  sein.

Bei ben Obcillationen ber britten Art wird die Tiefe bes Meeres ein noch wichtigeres Element, als bei benen ber zweiten Art. Ohne die Untersuchungen hier weiter zu verfolgen, will ich nur noch den Ausbruck anführen, welchen. Laplace angibt, um den Gang des Phanomens in jedem hafen zu erhalten. Behalten wir fur die Sonne die obigen Bezeichnungen und fugen zu den auf den Mond bezüglichen Größen einen Strich, so wird die

wo L de Masse des Gestimes, r seine Distanz vom Wittespunkte der Erde, v seine Declination,  $\psi$  seine Rectasseenston, gerechnet von seinem Anoten mit dem Aquastor, t die Zeit, n + w den Stundenwinkel des Amotens und d das Complement der Breite des Hafens bezeichenet. Es sei e die Reigung der Bahn gegen den Aquator und  $\varphi$  die Angulardistanz des Gestirnes L von dem Durchschnitte seiner Bahn mit dem Aquator, so ist

$$\sin v = \sin \epsilon \cdot \sin \varphi$$
 $\cos v \cdot \sin \psi = \cos \epsilon \cdot \sin \varphi$ 
 $\cos v \cdot \cos \psi = \cos \varphi$ 
 $\cos^2 v = \frac{1}{2} (1 + \cos^2 \epsilon) + \frac{1}{2} \sin^2 \epsilon \cos 2 \varphi$ 
 $\cos^2 v \cdot \sin 2 \psi = \cos \epsilon \cdot \sin 2 \varphi$ 
 $\cos^2 v \cdot \cos 2 \psi = \frac{1}{2} \sin^2 \epsilon + \frac{1}{2} (1 + \cos^2 \epsilon) \cos 2 \varphi$ .

Daburch geht ber obige Ausbruck fiber in ben folgenben:

$$\frac{3L}{2r^{3}} \left\{ \frac{1}{1} \cos^{2}\theta \sin^{2}\theta + \frac{1}{1}(1 + \cos^{2}\theta) \sin^{2}\theta - \frac{1}{1} \right\} \\
- \frac{1}{1}(\cos^{2}\theta - \frac{1}{1}\sin^{2}\theta) \sin^{2}\theta \cos 2\phi \\
+ \frac{3L}{2r^{3}}\sin^{2}\theta \cos^{2}\theta + \frac{1 + \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi) \\
+ \sin\theta \frac{1 + \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt + \varpi - 2\phi) \\
+ \sin\theta \frac{1 - \cos\theta}{2}\sin(nt$$

Betrachtet man bei den Fluthbeobachtungen den Unterschied eines Dochwassers von einem benachbarten Tiefwasser, und nimmt sodann eine gleiche Anzahl von Beobachtungen in den Spzygien und Quadraturen bei den beiben Aquinoctien und ben beiben Golstitien; nimmt man endlich, um ben Einfluß ber Mondsparallare aufzuheben, Die brei Spangien ober bie brei Quabraturen, welche bem Nauinoctium ober Solftitium junachft liegen, und verboppelt die Großen, welche ju ber zwischenliegenden Sp: apgie ober Quadratur gehören, so bangen die Refultate ber Beobachtungen nur von den Authen ab, welche von ben Winkeln 2nt + 20, 2nt + 20 — 20 und 2nt + 2 w + 2 m abhangen, Bluthen, beren Periode etwa einen balben Tag beträgt, und von benen die beiden er-ften in unferen Dafen bedoutender find, als die übrigen. Da nun sin' 's e ein kleiner Bruch ift, so kann man bas Glieb fortlaffen, in welchem es vorkommt, und mitbin wird der Ausbruck für die partiellen Aluthen, deren Periode etwa einen balben Lag beträgt,

$$\frac{3L}{4r^3}\cos^4\frac{1}{4}\epsilon \cdot \sin^3\theta\cos(2\pi t + 2\varpi - 2\varphi)$$

$$+ \frac{3L}{4r^3}\sin^2\theta \cdot \frac{1}{4}\sin^2\theta\cos(2\pi t + 2\varpi).$$

Wir tonnen diesen Ausbruck ansehen als die Summe zweier Fluthen, beren Werth wir mit

$$\frac{AL}{r^{4}}\cos^{4}/(\sec(2\pi t - 2\pi t + 2\pi - 2\lambda) + \frac{BL}{r^{4}}/(\sin^{2}\epsilon\cos(2\pi t + 2\pi - 2\gamma))$$

bezeichnen wollen, wo m die mittlere Bewegung bes Ges stirnes L in seiner Bobn ift, wahrend A, B, & mab y Conftanten find, welche von ben Localvechaltniffen bes Bafens abbangen. Diefe beiben Fluthen find ebenfo groß, als wenn fie von zwei Geftirnen erzeugt warben, bie fich in ber Ebene des Aquators bewegen und den Abfand r vom Mittelpunfte ber Erbe haben; bas erfte, welches wir mit Loou' 1/1 & bezeichnen, bat dieselbe mitts lere Bewegung als das Gestirn L in seiner Bahn und geht zugleich mit letterem burch ben Anoten, welchen feine Bahn mit bem Aquator bilbet; bas zweite, mit 1/2 L sin2 e bezeichnete, entspricht ftets biefem Anoten. Das Maris mum ber Bochwaffer entspricht ber Opposition ober Comiunction ber beiben Geftirne, weil bann beibe Sochmaffer aufammenfallen; bas Minimum ber Sochwaffer entspricht ben Quabraturen, weil alsbann bas hochwaffer bes einen mit bem Liefwaffer bes anbern jufammenfallt. Diefes Marimum und Minimum geben ben Berth von A. mitbin bas Berhaltnig biefer beiben Birfungen.

Wenn die von beiben fingirten Gestirnen erzeugten Sochwaffer zusammentreffen, so erhalt man die beiben Gleichungen

$$2nt + 2\omega - 2mt - 2\lambda = 2i\pi$$

$$2nt + 2\omega - 2\gamma = 2i'\pi,$$

wo n die halbe Peripherie bezeichnet und i und i' ganze Bahlen find; baburch erhalt man fur die Beit t bes Busfammentreffens

$$t = \frac{(i'-i)\pi}{m} + \frac{\gamma-\lambda}{m}.$$

Hier ist nt + w—mt ber Stundenwinkel des Gestirnes L reducirt auf Tage, welche durch die Rucker dieses Gestirnes in den Meridian gemessen werden, und druckt die Stunde des Jusammentressens aus. Wenn L die Sanne ist, so ist & die Stunde des von der Sonne erzeugten Hochwassers, und da deren an jedem Tage zwei stattsinden, so wollen wir annehmen, daß & sich auf das Hochwasser am Abende deziehe, sodaß wenn die Stunden von Mitternacht gerechnet werden, & größer ist, als die halbe Peripherie. Ist nun T die Zeit der Conjunction oder Opposition der beiden singirten Gestirne, so ist

$$\mathbf{m} \mathbf{T} = (\mathbf{i}' - \mathbf{i}) \pi_{\mathbf{A}}$$

folglich

$$t-T=\frac{\gamma-\lambda}{m}.$$

Ift y größer als  $\lambda$ , so folgt ber Moment bes Justumementressens ber hochwasser bem Momente ber Conjunction ober Opposition ber Gestirne; von bem Unterschiebe bieser beiden Constanten, einem Unterschiebe, welcher von ben kocalumständen bes hafens abhängt, hängt die Ber-

igerung bes Maximum ber Hochwasser in Bergleich mit iefem Momente ab. Diese Bergogerung wurde febr ein fein, wenn die Bewegung bes Gestirnes in seiner Jahn Klein ware; indessen ift dieselbe in Betreff auf ben Rond in Breft binreichend groß, da fie bier 11/2 Tag

Rehmen wir an, daß tie Buchstaben L, r, m, A, λ, γ fich auf die Sonne beziehen, und bezeichnen wir riefelben Größen in Beziehung auf den Mond mit einem Striche, so ergibt bie vereinigte Birkung beiber in Betreff auf bie Ungleichheiten, beren Periode etwa einen alben Tag beträgt, die folgende Erhebung des Meeres iber fein Niveau

$$\frac{\mathbf{A} \mathbf{L}}{\mathbf{r}^{3}} \cos^{2} \frac{1}{1} \epsilon \cos(2nt + 2\omega - 2mt - 2\lambda)$$

$$+ \frac{1}{1} \frac{\mathbf{B} \mathbf{L}}{\mathbf{r}^{3}} \sin^{2} \epsilon \cos(2nt + 2\omega - 2\gamma)$$

$$+ \frac{\mathbf{A}' \mathbf{L}'}{\mathbf{r}'^{3}} \cos^{4} \frac{1}{1} \epsilon' \cos(2nt + 2\omega - 2m't - 2\lambda')$$

$$+ \frac{1}{1} \frac{\mathbf{B} \mathbf{L}'}{\mathbf{r}'^{3}} \sin^{2} \epsilon' \cos(2nt + 2\omega - 2\gamma')$$
(A)

Die Constante B ist für Sonne und Mond nahe gleich, ba die Winkel 2nt-2y und 2nt-y' sich wegen ber langfamen Bewegung ber Anoten der Mondbahn nahe gleichformig ambern, y' wurde gleich y fein, wenn ber Durchichnitt ber Monbbahn mit bem Aquator mit bem Frühlingsäquinoctium zusammenfiele. Rechnet man die Bintel mt und m't von diesem Aquinoctium und bezeich: net mit & die Rectascenfion bes Durchschnittes ber Monds bahn mit dem Aquator, so wird

$$y' = y + \delta$$

hier tonnen die Confinaten A, A', B, y, & und & nur durch Beobachtungen bestimmt werben, ba sie indeffen von einem Gestirne jum andern nur in Folge bes Unterschiedes ber mittleren Bewegungen dieser Gestirne in ib= rm Bahnen von einander abweichen, ein Unterschied, welcher ftets in Bergleich mit nt flein ift, fo burfen wir annehmen, daß biefe Conflanten fich von einem Gestirne jum anbern im Berhaltniffe mit ber Differenz ber mittleren Bewegungen andern; sind also x und y zwei unbestimmte Conftanten, fo durfen wir feten

$$A = (1 + mx)B$$
,  $A' = (1 + m'x)B$   
 $\lambda = \gamma - my$ ,  $\lambda' = \gamma - m'y$ .

Die größten Blieder in der Function (A) find biejenigen, welche von  $\cos{(2nt+2\varpi-2mt-2\lambda)}$ und  $\cos(2nt + 2\omega - 2m't - 2\lambda')$  abhängen und diese cocimus bliefen baber im Momente bes Hochwassers wenig von I abweichen; fest man also

$$nt + \varpi - mt - \lambda = i\pi + l$$

$$nt + \varpi - m't - \lambda' = i'\pi + l'$$

wo i und i' ganze Bahlen find, so kann man I und k sehr klein annehmen. Diese beiben Gleichungen geben  $-(m'-m)t = (i'-i)\pi + \lambda' - \lambda + l' - l;$ 

feten wir nun

wo T die Beit ber mittleren Spangie ift, fo muffen im Momente diefer Phafe die Whitel m'T und mT gleich sein, oder eine ganze Zahl halber Peripherien von einander abweichen, man hat aife

$$(m'-m)T=i''\pi$$

wo i" eine gange Bahl ift; beachtet man mm, bag 1-X' = (m'-m)y, so wird

$$-i''\pi - (m'-m)t' = (i'-i)\pi - (m'-m)y + l'-l$$

$$\Rightarrow i \in \text{Spinit}(m'-m)t' = (m'-m)\pi - (m'-m)y + l'-l$$

Da die Winkel (m'-m)t', (m'-m) y und l'-l klein find, so muß - i" = i'-i fein; fest man also

$$t' = t'' + y$$
 fo with

$$l' = l - (m' - m)t''$$

folglich erhalt man

$$\cos(2nt + 2\omega - 2mt - 2\lambda) = \cos 2l$$

 $\cos(2nt+2w-2m't-2\lambda')=\cos[2l-2(m'-m)t''].$ Nun ist

$$\cos(2nt+2\varpi-2\gamma) = \cos(2nt+2\varpi-2mt-2\lambda+2mt + 2\lambda-2\gamma) = \cos(21+2mt-2my).$$

Substituirt man fur mt feinen Berth mT + mt" + mv.

$$\cos(2nt + 2\omega - 2\gamma) = \cos(2mT + 2I + 2mt'')$$
. Auf dieselbe Weise findet man

 $\cos(2nt + 2\omega - 2\gamma') = \cos(2mT + 2l + 2mt'' - 2\delta.$ Sest man nun

$$a = \frac{AL}{r^3} \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon$$
,  $a' = \frac{A'L'}{r'^4} \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon'$ 

$$b = \frac{1}{r} \frac{BL}{r'} \sin^2 \epsilon \cos 2mT + \frac{BL'}{r'} \sin^2 \epsilon' \cos (2mT - 2\delta)$$

$$h = \frac{1}{2} \frac{BL}{r^3} \sin^3 \epsilon \sin 2mT + \frac{BL'}{r^{13}} \sin^3 \epsilon' \sin (2mT - 2\delta),$$

fo wird ber Tusbrud (A) im Momente bes Bochwaffers wenn wir ihn in Reihen verwandeln und die höheren Dotengen fortlaffen:

$$a(1-2l^{2}) + a'[1-2[l-(m'-m)t']^{2}] + b[1-2(l+mt'')^{2}] - 2h(l+mt'')$$
(B)

Im Momente bes Doch : ober Tiefwassers erreicht biefe Aunction ibe Maximum ober Minimum; wird sie in Beziehung auf die Zeit t differentiirt, so ist ihr Differential alfo Mull. Da auch die Beit der Spzygie T constant ift, fo barf man barin nur l und t' ambern. Ran bat

$$d\Gamma = (n-m)dt , dt'' = dt,$$

folglich wird

$$0 = -4al(n-m) - 4a'l(n-m') + 4a'(n-m')(m'-m)t'' - 2nh - 4lnb - 4nmbt''$$
 (C)

und bieraus erbalt man

$$1 - \frac{(n-m') a' (m'-m) t'' - n m b t'' - \frac{1}{2} n h}{(n-m) a + (n-m') a' + n b}$$

$$1 - (m'-m) t'' - \frac{[(n-m) a + n b] (m'-m) t'' - n m b t'' - \frac{1}{2} n h}{(n-m) a + (n-m') a' + n b}$$

$$1 + m t'' = \frac{(n - m') a' (m' - m) t'' + [(n - m) a + (n - m') a'] m t'' - \frac{1}{2} a b}{(n - m) a + (n - m') a' + n b}$$

We gibt alfo bie gunction (B) folgenden febr naben Berth fur die Bobe bes hochmaffers :

$$a + a' + b - \frac{h^2}{2(a + a' + b)} - \frac{2ha'(m' - m)t''}{a + a' + b} - \frac{2a'\left[a + b\frac{m' + m}{m' - m}\right]}{a + a' + b}.(m' - m)^2t''^2$$

Bei einer großen Ungabl von Spangien fann man bas Glieb

$$- \frac{2 h a' (m' - m) t''}{a + a' + b}$$

abwechseind positiv und negativ annehmen, sodaß die Summe dieser verschiedenen Werthe Rull ift und fortgelassen werben tann, was um so eher erlaubt ist, da dieses Glied, welches mit sin's und sin's multiplicirt ist, stets einen Werth bat. Da wir bei der Entwickelung von (B) die Glieder übersehen, deren Factor sin' 1/2 2' war, so tonnen wir auch das Glied — h2 fortlassen, und so wird die obige Formel:

$$a + a' + b - \frac{2a'\left[a + b\frac{m' + m}{m' - m}\right]}{a + a' + b}(m' - m)^2t''^2 \dots (D)$$

Wir wollen nunmehr bie Ungleichheiten in der Bewegung und Diftanz der Gestirne bei Bestimmung ber Fluthbeben beachten. Bu bem Behufe nehmen wir in dem obigen Ausdrucke (b) bas auf den Mond bezügliche Glied

$$\frac{3L'}{4r'^{\frac{1}{2}}}\sin^2\theta\cos^4\frac{1}{2}\epsilon'\cos(2nt+2\varpi-2\varphi').$$

Es sei f sin (s t + 9') eine von den Ungleichheiten in der Bewegung des Mondes und h cos (s t + 9') die ents sprechende Ungleichheit im Radius vector r' des Mondes, so bringen diese beiden Ungleichheiten in den obigen Aussbrud die Glieder

$$\frac{3 L'}{4 (r')^3} \sin^2 \vartheta \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon' \left\{ f - \frac{3}{2} h \right) \cos (2 n t + 2 \varpi - 2 m' t - s t - \vartheta') \right\}$$

wo (r') bie mittlere Diftang bes Monbes ift. Diese beiben Glieber erzeugen zwei partielle Fluthen, welche man anschen kann als erzeugt burch bie Birkung zweier Gestirne, welche sich gleichformig in ber Ebene bes Aquators in ber Entfernung (r') bewegen und beren Massen

$$L' \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon' (f - \frac{3}{2} h)$$
 und  $L' \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon' (\frac{3}{2} h + f)$ 

beren mittlere Bewegungen (m' + 1/2) t und (m' - 1/2) t find. Run faben wir oben, daß bas Blied

$$\frac{3 L'}{4 (r')^3} \cos^4 \frac{3}{2} \epsilon' \sin^2 3 \cos (2 n t + 2 \varpi - 2 m' t),$$

in bem Ausbrude fur bie Sobe bes Deeres bas Glieb

$$(1 + m' x) \frac{B L'}{(r')^3} \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon' \cos (2 n t + 2 \varpi - 2 m' t + 2 m' y - 2 \gamma)$$

erzeugt; es muffen bemnach bie Glieder, welche von der Birtung der fingirten Gestirne abhangen, in biefem Aus-

$$[1 + (m' + \frac{5}{2})x] \frac{BL'}{(r')^5} \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon' (f - \frac{5}{2}h) \times \cos[2nt + 2\varpi - 2m't - st - 9' - 2\gamma + 2(m' + \frac{5}{2})y]$$

$$[1 + (m' - \frac{1}{3})x] \frac{BL'}{(r')^{i}} \cos^{i} \frac{1}{3} \epsilon' (f + \frac{1}{3}h) \times \cos[2nt + 2\varpi - 2m't + st + 3' - 2\gamma + 2(m' - \frac{1}{3})y].$$

Man nehmen wir fur ben Moment bes Sochwaffers an, baß

$$nt - m't + \varpi - \gamma + m'y = i'\pi + i'$$

aus und baburch werben bie beiben obigen Glieber

$$[1 + (m' + \frac{b}{s}) x] \cdot \frac{BL'}{(r')^3} \cos^4 \frac{b}{s} \epsilon' (f - \frac{b}{s} h) \cos (2l' - st - 3' + sy)$$

$$- [1 + (m' - \frac{b}{s}) x] \frac{BL'}{(r')^3} \cos^4 \frac{b}{s} \epsilon' (f + \frac{b}{s} h) \cos (2l' + st + 3' - sy).$$

Da nun nach bem Dbigen

$$t = T + y + t''$$

fo geben biefe beiben Blieber in bie folgenden über:

$$[1 + (m' + \frac{5}{2})x] \frac{BL'}{(r')^3} \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon' (f - \frac{5}{2}h) \cos (sT + 3' + st'' - 2l')$$

$$- [1 + (m' - \frac{5}{2})x] \frac{BL'}{(r')^3} \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon' (f + \frac{5}{2}h) \cos (sT + 3' + st'' + 2l').$$

Berben diese beiben Glieder in Reihen entwickelt, so kommt zu bem Ausbrucke (B) für die hohe ber Fluth noch die folgende Größe:

$$- a' \left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right) \cos(sT + \vartheta') + a'st'' \left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right) \sin(sT + \vartheta') + 4a'l' \left(f - \frac{3hsx}{4(1 + m'x)}\right) \sin(sT + \vartheta') + a' \left[\frac{3h}{2} - \frac{fsx}{2(1 + m'x)}\right] (s^2t''^2 + 4l'^2) \cos(sT + \vartheta') + 4a' \left[f - \frac{3hsx}{4(1 + m'x)}\right] st''l' \cos(st + \vartheta').$$

Das Differential biefer Größe in Beziehung auf bie Zeit tund durch dt dividirt muß zu der Gleichung (C) ads dirt werden, um den Moment des Hochwaffers zu erhalten. Man kann bei der Differentiation nur l' sich ans dern lassen und dl' — ndt sehen, da m' und s in Bergleichung mit n nur klein sind. Dann erhält man für das Differentialverhältniß

$$4a'n\left[f - \frac{3hsx}{4(1+m'x)}\right]\sin(sT + \theta')$$

+ 
$$4a'nl'\left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right)\cos(sT + \vartheta')$$
  
+  $4a'nst''\left(f - \frac{3hsx}{4(1 + m'x)}\right)\cos(sT + \vartheta')$ .

Nun können wir annehmen, daß bei einer großen Bahl von Fluthbeobachtungen die Werthe von sin (sT + 3') abwechselnd positiv und negativ sind, sodaß ihre Summe nahe Null wird. Ist nun 4X die Summe der beis ben letzen Glieder der obigen Größe, so fügen diesselben zu den Nennern der Werthe, welche vorher für 1, 1 — (m' — m) t" und 1 + m t" gegeben wurden, die Größe X hinzu; übersieht man nun X² und hX, so verschwindet diese Größe aus dem Ausbrucke (B) für die Höhe des Meeres. Man muß aber zu diesem Ausbrucke und solglich zu dem Ausbrucke (D) für die Höhe des Meeres die solgende Größe addiren:

$$- a' \left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right) \cos(sT + \vartheta')$$

$$+ \frac{fsx}{1 + m'x} \left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right) \left(s^2 t''^2 + 4l'^2\right) \cos(sT + \vartheta')$$

$$+ 4a' \left[f - \frac{3hsx}{4(1 + m'x)}\right] l'st'' \cos(sT + \vartheta').$$

Bird das Glieb

$$\frac{3L'}{8r'^{4}}\sin^{2}\vartheta\sin^{2}\varepsilon'\cos\left(2nt+2\varpi-2\delta\right)$$

in ber Function (b) entwickelt, fo entsteben bie beiben folgenben :

$$- \frac{3}{4} \frac{BL'}{(r')^{3}} \sin^{3} \varepsilon' \cdot h \left\{ \frac{\left(1 + \frac{sx}{2}\right) \cos\left(2nt + 2\varpi - st - \vartheta' - 2\gamma + sy - 2\delta\right)}{\left(1 + \left(1 - \frac{sx}{2}\right) \cos\left(2nt + 2\varpi + st + \vartheta' - 2\gamma - sy - 2\delta\right)} \right\}$$

Sett man für B seinen Berth  $\frac{A'}{1+m'x} 4\sin^2\frac{1}{2}\epsilon' \cdot \cos^2\frac{1}{2}\epsilon'$  für  $\sin^2\epsilon'$  und a' sur  $\frac{A'L'\cos^4\frac{1}{2}\epsilon'}{(r')^4}$ , so werden biese beiden Glieber

$$-\frac{3 \operatorname{a'h} \operatorname{tang}^{2} \frac{1}{2} \operatorname{a'}}{1+\operatorname{m'x}} \left\{ \left(1+\frac{\operatorname{sx}}{2}\right) \cos \left(2\operatorname{nt}+2\varpi-\operatorname{st}+\operatorname{sy}-\vartheta'-2\gamma-2\vartheta\right) + \left(1-\frac{\operatorname{sx}}{2}\right) \cos \left(2\operatorname{nt}+2\varpi+\operatorname{st}+\vartheta'-2\gamma-\operatorname{sy}-2\vartheta\right) \right\}.$$

Bendet man nun die obige Analyse an und setzt im Mittel vieler Beobachtungen die Werthe von sin (aT + 9), 2. Engst. d. B. u. a. Erste Section. ALVI. sin  $(2m'T-2\gamma)$  und ihrer Producte gleich Rull, so fügen dieselben zu bem Ausbrucke (D) für die Hohe bes Weeres die folgende Größe hinzu:

$$-\frac{6a'h\tan^{2\frac{1}{2}} \frac{1}{2}\epsilon'}{1+m'x}\cos(2m'T-2\delta)\cos(sT+3') \times \left[1-\frac{s^{2}t''^{2}+4(l'+m't'')^{2}}{2}+sx.st''(l'+m'i'')\right],$$

und baburch erhalten wir folgenben Berth fur bas hochwaffer:

$$a + a' + b + 2a' \frac{\left[a + b \frac{m' + m}{m' - m}\right]}{a + a' + b} (m' - m)^{2} t''^{2}$$

$$- \sum a' \cos (a T - b') \begin{cases} 3h - \frac{f s x}{1 + m' x} + \frac{6h \tan^{2} \frac{1}{2} \varepsilon'}{1 + m' x} \cos (2m' T - 2\delta) \\ - \frac{1}{2} \left(3h - \frac{f s x}{1 + m' x}\right) (s^{2} t''^{2} + 4l'^{2}) \\ - 4\left(f - \frac{3h s x}{4(1 + m' x)}\right) s t'' l' \\ - \frac{3h \tan^{2} \frac{1}{2} \varepsilon'}{1 + m' x} \cos (2m' T - \delta) \left\{\frac{s^{2} t''^{2} + 4(l' + m' t'')^{2}}{-2s x (l' + m' t'') s t''}\right\} \end{cases}$$
(M)

mo bas Beichen Z bie Summe aller ahnlichen Glieber ift, welche fich auf die verschiebenen Ungleichheiten des Mons begiehen.

Rum ift nach bem Dbigen im Momente bes hochwaffers

 $nt + \omega - mt - \lambda = i'\pi + 1;$ 

wird ber Werth von l auf Zeit reducirt, indem man den gangen Sag als Peripherie des Kreises ansieht, so drückt berselbe die Berzögerung der Fluthen aus. Bezeichnet man mit a den Theil des Ausdruckes für die Hohe der Flusthen, welcher von l' und l" unabhängig ist, so ergibt sich

$$1 = (m'-m) t'' a' \begin{cases} 1 - \frac{m b}{(m'-m) a'} \\ - \sum \cos(sT + \theta') \begin{cases} 3h - \frac{f s x}{1+m' x} \\ - \frac{s}{m'-m} \left(f - \frac{3h s x}{4(1+m' x)} \\ - \frac{3h \tan^2 \frac{1}{2} t' \cos(2m'T - 2\delta)}{(1+m' x)(m'-m) t''} (2mt'' - \frac{1}{2} s x . s t'') \end{cases} \end{cases}$$

$$\alpha + \frac{m'-m}{n-m'} a + \frac{m' b}{n-m'}$$

Auf biefelbe Beife kann man die Ungleichheiten in ber Bewegung der Sonne in die Ausbrude fur die Bobe und Berzogerung ber Fluthen bringen.

Unter ben Ungleichheiten des Mondes zeichnet sich die Bariation dadurch aus, daß sie in den Spzygien die Parallare und Angulargeschwindigkeit des Mondes um constante Größen vergrößert, dagegen dieselben in den Quadraturen um dieselben Größen verkleinert. In Betreff dieser Ungleichbeit ist s = 2 (m' - m) und in den Spzygien ist cos 2 (m' - m) T = +1, während er in den Quadraturen -1 wird. Nun gibt die Mondstheozie in Beziehung auf diese Ungleichheit 3 h = -0,02334 und f = 0,01. Wir werden serner später sehen, daß sehr nahe m'x = ½ ist, übersehen wir daher den Werth von m, so wird

$$\frac{fsx}{1+m'x}=0.004$$

und hierand 
$$3 h - \frac{fsx}{1 + m'x} = -0.02734.$$

Da nun tang? 1/2 e' klein ift, so kann man ohne großen Fehler — 0,02734 für 3h in ben Factor bieser Große substituiren, und um baber ben Einfluß ber Ungleichheit ber Rariation zu erhalten, muß man in bem Werthe von a bei ben Spygien die Große L' mit 1,02734, bei ben Quadraturen mit 0,97266 multipliciren.

Ist ferner p bas Quabrat bes Coainus ber Declis nation ber Sonne im Momente ber Spzygie, so ist nach bem Obigen

$$\mathbf{p} = \frac{1 + \cos^2 \varepsilon}{2} + \sin^2 \varepsilon \cos 2 \, \mathbf{m}' \, \mathbf{T};$$
num ift
$$\cos^4 \frac{1}{2} \varepsilon = \frac{1 + \cos^2 \varepsilon}{2} - \sin^4 \frac{1}{2} \varepsilon,$$

übersieht man also sin4 1/2 e, so wird

$$2 A \frac{L}{r^3} \cos^4 \frac{1}{4} \epsilon + B \sin^2 \epsilon \frac{L}{r^3} \cos 2 m T$$

$$= 2 A \frac{L}{r^3} p - (A - B) \frac{L}{r^3} \sin^4 \epsilon \cos 2 m' T.$$

3f p' das Quadrat des Cosinus der Declination des Kondes im Domente der Spzygie, so wird auf dieselbe Beife

$$2A'\frac{L'}{(r')^3}\cos^4\frac{1}{2}\epsilon' + B\sin^2\epsilon\frac{L'}{(r')^3}\cos(2mT-2\delta)$$

= 
$$2A'\frac{L'}{(r')^3}p'-(A'-B)\sin^2\epsilon'\frac{L'}{(r')^3}\cos(2m'T-2\theta).$$

Bei ben Spzygien ber Solstien sind mT und m'T seet man dann die Winkel mT und m'T mit 1/2 \pi + mT' und 1/2 \pi + mT', rechnet also ben Bogen mT' und m'T' von dem Solstitium an, so wind

$$\cos 2 m T = -\cos 2 m T'$$

cos (2 m' T — 28) = — cos (2 m' T' — 28). Bezeichnet man bann mit q und q' die Quadrate der Cosinus der Declinationen von Sonne und Mond im Ausgenblide der Solstitialspangien, so ergibt sich

$$2A \frac{L}{r^3} \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon + B \sin^2 \epsilon \frac{L}{r^3} \cos 2mT$$

$$= 2A \frac{L}{r^3} q + (A - B) \sin^2 \epsilon \frac{L}{r^3} \cos 2mT';$$

$$2A' \frac{L'}{r'^{3}} \cos^{4} \frac{1}{2} \epsilon' + B \sin^{2} \epsilon \frac{L'}{(r')^{3}} \cos(2m' T - 2\delta)$$

$$=2A'\frac{\mathbf{L'}}{\mathbf{r'}^{3}}q'+(A'-B)\sin^{2}\epsilon'\frac{\mathbf{L'}}{(\mathbf{r'})^{3}}\cos(2m'\mathbf{T}-2\delta).$$

Run kann man bei einer großen Jahl von Spzygien ansuhmen, daß die Summte der Cosinus von 2m T gluich der Summe der Cosinus von 2m'T' ist, und ebens ist die Summe der Cosinus von 2m'T'—2d gleich der Summe der Cosinus von 2m'T'—2d, da diese Cosinus von 2m'T'—2d, da diese Cosinus nur wenig von 1 verschieden und außerdem mit den sehr kleinen Factoren (A—B) sin² e und (A'—B) sin² e und (A'—B) sin² e und (A'—B) sin² e und Q die Summen der Quadrate der cosinus der Declinationen der Sonne in den Momenten der Spzygien um die Zeit der Aquinoctien und Solstitien, und P' und Q' dieselben Grössm sir den Mond; betrachtet man serner unter den Unsykischeiten des Mondes nur die Bariation, so erhält man sur i Spzygien der Aquinoctien

$$2ia = 2A \frac{L}{r^3} P + 2A' \cdot 1,02734 \frac{L'}{(r')^3} P'$$

$$- (A-B) \frac{L}{r^3} (P-Q) - (A'-B) \cdot 1,02734 \frac{L'}{(r')^3} (P'-Q');$$
themse ethalt man für i Spangien der Solftitien
$$2ia' = 2A \frac{L}{r^3} Q + 2A' \cdot 1,02734 \frac{L'}{(r')^3} Q'$$

$$+ (A-B) \frac{L}{r^3} (P-Q) + (A'-B) \cdot 1,02734 \frac{L'}{(r')^3} (P'-Q'),$$

so a' ber Berth ist, welchen a in ben Solstitialsyzygien erhalt. Da nun die Hobe des Hochwassers bei der Springie nach der Formel (M) durch  $a-\beta t''$ ) ausgebrück wird, so ist das Tieswasser dann  $-a+\beta t''$ , was darauf hinausläust -L und -L' für L und L' zu nehmen. Bei den Quadraturen sällt das Tieswasser der Sonne mit dem Hochwasser des Mondes zusammen; wenn man daher die obigen P und Q sür P und Q sür den Mond, serner mit a'' und a''' die obigen Berthe a und a' bezeichnet und nur auf die Ungleichheit der Bariation Rückssicht nimmt, so erhalt man sür i Quadraturen bei den Aquinoctien

$$2i \, d'' = 2A' \cdot 0.97266 \frac{L'}{(r')^3} \, Q_1' - 2A \frac{L}{r^3} \, P_1$$

$$+ (A' - B) \cdot 0.97266 \frac{L'}{(r')^3} \, P_1' - Q_1'$$

$$+ (A - B) \frac{L}{r^3} (P_1 - Q_1),$$

und für i Quabraturen bei ben Golftitien

$$2i a'' = 2 A \cdot 0.97266 \frac{L'}{(r')^3} P_1' - 2 A \frac{L}{r^3} Q_1'$$

$$- (A' - B) \cdot 0.97266 \frac{L'}{(r')^3} (P_1' - Q_1')$$

$$- (A - B) \frac{L}{r^3} (P_1' - Q_1').$$

Benn man die Berthe von Bt" und 1, welche burch die Formeln (M) und (N) gegeben werden, herleitet, so muß man fur die i Aquinoctialspapgien setzen

$$\cos^{4} \frac{1}{2} \epsilon = \frac{P + Q}{2i}; \quad \cos^{4} \frac{1}{2} \epsilon' = \frac{P' + Q'}{2i}$$

$$\sin^{2} \epsilon \cos 2 m T = \frac{P - Q}{i}$$

$$\sin^{2} \epsilon' \cos (2 m' T - 2\delta) = \frac{P' - Q'}{i}$$

$$\tan^{2} \frac{1}{6} \epsilon' \cos (2 m' T - 2\delta) = \frac{P' - Q'}{P + Q};$$

bei ben Goffitialfogogien muß mon die Zeichen ber zweisten Glieber ber brei letten Gleichungen andern. Bei ben Quadraturen muß man L in — L andern und fehrn

$$\cos^4 \frac{1}{2} \epsilon = \frac{P_1 + Q_1}{2i}; \cos^4 \frac{1}{2} \epsilon' = \frac{P_1' + Q_1'}{2i}.$$

Bei ben Aquinoctialquebraturen muß man machen

$$\sin^{2}\epsilon \cos 2 m T \implies \frac{P_{1} - Q_{1}}{2i}$$

$$\sin^{2}\epsilon' \cos (2 m' T - 2 \delta) = \frac{Q_{1}' - P_{1}'}{2i}$$

$$\tan g^{21}/_{2}\epsilon' \cos (2 m' T - 2 \delta) = \frac{1}{2} \frac{Q_{1}' - P_{1}'}{2i}.$$

Bei ben Solftitialquabraturen muß man bie Beichen ber aweiten Glieber ber letten brei Gleichungen anbern.

Rachdem Laplace auf diese Weise Die nothigen Formeln gegeben hat, welche die Bobe ber Ebbe und Fluth angeben, in fofern man nur bie halbtagige Periobe bes rucksichtigt, geht er dazu über, einige ber Constanten, welche fur jeben Safen einen anbern Berth erhalten, ju bestimmen, und nimmt bazu in dieser spateren Arbeit die Beobachtungen, welche feit bem Unfange von 1807 bis Ende von 1822 in Breft angestellt find, um seine Theorie zu prufen, wobei Bouvard bie Bablenrechnungen ausführte. Um die Sohe bes hochwassere und seine Bariation zu erhalten, welche lettere beim Marimum ober Minimum mit dem Quadrate der Zeit proportional ift, betractete er um die Zeit eines jeden Aquinoctiums und Solftitiums, brei auf einander folgende Spangien, in deren Mitte die des Aquinoctiums ober Golftitiums lag, und verboppelte die Resultate der in der Mitte liegenden Spapgie, um ben Ginfluß ber Parallare zu entfernen. Bei feber Spangie berechnete man Die Bobe bes Sochwassers am Abende über bem Tiefwaffer am Morgen, am Tage, welcher ber Spzygie voraufgeht, am Tage ber Spzygie felbft und an ben vier folgenden Tagen. In ber erften Spalte der folgenden Tafel find biefe Tage mit (-1),0 u. f. w. bezeichnet. Die Bablen in ben beiben folgenden Berticalspalten geben bie Gummen ber Soben, welche in 16 Jahren gefunden wurden, in Metern, welche wir in ben folgenden Rechnungen mit f bezeichnen wollen

|      | @ p 8 p      |             |     |
|------|--------------|-------------|-----|
|      | Aquinoctien. | Solftitien. |     |
| (-1) | 709,944      | 645,358     | f   |
| (0)  | 779,987      | 690,902     | f'  |
| (+1) | 817,538      | 714,592     | f"  |
| (+2) | 811,886      | 712,843     | f   |
| (+3) | 778,429      | 690,872     | fiv |
| (+4) | 702,897      | 648,792     | fv  |

Bir wollen nun annehmen, es werbe f ausgebrückt burch  $\zeta t^2 + \zeta' t + \zeta''$ 

wo t die Beit ist, welche verflossen ist seit dem hochwasser am Abende des ganzen Tages, welcher der Spzygie voraufgeht, wobei das Intervall zwischen den Fluthen an den Abenden zweier einander folgenden Tage als Einsbeit angenommen wird, so wird für die Aquinoctien der eben gegebene Ausbruck

$$819,5070 - 18,06977 (t - 2,46398)^{2}$$

Ift nun t' ber Abstand eines Hochwassers am Abende von ber Spaygie, wobei t' fur die ber letteren folgenden Fluthen positiv genommen wird und y eine willturliche Constante, so können wir ben Werth der letteren so annehmen, daß

$$\alpha - \beta (t' - y)^2$$

biefes hochwaffer ausbrude; bann ift bas vorhergebenbe Liefwaffer

$$-\alpha + \beta (t' - y - \frac{1}{4})^2$$

und der Unterschied zwischen Sochs und Tiefwaffer ift mithin

$$2\alpha - \frac{\beta}{32} - 2\beta(t' - y - \frac{1}{6})^2$$
.

Ift also i die Zahl der Spzygien, von welchen Beobachstungen benutt sind, so wird der Ausbruck fur die abigen Werthe von f

$$2ia - \frac{i\beta}{32} - 2i\beta(t' - y - \frac{1}{6})^2 \dots (a)$$

Ift nun k die mittlere Große, um welche die Spzygien früher eintrafen, als die Hochwasser am Abende des Tages der Spzygien, so wird

$$t'-y=t-1+k-y,$$

folglich wird ber Ausbruck (a)

$$2i\alpha - \frac{2i\beta}{64} - 2i\beta(t - \% + k - y)^2$$

und biefer Ausbruck muß zusammenfallen mit

$$\zeta'' - \frac{\zeta'^2}{4\zeta} + \zeta \left( i + \frac{\zeta'}{2\zeta} \right)^2 \cdots$$
 (b)

welcher sich febr leicht aus bem ursprunglichen ableiten läßt; ift es mithin

$$\frac{\zeta'}{2\zeta} = -\% + k - y$$

alfo

$$y = k - \% - \frac{\zeta'}{2\zeta},$$

und wenn wir bie obigen Berthe von &' und & substituis ren, so wird

$$y = 1.33898 + k$$
.

Run war nach ben Beobachtungen bei ben benuhten Spa zogien bie tägliche Berzögerung ber Fluth 0,026136 und es wird also

Der Berth von k war bei ben benutten Spzygien 0,10615 Tag, und mithin wirb

$$y = 1,48023$$
 Tag  
 $2ia = 819,7895$ 

$$2i\beta = 18,0698,$$

wo i = 128 ift, indem bei Berudsichtigung des Ums standes, daß die Größe bei der mittleren Spzygie verdops pelt wurde, so viele Beobachtungen benutt wurden.

Auf bieselbe Beise lassen sich bie Constanten bei ben Solstitien berechnen; beachtet man babei, daß die tags liche Bergögerung ber Fluthen 0,028376 Tag betrug, und daß k = 0,11250 Tag war, so wird y = 1,54684 Tag und

$$2ia' = 716,40250$$
  
 $2i\beta' = 11,08515$ 

Auf dieselbe Beise sind die Beobachtungen bei den Quadrasturen benutt, indessen hat sich Laplace hier darauf eingesschänkt, die Beobachtungen am Tage der Quadratur selbst

und an den drei folgenden Tagen zu nehmen, und den Unterschied des Hochwassers am Morgen über das Tiefwasser am Abende zu benutzen. Auf diese Weise ist die folgende Tasel gebildet, deren Einrichtung ebenso wie die der obigen ist.

|     | Quabr        |             |    |
|-----|--------------|-------------|----|
|     | Äquinoctien. | Solftitien. |    |
| (0) | 394,094      | 441,215     | f  |
| (1) | 312,023      | 404,877     | f′ |
| (2) | 313,033      | 402,312     | f" |
| (3) | 396,159      | 438,376     | f" |

Rehmen wir hier ebenso wie oben ben Werth von f an als ausgebruckt, burch

$$\zeta i^2 + \zeta' i + \zeta''$$

wo t die Zeit ift, welche seit dem Hochwasser am Morzen des Lages der Quadratur verstossen ist, wobei das Intervall zwischen zwei einander solgenden Morgenstutten als Eindeit angenommen wird, ein Intervall, welz des dei den Aquinoctien 1,057828 Tag beträgt, so wird bei den Aquinoctien, da k = 0,20014 bei den benutzen Besbachtungen ist,

$$y = 1,50964 \, \mathfrak{T}_{ag}$$
  
 $2i \, a'' = 301,55690$   
 $2i \, \beta'' = 41,29925$ .

Bei den Solstitien ist das als Einheit benutzte Intervall 1,046847 Zag und k — 0,22048 Tag, mithin wird

$$y = 1,51269 \text{ Rag}$$
  
 $2i \alpha''' = 398,7696$   
 $2i \beta''' = 18,1005$ 

Rehmen wir aus den beiden Berthen von y bei ben Quastaturen bas Mittel, so wird

nchmen wir ebenso bas Mittel der beiden Werthe von y bei den Spangien, so wird

Beibe Berthe stimmen sehr nahe überein, und es ist also bas Intervall, um welches bas Marimum ber Fluthen ber Spygie folgt, nahe ebenso groß, als bas Intervall zwischen ber Quabratur und bem Minimum ber Fluthen.

Bergleichen wir jest biefe Berthe von 2ia, 2ia, 2ia" und 2ia" mit ber Theorie; und suchen beshalb bie entsprechenden Werthe von P und Q auf, so ift

werden diese Werthe in die obigen Gleichungen gesetht so ergibt sich nach Auslosung derselben

$$\frac{2A'L'}{(r')^3} = 4,75468; \quad \frac{2AL}{r^3} = 1,64308.$$

66 mar ferner

$$A = (1 + mx) B$$
 $A' = (1 + m'x) B$ 
 $\frac{m}{m'} = 0,0748;$ 

baraus folgt

$$m'x = 0.25291$$

uni

$$\frac{2BL'}{(r')^4} = 3,79491; \quad \frac{2BL}{r^3} = 1,612572,$$

mitbin

$$\frac{\frac{L'}{(r')^3}}{\frac{L}{r^3}} = 2,35333,$$

ein Berth, welcher nahe mit bemjenigen zusammenfallt, welchen bie übrigen aftronomischen Beobachtungen geges ben haben. Auf dieselbe Beise lassen sich die Berthe von 2 i \beta berechnen, welche ganz mit ben durch die Beobs

achtungen gegebenen übereinstimmen.

Um nun auch ben Ginfluß bes Abstandes bes Monsbes zu bestimmen, nahm gaplace 34 Syzygien bei ben Aquinoctien, bei benen der scheinbare halbmeffer um 118 Centesimalsecunden größer, und 24 Syzygien, bei benen er ebenso viel kleiner war, als der mittlere halbmeffer. Indem er dann dasselbe Berfahren anwendet, als bei der Berechnung der obigen Beobachtungen, sindet er beim Apogaum

2i α = 161,87 und 2iβ = 2,515; beim Perigaum werden diese Werthe bei gleich gesetter Anzahl

$$2i\alpha = 209,14;$$
  $2i\beta = 5,863,$ 

Berthe, welche ebenfalls fehr nahe mit benen gusammens fallen, welche die Theorie ber Gravitation ersobert.

Ebenso lassen sich vermittels der brester Beobachtungen die Stunden und die Intervalle der Fluthen berechenen. Bu dem Behuse wurden bei den oben benutzen Beobachtungen die Momente des Tieswassers am Morgen und des Hochwassers am Abende am ersten Tage nach der Spzygie und ihre Junahme dis zum folgenden Tage aufgesucht, wobei die Resultate für die Spzygien, welche dem Äquinoctium oder Solsstitum zunächst lagen, verdoppelt wurden. Die solgenden Taseln enthalten die Mittel aller Bestimmungen

|        | Erster Tag.<br>Pochwasser. | Zunahme.             | Erfter Tag.<br>Tiefwasser. | Zunahme.                     |  |
|--------|----------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|--|
| A<br>B | 0,681464<br>0,680285       | 0,026006<br>0,028451 | 0,425259<br>0,424292       | 0,026265<br>0,028301         |  |
| C      | 0,395542<br>0,402206       | 0,057090<br>0,046991 | 0,658481                   | 0,0585 <b>66</b><br>0,046702 |  |

Die Zeile A gebort zu den Spzygien der Aquinoctien, B zu denen der Solstitien, die Zeile C zu den Quadratus ren der Aquinoctien, D zu denen der Golfteien. Die mit "erster Tag" überschriedenen Spatten geben die Zeit des hochs oder Tichmassers am ersten Tage nach den ers wähnten Phasen an, die mit Zunahme überschriedenen zeigen die Anderung dieser Stunden dis zum nächsten Tage. Die Zahlen selbst find Decimaltheile des Tages. Nimmt man ein Mittel aus der Berzogerung bei dem Hochs und Tieswasser, so ergibt sich

> Spangien der Aquinoctien 0,026136 Tag der Solstitien 0,028376 =

> Quadraturen ber Aquinoctien 0,057828 Tag ber Golstitien 0,046846 2

Much biefe Bablen ftimmen wieder bis auf unbedeutende Unterfchiebe mit benjenigen, welche die Theorie erfobert.

Die bisherige Bergleichung bezog sich nur auf die Scillationen, beren Periode einen halben Tag beträgt; indessen hat Laplace im 5. Capitel des 13. Buches auch noch die Oscillationen betrachtet, deren Dauer etwa ein ganzer Tag ift. Diese sind in Brest klein, und wenn man daher sinde übersieht, so wird der Ausdruck für die Mirtung der Sonne in Beziehung auf diese Fluthen

$$\frac{3L}{2r^3}\sin\theta\cos\theta\begin{cases} \sin\epsilon\sin(nt+\omega)\\ -\sin\epsilon\sin(nt+\omega-2\phi) \end{cases}$$

und so entflehen zwei partielle Bluthen, welche wir ausbruden tonnen burch

Hsine sin (nt+w-F)—Hisine sin (nt+w-2mt-Fi), wo H, F, Hi und F, willfurliche Confianten find. Der Mond erzeugt ebenfalls zwei partielle Fluthen, welche wir durch

H'sine'sin(nt+w-F') - H<sub>1</sub>'sine'sin(nt+w-2m't-F<sub>1</sub>') ausbruden tonnen. Außerdem muß man beachten, daß

$$H' = \frac{HL'}{L} \cdot \frac{r^3}{r'^3}.$$

Im Momente bes hochwaffers bei ber Spzygie am Abenbe ift in Breft

$$2nt + 2\omega - 2mt - 2\lambda = 2i\pi + 2l$$
  
 $2nt + 2\omega - 2m't - 2\lambda' = 2i'\pi + 2l';$ 

es ift ferner

$$t = T + y + t'$$

wo y =  $\frac{\lambda' - \lambda}{m' - m}$ . Die partiellen Fluthen, beren Perriode etwa ein Tag ist, sind mithin

H sin 
$$\epsilon$$
 sin  $(\lambda + mT + my - F + l + mt'')$ 

- H, sin  $\epsilon$  sin  $(\lambda - mT - my - F_1 + l - mt'')$ 

+ H' sin  $\epsilon$ ' sin  $(\lambda + mT + my - F' + l + mt'')$ 

- H<sub>1</sub>' sin  $\epsilon$ ' sin  $[\lambda - 2(m' - m)y - 2(m' - m)T - mT - F_1' - (2m' - m)t'' + l].$ 

Bei ben Spzegien ber Sommersolftitien ift 2(m' - m)T - 0 ober ein Bielsaches einer Peripherie und m T

=  $\frac{\pi}{2}$ ; man muß demnach alsbann in dem odigen Ausstrucke T = 0 sehen; serner cosinus für sinus seigen mod dem zweiten und vierten Bliede das Zeichen + gesden. Entwickelt man den so umgedildeten Ausbruck int eine Reihe, weiche nach den Potenzen von to und 1 und ihren Producten geordnet ist, so ist der von diesen Grossien unabhängige Theil der Ausbruck für die Fluth, deren Periode ein Tag ist, in dem Momente, wo das Marismum der halbtägigen Fluth statssindet. Geben wir dies sem Ausbrucke die Gestalt

 $M \sin \lambda + N \cos \lambda$ 

so erhålt man sehr nahe den Ausbruck bieser Fluth beim Aieswasser am Morgen, wenn man  $\lambda$  in  $\lambda-\frac{\pi}{2}$  verwand belt, wodurch man

- M cos \( + \ N \sin \( \)

findet; man exhatt den Ausdruck für dieselbe Fluth im Momente des Hochwassers am Morgen, wenn man  $\lambda$  in  $\lambda - \pi$  verwandelt, was

— M sin λ — N cos λ

gibt. Beim Bintersolstitium ist m'T =  $3\pi$  und alle biese Ausbrücke andern das Zeichen.

Druden wir nun die Summe aller partiellen Flusthen, beren Periode etwa ein Sag beträgt, burch

 $R\cos(\alpha t + \varpi - mt - \lambda_1)$ 

aus, wie man es am Tage des Maximums der halbtagisgen Fluth thun kann, so ift  $\lambda_1$  die Stunde dieser Fluth am Abende. Im Momente des Hochwassers am Abende ist in Brest beim Sommersolstitium diese eintägige Fluth  $R\cos(\lambda-\lambda_1)$ , wenn man für  $nt+\varpi$  den Berth  $\lambda+mt$  set; im Momente des Tieswassers am Morgen ist dieselbe  $R\sin(\lambda-\lambda_1)$  und im Momente des Hochswassers am Morgen  $R\cos(\lambda-\lambda_1)$ .

Um nun diese Resultate mit ben Beobachtungen ju vergleichen, nahm Laplace bei 43 Spangien ber Sommerfolstitien den Uberschuß des Sochwassers am Abende aber bas hochwaffer am Morgen, am erften und zweiten Lage nach jeder Spangie und erhielt für die 86 Lage bie Summe von 14,706 Metern. Chenfo nahm er bei 30 Syzygien der Wintersolftitien den Uberschuß bes hochmassers am Morgen über bas Sochwasser am Abende am ersten und zweiten Tage nach ber Spzygie und fand als Summe biefer 60 Tage 10,798 Meter, also im Mittel aller 146 Tage wird  $2R\cos(\lambda-\lambda_1)=0^m,1755$ . Da bas Maximum biefer halbtägigen Fluth nabe auf die Mitternacht fallt, welche zwischen bem erften und zweiten Tage nach ber Spapgie liegt, so ift die Anderung biefer Kluth febr dein. In der alteren brefter Beobachtungereibe batte er 17 Spangien der Sommersolstitien und 11 der Binterfolftitien betrachtet, jene hatten als Summe 6=,131, biefe 4m,109 gegeben; werden biefe mit ju ben obigen Größen genommen, so gibt bas Mittel ber 202 Tage  $2R\cos(\lambda-\lambda_1)=0^{-1.17694}.$ 

Um den Werth von  $2R\sin(\lambda-\lambda_1)$  zu erhalten, nahm er bei 23 Syzygien der Sommersolftitien den Über=

siens des Tieswassen am Morgen über das am Wende am ersten und zweiten Tage nach der Spypgie und orhielt als Summe der 46 Tage  $5^m,394$ , also im Mittel  $2R\sin{(\lambda-\lambda_i)}=0^m,117$ . Indessen hier hat die Anderung der halbtägigen Tieswasser einen merklichen Sinsstand, welcher nahe  $0^m,009$  ist, sodaß die obige Größe  $0^m,126$  wird.

Um biese Größe auf eine andere Art zu erhalten, berechnete Bouvard auf eine donliche Beise, als oben ans gegeben wurde, einzeln die Benhattniffe bei ben Sommers und Wintersolstitien, auf diese Weise fand er für die ers feren

$$f = 323,741;$$
  $f' = 344,697;$   $f'' = 354,897;$   $f'' = 354,301;$   $f^{IV} = 341,460;$   $f^{V} = 319,397.$ 

Diese Größen führen zu bem Ausbrucke

$$355$$
-,7746 —  $5$ /4875 (t —  $2$ ,41582)<sup>2</sup>,

und baraus folgt

$$2i\alpha' = 355^{m},8503$$
  
 $2i\beta' = 5,4875$ .

Die Binterfolftitien haben ihm gegeben

$$f = 321,640; f' = 346,389; f'' = 359,844;$$

200 0010 5 0000 /4

$$360,6612 - 5,6029 (t - 2,62075)^2$$

und hieraus folgt

$$2i \alpha' \implies 360,7488$$
  
 $2i \beta' \implies 5,6029$ 

Rehmen wir das Marimum der Werthe, so sinden wir als Summe der überschüsse der Hochwasser am Abende über die Lieswasser am Morgen dei den 64 Spappien der Sommersolstitien 355,7746 und dei den Winstersolstitien 360,6612, also einen Unterschied von 4,8808, also im Mittel für jede Spappie 0,07635. Nun ist deim Whatersolstitium die Sonne der Erde etwa um  $\frac{1}{60}$  ihs

ur mittleren Entfernung naber und mithin wird ihre Birtung um

$$\frac{2AL}{r^3} \cdot \frac{3}{60} \cdot \frac{Q}{128}$$

vergrößert, wo Q die Summe der Quadrate des cosinus der Declination der Sonne dei den 128 Spzogien im Commer und Winter ist; die Differenz dieser beiden Birkungen ist also

$$\frac{1}{10} \cdot \frac{2AL}{r^3} \cdot \frac{Q}{128}.$$

Substituirt men für  $\frac{2AL}{r^3}$  und Q die oben gefundenen Berthe, so wird diese Differenz 0,13924; aber sie wird bie tagliche Sonnenfluth vermindert um die Größe

$$2 R \cos (\lambda - \lambda_1) - 2 R \sin (\lambda - \lambda_1);$$

man hat benmach

$$0.13924 - 2R\cos(\lambda - \lambda_1) + 2R\sin(\lambda - \lambda_1) = 0.07635.$$

Substituist man für  $3 \text{R} \cos (\lambda - \lambda_1)$  seinen Werth 0,17694, so wird

$$2R\sin(\lambda-\lambda_1)=0.11405$$

welches wenig von bem oben gefundenen Berthe abweicht und hinreichend ben Ginfluß beweift, welchen die Erbferne ber Sonne ausübt. Nimmt man das Mittel beiber, so wird

$$2 R \sin (\lambda - \lambda_1) = 0.1203$$
.

Aus ben Werthen von  $2R\cos(\lambda-\lambda_1)$  und  $2R\sin(\lambda-\lambda_1)$  wird

$$\tan \left(\lambda - \lambda_1\right) = \frac{12030}{17694}.$$

Wird Winkel 2 - 2, als aliquoter Theil bes Tages ausgebrudt, letterer als Rreibumfang angesehen, fo wirb berfelbe 0,095 Tag und biefes ift bie Beit, um welche bie einen Tag dauernde Fluth bem Momente ber Mas rima am Abende ben halbtägigen Fluthen voraufgebt, und ba biefer Moment 0,688 Tag ift, fo wird bie Stunde bes Sochwassers biefer partiellen Bluth 0,593 Tag. Biernach wird 2R = 0m,2134, etwa 1/20 von bem Berthe der halbtägigen Fluth, für welche oben 5=,60 gefunden murbe. Dogleich alfo bie beiben Rrafte, welche bie beis ben Bluthen bervorbringen, einander gleich find, fo ift boch ber Einfluß ber anderweitigen Umftanbe auf beibe Blachen fehr ungleich, und zwar hat hierauf theils bie Ros tation ber Erbe, theils bie ungleiche Meerestiefe einen febr verschiedenen Ginfluß. Die Unbekanntschaft namentlich mit bem letteren Elemente ift auch bie Urfache, bag es unmöglich ift, die Große beiber glachen theoretifch ju bes flimmen.

Auf dieselbe Beise läßt sich ber Einfluß ber täglichen Periode auf die Fluthen bei den Quadraturen ber Aquis noctien bestimmen. Für diese Fluthen wird

$$nt + \varpi - \varphi = \lambda - \frac{\pi}{2};$$

es wird bemnach die tägliche Fluth im Momente des Mis nimums bei der Quadratur

H sin s sin 
$$\left(\lambda - \frac{\pi}{2} - F + mT + my\right)$$

- H<sub>1</sub> sin s sin  $\left(\lambda - \frac{\pi}{2} - mT - F_1 - my\right)$ 

+ H<sub>1</sub>' sin s' sin  $\left(\lambda - \frac{\pi}{2} - F' + mT + my\right)$ 

- H' sin s' sin  $\left[\lambda - \frac{\pi}{2} - mT - 2(m'T - mT)\right]$ 

- F' - 2(m' - m)y.

Da sich die Sonne in Bergleich mit dem Monde nur langsam bewegt, so wird  $\mathbf{F}_1$  wenig von  $\mathbf{T}$  abweichen, und so verschwinden diese beiden ersten Slieder dieser Function sehr nahe bei den Aquinoctien. Bei den Quabraturen des herbstäquinoctiums ist  $\mathbf{mT} = \pi$  und  $2(\mathbf{m'T} - \mathbf{mT}) = \pi$  oder  $3\pi$ ; die beiden letzten Slieder werden daher

 $H'\sin\epsilon'\cos(\lambda - F' + my) + H_1'\sin\epsilon'\cos[\lambda - F_1' - (2m' - m)y];$ 

fie haben also benselben Werth, als bei ben Spaygien ber Sommersolstitien. Geben wir ihnen die Form

 $M' \sin \lambda + N' \cos \lambda$ ,

fo erhalt diese Große bei den Quabraturen des Frühlingsdquinoctiums das entgegengesetzte Beichen. Bei den Syzogien des Sommersossititums ist die tagliche Fluth im Momente des Hochwassers am Abende nach dem Obigen

 $M \sin \lambda + N \cos \lambda$ 

im Momente bes hochwassers am Morgen erhalt biese Größe bas entgegengesetzte Zeichen. Der Unterschied beisber beträgt nach ben Beobachtungen 0-,1796, es ist mithin

 $2M\sin\lambda + 2N\cos\lambda = 0^{-1.1796}.$ 

Der Überschuß bes Tiefwassers am Morgen über bas am Abende ift nach den Erfahrungen 0-,1203 und wir ersbalten also ben Ausbruck

 $-2M\cos\lambda + 2N\sin\lambda = 0^{-1},1203.$ 

Bird biefe Gleichung zu ber obigen abbirt, so wird  $2M(\sin\lambda-\cos\lambda)+2N(\sin\lambda+\cos\lambda)=0$ , 2999 (a). Die tägliche Fluth bes Tiefwassers am Abende, welches bem hochwasser bes Morgens bei einer herbstquadratur folgt, ist

 $M'\cos\lambda - N'\sin\lambda$ .

Da diese Fluth im Momente des Hochwassers M' sin  $\lambda + N' \cos \lambda$ 

ift, so beträgt ihr Berth im Momente bes folgenben Tiefmaffers

 $M'(\sin \lambda - \cos \lambda) + N'(\sin \lambda + \cos \lambda)$ und übersteigt biese Differenz bei einer Quadratur bes

2M' (sin  $\lambda - \cos \lambda$ ) + 2N' (sin  $\lambda + \cos \lambda$ ). Bergleicht man diese Größe mit dem ersten Gliede der Gleichung (a), so sieht man, daß sie positiv sein muß; nimmt man an, daß die Verhältnisse von M und N zu M' und N' gleich dem der Summe der Wirtungen des Mondes und der Sonne zu der des Mondes gleich sei, ein Verhältniß, für welches vorder 3,35 zu 2,35 gefunden wurde, so übersteigen die Hochwasser dei den Herbstquasdraturen die dei den Frühlingsquadraturen um 0 m,21. Die Ersahrung bestätigt auch vollsommen, daß die Fluthen bei den Herbstquadraturen größer sind, als dei denen des Frühlinges. Bouvard hat beide einzeln nach dem obigen Versahren berechnet. Er sindet bei denen des Krüblinges

f = 189,282; f' = 149,468; f'' = 154,658; f'' = 200.791

und biese Größen laffen sich ausbruden burch 146,4858 + 21,4867 (t — 1,4076)2

und hieraus folgt

2ia'' = 146,1503 $2i\beta'' = 21,4867$ . Bird baffelbe Berfahren auf die Berbftquadraturen angewendet, so erhalt man

f = 204,797; f' = 162,546; f'' = 158,369; f''' = 195.376

hierans folgt

 $155,3712 + 19,8145 (t - 1,5818)^2$ 

und mithin

2ia'' = 155,0616 $2i\beta'' = 19,8145$ .

Der Unterschied beider Berthe von 2ia" ift 8=,9113, ober im Mittel ber 64 Quadraturen 0=,140, welches sehr nahe ber Überschuß einer Fluth bei ber herbfiquas bratur über die im Fruhlinge ift.

Wenn nun gleich durch diese Arbeit von Laplace die Theorie Newton's außer allem Zweifel geset ift, wenn bie Beobachtungen ju Breft eine Ubereinstimmung mit biefer Theorie zeigten, bie großer ift, als man fie bei Beobachtungen biefer Art erwarten burfte, fo waren boch mehre Constanten in diesen Ausbrucken vorhanden, welche hauptsächlich von der ungleichen Tiefe bes Meeres abhingen, und beren Bestimmung burch Beobachtungen an febr vielen Orten in bobem Grabe wunschenswerth war. Durch bie Bemubungen ber toniglichen Gocietat gu Condon haben fich die Thatfachen, die nun bekannt geworden find, feit bem Jahre 1831 in hohem Grabe vermehrt und besonders find es Lubbod und Bhewell, welche in ben Philosophical Transactions seit bem Jahrgange 1831 fast in jedem Bande eine Reibe treff: licher Untersuchungen mitgetheilt haben, welche fich zwar baufig nur auf bie Beobachtungen in einzelnen Bafen beziehen, aber auch hier eine Reihe intereffanter Bemertungen enthalten. 3ch beschrante mich bier barauf, eis nige ber wichtigften Refultate mitzutheilen, indem ich hier sogleich an die Arbeit von Laplace über die Beobachtungen zu Brest, die von Lubbock über die Fluth zu London anknupfe 22). Die Beobachtungen wurden an den London Docks gemacht und von Dessiou und Lubbock tabellarisch zusammengestellt. Sie umfassen die Zeit von 1804 -1830. Im Allgemeinen ergibt sich aus biefen Beobachtungen, daß wenn Parallare und Declination ber beiden wirksamen himmelstorper überfeben werben, in welchem Falle die Theorien von Bernoulli und Laplace zusammenfals len, die Resultate der Theorie sehr gut mit der Erfahrung übereinstimmen, sowol was die Bariationen als die Bobe bes Sochwassers betrifft. Dieselbe Übereinstimmung zeigt sich in dem Umstande, daß die Bariationen in dem Intervalle zwischen der Culmination des Mondes und der Zeit bes Hochwassers, sowie die Abweichungen in ber Bobe bes hodwaffers von ber mittleren Sobe am größten in ben Aquinoctien und am Eleinsten in ben Golftitien finb; ebenso wächst die Sobe des Bassers mit der Parallare bes Mondes, indem zwischen ber größten und fleinften Parallare etwa ein Unterschied von einem Auße vorbanden ift. Die Gesetze indessen, ngch benen fich ber Ginflug ber

<sup>32)</sup> Phil. Trans. 1831. p. 379.

Declination beider Gestirne, sowie die Parallare des Monbes auf die Zeit und Sohe des Hochwassers richtet, sind indessen so verwickelt, daß Lubbock der Ansicht ist, es sei zwedmäßiger, empirische Taseln zu benutzen, da sie wes der mit der Theorie von Bernoulli, noch mit der von Laplace ganz übereinstimmen. Denn obgleich man erwarten könnte, daß ein Theil der Constanten in Brest und London dieselben waren, so ist dieses doch keineswegs der Fall. Da die vielen Tabellen, welche in dieser und den übrigen Abhandlungen von Lubbod und Whewell vorkommen, es verstatten, mehre der einzelnen Umstände leicht zu übersehen, so will ich einige der wichtigsten Tabellen, welche auf die Beobachtungen an den London Dock absgeleitet sind, in dem Folgenden mittheilen.

Intervall zwischen bem hochwasser und ber Gulmination bes Mondes fur bie einzelnen Monate bes Jahres:

| Gulmination<br>des Mondes.                              | Januar.                                                                                           | Februar.                                                                                             | Mårz. April                                                                                                                                                                                                                             | . Maf.                                                                                    | Juni.                                                                                                                                                           | Juli.                                                                                           | August.                                                                                              | Septbr.                                                                            | Octor.                                                                                                          | Novbr.                                                                                              | Decbr.                                                                                        | Mittel.                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 1 1 2 1 2 2 2 30 3 30 4 4 0 4 30 5 30 6 30 7 2 30 8 0 | 1 52' 1. 45 1. 39 1. 33 1. 25 1. 20 1. 13 1. 8 1. 6 1. 2 0. 59 0. 59 0. 58 0. 56 1. 5 1. 11 1. 23 | 1 59' 1. 51 1. 45 1. 38 1. 29 1. 24 1. 17 1. 11 1. 3 0. 57 0. 49 0. 43 0. 40 0. 40 0. 41 0. 46 0. 56 | 2h 1' 2h 4<br>1. 57 1. 5<br>1. 48 1. 34<br>1. 40 1. 34<br>1. 34 1. 25<br>1. 25 1. 26<br>1. 16 1. 19<br>1. 7 0. 5<br>0. 58 0. 5<br>0. 52 0. 44<br>0. 32 0. 34<br>0. 34 0. 29<br>0. 30 0. 20<br>0. 30 0. 40<br>0. 37 0. 56<br>0. 57 1. 19 | 1 1 55' 1 1 48 1 39 3 1 31 1 20 1 1 0 55 0 48 0 42 1 0 37 0 36 0 38 0 45 0 0 59 1 16 1 37 | 1 <sup>k</sup> 50'<br>1. 43<br>1. 35<br>1. 28<br>1. 20<br>1. 12<br>1. 6<br>1. 0<br>0. 55<br>0. 53<br>0. 51<br>0. 53<br>0. 56<br>1. 2<br>1. 13<br>1. 28<br>1. 38 | 1h 53' 1. 45 1. 41 1. 34 1. 25 1. 19 1. 13 1. 9 1. 6 1. 3 1. 1 0. 59 1. 0 1. 2 1. 6 1. 18 1. 28 | 1h 57' 1. 56 1. 50 1. 43 1. 37 1. 29 1. 21 1. 14 1. 8 1. 1 0. 55 0. 51 0. 47 0. 45 0. 47 0. 56 1. 12 | 2h 6' 1. 58 1. 50 1. 43 1. 34 1. 18 1. 0 0. 51 0. 43 0. 37 0. 32 0. 30 0. 47 1. 10 | 2 <sup>1</sup> 4' 1. 55 1. 45 1. 37 1. 28 1. 18 1. 7 0. 56 0. 47 0. 40 0. 31 0. 26 0. 24 0. 29 0. 38 1. 5 1. 29 | 1h 54' 1. 44 1. 34 1. 26 1. 16 1. 8 1. 0 0. 50 0. 42 0. 40 0. 35 0. 35 0. 38 0. 42 1. 0 1. 22 1. 41 | 1h 50' 1. 44 1. 35 1. 29 1. 19 1. 3 0. 57 0. 53 0. 49 0. 47 0. 50 0. 55 1. 2 1. 8 1. 21 1. 37 | 1 <sup>h</sup> 57'<br>1. 50<br>1. 42<br>1. 35<br>1. 26<br>1. 18<br>1. 11<br>1. 3<br>0. 56<br>0. 51<br>0. 45<br>0. 42<br>0. 42<br>0. 52<br>1. 5<br>1. 23 |
| 8. 30<br>9. 0<br>9. 30<br>10. 0<br>10. 30<br>11. 0      | 1. 35<br>1. 49<br>1. 58<br>2. 2<br>2. 3<br>2. 2<br>1. 57                                          | 1. 14<br>1. 33<br>1. 46<br>2. 2<br>2. 3<br>2. 7<br>2. 3                                              | 1. 25   1. 4<br>1. 47   2.<br>2. 1   2. 1<br>2. 12   2. 1<br>2. 15   2. 1<br>2. 11   2. 1<br>2. 7   2. 1                                                                                                                                | 2. 9<br>3 2. 16<br>5 2. 17<br>6 2. 14<br>1 2. 12                                          | 1. 49<br>1. 59<br>2. 5<br>2. 7<br>2. 6<br>2. 1<br>1. 57                                                                                                         | 1. 38<br>1. 48<br>1. 55<br>1. 59<br>2. 2<br>2. 1<br>1. 58                                       | 1. 29<br>1. 45<br>1. 56<br>2. 5<br>2. 6<br>2. 6<br>2. 2                                              | 1. 34<br>1. 55<br>2. 6<br>2. 14<br>2. 17<br>2. 15<br>2. 10                         | 1. 46<br>2. 9<br>2. 20<br>2. 24<br>2. 20<br>2. 16<br>2. 10                                                      | 1. 55<br>2. 11<br>2. 18<br>2. 15<br>2. 14<br>2. 11<br>2. 3                                          | 1. 51<br>2. 2<br>2. 6<br>2. 6<br>2. 7<br>2. 5<br>1. 57                                        | 1. 39<br>1. 56<br>2. 5<br>2. 10<br>2. 10<br>2. 8<br>2. 3                                                                                                |

hier ift ber Einfluß ber Jahredzeiten, also ber Des dination und Erhserne ber Sonne, kaum zu verkennen, indem bei den Aquinoctien zur Zeit der Spzygien die Fluth später, bei den Quadraturen früher eintritt, als im

Mittel. Ebenso ist die Abhängigkeit im Stande bes Bassers nicht zu verkennen. Die folgende Tasel gibt bie Hohe bes Hochwassers an ben London Docks für die einzelnen Monate bes Jahres in englischen Fußen.

| Culmination<br>des Mondes.                                        | Zanuar.                                                              | Febr.                                                                | Márz.                                                                | April.                                                               | Mai.                                                                 | Iuni.                                                                | Zuli.                                                                | August.                                                              | Septbr.                                                              | Octbr.                                                               | Rovbr.                                                               | Decbr.                                                               | Mitte.                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0° 0′<br>0. 30<br>1. 0<br>1. 30<br>2. 0<br>2. 30<br>3. 0<br>3. 30 | 22,30<br>22,07<br>22,36<br>22,47<br>22,76<br>22,62<br>22,67<br>22,41 | 22,23<br>22,73<br>22,70<br>22,75<br>22,71<br>22,97<br>22,72<br>22,39 | 22,44<br>22,85<br>22,85<br>22,95<br>22,78<br>22,72<br>22,43<br>22,48 | 22,67<br>22,90<br>23,00<br>22,91<br>22,92<br>22,93<br>22,63<br>22,28 | 22,75<br>22,75<br>22,87<br>22,91<br>22,95<br>22,70<br>22,47<br>22,23 | 22,30<br>22,43<br>22,53<br>22,57<br>22,54<br>22,54<br>22,34<br>22,14 | 21,95<br>22,34<br>22,48<br>22,62<br>22,71<br>22,66<br>22,57<br>22,48 | 22,13<br>22,35<br>22,56<br>22,67<br>22,65<br>22,77<br>22,69<br>22,49 | 22,56<br>22,74<br>22,87<br>22,86<br>23,03<br>22,96<br>22,85<br>22,73 | 22,97<br>23,00<br>23,12<br>23,11<br>22,98<br>22,60<br>22,58<br>22,62 | 22,68<br>23,08<br>23,04<br>23,00<br>22,94<br>22,54<br>22,79<br>22,36 | 22,49<br>22,37<br>22,21<br>22,39<br>22,72<br>22,61<br>22,35<br>22,11 | 22,46<br>22,63<br>22,72<br>22,76<br>22,80<br>22,72<br>22,59<br>22,39 |
| 4. 0<br>4. 30<br>5. 0<br>5. 30<br>6. 0                            | 22,11<br>22,14<br>21,89<br>21,59<br>21,05<br>20,89                   | 22,39<br>22,22<br>21,79<br>21,34<br>21,18<br>20,46                   | 22,48<br>22,29<br>21,78<br>21,40<br>21,11<br>20,46                   | 21,98<br>21,64<br>21,22<br>20,59<br>20,08                            | 21,89<br>21,49<br>20,94<br>20,37<br>20,03                            | 22,05<br>21,69<br>21,21<br>20,86<br>20,58                            | 22,37<br>22,07<br>21,63<br>21,28<br>20,91                            | 22,08<br>21,66<br>21,60<br>21,19<br>20,72                            | 22,30<br>21,84<br>21,32<br>20,85<br>20,30                            | 22,02<br>21,94<br>21,61<br>20,86<br>20,65<br>19,72                   | 21,94<br>21,56<br>20,90<br>20,58<br>19,89                            | 21,97<br>21,64<br>21,31<br>20,95<br>20,47                            | 22,39<br>22,10<br>21,72<br>21,28<br>20,88<br>20,37                   |

L. Cacpfil. b. 28. u. R. Erfte Section. XLVI.

| Gulmination<br>bes Mondes.                                                                     | Januar.                                                                                                  | Februar.                                                                                                 | Mårz.                                                                                                    | April.                                                                                                   | Wai.                                                                                                     | Juni.                                                                                                    | Zuli.                                                                                                    | August.                                                                                                  | Geptbr.                                                                                                  | Detbr.                                                                                                   | Rovbr.                                                                                                   | Decbr.                                                                                                   | Mitte.                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. 30<br>7. 0<br>7. 30<br>8. 0<br>8. 30<br>9. 0<br>9. 30<br>10. 0<br>10. 30<br>11. 0<br>11. 30 | 20,11<br>19,83<br>19,64<br>19,33<br>19,86<br>19,93<br>20,24<br>20,51<br>21,14<br>21,45<br>21,66<br>21,29 | 19,59<br>19,37<br>18,68<br>19,09<br>18,96<br>19,32<br>19,86<br>20,20<br>20,98<br>21,45<br>21,21<br>21,12 | 19,80<br>19,30<br>19,23<br>18,88<br>19,26<br>19,43<br>20,14<br>20,58<br>21,14<br>21,64<br>22,16<br>21,25 | 19,52<br>19,01<br>18,93<br>19,07<br>19,38<br>19,98<br>20,70<br>21,25<br>21,75<br>22,34<br>22,63<br>21,34 | 19,87<br>19,79<br>19,74<br>19,98<br>20,22<br>20,68<br>21,12<br>21,53<br>22,06<br>22,35<br>22,63<br>21,51 | 20,34<br>19,98<br>19,79<br>19,95<br>20,28<br>20,62<br>20,88<br>21,18<br>21,51<br>21,94<br>22,11<br>21,43 | 20,55<br>20,19<br>19,99<br>20,03<br>20,07<br>20,24<br>20,35<br>20,67<br>20,99<br>21,37<br>21,71<br>21,43 | 20,14<br>19,82<br>19,56<br>19,36<br>19,42<br>19,72<br>20,04<br>20,48<br>20,89<br>21,37<br>21,85<br>21,26 | 19,79<br>19,20<br>19,11<br>19,00<br>19,29<br>19,80<br>20,23<br>20,81<br>21,39<br>21,94<br>22,24<br>21,33 | 19,84<br>19,30<br>19,05<br>19,15<br>19,83<br>20,20<br>20,16<br>21,38<br>22,66<br>22,19<br>22,47<br>21,43 | 19,53<br>19,18<br>19,57<br>19,63<br>19,65<br>20,65<br>20,73<br>21,17<br>21,81<br>22,45<br>22,58<br>21,42 | 20,14<br>19,82<br>19,59<br>19,67<br>20,20<br>20,68<br>21,11<br>21,29<br>21,49<br>21,49<br>21,72<br>21,39 | 19,93<br>19,56<br>19,40<br>19,43<br>19,70<br>20,10<br>20,54<br>20,92<br>21,43<br>21,43<br>21,85<br>21,34 |

Much hier zeigt sich ganz beutlich, daß bas Maris mum bes hochwassers einige Beit spater eintritt, als Reus ober Bollmond, ba es fich nach bem jahrlichen Mittel etwa bann zeigt, wenn ber Durchgang bes Mon: bes burch ben Meridian etwa um 2 Uhr erfolgt. Um mun bas Gefet biefer Großen scharfer zu bestimmen, geht Lubbock 33) von der Arbeit von Laplace aus, bringt aber fogleich die mittlere Parallare bes Mondes mit in Reche nung. Es fei alfo fur die Sonne m die Maffe, & die Declination, & ber Stundenwinkel, r Abstand von ber Erbe, II bie mittlere horizontalparallare, 1 bie gange, n bie mittlere Bewegung in ihrer Bahn, w bie Schiefe ber Ekliptik. Für ben Mond werben biese Größen mit benselben accentuirten Buchstaben bezeichnet, und es sei w, bie Reigung seiner Bahn gegen ben Aquator, endlich sei o bie geographische Breite bes hafens. Go find nach Laplace die partiellen Differentialverhaltniffe von

$$\frac{3 \text{ m}}{2 \text{ m}^3} \left[ (\sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos \vartheta)^2 - \frac{1}{3} \right].$$

ber Ausbruck für die Kräfte, welche die Phanomene ber Bluthen erzeugen. Nun ift diese Function gleich  $\Sigma A \cos(\vartheta - \lambda)$ , wo  $\vartheta$  ein veranderlicher, von der Zeit abhängiger Winkel, A und  $\lambda$  Constanten sind; die Höhe Wasser ist dann  $\Sigma A' \cos(\vartheta - \lambda')$ , wo  $\vartheta$  ders selbe Winkel ift, aber A' und  $\lambda'$  andere Constanten sind. Num ist

$$\begin{split} \left[\sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos\vartheta\right]^2 &= \frac{\sin^2\varphi}{2} + \frac{\cos^2\varphi}{4} + \frac{3m\Pi^3\sin^2\omega}{2} \left[\frac{\cos^2\varphi}{4} - \frac{\sin^2\varphi}{2}\right]\cos21 \\ &+ \frac{\cos^2\varphi}{4}\cos2\vartheta - \left[\frac{\sin^2\varphi}{2} - \frac{\cos^2\varphi}{4}\right]\cos2\vartheta + \frac{3m_1\Pi_1^3\cos^2\varphi}{4} \left(1 - \frac{\sin^2\omega_1}{2}\right)\cos2\vartheta_1, \\ &+ \frac{\cos^2\varphi}{8} \left[\cos(2\vartheta - 2\vartheta) + \cos(2\vartheta + 2\vartheta)\right] & \text{und bir Hills beth Baffers wird ausgebrud} \\ &+ \frac{\sin^2\varphi}{2}\sin2\vartheta\cos\vartheta. & \text{Rm}\,\Pi^3\left(1 - \frac{\sin^2\omega}{2}\right)\cos(2\vartheta - 2\lambda) \end{split}$$

Führt man bie gange ber Sonne ein, indem man d aus ber Gleichung

$$\sin \delta = \sin \omega \sin 1$$

herleitet, wo I vom ersten Punkte des Wibbers rechnet,

$$[\sin\varphi\sin\delta + \cos\varphi\cos\delta\cos\vartheta]^2 = \frac{\cos^2\varphi}{2} \left(1 - \frac{\sin^2\omega}{2}\right) + \frac{\sin^2\varphi\sin^2\omega}{2} + \frac{\cos^2\varphi}{2} \left(1 - \frac{\sin^2\omega}{2}\right)\cos2\vartheta + \frac{\cos^2\varphi\sin^2\omega}{8} \left[\cos(2\vartheta - 2l) + \cos(2\vartheta + 2l)\right] + \sin^2\omega \left[\frac{\cos^2\varphi}{4} - \frac{\sin^2\varphi}{2}\right]\cos2l + \frac{\sin^2\varphi}{2}\cos2\vartheta\cos\vartheta.$$

Nimmt man das Mittel einer Reihe von Jahren, sodaß die Wirkungen der Parallare und Declination des Monzbes verschwinden und nimmt das Mittel der Zeiten des Hochwassers, wenn der Mond zu irgend einer Zeit durch den Meridian geht, so hangen die Fluthen, welche von der vereinten Wirkung von Sonne und Mond erzeugt werden, ab von den Gliedern

$$\begin{split} &\frac{3m\Pi^{3}\cos^{2}\varphi}{4}\Big(1-\frac{\sin^{2}\omega}{2}\Big)\cos2\vartheta\\ &+\frac{3m\Pi^{3}\cos^{2}\varphi\sin^{2}\omega}{16}\big[\cos(2\vartheta-2l)+\cos(2\vartheta+2l)\big]\\ &+\frac{3m\Pi^{3}\sin^{2}\omega}{2}\Big[\frac{\cos^{2}\varphi}{4}-\frac{\sin^{2}\varphi}{2}\Big]\cos2l\\ &+\frac{3m_{1}\Pi_{1}^{3}\cos^{2}\varphi}{4}\Big(1-\frac{\sin^{2}\omega_{1}}{2}\Big)\cos2\vartheta_{1},\\ &\text{und die Hick des Walfers wird ausgebrückt burch}\\ &\quad Am\Pi^{3}\Big(1-\frac{\sin^{2}\omega}{2}\Big)\cos(2\vartheta-2\lambda)\\ &+\frac{Bm\Pi^{3}}{4}\sin^{2}\omega\left[\cos(2\vartheta-2l-2\lambda)+\cos(2\vartheta+2l-2\lambda)\right]\\ &+C\Pi^{3}\sin^{2}\omega\cos2l\\ &+A_{1}m_{1}\Pi_{1}^{3}\Big(1-\frac{\sin^{2}\omega_{1}}{2}\Big)\cos(2\vartheta_{1}-2\lambda_{1}). \end{split}$$

<sup>33)</sup> Phil. Trans. 1831. p. 385.

27

Segen wir nun mit Laplace

$$A = (1 + nx) B, A_1 = (1 + n_1x) B$$

wo n bie mittlere Bewegung bes Simmeletbrpers in feiner Babu ift, mabrend x eine burch bie Beobachtungen ju bestimmende Constante ift, und bifferentiiren den Ausbrud nach biesen Substitutionen, setzen ferner  $d\vartheta = d\vartheta_1$ und w = w,, fo ergibt fich fur die Beit bes Sochwafs fers ber Berth von tang (23, - 21,) burch einen Bruch, deffen Bähler ift

$$\begin{split} &\frac{m \, \Pi^{2}}{m_{1} \, \Pi_{1}^{3}} \, \frac{(1 + n \, x)}{(1 + n_{1} \, x)} \sin(2\vartheta_{1} - 2\vartheta - 2\lambda_{1} + 2\lambda) \\ &+ \frac{m \, \Pi^{3}}{2m_{1} \, \Pi_{1}^{3}} \, \frac{\sin^{2}\omega \cos 21}{(1 + n_{1} x) \left(1 - \frac{\sin^{2}\omega}{2}\right)} \sin(2\vartheta_{1} - 2\vartheta - 2\lambda_{1} + 2\lambda) \end{split}$$

+ C'  $\sin(2\theta_1 - 2\lambda_1 - 21)$ .

Der Renner Diefes Bruches ift

$$1 + \frac{m \Pi^{3}}{m_{1} \Pi_{1}^{3}} \frac{(1 + n x)}{(1 + n_{1} x)} \cos(2 \vartheta_{1} - 2 \vartheta - 2 \lambda_{1} + 2 \lambda) + \frac{m \Pi^{3}}{2m_{1} \Pi_{1}^{3}} \frac{\sin^{2} \omega \cos 2 l}{(1 + n_{1} x) \left(1 - \frac{\sin^{2} \omega}{2}\right)} \cos(2 \vartheta_{1} - 2 \vartheta - 2 \lambda_{1} + 2 l)$$

+ 
$$C'\cos(2\theta_1-2\lambda_1-2l)$$
,

mo C' eine von C verschiedene Conftante ift, und & und 3, die Berthe biefer Bariablen in dem Momente bes hochwaffers find. Nehmen wir bas Mittel aller Monate bes Jahres in ber obigen Tafel, so wird

$$\frac{\operatorname{tang}\left(2\,\vartheta'-2\,\lambda_{1}\right)}{=\frac{\frac{\operatorname{m}\Pi^{3}}{\operatorname{m}_{1}\Pi_{1}^{3}}\left(\frac{1+\operatorname{n}x}{1+\operatorname{n}_{1}x}\right)\sin\left(2\vartheta_{1}-2\vartheta-2\lambda_{1}+2\lambda\right)}{1+\frac{\operatorname{m}\Pi^{3}}{\operatorname{m}\Pi^{3}}\left(\frac{1+\operatorname{n}x}{1+\operatorname{n}x}\right)\cos\left(2\vartheta_{1}-2\vartheta-2\lambda_{1}+2\lambda\right)}}$$

Das Mittel ber oben fur ben Moment bes bochwaffers gegebenen Tafel ift 1h 25', beshalb fest Lubbod

$$\lambda_1 = 1^h 25'; \quad \lambda - \lambda_1 = 2^h; \quad \lambda = 3^h 25'$$
 $\frac{m \Pi^4 (1 + n x)}{m_1 \Pi_1^3 (1 + n_1 x)} = \text{ber Xangente ber doppelten Differency des Intervalles, wenn ber Mond um  $2^h$  und  $5^h$  culminist. Er nimmt ferner$ 

$$\log \frac{m \Pi^{3} (1 + n x)}{m_{1} \Pi_{1}^{3} (1 + n_{1} x)} = 9,5784858.$$

Seht ber Mond um 3 Uhr burch ben Meribian, so wird  $\vartheta - \vartheta_1 - \lambda + \lambda_1 = 15^\circ$ , und so ergibt sich nach Ausführung der Rechnung

$$2\vartheta_1 - 2\lambda_1 = 8^{\circ}$$
 7' in Bogen ober 32' 38" in Beit;  $\vartheta_1 - \lambda_1 = 16\%'$ ,  $\vartheta_1 = 1^{h} 25' - 16' = 1^{h} 9'$ .

Kolgende Tafel enthalt eine Bergleichung ber beob= achteten Werthe mit ben berechneten:

| Culmination<br>bes<br>Monbes.                        | Beobachtet.                                                                         | Berechnet.                                                                          | Unterschieb.                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | 1 <sup>h</sup> 57' 1. 42 1. 26 1. 11 0. 56 0. 45 0. 42 0. 52 1. 23 1. 56 2. 10 2. 8 | 1 <sup>h</sup> 56' 1. 41 1. 25 1. 9 0. 54 0. 44,1 0. 53,7 1. 25 1. 56,5 2. 9 2. 6,5 | - 1' - 1 - 1 - 2 - 2 - 0,9 + 1,7 + 0,3 - 1 - 1,5 |

Nach der obigen Theorie ift die Sohe des Hochwassers  $D + E \left[\cos 2(\vartheta, -\lambda_1) + 0.3788 \cos 2(\vartheta - \lambda)\right],$ wo D und E durch die Beobachtungen zu bestimmende Constanten sind. Ist nun die Beit ber Culmination des Mondes

um 2 Uhr, so ift  $2\vartheta_1 - 2\lambda_1 = 0$ ,  $2\vartheta - 2\lambda = 0$ , um 8 Uhr, so ist  $2\vartheta_1 - 2\lambda_1 = 0$ ,  $2\vartheta - 2\lambda = 180^\circ$ , und wenn wir aus ber obigen Tafel bie ben ermahns ten Stunden entsprechenden Sohen bes Baffers nehmen, so ist

D = 16.68 und E = 4.448.

Darnach ift bas mittlere Steigen ber Fluth 12' 3". Inbeffen macht Lubbod zugleich barauf aufmerksam, bag in einzelnen Monaten fich Abweichungen zeigen, welche fehr bebeutend find. Ebenso ift ber Berth von 1 - 1, fur verschiedene Safen sehr ungleich. Go betragt er in Breft 34) 20°, bagegen in Conbon 30°, mas Lubbod inbeffen spas ter aus bem Umftanbe herleitet, bag bie Fluthwelle fic von Breft nach Condon erft um England verbreitet, wozu nahe 22 Stunden erfoderlich find, mahrend welcher Beit ber Mond nabe burch einen Bogen von 11 Graben fich bewegt 35), worin die obige Differeng ihre einfache Ers klarung findet.

Um das Phanomen genauer ju ergrunden, murden auf Beranlaffung ber toniglichen Gocietat ju Condon genauere Fluthbeobachtungen in verschiedenen Safen angefellt und bie vorhandenen alteten Beobachtungen genauer berechnet. Die folgende Tafel enthalt diefe Resultate fur einige Orte 36). Es sind darin die Stunden angegeben, um wie viel bas Dochmaffer nach ber Culmination bes Mondes eintritt.

<sup>34)</sup> Phil. Trans. 1832, p. 51. 35) Chendas. 1832. p. 595. 36) Chenbaf. 1834. p. 166.

| Culmination<br>bes<br>Ronbes.                                                                                   | Pembrote.                                                                         | Liverpool.                                                                         | Powth.                                                                          | Ramsgate.                                                                                                            | Culmination<br>bes<br>Mondes.                                                                | Pembrote.                                                                                              | Eiverpool.                                                                                                           | Powth.                                                                                                               | Ramigate.                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 <sup>h</sup> 0'<br>0. 30<br>1. 0<br>1. 30<br>2. 0<br>2. 30<br>3. 0<br>3. 30<br>4. 0<br>4. 30<br>5. 0<br>5. 30 | 6 <sup>h</sup> 4' 5. 57 5. 50 5. 43 5. 35 5. 27 5. 20 5. 15 5. 11 5. 5 5. 1 4. 57 | 11h 22' 11. 14 11. 8 11. 1 10. 54 10. 47 10. 41 10. 34 10. 29 10. 26 10. 25 10. 26 | 11h 8' 11. 0 10. 50 10. 40 10. 28 10. 18 10. 13 10. 10 10. 8 10. 7 10. 8 10. 12 | 11h 46'<br>11. 41<br>11. 36<br>11. 30<br>11. 19<br>11. 11<br>11. 5<br>10. 59<br>10. 49<br>10. 42<br>10. 39<br>10. 36 | 6. 0<br>6. 30<br>7. 0<br>7. 30<br>8. 0<br>8. 30<br>9. 0<br>9. 30<br>10. 0<br>10. 30<br>11. 0 | 4. 58<br>5. 5<br>5. 18<br>5. 37<br>5. 55<br>6. 7<br>6. 16<br>6. 22<br>6. 23<br>6. 22<br>6. 18<br>6. 12 | 10. 30<br>10. 42<br>10. 58<br>11. 13<br>11. 29<br>11. 41<br>11. 46<br>11. 48<br>11. 46<br>11. 42<br>11. 37<br>11. 30 | 10. 20<br>10. 29<br>10. 42<br>10. 56<br>11. 10<br>11. 22<br>11. 30<br>11. 33<br>11. 33<br>11. 31<br>11. 26<br>11. 19 | 10. 40<br>10. 50<br>10. 59<br>11. 7<br>11. 20<br>11. 41<br>11. 54<br>11. 58<br>11. 59<br>11. 57<br>11. 56<br>11. 53 |

In ben Beobachtungen an ben London Dock zeigt fich ebenso entschieden ber Einfluß; welchen Parallare und Declination des Mondes auf die Zeit und Sohe des Hochwassers haben, wie die folgenden Tafeln zeigen ?).

Beit bes hochwaffers bei verschiebenen horizontalparallaren bes Monbes.

| Culmination<br>bes<br>Monbes. | S. P. 54' | . 9. 955' | . 9. 56' | . 9. 57' | S. P. 58' | . p. 59' | . 9. 60' | . p. 61 |
|-------------------------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|---------|
| 0h 0'                         | 2h 9',7   | 2h 5',8   | 2h 1',5  | 1h 57',6 | 1h 54',6  | 1h 52'   | 1h 45'   | 1h 42'  |
| 0. 30                         | 2. 2,5    | 1. 59,9   | 1. 53,2  | 1. 51,9  | 1. 47,6   | 1. 44,2  | 1. 41,3  | 1. 36,8 |
| 1. 0                          | 1. 52,8   | 1. 50,7   | 1. 46    | 1. 44,5  | 1. 40,1   | 1. 37,6  | 1. 33,5  | 1. 30   |
| 1. 30                         | 1. 43,2   | 1. 41,3   | 1. 38,2  | 1. 35,9  | 1. 32,5   | 1. 30,7  | 1. 25,7  | 1. 23,2 |
| 2. 0                          | 1. 34     | 1. 32,5   | 1. 29,6  | 1. 27    | 1. 26,5   | 1. 22,3  | 1. 19,2  | 1. 16,5 |
| 2. 30                         | 1. 25     | 1. 22,8   | 1. 20,5  | 1. 18,3  | 1. 20,3   | 1. 13,3  | 1. 13    | 1. 10,3 |
| 3. 0                          | 1. 16,9   | 1. 14,3   | 1. 12,9  | 1. 11    | 1. 11,6   | 1. 6,2   | 1. 5     | 1       |
| 3. 30                         | 1. 8,8    | 1. 6      | 1. 6     | 1. 4,6   | 1. 3,4    | 0. 59    | 0. 56,7  | 1       |
| 4. θ                          | 1. 1,1    | 0. 59,5   | 0. 59    | 0. 56,8  | 0. 56,7   | 0. 53,4  | 0, 50    | ľ       |
| 4. 30                         | 0. 51,5   | 0. 53,4   | 0. 53,6  | 0. 50,2  | 0. 50,2   | 0. 48,3  | 0. 43,3  |         |
| 5. 0                          | 0. 46,3   | 0. 48,1   | 0. 47,8  | 0. 46,2  | 0. 45,4   | 0. 43,8  |          |         |
| 5. 30                         | 0. 43,4   | .0. 44,2  | 0. 42,8  | 0. 43,7  | 0. 41,3   | 0. 40,5  |          |         |
| 6. 0                          | 0. 43,5   | 0. 43,2   | 0. 40,7  | 0. 42,2  | 0. 39,4   | 0. 39,1  |          |         |
| 6. 30                         | 0. 48,6   | 0. 46,7   | 0. 43,6  | 0. 44    | 0. 40,6   | 0. 40,5  |          |         |
| 7. 0                          | 0. 58,1   | 0. 54,6   | 0. 52,9  | 0. 51,2  | 0. 47,5   | 0. 46,5  |          | 0.1     |
| 7. 30                         | 1. 14     | 1. 7,7    | 1. 7,6   | 1. 2,4   | 0. 59,6   | 0. 57    | 2. 3.454 | DX :    |
| 8. 0                          | 1. 36,1   | 1. 26,5   | 1. 25    | 1. 20,4  | 1. 17,4   | 1, 14    | 1. 11,6  |         |
| 8. 30                         | 1. 58,4   | 1. 49,1   | 1. 43,8  | 1. 41,4  | 1, 35,4   | 1. 31,6  | 1. 27,3  |         |
| 9. 0                          | 2 13,6    | 2. 6,1    | 2. 0     | 1. 56,8  | 1. 49,2   | 1. 44,8  | 1. 39,8  | li .    |
| 9. 30                         | 2. 21,7   | 2. 16,6   | 2. 12,4  | 2. 6,4   | 1. 58,9   | 1. 53,2  | 1. 48,2  |         |
| 10. 0                         | 2. 25,3   | 2. 22     | 2. 16,7  | 2. 11    | 2. 3,4    | 1. 58,5  | 1. 53,3  | 15-127  |
| 10. 30                        | 2. 24,8   | 2. 22,7   | 2. 16,5  | 2. 11    | 2. 7,8    | 2. 0,6   | 1. 55,7  | 1. 54   |
| 11. 0                         | 2. 21,4   | 2. 18,7   | 1. 14,2  | 2. 8,1   | 2. 5.7    | 2. 0,7   | 1. 54,1  | 1. 51   |
| 11. 30                        | 2. 16     | 2. 11,6   | 2. 9     | 2. 3,3   | 2. 0,4    | 1. 58    | 1. 48,7  | 1. 46,9 |

Das Übergewicht ber Birkung bes Mondes in der Erdnahe über feinen mittleren Ginfluß laßt fich hier nicht

Sohe bes Hochwassers bei verschiebenen Horizontalparallaren bes Monbes.

| Eulmination<br>bes<br>Monbes. | . 9. 54' | .p. 90. 55' | ф. <b>9</b> р. 56′ | .p. 99, 57' | ф. <b>9</b> р. 58 <sup>7</sup> | ф. 9. 59′ | ф. <b>9</b> . 60′ | . p. 9. 61/ |
|-------------------------------|----------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 0* 30'                        | 22,13    | 22,23       | 22,23              | 22,65       | 22,73                          | 22,65     | 22,91             | 23,17       |
| 1. 30                         | 22,26    | 22,32       | 22,78              | 22,76       | 23,07                          | 23,12     | 23,26             | 23,41       |
| 2. 30                         | 22,06    | 22,24       | 22,40              | 22,73       | 22,92                          | 23,13     | 23,34             | 23,54       |
| 3. 30                         | 21,67    | 21,97       | 22,13              | 22,42       | 22,50                          | 22,91     | 23,23             | ,           |
| 4. 30                         | 20,97    | 21,14       | 21,49              | 21,69       | 22,10                          | 22,39     | 22,51             | •           |
| 5. 30                         | 20,14    | 20,33       | 20,74              | 21,08       | 20,96                          | 21,60     | ,                 | ļ           |
| 6. 30                         | 19,19    | 19,59       | 19,72              | 19,94       | 20,24                          | 20,48     | 1                 | }           |
| 7. 30                         | 18,74    | 19,02       | 19,12              | 19,46       | 19,65                          | 19,86     | 20,04             |             |
| 8. 30                         | 19,33    | 19,47       | 19,60              | 19,64       | 19,75                          | 20,05     | 20,17             |             |
| 9. 30                         | 20,14    | 20,23       | 20,40              | 20,71       | 20,69                          | 20,74     | 21,07             | 21,11       |
| 10. 30                        | 21,12    | 21,02       | 21,22              | 21,33       | 21,53                          | 21,69     | 21,82             | 21,82       |
| 11. 30                        | 21,61    | 21,81       | 21,84              | 22,12       | 22,26                          | 22,52     | 22,45             | 22,57       |

Ebenso tritt in bieser Zusammenstellung von Lubbod ber Einfluß ber Declination bes Mondes auf bas Phanos men weit deutlicher hervor, als man es aus der Arbeit von Laplace zu übersehen vermag, wie folgende Taseln zeis gen, wo das Mittel der nordlichen und sublichen Declination genommen ist.

Beit des hochwassers bei verschiedenen Declinationen (d) bes Mondes.

| Culmination<br>bes<br>Monbes. | <b>δ ==</b> 0° | δ == 3° | <i>δ</i> == 6° | δ == 9° | δ <u>— 12</u> ° | δ <b>==</b> 15° | d == 18° | δ <u>— 21</u> 0 | δ == 24° | δ <b>— 27</b> ° | Mittel.  |
|-------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 0 <sub>P</sub> 0,             | 2h 3',5        | 2h 4'   | 2h 3'          | 2h 2'   | 1h 59'          | 1h 56'          | 1h 54'   | 1h 51'          | 1h 48'   | 1h 46',5        | 1h 56',7 |
| 0. 30                         | 1. 56          | 1. 56,7 | 1. 56,5        | 1. 55,6 | 1. 52           | 1. 49,3         |          | 1. 45,5         | 1. 42,4  |                 |          |
| 1. 0                          | 1. 48          | 1. 47   | 1. 48,5        | 1. 47   | 1. 45           | 1. 43,5         | 1. 39    | 1. 36           | 1. 35    | 1. 32           | 1. 42,1  |
| 1. 30                         | 1. 40,4        | 1. 36   | 1. 40          | 1. 38,5 | 1. 38,8         | 1. 36,2         | 1. 29    | 1. 27           | 1. 28,3  | 1. 24           | 1. 33,8  |
| 2. 0                          | 1. 32          | 1. 28,5 | 1. 32          | 1. 32   | 1. 30           | 1. 29,5         | 1. 23    | 1. 20           | 1. 21    | 1. 16,5         | 1. 26,5  |
| 2. 30                         | 1. 24          | 1. 22,5 | 1. 24,4        | 1. 26,3 | 1. 20,6         | 1. 19,8         | 1. 16,8  | 1. 12,7         | 1. 12,2  | 1. 7,6          | 1. 18,7  |
| 3. 0                          | 1. 18          | 1. 17   | 1. 17,5        | 1. 18   | 1. 13,5         | 1. 12           | 1. 9     | 1. 5            | 1. 4,5   | 0. 59           | 1. 11,3  |
| 3. 30                         | 1. 12,4        | 1. 12   | 1. 11          | 1. 10,1 | 1. 6,8          | 1. 2,8          | 1. 0,8   | 0. 58,4         | 0. 56    | 0. 50           | 1. 4     |
| 4. 0                          | 1. 7           | 1. 6    | 1. 5           | 1. 4,5  | 1. 2            | 0. 56           | 0. 54    | 0. 51           | 0. 49    | 0. 41           | 0. 57    |
| 4. 30                         | 1. 1,7         | 1. 0,4  | 1. 0           | 1. 0,3  | 0. 58,1         | 0. 50,6         | 0. 47,5  | 0. 45,5         | 0. 40,5  | 0. 34           | 0. 52    |
| 5. 0                          | 1. 0           | 0. 57   | 0. 57          | 0. 57,0 | 0. 54           | 0. 46,5         | 0. 43,5  | 0. 40,5         | 0. 35    | 0. 29           | 0. 48    |
| 5. <b>30</b>                  | 0. 59,4        | 0. 56   | 0. 54,6        | 0. 55,7 | 0. 49,6         | 0. 43,3         | 0. 39,8  | 0. 36,1         | 0. 32    | 0. 25,1         | 0. 45,4  |
| 6. 0                          | 1. 0           | 0. 57,5 | 0. 55          | 0. 56   | 0. 50,5         | 0. 44           | 0. 39    | 0. 34,5         | 0. 28    | 0. 22           | 0. 44,7  |
| 6. 30                         | 1. 3,5         | 1. 2,7  | 0. 58          | 0. 57,1 | 0. 52,7         | 0. 46,9         |          | 0. 35,3         | 0. 25,7  | 0. 23           | 0. 46,5  |
| 7. 0                          | 1. 11          | 1. 11   | 1. 7           | 1. 5    | 1. 1            | 0. 54           | 0. 48    | 0. 43,5         | 0. 34    | 0. 26           | 0. 54    |
| 7. 30                         | 1. 23          | 1. 21,8 | 1. 19,5        | 1. 16   | 1. 14           | 1. 4,4          | 1. 0,4   | 0. 56,9         | 0. 47    | 0. 35,3         | 1. 5,8   |
| 8. 0                          | 1. 40          | 1. 39   | 1. 36          | 1. 32   | 1. 30           | 1. 22           | 1. 16    | 1. 14           | 1. 3     | 0. 54           | 1. 22,6  |
| 8. 30                         | 1. 56,4        | 1. 54   | 1. 52,7        | 1. 51,2 | 1. 46,5         | 1. 44,2         | 1. 34,4  | 1. 36           | 1. 22,9  | 1. 18           | 1. 41,3  |
| 9. 0                          | 2. 4,2         | 2. 6    | 2. 7           | 2. 6    | 2. 0            | 1. 55           | 1. 50    | 1. 50           | 1. 42    | 1. 36           | 1. 55,6  |
| 9. 30                         | 2. 8           | 2. 13,6 | 2. 16,2        | 2. 13,4 | 2. 10,5         | 2. 2,7          | 2. 1     | 2. 3            | 1. 55    | 1. 48           | 2. 5,1   |
| 10. O                         | 2. 14,5        | 2. 18   | 2. 16          | 2. 18   | 2. 15           | 2. 8            | 2. 6     | 2. 6            | 2. 1,5   | 1. 54           | 2. 9,7   |
| 10. 30                        | 2. 19,8        | 2. 18,3 | 2. 15          | 2. 19,2 | 2. 14,6         | 2. 11,3         | 2. 5,9   | 2. 5,6          | 2. 2,4   | 1. 56,4         | 2. 10,8  |
| 11. 0                         | 2. 16          | 2. 16   | 2. 13          | 2. 15   | 2. 11           | 2. 8            | 2. 4     | <b>2. 2,</b> 5  | 1. 58,5  | 1. 55           | 2. 7,9   |
| 11. 30                        | 2. 11          | 2. 10,4 | 2. 9,3         | 2. 8,5  | 2. 5            | 2. 2,6          | 1. 59,7  | 1. 56,8         | 1. 52,6  | 1. 51,2         |          |

Digitized by Google

Bobe bes Sochwaffers bei verschiedenen Declinationen bes Monbes.

| Culmination<br>bes<br>Monbes. | <i>δ</i> <b>==</b> 0 | <i>ð</i> <b>==</b> 3° | δ <b>=</b> 6° | δ <b>= 9</b> ° | δ <b>== 12</b> ° | J == 15° | d == 18° | <i>δ</i> <b>== 21</b> ° | đ == 24° | δ <b>==</b> 27° | <b>M</b> ittel. |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------|----------|----------|-------------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 0h, 0'                        | 22,42                | 22,44                 | 22,58         | 22,49          | 22,61            | 22,36    | 22,32    | 22,28                   | 22,13    | 22,09           | 22,37           |
| 0. 30                         | 22,68                | 22,47                 | 22,80         | 22,64          | 22,64            | 22,71    | 22,57    | 22,55                   | 22,29    | 22,39           | 22,57           |
| 1. 0                          | 22,85                | 22,62                 | 22,94         | 22,76          | 22,77            | 22,86    | 22,75    | 22,77                   | 22,49    | 22,39           | 22,66           |
| 1. 30                         | 22,99                | 22,80                 | 23,09         | 22,85          | 22,92            | 22,92    | 22,93    | 22,99                   | 22,68    | 22,38           | <b>22.8</b> 5   |
| 2. 0                          | 22,90                | 22,84                 | 23,00         | 22,87          | 22,95            | 22,78    | 23,20    | 22,83                   | 22,72    | 22,52           | 22,86           |
| 2. 30                         | 22,81                | 22,83                 | 22,85         | 22,91          | 22,93            | 22,63    | 23,44    | 22,67                   | 22,64    | 22,64           | 22,83           |
| 3. 0                          | 22,70                | 22,72                 | 22,68         | 22,67          | 22,78            | 22,58    | 22,91    | 22,50                   | 22,37    | 22,45           | 22,64           |
| 3. 30                         | 22,58                | 22,56                 | 22,49         | 22,37          | 22,56            | 22,54    | 22,38    | 22,32                   | 22,10    | 22,27           | 22,42           |
| 4. 0                          | 22,12                | 22,26                 | 22,18         | 22,10          | 22,10            | 22,17    | 22,08    | 22,08                   | 21,80    | 22,04           | 22.09           |
| 4. 30                         | 21,67                | 21,95                 | 21,85         | 21,82          | 21,63            | 21,81    | 21,77    | 21,84                   | 21,50    | 21,81           | 21,76           |
| 5. O                          | 21,32                | 21,48                 | 21,50         | 21,36          | 21,31            | 21,39    | 21,35    | 21,27                   | 21,14    | 21,20           | 21,33           |
| 5. 30                         | 21,00                | 20,95                 | 21,14         | 20,81          | 21,02            | 20,96    | 20,92    | 20,69                   | 20,78    | 20,60           | 20,89           |
| 6. 0                          | 20,37                | 20,56                 | 20,76         | 20,37          | 20,59            | 20,42    | 20,42    | 20,30                   | 20,14    | 20,05           | 20,40           |
| 6. 30                         | 19,77                | 20,16                 | 20,34         | 20,11          | 20,12            | 19,86    | 19,93    | 19,89                   | 19,52    | 19,50           | 19,92           |
| 7. 0                          | 19,82                | 19,99                 | 19,88         | 19,97          | 19,69            | 19,61    | 19,62    | 19,39                   | 19,32    | 19,17           | 19,65           |
| 7. 30                         | 19,87                | 19,91                 | 19,58         | 19,84          | 19,42            | 19,45    | 19,32    | 18,89                   | 19,13    | 18,85           | 19,43           |
| 8. 0                          | 19,91                | 20,12                 | 19,83         | 19,68          | 19,75            | 19,64    | 19,47    | 19,18                   | 19,14    | 18,87           | 19,56           |
| 8. 30                         | 20,00                | 20,33                 | 20,08         | 19,53          | 20,08            | 19,83    | 19,64    | 19,52                   | 19,29    | 19,07           | 19,74           |
| 9. 0                          | 20,45                | 20,66                 | 20,47         | 20,17          | 20,43            | 20,19    | 20,04    | 20,00                   | 19,69    | 19,50           | 20,16           |
| 9. 30                         | 20,93                | 20,99                 | 20,87         | 20,83          | 20,78            | 20,60    | 20,43    | 20,49                   | 20,11    | 19,93           | 20,60           |
| 10. 0                         | 21,36                | 21,45                 | 21,36         | 21,36          | 21,25            | 21,05    | 20,88    | 20,84                   | 20,61    | 20,42           | 21,06           |
| 10. 30                        | 21,79                | 21,89                 | 21,84         | 21,88          | 21,70            | 21,50    | 21,33    | 21,19                   | 21,12    | 20,91           | 21,51           |
| 11. 0                         | 21,99                | 22,16                 | 22,10         | 22,12          | 22,13            | 21,78    | 21,69    | 21,60                   | 21,52    | 21,33           | 21,94           |
| 11. 30                        | 22,16                | 22,99                 | 22,37         | 22,32          | 22,56            | 22,03    | 22,06    | 22,00                   | 21,90    | 21,76           | 22,21           |

Indem Lubbock und Whewell eine Reihe sorgfältiger Kluthbeobachtungen in Liverpool naher untersuchten und Letterer namentlich die gleichzeitigen Beobachtungen nahm, welche im Juni 1835 an vielen Punkten ber europäischen und amerikanischen Ruften gemacht waren, so zeigte sich an mehren Orten ein febr großer Ginfluß ber Fluthwelle, beren Periode einen Zag betragt, beiweitem großer als ibn Laplace aus ben Beobachtungen in Breft abgeleitet batte 38). Benn namlich langere Beit mit Gorgfalt bie Bobe bes Baffere aufgezeichnet wird, fo findet man zwar, daß mahrend eines Mondlaufes die Sohe ber Fluthen fich regelmäßig andert, bag aber bie Fluthen, welche etwa beim oberen Durchgange bes Monbes durch ben Meris bian beobachtet werden, zwar ziemlich regelmäßig während eines Mondlaufes zu = ober abnehmen, daß aber im Mugemeinen bie zwischenliegenden Fluthen bei ber unteren Culmination bes Mondes nicht in biefe Reihe paffen, inbem fie awar nur kleine Abweichungen zeigen, bie aber boch hinreichend groß find, um blogen Bufalligfeiten juge= fdrieben ju werben. Betrachten wir die Geftalt bes Deeans ein Mal so, wie er fich im Buftanbe bes Gleich= gewichtes gestalten wurde, so wird offenbar die bobe bes Baffers von bem Zenithabstande, also an bemfelben Orte von ber Declination bes Gestirnes abbangen, und zugleich ergibt eine einfache Construction nach dem Parallelogramm

ber Krafte, daß sich mit ber Declination die Erhebung bes Baffers bei ber obern und untern Culmination anbern muffe, wie es auch bereits Bernoulli hergeleitet bat. Betrachten wir nun einen Ort etwa in ber sidlichen Salbkugel und hat der Mond fubliche Declination, fo erfobert die Theorie, daß das hochwasser beim oberen Durchgange bes Mondes einen boberen Stand babe, als bei unterem; ift die Declination des Mondes nordlich, fo findet das Gegentheil ftatt; fteht er im Aquator, fo find beibe Fluthen gleich. Nun bewegt fich ber Mond mabrend eines Umlaufes um die Erbe in einer gegen ben Aquator geneigten Bahn. Bahrend eines gangen Monds umlaufes wird fich eine folche Ungleichheit zeigen, bag in ber einen Salfte bes Umlaufes bie Fluth beim oberen Durchgange hober ift, als beim untern, in ber zweiten Balfte erfolgt bas Gegentheil und zwei Dal verfcwinbet biefe Differeng. Letteres geschieht bann, wenn fic ber Mond im Aquator befindet, und ift baber auch ju verschiedenen Sahreszeiten ungleich. Sieraus ergibt fich, baß im Allgemeinen die Beit, wo biefe tagliche Differeng verfdwindet, im Januar bann ftattfindet, wenn die Gulmination bes Monbes um 96 30' erfolgt, und in jedem folgenden Monate etwa zwei Stunden fruber. Run ift im Januer bie Sonne etwa 4 Stunden 30 Minuten von dem Punfte ber Frühlingenachtgleiche entfernt, und folglich befindet fich ber Mond funf Stunden jenseit bes Aquinoctiums, wenn bie tagliche Ungleichheit verschwindet. Die Erfahrung bestätigt dieses auch vollkommen, da jedoch, wie wir sogleich nachber sehen werden, große Fluthwellen sich über die Erde verbreiten und diese einige Zeit zu ihrer Bewegung ersodern, so wird die Zeit abgeändert werden, und es gesschieht wol durch die Bereinigung aller Umstände, daß die größere Fluth nicht wie die Theorie ersodert, dem oberen Durchgange entspricht, sondern dem unteren; ja wir mussen, wie dieses die Beodachtungen der halbtägisgen Periode in Brest und London gezeigt haben, die Stellung des Mondes nicht für den Tag nehmen, welchen wir betrachten, sondern sur einige Zeit früher. Eine Untersuchung der Beodachtungen zu Plymouth zeigte, daß die Declination des Mondes genommen werden mußte, welche vier Tage früher stattfand. Hier zeigte sich dann solgende Ungleichheit der beiden einander solgenden Flusten 39):

| Declination | 0°        | bis | 4° | Tägliche | Ungleichheit | 0 | 300 |
|-------------|-----------|-----|----|----------|--------------|---|-----|
|             | 5         | 2   | 9  | 3        | =            | 1 | :   |
|             | 10        | :   | 14 | :        | =            | 2 | =   |
|             | 15        | =   | 18 | :        | :            | 3 | 3   |
|             | 19        | 3   | 21 | ;        | ;            | 4 | =   |
|             | 22        | 3   | 24 | 3        | ;            | 5 | =   |
|             | 25        | 2   | 26 | 3        | 3            | 6 | 3   |
|             | 27        | ;   | 28 | 3        | 3            | 7 | 3   |
|             | 29        |     |    | 3        | :            | 8 | 3   |
|             | <b>30</b> |     |    | 3        | 3            | 9 | =   |

Ohne bei biesen Untersuchungen langer zu verweilen, will ich jest die Phanomene so in der Art betrachten, wie fie fich auf ber Dberflache ber Erbe zeigen. Bare bie Erbe gang mit Baffer von gleichformiger Tiefe bebedt, fo wurden wir zur Zeit der Conjunction und Dp= position des Mondes eine hohe Fluthwelle haben, welche einem größten Rreise ber Erbe entsprechen murbe, ber gus gleich burch Sonne und Mond ginge; ober falls die Bafsertheilchen einige Beit erfoberten, um biese Stellung bes Sleichgewichtes anzunehmen, fo wurde die Ebene biefes größten Rreises eine bestimmte unveranderliche Reigung gegen ben Mond haben und sich gleichformig mit biesem um die Erde bewegen. Standen nun die beiden him= melstorper zugleich im Aquator, fo wurde bier bie Erbes bung bes Sochwassers am größten sein und gegen bie Pole bin abnehmen. Burben bie Orte auf ber Erbe, welche zugleich hochwaffer haben, burch Linien verbunden, so tonnte man die fo erhaltenen Linien Fluthwellen nennen. Diese Einien baben Lubbod 40) und Whewell 41) mit bem englischen Namen cotidal lines (Linien, welche gleichzeitige Fluthen angeben) bezeichnet, wofür einige, wie 3. B. Berghaus in feinem phyfitalifchen Atlas, ben Ramen Iforachien genommen haben. Diese Fluthwel: ten wurden bann genau mit ben Meridianen jusammen= follen. Indeffen bie Erfahrung zeigt gang andere Gefete, und wenn gleich schon Baco von Berulam 42) Barauf auf: mertfam machte, baß bie gegenüberliegenden Ruften von Europa und Amerika zugleich Ebbe und Fluth hatten, fo ist der Gegenstand bort erst in den letten Jahren genauer erforscht und namentlich hat sich Whewell 43) das Bers bienst erworben, die zahlreichen zerstreuten Beobachtungen zu einem Ganzen vereinigt zu haben.

Es liegt nämlich in der Natur der Sache, daß wenn wir auf unserer fingirten Baffertugel ein Continent von Rorben nach Guben in bedeutender Ausdehnung annehmen, bie Aluthwellen burch bie Reflexion und burch Interfereng mit ben ankommenden Bellen gang andere Berhalt= niffe zeigen muffen, als auf nicht unterbrochenem Deere. Auf der Bestseite Dieses Continentes kann sich nämlich bie Kluthwelle nicht mehr fo vorwarts bewegen, als wenn biese ganbermasse nicht vorhanden ware, zumal ba hier ber geringere Druck auf ber Oftseite fehlt. Es wird baber die Fluth auf der Bestseite nur erzeugt durch bas Baffer und ben Druck, welche von Norden, Guden und Besten kommen, und es werben sich baber nothwendig andere Gesetze zeigen, ale diejenigen find, benen die pris mitive Belle folgt. Bang baffelbe gilt von ben Fluthen in Meeren, in benen ganbermaffen willfürlich zerftreut finb.

Um ben allgemeinen Charafter ber Erscheinung zu erkennen, wollen wir uns eine Fluth vorstellen, welche bereits von ber primitiven abgeleitet ist und auf welche Sonne und Mond gar keine directe Wirkung mehr haben. Es sei die subliche Halbkugel ganz mit Wasser bedeckt und die nordliche enthalte vorzugsweise kand; ein bedeutendes Binnenmeer erstrecke sich vom Aquator dis zum Pole. Sowie die Fluthwelle des sublichen Meeres an den Eingang dieses Binnenmeeres kommt, so dewegt sich nach Norden eine abgeleitete Welle, welche sich blos nach den Gesetzen der Wellenbewegung weiter verbreitet. Nehmen wir an, daß die Wassertiese und andere Umstände, welche auf die Bewegung der letzteren einwirken, in vers

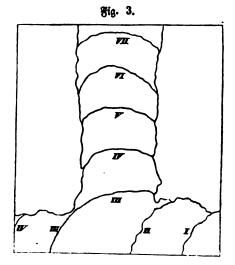

schiebenen Theilen dieses Meeres gleich seien, so bewegt fich die Belle in der Richtung fort, nach welcher fie ihre

<sup>43)</sup> Phil, Trans. 1833. p. 147.



<sup>39)</sup> Phil, Trans. 1837. p. 84. 40) Ebendaf. 1831. p. 382. 41) Ebendaf. 1833. p. 148. 42) Bei Subbod a. a. D.

Bewegung anfing, und wenn baher ber Eingang in die: fes Meer schmal ift, so bewegt fie fich in ber gangenrich: tung beffelben. Bo biefe Belle antommt, erzeugt fie Fluth, und diese erzeugten Fluthwellen bilben Richtun= gen, welche auf ber Richtung bes Meeres fenfrecht fteben. Die Geschwindigkeit, mit welcher fich die Belle bewegt, hangt von verschiedenen Umstanden, vorzüglich von der Diefe und mahricheinlich auch von der Regelmäßigkeit bes Ranales ab. Ift die Tiefe gleichformig, fo find die Isorachien nabe parallele gerade Linien; sowie an einzelnen Stellen die Geschwindigkeit kleiner wird, verschwindet ber ebenerwähnte Charakter, und da am Ufer theils die Tiefe im Allgemeinen kleiner sein wird, theils das Ufer selbst die Bewegung etwas verzögert, so bleiben die Fluthwel-Ien hier jurud, und nehmen deshalb eine gefrummte Gestalt an, wie in vorstehender Figur 3, wo die mit I bis VII bezeichneten Linien bie Gestalt ber Fluthwellen um 1, 2, bis 7 Uhr bezeichnen.

Auf bieselbe Beise läßt sich bie Berbreitung bieser Bellen in Buchten und Meeresarmen betrachten. Benn sich nach ber obigen Borstellung bie Fluthwelle von Suben nach Norden verbreitet, so trifft sie zwischen M und N einen auf ber Oftseite bes Meeres liegenden Busen

Fig. 4.



MN; trifft hier nun die Fluthwelle auf das Borgebirge bei M, so verbreitet sie sich sowol weiter nach Norden, als auch in diesen Meerbusen hinein, so lange, die sas nordlich bei N liegende Borgebirge trifft, und hier trennt sich die Welle in zwei Theile, der eine geht weiter im Meere fort, der andere bewegt sich in die Bai binein. Bleiben wir bei letzterem stehen, so hangt seine Seschwins digkeit offenbar von der Tiefe und der Gestalt der User ab. Da hier in der Regel die Tiefe kleiner ist, als auf dem hohen Meere, so bewegt sich die Fluthwelle weit langsamer als auf letzterem; erst nach langerer Zeit kommen sie in P zusammen. Wir können P den Convers

genzpunkt, N den Divergenzpunkt der Fluthwellen nem Bon biefer langsameren Bewegung liefern alle Bech tungen in solchen Meeren auffallende Beifpiele, und ich in der Rordsee ist die Geschwindigkeit ber Buthwe Bugleich ! nur 1/12 von ber im atlantischen Meere. man aus bem Gefagten, bag, wenn ber Bufen fich i hinten allmalig verengert, die Fluth im hinteren Di burch bas von allen Seiten borthin gebrangte Baffer e sehr bedeutende Höhe erreichen musse, die vielfach gw ift als im hoben Meere, auf eine abnliche Beife ein Pendel, welches in Bewegung gesetzt wird, übn k bem Gleichgewichte entsprechende Berticallinie binamick Daraus find die hohen Aluthen in manchen Localitäta, wie z. B. in der Fundybai, bei St. Dalo u. f. w., & zuleiten. Daber muffen wir es uns auch erklaren, w benachbarte Orte so große Berschiedenheiten in der Flus bobe zeigen, und wenn man wol oftere gesagt hat, bis biese ungleiche Sohe sich nicht mit ben Gefeten ber he broftatif vertrage, so vergißt man babei, daß bas vorür gende Problem ja überhaupt fein bybroftatisches ift, bei es sich dabei vielmehr um die Bewegung des Basset handelt.

Auf eine ahnliche Beise laßt sich die Birkung wa Inseln auf die Gestaltung und Bewegung der Fluthweilen betrachten. Da sich auch hier die Fluthwelle lang:

Fig. 5.

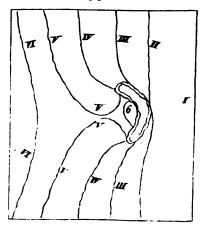

samer bewegt, als auf bem hohen Meere, so wird sie bei ihrem weiteren Fortschreiten eine gegen die Insel conver Gestalt haben. In der beistehenden Figur erleiden die Wellen, welche den Stunden I und II entsprechen, noch gar keine Abanderung; die der Stunde III entsprechende Weller wird schon an den Kusten verzögert und bewegt sich dier langsamet, als im übrigen Meere; noch mehr ist dieses mit der Welle um IV Uhr, sodaß hier bereits convere, gegen die Insel gerichtete Scheitel vorhanden sind, die sich von beiden Seiten in der Welle vereinigen, welche der Stunde V entspricht, sodaß diese weiter im Ment noch eine Einbiegung gegen die Insel zeigt. Es entstehen nun im Innern des von den Linien V eingeschlosse

nen Binkels neue Wellen, sobaß 6 fich gegen bie Insel bewegt, während VI weiter im Meere fortschreitet.

Sind große Untiesen vorhanden, welche mit keinem Kande oder nur mit kleinen Inseln in Berbindung stehen, dam geht diese Einwirkung noch weiter. Die Fluthwelsten liegen auf der Seite, von welcher sie kommen, gesträngter, und so entstehen hier Hervorragungen; auf beisden Seiten geht die Welle regelmäßig weiter und endlich treffen die Bewegungen von beiden Seiten zusammen, wie es mit den Linien V und V der Fall ist. Es bildet sich

Fig. 6.

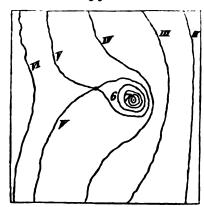

baber um diese Inseln eine ringsormige Welle, welche sich weiter gegen den Mittelpunkt bewegt, wie die Wellen 6 und 7 Uhr zeigen. Bunächst an der Insel hat die Belle noch eine starke Einbiegung, welche jedoch nach und nach beim weiteren Fortschreiten im Meere kleiner wird. Benn der Kanal auf einer Seite der Insel viel weiter und tiefer ist, als auf der andern, so bewegt sich die Fluth-welle im ersteren Theile weit schneller, als im andern, und so kann sie auf der andern Seite wieder hervortreten in einer Nichtung, welche ihrer ursprünglichen entgegengeset ist, ein Fall, welcher bei England stattsindet.

Benn aber wie in dem letten Falle zwei Fluthwels len in einem Kanale von entgegengesetten Seiten zusammentreffen, dann werden durch ihre Interserenz die Ersscheinungen im hohen Grade modistieit, und wir mussen und hieraus die Anomalien erklären, welche in manchen localitäten in der Fluth stattsinden. Folgendes Schema zeigt die Fälle, welche hierbei stattsinden konnen. Es dez zeichnen die Zahlen die Fluthwellen, welche zu verschieden nen Zeiten in diesem Kanale vorhanden sind, wobei wir die Stunden als aliquote Theile des Intervalls von 24 Stunden 50 Minuten ansehen.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9 12, 12, A, 6, 6, 6, 6, B, 12, 12, 12, 12, 12, C

Die Zahlen ber obersten Reihe mögen die Stellungen der Belle angeben, welche von der linken Seite nach der rechten fortschreitet; die der zweiten die Stunden der entgegen kommenden und die der dritten die der refultis

renden Belle. Es tommen an bemselben Puntte zwei Fluthen an, bei der einen findet das Hochwasser um 11 Uhr, bei ber zweiten um 1 Uhr statt, wobei das entspres chende Tiefwasser auf 5 und 7 Uhr fällt. Es ist aber klar, bag bas Baffer berjenigen Fluth, beren Sochwaffer um 1 Uhr ftattfindet, schneller fteigt, als bie Fluth, beren Stunde 11 Uhr ift, fintt, weil lettere nabe bei ihrem Maximum ift; so wird burch bie Birtung beiber Bellen bas Baffer fortwahrend steigen; um 12 Uhr ift bie vereinte Belle am hochsten; ebenso ift es einleuchtenb, daß bas Tiefwaffer an biefer Stelle um 6 Uhr am niedrigften. ift. Auf dieselbe Beise werben bie beiben Sochwasser, welche einzeln um 10 und 2 Uhr stattfinden wurden, noch ein gemeinsames Hochwasser um 12 Uhr, ein Tiefmaffer um 6 Uhr erzeugen. Auch bie beiben Sochwaffer, welche um 9 Uhr und 3 Uhr ftattfinden, tonnten ein gemeinsames hochwasser um 12 Uhr erzeugen; ba aber bie Fluth, welche um 9 Uhr ftattfindet, nach 12 Stunden gurudtehrt, fo bebt bas Ginten ber einen Belle bas Steis gen ber anbern auf, und so findet hier gar feine Bluth statt, indem das Basser in demselben Niveau bleibt. Uber biefen Punkt binaus tommen wir nach einer Stelle, wo die Stunden 4 und 8 find, und biefe erzeugen ein gemeinsames Hochwasser um 6 Uhr; ganz dasselbe gilt von 5 und 7, wo jedoch das Basser hoher steigt, und noch mehr ist dieses bei 6 und 6 der Fall. 9 und 3 erzeugen gar feine Fluth; hierauf geben 10 und 2 wieber bas hochwasser um 12 Uhr u. f. w. Go findet also von A bis B die Fluth um 6 Uhr, von B bis C um 12 Uhr fatt, und in ber Mitte jedes biefer Raume ift bie Belle am hochsten. Go steigt und fällt bas Baffer in ben Raumen von A bis B und von B bis C abwech= felnd und die Stunden bes hochwaffere find conftant, während in den Punkten A, B, C bas Baffer weber steigt, noch fällt.

Ich habe auf beiliegender Karte eine verkleinerte Copie derjenigen gegeben, welche Whewell gezeichnet hat, und will im Folgenden die Thatsachen mittheilen, auf welche er sich bei der Bearbeitung dieser Karte stütt. Es enthalten die folgenden Taseln die Hafenzeit, ausgedrückt in Zeit des Beobachtungsortes, und daneben die gleichzeistige Stunde in Greenwich.

## Großer Dcean.

Bom Cap Pillar, an dem Bestende der Magellandssstraße bis zum Cap horn bewegt sich die Fluthwelle nach Osten; so ist nach Capitain King hochwasser am Tage des Boll: und Neumondes um 1 Uhr, bei York Minster 5° östlicher um 3 Uhr, am Cap horn noch 3° östlicher um 3½ Uhr, in der Bai des guten Ersolges in der Straße le Maire um 4 Uhr und an der Ostseite der Straße le Maire um 5 Uhr. Diese Bewegung ist der allgemeinen durch alle übrigen Thatsachen erwiesenen Bewegung entzgegengesetzt und jedenfalls nur local; denn dei Staatenzeiland und an der Kuste nördlich vom Cap Diego an der Straße le Maire bewegen sich die Fluthen nach Norden und Westen. — In der Westlüsse Amerika's sinden wir solgende Beobachtungen

|                       | Breite.               | Pafenzeit.            | Zeit zu Greenwich. | Autorität.                          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Cap Pillar            | 5 <b>2°</b> 46′ ⊗.    | 1 <sup>h</sup> 0'     | 6, 0,              |                                     |
| San Carlos be Chiloe  | 41. 52                | 11. 3 <b>9</b>        | 4. 26              | 6 Buß. King.                        |
|                       |                       | 12. 30                |                    | 12 gug. heron Remart Boots.         |
| Balbivia              | 39. 50                | 11. 30                | 4. 24              | Norie.                              |
| Conception            | <b>36</b> . <b>49</b> | 10. 0                 | 2. 50              | Malafpina.                          |
|                       |                       | 8. 30                 |                    | Thetis; Remark Books.               |
|                       |                       | <b>9</b> . <b>4</b> 5 |                    | id.                                 |
| Talcahuana (Hafen von |                       |                       |                    |                                     |
| Conception            |                       | 10. 0                 |                    | , •                                 |
| Balparaiso            | <b>33</b> . <b>2</b>  | 9. 25                 | 2. 10              | Malaspina.                          |
|                       |                       | 9. 0                  |                    |                                     |
| Coquimbo              | <b>29</b> . 54        | 9. 0                  | 1. 45              | •                                   |
| Callao                | 12. 4                 | 6. 15                 | 11. 23             | Malafpina (2 Fuß Romme).            |
| Suapaquil             | 2. 12                 | 7. 19                 | 12. 42             | id.                                 |
| Saltopagodinfeln      | 1                     | 1                     | l                  |                                     |
| - Charlesbai          | 1. 0                  | 2. 0                  | 8. 1               |                                     |
| — Chathaminsel        | 1. 0                  | 3. 30                 |                    |                                     |
| Cocosinfein           | 5. <b>34</b> N.       | 2. 10                 |                    | id. (10 Fuß nach Bancouver, Romme). |
|                       |                       | 4. 0                  |                    | id.                                 |
| Panama                | 8. 57                 | 2. 30                 | 7. 47              | Elopb.                              |
|                       |                       | 2. 0                  |                    | Foster.                             |
| Realejo               | 12. 30                | 2. 43                 | 8. 31              | Malaspina.                          |
| Acapulco              | 10. 50                | 1. 19                 | 7. 59              | id.                                 |

Ubersehen wir hier einzelne Apomalien, so treten bie Safenzeiten besto fruber ein, je weiter wir nach Norben geben, und wir muffen baber nothwendig folgern, bag bie Muthwelle an biefer Rufte von Norben nach Guben gebt, mobei fie zu ihrem Wege von Acapulco bis zur Magels lansftrafe etwa 12 Stunden gebraucht, was auch burch bie Bemerkungen von mehren Reisenden bestätigt wird, welche angeben, daß ber Fluthstrom von Rorben ber: tomme. Die Bai von Panama hat nahe diefelbe Safenzeit, als die Gallopagos und die übrigen im Deere ge= genüberliegenden Inseln. Betrachten wir baber bie tiefe Einbiegung bes Ufers in berfelben, und erwagen zugleich Die Große ber Bluth im Innern berfelben (18-20 guß in ber Dichaelsbai nach Lalande), fo ift es wenig wahricheintich, bag bie Mathwelle eine fo turge Beit zu ihrer Bavegung gebraucht, als die obigen Bestimmungen zeis Gollten bemnach bie für Cocosimfel, Charlesbai und Chattaminsel gegebenen Stunden richtig sein, so wurde baraus folgen, daß die Fluthwelle 12 Stunden gebraucht, um von ben Gallopagos nach bem Innern bes Meerbusens zu tommen. Doch fehlt es bieruber gang an Beobachtungen.

Geben wir weiter nach Norben, so sehen wir, daß die Muthwellen sich nach N bewegen, wie folgende hasfenzeiten beweisen:

|                  | Breite.        | Dafengeit.        | •              |
|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| San Blas         | 21° 32′        | 8 <sup>h</sup> 5' | Man. on S. Um. |
| <b>M</b> azatlan | <b>23</b> . 0  | 9. 41             | Seechen.       |
|                  | <b>3</b> 2. 42 | 9.0               |                |
| Monterey         | 36. 36         | 10. 0             | Mem. on S. Am. |
|                  |                | 9. 42             | Becchen.       |
| '                | 1              | 8. 0              | Malaspina.     |
| San Francisco    | 37. 49         | 10. 52            | id.            |
| Golombiafluß.    | 46. 19         | 1. 30             |                |
| Rootlafund       | 49. 34         | 0. 20             | Morie.         |
| Cap Duglas       | <b>59</b> . 0  | 2. 30             | Rach Romme "). |
| Unalajchta       | <b>52.</b> 0   | 2. 30             | id.            |

Es scheint baber sehr wahrscheinlich, baß irgendwo in der Rabe von Acapulco ein Divergenzpunkt vorhanben sei. Die Safenzeit für Acapulco selbst scheint indefsen fehlerhaft zu sein.

Die Zeichnung ber Fluthwellen im großen Oceane felbst zwischen Chili und Neuseeland wird sehr schwierig, wahrscheinlich bewegen sie sich von Often nach Besten; aber es sehlt sehr an guten Bestimmungen ber Safenzeis

<sup>44)</sup> Beibe Puntte, welche ich nach Romme gegeben habe, febten bei Bhewell.

, die hier um so schwieriger werden, da die Fluthhonur unbedeutend sind, indem sie z. B. auf Otaheiti
: 11 Boll betragen, was nach Wales von den Coralleniken herrührt, welche nur mit schwalen Kanalen versehen
n Sindringen der Fluthwelle Hindernisse entgegensehen,
rr, wie Whewell mit Recht glaubt, gewiß auch Einfluß
s die Hafenzeit haben. Daber zeigen sich hier auch
inche Anomalien. Go bemerkt Capitain Beechen, daß
f Papiate, einer der Gesellschaftsinseln, jeden Tag Hochaffer um 12½ Uhr Mittags, Tieswasser dagegen um
Uhr Abends stattsindet.

Geben wir burch ben großen Ocean von Often nach leften, so finden wir folgende Safemzeiten:

|                        | Bånge 283.        | Bafenzeit.                | Zeit in<br>Greenwich. |                  |
|------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| dallopagod=<br>infeln. |                   |                           |                       |                  |
| Charlesbai             | 6 <sup>k</sup> 1' | 2h 0'                     | 8 <sup>h</sup> 1'     | 7 bis 8 Fug *4). |
| Offerinsel             | 7. 18             | 2 <sup>h</sup> 0'<br>2. 0 | 9. 18                 | Morie.           |
| Sambiers=              | <u> </u>          | ĺ                         |                       |                  |
| gruppe                 | 9. 0              | 1. 50                     | 10. 50                | Beechen.         |
| taguninsel             | 9. 18             | 0. 30                     | 9. 48                 | Coot.            |
| <b>5</b> .             | l                 | 11. 15                    | 8. 33                 | Lalande.         |
| Befellfcafts= infeln.  |                   |                           |                       |                  |
| Dtabeite               | 9. 58             | 9. 15                     | 10. 13                | id.              |
| Ulietea                | 10. 6             | 11. 30                    | 9. 36                 | id.              |
| Huaheine               |                   | 11. 50                    |                       | Norie.           |

Etwas sicherer läßt sich der Lauf der Fluthwellen im westlichen Theile dieses Meeres versolgen. In der Tolagadai, nahe am dstlichsten Punkte von Reuseeland, ist die Hafenzeit 6 Uhr; geht man an der nordöstlichen Kuste weiter nach der Mercursdai und der Inseldai, so werden die Zeiten respective 7h 30' und 8h. Gehen wir von der Tolagadai nach Süden, so haben wir ebenfalls eine Berzdgerung; so haben wir in Königin: Charlottess sund und Admiralitätssund respective 9h 30' und 10h und in Dudstydai 10h 57'. Es ist also einleuchtend, das die Fluthwelle von 6 Uhr die Kuste bei der Tolagadai trifft und hier eine Divergenz bildet, von welchem aus die Belle sich um das nördliche und füdliche Ende wendet, wozu etwa 4 Stunden ersoderlich sind.

Da die Fluthwelle an der Kufte Patagoniens um 5 Uhr und an der Kuste von Reuseeland um 6 Uhr war, so muß sie 13 Stunden zu diesem Wege gebraucht haben; da sie sich aber im ersteren Falle nach Süden- und Often, im zweiten nach Westen bewegt, so mussen die kuthwellen irgendwo einen nach Norden gerichteten Scheiztel baben.

Die Freundschafteinsein, welche nahe nörblich von Actieland liegen, erhalten die Fluthweile mit der Kirfte bei lehteren zugleich, wie folgende Tafel zeigt:

|                             | Långe.                                   | Pafenzeit.                    | Beit in Greenwich.               |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Neu = Seeland.<br>Tolagabai | 11 • 53′ D.                              | 6h 0'                         | 6h 7'                            |
| Cua                         | 11. 40 28.<br>11. 41<br>11. 40<br>11. 44 | 6. 0<br>6. 50<br>7. 0<br>5. 0 | 6. 20<br>7. 19<br>7. 20<br>4. 44 |

Es scheint also wahrscheintich, daß die Fluthwellen von 6 und 7 Uhr sich sehr nahe nordlich und sublich dis zum Aquator erstrocken, was auch die folgenden Thatsacken beweisen, welche sich auf etwas westlicher liegende Punkte beziehen.

|                               | Bånge.      | Pafanzeit.   | Beit in<br>Greenwich. |          |
|-------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|----------|
| Rorfolkinfel Reucaledonien.   | 11 h 12′ D. | 7h 45'       | 8 h 33'               | Norie.   |
| Balabahafen<br>Neue Hebriben. | 10. 58      | <b>6.</b> 30 | 7. 32                 | id.      |
| Tanna                         | 11. 19      | 5. 45        | 6. 26                 | Lalanbe. |

Einige Grade sublich von Neuseeland liegen Lord : Auds landsinseln, wo die Hafenzeit 11 h 30' sein soll; ware biese Bestimmung richtig, so wurde daraus folgen, daß die Fluthwellen selbst noch in bedeutender Entfernung vom Lande ziemlich bicht gedrängt liegen.

An den Kuften von Neuholland ift bie hafenzeit an mehren Punkten bestimmt. So haben wir an der Oftfufte

|            | Breite.  | Safenzeit. |                 |
|------------|----------|------------|-----------------|
| Buftardbai | 24 h 30' | 8 0        | Goot.           |
|            | 24. 40   | 8 0        | Flinders.       |
|            | 34. 0    | 8 0        | Goot, Flinders. |

Gehen wir weiter nach Norden, fo findet die Safenzeit spater fatt, wie folgende Tafel zeigt:

|             | Breite.                                                | Safenzeit.                                                                   |                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Port Gurtis | 23 <sup>h</sup> 52' S.<br>23. 8<br>22. 28<br>22. 6<br> | 9. 30<br>10. 0<br>10. 45<br>11. 0<br>8. 0<br>11. 0<br>9. 30<br>8. 0<br>1, 30 | Stinders. id. id. id. id. id. id. id. id. Sting. Sing. Stinders. |

<sup>45)</sup> Rach Dampier 1 1/2 bis 2 Fuß.

Das frühe Eintreten an der lettern Inselgruppe muß badurch erklart werden, daß sie ziemlich weit vom Lande entsernt ist. Die Angabe für Percyinseln ist wahrscheinlich nicht richtig. Hernach gebraucht die Fluthwelle etwa 3 Stunden, um von etwa 30° S. dis zur Torresstraße zu kommen. Die Fluthwelle, welche die Kuste um 8 Uhr in 10 Stunden 15 Minuten oftlicher Lange trifft, ist die von 9 h 45' und die in der Straße in 9 Stunden 30' dsticher Lange ist die von 1 Uhr. In der Straße geht nach King die Fluth nach Nordwesten. In dieser nach Westen laufenden Straße haben wir solgende Punkte

|                 | gange D.                                   | Pafenzeit.                                                  |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Endeavourstraße | 9 <sup>1</sup> 25' 8. 48 8. 42 8. 22 8. 20 | 1h 30'<br>6. 0<br>8. 15<br>5. 45<br>5. 15<br>9. 15<br>12. 0 | Coot. Ring. berf. berf. berf. berf. berf. berf. berf. berf. 30 Fuß, King |

In ber Roebuchai fommt ber Fluthstrom nach King aus Mordwesten, sodaß die bisherige Richtung sich wahrscheinslich nicht weiter fortsett. Die Zeit in der Careeningbai zeigt, daß wir hier die Fluthwelle von 3h 40' haben.

Betrachten wir ben Theil ber Oftfuste von Neuhols land, welcher sublicher als 35° liegt, so werben die Stuns ben ebenfalls spater, sobas wir hier einen Divergenzpunkt annehmen muffen. Wir finden

|                      | Breite.    | Pafenzeit. |           |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| Bantsftraße, Gingang | 40° 45′ €. | 9h 0'      | Flinbers. |

und ber Muthftrom tommt aus D. Gobann finben wir

|                | Bange D.                | Safenzeit.                  |                             |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Cornereinbucht | 9 45'<br>9. 47<br>9. 11 | 11 h 15'<br>11, 45<br>2, 15 | Baß.<br>Flinbers.<br>besgl. |
| insel)         | 9. 11<br>9. 4           | 4. 0<br>12. 0               | besgl.                      |

Der erste und lette Punkt geben wahrscheinlich die Lage ber Fluthwellen an den Kusten, darnach geht sehr nahe die Fluthwelle von 3 Uhr durch die Stelle, welche eine Lange von 9 Stunden hat.

Indifdes Meer.

Auf der Gubtufte von Sumatra u. f. w. haben wir folgende Puntte:

| 1.0                                         |                 |                           |                               |                                 |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
|                                             | Bange D.        | Pafenzeit.                | Zeit in<br>Greenwich.         |                                 |
| Bencoolen Gracatoainsel .                   | 6 h 50'<br>7. 2 | 5 h 50'<br>7. 0           | 11 <sup>th</sup> 0'<br>11. 58 | Norie.                          |
| Acheen, Sumas<br>tra<br>Trincomalu,         | 6. 22           | 9. 0                      | 2. 38                         | id.                             |
| Ceplon                                      | <b>5. 2</b> 5   | 6. 0                      | 0. 35                         | id.                             |
| (Kingsinsel).<br>Chagosinsel<br>(Salomons)  | 4. 52           | 2. 0                      | 9. 8                          | Horsburgh                       |
| insel)                                      | 4. 50           | 1. 0<br>1. 30             | 9. 10<br>8. 45                | Norie.<br>Lubbock.              |
| Roberigueinsel                              | 4. 13           | 12. 30<br>12. 45<br>3. 13 | 8. 17<br>8. 32<br>11. 0       | Norie.<br>Horsburgh<br>Lubbock. |
| Port Louis<br>(Mauritius)<br>Bourbon        | 3. 50           | 12. 30<br>1. 5            | 8. 40<br>9. 15                | Norie.<br>Lubbock.              |
| Ostbuste von<br>Malabar.                    |                 |                           |                               |                                 |
| Samatavaspite<br>Fort Dauphin               | 3. 18<br>3. 8   | 4. 18<br>4. 30            | 1. 0<br>1. 22                 | Morie.<br>ders.                 |
| Bestäuste von<br>Ralabar.<br>St. Augustins: |                 |                           |                               |                                 |
| bai                                         | 2. 54<br>3. 3   | 4. 30<br>4. 45            | 1. 36<br>1. 42                | berf.                           |
| Matumbainsel<br>Majambobai .                | 3. 3<br>3. 8    | 4. 30                     | 1. 42                         | bers.<br>bers.                  |
| Minowinsel Luzasluß (Muns                   | 3. 9            | 5. 0                      | i. 51                         | berf.                           |
| dung)<br>Passandavabai                      | 3. 10<br>3. 13  | 4. 30<br>5. 0             | 1. 20<br>1. 47                | berf.<br>berf.                  |
| Kanal von Mo:                               | 0, 10           |                           |                               |                                 |
| zambique.<br>Zobannainsel .                 | 2. 57           | 3. 0                      | 0. 3                          | berf.                           |
| Sofala                                      | 2, 19           | 4. 0                      | 2. 30.                        | berf.<br>Lubbock.               |
| Subspite von<br>Afrika.                     | 1. 34           | 3. 10                     | 1. 36                         | Mank.                           |
| Plettenbergbai<br>Algoabai                  | 1. 34           | 3. 10<br>3. 20            | 1. 38                         | Norie.                          |

Alle biese Punkte zeigen eine ziemlich gute Übereinstimsmung, sodaß wir annehmen können, daß die Fluthwelle von I Uhr nahe bei der Ostäuste von Madagascar vorbeisstreicht. Die Hafenzeit zu Banzibar an der Ostäuste Asis (2h 37' oftlich) ist 4h 45', also in Greenw. Zeit 2h 8', während Lubbod dafür 1h 15' gibt. Wir können nach diesen Bestimmungen annehmen, daß die Fluth-

veille von 12 Uhr die Kasten von Sumatra und Ceylon verührt, darauf sudwarts gegen die Maheeinseln hinadzeht, zwischen Mauritius und Madagascar sortlauft und vielleicht den Meridian des Vorgedirges der guten Hossaung derührt. Die Fluthwelle von 1 Uhr besindet sich außerhald derselben und wird von den Inseln und Buchten des indischen Meeres verschiedenartig gebrochen. Inserhald der Linie von 12 Uhr besinden sich die von 11 Uhr, 10 Uhr und 9 Uhr, letztere geht durch die Maledisven- und Chagosinsel. Innerhald der letzteren liegen wieder die von 8 Uhr, 7 Uhr und 6 Uhr. Letztere geht dei den Inseln St. Paul und Amsterdam, sowie Kerguezlensland vorbei, wie solgende Bestimmungen zeigen:

| •                         | Bånge D.      | Pafenzeit.         | Beit in<br>Greenwich. |            |
|---------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|------------|
| St. Paul<br>Weihnachtshas | 5 <b>h</b> 9′ | 11 <sup>b</sup> 0' | 5 h 51'               | Horsburgh. |
| fen (Kergues<br>lensland) | 4. 36         | 10. 0              | 5. 24                 | Norie.     |

Bie oben gesagt wurde, so werden die Fluthwellen von 1, 2, 3h u. s. w. an der Sudkusse von Neuholland sehr verzögert; in einiger Entsernung von der Kuste diegen sie sich also vorwärts, sodaß sie endlich die Belle tressen, welche durch Torresstraße kommt. In den beiden Mees ren von Hindostan werden die Fluthwellen näher an einsander gedrängt, und kommen hier später an. So ist sie in Radras um 4h 15', in Calcutta um 5h und an der Kuste von Arracan um 7h.

## Atlantisches Meer.

In der Mitte des atlantischen Meeres sind für St. Helena verschiedene Angaben der Hafenzeit. Whewell halt das Resultat, welches Dession aus einer Beobachtungszreihe von Balker herleitete, für das Wahrscheinlichste, darand ist die Hafenzeit 2h 55', was auch nabe greenwischer Zeit ist. Auf Ascension ist dieselbe wahrscheinlich 5h 5', also 6h 2' greenwicher Zeit.

An ber Gubspite Afrika's ist dieselbe in der Tafels bai 2h 25', also 1h 1" Greenw. Sonft finden wir an ber Bestkuste Afrika's folgende Bestimmungen:

|                    | Breite.    | Pafengeit.          |
|--------------------|------------|---------------------|
| Saldanhabai        | 33 × 2′ S. | 2h 0'               |
| St. Helenabai      | 32. 42 S.  | 2. 30               |
|                    | 22. 0 ල.   | <b>3</b> . <b>0</b> |
| St. Paul be Loanbo | 8. 48 5.   | 4. 30               |
| Gabunfluß          | 0. 30 N.   | 5. 0                |
| Reu = Calebarfluß  | 4. 22 R.   | 5. 0                |

Da die Ruste hier nahe von Suben nach Norden läuft, so ift keine Zeitcorrection erfoderlich, und es gebraucht also die Fluthwelle etwas weniger als 4 Stunden, um vom Borgebirge der guten hoffnung dis ins Innere des Golfs von Guinea zu gelangen. An ber Goldtufte finden wir bie beiben folgenden Punkte:

|                                          | Bånge. | Pafenzeit. |         |
|------------------------------------------|--------|------------|---------|
| Cap Coaft = Caftle Cap ber brei Spigen . | 4' D.  | 3 h 30'    | Norie.  |
|                                          | 9 B.   | 3. 30      | Lubbod. |

Die Fluthwelle von 3h 30' geht also aus ber Rahe von St. Paul be koando nach der Goldkuste, was aber nicht mit den Beobachtungen auf Ascension und St. Helena verträglich scheint, sodaß hier noch nähere Bestimmungen erfoderlich sind. Für die Insel St. Thos mas scheint die Bestimmung von kubbod, nämlich 5h 30', am wahrscheinlichsten. Gehen wir an der Küste weister, so sinden wir zwischen 7° 35' N und 9° 30' die folgenden Punkte, wobei eine Zeitcorrection von 52' ers soderlich ist

|              |                                                    | Greenwich.                                                                               |                                                                     |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sherbroinsel | 5 h 53'<br>8. 15<br>8. 0<br>7. 30<br>8. 15<br>9. 0 | 6 <sup>h</sup> 45'<br>9. 7<br>8. 52<br>8. 22<br>7. 45<br>9. 7<br>9. 56<br>7. 30<br>8. 32 | Lubbod. Purby. Norie. Norie. Lubbod. Purby. Purby. Lubbod. Boteler. |

Nehmen wir Boteler's Bestimmung als bie wahrscheinlichere, so muß sich die Fluthwelle von 7h in der Nahe bes Cap Sierra Leone besinden, und gebraucht also etwa 31/2 Stunden, um vom Cap Coast Castle dahin zu gelangen. Beiter nach Norden scheinen folgende Bestimmungen die wahrscheinlichsten

Grunes Borgebirge 14° 43' N. 8 45' Greenw. Norie. Beißes Borgebirge 20. 50 10. 45 = bers. Borgebirge Bojabor 26. 7 1. 0 =

fodaß die Fluthwelle von 12 Uhr die Kusse Afrika's in 231/2° N trifft.

Sehen wir nach der Westkuste des atlantischen Meerres, so sinden wir in 22° 59' das Borgebirge Frio, wo die Hafenzeit 1h 40' ist, und da es 2h 48' W liegt, so ist dieses 4h 28' in Greenw. In der Bai des heiligen Geistes ist dieselbe in 20° 18' um 3h, auf der Insel. St. Sebastian in 23° 50' um 2h 5'; in St. Katharina und Rio Janeiro 2h 45', sodaß dei St. Sebastian die Stunde später zu sein scheint, als an den nördlicher oder süblicher gelegenen Punkten, mithin ist hier in der Rähe wahrscheinlich ein Divergenzpunkt, welcher wol mit dem Borgebirge Frio zusammensällt. Weiter nördlich sinden wir an der Kuste Brasiliens die solgenden Punkte:

|            | Breite.                   | Pafenzeit.         | Greenwich.            |                              |
|------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| Bahia      | 13 <b>°</b> 0′ <b>S</b> . | 4 <sup>h</sup> 15′ | 6 <b>4</b> 9′         | Rouffin.                     |
| Pernambuco | 8. 4                      | 7. 15              | 6. 0<br>9. 35<br>7. 0 | Lubbed.<br>Norie.<br>Lubbod. |
| Paraiba    | 3. 56                     | 4. 15<br>4. 0      | 6. 35                 | Rouffin.<br>Norie.           |
| Siara      | 3. <b>4</b> 5             | 4. 40              | 6. 15<br>7. 14        | Lubbod.<br>Roussin.          |

Benfeit bes Cap St. Roque fireicht bie Rufte nach Befen und wir haben bier bie folgenden Bestimmungen:

|                 | Bánge 28. | Pafengeit.   | Greenwich. |                             |
|-----------------|-----------|--------------|------------|-----------------------------|
| Zaguarybe       | 2h 31'    | 6 h 0'       | 8h 31'     | Sailing<br>Direc=<br>tions. |
| Maranham        | 2. 56     | 7. 0         | 9. 56      | Norie,<br>Rouffin.          |
| Para (Amazonen: |           |              | ì i        | •                           |
| ftrom)          | 3. 14     | 12. 0        | l l        | Norie.                      |
| <b>(100.00)</b> |           | 4. 0         |            |                             |
| Cavenne         | 3. 29     | 4. 30        | 7. 59      | Norie.                      |
| Cay             | 0. 20     | 3. 45        |            | Durby.                      |
| Surinam, Brams: |           |              |            | yaivy.                      |
| spige           | 3. 41     | 5. 30        | 9. 11      | Purby.                      |
| Neu : Amfterbam | 3. 50     | 4. 30        | 8. 15      | Lubbod.                     |
| Demeraryfluß    | 3. 52     | 4. 30        | 8. 22      | Norie.                      |
| Arinidad        | I         | 4. 30        | l          | Purby.                      |
|                 |           |              | 8. 30      | Lubbod.                     |
| — Port Spain    | 4. 6      | 6. 30        | 10. 36     | Morie.                      |
| St. Lucia       | 4. 4      |              | 10. 45     | Lubbod.                     |
| Suadaloupe      |           | <b>6.</b> 45 | 10. 52     | Purby.                      |

es geht bemnach bier an ber ganzen Rufte bie Fluthwelle ziemlich regelmäßig nach Norben und Weften fort.

Der weitere Fortgang der Fluthwelle zwischen den Bahamainseln bis Florida ist schwerer zu verfolgen, da es an dem nothigen Materiale sehlt. Auf den bermudischen Inseln ist die Hafenzeit 11h 15' nach Lubbock, sos daß die Fluthwelle von 11 Uhr westlich von denselben fortgeht. Auf den übrigen Inseln des atlantischen Meesres sinden wir auf den Cap-Berdischen Inseln im Mittel 7h also 8h 30' Greenwich. Auf den Azoren 1h 30' Greenwich, und auf den canarischen Inseln 3 Uhr, sos daß wir in dieser Gegend des Meeres eine Berzögerung der Fluthwellen haben.

Für die weiter nordlicher gelegenen Gegenden auf beiben Seiten des atlantischen Meeres sind die corresponstrenden Beobachtungen im Juni 1835 von großer Wichtigkeit 46). Betrachten wir zunächst die Kuste Amerika's, so ergibt sich Folgendes:

Die Fluthwelle bewegt sich bemnach an dieser ganzen Rufte ziemlich regelmäßig nach Rorden. In Halifar ift nach einer alteren Bestimmung ") die Hasenzeit 7<sup>h</sup> 42'. Geben wir an der Kuste nach Suben, so ist die Hasenzeit am Cap Sable 8 Uhr. In der Fundybai am Borgebirge St. Maria 9<sup>h</sup>, beim Singange in den Busen von Annapolis 10 Uhr und tieser einwarts 12 Uhr. Nehmen wir auf die Lange Rucksicht, so geht bei Halisar die Fluthwelle von 12 Uhr vorbei.

An ben Ruften von Spanien, Portugal, Frankreich und Belgien haben wir die folgenden Bestimmungen, welche ich sogleich in greenwicher Zeit angegeben habe.

| w | loan         |      | •••  | י א  | •• |     |   | .~ | •• | ~ | ,,, | ٠ | mungel | geven      |
|---|--------------|------|------|------|----|-----|---|----|----|---|-----|---|--------|------------|
| C | Eëuta        |      |      |      |    |     |   |    |    |   |     |   | 2h     | 12'        |
| 2 | (lgefi       | raŝ  |      |      |    |     |   |    |    |   |     |   | 1.     | <b>52</b>  |
|   | Sadiz        | •    |      |      |    |     |   |    |    |   |     |   | 2.     | 2          |
| 9 | Dera         | Alg  | gar  | ve   |    | •   |   |    |    |   |     |   | 2.     | 4          |
| £ | agos         | bai  |      |      | •  | ٠   | • | •  | •  | • | •   | • | 2.     | <b>38</b>  |
| ( | 5ine8        |      |      |      |    |     |   |    | •  |   |     |   | 2.     | <b>32</b>  |
|   | <b>Easca</b> |      |      |      |    |     |   |    |    |   |     |   | 2.     | 1          |
| 3 | Denid        | )e   |      |      | •  |     | • | •  | •  | • | •   | • | 2.     | 27         |
| 1 | Barre        | - 60 | m    | D    | po | rtc | • | •  |    | • |     |   | 3.     | 3          |
| 9 | Bianr        | ıa   |      |      |    | •   | • | •  | •  |   | •   |   | 2.     | 27         |
|   | ama          |      |      |      |    |     |   |    |    |   |     |   | 2.     | 55         |
| 8 | errol        |      |      |      | •  | •   | • | •  |    |   | •   |   | 2.     | <b>58</b>  |
| • | 5anta        | ınb  | er . |      | •  | •   | • | •  | •  |   | •   | • | 3.     | <b>4</b> 3 |
| 1 | Bilbo        | a    |      |      |    | •   |   |    |    |   | •   | • | 3.     | 2          |
|   | Dueffe       |      |      |      |    |     |   |    |    |   |     |   | 1.     | 46         |
| 1 | Breft        |      |      |      |    | •   | • | •  |    | • | •   | ę | 3.     | <b>36</b>  |
| 2 | Infel        | B    | ch   | at   | •  | •   | • | •  | •  |   | •   | • | 5.     | 28         |
| 3 | mfel         | Ch   | au   | ffer | )  |     | • |    | •  | • |     |   | 5.     | 48         |
| G | herb         | out  | g.   |      | •  |     | • |    |    | • | •   |   | 7.     | 24         |
| Ş | Sarfle       | ur   | •    |      | •  | •   | • | •  | •  | • | •   | • | 8.     | <b>32</b>  |
|   |              |      |      |      |    |     |   |    | _  |   |     |   |        |            |

<sup>47)</sup> Phil. Trans. 1833, p. 172.

Bange 28. Pafengeit. Greenwich 5 57' 9B. 9 53 3 50° Rev = West, Florida . . 1. 30 St. Augustine bas. . . **5. 26** 8. 4 5. 24 8. 1. 33 Savannah . . . . . . 5. 20 7. 21 0. 41 Charlestown . . . . . Cap Fearfluß . . . . . 5. 12 7. 14 0. 26 5. 10. 47 Cap Batteras . . . . . 4 5. 43 5. 8 9. 0 2. 8 Sosport...... Delaware Breakwater 5. 0 7.35 0. 35 0. 35 Sandy Hoof . . . . . 5. 0 7. 35 8. 27 5. 0 1. 27 Dld Point Comfort . . 1. 33 4. 56 8.37 Neu = York . . . . . . . 4. 45 0. 24 Newport . . . . . . . 7. 39 4. 36 8. 5 0. 41 Warren . . . . . . . 9. 55 Garbinerebai . . . . . 4. 37 2 32 Cap Cob . . . . . . 4. 38 11. 25 4. 3 4. 14 4. 43 Boston . . . . . . . . 11. 31 4. 40 3, 50 Portland . . . . . . . . 11. 10 Mount = Defertinfel . . 4. 32 11. 10 3. 42 Portsmouth . . . . . 4. 44 11. 30 4. 14 Rantudet . . . . . . . 4. 40 12. 31 5, 11

<sup>46)</sup> Phil, Trans. 1836. p. 289.

| Davre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gahore 7. 24 Arklow 10. 19 Bray 11. 24 Dublin 11. 14 Lambayinfel 11. 6 Boynemundung 11. 49 Glogherspike 11. 6 Portaferry 0. 14 Garlingfordstation 10. 54 Donaghabee 10. 49 Larne 10. 32 Auf der gegenüberliegenden Küste von England sinden wir Scillyinseln 4 <sup>h</sup> 28' Portreath 4. 38 Padstow 5. 6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und hierdurch werden die Erscheinungen in der letztern comsplicirter. Indessen die erwähnten gleichzeitigen Beobachstungen geben ein schönes Material, um die Bewegung näher zu verfolgen. Wir sinden nämlich an der West-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Clovelly 5. 12<br>Thracombe                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| und Nordkuste von Irland die folgenden Bestimmungen für die Hafenzeit: Sibuttoite 4 4'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dagegen finden wir auf ber Rorb = und Dfttufte von                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sibykfpike       4*       4'         Shannonmundung       4.       43         Clarekuse       4.       54         Salwankuse       4.       51         Slynespige       5.       4         Inisbosin       5.       16         Udilbeg       5.       29         Reel, Adil       5.       28         Bladfodbai       5.       25         Killalabai       5.       32         Cligobai       5.       32         Cligobai       5.       30         Donegalbai       5.       39         Dunassische       5.       39         Dunassische       5.       49         Safen       8.       2         Zorrspike       9.       54         Slenarm       10.       30         Larne       10.       32 | Britannien:    Infel Witham                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Also auch hier zeigt sich eine auffallende Berzögerung der Fluth, wenn sie in die Berengerung des Meeres zwischen Irland und den nördlich gelegenen Inseln tritt, und ganz dasselz zeigt sich mit der Ostfüste Irlands, wie folgende Tafel zeigt:  Sibulspige 4 <sup>h</sup> 4' Dinglebai 4. 13 Ballinöfillingsbai 4. 20 Bantrybai 4. 33 Cap Clear 4. 47 Kinsate 5. 1 Poughal 5. 0 Baterford 5. 6 Carnsore 5. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bloth 2. 56 Sunderland 3. 18 Whithy 3. 39 Flamborough 3. 29 Bridlington 4. 23 Wells 5. 50 Gromer 6. 24 Plarmouth 8. 35 Garton 8. 40 Ressingham 9. 8 Southwold 9. 34 Orfordnes 10. 37 Darwich 11. 24 Un der Südlüste von England sind solgende Bestimmunsgen vorhanden:                                       |

| Scilhoinseln 4 <sup>h</sup> 28'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hopertanal 1. 41                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Mountsbai 4. 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hoper 1. 32                                                |
| Fower 4. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sydwesthorn 0. 56                                          |
| Oftione 5. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sonderhoe 1. 18                                            |
| 21.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nordby 1. 58                                               |
| 3.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Blaavandshuf 0. 44                                         |
| a consolition of the constant |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 00                                                       |
| Teignmouth 5. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| Ermouth 5. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
| Beymouthbai 5. 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hirtchals 3. 14                                            |
| Rimmeridgebai 6. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stagen 4. 37                                               |
| St. Albansspiße 6. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | An den Ruften des Meeres zwischen Norwegen und ber         |
| Swanagebai 8. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | gegenüberliegenden Inseln find die Bestimmungen fol        |
| Studlandbai 8. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | genbe:                                                     |
| Christourchbai 8. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scillyinseln 4 <sup>h</sup> 27'                            |
| Lymington 11. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sibylivite 4. 2                                            |
| Portmouth 11. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Blackfodbai 5. 11                                          |
| St. Lawrence 10. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Donegalbai 5. 33                                           |
| Bembridge 10. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Malinspike 5. 48                                           |
| Selfea Bill 10. 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stromnes 9. 1                                              |
| Selfea bis Brighton 10. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | gerwid 10. 41                                              |
| Rottingdean bis Cucmere 10. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| Burling: Gap bis Sud-Bourne 10. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |
| Haftings 10. 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rumlefand, Rereford 9. 8<br>Bergen 9. 43                   |
| Dungeneß 10. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
| - wildering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fronzeninseln, Spige Fitteren 10. 4                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Muntholm 10. 10                                            |
| Broadstains 11. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bárve 11. 12                                               |
| Un der Rufte von Solland find folgende Punkte l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bestimmt: Andanes, Lofoden 11. 22                          |
| Bestfapelle 0 <sup>h</sup> 42'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aromsde 2. 27                                              |
| 3min 0. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sublich von Stavanger find folgende Bestimmungen:          |
| Flushing 1. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Linbesnas 2h 3'                                            |
| Browershafen 1. 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Christiansund 3. 19                                        |
| Goederede 1. 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arendal 3. 17                                              |
| Helvoetflups 2. 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Frederilsvarn 3. 29                                        |
| Delflandshoofben 1. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Christiania 4. 39                                          |
| Briel 2. 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -7                                                         |
| Katwof 1. 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Für die Polargegenden endlich gibt Whewell in seiner als   |
| Reudiep 6. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | teren Abhandlung noch folgende Bestimmungen:               |
| Ter Schelling 7. 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sammerfeft 1h 10'                                          |
| Ameland 9. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nordcap 3. 44                                              |
| Rottum 9. 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sweetnose, Lappland 8. 30                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Insel Kilduin 7. 30                                        |
| In Danemark finden sich folgende Punkte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Archangel 6. 0                                             |
| Helgoland 10. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Patriffiord, Island 6. 0                                   |
| Norderpiep 11. 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hadluntsspike, Spikbergen . 1. 30                          |
| Meldorf 0. 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | So gut als bas vorhandene Material es moglich              |
| Tonningen 0. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | machte, find auf ber beiliegenben Karte die Fluthwellen    |
| Pelworn 0. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nach ben Bestimmungen von Whewell gezeichnet; Berghaus     |
| Bolterwid 11. 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hat in feinem phyfitalifchen Atlas eine verkleinerte Copie |
| Ording 11. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | biefer Rarte mit einigen von ihm gemachten Bufagen ge-     |
| Besterland (Bestseite von Splt) 0. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | geben, welche ich ebenfalls benutt habe; nach ber Ansicht  |
| Lift (Oftseite von Splt) 0. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | von Whewell entsteht die Bewegung bes Meeres vorzugs:      |
| 28pt 0. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | weise im großen Ocean und die Belle ruckt aus diesem alls  |
| Dagabul 0. 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | malig weiter von Often gegen Weften, sowie es burch bie    |
| Bongsiel 0. 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mit ben Stundenzahlen bezeichneten Linien angebeutet ift.  |
| Amrum 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Indem er dem atlantischen Meere nur einen verhaltniß-      |
| autum · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ongem er gent armiteilchen Meete uar einen gerdanuth:      |

maßig sehr kleinen Antheil an der Entstehung der Fluth juschreibt, worin er gewiß zu weit geht, ba zwar bie Ausbehnung von Often nach Besten nicht sehr bebeutenb ift, aber bafur die von Rorben nach Guben besto größer wird, verfolgt er diese Belle, wie fie um bas Borge-birge ber guten hoffnung nach Norben weiter geht. Sie erftredt fich nun ziemlich regelmaßig nach Rorben, und nur ba, wo die englischen Infeln vorliegen, theilt fie fic burch Einwirkung ber lettern in zwei Arme, die aber in ber Nordfee wieder zusammentreffen und hier eine große Complication ber Berhaltnisse erzeugen, welche auf ber zweiten Karte verzeichnet find, welche von ihm im I. 1836 bearbeitet, etwas von seiner fråbern Arbeit abs weicht. Bei Betrachtung ber Gefete, benen bie Muthwelle in jenen Gegenben folgt, zeigt fich auf eine bes flimmte Beise eine Beftatigung beffen, mas oben über bie Interferenz der aus verschiedenen Richtungen tommenden Fluthwellen gefagt wurde, indem wir Stellen antreffen, wo in geringer Diftang bie Bafenzeit fich febr schnell von einem Orte zum andern andert, worauf bann eine Strede folgt, wo fie fich auf einem verhaltnismäßig großen Raum wenig anbert. Go ift es im englischen Kanale und in ber irischen See. Geht man um bas nordliche und fubliche Enbe von Irland, fo andert fich bie hafenzeit fehr schnell. Geht man 3. 28. um die In-

> Britisch. 10. 11. 12. 11. 10. 9. 8. Teutsch. 11. 12. 2. 3. 4. 5.

Da nun in bem größten Theile bes fo betrachteten Raus met die Fluthwellen auf den beiden gegenüberliegenben Ruften in entgegengesehter Richtung laufen, so konnen wir auch in einem Theile bes Meeres teine Fluthwellen von bem einen Ufer zum anbern ziehen. Ebenso wenig burfm wir annehmen, daß bie Belle an ber britischen Rufte von C nach A und dann rudwarts an der teutschen von A nach C läuft; benn bie Intervalle ber Linien wurden unter biefer Boraussetzung fehr abnehmen, wenn fie von bem Raume CB nach BA geben, bagegen bei bem übersgange von AB nach BC bedeutend wachsen; außerbem wird badurch nicht bas fast gangliche Berschwinden ber Fluth an der banischen Kuste, sowie die Berbindung der Fluthen in Holland mit Danemark erklart. Um besten lassen sich die Erscheinungen erklären, wenn wir das Meer in zwei rotirende Spfteme von Fluthwellen theilen; bas eine berfelben nimmt ben Raum von B nach C, b. h. von Rorfolt und holland bis Norwegen, ein; bas andere ben Raum von B bis C zwischen Belgien und England. In dem ersten Theile konnen wir annehmen, daß fich bie Isorachien um ben Punkt C breben, wo keine Fluth ift, ba offenbar an einer Stelle, wo alle Fluthwellen zusam= mentreffen, bas Deer biefes Phanomen gar nicht zeigen tann. Ebenso ift in bem Raume CB, etwa in D, ein Mittelpunkt, wo keine Fluth eristirt und um welchen sich bie Fluthwellen breben. Dan tann fich vorstellen, baß das subliche Rotationssystem zwischen Suffolt und ber gegenüberliegenden Rufte in einer beständigen Drehung begriffen sei, welche burch ben Druck ber anliegenben L. Cacpil. 3. 23. u. R. Grie Section, XLVI.

fel Rachlin und Fairspite, so andert fich die Bafenzeit ploglich von 61/2 bis 101/2 Uhr; ebenfo wenn man um Carnforespige von Suben nach ber Oftfufte ber Grafs schaft Berford geht, geht fie febr schnell von 51/2 Uhr bis 11 Ubr. 3wischen ben angegebenen Puntten liegt bie Bas fenzeit auf der ganzen Oftkufte zwischen 10% und 11 Uhr, fodaß wir annehmen durfen, bag bas Bufammentreffen ber Mluthwellen auf biefem gangen Raume ftatts finde. Auf gleiche Beise haben bie Fluthen bes Kanals, fowie die der Nordsee, zugleich einen Ginfluß auf die Bas fenzeit zwischen ber Infel Bight und ben Dunen. Das ber geben die Iforacien nicht quer durch den Kanal, sondern werben der Rufte parallel, wie die Linie von 10 Uhr auf der Oftluste Irlands und die von 11 Uhr auf ber Subtufte Englands. In folden Stellen, wo fic bie Safenzeit sehr schnell andert, die Fluthwelle fich also sehr langfam bewegt, zeigen fich sehr viele Anomalien in der Bus und Abnahme des Baffers.

Roch verwickelter werben bie Erscheinungen in ber Norbsee, aber nach Bhewell laffen fich biefelben auf folgenbe Art auffaffen. Rennen wir die Rufte von Calais bis zur Nordspige von Danemark teutsche Auste, die ge= genüberliegende dagegen die britische Kuste, so laufen die Hasenstunden auf den gegenüberliegenden Rusten auf sol= gende Beife von Norben nach Guben:

7. 6. 5. 4. 3. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Keine Aluth.

Aluthen erzeugt wird, also burch einen Stoß, welcher um 6 Uhr an der Ruste von Rorfolf und um 12 Uhr an ber belgischen Rufte erfolgt. Dagegen bas größere Gp= ftem zwischen ber Oftfufte von England und Schottland einerseits und ben Ruften von Teutschland und Danemart febrt nicht wie bas eben betrachtete, in fich felbft gurud. Wir konnen uns vorstellen, bag in diefem Falle bie Fluthwelle durch die Ruften von Norfolt und Teutschland feitwarts gebreht und nach einer Zeit von feche Stunden auf fich felbst zurudgeworfen werde, und daraus muf= fen wir es uns erklaren, wie bort die Fluth fast gang verschwinder, ba offenbar zwei Fluthen, von denen die eine um 12 Uhr, die andere um 6 Uhr eintritt, sich gegenfeitig aufheben.

Bir haben hier vorzugsweise nur bie Fluthen im Meere betrachtet. Dringt Die Fluthwelle in Fluffe, so braucht fie einige Beit, um bis zu bobern Punkten zu gelangen, besto mehr, je schmaler und feichter ber Alug ift, sobag schon in einer verhaltnigmäßig kleinen Strecke mehre Stellen gleichzeitig Fluth haben, mabrent an zwischenliegenben Puntten Ebbe ift. Benn ber Alug eine bedeutende Breite und Tiefe an seiner Mundung bat, so ift die Fluthwelle sehr bes beutend, und wenn fich bann bas Bett verengert, ober wenn burch einstromende Aluffe eine Unregelmäßigkeit in bemselben fich vorfindet, so tonnen durch bas Busammentreffen bes abwarts ftromenden Baffers und ber aufwarts gebenben Belle große Bafferanbaufungen zusammentreffen und bie Belle erzeugt bann am Ufer große Berwuftungen. Die Englander nennen eine folche Erscheinung Bore; in ber Garonne in ber Rabe von Borbeaur beißt fie Mascaret, in Capenne im Amagonenffrome la Barre ober Prorora.

Wenn der Fluthstrom sich in einem unebenen Bette bewegt, wenn Klippen die Strömung verhindern und wenn auf diese Beise das schnell bewegte Basser neben langsamer fließenden ober neben einem entgegengesetzen Strome vorbeigeht, so entstehen oft starke Wirbel, welche der Schissahrt an diesen Stellen sehr beschwerlich werden. Schla und Charpbbis sind seit den Zeiten der Aleten berühmt, aber weit auffallendere Erscheinungen sinden wir in andern Gegenden der Erde, so dei Japan und in den Scheren der norwegischen Kuste, wo besonders der Maalstrom bekannt ist. Bei Hochwasser und Lieswasser sind diese Wirbel wenig bedeutend, nur beim Zu: oder Ubsströmen der Fluth werden sie hestiger. Bergmann 's), welcher eine genaue Beschreidung des Phanomens gegesten hat, erwähnt mehre abnliche Erscheinungen an jenen Kusten.

FLUVANNAH, Grafschaft im Staate Birginien in Nordamerika, zu beiden Seiten des in den James mundenden Rivanna, mit gutem Marmor. (Kisolen.)

Fluvialis Michel, f. Caulinia unt Najas. Fluxion, Fluxionenrechnung, f. Fluentes.

FLYINGE, eine Meile von Lund in der schwedisschen Provinz Schonen, im Kirchspiele Sandby, eine aussehnliche Domaine, in katholischer Zeit zum Bisthumszgute von Lund gehörig; seit 1751 besteht hier eine königzliche Stuterei, doch wurde 1824 vom Könige auch die Anlegung kleiner Privatstutereien in Schonen genehmigt.

(v. Schubert.)

Po, Foo, Fo-to. Die dinefifche Aussprache von Buddha; f. biefen und Tsina.

FOAGIUM, FOCAGIUM (Lehnszinswesen), frans jöfisch Founge, bas Rauchsanggelb, bie herdsteuer, von Focus, Feuer '), Saus, Saushalt '), Familie, sowie biese

afgeleitete Bebeutung auch bas tentiche Benb ?), Gerb: fatte '), baber Berbrecht '), Derbgelb '), Berbfcilling '),

mulctetur, und Leg. 9: Si in villa conductor ingenuus est, et tectum aut focum non foccrit, inferat mulctae nomine sol. III. Si servus est, fustigetur. In ber Charta ann 1901 in Tabu-lario coclesiae Antisind. fel. 456: Tenentes focum et lecum, Cubeates et Levantes in justitia N. etc. Curia General, Ca-talaniae ann. 1291: Quod aliquis homo, qui tenest mensum, vel pernadam, vel bordam, et faciat focum inibi, non possit se facere hominem alterius, sine licentia domini sui. In byr Charta Jeann, D. Castrivillani ann. 1279 in Tabulario Clumisu.; Item quidquid juris babebat in hominibus anis, qui focos and dividunt. Dier ift von Beibeigenen bie Rebe, welche frührer eine haushalt bilbeten, und bann burch gegenseitige Einwilligung ober Bertrage zwei haushalte ober zwei Familien barans machten. Dies fes wird in bem marchenfischen Gewohnheiterechte Art. 153 ertautert: Entre hommes tenans heritages serfs ou mortaillables, le chanteau part le villain: c'est à dire, que quand deux on p sieum desdits hommes, parens ou autres, qui paravant esteient communs, font pain separé par maniere de declaration de vouloir partir leurs meubles, ils sont tenus et reputez divis et separez quant aux meubles, acquests, noms, detes et actions.

3) Angelfachsifch hiord, baber hiredes-faeder, Sausvater (pater familias). Allbefannt ift bas teutsche Spruchwort : Gigner herb ift Golbes werth. 3m Teftamente über bas Band Bubrben in ber Graffchaft Olbenburg (bei Pufendorf, Observatt. Juris, T. III. p. 26) wirb gefagt, "daß im Cande ju Bufrben die Gewohn: heit fei, daß in Erbichaftsfällen allezeit die Erbichaft (Erbichaften) eines im ledigen Stande gestorbenen Erblaffers wiederum gurud nach dem Berb, woher sie gestommen, geben." Im gandrechte von Oftsteeland Buch II. Cap. 118: Wente se verfallen up de Syt dair se von uthgekomen sint, und nicht up de negeste Syt dair se von utagexomen sint, und ment up de negesse Frande, dan se vorfallen weder up den Hert, darut se gesproeten sinnen. In dem gröninger Statut (bei Rud. Aug. Noltenius, Diatr. de Juridus circa Villicos p. 26): Waer Broeders sinnen, so desittet de jüngeste den Heerd.

4) So fagt Berns der Brin von Arys in der Urfunde vom I. 1341 (bei Gudenus, God. Dipl. Vol. I. II, p. 1083): Ouch ist mir iegüch Herdestat deselbes schuldig ierlichen zu Wynachten zwey burden Holtzes, auch deselbes schuldig ierlichen schuldig ierlichen ker Schüne in der Instruction und eyn Hun Vasnacht. Philipp ber Schone in ber Infiruction vom 3. 1491 (bet von Prependrecht, Anal. Belg. T. III. P. II. p. 324): alle die Huysen ende Nertsteden, die sy aldaer bevinden sullen, so wael die bewoonde als oiek die enbewoonde. 5). Bertolb von Remchingen bekennt in ber urkunde vom 3. 1297 (bei Meichenerus, Decis, Camer. T. IV. p. 193): me vendidiase villam meam et Marchiam Urbach, Jus Advocatiae, Dubae, Frevel, Stewer, Beed, Rinung, Census, redditus, ususfructus, pulles, Hauptrecht und Herdrecht, cum emnibus hominibus propriis etc. Die Grafen von Eberstein versprechen bem Monaste-rio Albae Dominorum in ber Urfunde vom I. 1276 (bei Besold, Docum. Wurt. p. 142): quod ipsos Monachos cum suis in claustris, grangiis, curiis, molendinis — — nullo modo gravaturi sint in postulatione, ablatione vel extorsione frumenti, vini, animalium, canum, pullorum, denariarum, feni, pabuli, Hewptrecht, Hertrecht, Dube, Frevel, Stewre, Bethe, Vogtahabern etc. 6) 3m Angesschäftschen Beorth-pening denaring in domos singulas impositus, bei Somner, Diet. In ber Urfunde bes Dergogs Philipp von Burgund (bei Joh. de Leydis, Chron. Egmund, p. 104): Praeterea quia demus super Sand-merch apud Bachem pertisuit monasterio, antequam misistri Domini de Egmunda exegerunt ab illa exactionem nuncupatam Heerdigelt, ideo iterum praedicta domus libere deveniet ad praenom. monasterium absque aliqua exactione. 7) Graffof (Antiq. Muhlhus, p. 123) führt aus einer Regiftratur an, bas im Rathe zu Dubibaufen befchloffen worben fef: dass tawelft groschen vor eynen Hertschilling und uff den Dörffern XVIII groschon dayor gogoben werden solten.

<sup>48)</sup> Phyfifche Befchreibung ber Gebligel I. 381.

<sup>1)</sup> Facus finbet nich bei ben lateinischen Dichtern, g. 28. bei Propertius in ber Bebeutung von Feuer. Spater nahm biefe fo überhanb, bag focus auch in profaischen Schriften fur Beuer gebraucht warb. Go t. B. heißt es in ber Lex Burgundionum Tit, XLI, Leg. I, p. 366: De messibus incendio concrematis, Leg. I. Si quis in exarto suo focum fecerit, et focus mullo compellente vento per terram currens ad sepem vel messem pervenerit alienam, quidquid concrematum ex ea fuerit, ab ee, qui focum fecit, reformetur. Mus focus ift bas italienifche foco, fuoco, Feuer, mabrent Feuerbert italienifch focolare bebeutet, fpanifch fuego, Beuer, Beuerftatte. Db bas frangbfifche fou, wie Manche, g. B. Du Freene, annehmen, von focus, woraus erweislich foyer, Derb, ober vielmehr mahricheinlicher von bem frantifchen fuir (Beuer) abauleiten, tonnen wir bier nicht naber untersuchen, fonbern fuhren bier nur bie hierher bezüglichen Rebensarten aus bem bourbonifchen Gewohnheiterechte Cap. 36 an: avoir maison et tenir fou, aus bem normannischen Gewohnheiterechte Cap. I5: tenir feu et lieu, aus bem cambraiffchen Sit. 6. Urt. 2: Tenir feu, pot, et demi-2) Siculus Flaccus, De Condit. agrer.: Quonism, ut saepe invenimus, saepe uni foco territoria com-plurium acceptarum attribuantur. Lex Burgundionum Tit. 38: De hospitalitate legatis exterarum gentiem, et itinerantibus non deneganda. Leg. I: Quicunque hospiti vonienti tectum ant focum negaverit, trium solidorum, trium solidorum inlations

## Perbutiefhe "); ferner Beuer und Rauch "), baber Better-

8) In einer Urtunde ber Stabt Dublhausen vom 3. 1265 (im Auszuge bei Haltaus, Glossarium Germanicum col. 893) beift es: qued Meynhardus et Godefiridus fratres et filii Theoderici comine Stuneach jus quoddam qui (quod) volgariter Herthe-Mysthe appellatur, quem (quod) a Domino Johanne de Botensteyn et a Domino Suikero genero ejusdem Domini Johannis et a Jehanne filio ipeius in Bolgsted feodaliter tenuerunt, de consensu et favere benigno corumdem nobilium. Conventui in Velkoblerede pre sex marcie argenti vendiderunt, heique Conventui in nestra praesentin hujusmedi censum publice resignarunt, sub has forma, videl. ut de subscriptis curies et arcis, quae sitae sunt inter pontem et locum molendini etc., praeterez de novem sveis allodio et cum allodio inclusis et circumseptis etc. sealium census praedictis fratribus et hacredibus corum de enstinen solvere coarentus praehabitus tenestur. Derb mit in latelinisch geschriebenen Urkunden auch durch der ausgebräckt. So heißt es in des Kaisers Lothar Bestätigung der Privilegien der Kauseute von Quedlindurg vom J. 1134 (dei Mencke, Seriptt. Rer, Germ. T. III. col. 1118): Villios vero ipsius (nämlich der Metifin von Questinburg) de unoquoque lare obulum reddant, en tamen conditione, ut pro transminandis (b. ), binuberguführ renden, namilich latinifirt aus tra und menare, führen) poseribus pentem ipels praeparet, et cum opus Tuerit, reparet. 9) Eigen Rauch bebeutet bas, was eigen Berb. So 3. B. beißt es in ben biepholter Statuten vom 3. 1318 (bei Pufendorf, Observatt, T. I. App. p. 139): Ok so en schole wy edder unse Brem in der Stad the Depholte nemende verdeghedingen, de der wenastich sy edder Englenen Rock bebbe, keghen de Rad men the Depholte. In den Artitein der Februgerichte bei Make, Monum. T. II. p. 613: und ob sich der also furgeheyschn wurde, nit volt findenn lassen, oder ob er nit Bigen Namech bette, so mag man in an den vier Emden des landes, darinnen er ist, verkunden. In den bortmunder Statuten dei Potgie-ser, De Phalburg, p. 294: Welk Mensch dat sy Man off Wyff de in der Stadt wohnhaftig is, und Eigene Rock hevt, dat en sal nene gerade off herwede geven. In ben Acten ber Strat-burger über bie Pfahlburger vom I. 1356 (bei Weucker, De Usburg. p. 69) heißt es: si sint danne mit Libe unn Gute in derselben Stat gesessen, unn hant iren Roch unn fure unn Hus ensklich und werlich; im kateinischen ebenbaselbst p. 68 ift biefes ausgebrückt: nisi ad hujusm. Civitates corporaliter et realiter transcuntes, ibique Larem soventes continue et vere. In bem wattemberger Candrechte 2. Th. Bl. CCI: so lang biss der Son Agen Hausshalten, Feur unnd Rauch bei des Vatters leben, oder nach seinem todt uberkame. In ben verbener Statuten In, 12: Betaged he dat Erve, also dat he darin hedde Rock und Kost - wurde er bas Erbe begieben, fobag er Rauch und Roff barin batte. In ber Beugenrolle bei Meichener, Decis. Ca-ner, T. III. p. 166: E. hintertaffene Rinber haben ju 23. mit anander Saus und Rauch gehalten. In ber Rebensart : Saus und Rauch batten, ift Legteres nicht gang pleonaftifch, wenn wir bie fgenben Stellen in ben freiberger Statuten (bei Haltaus 1, 1, col, 1508) betrachten: Beld Dann feinen Raufichas will bezeugen nach ber Stadt Recht, bere muß haben u. f. m. Leute, Die es gefeben ober ich mit Eigenem Rauche, atfo baß fie icoffen und machen in bet Stabt u. f. m. In einer andern Stelle ber genannten Statuten bat te: bat ein Dann Eigen Rauch, bas ift Gemitte (gemiestet) Herberge, ber beift auch befeffen, bag ibn niemand eingeheis ion mag, benn um Bunben, "wann" (benn) er muß schossen und wachen u. f. w. hiernach konnte also ber eigene Rauch auf firmbem Befigthume ober im fremben, aber gemietheten, Saufe fin. Aber jur polltommenen Angefessenheit geborte, bag Jemand bausgesessen war. Sowie es g. B. in der flensburger Polizeiorb: dung pom 3. 1600 beißt: ber nun angenommen ift (gur Burger: font) foll u. f. w. ben gewöhnlichen Burgereid leiften, und hausseleffen fein und Gigen Feuer und Rauch hatten, und in gelb "), Rauchpfennig "), Rauchgelb ") hat, sowie bei ben Byzantinern ") Foagium \*\*annisor von \*\*annoc, Rauch, genannt wird. Gleichbedeutend mit herd, Feuer und Rauch wird auch Familientisch ") gesagt. Das Foagium ober Focagium war, wie sich die Leges Normannicae ausbrucken, auf die residentia socalis gegründet, nachdem sie bemerkt haben, welche Personen und Orte in der Normandie von der Zahlung des Monetagii 15)

aller Auflage thun und laffen, was bie burgert. Pflicht erfobert. In ber Untlage D. Potri Dagens an, 1398 (fa ber Doduct, contra Civ. Brunev. 3, 296, 6. 2268) heißt es: bas angett. Peter Sage u. f. w. Guebt und hilbebrandt Galbern, Erbfeffen ju Galber, barvon fie ben Ramen, und unterschiedliche Sige, auch Fenz und Rauch von Alters gehabt und noch, von ichulbigen Erbhulbigungs Gehorsam abgerathen. In einer markischen Arkunde vom I. 1444 (bei Reinkardus, De Juro Forest, p. 222): so einer in der Mark "begüttet" (begütert) und geseht set, der soll sich ber Mart auch gebrauchen in ben Gutern, und nirgenbe anbeuft, er fei ebel ober unebel, fo fern er auch Daus barinnen balt, unb Rauch habe, halt er aber felbft nicht baus, ober Rauch, und hatte bie Buter einem anbern "verlawen" (überlaffen), ber ba Baus in ber Mart hielt, und Rauch bette, berfelb foll fich auch ber Dart, als andere Marter gu ben Gutern gebranchen u. f. 10., und berjenige, ber fie "verlawen" (verlaffen, überlaffen) hat, follte mit ber Mart Richts gu thun haben. In einer meisnischen Urfunde vom 3. 1481 (Ausgug bei Balenus 1. 1. col. 1506): fo bie Guter mit 3. 1851 (Ausgus oft material I. 1. col. 1300): 10 oft Siter mit Gener und Rauch bessen wollen. In den alten lüberder Statuten (bei de Wesphinden, Mon. T. III. p. 622): Tribus visibus in anno erit conventus legitimi placiti, et omnis qui pessesser est proprii caumatis; am Rande steht: h. e. praprii teoti. In der Ratriste des schwabsichen Bundes (3. 45 des Datt, De Pace publica p. 343): von jeder Feurstatt und Aigen Rauch einen Mann angeben. Bei Ruchenbeder (Anal, Hass. Coll. II. p. 311) beift es: alle die do sizen zu Aula die Eygen Rouch han iglich irer gibt 9 mexen habir u. f. w. In Kund's wortiger Annalen (die Stelle baraus bei Haltans l. l. col. 1509) beißt es jum I. 1570: ben 16. Jul. ließ ein Rath bie Burgericaft und gange Bemeine aufe Rathhaus forbern, allba ihnen ernftlich befehlen, aus Rapf. Befehl, bag man follte Rauchfteuer geben, ein jeglicher Burger 3 SSs. und bie Gemeinen in ber Stabt 1 1/2 SSs., nachbeme eines jeben Bermogen war u. f. w. Die allerreichffen gaben Richts. Gine ungleichere Schagung ift nicht gewesen, weil bie Belt geftanben. Gine febr bekannte Busammensegung mit Rauch ift Rauchhubn (f. ben Art. Rauchhuhner), wofur auch Berb, Berb hubn ftebt.

10) In bem Rechte des hofes von Afpet vom 3. 1499 (bei von Steinen, Geschichten ber Grafichaft Mart G. 1776); Item up Sonnendag me Sent Martins Dag sall men dat Fürgeldt to Rees bethalen uyt itlich Huis, daer Rock uithgeet. 11) Goldastus, De Regno Boh, I. II. §. 13. 21. not. β fagt: Census de singulis domibus persolvi solitus — — Unde a Bohemis et Polonis fumalia appellatur, - Theutonice Rauchpfraning. 12) Bei Kuchenbecker, Anal. Hass, Coll. X. p. 326: Consensus Othonis Comitis Schaumburg, translationis et assumptionis Monasterii Molebecc. et remissio annuarum collectio proprie Rauchgeld, et omnis servitii etc. an. 1441. 13) Theophanus p. 411. Cedrenus et Scylitzes p. 500, 683, Zonaras Tom. III. p. 411. 14) So thut ber Bifchof von Paberborn in ber Urtunbe vom 3. 1230 (bei Schaten, Annal. Paderborn. Lib. XI. Edit. II. p. 23) gu wiffen, quod quilibet inhabitatorum Bileveldae mensam, ad quam familia pertinet, habentium, Plebano de Hepen annis singulls in die omnium Sanctorum dabit pro exemptione Capellae Bileveldae, quae ratione matricis ad Ecclesiam Hepen pertinebat, quousque dicto Plebano de Hepen condigna recompensa-15) Codex Legum Normannicarum, Lib. II, tio statuatur. Cap. XV. De Monetagio Normanniae et qui debent solvere, 6. I. Monetagium autem est quoddam auxilium pecuniale in ausgenemmen seien, sahren sie sort: Omnes autem alii praeter exceptos 16), qui residentiam habent in Normannia focalem debent monetagium persolvere. Dum tamen habeant mobile, quod ad hoc sufficere valeat competenter. Ad hoc antem pro mobili 17) corporis proprii indumenta, domus suplectilia, lecti, ernamenta, non debent reputari vel numerari et propter hoc solet focagium 18) nuncupari, quod illi illud principaliter persolvebant, qui focalem residentiam obtinebant. Alii autem, qui talem non habent residentiam, ut servientes et ancillae, qui X solidos habent, aut (haud) de sobili valorem solvere tenebuntur. Et etiam mulieres, qui nunquam subditae fuerunt jugo maritali, si focalem habeant residentiam, simili modo monetagium persolvent 19). In der Abfaffung des Gewohnheiterechtes ber Rormans bie in frangofischer Sprache ift Dbiges ausgebruckt: Tous les autres fors ceux, que nous avons exceptez, qui tiennent feu et lieu, doivent paever le monneage — et pour ce souloit-il estre appellé Fóuage: car ceux le paient principalement, qui tinnent feu et lieu. Adecertes tuit li autre qui ne tiennent ne seu ne lieu, si comme les serjans et les chamberiers qui ont de moeble 10 s. ou la value, sont tenus à payer le monneage et les femmes qui onques ne furent mariées, qui tient feu et lieu, payeront le monneage. Guillaume Guiart in seiner Histoire de France jum 3. 1206, nachdem er gesagt, baß ber Konig Philipp August, nachdem er das Herzogthum von der Normandie

tertio anno duci Normanniae persolvendum: ne species monetarum in Normannia discurrentium, in alias faciat permutari. Unde sciendum est, quod duo anni remanent liberi, et in tertio universaliter ab omnibus persolvetur; qui mobile habeat, vel residentiam in terris, in quibus monetagium solet reddi. In ber Xbfaffung bes Gewohnheitsruchtes ber Rormannie ift bas Dbige ausgebrucht: Le monneage est une aide de deniers qui est deus au Duc de Normandie de trois ans en trois ans, afin qu'il ne face changer la monnoie qui court en Normannie.

16) Unter biefen, von ber Bahlung bes Monetagii befreiten, waren zu beiligen Orben promovirte und bienenbe Religiofen und Rieriker, wenn fie feodati (mit Behn verfeben) und beneficiati (mit Pfranden versehen) waren, alle Ritter und ehelichen Ritterefinder, arme Bitwen; ferner Biele, welche von bem Fürften in diefer Begiehung befreite Sauser ober Orte besaßen u. s. w.; s. bas Rabere in bem genannten Capitel ber Normannicarum §, 2—8 bei de Ludewig, Reliq, Manuscriptt. T. VII. p. 180—182. 17) In ber frangofischen Abfassung bes normannischen Gewohnheiterechtes wird mobile burch moebles ausgebrudt, und die Stelle lautet: A ceste aide fere et à cest monneage paier les robes de leur propre cors, le lit, et l'ostel (l'hôtel), ne doivent pas estre comptex pour moebles etc. 18) Dierzu bemertt de Ludewig, l. l. p. 182: A foco focagium, der seinen heerd haelt. Non enim satis est, esse incolam, agentem in foco alterius. verebelichten Frauenzimmer waren von Bahlung bes Monetagii befreit, wofür §. 6 und 7 bie Grunde angegeben werben: Omnes vero conjugatae cum nihil divisum possint vel debeant possidere, per suos maritos ab hac consuetudine liberantur. Cum enim vir et mulier duo sint in carne una et una debeat esse corum possessio, quae soli viro appropriatur, per unum monetagium liberantur. Unde notandum est, quod mulieres sine consensu virorum suorum contractum, de possessione aliqua alienanda, nullum possunt facere: quin viri corum non valcant revecere.

erobert hat, die Bewohner gefragt, ob sie nach ben uppe mannischen ober französischen Gesetzen leben wollen, und fährt fort:

Et respondent entre eus qu'il veulent Tel usage com avoir seulent. Li rois lettres leur en delivre. Bien le firent à guise d'yvre, Car s'il eussent esté sage, Il fussent quittes du fouage, Dont li Reis chascun an les plume.

Benn Guiart hier sagt, daß der König jedes Jahr den Rormannen burch bas Founge bie Rebern ausrupfe, fo ift er nicht genau, benn nach bem normannischen Gewohnbeiterechte geschah die Einsammlung jedes britte Jahr. Sowie biefes auch bas Regestum Philippi Augusti Herouvallianum fol. 90. De foagio Normanniae auf folgende Beise vorschreibt: Das Foagium ift in der Rormandie ju nehmen im britten Jahre, fo namlich, bag zwei Sahre vorübergelassen werden ohne Foagium, und es im britten Jahre genommen wird von einer jeden Villa 20), nach bem, baß sie Villa ift. Es werden vier Manner ober fechs, ober wenn es notbig ift, mehr fubmos nirt (geladen) und jene Submoniti (Geladenen) fcworen, daß fie das Foagium getreulich einsammeln wollen, von jedem Foco zwolf Denare 21) (Pfennige). Und wenn in bemfelben Saufe fich aufhalten vier Menfchen ober mebe ober weniger, von welchen Jeber von feinem Eigenen lebt, vom Catello (aus seiner Schatulle) 20 Solidos 35) (Schile linge), oder mehr hat, gibt das Foagium. Gine Witwe aber, wenn fie vom Mobili IV Solidos (Schillinge) ober mehr hat, gibt bas Foagium. Wenn fie nicht 40 Schillinge hat, wird es nicht entrichtet 23). Bon bem

20) Frangofisch ville, b.h. ein geringerer Ort, die cité, b. h. hier Rouen. Die Charta Communiae Rotomag, ann. 1207 fagt: Nullus manens infra muros Rotomagi debet foagium. Die Loges Normanniae Cap. XV. §. 4 (p. 180) bemerken: Multi autem ab hoc auxilio sunt exemti per domorum vel locorum immunitatem, und fabren fort, das viele (multi) burch bie von bem Surften ertheilte Franchinia (Freibrief) quitt ober frei feien. S. 8 bes merten bie genannten Gefege: Sciondum autom ost, quod annt quaedam loca in Normannia, quae nunquam fuerunt huic auxilio subrogata, ut Castellaria scilicet Jacobi et Vallis et Moretonii et si qua sunt hujusmodi; qui nunquam monetagium per-21) Bergl, mit bem Rogestum Philippi Augusti Herouvallianum bas normannifche Gewohnheitsrecht Art. 76: Le Roy pour droit de monneage peut prendre 12 deniers de trois ans en trois ans sur chascun feu pour son monneage et fouege, qui lui fut ectroyé anciennement pour ne changer le monnoye. 22) Französisch sols. Gine livre de monnoye gait 20 Sols de monnoyage courant, und ein sol de monnoyage galt 12 de-niers. f. eine umftanbliche Erlauterung von Magnus Paincealas aus beffen Adversariis bei Du Preme, Gloss, Jat, unter Monel agium. 23) Mit bem genannten Rogestum vergl. bie Log. Normann. §. 3 (p. 180): Mulieres viduae, quae sine sustenta-tore non habeat XXti de mobili, exceptis corporis indumentis et superlectilibus domus suae a solutione monetagii liberae remanent et immunes. In der frangofischen Abfaffung bes normannischen Gewohnheitsrechtes heißt es: si en sont quites semmes veuves qui n'ent 20 8. de rente pour elles soustemir, eu qui n'ent pas en meubles 40 8. par dessus leur robes et leur lits et celles qui n'ont la valué de 40 8, sont quites del monneage, Et chascus persone del commun peuple qui aura 20 8, sent quit vaillant le paera.

ongio aber find quitt (frei) alle Presbyteri, Diakonen nd Ritter, und Alle, welche Kirchen haben. Die Mulx24) auch und Bader 26) ber Bifchofe und Abte und Barone und aller Ritter, welche ihren herren bienen ,per membrum loricae 36), " sollen quitt (frei) sein. lugerbem bat jeder Bischof und Abt und Baron sieben Bervienten, welche er immer will, quitt (frei). 3mei von en Gefdwornen aus jeder Villa follen zu den Balliven bas Fongium bringen, und die Ramen berjenigen, von welben fie bas Foagium empfangen haben, in Schriften baben, und sie ben Balliven nebft bem Foagio übergeben, und jene zwei sollen zwolf Denare von ber Quits tung von ihrem Foagio bafur, daß sie jenes bringen, baben. Bene aber sollen bas Foagium von den Dens ichen ber Templer und ber Hospaliter einsammeln, und fie ebenfalls zu den Balliven des Konigs bringen, und es durch die Hande ber Balliven an das Scacarium (bie Sammerei) ber Templer und hospaliter abgeliefert werden. Folgende Landestheile find quitt (frei) von dem Foagio: bas gange Feodum (gebn) Bitoli, wer es auch immer haben mag und ber Vallis Moritolii bis an Pecius hinan, der Abt bis an Doert Herberti und bas ganze Land von Passais und Alenconium und (das Land) der Alenconesie, bis an Pissotum Eraudi, und von Plint, und bas zu ihnen gehörige gand und Caestrum de Aumenesche in ber Ballei von Argenton. In ber Stadt 27) Lifieux foll bas Paagium (bie Bahlung) durch bie Sand bes Bischofes von Listeur genommen werben, und außerhalb ber Stabt foll es wie anderwarts genommen werden. Nicht alles Foagium in der Ror= mandie wurde burch bie Geschwornen in die Bande ber Balliven fruher bes Berzogs und nachher bes Konigs ge= liefert, sondern in Beziehung auf gewiffe Orte war bas Fongium benen überlaffen, die mit bemselben belehnt waren "). Unter ben Befreiungen, welche die Konige von Frankreich 29) zu bewilligen angegangen wurden, mar

25) furnarii, 26) b. b. mittele bes 94) molendinarii. Theiles eines Ritterfebens. Mit bem genannten Rogostum vergl. bie Logos Normann. §. 5 (p. 181): Omnes etiam illi, qui habest in membro loricae praepositum vel fernarium vel molendisarium. Dum tamen furnum vel molendinum baronum habeast vel habent de ipsis quittantiam. Et in baroniis singulis septem servientium habent barones de monetagio libertatem. In der framdifischen Abfaffung bes normannischen Gewohnheiterechtet: Tuk ell sont quites de cest aide qui ent membre de hau-bers, qui ont Prevest, Monnier et Fornier, pourtant que il aient melin à ban ou four, il sont quites du moneage etc. M) in civitate (frangoffich cité); eine folche hatte vor den villis, von welchen bas genannte Rogeatum handelt, einen Borzug, be-inders Ronen, die Samptstadt des Serzogthums der Kormandie, innerhalb deren Mauern gar tein Fongium bezahlt zu werden 28) So fagt bas Chronicon Rotomagense sum 3. 1271: Ceperat feagium de Villeta, quae est in parochia de Leuviers, cum filud foagium ad se pertineret ratione feodi, qued de ipeo tenebat. 29) Anbers war es in England. In ten leg. Henrici Primi Cap. I. (bei Edmid, Die Gefege ber Trasferier Ingelfedfen 1. Ih. E. 221) wird gefagt: Monetagium commune qued espisbatur per Civitates et per Comitatus quod non fuit tampere Edwardi Regis, hoc ne a mode fiat, emnino defendo. Die Auftebung findet fich auch in den Gesehen des Konigs Jo-ben. (. toer diesen Gegenstand auch Mioardus Hagulstadensis 3m J. 1135 und Matthaeus Paris p. 38.

bie von bem Fongium, von beren Bewistigung fie auwenigsten wissen wollten, sowie es 3. B. in ber ben -Rormannen von dem Konige Lubwig hutin gegebenen Urfunde beißt: Item quod redditus nobis debitos pro dicta pecunia non mutanda, qui in dicto ducata. Monetagium, alias Focagium 30) nuncupantur, levari non saciemus etc. Bon bet Normandie abaes seben, finden wir noch Folgendes zu bemerken. Das Tabularium Andegavense 31) befagt, baß ber Graf von Anjou ein Mal eintreiben und haben burfe in der Villa (Stadt) Anjou das Foagium, namlich von jedem Foco vier Solidos (Schillinge) ein Mal zu bezahlen, mit Aus. nahme der Armen und der privilegirten Orte und Vers. fonen. In einer alten guines'ner Urfunde 32) wird gefagt: Item pro quolibet foco hominum de potestate commorantium apud Leval. 3 denar. Paris. Nach bem Gewohnheitsrechte von la Tour de Vesure in Berry Art. 8 mußten die Unterthanen bem herrn jahrlich ein Brod von drei tours'schen Obolen, und einen tours'schen Dbol fur bas Recht bes Founge 33) gablen. Die Rechs nung ber Ballei von Berry vom 3. 1306 befagt: von ber Subventione focorum (b. h. von ben burch ben Founge beigebrachten Silfsgeldern, welche fur bas flans brische heer im 3. 1304 von den eblen und medlen Dere sonen einzutreiben angeordnet war), 751 livres vom Gras fen von Nivernois, von derselben Subvention fur ben funften Theil seines Landes 1600 livres. In ben Freis beiten ber Villa (Stadt) Sancti Desiderii (Saint Die fier) in der Champagne heißt es: Ein Jeder, ber beweibt ift, ober einmal beweibt gewesen ift, soll von feinem Berbe (de foco proprio) funf Solidos (Schillinge) zahlen. 🕻 In ben Uffifen bes Konigreichs Berufalem ") wird von einem herrn, wenn er von seinen Unterthanen wegen einer Nothwendigleit das Fongium eintreibt, gefagt: founger son sief, seinen Unterthanen souagiren. In ber Berlegenheit, in welcher sich das Königreich Jerusalem wegen bes Krieges mit Salabin befand, warb im Fes bruar 1182 ju Jerufalem ein Reichstag gehalten, und zur Unterstützung des Königes die Ginsammlung eines Census, b. b. einer Bermögenfteuer, beschloffen. Done Unterschied ber Berkunft, bes Glaubens, Alters und Ges schlechtes sollte Jeder, wer über hundert Byzantier befibe, von allem Bermogen an Gelb und Belbeswerthe. es mochte in seinen Händen ober ausgeliehen sein, Eins vom hunbert, von ben jabrlichen Ginfunften aber 3mei vom hundert gablen. Benn aber bie jur Ginsamms lung ermablten vier Deputirten für gewiß in Rennt= niß brachten, daß die Substang (bas Bermogen) eines nicht hundert Byzantier werth ware, fo follten fie von ihm das Foagium, b. i. pro foco 11) (für den Gerd) eis

<sup>30)</sup> Diese ursprüngliche Form im Lateinischen, namlich Focagium, sindet sich auch in der Urstunde des Grafen Alsons von Potetou vom J. 1269.

31) In der pariser Rechnungskammer sol. 57. Bergl. Du Freene unter Fongium.

32) In Hist, Prodat. 378.

33) pour le droit de Foüage.

34) Cap. 33.

35) Foagium id est, pro soco, heist es in der Forma colligendi census bei Guilleimus Tyrine, Belli sacri Hist, Lid. XXII. Cap. 23, baset unstagade p. 565.

domina plane Ha to the simile per de parier les plans de la constitución d Graffantie Contraction of the Co and de la de committee to the late of the late and the factor of the factor o felife and he haded (Short Strategy and he the same species of the sa of the second se nor for each feet motion, made Charles (b. ). (the same interpretation of the same in th the first and the state of the Guidein Cieriore in house Statem ber Frenchen (fierte), weige statem fein.

(Statembaren, Fieder) met Camillons (Linius)

(Sumfaren, Fieder) met Camillons (Linius)

(Sumfaren, Fieder) met Camillons (Linius) Asale (de mit lederjaner Bourn beiner Bourn facus batte be Leiter be Laters focus date des Belige de Bollem princes focus date de Belige de Bollem princes focus de Bollem judien. Lem factions annes Santille ar der allen Porto pifano, der das Ge Summer Bosanies in julian. Den filmen del and the contract of the contra get angemeikene die Emissioning der handere des fordis John darf seine Mögligfeit au diese Danisatione. 3) Force of Verde, cin boter Berg (obsi John and line Mighine side described des Jonnamen aneider matefahr feche Miglien Geben Berg and stadie die Sociale die greetmagen folde, dans feine Mischinder zu der zu des giff der Lenner, Duffelde nichte leichter dats irres Chameires Lufelde (namlich die Ge gis der Armer. damit der Reicher nicht sei derer Auf-gemes Loganises Luffelbe (namlich die Condis-Sentheitung der jedem Geste und die Control Departures Capielle (naming outer durch Language Continuing der Canadam Gente und die Canada and das Control Canadam (india und die ange-Secretarium des Cassile mete ober meine der Cassile mete ober meine der Cassile mete ober menige ferrieben.

Mar., 2005 St 1007 Com. |

mente das Cassie meir obn meniger forms des FOBELLO, cine Swidger ber fellenbilden State.) com post Admire von Carbinian in der Proving von Carbonian von Avoure im Tout Andre der Arbinian von Avoure im Toute der Arbinist der Arbinist von Avoure im Toute der (Fertineal Waciter.) com ved Militaridiossime in der Promiss von Com-contido des Militaridiossime con Avenue in Thair des Re-stancessimiles und india an den settle geseiner des Marcallo der un inde en Anne in Thai des Ales faullomeflusfied und inde ar der festig gelegen, ode Mefluidomeflusser paur an den seicht gelegen, der Neugliere nordesstellen teile haupteren der Proving englisch, die in nieben zugen. gliert nordofender von Hamptreie der Proving aufe Mi-griet ungefähr 1000 Cinno/nern, die in vielen prefernt, der Everifur fic die auf mit ungefage und demochnen, die in rieben prefereien. Haranca erstreft. Dieblit dies Ausber die hie hie Hatten woonen ere dern Dreifter fich bis auf die Holer der Waranca erstreck. Diebleit dieses Flockens erstleitper Baranco concer. Dietfeit diefes Fodens confeie vet, fieb vas Idal, das im Anfange fiell und fineite fich bet, fich von unden und anfange fint und klippin fich zeigt, feiner rauben und bufderen Weilber; es jeigen fich geigt, seiner emmen und busteren Buider; es jeigen fich ringoum wiesenreiche Indinge, mit jerftrenten Buchen; ringoum weren geringe, mit jerftruten Buchen . Gieben . und Fannenwählten, bie ihren Schatten über ... Sichen . une beiten ausbreiten, bie ibren Schatten über bad Gebirgethal ausbreiten, in bem ber Kaffanienbaum bad Gebirgbremehr iridgt, in bem ber Kaffanienbaum Feine Früchte mehr iridgt, ber Weinftod nicht mehr forte Feine Fracher und der Weigen die Reife niche mehr fort-Konanen, Kartoffeln und anden finde mehr err kommt und gen, Rartoffeln und Mid liefern ben Ber tangt. Mogger, war und weich liefern den Benobnern bie notbige Rabrung. Man baut außerdem auch Danf, ben bie Weiber veribinnen und in den Winterfa-Sant, ben von Weben verspennen und in den Winterta-gen auch jum Weben verwenden. Die Midden find ibs gen auch jum vergen befannt; fie find fcblant, groß, ftart

FOCARIA, ein Bornebirge bes Ritchenftaates, am Bestabe bes abriatischen Mercres, melches im Alteribume ben Hamen Noonten fubrie, bamais im Lande Picenum (G. F. Schreiner.) hen Namen revenum juste, camais im Lande Picenum fich befant, fest aber bem Berzogthume Urbino angehört inh fich in bee Ridbe von Persogipume urbino angebort unb fich in bee Ridbe von Person nordwestlich von ber Manbung ber Hoglig in bas Meer verfentt.

FOCARO, ein ungefähr 300 Zuifen bober Berge ber Apenninen in ber neapolitanifchen Proving (G. F. Schreiner.)

FOCHABERS, State in bet Staffchaft Ban (nut Enbern in ber Gruffchaff Elgin) in Mittel : Schol and and and an office des Speep, fiber ben eine Brite inner an eine Greife von Aberdeen nach Inverneß, m Invernender Abeiderumpfärigerei, Leinwand; und Waum nodinedern Sacherant In der Robe Gordon: Gastie Embhans bei derings von Gordon, das größte Lustichlo n Edottiand and mentidufigen Gartenanlagen. Das Summigration of 568 Surf (ang, and out biefer Border. eine erblicht num allein 500 Fenfter.

FOCK (Johann Georg): geb. am 16. 900b. 1757 32 Acuminiter im Hollteinischen, erhielt den ersten Une terriche in der Schole ju Bechoe. Der bortige Rector, Jahann Christian Leapp, späterbin als Pabagog rühmlich betiener nachen dem Anabem der seinen Albern nur eine missige und sond und serdankte, duf uneigennüßige Deise Meine Geistesbildung. in sen Dans und sorgie reduct für seine Gespesonvung.

in Specioe, amorb sich fod fod durch fleiß und sietlichen Durch fleiß und sietlichen Durch fleiß und fleißen musie Sambel die Liebe seiner Lehrer. Durch Unterricht mußte cr mödend seiner afabemischen gaufdahn sich die Mittel ju seiner Subsistem; selbst sichen. Nach vollendeten Studien übernahm er eine Sauslebrerstelle in Friedrichsburg. In 3. 1779 mard et diet souventement in onevengen of der. In dem Obertonsissorialeramen verburtsorie Verumunger. In dem Obertonsissorialeramen zu Glüdstabt erhielt er der Wittingstreis eröffnete sich ihm als tönigt. danischer Gestelle Grechet dem Grechist diese Stelle Gefandtichaftsprediger in Wien. Er erhielt diese Stelle im 3. 1782. Die protestantische Gemeinde, welche sich gestellt der erheit diese gemeinde des gestellt des ges Bien gebildet batte, wahlte ihn du ihrem ersten Lebrer.

Ros giska tum Rataslanda lahnta ar Anfanag biala Stelle Aus Liebe sum Baterlande lebnte er Anfangs diese Stelle ab, gab aber doch in der Folge den wiederholten schrift-

ab, gab aver voch in der Bolge den wiederpollen fattigen Gebor, die in einem sehr schweichelbasten Dassen Dassen Dasse berem : "Wir wurden Sie einer Undantbarteit und einer Berken-

ine Antioffung ald Gefondischutepuediger enhelten batte, mat er 1788 die vandin omathate Stelle an. Joseph IL ernennte ibn balb nachher gum Guperintenbenten bei bem mu grichteten Oberconfistorium feber Rieberosterreich und einen Abeil von Ungarn. Er erhialt zugleich (1785) den Litel eines geistlichen Raths. Wit welchem Eiser und Genen er in ben ihm anwertsauten Amtern wirfte, ift offratich befannt geworben 2). Dit ftiller Refignation und mit bem troffenden Bewußtsein, redlich feine Pflicht erfüllt ju baben, extrug er ben Sag und die Berfolgungen einzelner Mitglieber ber romifch : fatholifchen Rirche 3). Die Liebe gur Beimath bewog ibn, nach swolfidhrigem Aufents beite in Bien, die ihm angetragene Dauptpredigerftelle in Riel ju übernehmen. Dit bem Charafter eines tonigl. dinischen Confistorialrathe trat er 1796 sein neues Aust Bei einem langeren Aufenthalte bes banischen Spfes in Riel erhielt er mehrfache Beweise furftlicher Gunft, unter Anderem 1809 in dem ehrenvollen Auftrage, die bas niche Kronweinzesfin Lavoline durch die Confirmation in Die Bemeinschaft ber Chriften aufgunehmen 1). 3m 3. 1810 ward er zum ersten Propste der neu errichteten Propflei Siel ernannt, und 1811 jum Ritter bes Dane: benesebend. 3m 3. 1829 feierte er fein 50jabriges Umtejubilaum. Die Universität zu Kiel ernannte ihn im folemben Sabre zum Doctor der Theologie. Er farb am 2. Aug. 1835 im 78. Lebensjahre.

Außer einer Sammlung seiner Kanzelvorträge ') und mehren größtentheils einzeln gebruckten Predigten und Laufreben ') machte sich Fod als Schriftsteller vortheilhaft

ung bes Ihnen werbenben Aufes, sowie Ihrer eigenen Fähigkeiten beschüldigen muffen, wenn Sie noch anstanden, und zwischen Basterlundeitete und der Wichtigkeit der Dienste, welche Sie Gott, der Richtigen und unsever Gemeinde zu leisten aufgesodert werden, wanz in kinnten. So fehr erstere und Ihre Devotion gegen das königlige haus und Ihren Tharafter selbst im vortheilhaftesten Bicht derfellt, so sehr sind wir überzeugt, das Sie diesen Auf, hier die Gemeinde mit grunden zu heisen, als eine göttliche Leitung erken und Jhren Fleis und Ihre Ausen in dem Weinberge das herr verziehreit, und mit Freudigkeit das Aust annehmen werden, welches Gott der Allmächtige Ihren durch die einmüthige Stimme der Rächtlichen gubietet."

laden andietet."

I, unter Anderem Bogen hard's Bemerkungen auf einer Mise von Kopenhagen nach Wien. S. 149 fg. Reise des grünen Kannel, (1788), S. 177 fg. 3) Ummutdig äußerde er sich darbier is einer im Journal von und sie Kuntschland (1789, II. Sc. 6. 439 fg.) abgedruckten Rüge auffallender Umwahrheiten und Warkungen, welche der Berfasser der Keisen durch das südliche Antistand (Yd. T. D. Noder) von der vangesischen Gemeinde zu Minn, ihrer gottesdienstichen Einrichtung und dem Scharakter ihrer Vohliger in die Welt gestwat.

I Bergl. die von Fock dernaussachen Aureden und Gebete bei jener Conssenation. (Kial 1809.)

I Wien und Leipzig 1791.

Herzilchlenste der vonagesischen Semeinde in Wien. (Wien 1783.), is der Einweitung des Lutherischen Bethauses in Wien. (Edien 1783.)

Redundlung der änkern Religionäldungen gelossen sie han. (Wien 1789.)

Verpflangsgründe der Bernunft und des Christenbennen in Ansigung der änkern Religionäldungen gelossen Kode Joseph's II.

Chim 1780.) Gedachtnissede auf Lespold II. (Wien 1782.) Erwinnung an die Protossachen zu einem stillen und unbigen Leben

bekannt bench seine "Anleitung zur gefindlichen Erlents nif der christlichen Religion")," und durch die von ihm berandgegebenen "Fragen über die Lehren und Borschnisten der Religion Iesu")." Mohre intereffante Auflähe lieferte er in Beinschriften in Ben er's allgem. Magazin sir Probiger, in Sanlein's und Ammon's neuem theologischen Isunal"), und in den schledwig-holsteinischen Probinzialberichten.

Bor ben Novis eecles, scholast, Annal, Evangelioorum Aug. et Helvet, Confess, in Austriaea Monarchia, (Schemnitzii 1793.) Vol. I befindet fid. Hod's Bilbnig 16). (Heinrich Döring).

FOCK (Wilhelm von), geb. am 27. Oct. 1779 auf der Infel Bollin, der Sohn eines königl. preußischen Dberftlieutenante, legte ben Grund ju feiner wiffenschaft= lichen Bilbung in einer Penfionsanstalt bes Prebigers Birfchfeld zu Berlin. Er widmete fich ber militairifden Laufbabe. Aus dem Cabettencorps in Berlin trat er 1794 ale Junter in Die tonigliche Leibgarde. Roch fetz jung, machte er ben Feldzug am Rhein gegen Frankreich mit. Friedrich Bilhelm IU. ernannte ihn 1797 zum Officier. Aus ber toniglichen Leibgarde, bei ber er bisber gebient, warb er 1802 als Secondlieutenant in bas Infanterieregiment von Steinwehr nach Schweidnig versett. Familienverhaltniffe bewogen ihn bald nachher, um feine Dienftentlaffung nachjusuchen. Seit bem Sabre 1803 lebte er in Potsbam, unter verschiedenartigen wiffenschaftlichen Beschäftigungen. In Baireuth, wohin er sich im Jahre 1804 begeben hatte, widmete er sich mit ruhmlichem Eifer bem Forftwefen. 3m Jahre 1806 warb er Referendar bei ber Kriegs : und Damainentam= mer bes Aurftenthums Baireuth. Sein Patriotismus bewog ihn balb nachber, biefen Poften zu verlaffen, um für sein bebrangtes Baterland wicher die Baffen ju er greifen. In Potsbam bemubte er fich vergeblich um eine Anftellung im preußischen Beere. Durch feine freis muthigen Außerungen ward er ben frangofischen Beborben verbachtig. Er erhielt von bem General Clarke Die Beifung, Potsbam gu verlaffen. Bu Regenthin in ber Reumart beschäftigte er fich unter ber Leitung bee Forstmeis fters Olberg wieber mit bem Forstwefen. Im October

in aller Gottseigkeit und Chrbarkeit. (Wien 1794.) Abschehrerbigt bei Riebertsgung seines Probigtamtes in Wien. (Wien 1796.) Ihn Drysbale's Probigten, aus dem Englischen übersetzt (gemeinschaftlich mit G. Chr. Schmibt). (Wien 1796.) Reden bei Sahvesfeier der Armenanstalt in Kiel (Kiel 1797.) (gemeinschaftlich mit A. Riemann berautzgegeben) u. a. m.

7) Wien 1794. Finste, mit Suther's Ratechismus vermehrte Ausgabe. (Ebendas. 1825.) 8) Als Leitsaben bei dem Borderestungsunterrichte der Sanstrmanden. (Riel 1810.) 9) s. dort unter Anderem im ersten Stüde des vierten Bandes den von Fosk mitgetheilten Borfchlag, die Rusdenkeit der diffentsichen Religions worträge zu bestehen. 19) Bergl. Lordes, bertion der jest lebenden schleitwig sholsteinschen Schriftsteller. (Gelewig 1797.) S. 122 fg. Lüdere's Bertion der schlesvog halstein-lauendurgdschen und eutinischen Schriftsteller. (Altong 1829.) 1. Abtd. S. 166. Reufel's Gel. Teutschland. 2. Bd. S. 377 fg. 9. Bd. S. 362. 11. Bd. S. 333 fg. 17. Bd. S. 600. 29. Bd. Liefer. U. S. 177. Don Reuer Betwalog der Teutschen. Jahrgang Alli. 2. Ih. S. 720 fg.

1806 erhielt er eine Anstellung als Forstreferendar bei der Remmer in Marienwerber, von wo er, mit einer betrachts Achen Gehaltserhöhung 1809 nach Breslau verset warb. In biefen verschiedenen Amtsverhaltniffen zeigte er fich als ein umfichtiger und brauchbarer Geschaftsmann. Diefe mehrfach anerkannte Brauchbarkeit verzögerte bie Erful-Inng feines Lieblingswunfches, bei bem Ausbruche bes Befreiungefrieges im 3. 1813 als freiwilliger Jager unter ben Forstmannern zu bienen, die sich bei Reiße sammels ten. Dit ber Forstmeifterftelle, die er im April bes genannten Jahres erhielt, warb ihm zugleich bas Coms mando über bie Forftofficianten und Sager zugefichert, welche bie Festung Glat, falls fie belagert murbe, vertheidigen follten. Rur auf turze Beit übernahm er bies Commando. Schon im August 1813 befand er sich als Hauptmann und Abjutant bei bem königl. preußischen General von Saudy. Bergebens bemubte er fich nach bem Feldauge von 1814 um eine fefte Unftellung im preufifchen Beere. Er trat in fein fruberes Dienftverhalts niß zurud. Bei dem Ausbruche des Krieges im 3. 1815 erwachte noch ein Dal lebhaft ber Bunich in ibm, fur sein Baterland zu kämpsen. Er ward im April des ge= nannten Jahres Capitain bei bem 24. Infanterieregiment. Zugleich ward ihm die Formirung und Bildung der Freis willigen in einem oftpreußischen Sagerbataillon übertragen. Mit gerechter Anerkennung seiner Berbienste und mit dem Charafter eines Majors ward er im Rovember 1815 seiner Anftellung im preugischen Beere entlaffen. Im Februar 1816 warb er jum Regierungerath und Forstmeister bei ber neu errichteten Regierung in Pofen ernannt. In glei: der Eigenschaft mard er balb barauf nach Erfurt verfett. Am 3. 1818 erhielt er bort bas Commando über das aweite Aufgebot vom britten Bataillon bes 27. gands wehrregiments. Er ftarb am 13. Februar 1828, allgemein geschätt als prattifcher Beichaftsmann wegen feiner vielseitigen Bilbung, einer leichten Erregbarteit bes Beis ftes und einer baraus entspringenben raftlosen Thatigkeit. Durch allgemeines Wohlwollen zeigte fich sein Charafter als Menfc von einer liebenswurdigen Seite. Selten ver= ließ ihn seine heitere Laune, die ihn, verbunden mit fei= nem mufitalifchen Talente, zu einem angenehmen Gefell-(Heinrich Döring.) fcafter machte \*).

POCKEA

FOCKEA. So nannte Entlicher (Nov. stirp. dec. n. 3. p. 17, iconogr. t. 91) nach Gustav Walbemar Fode, Dr. med. in Bremen, eine Pflanzengattung aus ber erften Ordnung ber funften Linne'ichen Claffe und ber Untergruppe der Bopeen ber Gruppe ber Pergularieen ber naturlichen Familie ber Abelepiabeen. Char. Der Reld funfspaltig; bie Corolle fast rabformig, mit turger Robre, fünftheiligem, offenstehendem Saume und schmalen Beten; die Staubfabenkrone zehnspaltig, auf ber Spite ber Staubfabenrohre, unten und hinten mit ber Corolle vermachsen, mit abwechselnb, ben Untheren gegenüberstehen: ben, breitheiligen Zeten, beren mittelfter Lappen größer if, als die beiben feitlichen und innen an ber Bafis eis

9) Bergl. ben Reuen Refrolog ber Zeutschen. Jahrgang VI. 8. 29. G. 94 fg.

nen geraben Fortfat bat; bie Pollenmaffen ablang; bie Rarbe gebrudt : legelformig; bie Frucht gur Beit noch unbefannt. Die einzige Art, F. capensis Endl. (II. cc.), ift in Subafrika einheimisch als ein Strauch mit über der Erbe fnollenformig : angeschwollenem, rungeligem Strunde, einfachen, faft ruthenformigen Bweigen, gegenüberftebens ben, eiformigen, gewellten Blattern, außerhalb ber Blatt= achseln stebenden, fast ungestielten, brei : bis funfblutbigen Dolben und weißlichen Blumen. (A. Sprengel.)

FOCKENHOF, ein abeliges Gut in Bierland in Chftland. Es liegt im Rirchfpiele Jewe und gehorte bis jum 3. 1787 der beruchtigten Bergogin von Ringstone, gebornen Dig Rhubleigh, fonft auch Grafin von Briftol genannt. Gie taufte es für eine anfebnliche Summe von bem Baron von Robbinder, ber bisher Erbberr bapon gewesen war. Es bat einen ju einem Safen febr beques men Meerbusen und bie bebeutenbfte Pofifiation in gang Chstland, auf der beständig 50 und mehr Pferde unter= halten werben, weil fich bier bie revalfche Strafe mit ber petersburgischen vereinigt. Die Bigarrerien biefer Dame find bekannt. (Man sebe: "Anetboten ber Bergogin von Ringstone, jegigen Grafen von Briftol, und ber Marquise be la Touche." Aus bem Frangofischen, nebft Anmertungen bes Ubersebers, hamburg 1777.) Gie brutete auch in Chstland eine Menge Projecte aus, wollte einen Safen und Schiffswerft erbauen, Fabriten und Manufacturen anlegen, eine Stadt bauen, Sandel treiben, und livund ehftlanbifche Producte, als Maften, Bolg, Breter, Balten, Korn, Banf, Flachs, Leinfamen zc., nach Enge land und holland schiden u. f. w. Bei einem jahrlichen Einkommen von mehr als 50,000 Rubel war fie bennoch außerst geizig, handelte oft um einige Kopeten in eigener bober Person, und warf bann bei andern Gelegenheiten, wenn fie fich als Englanderin fuhlte und feben laffen wollte, mit verschwenderischer Freigebigkeit die Rubel wieber weg. Einige Beit vor ihrem Tobe vertaufte fie Fodens hof, reifte nach St. Petersburg, von ba nach Dresben. und lebte mit ber Raiferin Katharina II. und ber verwitz weten Kurfürstin von Sachsen in vertrautem Umgange. Sie ging jum zweiten Dale nach Rugland, wo fie in ber Nahe ber Refibeng Guter taufte, auf welchen fie, wenn ich nicht irre, gestorben ift. — Fodenhof bat eis nen mit mehren hubschen steinernen Gebauben versebenen Sof, nicht weit von der Poststraße. Die Poststation Fodenhof, nahe bei bem gleichnamigen Gute, ift nicht weit von ber Oftfee entfernt. Bon bier bis gur fols genben Station Baiwara fahrt man theils in tiefem Sande, ben ein Tannenwald bebeckt, theils langs bem boben fleilen Felsenufer ber Oftsee, an welches bier und ba bie Bellen unmittelbar anschlagen. Der Anblid von ber Bobe berunter ift prachtig und fürchterlich. 3wifden ben beis ben Stationen hohenfreut (131/2 Meilen von Rarma) und Barjal (gehn Deilen von Rarwa) fahrt man auch eine Deile weit langs ber Oftsee, aber hier hat bas Ufer eine gang andere Geftalt. Es ift zwar boch, fteinig, bin und wieder mit Kieseln bebeckt und scheint aus hartem Rels zu bestehen; aber auf ber Landseite bat es bobe, ebene. etwas fteinige Felber; auf ber Geeseite bingegen liegt eine

ziemlich breite Riedrigung daneben, welche theils mit Baumen bewachsen ist, theils zu Feldern und Wiesen genutt wird. Sie scheint allmalig entstanden zu sein. Bergl. Ehstland und die Ehsten von J. C. Petri, 2. Bb. S. 487 fg. (J. C. Petri.)

FOCUS, FOCULUS, last sich zurucksteren auf bie Burgel fo und bas bavon burch Erweiterung abgeleitete foveo, wie dies auch schon die Glosse in den Ercerpten aus Festus ganz bestimmt ausspricht: "focus a sovendo, id est calesaciendo" und noch bestimmter Dvidius in solgendem Berse der Fasten VI, 301:

At focus a flammis et quod fovet omnia, dictus; womit wir die bei Isidor (Origg. XX, 10) aufbewahr: ten Borte bes Barro verbinden, welche ben ursprungs lichen Zusammenhang bieses Wortes mit dem Reuer und dess fen junachft bas hausliche Leben bes Menfchen berührenbe und vielfach burchdringenbe Birtungen und Rolgen anbeuten: Varro focos ait dictos, quod fovent ignes: nam ignis ipsa flamma est, quidquid autem ignem fovet, focus vocatur seu ara sit seu quid aliud, in quo ignis fovetur; eine Erklarung, die wir auch zum Theil bei Gervius ad Virgil. Aen. XII, 118 (,, quidquid ignem fovet, focus vocatur, sive ara sit sive quid aliud, in quo ignis fovetur") und XI, 211 (,,adnotandum sane, quod focos dixerit pyras, cum focus ara sit deorum penatium. An quod focum dicat ubicunque ignis est et fovetur, unde et Varro focum dici vult") wiederholt finden. Co bebeutet also focus junachst die erwarmende Statte bes Hauses, ben Drt, wo das erwarmende Feuer flammt, also ben Berd, als bie Feuerstätte bes Sauses, bestimmt ebenso febr fur die warme, in ber alteren Beit aber gewiß hochft einfache Rahrung des Menschen ju forgen, als biefen felbst in der winterlichen Jahreszeit durch die von da mittels des Feuers ausgehende Barme zu erwarmen. Go bilbet ber herb, auf welchem das Feuer brennt, den eigentlichen Mittelpunkt bes Saufes und barum ward er auch als bie Statte und als ber Aufenthaltsort bes bas Saus beschirmenden Gottes, des garen, und zwar zunächst des Lar familiaris gebacht, was mit wol in bem altesten Feuerund Lichtcultus der frühesten Bewohner Italiens seinen Grund hat. Bo bas Feuer, als der fichtbare Abglanz bes bochsten himmlischen Lichtfeuers, im Sause brennt, ba ift auch ber Sit ber boheren, diefes Himmelslicht gleichsam reprafentirenden Befen, ber Gotter, und hier junachft ber Hausgotter. Darum vom Berbe, als bem höheren Mittelpunkte des Hauses, aller Segen ausgeht, ber das haus und beffen Bewohner trifft; es ist ber Perd gedacht als eine heilige Statte, als die Wohnung ber unsichtbaren, bas Saus und die gange Familie bechubenben und fegnenden boberen Geifter, die felbft in ibrm Ramen als die herren bes hauses — benn das be: deutet der Rame der garen — anerkannt und verehrt werden, die, wie einst als die sichtbaren Saupter bes Daufes und ber Familie, nun als bie unsichtbaren Schutgeifter kanend und schützend bas Saus umschweben und m Mittelpunkte deffelben, da wo die Flamme brennt,

I. Encott, b. 28. u. R. Grite Section. XLVI.

am Berbe, wo ihr fichtbares Bilb aus Bolg barum aufgerichtet ift, ihren Bohnfig genommen haben. Darum auch aus ber Afche am Berbe bes alteren Tarquinius ploglich, wie bie Legenbe fagt, ein mannliches Blied fich erhebt und bie bort figende Derifia, Die gefangene Magb, gur Mutter bes Gerbius Tullius macht, ber nun gewiffermagen ale ber Gobn bes ichutenben Sausgeiftes, bes Lar familiaris 1), betrachtet word; f. Plinius H. N. XXXVI am Schlusse und Dionys. Halic. Antiqq. Rom. IV, 2. Um Berbe, wo der hausherr mit feinen Sausgenossen, mit Weib und Kind, wie mit der Dienerschaft sich nieberläßt, um, ermubet von bes Tages Arbeit, bes Mables sich zu erfreuen, das ihm der schützende und Segen bringende Sausgott gewährt, ober um bier gegen die Unbilde der Witterung durch die erwarmende Flamme sich zu schirmen und zu laben, da wird auch diefer Sausgeift felbst verehrt, beffen Bild bei bem Berde aufgerichtet ift. hier vor bem Bilbe bes Lar familiaris ward jedes Hausereigniß feierlichst begangen, hier bas Opfer und bie Spende feierlichst bargebracht, Die aus Früchten, aus Beibrauch, aus Bein und bergl. bestand; bas Bilb bes garen felbst aber bann befrangt, wie bies aus Ca= to's Borschrift De R. R. cap. 143 und aus andern Stels len hervorgeht, unter welchen wir nur an die eine aus der Aulularia bes Plautus (II, 8, 15) erinnern wollen, wo Euclio von ben Borbereitungen gur Sochzeitsfeier feiner Tochter fpricht, an welchem bedeutenben Saus : und Familienereignisse auch ber am Berbe bes Saufes wohnenbe Lar feinen Antheil haben muß:

> Nunc tusculum emi et hasce coronas floreas Hasc imponentur in foco nostro Lari, Ut fortunatas faciat gnatae nuptias.

Laft ja boch ber Dichter in bem Prologe biefes Studs ben Lar familiaris felbst auftreten, und erzählen, wie ber Grogvater bes jehigen Besigers bes hauses ihm (bem Laren) insgeheim einen Schat anvertraut, ben er (ber Grogvater) im herbe verborgen:

> Sed mihi avus hujus obsecrans concredidit Thesaurum auri clam omnes: in medio foco Defodit, venerans me, ut id servarem sibi.

Und bald darauf gedenkt er ruhmend ber einzigen Tochter bes Saufes, welche alle Pflichten genau gegen ihn erfüllt:

— — ea mihi quotidie

Aut ture aut vino aut aliqui semper supplicat

Dat mihi coronas.

So ist also ber herb ber innerste und eigentlichste Mittelpunkt bes hauses, bei welchem die Familie zusammenskommt ("focus Larium, quo familia convenit" heißt bei Plinius, H. N. XXVIII fin.), wo sie zum Mahle, wie zu jeder freudigen und festlichen Gelegenheit sich verssammelt, Gebete und Opfer dem haustaren darbringt (vgl. z. B. Horat. Serm. II, 6, 66. Epod. II, 43); dem

<sup>1)</sup> Benn in ber Erzählung beffelben Ereigniffes bei Doibins (Fast. VI, 627 aq.) Bulcanus als Bater genannt wirb, so liegt auch hier ber Begriff ber befruchtenben, schaffenben und zeugenben Beuertraft zum Grunbe, und bie Beziehung auf Feuerbienft bei bies sem alt sitalischen Gultus tritt noch beutlicher hervor. Bergl. auch Dartung, Religion ber Romer. II. S. 109.

Berbe nahete fich nach einem alten romischen Gelebe bie Braut, und legte bier ju ben gugen des Lar familiaris einen ber brei Affe nieber, mit welchen fie ju ihrem funftigen Gemahl trat "); hier am herbe fitend fanden daher auch bie famnitischen Abgefandten ben Curio, ber fie mit ihren Geschenken abwies (Cic. De Senect. 16. De Rep. III, 28). Go bat ber Berd bes alten Romers hauptfächlich in religiofer Sinficht Bebeutung, als bie Bohnftatte und ber Gis bes Saustaren, bes das Saus und die Familie beschützenden Bausgeiftes, beffen Bild, anfanglich, wie bemerkt, bei bem Berbe aufgerichtet, nachher in einem eigenen Banbichrant (lararium)3) in ber Rabe bes Berbes aufbewahrt ward; bis spater in ben Saufern ber vornehmen Romer, und bei ber, man tann wol fagen, veranderten Bestimmung, welche Berd und Ruche in ben Palaften ober Billen ber Großen enthielt, eigene Saussapellen (Sacrarium) 1) in Aufnahme kamen. Berd ift somit eine beilige Statte, zu ber fich ja auch in Griechenland Teber flüchtet, und bamit unter ben Schut bes höchsten Gottes (Zed; èpéorios) sich stellt, um fo gegen jeben Angriff, ber nun eine Berletung bes Bottes mare, fich ficher ju ftellen (f. meine Rote ju Horodot. I, 44); er ift sonach eine Art von Altar, gewiffermaßen ein hausaltar, auf welchem bie Flamme als Der Abglang bes himmlischen Lichtes und Feuers, als Das sichtbare Beichen der Licht= und Feuerfraft, Die in der Ratur Alles belebt, erwarmt und erhalt, fich erhebt. So nimmt ber Ausbruck focus gewissermaßen bie Bebeutung von ara an, ohne barum jedoch mit biesem selbst vollig gleichbebeutend zu werben, in welcher Sinsicht wir fogleich an eine, in den Glossen des Servius zur Aeneis III, 134 val. 178 befindliche, merkwurdige Stelle bes Barro, mabricheinlich aus Buch V. Rerr. Diving.) erinnern. wenn sie anders vollständig und unentstellt auf uns gecommen ift: "Sane Varro Rerum Divinarum refert; inter sacratas aras focos quoque sacrari solere, pt in Capitolio Jovi, Junoni, Minervae, nec minus in plurimis urbibus oppidisque et id tam publice quam privatim solere fieri, focum autem dictam a fovi, ut colinam ab eo, quod ibi ignis colatur; nec licere vel privata vel publica sacra sine foco fieri, quod hic ostendit poeta; focorum enim commemoratione, instantium sacrificiorum mentio inducitur: quod ita esse multis locis docetur. Quidam aras superorum deorum volunt esse Medicimorum i. e. marinorum focos, Inferorum vero mundos. Womit sich noch bie Stoffe ju Eclog. V, 66 verbinden lagt: "Varro Dis superis altaria, terrestribus aras, inferis focus dicari affirmat," In welchem engen und innigen Busammenhange aber ara und focus mit einander in bieser Beziehung fiehen, tann aus manchen Berbindungen baber Ausbrucke in ben Schriften ber Admer entnomme werben; und Cicero hatte barum gewiß Recht, wenn a bas Befen ber Befta — ber Feuergottin — bezeichnm wollte, ju sagen: "Vis autem ejus ad aras et focu pertinet (De Nat. Deor. II, 27). Insbesondere ma: ben wir auch bier bie bekannte, spruchwortlich gewordene Formel, die und ben Rampf um die bochfter Guter bes Menschen, um das Seiligste und Theuerfte, mas er auf bieser Belt besigt, ausspricht: pro arie et fonie (ver gleiche Cicero, De Nat. Deor. III, 40 mit den Auslegern) zu berucksichtigen haben, ohne daß wir jeboch in biesen, wie in andern Berbindungen, in welchen arae und soci neben einander genannt werden, eine beiden Bortern vollig gleiche Bedeutung, alfo eine Tautologie im Ausbrude, anzuerkennen vermogen b). Muerbings wird die ara oder ber bem Gotte gebeiligte, zu beffen Anbetung errichtete Altar zu einem focus, in fofern von bem Altar bie beilige Opferflamme gen himmel fleigt; aber bie ara als folder ift immer und einzig allein ei nem Gotte geweiht, ber einer offentlichen Berehrung fic erfreut, bem Gotte ber Gemeinde, ber Stadt u. f. w., und ebenbarum barf und tann ber Altar auch zu andem 3weden, ale beiligen, nicht gebraucht, und baburch entweiht werben; er gehort bem Staatscultus, und bem von ber Gemeinde aufgenommenen, mit ihrem Staatswe fen verhundenen Gotterdienste an; der socus bingegen im Innern des hauses ist zunächst die Statte, wo bas, bas Baus und die Familie in jeder Beziehung ermarmende und badurch auch erhaltende, Feuer flammt; bieselbe bient junachft zu irbifchem, menschlichem Gebrauche, ber jeboch burch bie baran gelnupfte Besiehung auf etwas Soberes auch felbft eine bobere, gottliche Bebeutung gewinnt, welche, mit Rudficht auf bas oben Ausgeführte, bem Berbe Die Bestimmung jum bauslichen Cult, für die hausgotter, die Laren, wie der ara jenen offentlichen Gult gibt, also an ben facus bas haus und bas hausliche Leben ber Kamilie, an die ara ben Tempel und die Bohnung der Gotter anknupft 6). Go schliegen beibe Ausbrude ben gesammten Lebens: und Gesichtstreis des alten Romers in sich und gewinnen daburch in den mannichfachen Berbindungen, in welchen fie portommen, erft ihren rechten Ginn unb ibre mabre Bebeutung ?). In biefen Unterschied bat auch

<sup>2)</sup> s. bie merkwardige Rachricht bei Nonius a. v. Nubentes p. 531.

3) Daher die Angabe des Lampridius (Alex. Sever. 199) von dem Kaiser Severus, der jeden Morgen im Lararium seinem Sottesdienst abgehalten "ad effigies deorum, in quidus habeda Adrahamum at Christum;" aber in einem andern Larairum waren auch die Bilder des Cicero und Birglius! (ibid. p. 31.)

4) s. Baftemann, Der Palast des Scaurus. Cap. XIII. S. 129 fa.

<sup>5)</sup> Daß bei der innern Berwandtschaft der beiden Ausbräcken inwohnenden Begriffe, im Sprachgebrauche, zumal der Dichter, sows ofters für ars, ganz allgemein, als Altar gebraucht wird, kann ebendarum nicht aufsallen. So z. B. Owid. Metamorph. IV, 753. Ars Am. I, 638. Tilbull. I, 2, 84. I, 8, 70. Fropart. II, 19, 14. IV, 5, 64. 6) Stellen der Art s. dei Freund im Worterhiche der lateinschen Sprache. I. S. 343, oder dei Brussti, Clav. Cioer. s. v. ars, dessen Erklärung wir jedoch uns nicht anschließen können, weil sie ungenfigend scheint. Besser dat derhiegen die Sache ausgesast, auf welchen wir verweisen: De dijs Romanorr, patrils. (Hal. 1840.) p. 64 sq., dergl. p. 70. 7) Dar her auch in der Rede des Cicero wider Antonius, der sich sp her Besse der Guter des Hompelies geset, bessen hintertassen—"ropoetedant praeterea deos patrios, aras, socos, Larem suum sessitionem, in quae in invaseums etc." (Philipp. II, 30). Und in der Rede De Haruspics, respons. 27: "Lete — deorum ignes,

der alte Schofläst zu ber angeführten Horazsschen Stelle Epod. II, 43) erinnert, wenn er auch gleich in feiner Erklarung Lates und Penates nicht gehörig geschieden, sondern zusammengeworfen hat: "Juxta focum Dii Penates positi fuerunt, Laresque appellati, idcirco quod ara deorum, Larum focus sit habitus; " bergl. die oben angeführte Sloffe des Servius ad Aen. XI, 211 und über die Penaten und ihr Berhaftniß zu ben Laren f. Diefe Encytl. 3. Sect. 15. 29b. S. 418 fg. Inbeffen nicht blos ben Laren, ben einzelnen Sausgottern und Sausgeiftern gehort ber Berb; es wird bas game Berhaltnig auch noch weiter ausgebehnt, sowie die Berren und Gotter bes einzelnen Hauses (Lares privati) balb auch übertragen werden auf bas große Saus und die große gamis fie, die alle einzelnen Glieber ber Gemeinde, also bas gange Bolt, umfaßt, mithin zu Lares publici werben, fo krweitert fich auch felbst ber Begriff bes focus, welder, als Tempel ber Besta, bas ewige Zeuer nahrend, für die gange Stadt und Burgerschaft biefelbe Bedeutung gewinnt, wie in jedem einzelnen Hause ber focus, ber Sit bes gar, bes Sausgeistes, fur bie Bausgenoffen, für die Familie. In diesem Sinne sprach sich das alte Beses, das Eicero (De Legg. II, 8) uns ausbewahrt hat, in den Worten aus: "Virgines Vestales in urde custodiunto ignem foci publici sempiternum, " unb Cicco felbft schreibt in biefem Sinne (ibid. II, 12): Cumque Vesta quasi focum arbit, ut Graeco nomine est appellata (quod nos prope idem Graecum nec interpretatum nomen tenemus) complexa sit, ei colendae virgines praesint" etc. etc. ). Man fieht deutlich, wie hier ein und derselbe Begriff alt = italischen Keuerdienstes hervortritt und die Wurzel und den Grund des Sanzen bilbet. In biefem Sinne nennt Doit ben Bestatempel in Rom, in welchem bas ewige Feuer brennt, focus Vertae (Trist. III, 1, 29; vergl. Fast. III, 698 bei Tibullus H, 5, 51 Vestales foci), und bie Gottin Besta selbst ift ihm domina focorum (Fast. VI, 317), wie baber das auf bem großen Berbe ber Stadt Rom m Bestatempel brennende Feuer das Unterpfand ber Dauer und bes Beftandes ber Stadt ift, fo wird auch bas auf bem Sausherd brennenbe, nicht erlofchenbe Feuer bas Unterpfand ber Dauer, bes Bestandes, bes Gegens und ber Bohlfahrt bes Haufes, welches Alles ber am Berbe in Bilbetn von Solz oder gegenüber bem Berbe im Banbichrante aufgestellte Bar ober Sausgeift spendet: und in biesem Sinne mochte man felbft geneigt fein, bie Bertheibigung ber bei Tibull. Eleg. I, 1, 6 jest meift verbrangten Les: aft ju übernehmen, wo ber Dichter namlich ausruft:

Ne mea paupertas vitae traducat inerti Dum meus assiduo luceat igue focus.

wo flatt assiduo Bog und Andere exiguo vorziehen.

Aus alle bem ergibt sich zur Genüge, welche Besbeutung, welchen Werth fur ben Romer ber herb — socus — hatte, indem an den Besitz eines focus auch

solia, menans, abditos ac penetrales focos — inexpiabili soslere pervertit."

8) Bergl, ein Debres bei Bergberg a. a. D. G. 77 fg.

ber eines Lar, also eines schimenben und segnenden Gottes, geknüpft ift, der alle Schritte und handlungen des Menschen, des hausvaters und feiner ganzen Familie begleitet und geleitet, mithin der Bertust des herdes, gleichwie der des hauslaren der argste, der berbste ist, det den Einzelnen auf diefer Welt treffen kann; weshalb auch der Dichter (Ovid. Amor. 1, 8, 113) in den Wunsch ausbricht:

Di tibi dent nullouque Lares, inopenque sencetam.

Daher bas harte Bort bes Catifina an feine von M. tem verlaffenen Mitverschwornen, im Gegenfat zu dem Reichthum ber Anbern: illos binas aut amplius domos continuare; nobis larem familiarem nusquam ullum esse (Sallust. Catil. 20, & 9). Auch die schon oben angeführten Borte bes Cicero wiber Antonius in ber zweiten Philippischen Rebe konnen hier in gleicher Beife berücksichtigt werben. Bei biefer Bedeutung, welche ber Begriff bes Berbes für ben Romer gewann, tann es micht befremben, biefen Ausbruck auf bas gange haus übertragen zu sehen, und mit focus in ahnlicher Beise, wie mit bem Worte Lar grabegu bas Saus, die Bohnflatte, die Familie, bezeichnet ju finden, in welcher bins ficht es genügen wird, an die bekannte Stelle bes Boratius (Epist. I., 14, 2): "agellus, quem tu fastidis, habitatum quinque focis" qu erianera, und au die Bes beutung, die das aus bem Lateinischen focus gebildete franzosische Wort kover bis auf unsern Tag bebalten bat. Ebenso wenig aber wird nach dem, was über die Grunds bebeutung bes Bortes oben bemerkt worben, es auch bes fremben konnen, wenn das Wort focus nicht blos den Keuerberd, auf welchem die Speifen beveitet werben (veral. Cuto, De R. R. cap. 75. 76), um ben fich bie &c. milie jum Mable, wie im Binter jur Erwarmung (vergl. Vergel, Eolog. VII, 49 verfammelt, bezeichnet, fandern felbft von kleinern Geväthschaften der Art gebraucht wird. welche ju abnilden 3wellen bet Erwarmens bienen. Go beißen die tragbaren Kohlenpfannen ober Feuers beden, mit welchen bie Speisen, um warm ju bleiben, auf der Tafel aufgesetzt werden, ebenfalls foci; in welder hinficht Geneca (Epist. 78, circa fin.) fich fcon ausspricht: "o infelicem aegrum! quare? — quia non ostrea illi Lucrina in ipsa mensa aperiumtus. quia non circa coenationem ejus tumultus coquorum est, ipsos cum obsoniis focos transferentium: hoc enim jam luxuria commenta est. Ne quis intempescat cibus, ne quid pelato jam calloso parum fervest, coenam culina prosequitur." Allerbings erfcheint dies als eine Erfindung bes gurus einer fpateren Beit, die in glangenden Dablzeiten jeder Art fich gefiel, welche ber Ginfachheit ber alteren Beit, Die fich mit menigen Gerichten begnügte, allerdings fremd war. Ebens so tann aber auch focus, als ein solches Fenengerath bas Roblenbeden (Stofden) bezeichnen, an bem man fich im Winter wider ungewöhnliche und barte Ralte zu erwarmen suchte, ja felbst bas zur Erwarmung und Beigung bienende Kamin, bas allerdings nicht, wie bei ums im Zimmer selbst an ber Mauer ungebracht mar benn eigentliche Ofen kannte bie romische Welt nicht -

Digitized by Google

sandern eben nur ein tragbarer Herd war, ein mit Ashlen sder glübender Asche angesulltes Beden, welches in
die Winterzimmer gedracht ward. In diesem Sinne des
speciell dasur angewendeten griechischen Ausdrucks Cominus (vergl. Cie. ad Famil, VII, 10; Horat. Epist.
I, 11, 19. Sat. I, 5, 81) sassen wir mit Beder (Gallus I, p. 101) und Andern auch den Ausdruck soein
in der Stelle des Horatius Od. I, 9, 5: Dissolve srigus, ligna super soei large reponens. Sin solches
bronzenes Ashlen: oder Fenerbeden, das zu Pompesi vorgesunden worden, sindet sich im Mus. Bordonic, V. t.
14 und darans dei Beder a. a. D. Tad. IV. ar. 1
abgebildet; ein größeres, tragdares, nach Art unserer
Dsen, ebendaselbst nr. 2 nach dem Mus. Bordon, V.
tad. 50. Beides konnte im Sinne der alten Römer wol
als soeus bezeichnet werden.

Sehen wir von diesen Beziehungen und Bedeutungen des Wortes socus ab und kehren zu der ursprünglichen Bedeutung des Hausherdes zurück in allen den oben angedeuteten Beziehungen, so bietet sich und noch die Frage bar nach dem Orte, in welchem der herb, ber als Mittelpunkt bes gefammten Saufes gebacht war, fich eigentlich befand. Für die altere Zeit, die wir hier junachst ins Auge faffen, ba die spatere Beit, indem fie für den am herbe flattfindenben Gult ber hausgotter eigene Hauskapellen schuf, ebenso bei ber Anlage bes Herbes, oder vielmehr der Ruche durch Rucksichten auf glanzende Mablzeiten und prachtvolle Tafeln bestimmt ward. werden wir aber den Herb unmittelbar neben das Atrium 141 seken haben, in welchem wir den ersten und vorder: sten Raum des bedeckten Hauses, in welchen man unmit: telbar aus bem Freien ober aus bem hofe eintrat "), erkennen. hier, in dem Atrium, so berichtete Cato 10), pflegten die Romer ihre aus zwei Gerichten bestehende Mahlzeit zu nehmen; hier bewahrten fie auch ihr Gelb auf; hier war auch bie Ruche 11), und Manche wollten ia selbst den Ausbruck Atrium baher ableiten, als Bezeichnung des durch den Rauch der nahen Auche ge= schwärzten Gemaches. Denn da ein eigentlicher Rauchfang, durch welchen ber Rauch aus dem Sause in die Luft hinausgeführt wurde, schwerlich bei den romischen Bohnungen, zumal in ber früheren Zeit, bestand, so war es allerdings naturlich, daß ber Rauch von bem Berbe fich in ben unmittelbar baneben befindlichen Saal zog, ben man beshalb auch den schwarzen genannt wissen Db diese Namensbeutung freilich die richtige ift, wollen wir hier um fo weniger entscheiben, als schon bie Alten selbst mehre, bavon abweichende, Erklarungen bes Bortes Atrium, die uns auch in ber angeführten Stelle des Gervius namhaft gemacht werben, aufstellten, und die in neuerer Beit 12) geltend gemachte Begiebung auf das griechische adolor, in sofern dieser Raum der eigentliche

Dit gewesen, in dem die Familie fich versammelt, einnfinder und natürlicher erfcheinen mag. Salten wir aber an ber Cade felbft feft und betrachten nach Cato bas Atrimum als den Ort, wo die Mahlzeit abgehalten wird, unmunttelber neben hert und Luche, fo wird bedurch auch eine andere Stelle des Servius, die verfimmelt auf und ge= kommen zu sein scheint, vielleicht einiges Licht gewinmen tonnen: "Apud Romanos, lesen wir zu Aen. I, 730, etiam coesa edita sublatisque mensis primis, silemtium fieri solebat, quoad ea, quae de coena libata. fuerant, ad focus ferrentur et igni darentur ac puer deos propitios nunciasset, ut diis honos haberetur " etc. Bir baben bier bann an die Spende ju benten, welche von der Rablzeit dem in der Rabe am Feuer= berbe aufgerichteten Lar gebracht warb, während beffere bie ganze Tifchgenoffenschaft eine feierliche Stille beobach= tete. Benn spaterbin die Sitte bes Speisens im Atriuma verlaffen ward, das nun die Imagines, die in Bachs poulsirten Ahnenbilder, in sich aufnahm; so scheint barum doch herd und Ruche keinen veranderten Plat erhalten zu haben, und ber Rauch nach wie vor in das Atrium gebrungen ju fein, und ben bort aufgestellten Bilbern selbst einen schwarzen Anstrich gegeben zu baben; die famosae imagines bei Cicero in Pison. I tonnen schwers lich anders gedeutet werden, ebenso wenig Seneca's Worte in ber schonen 44. Spistel: "Non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus;" und bie fumosi equitum magistri bei Juvenalis Sat. VIII, 8. 3a die Beschäfte ber Staven, welche zur Bedienung bes Atriums bestimmt waren (Atrienses), scheinen bem naben Berbe und der Ruche in sofern auch nicht fremd gewesen zu sein, als ebendieselben Atrienses die Rüchengerathschaf= ten und was bagu gehort, rein halten mußten, und ber oberfte Aufseher berselben gewissermaßen die Borrathe und die Speisen fur die Ruche in feinem Berschluffe batte; vergl. Columell. De Re Rust. XII, 3. §. 9. Plautus im Pseudolus II, 2, 14. Bei ber veranderten Beftims mung, die inzwischen später das Atrium — früher, wie wir gesehen nach Cato, ber Ort, wo ber Sausvater mit ber Familie und bem Gefinde bas Dabl nahm - erhielt, kann es nicht auffallen, wenn für das Hausgesinde ber hert wieder der Ort des Mahles ward, während der hausherr in eigens bazu angelegten Speisefalen toftbare und prachtvolle Mahlzeiten hielt. Daber wir selbst bei Columella unter ben Borschriften, welche von bem Bors steher eines gandgutes zu beobachten sind, auch die folgende lesen, aus welcher die Kortdauer der Sitte deutlich bervorgeht: "consuescatque rusticos circa larem domini focumque familiarem semper epulari atque ipse in conspectu eorum similiter epuletur sitque frugalitatis exemplum" (XI, 1. §. 19). Und baß biefe Sitte, Die als bie alte, einfache, lanbliche auch aus einer Stelle bes Boratius fich herausstellt 13), auch noch langer nachher

<sup>9)</sup> Bir folgen hier ber, wie uns scheint, überzeugenden Beweissührung von Beder im Gallus I. p. 82. 10) Bei Servius zu Viegil. Aeneis 1, 726. 11) Die Borte bei Servius
lauten: "Idi et culina erat: unde et Afrium dictum est; nfrum
enim erat ex fumo." 12) s. Beder a. a. D. I. S. 84.

<sup>13)</sup> Sat. II, 6, 65 seq.:

O noctes coenaeque Deum: quibus ipse meique Ante Larem proprium vescor vernasque procaces Pasco libatis dapibus,

utgebauert, tann eine Stelle bes Chriften Salvianus 14) rigen. In des alten Cato Schrift finden wir unter den Dbs egenheiten bes hausvorstehers (villicus) auch die folgende: Rem divinam nisi compitalibus in compito aut in oco ne faciat" (cp. 5. §. 3), und in Bezug auf die jausvorsteberin (villica): "Focum purum circumverum quotidie priusquam cubitum eat, habeat. Kaendis, Idibus, Nonis festus dies cum erit, coronam in focum indat; per eosdemque dies Lari faniliari pro copia supplicet" (cap. 143). Man sieht daraus, wie bie Reinhaltung des Berbes, bie Befrans umg beffelben an Zesttagen und bie Darbringung bes Opfers wie bes Gebetes an diesen Tagen bem alten Romer ein Gegenstand besonderer Sorge war, in Bezug auf welche wir noch bei Columella l. l. §. 22 bie merkwurdige Bor= schrift für ben Billicus finden: "Sacrificia nisi ex praecepto domini facere nesciat: aruspicem sagamque sua sponte non noverit: quae utraque genera vana supersutione rudes animos infestant;" welche Borschrift auch foon fruber I, 8. 6. 6 mit ben gleichen Borten gegeben war, und beutlich das Bestreben zu erkennen gibt, den alten einfachen Gult ber hausgotter, ber an ben Berb gefnupft war, auf dem Lande zu erhalten und weiteren Aberglauben abzuhalten. Über die Anlage der Kuche selbst und somit auch des herbes geben Barro (De re rust. 1, 13. §. 2, vergl. §. 6), wie Columella (1, 6. §. 3) bie ndthigen Borfdriften, die von bem Standpunkte ber 3med: mákigkeit und Núklichkeit für bie gesammte Landokonos mie und Bewirthschaftung bes Gutes entnommen find. Und ebenso finden sich auch bei Bitruvius Borschriften über die Anlage von Ruche und herd, wobei freilich die frühere Bedeutung des letten nicht mehr ben Maßstab abgibt, sondern die Große und Pracht der Mahlzeiten, wie sie bei den Hofbaltungen der vornehmen Romer allerdings flattsanden. Da die sonft am herde verehrten hausgotter ein anderes, fur biefen 3med eigens bestimmtes, Locale erhalten hatten, so fiel nun bei der Anlage des Berdes jede derartige Rudficht hinweg, indem dagegen ausschließ: lich die Ruckficht auf die Freuden des Mahles und beren Enrichung vorwaltete. Hier hatte der focus seine alte Bedeutung verloren und nur die zur Erreichung culinaris ider Genusse allerdings nothwendige Stellung behalten. Die Ruche selbst erhielt auch eine andere Stellung, und ward von den bewohnteren Theilen des Hauses entfernt, um die Bewohner burch ben Rauch ober Geruch nicht zu beläftis gen; sie kam baher vom Eingang weg in den hintern Beil bes Saufes, wo bann auch alle bie ju einer groken ibmischen Saus : ober Hofhaltung gehörigen Gemas der jum Aufbewahren ber Borrathe und ber Speisen wie ber Getranke fich befanden, sodaß zwar alles bies in ziemlicher Rabe bei bem bewohnten Theile bes Saufes sich befand, aber boch zugleich von biesem so getrennt war, daß die Bewohner dadurch nicht belästigt wurden; l bas Rabere über die Ruche bei Buftemann, ber Palaft bes Scaurus cap. 14. p. 136 sq.

Foculus als Deminutivum für focus, hat nativiich: biefelbe Bedeutung, indem es benfelben Begriff auf einer verringerten Stufe bezeichnet. So junachft von einem Berbe geringern Umfanges, einem Feuer: ober Roblens beden (3. B. Plin. Hist. 35, 10, 36. §. 14. Juven. III, 262), insbesondere wie deren bei dem Opfer vortommen (Liv. II, 12: dextram accenso ad sacrificium foculo injicit), und so gewissermaßen als Altare gebraucht murben (Cic. Haruspicc. respons. 47); baber wir ebenso wie focus, auch foculus mit ara in abnlicher Beise verbunben sehen bei Fronto Ep. ad Ver. 6: "Apud omnes feculos, aras, lucos sacros, arbores sacras, namrure agebam, supplicavi." So tommen auch bei Cato. Re Rust. 10 und 11 unter ben Bausgerathichaften foculi vor, von Ginigen fur Bangen, jum Aufscharren und Unfachen des Feuers, erklart, richtiger aber wol, ba-Diefer Begriff eines folden Wertzeuges icon burch bas dabeistehende rutabulum ausgebruckt ift, für kleinere tragbare Herbe ober Rohlen: und Feuerbecken gelten konnen. Derartige, jum Rochen ober Barmen ber Speisen bestimmte Beden mogen auch bei Plautus, Capt. IV, 2, 66 (jubes epulas foveri *foculis* in ferventibus 💳 cine starte Alliteration) gemeint fein.

1) Ipoly - Fodémes, ein großes, FODEMES. mehren abeligen Familien gehöriges Dorf im ipolyer Bezirke (Gerichtsstuhle, Processus) ber bonther Gespanschaft im Rreise biesseit der Donau Nieberungarns zwis schen Bergen und Balbern gelegen, mit 79 Saufern, 538 magyarischen Einwohnern, einer eigenen katholischen Localfaplanei (bes graner Erzbisthums), einer tatholischen Rirche, einem einzelnen Wirthshause, gutem Ader : und Beinbaue und vielen Gichenwalbern, zwei Mublen und 16 Bauernsessionen. Unter ben Einwohnern befinden fic 16 Calviner. 2) Nagy - Fodémes, ein jum graflich Palffp'schen Majorate gehöriges großes Dorf im ober : ep. lander Bezirke (Gerichtsfluble, Processus) ber presburger Gespanschaft, im Kreise biebseit ber Donau Rieberuns garns, in ebener fruchtbarer Gegend gelegen, mit 228 Saufern, 1620 magparischen Einwohnern, welche unter Andern viele Melonen bauen, auch Leinbau treis ben; einer eigenen alten katholischen Pfarre (Erzbisthum Gran), einer tatholischen Kirche und Schule, Die unter bem Patronate bes graflich Palffp'ichen Seniorates fieben, einer Duble, einem Biegelofen, Forfterei und ben zwei Pradien Sagymas und Lencfebely. Unter ben Bewohnern befinden sich 66 Schulkinder und 15 Juden. 3) Puszta-Fodémes, ein ebenfalls sehr großes, mehren adeligen Fas milien geboriges Dorf, im tornauer Gerichtestuble (Begirle, Processus) des presburger Comitats im Rreise biesseit ber Donau Nieberungarns, am Bache Cfabe gelegen, mit 172 Saufern, 1200 theils flawischen, theils magparifden Ginwohnern, welche größtentheils Ratholifen find und nur 122 Lutheraner, 19 Calviner und 22 Jus ben unter fich zahlen; einer eigenen alten tatholischen Pfarre (Erzbiethum Gran) und Kirche, bie unter bem ges meinschaftlichen Patronate ber abeligen Mitbesiger fleben, einem akatholischen Bethause, einem großen Teiche, eis nem cichyschen Allode und einem Birthshause. 4) Zsitva-

<sup>14)</sup> De provident. Dei 1. "Numquid parcam illam tunc aprestemque vitam cum gemitu et dolore tolerabant, cum viles ac rusticos cibos ante ipsos quibus exercebantur focos sumerent?"

Fodemes, ein bem Grafen Karolni gehöriges, nach Corboghe (Erzbisthum Gran) eingepfarrtes großes Dorf im neutraer Gerichtsftuhle (Bezirke, Processus) und Comitate, im Kreise diesseit ber Donau Nieberungarns; am Bache Czerenke gelegen, mit 114 Hausern, 870 Einwohnern, unter benen sich sechs Juben besinden, und einem berrichaftlichen Wirthshause. (G. F. Schreiner.)

FODERE (François Emmanuel) ), Argt, ber fich befonbers in ber gerichtlichen Debicin in Franfreich einen Damen erworben bat, murbe am 8, 3an. 1764 ju St. Jean : be: Maurienne in Savonen geboren und ftubirte in Zurin bie Mebicin. Rachbem er bafelbft 1787 promovirt hatte, befuchte er gunachft noch Paris gu fernerer Musbilbung. In fein Baterland gurudtehrend, murbe er beeibigter Urgt bes Bergogthums Mofta und bes Forts Barb. Als aber Cavopen im 3. 1792 mit Frantreich vereinigt wurbe, trat er als Militairargt bei ber Armee ein. Das Beer vertauschte er fpater mit bem Lehrftuble ber Phufit und Chemie im Departement ber Geealpen, mobei er auch jugleich Mitglied ber Jury bes offentlichen Unterrichts dieses Departements wurde. Beiterhin folgte er einem Rufe nach Marfeille als Argt des hotel = Dieu und der Irrenauftalt. hier lehrte er dann auch Physiologie. Beiches Ansehens als Arzt er sich aber zu erfreuen hatte, bas mag baraus entnommen werben, bag er fowol pom Konige Rarl IV. von Spanien, als auch fpater von Berdinand VII. consultirt wurde. 3m 3. 1814 fiedelte Robere nach Strasburg über; er concurrirte namlich fur ben vacanten Lehrftuhl ber gerichtlichen Debicin bei ber Facultat in Strasburg, und am 12. Febr. wurde er eins fimmig erwählt. Beiterhin wurde er Prafibent ber mebicinischen Jury in Strasburg, Biceprafibent bes Gesundheiterathes, Argt am Collége royal, Prasident der medicinischen Gesellschaft, sowie Mitglied einer Menge gelehrter Gesellichaften. Fobere war ein unermublicher Arbeiter und ein fruchtbarer Schriftsteller. Durch diese Un: frengungen war aber auch sein Geficht so fehr geschwächt worben, daß in den letten zwolf Sahren feines Lebens bie alteste Tochter als Secretair, und brei andere Toch= ter als Borleserinnen bienen mußten. Aber noch im lets ten halben Jahre, wo seine Krafte immer mehr schwanben, ja felbst noch an seinem Todestage mar er fortwahrend mit Dictiren beschäftigt. Er ftarb am 4. Febr. 1835. Roberé war Mitarbeiter am Dictionnaire de Medecine und an mehren Journalen. Er hinterließ mehre Manu: scripte, barunter eine Histoire critique et philosophi-(F. W. Theile.) que du genre humain 2).

FODERN, FORDERN, FODERUNG, FORDERUNG, FORDERUNG (sprachlich), wird von den Einen ohne r vie dem d, von den Andern mit r vor dem d geschrieden, je nachdem die Einen sodern alls ein von dem Allthoude teutschen soseden sollt ein von dem Allthoude teutschen sollt den sollt ein von dem Allthoude teutschen sollt den sollt ein von dem Allthoude teutschen sollt den sollt eine Abstammung nach verschieden annehmen. Die en Allthoude mitster Abstammung nach verschieden annehmen. Die Lex Ripuariorum Tit. 33. De intertiare soge Leg. IV: Quod si in ipsa hora; quando res intertiatur, responderit, quod fordonem?) suum nesciat, tunc in praesente de sacramento sidi septima manu sidem saciat, et super quatuordecim noctes adjurare studeat, quod auctorem (actorem) vel casam seu postem januae auctoris (actoris) sui nes

Linbemann. [Berlin 1796.]) Mémoire sur une affection de la bouche et des gencives, endémique à l'armée des Alpes. (Embrun 1795.) Analyse des eaux thermales et minérales du Plan - de - Saly sous Montition, (Embrun 1795.) Essai sur la phthisie pulmonaire relativement au choix à donner au régime tonique ou relachant. (Marseille 1796.) Les lois éclairées par les sciences physiques, ou Traité de Médecine légale et d'Hy-giène publique. 3 Voll. (Paris 1799. 2me Ed. Bourg 1812.) Gine britte febr vermehrte Ausgabe führt ben Sitel: Traite de Médecine légale et d'hygiène publique. 6 Voll. (Paris 1815.) Mémoire de Médecine pratique sur le climat et les maladies des montagnards, sur la cause fréquente des diarrhées chroniques des jeunes soldats, sur l'épidémie de Nice. (Paris 1800.) Essai de physiologie positive, appliquée specialement à la médecine pratique. 3 Voll. (Avignon 1806.) De Apoplexia disquisitio theorico-practica. (Avenion, 1808.) Recherches expérimentales sur les succédanées du quinquina et sur les propriétés de l'arseniate de soude, (Marseille 1810.) De infanticidio. (Argentor. 1814. 4.) Manuel du garde-malade. (Strasbourg 1815. 12. Paris 1827. 18.) Traité du délire, appliqué à la médecine, à la morale et à la legislation, 2 Voll. (Paris 1817.) Voyage aux Alpes maritimes, ou Histoire naturelle, agraire, civile et médicale du comté de Nice et pays limitrophes, enrichi de notes, de comparaisons avec d'autres contrées. 2 Voll. (Paris 1822.) Leçons sur les épidémies et l'hygiène publique, faites à la faculté de Médecine de Strasbourg. 4 Voll. (Strasbourg 1822—1824.) Essai historique et morale sur la pauvreté des nations, la population, la mendicité, les hôpitaux et les enfants-trouvés. (Paris 1825.) Mémoire sur la petite vérole vrale et fausse et sur la vaccine. (Strasbourg 1826.) Essai théorique et pratique de pneumatologie humaine, ou Recherches sur la nature, les causes et le traitement des flatuosités et de diverses vésames. (Strasbourg 1929.) Recherches historiques et critiques sur le choléra-morbus. (Strasbourg 1831.)

1) Gloss. Mons. p. 412: anteriorare, fordaron, promovit, givordavata. Notkerus, Psalm. XXX. (Hebr. 31) v. 7: Odista observantes vanitates supervacue. Die appigheit forderont ingemeitun, die haszest du., und in der Erffdrung: Vanitas (appigheit) ist widerwartig veritati (warheit), unde wande du haszent du sia. Die richtuem forderont und era, die forderont uppigheit.

2) Eccardus, Leges Francorum Salicae et Ripuariorum p. 217: Fordro hic dicitur is, qui rem intertiatam tanquam suam postulat et repetit. Junius in Notis ad Willeramum p. 88: annotat, Belgarum verbum vorderen poni pro voce ciere afiquem ac jugi chaatre, ut se sistat, urgere. Vid. p. 42, 92. 128. Nobis fordern et fodera eodem sensu restat. Unde fordrer, et Lat. fordro est, qui postulat, urget vel quaerit aliquid.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Rach ber Biographie universelle T. 64. p. 222 soll er nicht François Emmanuel, sondern Joseph Benoit geheißen has ben; allein überall werden seine Schriften unter dem erstern Ramen eitiet. Auch wied dort der 15. Febr. als sein Geburtstag genannt.
2) Seine zahlreichen Schriften sind: Opuscules de Médecine philosophique et de Chimie. (Turin 1789.) (In dieser Sammlung ist auch die Abhandlung sur le gottre et le crétinisme enthalten. Diese Abhandlung, durch neue Untersuchungen bereichert, erschien im Austrage der sarbinischen Regierung als besondere Schrift (Turin 1791.), und wurde dann wieder abgedruckt: Paris 1800. Teutscherschieden bieselche unter dem Titel: Fr. Em. Foberé, über den Kropf und den Eresinismus, aus dem Französischen von hm. W.

eint, et ipsam rem sine damno reddet. Hier bebute k Fordro Ridger, da es mit actor, Ridger, gleichbeeutend genommen wird, und befagt buchftablich Fordeer. Willeram, Paraphrasis Cantici Canticorum, Jap. III. Vers. I ): In lectulo meo per noctes quaeivi quem diligit anima mea, quaesivi illum, et nou nveni. Vers. 2: Surgam et circuibo civitatem, per ricos et plateas quaeram e. c. Des nahtes an mireme bette vorderota ih minen wine. ih vorderota in. unte ne vant sin niet. Nu wil ih ufsten unte wil in suochan after dero burg. in gazzon. unte in strazzon. Cap. V Vers. 6'): Quaesivi illum et non inveni, vocavi illum, et non respondit mihi. *Ik* suchta in, ine vant sin nieth, ih rief imo, er ne antwurteta mir nieth. Ih vorderota in ana, daz er nh mir in dirro werlle oigte 5), sicuti est. Cap. VI. Vers. 2°): ielemer vorderent si (namlich dine praedicatores) in iro praedicatione decheine externam remunerationem lucri vel laudis! suntert okkert daz gedinge des ewegen lones. Im Frngebant beißt es 3. 8287 <sup>7</sup>):

> Got wordert an dem jungesten tage Sechs ding an uns mit grosser clage: Mich hungert', mich turst', ich was gast u. ſ. w.

In bem Sefchelle zwischen benen Rebstoden und benen von Roßheim im 3. 1374 ) sagen die von Roßheim: also wol kunt ist umbe die sache zwueschent uns und den Rebestoeken, die do mit uwerme geribte uf uns fordernde und klagend sint, do gegene wir bestalt worent, uns zu fuer entwurtende und unser kuntschaft zu leitende, also uns getaget waz worden in disen dingen u. s. w. In der Formula libellandi ) heißt es: Diss ist die ansprache und forderunge, die ich Philippe Ulner von Spanheim zu disser Zyt dune und legen an S. und G. Gebrudere von G. in dermassen und fügen, als hernach geschrieben stet. Zum ersten sagen und fordern und schuldigen ich die obgenante S. und G. als u. s. w. das ich meynen, das sie das mit eren nit gedan hant, und getruwe zu Gode und dem rechten, das myn gnediger here Hertzog Lodewig und rayd (3344) sullen mir mit rechte zuwiesen, soliche vorgerürte sache und wercke, wie ich sie hievor geschuldigeten han u. f. w. Sier bebeutet also Forderange postulatio 10), Forderer, postulator, b. b. Rid-

ger ober Anflager, tommt 3. 23. in einer Urfunbe bom 3. 1489 ") vor, und ibm wird Anworter entgegenges fest "). In den freiberger Statuten ") heißt es: Tit. An-sprach umb ein Pferdt. Kommen sie aber beiderseits zu geding, der Forderer tritt dar unnd bitt eines Mannes (bittet um einen Mann) der sein Wort spreohen soll. Ebendafelbst Tit, Klage umb Wunden. lsts aber das ein Man tritt vor Gericht, unnd klagett umb seines Freundes Wunden, aber einen Mann u. f. w. Zum nechsten geding kömbt der Förderer unnd verfolget seine Klage, unnd lest den Man aber heischenn. Ebenbafelbst Tit. Von verwundtenn die Nymandes fordern wil. Wird ein Mann wundt, der nicht Forderer hatt u. f. w. In ber Urausgabe von Luther's Bibelüberfegung bagegen findet fich foddern ") in ber Bebeutung von petere, an benfelben Stellen, an welchen in ben fpateren Musgaben fordern in ber Bebeutung von petere vorfommt. Go fcmantend war man hieruber, wie man fchreiben follte. 3. 3. Bachter 16) fagt, bag man Luthern nachahmen und fodern schreiben solle, fodern, poscere, mit recht fodern, jure postulare, aussodern, provocare. Fodern sei das las teinische petere, soweit es exigere bebeute, felbft, fei von den Franken mit bem Burgerrechte beschenkt worben, obaleich es bei ihnen nur in fordern verberbt vorfomme: bie Franken seien nicht immer bie besten Lehrmeifter in ber Kunft zu sprechen, und pfluckten auch in andern Bortern die literam caninam (d. h. das r) ein, wo es nicht nothig fei. Ungeachtet fie baber biefes auch im Betreff des Wortes fordern, petere, thun, und auch die Hollander forderen und die Schweden fordra in der Bedeutung des teutschen fodern schreiben, so werbe boch richtiger fodern gefagt und geschrieben. Fordern und fodern fei bem Beifte ber Sprache nach verschieben, jenes fei promovere, dieses poscere. Babrend er fodern für ein Wort mit petere annimmt, leitet et fordern und jusammengesett befördern, promovere, provehere, ans gelfacfifc firthrian, frantifc und fcmabifc fordaran (Gloss. Pez. anteriore forduron, promovit. givorda-rota; Notkerus, Psalm. XXX, 7. die riktuom forderont unde era, die forderan uppigheit, qui promovent divitias et honores, promovent vanitatem) nie-

hauptmanne, in welchem gebiete der gesessen wäre, zu wissen thun mit ihrem briefe; so soll denn unser hauptmann denselben unsern beschuldigten mann, bürger oder gebure bringen, gen Königswalde auf einen nemlichen tag u. [. w., folgen läßt als einen ber Beweise, baß Koberung auch die Bebeutung von postulatio habe, so mussen wir die vordergebende Stelle damit versinden, welche lautet: Auch sollen unsere manne, staedte und leute nimande behusen noch vordern in keine weise, die ehgenandten Landesberger argen oder beschädigen welden. Dier tann vordern nichts anderes als fördern, förderlich sein, bedeuten nicht kotlessen, baß das darauf folgende vorderunge biet nicht Forderung, Klage, sondern Körderung, Besorderung bedeuten solle.

11) Bei de Senckenberg, Medit. II. Jur. Publ. p. 278.
12) Ebenbaselbst. 13) Die Stellen baraus bei Haltaus l. c. col.
474, 475 unter Porderer postulator i. e. actor vel accusator.
14) Stadenius, Voc. Bibl. p. 210. 15) Glossar, Germ. col.
464 et 465.

<sup>3)</sup> Mei Sobilterus, Thesaurus. T. I. p. 18. 4) Bei demsselben p. 40. 5) dugte, d. h. ben Augen darstellte. 6) p. 54. 7) Bei Rüller, Sammlung teutscher Gebichte. 2. Bb. C. 26. 8) Bei Schilter, Die elsass. und straeb. Chronike, von Jac. v. Adnig ehosen S. 804. 9) Bei Schilter, Glossarium Tentenieum p. 271. 10) Bie es Maltaus, Gloss. Garm. col. 475 richtig ertlärt, wenn er jedoch in biesem Artikel, nämlich Forderung, postulatio, auf die Stelle aus Formula libellandi auch signbe Stelle aus dem Friedensvertrage zwischen den Derzogen von Schlesium und der Stadt zu Reuenlandsberg vom 3. 1399 (bei de Ludevig, Reliquiae Manuscriptorum. T. IX. p. 553): Und waere auch sache, dass die ehgenanndten Landsberger jemand in schulden haben würden, der der unser waere, es waere unser raud, behusunge oder vorderunge, das sollen sie unsern

verländisch vorderen, bevorderen, englisch further 16), alles biefes richtig von furder 17), ulterius ab, benn mas sei promovere anders, als ulterius et plus ultra movere? Aber hiebei ift zu berucksichtigen, daß auch bei Bortern, welche offenbar von fort, Comparativ forder, fürder, ftammen, bas r abgeschliffen worben ift, 3. B. die vobere 18) Sand, wofur fruber die vordere 18) ober forbere Sand gefagt ward, ber voberfte ftatt ber vorberfte 20), Altvodern ftatt Altvordern 21). In Beziehung auf diese und ahnliche Abschleifungen nimmt man auch fobern petere als abgeschliffen und als mit fordern (forbern, beforbern) eine Wurzel habend an, und erklart feine ursprüngliche Bebeutung burch: verlangen, bag etwas pormarts gehe, gefchehe 22). Der größte teutiche Sprach: forscher 23) fallt folgendes Urtheil: "Die schlechte Form fobern lagt fich etwa burch Rober fur Rerber vertheidis gen; wer fie aber und bas lacherliche befodern fcreibt, um unfere Sprache weicher ju machen, tonnte auch Dor= ber, Schwerdter, barter, Borter, Orter, erortern und wie viel anderes? verderben." Biele Undere 24) jedoch zies (Ferdinand Wachter.) hen die Form fodern vor.

FODERWEIN, FORDERWEIN (Rechtsmissbrauch), heißt die Beschenfung bes Richters mit Bein, bafur, baß er die Parteien vorgesobert und einen freundschaftlichen Bergleich zwischen benselben zu Stande zu bringen versucht hat, und bebeutet wortlich Borfoberungsober Citationswein, benn im alteren Teutsch bebeutete

16) Englisch to further, forbern, weiter bringen, aufhelfen, unterftugen, Furtherer, ber Beforberer, Furtherance, bie Forberung, ber Fortgang. Das Beitwort to further ift von further, ferner, weiter, anderweitig, jenfeitig, hinterwartig (furthest, ber Beitefte, am weiteften) und further von forth, fort, vormarts, vor, weiter, ferner, ber, hervor, beraus, außerhalb. Ab. Wagner (Banien: Fahrentrüger's Wörterbuch ber englischen Sprache. 12. Aufl. 1. Th. S. 381) bemertt zu "Förth" "gebort zu ned, niedes." Angelsächsisch heißt furthor, ulterior, und Joh. Georg Wachter (col. 465 und 506) stellt damit das griechische nouregos zusammen, und mit bem angelfachsischen forthor, englisch further, frantisch furdir (Otfrid Buch V. Cap. X, 11: wanta furdir thu ni maht, nec enim ulterius poteris), mittelhochteutsch fürder, longius, ulterius, mit bem griechischen πορρώθερον, und leitet alles biefes von bem Positiv fort inde, porro, ultra ab. Bon bem althochteutsch furdir (Glossar, bei Docen, Diecell. G. 212 furder, eminus), mittelhochteutsch fürder, weiter fort, ift bas alt: teutsche furdrjan, mittelhochteutsch fürdern, promovere; f. bie Rachweisungen bei Biemann, Mittelhochteutsches Worterbuch. G. 582. 17) Joh. Geory. Wachter, Glossar, Germ. col. 506. bie Belege bei Haltaus col. 473. 19) f. benfelben col. 474. Glossae Lips, dextra forthorn, dextris fortheron. 20) Gloss. Mons. p. 395 prior fordoro, p. 395 primus, fordarosto, p. 344 in capite, si vordarost, p. 319 in principio, si vordorost, p. 387 praestantius fordrora, p. 388 praeminenti vordarorum, p. 392 longe melior, filo vordarora, Notker, Psal. L. 14: forderosto geist, spiritus principalis. 21) Otfrid I, 11, 44. III, 20, 20: fordrono parentes 1, 4, 82. I, 5, 15 patres, majores, Gloss. Mons. p. 393 antecessores fordrun, p. 393 seniorum, fordrono, p. 384 praedecessores vordrun, p. 330 majoribus, vordarun. 22) Siemann, Mittelhochteutsches Worterbuch. bus, vordarun. S. 582. 23 23) Jac. Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer. G. 600. 24) So 3. B. bat Dullmann, Stabtemefen des Mittel-altere. 1. Ib. S. 362; Schulbforberungen, und 2. Ih. "Feb: ler im erften Theile G. 352 Forberung lies goberung."

schon bas einfache fordern, vorfobern, citiren ). Der Disbrauch, welcher mit bem Foberwein getrieben warb, machte bessen Abstellung nothig. Der Bayrische Lamb= bot und kands=Ordnung vom 3. 1516 sagt: Biewohl unsern Pflegern, Richtnern, Raftnern und anbern Amtlemten mehrmals verbothen ift, daß sie von ben Partheien. so fie die zu Berhor fur (vor) sie bescheiben, kein Vorder - Viertel - Wein, als (wie) fie's nennen, noch einige andere Behrung nehmen follen: fo find uns boch bierliber von ben armen Leuten auf bem Lande Rlagen vorgetom= men, baß foldem Berbot wenig bisher gelebt (nachaelebt) sei, und ihrer etliche biefer Beit nicht allein von ber Forberung (wegen der Borfoberung) bie "Vorder-Kandt" (Forder = Ranne) 2), fonbern auch Abichiebswein begebren und nehmen, und bennoch bie Sachen und Irrung amischen ben Partheyen ju Beiten gutlich nicht verboren, und noch viel minber in ber Gutigfeit richten, fonbern aufschieben, und also mit Fleiß mehr Tage (Tage) barin machen, badurch viel unnuge Behrung, Koffung und Forbermein ben Partheyen über bie Bandel laufen, und bennoch unvertragen bleiben; man nenne auch folchen Bein jest nimmer (nicht mehr) Forderwein, fonbern Za= bing= 3) und Chrvierthel, das uns nicht unbillig befrem= bet - - Dronen und fegen barauf festiglich, bag nun furan fein unfer Amtmann (feiner unferer Amtleute) noch berfelben Unteramtleute und Berwandten, von einis ger Forderung (wegen Borladung), Abschiede : ober Ber: trage wegen, feinen Forber: noch Abschieb: Bein Ehr: noch Tabing : Bierthel, mehr nehmen u. f. w., ober barum einig Berbor ober Forberung gefahrlich erlangern (verlangern) und aufschieben follen. Es murbe benn eine Sache gutlich burch fie vertragen, foll jebe Parthei bem Pfleger, Richter ober Raftner, ber bie Sache vertragt, gehn Pfennige Munchner Bahrung geben. Die Reformation bes Bayr. Lanbrechts vom J. 1518 Tit. I Art. VI das die Richter nit Vorder Wein nemen sollenn besagt: Es soll kein Richter ober Amtmann bei ibren Giben Forbermein von ben Leuten nehmen, ober verstatten, daß sie vertrunten werben. Belder Richter ober Amtmann bas überführe 1) (bagegen handelte), ber foll fein Umt baburch verwirft haben, und in bes gan= besfürsten Strafe verfallen sein. (Ferdinand Wachter.)

FODORHAZA, 1) Magyar-Fodorhaza, auch Fodora und Krispinshaus genannt, ein mehren abeligen Familien gehöriges, von Magyaren und Balachen bezwohntes Dorf im valasauter Gerichtsstuhle (Bezirke, Procussus) ber bobokaer Gespanschaft im Lande der Ungarn des Großsurstenthums Siebendurgen, zwischen Baldungen im Gebirge gelegen, mit einer Pfarre und Kirche der unirten Griechen und einer Schule. 2) Olah-Fodorhaza, ein

<sup>1)</sup> Sowie z. B. Eberhard Windede, Historie des Kaisers Sigismund Cap. 120 (bei Mencke, Rer. Germ. Scriptt. T. I. col. 1171) sagt: also nu so vil clage komen waren uber den Schallaga Niclaus, do wart er gesortert also das recht ist do zu Ungern, und wart uberwunden und geurtailt, das er lip und gut vorlorn hette.

2) b. Horsoberungstenne, Citationse fanne, nämlich voll Wein.

3) Berhandlungsviertet.

4) Darwührt hinaussühre, b. b. es nicht beobachtete.

mehren abeligen Besthern gehöriges Dorf im vaber Gerichtsstuble ber inneren szolnoker Gespanschaft im Lande der Ungarn bes Großfürstenthums Siebenburgen, an der Szames gelegen, mit einer eigenen Pfarre und Kirche der umirten Griechen, einem Wirthshause und ausgebehnten Baldungen. (G. F. Schreiner.)

FOE (Daniel), ber seinem Namen, man weiß nicht, aus welchem Grunde, das de vorsetze, war der Sohn des Fleischerd James Foe in London, wo Daniel 1663 geboren wurde. Kaum gibt es wol ein bewegteres, eins fluß= und ruhmreicheres Leben als das seinige; und boch wurde die Nachwelt den merkwurdigen Mann langst vers gessen haben, ware er nicht auch der Verfasser des unvers

geflichen Robinfon Crufoe gemefen.

Sein Bater ließ ihm in einer Schule der Dissenters u Rewington Green eine forgfaltige Erziehung geben, allein bei mangelnbem Bermogen Schien seine Bestimmung nur die eines handwerkers zu sein, und er wurde bei einem Rubenfabrifanten in die Lehre gebracht. Schon ju weit geistig ausgebildet, konnte eine blos mechanische Arbeit ibn nicht befriedigen. Dit dem größten Gifer befoiftigte er fich mit literarischen Gegenständen, von benen ibn vorzüglich die politischen und religiosen machtig anzogen. Bereits in feinem 21. Sahre trat er felbft als Schriftsteller auf mit ber zeitgemäßen Schrift: Treatise against the Turks, benn in England handelte es fich bas mals um die Frage, ob es mit Ofterreich ober ber Tur-tei ju balten fei. Seiner politischen Überzeugung zufolge war er auf ber Seite ber Bhigs, und wurde in ben Aufftand bes unglucklichen Monmouth verwickelt, beffen traurigen Folgen er jeboch burch einen gludlichen Bufall mtlam. Bon nun an trieb er handelsgeschafte, aber mit fets ungludlichem Erfolg, fodaß ihm nichts übrigblieb, els bei feiner Bahlungsunfabigteit feine Glaubiger nur so weit ju befriedigen, als ihm noch möglich mar. Bon ba an wendete er fich gang wieder ber literarischen Thas tigkeit zu, und gab zuerst den Essay on Projects her= aus, um fich als Erfinder zu zeigen, worauf im 3. 1701 burch eine andere Schrift sein Schickfal eine gunstigere Bendung nahm, namlich durch das Gedicht The true born Englishman. Es hatte namlich Bilhelm von Dranien nach der Entsetzung Jacob's II. den Thron Englands be= fliegen, und begreiflicher Beise waren nicht alle damit jufrieden. In einer Gatire, betitelt: Die Fremblinge (von Tutchin), murbe bie Nation, die fich einen Fremben pun herrn gegeben, als eine entwürdigte angegriffen, das gegen aber trat goe mit seinem Gebicht auf, worin er erflat, daß die meisten von denen, die sich jeht ruhmten Englander ju fein, biefen Ramen gar nicht verdienten. "Unfre Ahnen," fagt er, "waren Danen, Sachsen, Ror: mannen, wir find Difdlinge; barum aber nicht von min= berem Berth, mas wir vielleicht nicht waren, wenn bas Blut der ursprunglichen Englander fich mit bem anderer Boller nicht gemischt hatte." Mit großer Energie greift er bann bie Undankbarkeit ber Englander an, bie fich gegen einen Aurften auflehnen, ber fich bem Schute ihrer Relis gion und ihrer Freiheit geweiht hat. Der Beifall und der Erfolg biefer Schrift waren außerordentlich. Der Ros I. Encell. b. 23. u. R. Erfte Section. XLVI.

nig wollte ben Berfaffer tennen lernen; er wurde mit Auszeichnung empfangen und reich beschenkt.

Der Gebrauch, welchen er von ben königlichen Gesschenken machte, bezeugt seine eble Gesinnung; er zahlte, ohne nun im mindesten dazu verpflichtet werden zu können, ba die Glaubiger ihre Rechte aufgegeben hatten, das nach, was er früher zu zahlen nicht vermogt hatte.

Fortwahrend beschäftigten ihn nun die diffentlichen Angelegenheiten. Als die Kammer der Gemeinen, welscher eine Bittschrift von Kent überreicht wurde, in Beziehung auf den Misbrauch, den diese Kammer von ihrer Gewalt machte, zwei der Unterzeichner verhaften ließ, stand Foe, von dieser Billtur emport, mit mannlichem Muthe auf und erklarte: "Die Englander wollen eben so wenig Stlaven der Parlamente als der Könige sein; unsser Kame ist Legion, und wir dieden eine Masse." Diesses Memorial to the House of Commons wird daher gewöhnlich der Legionsbrief genannt. — In einer Satire unter dem Titel Reformation of Manners sindet sich der erste Angriff auf den Stlavenhandel.

Im 3. 1702 war Wilhelm gestorben, und ihm folgte Jacob's Sochter Anna in der Regierung. Da lebten mit neuer Beftigfeit bie alten Religionoftreitigfeiten wieder auf, und die Konigin begunftigte die Partei der Tories. In ber eben genannten Satire fagt er: "in Bes treff ber Lafter kenne ich weber Bigh noch Tory, ich habe es nur mit zwei Parteien zu thun, mit ber ber tugenohaften und ber lafterhaften Menschen." Er mußte baber bas jegige Treiben für ein verbrecherisches halten, als er, zu Gunften ber Diffenters, zu benen er geborte, besonders gegen die Unduldsamkeit der anglikanischen Kirche in ber Flugschrift: The shortest way with the Dissenters, or Proposal for the Establishment of the Church auftrat. Aufs beftigfte erregte biefe Schrift bie Leidenschaften der Gegner. Das Parlament ließ fie burch bie Sand bes Benkers verbrennen und sette einen Preis von 50 Pfund fur ben aus, ber ben Verfaffer entbeden wurde. Foe, der den Seper und Berbreiter berfelben bedroht fah, ftellte fich felbft, und vertheibigte fich auf eine Weise, wornach jeder unparteilsche Richter ihn wurde freigesprochen haben. Solche Richter aber hatte er nicht, und follte einen furchtbaren Beweis ber Undulbsamkeit, die er angeklagt, in seiner Person liefern. Er wurde verurtheilt zu Ausstellung an den Pranger, zweisährigem Befangnig und einer ftarten Gelbbuffe, woburch er fein ganzes Bermogen verlor.

Am 30. Juni 1703 war es, als Foe — am Pransger ausgestellt war. Aber — so berichtet Chassles — "frische Blumen waren auf dem Plate um das Schaffot hergestreut, und Lorbergewinde umschlangen die Psahle, welche das Straswertzeug trugen. Man sah an den Fenstern junge und frische Gesichter, deren Augen voll Thranen standen, und in den Reihen des Boltes alte presbyterianische Priester, die Gebete murmelten und das Opfer segneten. Man horte den tausendsättig wiederholten Rus: lange lebe Daniel! Als die Gerichtsbiener ihn endlich frei machten, wurden die Atklamazionen noch weit lauter, auch wurden ihm Erfrischungen angeboten,

Digitized by Google

und auf seinem Bege nach Rewgate sab er sich von ders selben freiwilligen Chrengarde begleitet, die, obwohl sie sich ruhig verhielt, doch die Sewalt versluchte, die sich

wegen bes Dentens rachte."

Koe selbst hatte wahrend ber Ausstellung die Rube und Kestigkeit eines Mannes behauptet, ber es fich bewußt ift, nichts gegen bie Ehre und Tugend gethan zu haben. In das Gefangnis zurückgekehrt, schrieb er: A Hymn to the Pillory voll Leuer und Kraft und schneibender Gartasmen gegen feine Berfolger. Nachher begann er wieder feine literarische Thatigkeit, und gwar mit Ausführung eines Planes, der bis auf unsere Zeit unzählige Nachahmungen gefunden und die Literatur bedeutend gefordert hat. Im 3. 1704 namlich begann er seine periodische Schrift: The rewiew, die er bis 1713 fortfette (9 Bbe. 4.), und bie ein Borbild zu ben ahnlichen pon Steele, Abbifon u. a. mar. Aus bem Gefangnig marb er burch Berwendung des nachmaligen Grafen von Orford befreit, und die Ronigin felbft unterflutte ibn und feine Familie; er felbft half fich badurch, bag er auf Subscription sein Bert De jure divino in 12 Buchern heraus: gab, worin bie Lebre von bem gottlichen Rechte ber Ro: nige erortert und die Tyrannei verurtheilt wird. Seine Gefinnung mar und blieb republikanisch. Richts besto weniger bediente die Konigin, die dies fehr wohl wußte, fich feiner zu verschiedenen geheimen Gendungen; ein Beweis von feiner Geschicklichkeit auch in Unterhandlungen. Als man in den Jahren 1706 und 1707 mit dem wichtigen Werke ber Union ber beiben Reiche England und Schottland umging, wurde goe nach Schottland gesenbet, um die Geister daselbst fur den Plan ber Regierung zu stimmen, wußte er wohl, daß man bort gegen ihn eingenommen war, um aber ber Bolkegunft fich zu empfehlen, ichrieb er fein Gebicht Caledonia. Das Unternehmen tam gludlich ju Stande, und foe gab 1709 bie Geschichte bieser Union heraus, die zulett im 3. 1780 wie ber gebruckt murbe, als man mit bem Plane auch ber Union Irlands umging. Als nach bem Tobe ber Ronigin Unna im 3. 1714 bie Regirung an Sanover tam, fand Roe nicht gleiche Gunft; vielmehr brachte ihm bas, was er für dieselbe geschrieben, einen Proces und Ge= fangniß, weil man, seine Ironie misdeutend, es für eine Satire ju Gunften bes Pratenbenten bielt. Diefer Mann, von bem es mit Recht beißt, daß seine Schriften "in ibs rer Britit fo icarffinnig als die von Bayle, eben fo um: faffend als die von Boltaire, in der Politik eben so furchtbar als die von Junius" find, erfuhr von nun an nur hintanfehung.

überhaupt aber muß man fragen, wie es boch gekommen, daß diefer Mann, so ausgezeichnet an Geist, Talenten und Wirksamkeit, zu keiner höheren Geltung in der Staatsgesellschaft hat gelangen können. Chables sagt: "Zu viel Bescheidenheit, Größe und hingebung, ohne ein Berlangen nach Ruhm; das Bedurfniß, Menschen zu dienen; der Drang, die Wahrheit zu sagen und sich für sie auszuopfern, und eine die zur sublimen Ginfalt getriebene Uneigennühigkeit sind es, welche die Ausklärung dieses Kathsels geben. Um Daniel de Foe her drangten sich, in Bataistons formirt, burch Coteriers verbunden, Manner, die nach Ruf strebten, Leute von Talent, zu weilen auch voll haß und Neid: Swift, Dryden, Abbison, Bolingbroke, und unter diesen wieder tausend Pamphletisten, ohne Originalität und Talent. Diese singen den Ruhm und den Reichthum auf. De Foe stand aus Schandpsahl, schmachtete im Gefängniß, verbarg sich in einer Provinz, lebte kummerlich in einer durftigen Bodung der Stadt, wenn diese schönen Geister sich in den modischen Tavernen versammelten, sich ihren Einstuß die dem Ministerium zu Nutze machten durch Orohungen und durch Schmeicheleien Gunstbezeugungen und Pensisenen erwarben. — Daniel Foe, dem das Kadinat des Königs offen steht, vergißt nichts, als — sich selber."

Seit ber Regirung des Hauses Hanover trat er nicht mehr als politischer Schriftsteller auf, war aber fortwährend unermudlich in literarischer Thatigkeit beschäftigt, und zwar in den verschiedensten Rachern. Bir finden ibn als Theologen, Moralisten, Sprachreiniger, Romanschreis ber, Satirendichter, Reisebeschreiber, Berfasser von Schriften fur bas Bolt und über ben Sandel, über Dagie. Einigen Scherzen in seinem Système complet de magie über die Sylfen und Gnomen, deren sich Pope in seinen tomischen Gebichten bebiente, verbankt er es, bag biefer fo reigbare Dichter ibn in ber Dunciade unter lauter fclechten Dichtern unterbrachte. hat auch teins biefer Werke ihn überlebt, so hat er boch seinen Namen der Unfterblichkeit übergeben durch feinen Robinfon Cru: foe, welcher zuerst 1719 erschien (The Life and Aventures of Robinson Crusoe), und bald viele neue Auf: lagen nothig machte, in fast alle europäischen Sprachen übersett, vielfach bearbeitet wurde, und eine Unzahl von Nachahmungen aus allen ganbern nach fich jog, benn jedes wollte seinen Robinson haben, aber keiner reichte an ben Crusoe, welcher bas lebhaftefte Interesse auf fic jog, lange zuvor ebe Rouffeau in ihm fand, was mahr scheinlich ber Lesewelt gar nicht in ben Sinn gekommen war. In seinem Emil fieht er fich nach einem Buche um, welches bas treue Bild unfers ursprünglichen Buftenbes barftelle, worin alle naturlichen Bedurfniffe bes Den: schen dem Kinderfinne anschaulich werden, und die Dit: tel zu beren Befriedigung in ungezwungener Reibenfolge fich entwickeln. Diefes findet er nicht bei Plato, Ariftoteles, Descartes und Buffon, wol aber in diesem Robin: son. So war demselben nun eine, zu pabagogischen 3weden wohl zu benutende, philosophische Ibee zu Grunde gelegt, an welche Foe selbst wol nicht gedacht hatte, die aber boch fein Buch barbietet. Am besten ift Robinson in philosophischer oder kulturgeschichtlicher hinficht obne 3meifel von Begel bearbeitet, in pabagogischer von Sander und vorzuglich von Campe. Dan febe bie Bibliothet ber Robinsone, in zwedmäßigen Auszigen vom Berfasser ber grauen Dappe (Saten) Berl. 1804. 3 Bbc.

Foe starb zu London den 26. April 1731, bei allen feinen Berdiensten arm und ruhmlos; als ob aber sein ungunstiges Schickfal ihn auch über bas Grab hinaus hatte verfolgen sollen, hat man nach seinem Tobe ihm

auch die Autorschaft des Robinson absprechen wollen. Zuserst sollte derselbe dem Tageduche des Alexander Selskirt entnommen sein (J. Howel: the like and aventures of Al. Selkirk. Lond. 1828.), später sollte — nach der Aussage des Geistlichen Halloway — der Lord Drssord wahrend seiner Gesangenschaft den Robinson (wenigskend den ersten vorzüglicheren Theil) geschrieben und dem Joe zur Herandgade übergeben haben. Foe's Redlichseit gilt wol eben so viel, als eine durch nichts begründete Tussage, und was Gelbirk betrifft, so ist zwar möglich, das dessen, ist aber dieses Tageduch der Robinson kann veranlaßt haben, ist aber dieses Tageduch der Robinson selbsis?

Foe's übrige Schriften waren ganz unbeachtet gestlieben, nur mit großer Miche hat man sie zusammensteingen tomen und den hohen Werth des von seinen Zeitzgenossen so schwählig vernachlässigen Mannes durch herzausgabe derselben in das reine Licht gestellt. Dieses Verzdienst hat sich haziett erworden, und Chables wollte et sich erwerben. (S. dessen XVII Siècle on Anglotorre, worden ich das Foe Betreffende nur aus der Mittheilung in den hamburger Liter. und Krit. Blättern Nr. 109. C. 157 kenne. Ubrigens sind hier benutzt die Biog. brit. und Sward in der Biogr. univ. (H.)

FOEDERATI, speciette Benennung ber in Conftantinopel Rriegsbienfte thuenben Sothen und anberer Germenen, spater Rorblander, in ber Sprache bersetben Waringjar, griechisch Βάραγγοι, slawonistrt Wariazi 1) (Barager); foederatus, verbundet, im Bundniffe ftebend, ift zwar ein classischer, namentlich bei Cicero vorkommenber, Ausbruck; boch wurden von ben alten Romern ihre Murten ober Bundesgenoffen nicht Foederati, sondern Socii (f. b. Art.) genannt. Da ber Ausbruck socius weit mehr Bedeutungen und Rebenbedeutungen, naments lich bie von Ramerad, Genoffe, hat, fo wurde fpater ber Ausbrud foederatus gebraucht, weil biefer fich leichter in feiner fperiellen Bedeutung festhielt. Foederati erhielt num eine fo bestimmte besondere Bebeutung, baf es bie Griechisch Rebenben und Schreibenben nicht übersetten, fonbern felbft im Griechischen brauchten 2), benn fie batten 3 sonft umschreiben muffen, weil Foederati ben Begensat ju ben Militibus machte, welche eigentlich Romer waren, wie die Unterscheidung in der Novella Valentininoi de reddito jure armorum: Magister militum Sigisvultus tam militum, quam foederatorum tuitionem urbibus ac littoribus non desinet ordinare 1) zeigt. Procopius') von Cafarea erzählt, Raifer Juftinian babe ben Berulern gewiffe Drte bei Gingebon gegeben, wo fie damals wohnten und Illyricum und Thracien burch baufige Einfalle plunderten. Einige von ihnen seien in romischen Rriegsbienst getreten und seien unter die Bahl der Foderaten aufgenommen worden. Besonders tommen die Gothen als Foederati vor b). Jordanes (ge=

wöhnlich Bornandes) ") fagt von ben Gothen und bem Raifer Conftantin: Ale er die fo berühmte und mit Rom rivalifrende Stadt ') mit seinem Namen grunbete, war die Birkung der Gothen dabei, welche ein Bundnif (foedus) mit bem Raifer eingingen und 40,000 ber Ihrigen ibm zu hikeleiftungen weber verschiedene Bolter darbrachten; und ihre Bahl, und zwar (jene) Taufenbe, werben in der Republik noch jest genannt, das ift Foederati"). An einer andern Stelle fagt Jordanes ") von den Beffe gothen: Rachdem Athanarich geftorben, blieb bas ganze Deer im Dienfte bes Raifers Sheobofius, macht mit bem Miles (bem romischen Golbaten) gleichsam ein Corput ans, und jene Taufend.10) ber vormaligen Foberirten unter bem Surften Conftantin wurden erneuert und fie Foederati genannt. Procopius fagt in Beziehung auf die Gothen, b. h. die vorzugsweise blos Gothen 11) genann= ten, namlich ber Oftgothen: Rit Bewilligung bes Raifers nahmen sie Bohnfige in ben Orten in Thracien. Ein Theil derfelben waren Kampfgenoffen ber Romer, und erhielten Gold, wie bie anderen Rrieger, bas gange Sabr hindurch, und wurden Goedeparoe benannt. Denn fo nannten die Romer fie dann in der Sprache der Lateiner, indem fie, wie ich glaube, dieses daburch zu erkennen ga-ben, daß die Gothen nicht von ihnen im Kriege begwumgen waren, sondern freiwillig Bundesvertrage (gurdinag) mit ihnen eingingen, benn poloequ (foedera) nennen bie Lateiner die gurdynas (Bertrage, Übereinkunfte) in den Rriegen (welche in ben Kriegen gemacht werben). Unbere (von ben Gothen) befriegten bie Romer, ohne von ihnen beleidigt ju fein, bis fie nach Italien gogen. Gibonius Apollinaris 13) sagt: negotiatores militant, milites negotiantur, student pilae senes, aleae juvenes, armis eunuchi, literis foederati. Savaro Clas romontenfis bemerkt zu diefer Stelle 13), bag unter ben Foederatis die Gothen verstanden wurden. Doch find wel vielmehr hier die Foederati überhaupt, und nicht speciell die Gothen zu verstehen, da die Foederati die Leibwache bes Raifers ausmachten, und alfo felten ju Retbe jogen, fo war es gang naturlich, bag fie fich, um fich in ihrem langweitigen Dienfte die Beit zu vertreiben,

nine Lib. I. Epist. 8. Lib. II. Epist. 13. Procopius, De Bello Vandal. Cap. II. 19. Olympiodorus ap. Photium p. 179. Malchus in Eclog. de Legat. Bergi. Du Freene, Gloss. Lat. unter Foederati.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Diefes sindet sich dei Constantinus Porphyrogenneta gracifirt durch Fargani; s. Memor, popul. T. IV. p. 433. 2) Dader baden die Glossae Basil. und Guidas die besonderen Artisel Posdepáros. 3) s. Julianus, Antecess. 387. Procopius, De Bello Vandal, Lib. I. Cap. 11 et 13. Harmenopalus Lib. IV. Tit. 22. 4) Procopius, De Bello Gothico, Lib. III. Cap. 33. 5) Sido-

<sup>6)</sup> De Rebus Geticis. Cap. 21 bei Hugo Grotius, Gethie, et Langodard, Scriptt. p. 61. 62, bei Muratori, Rer. Ital. Scriptt, T. I. P. I. p. 202. 7) Constantinopel. 8) quorum et numeros et millin usque ad praesens in Republica nominantur, id est, Foederati, wosur eine kedart militia ist, sodos dann der Sinn ist: beren Zahl auch und Art des Ariegsdienstes noch im Beiche genannt werden, namtich Foederati. 9) i. l. Cap. 28 dei Grotius p. 80, bei Muratori p. 205. 10) milliague illa dudum sub Constantino Principe soederatorum renovata, wosur Wanche geneigt sind, militia zu lesen. 3eboch kann in der ersten Stelle auch millia bestehen, wenn wir in das et vor demselben die Bedeutung von und zwar legen. 11) Die Westgothen nennt Procopius Wissgothen, und sagt Lid. IV. de Bello Gothico Cap. 5, wo er von den Gothen (b. b. Oftgothen) als Fideraten handelt, das die Wissgothen damals schon in Spanien gewohnt haben. 12) Lid. I. Epist. 8. p. 59. 13) p. 44. Bergl. Lid. II. Epist. 43.

mit den Buchern beschäftigten, sowie überhaupt der Mensch seines Gewerbes leicht überdrussign wird und etwas Anderes treibt, als das, dem er sich eigentlich gewidmet hat.

Ein wichtiger Posten war die Anschrerstelle des Foberatencorps. Procopius 11) erzählt, daß Raiser Justinian den Artadanes, als er nach Constantinopel kam und er auf das Ausgezeichnetste behandelt ward, ihn zum Magister militum und zum Anschrer der Föderaten und zum Consul gemacht habe. Das Corps der Föderaten hieß τάγμα τῶν φοιδεράτων, dessen Styliges (S. 487) gedenkt, sowie auch an einer Stelle (S. 487) bei ihm vorkommt ήγεμων τοῦ τῶν φοιδεράτων τάγματος, und so wird der Anschrer des Föderatencorps auch dei Jonaras (S. 755) genannt. Bei Andern 15) heißt derselbe τουρμάρχης τάγματος τῶν φοιδεράτων und χόμης τῶν φοιδεράτων, Comes Foederatorum 16).

Schon vor den Zeiten Constantin's waren die romisschen Kaiser zwar gewohnt, sich Tradanten und eine Leibzwache von Ausländern zu halten. Damals hießen sie aber noch nicht Foederati, sondern sie wurden unter dem Namen dopopogogo 17) und andern Benennungen, als σωματοφύλακες, πελεκυφόροι, μαχαιροφόροι, ύπερασπίσται, ausgesührt, Benennungen, welche zwar sich aus ihr Amt, aber nicht auf ihre Abstammung beziehen, und daher ohne Zusammenhang mit dem späteren Ausdrucke Foederati sind. Mit letzterem läßt sich jedoch der Name Bάραγγοι 18) in Berbindung bringen, und ist damit in Berbindung gestracht worden 19). Bon Barangern ist nicht blos bestannt, daß sie in Constantinopel 20) Leidwächterdienste, sowie auch Kriegsdienste überhaupt thaten, wenn sie den Kaiser auf Heerzügen begleiteten, oder von ihm in die Provinzen geschickt wurden 21), sondern wir verdanken der Anna Commena 22) auch solgende überaus wichtige Ans

gabe. Alexius Comnenus benkt (im 3. 1089) fich Conc fantinopels burch Berratherei zu bemachtigen , lagt auskundschaften, wo und wie die verschiedenen Truppen durch die Festung vertheilt seien, und erhalt von dezze, welcher biefe Erkundigungen einzog, den Rath, sich weber mit der Legion, welche den Ramen der Unsterblichen führte und ganz auf romischen Fuß eingerichtet war, noch mit den Barangern aus Thule in Unterhandlungen einzulafe sen. Die erstere, stellte er ihm vor, bestehe aus lauter Landeskindern, welche eber Leib und Leben aufopfern, als eine Untreue gegen ihren Furften begeben wurden; Die andern (namlich die Baranger aus Thule) feien von jeber im Dienste unerschuttert geblieben, und batten bes wegen nach einem uralten Borrechte jederzeit die Leibwache des Kaifers ausgemacht. Es fei ihm also Nichts übrig, als bei ben Nemigen einen Bersuch zu wagen, ber ibm aller Bahricheinlichkeit nach gelingen murbe. Rathe zufolge schickte er einen Abgeordneten an Den General ber Nemigen, um mit ihm wegen der Ubergabe der Stadt in Unterhandlungen zu treten, die dann auch gluds lich beendigt werden. Benn Unna Comnena fagt: of ex Θούλης Βάραγγοι (tie Baranger aus Thule), so braucht man unter Thule nicht unbestimmt "ben entfernteften Rocben" 23) ju verstehen; benn wie aus Procopius von Gafarea 24) bervorgeht, bezeichneten bie byzantinifden Schriftsteller Standinavien durch Thule. Bugleich geht aus Anna Comnena hervor, daß nicht alle Auslander im Dienfte bes Raifers zu Conftantinopel Baranger genannt wurden, benn neben ben Warangern aus Thule stehen die Res migen (oi Neuircoi). Diese Benennung haben bie Grie: den wahrscheinlich von ben Glawen entlehnt, in ber Sprache derfelben Fremde und speciell die Teutschen ") bezeichnet; so z. B. beißt im Polnischen Niemec, Niemcy plur. Teutschland, und Niemiec ein Teutscher. Zonarab fagt, baß bie Nemigen (of Neultzoi) Relten seien. Da bie Franken ober Franzosen von Teutschland ausgegangen find, fo werben mabricheinlich Teutsche und Franten ober Franzosen unter den Nemigen ober Relten verftanden. Rur unfere Untersuchung ift aber von besonderer Bichtig-

<sup>14)</sup> De Bello Gothico, Lib. III, Cap. 31. 15) Rament: lich bei Cedrenus p. 341, Theophanes und Andern mehr. 16) Angstastus, Histor. Eccles. p. 66. 17) Herodianus Lib. Il. Cap. 5. 18) über biefelben handelt unter anbern Du Freme gur Anna Commens p. 227; Reiske au Constantini Porphyrogenneti De Co-remoniis Aulae Byzantinae, T. II. p. 149, 150, Penzel, Dis-sert, de Barangis in aula Byzantina militantibus, Praes. Klotz. 19) Ramentlich von Ihre, Diss., Peregrinatio-(Balle 1771.) nes gentium septentrionalium in Graeciam. Resp. Baronius (Upfala 1758.) und Ihre, Glossarium Sviogoth. unter Wäringar. 20) Aus Bonaras in Alerio, welcher fagt: οί Βάραγγοι την έν τοις έξχουβίτοις διειληφότες όδον, ένθαπερ τούτοις ή κατοίznois, lernen wir, baf fie auf bem Poften ber Ercubitoren (ber bie Rachtwache versehenben Golbaten) wohnten. Aus Schol. Basilic. ad L. 60. p. 695, wo es heißt: Ent rair huegar rou baccheus 'Αλεξίου του Κομνηνού Βαράγγου συγκλητικού των ετερον Βάgayyor συγκλητικόν gorevourroc, erfeben wir, bas auch Senatoren Baranger hatten; weshalb fie Reiste (a. a. D. G. 150) mit ben Beibuden vergleicht, gu welchen nicht blos geborene Dei-buden, fonbern auch Ceutiche genommen und wie Beibuden gefteibet und fo genannt murben; abnlich feien auch Griechen wie Baranger getleibet und bewaffnet und Baranger genannt worben. 21) Scylitzes in Monomacho sagt: ὁ βασιλεύς τὸν ἀχόλουθον Mixand μεταπεμιβάμενος έχ της έσπέρας (also war Michael bis: ber mit feiner heerschar in Grofgriechenland ober in Dalmatien gewefen) είς Ίβηρίαν έχπεμπει· ος έχει γενόμενος και τους διεσπαρμένους έν τε Χαλδία και Ίβηρία Φράγκους και Βαράγγους άγημχώς χωλύειν ήπείγετο τον ένύντα τρόπον του Σουλτάνου. 22) Lib. II. p. 62,

<sup>23) &</sup>quot;Die Baringer aus bem entfernteften Rorben," übertraat Billen (Geschichte ber Kreuzzüge. 1. Ih. G. 106) bie Stelle ber Anna Comnena. 24) Procopius, De Bello Gothico. Lib. IL Cap. 15. Dag er die Thule, bie er beschreibt, eine Insel nennt, ift nicht bem entgegen, bag er unter Thule Standinavien verfteht; benn feine übrige Befchreibung, und befonders daß er als Bewohner von Thule Gauten (Favror, altnordifch Gautar, Gothen) und Scrithifinen (Schreitfinnen), welche von Jorbanes, von Abam von Bremen u. A. als Bewohner Ctanbinaviens aufgeführt werben, namhaft macht, bringt es gu volliger Gewißheit, bag er burch Thule Stanbinavien bezeichnet. 25) So fagt 3. B. Dithmar von Merfeburg (Buch VII. Bagner'iche Ausgabe S. 237) von ber Stabt Rimptich in Schle sien: ad urbem Nemzi dictam, ea quod a nostris olim sit condita. Nemni bebeutet namlich bie teutsche. Roch jest beißt im Bobmifchen teutsche Banber Nemcy f. plur., und Nemec, ber Teutsche, entweber von ne, nicht, und gme (gmeno), ber feinen Ramen bat, ein Unbefannter, b. b. ein Fremder, wie Tomfas (Borterbuch ber bobmifch : teutschen und lateinischen Sprache. G. 460) es erflart, ober mahrscheinlicher, wie Unbere es ableiten, vom bohmischen nemy, ftumm, weil bie Glawen bie Teutschen nicht verftanben. Die alter ften Clawen lernten namlich vorzüglich als ihre Rachbarn bie Tentichen tennen, und nannten fie beshalb vorzugeweise bie Fremben.

trit, bag nicht nur Franken in bem Ariegsbienfte bes Raifers son Constantinopel, 3. Β. φράγγικα τάγματα, in dem hene, mit welchem Alexius gegen ben Bergog Robert Guifchard gog, fich befanden, sondern auch Dodyno nal Baeayyor, Franten und Baranger, neben einander vortommen 26), wie bei Unna Comnena Baranger und Res miben, welche lettere nach Bonaras Kelten find. hierand geht hervor, daß die Franken und Bagayyoi nicht, wie Einige 27) annehmen ober muthmaßen, ein und bieselben, sondern verschieden von einander sind. Da Anna Comnena fagt, daß die Bagayyoe aus Thule stammen und bie bygantinischen Schriftsteller Standinavien burch Thule bezeichnen, so ist kein 3weifel, daß die Baoayyou mb die in ben altnorbischen Geschichtswerken genannten Waeringjar, welche nach ihnen bem Raifer als Leibwach: ter bienten, ein und dieselben sind, wiewoi auch selbst nordische Alterthumsforscher 28) das Wort Waeringjar has ben burch Franken erklaren wollen. Aber bie altnordis fon Geschichtschreiber haben erweislich bei bem Ausbrucke Waeringjar nicht an die Franken gedacht, fondern beide unterschieden. Snorri Sturluson 29) erzählt Folgendes: 3m Beit als Ryrialar 30) (Alerius) Ronig (Raifer) in Griechenland war, that er eine Beerfahrt gegen bie Blos tomen (Balachen). Auf Pezinawellir (auf ben Cbenen

26) f. die Stelle des Scyliges, welche mir in ber 21. Unmert. 27) So z. B. fagt Reiske biefes Artitels angeführt haben. (a. a. D. G. 149), er zweifle nicht, bag bie Franten und Baran: ten und Barager die namlichen feien. Bu einem ber Beweise nimmt a das Meer Warant bes Abir Rihanil von Birun bei Abulfeba (Geograph. in Bufding's Magazin. 4. Bb. G. 56). Das was regifde Meer tommt auch bei Reftor (Ruffifche Unnalen; vergl. v. Chloger. 1. Ih. S. 24. 55. 56) por; aber es geht aus beiben nichts Anderes hervor, als bag bie Oft : und Rorbsee so genamt warb, und von bem Bolle Warank (bei Abulfeba), ben Wariani (Baragern) bes Reftor, feinen Ramen erhalten hat. Daß bat Meer noch weiter ging als bie Ruften, an benen bas Bolt, bas ihnen ben Ramen gegeben, faß, barf nicht zu bem Schluffe fibren, daß, weil bas genannte Deer auch Frankreichs Rorbtufte bespublte, bas Meer auch von ben Franken feinen Ramen habe. 3m zweiten Beweis nimmt Reiste, bag Rigoridus in Philippo Aug. von Franken fagt: Quos cum multis post idem Valentiniaon proclin attentasset, nec vincere potuisset, proprio eos nonine Francos, quasi ferances, i. c. feroces, appellavit, indem er bereut schließt, daß der Rame Franken vormals Feranki und Faranki ausgesprochen worben sei. Das Cobinus die Bapayyos Un: sein nennt, und von ihnen fagt, daß sie anglisch (englisch) gespro-den, biefes lasse sich bei bem Streite, ob die Bapayo Angeln der Franten feien, mit einander badurch vereinigen, daß die Frantn aus dem Rorben gekommen und zum Theil mit ben Sachsen in 5. Jahrh. nach England hinübergegangen. 28) R. W. Dein 5. Jahrh. nach England hinübergegangen. terfen (im Geografift Regifter zu ben Dibnorbifte Sagaer. 12. Bb. E. 415) bemertt ju Baringer (banifche Form fur bas altnorbisie Waeringjar) V, 110 - 131, 134, 140: Auf folche Beise merbin bie Rorbbewohner genannt, welche in bes griechischen Raifers Libwache in Conftantinopel bienten. Unter ben vielen Erklarungen, welche man über biefen Ramen zu geben gefucht hat, icheint bie Empelfte ju fein, bag bie Rorbbewohner burch bas Bort Waeringer ausbruden wollten bas fubliche Baranger, b. i. Franten, ein auch in ber fpateren Beit in Conftantinopel befannter Rame für 29) Saga af Haraldi Herdabreid Cap. 20 in ber großen Ausgabe ber Beimstringla 3, 286. G. 40; in ber Dlafe-Copa belga als Gingelfchrift Cap. 250 in ben Fornmanna - Cogur 5. 8h. 6. 136. 30) Busammengezegen aus Kopiog Adefiog.

ber Peginen) 31) tam ber beibnische Konig ihm mit einem unermeglichen Beere entgegen. In ber barauf folgenben. Schlacht flieben die Griechen, und die Beiben gewinnen ben Sieg. Da schickt ber Konig (Kaifer) ber Griechen eine Schlachtorbnung von Franken und Flamingern 2) (Flandrern) gegen die Beiben; aber auch fie werben mit großem Berlufte zurudgeschlagen. Der Konig (Raifer) ist gegen seine Beermanner febr erzurnt, aber fie antwors ten, er folle bagu feine Baringjar, biefe Beinfclauche 11), nehmen. Der Konig (Raifer) erwiebert, er wolle feine Rostbarkeiten nicht so verderben, daß er so wenige Manner, obgleich fie tapfer feien, wider ein fo großes Beer führen wolle. Thorir Belfingr, welcher bamals 34) bie Baringjar anführte, entgegnet: Bare brennenbes Feuer entgegen, fo murben er und feine Genoffen boch fogleich hinspringen, wenn er wußte, daß badurch bem Konige Friede ertauft murbe. Die Baringjar, funfthalbhundert 26) Mann, thun bas Gelubbe, eine Kirche in Miflagarbr (Constantinopel) auf ihre Rosten zu erbauen und sie dem heiligen Dlaf zu weihen, rennen vor auf bas Feld, und ber Unterschied zwischen ihrer und ber Feinde Babl ift fo groß, daß 60 Beiden wider einen Chriften find. Aber fogleich, als fie zusammenkommen, wird bas heer ber Beiben von gurcht und Schreden befallen, beginnt fogleich zu flieben, und die Waringjar verfolgen die Flies benden und erschlagen eine große Bahl. Die Griechen

31) Bei ben Bygantinern beift bas Bolt Paginaten. 33) winbelgir (Beinbalae. king af Trockom oc Flaemingiom. b. h. hier Beinschlauche) last Snorri Sturlufon bie Briechen bie Baringiar neunen. Man vergl. bamit Saxo Grammaticus, Hist. Dan. Lib. XII., Ausgabe von Stephanius, p. 227. 228, welcher ben Ronig Erich Ejegob, ale biefer vor Conftantinopel tommt, bie im Solbe bes Raifers ftebenben Danen, unter welchen er, wie fich fchliegen last, nicht blos Danen, fonbern bie Baringjar überhaupt meint, ermahnen last: Tum ille (namlich Ronig Erich) fari exorsus, docet Danos Graecorum stipendia merentes jam dudum honoris arcem virtutibus impetrasse, indigenis exules imperitare, multoque foris quam domi feliciores existere. Ad haec Imperatorem eorum fidei capitis custodiam credere, eumque praelationis usum non tam ex corum meritis, quam ex illorum qui ante eos Graecorum militiam coluissent, virtute progenitum. Quapropter magnopere eis curandum esse, ne plus temulentiae quam sobrietatis studiis indulgerent, susceptae militiae melius affuturi, si se neque vino, neque Regem solicitudinibus onerassent. Fore autem si frugalitatis normam deseruissent, ut militiam segnes, jurgia alacres exequerentur. 34) In ben norbifden Befchichtswerten werben fur bie verschiedenen Beiten verschiedene Anführer ber Baringjar genannt. Go erzählt bie Joms-wikingia-Saga Cap. 52 (in ben Fornmanna-Sögur 11. Bb. G. 161. 162): Gilifr Thorgitsfon reifte hinmeg nach Miklagardr (Conftantinopel) und warb Dauptling über bas Waeringjalidh (Deers fchar ber Baringjar) und fiel enblich bort. 35) halft fimta hundrat manna, nach ber Saga af Hakoni Herdabreid a. a. D. S. 406; ber Olafa Saga Helga a. a. D. S. 138; ebenso nach Ets nar's Drapa Olafe Saga Helga, welche Snorri Sturlufon benustes nach ber Olafe Saga Helga ale Gingelschrift in ben Formanna-Sogur finan hundrad manna, funfhunbert Mann. Die Islanber verstehen unter hundert Großhunderte, b. b. das hundert gu 120 Mann. Mit den Angaben ber Islander über bie Bahl ber BBdringjar unter bem Raifer Alexius ftimmt ziemlich genau bie Angabe bes Cantacugenus (Lib. II. p. 339), bag bas Corps ber Baranger unter ben Comnenen Johann und Manuel aus 500 Mann bestanben babe.

und Franken "), welche vorher vor den Beiden geflohen waren, halfen fie nun verfolgen. Die Baringjar bringen in die Bagenburg und nehmen ben Konig ber Beiben gefangen. Der Stalbe Einar Stulason hat in seiner Drapa ober bem Chrengebichte auf Dlaf ben Beiligen 37) ben Sang ber Schlacht auf Peginawellir, namlich wie bie Griechen vor dem heere der Feinde flieben, bis die Baringjar die Schilde vortragen, ben beiligen Dlaf anrufen und die Bagenburg erobern, angegeben, und braucht nicht blos ben Musbruck Baringjar, fonbern nennt biefe Baringjar im Berlaufe der Erzählung auch die funfthalb: hundert Nordmenn, welches im Altnordischen Norweger bedeutet, sowie dieselben fich auch jest noch Normenn (Mormanner) nennen. Gin bedeutender Theil ber Baringjar bestand also damals aus Norwegern, und fie un= terhielten die Dlafolirche auf ihre Roften, und ein in berfelben befindliches Schwert ward für bas Schwert ausgegeben, bas ber beilige Dlaf in ber Schlacht von Stifla-Radir, in welcher er fiel, geführt. Aus der Erzählung 28), wie dieses Schwert in die Dlafskirche zu Constantinopel tam, beben wir unferm 3wede gemaß nur basjenige aus, mas die Baringjar als Bachter des Raifers veranschaus licht. In den Tagen des Kaifers Kirialar (Alexius) von Miklagardr waren große Scharen Waringjar 39) in ber Reftung. Als in einem Sommer ber Raifer fich auf heerfahrt befand, lagen fie in Beerbuben (im Lager). Die Baringjar hielten Bachen und bewachten ben Konig (Raifer). Sie lagen braußen auf dem Felde außerhalb ber heerbuden (draufen vor dem Lager). Sie theilten die Nacht unter sich zur Bache, und diejenigen, welche vor= her gewacht hatten, legten sich bann nieder und schliefen. Sie waren alle in ihrer vollen Rustung, wenn sie sich schlafen legten. Jeder hatte ben helm auf dem haupte, ben Schild über sich (war vom Schilde bedeckt), das Schwert unter bem Haupte und die rechte Hand am Griffe. An einer andern Stelle bemerkt Snorri Sturluson 40): Das waren Gesetze bort (in Miklagardr, Confbantinopel), bag jebes Dal, wenn ber Griechentonig ftirbt, die Baringjar dann Polata-swarf (Ausraumung der Palatinen oder kaiserkichen Palaste) haben follen. Gie burfen ba burch alle Polotur (Palafte) bes Ronigs geben, wo feine Fehirdzlor (Schatbemahrungen, Schattam: mern) find, und jeber barf sich bort alles bas frei zueignen, was ihm in die Sande tommt. Sarallor Sarbrabi war, fo lange er in Miklagardr fich befand, brei Dal 41)

jum Polata-swarf gelangt, und hatte badeurch fich in ben Besit theurer Rostbarkeiten vielfacher Art gesett. Er war, als er noch nicht Konig von Norwegert war, nach Conftantinopel gegangen, und mar Sauptlireg ther ale Baringjar geworben. Der Befehlshaber bes gangen tai-ferlichen heeres und ber Flotte war Sprger 1), und a und Sarallo mit ben Baringjarn verfolgten bie Rorfaren im mittellandischen Deere, indem sie bie Inseln burchsuch: ten. Als sie eines Tages sich auf dem Larrde befinden, haben die Baringjar die besten Plate zum Rachtlager genommen. Gyrger verlangt, daß fie weichen follen. Im Bortwechsel, ber nun hierans entsteht, sagt Saxalbr: et sei dieses das Recht ber Baringiar bier in des Griechen tonige Reiche, bag fie frei und felbstbeschließent in allen Studen vor allen Menfthen, und nur dem Romige allein und ber Minigin mit Diensten verbunden feien 13). zeigt die Borzüge, welche die Baringjar in Conftantinopel genossen, und bieses past ganz auf die Fooderati. nur harallor, Sigurd's Gohn, welcher, wie aus Snorii Sturluson bervorgebt, icon Scharen von Baringjarn, als er mit feinen Leuten nach Conftantinopel tam, antraf, fon: bern auch andere, welche als Baringiar um Gold in Confantinopel gebient hatten, tamen nach Stanbinavien gib rud. Daber ward immer eine lebhafte Berbindung ") unterhalten, und bie Luft, nach ber großen Stadt gu reisen und bort sich Geld und Rostbarkeiten zu erwerben, burch die Erzählungen "), welche die Beimfebrenben machten, immer wieder von Reuem erwedt. Der Bertebr ber Standinavier mit Constantinopel war zwar zur Zeit ber Rreuzzuge am ftartften, hatte aber auch fcon vor ben-Dieses geht aus ben vielen Runensteinen felben statt. bervor, welche, namentlich in Upland in Schweben, gefunden worben find, und bon welchen ber größte Theil vor das 12. Jahrh. zu fegen ift, und auf denen Ramen von Personen fleben, von benen es heißt: reifte fort nad Griechenland, ftarb in Griechenland, tam um in Griechenland und Abnliches. Ja! von einem dieser Manner wird gefagt, daß er in Griechenland Beerführer gewesen ").

<sup>36)</sup> Grickir oc Frackar.

37) Olafs Drápa Helga, auch Geisli (Strahl) und Wattar-Drápa (Jeugen: [Blutzengen:] Drapa, Mirtyr: Drapa) genannt, Str. 48—53, in den Fornmanna-Sögur. 5. Bd. S. 363—365. Scripta Historica Islandorum. Vol. V. p. 341—345.

38) Soorii Sturtuson, Saga af Hákoni Herdadreid. Cap. 21 a. a. D. S. 407—409. Olafs Saga Helga. Cap. 230 a. a. D. S. 110—112.

39) stórar Sweitir Waeringia.

40) Saga af Haralldi Hardráda Cap. 16 der großen Ausgade der Hermstringia.

3. Bd. S. 79, des Ungenannten Harallds Saga Hardráda in den Fornmanna-Sögur.

41) Rámitán muthmaßlich dei dem Aode des Kaisers Romanus Argayrus (ft. den 11. April 1034), des Mich. Paphiagon (ft. den 10. Dec. 1041), des Mich. Calcpatus (ft. den 14. April 1642). Bgs. Sociobjörn Egilsson, Scripta Hist. Island. Vol. VI. p. 161.

<sup>42)</sup> Georg, der befannte Georgius Muniacea. Sturleson, Saga af Hardrada, Cap. 3. 4 c. a. D. S. 56. 57; über bie Thaten, welche bie Baringjar, die ihre Scharen unter 🗫 rallb Barbrabi vereinigt hatten, in Sorkland (Sarazenenlanb), wie bie Baringjar Afrita nannten, und in Sicilien verrichteten m bann einen Kreugzug mit ihm nach Jerusalem thaten; f. Cap. 5-13. S. 58-68; bes Ungenannten Haralids Hardrada Saga, Cap. 3-15 a. a. D. S. 135-170. 44) So g. B. fagt Sacrti Sturtufon (Saga af Haralidi Hardrada Cap. 13): Sun hafa sagt Waeringjar nordr hingat, their er werit hafa i Miklagardi a mala, fo haben bie Baringjar, welche in Mitlagarbr auf Golber trag gewesen finb, nach Rorben biether gefagt. 45) Smotti Sturluson (Saga af Sigurdi Konóngi Jórsala-fara ec Braedron hans Cap. I. fim 3. Bbe. ber großen Ausgabe ber Beimetringla S. 321]), nachdem er erzählt hat, daß welche aus Jerusalem und ein Theil aus Mittagardr (Constantinopel), solche, die mit Geopti Ogmunbarfon gereift gewesen waren und febr berühmt geworben, beimgekommen und allerhand erzählt und fehr viele Denfchen in Rorwegen taburch Luft bekommen hatten, auch eine folche Reife gu machen, fährt fort: Das ward auch gesagt, bag in Miklagardr bie Nordmenn (Roweger) einen überstuß an Bermogen (fallaselo far) erlangten, folde, melde einen Golbvertrag eingeben, ober in Bolb treten wollten (their er a mala willde ganga). 46) Gefammelt

Bernerkenswerth find befonders auch die Worte im we: bergothischen Gesetze 47): Ingsins man arf taker then i Griklandi sittr, feines Denfchen (b. b. feines Befigothen) Erbe nehme (trete an) ber Menfch, ber in Driedenland fist. Dieses zeigt, bag auch bie Gothen Scandinaviens fich nach Conftantinopel wandten. 322fammenhang der Gothen des Festlandes und der Stansixxaviens mußte machen, baß fich auch Gothen Glandiraviens als Foederati in Constantinopel aufnehmen lies Ben, und biefes mußte immer mehr zunehmen, feitdem Die Oftgothen in Italien untergegangen und die Bestgothen in Spanien romanifirt waren; benn wo sollten nun Die Raifer von Constantinopel die wegen ihrer Treue geehrten Germanen ju Leibwachtern hernehmen, da die Best-franken und die Leutschen, ganzlich unter bas Joch bes Lehnwesens versunken, nicht so freies Spiel hatten, in Sriegedienfte zu treten, und die Franken überdies bei ben Griechen wegen ihres Bankelmuthes berüchtigt waren, wie wir oben bei Gelegenheit des verratherischen Ubertrit= tes ber Remiten von bem rechtmäßigen Raifer ju bem Throntauber aus Anna Comnena ersehen haben, und wovon fie an einer andern Stelle eine Charafterschilderung gibt 46). Unter diesen Umftanden konnte ber Raifer nicht wünschen, daß ber Kern bes Corps ber Baranger aus Franken bestände; boch waren auch einzelne bewährte Kranken nicht aus bemselben ausgeschlossen. Die Mehrzahl berfelben bestand jedoch aus standinavischen Germa= nen. Da ber Name Bapayyor für die Leibgardisten in Constantinopel erst nach bem Jahre 1000 erscheint, so bat man baraus ichließen wollen, baß fie teine unterbrochene Fortsetzung von den 40,000 Gothen, welche um bas Sabr 300 Constantin bem Großen unter bem Nas men Foederati dienten, weshalb Ihre's Ableitung bes Ramens Waeringr (Einzahl, Mehrzahl Waeringjar),

fab bie Angaben von biefen Runenfteinen unter ber Benennung Osterlods-Stenar bei Bockmonn, Sagan om Ingwar Widtfarne p. 151 - 166. Beichnungen, nebft Abschriften folder und anberer Runenfteine f. bei Peringftiblb in ben Notis ad Vitam Theoderici. Acta liter. Suec. Annal. 1726. p. 194, 212. 216. 22. Boranffon's Bautil und in ben Schriften Anberer uber bie Runen und Runenfteine. Olavius Celsius, Monumenta Sveo-Gothica temporibus suis reddita (in Actis literariis Sveciae, A. 1728 editis Upsaliae 4, p. 478-490) sucht Observ. VII. ju zeis gen, cos, ques in Gracciam abiisse lapides commemorant runici, expeditiones illas suscepiese, postquam majores nostri christia-nam fidem positori coeperant. Aber daraus, daß die bezüglichen Runensteine aus der christlichen Zeit sind, geht nicht hervor, daß bie Gothen und Schweben ber Beibengeit nicht auch icon nach Confantinopel gereift feien. Die Beitpuntte ber Runenfteine ber drifts lichen Beit zu bestimmen, ift fehr fcwierig, ba, wie bekannt, ein Theil ber Schweben ichon in ber erften Balfte bes 9. Jahrh. bas Chriftenthum annahmen, und bie Ochweben mehrmals von bemfelben wieber abfielen, fobaf man bie Periobe ber driftlichen Runenfteine nicht blos von ber Beit annehmen barf, feit bie Schweben nicht wieber gum Deibenthume gurudtraten.

47) Tit. Maered Cap. 12. 48) Buch X ber Alexiade fagt Ana Commena bei Schilderung ber Franken, nachdem sie bemerkt, das Alexius die Fehler der keltsichen Ration gekannt: "Ihre Wildstelt, ihr Unbekand, mit dem sie unter dem ersten beften Borwande wich Glauben brechen" u. s. w. Bergl. Schiller, Allgem. Sammlung histor. Nemoires. 1. Abth. 1. 8d. S. 229, 230.

vom Angelfechfichen war, foedus, verfalle 18). Aber the Ableitung paßt zu gut jur Erflarung bes namens Wasringjar, als daß fie durch diefen scheinbaren Einwurf aufgegeben werben burfte; benn im Altnorbischen beißt Wor, Waur Die Lippe, War, Wor ift Die Gottin, welche die Eide der Menschen hört, und Warar, Mehrzahl von Waur, Lippe, bedeutet Berfprechen, eibliches Gelubbe, und Waere im Angelfachfifden Bertrag, Bundniff, und bieser Ableitung zufolge bedeutet Waeringjar soviel als eiblich Berbundete, und biefe Benennung mar febr bebeutungsvoll, benn fie bezeichnete bie Baringiar fowol als Baffenverbundete, Baffenbruderschaften bo), ohne welche Berbindung fie nicht burch frembe gande reisen, und g. B. in Rußland nicht als Herren auftreten konnten, als auch als dem, welchem fie ihre Dienste gewibmet, Eidlich: Berbundene; deshalb ift diese Ableitung der Benennung Waeringjar allen andern Ertlarungen 51) vorzugiehen.

49) Schlozer, Reftor. 2. Ih. S. 196. 50) Ferbinanb Bachter, Forum ber Rritif. 1. 28bs. 2. Abth. G. 25, mo ges zeigt ift, bag bie Ableitung ber Benennung Waeringjar von War. Rrieg, ber Ertlarung berfelben burch Giblich : Berbunbete nachfteben muffe, weil bie Benennung Rriegsmanner für jenes allgemein triegerifche Beitalter zu unbezeichnend ift. Mit bem englischen Waringe, Rrieger, ftellt Reiste (a. a. D. C. 145) bie Bagayyo: gufammen, und Raramfin (Befchichte bes ruffifchen Reichs. 1. 286. [Riga 1820.] 6. 264), welchem bie Erklarung bes ruffifchen Warag von bem altteutschen Borte War mahrscheinlicher, als anbere Ertlarungen portommt, fagt zu bem Wargengus, welches im Capitulare Tert. an. 819. Cap. VIII. (ap. Georgisch, Corp. Jur. Germ. ant, cel. 781): Si quis Wargengum occiderit, solidos sexcentos componat, fich findet. Dier fei bas Bort wol fur einen Rriegemann, vielleicht auch fur einen Berbundeten gebraucht, und bemerkt: "bag in ben germanifchen Gefegen bes 9. Jahrh. bie Bargengi ober unfere Barager, wie man glauben barf, ermahnt werben." Aber biefes Wargengus, welches auch in ben langobarbifchen Gefeben, Rotharii Leges, Leg. 390 (ap. Muratori, Rer. Ital, Scriptt. T. I. P. II. p. 48): Omnes Gargangi (nach anderer Lesart Wargangi), qui de extremis finibus in Regni nostri finibus advenerint, seque suosque potestati nostrae subdiderunt, Legibus nostris Langobardorum vivere debeant, wird beffer (pon Mus ratori a. a. D.) burch aus ihrem Baterlande und auf der glucht befindliche Berbannte erklart. In ber Lex Salica Tit. LVII. Leg. 5 heißt es namlich: Wargus sit, hoc est depulsus de codem pago (b. h. vertrieben aus bemfelben Gau). Wargengus und Wargangus ift bemnach eigentlich ju fchreiben Warg - gengus, Warg - gangus, und bebeutet Barg : Ganger, b. b. Bolfganger, ber verfolgt wie ein Bolf, ober ben Gang eines verfolgten Bolfes geht, b. b. ein Berbannter, ber auf ber Flucht ift. Barb ein folder in einem anbern Gaue ober Banbe aufgenommen, fo erhielt er Sous bafelbit, und ber, welcher ibn erfchlug, mußte Composition 51) Unter ben vielen anberen Erflarungen bes Ramens Waeringjar tommt die von mehren (altnorbifch waria, vertheibigen) ber Beschäftigung ber Waeringjar als Belbmachter noch am nachften (f. bie Unmertung in ber großen Ausgabe ber Beimstringla. 3. Bb. G. 57). Dalin (Geschichte bes Reiches Schweben, überfest burch Bengelftierna und 3. C. Danert. 1. Ib. G. 234), nachbem er bie Ableitung bes Bortes Waeringar von Warg. Bolf, welche einige fo gelehrte Danner haben, mit Recht verwor= fen, fagt, viel mahricheinlicher fei es, bag ber Rame Bareaer ober Baringer von bem alten gothischen Borte warja, bemas chen, Ward (Guarda, Gardes), Bachhaltung, Argefommen fei, benn gu foldem Dienfte feien bie Guaringi allezeit bei ben griechifden Raifern gebraucht worben. Beiter unten bemertt Dalin, bağ er noch einen Stamm zu biefem Borte in bem Borte Wars finden mochte, bas im alten Finnischen, Lappischen und Effinischen Es hat baber alle Wahrscheinlichkeit für sich, bag Waeringjar eine germanische Übersetzung von Foederati sei. Wann diese Übersetzung gemacht worden ist, läßt sich aus der Zeit des Erscheinens des griechischen Bügupyou nicht abnehmen, weil die Griechen den Ausdruck Foederati hatten, und die Übersetzung Waeringjar also nicht zu gräcisiren und anzunehmen brauchten. In Rustand war der Name Wariag, Wariazi (Warager) 32) früher

u.f. w. einen Berg bebeutet, welches Bort eben von jenem bergetommen; Barager ober Baringer fonnen bemnach foviel gemefen fein, ale Bergbewohner; und fo haben bie Schweden und Rormer ger mit bem größten Rechte genannt werben tonnen. Ginige leiten ben Ramen Wariag, Wariazi vom finnifchen Borte Warass ab, namlich von Wor. Rauber; benn nicht nur die ftandinavifchen Rit-ter, fonbern felbft bie Ronige haben es nicht fur fchimpflich gehale ten, Rauber gu fein, und haben Ebftland haufig verheert. Allerbinge, bemerkt Raramfin (G. 263) biergu, haben bie Finnen fie fo nennen fonnen; aber es fet benn boch fcmer ju glauben, bag bie Rordmannen biefen ichimpflichen fremben Ramen angenommen ha: ben follten, um fich mit bemfelben, in Rugland, mo ihre gurften, gu benennen, fowie auch in Conftantinopel, wo fie ben faiferlichen bof bewachten. Gie brauchten bie finnifche Benennung, menn Wariag, Wariazi aus biefer Sprache ftammt, gar nicht, ba fie, menn fie Raubzuge nach Finnland und Chftland, und überhaupt gur See thaten, fich Wikingar (Geerauber) nannten, welches teine fcimpflice Benennung war. Waeringjar und Wikingjar wird in ben norbifden Dentmalern nie als gleichbebeutenb genommen. Duls ler (Sammlung, ruffifche Gefchichte) gibt folgende Muslegung: In ber Mormanbie merbe bis jest noch bas, mas von ben Deeresmel: Ien an bie Ufer ausgeworfen wirb, Varech, und bas Stranbrecht ber Unmohner auf bas von ihnen aus einem Schiffbruche Gerettete droit de Varech genannt. Sicher fei biefes Bort bafelbft von ben Stanbinaven eingeführt, als fie bie Rormanbie eroberten, und muffe maritimus, marinus beißen; die Rordmannen, welche an fremben Ruften lanbeten, haben als Seefahrer wol Barager genannt werben konnen, und bie Finnen und Slawen haben biefes als Boltenamen gebraucht. Aber es ift nicht mahricheinlich, bag bie taiferlichen Leibmachen in Conftantinopel, beren gewöhnlicher Dienft ja nicht auf ben Schiffen ftatthatte, fondern bie Bachen in ben 3immern bes Raisers hatten und ihn in die Kirche begleiteten, Sees leute genannt wurden. Auch fprachlich ift bie Ableitung bes in Frage ftebenben Bortes von varech in fofern nicht gut, als varech eigentlich Wrack heißt, und ein jebes gescheiterte Schiff auf frangosschaft var bei genannt wird. Buhle leitet das Wort Warager von Waaren, tussisch Towary, Gewähr ober Bertrag, ab, und Warager solle bennach soviet als Waarenjager, b. i. Kausleute, nach der Analogie von Haringsjager, bebeuten. Aber im Altnordischen beisen Kousteute Kouppann und missen Kousteute Kouppann beißen Raufleute Kaupmenn, und reifende Raufleute Farmenn (f. Berb. Bachter, Snorri Sturluson's Belttreis. 1. 28b. S. 230. 231), und mit diesen Ausbruden wird Waeringjar nirgends gleich. bebeutent gebraucht. Dalin (a. a. D. S. 234) und Mig. Scarin (Dissert. de Armigeris Rom. a Septentrione, Aboae) meinen, bas bas ruffifche Varag aus bem Borte Swarige (Schweben) ents ftanden fei, weil die Ruffen , sowie bie Finnen , nicht wohl zwei Confonanten am Anfange ber Spiben aussprechen tonnen, und beshalb ben ersten hinweggeworfen haben, sobas man anstatt Swarige (Swerige), Schweben, gefagt Waregi. Aber ungahlige ruffifche Borter fangen mit Sw an, und fur Schweben haben bie ruffifchen Annalen Swen

52) Arvid Moller (Prof. des Raturrechts in Lund), Diss. de Waregin, Bargon, Resp. Elyh. (Lundini 1731, wieder aufgelegt in Bittenberg 17..); Algothus Scarin (Prof. der Historie in Abo), Diss. de originidus priscae gentis Varegorum. Resp. et Auctor Helsingius. (Aboae 1734.); Bayer de Varegis, — in Comment. Acad. Petropolit. T. IV. ad annum 1735. p. 275—313, wieder abgedruckt in den von Kloh herausgegebenen Bayeri Opusculis. (Halle 1770.) p. 339—370. Da die Rorweger, Gothen und Schweden,

im Gebrauch, als die Benennung Bapayyou in Einsteinstinopel erscheint, woraus hervorgeht, daß die Fooderatische in ihrer Sprache lange vorher in teutschet übersetung nannten, bevor die Griechen den Ausbruck Bapayyon gebrauchten. Daß dieser von den Griechen spatenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschließenschtenschtenschtenschtenschtenschtenschtenscht

und felbst auch die Danen (so fingt 3. B. Stein Woundulliem Lib, KII., Ausgabe von Stephanius p. 927, von bem Bangulinge Reicus Ejiegod: Interes Ericus petitam navigio Ruscias terrestri permensus itinere magna Ofientis parte transcuras, Eyrantica veniebat) ihren Weg burch Rufland nach Constantinopel nahmen, und von ben germanischen Stanbinaviern vornehmlich hur ble Baringjar kennen lernten, so nahmen fie die Gewohnheit an, biefen Corpenamen, unter bem ihnen bie fanbinavifden Germenn bekannt wurden, jur Bezeichnung biefes Wolferftammes ju gebru-chen, wie aus Reftor (a. a. D. 2. Ib. S. 176. 177) hervorgeht, indem er fagt: "Sie (namlich bie Gefanbten bet Glawen, Tichuben, Krimitschen und Meren) gingen über Meer zu ben Bardger-Ruffen (k Wariagom k Russi), benn fo hießen biefe Bariger: Ruffen (Wariagy Rus'), wie andere Schweben (Sweje), Rochmannen (Urmani), Angeln (An'gliane) und Gothen (Gote)." Refter wird bier von bem Ramen Ruffen verführt, indem er bierburch veranlast wird, zu glauben, bas ein Bolf Barager Ruffen geheißen habe, ba boch bie Schweben und andere ftanbinovifoe Germanen in Constantinopel Rhossen, b. b. bie Statfen, genannt wurden, wie aus Prudentius Trecensis (Annal, ad ann. 839 ap. Pertz, Monum. Germ. Histor. Scriptt. T. I. p. 436) hervorgeht, indem er ergablt, Kaifer Theophilus von Conftantinopel habe eine Gefandtichaft an ben Raifer Lubwig ben Frommen abgefciat, und weiter bemertt: Misit etiam cum eis quoedam, qui se, id est gentem suam Rhos vocari dicebant, und weiter unten, ber Raifer habe erfahren, eos gentis esse Sveonum. Ihr Konig biet Chacanus (b. h. also hier haton). Raiser Theophilus hatte sie sich feiner Gefandtichaft an ben Raifer Lubwig anschließen laffen, und bat in einem Briefe diesen: quatenus benignitate imperatoris redeundi facultatem atque auxilium per imperium saum totum habere possent, quoniam itinera per quae ad illum Constantinopolim venerant, inter barharas et nimiae feritatis gentes inmanissimas habuerant, quibus eos, ne forte periculum inciderent, redire noluit. Es war namlich im 3. 839, zu welcher Beit bie Barager noch nicht bas russische Reich gegrundet hatten. 3u biefer Beit mußte ihre Reise burch bie verschiebenen Bolterschaften bes nachmals ruffifchen Reiches noch febr gefahrvoll fein. Als bie verschiebenen Bollerschaften zu einem Reiche burch bie herrschaft ber Barager vereinigt maren, murbe biefes Reich, weil es aus ver fchiebenen oben genannten Bolterfchaften gufammengefest mar, am bequemften bas ruffifche und bie Unterthanen nach bem Boltsftamme threr herrscher, welcher bamals in Constantinopel Rhossen bief, Ruffen genannt. Spater nannte man in Conftantinopel ben Bolle ftamm, aus welchem bie Fooderati, ober in germanischer über: sebung bie Waeringar waren, Bagaryor, weil man ben Ramm Rhossen nicht mehr brauchen tonnte, weil bie Berricher bes mis fchen Reichs und ihr Gefolge unter ben gablreichern Glawen, ihren Unterthanen, ihre nordmannische Sprache aufgegeben ober verloren hatten und flawonifirt worben waren. Bevor biefes gefcah, gals ten bie nachher und jest Ruffen Genannten für Rorbmannen; benn Luitprand, welcher von ben Ruffen borte, als er fich in Conftantis nopel befant, fagt (Hist. Lib. V. ap. Muratori T. II. P. II. P. 463): Gens quaedam est sub Aquilonis parte constituta, quem a qualitate corporis Graeci vocant Russos; nos vero a positione loci vocamus Nordmannos etc. Den Konig neunt er inger, ein Beichen, bas er bamals noch nicht flawonifirt, mimich noch nicht zu Igor gemacht war, abnitch wie aus Waeringjar flewonistrt Wariagi, Wariasi worb.

53) De Belle Constant, Lib. II. p. 87.

ms 14) biefelben έθνος βασιλεύση 'Paμαίων δουλεύον irexaGer, ein ben Raisern ber Romer von Alters ber nenendes Bolt, nennen. Die Frage, ob bie ftanbinavi: den Germanen fo frube Runde von Conftantinopel bas ben tonnen, um fich dabin in Ariegsbienste ju begeben, nuß auch bejaht werden, denn ein Theil ber Beruler ging, nachdem dieselben von den Langobarben besiegt worden waren, burch bas Gebiet ber Glawen, tam gu ben Barnen und von ihnen ju den Danen, begab fich auf bas Meer und auf demfelben nach Thule, wie Procopius Standinavien nennt. Der andere Theil ber heruler ging nach ber von ben Langobarden erlittenen Niederlage über bie Donau, wohnte bei ben Romern und schickten, als fie ihren König erschlagen batten, eine Gefandtschaft nach Thule zu ben baselbft befindlichen Herulern, und wählten bort einen aus ber gablreichen koniglichen Bermanbt: schaft. Er war jedoch schon alt und ftarb auf bem Bege. Die Gefandten tehrten nach Thule gurud, nahmen Thodafi jum Konige, und biefem schloffen fich fein Bruber und eine auserlesene Schar von 200 Junglingen aus den in Thule befinblichen herulern an. heruler befanden fich, wie wir oben sahen, unter den goderaten, und nas mentlich befand fich in Conftantinopel lange Zeit ber Beruler Swartua, welchen ber Kaifer Justinian ben Herulern zum Könige geben wollte 34). Da die Foberaten nicht aus ben Gliedern eines einzigen Stammes, sondern aus benen mehrer bestanden, fodaß Angeln, ja felbst Franken unter ihnen waren 66), und die ursprungliche Sprache des Kernes der Foderaten, welcher fruher burch Gothen und Des ruler, spater aus ffandinavischen Ofter: und Befter: Go: then, Schweden, Rorwegern und Danen gebilbet marb, in mehre Mundarten zerfiel, so ift es naturlich, daß sich unter ben Baringjarn in Constantinopel nach und nach eine Sprache bilbete, welche ein Gemifch aus mehren Rundarten war, ohne eine derfelben rein darzustellen. Auch mußten, wie nach ber Analogie ber Entstehung anberer Dischsprachen zu schließen, griechische und lateinis iche Borter in die Sprache bes so lange in Conftantino: pel bestehenden Foderatencorps aufgenommen werben. Wie follte nun diefe Sprache genannt werden? Garo Gram: maticus 37), welcher fie nicht gehört hatte, sondern nur

55) f. Procopius, De Bello Gothico, Lib. II. Cap. 15. Bur Gefchichte ber Berbindung bes Gubens mit bem Rorben gebort auch, bag nach Jordanes (De rob. Get.) ein ffanbinavischer Konig Theoberich ben Großen in Italien besuchte. Uber bie Abstammung ber Baranger aus dem Rorben vergl. auch Geis jer, Befdichte Schwebens (bei Deeren und Utert, Geschichte ber europäischen Staaten). 1. Bb. S. 37 — 39, 56) s. Memor. popul. T. IV. p. 43 etc. 57) Histor. Danicae. Lib. XII, Popul. T. IV. p. 43 etc. 57) Histor. Danicae. Lib. XII. p. 227. 228. Bei Gelegenheit, wo er erzählt, wie Ronig Erich Ejuged von Danemart nach Conftantinopel getommen, fagt Saro: later caeteros enim, qui Constantinopolitana stipendia merentur, Danicae voris homines primum militiae gradum obtinent, corumque custodia Rex salutem suam vallare consuevit. Unb eiwas weiter unten: Interea, qui ex Danis Graecorum militiam secuti fuerunt, Imperatore adito, Regem suum consalutandi petestatem effiagitant, permissisque segregatim egredi jussum, ne sinul omnium animos una Regis hortatio caperet, unb enblich: His atque consentancis modis universos affatus, propensam Davorum fidem Graecise conciliavit. Saro Grammaticus meinf I. Enceffi. b. 29. u. R. Erfte Section. XLVI.

wußte, daß ber hauptbestandtheil bes Corps aus Gfanbinaviern bestand, nennt die Sprache die banische, und begreift barunter, wie fich, wenn wir seine Erzählung mit dem Ubrigen, mas wir aus andern Quellen miffen, zusams menhalten, schließen lagt, auch die norwegische und schwe= bifche. Cobinus 59), welcher von ben Barangern bemertt, baß fie ben Raifer haben beständig begleiten und vor ben kaiserlichen Bimmern Thurbuter fein muffen, fagt, sie seien Ungeln gewesen, und haben anglisch (englisch) gesprochen. Daß die Sprache des Leibgardistencorps nicht frankisch war und in Conftantinopel nicht frankisch genannt wurde, und nicht so genannt werben konnte, weil eine besondere Sprache der Franken, wie fie noch jest im Drient genannt wird, namlich ein verborbenes Gemisch aus ben romanischen Sprachen, bestand, mußte Codinus leicht sehen. Much konnte er leicht in Renntniß bringen, daß es ein verborbenes Germanisch war. Er nannte es baber, weil ein abnliches Gemisch die englische Sprache durch die Eroberung Englande durch die frangofisch rebenden Normannen geworben ift, anglisch, und glaubte, bag bie Baranger, weil fie eine Dischiprache rebeten, welche der englischen Sprache verwandter, ale die rein germanischen Spras chen ichien, Angeln feien. (Ferdinand Wachter.)

FOGLO, ein Paftorat der alandischen Inselgruppe, von ber Sauptinsel burch größere und fleinere Meerbusen geschieden. Es besteht aus 24 bewohnten Inseln, beren größte 1/2 Meile lang ift. 3m 3. 1820 betrug bie Sees lenzahl in der Muttergemeinde Foglo 831, in der zwei Meilen in der Oftfee von Foglo belegenen Kapellgemeinde Rotar (fprich Tjotar) 507, in der zweiten Rapellgemeinde Sattunga (nordoftlich von Foglo) 234. Die fernften Infeln find ungefahr funf Meilen entlegen; bas Areal beträgt etwa 11/4 - Meile. Bei jeber Kirche ift nur ein Prediger angestellt, ber eine bochft beschwerliche Umteführung hat. Der Gottesbienst wird in schwedischer Sprache gehalten; nur fur finnische Dienftboten findet in ber Mutterfirche zuweilen finnische Beichte ftatt. Die hausverhore geschehen im Binter. — Die Fischerei ift fehr bebeutend; auch Aderbau und Biehzucht wird betrieben, doch ift ersterer gering. Der Pfarrer wohnt neben der Mutterfirche auf einem Inselchen; ber Rapellan von Rotar auf ber Infel Samno neben ber Rapelle,

offenbar bas gange Foberaten : ober Baringjarcorps und nicht blos bie in bemfelben bienenben Danen allein, benn fonft hatte ber Rais fer bie Borficht nicht nothig gehabt, feine Leibgarbiften in einzelnen Trupps zu dem Danenkonige hinausgeben zu laffen. Da aber Saro Brammaticus banifche Geschichte fcreibt, fo glaubt er blos von Danen fprechen ju burfen, abnlich, wie es auch bie Islander maden, welche fich unter ben Baringjarn vorzugeweise blos Nordmenn (b. h. in ihrer Sprache Rorweger) benten, indem der Stalbe Einar Stulafon bie funfthalbhunbert Baringjar, welche in ber Schlacht auf Petzinawellir bem Raifer den Gieg verschaffen, Nordmenn nennt. Der Berfaffer ber Widhrankar vidh Olafe sogn belga CC' (in ben Fornmanna-Sogur. 1. Bb. G. 221) ergablt: Gin Waringi (Einzahl von Waeringar) in Gardir (Ruglanb) habe fich einen jungen Stlaven getauft, beffen Abstammung, ba 'er ftumm gewesen, Riemand gewußt. Die meiften Menfchen haben biefes geglaubt, baß er norraenn (norwegisch) fein murbe, weil er biejenigen Baffen, beren bie Waeringjar bedurfen, verfertigte und zierte.

58) p. 113, 125, 165, 180.

etwa vier Meilen von der Kirche Foglo; der Lapellan auf Sattunga wohnt aber 1/1 Meile von seiner Kirche entfernt, zu welcher die Eingepfarrten ihn nur im Binter sahren, wahrend er sich in den übrigen Jahredzeiten dahin zu Ausie begeben muß, was auf ungebahntem Wege besonders im Frühlinge und herbste hochst beschwerlich ist. Auf Hamno stand einst ein Franzistanerkloster. — So oft die Witterung den sonst regelmäßigen Kirchenbestuch nicht gestattet, halt man Hausgottesdienst.

(v. Schubert.) FOHR, eine Insel ber Rorbser, an der Bestätiste bes herzogthums Schleswig, ju welcher in firchlicher Begiehung (zur Propftei Londern) die beiden Kirchspiele St. Ricolai und St. Johannis gehoren, mabrend bas britte, St. Laurentii, nebft ber naben Infel Amom (mit etwa 600 Seelen) Theil des Stifts Ripen ift. Die Insel zerfallt in das Ofterland und in das Besterland, ift von Often nach Beften 11/2 Reile lang, von Rorben nach Suden eine Meile breit; im 3. 1840 mit 4502 Sees len auf einem Areale von etwa 11/2 Deile, in einem Rlecken, Bot (649 Geelen) und 16 Dorfern; 1819 ward ein Seebad angelegt, welches viele Fremde binzieht. Die Ginwohner, obgleich alle friefischen Ursprungs, icheiben sich in Köhringer, die alten Jusulaner, und in Kriesen, bie aus ben benachbarten Salligen einwanderten, und im 17. Jahrh. ben Fleden Bot anlegten, von einander in ber Tracht ber Frauen und im Dialett abweichend. Der Landbau, ben fruber, wie auf Splt, fast nur Frauen be: trieben, wie noch auf Amrom geschiebt, ift vervollkomm= net worden; die Seefahrt bat abgenommen, ift indeffen noch Sauptnahrungszweig; ber Bogelfang in ben Bogeltopen ift bedeutend. Die schone St. Johannistirche bei Rieblum, einem Dorfe von 117 Saufern, ift eine ber größten ber Berzogthumer; fie hat Bleidach und einen 108 Fuß hohen Thurm (nach Jeffen, Rircht. Statistik von Schleswig. 2. Lief. 1841.) (v. Schubert.)

Föhre, f. Pinus silvestris.

FÖLDEAK, ein der adeligen Familie Ravon gehör riges großes Dorf in der cfanader Gespanschaft, im Areise jenseit der Theiß Oberungarns mit 380 Sausern, 1900 ungarischen und walachischen Sinwohnern, welche die auf 60 nicht unirte Griechen, 20 Calviner und funf Juden sich sammtlich zur katholischen Kirche bekenzen; einer eigenen katholischen Pfarre, einer katholischen Kirche, Schule, einem Wirthshause, fruchtbarem Ackerdoben, bedeutendem Wein: und Tabakbaue, einträgslichem Rohrwuchse, einer Stuterei und ergiediger Biehzaucht.

(G. F. Schreiner.)

FÖLDES, ein Rittergut und dazu gehöriges grosses Dorf gleiches Namens im nad sudvarder Gerichtstuble (Processus, Bezirke) der fzabolcfer Gespanschaft im Kreise jenseit der Theiß Oberungarns, mit 591 Saussern, 4600 meist magyarischen Einwohnern, die, die auf 380 Juden, zehn Katholiken und 17 nicht unirte Grieschen sammtlich Calviner sind; einer Pfarre, Kirche und

Evangelischen helvetischer Confession. Es wird belleuten bewohnt, die unter sich einen Capi-

tain (Hadnagy) haben, melder die Stelle des Richters vertritt. (G. F. Schreiner.)

FÖLDVAR (46° 48' 25" north. 28r., 36° 35' 48 " oft. 2. von Berro). 1) ein, Duna: Foldvar genam: ter, großer Rarftfleden im gleichnamigen Berichtoftuble (Bezirte, Processus) ber tolnder Gefpanschaft, im Rreise jenfeit der Donau Riederungarus, in der großen ober unteren ungarifchen Chene, am rechten Ufer ber Donau gelegen, bem ungerifchen Studienfont's geborig, in einer bes Saufenfanges wegen befannten Gegend, an einen Sugel gelehnt, auf bem es jum Theil erbant ift, mit 1678 Baufern, ungefahr 10,000 meift magparischen Cinwohnern, Die bis auf 170 nicht unirte Briechen, 111 Calviner und gebn Juben fammtlich Katholifen find; einer eigenen tatholifchen Pfarte bes Bisthums Funffirden, einer Pfart = und einer Lirche des Frangistanerklofters, einer Caferne, Samptichule, einer Rirche ber nicht unirten Griechen, eis ner Dampfichiffahrts: und einer Pofification an ber von Dfen nach Effet führenben Strafe, bie mit Pentele und Pals Pferte wechselt; einer Salznieberlage, bedeutendem Bein: und Relbbane und mehren Gaft: und Birtbsbaus fern, einem jest zu einem Arreste verwendeten turkischen Thurme. Die Abtei ber beil. helena geborte einft ben Jesuis ten, ift aber nach ihrer Aufhebung dem ungarischen Studien: fonde zugefallen, bem auch bie Berrichaft gleiches Ramens ihre Einkunfte abführt. Durch die Dampfichiffahrt bat ber Fischfang, namentlich ber Hausenfang, nicht wenig gelit= Der nach biefem Marktfleden benannte Diftrict ift 27,29 Deilen groß, bavon 8,23 Moraft find; er enthalt sechs Marktfleden, 18 Dorfer und 28 Prabien, ber Boben in biesem Gerichtsfluble ift ungemein verschie: ben, stellenweise uppig fruchtbar, anderswo start versumpft, und wieder anderswo zeigen fich grasreiche Puszten. 2) Tisza-Foldvar, beißen zwei febr große Dorfer und zwar a) ein zum privilegirten Koronalbistricte geboriges Dorf im theißer Gerichtsstuhle (Bezirke, Processus) der bacfer Gespanschaft, im Kreise diesseit der Donau Riederun= garns, unweit vom rechten Ufer ber Theiß, in einer ans muthigen Gegend gelegen; mit 670 Saufern, 5700 meift raizischen Ginwohnern; einer romisch : tatholischen, und eis ner Pfarre ber nicht unirten Griechen, einer tatbolifchen und einer griechischen Rirche, einer Schule, mehren Gafts und Birthshausern. Am Ende biefes Dorfes befindet fich bie funfte ober lette Ausmundungsschleuße des tonigl. privilegirten Franciscifanals und einem Baffin, bas groß genug ift, 100 Schiffe aufzunehmen. b) Ein bem Freiherrn Podmaniczty gehöriges Dorf im theißer Ge-richtsstuhle (Bezirke, Processus) ber beveser Gespanschaft, im Kreife diesseit der Theiß Nieberungarns, am rechten Ufer ber Theiß, mit 480 Saufern, 4000 Ein: wohnern, einer evangelisch : belvetischen und augsburgischen Confestionspfarre, zwei atatholischen Bethausern, Schulen und Birthebaufern, großem Beinbaue und Riebzucht.

(G. F. Schreiner.)
FOLK, FELKA, teutsch Full, staw. Welka, eis ner ber 16 Fleden ober zipfer Stabte in einer freundslichen Sbene, unweit vom St. Georgenberge gelegen, in ber zipfer Gespanschaft, im Kreise biebseit ber Theiß Ober-

ngarus, ein Eigenthum ber Krone (peculium sacrae egni coronae) mit 227 größtentheils hölzernen Saus an, die eng gebaut find und ju beiben Seiten bes mitm durch ben Drt fliegenben Folfwaffers liegen, 1495 rutiden Ginwohnern, welche, bis auf 208 Ratholifen, immtlich Protestanten find, welche fich bom Flachsbaue, er Leinweberei, Branntweinbrennen, von mancherlei pandwerken und vom Feldbaue nabren, einer eigenen atholischen Pfarre, einer Kirche, Schule, einer Mahls mb Sagemuble, einer Stadtuhr, welche viertelftundig Die Stunde repetirt, und einem Birthshaufe, bas neben sem batsdorfer Wirthshause liegt. Der Ort befindet fich nach Babtenberg 2062 und nach von Openhausen 2137, 146 guß über ber Meeresflache \*). Der Ort bat mehrmals burd Reuersbrunfte bebeutenben Schaben gelitten, fo insbesondere in den Jahren 1609 und 1774. Un der gands straße gegen Teplitz liegt ein schönes Föhrenwaldchen, das recht angenehme Spaziergange barbietet. Die Papiermuble, welche früher bier im Betriebe mar, ift wieber eingegangen. Das evangelische Bethaus verbanten bie Protestanfen dem Grafen Bruhl, der es zu erbauen erlaubte. — Das Foltaer = oder volta er Baffer, das nach biefem Städtchen den Ramen hat, entsteht im Bolfaerthale, bas als eine enge Schlucht beginnt, am hauptrucken bes Gebirges ber Karpathen, bem fogenannten "polnifchen Grat," ba wo fich an biefen bie gerleborfer Spigen amlebnen, burchflieft ben vollaer Gee, bat einen fehr reigenden Lauf, benn er flurat in einer Menge von Caseaden über Trummermaffen in ber Balbregion in ein enges, aber nicht tiefes Thal hinab, bessen Ranber von ben Borhalden des Gebirges gebildet werden, und fließt in eis nem fleinigen Bette weiter gegen Guben. Bom langen See, der im oberften Theile Des Thales liegt bis jum Austritte aus bem Gebirge hat bas vollaer Baffer auf faft einer halben Deile Begek ein Gefälle von 1685 Fuß. Etwa 1/4 Meile von Batsborf fließt es in einem graumigeren und von Biefen eingenommenen Thale, wird bei biefem Dorfe burch einen medrigen Sandhugel, der sich gegen Suben vorlegt, gezwungen, sich gegen Dien ju wenden und über Folt dem Poprad zuzufliefm; von biesem wird es von Batsborf bis Georgenberg aur durch ein niedriges, sandiges Terrain getrennt, langs deffen es parallel dahinfließt, bis es sich endlich bei der letteren Stadt mit ihm vereinigt. Unterhalb Batsborf nimmt es den Schwarzbach und oberhalb Folk unter undren andern auch das sogenannte gerisdorfer Wasser auf. Der volkaer Gee liegt nach Bahlenberg 4997, nach um Drenhaufen 5066,268 Fuß über dem Spiegel bes Renes, if zwifchen 400 und 500 Schritt lang und zwiichen 100 und 150 Schritte breit und wird burch einen niedrigen Schuttmall, ber fich an seinem Gubende quer burch das Thal hindurchzieht, gestauet. Das Waffer bes Sus spielt ins Grunliche, ift gut von Geschmad, rein mid fo flar, bag man bie Schuttmaffen und großen Belählode, welche auf feinem Grunde liegen, beutlich er-

tennen fann. Die etwa 2200 guß boch über bem Gee aufsteigenden Thalrander fteben, nur von Moofen und Flechten fparlich umzogen und an ihrem guge von Arummholzern, von einigen Arautern und wenigen Ras fenfleden eingenommen, fast gang nadt: und vegetationes leer. - Auch bas Foltaertbal ift einer naberen Schilderung werth. Es beginnt als enge Schluck, welche theils mit Geschieben jeber Größe und theils mit altem und neuem Schnee, unter bem man Baffer raufchen hott, gefüllt ift. Diefe Schlucht führt vom Kamme bes Gebirges fanft hinab jum Baffin bes langen Sees. Ges gen Guben schließt eine schmale, mit Trummern über-Dedte, Felswand bas Baffin, burch welche fich ber Ub: fluß bes Sees burchgespublt bat; 350 guß tiefer folgt bann ein zweites Baffin, beffen Thalfohle ein reich mit Blumen gefchmuckter Biesenboden bilbet. Noch vor einigen Jahrzehnten lag in biesem Baffin ein fleiner Gee, der aber jett langst abgeflossen ift. Beitere 465 Auß ties fer liegt bas Baffin bes follaer Gees. Nachbem ber Bach bas Baffin biefes Gees verlaffen und in einigen Absahen einen schönen Bafferfall gebilbet, mittels beffen er sich etwa 50 Fuß tief über ben unteren Quergebirgs wall hinabgestürzt hat, betritt er ein geräumiges, von hohen und fteilen Granitwanden eingefaßtes Thal, beffen Sohle bem Bache junachft von Biefen mit reicher Begetation, an den Thalwanden aber von Trummerhalden ge= bilbet with. Beiter abwarts wird bas Thal eng, aber micht tief, und es beginnt in ihm die Balbregion. Det Bach stürzt über Trummermaffen in einer Menge von Cascaden in dasselbe hinab. Beiter gegen Batsborf zu boren die Baldungen wieder auf, die Thalfohle wird von Diefem Dorfe abwarts breit und von uppigen Biefen eingenommen und vereinigt fich endlich bei Georgenberg mit (G. F. Schreiner.) bem Thale ber Poprad.

FOLKA, flaw. Welka - Folka, 1) ein großer Reonmarkt und eine ber fogenannten 16 Bipferftabte in ber zipfer Gefpanschaft, im Kreise diebseit ber Donau Dberungarns, in einer Ebene unweit vom St. Georgenberge und dem linken Ufer des Popradfluffes gelegen, vom gleichnamigen Bache burchfloffen, ben Stabten Magborf, Georgenberg, Zentschenborf benachbart und mur 11/2 Stunde von Riebmart entfernt; nieblich gebaut, von Teutschen bewohnt, mit 230 Sausern, 1697 Einwohnern, bie bis auf 246 Ratholiten fammttich fich gur evangelischen Kirche augsburgischen Glaubensbekenntniffes bekennen, einer katholischen Pfarre und Rirche, einem Eutherifden Pafforate und Bethaufe, einer Schule und einigen Birthebaufern. Trog seiner hohen Lage, die Wahlenberg auf 2062, von Dyenhaufen auf 2137,802 guß angibt, gebeiht boch ber Lein febr gut, aus bem gute Leinwand gewebt und diefe weit und breit verhandelt wird; auch treis ben bie Bewohner nicht unergiebige Branntweinbrennerei; der Folfabach treibt eine Dahl: und Sagemuble; auch findet man fonft noch mancherlei Gewerbe. Bemerkens werth ift sonft noch die hiefige Stadtuhr, welche in ieder Biertelftunde die Stunde wiederholt. Folfa wurde gleich ben übrigen Bipferftabten von R. Sigismund II. im 3. 1412 feinem Gemager, bem Konige Blabistav Jagello

9 Digitized by Google

<sup>9</sup> Bemertungen auf einer Reise im 3. 1827 burch die Beffiba u. Bon U. v. Spbow. (Bertin 1830.) S. 132. 215. 367. 379 u.f. w.

von Polen, fur 37,000 Schod bohmifche breiter Grofchen (ungefahr 740,000 Bulben G. DR.) verpfandet; feit bies fer Beit verblieb es burch volle 360 Jahre unter polnis fcher Berrichaft. In biefer Beit pflegte ber ebemalige Staroft, Furft Lubomirety, in einem ber Stadt benachbarten Balbe feine Jagdbeluftigungen zu halten. Erft im J. 1772 tam fie unter ber Raiferin Maria Therefia mit ben übrigen gipfer Stadten wieber an Ungarn. 2) ein Thal ber Centralfarpathen, bas als enge Schlucht am Saupt= ruden bes Gebirges ober am fogenannten polnifchen Grat, ber aus Granit besteht, ber einem tombadbraunen Glimmerfchiefer jum Liegenden bient, beginnt, welche theils aus Gefchieben jeber Große, theils mit altem und neuem Schnee, unter bem man Baffer raufchen bort, gefüllt ift. Go gieht es fich maßig fleil, ja fanft unmittelbar ben fteilen Sauptruden entlang, über ben ein Steig nach bem jenseit besselben liegenden Javos rina führt, gegen Oftsudoft an bas nordliche Ufer bes langen Gees binab, beffen Baffin eine fcmale, mit Trummern überdedte Felswand ichließt, durch welche fic ber Abfluß bes Sees burchgespuhlt hat; fleigt man über fie hinuber, fo tritt man in bas zweite Baffin, bas gegen Guben burch die fogenannte Granatenwand geschloffen wird. Sie hat ihren Namen von den Granaten, die baufig in bem buntelgrauen Glimmerschiefer vortommen. Sie find weich und lassen sich nicht poliren. Noch vor wenig Sahrzehnten bedectte auch biefes Baffin ein fleiner Gee mit blauen Fleden, ber jest aber icon feit Jahren vollig abgefloffen ift; weiter unterhalb liegt ein brittes Baffin, welches 465 Fuß tiefer als bas zweite liegt und in bem ber voltaer Gee fich befindet, noch tiefer hinab bilbet bas That einen geraumigen Grund, beffen Granitmanbe fich fteil ju boben Thurmen erheben und beffen Soble gu= nachft neben bem Bache von Biefen mit reicher Begetation, an ben Seitenwanden aber von Trummerhalben gebilbet wirb. Ungefahr 1600 Schritte vom Enbe bes volfaer Gees tritt bas Thal endlich am Juge ber ichlagendorfer Spige, Die fich zur Ronigenafe bingieht und jah abfturgt, aus bem Sochgebirge beraus. Bon bier zieht fich bas Thal noch etwa zwei Stunden weiter hinab, und ift bier ichon mit Balbungen reichlich umftanben, bie anfanglich aus Nabelholy bestehen, unter bie fich fpater Birten, Buchen und Erlen mifchen. Etwa 1/4 Stunde von Bateborf bos ren bie Balbungen auf, die Thalfohle wird geraumiger und von Wiesen eingenommen, die nicht hohen Thalrans ber bestehen größtentheils aus Schuttmassen, boch treten an einigen Stellen jungere Ralkgebilbe ju Tage; nun verflachen fich die Terrainwellen, welche ben Bach begleiten, gegen Guben allmalig immer mehr und bezeichnen fo bie Munbung und ben Übergang bes volker Thales in bas Popradthal. 3) Der Folkafee, ein von dem Bache gleiches Ramens burchfloffener See, ber 500 Schritte lang, 100 Schritte breit ift, und im gleichnamigen Thale liegt. Er hat froftallreines Baffer, beffen garbe aber ins Grunliche spielt, gut von Geschmad und fo flar ift, baß man die Schuttmassen und großen Releblode, welche auf feinem Grunde liegen, beutlich erkennen fann. Rable Kelsen fleigen rings um bas Bassin empor. Er wird

burch einen niederen Schuttmall, ber fich an feinem Siebende quer burch bas That hindurchzieht, angestaut. Die etwa 2200 guß hoch über ben See auffleigenden Thalranbet stehen, nur von Moosen und Mechten spärlich umzogen, und find an ihrem Bufe von Krummholz, einzelnen Rasenflecken und einigen wenigen Rrautern umftanden. Im Hintergrunde sturzt ber Folferbach über eine bobe Felswand in den See und biefer gewährt ben Borwurf zu einem bochft malerischen Bilbe. Reben bein Bafferfalle ragt 200 - 300 guß boch bie Granatenwand aus bem See auf. 4) Der Follerbach, auch bas Folterwaffer genannt, entsteht im folfaer Grunde am Sauptruden bes Gebirges, dem sogenannten polnischen Grat, ba wo fich an diefen die gerisborfer Spigen anlehnen, nahrt im bochsten und wildesten Theile des Gebirges den langen See und bewaffert ein grunes, frauterreiches Thal, beffen Sohle von hubschen Wiesen gebildet wird. Beiterhin bils bet er an ber fogenannten Granatenwand einen Bafferfall und fturgt fich in ben volfaer See hinab; nachdem ber Bach bas Baffin bes volfaer Gees verlaffen hat, bilbet er in einigen Abfagen einen schonen Bafferfall etwa 50 guß tief über benjenigen Querwall hinabstürzend, der das Baffin bes volkaer Sees auf bieser Seite schließt; durch ein ge= raumiges Thal schlangelt die Folfa nun in einem nicht tiefen, jedoch an Geschieben reichen Bette von einer Thalseite zur andern und nährt an seinen Ufern eine Menge foltener Gebirgskräuter. Nachbem er weiterhin einen fleis nen Gebirgsbach aufgenommen hat, ber ihm bas Baffer eines kleinen in einem Seitenthale liegenden Sees juges führt hat, tritt ber Bach in die Balbregion ein, fturat in einer Menge von Cascaben über Trummermaffen in ein enges, aber nicht tiefes Thal hinab, beffen Ranber von ben Borhalben des Gebirges gebildet werden, und flieft in einem fleinigen Bette weiter gegen Guben. Nimmt man die obere Grenze ber Baldregion zu 4200 Jug an, fo hat bas folfaer Baffer vom langen See bis jum Austritte aus bem Gebirge auf fast einer halben Deile Beges ein Gefalle von 1685 Fuß. Etwa 1/4 Meile von Bateborf burchzieht berfelbe in einem engen, nicht tiefen, mit Beschieben reichlich angefüllten Bette bie nun geraumigere und von Biefen eingenommene Thalsohle, und nimmt sowol auf feinem linken, als auf feinem rechten Ufer mehre kurze Nebenbache auf. Bei Batsborf wird ber Bach burch einen niebrigen Sandhugel gezwungen, fich gegen Often ju wenden und fich über Folks, wo er eine Mahl : und Sagemuble treibt, bem Poprad jugumenben, nachbem es noch früher den Schwarzbach und bas geris: borfer Baffer mit sich vereinigt hat. (G. F. Schreiner.)

FOLLINGE, ein Pastorat in der schwedischen Prosvinz Jemteland, mit den Kapellgemeinden Hotagen, 41/2, und Frostviken, 15 Meilen von der Mutterkirche entsernt. Im J. 1825 betrug, außer den Lappen, die Seelenzahl in Föllinge 893, in Hotagen 198, in Frostviken 323. Dem Pastor von Föllinge ist die Seelsorge der Lappen in Föllinges und Stroms Lappmarken anvertraut; auch besteht neben der Kirche Föllinge eine Lappenschule in eisnem Rebengebäude des Pfarrhoses. Bergl. den Artikel Jemtelands-Lappmark. Biewol Föllinge kein eigents

liches Lappenpaftozat ift, so genießt es boch seit alter Beit bas Borrecht ber Lappengemeinden, feine Golbaten gu fellen. Alpen, Balber, Morafte fullen ben größten Theil bes langen, bis jur norwegischen Grenze fich erftredenben, Paftorates, und ein fleiner Theil ift angebaut. In den Kapellgemeinden reift Korn fast nie; auch in Follinge exfriert es oft in Folge ber burch bie vielen Morafte ermugten friben Ralte; ber Winter ift febr ftreng; ber taxzeste Tag währt vier Stunden (von 101/2 bis 21/2 Uhr). Bum Drefchen bedient man fich holzerner, mit Baden versehener Balzen, die ein Pferd zieht. Sauptnahrungszweig ift Biebzucht; Die Biebstalle find mit Dfen verfeben, theils ber Biehmagbe megen, die auf bem Boben ichlafen, theils um furs Bieh leicht warmes Baffer zum beu erhalten ju tonnen. Die Schafftalle find über ben Aubställen angelegt, sodaß die Schafe Treppen fleigen miffen; die von Unten aufsteigende Barme ift ihnen vortheilhaft. Einige Bauern halten auch Rennthiere, bie von Lappen geweidet werden. Fischerei und Jagb wird getrieben. Die Leute haben große Liebe gur Beimath; felten dient ein Madchen außerhalb der Gemeinde; Banbels: bauern gab es im 3. 1817 nur brei, biefe fahren nach Stockolm. Die schwedischen Bewohner beiber Kapellgemeinden find Colonisten, meist norwegischer Abkunft.

Die seit 1814 benutzte, neu erbaute, schone, langliche, bolzerne Kirche in Follinge, ber große gothische Fenster eine alterthumliche Gestalt geben, auf einem Sügel an einem See, macht in ber wilden Balb = und Sumpfgegend einen wunderbaren Einbruck; ringsumber beschränken Balbberge bie Aussicht. Das kunstreiche Altarblatt ist vom Bauern Ebeler gesertigt; die Malerei ist vom Bauern Andreas Ersson, aus dem Kirchspiele Rässford. Der Eingang zur Rirche führt durch den Glodenthurm; über der innern Thur lieft man Pred. Sal. 4, 17: "Bewahre deinen Fuß, wenn du zum hause Gottes gehest, und komme,

des du boreft." Ben bem bantbaren, liebevollen Sinne ber Gemeinbe geugt ber Umftand, daß die neue Kirche ohne öffentliche Unterflugung erbaut ward; auch fie schon 1811, um eis niger erwiesener Gefälligkeiten willen, ihrem Paftor, Joh. Ur. Buß, einen zwei Pfund ichweren filbernen Rrug fcentte. Die Einwohner leben einfach, maßig und fittlich, find fraftig und gefund, groß und, besonders die Ranner, moblgebildet. Diebstahl ift felten; wo er verubt wird, bestraft man ihn in der Stille unter einander; euch warnt ber Paftor. Schworen und Fluchen bort man felten; wer es thut, wird verachtet. Bollerei ift felten; Rartenspiel ift ausgerottet, feit man auf bem Rirch= fpielftande es mit Geldbufe belegte; Sauptvergnugen ift Lang. Chetrennungen find unerhort. Die Rleidung ift einfach. Bei Gaftfreiheit, Dienstfertigfeit und Dilbthas tigleit herrscht Wohlhabenheit. Die Sonntagefeier ift Seidmangerte Madchen burfen nur rothbraune Rugen tragen, mabrend bie Dugen ber feufchen Dad= den rofenroth, bie ber Frauen ichwarz find; merben fie auch zuweilen verheirathet, fo fehrt boch die verscherate Achtung nicht gurud. Birtlich verfliegen oft Jahre binter einander, in welchen gar teine unehelichen Rinder ge-

boren werben. — Der Überichuf ber jahrlichen Geburten über bie Gestorbenen ift bedeutenb; bie Bahl ber letteren pflegt 1/3 ober nur 1/4 ber Bahl ber ersteren zu betragen.

(v. Schubert.)

FOLLING SOGN, ein Kirchspiel, Abtheilung des Filials Egge, unter Pfarrei Stod, Boigtei Inderden, Amts Trondbiem, mit kleiner, aber schoner holzerner Kirche mit hoher Thurmspisse, auf einem ansehnlichen Sugel beim hofe Fölling; hier bas 1/8 Meile lange, rundum bewohnte Föllinggewässer im Norden und das außerste Ende des Sneeaasensgewässers, genannt Sems Bolten, das auch rundum bewohnt ist, im Often. (v. Sakubert.)

Foeniculum Adans., f. Meum.

FOENNA, ein Fluß im Thale der Chiana, bessen Quelle in jener Bergreibe liegt, die von Usinalungo nords warts liegen, nach einem reißenden Laufe von ungefahr zwölf Miglien in einer Richtung von Nordwest nach Sudost ergießt er sich in die Chiana, einen Fluß, der früsher seiner Überschwemmungen wegen berüchtigt war, welschen aber der Großberzog Leopold II. von Toscana Schranzten zu setzen gewußt hat. (G. F. Schreiner.)

Foenum graecum Tournef., f. Trigonella. Foetidaria Aug. de St. Hil., f. Spadonia.

FOETIDIA. Eine von Commerson (in Justieu. Gen. p. 325) so benannte Pflanzengattung aus ber ers ften Ordnung ber zwolften Linne'ichen Claffe und aus ber naturlichen Familie ber Myrteen. Char. Der Reld mit vierkantig=halbkugeliger Rohre und viertheiligem, ftehenbleibendem, zulett zuruckgeschlagenem Saume; bie haarformigen Staubfaben bilben mehre Kreise; ber Grifs fel ist fabenformig mit vierspaltiger Narbe; bie Beere faftlos, hart, nugartig, nicht aufspringend, oben flach, unten vierkantig, vierfacherig, mit ein = ober zweisamigen Kachern. Die einzige bekannte Art, F. mauritiana. Lamarck (Illust. t. 419, F. borbonica Räuschel, Bois puant ber frangofischen Rreolen)., ift ein auf ben Dasca= renhabinseln einheimischer Baum mit jusammengebrangs ten, abmechselnden, ungestielten, ovalen, an beiben En: ben verschmalerten, gangrandigen, ftumpfen, unbehaarten Blattern und achselstandigen, einblumigen Bluthenstielen. Der Baum liefert übelriechenbes, aber fonft bem Rugs baumholze ahnliches Rugholz. (A. Sprengel.)

FOTUS oder Embryo, beift ber burch ben Beus gungeact ins Dafein gerufene thierische Organismus, von seinem ersten Entstehen an bis zur Geburt. Früher ge= brauchte man freilich die beiden Namen nicht gleichbedeus tend beim Menschen und ben Saugethieren. Als Embrvo bezeichnete man bie durch ben Beugungsact ins Les ben gerufene Frucht, vom Momente bes Entftebens an bis zu jener Beit, wo die Placenta als ein vom übrigen Chorion gefondertes, felbstandiges Gebilde vorhanden ift, b. h. beim Denschen bis jum Unfange bes vierten Schwangerschaftsmonates; Fotus aber hieß Die Frucht vom Ende diefes Beitraums an bis zur Geburt. Diefe Unterscheidung, die fich allerdings bis auf Galenus zurudführen lagt, mar jedoch aus dem Grunde eine ziemlich werthlofe, weil das Ericheinen des Fruchtluchens tein ploglicher Borgang, sondern bas Resultat einer allmalig fortschreis senden Bildung ist; auch war dieser Unterschied kein burchgreisender, da er nur bei der Classe der Saugethiere eine Anweitung gestattete. Schon im vorigen Jahrhunderte twurden deshald beide Namen von John Hunter, Ph. Fr. Weckel, Sommerring, Danz, Wrisberg und Andern ohne Unterschied gebraucht zur Bezeichnung des thierischen Inblividuums, von seinem ersten Entstehen an dis zum Bez ginn eines freien, selbständigen Lebens. — In der Pstanzenphyssologie ist übrigens nur der Name Embryo im Gebrauch, um den in der ersten Entwickelung begriffes nen pstanzlichen Organismus zu bezeichnen.

Bei allen Wirbelthieten und vielen Wirbellosen et: folgt die Entwickelung eines Fotus stets nur aus Eiern; auch bei ben niedrigsten Wirbellofen kommt überall noch Sibilbung vor, wenngleich sie hier nicht die einzige Fort= pflanzungsweise ift. Bei ben meiften Thieren enthalt nun bas ausgebilbete Ei bereits alle Stoffe, beren ber gotus während bes ganzen Fotalzustandes zu seiner Ernährung bedarf; ber Fotus tann fich bann ganz getrennt von ber Mutter entwickeln (Ovipara); oder wenn er im Mutter= leibe sich entwickelt, so fteht das Ei dabei doch in keiner organischen Berbindung mit bem Behalter, und es werden ihm keine ponderabeln Nahrungsstoffe von der Duts ter zugeführt (Ovovivipara, Vivipara acotylophora). Bei ber gangen Classe ber Saugethiere jedoch, und ausnahmsweise bei einigen Gattungen der Saifische, wie 3. Müller nachgewiesen hat, ist das vom Cierstocke sich ablö: sende Ei nicht mit dem hinreichenden Material für die ganze Kötalperiode ausgestattet; es entsteht daber ein organischer Bufammenhang zwischen ihm und bem Eibehalter burch Cotyledonen ober einen Mutterkuchen, auf welchem Bege bem Fotus das nothige Ernahrungsmaterial jugeführt wird (Vivipara cotylophora). Ubrigens gehort unter ben Saugethieren wieder bas Ranguruh nach Dwen's Untersuchungen ju ben Vivipara acotylophora. Die Jungen werden aber in einem ungemein jungen Buftanbe geboren und gelangen sogleich in ben Beutel am Unter= leibe, wo fie, an ben Bigen festhängend, noch eine Beit lang gleichsam ein mobificirtes Fotusleben fortsetzen.

Es foll hier nur die Geschichte des menschlichen Fo= tus gegeben werben. Begreiflicher Beife fteben abet menschliche gotus, namentlich aus ben fruheften Beiten, nicht in der Menge und nicht in gehörig frischem Bus ftanbe zu Gebote, um vervielfaltigte Untersuchungen, bie bei der Bartheit des Gegenstandes unerläglich find, vornehmen zu konnen, die wesentliche Grundlage unferer bes: fallfigen Renntniffe ift baber burch die Untersuchung thierifcher Gier und Sotus gewonnen worden. Fur bie Ente wickelung bes menschlichen Gies tann naturlich nur bie Untersuchung bes in gleichen Berhaltniffen ftebenben Gaugethiereies maggebend fein. Die Entwidelung bes Kotus ist aber wesentlich die gleiche bei den bobern Birbelthieren, und sie erhielt die erste vollständige Aufklärung aus ber Beobachtung bes fo leicht zugänglichen bebruteten Huhnchens.

Die Geschichte bes Fotus zerfallt aber sehr naturlich in brei Abschnitte: 1) Entwickelung bes Gies von ber

Befruchtung an bis jur Geburt. 2) Entroidelung bet gotus. 3) Lebensaugerungen bes Fotus.

## Erfter Abidnitt.

Entwidelung bes Gies von ber Befruchtung bis gur Geburt.

Nach früherer Annahme sollte die Befruchtung des Saugethiereies innerhalb bes Gierftodes von Statten go Durch die zuerst von Bischoff an Sunden und Raninchen gewonnenen Erfahrungen, beren bobem Betthe burch die Prioritatsanspruche von Pouchet, Raciberst, Dubernon burchaus tein Eintrag geschieht, ift es aber in neuester Beit bargethan worden, bag bie reifen Gierftods eier periodifch durch Dehistenz ber Graaf'ichen Blaschen austreten und in die Gileiter aufgenommen werben. G stimmen also die Saugethiere mit ben Gier legenben barin aberein, daß auch bei ihnen die fleinen Gier fich unabhangig von der Befruchtung periodifc ablofen konnen. Die Befruchtung tann nun nach Umftanben noch am Gierftocke ftattfinden, ober fie erfolgt erft im Gileiter. Den ersten Fall hielt man fruher für den allein vortom= menden, und beshalb legte man fo großes Gewicht auf bie Beobachtung von Samenthierchen auf bem Sauges thiereierstocke: wahrscheinlich kommt er aber eigentlich nur als Ausnahme vor, beren Erifteng burch die Gierftods: und Abbominalschwangerschaften bes menschlichen Beibes genugend bargethan ift. Benn bie Befruchtung im Gileiter erfolgt, so scheint bie Ablosung des Gies bald ber Begattung vorauszugeben, bald ber bas Befruchtunges material liefernben Begattung nachzufolgen. fand ein Dal bei einer forgfaltig bewahrten laufigen Bun: bin, welcher fogleich nach ber Begattung bas eine Ute rushorn nebst Gileiter und Gierftod ausgeschnitten wurde, funf Gier, die bereits funf Dillimeter weit im Dviduct vorgeruckt maren; hier mar die Ablosung ber Gier ohne Breifel ber Begattung vorausgegangen, die bekanntlich bei Bunben immer Befruchtung jur Folge hat. Anberers feits bat Barry bei zahlreichen Untersuchungen von Ras ninchen gefunden, daß die Eichen immer erft 8-10 Stunden nach ber fruchtbaren Begattung ben Gierfied verlassen; eine Angabe, die burch Bischoff vollständig beftatigt wurde. hier scheint also die Begattung ftets ber Ciabsonberung vorauszugeben. Rach fruberen Untersus dungen Bischoff's muß bies auch beim Sunde bie Regel fein; ber Beitraum bes Giaustritts nach ber Befruch tung schwankte nach benfelben in einer ziemlichen Breite, vielleicht selbst bis zu 14 Tagen.

Bahrend das befruchtete Ei den Eileiter durchläuft, um in den Uterus zu gelangen, erleidet es wesentliche Beranderungen. Sein Keimblaschen entzieht sich früher ober später der Wahrnehmung, indem es wahrscheinlich durch Berstung verschwindet. Zwischen Dotter und Zona pellucida bildet sich ein mit Flussischen Furchungsproces, wie er aus dem Froscheie zuerst bekannt geworden ift, und der zur Folge hat, daß die vorher einsache Dottersmasse durch fortgesetze Theilungen in eine große Anzahl

Dotterkugeln umgewandelt wird; jugleich wird auch bie Dottermaffe confisenter. Ferner legt fich beim Kaninchen eine Eiweißschicht um die Zona pellucida, nicht aber beim hunde. Das gange Ei wird wahrend dieser Ber-

anderungen größer.

Bas aber die Zeitdauer für den Durchgang des Sies durch den Sileiter betrifft, so scheinen beim Razunchen 2½ bis 3 Tage, beim Hunde vielleicht acht Tage zu versließen. Beim Menschen durfte dieser Zeitzraum wol kaum kurzer sein, als beim Hunde. Eine inzteressante Ausnahme in dieser Beziehung kennt man dis jest beim Rehe. Pockels wies nämlich nach, daß beim Rehe erst mehre Monate nach der Begattung das Si im Uterus gefunden wird. Ziegler (Beobachtungen über die Brunst und den Embryo der Rehe [Handver 1843.]) bat dann später dargethan, daß das Si allerdings bald nach der Begattung in die Tuda gelangt, aber mindezstens drei Monate braucht, die so von hier in den Utez rus eintritt.

Die Beranderungen, welche bas Ei innerhalb bes Uterus bis zum Auftreten des Embryo erfährt, find am genauesten von Bischoff bei hunden und Kaninchen unterfucht worden. Die Dotterfugeln mandeln sich all: malig in Bellen um; biefe lagern fich allmalig an ber innern Flache ber Zona pellucida an, eine Bellenmem= bran bilbend, welche ben namen ber Reimblase (Vesicula blastodermica) erhalten bat, weil in ibr bie effe Spur bes Reims auftritt. Die Zona pellucida beim Sunde, die Zona pellucida nebst der umbullenden Eiweißschicht beim Raninchen wird bunner, mahrend bas Ei wachft. Die aus dem Uterus genommenen Eichen von 1/2 - 1 Linie Große erscheinen im frifchen Buftanbe als einfache, ganz mafferhelle Blaschen; bringt man fie aber in eine Fluffigfeit, fo bemerkt man balb zwei bicht an einander liegende Blaschen baran; bas außere ift strucs tur = und terturlos und ziemlich fest, das innere ift aus Bellen gufammengefest. Beiterhin entfteht bann auf bem inneren Blaschen ein rundlicher weißer Fled, ber Reim: bugel (v. Baer, Burbach), ber Embryonalfled (Cofte), ber Fruchthof. In ber Stelle bes Embryonalfledes und etwas darüber hinaus lassen sich aber an der Reimblase zwei Schichten unterscheiben, die Anfangs bicht an einanber liegen; die außere führt ben Ramen bes ferosen ober animalischen Blattes, die innere wird bas vegetative ober Soleimblatt genannt. Die Gier vertauschen ferner ihre runde Geftalt gegen bie elliptische. Benn bann auf bem außern Blaschen unregelmäßig zerftreute Erhabenbeiten, bie Anfange ber Botten bes Choriou, entsteben, fo vervachst bas Ei allmalig immer fester mit der Schleimhaut Des Uterus. Der Fruchthof andert feine Form; er wird zuerft oval, dann mehr birnformig. Man unterscheidet aber an ihm einen bunkleren Ring und einen bavon um= ichloffenen lichteren Raum. Im letteren, und zwar in ber Langsare ber Fruchthofellipfe, erscheint bann wieber ein beller Streifen und zu beffen beiben Seiten eine bunt: lere Unsammlung von Materie. Damit ift benn ber Anfang bes Embryo gegeben.

Die Bermachsung bes Gies mit bem Uterus ift eine

unmittelbare; eine zwischenliegende Ersubation, wie sie Coste als Membrane adventive beschrieben hat, eristirt nach Bischoff bestimmt nicht. Nachdem diese Verwach: sung erfolgt ist, gelingt es nicht mehr, das Ei vollständig herauszuschälen. Es tritt dann bei Eröffnung des Uterus ein scheindar frei darin liegendes Ei beraus, welches aber nur aus Einem Bläschen, nämlich der Keimblase, besteht. Als einfaches Bläschen ist deshalb auch von früheren Beobachtern das Ei aus dieser Periode besschrieben worden.

Dhne Zweifel stimmt bie erste Entwickelung bes menschlichen Gies im Uterus wesentlich mit jener ber Saugethiere überein. Denschliche Gier aus biefem Beitraume find febr fcwer zu erhalten. Die wenigen Beobs achtungen, welche scheinbar ober auch wirklich hierher ges boren, find aber barum nicht maßgebend, weil man gur Beit, wo sie gemacht wurden, noch nicht genau wußte. was wirklich aufzusuchen mar. Run wird aber beim Menschen, und wahrscheinlich auch bei ben Affen, eine bedeutsame Modification bes Bergangs burchs Berhalten ber Gileiter jum Uterus und ju beffen Boble eingeleitet. Es ift namlich erwiesen, bag beim Denfchen in Folge ber Empfangniß, noch ebe bas Ei in ben Uterus gelangt ift, im letteren eine besondere Thatigkeit beginnt, fodaß bie Boble von einer membrandsen Schicht ausgekleidet wird, welche ben Ramen ber hinfalligen Saut (Membrana decidua s. caduca Hunteri) erhalten bat. Man hat diese Saut in ein Paar Fallen nach einer vor 7 — 8 Zagen stattgehabten, wahrscheinlich fruchtbaren. Begattung in ber Gebarmutter gefunden; sobann ift fie oftere bei Entrauterinalschwangerschaften vorgetommen, mo fich bas Gi im Gileiter, in ber Bauchhoble u. f. w. ent= widelt batte. Db nun aber bie Decidua bie Bebarmutterboble fo austleibet, daß auch die Dundungen ber Erompeten und der innere Muttermund dadurch verschloffen werben, darüber find die Anfichten noch getheilt. Es fehlt nicht an Beobachtungen, wo biefelbe an ben Dunbungen ber Trompeten burchbohrt gewesen fein foll; noch ganz neuerdings (Gazette medicale 1843. p. 648) theilte Lesauvage eine berartige Beobachtung mit. Bei ber Rleinheit ber Trompetenmundungen lagt es fich aber taum benten, daß nicht das zu Anfang wenigstens halbfluffige Ersubat auch über biese Mundungen fich ausbreiten sollte. Undere verhalt es fich mit dem weit großeren inneren Muttermunde. Diesen hat man haufig bei Schwangern burch einen gallertartigen Pfropf, ohne 3weisel eine Gecretion der Muttermundsbrusen, verstopft gefunden.

Sobald nun das menschliche Ei aus dem Eileiter in die Gebarmutterhöhle eintritt, wird es einen Theil des Ersudates vor sich herdrängen mussen, und so entsteht die außerste Eihülle, Decidua reslexa genannt, zum Unterschied von der an der Gebarmutterwand sigenden Decidua vera. Da die Gebarmutterhöhle von dem kleinen Eichen zunächst nicht erfüllt werden kann, so entsteht ein Raum zwischen der Decidua vera und reslexa, welcher mit einer eiweißartigen Flussigkeit erfüllt ist, der Hydroperione Breschet's. Übrigens darf man sich die Einstützung der Decidua reslexa nicht als einen grobme-

canifchen, durch bie Schwere bes Gies bedingten Borgang benten; benn bas Ei ift beim Eintritt in ben Uterus schwerlich über 1/10 - 1/8 Linie groß, und bas Erfus bat für die Decidua befindet fich noch in seinem ersten Entwickelungsftabium. Diefe letteren Umftande machen aber die Eristenz eines als Decidua serotina bezeichnes ten Gebildes mehr benn verdachtig. Man bat fich nam: ich vorgestellt, in Folge der Einstulpung der Dec. reslexa muffe die Doc. vora an der Mundung der Trompete ein Loch bekommen; weil aber ber Ersubationsproces an der Innenflache bes Uterus fortbauert, so werde fich hier eine Art neuer Decidua bilben, die man wegen ber späteren Entwidelung serotina namte. Ift es aber mabricheinlich, daß in einer weichen, keineswegs bunnen Daffe ein Loch von % Linie Durchmeffer, welches ein eindringender Körper bewirkte, einige Dauer erlangen tonnte? Bei ber anbern Borftellungsweise, nach welcher bas Gichen bie Erompetenmundung offen findet und frei in die Uterushoble ge: langt, lagt man bie unzweifelhaft eriftirende außerfte Gis bulle, die Retlexa, badurch entstehen, daß sich ein Theil des Ersubates der Uterushohle an das Ei anlegt.

Die Renntniß der nun junachst folgenden Entwicke-

lungevorgange, namentlich aber die Ausbildung ber Gibaute,

grandet sich in der Hauptsache auch noch auf die vergleis

dende Untersuchung des Eies der Saugethiere, namentlich des Kaninchens und hundes, und jum Theil der Bogel. Im Fruchthofe nennt man den innern durchsichtigen Theil ben burchfichtigen Fruchthof (Area pellucida); ben außeren dunfleren Theil, wo die Bellen und Bellenferne bichter gebrangt sind, nennt man spaterhin wegen ber bort auftretenben Gefäße ben Gefäßhof (Area vasculosa). In der Are der Area pellucida entsteht aber, wie schon oben ermabnt, ein Streifen, beim Buhnchen somol wie bei Gaugethieren, welchen v. Baer ben Pris mitivftreifen (Nota primitiva) nannte; er hielt ibn für einen Buft und für die Uranlage bes Centralner: venspftems, welche Anficht von Prevost und Dumas getheilt wurde. Rach den übereinftimmenden Zeugnissen von Cofte, Reichert, Bischoff ift aber dieser Streifen eine nur im ferofen Blatte entwidelte Primitivrinne. Bu beiben Seiten ber Primitivrinne machen fich bann vunklere Ansammlungen bemerklich, die ebenfalls eine ver-Schiedenartige Deutung erfahren haben. Reichert erflarte fie für die Urbalften des centralen Rervenspftems, die fich gegen einander neigten und unmittelbar Ruckenmart und Gehirn bilbeten. Nach ber alteren Anficht v. Baer's das

gegen find fie bie Anlage bes Korpers bes Embryo, und

Bu Diefer Anficht bekennen fich die meiften andern Em-

derpologen. Bundchst namlich erheben sich von ihnen zwei die Primitivrinne begrenzende Walste, deren Rander sich an

einander legen, wodurch die Rinne in einen Kanal umge-

wandelt wird; dies sind die Rückenplatten (Laminae

dorsales). Das so entstandene Robr ist seitlich und un-

ten von ftarten Banbungen umgeben, oben wird es bagegen nur von einer garten Saut begrengt, fur welche

Rathke ben Ramen ber obern Bereinigungshaut

(Membrana reuniens superior) eingeführt hat. Bei:

terbin fangen bann bie Außenrander jener Ansammlungen

an, sich nach Unten ober nach Innen gegem die Sting ber Keimblase umzubiegen, wodurch der Amfang der von bern Leibeswand gegeben ist. Diese änzerem Partien di sien aber die Bauch: ober Bisceralplatten (Laminae ventrales s. abdominales). Der durchfichtige Frucht hof andert unterdessen die birnformige Gestalt im die bie

quitformige ober guitarrenformige um.

Die Rander der Rattenplatten verginigen fich zuerf an ber schmalften Stelle bes Aruchthofes, und fobald bie: fes geschehen ift, tritt auch ber Unterschied Des Ropfet und bes Schwanzenbes am werbenben Emberos bewer. Es entfleht an bem einen Ende bes fich bildenden Sene: les eine blasenartige Erweiterung, und es bilden fich hier brei hinter einander liegende Ausbuchtungen, wolche ben fünftigen Gehirne entsprechen. Sowie aber das Ropfende in biefen Erweiterungen bes Ranals furs Generalnerven fostem fich zu erkennen gegeben bat, fangt amch baffelbe an, sich über die Reimblafe zu erheben, sich abzuschnu: ren und in einem faft rechten Bintel vom Rudenmarts: theile nach Born fich überzubeugen. Es werden diefe ebengenannten Beranderungen des Ropfendes wol baburch bedingt, daß die Außenrander der ursprünglich emembren: artigen Unlage fur ben gangen Rorper fich nach Unten gegen einander umbiegen und verwachsen, b. b. daß ber Ropf: und Salstheil ber Bisceralplatten von Born noch hinten jum Schluffe fommen. Das Schleimblatt bleibt babei am ferdfen Blatte anliegend, es hilft baber bie am Ropfende entwidelte Soble mit bilden. Diese Boble beißt der obere Theil der Bisceralrobre. Die Eingangsstelle in bieselbe, da wo der abgeschnürte Kops: theil bogenformig in den übrigen Theil der Reimblafe übergeht, nannte Bolff beim Buhnchen die Fovea cardiaca. Jener Theil der Keimhaut, welcher bas abgeschnurte Ropfende von Unten her bebeckt, hat den Ramen ber Ropftappe erhalten.

Rachbem nun zunächst zwischen dem serdsen Blatte und bem Schleimblatte eine Ablagerung von Bellen er folgt ift, um das fogen. Gefäßblatt zu bilden, welches fich bis an den außern Rand des dunkeln Fruchthofes er ftrect, beginnt eine Erhebung des ferofen Blattes im gangen Umfange bes jum Embryo entwickelten Gentral: theiles, befonders jedoch am Ropf= und Schwanzende, in Form einer Falte, die nach und nach von allen Geis ten über ben Embryo weg sich erhebt, sodaß zulest bie Ranber dieser Falte über seinem Rucken in Ginem Punkte zusammentreffen und verwachsen. Das innere Blatt die: fer Kalte liegt zuerft unmittelbar auf dem Embroo, und es geht vorn, hinten und ju beiden Seiten unmittelbat in diefen felbft über, ba ja ber Embryo, foweit er ausgebilbet ift, lediglich eine Entwickelung bes ferofen Blats tes barftellt. Die fo entstandene Umbullung bes Embryo burch bas ferofe Blatt beißt aber bas Schafbautden (Amnion). Bwifden diefem und dem Embryo fammelt fich eine Fluffigkeit an, das Schafmaffer (Liquor amnii). Das außere Blatt jener Falte geht naturlich m: mittelbar in den übrigen peripherischen Theil bes serden Blattes ber Keimhaut über. Run fangt aber bas ferofe Blatt, bem Embryo gegenüber, icon früher mit ber

korn politication ober bem Chorion zu verwachsen an, mo werm fich das änstere Blatt der Amnionfalte von ein innern das Schlispunkte trennt, so schreitet die Berswachung des seissen Blattes mit dem Chorion über die gange Untdredtung des letzteren sort. Das Endresultat diese ganzen Processes ist also, das das serbse Blatt eine Hille um den Empryo bisoct, das Amnion, und daß es austadens die diener Fische des Chorion als ein geschlossener Gad beklebet:

Die beschiebene Bitdungswehe des Annion wurde zwerst beine Wogelenbryd durch v. Baer nachgewiesen; sie ersolgt aber nach v. Baer's, Abomson's, Bischossis und Andrer Woodachtungen dei dem Sängethieren ganz auf die nämniche Weise. Bischossi macht es übrigens wahrssiehnich, das die Bitdung der Annionsalte eigentlich etz was Gerundares ist, nämlich dadurch bedingt wird, das die dem Emdryd gegenüber degimende Berwachsung zwischen dem serden Blatte und der Zona pellucida sich immer weiter sortsetz, die über den Emdryd weg, wosdurch ein Theil des serdsen Blattes zwischen der Peripherie des Emdryd und dessen Rückenstäg aussazzogen werden muß.

Benn die Bitdung des Amnion vollendet ift, so schreitet dann die Abschnürung des Embryo von der Keimsblase weiter vor. Es wiederholt sich jundchst am Schwanzende der gleiche Borgang, wie am Kopfende; durch starteres Bachsen und durch Bereinigung der Bisceralplatten in dieser Region erfolgt die Absonderung von der Schene der Keimblase, und es entwickelt sich auch dier eine Hohle, in welche das Schleimblatt hineingezogen wird, die den Ramen des untern Theiles der Bisceralrohre ers hatt. Die Keimbaut bildet jeht am unteren Ende des

Embryo bie Schwangtappe.

Beiterhin beginnt nun auch am mittleren Theile ber Bisceralplatten, den spateren Bauch: und Bruftwanduns gen, ein Entgegenwachsen von beiben Seiten ber. Es losen fich aber zunachst bas Schleim: und Gefägblatt von bem ferofen Blatte an ben Bisceralplatten, um bie Bisceralrohre zu bilden, die Anfangs rinnenformig, weiterbin kanalformig erscheint. Der Kanal wird bann durch eine Ginschnurung vom peripherischen Theile des Beids und Schleimblattes gesondert. Auf diesem Stadium erhalt aber fcon ber noch vorhandene Theil ber Reim= blase, b. h. ihres Gefäß: und Schleimblattes, den Namen ber nabelblase (Vesicula umbilicalis). Die Stelle, an welcher diese in den Kanal ber Bibeeralrohre übergeht, heißt Darmnabel; ber kanalartige Berbindungstheil mifden Rabelblase und Darmnabel ift ber Rabelbla= lengang ober Dottergang (Ductus omphalo-mesentericus s. vitello-intestinalis). Indem sich nun die Bisceralplatten unter Bildung der Bruft = und Bauch = vandungen um den Rabelblasengang zusammenziehen, misteht zwischen ihnen ber hautnabel ober ber eigents iche Rabel, an welchem bas ben Embryo umhullenbe Amnion ansist. Indem aber weiterhin der am hautnabel figende Theil des Amnion fich kanalartig auszieht, um die fich ftielartig ausziehenden Gebilde des Rabel= bladdens und ber bald zu erwähnenben Allantois zu I. Encott. b. 28. u. R. Erfte Section. XLVI.

umbuffen, entfteht ber Rabelftrang (Funionina um-

Das fernere Berhalten ber Nabelblase ist nicht bas gleiche bei ben verschiebenen Saugethiererdnungen. Wei ben Wiederklauern und Dickhautern schwindet sie ziemlich frah; bei ben reißenben Thieren und ben Nagern ausalt

fie fich mabrent bes gangen Fotudiebens.

Den Eitheilen gehort aber noch ein wefentlicher Theil an, namitch bie harnhaut (Allantois). Es ents wickelt fich am untern, bereits abgeschnurten Ende bes Embryo eine gefägreiche Blafe, welche Unfange rundlich, bann birnformig ift, und zwischen ben Wisceralplatten nach Außen tritt. Benn fich ber hautnabel bilbet, fo gerfallt fie junachft in zwei Theile, einen tleinen inneren, ber fich in die Harnblase nunwandelt, und einen ausgeren Theil, die eigentliche Allantvis oder Allantoisblase. Liber ben Ursprung ber Allantois find bie Ansichten noch ges theilt. Am gewöhnlichsten betrachtet man fie als eine Ausstülpung aus bem sich eben entwicklnden Endstücke des Darmrohrs. Nach Cofte folite fie ummittelbar aus ber Reimblafe tommen; nach Reichert foll fie beim Dubnchen am Ende ber Bolffichen Rorper entflehen. Dagegen verfichert Bischoff, Die erfte Anlage ber Allantois bei Sanin: chenembryonen zu einer Zeit gefehen zu haben, wo noch teine Spur von Darm ober Bolff'ichem Rorper vorhan: ben war. Diese Behauptung bat jedoch Bischoff in sei= ner neueften Schrift in Betreff bes humbeeies mobificiet. Er fand hier die Bolffichen Rorper beim erften Erscheinen ber Allantois. Auch fand er, gleich Reichert, daß die erste Anlage ber Allantois boppelt, und daß sie auch guerft nicht hohl ift. - Die Allantoisblafe wachst nun schnell nach Außen fort, bis fie bie außere Gihaut erreicht. Beiterhin verhalt sie sich jedoch verschieden bei ben verschiedenen Saugethieren. Gie theilt fich gabelig bei ben Dichautern und Biebertauern und machft nach ben beiben Polen des Gies; bei ben Meifchfressern gelangt fie auf die rechte Seite des Embryo und ummachft dies fen gultenformig; bei ben Magern kommt fie gwar auch auf die rechte Seite, bleibt aber dann in der Entwide: lung stehen, und ummachft nicht ben Embryo. Bei Dies fer Ausbreitung bleibt aber die Allantois nicht etwa frei zwischen Chorion und Amnion; sie verwächst vielmehr immer mit bem Chorion, jum Theil auch mit bem Kennion, und an ben vermachfenen Stellen gelangen von ber Allans tois Gefage ju biefen an und fur fich gefaglofen Sauten. -Bo die Allantois fich zwischen ben Gibauten erhalt, ba ift fie mit ber Allantoisfluffigfeit (Liquor allantoidis) erfullt. Diefe Bluffigfeit ift (bei ben Bieber= tauern und Pachobermen) Unfangs bell und flar, geruch= los; fpaterbin trubt fie fich, fie wird gelblich, gelbroth bis braunroth, fie nimmt wol einen widerlichen Geruch an und reagirt fauer. In ber letten Beit bes Gilebens trifft man weiße, gabe, flumpenartige Gerinnfel in ihr an, die ben Ramen Hippomanes erhalten haben. Die abfolute Menge ber porhanbenen Allantoisfluffigfeit ift um fo größer, je alter ber gotus ift; boch findet fie fich in jungern Giern in relativ großerer Menge. Gie ent= halt nach Laffaigne Albumin, aber nur in geringer

Menge, verschiedene Ertractivstoffe und Salze, namentslich phosphorsaure Erdsalze, endlich Allantoin. Das letztere bildet farblose, glanzende, harte, prismatische Krysstalle, ohne Geruch und Geschmack, die sich in 160 Theisten Wasser losen und im wasserfreien Zustande aus C. H., N. O. bestehen. Wöhler und Liebig haben entbeckt, daß sich künstliches Allantoin bildet, wenn man Parnsaure mit Wasser und Bleisuperoryd erhitzt. Dulong und Labillardière fanden bei Kühen in der letzten Zeit der Trächtigkeit Parnstoff in der Allantoisssussisssussen der Bogel enthält Harnsaure.

Die auf der Allantois verbreiteten Gefage geben mit biefer felbft burch ben Rabel, und erhalten ben Ramen ber Rabelgefaße (Vasa umbilicalia). Die Gefagausbreitung auf ber Allantois, als eine von ber Schleimhaut au trennende Schicht gedacht, bat aber auch ben besonbern Ramen bes Endochorion erhalten. Das Endochorion vereinigt fich vollstandig mit bem fogenannten Exochorion, b. b. mit ber außeren Gibaut (Chorion), indem feine Befage in die Choriongotten eindringen und fich barin verafteln, ober richtiger, indem ein Theil der Bellen in ben gefäßlofen Botten bes Chorion ben Entwidelungs: proceg ber Gefägbildung burchlauft, wodurch ein Gefäßnet entfteht, welches mit ben Allantoisgefagen in Berbinbung tritt. Endochorion und Exochorion zusammen bilben aber weiterbin ben fogenannten Fruchttheil bes Muttertuchens ober ben Fruchtfuchen (Pars placentae foetalis. Placenta foetalis). Mit dem lettes ren treten namlich befonbere, mit Gebarmuttergefagen burchzogene Bilbungen an ber Innenflache ber Gebarmutter in Berbindung, welche als mutterlicher Theil bes Mutterfucens (Pars placentae materna s. uterina, Placenta materna) bezeichnet werben. Jene bie Placenta materna conftituirenden Gebilde find übrigens je nach ber Berichiebenheit ber Thierarten balb bie Schleims haut bes Uterus ohne Unterschieb, bald bestimmte Stellen ber Uterusschleimhaut, bald befondere, ber Uterusschleims haut verbundene Productionen, namlich die Decidua.

Placenta foetalis und Placenta materna aufammen bilben ben Muttertuchen (Placenta), beffen außere Form bei ben verschiebenen Saugethierordnungen wechselt. Es find aber bis jest vier Typen ber Placentarbilbung bes fannt: 1) Eppus ber Pachybermen. Die Botten bleiben auf ber ganzen Dberflache bes Chorion zerstreut und erlangen verhaltnigmäßig eine geringe Ausbildung. Das Endochorion ift über die gange Junenflache bes Chorion ausgebreitet. Die entsprechenden Productionen der Uterusschleimhaut finden fich auf ber gangen Ausbreitung ber lettern. Die Pars foetalis und materna find gber nur loder mit einander verbunden. Beim Pferde ift bie Bilbung abnlich, boch concentriren fich bei ibm bie Bot= ten icon einigermagen an einzelnen Stellen. 2) Eppus ber Biebertauer. Dier concentriren fich Die Botten bes Chorion an gabtreichen Stellen gu großeren und fleis neren fuchenartigen Gebilben, Die man Cotplebonen nennt. Den Cotyledones foetales entsprechen aber napfformige, an einzelnen Stellen bes Uterus hervorragende Cotyledones maternae. Die Botten ber Fruchtcotplebonen

greifen in die Maschenraume des Rehmerks ber Muttezcotylebanen; zwischen beiderlei Cotylebonen befindet fich aber eine gallertartige Masse. Das Chorion ift in ben Interstitien ber Cotyledonen glatt. 3) Typus ber Fleischfresser. Es concentriren fich bie Botten zu eis nem Ringe ober Gurtel in der Querare des Eies. Dem kindlichen Placentargizetel entspricht wieder ein abnlich gefaltetes mutterliches Gebilbe. Beibe bangen aber weit fester unter einander zusammen, als in den vorhergebenben Ordnungen. Auch zeigt sich hier noch eine eigenthum= liche gelbgrunliche Farbung der Placenta, die mahrscheinlich von Gallenfarbstoff herrührt. 4) Typus ber Ras ger. Es concentrirt fich die Bottenbilbung an Giner tuchenformig gestalteten Stelle. Fruchtibeil und Mutter theil der Placenta find so innig verbunden, daß eine Arennung beiber fast immer eine Berreigung feiner Bottthen zur Folge hat. Diese Form hat auch die menfoliche Placenta.

Specielle Berhaltniffe ber Gibaute bes menichlichen gotus.

Die bisher betrachteten Gebilde des Saugethiereies, bie nicht dem Fotus selbst angehoren, bilden zusammenzgenommen die sogenannten Sihaute oder Eihüllen (Velamenta), oder die Nachgeburt. Das Gewicht der letteren beträgt beim Menschen bei der Geburt gewöhnzlich I Pfund dis 134 Pfund; es sinkt aber auch wol dis auf 1/2 Pfund herab, oder erhebt sich dis zu 4 Pfund. Die einzelnen Theile der menschlichen Siedute sind nun nach ihrem speciellen Verhalten zu betrachten, also der Reihe nach die hinfällige Haut, die Schashaut, die Jotztenhaut, die Harnhaut, der Mutterkuchen, der Nabelsstrang, das Nabelbläschen.

1) Binfallige Baut, Refthaut (Decidna s. Caduca Hunters). Es ist noch nicht ganz flar, in welchem Berhältniß die Decidua vera zur Schleimhaut des Uterus fteht. Diese Schleimbaut ift weich, innig mit ber Faserschicht verwachsen, nirgends gefaltet, und mit zahls reichen platten Floden, abnlich ben Darmgotten, befest, auf denen ein Flimmerepithelium fist. E. S. Beber beschrieb ferner schlauchartige Drufen (Glandulae utriculares), die sich bei ben Saugethieren auf ber Gebarmutterfchleimhaut offnen, und folche Drufen haben Krause und Berres auch aus dem menschlichen Uterus beschrieben. Rach Krause find sie in ber Gebarmutterhoble 3/3" lang, 1/25 — 1/20" bick. Sie machen manchmal 2 — 3. Spirale windungen. Ihre Mundung ift nur 1/s." weit. Die Mundungen find nur 1/so- 1/s Linie von einander ent=fernt. In einem Falle, wo die Schwangerung ziemlich gewiß sieben Tage vor dem Tobe ber Person stattgefuns ben hatte, fand nun Eb. Beber folgende Anordnung ber Decidua: Die innerste Substanaschicht des Uterus, die sonstige Schleimhaut, war roth und mit einer 1/2-1 Lis nie biden, blaffen, weichen Schicht bebedt, welche beim ersten Anblick wie gewöhnliche erubirte Lomphe aussah. Bei genauerem Bufeben zeigten fich aber in einem durch= sichtigen Schleime ungablige kleine, etwas geschlängelte Colinder, welche fich senkrecht von der Innenflache bes Ute

me, und zwar von bessen Subftanz erhoben. In manden Stellen, wo die weiße Schicht faltenartig in die Uterusboble ragte, waren die Cylinder 2—3 Linien lang. Afte hatten in abgerundetes, nicht angeschwollenes Ende, welches frei in bem Schleime lag, und fie waren fo genau mit ber Subsang des Atexus vereinigt, daß sie als bessen Fortsehung angefeben werben mußten. Die Befchreibung ber Decibua einer feit acht Bagen Gefdmangerten, welche v. Baer gab, **flissmt im Ganzen** hiermit überein; nur ließ sich hier der exfludirte Uberzug ganz genau von ber mit Bot-um befetzen Immenflache bes Uterus ablofen. E. G. Beber halt nun die erwähnten Cylinder in ber Decibua bestimmt für die Glandulae utriculares selbst. Durch Deuck auf ben schwangern Uterus kann man nach Beber m ber Dberflache ber Decidua einen weißlichen, biden Saft hervorpreffen, wie aus ben Uterindrufen bei Thie ren. Auf der Schnittfläche des halbirten Uterus bemerte man im Sonnenschein mittels ber Lupe, bag in ber De= cibua cylindrifche Schläuche enthalten find, bie nach bem Uterns hin fich verbiden, nach ber Gebarmutterhöhle zu fich verichmalern. Die auf ber Innenflache ber Decis bua tingft bekannten Bocherchen icheinen ibm bie Offnungen von groei ober mehr vereinigten Schlauchen zu fein.

Die fertige Decibua ist auf ihrer inneren Flache glatt, auf der außeren zottig und rauh. Sie besitzt in späterer Zeit Fasern. Frisch aus dem Uterus genommen, ist sie mit zarten Blutgefäßen durchzogen, deren Stämme bei der Lösung vom Uterus getrennt wurden. Im Wasseser wird das Blut dalb ausgezogen, und sie hat dann das Anssehen, als wäre sie gefäßlos. Doch ist sie mit Unrecht von Belpeau wegen dieses Aussehens als Membrane ankiste bezeichnet worden. Sie hat eine röthlichzgraue oder weißlichzgraue Farbe und die Consistenz geromenen Faserstoffs. Im dritten, vierten Schwangersschaftsmonate mag sie etwa eine Linie Dicke haben.

Die Bestern umhült das Ei dis zum zweiten Schwangerschaftsmonate nur locker. Dann beginnt eine zundchst lockere Bereinigung zwischen der Restera und den Isten des Chorion; im dritten Monate wird aber diese Bereinigung eine innige. In den spätern Monaten zetingt es auch nicht mehr, die Decidua vera und redexa von einander zu trennen. Die Decidua sindet sich noch bei der Geburt; zum Theil wird sie mit der Rachzstutt ausgestoßen, zum Theil geht sie auch erst mit den kochien ab.

2) Schafhaut (Amnion). Die Untersuchung einzeiner mensichlicher Eier hat hin und wieder falsche Anzichten über das Entstehen dieser Sihaut hervorgerusen. So sollte nach Belpeau der Embryo innerhald des sertiz zem Amnion entstehen, und durch eine Öffnung des letztem sollten die Gedilde des Nabelstranges heraustreten. Döllinger, Oken, Pockels, neuertich noch Serves, ließen den Embryo außerhald des Amnion entstehen, sich dann richwarts in dasselbe einsenken, und die Aheile des Nabelstranges gleichsam wie ein Seiber aus sich herausziez den. Es unterliegt aber Keinem Zweisel, daß auch im musichichen Ei das Amnion ganz auf die gleiche Weise 186 bildet, wie bei den Saugethieren.

Das Ammion ist eine burchstichtige, bunne, aber feste, auf beiben Seiten glatte Haut, die beim Menschen keine Blutgesäse besitzt, weil kein Wheil der Aslantois damit in Berbindung tritt. Man erkennt daran nichts Faserisges, sondern mur dicht an einander liegende Körner oder Bellen, etwa von der Größe der Bluttörperchen. Auf der dem Embryo zugewandten Fläche liegt ein Psassererithelium.

Das Schafwasser oder Fruchtwasser (Liquor Amnii) zwischen Umnion und Fotus nimmt etwa bis zur Mitte des Embryonallebens zu; von da an mindert fich wol die Menge etwas. Bur Beit der Geburt beträgt seine Menge 12-24 Ungen, bisweilen aber auch nur einige Eflöffel. Bei jungeren Embryonen fand es Bis schoff immer krystallhell. Spater hat es ein gelbliches Aussehen. Es schmeckt etwas salzig und reagirt neutral ober alfalisch. In ihm schwimmen Spithelialblattden, bie unterm Mitroftope fichtbar werben. Seine demifche Bus sammensetzung ist wahrscheinlich nicht die gleiche in jedem Zeitraume der Schwangerschaft; namentlich scheint es in fruberer Beit mehr feste Bestandtheile, Giweiß sowol als Salze, zu enthalten. So untersuchte C. Wogt das Fruchtwaffer: a) von einem Fotus zwischen bem britten und vierten Monate, und b) von einem sechsmonatlichen Botus. Das erste war klar und durchsichtig, sein specif. Gewicht war = 1,018 und es gerann beim Rochen in starten, biden Floden; das zweite war trube, sein spec. Gewicht war - 1,009 und es gerann ju einer emulfionbartigen, ichleimigen Fluffigfeit. Es enthielten aber 1000 Theile ber Aluffigfeit:

| Waffer                                               | 10,77 | 990,29<br>6,67<br>2,40 |
|------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| Alkoholertract und milchsaures Nastron               | 3,69  | 0,34                   |
| Schwefelsauren und phosphorsauren Ralt nebst Berluft | 0,14  | 0,30                   |

3) Bottenhaut, außere Gihaut, Schalenhaut, Leberhaut (Churion). Dus Gi bringt biefe Saut aus bem Gierftode mit; Die Zona pellucida verwandelt fich in dieselbe, indem auf ber außeren Flache bie Bilbung von Botten beginnt. Wenn bann bie Lamina serosa ber Reimblafe auf die oben beschriebene Beife, mabrend ber Bitbung bes Ummion, mit ihrer Innenflache verwachfen ift, fo unterfcheibet man wol am Chorion bie außere zottige Flache als Chorion villosum, die innere glatte Blache als Chorion laeve. Bahrend bas Chorion, gleich bem gangen Ei, an Große junimmt, geht an ihm in Betreff ber Botten eine wefentliche Beranberung por. Diefe find Unfangs über bie gange außere glache ohne Untericied ausgebreitet. Bald aber macht fich eine eingeine Stelle bes Chorion burch Reichthum und Große ber Botten bemerklith, mabrent im übrigen Umfange teine neuen Botten entfteben und bie vorhandenen wegen bes fortichreitenben Bachethums bes Chorion fich immer mehr von einander entfernen, fobag fie im britten Do:

10 \* Digitized by Google

nate, jene Stelle ausgenommen, am Chorion zu sehlen scheinen. Jene Stelle entspricht in der Regel mehr dem Muttergrunde, und zwar der sogenannten Decidua serotina; sie wird Placenta soetalis. Ihre Jotten werzen immer größer, und beginnen schon im zweiten Moznate sich daumartig zu verästeln. Man unterscheidet das her auch wol mit Rucksicht auf das Aussehen der außeren Obersidche ein Chorion frondosum und ein Chorion laeve. Das Chorion ist eine ganz gleichsormige, Ansfangs gefäßlose Haut; denn erst von der Allantois werden ihr Gesäße zugeführt.

4) Sarnhaut (Allantois). Die Erifteng ber 21: lantoisblafe beim menfchlichen gotus ift lange Beit bezweifelt worben, weil man bier vergeblich nach biefem Brgane fuchte, welches bei ben Saugethieren boch fo Teicht gu erfennen ift. Daß fie aber auch bem Denfchen aukommt, bas wird gegenwartig wol von Niemandem mehr in Abrede gestellt. Sie wurde nicht gefunden, weil fie bereits in einer fehr fruben Periode verschwindet. Doch bat 3. B. R. Bagner ein Gi mit einem ungefahr zwei Einien langen Embryo untersucht, worin neben bem Dabelbladden eine langliche Blafe gu ertennen war, bie vom unteren Ende des Embryo ausging und bis jum Chorion reichte; offenbar die Allantois. Bas wird nun aber aus ber Allantoisblafe bes menschlichen Gies? In gang Meinen Giern ift ber Bwifchenraum zwischen Chorion und Mmnion mit einer gallertartigen ober eiweißartigen Daffe erfullt, die wie mit Spinngewebe burchzogen ift. Der Broifchenraum, also auch bie erfullende Daffe, ift um fo großer, je junger bas Ei ift. Wenn er fich beim Bachs: thume bes Gies vertleinert, fo nimmt jene Daffe eine membranartige Beschaffenheit an, und in ben fpateren Monaten erscheint sie baber als eine gallertartige Membran, bie ben Ramen ber mittlern Saut (Membrana media) erhalten bat, von Belpeau aber ale Corps reticule bezeichnet wirb. Manche, und zu ihnen gebort namentlich Belpeau, find nun ber Anficht, die Allantois bes menschlichen Gies wachse, sobald fie aus bem Ems bryo herausgekommen ift, außerordentlich schnell zwischen Chorion und Amnion um ben gangen Fotus herum, fobaß bas eine Blatt von ihr mit bem Chorion, bas ans bere mit bem Amnion verklebte. Deshalb fei fpater Richts mehr von ber Allantois wahrzunehmen, als ber Inhalt berfelben, namlich ber Corps reticule. Allein gegen biefe Ansicht find namentlich von Bifcoff triftige Grunde vorgebracht worden. Am wahrscheinlichsten ist es, baß die Allantois beim Menschen nicht ein Mal soweit vorract, als bei ben Nagern, daß sie vielmehr, sobald sie bie Rabelgefaße bis zur Placentarstelle bes Chorion binge: leitet hat, verschwindet und fich in einen Strang verman= belt, worin die Nabelgefaße liegen. Die gallertartige Masse zwischen Chorion und Amnion hat man aber bem Eiweiß bes Bogeleies und anderer Gier verglichen.

5) Muttertuchen, Eituchen (Placenta). Er bilbet fich im britten Monate baburch, baß fich bie Botsten bes Chorion an Einer Stelle concentriren, und vom Anfange bes vierten Monats an zeigt er feine regelmäßige Bilbung. Der Sis bes Muttertuchens ift tein ganz bes

ståndiger. Im Allgemeinen ift er wol mehr naher dem Grunde als dem Munde der Gebarmutter angeheftet. Wenn man aber behauptet, daß er hausiger in der rechten Seite ansihe, so scheint dies nach den Untersuchungen von Nägele d. I. nicht begründet zu sein. Unter GO Fällen fand er ihren Sig 238 Mal links und nur 141 Mal rechts. Der Mutterkuchen hat im Allgemeinen eine scheibenformige Gestalt, dei der Gedurt einen Durchmesser von 6—7 Zoll, eine Dicke von 1—1½ Zoll, ein Gewicht von 1—1½ Pfunde. Seine convere, den Uteruswandungen zugekehrte Fläche ist uneben; wird vom Chorion und Amnion überzogen, ist also glatt, und an ihr treten die im Nabelstrange enthaltenen Gesäße zum Mutterkuchen. Meistens liegt diese Antrittsstelle der Gesässe nicht im Mittelpunkte der Scheibe; disweilen sogar

ganz am Rande.

Bon den alteften Zeiten an ift aber über bas Berhalten awischen Placenta soetalis und materna gestritten worben, ob namlich bie kindlichen und mutterlichen Gefäße in der Placenta unmittelbar zusammenbangen ober nicht. Durch E. S. Beber ift bas Berhalten ber Blutgefage wefentlich aufgeflart worben. Die Beraftelungen ber Vasa umbilicalia correspondiren überall den Beraftelungen ber Chorionflocken, und in ben feinsten Enden ber Alocken bilben die Capillaren der Nabelgefaße geschlangelte Schleifen. Das Parenchym ber Botten wird aber bei ber ftarken Ausbildung der Botten ganz unbedeutend, fodaß es eigentlich nur noch eine Scheibe fur bie Gefage barftellt; bie Botten ber Pars foetalis find baber zulett mabre Gefägbuschel. An jener Stelle ber Decidua, wo biefe Gefagbuichel fich einsenten (fie foll in ber Regel ber sogenannten Decidua serotina entsprechen), ents wideln fich aber vom Uterus ausgehende Gefaße, naments lich Benen, in reichlicher Menge. Die feinsten Uterinars terien geben bier nicht in gleichfeine Benenanfange über, sondern in weite, febr bunnhautige Benen, welche so baufig unter einander anastomostren, bag eine Art von Plexus venosus in ber Pars placentae uterina entsteht. Die Gefäßbuschel bes Chorion senten fich bergestalt ein, baß bie kleinen Erhabenheiten von ben Enbschleifen ber Ras belgefäße in die Zellenraume bineinragen, ohne daß jedoch eine mabre Communication zwischen mutterlichen und kinblichen Gefagen besteht. An einer vom Uterus gelöften Placenta erscheint die Uterinfläche wie mit einer Schicht einer halbweichen membranartigen Daffe bebeckt; bas find bie abgeriffenen weichen Saute ber Uterinvenen. Die gewöhnlichen Injectionen reichen übrigens nicht aus, biefes Getrenntbleiben ber beiberlei Gefagarten im Mutters tuchen auf genügende Beise barzuthun. - Rach Ris wifch foll ber mittelbare Contact ber Fotalgefage mit bem mutterlichen Blute nicht in ber Dide bes Mutter: tuchens ftattfinden, sondern nur an der Uteringloberflache bes Mutterfucens.

Den Angaben Weber's über bas Berhalten ber Plaz centargefäße stehen jene von Eschricht entgegen. Dieser erkennt es zwar ebenfalls an, daß die kindlichen und mutterlichen Gefäße ganz getrennt bleiben; nach ihm aber bilben die in den Mutterkuchen eindringenden Arterien und Benon des Uterus ein ebenso feines Haargesasnet, als die Rabeigesase, sodas also zwei Haargesasnete, der Muter und des Kindes, mit einander in Berührung kommen. Faltenartige Berlängerungen der Decidua serotina in das Innere der Placenta sollen die Träger des

Capillarfustems ber Uteringefäße sein.

6) Rabelfrang, Nabelfchnur (Funiculus umbilicalis). Derfelbe bient zur Berbindung zwischen Dut: tertuchen und Sotus. Am Ende bes erften, ober ju Un: fang bes zweiten Monates ift er bereits zu erkennen; er ift bann furg, bid und weit. Bei fortschreitender Ents wickelung bes Gies nimmt auch er immer mehr an Lange ju, und bei ausgetragenen Rindern beträgt biefelbe im Durchschnitt 18 - 22 Boll. Der ausgebilbete Rabels ftrang enthalt aber folgende wefentliche Theile: 1) Eine glatte außere Scheibe, bie mit bem einen Enbe am Hantnabel ansit, mit bem andern ins Umnion übergeht, umb bie nichts Unberes ift, als ein ftrangformig ausgezogener Theil bes Amnion felbft. 2) Die Bharton's ide Sulze (Gelatina Whartoniana), eine eiweißars tige, bie Scheide erfullende Substang, welche die einges foloffenen Gefage gegen Drud foubt. Ift fie in reichs licher Menge vorhanden, bann heißt ber Nabelftrang bid ober fett, im entgegengesetten Falle bunn ober mager. Anbaufungen ber Gulze an einzelnen Stellen bilben bie fogenannten Sulgfnoten (Nodi gelatinosi) bes Nabel: ftranges. 3) Die Rabelgefäße (Vasa umbilicalia), amei Arterien und Gine Bene. Die Nabelarterien, die Stamme ber spateren Hypogastricae, find meistens links gewunden. Sie geben im Nabelftrange teine fichtbaren Gefäße ab, communiciren an der concaven Flache ber Placenta burch einen biden Berbindungszweig, und theis len fich dann in Afte, die nirgends unter einander sich verbinden. Erft in den Capillaren geben fie in die Reis fer ber Rabelvene über. Die Rabelvene ist klappenlos; fie foidt ihr Blut theils in die Leber, theils in die uns tere Boblvene. 4) Rervenfabden. Die Frage, ob im Nabelftrange, b. h. an ben Rabelgefagen, Rerven vortommen, ift neuerer Beit durch Schott bejabend ent: ichieben worben. Es geben Mervenfabchen vom Lebers und Bedengeflechte in ben Rabelftrang binein, beren Ratur feinem Zweifel unterliegt, ba Balentin noch mehre Bolle vom Rabel entfernt die Primitivnervenrohren er: tannte. — Uber bas Dasein von Lymphgefagen im Ras belftrange ift vielfach gestritten worden. Bulett will sie nech Fohmann injicirt haben.

Sodann enthalt die Rabelschnur noch die Reste der Allantois, die aber nicht zu erkennen sind, und die Reste des Rabeibläschens, die nur selten noch zu erkennen sind. Unch liegt die zum dritten Monate noch ein Theil des Darmrobres im Embryonalende des Rabelstranges.

7) Rabelblase (Vesicula umbilicalis). Das Rabelbläschen steht auch beim Menschen, wie bei ben Säugethieren, durch einen offenen Kanal mit dem Darme in Berbindung. Auf ihm verbreiten sich die Nabels gekrösgefäße (Vasa omphalo-mesenterica). Das ganze Rabelbläschen entspricht in gewisser Beziehung dem Dottersacke der Bogel, Amphibien und Fische. Es vers

liert aber sehr balb seine Bebeutung als Ernahrungsorgan, und beshalb obliterirt auch beim Menschen ber Nabelblasengang ungemein früh. Das Nabelbläschen liegt außerhalb ber Nabelschnur zwischen Chorion und Amnion, und bisweilen findet man auch noch bei der Geburt dasselbe zwischen ben beiden Häuten.

Bachsthum bes menfchlichen Gies.

Erfter Monat. Gegen Enbe bes erften Mondemonates ber Schwangerschaft hat bas menschliche Ei etwa bie Größe einer Wallnuß erreicht; sein Chorion ist mit garten Floden befest. Der 2-3 Linien lange Embryo ift icon vom Keimblaschen abgeschnurt und vom Amnion umbult. Un der Bauchseite des Embryo fieht man bas Nabelblaschen und vielleicht auch noch die Allantois. -3 meiter Mongt. Das Gi bat bie Große eines Subner : ober Ganseeies; bas ganze Chorion ift flocig; Cho: rion und Amnion find noch getrennt. Im turgen Nabels strange liegt noch ein Theil des Darmfanales. — Drits ter Monat. Das eiformig gestaltete Gi mißt ungefahr 31/2 3oll im Langsburchmeffer. An feinem stumpfen Ende baben fich die Botten des Chorion immer mehr ausam= mengebrangt und verlangert, um ben Mutterluchen zu bilben; im übrigen Umfange bes Gies find bie Botten sparfamer. Chorion und Amnion liegen enger an einanber. Das Nabelbläschen und beffen Gefäße find vertum: mert; ber Darmkanal zieht fich gang aus bem Rabelsftrange zurud. — Bierter Monat. Das Gi ift 4-5 Boll lang. Chorion und Amnion liegen bicht an einander, und nur felten findet man noch zwischen ihnen eine Fluffigkeit. Die Nabelschnur ift 5 - 6 Boll lang. -Funfter Monat. Das Gi ift 5-6 Boll lang. — Sechster Monat. Das Gi ift über 6 Boll lang, 5 Boll bid; die Nabelschnur bat 11—12 Boll gange. — Gies benter Monat. Das Gi ift 7-8 Boll lang. -Achter Monat. Das Gi bat 81/2-9 3oll gange. -Reunter Monat. Das Ei ift etwa 10 Boll lang. — Behnter Monat. Das Ei hat 11 — 12 Boll Lange und 7-8 Boll Dicke.

## 3meiter Abichnitt. Entwidelung bes gotus.

Für die früheften Beiten ber Fotalentwidelung reischen nicht einmal die bisherigen Untersuchungen vom Saugethiersotus zur Auftlarung aller Berhaltnisse aus, noch viel weniger die Untersuchungen menschlicher Früchte. Unbedenklich kann aber die so leicht zugangliche Beobachtung der Entwickelung des bebrüteten Suhnchens zur Ausfüllung der Luden benutzt werden, da die vergleichenden Untersuchungen nachweisen, das bei allen Embryonen der hobern Wirbelthiere die ersten Borgange und Anlagen zur Bilbung des Fotus ganz die namlichen sind.

Brei von einander abweichende Unfichten find aber über die erste Entwickelung bes Embryo ber hoheren Thiere aufgestellt worden. Nach ber alteren und verbreiteteren Unsicht von Dollinger und v. Baer, zu welcher sich Balentin, R. Bagner, Bischoff und andere Embryo-

logen bekennen, lagt fich bie im Gi entftanbene Reime haut (Blastoderma) jundchft in zwei und fpaterbin in brei über einander liegende Schichten trennen. Die obers flachlichfte Schicht fuhrt ben Ramen bes ferofen ober animalifchen Blattes, bie innerfte ift bas vegetative ober Schleimblatt; Die mittlere, erft fpater auftretenbe, beißt bas Gefägblatt. Das animale und vegetative Blatt laffen fich im Bogelei bestimmt von einander fonbern, und auch im Gaugethierei gelingt bies nach Bifchoff. Die mittlere Gefäßichicht bingegen befigt niemals eine große Gelbstandigkeit. 3m Bogelei machen fich die brei Schichten bei beginnender Entwickelung auch in ber Flachenbimenfion bemerklich: ber Fruchthof (Area pellucida) entspricht ber Musbehnung bes ferofen Blattes; ber Gefagbof (Area vasculosa), die den Fruchthof umschließende duntle Partie, entspricht ber Musbehnung bes Gefagblattes; in ben ben Gefaghof umgebenden Dotterhof erftrectt fic auch bas Schleimblatt. Die befonbern Ramen Diefer Blatter weifen auf ben Untheil bin, welchen jebes berfelben am Entstehen ber einzelnen Syfteme ober Apparate nimmt. Mus bem ferofen Blatte entwideln fich Nervenfoftem, Schadel und Ruckgrat nebst deren Beichgebilden, sowie bie Sinnesorgane; aus bem Gefagblatte bas Berg nebft ben großen Befägftammen; aus bem Schleimblatte ber Berbauungsapparat, bie Lungen u. f. w.

Die andere Ansicht ist von Neichert aufgestellt worben. Nach ihm bilbet sich bei allen Wirbelthieren eine
allgemeine Umhüllungshaut zum Schutze bes sich bath erzeugenden Embryo; unter dieser entstehen die paarigen
Anlagen des Centralnervensystemes mit der Chorda dorsalis; dann folgt eine häutige Schicht (Mombrana intermedia), aus welcher die Wirbelsaule und beren Beichtheile, die Sinnesorgane, herz und Gesäße, Lungen,
Leber, Pankreas, die Muskelhaut des Darmes u. s. w. entstehen; unter der Zwischenhaut endlich liegt die Schleimhaut, welche die Schleimhaut des Darmobres liesert.

Wenngleich nun die allererfte Entwidelung ber meisften Organe eine verschiedene ift, je nachdem man von der ersten oder der zweiten Ansicht ausgeht, so ubt boch keine von beiden einen wesentlich modificirenden Ginfluß auf die Darstellung ber nachfolgenden Entwidelungsvershaltniffe.

## Rervenfpftem.

Bie weiter oben schon angegeben wurde, so entsteht als erstes Audiment des Embryo in der Are des Fruchtshoses eine dunkte Rinne, welche v. Baer und Andere sollschich als einen dunkeln Streisen ansahen, und auf jeder Seite der Rinne erhebt sich ein Bulft, die Primistivfalten (Pander), die Ruckenplatten oder Spisnalplatten (v. Baer). Die Rander beider Ruckenplatten berühren sich dann in der Mittellinie, und zwar zuerst in der Nitte des Fruchthoses; von hier aber schreitet die Bereinigung nach beiden Enden der Primitivrinne sort. So entsteht ein Kanal, in welchem sich dann die Substanz fürs Centralnervensystem ebenfalls in Form einer Röhre ablagert, welche den Ramen der Medullarröhre erhalten hat. Bon dieser Ansicht, welche die Primitivs

rinne als die Grundlage bes ganzen Gentralnervenspftems betrachtet, weicht neuerdings Erdl ab. Nach diesem fit fie blos die erste Grundlage fürs Rückenmark. Er läßt aber am Ropfende der Primitivrinne "eine Auswulstung der Rückenplattenkamme," einen Kopftheil des Embryd entlichen, als erste Anlage des verlängerten Markes und des großen Gehirnes. In diese secundar entstandene Knlage soll sich dann ganz frühzeitig die Primitivrinne des Rückenmarkes hinein verlängern. Ist dies geschehen, dan hat die Anlage des ganzen Gentralnervensystems allerdings jene Form angenommen, welche sie nach der gewöhnlichen Unnahme schon beim ersten Ausweten besitzt.

Die Medullarrehre bilbet fich aber zunächst der Schluftlinie der Rickenplatten gegenüber, also an der vorsbern Fläche des Rückenmarks und an der Basis des Seshirns. Bon hier schreitet dann die Massendagerung auf beiden Seiten fort, dis die so entstehenden seitlichen Halfsten oben, gleich den Rückenplatten, zusammenstoffen und einen mit Fluffigkeit gefüllten Kanal umschließen.

Abweichend hiervon erklatten schon früher Coste und Delpech, spater aber wieder Reichert die Spinalplatten für die Urhalften des Centralnervenspstems selbst. Die Primitivrinne wurde dann, nachdem die belden Safften sich vereinigt haben, den Ruckenmarkstanal nebst den hirnshohlen darftellen.

Bischoff ist nun in neuester Zeit burch seine Unterssuchungen bes hundeeies zu einer vermittelnden Ansicht geführt worden. Wem namlich die Rander der Ruckensplatten sich eben an einander legen wollen, so sand er an ihnen jenes glabartig durchstheinende Ansehen, welches die Sentralnervenmasse im frischen Zustande auszeichnet. Entweder hat sich die innerste Zellenlage der Ruckenplatten dann schon in Nervenzellen metamorphositt, oder es hat sich eine ganz neue Schicht von Nervenzellen in der noch offenen Rinne abgelagert. Zedenfulls entspricht aber die geschlossen Primitivrinne nicht dem Ruckgratskanale, sond dern dem Ruckenmarkstanale.

Sehirn. — Die Medullarrohre erweitert fich, wie schon oben angegeben wurde, an bem zum Sehirne sich entwickelnden Ende, und die Ablagerung der Nervensubstanz bildet dort drei hinter einander liegende Abtheilungen, die den Namen der hirnzellen führen. Die hinzterste der drei Zellen ist aber nach Bischoff oben nicht gesschlossen, sondern nur von den Ruckenplatten bedeckt. Bon der vordersten hirnzelle geht die Anlage des Geruchsorzganes aus, von der Grenzpartie zwischen vorderrer und mittlerer die Anlage der Gesichtsorgane, von der hintern hirnzelle die Anlage der Geborgane.

An der vordern Hirnzelle machft alsbald die vordere und obere Wand auf beiden Seiten stärker hervor und bister bas sogenannte Borderhirn; der hintere Theil der erssten Zelle heißt aber dann das Zwischenhirn. Die mittlere Zelle bleibt ungetheilt, und wird Mittelhirn genannt. An der dritten scheidet sich wieder ein vorderer und ein hinterer Abschnitt, die als hinterhirn und Nachshirn bezeichnet werden. So sindet man also bald statt der früheren drei hirnzellen sunf Abtheilungen des Gehirns.

Bahrend nun aber der Ropftheil des Embryo über

Das Borderhirn wachst immer weiter nach hintern fort, und wandelt fich in bie hemispharen bes großen Seherns um. Diefe übermachfen bis jum Enbe bes brits ten Monate die Sehhügel, bededen im sechsten die Bierbugel und einen Theil des kleinen Gehirns, und überras gen Das lettere bereits im fiebenten Monate. Gie find bis zum Ende des dritten oder bis zum vierten Monate garz glatt. Dann beginnen seichte Einsenkungen an der Drefläche, die sich allmälig in die Furchen zwischen ben Miradungen umwandeln, und bis jum neunten Monate Rad die Windungen vollendet. Die Fossa Sylvii erfceint nach Tiedemann im vierten Monate. — Die bei: der hemispharen des großen Gehirns umschließen zuerst eine gemeinschaftliche Boble; biefe wird burch Bilbung der Scheidewand, des Balkens und des Gewolbes in die zwei seitlichen Soblen getheilt, auf beren Boben die Streifenbugel sich entwickeln. Erst im achten ober neunten Monate hat die Seitenhöhle ihre bleibende Form er: langt. — Die Commissura anterior sah Tiedemann im britten Monate, ben Balten ju Ende bes britten Mos nates; aber erst im sechsten Monate hat der lettere eine gewisse Entwidelung erreicht. Die Corpora candicantia, die vordern untern Anfange des Fornix, find auch fcon gegen Ende des dritten Monats sichtbar, bilden bann aber noch Gine Maffe, die fich erft zu Anfang bes fiebenten Monats theilt. Das Septum pellucidum mit feiner Sohle ift erft im funften Monate ertennbar.

Die Sohlung bes 3wifchenhirnes wird balb burd neuentstehende Mervenmasse ausgefüllt, und basselbe wandelt sich in die Sehhügel um. Es spaltet sich nams lich die Masse des Zwischenhirns von Born ber, und es bleibt nur hinten die Bereinigung burch Commissura posterior, welche Tiebemann schon gegen Ende des brits ten Monats erfannte, sowie burch Die spater entstebende commissura mollis. Die Birbel erscheint im vierten Monate, enthalt aber niemals beim Fotus hirnfand. Der Kanal ber Mebullarrohre fest fich als britte hirns boble zwischen die beiden Sehhügel fort, und führt zu dem in eine Bertiefung der Schadelbasis eingefenkten Infundibulum. Die Entstehung ber mit letterem in Berbindung stehenden Hypophysis wird verschieden angegeben. Rach Rathte foll bie Schleimhaut ber Mundhoble, ebe sich ber Gaumen bilbet, sich nach Dben gegen bie Schabelboble ausstulpen, und biefe Zusftulpung foll mit dem Infundibulum in Berührung tommen. Der ausgefulpte Theil murbe weiterhin gang von ber Mundhohle chaeschnurt werden und sich in die Hypophysis verwanbein. Rach Beichert bagegen wird ber vorberste Theil ber Chorda dorsalis zur Hypophysis, indem derselbe von der Anochenmasse der Schädelbasis abgeschnitten wird. Die Hypophysis erkannte übrigens Tiedemann schon zu Ende des dritten Monats als eine ansehnliche, weiche Masse.

Das Mittelhirn wird in die Vierhügel umgewandelt. Seine Soble wird nach und nach ganz ausgefüllt dis auf den engen Aquaeductus Sylvii. Im sechst ten Monate entsteht an der Oberstäche der Vierbügelmasse

die Langsfurche, im siebenten die Querfurche.

Das hinterhirn erscheint gegen Ende des zweiten Monats als ein hinter der Bierhügelzelle liegendes queres Blattchen; dasselbe metamorphositt sich dann weiterhin zum kleinen Gehirne. Im funften Monate erfolgt die Theilung in Lappen. Die feineren Theilungen in Aste, Reiser, Blatter erscheinen erst im sechsten Monate, wo auch schon hemispharen und Wurm zu unterscheiden sind.

Das Rachhirn wird verlangertes Mark nebst Rautengrube. Die Barolsbrude wird im vierten Monate

awischen Rachbirn und hinterhirn sichtbar.

Das Gehirn ist um so größer, je junger ber Fotus ist. Nach Burdach verhalt sich das Gewicht des Gehirns zu jenem des Körpers im fünsten Monate = 1:8, im zehnten Monate = 1:10, beim Erwachsenen = 1:40. Nach Tiedemann ist dieses Verhaltniß sogar noch beim neugebornen Knaben = 1:5,15—6,63, beim neugeborenen Mädchen = 1:6,29—6,83, dagegen beim Erwachsfenen = 1:40—44.

Rudenmart. - Der Ranal, welcher burch Bereinigung ber Rudenplatten entsteht, spitt sich an seinem bem Ropfe entgegengesetten Enbe zu und zeigt hier balb eine rhomboidale Unschwellung. Wenn nun bie Rudenmartefubstang, von Born nach hinten fortidreitend, fic anlegt, so hat bas Rudenmart zuerst die Form eines nach hinten offenen Salbtanales. Noch in der zwölften Boche fab Tiebemann eine Rinne an biefer Schliegungsstelle. An ber rhomboibalen Anschwellung erfolgt bie Schließung ber Rinne fpater. Anfangs ift im Rudenmarte ein Ranal (Canalis medullae spinalis) vorhanden; berfelbe ift aber beim reifen menfclichen gotus regelmäßig schon geschlossen. Das Ruckenmark nimmt Anfangs bie gange Lange bes Rudgratelanales ein. Bom vierten Monate an machsen aber die Birbel ftarter, bas Ruckenmark ruckt dadurch scheinbar dem Ropse näher und es bildet sich eine Cauda equina. Doch befindet sich bas Ruckenmarkende nach Tiedemann auch noch im neunten Monate dem britten Lendenwirbel gegenüber. Die Unschwellungen an den Abgangeftellen der Ertremitatenners ven bemerkt man nach Tiedemann schon zu Ende bes britten Monats.

Graue und Markfubstanz bes Centralners ven fostemes. — Die Masse bes Gentralnervenspstemes bat Anfangs ein gleichformiges, mattes, grauweißes oben graurothliches Aussehen. Sie besteht aus hellen, leicht durch Wasser zerstörbaren Zellen, mit graurothlichen solis ben Kernen, die mit Bluttorperchen eine gewisse Forms und Farbenahnlichkeit haben. Nach Balentin lagert sich

nun bort, wo später graue Substanz sich findet, eine feinkörnige Masse um die Bellen, und biese verwandeln sich in Ganglienkugeln. Auch da, wo weiße Substanz entsteht, erscheint zuerst ein ähnlicher körniger Anflug um die primitiven Bellen herum. Diese selbst reihen sich aber longitudinal an einander und verschmelzen, ihre Kerne werden immer beller und durchsichtiger, die Zwischenwände der Bellen verlieren sich, und so entstehen allmälig die primitiven Nervenfasern. Diese Beränderungen mussen aber schon sehr weit fortgeschritten sein, wenn das freie Auge graue Substanz und Marksubstanz von einander unterscheiden soll. Am Rückenmarke gelingt dies nach Liezdemann erst in den beiden letzten Monaten; am Gehirne konnte er aber den Unterschied beider Substanzen während des ganzen Kötallebens nicht wahrnehmen.

Gehirnhaute. — Diese sondern sich schon früh vom übrigen centralen Nervenspsteme ab, als Dura mater und als eine dem Nervenspsteme fest anliegende Sulle. Tiedemann unterschied beide schon in der siedenten und achten Boche, ja er erkannte schon das hirnzelt. Im britten Monate erkannte er schon die hirnsichel. Pia mater und Arachnoiden sind während des ganzen Fotuslebens in sehr enger Berbindung mit einander. Die Plexus choroidei erscheinen schon im dritten Monate; sie sind verhaltnismäßig groß und zeigen auf ihrer Obers

flache eine lebhafte Flimmerbewegung.

Nerven. — Bei einem sieben Linien langen Embryo aus ber siebenten Woche konnte Tiebemann noch Nichts von Gehirnnerven bemerken; er fand sie aber bei einem 16 Linien langen Embryo aus ber zwölften Boche. Bei einem 13 Linien langen Embryo erkannte Bischoff ben Plexus brachialis, sowie ben Vagus und Hypoglossus am Halse. Den Ganglienstrang des Sympathicus hat man bisweilen schon bei Embryonen von 8½ Liznien Länge gesehen; doch weichen die Angaben über das erste Erscheinen bestimmter Ganglien noch gar sehr von einander ab. Jedensalls scheint aber der Brusttheil des Sympathicus am frühesten und stärksten entwickelt zu werden, und dieser ist auch in früherer Zeit verhältniße mäßig zum Körper stärker entwickelt.

Die Nerven, sobald sie als solche von den benachs barten Theilen unterschieden werden können, haben fürs bloße Auge nicht ein glanzendsweißes, sondern mehr ein graurothliches Aussehen. Unterm Mikrostope zeigen sie aber alsdann noch keine begrenzten Fasern oder Röhren, sondern nur eine Langsstreifung. Die Nervencylinder bils den sich nämlich aus an einander gereihten Zellen, die eisnen Kern in ihrer Wandung haben und Anfangs von den primären Zellen der umliegenden Theile nicht untersschieden werden können. Zuerst erkennt man noch die Zellen in den Wandungen der eben entstandenen Röhren.

Die Pacinischen Körperchen an den Extremitätenners ven erkannten Senle und Kölliker schon beim funsmonatslichen Fotus.

## Rumpf.

Die erfte Unlage ber funftigen Birbelfaule ift in ber Rudenfaite (Chorda dorsalis) gegeben, einem feinen

Streifen bichterer Substang, ber fich swischen ben beiben Rudenplatten im ferofen Blatte ber Reimbaut entwidelt. Diefer Streif besteht aus Bellen, welche von einer burchs fichtigen, glasartigen Scheibe eingeschloffen werben. Balb lagert fich bei ben boberen Wirbelthieren ein Blaftem um bie Chorba herum, Rathte's Belegungemaffe ber Birbelfaite; fie lagert fich aber in alternirenden bunneren und bideren Schichten ab, fodag ringformige Um= bullungen um die Chorda entstehen. Die Ringe nehmen an Masse zu, werden breiter und bider, und schnuren die Chorda bis zum ganzlichen Berschwinden an ihrer Stelle ein. Diese Ringe metamorphosiren fich namlich in bie Birbelforper. Die zwischen zwei Ringen verharrenbe Portion ber Chorda dorsalis wird Ligamentum intervertebrale genannt. Die Belegungsmaffe ber Birbelfaite fest sich aber auch zu beiden Seiten bes kunftigen Ruckenmarks nach Oben fort, und zwar innerhalb ber schon vereinigten Rudenplatten, ober ber Membrana reuniens superior Rathte's, als Grundlage fur bie funftigen Birbelbogen. Ferner gehen bann auch seitliche Ausstrahluns gen von jener Belegungsmaffe ber Birbelfaite ab, welche in die nach Unten vereinigten Bisceralplatten ober in bie Membrana reuniens inferior Rathfe's zu liegen fommen. Diese metamorphosiren sich zu Querfortsagen, in ber Bruftgegend aber ju Rippen und weiterhin auch jum Bruftbeine, welches aus zwei Salften zusammenwachft.

#### Ropf.

Die Grundlage bes Kopffelettes entwickelt fich bei ben Saugethieren, und ohne 3meifel auch beim Menschen, nach einem ahnlichen Typus, wie jene bes Rumpfftelettes. Die Rudenplatten bes Kopftheiles bilben, wie oben erwähnt, drei an einander gereihte Rapfeln für die urs fprunglichen brei hirnzellen. Die Birbelfaite reicht aber nach Rathte nur in die binterfte hirntapfel, bis zwifchen bie beiden Ohrbidschen. Auch hier lagert sich nun eine Belegungsmasse um die Chorda dorsalis, besonders aber hauft fie fich flugelformig zu beiben Seiten an. Die Belegungsmaffe erftrect fich ferner noch über bie Chorda dorsalis hinaus nach Born als eine borizontale Platte, und theilt fich vorn in brei Fortfate, welche von Rathte bie Balten bes Schabels genannt worden find. Der mittlere unpaarige Balten ragt gebogen in die Schabelhoble binein gegen die mittlere hirnzelle; er verschwindet in ber Kolge spurlos. Die paarigen seitlichen Balken verlaufen nach Born bis zur funftigen Stirnwand, und liegen bier bicht bei einander. Durch den hintern Theil der fie trennenden Lude stulpt sich nach Rathke die Mundhaut in bie Schabelhohle zur Bilbung ber Hypophysis. Die paarigen Balten ruden einander naber und verschmelgen. Es bildet sich bann weiterhin ber Körper bes hinterhaupts= beines aus der Belegungsmaffe bes Ropftheiles der Chorda dorsalis, ber Rorper bes hintern Reilbeines aus ber bie Chorda dorsalis nach Born überragenden Belegungsmaffe. Db ein befonderer vorberer Reilbeintorper entfteht, bas ift noch zweifelhaft. Die seitlichen Balten bes Schabels vereinigen sich, um bie Scheibewand ber Rafe zu bilben,



de beren oberem Ranbe bie verschiebenen Theile bes

mechbeine ausgehen.

Unalog ben Bogenftuden ber Birbelfaule entwideln fic aus ber Bilbungsmaffe bes Kopftheils ber Birbel: fatte die Seitentheile des hinterhauptsbeins und die gro-Ben Flügel bes Refibeins. Die Schlafenbeine, Die Scheis telbeine und Stirnbeine fteben aber in teiner Berbindung mit der Belegungsmaffe ber Birbelfaite. Daffelbe gilt von den Rasenbeinen, dem Pflugschar, den Thranenbeis

nen und ben 3wischenkiefern.

Aus Bildungen, welche den Querfortsagen und den Mppenfortsagen ber Belegungsmaffe bes Rumpfes analog find, entwideln fich ferner die übrigen Gefichtelnochen am Ropfe. Es ift oben angegeben worden, wie ber vorberfte Theil ber Bisceralboble badurch zu Stande kommt, daß sich ber vorderste Theil ber Bisceralplatten von bei= ben Seiten fruhzeitig vereinigt, und zwar unterhalb ber vordersten Gehirnblafe. In Diesem Theile ber Bisceral= platten entwickeln fich bann fehr balb, wie Rathke zuerft im 3. 1829 nachwies, die sogenannten Kiemenbogen nebst den fie trennenden Riemenspalten, ober, wie man biese Theile jest nach Reichert haufig nennt, die Bibce = ralbogen und Bisceralfpalten. Es machen fich nam= lich in ben Bisceralplatten bes Ropfes streifenartige Un: sammlungen von Bildungsmaterial bemerklich, welche von der Gehirnkapfel ausgehen und nach Unten convergi= ren. In bem Maße, als ihre Dicke zunimmt, nimmt bie zwischen ihnen liegende Substanz der Bisceralplatten an Dide ab und schwindet zulett ganglich. Die Bieceralhöhle wird alsbann von diesen Streifen, den Bisceral= bogen, umschlossen, und die fie trennenden Bisceralspalten führen zwischen den Bisceralbogen in die Bisceralhöhle. Uber die Anzahl der Bibceralbogen ist man übrigens noch Die Beobachtung wird aber dadurch ers fowert, daß fie successiv von Born nach Sinten fich bilden und fich fehr rasch metamorphosiren. Nach v. Baer, Rathte, Bischoff gibt es bei den Saugethieren vier und beim Suhnchen fünf Bisceralbogen; Reichert, der ihre Metamorphose zu Gesichtsknochen zuerst grundlich nachgewies fen hat, nimmt nur brei Bisceralbogen an. Die brei porderften entsprechen aber jedenfalls ben drei Gehirnkapfeln; die vierte und fünfte, wo sie vorhanden sind, gehoren bem Salfe an.

Der erste Bikceralbogen, welcher von der Ges gend des kunftigen Reilbeinkörpers ausgeht, entsendet sogleich von feinem oberen Ende fast rechtwinkelig einen langliden Fortfat langs des vorderen Theiles der Gehirntapfel; er felbst hort mit einem rundlichen Ende auf und bleibt von dem der andern Seite getrennt. Durch die vordere Ropfbeugung wird nun aber jener Fortsat in eine inft parallele Lage mit bem ersten Bisceralbogen gebracht, und es entsteht ein Spalt zwischen bem ersten Bisceral: bogen einerseits, dem vorderen Theile ber Gehirnkapsel und bem erwähnten Fortsate andererseits. Benn bann weiterhin die ersten Bisceralbogen beider Seiten mit einans ber in der Mittellinie verschmelzen, so bildet dieser Spalt den obern Eingang in die Bisceralhöhle, ober die spätere Mundoffnung. Un der Außenseite des Fortsates wird I. Enchtt. b. 28. u. R. Erfte Section. XLVI.

ferner ein Blaftem abgelagert, aus welchem Dberflefer und Jochbein entstehen, und außerdem geben auch noch die Gaumenbeine und die Processus pterygoidei daraus bervor. An der Außenseite des erften Bisceralbogens aber entwickelt fich eine Bildungsmaffe, aus welcher ber Uns terfiefer hervorgeht. Ferner bilbet fich noch im erften Bisceralbogen ein Knorpelftreifen aus, ber an ber Innenflache bes Unterfiefers anliegt und den Ramen bes Medel'iden Fortsates führt. Die weitern Metamorpho: sen des lettgenannten Knorpels, sowie ber übrigen Bisceralbogen find aber bier nur fummarifch zu ermahnen. Aus dem Medel'ichen Fortfate geben die Geborfnochels chen hervor; die erfte Bisceralspalte zwischen dem erften und zweiten Bisceralbogen metamorphosirt sich zu Trommelhoble, Euftachischer Rohre und außerem Dhre; aus bem zweiten Bisceralbogen geht der Proc. styloideus und das kleine Bungenbeinhorn hervor, aus dem britten Bisceralbogen ber Korper und die großen Borner bes Bungenbeines. Die zweite und britte Bisceralfpalte, fowie der vierte Bisceralbogen verschwinden, ohne zu befondern Bildungen Beranlaffung ju geben. 218 Refibuen ber früheren Bisceralspalten betrachtet man wol mit Recht die bisweilen vortommenden angebornen Salsfisteln (Fistulae colli congenitae).

#### Ertremitäten.

Die erste Spur ber Ertremitaten beginnt (wenigstens beim Bogelembryo) in ber Form von ein Paar feitlichen Langeleistchen, beren Entwickelung aber balb nur am vor: bern und am hintern Enbe fortichreitet. Diefe Leiften beginnen nach Rathke nicht an ber Grenze zwischen Rudenplatten und Bisceralplatten, fonbern im Bereiche ber Bisceralplatten. In jeder Ertremitat ift zuerft nur ein abgeplatteter peripherischer Theil und ein rundlicher Rumpfibeil zu unterscheiben. Der Endtheil gibt fich bann zunachst als hand oder Zuß zu erkennen, indem an ihm burch vier seichte Ginschnitte Finger und Beben angedeus tet werben. Die Sonderung ber zuerft floffenartig verbundenen Finger und Beben von einander erfolgt burch Bilbung von Furchen auf beiben Flachen, Die immer tie: fer werben. Bevor aber noch bie Bereinigungshaut gang burchbrochen ift, bilbet fich am Rumpftheile ber Extremis tat eine Ginfnidung, woburch Dber : und Borberarm, Dber : und Unterfchentel geschieden werben. Roch fpater fondern fich auch Mittelhand und Mittelfuß. Die Gin= fnidungen an ben fpatern Gelenkftellen ber Extremitaten bedingen es, daß jeder menschliche Fotus zuerft flump: handig und flumpfußig ift. Bahrend biefe Glieberungen ber Ertremitaten vor fich geben, entwideln fich Fortfate gur Berbindung mit bem Rumpfe; vorn bie Unlage von Schluffelbein und Schulterblatt, hinten bie Unlage bes Bedens.

## Stelet.

Alle Knochen entstehen aus Anorpeln; bem Anochen= skelet gebt ein Knorpelikelet voraus. An der Stelle, mo ein Ubergangeknorpel fich bilben foll, lagern fich bichter gebrangte Bellen ab, welche burch einen glasartig burch-

Digitized by GOOGIC

sichtigen Stoff, eine Intercellularsubstanz, zusammengebalten werben. Dieser Zusammenhang ist zuerst ein ganz lockerer. Die Zellen sind zuerst in weit größerer Menge vorhanden, als in den bleibenden Knorpeln. Schwer ist es zu entscheiden, ob die Zellen das Primäre sind, oder die Intercellularsubstanz. Indessen behauptet Reichert in einer neuern Schrift (Bemerkungen zur vergleichenden Ratursorschung im Allgemeinen und vergleichende Beobsachtungen über das Bindegewebe 1845. S. 120), die erste Grundlage des Knorpelgewebes bildeten dicht an einander liegende rundliche Zellen, die späteren Knorpelzkörperchen, ohne bemerkbare Intercellularsubs

Die Knorpel metamorphosiren sich nun unmittelbar in Knochen, indem sich Berknöcherungspunkte in ihnen entwickeln, die durch zunehmende Größe die Anor= pel selbst erseben. Bei ben Robrenknochen liegt ber Hauptverknocherungspunkt in der Mitte des Knorpels, und bie Berknocherung fcreitet von bier nach ber Ober: flace und nach beiden Enden des Knochens fort; ihre Endfluden oder Epiphysen bleiben aber beim menschlichen Rotus immer knorpelig, und erft nach ber Geburt bekom= men fie besondere, oftmals mehrfache Bertnocherungs= puntte. Die platten Knochen entwickeln fich meiftens aus Einem mittleren Berknocherungspunkte. Die furgen und biden Rnochen entstehen mit mehren Bertnocherungspuntten. Bor ber funften bis fechsten Boche bes Fotusle: bens beginnt nirgends eine Bertnocherung. Die Goluffelbeine und bie großen Robrenknochen verfnochern juerft, obwol ibre Knorpel beimeitem nicht bie guerft entftande: nen waren. Gine gang bestimmte Reihenfolge ber Ber= knocherung in ben verschiebenen Stelettheilen lagt fich ubrigens nicht aufftellen; boch fommt bie von Beclard aufgestellte Reihe noch fo ziemlich ber Bahrheit nabe: Schliffelbein, Riefer, Dberarm, Dberfchentel, Borber-arm, Unterschentel, Rippen, Birbel, Schabelfnochen, Kniefcheibe, Fuß: und Handwurzeiknochen. Faft alle Fugwurgelfnochen und haufig alle Sandwurgelfnochen be: ginnen ihren Bertnocherungsproceg erft nach ber Geburt. Mus bem Mitgetheilten ergibt fich aber ichon genugend, daß bie Entwidelung bes Anochenffelets jener bes Anor: pelffelets feineswegs gang parallel gebt.

Nach Jacobson (Muller's Archiv. 1844. heft 6. S. 37) hat übrigens ber knocherne Kopf ber Saugethiere und bes Menschen einen Borlaufer von eigner Form und Beschaffenheit, ben Primordialschabel, auf bessen Außenseite sich secundar bas permanente Eranium bilbet. Nur bas Siebbein, ber Keilbeinkörper und bas hinterhauptsebein geben wirklich aus diesem knorpeligen Primordialsschabel hervor; an allen übrigen Stellen aber soll der letztere schwinden, während sich auf seiner Außenseite die einzelnen Knochen bilben.

#### Rustelfpftem.

Die animalischen Musteln entwideln sich nicht uns mittelbar aus ben Ruden und Bauchplatten. Die Belegungsmasse, aus welcher bas Knorpelstelet bervorgeht, ift auch die Matrix ber Rusteln. Die Rusteln ber beitten und vierten Rudenschicht scheinen sich zusecht auf ber allgemeinen Bilbungsmasse auszuscheiben. Erf felter bilben sich die obersichtlichen Rustenmuskeln, werk sich auch die Extremitätenmuskeln bilben, zu denen soffenbar gehören. Bemerkenswerth ist es, daß das Zwertssell Anfangs ganz vorn in der Brustehlbile liegt. Balentssand die ersten Spuren der Muskelssubstanz schon bei einen 8½ Linien langen Embryo am Ruden. Die Druskelssind Anfangs mehr gallertartig, blaß, durchsichtig, derna. Ieder Muskel bilbet sich sogleich in seiner ganzen Länge zwischen zwei Knorpel= ober Knochenpunkten aus.

Die Rustelfasern entstehen durch longitudinate Zusammenreihung kernhaltiger Zellen, die sich im Blasteme der kunftigen Ruskeln entwickeln. An den Berührungsftellen der Zellen verdicken sich Ansangs deren Bandungen; bald aber werden diese Bandungen resorbirt, und es entstehen so Rohren aus den Zellen. Rach Schwann, Pappendeim, Reichert werden in den so entstandenen Rohren die Primitivmuskelsgern abgelagert, und die Bandung der Röhre wird die terturlose Scheide des Primitivmuskeldbundels. Nach einer andern Ansicht von Balentin, Henle, Gunther wurden sich die Primitivmuskelssand die aus den Zellen entstandene Röhre herum bilden; die Scheide der Primitivmuskelbundel ware dann eine secundar entstandene Rembran. — Die Querstreisen der and malischen Ruskelbundel machen sich im sechsten Ronate bemerklich.

Die Primitivmuskelbundel fand Balentin in den früsberen Perioden ungemein did. Es betrug diese Dicke bei einem menschlichen Embryo aus der achten Boche 0,0007 p. 3., bei einem aus der gehnten Boche 0,0006 p. 3., bei einem aus der Mitte des sunsten Monats 0,0004 p. 3., beim Neugebornen endlich 0,0002 p. 3. Diesen Angaben wird jedoch von Bischoff widersprochen; dieser sand grade die Primitivbundel um so feiner, je junger der Embryo ist. Sanz ebenso fand es D. Harting. (Recherches micrométriques etc. [Utrecht 1845.])

Die Sehnenfafern bilden sich auch durch Aneinamberreihung von Zellen. Auch an ihnen fand Balentin in früherer Zeit des Fotuslebens größere Dide. So hatten die Fasern der Achillebsehne beim dreimonatlichen Fotus 0,0008 p. 3., beim fünsmonatlichen 0,0005 p. 3., beim Reugebornen nur noch 0,0004 p. 3. Durchmesser.

Das Bindegewebe entsteht nach Schwann, henle und Andern dadurch, daß in einem gallertartigen Eptoblastem Zellen immer in größerer Renge sich entwickeln, aus beren Retamorphose auf eine noch zweiselhafte Weise die Fasern des Bindegewebes hervorgehen. Dagegen läßt Reichert (Bemerkungen zur vergleichenden Ratursorschung u. s. w. S. 108) die primdre Grundlage des kunftigen Bindegewebes aus Zellen bestehen, zwischen denen eine gallertartige Intercellularsubstanz erst secundar erscheint.

Sinnesorgane.

#### 1) Auge.

Das Auge entsteht wesentlich als eine Ausstülpung ober Bucherung ber erfien hirngelle und zwar bes 3wie

Digitized by GOOGLE

feberrifens, welches fich ju ben Sebhügeln entwidelt. Der fruberen von Baer aufgestellten Anficht, ju welcher fich auch Bischoff neuerbings wieder betennt, ift facteich die erfte Anlage der Augen paarig, indem zwei Ewgenblaschen hervorwuchern. Dagegen gelangte Bufchte Dera meiften Embryologen getheilt wird, bag eine einfache Stube oder Bucht vorberhalb der vordersten hirnzelle bas exfte Rudiment für beibe Augen bilbet, daß alfo Cyclopismus der urfprüngliche normale Buftand ift. Indem Dann die Rudenplatten in einer Berticalebene von Dben von Unten einander entgegenwachsen, entfteht zunächst eine beillenartiges Aussehen, und weiterhin eine Eremung in zwei feitlich gestellte Augen, die allmalig immer weiter and einander ruden. Das Chiasma nervorum opticoremen ift gleichsam bas permanente Residuum bes früheren Spelopismus. Das vorbere Ende bes Augenblaschens wird aber Bulbus oculi, indem es fich tugelformig ausdebnt; bas hintere wandelt sich in den Schnerven um-In bem Bulbus bifferenzirt fich aber bas Bitbungsmate rial nach bem Typus ber hirnzelle: Sclerotica und Cornea == Dura mater, Lamina fusca und Membrana Descemetii - Arachnoidea, Choroidea - Pia mater, Retina - hirnsubstanz. Die Retina gestaltet sich aleich ben übrigen Theilen membranenformig, und in ihrer Soble bilbet sich ber Glastorper aus, welcher ber Maffigleit ber hirnzelle verglichen worben ift. Bielleicht ftilipt fich aber auch ber vorbere Theil bes eigentlichen Augenblaschens nachtmubenformig nach hinten um, sobas Die Retina eine becherformige Geftalt erhalt.

Die seste Augenhaut (Sclerotica und Cornea) ift fcon in ber funften Boche ju ertennen; bie Cornea unterscheibet fich aber erft in ber fecheten Boche burch größere Durchfichtigfeit und fterbere Bolbung. Die Cornea beim gotus ift verhaltnifmaßig bider, als beim Ers machfenen, Die Sclerotica bingegen bunner. Gegen ben britten Monat hin zeigt die Sclerotica ein blauliches Aussehen wegen bes burchschimmernden Pigments, und es bildet sich an ihr nach hinten und Außen eine sidrs fere hervorragung (Protuberantia scleroticalis) aus, bie sich aber weiterhin allmalig minbert, indem die Antritteftelle bes Gebnerven immer mehr gegen bie Ditte

ber Scierotica rudt.

Die Choroidea ist etwa in der achten Boche erkennbar; die Pigmentbildung erfolgt zuerst an ihrem vorberen Rande. Ihre Pigmentzellen find Anfangs farblos; erft nach und nach entwickeln fich im Innern berfelben Pigmentfornchen. Das Corpus ciliare und bie Processus ciliares will Arnold icon in ber fecheten Boche gefeben baben; nach von Ammon find fie aber erft weit fpater ertennbar. - An ber Choroiden fommt nun in früherer Beit eine verschiebenartig geheutete Bilbung vor. Am untern innern Augenwinkel zeigt fie namlich einen Schief von Innen nach Außen verlaufenden, farbiofen Streifen, Die fogenannte Spalte ber Choroiden, bie man für hufchte's Unficht geltend macht, bag fich bet früher einfache Auge gespalten bat. Der Spalt mare namlich ursprunglich burch alle Augenhaute gegangen, er-

bielte fich aber in ber Choroidea langer, als in ben anbern Sauten. Allein nach von Baer ift jener farblofe Streifen teineswegs ein Spalt, fonbern bie Rethant bilbe bier eine nach Innen verspringende Kalte, unter welcher bie Choroiden Anfangs pigmentlos bleibt; bei ben Bos geln aber burchbreche bann die Choroiden an biefer Stelle bie Rethaut, um den Kamm im Immern Des Bogelanges zu bilben. Wieber eine andere Anficht über ben Choroidalspalt hat Bischoff gewonnen. Dieser will fich ein Dal an einem Rinbsfotus überzeugt haben, bag babei die Abschnurung des Sehnerven vom Bulbus eine Rolle spielt. Es platte fich namlich der zum Options zu metamorphofirende Theil von zwei Seiten ab, und fo etfolge ber Ubergang in ben Bulbus in Form eines langlichen Spaltes an der untern innern Seite bes letteren, langs welches Spaltes bas Pigment ber Choroidea fehlt. Rach ber fiebenten Boche ift übrigens ber farblofe Streifen ober Spalt ber Choroidea beim menfchlichen gotus gam verfcmunben.

Die Bris entwickelt fich nach Arnold in der fiebenten Boche, nach Balentin erft gegen Enbe bes britten Monats. Da an der Choroidea der vordere Rand zuerst pigmentirt wird, so kann die ringsbrunige Gestakt biefes Randes zu bem Irrthume Beranlaffung geben, als fei schon die Iris vorhanden. Ramentlich lag biefer Irrthum vielfaltig ju Grunde, wenn man beobachtete, das bie fich eben bildende Iris am innern untern Augenwinbel gespalten war. Die Bris bilbet normal jebergeit einen volltommen geschloffenen Ring, ber zuerft farblos ift, dann aber liberall auf der hintern Fläche einen Pigmentüberzug erhalt. Run kommt aber an ber genannten Stelle ber Iris boch bisweilen eine wirkliche Spaltung berfelben (Coloboma iridis) vor. In biefen Fallen scheint die Spalte ber Choroiden abnormer Beife bis auf die am vorbern Rande fich entwidelnde Bris fich foctgefest zu haben.

Die Retina kann schon in der fiebenten bis achten Boche erkannt werden, nach Arnold selbst noch früher. Sie ift in ber frubeften Beit im Berbaltnig gum Durchmeffer bes Bulbus weit bider, und fie expredit fich beutlich bis zum Rande ber Linfe. Anfangs zeigt fie an ber inneren Seite bie bei ber Choraidea erwahnte Falte

ober Spalte.

Der Glastorper bat querft im Berbaltnife gur Linfe und jum gangen Bulbus einen fehr tleinen Umfang.

Die ginfe ließ man friher, gleich bem Glasterper, aus der Fluffigkeit des vom Geberne ausgestülpten Augenblaschens entflehen; nach bufchte tommt ihr aber eine andere, bochft intereffante Entstehungsweise zu. In ber Mitte bes vorbern Umfanges bes Bulbus, an ber Stelle ber kunftigen Cornea, entfleht namlich eine Ginftulpung der Integumente, abnlich ber Einftulpung einer Battbrufe. Diese Einftulpung wind bie Linfentapfel, in web der fich bath bie verhaltnifmaffin große Linfe entwidelt. Der Gang, welcher von der Linfentapfel nach Medici mundet, schnutt fich bann rasch ab, erschließt fich, toff fich von ber Hornhaut ab, und bie Offnung ber lettern schließt sich naturlich ebenfalls. Diefer gange Protes und

aber sehr schnell verlaufen, da es auch den thatigften Embryologen, 3. B. einem Bischoff, nie hat gelingen wollen, selbst nicht bei den frühesten Saugethierembryonen, auch nur eine Spur dieser Einstülpung wahrzunehmen.

Im Auge bes Fotus tommt auch eine gefäßbautige Bilbung vor, die den Ramen bes Rapfelpupillarfades (Saccus capsulo-pupillaris) fuhrt; ihre Eriften, ift bios auf das Fotalleben beschränft. Schon seit Bachenborff und Saller tennt man im Auge des Fotus die fogenannte Pupillarmembran (Membrana pupillaris), durch welche wahrend eines großen Abschnittes bes gotuslebens die Duville verschloffen wird, eine gefägreiche haut, die vor der Pupille liegt, und mit der Iris an deren Borberflache in Berbindung fleht, und zwar in einiger Entfernung vom Pupillarrande. Außerbem ift durch 3. Duller und Benle die Kapselpupillarmembran (Membrana capsulo-pupillaris) als eine normale Bilbung bes Abtusauges nachgewiesen worben. Diese haut, beren Eriften, mit Unrecht von Fr. Arnold lebhaft bestritten wurde, geht von ber hintern Kapfelwand ber Linfe aus, und verlauft burch die hintere Augenfammer gegen bie Iris und die Pupillarmembran. Ihre Gefäße fteben mit jenen ber Pupillarmembran in genauer Berbindung. Man tann nun die Pupillarmembran und die Kapfelpupillarmembran nach Henle's und Balentin's Darftellungen als Theile eines Gangen, bes Rapfelpupillarfactes, anfeben. Lepterer bat querft gang einfach bie Form ber Linfentapfel: er nimmt hinten die durch den Glaskorper verlaufende Centralarterie auf, deren Aste strablig an seiner hintern Flache auslaufen. Benn bann die ringformige Bris entfleht, die mit ben Gefäßen biefes Sades in Berbindung tritt, und gleich: zeitig bie Linfe nach hinten rudt, sodaß vordere und hin= tere Augenkammer erscheinen, bann kann man an ihm brei Theile unterscheiden: a) ber Theil, welcher vor der Bris liegt und in die vordere Augenkammer hineinragt, beift Pupillarmembran. b) Die Seitentheile bes Sades, bie von bem Linsenrande durch die hintere Augenkammer gur Bris verlaufen, bilden die Kapfelpupillarmembran. e) Der hintere Theil stellt die hintere Gefäsmand ber Linsentapsel bar. — Die Gefäße ber Pupillarmembran schwinden allmalig bis jum Ende bes Fotustebens gange lich, und in ber Regel ift bie gange Saut bei ber Ges burt gefcwunden. Doch findet man bisweilen auch noch bei Reugebornen eine burchfichtige, bie Pupille verschlies Benbe Membran, beren ferneres Befteben bann bie Atresia pupillae congenita bedingt. — Uber das Schwinben ber Kapfelpupillarmembran fehlt es noch an genugen: ben Angaben. - Die bintere Kapselwand verliert auch ibre Befage, wenigstens läßt fich die Centralarterie beim Erwachsenen nicht mehr bis zu ihr verfolgen.

Bis zum Anfange bes britten Monats liegen die Bulbi ganz frei. In der zehnten Woche erheben sich oben und unten zwei Wussel, die zu den Augenlidern anwachsen und sich Anfangs des vierten Monats mit ihren Randern berühren. Sie verkleben dann zunächst mit einander; doch lost sich biese Verklebung beim Mensichen wiederum bereits vor der Geburt. Die Augenwims vern erscheinen im sechsten Monate.

Die Thranenbrufe ift in ber letten Satfer bes vierten Monats ju ertennen. Der Thranenfact bilbat fich als eine Ausstülpung ber Rafenboble gegen bie Togenboble.

Die Augenmusteln find zu Anfange bes vierten Monats zu unterscheiben, Die Recti früher, als bie Obliqui.

#### 2) Ohr.

Das labyrinth entwickelt sich aus ber Mebullarrebre, bas übrige Ohr aus ben Bisceralplatten bes Kopfes.

Die Grundlage bes Labprinthes ift nach ber ger wohnlichen Angabe eine blafige Hervorwucherung ber De: bullarrohre in der Gegend ber britten urfprunglichen Birn: blafe, ober bestimmter zwischen hinterhirn und Rachhira, welche ben Ramen des Dhrblaschens ober bes Emmert's fchen Bladdens fuhrt. Diefes Bladden, welches erft nach bem Augenblaschen erkannt wird, bringt in bas Blaften ber Kopfrudenplatten ein. Bielleicht haben bie beiten Dhrblaschen urfprunglich auch eine einfache mittlere In: lage. Doch barf ich nicht unerwähnt laffen, bag Bifchoff bei seinen gablreichen Untersuchungen von Saugetbierem bryonen niemals einen ursprunglichen Busammenbang bes Dhrblaschens mit dem Redullarrobre mabrnehmen fonnte; erft spater ichien es ihm mit ber hinterften Sirnzelle in Berbindung zu treten. Der außere Theil jedes Blaschens verwandelt fich ins Borbofsladchen, ber innere Theil schnürt fich ein und wird Hornerv. Das Borhofsfactoen geht aus ber runden in die breiedige Form über, und bann entwickeln fich aus ibm die halbeirkelformigen Ranale. Rad Rathte, Gunther, Bijchoff geschiebt bies baburch, daß nach Auswarts gefehrte Falten entfteben, an deren Bafis beibe Blatter ber Kalten vermachfen, wahrend fie an der Peripherie der Falte getrennt bleiben. Rach ber beiweitem weniger mahrscheinlichen Angabe Balentin's follen am Borbofsfadchen Ausfadungen entfteben, bie sich bogenformig umbiegen und mit dem freien Ende wieder in den Borbof einsenten.

Rachbem die Bildung ber Bogengange icon begon: nen hat, entfteht als Anlage ber Conede eine Ausfadung bes Borbofsfadchens, bie einen fleinen, weiten, am Ende ftumpfen Anhang barftellt. Rach Gunther begegen entfleht bie Anlage ber Schnede baburch, bag fich bes Borhofesachen in zwei Theile abichnurt. Bei ben Umphibien und Bogeln verharret bie Schnede auf biefer Bils bungeftufe; bei ben Saugethieren bagegen und ebenfo beim Denfchen wird fie ichnedenartig gewunden. Die wahrscheinlichfte Erflarung biefes Proceffes bat Gunther gegeben. Rach ihm zerfällt nämlich bie haut bet Schnedenfadchens balb in zwei Schichten: bas fleinere innere Gadchen, bie wirkliche Fortsetung bes Borbofbfad: chens und bes Rerven, wird Modiolus; bas außere großere wird Schnedengehaufe, und zwar baburch, bag es fich zwei Dal bis zur Berührung bes inneren einsentt. Erft nachdem bas Schneckenrohr gebilbet ift, besten innere Binbungen fich rafch über bas Nivean ber außern Bindung erheben, beginnt vom Modiolus aus die Bildung des Spiralblattes.

Digitized by Google

Alle biefe Borgange erfolgen ziemlich rasch, benn im britten Monate fand Reckel schon alle Theile des Labys rinthes beim Renschen ausgebildet. Um das Borhofssacken und bessen Entwickelungen bildet sich aber bald die Lapsel des knorpeligen, weiterhin knochernen Labyrinthes. Die Berknocherung erfolgt sehr früh. Das knocherne Labyrinth ist Ansangs weit mehr von den Umgebungen des

Selfenbeins gesondert, als spaterbin.

Das mittlere Dhr, namlich Arommelhohle und Taba Eustachii, geht aus der erften Bisceralfpalte zwis fcen bem erften und zweiten Bieceralbogen berbor. Die Rönder dieser Spalte find Ansangs glatt. Bald bildet fich in der Mitte ber Spalte eine brudenartige Bermachfung bes erften und zweiten Bisceralbogens, fobag ein oberes und unteres Coch auftritt. Das untere Loch fdwindet bald ganglich. Das obere Loch wird zwar auch verschloffen, aber nur burch eine bunne, bie Mitte ber Rander vereinigende Maffe, und da zugleich die Rander beffelben wulftig werden, so bildet fich ftatt feiner ein außeres und ein inneres Grubden. Das innere Grubden wird nun in Trommelboble und Tuba Eustachii umgewendelt. Durch Entwidelung der umliegenden Bildungs: maffe verlangert es fich zu einem Ranale, welcher fich an bas vom Schabel aus vorwachsende Labyrinth anlegt. Sein oberes Ende erweitert sich dann zur Trommelhöhle, des untere wird Tuba Eustachii, beren fnorpelige Grund: lage Gunther zu Anfang bes vierten Monats erkannte. Im britten Monate wird die Trommelhohle von einer wehlichen, gallertartigen Maffe erfüllt.

Die Gebortnochelden entstehen aus bem erften Bisceralbogen. Innerhalb beffelben bilbet fich namlich in ber gangen Lange ber fogenannte Dedel'iche Knorpel. Der hinterfte ober oberfte Theil Dieses Knorpelftreifens bient nur zur Anknupfung an die Schabelwirbel; er verfcmindet. Der mittlere Theil bildet die Grundlage für Steigbugel und Ambos. Aus dem vordern Theile geht ber hammer hervor, so zwar, baß fich von biefem aus ber Anorvelstreifen aus ber Daufenboble beraus amischen Belfenbein und Trommelfellring fortfett und in einer Rinne an ber Innenseite bes Unterfiefers bis gegen beffen Mitte bin verlauft. Diefen Endtheil bes Knorpels, ber mie verknochert und im achten Monate gang verschwindet, lernte Medel zuerft beim Menschen aus dem Ende bes britten Monats tennen. Daß alle brei Geborfnochelchen aus dem erften Bisceralbogen entstehen, das ift naments lich Gunther's Unficht. Undere haben namlich den Um: bos aus bem zweiten Riemenbogen abgeleitet, und ben Steigbugel haben Andere als einen Auswuchs bes Foramen ovale, ober auch als ein Product bes zweiten Bisceralbogens angefeben. - Medel fant bie Geborfnochels den fcon ju Anfange bes britten Monats fehr beutlich und verhaltnismäßig febr groß, wenngleich noch gang tworpelig. Im vierten Monate find hammer und Ams bos bereits verfnochert. Das erfte Rubiment bes Steige bugels ift konisch; in der achten ober neunten Boche plattet er fich allmalig oben und unten ab, und gegen Ende des britten Monats ist er durchbohrt. Seine Bers Inocherung beginnt erft am Enbe bes funften Monats, und zwar mit besondern Berknocherungspunkten in ben beiben Schenkeln und in der Basis, wozu nach Gunther spater noch ein vierter im Ropfchen kommt.

Bon ben Dusteln ber Gehorknochelchen ift ber Stapedius nach Gunther fruher ju erkennen, ale ber

Tensor tympani.

Das Trommelfell geht aus der dunnen Lamelle hervor, welche das obere Loch der ersten Bisceralspalte in zwei Grübchen verwandelt. Gine knorpelige, bogensförmig umwachsende Stütze erhalt die Lamelle vom zweizten knorpeligen Bisceralstreifen. Dieser knorpelige Bogen trennt sich aber bald vom zweiten Bisceralknorpelstreisen und wird Trommelsellring (Annulus membranae tympani), der im dritten Monate verknöchert. Aus ihm entwicklt sich dann noch der knöcherne Gehörgang, aber erst nach der Geburt.

Das außere Ohr entwickelt sich aus dem dußeren Grübchen, welches durch Bilbung des Trommelfells im oberen Theile der ersten Visceralspalte entsteht. Die Rander diese Grübchens bilden sich stärker aus, und gegen Ende des zweiten Monats unterscheidet man außeren Gehörgang und Ohrmuschel. In der achten oder neunten Woche zeigt sich die Furche, welche Helix und Anthelix sondert, und bald erscheint auch eine Duersurche, wodurch der Antitragus abgesondert wird. Etwas später erhebt sich auch der Tragus. Gegen den dritten Monat löst sich das äußere Ohr mehr von der Haut des Kopses, und am Ende des dritten oder zu Ansang des vierten Monats beginnt die Knorpelbildung. Am spätesten erscheint das Ohrläppchen.

#### 3) Rafe.

Auch für das Geruchsorgan entwickelt sich eine blassige Hervorragung aus der Medullarrohre, und zwar aus der vordersten hirnzelle, jedoch erst nach dem Ausgenbläschen und dem Ohrbläschen. Dieser Bucherung der hirnzelle entsprechend entstehen an der untern Fläche des Schädels ein Paar Grübchen mit wulstigen Rändern, die Nasengruben. Durch Entwickelung der Gesichtstheile werden die Nasengruben in Nasenkandle umgewandelt, die zuerst mit der Mundhöhle in offener Communication stehen. Die Nasenlöcher sind in der siebenten Boche erstenndar; sie werden durch eine breite Scheidewand gestrennt. In der achten Boche bildet die äußere Nase einen kleinen Bulft. Im vierten Monate ist sie stärfer von der Stirn geschieden und die Flügel sind bestimmter ausgebildet.

## 4) Bunge.

Sie ist sehr fruh kenntlich und schon ziemlich groß, wenn sich die Riemenspalten eben geschlossen haben. Rach Reichert geht ihre Entwickelung von der innern Flache der Commissur der ersten Bisceralbogen aus. Erdl dagegen, welcher die Riemenbogen oder Bisceralbogen mit dem Rasmen der Gesichtslappen belegt, nimmt wenigstens beim Huhnchen einen besondern paarigen Zungenlappen an, der zwischen seinem Oberkieferlappen und dem Unterkieferlappen liegt. In der neunten Woche ragt sie aus dem

Munde bervor. Ihre Papillen find schon im vierten Re-

## 5) Außere Paut.

In der Schicht kernhaltiger Zellen, welche man zu Anfang des zweiten Monats an der Oberstäche des Emsbryo findet, entwickeln sich Fasern, die sich weiterhin dicht unter einander verstechten. hierdurch entsteht die Les derhaut. Die Papillen des Corium sieht man nach Balentin schon im vierten Monate. Die erste Spur des Panniculus adiposus sah derselbe beim Embryo von 14 Wochen in der hands und Fussoher; zwar noch keine Fetttraubchen, aber doch isolierte Blädschen in einem dichtes ven Bildungsgewebe. Die einzelnen Fettbläschen bleiben beim Kotus immer kleiner, als beim Erwachsenen.

Die Epibermis läßt sich schon in ber achten Woche als eine von ber Cutis verschiedene Schicht erkensnen, mit welcher sie übrigens zuerst sehr fest zusammenshängt. Schon bei ben jungsten Embryonen besitt sie eine ungleiche Dicke an verschiedenen Körperstellen, nasmentlich ist sie schon an der Sands und Lussophe dicker. Sie besteht aus Zellen, wie beim Erwachsenen, die sich ohne Zweisel auch zum Theil abstoßen, und dann in den Liquor Amnii fallen, oder in der Vernix caseosa haften. Indessen tritt naturlich die Austrocknung der oberstächlichsten Zellen nicht in dem Maße ein, wie an der der Lust ausgesetzen Epidermis, und die Zellen plate

sen sich auch nicht gleich start ab. Die Sautbrufen entstehen baburch, bag fich bie Epibermis in die Dide ber Leberhaut einsenkt. Es find zuerft schuffelformige Grubchen, Die fich immer tiefer einfenten, und am blinden Ende Seitenblaschen bekommen, während fich der Ausführungsgang immer mehr aufammengieht. Die Ausführungsgange ber fogenannten Schweiß: brufen find Anfangs nur schwach wellenformig gebogen. Es beginnt die Bilbung ber Sautbrufen nach Balontin in ber Mitte ober am Enbe bes vierten Monats. Rach Eschricht entstehen sie nicht zu einer und derseiben Zeit auf ber gangen Sautoberflache. Sie liegen bicht an einanber und in regelmäßigen Linien gleich ben Saaren. Die Absonderung der Sautdrufen, verbunden mit ben fich abftogenden Bellen ber Epidermis, liefert ben fogenannten Rafefirnis (Vernix caseosa), eine tafeartige, weiche, weißlichgelbe, etwas glanzende Materie, burch welche bie Rorvertheile von ber Ditte bes Fotuslebens an gleichfam eingefalbt werden. Um reichlichften findet fie fich am Ropfe, in ben Achselhohlen, in ben Beichen.

Die Haare beginnen nach Balentin zu Ende bes britten Monats sich zu bilben, und im funften Monate werben sie an der Oberstäche sichtbar; doch nicht über die ganze Oberstäche auf Ein Mal. Die ersten erscheinen nach Cschricht im der ersten Salfte des funften Monats an den Augenbrauen und am Munde. Ansangs des sechsten Monats sind sie zwar überall durchgebrochen, aber an den verschiedenen Stellen sind sie umgleich lang. Der Kopf sieht dann wollig aus; am übrigen Körper aber liegen sie so dicht an, daß man über ihr Borhansbensein noch in Zweisel sein kann. Zu Ende des sechs

ten Monats ist der ganze Korper wollig. Die zuerst bervordrechenden Haare sind nämlich sehr weich und sein,
weshalb diese erste Bedeckung auch das Wollhaar (Lanugo) genannt wird. Diese ersten Haare werden zum
Theil schan in den folgenden Monaten wieder abgeworsen, sodaß man sie immer im Fruchtwasser sindet; ein
Theil derselben erhält sich aber und wird erst nach der
Geburt abgeworfen.

Rach ben Untersuchungen von Simon bilbet sich für bas einzelne Dear zunächst ein Sädchen, welches aber keineswegs eine Einstütpung ber Epidermis ist. Bei den späterhin gefärdten Haaren entwickeln sich dann zunächst Pigmentzellen. Hierauf erhebt sich der Haarkelm oder die Haarzwiedel vom Grunde des Haarsackens, und auf diesem erscheint das junge Haar. Der Durchbruch des Haares durch die Epidermis, welche das Haarsacken bedeckt, schoint auf ganz einsache Weise dadunch zu erfolgen, daß auch beim Fotus die Epidermiszellen sich abstozen, wodurch das unterliegende Haar allmälig an die Oberstäche gelangt.

Die Nägel erlangen erst im sunfesten Monate eine

Die Ragel erlangen erft im funften Monate eine größere Zestigkeit, sobaß sie sich beutlich von der Spidermis unterscheiden.

## Gefåßipftem.

Rachbem ber Kopftheil bes Embryo fich ther Die Chone ber Reimhaut erhoben bat, entfieht an ber als Forea cardiaca bezeichneten Stelle zwischen dem ferbfen und bem Schleimblatte eine Unbaufung von Bilbungsmaterial, in ber Form eines geraden Cylinders, ber binten fewol wie vorn in zwei Schenkel ausläuft. Diefer Cylinder ift das kunftige Herz. Die beiden hintern Schenfel werben Rabelgefroevenen (Venae omphalomesenteriene), welche bas Blut von der Keimblafe jum Bergen führen. Die beiden vorbern Schenkel baben bie Bebeutung von Aorten, welche bas Blut aus bem Gergen in den Embryo führen. Berg und Befage befteben querft nur aus einer Anhaufung von Bellen : biefe Bellen legen fic erft allmalig nach Außen bichter an einander, und fo entstehen Sohlungen, von benen Fluffigfeit und lofe Bellen umfcoloffen werben, b. b. Blut. Ein entfprechenber Bilbungsvorgang findet aber auch in der Reimblafe fatt. und awar in ber nachsten Umgebung bes Embryo, in bem bunkeln Theile bes Fruchthofes, ber in bie Aren vasculosa umgewandelt wird. hier erscheinen isolirte, fic bald rothlich farbende Infeln, die unter einander in Berbindung fleben und ein Repwert bilben. Diefes Rete wert wird nach Außen burch einen Rreis begrengt, ber nur am Ropfende bes Embryo unterbrochen ift und ben Ramen Sinus s. Vena terminalis führt. Das vascus tofe Remert bes Gefaghofes fieht mit ben bintern Schenteln des herzkanales in Berbindung. Bu gleicher Zeit entwidelt fich aber auch im Gefaßhofe ein arterielles Ges fagnet, bessen Stammden, namlich bie Nabelgetrosarter rien (Arteriae omphalo-mesentericae), mittelbar mit dem Bergen in Berbindung fteben. Die beiben vorbern Schenkel ober Mortenbogen bes Bergens verlaufen name fic vor ber funftigen Schabelbafis weg begenformig nach

Digitized by GOOGLO

n Schwanzende des Embryo hin, und vereinigen sich exft zu einem kurzen Stamme, der sich dann weiterz wieder in zwei Aste theilt. Diese Endaste nun, kiche vor der Wirbelsaule dis zum Schwanzende verzien, entsenden auf beiden Seiten mehre Zweige in die dene der Keimblase, in den Sesäshof, deren Verästen und dem venösen Netze Berdindung treten. Beiterhin reductren sich diese edisaden Zweige auf Eine Arteria omphalo-mesenten.

Sehr wahrscheinlich entstehen das Herz und is Radelgekrößgesäspieh der Keimblase gleichzeitig. Sie ihen den Grund ihrer Entstehung in sich selbst; keins sächst aus dem andern hervor.

Die fernere Beränderung des auf solche Beise bereftelten Rabelblafenfreislaufes besteht barin, baß bie lasa omphalo-mesenterica allmálig bie Bebeutung 1011 Hauptstämmen verlieren: die Vene wird ein Aft der Vena mesenterica, während beibe fruherhin grabe im amgekehrten Berhaltniffe ju einander ftanden; Die Artes rie, Anfangs ein birecter Aft ber Unterleibsaorta, wirb in Uft der Art. mesenterica superior. Die Dauer dieses gangen Nabelblasenkreislaufes richtet sich aber bei den verschiedenen Thieren nach der Entwickelung und ber Dauer der Nabelblase; bei den Feris und den Nagern dauert er während des ganzen Kötuslebens; bei ben Das Spermen und Wiederkauern schwindet er fruh mit der Rabelblase; beim Menschen schwindet er noch fruber. Es entwickelt fich baber bald neben biefem, lediglich aufs Ei beschränkten, Kreislaufe die Bahn eines ertensiveren Kreislaufes, an welchem bas Ei und bie Mutter zugleich be= theiligt find. Mit der Allantois verlaufen Afte von beis ben Suftarterien (Arteriae umbilicales) jum Chorion, um fich im Mutterkuchen auszubreiten, und von bier wird bas Blut durch venose Gefäße (Venae umbilicales) ins vendse Spftem bes Fotus jurudgeführt.

Blut. Das Blut entsteht gleichzeitig mit ben Ges süßen; der cylindrische Streisen in der Fovea cardiaca enthalt ebenfo wol die Elemente zur Bilbung bes Berg= fanales, als bie Elemente bes Blutes. Schwer ift es, ju entscheiden, ob bas eine ber beiben Elemente bes Blutet, die Blutfügelchen ober bas Plasma sanguinis bas Primate ift. Die Blutkugelchen find beim erften Ents feben größer, als spaterbin. Bei ben niebrigern Birbels thieren ift bies sattsam erwiesen; es bestätigt sich aber and im Blute ber Saugethiere, wenn man es nur aus moglichft jungen Embryonen unterfucht. Die zuerft ges bilbeten Blutkugelchen find auch rund; ihre Abplattung it bei allen Thieren ein secundarer Buftanb. — Die neues um Anfichten über ben Blutbilbungsproceß geben übrigens babin, daß primar vorhandene Bellen fich in Bluttugels den metamorphofiren. Schon früher gab Baumgariner ine Darftellung, nach welcher fich beim Frofche die Bluts Melden unmittelbar burche Bufammentreten von Dotteribinden bilben. Derfelbe hat biefe Anficht noch neuerbings wieder gegen Balentin und Andere vertheibigt. Rene Untersuchungen in den Gebieten der Physiologie und ber praktischen Beilbunde. [Freiburg 1845.] G. 137—145.)

Berg. Seine erste Aulage erscheint erft nach jener bes Rervensoftems. Balb aber tritt bas Berg in Thatigkeit, und seine Contractionen erkennt man beim bebrütes ten Buhnchen so fruhzeitig, daß die Alten sogar jenen bupfenden Punkt (Punctum saliens) für bie erfte bes filmmte Spur des Embryo hielten. Bei Fischen, Ams phibien, Bogeln, und nach Bifchoff ebenso bei Cauge thieren, ift bas Berg zuerft ein geraber Kanal. Diefer bekommt bald eine immer starter werbende Sformige Krummung. Denkt man fich den Embryo in aufrechter Stellung, fo verläuft ber Ranal vom hintern Ende aus, wo die Benen einmunden, zuerst aufwärts nach Rechts und hinten, bann abwarts nach Links und Born, und dann nochmals aufwärts und nach Hinten, um in die Aorten überzugehen. An den beiden Umbiegungöstellen und an dem in die Aorten übergebenden Theile entfleben bann bald Erweiterungen. Die erste Erweiterung manbelt fich in ben Benenfact ober bie Bortammer um, bie zweite in die Kammer; die dritte entspricht dem bei andern Birbelthieren vorkommenden Bulbus Aortae,

An der ersten Anschwellung entstehen weiterhin an zwei einander entgegengefesten Stellen taschenformige Ausssaungen, die funftigen Auriculae cordis. Wenn sich dann im weitern Berlaufe der Benensack zwischen den beiden Herzohren erweitert, so wird der gemeinschaftliche Stamm der untern und obern Hohlvene in denselben hinseingezogen, und es munden dann die beiden Hohlvenen getrennt ein.

An der zweiten Anschwellung des herzrohres macht sich sehr frub eine Berdidung der Wandungen und schon außerlich eine Einschnürung bemerklich. Der letzteren entsspricht eine sich bilbende Scheidewand im Innern, die von der Spige zur Basis sortschreitet und sich dann auch auf den Vorhofssack fortsetz, wo indessen die Stelle des Foramen ovale offen bleibt.

Auch an der Anschwellung des Buldus Aortae ents widelt sich eine mittlere Scheibewand, wodurch seine Soble in zwei Kanale getheilt wird, welche mit der rechten und linken Kammerabtheilung in Berbindung stehen.

Wahrend Diefer Borgange erleibet bas Berg auch eine icheinbare Ortsveranderung. Denn wenn es guerft gewissermaßen unter dem Kopfe liegt, so befindet es sich, wenn diese Stadien durchlaufen find, viel weiter nach hinten, was ohne 3weifel einfach feinen Grund barin bat, daß sich die Sals und Bruftgegend entwickeln.

Alle biefe Beranberungen find aber beim menschlichen Fotus foon am Enbe bes ersten Wonats eingetreten; nur bie Scheibewand bleibt langer unvollsommen.

Das herz ist verhaltnismäßig um so größer, je junger ber Embryo ist. Medel schatt sein Gewicht im Bergleich zu jenem bes ganzen Körpers im zweiten und britzten Monate wie 1:50, während das Berhältniß beim reisen Fotus wie 1:120 ist. Die Schieflage bes herzens entwickelt sich nach Medel erst vom vierten Monate an.

Arterien. Der Bergkanal entfendet beim Entstehen zwei Aortenbogen nach Born, Die fich zur kurzen, einfachen Aorta vereinigen. Aus biefer treten bann hinten

amei Afte bervor, welche unter ber Birbelfaule nach Sinten verlaufen (hintere Birbelarterien v. Baer's) und die Arteriae omphalo-mesentericae abgeben. Wenn aber bas Berg fich zurudzieht und die Bisceralbogen ents fteben, bann geben jederseits ftatt bes einfachen Aorten= bogens mehre Gefäßbogen aus bem Bulbus Aortae ab, bie an den Bisceralbogen verlaufen und fich jederseits wieber zu einem gemeinschaftlichen Stamme vereinigen. Beide Stamme zusammen bilben bann die Aorta. Rach Reichert gibt es nur brei Gefagbogen jederfeits, gleichwie brei Bisceralbogen; v. Baer bagegen nimmt beren funf an, beim Bogel fowol, wie beim Saugethiere. Diefes Schwanken über ein einfaches Bahlenverhaltniß erklart fich baraus, bag niemals alle Gefagbogen gleichzeitig vorhanden find, vielmehr bie vorberften bereits ichwinden, wenn die hintersten noch in der Bildung begriffen sind. Funf Gefagbogen nimmt auch Rathte an, ber noch neuer= lich eine fehr genaue Beschreibung ber Metamorphosen lies ferte, welche dieselben im Säugethierembryo erfahren. Hat fich namlich auch ber funfte, hinterfte Gefagbogen gebilbet, welcher hinter bem letten Bisceralsvalte verläuft, fo geben blos die zwei hinterften birect von dem aus bem Bergen kommenden Stamme ab, die drei vordersten bingegen bilden gleichsam Einen Aft, welcher erft mittelbar aus bem vierten Gefägbogen ber namlichen Seite abgeht. Die drei vordern Gefägbogen werden aber durch partielles Sowinden, wie Rathke umstandlicher beschreibt, in Einen Aft - Carotis communis, umgewandelt, welcher vom vierten Gefäßbogen entspringt und sich bann in Carotis externa und interna theilt. Wenn bann der Bulbus Aortae durch die sich bildende Scheidewand in zwei Ranale getheilt wirb, so fuhrt jener, welcher aus bem linken herzen kommt, jum vierten Gefägbogen und ju ben Carotiben - Aorta adscendens, ber aus bem rech: ten Bergen tommenbe Ranal aber führt zu ben funften Gefäßbogen = Anfangsstud ber Arteria pulmonalis. Bon den beiden jest vorhandenen Bogen oder Burgeln ber Morta, also von ben ursprunglich vierten Gefägbogen, ift der rechte in der gangen gange, besonders aber gegen fein Ende, bunner, ale ber linke; auch entfendet er feine Carotis fpater, ale ber linke. Auch von ben beiben Aften bes aus ber rechten Rammer tommenden Stams mes, alfo bon ben urfprunglich funften Gefagbogen, ift ber rechte ber engere. Der linte funfte Befagbogen ents fenbet aber ichon fruh einen garten 3meig nach Dben und hinten zu ben fich bilbenden Lungen, ber immer mehr an Lange und Beite gunimmt. Durch ben Abgang Diefes 3meiges wird ber linke funfte Gefagbogen in amei Stude getheilt, in einen bem Bergen naberen Theil -Truncus arteriae pulmonalis, und in einen vom Ber: gen abgewandten Theil - Ductus arteriosus Botalli. Der rechte funfte Gefäßbogen ichidt niemals einen 3weig ju ben Lungen; er verengt fich allmalig und verschwindet gulegt ganglich. - Sobald ber Ursprung ber Vertebrales erfannt werben tann, fieht man biefe in ziemlicher Entfernung von den Carotiden aus dem urfprunglichen vierten Gefagbogen abgeben, turg bor und gegenüber ber vo bie ursprünglich funften Gefaßbogen (ber tunf=

tige Ductus arteriosus) zur Aorta treten. Die linke Vertebralis gibt, ebe fie zwischen die Querfortsate bringt, einen ftart nach hinten gerichteten 3weig fur bie linke vorbere Ertremitat ab = Subclavia sinistra. Die Subclavia dextra geht nicht von der rechten Vertebralis ab, sondern von der noch bestehenden rechten Burgel der Aorta. Spater wird nun aber von der rechten Aorten= wurzel jenes Stud aufgeloft, welches fich binter bem für bie rechte vorbere Extremitat bestimmten Ufte befinbet. Der Reft ber rechten Aortenwurzel erscheint bann als ein Gefäßstamm - Truncus anonymus, welcher mit bem vorbern bogenformigen Theile ber linken Aortenwurzel = Arcus Aortae, jusammenhangt, und biefer Reft entfenbet die Carotis et Vertebralis dextra, und bringt als Subclavia dextra in bie rechte vordere Ertremitat. Die linke Vertebralis tritt bann weiterhin ins Berhaltniß eis nes 3weiges jur linken Subclavia; die Carotiden werben langer und andern ibre Richtung u. f. w.

Die Berhaltniffe ber übrigen Arterienstamme find noch nicht naber bekannt; so ift es namentlich noch gang zweifelhaft, wie aus ben zwei hintern Wirbelarterien v. Baer's, welche die fpaterhin einfache Art. omphalomesenterica entsenden, die einfache Unterleibsaorta ents fteht. Bermachsen biese hintern Wirbelarterien mit einander? Ruckt der aus den vereinigten Aortenwurzeln entftanbene Gefafftamm burch ftarteres Bachsthum fo nach hinten, bag die hintern Birbelarterien baburd Arteriae iliacae werden? Bilbet sich, wie Balentin annimmt, ein brittes Gefaß zwischen ben beiben urfprunglichen, nam= lich eine Unterleibsaorta? Bald werben übrigens die mit der Allantois verlaufenden Arteriae umbilicales die starks ften Afte der Unterleibsaorta; noch bei der Geburt find fic so groß, daß die Crurales bloße Afte von ihnen zu fein scheinen. Benn aber in Folge ber Ausbildung bes Darmes die Art. mesenterica an Größe zunimmt, so gestalten sich die Berhaltniffe bald fo, daß die Art. omphalo-mesenterica, bie fruber ben Stamm barftellte, nur noch als ein Aftden ber Mesenterica erscheint.

Benen. Zuch die Entwidelung bes Benenspftems ift wesentlich burch Rathke aufgehellt worden. In einer fehr fruhen Periode findet man zwei obere Benenftamme, welche besonders vom Gehirne und beffen Sauten tom= men, also ben Venae jugulares entsprechen, und zwei untere Benenftamme, Die vom hintern Rorperende aus nach Bormarts verlaufen, bie Aorta zwischen fich nehmen und successiv aus ben Rumpfmanden und ben Gingemeis ben, namentlich ben Nieren, Seitenreißer empfangen. Diefe untern Benenstamme nennt Rathke Venae cardinales. Der untere und obere Benenstamm fliegen jederfeits zu einem furgen Kanale (Ductus Cuviere nach Rathte) gue fammen, und beide Ranale vereinigen fich bann noch erft, um in die noch einfache herzvorkammer einzumunben. Bei ber Erweiterung der Bergvortammer wird ber gemeinschaftliche Ranal in biefe hineingezogen, und es mun= ben bann die beiben Ductus Cuvieri getrennt in bieselbe. Die letteren stellen aber bald zwei obere Sohlvenen dar, weil die zwei Carbinalvenen fich im mittleren Theile verengern und im hinteren Theile gang fcwinden, fobag nur

Digitized by GOOGLE

ihr vorderer Theil'als Azygos und Hemiazygos übrigbleibt, zwischen denen sich eine Queranassomose bilbet. Spater bildet sich dann auch eine quere Anastomose zwischen den beiden Jugulares, der herztheil der linken Jugularis nebst dem linken Ductus Cuviers verschwindet, und der frühere rechte Ductus Cuviers hat jest die Besteutung der Vena cava superior erlangt.

Wenn die Cardinalvenen zu schwinden anfangen, dann bildet sich die hintere Hohlvene, die zuerst nach Born in die Veua omphalo-mesenterica einmundet. Lettere öffnet sich aber im Winkel zwischen beiden Ductus Cuviers in die einsache Borkammer. Das vordere Ende der Rabelgektösbene wird dann in der weitern Entwickelung

porderes Ende der Vena cava inferior.

Die Nabelvene geht zuerst unter ben Bauchbeden nach Vorn und munbet in den vordersten Theil der Nas beigekrosvene, oder spaterhin der Hohlvene. Während sie aber an der Leber vorbeigeht, schickt sie Verzweigungen

in diefes Organ.

Emmphgefaße. Die erfte Entstehung ber Lymphgefaße ift noch ganz im Dunkeln. Die Lymphbrusen in ber Achselhohle und am Schenkelbuge find im sechsten Bonate zu erkennen, jene des Darmkanals erft spater. Rach Breschet sollen sie Anfangs als einfache Plerus ersscheinen. Die Drusen des halses und des Unterleibes sand A. Fr. Gunther schon im britten bis vierten Monat ganz ausgebildet.

## Berbauungsapparat.

## 1) Darmrohr.

Die erften Entwickelungsstufen des Darmrobres beim Bogelembryo find von C. Fr. Bolff und v. Baer beschries ben worben. Fur die Saugethiere und den Menschen find bie Beobachtungen noch nicht gablreich genug; Alles weift aber barauf bin, bag auch bei ihm ber Entwickelungs: gang burchaus ber namliche ift. Die Bilbung bes Darms robres beginnt aber schon mit der Abschnurung des Ropfendes des Embryo von der Reimblase; es bilbet fich bann im Ropfende eine vom Schleimblatte ausgekleibete Boh. lung, der vordere Theil der Bisceralhöhle. Ihr hinterer Theil entsteht auf ahnliche Beise, wenn sich das Schwanzende des Embryo abschnurt. Hierauf trens nen fic das Schleimblatt und das Gefäßblatt zusammen von der vordern Flache des ferofen Blattes, ober des ge= bildeten Embryo, ausgenommen langs der kunftigen Wirbelfaule. Diese abgelosten Theile gehen einander von beis ben Seiten entgegen, und es fommt jur Bereinigung in einem langs ber Birbelfaule angehefteten Streifen, woran aber nur bas Gefägblatt Theil nimmt, weil fich icon porber langs dieses Streifens bas Schleimblatt vom Befasblatte entfernt hatte. Die sich vereinigenden Salf= ten bes Gefägblattes heißen nach v. Baer die Ges fresplatten; die Linie, in welcher sie fich vereinigen, nannte Bolff Die Nabt (Sutura). Bon ber Naht geben eber die Darmplatten aus und umschließen eine Rinne, bie Darmrinne. Indem die Rander diefer Rinne von Born und hinten gegen die Mitte zu fich vereinigen, ent: I. Cacpel. b. B. u. S. Grfte Section. XLVI.

fleht das Darmrohr, welches durch die in der Mitte noch offene Rinne, die sich allmälig immer mehr reducirt, in den übrigen Theil des Gefäß= und Schleimblattes der Reimblase, b. h. in die Nabelblase, übergeht. Sobald die Abschnürung des Darmes von der Nabelblase ersolgt ist, zieht sich der mittlere Theil des Darmrohres mehr aus und tritt selbst durch den Bauchnabel nach Außen. Es kann dann ein Mitteldarm von einem Borders darme und Enddarme unterschieden werden, welche beibe gerade sind.

Rund. Das vordere Ende des Darmes endigt Ansfangs blind. Mit der Entwickelung der Bisceralbogen und Bisceralspalten bildet sich die Mundoffnung vorders halb des ersten Bisceralbogens, und weiterhin wandelt sich diese in den von Lippen umschlossenen Mund um.

Die Bunge entwidelt fich, wie ichon oben ermahnt, am Boben ber Munbhoble aus ber Bereinigung ber er-

sten Bisceralbogen.

Die Entwickelung ber Babne beginnt nach Goodfir bamit, daß in ber fecheten Boche in ber Schleimhaut der Rieferrander eine von hinten nach Born fortschreis tende Rinne oder Furche fich bilbet. Auf dem Boden dies fer Rinne erheben sich bald kleine Papillen, die nichts an= beres find, ale Bahnkeime, in ber fiebenten Boche bie Papillen fur bie vorberften Badengabne, in ber achten fene fur die Edzabne, in der neunten jene fur die Schneis bezähne, in der zehnten und eilften jene für die zweiten Badenzahne. Bwischen ben Papillen entwideln fich bann von ben Seiten der Dentalrinne Fortsate, sodaß Sad: den entstehen, von benen bie Papillen umschloffen merben. Go tritt also jener Buftand ein, ben man fruber als den Anfang der beginnenden Bahnentwickelung betrach: tete. Man findet namlich in der ersten Salfte bes britten Monates die Bahnrander beider Riefer verbickt, und in denselben liegt eine Reihe rundlicher, fibroser Balge, in benen fich bas Bahnfadchen und ber Bahnteim bilben. Auf den Zusammenhang der Zahnsäcken mit der Munds schleimhaut wurde übrigens von Fr. Arnold zuerst mit Bestimmtheit hingewiesen. Der Zahnkeim, welcher sich vom Grunde bes Bahnfachens erhebt, ift von einem burchsichtigen, ftructurlosen, festen Sautchen umschloffen, welches den Namen der Membrana praesormativa ers halten hat. Unter biefer liegt eine Schicht bicht jufams menftebender langlicher Bellen, Die ubrige Daffe des Reis mes aber besteht aus Bellen und Bellenkernen. Wenn nun bie Bahnbildung begonnen hat, so findet man auf der bem Babnteime zugewandten Riache ber Babnicherbchen immer eine Schicht ganz abnlicher Zellen, wie sie unter der Membrana praesormativa lag, und dies weist dars auf bin, daß die Bahnsubstanz sich bildet, indem die oberflachlichften Bellen bes Bahnkeimes fich faferig verlangern und aneinanderreihen. Diese von Außen nach Innen auf Rosten des Zahnkeimes sich bildende Substanz ist aber nur die eigentliche Bahnfubstang; einen andern Ursprung bat ber Bahnschmelz. Dem Bahnkeime gegenüber liegt in bem Bahnfachen ein kugeliges, hoderiges Gebilbe, in welchem man bald winkelige, polyedrische Korperchen bemerkt. Benn ber Bahnkeim machft und die Korm ber kunftigen

Digitized by Google

Babnkrone annimmt, so macht er zuerst einen Einbruck in bieses Gebilde, und er wird dann weiterhin kappenformig von demselben umbullt. Diese Rappe, welche sich Ansangs leicht vom übrigen Bahne ablosen läßt, führt den Ramen des Schmelzorganes; aus ihr erfolgt die Ablagerung des Schmelzes auf die gebildete Bahnsubstanz. Die Membrana praesormativa verknöchert dann auch, und aus ihr geht wol die mit Knochenkörperchen versehene

Die Berknocherung der Bahne beginnt aber beim menschlichen Fotus in der Mitte der Schwangerschaft in der Form seiner elastischer Scherbchen, die allmalig fester

ber Form feiner elastischer Scherbchen, die allmalig fester werben und ben Spigen ber kunftigen Bahne entsprechen. Sie erfolgt in ben gleichnamigen Bahnen bes Unterkiefers fruber, als in jenen bes Oberkiefers. Die Reihensolge ber Berknöcherung ist: innere Schneibezahne, außere Schneibezahne, erste Badenzahne, Edzahne, zweite Badenzahne. Im siebenten Monate sind alle diese Milchzahne in der Entwickelung begriffen. Über die Bahl der Berknöcherungsstucken in den einzelnen Bahnen stimmen die Besobachter keineswegs überein. Im Ende des Fotallebens haben die Bahne in der Regel das Bahnsteisch noch nicht durchbrochen: an den Schneidezahnen ist aber die Krone schon ganz entwickelt, an den Edzahnen und den ersten

Badengabnen der obere Theil der Krone; nur an den zweiten Badenzahnen find die Scherbchen der Krone noch nicht verschmolzen.

Noch wahrend des Fotuslebens entsteht aber auch schon die erste Anlage der bleibenden Bahne. Sie bilden sich ebenfalls in Bahnsachen mit einem Bahnteime. Die Sachen der 20 Ersatzahne sollten nach früherer Angabe aus dem obern hintern Theile der Milchahnsachen herz vorsprossen. Nach Goodsir entwickeln sie sich selbständig aus kleinen Bertiefungen des Bahnsleisches hinter den letzetern, und zwar schon in der 14. oder 15. Boche. Sie erscheinen in successiver Reihe vom ersten Schneidezahne bis zum zweiten Backenzahne. Der Bahnseim erscheint in ihnen erst vom fünsten Monate an. Die Bahnsachen sie die drei biet brei hintern, bleibenden Backenzahne entstehen in der

namlichen Reihe mit den Milchzahnsachen. Das Zahnsachen den des ersten hintern Badenzahnes bildet sich in der prismaren Dentalrinne, ganz sowie die Sadchen der Milchszähne. Unter diesem bildet sich dann eine Soble, aus welcher die Sadchen und Papillen für den zweiten und

britten bintern Badengabn bervorgeben.

Dfophagus. Diefer ift Ansangs febr turg.

Magen. Er erscheint zuerst als eine schwache Ausbuchtung des Darmrohres, beren Converität nach hinten und Links sieht. Aus der senkrechten Stellung geht der Magen dadurch in die Querlage über, daß sich sein unteres Ende nach Oben und Rechts wendet, wobei die frühere rechte Fläche zugleich zur hintern wird. Die Pfortnerklappe ist nach Medel vor Ende des dritten Monats nicht zu erkennen.

3molffingerbarm. Diefer ift bas Enbe bes Bor-

berbarmes.

Dunnbarm. Er geht gang aus bem Mittelbarme bervor, aber nicht allein; benn aus biefem bilbet fich auch

jugleich ber obere Theil bes Dictbarmes. Die burch ben Sautnabel tretende Darmschlinge nimmt namlich ungemein an Lange zu, namentlich der obere Schenkel ber Schlinge; dieser sangt baber an, sich zu winden, und kommt zugleich unter und hinter den untern Schenkel zu liegen, aus welchem der Endtheil des Dunndarmes und bab Colon hervorgeht. Der Dunndarm unterscheidet sich Ansangs in Betreff der Dicke nicht vom Dickbarme.

Das Colon geht aus bem untern Dictbarm. Schenkel ber Schlinge bes Mittelbarmes hervor, ber Daft= barm bagegen aus bem Enddarme. Gine von Außen ein= bringende Einstülpung erreicht das blinde Ende des End= barmes, und so entsteht ber After. Der Dastbarm ift aber lange Beit eine Rloafe, ba auch die Barn = und Geschlechtswerkzeuge in ihn munben. Das Colon lauft Unfangs gerade vor ber Birbelfaule herab; bann bildet sich bas Colon transversum, weiterbin bas Colon adscendens aus, und im vierten ober funften Monate ba= ben bie Gedarme ihre bleibenbe Stellung eingenommen. Das Coecum mit dem Proc. vermisormis entspricht aber nicht etwa der fruberen Ginmundung des Nabelblas= dens in den Darm; fie entwickeln fich erft fpater. Doch sah Meckel den Blinddarm schon bei einem Embryo von sieben Linien. Die Valvula coli sab er im britten Monate.

Darmschleimhaut. In der ersten Zeit ist sie bid, aber ganz glatt. Es bilden sich dann Longitudinalsfalten, und diese werden durch quere Berbindungen in ein Nehwert umgewandelt. Un den Winkeln dieser Nehe erheben sich dann weiterhin Zotten, selbst in später zotztenlosen Theilen, z. B. im Magen, im Dickdarme. Im Dunndarme werden die Falten des Nehwerkes niedriger

und zulett find nur Botten vorhanden.

Befestigung des Darmrohres. Bei der ersten Anlage des Darmrohres entstehen die zwei Gektösplatten, welche langs der Mittellinie verlaufen, und einerseits am Darme ansihen, andererseits an der Wirbelsaule, von wo aus sie sich auf die Bauchwandungen sortsehen. Die dem spätern Dunndarme entsprechende Partie zieht sich in Kolge der Entwickelung des letzteren stärker aus und wird Messenterium. Da nun aber der untere Schenkel der Mitteldarmschlinge, aus welchem das Colon hervorgeht, sich über den oberen Schenkel nach Oben erhebt, so geslangt auch die Besessigung des unteren Schenkels (Messocolon) über jene des oberen Schenkels (Messenterium). Aus dem ansänglich geraden Mesocolon bildet sich dann das Mesocolon transversum und weiterhin das Mesocolon adscendens,

Der Magen, ber Ansangs senkrecht steht, ist ebensfalls durch die Gekrösplatten an die Wirbelsaule geheftet; er hat ein Mesogastrium, welches an der großen Eurvatur sist. Wenn er sich nun nach Links wendet, so wird das Mesogastrium etwas ausgezogen, und es entsteht ein halbmondsormiger Beutel zwischen ihm und der hinteren Wand des Magens, welcher nach Rechts offen ist. Während der Magen der horizontalen Lagerung entsgegenscheitet, wird sein Mesogastrium noch mehr ausgezogen, es kommt mehr in die horizontale Lage und die

Zasche, d. h. ber Netbeutel, überragt die große Curvatur nach Unten. Der vorragende Theil wird aber gros Ses Ret, welches jett aus vier gamellen bes Bauchfells besteht, namlich aus einer vordern Doppelplatte, die an der großen Curvatur fitt, und einer hintern Doppelplatte, welche an die Birbelfaule angeheftet ift. Nun rudt aber ber Quergrimmdarm mit seinem Mesocolon transversum immer mehr nach Dben und kommt hinter ben berabbangenden Theil des Retbeutels zu liegen. Das von der Birbelfaule ausgebende Doppelblatt des letteren verwächft endlich mit dem Mesocolon transversum, und so gewinnt bas große Ret jene Beziehungen ju Magen und Quergrimmbarm, wie beim Ermachsenen; es geht namlich bie von der vordern Magenflache ausgehende Bauchfelllas melle, nachbem fie fich am freien Regrande umgefclagen bat, auf ber hintern Flache bes Reges nach Dben gum untern Blatte des Mesocolon transversum; die von der hinterflache des Magens ausgehende Bauchsellamelle bagegen geht unmittelbar in bas obere Blatt bes Mesocolon transversum über. - Der rechts gelegene Gin: gang in ben Retbeutel verengert fich allmalig immer mehr und wird Foramen Winslowii.

## 2) Unhange bes Darmrohres.

Außer den durch Ausführungsgänge mit dem Darms robre verbundenen Drufen ift auch die Milg hier mit gu ermabnen. Über bas Entsteben ber vollkommenen ins Darmrohr mundenden Drusen find aber zwei Ansichten aufgestellt worben. Rach ber alteren Unsicht entstehen Ausstülpungen der Darmrohrmande, beren Sohlung ben fpateren Ausführungsgang barftellt. Nach Reichert bages gen lagert fich an eine Stelle ber Darmwand ein Blaftem ab, beffen Bellen fich fortwahrend vermehren und in bas eigenthumliche Gewebe ber betreffenden Drufe übergeben. Nach Bischoff's Beobachtungen wurde eigentlich eine Combination ber beiberlei Berhaltniffe flattfinden. Ran bemerkt nach ibm zuerft eine kleine Ausbiegung ber imnern Darmlage an ber Stelle ber funftigen Drufeneinmundung; hierauf aber entwidelt fich auch die außere Darmhaut frarter, und es entsteht ein außerlich vorsprins genber Boder, ein Blaftem, welches fich burch einen noch nicht geborig erforschten Borgang in die Drufensubftang ummandelt.

Speichelbrufen. Es bildet fich zuerft die Unter-Referdrufe, dann die Bungenbrufe, und erft zulet bie Parotis.

Bauchfpeicheldrufe. Sie erscheint fruher, als bie Munbspeichelbrusen; Bischoff sah sie schon bei einem mur fieben Linien langen Rindsembryo. Rach von Baer foll fich zuerft eine rechte und eine linke Bucherung bes Darmes entwickeln, von benen bie rechte balb schwindet.

Leber. Das biefe als eine Ausstülpung bes Darmrobres entsteht, wurde zuerst von Rolando ausgesprochen. Sie bildet sich aber bei Bögeln und Saugethieren aus einer paarigen Bucherung der Darmwandungen, den Anlogen für die beiden Lappen, die jedoch bald zusammentreten. Die Rabelgekrösvenen, später die Rabelvene, senden einen großen Theil ihres Blutes in die Leber. Die Entwidelung der lettern schreitet aber rasch vorwarts, sodaß sie schon sehr früh das volumindsesse Organ des Embryo ist und alle Organe des Unterleibes bedeckt. Auch noch beim Reugedornen ist ihr relatives Gewicht sehr ansehnlich. Der linke Lappen ist zuerst gleich groß, als der rechte; wenn er im Wachsthume zurückleibt, dann sängt der Spigol'sche Lappen an, sich stärker zu entwickeln. Die Farde der Leber ist Ansangs weißlich; dann wird sie braunlich und zuletzt dunkelroth. Der Ductus choledochus öffnet sich Ansangs ziemlich entefernt vom Ductus Wirsungianus in das Darmrohr; vom sussens der Reben sie einander näher.

Die Gallenblase entsteht als eine blinde Ausstülpung bes Gallenganges, nach Medel aber selbständig in ihrer zuerst viel tieferen Lebersurche. Sie ift früher mehr kanalsartig, dunn und lang; auch beim Neugebornen ist sie noch mehr cylindrisch, und sie überragt den vordern Leberrand noch nicht. Ihre Schleimhaut ist die zum sechsten Monate glatt. Bom vierten Monate an enthält die Gallenblase Schleim, aber erst weit später hat sie einen gallenartigen Indalt.

Dilz. Gie erscheint spat, nachdem Magen und Darm bereits gebildet find, in der fiebenten ober achten Boche an der linken Seite und am Grunde des Magens. Rach Arnold hangt fie zuerst mit der Daffe des Pankreas zusammen, von dem sie sich aber bald burch eine Einschnurung trennt. Den Zusammenhang von Milz und Panfreas hat auch Bischoff bei Rindsembryonen mehrmale beobachtet; er schließt aber baraus nicht auf einen gemeinschaftlichen Ursprung beider, fondern nur auf eine Berfchmelzung ihrer Blafteme. Die Dilg entsteht an ber großen Curvatur bes Magens und bilbet zuerft ein weiß: liches, an beiden Enden zugespittes Korperchen. Während bes gangen gotuslebens ift fie im Berhaltnig jum gangen Korper und noch mehr gur großen Leber flein. Beim gehnwochentlichen Embryo verhalt fie fich jum Rorper wie 1:3000, zur Leber wie 1:500, beim Reugebornen gur Leber wie 1:50, beim Ermachsenen gum Rorper wie 1:210, jur Leber wie 1:5. Die weißen Dilatorver: den find erft fpat zu erkennen.

#### Respirationsorgane.

Die Lungen erscheinen zuerst als zwei Soderchen oberhalb bes Magens, an der vordern Band ber Speifes robre. Fruber nahm man an, fie bilbeten fich aus einer Ausstulpung bes Darmrohres; allein Reichert fowol wie Bifchoff ftellen diefen Urfprung in Ubrebe. Rach ihnen entwideln fich bie gungen aus einer Bucherung ber außeren Darmlage, gleich ber Luftrobre; beibe lofen fich aber balb von ber Darmwand. (Ubrigens brudt fich Bifchoff in feiner neueften Schrift über Die Entwickelung bes Sundeeies hieruber nicht mehr mit folder Beftimmts beit aus. Mus einer Erweiterung binter ben Bisceralbogen, fagt er bier, entwickeln fich auf beiben Geiten ein Daar von einander getrennte, und noch gang einfache Musftulpungen, Die erften Rubimente ber Lungen.) Die Lungen entftehen gleichzeitig mit ber Leber, machfen aber weit langfamer. Beibe Lungenanlagen find Anfangs an ber Oberfläche glatt. Buerft entwideln fich bie Bronchial=

verästelungen, und die Lungensbersläche wird daburch unseben. Diese Unebenbeiten entsprechen successiv den Lappen und Läppchen. Am spätesten bilden sich die Lungenzellen. Die Lungen sind Ansangs ganz klein und wersden durchs herz bedeckt. Gleichwol nimmt ihr relatives Gewicht im Berhältniß zum Körper die zur Geburt immer mehr ab. Medel sand nämlich dieses Berhältniß wie 1:25 bei einem Embryo von 1 zoll 4 Linien, wie 1:27 bei einem andern von 2 zoll 5 Linien, wie 1:41 bis 43 bei Embryonen von 3½ — 4 zoll, wie 1:70 im zehnten Monate. Nach der Geburt stellt sich durch den Eintritt der Circulation ploglich wieder das Berhältzniß, wie 1:35 her.

An ber Luftrohre follen bie Knorpelringe nach Fleischmann fich aus feitlichen Salften bilben. Diefer Angabe wird jedoch von Rathke und Balentin widers worden.

Die Öffnung, burch welche die Luftrohre in die Schlundhohle mundet, ist zuerst ein von wulstigen Lippen umgebener Longitudinalspalt. Diese Wulste sind das Rubiment des Kehlkopfes, namentlich entwickeln sich in ihnen die Siesbeckenknorpel. Hierauf bilden sich Ringsund Schildknorpel, am spätesten der Kehlbeckel. Die Spalte wird mehr herabgezogen und wandelt sich in die Stimmribe um.

Bei den Theilen, welche der obern Partie der Luft: wege angehören, spielen aber auch der zweite und dritte Bisceralbogen eine Rolle. Der Knorpel des dritten Bisceralbogens zerfällt in vier Stücke: die beiden obersten schwinden bald; das unterste vereinigt sich in der Mittellinie mit jenem der andern Seite, und dadurch entsteht der Jungendeinkörper; das vorhergehende Stück endlich verwandelt sich ins große Jungendeinhorn. An der Innensläche der vereinigten Endknorpelstücke des dritten Bisceralbogens bildet sich bald eine kleine rundliche Erhabenzheit, woraus der Kehlbeckel hervorgeht. Der Knorpel des zweiten Visceralbogens wird oben Processus styloideus, weiterhin Ligamentum stylohyoideum; sein unsteres Ende aber wird kleines Horn des Jungendeins.

Die Schilbruse wird erst nach der Luftrohre sichts bar; doch sah sie Bischoff schon bei einem einen Boll langen Rindssotus. Nach Arnold soll sie aus der hautigen Luftrohre herauswachsen und Anfangs einen Aussuhrungsgang besigen. Sie besteht zuerst aus zwei ganz getrennten Halften. Beim Fotus ist sie im Allgemeinen größer und blutreicher, als beim Erwachsenen.

Die Thymus fant Bischoff ichon bei einem einen Boll langen Rindsembryo, vom Kehlfopfe über die Luftrohre weg bis in die Brust beradreichend. Beim Menschen soll sie etwa in der achten Boche sichtbar werden. Nach Arnold soll sie aus der Schleimhaut der Athemorgane bervorkommen. Sie besteht gleich von Anfang aus zwei Lappen, die in früherer Zeit statter von einander gesonzdert sind. Im siedenten Monate enthält sie einen milchigen Saft. Sie vergrößert sich immer mehr die zur Gezburt; ihr größtes relatives Gewicht erreicht sie aber erst nach derselben.

## Darnwertzeuge.

Bolff'iche Korper. Den Nieren geben zwei f genthumliche brufige Organe voraus, die aber schon ke fruh im Fotusleben wieder verschwinden. Das fint ! zuerst von C. F. Bolff genauer beschriebenen und ne ihm benannten Korper, Die auch wol Die Dten'iche Rorper genannt worden find, und von Jacobson d Primordialnieren, von Rathte als Urnieren bezeichnet wurden. Sie treten gleich nach der Bilbung bes Darmrohres zu beiden Geiten ber Birbelfaule & paarige Organe auf (nur Rathte will bei Bogeln in unpaarige Uranlage fur biefelben gefeben baben), reichen in ber erften Beit bis in die Berggegend binauf, gieben fich aber bann in die Unterbauchgegend gurud. Db k aus dem Gefägblatte allein hervorgehen, oder ob auch bei ferose Blatt an ihrer Bilbung mit Theil nimmt, oder d fie einem fecundar abgelagerten Blafteme entflammen, barüber find die Anfichten noch getheilt. Sie bestehm aub parallel hinter einander liegenden, fleinen, etwas geflielten Bladden, die mit einem an der Außenseite be Wolffschen Körpers liegenden Langskanale in Verbindum fteben. Beber bie Blaschen, noch ber Ranal find In fangs hohl. Sind die Blaschen erft hohl geworben, bam wandeln fie fich allmalig in geschlängelte, weiterbin fnauel formig gewundene Kanalchen um, die immer einen bedeu: tenderen Durchmeffer haben, als die harntanalden. Die Gefäße, welche aus ber Aorta in die Bolfficen Korpa eindringen, bilben nach Rathte's Entdedung Malpighi'ide Knauel; weshalb die Organe, besonders in fruberer Beit, lebhaft roth erscheinen. Die Ausführungsgange ber Bolff'schen Korper munben in die Allantois. Bischeff behauptete früher, die Allantois bestehe, ebe noch eine Spur der Bolffichen Korper eriftirt; boch hat er biefe Angabe neuerdings, wenigstens für den hundeembroo, perudgenommen.

Remak (Froriep's Neue Notizen. 35. Bb. S. 308) bat bei ben Eidechsenembryonen in den Kandlchen, welche in Malpighi'sche Körperchen enden, ein Flimmerepithelium gefunden, dessen Bimpern 1/20 Linie lang sind. Die Flimmerbewegung ist am lebhaftesten in der Nahe der Malpighi'schen Körperchen. Im Aussuhrungsgange sab er aber keine Wimpern.

Die Bolffichen Körper haben eine verschiedene Dauer bei verschiedenen Thieren. Bei den Fischen entwickelt sich nur Ein harnsecernirendes Organ, das man Niere nennt; Rathke, von Baer, Bischoff halten es abet für richtiger, anzunehmen, daß bei den Fischen die Bolffichen Körper sich das ganze Leben hindurch erhalten, so daß es nicht zur Bildung von Nieren kommt. Bei den Froschen und Salamandern bestehen die Bolffichen Körper während des Embryonals und Larvenlebens. Bei den Schlangen, Cidechsen, Schildkröten, Bögeln sinder man sie die zum Ende des Embryolebens. Bei den Saugethieren verschwinden sie überall vor der Geburt. Beim Menschen zu bemerken. Sie verschwinden aber ganz allmatig.

Digitized by Google

Ohne Zweisel vertreten sie in ber ersten Zeit bes Embryonallebens die Stelle der Nieren; ihr Schwinden geht gleichen Schritt mit der Entwickelung der lettern. Jacobson fand auch in der Flusseleit der Allantois harnsfaure zu einer Zeit, wo die Niere wol kaum schon sescrifte.

Nieren. Sie entstehen unabhängig von den Wolff's fchen Korpern und fpater als biefe, mahrscheinlich aus einem fecundar gebilbeten Blafteme. Doch lagt fie Arnold aus ben Bolffichen Rorpern felbft hervortommen. Gie entsteben amischen diefen und ber Birbelfaule auf beiben Seiten, ruden aber beim Bachsthume über jene hinaus. Beim Menschen sollen fie in der fiebenten Boche erscheis Sie sind Anfangs oval, glatt, nehmen bald bie befannte bohnenformige Gestalt an und zeigen (beim Menschen in der zehnten Woche) ein lappiges Aussehen. Spater verschwindet bas lettere wieder. Die innern Beranderungen der Nieren find folgende: In ihrem Blafteme entsteht eine Anzahl Rolben, die mit den angeschwollenen blinden Enden nach Außen gerichtet find. Indem fich Die Bahl biefer Rolben mehrt, muß ber außere Umfang ber Riere größer werben, als der innere; daber die boh-nenformige Krummung. Jene Kolben werben Barntanalchen, Die zuerft eine bebeutenbe absolute Beite besigen. Benn sie an gange gunehmen, beginnen sie in ihrer ganjen gange fich zu winden; weiterhin ruden aber die Bindungen an die Peripherie, die gestrecten Kanale bleiben mehr in ber Mitte, und fo tritt der Unterschied von Rindensubstanz und Marksubstanz allmalig immer bestimm= ter bervor. Dit ben Bindungen der harnkanalchen erscheinen auch bie Malpighi'schen Rorperchen; sie find Un= fange klein und felten. Die Nieren haben beim Kotus eine bedeutende relative Große; noch beim Reugebornen verhalten fie fich nach Medel jum Korper wie 1:80, beim Erwachsenen dagegen wie 1:240.

Sarnleiter. Seine Unlage scheint nach Bischoff immer zugleich mit ben Nieren gegeben zu sein; gewiß ift er nicht eine Ausstülpung aus bem Darmrohre, wie Rolando angab. Unfangs ist ber Harnleiter noch nicht hohl. Rach Balentin sollen die Hohlungen des Harnleisters und des Nierenbedens isolirt entstehen, und das Rierenbeden soll zuerst nicht mit den Harnlanalchen communiciren. Diese getrennte Entwidelung sindet aber Bis

foff febr unmahricheinlich.

Harnblase. Die Ureteren sowol, als die Aussubrungsgange der Wolffichen Körper munden in die Allanstois; diese aber hangt mit dem Darme zusammen. Wenn die Bauchdeden sich bilden, wird die Allantois durch den hautnabel eingeschnurt. Der nach Außen von der Einsschnurung gelegene Theil schwindet beim Menschen sehr stabzeitig. Der innerhalb der Bauchhohle gelegene Theil der Allantois erweitert sich unten und hinten und wird harnblase, das obere Stud dagegen die zum hautnabel spitt sich zu, schließt sich endlich und wird harnstrang (Urachus). Rur der untere Theil des harnstranges ift resgelmäßig dei der Gedurt noch hohl. Doch sind die Fälle nicht gar selten, daß er bei Reugebornen noch bis zum Rabel hin ossen ist. Die harnblase liegt aber Anfangs

außerhalb ber Bedenhohle; erft allmalig zieht fie fich in biefe hinein.

Barnrobre. Ihre Entwidelung fieht im genausften Busammenhange mit jener ber Gefchlechtstheile.

Rebenniere. Die Nebennieren sind wahrscheinlich gleich in der ersten Anlage paarig. Rach Arnold sollen sie vom obern Ende der Bolffschen Körper abgeschnürt werden. Nach Bischoff hangen sie blos innig damit zussammen, entstehen aber selbständig. Die innere der Hauptsvene zugeschriebene Höhlung der Nebenniere sindet sich schon beim Fotus. Die Nebennieren sind Unfangs größer als die Nieren; erst beim zehns dis zwölswöchentlichen Embryo sind beide gleich groß. Nach Medel verhalten sie sich zu den Nieren im sechsten Monate wie 2:5, beim reisen Fötus wie 1:3, beim Erwachsenen wie 1:28.

## Befdlechtemertzeuge.

#### a) Innere teimbereitenbe Theile und beren Beiter.

Bobe und Gierftod find beim erften Erscheinen einan= ber gang gleich. Gie treten erft nach ben Bolff'ichen Ror= pern, doch mahrscheinlich fruber als die Nieren auf, und fie entwideln fich wol nicht aus bem Gefagblatte, fondern aus einem secundaren Blafteme, welches langs des innern Randes der Bolffichen Körper abgelagert wurde und als ein langlicher weißer Streif erscheint. Über Die Entstehung bes von ihnen ausgehenden Leitungsapparates ift man noch nicht einig. Nach I. Muller foll der Aussuhrungsgang bes Bolffichen Korpers sich unmittelbar in benfelben um: wandeln, nach Rathke entsteht er gesondert. Doch hat Rathke feine Ansicht spater babin modificirt, bag zwar ber Gileiter felbstandig entsteht, ber Samenleiter aber aus bem Ausführungsgange bes Bolff'ichen Rorpers bervorgeht. Cofte und Bischoff leugnen jede unmittelbare Betheiligung bes lettgenannten Ganges. Nach Bischoff liegt namlich am hohlen Ausführungsgange des Wolffschen Körpers ein solider Faben, der sich am vorbern Ende jum feimbereitenden Organe hinbegibt und bier mit einem Spalte endigt. Dieser Kaben wird bann bobl und bildet beim weiblichen Individuum den Eileiter. Beim mannlichen Individuum scheint er dadurch Vas deserens ju werden, daß der Spalt sich schließt und ber Reben= hobe an bieser Stelle entsteht.

Der Hobe vertauscht die langliche Form bald gegen die rundliche. Schon ziemlich früh bemerkt man in ihm die ersten Spuren der Samenkanalchen. Sobald aber der Nebenhode sich gebildet hat, beginnt die Ortsveranzberung des Organes, das sogenannte Herabsteigen des Hodens an seinen bleibenden Platz, ins Scrotum. Der Hobe besitzt gleich vom Ansange seine Tunica albuginea und er wird innerhalb der Bauchhohle vom Bauchselle umgeben, ausgenommen am bintern Umfange, wo die Sesche, die Nerven und das Vas deserens an ihn trezten. Die dreiseitige Bauchsellsalte des Hodens (Mesorchium) geht von der Oberstäche des Psoas aus. Sehr früh zeigt sich nun aber eine mit Bildungsmaterial erzstülte Falte des Bauchsells, die sich von der Gegend des späteren inneren Leistenringes dis zum Hoden erstreckt,

das Leitband (Gabernaculum Hunteri). Wenn bieset Strang, welcher sich unten bis in ben hodensack hinein= giebt, im fünften oder sechsten Monate seine startfte Ents widelung erreicht hat, dann ruht ber Bobe, ber fich von ber Riere entfernt hat und größer geworben ift, mit feis nem untern Ende auf dem Gubernaculum Hunteri. Der Sobe ruckt nun gegen ben innern Leiftenring berab, wo er eine kleine Grube des Bauchfells findet; er treibt beim Fortruden die Bauchfellportion biefer Grube vor fich her, und wenn er dann durch ben Bauchring in den Hobensack eingetreten ist, so liegt er zunächst in ber so ents standenen Ausstulpung des Bauchfells, welche ben Ras men bes Scheibenfortfages ober Bauchfellfort. fates (Processus peritonaei) erhalten bat. Beim berabsteigen des hodens jum Leiftenringe flulpt fich jene Portion des Bauchfells, welche das Gubernaculum umbult, nicht um; die Falte bes Mesorchium wird vielmehr niebriger, und wenn der Hobe in den Leistenkanal eindringt, so wird er zwar vorn und zu beiden Seiten vom Bauchfells überzuge bedeckt, ber hintere Rand und ber Rebenhobe bagegen bleiben unbebedt. Mit bem Soben rudt nun auch das Bildungsmaterial des Gubernaculum Hunteri nebst einigen gafern von den breiten Bauchmuskeln nach Unten, und tommt um ben Bauchfellfortsat ju liegen, sowie um und zwischen jene Theile, welche in die Busammensetzung des Samenstranges eingehen. Rach Curling ist übrigens schon bas Gubernaculum Hunters mit Bunbein quergestreifter Dustelfasern bededt, und auch E. S. Beber fah Mustelfafern auf beffen Banbungen. Der Scheidenfortsat fteht zunachst in offener Communication mit ber Bauchhohle, sobald ber Hode ins Scrotum eingetreten ift; biefer Beg ichließt fich aber balb von Dben nach Unten. Es entsteht zuerft am innern Leistenringe eine Rarbe, und von hier aus sett sich die Obliteration burch ben Leiftenkanal gegen den hoden bin fort. Bisweilen obliterirt aber auch der bem Hoben nahere Theil des Ranales früher. Der unterfte, ben Soben umgebende Theil bes Bauchfellfortsages erhalt fich und wird das freie Blatt ber Tunica vaginalis testis propria; benn bas angewachsene Blatt brachte ber hobe schon mit. Das Gewebe des Gubernaculum Hunteri wird Tunica testis et funiculi spermatici communis. Die Kasern der Bauchmuskeln bilden den Cremaster. — Der Eintritt des Hodens in das Scrotum erfolgt im Ganzen nach bem fechoten Monate bis jur Geburt bin. Doch fand Brisberg unter 103 Reugebornen 12, bei denen beide Hoden oder wenigstens einer (und zwar haufiger der linke) noch nicht eingetreten waren. Die Berwachsung bes Bauchfellfortsages erfolgt naturlich erft nach bem Gin: tritte bes hodens. In der Regel ift auch sie schon bei ber Geburt erfolgt. Doch fand Camper unter 53 Reugebornen 23, bei benen ber Kanal noch nicht auf beiben Seiten geschlossen war. Schreger untersuchte in bieser Beziehung 13 Neugeborne: bei zwei war der Kanal auf ber rechten Seite noch in der ganzen Lange offen; bei sechs war er auf beiden Seiten noch im mittleren Theile offen; bei funf mar er unterhalb der verschlossenen Stelle am Leiftenkanale noch offen. - Benn Gingeweibe burch

ben Kanal bes Bauchselfortsates ins Scrotum bringen und die Obliteration bes Kanales verhindern, so entities die sogenannte Hernia inguinalis congenita. Diefer Bruch hat keinen eigenen Bruchsack, sondern der Scheibenfortsat dient ihm als Bruchsack.

Der Eierstod unterscheidet sich bald dadurch vom hoben, daß er länglicher und mehr abgeplattet wird, und bald erlangt er eine schiefe, allmälig selbst genere Stellung. Auch der Eierstod rudt allmälig nach Unter und es kommt ihm ein Leitband entgegen; dieses aber wandelt sich ins Lig. uteri rotundum um. Die Findbrien am Abdominalende der Tuda Fallopis unterschied Medel im vierten Monate. Die Entwidelung der Granfschen Bläschen und der Eier beginnt im menschlichen Eierstode bäusig schon vor der Geburt, wie Carus der wicklete Bläschen antrifft. Nach Bischoff sollen körigens bei der großen Mehrzahl der Neugebornen noch keine Spuren von Bläschen und Eiern zu entbeden sein.

### b) Mittlere Partie ber Gefchlechtstheile.

Da die Eileiter sowol, wie die Vasa deferentia genau an ben Ausführungsgangen ber Boiffichen Rorper anliegen, die lettern aber getrennt von einander in die Allantois munden, so muffen auch die ersteren mit getrennten Mundungen fich in die Allantois offnen, wie es auch Rathte und 3. Muller angeben. Nach Balentin jeboch follen fie in einem einfachen mittleren Befchlechtstheile gusammentreten. Spater ift bas Lettere allerbings ber Fall. Nach Rathte bilbet fich namlich an ber Gin= munbungestelle ber Gis und Samenleiter eine fleine tes gelformige Ausstülpung, und burch diefe munden fie gemeinschaftlich in die Allantois. Ans diefer Ausftulpung follen fich bann bei mannlichen Individuen bie Samen: blaschen als neue feitiche Ausftulpungen bilben; Die erfte Ausstülpung selbst foll sich aber bann verturzen und endlich verschwinden. Dagegen soll fich bei weiblichen Inbividuen bie erfte Ausstulpung immer mehr ausziehen, um ben Uterus nebft ber Scheide zu bilben. Bifcoff glaubt nicht, bag an ber Einmundung ber Gi= und Samenleiter eine tegelformige Ausstülpung sich bilbet, fonbern daß ihre Enden fich verbiden, und so in die genannten Theile nebst ber Prostata fic umwandeln. Auf Durchschnitten der angeblichen Ausstülpung glaubte er eine Scheibewand zu erkennen.

Der Ut erus gleicht bis zum Ende des britten Rosnats einem Uterus bicornis; erst am Ende des vierten Monats bildet sich der Gebarmuttergrund. Die erstere Form kann aber auch als hemmungsbildung zurückbleiben. Der außere Muttermund bildet zuerst einen kaum merklichen Borsprung in die Scheide. Gegen Ende des Fotuslebens ist die Scheidenportion relativ sehr groß.

In der Scheide entwideln fich die Falten vom fünften Monate an; im fiebenten bis achten Monate ift die Faltenbildung am deutlichsten. Anfangs ift die Scheide sehr eng; im fiebenten oder achten Monate dagegen ift sie relativ am weitesten. Die Scheidenklappe findet sich erft in der zweiten Halfte der Schwangerschaft.

## c) Außere Gefchlechtethalle.

Am untern Ende bes Darmkanales besteht zuerft eine Rloake. Es munbet hier bie Allantois ober bie aus biefer fich bilbende harnblase in ben Mastbarm; in bie Allantois aber offnen fich sowol die harnwege, als bie teimbereitenden Organe. Bald sondert fich die Barnblase bei ben meiften Saugethieren und beim Menschen vom Darme ab, indem fich ber Damm bilbet. Es verfurat fic namlich ber gemeinschaftliche Theil, Die eigentliche Moate, bis zur Einmundungsftelle in die Barnblafe. Die vor bem Damme liegende Offnung ift aber bann noch der gemeinschaftliche Ausgang fur die Barn: und Ges schlechtsorgane und heißt Sinus uro-genitalis ober Canalis urogenitalis. Bei mannlichen Individuen erbalt fich ber Sinus uro-genitalis; bei ben weiblichen fondern fich die beiderlei Ausführungsgange auch noch son einander, und nur im Borhofe fließen fie noch jufammen.

Bis zur fünften Boche ist nun keine Spur von au-Bern Gefchlechtstheilen vorhanden. Gegen bie fechste Boche erbebt fich ein kleiner Bulft, ber unten eine concave Rrummung bat, ber funftige Penis ober bie funftige Chiloris. In der Spige entsteht bald eine knopfformige Anschwellung, die Eichel. Um die zehnte ober eilfte Boche entwidelt sich ber Damm. Ein Paar feitliche Bulfte umschließen ben Sinus uro-genitalis. Erft gegen Enbe ber 14. Boche erleiben biefe Bulfte bei mann-lichen Individuen eine Beranderung, fodaß bann beiberlei Sefchlechter fogleich von einander unterschieben werben tonnen. Sie verwachsen nämlich von hinten nach Born und so entsteht bas Scrotum mit ber mittlern Naht. Der Penis schreitet im Bachsthume fort, bat aber noch eine Beit lang an feiner untern Flache eine bis gur Gi= chel gebende Spalte, die sich jeboch in der 15. Woche and falieft burchs Bermachfen ihrer wulftigen Ranber. So entfieht bie Barnrohre. Unterbeffen ruden auch bie Enden ber Vasa deferentia von hinten ins Bereich ber harnrohre. Im britten Monate bat bie Gichel keine Borhautbededung; im vierten Monate ift fie größten= theils bedeckt, und weiterhin wird die ganze Gichel fo eng von ber Borhaut umschlossen, bag es ju einer Art Bertlebung zwischen beiden tommt, die fich noch beim Reugebornen findet.

Bei weiblichen Individuen werden die beiben Bulfte wirflich große Schamlippen. Die Klitoris bleibt flein und wird bald durch die Schamlippen verbedt. Die Rymphen bilben fich erft im vierten Monate und

wachsen rasch über die Worhaut weg.

Die Brufte find nach Medel schon im britten Ronate zu erkennen, wo die kaum merklich bervorragende Barge eine weite Offnung befitt. In ben letten Mona: ten und beim reifen Fotus enthalten bie Brufte oftmals eine milchartige Fluffigfeit.

Gefammtgeftaltung bes gotus in verfchiebenen Beit: raumen feiner Entwidelung.

Rachdem im Borbergebenben die Entwidelung ber Drame und Spfteme einzeln beschrieben worben ift, bleibt

noch übrig, eine Charafteriftit bes gangen Bius in verschiedenen Perioden seiner Bildung zu geben. Man benutt hierzu gewohnlich bie Gintheilung nach Monbemo-naten, indem man vom Momente ber Empfangnis ausgebt. Die anzugebenben Mertmale paffen aber jundchft im Allgemeinen auf die Mitte jedes Monats. Naturlich gelten bie nachfolgenden Charafteristiken nur von ber Mehrzahl der Fälle. Denn daß die Natur in einer gewiffen Breite variiren tann, namentlich in ber erften Beit bes Fotuslebens, bas ift burch Beobachtungen an tunft= lich bebruteten Buhnereiern fattfam ermiefen worben.

Erfter Monat. - Gegen Ende biefes Monats fällt wahrscheinlich die Abschnurung des Embryo vom

Reimblaschen.

Zweiter Monat. — Der Embryo ist 21/2 — 4 — 8 — 10 Linien groß. Der Kopf ist sehr voluminds und beträgt zulett ein Drittel ber Korpermaffe. Die Augen fteben feitlich, als ichwarze Ringe mit hellem Mittelpunkte, mit ober ohne Choroidealspalte. 3mei Grubchen am Un= tertheile des Gesichts entsprechen der Rase. An der Stelle bes außern Dhres findet fich ein breifeitiges Grubchen hinten am Ropfe, bicht am Salfe. Die Mund-fpalte ift ungemein groß, benn fie reicht fast bis zu ben Dhren. Die Riemenspalten find im Anfange biefes Do. nats noch offen, am Enbe aber bereits geschloffen. Der Hals ift febr kurz, sodaß der geneigte Kopf mit dem Kinne fast die Brust berührt. Die Brust ist runblich, niedrig, an der Bafis breit; ber Unterleib lang. Der Nabelftrang inferirt fich am untern Drittel ber Unterleibslange; er umschließt noch einen Theil des Darmrob= res. Die Schwanzbeingegend bilbet einen fcwanzartis gen Borfprung. Die Ertremitaten find turge, rundliche Stumpfe, an benen nur ein Rumpfglied und ein Endglied zu unterscheiden find; die vordern find mehr horizons tal nach Born gewandt. Gegen das Ende bes Monats zeigen sich am Endgliebe ber Ertremitaten icon Ginkers

Dritter Monat. - Die Korperlange beträgt 1-3 Boll. Der Kopf ist noch febr groß, besonbers ber Schadeltheil, und an diefem wieder besonders die Stirn. Un den Augen ift die Pupillarhaut zu erkennen, und fie fangen an, fich mit ben Augenlidern zu bebeden. Die Nase ist schon etwas hervortretend; sie hat ein bickes, mittleres Septum. Die Ohren fteben entfernter vom Balfe, und bas außere Dhr ift beutlicher. Die Mund: spalte ift schmaler geworden, der Bals etwas langer, die Bruft flacher, der Unterleib ragt weniger hervor. Die Unheftung des Rabelftranges ift mehr gegen die Mitte des Unterleibes geruckt. Gegen Ende dieses Monats ent= halt er auch feine Darmschlinge mehr. Der Sinus urogenitalis sondert sich vom After; die außeren Geschlechtes theile haben aber bei allen Embryonen bas namliche Aussehen, und zwar ein weibliches. An ben Extremitas ten find alle Glieberungen vorhanden.

Bierter Monat. - Die Korperlange beträgt 4-6 Boll. Der Kopf ift noch fehr groß; ber Gefichte theil ift im Berhaltniß jum Schabeltheil größer geworben. Die Augenlider verbeden bas Auge vollstandig; benn fie

Digitized by Google

find mit einander verwachsen. Das außere Ohr fleht noch wenig vom Schabel ab. Die frühere Geschlechts- ahnlichkeit ift du Ende bieses Monats verschwunden. In den Fingern und Zehen wird schon die Stelle der kunftigen Nagel etwas angedeutet. Der Fotus wiegt 4—8 Loth.

Fünfter Monat. — Die Körperlange beträgt 6—10½ 30%, das Körpergewicht 12—20 goth. Der Fötus bekommt allmálig ein volleres Aussehen, weil sich der Panniculus adiposus bildet. An dem großen Kopfe sind die Augenlidränder noch verklebt; gegen Ende dieses Monats beginnen sie aber auch wol schon sich wiederum von einander zu trennen. Die Rase ist noch mehr herz vorgetreten und die Nasenlöcher sind durch zähen Schleim verstopft. Der Damm wird breiter. Die Sichel wird vollständig vom Präputium bedeckt. Bei weiblichen Individuen entsteht die Scheidenklappe. Der ganze Körper ist mit Bollhaar bedeckt.

Sechster Monat. — Der Fotus ist 11—13 Boll lang und wiegt 1 Pfund bis 13/4 Pfund. Um Kopfe find Haare entwickelt, ebenso an den Augenlidern; Auge, Ohr, Nase und Mund sind offen. Die Nagel sind deutlich hornig. Es erscheint die Vernix caseosa auf der Obersstäche des Körpers.

Siebenter Monat. — Der Fotus ist 13—15 Boll lang und 2—3 Pfund schwer. Die hoben ruden in die Rabe bes Bauchringes. Die haut hat ein rotheliches Aussehen.

Achter Monat. — Der Fotus ift 16—161/2. Boll lang und 3—4 Pfund schwer. Die Gefäse ber Pupillarmembran beginnen zu schwinden. Die hoben, zumal der linke, sind manchmal schon ins Scrotum hinsabgestiegen. In der Scheide besindet sich ein weißlicher Schleim.

Neunter Monat. — Der Fotus hat etwa 17 Boll Lange und wiegt 4-5 Pfund. Das Wollhaar schwindet allmalig.

Behnter Monat. — Der Fotus ift 18-19 Boll lang und wiegt 6-7 Pfund.

Die Biegungen bes Rumpfes, welche um so bebeutender sind, je junger ber Fotus, ruhren nach Eschricht (Muller's Archiv. 1844. 6. heft. S. 35) nicht von einem Überwiegen ber Beugemuskeln her, sondern von einer ungleichen Entwickelung der Kopfknochen. Mit der Bundhme bes Gehirns wächst namlich der Bogentheil der Schabelwirbel in die Quere sowol, wie in die Lange, weit starter, als die Schabelgrundsläche, und beshalb krummt sich der Schabeltheil gegen die Bauchsläche herab.

Auch die Krümmungen der Gliedmaßen rühren keinesweges von einem Überwiegen der Beugemuskeln her. Man kann nach Eschricht bei menschlichen Embryonen von 2—3 Monaten alle Muskeln wegnehmen, und die Krümmungen bleiben unverändert. Die Form und die Zusammenfügung der Knorpel muß hier die Biegungen bedingen.

# Dritter Abschnitt. Lebensaußerungen des gotus.

Ernabrung.

Das Material, welches bas Caugethierei aus bem Gierftode mitbringt, reducirt fich fo gut wie auf Richts, wenn wir es mit ber Daffe bes ausgebilbeten Gies vergleichen. Es muß bemnach nothwendig von Außen neues Bilbungsmaterial ins Innere bes Gies übergeführt merben. Diefe Uberführung von Bilbungsftoff ins Gi fin: bet icon fatt, noch ebe die Uranlange bes Embryo, ber Fruchthof mit ber Reimblafe, fich gebilbet bat. Das menichliche Gi, welches beim Berften bes Graaf ichen Follifels hochstens /10 Linie maß, bat bereits einen Durch: meffer von 4 - 5 Linien erlangt, wenn bie Embryonals anlage entsteht, es ift also schon um viele hundert Male größer geworben. Bunachst wird also bas Gi ernahrt, und zwar auf endesmotischem Wege aus den vom Eileiter und von ber Bebarmutter fammenben Sluffigfeiten, noch ehe von der Ernahrung des Embryo die Rebe fein tann, der noch gar nicht erifiirte. Die Größenverhaltniffe meis fen außerbem aufs Rlarfte nach, baß ichon ber Frucht= hof nicht aus den primaren Elementen des Gies aufgebaut werden kann, derfelbe vielmehr aus secundar ents ftandenen Elementen bes Gies fich bilbet, wenn auch noch einige dieser Elemente dem ursprünglichen Material bes Eies angehören. Wenn sich dann, nachdem die Anlagen ju ben Centraltheilen bes Nervenspftems, ju ben Leibes: wandungen, zum Darmkanale, zum Berzen u. f. w. entftanden find, ber erfte Rreislauf zwischen bem Embryo und bem Nabelblaschen ausbildet, fo mag vielleicht bie birecte Bufuhr bes Bildungestoffes jum Embryo jest burch Gefaße geschehen, und in sofern hat man bas Nabelblaschen mit dem Dotter ber Dviparen vergleichen tonnen. Indeffen findet immer ber wichtige Unterschied statt, daß auch jest noch das Material, welches die Na= belgefrösgefäße dem Embryo etwa zuführen, fortwährend in das Ei aus dessen Umgebung transsudiren muß, mahrend bei den Dviparen dies Material von Born berein in bem fich entwickelnden Gi enthalten mar. Ubrigens ift aber auch biefe nutritive Beziehung bes Nabelblascheninhalts nichts weniger als festgestellt; moglicher Beife tonnte auch eine Ercretion burch ben Nabelgefrosfreislauf vermittelt werben. Der Umftand, bag beim Menfchen und bei mehren Saugethieren bas Rabelblaschen fehr fruh ver: schwindet, bei andern Saugethieren aber langer besteht, macht es nur um fo fdwieriger, die Beziehung bes Na: belblaschens jum Embryo festzustellen.

Wenn spater durch Entwickelung der Placenta das Gesäßipstem des Fotus mit jenem der Mutter in Berührung kommt, so unterliegt es wol keinem Zweisel, daß jest nicht mehr das zu verwendende Bildungsmaterial erst durch die Eihüllen transsudirt und hierauf in den Kreiselauf des Fotus aufgenommen wird, sondern daß vielmehr an der Berührungsstelle der beiderlei Gesäßipsteme, in der Placenta nämlich, der Übergang des Bildungsstoffes ersolgt. Darüber ift man gegenwärtig so ziemlich allges

: cimperfianden; auch ift ber Ubergang von Subfianaus bem Blute ber Mutter in bas Blut bes Rotus Bersuche erwiesen. Rur über ben nabern Mobus Ernahrung burch die Placenta geben die Ansichten aus einander. Am einfachsten kann man sich ben Sougang so vorstellen, daß die im Blute der Mutter aufeloften Rabrungeftoffe burd die gotalgefaße transsubiren, ie ja nach E. S. Beber in die venofen Sinus binein: agen. Durch Untersuchung bes Gies von Schweinen, Ruben und Delphinen ist aber Eschricht auf eine Ansicht >cs Borganges getommen, bie von biefer gewöhnlich an: Remommenen wesentlich abweicht. Rach ihm liefern nam: Lich bie früher ermähnten Glandulae utriculares uteri eis eigenthumlichen Nahrungestoff für den gotus; berfelbe word aber nicht gleichmäßig vom ganzen Capillarnege ber Rabelgefaße, fonbern nur von bestimmten Stellen beffelben aufgenommen. Dan findet namlich bei biefen Thies Ten gewöhnlich eine weißliche, bidliche gluffigkeit, wie fie auch in ben Glandulae utriculares enthalten ift, zwis Fchen Chorion und Uterus. Sodann aber bemerkt man an ber Oberfläche bes Chorion eine Anzahl runblicher, warzenartiger Körperchen, in benen sich nur wenige Arterien verbreiten, von benen aber gablreiche und große Benen austreten. Diefe Rorperden entsprechen nach Eich: richt ben Glandulae utriculares; ihre Benen follen Den Nahrungsstoff aufnehmen und dem Fotus zuführen. Allein wenn auch bei biefen genannten Saugethieren bie Buftibrung bes Nahrungestoffes möglicher Beise auf biefem Bege erfolgen tonnte, so ift boch bei ben Nagern, bei ben Rleischfreffern, beim Menfchen burchaus tein bes fonberer Gefagapparat ju ertennen, burch welchen bas Secretum der Glandulae utriculares aufgenommen werben konnte. Auch nach Prevost und Morin soll zuerft ein befonderer Nahrungsstoff an der Innenflache bes Uterus abgeschieben und hierauf von den Placentargefagen aufgenommen werden. Benn man namlich bei Bieder: tauern in den spatern Beiten ber Trachtigkeit die Placenta foetalis und materna in ben Kotylebonen trennt, so lasse sich aus beiben Abtheilungen eine weißliche Flusfigkeit ausbrucken, die etwa zum achten Theile aus Stoffen besteht, welche ale Ernahrungematerial bienen tonnen, namentlich aus Eiweiß, Rett, Demagom u. f. w. Babriceinlich ift diese Fluffigkeit ein Absonderungspros duct ber Glandulae utriculares. Ihre Aufnahme durch bie Placentargefäße ift aber burch Nichts erwiesen, und fanbe fie auch hier ftatt, fo wurde ber Proces boch nicht bei allen Saugethieren auf biefe Beife erklart werden konnen.

Daß auch ber Liquor Amnii als Nahrungsstoff biene, wie man früher ziemlich allgemein annahm, ift sehr unwahrscheinlich; wenigstens könnte er nur in frühern Zeiten des Fötuslebens diesem Zwecke dienen. Allerdings kann das Fruchtwasser nicht wohl als eine Secretion des Fötus angesehen werden, als deren Quelle von Verschiesbenen die Haut, die Nieren, die Milchdrusen, die Speischeldrusen, der Nabelstrang, die Gefäße des Amnion anzgesprochen worden sind: es ist schon vorhanden, ehe noch jene Abeile eristien. Sehr wahrscheinlich ist es eine vom Lezen, d. B. u. S. Erte Section. XLVI.

Uterus gelieferte, burch Chorion und Amnion transsubis rende Fluffigkeit. Diese enthalt eine Quantitat nahrenber Bestandtheile, und bie Menge ber lettern icheint nach ben bibberigen Untersuchungen in früheren Beitraumen gu überwiegen. Die Aufnahme bes Fruchtwassers sollte aber bald durch den Dund erfolgen, welche Annahme naments lich baburch unterftugt zu werben schien, bag man im Magen und in den Darmen Neugeborner die ins Fruchtmaffer aubfallenden Bollhaare gefunden hat; bald follte es durch die Haut absorbirt werden (Lobstein, Burdach), ober burch die Thymus (Luca), oder burch die Dilchs brufen (Den). Allein immer enthalt bas Fruchtwaffer boch nur wenige nabrende Bestandtheile, etwa 1 Proc., während doch die Ernährung so lebhaft von statten geht. Sodann aber enthalt es in der spatern Beit die abgefalles nen Bollhaare, auch wol Urin, es ift am Ende bet Schwangerschaft manchmal in einem fehr zerfetten Buftande, feine Menge variirt in bochft auffallender Beife: alles bies paßt nicht wohl zu ber Unnahme, baß es bem Kotus das Bildungsmaterial liefert. Übrigens wird auch bie Unwesenheit bes Fruchtwassers fehr gut baburch bes greiflich, daß es den mechanischen Rugen gewährt, ben Anfangs so zarten Embryo gegen Druck zu schützen.

#### Rreislauf.

Der Bergkanal ift jener Theil des Gefäßspftems, deffen Thatigfeit zuerft beim Embryo mit Bestimmtheit ertannt wird; bas aus bem Suhnerembryo befannte Punctum saliens hielt man sogar früher für das Erfte in ber gesammten Entwidelung. Der erfte Rreislauf ents widelt fich aber beim Botus zwischen bem Bergen und ber Area vasculosa; er kann ber Dotterkreislauf genannt werben. Der Bergkanal treibt das Blut in arterieller Richtung in die beiden Aortenbogen ein; diese vereinigen fich ju bem turgen Stamme ber Aorta, welcher fich in bie beiben hintern Birbelarterien theilt, und aus den lettern geben die Arteriae omphalo-mesentericae ab, um sich ins Gefägnet ber Area vasculosa und besons ders in die Vena terminalis zu begeben. Bon bier fuh= ren die Venae omphalo-mesentericae das Blut zum Bergtanale gurud. Die ferneren Beranberungen biefes ursprunglichen Kreislaufes find aber: fatt ber mehrfachen Arteriae omphalo-mesentericae führt allmälig Eine Arterie das arterielle Blut jum Gefaghofe, und die Art. mesenterica superior ist ein zweig dieset Stammes. Mit der Ausbildung des Darmes entwickelt fich dann die Mesenterica so, daß die Omphalo-mesenterica als ein Aft von ihr erscheint. Ferner munden die Venae omphalo-mesentericae zuerst unmittelbar ins Berg. Bei Ausbildung ber Korpervenen aber wird die untere Sohlvene ber Stamm, in welchen bie ebenfalls einfach geworbene Omphalo-mesenterica als Aft einmundet. Bettere gibt ferner viele Aftchen in die Leber, fodaß ihr Blut größtentheils erft mittelbar burch bie Lebervenen in bie untere Soblvene übergeführt wird. Benn dann mit Ents widelung des Darmes die Vena mesenterica, bisher ein Sweig der Omphalo-mesenterica, größer wird, so gestaltet biefe fich jum Stamme, welcher bie Omphalo-

13 Digitized by Google

mesenterica als Aff aufnimmt und als Vena portarum sein Blut der Leber zuführt. Die Vena omphalomesenterica verharrt aber so lange als Afthen der Vena

portarum, ale bas Rabelblaschen beftebt.

Der zweite Rreislauf im Fotus ift ber Placentar. freislauf. Mit ber Allantois werben bie aus ber Aorta kommenden Arteriae umbilicales jur Placenta geführt. Die aus ber lettern fich fammelnben Benen bilben beim Menfchen die einfache Vena umbilicalis, und biefe muns bet gang ju Unfang in ben oberften Theile bes Stammes ber Vena omphalo-mesenterica, weiterhin also in bie untere hohlvene. Auch von ber Nabelvene treten Uftchen in die Leber, mabrend sie an der untern Flache bes großen Organs weggeht. Diese Leberafte ber Nabelvene werden immer größer, namentlich entwickelt fich eine ftarte Anastomose zwischen ber Rabelvene und ber zur Vena portarum umgewandelten Vena mesenterica superior, und der frühere Stamm der Nabelvene wird jum blogen Berbindungszweige zwischen ber untern Sohlvene und bem in der Leber verbreiteten Theile der Nabelvene, der den besondern Ramen des Ductus venosus Arantii führt. — Wenn die Bildung der Nabelgefaße dieses Stadium er: reicht hat, so ist ber vorher einfache Bergkanal langft burch eine Scheibewand getheilt worden, bie nur zwischen ben Borhofen noch vom ansehnlichen Foramen ovale burchbohrt ift, und aus jeder der beiden Rammern tritt ein besonderer Aortenbogen. Die untere Sohlvene führt jest ein febr gemischtes Blut jum Bergen, namlich vends fes Blut aus ber untern Korperhalfte, venofes Blut aus der Leber, und mittels des Ductus venosus Arantie ein gleichsam arterielles Blut aus der Placenta. Das Blut der untern hohlvene wird aber wegen der Richtung ber Valvula Rustachii jum größten Theile burche Foramen ovale in ben linken Borbof geleitet. Dagegen gelangt das rein venose Blut der obern Hohlvene volls flandig in ben rechten Borhof. Durch die Contraction bes Bergens wird bas Blut in die Kammern und aus biesen in die Aortenbogen getrieben. Der aus der rechten Rammer austretenbe Mortenbogen geht nun wefents lich in die absteigende Aorta über, benn nur ein fleines Aftchen geht zu ben unentwickelten Lungen; die untere Sorperhalfte und die Placenta empfangen daber fast rein venofes Blut. Der linke Aortenbogen entfendet bas gemischte Blut aus der untern Sohlvene und den unbedeus tenden Lungenvenen; er versorgt den Ropf und die obern Extremitaten, und nur ein kleiner Theil seines Blutes geht auch in die Aorta descendens über. Der Kopf und die obern Extremitaten erhalten daber ein weniger venöses Blut, als die untere Körperhälfte und die Placenta. Dieser Unterschied ift um fo größer, je junger der Embryo ist; er mindert sich allmalig immer mehr bis jur Geburt, indem bie Scheibewand zwischen beiben Borbofen fich vervollftanbigt und bie Lungenvenen eine großere Menge vendfen Blutes in ben linten Borbof fubren. Nach ber Geburt verwandelt fich die Rabelvene ins Lig. hepatis rotundum. Der peripherische Theil bes rechten Aortenbogens reducirt sich auf den Ductus arteriosus Botalli, ber balb ganglich obliterirt, und fo ges langt bann bas Blut biefes rechten Aortenbagens aber ber Lungenarterie gang in die Lungen, von wo es burch bie Lungenvenen in bas linke Herz geführt wird.

Respiration.

Die Bermuthung, bag ber Fotus nach Urt ber im Baffer lebenden Thiere Die im Liquor Amnii enthaltene Luft athme, ift badurch binreichend widerlegt, daß man m biefer Bluffigfeit weber Sauerftoff noch Roblenfaure nachweisen tann. Das Respirationsbedurfnig fcheint nur in ber Placenta eine Befriedigung finden ju fonnen, und einer folden Function ber Placenta icheint auch beren Bau gunflig ju fein, wie er burch E. S. Beber bargeftellt morben ift, bag namlich die Gefagbuichel ber Placente foetalis fiemenartig in Die venofen Sinus ber Placenta materna hineinhangen. Wenn aber in ber Placenta eine wirkliche Athmung fattfindet, fo muß bas Nabelvenenblut seine mehr arterielle Beschaffenheit im Berhaltniffe jum Nabelarterienblute erkennen laffen. In ber That will man auch einen, freilich ichwachen Farbenunterschied ber beiben Blutarten beobachtet haben; auch foll bas Rabelvenenblut etwas mehr Faserstoff enthalten. Unbere Beobachter baben jeboch biefe Unterschiebe nicht mabrnehmen tonnen, und 3. Muller, ber fie fruber lebhaft vertheidigte, legt jest felbft tein Gewicht mehr barauf. Bielmehr ftellt Muller jest mit Andern eine specielle Athmungefunction des Fotus überhaupt, und in der Placenta im Besondern gang in Abrede. Der directe Übergang von Gaften aus ben Blutgefagen ber Mutter erfett bem Fotus bas Athmen. Dit Diefer negativen Annahme barmonirt bann auch die hinlanglich erwiesene Thatfache, bag ber Fotus tein selbstandiges Barmeerzeugungevermegen befist.

## Abfonberung.

harnorgane. Bunachst ift bier bie in ber Allans tois eingeschlossene Allantoissluffigfeit zu erwähnen. Dit der Allantois steben die Wolffschen Korper und die Nies ren in Berbindung, und ihr ins Abdomen eingeschlosses ner Theil wandelt fich bestimmt in die Barnblase um, bie beim menschlichen gotus bei ber Geburt immer barn enthalt. Es ist ferner die Gegenwart von Sarnfaure, von harnftoff in ber Muantoisfluffigfeit bargetban. Inbeffen ftebt der Umfang der Allantois mit der Entwickes lung ber harnwerkzeuge und mit ber bavon bedingten muthmaßlichen Barnabfonderung teineswegs im Berhaltnig. Die Allantois ift in frubefter Beit verhaltnigmaßig febr groß, mahrend fie boch in spaterer Beit nicht blos abfolut, fondern auch relativ größer fein mußte, wenn fie einfach der Recipient einer continuirlich abgesonderten Barnfluffigfeit mare. Bubem verschwindet ber außere Theil der Allantoisblase beim Menschen, in der allerfrubeften Beit. Kann baber auch die Gegenwart von harn. einer Secretion bes Fotus, in ber Allantoisfluffigkeit nicht geleugnet werben, so scheint es boch nicht flatthaft, ans junehmen, bag biefe Bluffigkeit lediglich harn fei. Babescheinlich ist der zuerst vorhandene Liquor allantoidis eine Transsubation burch die Eibaute. Der Rugen bes Liquor allantoidis idft sich aber unter bem Sesichtspuntte auffassen, daß er dazu beiträgt, die mit der Alslantois verlaufenden Gefäße des Embryo an die Oberfieche des Gies zu leiten, wo sie mit dem mutterlichen

Befåßfpfteme in Berubrung tommen.

Haut. Als eine Absonderung der haut ift der Kasefirnis, die Fruchtschmiere, der Kindebschleim (Vernix caseosa) anzusehen. Man bemerkt diese Subskanz von der Mitte des Houssehens an auf der Oberskiche des Körpers; in größter Menge nach der gewöhnsichen Angade am Kopfe, in der Achselhöhle, in der Leiskengegend. Dagegen fand sie Buet (Diss. do vernice caseosa. 1844.) nicht am Kopfe in größter Menge, sonstern am Ruden der Kinder, besonders in der Regio saceralis. Währe sie ein Niederschlag aus dem Fruchtwasser, wie Manche geglaubt haben, so mußte sie auch auf der Innensläche des Amnion und auf dem Nabelstrange vortommen. Sie ist ein Product der Hauttalgdrusen, weichem zugleich die abgestoßenen Epidermiszellen beigesmengt sind.

Leber. Die große Entwickelung ber Leber im Fotweleben laft auf eine wichtige Function biefes Organes foliegen. Doch findet man erft vom dritten Monate an de ber Salle abnliche Materie im Darme, bie weiterbin Rindspech (meconium) genannt wird. Diefe grunlichbraume Materie ift bis jum funften Monate nur im Dinnbarme enthalten; weiterbin erfullt fie aber auch ben Dieberm und selbst ben Daftbarm, und fie wird bunt: ler. Das Meconium enthalt Bestandtheile ber Galle, ses hinreichend fur feine Abstammung aus ber Leber wricht. Auch findet man bei Disbildungen, wo der Derm unterhalb ber Infertion des Gallenganges verschlof. fen ift, fatt des Meconium nur eine weißliche, ichleis mige Alussigfeit im untern Theile bes Darmes. Spater enthalt auch die Gallenblafe Galle. Offenbar fann nun aber Die Balle beim gotus teine Beziehung gur Chplifi: cation baben. Sie ift hier ein Ercrement, und die Leber fungirt hier lediglich als Blutreinigungsorgan nach Art ber Lungen bes Erwachsenen. Rach Reichert foll bie Leber beim gotus ber Bilbung ber Blutterperchen bienen.

## Rerventhatigteit.

Die Anlage des Nervenspstems erscheint am frühezien, und dies kann auf die Vermuthung sühren, es musse seine Wirksamkeit in der Weise, wie wir sie beim Erzwachsenen kennen, bei der ferneren Bildung und Ernährung des Embryo sich geltend machen. Auch stellt sich durch Untersuchung von Misbildungen das Gesetz heraus, daß überall, wo ein Nerv nicht entwidelt ift, auch das Organ, worin er sich verbreiten sollte, nicht zur Bildung gelangt. Allein jener Bermuthung steht doch ein wesentliches Bedenken entgegen. Ohne Zweisel kömnen met vollkommen gebildete Nervensfasern die Bermittler der Rervenstraft sein. Es werden aber die vollkommenen his stogischen Elemente der peripherischen Nerven und des Indenmarts zu einer Zeit noch vernißt, wo die Anlagen der verschiedenen Organe und Systeme des Körpers des reits volksändig vorhanden sind.

Da das Gehirn wahrend des Fotuslebens seine Ausbildung noch nicht erreicht, indem selbst dei der Gedurt die graue Substanz noch nicht ein Mal von der weißen gehörig unterschieden werden kann, und da jedes Organ doch nur dann seine Energie an den Tag legen kann, wenn es seinen normalen Bau besitzt, so ist anzunehmen, daß die and Gehirn gedundenen Seelenthatigkeiten wahrend des Fotusledens noch ganzlich ruhen, wenngleich der Fotus nicht deshalb undeseelt genannt werden darf.

## Bewegung.

Flimmerbewegungen beobachtete Balentin auf ber Schleimhaut ber Luftrohre schon bei Schweinsembryonen von zwei Zoll Lange, und ohne Zweifel kommen sie auch beim menschlichen Hotus vor. Ferner haben Purkinje und Balentin beim Fotus auch auf ber Oberstäche ber Gehirnventrikel Flimmerbewegung beobachtet. Remak aber sand Flimmerbewegung in ben Kanalen ber Bolffschen Körper bei Eidechsenembryonen.

Contractionen der willkirlichen Musteln beginnen in der Mitte des Fotuslebens, etwa in der 20. Boche. Es beginnen um diese Zeit die der Mutter wahrnehmbaren Bewegungen des Kindes, welche stoßweise zu unbestimmten Zeiten und in verschiedener Starte eintreten. Diese Bewegungen kommen auch bei Acephalen vor, wodurch bewiesen wird, daß es keine willkurlichen, durch psychische Thatigkeit hervorgerusene Bewegungen sind. Sie haben vielmehr ganz den Charafter der sogenannten Resterionsbewegungen. (Fr. Wilh. Theile.)

FOGALOSINO, heißt eine Sügelkette, welche an ber Porto Portuense ber Stadt Rom beginnend sich burch funf Miglien bis zum Flusse Magliano erstreckt, indem sie westlich die Bia Vitelliana und an der entgegengesetzen Seite die Bia Portuensis haben. (G. F. Schreiner.)

FOGARAS, 1) ein großer Diftrict im gande bet Ungarn, bes Groffurftenthums Siebenburgen, welcher nach bem von bem fiebenburgifchen Boiwoben Labislaus Apor ju feiner Sicherheit erbauten Schloffe feinen Ramen erhalten hat, zwifchen bem 45° 34' 30" unb 45° 58' 30" nordl. Br. und bem 42° 2' 30" und 43° 1' 40" offl. E. von Berro liegt, bei 35 Deilen umfaßt und von bem großichenter, repfer und lofchfircher Stuble im Rorben, ber Balachei im Guben, bem hermannftabter Stuhle im Beften, ber oberweißenburger Gefpanfchaft im Rorboften und bem fronfidbter Diftrict im Dften begrengt wirb. Die Dberflache bes Diftricts ift bergig, und gwar im Guben von fehr boben Gebirgsjugen befest, Die fammtlich 3weige ber Rarpathen find. Bewaffert wird bas Land burch ben Mit, Dit, Mluta, welcher ber Sauptflug bes Diffrictes ift, ihn vom Sachfenlanbe trennt und bem alle Balbbache bes Diftrictes juftromen. Die Luft ift frifch und bas Rlima der Gefundheit fehr jutraglich. Die Gefammtgabl feiner Bewohner belief fich im 3. 1842 auf etwa 63,300 Seelen; es fommen fomit 2010 Bewohner auf eine ofterreichifche Deile. Diefe Gefammtgabl ber Cinwohnerschaft ift in eine Municipalftabt und 64 Dorfer, mit 6100 Saufern, vertheilt. In ber Bewegung ber Bevollferung ergaben fich im 3. 1842 folgende Refultate: Es fanden 511 Trauungen statt und 1939 Geburten, und biese brachten 998 Anaben und 941 Madchen zur Welt. Es Karben in bemselben Jahre 1665 Individuen, und zwar 815 Manner und 850 Beiber. Unter den Sterbefallen waren acht gewaltsame, alle andern ergaben sich in Folge verschiedener Krankheiten. Es wurden demgemäß 274 mehr Menichen geboren, als ftarben. Der ber Contribution unterliegende Biehftand umfaßte im 3. 1842: 655 Pferbe, 15,061 Stud Hornvieh und 7048 Schafe und Biegen. Die Babl ber Schweine gibt Freiherr von Lichtenstern (aus bem 3. 1772 noch) auf 4138 Stud und der Bienenstode auf 358 an, von denen der bestimmte Bins entrichtet werben mußte. Das productive Rlachen: maß jener Grunbftude, welche ber Contribution unterlies gen, umfaßt an Adern 16,255 und Biefen 6487 nieber: osterreichische Joche; diese Grunde ernten im Durchschnitt jahrlich 70,931 niederofterreichische Megen Weizen und Rorn, und bei 82,753 niederofterreichische Deten Gerfte, hafer, hirfe und Mais; an Beu gewinnt ber District jahrlich ungefahr 64,874 niederofterreichische Centner. Der Gesammtwerth ber Bobenerzeugniffe belauft fich weit über 239,098 Fl. C. Die Einwohner find größtentheils Balacen, nachstem aber Magyaren und bei 2000 Sach: fen. Die Berge liefern Gold, Gilber, Blei und Galz. Der Gewerbfleiß ift auch auf die alltäglichen ftabtifchen Handwerke beschränkt, von denen der bedeutenoste Theil in bem gleichnamigen Sauptorte bes Diffricts ju finden ift; von größeren Bewerbsanstalten find eine Daviermuble und eine Glashutte auszuzeichnen. Der Sandel hat auch feinen Sauptfit im Fogaras felbft aufgefchlagen. Diffrict ift in firchlicher Sinficht in 44 tatholifche und 62 afatholifche Pfarrbegirte eingetheilt, ju beren Befor: gung 46 fatholifche und 80 afatholifche Beiftliche vorhanben find. Man gablt bier ein Rlofter mit neun Monchen. In politisch abministrativer und judicieller hinficht ift ber Begirt in funf Processus ober Begirte getheilt, namlich: ben betlener, monbraer, porumbacher, fombathfalver und weniger. 2) Fogaras, Fagaras, Fayreschmarkt, auch Holzdorf genannt (45° 48' 47" nordl. Br. und 42' 39' 14" offt. E.), ber Sauptort bes gleichnamigen Dis ftricte, ein theils ber fonigl. Rammer, theils mehren abes ligen Familien gehöriger Marktfleden (in alten lateinischen Urfunden auch Lignopolis und Fragetschmarkt genannt), am Altfluffe, über ben bier eine icone bolgerne, mit Biegeln gebedte, febenswerthe, 144 Rl. lange, bies: seits 9, in ber Ditte brei und jenseits 8 Rl. breite und in der Mitte durch die aufgestellte Marmorbufte des Baron Brudenthal geschmudte Brude in bas weißenburger Comitat fuhrt, und zwar an beffen rechtem Ufer, in einer fruchtbaren Ebene gelegen; mit 5100 Einwohnern, Die theils Balachen, theils Sachsen und Magyaren find; eis ner katholischen, einer griechisch sowol unirten, als nicht unirten Pfarre; einer evangelisch reformirten Seelforgestation; einer katholischen, einer Rirche ber unirten und ber nicht unirten Griechen; einem febr fconen Bethause ber Evangelischen belvetischer Confession; mehren Schus len; amei Platen; einem reformirten Gomnastum; bem Districtsbause und einem alten Schlosse, bas funf Ronbele, vier enge Baftionen und einen breiten, jett aber ausgetrodneten, Baffergraben zeigt. Es mar ber Liebe lingsaufenthalt Apaffi's, ber hier auch im 3. 1690 ..... 15. April ftarb. Die früher ermahnte gebeilte bolgerne Brude, ju ber beiberfeits lange Damme fichten, wurde im 3. 1783 erbaut und toftete 22,550 fl. Bon biefem Orte führt ein Bischof ber unirten Griechen ben Ramen. ber aber in Balafgfalva feinen Git hat. Die Bewohner nahren sich theils vom Feldbau und theils von Handwers ten und vom Sandel. 3m Schloffe befindet fich ein Militair : Schloßcommandant mit einer fleinen Garnison. Es foll zu Anfange des 14. Jahrh. (um 1310) von bem Boiwoben Labislaus Apor zu feiner Sicherheit erbaut worden fein. Die beiben fiebenburger Boimoben Stephon Mailath und Emmerich Balassa fluchteten sich im 3. 1540 in biese Burg, die sie, von den Bapolyanischen, aus 5000 Ungarn und vielen Szellern und Sachsen bestebenben Truppen, die unter ben Befehlen des Balentin Torof und Undras Bathory fochten, belagert, mit 300 Mann barts nadig vertheidigten, noch im namlichen Sabre ben Balen= tin Borof nothigten, Die Belagerung aufzuheben, und tras ten aus der Burg beraus, um Siebenburgen in Die au-Berfte Bermirrung zu verfeten. hier murbe auch im barauf folgenden Sabre Mailath von Uchmet Sanbichat von Nicopol, den Gultan Guleyman burch die Moldan au Mailath's Buchtigung nach Siebenburgen geschickt batte, wiederholt und immer vergebens belagert, bis er endlich burch Lift zu einer Unterredung aus dem Schlosse in bas Lager ber Turken gelockt, bort gefangen genommen, nach Constantinopel geführt und in die sieben Thurme eingesperrt wurde. Das Schloß aber ging am 22. Juli 1541 an die Turken über, Die es fur die Konigin Ifa-bella in Besity nahmen. Bon da an theilte diese Burg bie wechselnben Schickfale bes Lanbes und tam aus einer Sand in bie andere. (G. F. Schreiner.)

FOGARAS, Fugrasch, walachisch Fagara schu. Martifleden und Schloß im Großfürstenthume Siebens burgen, fogarafcher Diftrict, fombotfalver Begirt. Dies fer Martifleden liegt am Altfluffe, feche Reilen von Hermannstadt und ebenso weit von Kronftadt entfernt, und wird von Ungarn, Szeflern, Sachsen und Balachen bewohnt, welche theils Abelige, theils Freiburger, theils Unterthanen ber fonigl. Rammer find. Sie nahren fich größtentheils von Sandwerfen und bem gelbbau. Die Ratholifen, Reformirten und Lutheraner, unirten und bisunirten Griechen haben bier Rirchen, von welchen bie reformirte ihrer Schonheit, die unirt griechische aber best wegen merkwurdig ift, weil ber Bifchof biefes Ritus von berfelben ben Titel eines Bifchofs von Fogaras führt, ob er gleich in Blaffendorf refibirt. Die franzistaner Stephaniten haben bier ebenfalls ein Rlofter; bier ift auch ber Sit bes Obercapitains, welche Burbe zwischen einem Ungar und einem Sachsen wechselt, und bes Diftricts officialats.

Das Schloß, welches an bem subfilichen Enbe bes Markfledens gegen Kronstadt zu liegt, wurde mahrscheinlich zu Ansange bes 14. Jahrh. erbaut und vom Fürsten Gabriel Bethlen mit ben jehigen Bertheibigungswerken, welche

b vier kleimen Bastionen und einem breiten Wassergua-1 bestehen, im I. 1613 umgeben. Es wird fortwah-10 in gutem Stande erhalten und hat einen haupt-12 um zum Commundanten. (v. Benigni.)

FOGARASCHER DISTRICT, Districtus fogasiensis, Fagaras Videke, ungarischer Diffrict, im roffurftemthume Siebenburgen; fein Alacheninhalt beint 21% Deilen. Diefer von allen Seiten, außer gen Morgen, von fachfischen Stublen und Diftricten michloffene Lanbftrich geborte mabricheinlich in frubern eiten mit gum Lande ber Sachsen, und es ift ju vermthen, daß er bie im Andreanischen Privilegium vom . 1224 genannte Sylva Blacoram fei. Babricheinlich erließen ibn bie Sachsen, als fie, burch ben Ginfall ber iataren unter Bela IV. gewaltig verringert, taum ftart enug an Mannzahl maren, bie Stabte und Rieden ihrer Stuble und Diftricte wieder neu zu bevolkern und bas perodete Land neu zu bebauen. Bis zur Regierung Datbias' I. befagen diefen Diftrict die Aursten (Boiwoben) ber Balachei, die sich barum auch Duces novae Plantationis terrae Fagrus, Duces de Fogaras nonnten; Ronig Matthias erklarte im 3. 1467 ben Diftrict für eine Fiscalitat, verlieh ihn aber im 3. 1472 ber fachfi: schen Ration, welche Schenkung sein Nachfolger Bladislav im 3. 1503 bestätigte; aber bie Statutioneurtunde über diese Schenkung ist nicht mehr vorhanden. Johann Zapolya verlieh ben District, wahrscheinlich um die sachsis iche Nation für ihre Anhanglichkeit an Raifer Ferdinand I. ju bestrafen, dem Johann Bornemifza von Bergence, und als biefer ohne Erben ftarb, im 3. 1532 bem Thomas Rabasbi, der ihn seiner Schwester Anna, der Gemahlin des in der Landesgeschichte übel berüchtigten Stephan Mais lath, abtzat. Bon ihr kaufte ihn Kaspar Befes und erbielt im 3. 1573 von Maximilian II. die Bestätigung des Bestiges; aber schon im 3. 1575 verlor er ben Besit duch hochverrath wieder, und die fürstliche Kammer trat an feine Stelle. Stephan Bathori schenfte ben Diftrict bem Balthefar Bathori, ber sich beswegen Comes et Heres terrae Fogares perpetuus fchrieb; aber gurft Siegmund Bathori, beffen Launen bem Lanbe fo viele Unfalle jugezogen, ließ ben ungludlichen Balthafar eines angeblichen Dochverraths wegen ermorben, jog seine Guter ein und überließ Fogaras feiner Gemablin, Maria Christina, Ergherzogin von Ofterreich, ale Pfant fur bie hr zugesicherte Morgengabe. Als biefe ungluckliche Fürfin Siebenburgen verließ, erhielt Stephan Gfate ben Dis mit. In der Folge fiel er wieder an die fürstliche Kams mer, und Gabriel Bethlen verpfandete ibn, mit Buftime ming ber Stande, seiner Gemahlin Katharina von Brandenburg flatt einer Morgengabe für 100,000 rheinische Gulben, welche einen Theil beffelben anbern Befigern für bie Summe von 27,000 Fl. überließ. Georg Ratogi IL taufte ihr in ber Folge ihren Antheil fur 73,000 Fl. ab und inscribirte benfelben seiner Gemahlin Susanna Lotanbfi für 80,000 Fl. Auf die namliche Art und für die striche Summe erhielten benfelben in ber Folge bie Bemahlimen der beiden Fürsten Apassi, und als der jungere hafft Siebenburgen und alle feine Guter an Ofterreich

abtrat, fiel auch ber fogarafcher Diftrict ber fürftlichen Rammer anheim. Die Kaiferin Maria Aberesia überließ ihn dem flebenburgischen Softanzter Grafen Gabriel Bethlen für 100,000 fl. auf Lebenszeit; dieser trat ihn leboch jum Behufe ber Errichtung ber siebenburgischen Militain grenge wieber ab. Gin Theil des Diftrictes murbe nun im 3. 1764 militarifirt, ein Theil ben bisherigen Befigern beibelaffen und der Uberreft der fachfifden Ration für 200,000 gl. auf 99 Jahre inscribirt. Die Ration trat von ihrem Antheile ihrem bochverdienten Mitburger, dem siebenburgischen Landesgouverneur Freiherrn von Brus kenthal, die Herrschaft Szombotfalva ab. Die Einwohner biefes Diftrictes, größtentheils Balachen mit wenigen Ungarn und Sachsen vermischt, burften fich ungefahr auf 35,000 Seelen belaufen, und nahren fich vom Aderbau, bauptfachlich aber von ber Biebaucht. Der Boben ift boch und gebirgig; an der Grenze der Balachei trifft man mehre ber bochften Bergfpigen Siebenburgens; bas Rlima ist kalt, aber gesund. Der Weinstock gedeiht in dem Dis ftricte gar nicht, ber Beigen nicht vorzüglich; reichlicher ift ber Ertrag an Roggen, Gerfte, Safer, Flachs und Banf. Bilbpret und Fifche find ebenfalls nicht felten. Die Baldungen find fehr bedeutend und von großem Um= fange. Bergl. noch ben vorhergebenben Artifel.

(v. Benignei.)
FOGDÖ, eine ansehnliche Insel im Malar, zur schwedischen Provinz Sobermanland gehörig, mit brei Kirchspielen: Halgard, Fogdo und Bansd, nordwestlich von der Stadt Strengnas. (v. Schubert.)

FOGDONIUS (Josephus Matthias), geboren um 1562 im fobermanlandischen Kirchspiele Fogdo, einziger Sohn eines Geiftlichen, ward als Schuler zu Strengnas bem von Bergog Rarl gur Bifitation ber Schule gefands ten Petrus Jona, bamaligem Paftor in Ryloping, fo vortheilhaft bekannt, baß er ihn mit seinem eigenen Sohne ftubiren ließ; späterhin reiften beibe Tünglinge ins Ausland. Fogdonius erwarb fich fo vielen Beifall, daß bie philosophische Facultat zu Frankfurt an der Ober ibm ben Magistergrad anbot, ben er aber aus Bescheibenbeit ablehnte. Rach feiner Beimtebr ward er an ber Rathes bralfchule ju Strengnas zuerst als Lector ber griechischen Sprache, dann als Rector angestellt. Als Herzog Karl ibn im Staatsbienfte zu verwenden beabsichtigte, ließ er fich, nach bem Buniche feines Pflegevaters, Petrus Jona, ber inzwischen Bischof zu Strengnas geworden war, orsbiniren. Im 3. 1603 berief ihn ber Konig nach Tynelfo, um vor ihm zu predigen; die Predigt gefiel dem Konige fo fehr, daß er noch am selbigen Tage ibn jum Paftor in Strengnas ernannte, wo er fpater bie Dompropftei antrat und solche 54 Jahre lang verwaltete, während welder Beit er ju breien Malen bie Bifchofsmahl ablehnte. Er ftarb 1656, 94 Jahre alt. (v. Schubert.)

FOGELN, eine gefährliche Klippe im Meere an ber Roebfuste ber schwedischen Proving Upland; etwas weiter nordostwarts, tiefer ins Meer binein, liegt die nicht minder gefahrvolle Klippe Biornen (ber Bar); beibe vor bem Kirchspiele Salnas, etwa vier Meilen nordwarts von der Stadt Dregrund. Bidenen ist vier Meilen lang; an ber

nordöftlichen Seite letterer Alippe ward 1768 ein Sees zeichen errichtet, um die Seefahrt nach Gefle und andes ven Nordhafen mehr zu sichern. (v. Schubert.)

FOGELVIK, ein alter Gbelhof im Kirchfpiele Tryferum in der Provinz Smaland, kan Calmar, auf einer Insel im Meere, die mittels zweier langen Brüden mit dem sessen, schon im 14. Jahrh. erwähnt; jest im Besitze der grässichen Familie Posse. Dier sindet sich eine Bibliothek von 3000 Banden, neuere Werke. Bu Fogelvit gehoren eine Ziegelei und eine 1819 gestistete Armenschule. Auch ward eine Kasesbarit angelegt. Fogelvit hat das Patronatsrecht über das Kirchspiel; früher war hier ein haus prediger angestellt. (v. Schubert.)

FOGGIA (41° 27' 47" nórbl. 😂r., 13° 12' 24" bftl. E.), eine ummauerte, gut und regelmäßig gebaute Stadt, Sauptstadt ber neapolitanischen Proving Capitas nata, faft in ber Mitte jener ausgebehnten Rlache, welche La Puglia piana genannt wird, zwischen ben Fluffen Gervaro und Gelone gelegen, 253 Fuß über bem Spiegel bes Meeres erhaben (ein Dag, bas vom Telegraphen= thurme genommen ift), mit 21,000 Einwohnern, mehren geraumigen Gaffen und weiten Plagen; einigen ftattlichen Gebauben, unter benen fich bas fcone Bollhaus auszeichnet; vier Thoren und ebenfo vielen Pfarreien; einem Tri= bunale und einem Sandelsgerichte; großen Getreidemaga= ginen; vier von bier nach Reapel, Manfredonia, Brinbifi und Pescara führenden Straffen; einer sehr besuchten Reffe, die vom 8. bis 20. Mai bauert; ebenfalls febr besuchten Bochenmarkten und einem nicht unbedeutenden Handel mit Kapern, Bieh, Korn, Wolle, Wein und andern Producten. Die Kapern wachsen in der umliegenden Be: gend febr gut, werden bier eingelegt und von bier aus in den Handel gebracht. In der Rähe diefer Stadt sieht man noch Uberrefte einer alten Stadt, welche Diomedes gegrundet baben foll; fie bieg Arni. Die Schidfale ber Stadt waren in früheren Zeiten oft sehr traurig. Karl von Anjou, der spater (1284) hier feinen Geift aufgab, zerftorte Foggia, nachdem er hier im 3. 1266 Konig Manfred besiegt hatte, ob ihrer Anhanglichkeit an Konras bin von Hohenstaufen. Rach einiger Zeit wurde fie zwar wieber aufgebaut, aber burch bas große Erbbeben im 3. 1731 wieber sehr hart mitgenommen. Die Umgegend ift reich an Getreibe. Foggia war vorbem ein Bischofsfitz, ist es aber jeht nicht mehr, auch kein eigenes Bisthum.

(G. F. Schreiner.)
FOGLEFONDEN, eine ber höchsten Alpen Rorwesgens, auf ber Bestseite bes Sorsion, Pfarrei Kindservig, Boigtei Sondhordlehn, Amts Sub-Bergenhuus. Sie erstreckt sich auf funf Meilen nordwarts an den Bamlessiond und ist stets mit Schnee oder blauem Eis bedeckt. Ein Ing rinnt heraus. Oben im Gletscher sind große Höhlen oder Spalten, in welchen sich eine Menge kleiner Bögel aufhalten. (v. Sokudort.)

FOGLIANI, maltes lombarbifches Geschlecht, aus weichem bie Boltsfage ben erften Burger von Reggio bers fammen laft. Jebenfalls ift bie Familie feit bem frabe-fben Mittelalber bafelbft anfaffig und in ber nachsten Ums

gebung reich begütert gewesten, gleichwie sie auf Die Co fale ber Baterstadt violfältig einen entscheibenberr Einst geubt hat. Belfen von Saufe aus und in ihren erblich Reigungen burch bie Bufalligfeit bestärft, bag bes Sten mes Oberhaupt, Bonifacius Fogliano, mit einer Come fter bes Papftes Innocentius IV., mit einer Fiesco, verheirathet, führten die Fogliani, denen die Roberti, Expifini und Bonifacii bundesverwandt maren, fortradbrest Jehde mit den Shibellinen, ihren Mitburgern, bis fie in bem am 3. Juli 1246 neuerdings entbrannten Sampfe burch die Intervention des Konigs Englus genothigt wer ben, fammt allen itbeigen Belfen und ben verbannten Parmefanern die Stadt zu raumen. Bir wiffers micht, ob von biefer gewaltfamen Emigration ber Bifchof, Bitbelm Fogliano, welcher 1248 bas Caftell Albina exbante, verschont geblieben ift. Des Bonifacius Gohn, Thomas Jogliano, ber als papftlicher Nepote an bes Dheims Soft Marfchaltenbienft verrichtete, erhielt von bem Gegentaifer Bithelm von Solland am 2. Det. 1249 eine Berleibung über alle des heitigen Reichs Gerechtsame und Besthung "in civitate, districtu et episcopatu Cerviensi, « in Bertinoro et territorio et districtu suo, " und zebr Jahre später, den 18. Aug. 1259, überläßt berselbe Bomas, ale Graf ber Romagna, verschiebene ber ibm untergebenen Städte an den Bischof von Sarfina. Die Revolution vom 6. Febr. 1265, burch welche bas feithet ghibellinische Reggio fur Die Belfen gewonnen wurde, ablte unter ihren thatigsten Beforderern die Robertini und Kogliani, welche die Schlofpforte erbrachen und durch fie bie Modenefer und Florentiner einführten, worauf ein Gefecht auf bem Martte ber Berrschaft ber Familie Geffo und ber Ghibellinen ein Ende machte. 2m 10. April 1287 wurde abermals die sogenannte untere Partei, Fogliani und Canossa, burch bie obere Partei gewaltsam aus ber Stadt vertrieben; aber bas Bolt erhob fich in Masse gegen die stegende Partei, ben 7. Aug. 1289, baff bie Parmefaner Gelegenheit fanben, fich von ber in ihren Ansichten und Bunfchen getheilten Burgerschaft bie Berrschaft in Reggio auftragen zu laffen. Sich beren welter ju verfichern, arbeiteten die Machthaber ju Parma an ber Berfohnung der rivalifirenden Parteien, die aber taum burch bie allgemeine Pacification vom 1. Det. 1290 erreicht war, als ber gegenseitige Bas ber Dbern und ber Untern neuerdings jum Ausbruche tam. Diese, nach scharfem Gefechte aus der Stadt vertrieben, setzen fich im Caftellarano und Rubiera fest, und von bort aus verfolgten die Zogliani die geheimnißvollen Unterhandlungen, burch beren Einwirkung hauptsachlich ber Markgraf Dbigo von Efte am 15. Jan. 1290 auf brei Jahre mit ber herrschaft von Reggio belleibet und balb darauf für alle Beit jum herrn der Stadt ausgerufen wurde. Rieblaus fiegliano und der Marchefe Obizzo waren Schwager, weit biofer bes Berrn von Berona, bes Albert bella Seula, Zochter Conftantia, und Nicolaus ihre Schwefter, Saffer rina bella Gcala, zur Frau hatten. Des Ereignisses nachte Folge ift bemnach die Refleuvation der Zogliani gewoder. Matthaus Fogliano fand als Pobesta zu Florenz, me Wishelm Foglians, nachbem er Gelegenheit gestinden, fic

e Roggio der höcksten Gewalt zu bemächtigen, überließ 1331 feine Berrichaft en Ronig Johann von Bohmen, fich begningend, fortan deffen Statthalter zu heißen. Wie Linig Johann dahin gebracht, die Trammer seiner lombandichen Eroberungen an ben Deiftbietenben veraußern an muffen, fand fich fur Reggio ein Raufer in ber Der: on des Guido Riccio Zogliano, der doch nach wenigen Sabren, ben 3. Juli 1335, seine herrschaft an bie Gonsega verfaufte. Gilbert Fogliane, ein Conbottlere von Buf, nahm in bes Markgrofen Dbiggo von Efte Namen Beffe von der Stadt Parma, welche diefem fur Die Gumme von 70.000 Goldgulden erfauft worden mar, 1344. hingegen wurde Rarl Fogliane, ein Bruber Bertram's und Jacob's, und als folder bas Saupt ber gamilie, in feines Schwiegersohns, bes Ottobuon Terzo, bes Tyrannen von Parma, Fall verwidelt. Ottobuon war nicht sobald ermorbet, ben 27. Mai 1409, und der Markgraf Ricclaus von Este wendete seine Wassen gegen den Schwies gervater, bem er bie Caftelle Arceto, Cafalgranbe, Dis natteno und Salvaterra entrif, ihn überhaupt bergeftalt in die Enge trieb, daß Karl dahin gebracht wurde, in eis nem truglichen Bertrage auch noch fein Castell Baleftra audzuliefern, überhaupt gang und gar ber Gnabe bes Sies gers fich zu überlaffen. Der Markgraf erwies fich aber bechft ungroßmuthig; 18 von des Togliano Caftellen bebielt er für sich, die andern verlieh er an verschiedene abelige Familien zu Ferrara, Reggio und Vicenza. Karl, obgleich mit Isolta, ber (natürlichen) Tochter von Bars nebo Bisconti, dem herrn von Mailand, verheirathet, fent au der Unbedeutendheit eines gewöhnlichen Sbelmanns berab, und barin find seine Rachkommen verblieben, zu welchen wir namentlich rechnen einen Raspar Fogliano auf Biano, welcher bes herzogs von Ferrara Abgefands ter bei den Hofen von Turin und Paris, zu Konig Rarl's IX, Beiten fein Leben in Frankreich beschloß. Gine Rebeplinie der Zogliani erkennt als ihren unmittelbaren Stammbater ben Erbauer (1252) ber Burg Querzola, Swide II. Bon beffen Rachtommen werden Simon und Sourad als die vertrautesten Freunde, als zuverlässige Baffenbrieder bes großen Gforga, bes nachmaligen Berpoet von Mailand, genannt, und Konrad verdankt ber gewichtigen Freundschaft bie Erwerbung vieler Caftelle in bem Digcentinischen und ben Marchesentitel. Die Mardelen Camillo und Pallavicino Fogliani, beide Mund: forten des Raifers Rudolf II., befagen ju Anfange bes 17. Jahrh. Pellegrino, Balbimozo, Caftelnuovo und Bis servolo, bedeutende, vollreiche und wohlbabende Ortschaf: ten in bem Piacentinischen. Der Freundschaft bes Gforga s Ronrad Foglians glauben wir aber noch eine fernere Erhobung ber Samilie, ihre Einführung in die Berricaft Someo, beimeffen ju tonnen. Johann Fogliano, ber gurft von Ferme, hatte feinem Schwefterfohne Dliverotto uns gemeine Bartlichkeit erwiesen, ben fruh Bermaiften auferpagen, ihm die Bahn geoffnet, die ihn allmalig zu pers finischer Bedeutung, zu dem Rufe eines versuchten Kries and Anflichrers erhob, und Dliverotto war von ben naten bes Bitellogjo Bitello ber gepriefenfte und gefürche tealte gewooden, als der Krieg um Camerino, 1502, ibn

neuerbings bem Site ber Berrichaft feines Boblibaters zuführte. Er wünschte bem gütigen Dheim seine Aufwartung gu machen, wurde mit einer Schar von 100 Reifigen in die Stadt Fermo aufgenommen, und benutte bas ihm zu Ehren angestellte Bantet, um ber Berrichaft ber Fogliani mit dem Leben seines Wohlthaters und aller Theilnehmer bes Bankets ein Enbe zu machen und fich ber bochften Gewalt in bem vermaiften Staate au bemathtigen. Der Linie in Querzola — es ist diese Burg von ihrem Entstehen bis auf die neueste Beit ein papfiliches Leben geblieben — geborte namentlich Sannibal Rogliano an, ber, Erzbiakon an ber Rirche von Reggio, Scalco bes Papftes Julius III. und schließlich Governatore ber Bersogin von Urbino, 1581 fein Leben befchloß, außer feis nem Bruder Julian Kogliano bem Grafen von Querzola, mehre Bruderefohne hinterlaffend. — Der Marchese Don Juan Rogliano de Aragon, von Geburt ein Placentiner und mit einer Dame aus Piacenza verheirathet, nachbem er bem Sofe von Reapel vielfaltig als Gesandter und bemnachst als Staatsfecretair fur bie auswartigen Angelegenheiten gebient, wurde im April 1755 jum Bicetonig von Sicilien ernannt. Bei feinem Einzuge zu Palermo, ben 23. Juni 1755, empfing er von Geiten ber Stadt bas übliche Gefchent von 3000 Scubi. 3m September 1761 wurde er fur weitere brei Jahre in feiner hoben Burbe bestätigt und am 15. Kebr. 1764 von Konig Rarl III. von Spanien mit ber Granbenwurde beehrt. Bu biesen Prosperitaten gesellten sich aber auch Bibermartigleiten. Des Bicetonige Langfamteit, Die von bem Sofe für die Austreibung ber Jesuiten empfangenen Befehle au vollftreden, 1767, hatte beinahe feine Abfegung veranlagt, gleichwie ber Aufruhr von 1773 fein Leben febr ernftlich bebrobte. Der Marchese, gesprächig, gutig, in Geschafs ten febr erfahren und brauchbar, fland in bem Rufe eis ner ungemeffenen Gelbgierbe, die er namentlich in einer burch die Gesetze verponten Betheiligung bei dem Getreis behandel ber Insel zu befriedigen suchte. Dergleichen Gefcafte trieb er burch Bermittelung bes Genuefers Saggini, ber, in Palermo anfaffig, burch bes Bicetonigs Borfoub in der theuern Beit von 1764 eine halbe Million als reinen Gewinnst eingestrichen hatte, und noch immer seinen Sandel mit Lebensmitteln fortsetze, dem Bolte sehr ju Unbant, welches bie anhaltende Theuerung ber ungemeffenen Ausfuhr gufchrieb. Eben lagen fegelfertig zwei Fahrzeuge, mit Kafe für Rechnung des Gazzini belaben, und bas Bolt hielt fie gewaltsam zurud, hierbei, wie es scheint, burch ben Prator, ben Furften von Cafforo, uns terftust. Diefer vermeinte ben Borfall bei bem Bicetonig ju entschuldigen, burch die Behauptung, bag Gaggini im Schleichhandel fich betreten laffen, wogegen ber Bicefonig barauf beftand, daß die burch ihn bem Saufmanne ertheilte Licenz ihre Birtung haben muffe. Ein lebbafter Bortwechsel ber beiben herren folug zu einer Roberung aus, und ber Arger mag beigetragen haben, bas Ubel, an welchem ber Prator feit Jahren litt, Steinfchmergen, aufgureigen, bag er fcmer ertrantte. Auf feinem Lager empfing er ben Beluch bes Bicetbnigs, ber bei biefer Ges legenheit feinen Dofwundargt als einen fehr geschielten Operateur anpries und anbot. Es misgludte aber bie in Rolge biefer Empfehlung vorgenommene Operation, und im Bolle berbreitete fich bas Gerucht, auf Befehl bes Bicetonigs habe ber Bunbargt ben Patienten verfehrt behandelt, ober gar vergiftet. Der Bosheit ber Menfchen entgegenguwirfen, fcarte bie Bevolferung fich ju Undachte: ubungen und feierlichen Bittgangen. Die Rirchen wurben ber Reibe nach befucht, Die Gnabenbilber bervorges bolt, um bie Referlichfeit ber Proceffionen ju fteigern, und Die Banbler gezwungen, bas vorrathige Bache unentgeltfich berzugeben. Es mahrte biefe andachtige Aufregung Tag und Racht ununterbrochen, fobag eine Proceffion bie andere ablofte, und eine jebe gablte 600-700 Ebeilneb= mer. Dem ungemeffenen Gifer Ginhalt ju thun, unterfagte ber Bicetonig bie Umgange, besonders in ben Dacht: ftunden; auch verlangte er, daß bie Menge auf Gebet, in ben Rirchen bargubringen, fich beschränke. Die Gesmither zu beruhigen, wendete nicht minder der Bruder bes franten Prators feinen Ginfluß an, und die Umgange unterblieben zwei Tage lang. Ein Gerucht von bes Da: tienten Berichlimmerung veranlagte frarfere Bufammenrot: tungen am 19. Sept., und ben folgenden Zag ftromte eine zablreiche Denschenmaffe bem Palafte Caffaro gu, um fich burch ben Mugenichein über ben Buftand bes Lieb: linge Belehrung ju verschaffen. Der Eingang ju bem Baufe, Die Treppen murben erfturmt, daß ber Bruber nicht weiter bas Ableben bes Prators ju verheimlichen vermogend mar. Sofort erfullten Bebflage und Buth: gefdrei alle Biertel ber Stabt, mabrend Die Ginen fich ber Perfon bes gehaften Bunbargtes bemachtigten und ibn nach bem Gefangniffe gerrien, ftromten bie Unbern bem Sammelplage in ber Strafe Caffaro gu. Der Saufen, ju 25,000 Dann angewachfen, offenbart bie Abficht, ben Bicefonig und alle feine fchlimmen Rathgeber zu er: wurgen. Buvorberft wird bes Gaggini Baus erfturmt, Miles, mas fich von Bewohnern barin vorgefunden, ermorbet, Feuer angelegt, benn von Plunbern ift nicht bie Rebe. Ja, ale fich ergeben, bag einige ber fchlimmen Befellen 300 Goldftude fich anzueignen vermeinten, murbe alsbald Standrecht und ein Tobesurtheil über fie verbangt. Die Diebe buften mit bem Ropfe, und bas bei ihnen vorgefallene Gold flog in ben Brand, ber allmalig bas gange Saus verzehrte. 216 an Menichen und Bebaude die Strafe vollzogen war, feste die Menge fich wie: berum in Bewegung, entschloffen, auch an bem Bicetonig ihre Rache zu nehmen. Aber es ftellt fich ihr ber Erze bischof entgegen, versuchend, burch Borte der Dilbe die Buthigen zu befänftigen, und seine menschenfreundlichen Bemuhungen wurden durch Don Procopio de Alagon und burch ben Fursten von Pietrapercia unterftugt. Der gemeinsamen Berwendung der brei Manner gelang es, eine Art Bertrag zu Stande zu bringen, um die Entfernung des Bicetonigs, die Straflosigfeit der Rebellen u. f. w. zu erzielen. Aber ben beabsichtigten Besuch in dem Regierungspalafte abzustatten, lagt bas Bolt sich nicht ausreben, und es ergaben fich in beffen Berlauf fritische Momente. Naments lich wurde die, obwol verstärkte, Bache in großem Ungestüm angegriffen und entwaffnet, und wie die siegenbe

Menge hierauf burch alle Gemacher fich ergog, erfoberte es auf bas Reue bie außerften Anffrengungen bes Ergbis ichofs und des Furffen von Pietrapercia, um nur bas Leben bes Bicefonigs gu retten. Mus Gnaben murbe ibm enblich erlaubt, ju Schiffe fich ju begeben; aber fauer und gefahrvoll fand er ben furgen Beg jum Dafen; bas ungebetene Gefolge rig ibm die Perude und bas Drbens geichen bes beiligen Januarius ab, und zwang ibn burch Rauftichlage, Behufe ber Uberfahrt nach Meffina eine Relute ju befteigen, fatt ber in Bereitschaft liegenben Fregatte. Bum Befdluffe murbe ber Bagen bes Bicefonige verbrannt und bie gesammte Bevolferung ber Gefangniffe in Freiheit gefest. Fogliano, nachdem er langere Beit in Meffina fich aufgehalten, bas babin berufene Parlament am 9. Juli 1774 geschloffen und ben Fortgang und bie Beftrafung ber Rebellion in Palermo beobachtet hatte, verließ Sicilien und langte am 23. Juli an Bord einer foniglichen Chebeque ju Reapel an. Er legte por bem Staatsrathe Rechenschaft über fein Berhalten ab, murbe feines Umtes als Bicetonig entlaffen und begab fich im August 1774 nach Spanien, wo Ronig Rarl III., fein erprobter Gonner, ihn bulbreich aufnahm. - Don Giulto Fogliano, "ein fehr bertihmter Ingenfeut, "woar ine itel 1740 in feinem 43. Lebensfahre an einer Bruftkantheit gestorben. (b. Brombergi)

FOGLIANO, ein Dorf im Diftricke ind himdet Proving von Reggio der eftensischen Staaten bes Bekgogs von Modena, zwischen den beiden Wildbachen (tonneisch) Beza und Rodano gelegen. Die Nache, in der Stiegt, ist fruchtbar an Bein, Setreide und Mauldernklammel Aus diesem Dorfe stammen die Fogliani zu Medzio, welche im 13. Jahrh. an der Spize der Ghibeltimen standen und mehr als ein Mal die volle Berescherzemalt in inner Stinden hatten; im 14. Jahrh. verlauften sie sein Stadt un die Sonzagas, die damals herren von Mantun waren. Bergl. noch den vorigen Artikel. (G. F. Schrecher.)

FOGUA, ein ansehnlicher Fluß, ber im Sebiege ber Apenninen, und zwar im Großbergogthume Dobcana, in der Einsattelung des Monte Romano und 
kueimburge entspringt, bald darauf in den Kirchenstaat 
übergeht, dort reißenden Laufes zwischen schroffen Fetsenwanden und über Abstürze lang dahinstließt und dis 
Montesiore auf einer Strecke von 30 Miglien die Delegation von Urbino bewässert, während er durch weitere 
zehn Miglien seinen Lauf bedeutend mäßigt, dis er endlich in der Nähe von Pesaro, welcher Stadt er für die 
kleineren Schiffe, die an seinen Ufern landen, zum Sasen 
bient, das adriatische Meer erreicht. (G. F. Sobreiner.)

FO-HI war, nach ben Berichten ber Chinesen, ber erste Kaiser, regirte 115 Jahre, und zwar von 3461 v. Chr. an. Ihm wird die ganze Statseinrichtung zugeschrieben. Er theilte das ganze Reich unter vier Mandarinen, über die er noch einen obersten Ausseher sette. Andere Mendarinen, die er Drachen nannte (der Drache ist das Sinnbild der höchsten Weisheit und Macht in China) standen unter jenen. Der fliegende Drache schrieb Buscher, ber lauschende versertigte den Kalender, der Sausdarache führte die Aussehrache führte die Aussehrache führte die Aussehrache sein Aussehrache, der Schutz-

his hatte får die Modrinisse das Molifs zu sorgen, 1. That a de hatte bie Aufficht über ben Acterbau, d der. Basser drache wer das Basser und Forstwesen. mbanps wird er als der Stifter der Chen und des inelichen Lebornd, als ber erfte Gefengeber, ber Grunber n Stade, Erfender der Mufit, der Schrift, der Aftronomie nd Amordiner ber Opfer genannt. Allem diesem zufolge thout er in Die Reihe jener Beroen bes Alterthums, Die ch hurch Baffregung der Auftur auszeichnen, und bei enen man nicht an eine einzelne Perfon, sonbern an ein Drie Berinftitut au benten bat. Wober biefes gefommen mb hiehen Ruftus verpflanzt babe, kann nicht zweiselhaft ein, wenn man bas, was Klaproth von einem Chinesis iben Schriftsteller anführt, erwägt. "Als er bas haupt jen Dienmel exhob und die bewundernswürdige Einrichtung der Beftirne betrachtete, bemubte er fich, ihren Lauf ju bestimmen, und so erfand er bie Aftronomie. Dierauf richtete er feine Blide auf die Erde, und fand, daß alles auf derfelben von funf Dingen herrubre. Er erkannte Die Metalle, Die Pflanzen, Die Gemaffer, das Feuer und das Holz. Er erfand Mittel, von allen biesen Dingen Gebrauch zu machen. - Endlich untersuchte er fich felbft und fand, daß er eine kleine Belt in fich enthalte. In seinen Augen hatte er die beiden himmelskörper, welche bei Tage und bei Racht leuchten. In feinem Fleische er: tannte er die Erbe, seine Babne und Anochen stellten ibm die Metalle vor, seine haare und Bart die Pflanzen und Beftreuche. Er fant Fluffe und Bewaffer in ben ver: schiedenen Theilen feines Korpere, und die Kraft, fich zu bewegen, fchien ihm bas Feuer ju fein." Diefer Paralklismus ift durchaus Indisch, und in der daraus hervor: gegangenen Philosophie finden sich weitere Spuren des Indischen. In dem ersten der King — so bezeichnet man die kanonischen Bucher, - in dem Deting, bem Buche ber Einheit, stellen sich als die Grundlage Dieser Philosophie die funf Beltbestandtheile bar, die aber eis gentlich doch nur Eins find, benn alles geht in alles über. Aus bem Basser wird und wächst holz; holz egeugt bas geuer, welches felbst nichts andres ift als Doly in der beftigften Bewegung; Feuer bringt Erbe beroor (in der Afche); Erbe bie Metalle; Detalle Baffer (durch Schmelzung namlich in das Fluffige). Dies nennt man die funf Umwandlungen. aber alles diefes entstanden ist, so wird es rudwarts wieder aufgelofet. Die Erde vernichtet das Baffer; Baffer das Feuer; Feuer bas Metall; Metall bas Solz; Solz Die Erbe. Da nun alle Elemente in einander übergeben, lo ift jedes auch mit jedem verwandt und jedem einwohe nend. — Alle diese Umwandlungen mussen nun aber doch einen Anfang und Grund haben. Diefer wird Taikie, Grund, Pringip der Dinge, genannt, und im Deting beißt es: Laitie hat hervorgebracht die zwei Regeln, namlich das Sang und das In, d. i. Positives und Mes gatives, welche ber Keim aller Weltbildung find. Aus ihnen geht alles Berben hervor, welches fich zeigt als Wergang von bem einen jum andern; das eine hat mmer Theil an bem andern. Durch Dieses Berhaltniß mischen die vier Bilder, welche bezeichnen, wie viel I. Encott. b. B. u. R. Grite Gection. XLVI.

in jedem mehr Jang ober mehr In enthalten ift. Aus Diefen vier Bildern entstanden bie acht Rua, b. i. Loofe. Alles loset sich babei in eine bloße Berschiebenheit bes

Grabes und ber Bufammenfehung auf.

Merkwurdig ift die Art ber Darftellung bieses Spe fteme, über deren Urfprung man folgende Sage bat. Foshi ging eines Tages am Ufer bet Mengsho, als et aus diefem ein Drachenpferd fteigen fab, welches auf feis nem Ruden eine Menge fonderbarer Beichnungen batte, und balb barauf entflieg bem Fluffe Lo eine Schildfrote, bie ebenfalls unbefannte Ziguren auf ihrer Schale hatte. Rach diesen setzte er die vier Bilder in Linien zusammen, theils gangen, theils gebrochenen. Die gange bezeichnet bas Jang, bas Bolltommene, Mannliche, Thatige, bie gebrochene bas In, bas Unvolltommene, Beibliche, Leis bende. In Trigrammen, Berbreifachung folder Linien, fiellte er die acht Rua bar. Drei gange Parallellinien bezeichnen bas an fich Bolltommene, brei gebrochene bas an fich Unvollommene, und bas, was zwischen beiden Extremen liegt, die Ubergange von dem einen ju dem anbern. Man hat biefe acht Aua auch in einen Kreis, gemaß ben acht Beltgegenden und beren Beziehungen auf einander, gestellt, und badurch ein Borschreiten bes Bolls tommenen und ein Rudichreiten bes Unvolltommenen, im Ganzen aber einen Rreislauf, verfinnbildet. In Diefen Beichen suchte man die Ordnung ber Belt barguftellen, ftellte aber auch mit bem Physischen bas Ethische in Da= rallele. Jebes Element bat seinen eigenthumlichen ethis fchen Charafter: Feuer, weil es bei ben Opfern auflo-bert, ben ber Beiligkeit; Erbe ben ber Reblichkeit unb Treue; Detall ben ber ftrengen Gerechtigfeit; Baffer ben der Besonnenheit, als Spiegel gur Selbsterkenntnig. Mus ben acht erften Trigrammen bes go bi entftanben nachher durch Multiplikazion 64 Beragramme, ale eben fo viele Ginnbilber. Rein 3weifel, bag biefe Art ber Darftellung febr finnreich ift; es konnte aber nicht fehlen, baß folche rathfelhafte Beichensprache und eine noch binzukommende Zahlensymbolik, die an Kapila in Indien und die Pythagoreer erinnert, nicht auch ber Bahrfagerei Thur und Thor batte offnen follen. In biefer Beziehung nannte man diefe Zeichensymbolik Du.

FOHL (Johann Friedrich), geb. am 20. Januar 1770 zu Seibenberg in der Oberlaufit, wo sein Bater, ben er fruh verlor, das Tuchmacherhandwerk betrieb. Den Grund zu seiner wiffenschaftlichen Bildung verdantte er bem Epceum zu Lauban. In Leipzig verband er mit ber Theologie grundliche Sprachstudien. 3m 3. 1793 ward er Rector zu Commatich. Aus diefen Berhaltniffen ichieb er 1803, um bas ihm angetragene Diakonat an ber beis ligen Geistlirche in Torgau zu übernehmen. 3m 3. 1811 hielt er in jener Kirche, die eines beabsichtigten Festungs= baues megen niedergeriffen mard, feine Abschiedspredigt, bie auch in bem genannten Jahre gebruckt warb 1) und brei Auflagen erlebt haben soll 2). Er fant 1812 eine

<sup>1)</sup> Torgau 1811. Bergt. Gottinger gelehrte Anzeigen. 1812. 8. St. 1813, 2. St. 2) Rach Meufel, im ael. Tentichland. 17, **28**b. **E**. 602,

Anstellung als Paftor in Rotha bei Kemberg. Dort ftarb er am 2. Sept. 1814. Als Schriftsteller machte er sich, außer einigen Predigten, durch Auffahe antiquarischen Inbalts bekannt. Dahin gehort die Abhandlung: "Über die Rorngruben ber Alten; etwas für Schriftausleger und Okonomen ), und seine "Mittheilung über einige entzbecte Horazische Oben"). Bu der unten angesuhrten Zeltschrift bat er auch einzelne Gedichte geliefert ).

(Heinrich Döring.)

FOHLEN (etymologisch), lautet gothisch Fula 1, altnordisch Foli 2), danisch Fole, schwedisch Fale (Fälunge, steines Fohlen), althochteutsch Folo 3), Fuli 3) und Fulin 3), altshüringisch Fol 6), so auch mittelbochteutsch Fol 7), altstürisch Folla, angelsächsisch Fola 3), englisch Foal, bollandisch Veulen, griechisch πάλος, πωλίον, lateinisch pullus, jedoch hier in weiterer Bedeutung für Sunges überhaupt, daßer mit den Jusächen nicht nur pullus equnius, pullus asininus, sondern auch pullus columbinus, pullus gallinaeeus, pullus aquilae, im Griechischen zwar πάλος auch für Mädchen, aber

nur metaphorisch bei Dichtern, barbarisch lateinisch poledrus "), in der Bebeutung von unserm Fohlen blvs, cambrosbritisch und armoricosbritisch Ebol, Ebewl. Da ungewiß ist, ob die Griechen und Römer das Bort von den Germanen ") oder den Kelten entlehnt haben, oder diese von jenen, wenn nämlich eine Entlehnung stattgehabt hat, und das Bort nicht vielmehr der gemeinsamen Ursprache der genannten Böster angehört, so hat man verschiedene Ableitungen versucht. So leitet Joh. Gevig Etcardus ") Fohlen von solgen 12), sequi, ab, sodaß es eigentlich puledrum sequentem, wie es in der Lex Salica vorsommt, ausdrücke. Joh. Georg Wachter und die, welche seine Ableitung annehmen "), seiten Fohlen von fallen, nasei, ber, und so werde dasseiche auch das cambrosbrittsche ebol (Fohlen) ausdrücken, wenn es von eppsilos, zeugen, abgeleitet werde "). (Ferdinand Wachter.)

FOHMANN (Vincenz), Anatom, geb. im 3. 1793. Rachdem er mehre Jahre die Stelle eines Profectors in Beidelberg versehen hatte, erhielt er einen Ruf nach Lutstich als Professor der Anatomie und Physiologie. Dort flarb er, 44 Jahre alt, am 25. Sept. 1837. Fohmann's

3) In ben bresbener gel. Anzeigen, 1802 Rr. 12. 4) a. a. D. 1803, S. 147 fg. 5) Bergt. 3. D. Schulze's Supples mentband zu Otto's Lexiton ber oberlausielichen Schristfteller. (Gbrife 1821.) S. 96 fg. Meusel's Gel. Teutschland. 17. Bb. S. 602 fg.

1) 3ft mannichen Gefchiechte; Ufflas, Marcus 11, 2: bigitata fulan gabundanana; ana thammei nauh ainshuu manne ni sat (econorie noitor dedentiror, by or oddels arboanur zezáðrze); 4: ligetun fulan gabundana (εἰρον τὸν πῶλον δεδε-μένον); 7: brahtedan thana fulan (ἔγαγον τὸν πῶλον). Lu-cas 19, 30: bigitats fulan asilans gabundana (εἰρήσετε πῶλον delleunvor). (Bergt. v. 33 und 35.) Bei bem Bufage v. 30 asilans hat ber überfeger Johannes 12. 14: Event de o Thoone dragrov, bigat than lesus asilu, invenit autem Jesus asinum, und v. 15: xadqueros in noclor orov, sitands and fulan asilans, sedens in pullo asinae, beruchfichtigt. 2) Ift auch manne tichen Geschrechte. 3) Glossae Florentinae: Poledrus, id est juvenia equus, foto. Das Melanbslieb 3, 2732 (bei Schiller, Thes. T. II. p. 35): Mit grime hiw er then volen, er vorterote sinen acoleu; mit Grimme bieb er ben Boblen, und feberte feinen Cholaren, b. b. bas Pferb, bas er breffirt hatte; bier wird goblen von einem fchon erwachsenen und gerittenen Pferbe gebraucht. Schillerus, Gloss, Teut, p. 309 bemerft: In Suecia nomen fohlen adhue usurpatur de pullis equorum adultioribus. 4) Die Glossau Florentinae an einer anbern Stelle : Pultrinus , felt. 5) Unb awar in biefer form fachtichen Gefchiechte; Defrid Buch IV. dap. 4. 8. 16 - 22 (bei Schilter S. 240):

Thar wirdit fon in funtan
Ein Esilin gibuntan,
Thia intbintet ir thar
Joh bringnt ouh thaz fulin sar,

m 3n ber Besprechungssormel ber merseburger handschrift:
Phot ende Wodan vooren zi holza
Du wart demo Balderes volon sin vuoz birenket.

Phul (Kol) ist die Form ber Mehrzabl, also hier schilich. 7) Winste 43 (bei Schiffer S. 32): ein vol von einer wilden stuct, und von sole, fol, bas Abjectiv valn, pultrinus; s. bie Rachweisungen bei Isemann, Mittelhochteutsches Worterbuch. S. 579.

8) Glossae Aelfriei: Poledrus, fola; Marcus 11, 2: emetach assan folan (Eselssoblen) gettigede; 4: gemetten thene ina; 7: laeddon hiz thone folan; Lucas 32, 38: thasse solen; al. 30: assan folan (Eselssoblen), und Joh. 12, 15: uppan an tolan rittende.

9) Lex Salica, T. 49, L. 6 - 9: Si quis puledrum anniculum vel bimum furavarit etc., si vero sequentem poledrum furaverit etc., namlich ein Fohlen, bas der Rutter nich folgt. 3a bem Capitulare De Villis Karoli Magmi Cap. 13 heist es: Ut jumenta nostra bene custodiant et poledros ad tempus segregent. Et si puitrellae multiplicatae fuerint, separatae hant et gregem per se exinde adunare faciant; f. auch Cap. 15, 50. 62, mo gefagt wird: de poledris et putrellis; poledrus iff nam: tich hengitfohlen (plattieutich Hingst-vale) und pulletra Mutterfohlen (plattfeuisch Moor-vale). Die Fohlemodrter hießen pole-drarii; f. bas genannte Capitulare Cap. 10 (ap. Georgisch p. 610); poletria (Fleta Lib, II. Cap. 87, §, 1) ift eine Fohlenbeerde ober Stuterei. Caesarius Heysterbac, Lib, VII, Cap. 39 jagt: Eeat Monasterio poledrus pulcherrimus, species - enim optimi dextrarii in eodem erat poledro. Befondere, wo von ben Bebnten bie Rebe ift, tommt poledrus baufig vor. Go g. B. beibt er im lateinischen Terte bes Cachfenspiegels Buch H. Art. 48 (Gartner'iche Ausgabe S. 276, 277); De poledro, id est, pullo equi et muli, unum nummum, son iklichme volue und mule pibl men einen phenning. In der Urfunde bes Erzbischofs Abelbero von Damburg vom 3. 1143: Sed et poledrum denario, et vitale dimidio redimant; in ber bes Erzbifchofs Dartwig vom 3. 1119: De animalibus autem, veluti polledris denafium, de vitulis ebelum etc. Fir polodrus ist bie dem pullus, aus welchem et gebils det ist, naber tommende Form pulletrus, wie 3 B. in der Lox Wisigothorum. Lib. VIII. Tit. IV. Log. 5 vortommt: Si quis quocunque pacto partum equae praegnantis excusserit, pulletrum anniculum, cujus fuerit, non reformet. Mit Poledrus vergl. das italienische poledro, puledro, poltro, gehlen, franzo: fifc poutrain au laie, Saugfohlen. Das franzofische poultre und italienische poltro bebeutet besonders ein Efelefohlen, baber poltron und poltrone, feiger, fauler Menfc. 10) Joh. Georg Bachter (Glessarium Germanicum col. 502) fagt: Vox barbara, qua utitur Aelfricus in Glosta, est diminutiv. ab Anglesaxonico fela, eodem modo factum, ut pullaster, pullitra, porcetra, apud La-tines. Germani hoc diminutivum imitantur in voce folier, qui equuleus antiquus (antiquis) fuit machina pullo equino vel asinino similis. 11) Leges Francorum Salicae p. 77. 12) @cmebifch bebeutet folja folgen, und von Fale ift gebilbet fola, fobien, fullen, ein Fohlen gebaren. 13) (Xiling), Berfuch eines bremifch : nieberfachfifchen Borterbuchs. 1. 3h. G. 336 unter Fale, ein gullen. 14) Joh. Georg Wachter, Glosserium Germanicum col. 502.

komische Arbeiten beziehen sich insgesammt aufs Lymph-Moftern ; er war ein Deifter in ber gludlichen In: bin beffelben. Er suchte auch fur bie Gaugethiere barbun, daß umtergeordnete Lymphgefaße mit fleinen Bes b communiciren. Durch feine Injectionen verführt, wies aber bem Lymphgefäßipsteme offenbar eine viel ju ife Ausbreitung ju, ba er nach ihnen nicht umbin ante, Alles für Lymphgefäße zu halten, was in ber natomie als Bellgewebe ober Binbegewebe bezeichnet wird. afer einer Abhandlung über bie Saugabern im Frucht: ichen und im Rabelftrange bes Menfchen (Diebemann i Ereviranus, Beitschrift u. f. w. 4. 20. S. 276), brieb er: Anatomifche Untersuchungen über bie Berbinung der Saugadern mit den Benen. (Beibelberg 1821.) das Saugaderspftem ber Birbelthiere. Erftes Best. Das Saugaderspftem der Fifche. Mit 18 Tafeln. (Beidelberg 827. Fol.) Mémoire sur les vaisseaux lymphatimes de la peau, des membranes muqueuses et séeuses, du tissu nerveux et musculaire. Accompagné de 10 Planches. (Boun 1840. 4.) Mémoire sur les communications des vaisseaux lymphatiques avec les Veines, et sur les vaisseaux absorbans du placenta et du cordon ombilical. Avec l'Pl. (Bonn (Fr. With. Theile.)

FOIGNBA, FUNI, ein kleiner, aber wohlbevolkers ter Regerstaat am linken Ufer des niedern Gambia, zwissen den Breichen Combo und Kaen, nicht weit von der eiglischen Riederlassung Port James. Die ersten Europater, die hierher kamen und Foignia allerdings blühender und machtiger fanden, als jeht, nannten es ein Kaisersthum. In Unsange des Jahrhunderss wurde Foignia vonzwei Fursten aus dem Stamme der Bagnonen beherrscht; Undere behaupten, die Bewohner gehörten zum Stamme der Felupen. Orte: Bintam oder Vintaim, amgeichnungen Gambiazussusglusse mit einer englischen Factoriei, und Kabaschir, ein Inselchen im Sambia mit Eissener.

fenerg. 1) Graficaft. Die Graficaft Foit, in ben altesten Beiten Furi, Furia, entstand, als Graf Roger von Carcaffonne im J. 1012 feinem Gobne Bernbard bas Schloß Foir mit vielen bazu gehörigen Landes mien hinterließ. Das Land von ben Phrenden bis eine Reile unterhalb Foir besaßen die alten Grafen, ohne It= mandem lehnspflichtig zu fein; was weiter in bas Nie: berland hinein lag, trugen sie von den Grafen zu Tou-louse zu Beben. Im ersten Drittel des 13. Jahrh. ers fannte Graf Raymund Roger König Peter von Aragonals Echnsherrn, der ihm das kandchen Donnezan als aras gonisches Leben bazu schenkte; aber Konig Jacob trat 1258 diefes Hoheitsrecht an Ludwig ben Beiligen wieder ab. Seit dieser Beit waren die Grafen von Foir Basals len von Frankreich. Rach ihrem Aussterben kamen ihre Guter an bas Saus Grailly, bann an bas Saus Albret und durch die Heirath der Johanna d'Albret mit Antonvon Bendome an das Saus Bourbon. Heinrich IV. beteinigte im Jahre 1607' bie Grafschaft Roir mit ben konbesthungen. (Das Genauere in dem hiftorischen Mittel.) Bor ber frangofischen Revolution gab es ein

befonderes Gouvernement von Foir. Es grengte im Guboffen an die Pyrenden und Rouffillon, gegen Guben an Spanien, gegen Beften an Gupenne und Gascogne, gegen Rorben und Dften an Langueboc. Es fant unter bem Parlament von Touloufe und gehorte gu ben Bandicaften, wo bie Canbftanbe jabrlich von bem Ronige berufen wurden und aus Rierus, Abel, Burgern und Bauern bestanden. Außer bem Generalgouverneur und bem Grand Genefchal ber Proving befand fich bier ein foniglicher Generallieutenant. Dan unterfcbied Dber : Foir mit bem Gouvernementefige Foir, einen gang gebirgigen Strich mit Eifen, Silber, Rupfer, Blei, Solz und Biehzucht — und bas etwas Getreide und Bein producirende Rieber . Foir mit bem Bifchofefibe Damiers und bas Bandchen Donnegan. Much bie Schutsgerechtigfeit über Unborra murbe von bier aus geubt. Best bilbet bie ganbichaft meiftentheils bas Departement ber Urriège. 2) Begirt im Departement ber Urriège, 36 / Deilen, 80,000 Gimvobner. Cantone: Foir, Ur, la Baffibe Geron, les Cabannes, Barelanet, Querigut, Tarascon, Bic Deffos. 3) Departements:, Bezirks = und Cantonshauptstadt, 19° 15' E., 43° 2 Dr., feche Meifen von ber fpanifchen Grenge, ant Fuße der Pyrenden, auf dem Unten Ufer der Arriège, über welche eine fteinerne Brude fuhrt. Die Stadt verbanft ihre Entflehung einer weltlichen und einer geiftlichen Stiftung, bem Felfenschloffe Foir mit ber Ubtei Gt. Bolufien. Das erftere lag auf bem Plateau eines ifor lirten Welfens, ber fo fleit ift, baß er an manchen Stel len fogar feine Bafte überragt. Gin runber und zwei vieredige Thurme von ungeheurer Große find die Uberbleib= fel bes alten Palaftes ber Grafen von Foir; jest find fie in Sefangniffe verwandelt, ober bienen einer fleinen Garnifon, welche bie Gefangenen bewacht, jum Aufenthalte. Die Abtei ju St. Bolufien murbe von bem Grafen von Carcassonne gegrundet und spater mit regulirten Chor-herren des heil. Augustin besetht. 3hr gehorte die fich nach und nach bilbenbe Ctabt Foir, bis nach langem Streite Abt Petrus 1168 fle bem Grafen übergab, mit ber Bebingung, fortan die Rechte ber Abtei ju vertheibis gene Die Sugenottenfturme gerftorten bie Ubtei; aber fie erftand wieder und bauerte bis jur Revolution. Der Abt hatte auf ben gandtagen nach bem Bifthofe von Panlere ben erften Rang. Die Stadt Foir liegt rund um ben oben geschilderten Relsen, deffen umgurtende Mauern, verbunden mit ben Thurmen, ben Unblick bochft malerifch machen. Die Schonheit ber lage wird noch baburch erhoht, duß das schone Thal, in welchem Ibir liegt, von machtigen, bas Schlof überragenden, gelfen eingefchloffen ist: zwei von ihnen dominiren bas Schloft. Im Innernift die Stadt schlecht, die Straffen find elend gepflaftert, trumm und fteil, und aus ichlechten Saufern gebildet. Unter ben Gebauden zeichnen fich nur die Sauptfirche und die Prafectur aus, welche an den Zelfen gebaut ift. Foir hat jest 5000 Ginwohner, zwei Kirchen, ein Banbelogericht, Mugen :, Sut :, Strumpffabriten, Sanbei mit Butter, Rafe und Bieb; in der Rabe feche Stablbammer und Rupferwerte. Die Geschichte von Fvir

ift besonders durch zwei Belagerungen ausgezeichnet. Zwir widerstand dem wilden Grafen von Montfort mit dem Kreuzheere; ia die Einwohner schlugen sein heer in die Flucht, ohne daß sie etwas Anderes als Steine gegen dasselbe brauchten. Ebenso tapfer widerstand Foir Konig Philipp III. dem Kuhnen, der es mit einem gewaltigen heere umlagerte. Um nicht mit Schmach abzuziehen, des schloß der Konig, den Felsen untergraden zu lassen und so zu stuffen und so zu stuffen und fo zu stuffen. Schon hing er an einer Seite über, als sich die Bertheidiger ergaben. (Daniel.)

FOIX, Fuxensis pagus, Lanbichaft bes alten Franfreich, bie ihren fruberen Befigern ben Grafentitel verlieb, und nordlich mit ber Diocefe von Rieur, oftlich mit ber Diocese von Mirepoir und ben ganbichaften Sault, Donnezan und Capfir, weftlich mit Comminges und Conferans grengte, indeffen gegen Guben bie Pprenden fur Franfreich und Spanien bie unwandelbare Marticheibe ausmachen. Die auf einem Felfen bei Foir liegende Burg mit einem weiten Bebiete verlieh Graf Raimund I. von Carcaffonne feinem jungern Cobne Roger. Diefer, ein Finderlofer Chemann, batte fich bem erften Kreugguge an: geschloffen und farb in beffen Berlauf um 1098. 3m Befige ber Grafichaft Foir folgte ibm ein Bruberefohn, Roger II., welcher um 1116 ftarb, aus zwei Chen, mit Stephanie, ber Erbin ber untern provençalifchen Marten, und mit Arfendis, mehre Rinber binterlaffend. Der Gobn ber erften Che, Roger III., Graf von Foir, verpflichtete fich am 31. Mary 1127 gegen Bernhard Atho, den Bis comte von Begiers, und beffen Sausfrau Cacilia, obne ibre beiberfeitige Ginwilligung von feinen in ben Graf. icaften Touloufe, Comminges, Conferans und Carcaf: fonne belegenen Besigungen nicht bas Dinbefte ju veraußern, ericheint anderwarts als Lehnsberr ber Burgen Mirepoir und Caverbun, und farb um 1143, aus feis ner Che mit Timena, ber jungern Tochter Raimund's III., bes Grafen von Barcelona, zwei Rinder hinterlaffend. Der Gobn, Roger Bernhard I., zugenannt ber Dide, ift vornehmlich burch milbe Stiftungen befannt; im 3. 1167 belehnte ihn Raimund V., Graf von Touloufe, mit Carcaffonne und Carcaffes, mit bem Landlein Rages, boch Caffelviel ausgenommen, mit bem Fleden Alby, mit ben Schloffern Pevelha und Abgen, mit ber Berrichaft Ulmes, mit ber Graffchaft Foir. Er ftarb vor 1188, au-Ber zwei Tochtern ben Gobn Raimund Roger binterlaf: fend. Diefer, einer ber Belben in Ronig Philipp Muguft's Rreuginge, empfing aus ben Sanden von Papft Coleftin III. ein geweihtes Schwert, als ben Preis ber im heiligen ganbe bewiesenen Tapferteit. In bie Beimath jurudgefehrt, verwidelte er fich alsbalb in Streitigfeiten mit ben Nachbarn. Die Fehbe mit Ermengalb, bem Gras fen von Urgel, in beren Laufe er am 26. 3an. 1203 eine Dieberlage erlitt, murbe 1205, unter Bermittelung bes Ronigs von Aragon, gefühnt, fpater, Juli 1209, ber Graf von Urmagnac vermocht, bag er Bolveftre ale ein von Foir rubriges Leben empfange. Damale, und be: reits feit langerer Beit, batte ber Graf von Foir fich feserifchen Meinungen bingegeben, wozu ihn feine Sausfrau Ermengarbis und feine Schweftern gebracht ju haben fcheinen. Daven war die eine, verznuthlich bie. prevon Comminges, den Bicomte ven Conformen: rathet, eine eifrige Balbenferin, unter deten fich in bem von bem Bater ihr pugetheiften Mon eine gablreiche Gemeinde von Belbenfern , sziederfela hatte; sogar mirb sie beschuldigt, ihren Germahl grenzenlofen Profelptiomus geopfert und fein . gemath Ende (vor 1211) herbeigesuhrt zu haben. Frant En garbie gab ber Schmagerin wenig nach in ihper Ber wenn auch nicht eben eine entschiebene Balbornferin. bette fich ein eigenes religiofes Spftem erbacht, fur weiche selbst ihr Bruder, den Graf, gewonnen wurde: \_ Es a: gab diefe Richtung in dem Saufe Foir fich undremein bebroblich für die katholische Kirche in dem sublichen Frank reich. Nach der Zeiten Beschaffenheit aber fonnte eine ernftlichere Argumentation nicht lange ausbleiben, und 1209 wurde Septimanien von einem Beere von Rreigfahrern überzogen, bas, seine Erfolge bis in bas Berg ber Grafschaft Foir ausbehnent, Mirepoir, Pamiers, Gaverdun nahm und bereits Preifan eingeschlossen thelt, at ber Graf die Nothwendigkeit begriff, ber Gewalt bei Sturmes zu weichen. Er begab fich in bas feindliche Lager, überlieferte an Simon von Montfort bie Feste Preifan, und versprach ber Rirche unbebingten Geberfen, indem er zugleich, als das Pfand unverbruchlicher Arene, feinen Sohn Almerich zurudließ. Um feine Ausfohnumg gu vervollständigen, entsendete der Graf den Abt von Gant: nes nach St. Gilles, wo bes Papfies Legaten weiken; es muß aber bas bem Abte übertragene Beichaft: ben gehofften Ausgang nicht gewonnen baben, benn auf ber Rudfehr wurde er unweit Carcassonne angefallen: und auf bas Graufamfte ermorbet. Und weil der Dorber, Bil: belm von Rochefort, nach wie vor in bes Grafen Gunft fich behauptete, weil bie bem Abte und feinen Begleitem abgenommenen Roffe in bes Grafen Stall geseben wor: ben , hat man baraus entnommen , daß biefer bes Mor: des eigentlicher Anstifter sein moge. Thatfache ift ed, bas er, seines Schwures uneingebent, sofvet ber Fefte Preifen burch Berrath fich bemachtigte, und bag er, wenn auch vor Fanjaur vertrieben, doch mefentlich gu dem balb ber auf eingetretenen Wechsel ber Dinge beitrug. Indeffen wußte Montfort, fobald das Frubjahr ihm neue Schwerme von Kreugfahrern zusubrte, die Uberlegenheit seiner Baffen berguftellen, um fo mehr, ba er fortmabrend in dem Befige von Pamiere und Saverdun fich behauptet batte. Um Oftern 1210 belagerte er die Burg Foir; Angefichts ihrer verrichtete er eine seiner glanzendften Baffenthaten, und einzig aus Rudficht für des Konigs von Aragon Verwendung bewilligte er dem Grafen von Foir Stillfland bis ju Oftern 1211. In einer Conferen, ju Rarbonne, im November, hoffte ber Konig von Aragon bie vollften: bige Ausschnung feines Bafallen, bes Grafen, ju bewir: Indem aber Simon von Montfort um feinen Dreis ben Besit von Pamiers, als das ihm von dem Lebens: berrn, bem Abte von St. Antonin, aufgetragene Leben. aufgeben wollte, murbe ber 3med ber Unterhandlung perfehlt, und begnügte fich ber Konig, mit feinen Reifigen

ie Allieg Foir zu besehen; hiermit die Werpflichtung über: stamento, bejagte Burg jur Berfügung bes Legaten ju Bores. Doneben ließ er fibrifilieb bie Berficherung aus: ingewege baff thichtich ber Befigungen bes Grafen ion Boit bie vollommenste Neutralisät gegen die Kreuzbeer bevoortet werben folle. Es ift aber ber Graf von Foix Der in feinem Ramen eingegangenen Berpflichtungen wit lange eingebeit geblieben. Bernehmend, bag von Barca Fonne ber eine große Angahl Pilgrime, Teutsche, wol GOOd am Bahl, bem Kreinheere guziehe, legte er fich und genterichen Gefolge in die Burg Montjopre, bei Pun: Barrens, und von bott fiel er in die in der vollkommen: Ren Sichecheit vorüberziehenden unbewaffneten Pilgrime (Der 1211). Um bas arge Blutbab, burch ihn angerichtet, abnben, überzog Montfort abermals bes unverfohn: Lichem Beindes Gebiet, und des Ublen wicht wenig haben Die Rremfahrer bem Lande angethan. Dagegen wirfte ber Graf von floir mit seiner Person und mit allen ibm Bebote ftebenden Mitteln zu ber Belagerung von Ca: Reinaubary, in beffen Rabe er auch St. Martin unb andere Resten einnahm. Gezwungen, alle seine Krafte zu ber Behanptung bes wichtigen Platet zusammenzuziehen, foberte Montfort auch den Marichalt der Glaubensarmee, ben Burtard von (Montmorency) Marly, zu Silfe, und viefer bestand gegen ben Grafen von Foir zwischen Castels manbary und St. Martin eine Reihe von Gefechten, über Derem Ausgang, nach ber verschiebenen Stimmung ber Spronitenschreiber, die abweichenbsten Rachrichten vorlies gen. Dit abwechselndem Glude murbe felbft den Binter hindurch gestritten. Der Konig von Aragon, um nicht langer ein unthätiger Bufchaner zu bleiben, trat mit dem Concilium von Lavour in Unterhandlung, und verlangte u. A., bag ber Graf von Joir, der weder ein Reger ift, woch je dergkeichen gewesen, in all sein Eigenthum wieder eingeset werbe, nachbem er der Rirche für allenfallfige Berirenngen nach bem barmbergigen Ermeffen biefet guti: gen Mutter gebust haben murbe. Dem entgegneten bie Bater, bag der Graf feit langer Zeit ein Sehler ber Reger, ber fogenannten Glaubigen namentlich, gewesen sei. Doch folle bas bie Rische nicht abhalten, ihm Gerechtigkeit ans gebeihen zu laffen, wenn er vorab zu ber Wohlthat ber Absolution fich gemesbet haben wurde. Dit diesem Befceibe teineswegs befriedigt, wendete ber Konig fich an ben heiligen Stuhl, und es wurde von dort aus verfügt, daß alle ben Grafen von Comminges und goir, wie auch bem herrn von Bearn entzogenen Besitungen in bie Sanbe ber rechten Eigenthumer follten gurudgegeben mer: ben. Es war jeboch diese Bestimmung taum erlassen, als fie auf Unhalten des von Montfort nach Rom ent: sendeten Deputirien zurückgenommen wurde. Das Schwert allein follte entstheiben. In ber Schlacht von Muret, ben 13. Sept. 1213, that der Graf von Foir den erften An: griff, und glucklicher, als fein Konig, entrann er bem Leichengefilbe, ohne boch die fcwere heimfuchung feines Sebietes abwenden zu tonnen. Richt nur den aufbluben: ben Rlecken Foir, sondern auch den Borbof der Burg brannten bie Feinde damals ab. Aber ber unregelmäßige Sang bes Krieges, bauptfachlich die kurze Dienstzeit Der

Bilger, Abrien ben Grafen nach furgem Berlaufe in bas Berg bon Languedoc jurud, und ale Berrath ben fungeren Gohn bes Saufes Touloufe, ben treu ber Rirche ergebenen Balbuin, in Die Sande bes unnaturlichen Brubere fleferte, ba waren es ber Graf von Foir und fein in aften Dingen bes Baters wurdiger Cobn, Roger Bernbarb, bann ber Catalonier Bernhard von Portelles, welche eigenhandig um Balbuin's Sals ben Strid legten und eigenbandig ben Martprer an einen Rugbaum auffnupften. Dem Allen unbeschadet, empfing ber Graf von Foir, nachdem er reumuthig bem papitlichen Legaten, bem Carbinal Peter von Benevento, fich barftellte, gleichwie bie Grafen von Touloufe unt Comminges bie vollftanbige Bofung aller uber ibn verhangten Cenfuren, mußte jeboch vorber, ale Pfant funftiger Treue, fein Sauptichlof Koir überantworten. Diefes und überhaupt feine verlorenen Bebiete wieder zu erhalten, jog Raimund Roger in Gefellicaft ber Grafen von Touloufe und Comminges nach Rom, und feinen rednerifchen Gaben vermochten fo wenig ber heilige Bater, wie bas lateranische Concilium (Rob. 1215) ju miderfteben. Es wurden ibm Briefe über feine vollstandige Reftauration ausgefertigt; er empfing bes beiligen Baters Segen, fammt ber Abfolution fur alles Bergangene, traf in Biterbo wieder mit bem Grafen von Louloufe gufammen, und fehrte uber Genua nach Frantreich gurud. Allein es verfehlten feine Gegner nicht, ben auf fein Gebeiß entflandenen burglichen Bau gu Montgrenier, in ber nachften Umgebung von Foir, fur eine Berletung bes achtjabrigen, von bem Concilium gebote= nen, Baffenftillftandes ju erflaren; bes Grafen Gobn, Roger Bernhard, mußte nach einer icharfen Belagerung Montgrenier aufgeben und ben Banberftab ergreifen, um vorläufig in Aragon Buflucht und bie Mittel gu einer neuen Kriegsfahrt zu fuchen. Die Unruhen im Panbe und des Papftes Berbot liegen ibn feinen 3wed nicht als: bald erreichen; boch leiftete er bem Grafen von Touloufe einen wefentlichen Dienft in Bertheibigung feiner mittlerweile von Simon von Montfort abgefallenen Sauptstadt, Eben batte er auch nach einer mubfeligen Belagerung ber Refte Direpoir fich bemeiftert, als ein aufgebrochenes Gefcwur feinem Leben ein Ende machte, Juli 1222, feines Alters in bem 72. Sabre. Bermahlt mit Philippa in erfter, mit Ermengarbis von Narbonne in zweiter Che, hatte er mit jeder biefer Frauen drei Rinder, von Philippa insbesondere den

Roger Bernhard II., welcher, in allen Berwickelungen des Saufes dem Bater ein treuer Beistand, in bosartiger Sarte ihn noch übertraf. Bei der Belagerung von Castelnaudary war Roger-Bernhard für jeden Angriff der Bordermann, wenn er auch zu Zeiten schwere Siebe davon trug, und in der Bertheidigung von Montgrenier, 1216, leistete er Ales, was dem versuchtesten Kriegsmanne zugemuthet werden mag. Obgleich er in der Capitulation sich hatte verpflichten mussen, daß er ein Jahr lang aller Feindseligkeit gegen Montfort sich enthalten wolle, erscheint er nichtsbestoweniger unter den Bertheidigern von Toulouse, als diese Stadt, nachdem sie ihren Erbherrn zurückgerusen, abermals von Seiten der Kreuz-

fehrer eine Belagerung auszuhalten hatte. Unverbroffen in Berfolgung ber Bortbeile, welche feiner Partei burch Montfoot's gewaltsames Ende zugesichert, belagerte Rogers Mernhard Carcaffoune, das Eigenthum feines Danbels, bes Bicomte Eroncavel von Begiere, ohne boch ber hartnachgen Gegenwehr Meifter werben zu konnen. Auch bet Bersuch einer Aussohnung mit ber Kirche (1226) mis: beto, und die Kreuzsahrer, durch die Gegenwart bes Renigs von Frantreich gestartt, gewannen eine fo entschiebens Werlegenheit, daß fie ber Stadt Loutoufe, burch Berstierung ihrer Gestungswerke sicher, beinahe die sämmtlichen Gebiete bes Grafen von Foir, bis zu dem Pas be la Barre überflutheten, und aus ihrem Lager, auf der Ebene una G. Joan : bes : vierges, bis in die verbergenften Thá: ler ber Pprenden Schrecken verbreiteten (1227). Richts: bestameniger sette ber Braf von Foir, bem durch bie Un: temerfung und Begnabigung bes Grafen von Touloufe ber lette Beifand entging, einen hoffnungelofen Guerit: lastrieg font, bis er fich in bem Bertrage vom 16. Juni 1929, sammt seinen Brubern, auf Enabe an ben papftlichen Begaten, den Cardinal Romanus, und an den Ros nig von Frankreich ergab, und Ludwig IX. erwies fich in ber Chat fehr guadig gegen ibn. Richt nur ber states que wurde bem Grafen beftatigt, sondern der Ronig reichte ihm auch ein Beben von 1000 Livres Ertrag. Roger: Bembard II., der Große genannt, weniger nuch wegen der in der Bertheibigung feines Hauses verrichteten Abaten, als weit er "to plus gran home de tot lo pays en aquel temps, fort et hardit, flarb den 4. Mai 1941. Geine erste Gemablin, Ermefinda, des Bicomte Umath von Castelbon einzige Tochter, vermählt durch Bertrag, vom 10. Jan. 1292, geft. im Januar 1219, batte ibm ben Sohn Roger IV. und eine Tochter, Esclaramun= bit, geboren. Die zweite Gemahlin, Irmgarb, des Bicomte Almerich VI. von Rarbonne Aochter, ward ibm bund Bertrag vom 26. Jan. 1932, ber zugleich eine Mitgift vom 30,000 Gols ber Minge von Relqueil ftipudiete, vermablt. Ihre einzige Lochter, Gacilia, wurde im Sanuar 1256 bem Grafen Alvaro von Urgel ans getrant.

Roger IV., Geaf von Koir und Bicomte von Cafleiben oder Gerdagne, hatte kaum die Regierung anges tueten, ats er, April 1242, fich mit bem Grafen Rais mund VIII. von Toulouse und mit bem Konige von England in ein Bunbniß gegen Konig Ludwig IX. von Frankreich einließ. Berleitet jedoch durch französische Emissarien werkes er febr bald biese Berbunbeten, um in einem Bertrage mit bem Ronige feine vollständige Unabhangigfrit von bem Grafen von Toulouse zu ftipuliren, und fortan ein unmittelbarer Basall ber Krone zu sein. hiernach ließ er am 26. Oct. 1242 bem Grafen von Touloufe, der vor der Burg Penned lag, absagen, und im Januar 1243 empfing er von dem Könige seine sammt: lichen Bebiete als ein Kronleben. Seine Unabbangigkeit anerkennend, mußte ber Braf von Touloufe ibm auch noch Saverbun ausliefern. Spater führte Roger schwere Rebbe mit bem Konige von Aragon und bem Grafen von Provence, und mußte für die Kriegskoften 10,000 Gols bezahlen, auch feine Burgen goft und Erif an will nig übergeben, ber fie ihm jeboch alsbath gu ne ben verlieb. Er ftarb ben 24. Det. 1988; in mit Brunisendis von Carbona war er Bater vi Sohnen und vier Tochtern geworben. Bon vielen thete die jungste, Esclaramundis, am 12. Det. 1275 König Jacob von Maltorca. Der ältere Gober, 🖼 Bernhard III., folgte dem Bater in ber Geaffichaft, in der Bicomte Castelban, blieb aber wegere feine genblichen Alters geraume Beit unter ber Bornerande seiner Mutter. In dem Zwifte des Grafen von An anac mit Gertard von Sasaubon, nahm er Bartel für Grafen, ungeachtet Cafaubon fich in ben Schutt bei ! nigs begeben hatte. Er belagerte und zerficrte b Sefte Bautpuy, legte bem Genefchalt, als viefer fein biet berührte, einen hinterhalt, und verweigerte ben 9 borfam einer Labung, wodurch ihm aufgegeben werte, fich biefer Miffethaten wegen vor dem Konige an verante worten. hierauf erhob fich Phitipp ber Schone perfin lich nach gangueboc, und eine bedeutende Truppenmant aufbietend, brang er in bas Gebirgsland von Boir in (Juni 1272). Der unwiderstehtiche Fortgang ber Binge lichen Baffen brach in Aurzem den Tros bes Grafen Dine ben Ausgang ber Belagerung feiner Stammburg abzumarten, ergab er fich an ben Konig und es wurde ibm Beaucaire ober aber Carcaffonne gu feinem Geffingniffe angewiesen. Ein Jahr tang faß er ba gefangen während die Burg Foir von Franzosen, das Oberlass ale ein Leben von Aragon, von Ronig Sacob's Bottern befeht war. Alle Berwendung biefes Abnigs zu Gunften des Grafen blieb fruchtlos, bis dann Philipp aus eige nem Untriebe, im Spatherbfte 1273, feinen Befangenen freigab, ihm eigenhandig ben Ritterschlag ertbeilte imb in seine ganbe ihn wieber einsette. Uber das Thal Unborre, als ein Jubehor ber Biromte Castelbon, tam ber Graf 1277 in Streit mit dem Bischofe von Urgel, und verübte in bem Umfange ber Graffchaft Urgel mehrfache Beinbfeligkeiten, daß ber Konig von Aragon genotbigt war, gur Beichutung feiner ganbe und bem Bifchofe ju Beften Truppen aufzustellen, worauf bamn Roger Bernhard fich bequemte, feine Anfprache ber Entscheibung von Schieberichtern ju unterwerfen. Der Spruch erfolgte am 8. Sept. 1278. Der Graf scheint jedoch dem Rouige von Aragon bie bewaffnete Intervention febr übel genommen zu haben, wie fich aus bem Bunbniffe, bas er am 10. Mai 1278 mit seinem Schwager, dem Ronige von Mallorca, für die Dauer von fünf Jahren errichtete, und bas einzig gegen Aragon gerichtet mar, schließen laft. Diefes Bundniß zu trennen, brachte ber Ronig von Ara: gon ein Bermahlungsproject auf die Bahn. Gein Gobn, Don Jayme, welchem bie Graffchaften Ribagorga und Pallars bestimmt waren, follte bes Grafen von Foir Tod: ter Constantia, als welcher die Aussteuer auf die Bis comté Caftelbon angewiesen, ehelichen. Dagegen follte ber Graf von Foir ju bem Befite alles besjenigen gelangen, mas fein Schwiegervater, Gafton von Moncaba, ber Bicomte von Bearn, auf Mallorca und in Catalonien gehabt. Endlich verpflichtete fich ber Ronig Die

Feffengft Argel an Ermengalb, ben Better bes Grafen du übergeben. Das Alles war fest abgeschlofs bie Bernachlung follte noch im Dec. 1278 vor Beben, als aus unbefannten Grunben ber Ronig von pagrose mertbruchig murde. Dafur ihn ju juchtigen, Staf von Foir mit 300 Reisigen und 3000 Carechten au Felbe; verheerte bie Guter ber bem Ro. Bugethanen Barone, brachte aber ebenbadurch bas amge Rand in Aufruhr, fobaf Konig Peter Mittel fanb, in Baloguer ihn einzuschließen. Die Belogerung iabert fofort ihren Anfang, und Roger Bernhard, in feis Sertheibigungsmitteln ericopft, ergab fich auf Gnabe 1230). Ihm wurde bas Schloß Sizuang, ben sein School Eizuang, ben sein Sechool beilenden Freunden Lexiba zum Gefangnisse ans gewieten, und es mußte der Graf barin wenigstens bis zum 25. Zuni 1284 aushalten. Die Einsamkeit machte ihn Burn Dichter; in zwei Gefangen verkundigte er bie Erfolge, die König Philipp III. von Frankreich in seinem Axicae mit Aragon finden wurde. Millot hat in ber histoire littéraire des troubadours, II. 471, ven biefen Dichtungen einen Ausjug gegeben. Gie verrathen einen grimmigen, barbarifchen bag. — Der Ronig von Frants verch, fur Roger Bernhard lebhaft intereffirt, ließ fich wicht nur von ber Grafin von Koir die gleichnamige Burg audliefern und machte fich anheischig, fie zwei Jahre lang auf feine Roften ju bewahren, bann aber bem Grafen, falls Dieser seine Kreibeit wieder erlangt baben wurde, jurudgugeben; er vereinigte fich auch mit ber Romigin von Mallorca, um auf ben Ronig von Aragen zu wirten, und ihrer gemeinschaftlichen Bemubung gelang es, eine Sahne zu vermitteln, bevor ber Krieg zwischen Frant: reich und Aragon jum Ausbruche tam. Der Graf eis nigte fich mit bem Pringen Alfons von Aragon über eis men breijährigen Baffenstustand fur bas gand Urgelat und die Bicomte Castelban. Nichtsbestoweniger befehligte er ben Bortrab des frangofischen Beeres, bas nach ber Croberung von Roses, Castellon de Umpurias und Gis rona, in ber größten Unordnung über bie Pprenden gus rintgeben mußte, und tam nur, um in Perpignan feines Ronigs lette Seufzer zu vernehmen. Auch bem Rachfols ger Ronig Philipp's bes Schonen ftand in beffen Rriegen mit ben Englandern der Graf von Foir bei, womit er sich die Statthalterschaft über einen Theil der Gas: coone verdiente. Aber die große Ungelegenheit feines Lebens blieb ihm die Nachfolge in ben Staaten feines Schwiegervaters, in dem Lande Bearn vornehmlich, Die ibm der Graf Bernhard VI. von Armagnac, als der Semahl einer jungern Tochter von Bearn, freitig machte. Abgefeben von ben vielen burch biefen Streit veranlagten Bebben tamen bie beiben herren jum Breitampfe (ju Sifore gegen Pfingften 1293) barüber jufammen, bag ber Graf von Armagnac ben von Foir einen Berrather gebeißen hatte. Es wurden jedoch die beiden Rampen auf bes Grafen Robert von Artois Furbitte, burch ben Ronig genothigt, in ber vollen Arbeit bes Gefechts von emanber abzulaffen. Roger : Bernhard farb ju Zarascon, in der Grafschaft Koir, den 1. Febr. 1301. Geine Gemab-

lin, Margaretha von Moncada, Gaston's VI., bes Bicomte von Bearn, zweite Tochter, verm. 1252, war vermöge bes väterlichen Testaments, unabhängig von ihren Ansprüchen auf die Grafschaft Bigorre und Marsan, zu der Nachsolge in Bearn berufen. Außer drei Tochtern, von benen Constantia mit Johann I. von Levis vermählt wurde, hatte sie einen einzigen Sohn geboren:

Bafton I. Diefer, Graf von Foir, Bicomte von Bearn und Caftelbon, befand fich noch am 3. Dob. 1302 unter ber Bormundichaft feiner Mutter, beftatigte aber im Unfange bes Chriftmonats bie Privilegien ber Stadt Pamiers. Er fette bie mit Bearn ererbte Febbe gegen bas Baus Armagnat fort, und ftarb auf ber Rudfebr von eis nem Feldzuge gegen bie Flamanber ju Dontoife, in bem Alter von 34 Jahren, ben 13. Dec. 1315. Er batte fich mit Philipp's von Artois, bes herrn von Conches (Gemablin Blanca von Bretagne) Tochter Johanna vermabit, unb ward in biefer Che Bater von fechs Rinbern, Gaffon II. Roger : Bernhard, Robert, Margaretha, Blanca und 30s banna. Blanca beirathete ben Captal von Buch, Johann von Grailly, beffen Rachtommen die Grafen von Roir bes zweiten Geschlechts wurden. Gafton II., Graf von Foir, Bicomte von Bearn, war bei bes Baters Ableben nur fieben Jahre alt, und fand barum unter Bouminde Schaft feiner Dutter, bis feine Grofmutter, Fratt Dars garetha, in Betracht ber Thorheiten und bes argentichen Lebensmandels ihrer Schwiegertochter, fie berfeiben ents feste. 2m 19. Oct. 1329 fallte Philipp von Ravarra. Graf von Evreup, ein ichiederichterliches Etsenntnis aber bie Zwiftigkeiten ber Baufer Foir und Armagnac, Leib 1331 erwirkte Gaston bei Konig Philipp einen Besehl für die Reclusion feiner Mutter, als die fortwahrend in ihren Ausschweifungen verharrte. Er mußte fie jeboch 1343 aus dem Gefangniffe entlaffen. Gafton befehhrte 1335 ben Konig von Castillen. In ber Absicht, bas burch bie Nieberlage bei Tubela an ben Rand bes Berberbens gebrachte Konigreich Ravarra gur retten, brang er bis Logrono vor, bestegte unter ben Mauern biefer Gtabt eine bedeutenbe Schar Castilianer, tieß fich aber von weitern Fortschritten burch bie Borftellungen bes frangb fifchen Gefandten, bes Ergbifchofe von Rheime, abhals Als gewesener Statthalter in languedoc wird er 1338 genannt, und 1339 entrif er ben Englandern bie Burg zu Tartas und mehre Orte der Umgebung, folgte auch bem Konige Philipp in Die Feldzuge nach Rlanbern. Als ein Anerbenntniß Diefer Dienfte, benen fich jeboch anhaltende Fehden mit ben Grafen von Armagnac und Comminges beigefellten, empfing Gafton von befagtem Ros nige die Bicomte Lautrec. Bon feinem Bruber, bem Bis comte von Caftelbon, und einem zahlreichen Banderium begleitet, unternahm er eine gewaffnete Pilgerfahrt nach Andalufien, wo eben Konig Alfons XI. mit ber Betages rung von Algeziras beschäftigt war, und wurden fofort in einem Chrenposten beschäftigt. Aber es machten die Belagerer nur langfame Fortschritte; Gafton empfand Langes weile, und bie englischen Ritter hatten nicht fobalb, auf ibres Ronigs Befehl, bas beer verlaffen, als er, meter bem Bormande, daß ber nothige Unterhalt fur feine Perfon

und feine Leute ihm abgebe, von ber Belagerung abließ, um ben heimweg ju suchen. Er konnte aber nur Ses villa erreichen, und ftarb baselbst im September 1343. Er hinterließ außer vier Bastarben, von seiner Che mit Eleonora, ber Tochter bes Grafen Bernhard VI. von Comminges, ben einzigen Sohn Saston, Phobus jugenannt.

Gafton, Phobus jugenannt, megen feiner Coon: heit, ober megen feines blonben Saares, ober megen fet: nes Sanges gu bem eblen Baibwerte, ober weil er bie Sonne ju feinem Symbole ermablt hatte, mar 1331 ge: boren, und befant fich bei bes Baters Tobe noch unter Bormunbichaft. Im 13. Gept. 1347 empfing er, ges meinschaftlich mit bem Grafen von I'Bele, Die Bolls macht eines Statthalter : Lieutenants fur gangueboc. Den 3. Gept. 1350 reichte ibm Ronig Peter IV. pon Aragon Die Leben über bas Bigconbabo Evols, Die Stabte und Schloffer Escobar und Bagaube, auch andere feiner Befigun: gen in Gerbana. 3m 3. 1352 leiftete er feinem Schwa: ger, bem Ronige von Navarra, einen wefentlichen Dienft; bem batten auf Konig Johann's Betrieb bie Grafen von Armagnac und Comminges, sammt andern Baronen der obern Gascogne, abgesagt und mehre Stabte in beffen Lande eingeaschert, Phobus aber sette ihren Fortichritten ein Biel, indem er mit einem gewaltigen heerhaufen in Armagnac einfiel und alfo bem Dachtigften von feines Schwagere Gegnern hinreichenbe Beicaftigung in ber Bertheibigung bes eigenen Berbes bereitete. Singegen mußte Phebus 1356 bes Schwagers Befchid theilen; wie biefer ju Rouen, wurde er ju Paris verhaftet, und fceint einzig burch bie Berpflichtung ju einem langern Aufenthalte in ber Frembe feine Freilaffung erfauft gu haben. Dem aufolge ichloß er fich ben Scharen bes von ben Caffilia: nern bebrangten Konigs von Aragon an (1357); unters nahm bann, von feinem Better, bem Captal von Buch, begleitet, einen Kreuggug gegen die Beiben in Preufen. Dit bem von bem Orbensmarfchall Siegfried von Das benfeld geführten Beere überschritten fie bei Ragnit ben Riemen, um einen großen Theil von Schamaiten vers becrend ju burchziehen (1357). Bon weitern Thaten murben fie burch bes Felbherrn Alter ober Ungeschick abachalten, und wenig befriedigt mit des Feldzugs Resulta: ten begaben fic ber Bicomte von Bearn ') und fein Better auf bie Rudreife, welche Schweben und Rorwegen berührt haben muß. Denn es erzählt Phobbus in seinem Berte des Déduits de la chasse Cap. 2 von dem Rangier oder Rennthier handelnd: "j'en ay veu en Nourvegue et Xuedene, et en a oultremer, mais en Romain pays en ay je pou veus')." Die Reis fenben, im Begriffe, ben frangofischen Boben zu betreten, vernahmen mit Entfegen Die Berichte von ben Greuel: thaten burch bie Jacquerie gegen mehrlofe Ebelleute, gegen Frauen und Rinber verübt, und ben Ergablungen gefellten fich in furger Frift Boten, von ber Dauphine entfenbet, und ein bewegliches Schreiben, worin fie ben Grafen von Foir ju Gilfe ruft"), wenn anders Dichel bel Berms genau berichtet. In flurmifcher Gile gelangten auf folchen Ruf bie beiben Bettern nach Chalon, und ba murbe ihnen gefagt, wie bie Dauphine und bie Bergegin von Orleans und wol an bie 300 eble Frauen und Jungfrauen, nicht minber ber Bergog von Drieans ju Deaur fich befanben, in taufend Angften wegen biefer Jacquerie. Und fie einigten fich, ben Damen aufzumar: ten und fie nach ihrem beften Bermogen ju troffen, wiewol ber Captal ben Englanbern gubielt. Er tonnte aber wegen des Baffenstillstandes, wo es ihm beliebig, Reitersbienft thun, und baneben war er begierig, an bes Grafen von Foir Seite seinen Ritterfinn zu bewähren. In allem ungefahr 40 Bangen ftart, gelangten fie nach Meaux, und alsbald begruften fie bie Dauphine und bie übrigen Frauen, die sich ihrer Ankunft höchlich erfreuten; benn sie wurden taglich durch die Jacques, burch die Bauern ber Brie und felbft burch bie Ginwohner ber Stadt bedroht. Denn als bas nichtswurdige Gefindel von den vielen in Meaur versammelten Frauen und Jungfrauen und ben lieblichen Magbelein borte, ftromte es von allen Enden zusammen. Sogar aus Paris batten fich 300 Taugenichtse, von Peter Gilles, bem Rramer, angeführt, auf den Beg begeben, und mit benen hatte fich bei Tilli ein zweiter Saufen von 1900 Mann, unter ben Befehlen von Johann Baillant, dem Prévôt des mon-naies, vereinigt. Wol 9000 Galgenfricke, ju dem Schlimmsten alle aufgelegt, zeigten sich vor Meaur und wurden von ben Burgern willig eingelaffen. In einem Augenblicke waren alle Straßen bis auf den Markt von ihnen erfüllt; auf dem Markte aber, der von der Marne umflossen, ziemlich fest war, borte man Richts benn Behklage und Berzweifelung; benn dabin hatten bie Frauen sich geflüchtet. Richt lange aber, und es ordnen fich auf dem Martte des Grafen von Foir und des Caps tal Banberien Scharen; weit geoffnet wird die Pforte, und jum Strauß ziehen aus bie Ritter gegen bie Bis

Par ma foy! ce ne sont que vilains! No vos dobtés pa, ma dama, Quar je vos juri, per mon ama! Que non seran tots vius deman, Et si je meti ma lanza en man, Je prometi à la resque plus ame Que seran de mort tant prochens Com ea del blanc carbo la flame,

<sup>1)</sup> Bei Bigand wird der Graf von Foir nobilis dominus de Barkun genannt, weraus Schüe einen Grafen von Burgen gemacht bat. Bersichtiger außert de Wal (111, 349): "Il y avoit parmi les François un Prince ou Grand-Keigneur, dont le nom n'a pas été conservé, pour avoir été mal écrit par les anciens, et que Schutz croit mal à propos, un Comte de Bourgogne."—, Gewiß richtig," fallt hier Boigt (V, 126) ein, "benn den Rammen Burgund weiß Wigand recht gut zu schreiben, und er muß bier effendar einen ganz andern eblen herrn haben bezeichnen wolzien. Wir haben den Rammen gesassen, wie wir ihn gefunden." Der schillis dominus de Barkun ist Niemand anderes, als der Vicomte

<sup>2)</sup> Diese Stelle ist durch die herausgeber auf die lächerlichste Beise verunstaltet worden. Sie lassen den Grafen von Foir sagen: "mais en Romain pays en ay plus veu," woraus Naturas listen von Belang, Buffon namentlich, den Schuß gezogen haben, daß einst in Frankreich das Rennthier einheimisch gewesen sei. 3) Wir können es uns nicht versagen, des Grasen poetische Erwiedberung, wie del Berms sie ausbruchtt, wiederzugeben:

laine, bie ichlecht bewaffnet, bei bem blogen Unblid ber Panner von Foir und Drleans, bes Pennon von Buch, erbebten und ju weichen begannen. Mit ihren Sinter: mannern fich verwidelnb, fielen fie ju Saufen über einanber, fobag bas Abichlachten ber Gieger einzige Mufgabe murbe. In wenigen Augenbliden waren die fammtlichen Strafen ber Stadt gefaubert und bie Fluchtlinge in bie Marne gesprengt. Derer find aber nur wenige gewelen, ba man bie Babl ber Erfchlagenen ju 7000 angibt. 218 endlich die Rifter, von der Berfolgung und bem Morben rmubet , fich wendeten, gedachten fie bes bofen Billens und ber ichlimmen Berfe ber Burger von Meaur, und um biefe gu beftrafen, wurde Feuer angelegt und bie Stadt perbrannt mit ollen ben Bilains, Die nicht bei Beiten entlaufen maren. Das ereignete fich ben 9. Juni 1358, und von bem an ift bie Jacquerie allgemach erlo: foen. Bie groß auch ber Dienft mar, welchen hiermit ber Graf bem Dauphin ermies, erfolgte barum ihre vollfandige Ausschnung nicht, vielmehr jog Phobus fich in teme Erbstaaten gurud, wo ihm allerdings in ben anhals enben geben mit ben Nachbarn ber Beschäftigung genug bereitet mar. Gein gefahrlichfter Gegner blieb ber Braf von Armagnac, ber feinen unfterblichen Unfpruch auf Bearn endlich burchzusehen, mit dem Grafen von Comminges und bem Gire von Albret fich verbundete, und mit einer icheinbar unwiderftehlichen Ubermacht feis nes Erbfeindes Gebiete bedrohte. Bu feiner Bertheibis gung batte ber Graf bon Foir alle feines Saufes, feiner greunde Rrafte aufgeboten, aber boch wollte er fcbier Mont be Marfan, mufferte, und jugleich die endlosen Reiben ber Keinde überblickte. In Sorge vertieft, übersieß er sich einem unruhigen Schlummer, und por ihn trat, in blendender Beige, eine Traumgestalt, in mel-ber er alsbalb G. Boluffanen, ben Patron feines Erb-landes, erkannte. Dem Grafen von Armagnac, ber vergeblich ihre Aufmertfamteit ju feffeln versuchte, ben Ruden ufebrent, blidte bie Beftatt freundlich und lacheind ben Schlafer an, ber Gebarbe freudige Botichaft bingufugenb. Ind es erwachte geftarft ber Graf, es fcmetterten bie Frampeten, und es begann die Schlacht vom 5. Dec. 1262, Die mit ber ganglichen Rieberlage ber Armagnacs chiggs. Der Graf felbst suchte fein Seil in der Flucht, hatte der bas Unglud, in dem nachsten Balbe einem teut- ichen Ritter, des Namens Sans, aufzustoffen. Der, auf einer Pilgerfahrt nach Compostell begriffen, mar von bes Armagnac Reitern angehalten und rein ausgeplunbert, auch, ale er dem Grafen vorgeführt, Die Privile: gien ber Pilgrime geltend gemacht hatte, mit schnoben Borten abgewiesen worben. Sans hatte aber von bes Grufen von Foir Großmuth und Freigebigfeit gehort, und an ben wendet er fich, feine Roth zu flagen, von bem empfing er Golb und Gilber und Roffe genug, um feine Pilgerfahrt vollenden zu konnen. Und als der Ritter von Compostell wiederkehrte, vernahm er die Mahre von ber beiben Grafen Krieg, und wie bereits bie Bahlstatt und Zag und Stunde barauf zusammenzutreffen, unter ihnen verabtedet worden; er sputete sich, dem freundlichen Bohls

thater feinen Degen anzubieten, tonnte aber nur mehr Beuge werben von ber Flucht ber Urmagnacs und ihren Grafen fefthalten, um ibn als Befangenen bem Grafen von Foir auszuliefern. Gine geraume Beit mußte er in bem Thurme ju Orthes jubringen, bis fein Bofegelb auf Die Summe von 250,000 Franken feftgefet mar; andere 750,000 Franken follten Die übrigen ritterlichen Gefangenen feines Unbanges erlegen. Sart drudte ben Grafen die übernommene Berbindlichkeit; in ber Doffnung, burch machtige Fursprache einige Erleichterung gu gewinnen, erbat er fich als eine Gnabe, in feiner Stabt Tarbes ben fcmargen Pringen als ben Regenten von Aquitanien bewirthen ju burfen. Der Ginlabung folgenb, erhoben Pring und Pringeffin fich nach Tarbes, und babin tam auch, ihnen feine bulbigung bargubringen, mit einem Gefolge von 60 Rittern und 600 Pferben, ber Graf von Foir. In der allgemeinen Luft glaubte 30s hann I. von Armagnac den rechten Moment für fein Unliegen ju finden, ließ alfo ben ichwarzen Pringen erfu-chen, bei Phobus um Nachlaß bes Lofegelbes gang ober theilweise fich ju bermenben, mas aber biefer mit Ehren nicht thun ju tonnen erflarte, und alles, mas die Berwendung der Pringeffin ermirten fonnte, war ein Rach: lag von 50,000 Franten.

Micht lange, und mit bes ichmargen Pringen Gefundheit verfiel auch ber unabhangige Staat von Aquitas nien. Gern hatte ber Graf von Foir ben biermit eintres tenben Buffand ber Dinge benutt, um fich und feine Un: terthanen zu ber vollfommenen Unabhangigfeit von Frantreich wie von England ju erheben, allein ber Bergog von Unjou, feine Ubsicht errathend, naberte fich mit gewaltiger heerestraft, nahm nach einer Belagerung von 14 Tagen bie Stadt Lourde, ohne boch bes Schloffes Meifter werben gu fonnen, verheerte bes Bicomte von Caftelbon gange herrichaft, und legte fich juleht vor Sault in Bearn, wo er ftandhaften Biberftand fand. Nichtsbestoweniger begann ber Graf, die Ungleichbeit bes Spieles erkennend, ju unterhandeln und ba mußte er einwilligen, benjenigen ber beiben Ronige, fur melchen bas Treffen bei Moiffac, Mugust 1374, fich ent: fcheiben murbe, als feinen Dberberrn anzuertennen. Un bem bestimmten Tage fanden sich auf den Gesilden von Moissac frangofischer Seits wol 15,000 gangen und 30,000 Knechte zusammen, die Englander aber blieben aus, und Thomas Felton, der Großseneschalf von Borbeaur und Borbelais, mußte lediglich fich auf ben von bem Bergoge von gancafter mit bem Bergoge von Unjou gefcbloffenen Baffenftillftanb, als in welchem Die Beraus: foberung nach Moiffac abgethan fein follte, ju berufen. Davon war aber in bem Tractate feine Rebe gemefen, und ben wollten die Frangofen buchftablich verftanden mif= fen. Deshalb blieb bem Grafen von Foir feine weitere Babl und er bezeigte bem Ronige Rarl feine Unterwurfigfeit, mabrent ber Bicomte von Caftelbon noch im Geptember beffelben Jahres bem Bergoge von Unjou ju ber Belggerung von la Reole folgte. Inbeffen bat nicht allein bie Furcht vor ben Baffen des herzoge von Anjou biefe fcbleunige Unterwerfung bes Saufes Foir veranlagt. Auch

materielle Bortheile waren in ben Conserenzen zu Orthes dem Grafen bewilligt worden, der Besitz namentlich ber wichtigen, englischen Begelagerern entriffenen Burg Maupoifin, als freieigenes Gut. Auch die gange Grafschaft Bigorre mar ibm jugebacht und bas Patent über bie Berleihung war bereits ausgefertigt; weil sie aber ein Leben war, verbat fich nach reiflicher Uberlegung der Graf biefes Gefchent. In Erwiederung beffen mar ibm die Berpflichtung auferlegt, die gewaltige Burg Lourdes ben Englandern entreißen ju belfen, und er übernahm um fo williger biefe Berpflichtung, ba ein leiblicher Better, Deter Ernault be Bearn, von bem Ronige von England mit ber Sauptmannschaft betraut worden. Dem Geschafte ju ichleuniger Erledigung empfing Peter Ernault von dem Grafen eine Ginladung nach Orthes, die er nicht ablehnen konnte. Als er auf den schmachvollen Antrag einzugehen fich meigerte, brachte ibm ber Graf verratherisch funf schwere Bunden bei, ohne bag einer ber Anwesenben ibn abaus balten, ohne daß der Gefahrdete fich jur Behre ju fegen versucht hatte. Schon hatten, auf bes Grafen Gebot, Die Schergen ben Ungludlichen ergriffen und ichleppten ibn nach dem Berließ, wo er farb. Spater bat Dbobus um die fruchtlose Unthat, benn bes Ermorbeten Brus ber behauptete bie Burg, in fofern Reue bezeugt, daß er Peter's Cohn Johann an seinen Sof nahm und ihm Beit= lebens viele Freundlichkeit erwies.

Gegen Ausgang bes Jahres 1375 ftarb Graf Deter Ravmund von Comminges; nachdem er turz vorber. burch Teffament vom 19. Oct., seine Tochter Margares tha zur Erbin ber Grafichaft eingesett, ihr feine altere Tochter, Die unlängst an ben Grafen Johann II. von Auvergne und Boulogne verheirathete Eleonora und eine ganze Reibe von Individuen substituirt, endlich verboten batte, die Margaretha weder an den Sohn des Grafen von Koir, noch an den Sohn bes Grafen von Armas gnac ju verheirathen. Safton Phobus mar aber ber Deis nung, baf ihm bie Graffchaft Comminges wegen feiner Mutter Eleonora gebuhre, benn, so argumentirte er, und barin ftimmen viele Rechtelehrer jener Beit mit ihm überein, ein Beib tonne wol einem Sohne ein Erbrecht mittheis len, aber nimmer konne, das sei durch die testamentaris fchen Anordnungen ber alten Grafen verboten, ein Beib bie Brafichaft Comminges befigen. Der Streit, Anfangs nur in Worten geführt, verwickelte sich alsbald, da der Graf von Armagnac und ber Sire von Albret Partei nahmen gegen ihren Erbfeind, und Phobus appellirte an feinen Degen. In St. Balentin's Boche 1375 jog er von Morlair aus an der Spige feiner Bafallen von Bearn, benen ber Großseneschalt von Borbeaur, Thomas Felton, ein anderer Englander, Geneschalt in den Landes, und viele ihrer Landsleute, bann auch einige Manner von Bigorre fich gefellt hatten, sobaß bas vereinigte Heer wol 700 Selme und 1000 Anechte zählte. Und zwischen ben wogenden Panieren, in dem bichteften gangenwalbe hatte auch ein Sarg Plat gefunden, ber Sarg, in weldem die Gebeine von des Grafen Mutter, Frau Eleo: nore, geborgen, und ber zeither in ber Rirche ber Prebis germonche zu Orthes niedergestellt gewesen. Dem wollte

Phobus eine bleibende Stelle anweisen in der Abtei Salaques ober de la habundancia Diu, weiche Eleonora in Gemeinschaft ihres Sohnes 1353 gestiftet und mit Ronns Ciftercienserorbens besett, in welchem sie auch als Bin mehrentheils gelebt batte. Die zweite Leichenfeier taum vorüber, und ben anbern Sag ritt Phobus bine nach Muret, um in einer Zusammenkunft mit Der vewitmeten Grafin von Foir wenigstens die Berreadhlung ihrer beiberseitigen Kinder burchzuseten. Gie sprachen fich auf der Brude, die bei Muret über die Garonne führt, geschieden zwar durch eine Barrière, aber ber Einfluß bes Grafen von Armagnac, ber fur feinen Cobs bie Erbin suchte, trat bem Borhaben gebieterisch entgegen Unwillig schied Phobus, um in Mageres nochmals Infterung über fein Bolt anzustellen, bann über Montet quieu : be = Balvestre in Comminges einzubrechen. nahm G. Julien, mußte aber fobann feine Bafallen, beren Dienstzeit abgelaufen mar, entlaffen. Davon Rugen ju ziehen, bat ber hauptmann von Comminges, De naud de Barbafan, nicht gefaumt. Im Upril, in ber Morgendammerung, erstieg er Montesquieu : be : Balves ftre; der Ort wurde geplundert, ben Frauen jedoch freier Abjug bewilligt. Gleich barauf und in berfelben Beife erftieg Peprot de Galhart bas benachbarte Gogens, unb behnte die in Montesquieu eingelegte von Bernarbet von Albret befehligte Befahung bis über die Grenzen von Foir ihre Streifereien aus. Aufgeblafen durch feine Erfolge nahm Barbafan im Julius 160 Langen ber Befatung von Montesquieu, führte fie über bas Gebirge von Pamiers und die Brude bei Calop, und ließ feine Streifer über G. Amand bis nach Bolbonne, wo Berg und Arriège jusammentommen, vorgeben. Darüber rieth aber die gange Landschaft in Bewegung, und eine zahlreiche Mannschaft, insbesondere bas Aufgebot von Pamiers, brach auf. Bei Montaut ereilt, gerieth Basbason selbst, schwer verwundet, mit 25 feiner Gleven in Gefangenschaft, und mußte eine geraume Beit fammt feinem Sohne und einigen andern Rittern in ben Ber ließen ber Burg Foir aushalten, mabrend bie Befahung von Montesquieu, entmuthigt burch ihres hauptmanns Diegeschick, die ihr gebotene Rangion von 3000 Franten annahm und ben Ort verließ. Mittlerweile batte ber Graf von Foir neue Streitfrafte aufgeboten, und in Gesellschaft bes Geneschalts von Borbeaux fiel er in Armagnac ein. Aber die Belagerung von Barcelone wollte teinen Fortgang gewinnen, verschaffte vielmehr ben Armagnack Gelegenheit, Cageres, wo ber Geneschalt und bie Englander überhaupt ihre Roffe und ihre beften Sables ligkeiten untergebracht hatten, burch nachtlichen Uberfall ju gewinnen (nach Dichaelis). Da mußte von Barces lone abgelaffen werben, und ber Graf entfenbete von Foir eiligst feine beiben Bruber mit ber Beisung, Die verlorne Stadt fofort ju berennen, auch bas Landvolf ber Umgegend zu ber Anführung von Palisaden und Bal ten aufgubieten. Damit follte guvorberft ber Befatung jeglicher Ausgang verschloffen, bann eine zusammenban gende Circumvallation aufgeführt werben. Die Armer anace, ber reichen Beute frob, fummerten fich wenie

m Die Greigniffe und Arbeiten vor ben Thoren, und fie waren bereits bermetifch verschloffen, als am britten Bage, gefolgt von 500 Reifigen, ber Graf von Foir felbft im kager eintraf. Da wurde nun ohne Beitverluft eine zweite Linie aufgeführt, ben Belagerern gegen jebe Demonftration von Augen ber eine fichere Schutwehr, und als biefe zu Stande gebracht, erwartete Phobus in Schuld die Birtungen der vollftandigen Absperrung feiner Segner. Das dauerte über 14 Lage, da fanden Johann von Armagnac, Bernhard von Albret und die anbern in bas Daufeloch gerathenen Ritter ben Dangel an Bebensmitteln unerträglich; fie unterhandelten um freien Abzug, mußten fich aber triegegefangen geben, und zwar in einer nach ben Unfichten ber Beit abfonder: lich fcbimpflichen Beife. Ein Loch wurde in die Stabt: mauer gebrochen, groß genug, bag eben ein Dann burch: folimfe; mittels diefes Loches haben die Armagnacs die Stadt verlassen, um fofort, einer um ben anbern, ergriffen and dem Grafen von Foir vorgeführt zu werden. Denn ber bielt braufen, von Ropf bis zu Fußen geharnischt, und hinter ihm, in langer Fronte, fein Gefcwaber. 3wanzig ungefahr, von ben Armagnace, barunter 30: banrs, wurden nach Orthes gebracht und gefangen gehals ten, bis fie um 200,000 Franten gelofet wurden. Sin= gegen trieben bie von Comminges es mit Gengen und Plun: bern arger benn juvor, wie fie bann um bas gand auf bem rechten Ufer ber Garonne vollends wehrlos zu machen, ber Burgen Montmirail und Montclar, bes Grafen von Roie, Meister zu werben trachteten. Bu bem Ende hats ten fie ben befagten Burgen gegenüber eine Baftide auf: geführt und hielten fie mit 60 Reifigen befett, als ber Geaf von Foir ihnen bei nachtlicher Beile feinen Bruber Peter mit 200 Reifigen auf den Hals schickte. Die tries ben vor fich ber 400 Bilains, alle mit Reißbundeln betaden. Und es wurden biefe Reigbundel an der Bas fibe niebergelegt und angezündet, mit folchem Erfolge, bag alle bie Buter ber Baftibe fammt ihren bolgernen Mauern zu Afche verbrannten. Der Krieg zog fich noch langer als ein Sahr hin, ohne boch, außer wechselfeitigen Berbeerungen, Resultate zu bieten; bann wurde am 3. Febr. 1376 (1377) ein Friedensvertrag auf freiem Felde zwis ften Aire und Barcelone geschloffen, ber am 11. April 1878 bestätigt, durch bie Cheberedung zwischen bem Jung-grafen von Foir und bes Grafen Johann II. von Armagnac Tochter Beatrix, la Gapa Armanhaguesa genennt, feine Bollendung erhielt. Ginen Monat fpater, ben 14. Mai, erftiegen bie Armagnach, von ben Baftar: ben von Comminges und von Moffen Menaduc geführt, bie Stade und Burg Muret, ben gewöhnlichen Aufent= beit der verwitweten Grafin von Comminges und ihrer Eschter. Diese murbe entführt, sofort bem Junggrafen von Armagnac verlobt, doch erft 1385 ihm angetraut.

Des Grafen von Comminges alteste Tochter, jene m Sunsten ihrer jungern Schwester burch bas vaterliche Bestament enterbte Eleonore, unzufrieden mit ihrem Gemahl, dem Grafen von Auvergne und Boulogne, batte sich inzwischen entschlossen, ihre übrige Lebenszeit in dem Sofe ihres Oheims, des Grafen von Urgel, zu-

zubringen. Dahin fich wendend, übergab fie (1382) ihre einzige Tochter Johanna dem Grafen von Foir zu treuer Hut. "Sie ist die Erbin von Comminges," fagte die Mutter, "und es werben beshalb bie Armagnacs Miles aufbieten, fich ihrer Person zu bemächtigen. Ihr vermoget allein bas Rind zu beschaten, und ben Schut zu Abernehmen, bitte ich Euch." Der Graf behielt bie Er-bin von Comminges bei fich und fie wurde mit after Sorgfalt, als fein eigenes Kind auferzogen. Das Kind wuchs heran zu einer holdseligen Jungfrau und weit verbreitete fich ber Ruf ihrer Bollfommenheit, ben ein Radblick auf die reichen in ihrer Person sich vereinigende Erbichaften eine glanzende Folie gaben. Debre Freier, vorab aus bem Saufe Armagnac, fanben fich ein, bie mit feiner Munbel gartem Alter ber Graf von goir abnuweisen verftand. Als aber, ungeachtet seines vorgerud: ten Alters, ber Bergog von Berry felbft als Bewerber auftrat, ba erfab Phobus fofort bie Belegenheit, feinen unwandelbaren Gegnern, benen von Armagnac, einen Pratenbenten um Die Grafichaft Comminges ju erweden, und es begann eine Unterhandlung, in welcher der Graf als "le plus sage prince qui füt en son temps," nach Froiffart's Ausspruch, sich erwies. In dem Dage, als bes Bergogs feurige Ungebuld fich fleigerte; in bem Dage als eine von bem Konige zu Forberung bes Geschäftes nach Toulouse entsendete Gefandtichaft ihre Uns ftrengungen verboppelte, in bemfelben Dage mehrten fich von bes Grafen Seite Die Schwierigkeiten, ba auch ein neuer Freier, ber Graf von Derby, nachmaliger Ronig Beinrich IV. von England, auftrat, bis man endlich bem Bormunde alle feine Foberungen , hauptfachlich eine Summe von 30,000 Franken, für bie Befoftigung ber fungen Graffn mabrenb eines Beitraums von 91/4 Jahren bewilligte. Darauf ethoben fich bie Gefandten, befchwert mit bem vielen Gelbe, nach Morlas, wo Borfebrungen getroffen maren, um jeben Betrug unmöglich ju machen, wiewol Phobus felbft fich feines Sanbels gefchamt haben muß. Er war binuber nach Pau geritten, als feine Bevollmächtigte, bie beiben Baftarbe, feinen Bruber Ernault Bilhelm und seinen Gobn Iwan, hinterlassend. Diese empfingen das Geld und überlieferten den Gefandten die noch nicht 13jahrige Jungfrau, die hierauf am 5. Juni 1389 bem bejahrten Brautigam angetraut wurde. In anderweitiger Beschäftigung und Unruhe hatte es indessen bem Sofe von Orthes, bem ganbe Bearn, nicht gefehlt. Det Ronig von Caftilien, mit ber Belagerung von Liffabon beschäftigt (1384), entsendete unaushörlich Boten und Briefe, sich einen machtigen Buzug aus Frankreich zu erbitten. Much bie Ritterschaft von Bearn wurde burch ihn gemahnt, und innerhalb vier Tagen machten sich 300 Langen, "les meilleurs gens d'armes qui fussent en Berne," fertig ihm ju bienen. Das fah Graf Phobus bochft ungern; ließ alfo bie herren, welche ju Dribes Musterung hielten, ju fich auf die Burg entbieten und bielt ba eine fraftige Rebe, ihnen bas Reislaufen ju verleiden. Sie meinten, da sie ein Mal des Königs von Castilien Gold empfangen, wurde das Burudtreten ihnen ju Unehren gereichen, baneben mare bas ein Krieg in

Spanien, dergleichen selten lange währe. Die fühnen Abenteurer zogen hinaus in die Schlacht bei Aljubarrota (ben 14. Aug. 1385) und wenige von ihnen fanden ben Beimweg. Für das Jahr 1387 wurde eine zweite heerfahrt nach Caffilien, unter ben Befehlen bes Berzogs von Bourbon, vorbereitet. Ein gewaltiger Bortrab, von Wilbelm von Lignac und Balter von Paffac geführt, burchzog plundernd und verheerend Languedoc und verrieth nicht undeutlich die Absicht, in derfelben Beise in des Grafen von Foir Gebieten ju wirthschaften. Diefer aber bot die Landwehren auf, vertheilte seine Reißigen in die festen Schlosser und nahm eine bergestalt brobende Stellung an, daß bie Fuhrer jener ungeregelten Banben es mit 2000 Lanzen und 20,000 Zußtnechten aufnehmen ju tonnen verzweifelten. Lieber tam Paffac felbft nach Drthes, um über einen freien und unschallichen Durchjug ju handeln, und es erfolgte derfelbe, nach den mit bem Grafen getroffenen Berabredungen, in der größten Ordnung, daß auch nicht eine Rlage von Seiten der Infaffen vernommen wurde. Benn aber Phobus feinen Unterthanen ben gebuhrenben Schut angebeihen ließ, fo perabfaumte er teineswegs gegen bie burchziehenden Berren und Ritter die Pflichten ber Gaftlichkeit. Außer ben Geschenken an Roffen und Maulthieren bat er wol 10,000 Franken an fie vertheilt. Goviel mag auch ber Bergog von Bourbon, bei feiner Rudtehr aus Castilien, bem Grafen gefostet haben. Prachtig mar ber Empfang auf bem Blachfelbe von Orthes, prachtig bie Bewirthung während eines Aufenthaltes von brei Tagen. Uberhaupt bat ber Bug auf : und abwarts bem Grafen wenigstens 40,000 Franken gefoftet. Es blieb aber feine Stellung au bem Konige von Frankreich ftets zweideutig, der Berfuch, die ben innern Provinzen des Konigreichs fo laftigen Befanungen von Englandern auszulaufen, murbe burch ben Grafen allein vereitelt, indem er mit biefen Befahungen einen farten Rudhalt einzubußen befürchtete, und es ers gaben fich noch andere Beichen von einer Befinnung, bie feineswegs ben Entwurfen bes hofes jufagen tonnte. Den machtigen Bafallen befinitiv zu gewinnen, follte et ben Monarchen in ber Rabe feben. Die Ginleitung bagu ergab fich in bes Marfchalls von Sancerre Reife nach Drthes. Bon Touloufe aus entsendete ber Konig ben Marschalk und den Sire de la Rivière nach Mazères mit einer Einladung an ben Grafen. Da fonnte biefer nicht banger gogern, entbot alfo feine Ritterschaft und ritt mit mehr benn 600 Pferben zu Toulouse ein. Am andern Morgen um 10 Uhr machte er, begleitet von 200 Reis tern, "tous hommes d'honneur," seine Aufwartung, und ber Empfang war ungemein liebreich. Biel mag auch bie königliche huld auf den Gang der gleichzeitig gepflogenen Unterhandlungen eingewirft haben, wenn wir gleich nicht ber Behauptung, bag ber Graf feine Staaten bem Ronige vermacht habe, beipflichten konnen. Die Sache icheint fich vielmehr barauf zu beschranten, bag ber Konig bie Bertheilung ber Erbichaft übernahm und sich verpflichtete, die Grafichaft Foir, um welche Phobus bei die: fer Belegenheit bie Leben empfing, an beffen Baftarb Ivan, an Gratien die Stabte Aire und Mont : be: Marfan, beibe Beftanbtheile von Bearn, ju reichen, mit das übrige Bearn und auch die mancherlei Exwerbu bem Bicomte von Caftelbon jufallen follten. Bicomte von Caftelbon, ale ben gefehlichen Erben, sicherer von der Erbfolge in Foir auszuschließen, m augleich ein Scheinvertauf um biefe Graficaft au ber Preise von 50,000 Franken vorgenommen umb barit bem Konige von Franfreich quittirt. Aber biefe Amerberung erregte großes Disvergnugen unter bes Grafen Bafalla. "et disoient ainsi les plusieurs, que ce ne se porvoit bonnement faire sans tout le général conseil de Bearn et de Foix." Benigstens 60,000 Frances batte die Bufammentunft bem Grafen getoftet (1389), aber es trat hiermit, ba auch die Fehbe mit den Armegnack durch die fortwahrende Erneuerung des Baffenftill standes abgethan, für ihn eine Periode der Rube ein.

In ber von ihm entworfenen Schilderung fagt Freif: fart: " Niemals hatte ich einen herrn gleich ihm fattlich in Gliedern und Bau, von hehrem Buchfe, von fconem, lachelndem und leuchtendem Angesichte, von verliebten Tugen gesehen. In allen Dingen unübertrefflich, mag er niemals zu fehr gepriefen werben. Er war ein volltommner Ritter, in Unternehmungen fuhn, an Rathichle gen fruchtbar, in ber Runft ju regieren ein Deifter, lief fich von Gunftlingen ober Butragern nicht beherrichen. Er mar freigebig, Berschwendung aber mar ibm gumiber, und von Monat ju Monat wollte er miffen, mas aus feinen Gelbern werbe. Er hatte im Lande gwolf Bieber manner bestellt, die je zu zweien seiner Einnahme vorge fest maren, fobag fie von zwei zu zwei Monaten wechfelten. Über ihnen fant als Gegenschreiber, Controleur, ein Bertrauter, ber fich unmittelbar und schriftlich mit bem Grafen berechnete. Glangend war bie Einrichtung feines hofftaats. Des Grafen beibe Bruber leiteten ben Dienk bei Tische, ihn selbst bedienten seine beiden Gobne. Ivan bei bem Bechseln ber Schiffeln und Teller, Gratian als Mundschent. Die Menestrels, Die vom Saufe sowol als fremde in großer Anzahl, spielten fleißig auf und wurben reich belohnt. Seinen Unterthanen war er ein Regent, wie ihn eben die Beit erfoberte, ftreng, aber gerecht; eine mufterhafte Gerechtigkeitspflege hat er in feinem Banbe eingeführt, und tein Frangofe, tein Englander überhaupt, magte es fie zu beunruhigen. Wegen ber Gicherheit, bie fie unter feinem Schute fanden, haben auch biefe freie beitsliebende Bolter willig das ihnen auferlegte Jod getragen, freudig die ihnen abgefoberten, ungewöhnlichen Steuern, von jeber Zeuerstelle j. B. zwei Franten jabrs lich, entrichtet. Diese Steuern batte Phobus querft eine geführt, als der schwarze Pring, ber Unabhangigkeit von Bearn abhold, mit einem Angriffe ihn bedrobte. Run unterblieb zwar ber Angriff, weil Chandos bem Pringer abrieth und bas Gewitter entlud fich jenseit ber Porce naen, aber Phobus hatte einmal bie Bichtigfeit, über bedeutende Summen nach Boblgefallen verfugen gu fon nen, eingeseben, und bas von ibm ersonnene Abaabensie ftem biente zur Ginsammlung eines bebeutenben Schabes. Obgleich er jahrlich nur zu Geschenten an Frembe, an Ritter und Bapplinge, an herolbe und Pfeifer 60,000

miter verwendete, hatte er doch zuleht einen Schah s brei Difionen Franken gesammelt und dabei in fo jem Grade Die Liebe der Unterthanen beibehalten, daß vissert versichern borte, 10,000 Männer in Bearn und ir würden sich als eine Gnade erbitten, daß des Gras 1 Sterbetag auch ber ihrige werbe. Und biefer Sterbes g brach unerwartet zeitig an. 3m August 1391 ritt ber naf auf die Jago in den Balbern um Sauveterre auf n Strafe nach Pamplona, wo ein Bar bem Jagdge: ige viel zu schaffen machte. Als er endlich eingefangen par, ritt man gur Mahlzeit nach bem hospitale von frion, zwei Heine Stunden von Orthes. Der Graf fand ad ihm bestimmte Gemach mit frischem Laube bestreut, und nie Bande ringsum mit grunen Zweigen besteckt. Die Rublung und ber Boblgeruch von den Pflanzen thaten bei der großen Sige ihm ungemein wohl. Darauf verlangte er Bajdwaffer. In dem Augenblide, ba bas talte Baffer fich über bie Finger ergoß, erblaßte er, und mit ben Borten: "je suis mort, Sire vrai Dieu merci!" sant er auf ben nachsten Stuhl. Eine halbe Stunde noch und ber große Graf von Koir mar nicht mehr. Drei Runstwerke haben ibn überlebt, namlich ein Minnelied in bearnischer Sprache, bie dem Dichter am geläufigsten mar, bann bas bereits angerogene Bert. Phébus des déduiz de la chasse des bestes sauvaiges et des oyseaux de proye, welches frangofisch und nicht ohne Anmuth geschrieben ift, wenn= gleich der bedeutende Zusat von Bombast die Sprache um den Ausbruck "faire du Phébus," für verworrenen Schwulft, bereichert bat. Das Bert, in 85 Capitein, erlebte brei Auflagen, ohne Datum bei Unt. Berard, bei Iohann Areperel, beibe in Fol., und Phil. le Noir. Endlich hat fich auch ber Graf auf mehren Stellen bes Schlosses zu Mazeres, dann auf dem einen Portal der Burg zu Foix malen lassen, in Gestalt eines weißen Bindhundes, der die mit der Konigsfrone bedeckte Lilie bewacht. Damit wollte er nach bes Mich. be Berms Dafürhalten seine unverbruchliche Treue für die Krone von Frankreich verfinnlichen. Andere Monumente bat Gaffen fich mit bem Baue der Domfirche zu Lescar, der Abtei Salenques, ber Schlosser Mazeres, Montaut und Drthes gefest.

Bermahlt mit bes Königs Philipp III. von Navarra jungerer Prinzesfin Agnes sand er kein Gluck in dieser Che, die im 3. 1373 mit einer freiwilligen Trennung endete. Die Grafin verblieb in Navarra. Rach Jahren wandelte ben einzigen Sohn, den sie geboren, den Jung: grafen Gafton, bamals 15 ober 16 Sahre alt, ein Berlangen an, Die Mutter ju feben. Diefem Bunfche war ber Bater nicht entgegen, ber Sohn trat die Fahrt an and fand in Pamplona bei Mutter und Oheime die peundschaftlichste Aufnahme, sobas er schon hoffte, Frau Ignes werde ihm auf ber heimkehr das Geleite geben. Deffen hat fie sich aber beharrlich geweigert, weil ihr Cheherr feinen Auftrag ertheilt habe, fie nach Sause gu bringen. Befümmert nahm ber Jungherr auch bei dem Ros We Abschied. Dieser, in fein Closet ben Reffen einfühtenb, reichte ibm einen zierlichen Beutel, bagu fprechenb: "Bafton, Ihr wiffet, wie ohne allen Grund Euer Bater

seine Frau, meine Schwester, anfeindet. Das tummert mich und wird Euch nicht minder fummern. Das Dule ver in diefem Beutel ist fur solchen Ubelstand eine Abbilfe. Davon durft Ihr nur ein wenig Guerm Bater auf sein Effen ftreuen, und von Stunde an wird er Nichts febnlicher begehren, als feine Frau ftets um fich au bar ben. Es wird auch nie mehr ber beiden Cheleute Liebe und Gintracht geftort werben. Nur butet Gud, irgend Jemandem sehen oder wiffen zu laffen, mas ihr mit bem Pulver vorzunehmen gedenkt ober vorgenommen babt." Die Anweisung befolgte er treu. Er batte aber mit feis nem Bruder Ivan ein gemeinschaftliches Schlafzimmer, lebte auch mit ihm in feltener Bertraulichfeit, fobaß fie ju Beiten sogar bie Rleiber austauschten; benn fie maren des gleichen Alters und der gleichen Größe. Bei eis nem solchen Tausche entbedte Ivan den Beutel und verlangte ju miffen, mas es bamit für eine Bewandtniß habe, erhielt aber teinen rechten Bescheib. Den britten Lag spielten beibe Ball, und der Graf gab dem Baftard wegen eines Berfebens eine Dhrfeige. Diefer beflagte fich bei bem Bater, daß Gaston ihn geschlagen habe, ber boch selbst arge Schläge verdiene. "Wie so?" fragte ber ftets ju Distrauen geneigte Bater. Und Ivan ergablte, bag Gafton, feitbem er in Navarra gewesen, einen Beus tel mit Pulver gefüllt am Salfe trage, auch geaußert habe, seine Mutter wurde nachstens wieder der vollkoms mensten Liebe ihres Herrn sich zu erfreuen haben. Dars über versant der Graf in tiefes Nachdenken und verharrte darin bis zur Mittagsmahlzeit. Wie gewöhnlich fette Gaston dem Bater bie Speisen vor, von benen er jugleich fostete. Scharf ihn beobachtend, entbedte Phobus bie Schnur, die den Beutel festhielt, faßte ben Jungs ling, riß ihm das Kleid auf und durchschnitt die Schnur, fodaß ber Beutel ihm in die hand fiel. "Bas ift bas?" fragte er, und teine Sylbe entgegnete ber Jungling, ber tobtenbleich gitterte und bebte. Da nahm ber Graf von bem Pulver, bestreute bamit einen Anschnitt Brod, reichte ben dem nachsten Bindhunde und bas Thier batte faum bavon genoffen, fo frummte es fich und verendete. Der Bater fprang muthend von feinem Gibe auf, fest entschlof: fen, ben ftraffalligen Sohn eigenhandig ju tobten. Aber bie Anwesenben, Ritter und Rnechte, brangten fich um ibn und fprachen tniefallig unter Bergiegung beißer Ehranen für ben Jungling. Ihren Borftellungen nachgebend, ließ ber Graf den Jungling in ben hauptthurm einschließen; aus gleich wurden viele von ben Dienern beffelben ergriffen und peinlich behandelt, indeffen andere bei Beiten entflos ben, wie namentlich ber Bifchof von Lescar, welcher fic noch 1388 im Auslande aufhielt. Gie hatten, nach bes Grafen Unficht, ben Umftand mit bem gebeimnigvollen Beutel nicht ignoriren tonnen, und es mare ihre Schulbigfeit gewesen, bas Bebeimniß anzuzeigen. Der Gobn follte fterben, wie ber ergurnte Bater ben ju Drthes verfammelten Rotablen von Bearn und Foir eroffnete. Diefe aber entgegneten einstimmig: "Monseigneur, sauve soit votre grâce! nous ne voulons pas que Gaston meure; c'est votre héritier et plus n'en avez." Die von Foir wollten auch Orthes nicht verlaffen, es babe

benn ausbrudlich ber Graf versprochen, bes Ikmglings Leben zu verschonen, wozu er fich endlich bequemte, uns ter bem Borbehalte, ihn zwei ober brei Monate gefangen ju halten und bann fur die Dauer von zwei ober brei Jahren auf Reifen zu schicken. Behn Tage brachte Gas fton in bem ibm angewiesenen Gefangnisse zu, einem fdwach erleuchteten Gemache, wo er Riemanden fab noch borte, außer bem Barter, ber bie Speife brachte. Das von hat aber ber Gefangene wenig, ober, wie Einige wols len, gar Richts genoffen, fondern fich unbeweglich in feinem Bette gehalten. Diefe Impaffibilitat beunruhigte endlich fogar ben Schließer; er theilte feine Beforgniffe bem Grafen mit. Aufs Reue entbrannte biefer in Born, ein Meffer in ber Sand, eilte er nach bem Berließe, rif bie Thure weit auf und mit ben Borten: "ha, traitour! pourquoi ne manges-tu point?" gesticulitte et fo heftig und so unvorsichtig, daß des Meffers Spige bie Reble des Anaben berührte, bann verließ er das Gemach, vermuthlich ohne zu wissen, was er angerichtet. Das Meffer aber hatte, wie es scheint, eine Aber berührt und bie Berblutung wurde dem durch bas lange Fasten abgeschwächten Körper todtlich. Der Schließer melbete: "Gaston est mort." Das wollte ber Morber nicht glauben, schickte auf Erkundigung einen seiner Ritter aus, und mußte fich endlich überzeugen, baß er ben einzigen rechtmäßigen Cohn verloren habe. Da murbe er tief betrubt, ließ fich bas haupt icheeren und legte Trauer an. Der entfeelte Leichnam aber murbe unter Thranen und Sammergeschrei zu Orthes in ber Franzistanerfirche beerbigt (am 4. 3an. 1381). Geine Gemablin, Die Gana Armanbaguefa, finberlos in ihrer Che, nahm ben zweis ten Mann, ben herrn von Parma, Rarl Bisconti.

FOIX

Des Phobus Nachfolger in ben Staaten von Foir und Bearn, Matthaus II. von Foir, Bicomte von Cas ftelbon, herr von Moncaba, mar ein Gohn Roger Bernbard's II., ein Entel Roger Bernhard's I., den wir als ben jungern Sohn Gaston's I., bes Bicomte von Bearn und der Johanna von Artois, tennen gelernt haben. Er hielt fich in Aragon auf, bis bie Botichaft von Gafton's Ableben ihn nach Orthes foderte. Da fand er große Berwirrung, alle Gemuther beunruhigt burch Geruchte von einer im Namen bes Konigs von Frankreich aufgeftellten Pratenfion und von ber Neigung ber Infaffen von Boir für franzosische Herrschaft, endlich die versammelten Landstande im Befige aller Gewalt; viefe statt ben nach: ften Erben als ihren gandesherrn anzuerkennen, gaben ihm ben Rath, mit bem frangofischen Sofe um ein Abkommen zu handeln, follte bas auch auf ein ober zweihunderttaus fend Franken ju fteben tommen, verlangten auch jugleich, daß ein reichlicher Antheil an dem Mobiliarnachlaß für Ivan und Gratian, des Phobus naturliche Sohne, ausgeworfen werbe. Allem fugte fich Matthaus, nur erbat er fich als eine Erleichterung fur fein Geschaft einen baaren Borfchuß, der ihm denn auch mit 5000 Franken bewils ligt wurde. Ein einziges Soheitsrecht hat man ihn ausaben laffen; alle Gefangenen, soviel beren in dem Ber= Hefe in Orthes vorgefunden worben, ließ er alsbald in Freiheit segen und bagegen hatte ber Landtag Richts einzuwenben. Unmittelbar nach Empfang ber 5000 Aranten brach Matthaus mit einem Gefolge von 200 Pferben auf, in ber Absicht, perfonlich an bem frangofischen Sofe gu handeln, unter der Leitung zwar des ihm bierzu ausbrucklich von ben ganbstanden empfohlenen Roger von Etpagne, bann auch im Borbeigeben ben Berfuch ju machen, ob die von Foir ihn wol als Landesherrn anertennen follten. Die aber huteten ihre Schloffer und Stabte alles Meißes, verheimlichten auch im Minbeften nicht ibre Reigung zu Frankreich, fobaß Matthaus nur bis nach S. Saubens gelangte. Da vernahm er, baß frangofifche Commiffarien, ber Bifchof von Royon und ber Gire be la Rivière, in Toulouse eingetroffen seien. An diese wird Roger d'Espagne abgesendet, fie legen ihm ihre Bollmacht für die Befignahme ber Graffcaft vor, aber Roger weiß fie zu überreben, daß fie mit ihrem Auftrage zuruchals ten, bis er von dem foniglichen hoflager gurudtehren werbe. Darauf fette Roger, von Espaing be Lion begleitet, bie Reise nach dem koniglichen Soflager fort und ba nahm, unter mancherlei Storung, die eigentliche Unterhandlung ihren Unfang. Alle Legiften am Sofe ftimmten fur die Aufrechthaltung bes angeblichen Bertaufes mit allen feinen Folgen, ber Bergog von Burgund allein erhob fich nachbrudlich gegen folche Ungerechtigkeit und ber Konig schwankte zwischen ben entgegengesetten Unsichten. Da wurden, nach voller zwei Monate Berlauf, bie Abgefandten aus Orthes gu bem Bergoge von Berry beschieben und ber erklarte obne Umschweif, sie murben nimmermehr ihre Abficht erreichen, er habe benn die 30,000 Franken wieder, so er an ben verftorbenen Grafen habe bezahlen muffen. Die beiben Ritter meinten anfänglich ber Foberung ausweichen zu tonnen, befannen fich aber bald eines Beffern und unter Bermittlung bes Bergogs ließ ber Konig am 20. Dec. 1391 bie Urfunde ausfertigen, wodurch ber Bicomte von Caftelbon in den Besitz von Foir eingewiesen wurde, unter der Bebingung, bag er den von bem Konige angeblich bezahlten Raufpreis mit 60,000 Franken guruderftatte, andere 20,000 fur die von den Commiffarien, dem Bifchofe von Nopon und bem Sire be la Rivière aufgewendete Roften bezahle, und des Grafen Phobus Baftarde fur ihre Erbanspruche nach bem Ermessen von Schieberichtern befrie bige. nachbem alle biefe Bebingungen erfult, nachbem Matthaus in Paris die Belehnung um Foir empfangen, wurde er endlich von ben ju Orthes versammelten Stanben von Bearn am 5. Juli 1393, als ihr fouverainet herr anerkannt. Kaum zwei Jahre waren verlaufen und es eröffnete sich ihm die Aussicht auf eine noch viel bebeutendere Erbschaft. Er hatte fich am 4. Juni 1392 ju Barcelona mit bes Konigs Johann I. von Aragon als terer Tochter Johanna vermablt. Der Schwiegervater ftarb den 19. Dai 1395, und Matthaus foberte im Ramen feiner Gemablin und auf bes Grofvaters, bes Sonigs Peter IV., Testament sich flutend, bie erledigte Krone. Allein des Berftorbenen Bruder, Herzog Martin von Mont: blanc, wurde fofort von ben Standen von Aragon, Balencia und Catalonien als ihr Konig ausgerufen, und bem Grafen blieb als bas einzige Drittel, seinen Anspruch burchzuseten, ber Ronige letter Grund. Gewalt anzuwen

Digitized by GOOGIC

i, entsendete er ben Bischof von Dieron an die Stande 1 Aragou, ben Bifchof von Pamiers an den großen th von Catalonien, um fein Recht nochmals auszuführen, welchem Ende jedem der beiben Pralaten ein Rechtsverndiger beigegeben wurde. Statt aller Antwort wurden ne Schloffer in Catalonien, namentlich Martorel und Caftel, mgenommen. Er mußte fich entschließen, die Pyrenden ju erfcreiten. Um 3. Oct. 1395 durchjog er mit feiner fleinen mee von etwa 5000 Mann bas Thal von Aran, Anfangs n Krieg mit Glud, zuleht ungludlich führend. Mataus wurde durch die um Balbastro sich brangenden feind= ben Scharen fo eng eingeschlossen, bag er, um nicht it feinem Bolte bem hunger zu erliegen, zu einem Ge= altmariche über huesca, Bolea, Aperbe genothigt urbe. Scharf verfolgt, unter namhaftem Berlufte, er= nichte er ben befreundeten Boben von Navarra, von wo r ohne Bergug ber Beimath zueilte. Es folgte, burch ie Anstrengungen bes Feldzugs geboten, eine langere Baf= enrube, bis Konig Martin am 28. Juni 1397 ben Gras en und die Gräfin von Foir als Landesverräther ächtete und ihr Befigthum dem Fiscus zueignete, wogegen ber Braf burch einen feiner Bauptleute Tarbes einen Gin= fall in Aragon thun, Sarazal und Bafios wegnehmen ließ (1398). Aber Ferbinand be Luna, mit überlegenen Streitkraften bas Gebirge von Jaca behauptend, indessen feine Streifer fich über bas niebere gand ausbreiteten, um ben Feinden die Lebensmittel und den Rudjug abzu= ioneiben, vereitelte alle Plane bes Tarbes, ber fich glud: lich schägen mußte, auf Gebirgspfaben wieber nach ber beimath zu gelangen. Dies überlebte Graf Matthaus taum ein Jahr; er farb ben 1. Aug. 1399, und seine knderlose Bitwe fand (gest. 1407) gleich wenig Beran= lassung und gleich wenig die Mittel, den hoffnungslosen Ihres Gemahls fammtliche Erbfolgekrieg fortzuseten. Staaten fielen an beffen Schwester Isabella, Die vermablt seit 1381 mit Archibald von Grailly, dem Captal von Bud, die Ahnfrau des neuen Saufes Foir werben follte (f. den Art. Grailly). (v. Stramberg.)

FOK. 1) Drava-Fok, ein bem Freiherrn von Bumady gehöriges Dorf, im fligether Gerichtestuhle (Begirte, Processus) ber sumegher Gespanschaft, im Rreise imseit ber Donau Riederungarns, in ebener Gegend am tinden Ufer ber Drau gelegen, mit 70 Baufern, 608 mas Marischen Einwohnern, unter denen sich 60 Katholiken besinden, mabrend alle übrigen Reformirte sind, einer eis genen Localie ber Evangelischen helvetischer Confession, ei= nem Bethaufe ber Reformirten und einer Schule. 2) Sio-Fok, ein bem vesaprimer Domcapitel gehoriges großes Dorf (nicht Marktfleden) im veszprimer Bezirke (Gerichtsfuhle, Processus) und Comitate, im Kreise jenseit ber Donau Nieberungarns, an der Grenze ber sumegher Gespanichaft und am Ufer bes Plattenfees gelegen, mit 151 baufern, 1300 magparifchen Ginwohnern, unter benen 14 75 Calviner und 9 Juden befinden, die übrigen aber Satholiten find; einer eigenen tatholischen Pfarre, Rirche und Schule; einer Posissation, die mit Lepeseny und Sze mes Pferde wechselt, und einer über die Einmundung des Sibflusses in den See geschlagenen Brucke. Der See hat hier eine Breite von 8000 Alestern. 3) Vindernia-Fok, ein nach Karmas eingepfartes, mehren Grundher ten gehöriges, Dorf im szantoer Gerichtsstuhle (Bezirke, Processus) der szalader Gespanschaft, im Kreise jenseit der Donau Riederungarns, nahe am Sumpse Bindornyagelegen, mit 27 Hausern und 261 Einwohnern.

(G. F. Schreiner.)

FO-KIEN, FU-KIAN, eine Proving in China, und zwar nach ber alten Ordnung ber Reichsprovingen bie eilfte, grenzt gegen Often und Sudosten an bas Meer, gegen Sudwesten an bas Gouvernement von Ruang tung. gegen Besten an das von Riang : Su, gegen Rorben an bas von Tiche-kiang. Sie begreift mit den Inseln etwa 2500 | Meilen, ober nach Bplbe (Map of China. 1840.) 57,000 englische Deilen, ohne die Infel Formofa. Derfelbe Autor gibt die Bevolkerung auf 14,777,410 aus. Sie zerfällt in folgende Districte: Futscheu (bie Hauptfabt) mit ber Gerichtsbarfeit über acht Stabte, Sings hua mit einer Stadt, Thsinanstscheu mit neun Stadten, hiamen ober Emuy, Efansping mit sechs Stadten, Rien=ning mit sieben Stadten, Schao=wu, Teng=tscheu mit feche Stadten, Fu=ning. Die Provinz hat viele Gebirge und Balber (z. B. den Talao mit 36 Gipfeln), aber ber Fleiß ber Bewohner bat es boch möglich gemacht, sogar ben Reis, diefen Liebhaber fumpfiger Nieberungen, in Maffe zu erzeugen. Rirgenbs ist der Terrassenackerbau an Gebirgshöhen mit einem kunst= lichen Bewäfferungsspstem so ausgebildet, als in Fokien. Die Balber liefern reichlich Schiffsbauholz und bie Bewohner gelten in ber That fur die beften Seefahrer bon China. Un die Rufte diefer Proving tam Marco Polo; er nennt fie Fugui. (Daniel.)

FOKKE (Simon), geb. zu Amsterdam 1712, lernte bas Aupserstechen bei Joh. Kaspar Philips. Die Buchhändler beschäftigten ihn viel in seiner Baterstadt, sür welche er keine Bilbnisse und Bignetten aussührte. Ginnen großen Theil seiner Bilbnisse sindet man in dem Werke: Portraits historiques des hommes illustres du Dannemarc in 4. 1746. Ferner Arrivement et séjour de L. A. SS. et R. Monseigneur le prince Stadthouder, héréditaire des Pays-Bas et de Madame son épouse à Amsterdam, le 30 de Mai et jours suivans en 1768.

(A. Weise.)

FOKSCHANI, FOCKSCHANI, FOCZANI, 45° 41' 49" Br., 24° 49' 56" E. von Paris, Stadt auf ber Straße von Bukarescht nach Jassy, wird durch den Miltow, einen Zusuß des Sereth, in zwei Theile getheilt. Der westliche liegt im Zinut Rimnik der niederen Walachei, hat 14 Kirchen, 4000 Einwohner, Weinbau — der östliche im Zinut Putna des Unterlandes der Moldau, viel Juden, Handel, 2000 Einwohner. In der Nache liegen die dem Archimandriten zu Fosschani gehörigen Dors ser Dbers und Unters Gulaschti, wo am 19. Aug. 1772 Friedensunterhandlungen zwischen Russen und Türzten angeknüpst wurden. Am 1. Aug. 1789 Sieg der Russen und Ofterzeicher unter Suwarow und Codurg über die Zürken.

FOLARD (Jean Charles, chevalier de), geb. ju Avignon am 13. Febr. 1669, fammte aus einer adeligen, aber unbeguterten Familie. Schon in frühefter Jugend neigte fich fein Ginn gum Golbatenftande, und trot bes vaterlichen Entgegenstrebens fette er es burch, in Die Reis ben ber frangofischen Armee aufgenommen zu werden. Er trat mit seinem 18. Jahre als Gemeiner in bas Res alment Berry, wohnte jedoch schon bem Feldzuge von 1668 als Soublieutenant und dem Feldzuge in Reapel als Lieutenant bei, und that fich burch seine richtigen Un: fickten über Kriegführung und durch ein unter allen Berbeltatiffen reges, wiffenschaftliches Streben fo bervor, daß in der Herzog von Bendome als Hauptmann in feinen Generalftab nahm unt boberen Befehlen gufolge ibn nur ungern feinem Bender, dem Grofprior von Frankreich, ber in ber Bombarbei befehligte, abtreten mußte. Dier zeichnete fich Solard vielfach, vor Allem aber bei ber Ber: theidigung des Borwerts Bouline aus, beren nabere Details man in den Roten jum britten Bande bes Polys bind von ihm aufgezeichnet findet. Mit dem Ludwigsor= den geschmudt, tehrte er jum Berzog von Bendome zu= riet, an deffen Seite er ber Schlacht von Caffano bei= mohnte, in welcher er schwer verwundet murbe. Als Bendome nach Flandern ging, folgte Folard in kurzer Beit, nachdem er zuvor in Italien unter dem Herzoge von Orleans manche bittere Erfahrung gemacht, welche ihren Grund in ber Berleumdung feiner Reider hatte. Der herzog von Benbome ernannte ihn zum Commanbanten von Lettingen und wußte ihm nach ber Schlacht von Malplaquet, mo Folard abermale verwundet murde, vom Konige eine jahrliche Bulage von 600 Franken ju verschaffen, ber ihm auch icon fruber als Beweis seiner Bufriedenheit 400 Franten Rente gegeben, fodaß biefe fich nun auf 1000 Franten belief. Wegen feiner Bunben konnte Folard lange Beit bem Beere nicht folgen; als er wieder genesen war, wurde er mit Depeschen aus dem hauptquartiere ju bem Marquis Guebriant geschickt, fiel aber hierbei in die Bande taiferlicher Truppen. Pring Eugen machte dem ausgezeichneten Officiere annehmbare Anerbietungen, um ihn ju fich berüberzugieben, allein Rolard blieb standhaft, wurde in Aurgem ausgewechselt und jum Commandanten von Burburg ernannt, welchen Titel er bis zu seinem Tode behielt.

Der Friede von 1712 gab Folard wol Gelegenheit, seine Beit den Studien zu widmen, er glaubte aber noch micht genug Ersahrungen gesammelt zu haben, und trat 1714 in die Dienste des Malteserordens, um gegen die Turken zu kampsen, allein bier sand sein System vielssache Widersacher und auch sein Thatendurst nur wenig Befriedigung. Diese hoffte er unter Karl XII. zu sinden. Der frühzeitige Tod des nordischen Helben, den Folard bei seinen Feldzügen in Norwegen begleitete, ließ den Chevalier aber nur kurze Zeit in Schweden verweilen, und nicht zusrieden mit seinem Geschick, kehrte er nach Frankreich zuruck, wurde mattre de camp à la suite des Regiments Pitardie und wohnte als solcher dem kurzen Feldzuge gegen Spanien bei. Nach dem Frieden lebte er die übrige Zeit seines Lebens den Wissenschaften,

und war es ihm auch nicht vergonnt gewesen, im Sinan der Spige eines Geeres neben den großen Felbent seiner Zeit zu glanzen, so gelang es boch kinnen wisch schaftlichen Bestredungen, ihm einen bleibenden Raf in be Geschichte der Ariegskunst und Militairliteratur zu vericht sein. Sein hauptwert, in dem er alle seine Erfahrung und Ansichten niederlegte, war der Commentur zum klubius. Mit Freimuthigkeit erzählte en in diesem Rad die Feldzüge, demen er beigewohnt hatte, zog sich all durch die Schärfe seines Urtheils machtige Widersaufer zu welche dem ferneren Erscheinen seiner Werke in den Mer zu legen versuchten, ohne die weite Verdreitung derselber hindern zu können.

Holard's Polybius wurde in fast alle lebende Sprachen übersett. Seine Ansichten über ben Releg und bie Kriegsuhrung riesen viele Gegner und Gegensschriften bervor, und schon dies beweist die Bedeutenheit diese Mannes; es ist aber nicht zu leugnen, daß er in seinen Theorien sich oft verirrte und hier und da an das Barode streiste. So behauptete er z. B., daß eine von Artillerie vertheidigte Festung in kurzer Zeit mit den Belagerungsmaschinen der Alten erobert werden könne.

Mit ber größten Lebenbigkeit vertheibigte Kolard bie Partifane, welche er als Baffe bei ber Infanterie wieder eingeführt haben wollte, weil fie beffer gu ber von ihm vorgeschlagenen Aufstellung in Colonnen paßte, wobei er von dem Marschalle von Sachsen treu unterflitt wurde. Das hauptfpftem Folard's aber beruhte auf ber tiefen Stellung, welche er ber allgemein üblich werden: ben Linienstellung in brei Gliebern unbedingt vorzog. Als Beuge der Siege Ludwig's XIV., wo man noch gewohnt war, bie Bataillone acht Mann tief zu fellen, fand er soviel Ubereinstimmendes zwischen biefer und ber Stellungsart ber romifchen Legionen, bag er nur barin ben Grund ju jenen Siegen ju finben mahnte, und fucte, ba Frankreichs Baffen mahrend bes spanischen Erbfolge friege weniger gludlich waren, ben Grund biergu eben in der veränderken Taktik. Die von ihm vorgeschlagene und nach ihm genannte Folard'sche Colonne hatte 34 Mann Tiefe, war jum Theil mit Partifanen bewaffnet und erschien ihm überall und unter allen Umftanden fur an: wendbar und unüberwindlich, mogegen ber Maricall von Sachsen, auch für eine tiefere Schlachtordnung eingenom: men, die Folard'iche Colonne ben unbeweglichften Romer ber Belt nannte.

Als Ingenieur schrieb er unter andern auch über die Vertheidigung einzelner Sauser, deren Rugen er zurft hervorhob, um sich ihrer theils im Nothfalle bei dem Ruckzuge kleiner Detachements, theils als befestigter Posten zu bedienen. Bon seinen Zeichnungen, die auf uns getommen, sind die Plane zum Pausanias von Gedopr als vorzüglich zu nennen.

Soviel Gegner auch seine Ansichten fanden, soviel Anerkennung wurde feinem Talente als Militairschriftsteller zu Theil, selbst die Afademie zu London ernannte ihn zu ihrem Mitgliede. Gegen Ende seines Lebens jedoch ward ber alte Chevalier Mystiker und Bunderglandiger, und

1752 in feinem Ges

miborte Avignon.

Von Folard's Schriften ist zu erwähnen: Nouvels decouvertes sur la guerre (Paris 1727.); bann onctions et dévoirs d'un Officier de la cavalerie. 733. Deenan aber steht die Histoire de Polybe — traait par Thillier avec up commentaire ou un Cours e science militaire, enrichi de notes critiques et istoriques, où toutes les grandes parties de la merre soit pour l'offensive soit pour la défensive, ont expliquées, 7 vol. (Paris 1727 — 1730. 4.) Eentich bon Dienig 1755 und von Beniden 1820, nglisch von Demton 1779.

Diefes Wert beschwor eine sormliche Literatur gegen

Guidard machte in seinen Mémoires mil sur les Grees et les Romains auf die Rehler der Ubers setung und die Irrthumer des Commentars aufmerkfam, weshalb ihm Friedrich ber Große ben Beinamen Quintub Zeilius gab. Doch tadelt der König in seiner Schrift: Esprit du chev. Folard ebenfalls häufig selbst diesen Schriftfteller; 1760 erschien: Rern aus bes Ritters herrn von Rolard Erklarungen über die Geschichte bes Polybius zum Gebrauch eines Officiers von hoher Hand; aus dem Franzosischen überset 1760.

Chabot schrieb 1756: Reflexions critiques sur les différents systèmes du Chev. Folard. — Brezé 1772: Observations historiques et critiques sur les Commentaires de Folard et sur la Cavallerie.

Die von Folard empfohlene Colonnenstellung fand jedoch auch bei vielen Taktikern Beifall, von benen hier nut look: Recherches d'Antiquités militaires avec la défense du Chev. Folard contre les Allégations de Guichard 1770. 4., anzuführen ift. Die franzosi= fchen Revolutionstriege, sowie die Tattif ber neuesten Beit brachte, wenn auch unter anderer Form, Die von Folard erfehnte tiefe Aufstellung in Gebrauch.

(A. v. Wüzleben.) FOLCZ ') (Hans), aus Worms geburtig, lebte als Barbier zu Nurnberg in der zweiten Halfte des 15. Jahrh. Er geborte ju ber Bruberschaft ber Deifterfanger 2), und bemubte fic, die dramatische Poefie in Aufnahme zu bringen. Der Zeit und seinen Schwanten und Faftnachtspielen nach bildet Folcz eine naturliche Brude von Rosenplut zu hans Sache "). Ziemlich roh und fast ungenießbar find die meisten feiner Dichtungen. Außer einer bramatischen Behandlung ber burlesten Erzählung von Salomo und Markolf '), find von ihm im Druck erschienen: "Fast abentheuerlich Rlopffan, auf allerlei Art." (Nurn: berg [ohne Jahrzahl].) "Ein teutsch worhaftig poetisch pftori von mannen das heplig romifch reiche feinen vr-

I. Encott. b. 28. u. R. Erke Section. XLVI.

sprung erftlich hab und wie es darnach in teutsche lant fumen fen, gedruckt von hannsen volezen barbyrer zu nuremperg Anno Domini MCCCC und im Errr pare." 4. b). "Anegenspiel, ein Gesprach in Reimen zwischen eis nem reichen mann und einem armen burftigen." (Rurnberg 1534. 4.) "Ein Fastnachtspiel von einem pawen gericht." (Rurnberg 1542. 12.) "Practica beutsch Reis fter Band Folgen." (Rurnberg, ohne Jahrzahl.) Die meiften seiner Stude find ju Anfange bes Jahrhunberts gebruckt. Sie scheinen um biefe Beit fleißig gelesen wor: ben zu fein. Außer biefen bramatifchen Gebichten fchrieb er noch mehre poetische Erzählungen und kleinere Sachen in Bersen, die sich handschriftlich in der Ebner'schen Bis bliothet ju Rurnberg befinden '). Und bie munchener Bibliothet befigt, außer einigen Manufcripten von Roke. ein gebrucktes Berkchen in Reimen. Es find 19 Octavblatter vom Jahre 1497, vereinigt unter bem Titel: "Diß buchlein wifet, wie fich ein jedlicher Chriften monich schiden soll zu einer gangen vollkomenen vnd gemeynen bycht""). Auch für die Fortschritte der damals noch neuen Buch= bruckerkunst interessirte sich Folcz. Er soll eine Privatdruckerei befessen haben 8). (Heinrich Döring.)

FOLDALEN, ein 1745 angelegtes Rupferbergwert im norwegischen Amte Christian, norder : guldbranddalens Soreschreiberei, entbedt vom Bauer Die Busum, beffen Bild in der Kirche des Orts aufgehängt wurde und dem Die Eigenthumer des Bertes eine Penfion aussetzen. Die Grube ift über 300 Lachter tief. Foldalen hat auch eine große Anzahl von Hösen und Häustern, die theils zur Pfarrei Leffde in Guldbrandedalen, theile zur Pfarrei Tonset in Ofterdalen gehören. Nach mannichfachem Wechsel war bas Rupferwerk Folbalen burch Ankauf 1820 bem Rupfermerke Roraas einverleibt. (v. Schubert.)

FOLDENFJORD, einer ber gefahrvollsten Reerbus sen des nordlichen Norwegens, Amts Trondhjem, Boigtei Nummedalen, weil im Besten das offene Deer und im Dften Untiefen und blinde Klippen, und fein Safen; beim Sudweststurme ift jugleich ein gewaltiger Seegang. Man unterscheidet ben außern Busen, der von der Spite bei ber Kirche Kolverein sieben Meilen bis ins Meer reicht,

<sup>1)</sup> Auch golg geschrieben. 2) In Bagenfeil's holbfelis on Meifterfangertunft werben ibm folgende Meiftertone zugefchrie: ben: ber Theilton, bie Failmais, ber Baumton, bie Abenteuerwais, ber hohe Ton, die Schrantwais, ber freie Ton. 3) Bergl. Ger: binus in seiner Geschichte ber poetischen Rationalliteratur ber Zeution. 2. 21. C. 375. 4) Bergl. über biefe Erzählung Cichen : burg's Dentmaler altteuticher Dichttunft. C. 145 fg.

<sup>5)</sup> Dies Bert befindet fich in der Ebner'ichen Bibliothet gu Rurnberg. Bergl. Jordens in feinem Beriton teutscher Dichter und Profaiften. 3. Bb. 6. 511. 6) In einem bort aufbewahrten Duobezbandchen, welches mehre Gebichte und fleine fliegenbe Blatter aus bem 16. Sahrh. enthalt, befinden fich auch mehre Gebichte von "Dans Foly, Barvirer," z. B. von einem frobieb. f. Docen in dem Museum für altteutsche Literatur und Kunst. 1. Bb. 1. St. S. 158. 7) f. Docen a. a. D. 8) Bergi. Deufel's Diftor. : literar. Magazin. 4. St. 3. 118 fg. 138 fg. 9 anger's Annalen ber altern teutschen Literatur. S. 114. Bill's Rurnbergifches Gelehrtenleriton. I. Ih. C. 455 fg. 3orben 6' Leriton teutscher Dichter und Profaiften. 3. 286. C. 510 fg. Bou. termet's Gefchichte ber Poefie und Berebfamteit. 9. Bb. G. 290. 358. Bachler's Sanbbuch ber Geschichte ber Literatur. 2, 286. S. 190. Rufeum für altteutiche Literatur und Runft, berausgegeben von v. b. Bagen, Docen und Bufching. 1. Bb. 1. St. G. 158. Doring's Galerie teutscher Dichter und Profaiften. 1. Bb. G. 289. Gervinus, Gefcichte ber poetifchen Rational-literatur ber Teutichen. 2. Th. G. 314., 375. 423 fg.

und ben innern, der zwischen Ufern tief ins gand hineins lauft. (v. Schubert.)

Felengo, f. Maccaronische Poesie.

FOLEY (Lord). Der Uhnherr der Familie, Ris chard Foley auf Stourbridge, in Borcefterfbire, ift einzig burch bedeutende, von ihm gemachte, Erwerbungen be-Sein gleichnamiger Sohn erfter Che war auf Sangford, Staffordsbire, gesessen; es ift aber beffen Nach: tommenschaft vorlängst erloschen. Bon den sunf Gohnen ber zweiten Che wurde Robert der Ahnherr der Folen von Stourbridge, inbessen Thomas, dieses Robert alterer voll: burtiger Bruder, burch seine Che mit einer reichen Erbin, mit des John Browne Tochter, Anna, die Große ber Familie, die seit langerer Zeit auf bedeutendem Grund: befice beruhte, noch bober trieb. Er hat auch in schulbiger Dankbarkeit fur ben reichen Segen bas Sofpital Did : Swinford, bei Stourbridge, gegrundet und reichlich begiftet, sodaß da, bis auf den heutigen Tag, 60 Kna= ben, aus den umliegenden Kirchspielen geburtig, aufgenommen, gefleibet, unterhalten und erzogen werben. Gie konnen von sieben bis zu eilf Sahren aufgenommen werden, und acht ober zehn dieser Zöglinge verlassen alljährlich bab Saus, um in irgend einem Gewerbe als Lehrlinge untergebracht zu werben. Bei feinem Austritte empfangt jeber 4 Pf. St. baar und zwei vollständige Anzüge. Thomas binterließ, neben zwei Tochtern, die Sohne Thomas II., Paul und Philipp, diefer auf Prestwood, Staffordfhire, geseffen, und mar ber am 27. Juni 1767 jum Baronet von Großbritannien creirte Robert Ralph Foley des besagten Philipp Enkel. Thomas II., auf Bhitley : court, Worcesterfbire, vermehrte bedeutend ben ererbten großen Landbefit, gleichwie fein altefter Sohn, Thomas III., weil er als Reprasentant von Stafford, 1695, und in ben folgenben Parlamenten ftets mit ber hofpartei votirte, am 31. Dec. 1711 jum Baron Foley von Kidberminfter, Borceftersbire, ernannt wurde. Diefer erfte Lord Rolev ftarb den 22. Jan. 1733, und es beerbte ihn sein Sohn Thomas IV., ber in ber burch ihn von Grund auf neu erbauten Pfarrfirche zu Bhitlen dem Bater ein stattliches Monument aus Marmor fette, besgleichen um die Aufnahme ber Guter in mancherlei Beile fich verbient machte. So ließ er A.B., um die bereits bedeutende Wollmanufactur zu Kidderminster noch höber zu treiben, 1758 gleichzeitig 150 Saufer für Fabritanten, und nach ber Beit noch mebre bauen. Gin ftanbhafter Biberfacher ber Bofpartei, tonnte er nie zu einem Amte gelangen. Er ftarb in bem Alter von 62 Jahren, ben 8. Jan. 1766, unvermablt, baber mit ibm die Baronie erlosch; die Guter fielen an einen Better, ben Thomas Foley von Stode : Ebith. Der Urgroßvater, Paul Foley, von des ersten Thomas Goh: nen ber mittlere, und auf Stode = court, in Berefordshire, gefeffen, vertrat in verschiedenen Parlamenten bie Stadt Bereford, und empfahl sich genugsam in dieser Stellung, um Plat zu nehmen unter ben Mitgliedern ber Convention, welche berufen war, über die Frage, ob durch Iacob's II. Flucht ber Thron erledigt fet, zu entscheiben. Foley fprach ohne Rudhalt und fiegreich fur bie Erlebis gung, und veranleste hauptfachlich die Conferenz mit bem

Dberhaufe, welche fur ihn eine Beranlaffung ju aberme ligem Triumph war. Um 26. Dec. 1690 wurde er einem ber Commissarien für die Untersuchung ber offen lichen Rechnungen, und am 14. Mary 1695 und am 2 Nov. 1695 jum Sprecher für bas Unterhaus comile Er ftarb ben 11. Rov. 1699. Sein alterer Sobn. 21 mas, auf Stocke: Ebith, war unter ber Ronigin Im einer ber Commiffarien fur handel und Colonier. flarb als Auditor of the Imprest, den 10. Dec. 175 Sein Sohn Thomas, gest. den 3. April 1749, naten na einander funf Frauen, und murbe ber Bater jenes Ita mas, ber, geb. ben 10. Aug. 1716, bes zweiten Ext Foley Besithum erbte, auch endlich, durch Pateur see 20. Mai 1776, ju ber Murbe eines Barons Folep von Ridderminster erhoben wurde. Er farb den 18. 90. 1777. Der alteste Sohn, Thomas Lord Folen, fag ber des Baters Lebzeiten im Unterhause als Reprasentant in Droitwich, und gelangte, als ein eifriger Boig, an ber innigsten Bertraulichkeit mit For, bie fich boch baumtiad: lich nur bei Wettrennen ju offenbaren pflegte. Dam führten die beiden Freunde eine gemeinschaftliche Gase, indem Foley unbegrenztes Butrauen in des Collegen Schon: blick fur die Beurtheilung eines Renners fette. In der Frage um die Regentschaft, 1788, stimmte Lord Folen aber nicht mit feinen alten Freunden. Beb. ben 7. Jes 1742, vermablt ben 20. Marg 1776 mit Benriette Ctam hope, des Grafen von harrington Tochter, farb er den 2. Juli 1793, einen Gohn und eine Tochter binterlaffent. Der Sohn, Thomas, Baron Foley von Ridderminfter, geb. ben 22. Dec. 1780, vermablte fich ben 18. Ang. 1806 mit Cacilie Dlivia Figgerald, einer Lochter bet zweiten Berzogs von Leinster, und ftarb ben 16. April 1833. Unter mehren Sohnen bemerken wir, außer ben Nachfolger, Thomas heinrich, dem vierten Lord Folg, geb. ben 10. Dec. 1808, auch benjenigen, ber nicht Geseg, fondern Saint-George Gerald getauft ift. Der hampifit, Bhitley : court, fieben Diles oberhalb Borcefter, unmet bes oftlichen Ufere ber Gevern, "ift ein großes Sebaube, das inwendig kostbare Bergoldungen, aber in altem Geschmade, und zu viel bat. Es fteht in einem großen vernachlässigten Part. Die von Lord Thomas (IV.) gebeute Pfarrfirche verdient in Ansehung ber Architektur und innen Bezierung gesehen zu werben. Die Glasfenster find 1719 pon Price febr gut gemalt." Stode: Ebith, Dereforbibin, war der Wohnsit der jungern Linie, bevor sie den zweiten Lord Foley beerbt hatte. Town House, Hillstreet, Berkley - square. (v. Stramberg.)

FÖLGERÖEN, eine bewohnte Insel mit hafen und Boll, nordwarts Spitsoe, Boigtei Sondhordlehn, Umb Sondre Bergenhuus, an Norwegens Bestluste.

(v. Schubert.)
FOLIA, FOLYA, ein mehren abeligen Familien gehöriges Dorf im temesvarer Gerichtsstuhle (Bezirk, Processus) und Comitate des Banates im Areise jenseit der Theiß Oberungarns, mit 200 Hausern, 1900 walachischen Einwohnern, welche, die auf 52 Katholiken, 8 Calviner und 3 Juden, sammtlich nicht unirte Griechen sind, einer eigenen Pfarre und einer Kirche der morgen

ischen Griechen und einem Brauhause, bas gutes Bier t. (G. R. Schreiner.)

FOLIETA, FOGLIETA (Oberto, Hubert), St: htichreiber aus Genua, war ein Sohn bes Augustis Folieta ), welcher Rath ber Papste Julius II., II. und Clemens III. war. Da Augustinus sich auch arch in guten Umftanden befand, daß Kaifer Karl V., bem er bei verschiedenen Gelegenheiten Dienste geleis batte, ihm eine Penfion von 4000 Golbthalern und Bisthum Mazara in Sicilien geben ließ, fo konnte viel auf die Erziehung seines Sohnes, welcher bamals & Mutter verloren batte, wenden. Er unterrichtete felbft in den Biffenschaften. hubert, mit den besten lagen begabt, belohnte die Sorgfalt, welche sein Baauf seinen Unterricht wandte, burch bie großen Rortritte, welche er in ben Biffenschaften machte, fobag er er ber gelehrteften Manner feiner Ration marb. Er r Priefter in Genua. Diefer damalige Freiftaat ward a verschiedenen Unruben beimgesucht, und Folieta nahm eil baran, welches zur Folge hatte, daß es feine Feinde bin brachten, bag er aus Genua verbannt marb. Geine litifden Anfichten geben aus feinen beiben Dialogen wor, welche er über bie Berschworung des Fieschi 2) im 1547, ursprünglich italienisch 3), verfaßte und in jener it berausgab. Folieta ging in diesem Berte bis auf s Jahr 1190 gurud, bis zu welcher Beit ber Freiftaat enua durch Consuln regiert worden mar, ohne daß man nen Unterschied zwischen Cbeln und Burgern gemacht itte, und gibt bann eine Art von Auszug der folgenden wher bezüglichen Geschichte, in welchem er bie von ben nen und ben andern bem Staate geleisteten Dienste beactet. Er halt hierbei lebhaft die Partei bes Bolkes wider m Abel und dessen ehrgeizige Ansthläge. hierauf gibt er ie Mittel an, bie man ergreifen muffe, um die Unruben uf eine billige Beise beizulegen. 1) Als unerläßliches Rittel hebt er hervor, daß man die ungerechten und veraften Magregeln, welche das Gesetz vom 3. 1547 geracht habe, abschaffen und fich barüber ber Entscheidung et großen Rathe überlaffen muffe. Er will, bag bie: m eine abfolute Autoritat verliehen werbe, um zu verrinen, regeln und festzuseben, und gewisse Staats: urger, beren Dacht bem übrigen Theile ber Mitburer furchtbar geworden war, auf die wagerechte Flache prind ju bringen. 2) Ale ein zweites Mittel jur Bieetherstellung bes Friedens schlug er vor, bag Doria elbft, um die Dienste, welche ber wurdigfte seiner Ahn= jenen dem Freiftaate geleiftet, wurdig zu fronen, bamit mfangen follte, fich feiner Galeeren zu entschlagen und

der Liebe, welche er für sein Baterland haben sollte, die= ses Opfer zu bringen. Dieser lette Bug war hinzugefügt; Doria'n verhaßt zu machen, benn man wußte wol, baß man nicht dahin gelangen wurde, diefes zu erreichen. Die Unsichten, welche Folieta aussprach, fanten bei ben billig Denkenden Beifall, da fie ein gediegenes Urtheil ents hielten. Aber mit um fo größerem Unwillen wurde bie Schrift von bem Ubet, welcher bem Bolte wieber gleich. gefest werben follte, aufgenommen. Folieta, aus Genua verbannt, nuhm zu feiner Devife bie Borte: Officio mihi Officio (d. h. ich behindere mich durch mein Amt). Um fich wegen feiner Betbannung ju troften', wollte er nun mit Richts mehr Bertehr, als mit ben Biffenschafe ten haben. Er ging nach Rom, wo ihn ber Carbinal-Sippolytus von Efte in sein Haus und unter die 3ablseiner hausbienerschaft aufnahm. Folieta farb zu Rom' ben 5. Gept. 1581 in einem Alter von 63 Jahren, und ward baselbst in der Rirche des Salvatore del Laurobegraben. Er schrieb vollkommen gut Latein 1). Bei fetnen Arbeiten zeigte er immer viel Ethabenheit bes Bei: fter. Er fdrieb mit Elegang und Urtheil. Ginen Theil seiner Schriften ließ er noch bei seinen Lebzeiten drutten; ben andern gab nach seinem Tobe sein Bruder Paulus Rolieta b), welcher fich als Dichter im Italienischen einen Namen machte, heraus. Als Sauptwert Subert Folieta's tonnen wir feine Gefchichte Genua's von dem Utfprunge ber Statt bis jum 3. 15286) betrachten. Dies fee Beet wird von benen, welche fich mit ber Geschichte bes Mittelalters beschäftigen, haufig benupt. Gehr wichtig aber auch fur bie neuere Geschichte find bie Partien, welche er aus ber Gefchichte feiner Beit in Einzelscheiften auf bas Umftanblichfte behanbelt, fo bie Gefchichte von bem beiligen Bundniß gegen Selim 7), die Geschichte ber-

<sup>1)</sup> Thuanus, Hist. Lib. LXI., offenbacher Ausgabe von 1609, p. 71. 2) Gewöhntich Fiesco, namlich Giovanni Luigi, lateinisch Johannes Ludovicus Fliscus. 3) Folieta, welcher ein sehr gutet Lutin schrieb, versaßte seine meisten und größten Schriften latinisch. Da aber seine Dialoge über die Berschwörung des Fieschit war, so schrieb er sie italienisch. Lateinische Ausgaben sind: Uberti Folietae Conjucatio Joannia Ludovic Klisci (Romae 1577.; Genuae 1587. 4.), und im Tieszums Antiquitatum et Historiarum Italiae, collectus cura et stad. J. G. Genevis, cum praesat. Pr. Biomanust. T. I. P. II.

<sup>4)</sup> Bergl. De Thou, Histoire universelle. Liv. LXXIV. (ba-feler Ausgabe von 1742. T. VI. p. 148), welcher sich besonders für ihn intereffirte, ba Folieta, wie er fagt, ber einzige Rabige mar, nach bem Beispiele bes Pautus Jovius bie Geschichte feiner Beit gu schreiben, wie man von ihm gehofft hatte. Aber wie de Thou glaubt, mar Kolieta's Biel eber, aus ber Gefchichte feiner Beit nur abgesonderte Stude ju geben, ale eine gange Folge; benn basjenige, was wir von ihm haben, ift fo umftanblich und weitlaufig gefchrie: ben, baf, wenn er eine allgemeine Geschichte in biefem Geschmacke hatte fchreiben wollen, fo murbe es ein unermegliches Bert gember ben fein. De Thou hat aus Felieta's biftorifchen Schriften Debe res in fein Bert aufgenommen, und zwar haufig mit benfelben Borten, weil, wie er fagt, es ichwer gewefen fein murbe, beffere Ausbrucke zu finden. 5) Italienisch Paolo Foglieta. 6) Historiae Genuensium ab origine Urbis ad A. C. 1528 Libri XII. editi primum ann. 1581, und nach bes Betfaffere Tobe von beffett Bruder, Paulus Folieta, 1585, und da fie febr fetten war, von Grave und Burmann in ihren Thesaurus Antiq. It. T. I. p. 201 - 744 aufgenommen. Ins Italienische überfest erfchten go: lieta's Geschichte ber Genueser ju Genua 1616. Fol. Gein Fortseter ift Incubus Bonfactius, Annatium Genuenslum Libri quinque, in welchen er bie Befchichte vom 3. 1521, in welchem go: lieta aufbort, und namentlich die Geschichte ber von Andreas Doria wieberhergeftellten Freiheit von Genua ergablt. 7) Uberti Folieine de sacro soedere in Selimum Libb. IV. Ejusdem variae expeditiones in Africam cum expeditione Melitensi (Gentiae 1587, 4.); and bei Grneve und Kurmann, Thes, Antiq. T. 1. p. 937 etc. Italienisch von Jut. Gunstani. (Genua 1598. 4.)

verschiedenen Expeditionen nach Afrika ), namentlich bie nach Tunis 9), die Geschichte ber Belagerung von Malta 10), bie Entwickelung der Ursachen der Größe des turkischen Reiches 11), die Geschichte ber Unruhen in Reapel 12), die Geschichte ber Ermordung Peter Ludwig Farnefe's, Der-zogs von Piacenza 13). Außer ber oben ermahnten Geschichte ber Genuesen in lateinischer Sprache schrieb er auch noch ein von biefer gang verschiebenes Bert, nams lich: Delle cose della repubblica di Genova"). Bur Berewigung berühmter Ligurer verfaßte Folieta Clarorum Ligurum elogia 16), dur Feier seines Gonners in Rom: Tiburtinum Hippolyti Cardinalis Ferrariensis 16) und zum Lobe Neapels: Brumannus; sive de Laudibus Urbis Neapolis 17). Ferner verfaßte er eine Schrift über bie Art und Beife, Geschichte gu fchreis ben 18), ferner De norma Polybiana 19), von ber Bors auglichkeit und bem Gebrauche ber lateinischen Spraφε<sup>20</sup>), De nounullis, in quibus Plato ab Aristotele reprehenditur 21). Nicht minder philosophirte er in folgender Schrift: De Philosophiae et Juris civilis comparatione. Da er als feinen Beruf bas Studium ber Theologie gewählt hatte und auch wirklich Priester in Genua war, so ließ er auch in biesem gache seine ruftige Beder nicht ganz ruben, indem er schrieb: De Vitae et Studiorum ratione Hominis sacris initiati 2). Auch haben wir eine Probe seiner geistlichen Beredsamkeit an ber Oratio in Festo die Omnium Sanctorum 23).

(Ferdinand Wachter.)

Foligno, f. Fulginium.

FOLIO ober FUOLI (Cecilio), ein italienischer Anatom bes 17. Jahrh., ber in ber Literatur nur unter seinem lateinischen Namen Folius bekannt ist. Bu Farzano in ben Gebirgen von Mobena im J. 1615 geboren, und zwar nach seines Baters Tobe, ber in ber Armee gefallen war, verdankte er seine Erziehung ber Gorge eisnes Onkels, welcher zum Gesundheitsrathe in Benedig

gehörte. Nach Bollenbung ber medicinischen Stubien i Padua kehrte Folio nach Benedig zurud, und dert iba trug man ihm balb ben lehrstuhl ber Anatomie. Sa Todesjahr fallt mahrscheinlich ins sechste Jahrzebent W 17. Jahrh. Folio Schrieb: Sanguinis e dextro in nistrum cordis ventriculum defluentis facilis reperu via, cui non vulgaris in lacteas nuper repercas venas animadversio praeponitur. (Venet. 1639. 4.) (Folio fand bei Ermachsenen mehrmals eine Danung in ber eiformigen Grube ber Bortammerfcheidemand, wer aus er ben falfchen Schluß zog, es fließe bas Bint na: mal burchs eiformige Loch aus bem rechten Derzen ins linke. Fehlte bas Loch, so sollten kleine feitliche Locher feine Stelle vertreten. Gludlicher war er in Der Rade weisung, bag bie von ben Alten angenommenen Dffamgen in ber Rammerscheibewand nicht eriftiren. Er will querst im menschlichen Leichname die Vasa lactea gezeigt haben.) Auris internae nova delineatio. (Venet. 1645. 4. Ib. 1647. 4.) Ferner abgebruckt in: Baukin Epistolae, Cent. I. 62. und in: Halleri disputationes selectae. Vol. 4. p. 365. Im J. 1745 beforgte Paitoni in Benedig einen Biederabbrud, aber nur von feche Eremplaren. (Das Schriftchen besteht nur aus einer Tafel mit feche Figuren und einer feche Seiten langen Erflarung. Allein Folio beschreibt zuerft ben langen Fort: fat bes hammers vollstandig, ber auch ihm ju Ehren Processus Folii genannt worden ist. Auch bildet a bas fleine ginfentnochelchen am langen Schenfel bes Um boses bereits beutlich mit ab.) Discorso sopra la generazione ed uso della pinguedine. (Venez. 1644. 4.) (Fr. Wilh. Theile.)

FOLKARNA (sprich Foltjärne), eine Pfarrei im fubweftlichen Daletarlien, an Beftermanland grengend, in bem Theile von Dalarne, ber ben Ramen Rasgarbs-Lan führt; zwei Reilen von hedemora, zwei Reilen lang, 11/2 Reile breit mit 2765 Seelen (um 1825). Fuhren bilden einen ansehnlichen Nahrungszweig; der Getreibebau ift gering, ebenso die Fischerei, obgleich ber Dalelf das Kirchspiel berührt und mehr denn 30 Ceen vorhanden find; der größte Gee ift ber Bafingen, durch welchen ber Dalelf ftromt. Die Biebzucht ift ansehnlich. Rur zwei Suttenwerte, Fors und Asgarn, findet man jest; fruber gab es Rupfer= und Gifengruben am Bafin: gen. - Eine anmuthige Lage hat ber hof On am Dal elf. — Die steinerne Rirche am Bafingen ift uralt. -Bei Brunsbad führt eine Fahre über ben Dalelf. Bier fant 1521 ein Gefecht zwischen Guftav Erikeson und ben Eruppen Ronigs Chriftiern fatt; die meiften ber letteren fielen unter der Band ber tapfern Dalekarlier, beren Nachkommen noch biesen Sieg in einer sogenannten Dals visa befingen. (v. Schubert.)

FOLKESTONE (Folkstone), 18° 54' 8., 51° 5' B., Stadt in der englischen Graffchaft Kent am Kanale, über 800 Sauser, 4000 Einwohner, befestigter Safen, Schiffsbau, Makrelensang. Geburtbort bes Arztes Bilbelm Sarven. — Romische Munzen, die man in der Rabe ausgegraben, machen es wahrscheinlich, daß bier eins der Castelle stand, welche man zu Theodossus' Zeit

<sup>8)</sup> Variae Expeditiones in Africam cum Obsidione Melitae; auch Graeve et Burmann, Thes. Ant. T. I. P. II. 9) Ubertus Polieta, de expeditione Tunetarum, unter ben in ben votigen Anmertungen genannten Expeditionen nach Afrita bei Grneve und Burmonn I. c. 10) s. die stedente und auge aumanis Imperii Artifels. 11) Uberti Polieine de causis magnitudinis Imperii artifels. 12) Uberti Polieine de causis magnitudinis Imperii artifels. 12. C. 2000 und Burmonn I. c. Turcici (Lipsiae 1594.), und bei Graeve und Burmann I. c. 12) Uberti Folieine Tumultas Neapolitani ebenbas. 13) Dess. felben Caedes Petri Lud. Farnesii, Placent. Ducis, ex univ. Hist. Ror, Europ, suor. temporum (auch bei Graeve und Burmann I. c.). Die Gefchichte feiner Beit hat Folieta nicht in volls ftanbiger Bolge gefchrieben, fonbern nur in einzelnen Partien. 14) Uberto Poglieta, Delle cose etc., erschien zuerft Roma 1559, 15) Uberti Folietne Opera subseciva. bann Milano 1575. Opuscula varia. De linguae Latinae usu et praestantia, Clarorum Ligurum elogia. (Romae 1579. 4.) Die letteren auch bei 16) Auch bei Graeve und Burmann Graeve und Burmann l. c. 1. c. 17) Bei benfelben a. a. D. 18) Ubertus Folieta, De ratione scribendae historiae, jurift Romae 1574. 4., bann bei Jounnes Wolfius, Penus artis historicae (Basiliae 1574.) T. II. 19) Auch bei Grneve und und bei Graeve und Burmann 1. c. Burmann l. c. 20) Unter ben Operibus subsecivis; Opusculis variis (Romae \$579. 4.), und bei Graeve und Burmann l. c. 21) Ebenfalls in bem Thesauro Ant. Ital. T. I. P. II. ber fo 22) Ebenbafelbft. 23) Cbenfo. eben Genannten.

eb und zu an der Aufte gegen die Streifereien der Sachsen aplegte. Eanswide, Königk Godbald von Kent Tochsten, fiiftete hier spater ein Nonnenkloster. Folkestone hat den Titel einer Baronie, von welcher verschiedene Famislien den Titel geführt. (Daniel.)

FOLKMOTE, FOLKGEMOT, FOLKESMOT (englische Rechtsalterthumer), von Folk, Bolf, und Gemot, Bersammlung, besonders Gerichtsversammlung oder Thing. Deshalb gibt es von Gemot mehre Zusammenssermach ber verschiedenen Ausbehnung und Größe ber Gerichtsharteit '). Bon diesen verschiedenen Zusams

1) So g. B. beift es in Ebgar's Gefegen I. (bei Schmibt, Die Gefete ber Angelfachfen. 1. Sth. G. 101), Gef. 5: Be gemoton von Bemoten: Man suche bas Handredegemote (Bunberts gemote), wie es fruber gefest (bestimmt) war. Und man habe brei mal im Jahre Burhgemote (Burggemote) und zweimal Scirgemot (Shirgemote). Und bort fei auf bem Sciregemote ber Bis fcof und ber Kaldorman, und bie follen hier weisen sowol Gottes: recht, als Beltrechte. Gef. 5: Be tyhtbysigum, von Anruchtie gen: Dan febe, baß zu bem, welcher anruchtig ift, und folc ungetriwa (ohne Bertrauen beim Bolte) und beshalb bas Gemot ver: meibet, welche von bem Bemote ju ibm reiten, und er finbe bann Bargen fur fich, wenn er vermag. Mit Ebgar's Gefes vergi. Emut's Gefege I. Gef. 23: De infidis accusatis p. 155, 156. Bef. 24: De calumnatoribus, heißt es: Und ber, ber im Gemote mit Gegenbeschulbigungen fich felbft ober feine Mannen vertheibis get, habe bas alles versprochen (b. b. vergebens gefagt), und ants worte bem andern, wie ber hunbertichaft recht bunte. In Athels fan's Gefeben, Gef. Il. Cap. 23: Be thon the gemot forsitte. Bon bem, ber bas Gemot verfaumt (bei Schmibt S. 46): Benn jemand Gemot versiget (versaumt) breimal, geite er ben Unsechorfam gegen ben Ronig, und es werbe sieben Rachte früher gesten, als bas Gemot ift. In Athelred's Gefegen 1. (Concilium Wodstockiense) Cap. I. §. 2 (bei Schmidt S. 107, 108): Benn ber herr fagt, baf ihm weber ein Gib, noch ein Orbal fehle efichegen sel, seitbem bas Gemot war zu wermennt, in mende ber ber zwei glaubwürdige Thegenas (Abane) zu sich innerhalb ber hunbertschaft u.f. w. In Athelre's Gesehen, Ges. II. (Concilium Wanetungense) Cap. 12 (bei Schmibt S. 111): Wenn will mit foragen sel, feitbem bas Gemot war zu Brombune, so nehme ber ber Berr bann ibn (ben oft bezuchtigten Dann) reinigen will mit poei guten Thegenas (Thanen), daß er weber eine Diebesbufe jabite, seithem das Gemot war in Bromdune u.s. w. Eine der Jasammensehungen ist Halimot. So z. B. Leges Henrici Primi Cap. 9. p. 229: et omnis causa terminetur vel *Hundredo*, vel Comitate, vel Halimoto soccum habentium; Cap. 20. p. 233: sub Praepositis maneriorum in minus adjacentibus halimotis; sch Praepesitis Hundrederum et Burgorum; Cap. 37: aliquando super ipeam terram vioinae, aliquando in curia Domini, aliquando in Hundredo vel Hundredia, aliquando in Comitatu vel Burgimoto, vel Halimoto; Cap. 78, p. 261: Si quis in servum transcat sicut possessor est, in Halimoto, vel Hundredo, vel vicinio coram teotibus agatur. Halimot bedeutet Sallenverfamm: tung; aber es wird hier nicht bie Ronigshalle, sonbern bas Saus eines Bafallen gemeint, in welchem bie Gerichtsversammlung feiner Unterthanen gehalten marb. Barb bie Gerichteversammlung in ber Rinigshalle gehalten, fo bieß fie Husting (Husthing im Altnordisien, wie haufige Beifpiele in ber Geschichte vortommen, wo Ros nige von Rorwegen Husthing gehalten haben). Die Leges Edo-vardi Confessoris sagen Cap. 35 a. §. 13 (p. 296): Debet etiam in Lendon gune caput et regni et legum, semper curia domini regis singulis septimanis die Lunae Hustingis sedere, et teneri. De bas Haligemot (Ballengerichtsversammlung) im Baufe eines Bafallen gehalten marb, fo macht es unter ben mehren verschiebes ben Arten von Gemoten ben ftartften Gegenfat ju Folkgemote. um ben Gegensat von Husting zu Folkgemote zu veranschaulichen, Hent folgende Stelle in ber Carta Henrici Primi in ben Legibus

mensehungen ift die bedeutendste Folkmote, Folkgemot, benn fie mar nicht nur bie größte Gerichtsverfammlung, sondern hatte auch für außerorbentliche Falle politische Bebeutung, namlich in Beziehung auf Kriegeruftung. In letterer Beziehung sagen bie Leges Edovardi Confessoris, wie sie ihm namlich zugeschrieben werden, Cap. 35 2): Benn aber etwas Unerwartetes ober Uns gewißheit Erregendes ober Ubles gegen bas Reich ober wider die Krone des Herrn Königs vielleicht in seinen Balleien plotlich bervortritt, so sollen fie (namlich die Borgefetten) 3) fogleich burch Lautung ber Gloden, was man englisch Motbel nennt, zusammenrufen und Alle und Sammtliche, was man englisch Folkmote, das ist Zusammenberufung und Bersammlung aller Bolker und Stamme heißt, weil baselbst Alle zusammenkommen sols len, und Sammtliche, welche unter bem Schirme und Frieben bes herrn Konigs leben und im genannten Reiche fich aufhalten, und baselbst für die Schadlosigkeiten ber Krone diefes Reiches burch gemeinsamen Rath Borforge tragen und baselbst vor zu seben, bag bie Erfrechung ber übelthater zum Rugen bes Reichs unterbrudt werbe 1). Denn es ift festgeset, daß daselbstb) alle Bolter und die ganzen Stamme jebes Jahr, ein Dal im Jahre, jufammenkommen, namlich zu Anfange des Mai, und durch Wort und nicht gebrodenen (unverbrüchlichen) Eid fich bafelbst follen in eins und zugleich zusammenverbinden und vereinigen 6) wie zufammengeschworene Bruber ) jur Bertheibigung bes Reiches gegen Fremdgeborne und gegen Feinde, zusammen mit ihrem Berrn, bem Ronige, bie Lande und Burben deffelben mit aller Treue mit ihm zu bewahren, und daß fie ihm als ihrem herrn Ronige innerhalb und außerhalb bes gesamm= ten ganzen Reiches von Britannien treu fein wollen. Go follen thun alle gurften und Grafen, und zugleich fomd. ren vor ben Bischofen bes Reiches auf bem Folkmote, und auf gleiche Beise alle Großen des Reichs und Rits ter und freien Manner bes gangen Reiches von Britans nien sollen leiften auf vollem Folkmote b ben Gib ber Treue por ben Bischofen bes Reichs. Diefes Gefet, fabren die Leges Edovardi fort, hat erfunden Arthurus, ber weiland fehr burchlauchtiger ober berühmter Konig

Henrici Primi (bei Schmibt S. 223): Et homo Lendoniarum non judicetur in misericordia pecuniae, niai in sua Were, acilicet ad C solid. Dico de placito, quod ad pecuniam pertinet, et amplius non sit miskenninga in Hustenge neque in folkesmete, neque in aliis placitis infra Civitatem et Husting sodeat semel in ebdomada, videlicet Die Lunae, et terras suas, et Wardemotum, et debita Civibus meis, habere faciam infra civitatem et extra.

2) Bei Schmidt S. 294. 3) praepositi. statim pulsatis campanis, quod Anglice vocant mothel convecare omnes, et universos, quod Anglice dicunt folcmote, i. e. vocatio et congregatio populorum et gentium omnium, quia ibi omnes convenire debent, et universi, qui sub protectione et pace Domini regis degunt, et consistunt in regno praedicto, et ibi providere debent indemnitatibus coronae regni hujus per commune consilium, et ibi providendum est ad insolentiam malefactorum reprimendam ad utilitatem regni. 5) Namlich auf 6) et se fide et sacramento non fracto ibi in bem Rolfmote. unam et simul confoederare, et consolidare. 7) ut conjurati 8) in pleno folkmote. fratres.

der Britonen war, und so consolivirt und zusammenverbundet das gesammte Reich Britanniens auf immer in eins burch biefes Befetes Autoritat hat ber genannte Arthurus die Sarazenen und Jeinde aus bem Reiche vertrieben. Dieses Geset namlich mar lange eingeschlafert upd begraben, bis Ebgar, König der Angeln, welcher der Großvater des Königs Eduard, eures Bermandten, mar, daffelbe erweckt und in das Bicht aufgerichtet und befohlen hat, daß daffelbe burch bas gange Reich fest beobach-Die sogenannten Leges Edovardi tet werden solle. Confessoris handeln nun weiter davon, daß schmmtliche freie Manner bes gangen Reichs nach ihrem Bermogen, ihren Befigungen und Schloffern und ihrem Lehne Baffen haben und fie nicht verpfanden und diefelben jebes-Iahr am Sage nach Maria Reinigung burch bas gange Reich, namlich in ben Stabten bes Reiches und in ben Schlöffern und hundreden und Bapentachien bes Reiches, vonzeigen: sollen. Kranke und Andere, welche innerhalb ober außerhalb des Reiches bringende Geschafte haben, sollen für sich welche finden, welche biefes für sie hinlanglich thun. Thun sie biefes nicht, so sollen die Vivecomites und Aldermanni und Praepositi Hundredorum et Wapentachiorum und übrigen Balliven des Ronigs dies fes bem Mnige schwer emendiren (Strafgeld bafür zahlen). Durch bieses Gesetzes Autorität erschlug Athelred ploglich an einem und demfelben Tage burch bas ganze Reich die Danen. Die Barone aber, welche ihre Gewohnheiten und ihren Sof ") haben, mogen fur ihre Leute forgen, damit sie fo mit ihnen handeln und alles recht thun, daß sie gegen den Herrn König keine Schuld begeben, noch bio Krone bes genannten Reichs beleibigen. Das Capitel 35 a De heretochiis etc. sagt: Es waren auch andere 10) Gewalten; und Burben burch bie gangen Provingen und ganber ") und durch bie einzelnen Grafschaften des genannten Reiches confikuirt, welche Herotoohes 12) bei ben Angeln genannt wurden, namlich Barone, Eble und ausgezeichnete Beise und Getreue und Methige 13). Lateinisch aber wurden sie genannt Duotores exercitus; bei ben Galliern Capitales Constabularii ober. 14) Marchallii exercitus 16). Sie aber ordnes ten die dichtesten Schlachtreihen in ben Schlachten, und stellten die Schlachtstügel bin, wie es sich geziemte und wie es ihnen am besten schien, zur Ehre ber Krone und jum Rugen bes Reiches. Diefe Manner aber murben burch gemeinsamen Rath auf vollem Folkmote 16) er=

wabit, sowie auch bie Vicecomites ber Provinzen und ber Graffchaften ermablt werben follen, fobag in jeber Graffchaft immer ein Heretoch 17) burch Election ermablt, gur Bubrung bee Beeres feiner Grafichaft nach ber Borfdrift bes herrn Konigs zur Chre und zum Mutten bes genannten Reiches, wenn es nothig war, im Reiche ba war. Beiter unten in bem zuleht genanntem Capitel ber sogenannten Legum Edovardi Consessoria. heißt es §. 7: Und jeber Menft habe Frieden, wenn er: ju bem Gemote geht ober von bem Gemote juradfommt, wenn er nicht ein erwiesener Dieb ift; und weiter un= ten 6.9: Ebenso soll ein anderes Folkmote sein in jeder Grafichaft burch die ganzen ober gesammten Provinzen und gander 18) bes gangen genannten Reiches, namlich ju Anfange bes Detobers, um daftir ju forgen, wer Vicecomes fein foll, und welche bie Heretochii berfelben fein follen, und um ju boren bafelbft die gerechten Borschriften berfelben nach bem Rathe und ber Ginwilligung ber Großen, und bem Urtheilespruche des Folkesmote 19). 6. 10: Und daß die Wardae (Bachen) recht und auf gehorige Art beobachtet werben, und daß fie bafelbft ") vorsichtig im Betreff tunftiger Feuersbrunfte, wenn fie beimtehren, Borforge treffen. §. 11: So aber foll zwei Dal Folkemote jebes Sahr immer gehalten werben in einem Jahre burch bie gangen ober gesammten Graffcaften und die gangen ober gesammten Provingen des gan= gen genannten Reiches fur ben Frieden und die Stabili= tat und Befestigung bes Reiches, wie vorher gefagt ift, bei voller Strafe 21). §. 12: Es foll aber die Scyremote zwei Mal, die Hundreda und Wapentachia zwolf Mal im Jahre versammelt, und sieben Tage zuvor dazu gelaben werden, wenn nicht bas offentliche Befte ober bie herrnnothburft bes Konigs 22) ber Frist zuvorkommt. Aus biesem und bem Obigen gehr also hervor, bag es zwei Folkmote gab, ein außerorbentliches, wenn ein Aufftand im Innern, ober ein Ginfall ber Feinde von Außen brobte ober bereits geschehen mar, und ein orbentliches, welches zwei Mal bes Jahres zum Behufe ber Rechtspflege gehalten, und welches auch Sevremot (Graffcafte: Gerichtsversammlung) genannt wurde, und im Betreff ber Rechtspflege besonders mit ben Appellationen au thun, welche von bem Thribinge 23) au die Sovre

<sup>9)</sup> curiam. 10) Râmtich bie, von welchen im vorigen Capitel bie Rebe war, namtich nach Heveden Cap. 29: Quid sit praepositus et praefectura, et quid Alderman, quod latine senior populi sonat, et quam multipliciter nomen praepositi distenditur; nach l'illins Cap. 35: De Greve, mit der Ertlarung: Greve quoque nomen est potestatis, latinorum lingua nihil expressius sonat quam praefectura, quoniam hoc vocabulum adeo multipliciter distenditur, quod de Scyra, de Wapentachiis (quemadmodum etiam est ledh), de hundredis, de burgis, etiam de villis Greve vocetur. In quo idem sonare videtur, et significare quod dominus. 11) per provincias et patrias universas. 12) per goge, b. h. petrfatrer. 13) scilicet Barones, Nobiles et insignes sapientes, et fideles, et animosi. 14) vel. 15) Estis marschâdite. 16) in pleno folcmote.

<sup>17)</sup> Bergog, Beerführer. 18) patrias; im vorbergebenben Paragraphen, namlich §. 8, werben bie Glieber verschiebener Ras tionen aufgezählt: Et qui leges apostabit, si suerit Anglicus, vel Dacus (b. h. hier Dane), vel Waliscus, vel Albanicus, vel Insulicola, Werae suae reus sit apud regem, et si secundo id faciat, reddat bis Weram suam, et si quid addat tertio, reus sit omnium quae habebit. 19) §. 9: Item aliud folkmote case debet in quolibet comitatu, per provincias et Patrias totius regni praedicti universas, scilicet in capite Kal. Octob. ad providendum ibi quis erit vicecomes, et qui erunt eorum heretochii, et ad audiendum ibi justa eorum praecepta consilio et assensu procerum, et judicio folkesmote. 20) Ramtic auf 22) dominica 21) super plenam Vitam. dem Polkmote. 23) Leges Edovardi Confessoris Cap. 34: regis necessitas. De trihingis et ledis. Erant etiam et aliae potestates super Wapentachia, quas vocabant thrihingas, quod erat tertia pars Provinciae. Qui vero super eas dominabantur, vocabantur thrihingerefus; ad hos deferebantur causae, quae non poterant

127

Est Shire) gingen. Beide Folkmote, das außerordents De und das ordentliche, waren jedoch, von der Rechts: Lege abgefeben, im übrigen Charafter nicht ftreng gerant, da auch auf dem ordentlichen Scyremot von den Erzelegenheiten bes Konigs und bem Nugen bes Reichs Ebandelt ward, wie aus den Legibus Henrici Primi, pelche die vollen Folkmote oder Scyremote burch ge-🗪 alia Comitatuum placita umschreiben, hervorgeht. Die genannten Geseige geben Cap. 7: De generalibus Marcilis Comitatum quomodo vel quomodo fieri debeant, von den anwesenden Personen und deren Birtaxxeeit folgendes Bild, indem fie fagen: Cowie durch alte Institution eingerichtet war, so ist burch beilfamen Befehl des Königs durch mahre Erinnerung befestigt wor: dere, daß die allgemeinen Gerichtsversammlungen der Graficaften 24) an bestimmten Orten und zu bestimmten Malen und zur festgesetten Beit burch die einzelnen Provirizen Englands zusammenkommen und nicht weiter mit einigen gatigationen beschäftigt werben, wenn nicht die eigene Nothdurft bes Konigs ober ber gemeinsame Nugen Des Reiches es oftere bingufugt. Gegenwartig aber fol: Ten sein die Bischose "), die Comites, die Vicedomini, Die Vicarii, die Centenarii, die Aldermanni, die Praefecti, die Barones, die Vavasores 16), die Tungrevii und Die übrigen gandereiherren, und forgfältig barauf fes ben, daß nicht ber Bofen Ungestraftheit ober ber Rach: brud Sabenden 27) Schlechtigkeit ober ber Richter gewohn: liche Berdrehung die Elenden zu Grunde richten. Es follen also zuerft bie schuldigen Rechte des mabren Chris Renthums und jum zweiten bes Konigs Placita vorge:

definiri in Wapentachiis. Sicque quod Angli vocabant Hundredum, isti Wapentachium: et quod Anglice vocabant tria vel quatuor Hundreda, isti vocabant thrihinga. In quibusdam vero Provinciis Anglice vocabantur ledh quod isti thrihinge: quod autem thrihinge non poterat, ferebatur in Scyram.

34) generalia Comitatuum placita, b. b. bie Foligemote. 25) ERtibelm ber Eroberer batte bie Bifchofe aberhoben, bem Folkmote ober Scyremote beiguwohnen, und ihnen bas Recht zugeftan: ben, ber Sachen wegen, welche bie Rirchen angingen, ein befondes res Gericht zu halten. Paul von Rapin, Allgem. Geschichte von England. 1. Bb. (Salle 1755.) G. 469, mit Beziehung auf Beziehung auf Beziehung auf Beziehung auf Beziehung auf Bafallen. 27) no malorum impunitas, aut graviorum pravitas vel judicum subversio solita miseros laceratione conficiat. Da bie gwar lateinisch gefcriebenen Leges Henrici I. von latinisirten englischen Bortern wimmeln, fo tonnte graviorum vielleicht auch nicht von graviores (bie Ungefehneren, bie Rachbruchvolleren), sonbern von gravii (Be: refen) fein follen, ba biefe als Richter eine so wichtige Rolle spielen. Iwar kommt noch judicum subversio solita nach, ist aber mit einem vol verbunden. Da die Appellationen von den Thribingen an bie Scyre gingen, so mußte bas Folkgemot fich besonders mit Untersuchung ber Urtheile ber Gerefen beschäftigen, welche aus berhalb ber Bollgemote auf anbern Gemoten gefallt wurben, und gwar jeben Monat, wie Ebwarb's Gefehe, Gef. II. Cap. 10: Be gemoleandagum, von ben Bemottagen (bei Schmidt G. 63), vorschreiben: Ich will, daß jeder Berefa Bemot alle vier Bochen habe, und das sie machen, das Jebermann fei folcribtes wyrdhe (Bolfrechtes wurdig, b. b. daß ihm nach bem Bolksrechte geschehe), mb baß jebe Rechtefache ihr Enbe und ihren Sag habe, wenn fie vertvæmt. Wenn bas Jemand vernachtässiget, buße er so, wie wir feiher fagten. über Folcrihte (Boltsrecht) s. auch Athelstan's Cefete. Ges. II. Cap. 26 (bei Schmidt S. 77). nommen werben; gulett follen bie Rechtsftreite ber Gingelnen burch wurdige Gemugthumgen beenbigt werben 20), und alle und jede, welche immer das Schremot in 3wis stigkeit finden wird, soll es entweder durch Liebe vereinis gen, ober burch Richterfpruch aus einander bringen. Es soll aber das Sepremot zwei Mal, die Hundreda oder 29) Wapentachia zwolf Mal im Jahre versammelt, und sieben Bage vorher dazu geladen werden, wenn nicht der offentliche Rugen oder die herrennothdurft bes Konigs ber Frift zuvorkommt. In Alfred's Gesehen Cap. 30: Be oiepemonnum. Bon ben Kaufleuten 30) heißt es: Auch ift den Kaufleuten gerecht (vorgeschrieben), die Manner, welche fie mit sich aufführen, vor des Ronigs Gerefen in bem Bollgemote zu bringen und anzugeben, wie viele beren find. Und sie nehmen die Manner mit sich, die fie mogen nachber in bem Folkgemote zu Rechte bringen (ftellen), und wenn sie bedurftig find, mehr Manner mit sich haben, als zuvor, so mogen sie es so oft, als sie bessen bez burftig find, mit bem Borwiffen bes Gemotes bem Geres fen bes Ronigs tund thun. (Ferdinand Wachter.)

FOLKOLD, Bischof von Meißen, Erzieher ober Lehrer Otto's '), erzog zugleich mit ber Liebe eines Batere Billigis'en, ben nachmaligen berühmten Bifchof, unb empfahl benselben ber Gnabe seines kaiserlichen Boglings, als er ben taiferlichen hof mit bem Bischofsfige von Meißen vertauschte. Diesem Bisthume ftand er 23 Jahre vor, aber in einer ungludlichen Beit, namlich zur Beit, als die Bohmen und die Polen noch häufige Einfälle in Diese Gegenden machten. Daber tonnte ihm die Bergros Berung feines Bisthums burch Gifiler nicht viel helfen. Als namlich biefer Bischof von Merfeburg im 3. 972 Erzbischof von Magdeburg geworden war, und bas Bisthum Merseburg zersplitterte, überließ er denjenigen Theil besselben, welcher zu bem oftlichen Theile bes Saues Gus tigi gehorte und von ben Fluffen Caminci (Chemnit) und Elbe begrenzt, nebft ben bagu geborigen Sofen )

<sup>28)</sup> postromo causae singulorum dignis satisfactionibus expleantur. 29) vol; gewisse, unter bem Gesete ber Angeln stebende, Grafschaften, welche die Logos Edovardi Consessoris (vulgo adscriptae) nach Rogerden Cap. 27, nach Wilkins Cap. 33 (bei Schmidt S. 292) namhaft machen, nannten das, was die Angeln durch Hundredum bezeichneten, Wopentachium (f. diesen Art.). 30) Bei Schmidt S. 49.

<sup>1)</sup> Dishmarus, Ep. Merseburg., Chron. Lib. IV., Bagner'sche Ausgabe S. 68, sugt von Fessot: secundo Ottoni, cui magisterio praesuit. Ein anderer Lebrer Otto's II. war Eccard von St. Gallen; s. Ekehardus jun., De Casidus S. Galli. Cap. II et 16. In Gallia Christiana T. III. wird Heribertus, Addas Broniensis (Abt von Brogne), in der Didees Namur Capellanus et Praeceptor Ottonis II. genannt. Aber das Zeitverschltnis past nicht, noch sommet sein Rame unter den Rapellanen in den Urbunden der Ottone vor. Bergl. Jo. Jac. Mascov, Commentari de Redus Imperii Romano - Germanici a Conrado I. usque ad obitum Henrici. Ausgabe vom I. 1757. S. 94. 2) cum adpertinentidus villis Wissedurg et Lostatava, sagt Dithmar von Mersedurg (Lib. III. p. 57). Das Chronicon Episcoporum Mersedurgensium (bei de Ludewig, Reliquiae Manuscriptorum, T. IV. p. 359, bei Bagner unter dem Titel: Vita Dithmari, als Ambang zu dessenden dispersionis ecclesiae nostrae collecta a Noltodo (Folkoldo), Misnensi episcopo, partem parochiae nostrae super duse

oter Dorfern Wissenburg und Lostawa") dem Bi= schofe Kolfold von Meißen. Benn die Urtunde vom 27. Febr. 983 ') echt ift b), fo hat Raifer Otto II. der meiße= ner Rirche, welcher ber Bifchof Folfolb ') vorstanb, bas Setleboresdorf geheißene in ber Burgwarte Boruz 7) gelegene Dorf ") mit allem bem Reiche in ber Lage (Flur) des Dorfes zugehörigen Rechte, und mit der Bestims mung, bag alle in der genannten Burgwarte Bohnenden ben gangen Behnten ihrer Sachen, namlich ber Früchte, des Biebes, der Gelder, der Kleider, bes honigs und ber mit Pelze gefütterten Kleider, sowie dessen, was die teutschen Warcophunga ') und Talunga 10) familiarum, und alles Rutbaren 11), deffen bie Sterblichen fich bedienen, in die Stadt Deißen Gotte und bem beiligen Johann bem Evangelisten, und bem beiligen Donatus, bem Blutzeugen, entrichten mußten, und das dem Fis-cus des Reiches gehörige Zollrecht auf der Elbe und zwar auf beiden Seiten dieses Flusses von der Stadt Belgora (Belgern) an bis zu bem Hafen ber meißener Kirche hin= auf, sodaß innerhalb diefer Grenze die durchpaffirenden Sandelsleute den Boll, der fruber an den koniglichen Fiscus gezahlt murde, jest an ben meißener Bischofsftuhl gablen mußten, gefchentt. Als in Folge ber Unruhen, welche nach bes Kaisers Otto's II. Tote Beinrich von

urbes Wissenburg, Loscana requisivit. Der Berfasser nennt sie urbes (befestigte Orte), mahrscheinlich in Beziehung auf seine Beit, in welcher er schrieb, ober in Rudlicht auf ben Ramen Wissenburg.

3) Rach ber Bermuthung bes Urfinus (ju Dithmar's Chron. p. 57) find biefe alten Ramen noch in ben Benennungen Wisenburg und Laustan übrig, welche ben Grenzen bes alten Gaues Gutici, Chutici, febr nabe liegen und vormals zu ber Dioces bes Bisthums Merfeburg gehort haben. 4) Bei Schottgen unb Rrenfig, Diplom. Rachlefe ber Diftorie von Dberfachfen. 5. Ih. ©. 186—189. 5) Der Berbacht wegen Unechtheit ber Urtunbe wird burch ben Umftand erregt, bag biefeibe in Frankfurt ausgestellt worben ift, ungeachtet ber Raifer bamals in Italien fich befanb. Calles (Series Épiscoporum Misnens, p. 42) hált zwar bas Jahr 989 für bas richtige, theilt beshalb auch einen Auszug von biefer Urfunde mit, nimmt ale Aussteller Otto III. an, fugt jeboch feis nem Ertracte teine Beitrechnung bei, und bie ber Urtunde bei Schotte gen und Rrengig, namlich Dat. III. Kal. Martii, Anno Dominicae incarnationia DCCCCLXXXIII, indictione XI. anno vero regni secundi Ottonis XXV. Imperii autem XV. Actum in Pranconovurth feliciter, past völlig in die Regierungszeit des Raifers Otto II. zum Jahre 983. Schultes, Directorium Diplomaticum, ober chronologisch geordnete Auszuge von fammtlichen über bie Geschichte Oberfachsens vorhandenen Urtunden. 1. Bb. G. 122. 6) Folcholdus episcopus. 7) Jest bas Dorf Boris an ber Elbe im Amte Meifen. 8) quandam villam Setleboresdorf vocitatam, jacentem in burcwardo Rorus, prope fluvium, qui Albia dicitur, und weiter unten : ejusdem villae, jam Setleboresdorf dictae. hieraus geht hervor, bas bas Dorf, bas jest nicht bekannt ift, vorber einen anbern, aller Bahricheinlichkeit nach wenbischen, Ramen hatte. Setleboresdorf, Anfieblunge : Boris: borf. Das es eine neue Anlage war, scheint auch baraus hervor: augeben, baß es beift: concessimus ejusdem villae, jam Setleboresdorf dictae, cultoribus, de ambabus Albine partibus liberam facultatem laborandi et inquirendi etc. (f. bas Beitere bei Chotte gen und Krepfig a. a. D. C. 88). Setleboresdorf ift entweber jest von ber Elbe verfchlungen, ober bas heutige Boris an biefem Bluffe. 9) Baarentaufung , b. h. Abgabe von berfelben. 10) 3ab: lung ber gamilien., b. h. Gefinbefteuer. Beibe Abgaben toms men auch im Stiftungsbriefe ber Stadt Deißen vor. omnium utilitatum.

Baiern, mit dem Beinamen des Banters, um fic fi jum Konige ju machen, erregte, bie Feftung ! burch bas heer bes Bergogs Bolislam's IL. von & im 3. 984 erorbert ward 15), und biefer Dergog eine satung hineinlegte, und sie bewohnte, ward von be ben ber Bifchof Folfold auf Antrieb bes veranber Pobels ") aus Deißen vertrieben, ging zu bem schof Willigis von Mainz, und ward von Diefem aufgenommen; benn Folfolb hatte biefen wie einen genahrt und ber Gnabe bes Raifers Otto's II. empfei Dessen gebachte Billigis stets und erwies Foltold'en halb die größte Ehre, und besonders jest, da er b bedürftig mar. Folfold munichte fich, mabriceinlich bem Bischofssige Reigen, aus bem er vertrieben nicht gar zu fern zu fein, nach Erfurt, und bier Willigis auf das Trefflichste für ihn forgen. In Ge blieb Folfold, bis nach bem Tobe bes Martarafen Sig im 3. 985 biefem Edhard in ber martgraftichen Bi nachfolgte, und Bolislaw Deißen raumte und nach & men zurudtehrte. Nun fab Folfold feinen Bifcois wieder. Nachher erlangte er die feste Freundschaft E lislam's. Als Folfold in Prag das Abendmahl des hem (am grunen Donnerstage) gefeiert hatte, und am folgen den Tage 14) (dem Charfreitage) bas Andenken an be Leiben des herrn feierlich hielt, ward er vom Rerven: schlage 16) gelähmt und aus ber Kirche fortgetragen. In biefer Schwäche verblieb er, obgleich er auf eine Ben lang fich erholte, bis an bas Ende feines Lebens. Er faß auf bem Bifchofeftuble 23 Jahre, und ftarb ben 23. Mug. 16) 993. Ihm folgte auf dem bischöflichen Site (Ferdinand Wachter.) Eibo.

FOLKUNGAR, bas berühmte schwedische Seschleck, im Streite um ben Thron 1229—1234, auf bemselben 1302—1374, erloschen 1387, hat in Beziehung auf seinen in Dunkelheit gehüllten Ursprung viele Untersuchungen und Muthmaßungen veranlaßt '). Wie die Endung ung zeigt, ist Folkungar eine patronymische Benennung. Aber die Meinungen sind getheilt, von welchem Folke

1) J. Prycksell, Diss. de origine et fatis Gentis Folkungicae; Swen Lagerbring (Swea-Rikes Historia, T. II. p. 91 und 464 sq.) hat weitlaufige Untersuchungen über bas Geschlecht ber Kolkungar.

<sup>12)</sup> s. die naheren Umstände dieser Eroberung der Stadt Beisen, welche Folkold's Vertreibung aus derselben zur Folge hatte, bei K. Wachter, Thirtingische und obersächsische Geschieben. I. B. S. 166. 167. 13) a quo (namlich dem Perroge Botisslav von Böhmen) Folcoldus antistos vulgi instinctu varii expellitur, sozt Dithmar von Merseburg Lib. IV. p. 67, und nach ihm der Assalista Saxv ap. Eccardum, Corp. Med. Aevi. T. I. col. 344. 345. 14) Dobner (in den Anmerkungen zu Hagek a Lidoczsa, Annales Bohemorum. T. III. p. 360) sezt Kelsold's Kahmung durch den Kervenschlag in Prag ins J. 991. 15) paralysi perculsus, lagt Dithmar von Merseburg Lib. IV. p. 68. 16) Mit Dühmar von Merseburg kimmt das Necrologium des Klosters St. Michaelis (herausgegeben von Webet ind 1799), welches auch den Tod Folkold's oder Bocco's, in welcher Namensform das Necrologium diesen Bischof von Meißen nennt, auf den 33. Aug. sext. Bergl. Wedelt ind, Roten zu einigen Geschichtscheren des teutschen Mittelatters. 3. Bb. S. 61. Focco ist eine Insammenziehung aus Folkold, chnilch wie z. B. Sizzo aus Sigedert oder Sigedat, Ezo aus Chrenssel, Diedo oder Died, Diedmann aus Dietrich u. s. m.

bas Seschlecht ben Namen habe, von Folle Filbiter "), ober pon Rolle dem Dicken. Da ber Name Kolle in dem Norbifden felten 3) vortommt; ober um überhaupt bem Geschlechte der Folkungar ein anderes berühmtes Geschlecht jum Ursprunge zu geben, so haben Neuere ohne allen weiteren Grund, als weil in bem frangofischen Grafengeschlechte von Anjou der Name Fulco (im alteren Frandisch Foulques, im neueren Fouqué) die Hauptrolle spielt, dieses Geschlecht an die Spite ber Folkungar gestellt, und selbst nicht ermangelt, folgende einzelne Um= kande anzugeben. Folke Filbiter sei namlich der Herzog (Graf) Foulques Rechin von Anjou gewesen, welchen Ros nig Philipp I. von Frankreich von feiner Frau, Bertraba, fceiben lief, welche er nachher felbft zur Gemahlin nahm. Begen feiner Bitterfeit gegen Philipp fei Foulques Redin Filbiter (foviel ale Philipp : bitter) genannt. Abgesehen davon, daß die Annahme, Foulques Rechin und Folle Filbiter seien eine Person, rein von allem geschicht= lichen Grund entblogte Bermuthung ift, fo ftimmt fie weder mit ber Beit, noch mit ber frangofischen Geschichte überein; denn Folke Filbiter's Sohnessohn, der Jarl Folke hin Thioke, war mit der Tochter bes Danenkönigs Anut des heiligen schon in den Jahren 1080 oder 1090 verheis rathet, mabrend Foulques Rechin von Bertraba'n erft im 3. 1091 geschieben marb. Auch mar Foulques Rechin auf ben Konig Philipp nicht fo erbittert, bag er aus Frankreich ausgewandert ware. Ja! ein Jahr nach der Absolution des Konigs Philipp und ber Konigin Bertrada machten sie jusammen eine Reise nach Angers, und wurden von dem Grafen Foulques Rechin von Anjou, dem namlichen Foulques, ber Bertraba'n jur Gemahlin gehabt hatte, mit großen Chrenbezeigungen aufgenommen. Foulques Rechin

farb im 3. 1109 in Franfreich '). Den Muthmagungen, daß Folke Filbiter b) aus Frankreich ober England nach Standinavien eingewandert fei, widerspricht auch, baß er Beibe genannt wird, welches für einen Gingebornen des schwedischen Reiches, in welchem bamals bas . Chriftenthum mit bem Beibenthume im Rampfe lag und neben den Chriften noch Beiden ftanden, gang pagt. Um Folke'n Filbiter, ungeachtet feiner Bezeichnung burch Deibe, bennoch zu einem Einwanderer aus einem gang driftlichen Auslande zu machen, hat man zu einer gezwungenen Auslegung diefes Ausbruckes feine Buflucht nehmen und vorgeben zu muffen geglaubt, Paganus, Gentilis, Beibe fei ein Bort gemesen, welches man von einem jeden Cbelmanne zu biefer Beit gebraucht habe, und baffelbe foviel als das franzosische Gentilhomme und das englische Gentleman bedeutet habe. Aber nur von gentilis ift es begrundet, daß es die beiden Bedeutungen von beidnifc und von edel hat. Paganus und heden fommt in der Bebeutung von ebel nirgends vor. Paganus hat zwar auch noch eine andere Bedeutung, als heidnisch, aber es bedeutet in berfelben teinen Ebelmann, sonbern einen Pfleghaften, und wird für Censualis gebraucht b). Folke Filbiter ber Beide hatte brei Gohne, welche Christen wur: ben, namlich Ingemund, Salftan und Ingewalb. Die beiben ersten ftarben, ohne mannliche Nachkommen ju hinterlaffen. Ingewald's einziger Gobn mar Folte ber Dide. Da bie Geschichtsquellen für biefe Beit noch nicht von Folfungar'n reben, fo ift ungewiß, ob biefer patronymische Name seine Entstehung Foll'n bem Feilen: beißer ober beffen Entel, Folfi'n bem Diden, verdantt. Daber find die Reinungen der Geschichtschreiber getheilt. Die Einen nehmen Kolke'n ben Dicken als Beranlaffer bes Namens Folfungar an, die Andern fagen, daß derfelbe richtiger von Folfe bem Feilenbeißer abgeleitet werbe und haben in sofern Recht, Folke'n den Feilenbeißer an die Spite bes Geschlechts zu ftellen, weil er ber alteste be= tannte aus biefem Gefchlechte ift. Doch geht hieraus noch nicht hervor, bag bie Benennung Folfungar ichon in Beziehung auf feinen Namen gebildet worden fei; benn fo z. B. find bie Rarolinger von Rarl bem Großen und nicht von feinem Grofvater Rarl Martell genannt, und bieser war boch auch schon ein sehr berühmter und boch= gestellter Dann, mas fich von Folte dem Zeilenbeißer nicht in dem Dage sagen läßt. Erich von Upsala ober Erich Dlafsson genannt, welcher aber freilich erft bem 15. Jahrh. angehort, fagt von Folle bem Diden, er fei der edelfte Mann von gang Schweden gewesen. Ges wiß ift, daß er berühmter, als fein Bater Folte ber Beis lenbeißer war?). Es ift baber am wahrscheinlichften, bag das Geschlecht der Folkungar von dem berühmteren Folki

<sup>2) &</sup>quot;Diese Benennung," sagt Dalin (Geschichte bes Reiches Schweben; aus bem Schwebifchen überfest barch Joh. Rarl Dab. nert. 2. Ih. G. 23), "fcieint foviel als Bilibitter gu fein, einer ber bitter ober arg gegen Bilbelm ift." Dalin macht biefe Ableitung in Begiebung auf Bilbelm ben Eroberer, welcher um jene Beit auf ben Thron geftiegen, und mit fo vieler Strenge zu regieren angefangen hatte, baß verschiedene von den Candedeinswohnern etwa um bas Jahr 1070 nach bem Rorben, wie Rapin be Thomas (Hist. d'Angl. T. II. p. 34) bemerkt, und folglich, wie Dalin ichliest, wol nach Schweben in ben Schue eines fo gu-ten Regenten, wie Daton Rothe's (bes Rothen), fluchteten. Gin angefebener Mann, Folte Filbiter, icheine, meint Dalin, unter blefe gerechnet werben gu tonnen, wenn er anbere ein Auslanber fei. Done die erzwungene Beziehung bes Bezeichnungenamene gil. biter bebeutet berfelbe buchftablich Beilenbeißer, namlich von Fil, Frile, und Biter, Beißer, ohne daß wir jedoch die Urfache ober die Belegenheit miffen, bei welcher Folle biefen Bezeichnungenamen er: hielt. Der Rame Folte tommt in ber norbifden Gefchichte außer bem Gefchlechte ber Folfungar felten por; boch weil er in bemfelben gewöhnlich war, fo lagt fich ertlaren, warum die verschiebenen Perfonen Ramens Folle burch Bezeichnungenamen unterfchieben murben, um fo mehr, je begieriger in jenen Beiten Bezeichnungenamen 3) Das ber Rame Folte berühmter Perfonen aufgelegt murben. por Bolle Filbiter gar nicht vortomme, und bag man beshalb benfeben als einen Fremben, ber benfelben aus bem Auslande mit nach Standinavien gebracht, betrachten muffe, tann nicht ftattfinden, weil 3. B. ein Folco als Primipilus Kato's, des Sohnes des Forwin, unter dem Danentonige Wermund bei Saro Grammaticus (Hist, Dan. Lib. IV., Ausgabe von Stephanius, p. 60. 61) bortommt.

A. Encyel, b. B. u. R. Erfte Section. XLVI.

<sup>4)</sup> Chron. Andegav. T. V. ap. Labbaeum; D. Montfancon, Monum. Gall. T. I. ad fin.; Daniel. Histoire de France. T. IV. (à Amsterdam.) p. 29. 5) Folke Filbitter heißt er bei Meffenius in Fragm. Paganus. Bergl. Dalin 2. Ih. S. 23. 6) f. Aligem. Enchft. b. Bb. u. R. 3. Sect. 21. Ih. S. 170. 171. 7) Bergl. Joann. Loccenius, Rer. Suer. Hist. Lib. I., floctholsmer Ausgabe, p. 33, weicher fagt: Actate ejusdem (námlich bes Königs Philipp von Schweben) vixit Folco crassus, vir illustris, domi militiaeque ante alios tunc clarus.

ben Ramen habe, welcher Jarl in Oftergothland war und jur Gemablin Ingierd, die Tochter des Konigs Anut bes Beiligen von Danemark, hatte. Machtig erhoben bie Folkungar ihr haupt im Reiche Schweden. Die Konige hatten fich aus diefem Geschlechte Gemablinnen erforen, und felbft bie Böchter ber Könige wurben Folkungar'n nicht verweigert. Durch diese Berschwagerungen betrachteten sich einige Folkungar als die nächsten Kronerben. Die königliche Dacht war mehr und mehr geschwächt, da die Großen sich auf Rosten berselben sehr erhoben und in Briefen an die Ros nige als Proceses Suethiae, Magnates, Principes be: zeichnet wurden. Bor allen biefen Großen ragte bas Geschlecht der Folkungar hervor; sie waren die machtigsten am Sofe, ba fie im Befige ber Sarlewurde maren, welche ber vornehmste Dienst am Hofe und damit zugleich bei ber Regierung bes gambes geworben. Der Inhaber biefer Burde wird Dux Sueorum und Dux Sueorum et Gothorum genannt 8). In der Folge heißt er felbst "Berzog von Schweben mit Gottes Gnaben;" fo in eis ner schwedischen Urtunde vom Jahre 1245 ). Der Inbaber der Sarlswurde wird in offentlichen Berhandlungen dem Konige zunachst genannt, und war, wenn der Ros nig vertrieben ober sonft beseitigt wurde, ber erfte im Reiche. Den Entschluß, ben Konig zu verbrangen, faßte um das Jahr 1227 Knut Jonsson der gange, ein Gobn bes Jarls Jon Anutsson, der von den Chsten auf Ederd war erschlagen worden. Rnut Jonsson's des Langen Groß: mutter von vaterlicher Linie mar die Schwester ber Ronigin Ragnhild ber Beiligen, und feine Frau Belena eine Tochter bes Jarl Folke bes Jungern und Ulfilb's, einer Tochter bes Bergogs Gune Sit, des Gobnes des Ronigs Gortwir Rolsson. Die Alten nennen Anut den gangen den Folkungarkonig, ober den Konig der Folkungar. Die schwedische Reims Gronik fagt, als er fich emport, habe es mit ibm "bie gange Folkungarrotte" gethan. Genannt werben als bie umruhigsten ber Folfungar nach Knut bem gangen beffen Schwager Knut Folfason, namlich bes Sarls Folfi bes Jungeren Sobn, verschwägert mit bem Konige Erif bem Lispler burch seine eheliche Berbindung mit beffen Schwester Elin (Belena), einer Tochter Erif Knutson's, ferner Magnus Broti Knutsson, ein Sobn bes Jarls Anut, eines Sohnes Birgir Brofa's, verheirathet mit Sigrib, ber Tochter bes Schwedenkinigs Knut's Eriksson, Rarl und Haralld, die Gobne bes oftgothischen Jarls Sune Rolfason und helena's, ber Tochter bes Konigs Gortwir bes Jungeren, und enblich holmgeir 10), ber Gobn Anut's

bes Langen. Diefen fo eben genannten Folferngarn me es verbrieflich, bag Erif ber Lispler fo allein, tenb ster baß nach Abgange bes Gortwirischen Konigsftammes = Johann bem Frommen ein anderes mit bem Eriliche wechseln sollte, in Schweben regierte. Unter ben Sollm garn ragte Rnut Jonsson an Geftalt, webhalb er be Bezeichnungenamen bes Langen erhalten batte, und ce Beredsamkeit hervor, ward hierburch bas Saupt une ihnen und brachte, um den Konig anzugreifen, ein ber jusammen. Rnut's Streben nach ber Krone marb and burch bie Ungufriebenheit ber Geiftlichen, beren Borrechte oder geiftliche Fralse Konig Erif ber Lispler noch micht hatte bestätigen wollen, unterftugt. Ronig Erit ward ver ben Kolkungarn in der Schlacht bei Dluftrom ober M: vaftra 11) im 3. 1229 geschlagen, und mußte nach De nemark zu seinem Mutterbruder, bem Ronige Balbemar IL, flüchten. Rach diefem Siege waren bie Folfungar im Betreff bes Beltlichen 12) bie alleinigen Berricher. Innt Jonsson, von den Folkungarn für ben geschickteften exachtet, bie Krone zu tragen, wurde auch wirklich von ber versammelten Gemeinde jum Konige gewählt 13) und im 3. 1231 gefront. Dafur, daß felbft ber Erzbischof Dief Knut'en ben Langen als Ronig anerkannte, zeigte fich bie fer den Geiftlichen geneigt und begann feine Regierung mit einer Schenfung an die St. Marienfirche in Ares ober Neu-Upfala. Der Schenfungsbrief 14) vom 3. 1231 ift unter andern von dem Erzbischofe Dlof und Ulf Faft (bem gangen) unterschrieben. Diefer, ein Foltunge namlich, ein Sohn bes Jarls Folfe bes Tauben, war Jarl bei seinem Berwandten, dem Konige Anut bem Langen. Das gange Reich war burch bie verberblichste Uneinigkeit baburch zerrissen, daß es nicht nur ein Theil mit Erik und ber andere mit Knut hielt, sondern auch die Folfungar felbst uneinig waren, benn ber Sarl Birgir, bes ofigethischen Logmadr Dagnus Minniffiold und Ingrid Difwa's Sohn, Gemahl Ingeborg's, ber Tochter Erif Anutfon's, hatte fich nicht jur Emporung wider feinen Ronig und Schwager bewegen laffen, und hielt auch jett noch, als dieser vertrieben war, ftandhaft die Partei beffelben, ungeachtet ber neue Konig Rnut ber Lange fein Schweger und Better zugleich mar. Diese Uneinigkeit ber Foltungar machte Erit'en bem Lispler bie Rudtehr in fein Reich möglich; benn Birgir sammelte zu seinem Beiftande Rriegevolt, und Diefes war ein großer Bortheil fur Erit. als derselbe im 3. 1233 mit einigen Truppen, welche er in Danemark, Schonen und Halland gesammelt, sich wieder in sein Reich begab. In der Schlacht bei Sparts satra 15) im 3. 1234 fiel ber Gegenkönig, Knut ber Lange, mit seiner ganzen Macht. Gein Sohn Holmgeir

<sup>8)</sup> Seizer a. a. D. S. 149. 9) Derfelbe a. a. D.
10) Außer diesem Holmgeir, ober latinistrt Hollingerus, gab es damals auch noch einen andern gleichnamigen Folkungen. Daher sagt Voccenius (S. 47), wo er von den Empdrern gegen den Kding Erik den Eispler (Läspe), oder mit dem andern Bezeichnungsmannen des Lahmen (Halte) handelt: et cum eis Hollingerus, Canuti Folchungi vel, ut alti, Folchonis, Ostrogothiae ducis, silius. Dieser Lehtere war der Sohn des Jarl Folke des Jüngeren, der Gemahl Etin's (Pelena's), einer Tochter des Jarl Philipp Birgirssson. Rach den besten Forschungen war dieser holmgeier es nicht, welcher unter den Hauptempdrern wider den Konig Erik den Lispler gemannt werd, sondern holmgeir Knut's des Langen Sohn, ein Bruder des Philipp, welcher seine Bestrebungen um die Krone, wie wir weiter unten sehen werden, mit dem Leben daßen mußte.

<sup>11)</sup> Eine Handschrift der größeren Reimchronit (S. 20) tiest Alvastra, eine andere Olasström.

12) Im Betreff des Geistlichen ward Schweben durch die Befehle des Papstes beherrscht.

13) Catalog. Rog. Suoc. ap. Br. Bensel, Monum. Bocion. p. 10.

14) Donat. Canuti Rog. ann. 1231 in Act. Lit. Upa. et ap. Peringskiöld, Monum. Uller.

15) Nach der Meinung der Erinung der Arbeitung der Einen bei der Sparrschraften in Upland in Aftunda. Parod weit von Entbipsing, nach der Meinung der Andern wahrscheinlicher dei dem Hose Sparrschraft im berger Kirchspiele in Badeboharad in Westergothland.

Etachtete fich nach Gaffrifaland. Er wurde, wie wir weiter unten seben werben, spater, namlich im 3.1248, entbauptet, und fein Leichnam marb im Stoftofter mit allen Chrenbezeis gungen begraben, weil feine Freunde, die Geiftlichen, Bunderwerke dabei fanden 16) und den Treulosen gegen seinen Ronig zu einem Beiligen ftempelten. Konig Erit schickte im 3. 1241 ben Foltungen Birgir, ben Gemahl feiner Schwefter Ingibiorg, an ben Konig Saton Satonarson nach Rorwegen wegen Friedensunterhandlungen, und brauchte ha zu mehren andern wichtigen Verrichtungen 17). Ronig Sakon schickte Gefandte an den Jarl Birgir, welche friedliche Berficherung beffelben im Binter (von 1249-1250) jurudbrachten, und den Rath, baß fie fich im Sommer barauf in der Elf (Gotaelf) sprechen und einen Bergleich foliegen mochten. Rachdem im Sommer (1250) Gefandte bin und ber gegangen und Berhandlungen gepflogen worden, hatte eine Zusammenkunft bes Konigs Sa= ton und des Jarls Birgir in Ljodhus statt. Es wurde Friede zwischen Norwegen und Schweden mit der Beftimmung geschloffen, daß keines Feinde in dem Reiche des andern Aufenthalt haben follten, und hierbei verlobte fich ber junge König 18) Sakon mit Richiza, ber Zochter bes Jaris Birgir. Als König Erik Lespe von Soweben ben 2. Febr. 1250 geftorben mar, herrschte große Uneinigkeit bei bem Bolke über bie Konigswahl; ben meisten beuchte ber nachste jum Konigthume ber Gohn bes Jarls Birgir Balbemar, ein Schwestersohn bes Ronigs Erif, benn seine (bes Königs) Schwester hatte bas ganze Erbe nach ihm. Philippus, ber Sohn bes Königs Knut bes langen, meinte auch ein Recht zum Königthume au haben, benn fein Bater mare Ronig mit Erit gemes fen. Auch Anut, der Sohn Magnus Broki's, hielt fich ju dem Konigenamen nahe berechtiget, ale Tochtersohn bes Ronigs Knut's Erifsfon's, welcher lange Ronig im Schwebenreiche gewesen mar. Es warb aber Birgir's minderjahriger Gohn Balbemar jum Konige gewählt. Diefes misfiel ben Bauptlingen febr, welche fich fur nicht minder berechtigt jum Reiche hielten. Sie griffen baber ju den Baffen, und Rnut, Dagnus Brofi's Cohn, ließ fich von feinen Freunden und bem Theile bes Boltes, ber ihm anbing, jum Konige ausrufen. Im Binter (von 1250-1251) ging Knut, Magnus Brofi's Gobn, ein Blutsfreund bes Ronigs Saton von Norwegen, in beffen Reich, war den Winter über in Throndheim, brachte bei bem Konige vor, bag ber Sarl Birgir ihm bie Ehre, ju ber er berechtigt zu fein glaubte, zu erweifen fich weigerte, und reifte im Frühlinge (1251) mit bem Konige nach Bergen. Dabin tamen aus ber Bit ju bem Ronige auch Philippus, der Gohn des Konigs Anut des Langen, und ber andere herr Philippus, namlich Lafrangfon 19), und

baten den König hakon, daß er ihnen Beiftand leiften mochte, das Reich zu gewinnen, zu welchem fie fich für berechtigt hielten. Aber er wollte ihnen nicht beifteben, weil in seinem Bertrage mit bem Jarl Birgir fich bie Bestimmung fand, baf teiner von beiden den Feinden bes Andern beforberlich fein follte. hierauf manbten fic bie herren nach Windland (Wenbenland), verschafften fich von dort ein heer, und fuhren mit ihm nach Schweden. hier war nun im herbste (1251) großer Unfriede, benn bie großen Beere beiber, bas ber genannten Berren und das des Jarls Birgir, zogen gegen einander. Dieser fchloß mit einem ber tapferften unter ben Folfungar'n, Rarl, bem Sohne Ulf's Fufi, einen Bergleich. Karl war nun bei ber ansehnlichen Gefandtschaft, burch welche Sarl Birgir seine Tochter im herbste (1251) nach Norwegen bringen und mit bem jungen Ronige Saton, bem Sobne bes Konigs hakon bes Alten in Opelo, verheirathen ließ 26). Babrend Karl's Abwesenheit in Norwegen brandmarkte fich Jarl Birgir, auch ein Folkunge, durch den schandliche ften Berrath, welchen er an feinen Berwandten beging. Diese hatten fich mit bem großen Beere, welches fie aus bem Benbenlande gebracht hatten, bei ber Bermarbsbrude (Herwardsbru) 21) gelagert, und wurden von Birgir's beer nur burch bie Brude getrennt. Birgir fandte ben bas Reichstangleramt verwaltenden Bifcof Kohl von Strengnas unter bem Borwande, mit ben ihm entgegenftebenden Kolkungarn wegen eines Bergleichs zu unterhandeln, an bieselben, ließ fie eiblich burch ben Bischof feiner friedlichen Gekinnungen verfichern, und hierdurch in sein Lager loden. Als fie fo in seine Gewalt getommen, ließ er sie alle, namentlich die beiden Philippe (Knutsson und Lafranzson) und Anut, den Sohn des Magnus und mit ihnen viele Undere, meiftens Teutsche 22), enthaupten, aber ben meiften schwedischen Mannern gab er Krieden. hierburch marb ber Unfriede in Schweben beigelegt, aber ber Jarl mard verschieden beurtheilt 23). In der peinlich-

hanbeln) war bei ihm (bem Könige Daton) herr Philippus, Sohn Lafrang's, ein Blutsfreund; er war bamals noch lanbsiuchtig aus bem Schwebenreiche vor bem Konige Eiretr und bem Jarl Birgir. Cap. 262 hat sie bemertt, bas Philippus, Tochtersohn bes auf bem Arter (Akur) gefallenen Philippus, die größte Hilfe holmgeir's, verbannt von seinen Eigenbesitzungen gegangen fei.

20) Saga Hákonar Hákonarsonar Cap. 269. p. 270-272. 274 in her Fortfegung ber großen Musgabe ber Beimefringla G. 297-300, in ben Fornmanna: Cogur C. 41-47. 21) Rach ben Ginen in Beftmanlanb. Bergl. Rubs I. S. 190. Stabaregister gu ben Fornmanna: Cogur. 12. Bb. C. 302. Rach Ansbern in Beftergothland in Gafene : hard und bem Rirchspiele Ros 22) Ramlich Blieber ber fremben Silfetruppen. Hakonar Hakonarsonar Cap. 274 (in der Fortfebung ber großen Ausgabe ber Beimefringla S. 301, 302, mobei gu bemerten, bag biefes Beichichtswert von gleichzeitigen Islandern im Betreff ber fcmebifchen Gefchichte gang unparteifch gefdrieben ift. Diefes Befchichtswert ermahnt gwar Richts, wie bie fchwebifchen Gefchichtfchreiber, bon ber Absendung bes Bifchofe Rohl, fonbern fagt, weil es fich furger balt, blos, baß, ale bie herren, bie beiben Philippe und Rnut, ber Cohn Magnus und ber Jarl Birgir bei Herwardsbru fich befprachen, alle in die Bewalt bes Jarls getommen, und biefer fie alle enthaupten laffen. Daß Birgir ben Berrath an feinen Bermanbten, mahrend fie maffenlos mit ihm unterhanbelten, begangen bat, geht auch aus ber fcmebifchen Reimdronit bervor;

<sup>16)</sup> Reici Olni Hist, Sv. p. 153. 156. 17) f. Allgem. Encytl. b. B. u. K. 1. Sect. 10. Ah. S. 222. 18) Ihn hatte sein Bater Paton ber Alte Königsnamen erthelt. 19) Iwar bezeichnet die Saga Hakonar Hákonarsonar hier (Cap. 272) ihn nicht naber, sondern sagt blos: ok annarr herra Philippus, und ein anderer Perr Philippus, ober ber andere Perr Philippus; aber Esp. 266 sagt se: Damals (namlich im I. 1249, ale Konig Paton die Gotaelf hinausschiffte, um mit bem Jarl Birgir zu unter-

ften Lage mußte fich der Folfunge Karl Ulfefon befinden. Doch verließ er Schweden jest noch nicht. Ja wir finben 24) ihn, fowie auch einen andern Folfungen, namlich Holmgeir'n, den Sohn des Jarl Kolki, bei dem Jarl Birgir, ale biefer im 3. 1253 mit 5000 Mann bei Gull-bergseid blag, um bie Kriegebewegungen bes Konigs Sakon gegen Danemark zu unterftuben. Birgir war namlich gegen ben Ronig Abel von Danemark feinblich gesinnt, weil bie Folkungar in beffen Reiche Unterftugung gefunden hatten, und hatte beshalb im Fruhlinge 1252 bei feiner Bufammenkunft mit dem Konige Sakon von Norwegen Berabredung jur Befriegung Danemarts ge= nommen 26). Nach der Erzählung bes Erit Dlafsson suchte Jarl Birgir, ungeachtet er sich mit Karl Ulfsson verglis chen hatte und ihm außerlich sich gewogen zeigte, ihn auf alle Art burch Gift ober Schwert aus bem Bege ju raumen. Diefer verließ daber feine liegenden Guter in Schweden, ging zu ben Kreuzherren nach Preußen, focht unter ihren Fahnen mit ausgezeichneter Tapferkeit und fiel in einer Schlacht gegen die Lithauer im 3. 1164.

Birgir Magnusson, der größte der Folkungar, aber auch einer der grausamsten unter ihnen, starb im Jahre 1266, und wurde im Aloster Warnheim, bei seiner ersten Gemahlin Ingibjörg, der Schwester des Königs

boch fenbet fie voraus, bag bie Folkungar in jener Beit machtig gu jeber übelthat und mit ihren bewaffneten Daufen im Canbe umber-zogen; Rauber vielmehr, als Ebelleute. Da bas Glud auf Geiten bes Foltungen Birgir war, und er fich in feiner angemaßten Bewalt behauptete, fo hat es bemfelben nicht an Lobrednern gefehlt. Da bas umftanbliche Geschichtswert bes Ericus Dlai mehre Schwa-chen barbietet, so hat Lagerbring (II. S. 481), um Birgir'n als tabellofen Belben aufzuftellen, mehre fceinbare, aber unhaltbare, Grunbe aufgestellt, um bas Beugnif im Betreff ber blutigen That Birgir's an feinen Bermanbten umzuftofen. Gewonnenes Spiel fchien Lagerbring freilich zu haben, wenn Erich Dlafeson ber Erfte ware, ber fie ermabnte. Da aber bas große gleichzeitige treffliche Gefchichtewert, bie Saga Hakonar Hakonarsonar, welches ben Ronig von Rorwegen, beffen Blutsfreunde enthauptet murben, jum Gegenstande hat, bie Runde Birgir's blutiger That, von welcher nicht anzunehmen, daß fie biefelbe, weil fie Birgir'n, bem Schwies gervater bes jungen Ronigs Daton, gur größten Schanbe gereicht, nach einem blogen Gerüchte aufgenommen habe, auf bie Rachwelt gebracht hat, fo tonnen nur parteiliche Cobredner versuchen, bie Gefchichte burch hinwegleugnen einer ihrem 3wecte hinberlichen Thatfache gu entftellen. Bon folchem Beftreben geleitet, verwirft Lebnberg in feiner Preisfchrift über Birgir (Aereminne) Alles, mas bas ehrenvolle Gemalbe, welches er von Birgir ju geben fucht, beeintrachtigen tonnte. Aber bie Grunbe, welche er G. 109. Anmert. X aufftellt, um Birgir's meuchlerischen Berrath an feinen Blutsverwandten zu leugnen, tonnen vor dem Muge einer parteilofen Rritit nicht befteben. Anbere, g. B. v. Gilmerftolpe in feiner Preisschrift über Birgir, welche bas Accessit erhielt, mabrent bie Behnberg'iche ben großen Preis im 3. 1787 bei ber ichmebischen Atabes mie gewann, wagen Birgir's blutige That nicht hinwegzuleugnen, sondern suchen sie nur zu beschönigen. Bergl. Rubs I. G. 191. 192, welcher bie Grunde, welche bie ichwebischen lobrebnerischen Rrititer aufzustellen suchen, mit Recht verwirft.

24) In der Saga Hákonar Hákonarsonar Cap. 280 (in der Fortsehung der großen Ausgabe der Deimstringla S. 308, in den Fornmanna Sögur S. 55). 25) Jest Guldberg. 26) s. das Weitere der Ariegsruftungen in der Saga Hákonar Hákonarsonar Cap. 276 (in der Fortsehung der großen Ausgade der Deimstringla S. 303. 304, in den Fornmanna Sögur S. 49. 50).

Lespe, begraben. Bon ihr hatte er vier Sohne: 1) 🛌 Ronig Baldemar; 2) Magnus, Bergog in 🗲 bermanland und nachher Ronig; 3) Bengt, Der in Finnland und hernach Bischof in Linkoping; 4) Exi Bergog in Smaland, bem Birgir, fowie feinen andens Sohnen, ihre Berzogthumer mit ber Stande Bewilliger ertheilte; und zwei Tochter: 1) Richiza, Gemablin bei Konigs Hakon bes Jungen 27) von Norwegen, und 2) Chren ftina, verheirathet an einen ichwedischen Ebelmann, Eune von Lina 28). Birgir, seit 1254 Witwer, heirathete im 3. 1258 bie Bitwe bes Danenkonigs Abel, Die Tochter bes Grafen Abolf's von Solftein, welche, um ben großen Bergog 29) Birgir beirathen zu konnen, ihr Rloftergeifabre brach w). Bon ihr hatte er brei Tochter: 1) Rathe: rina, an einen fcwebischen Chelmann, Gigge Guttorusfon, verheirathet; 2) Margaretha, welche im 3.1297 mit Lennert Otteson Ornesot, welcher im 3. 1330 bes schwedischen Reiches Rath und Lögmadr ober Lagmann 31) in Rerike war, vermablt ward; 3) Belena. verheirathet an den danischen Ebelmann Ingemar, welder im 3. 1280 von den Kolkungarn erschlagen werd. Ronig Balbemar, in ber Kunft zu regieren seinem gro: Ben Bater febr ungleich, suchte zwar durch Milbthatigfeit bie Gunft der Geiftlichkeit ju erhalten; allein fein Bruber Magnus, Bergog in Gubermanland, verftanb nicht nur biefes, fonbern mußte auch bei ben Beltlichen große Hoffnungen zu erregen, verwandte aber seine ausgezeichneten Eigenschaften nicht zum Nugen seines koniglichen Brubers. beffen spottsuchtige, hochtrabende Gemablin Sophia ibre Schwager von bem Aufenthalte am toniglichen Sofe abschreden mußte. Die Uneinigkeit bes Ronigs Balbemar mit seinen Brubern brach im 3. 1274 ju einem Kriege aus, in welchem Lettere von bem Danentonige Erit Glipping burch Silfetruppen unterftust, bie Dberhand gewannen, und ihren nach Barmeland fliebenben Bruber, den König Baldemar, gefangen bekamen. Er ftarb, feine Bruder überlebend, in der Gefangenschaft auf dem Schlosse zu Rykoping im J. 1293, ober, wie sich aus einer seinen Namen führenden Urfunde schließen lagt, im 3. 1296. Bon seiner Gemahlin Sophia, ber Schwester bes Konigs Christoph I. von Danemark, hatte er einen Sohn Erif und vier Tochter. Erif trat in ben geift lichen Stand und hatte bas Glud, bie Gunft bes nor: wegischen Königs Sakon VII., bes Sohnes Magnus VII., in bobem Grade zu erhalten, mar beffen Beichtvater, und word von ihm zum Magister capellarum oder Auffeber über 14 königliche Kapellen gemacht. Diese Burbe wurde von bem genannten Konige zuerft gestiftet, und bernach von

<sup>27)</sup> König Haton ber Junge von Norwegen, welcher schon im I. 1258 starb, hatte von Richiga nur einen Sohn, Swerrir, welcher schon in seinem zarten Alter verschieb.

28) Messenius, Scond. illust. T. XII. p. 124.

29) Birgir ließ sich bei biest Gelegenheit von seinem Sohne, bem Konig Walbemar, ben Perzogstitel geben, um seiner Braut, einer verwitweten Königin, etwas gleicher zu sein.

Messenius 1. l. p. 119. 120.

30) Sie entsschloß sich bazu, well sie glaubte, burch ben gewaltigen Birgir, ihren Gemahl, Alles im Norben ausrichten zu tonnen; aber sie verrechnete sich, benn er tyrannissiet seine Gemahlin ebenso, wie seine Berwanbten, bie Folkungen.

31) Richter.

133

bem Papfte Clemens V. 1311 mit bischoflichen Borrechten verseben, und 1314 von dem Konige mit der Propftei an Dolo und bem Krontangleramte verfeben 12). Un biefen feinen Bermandten Erif Balbemarefon manbte fich beimlich ber schwebische Bergog Erif, um ben Ronig Baston gu befanftigen, mit bem er im Kriege war, weil Ronig Safon ihm fruher (im 3. 1303) feine Tochter Ingi= biorg, die norwegische Kronprinzessin, feierlich zugesagt, aber im 3. 1307 verweigert und Dieselbe dem Sohne bes fcmebifchen Konigs Birgir, Ramens Magnus, im 3. 1308 versprochen batte. Die norwegische Thronfolgerin liebte aber ben ichwedischen Bergog Erit noch immer, und es gelang endlich im 3. 1311 bem Beichtvater bes Konigs, denfelben zu besänftigen. Der Konig schloß ben 17. Marz 1311, durch Erit Balbemarsson bewogen, einen beim: lichen Bertrag mit ben fcwedischen Bergogen Erit und Balbemar, mittels beffen ersterer bie Kronpringeffin, und letterer die Bruderstochter bes Konigs Safon's VII., Ingibjorg, die Tochter des vormaligen Konigs Erif von Norwegen, erhielt. Der Unterhandler Erif Balbemarefon beauste zugleich diese Gelegenheit, seine eigenen Berhalt: niffe ju bem Reiche Schweben zu ordnen, indem er fich des gange Rarts : Sarab in Befter : Gothland geben ließ, und bafur allen Anspruchen auf bas fcwebische Reich ent= fagte. Mis im 3. 1326 ber Bergog Balbemar von Guber = Jutland jum Konige von Danemart erwählt worben war, wurden Erif'en Baldemarkson Ralmd und Trelles borg vor der Gerichtsversammlung in Ryborg im I. 1327 von bem Ronige Balbemar in Leben gegeben 33). Erif Balbemarsson hatte einen Gobn, Balbemar Erits: fon, welcher, sowie feine Grogmutter, brei Bowen im Bappen führte. Walbemar Eriksson verheirathete sich drei Mal, und zwar in erster Che mit Ingibjorg, ber Tochter Bo's, mit bem Bezeichnungenamen Natt och Dach ') auf Ringstadaholm bei Nortoping, zeugte mit ihr Margaretha'n, welche an Christiern, ben Gohn Brober's in Karr in Halland, verheirathet wurde. Diefer Chriftiern 36), welcher mit einiger Beranberung bas Baps pen feiner grau annahm, ift ber Stammvater aller Lejonhuwed, b. h. Lowenhaupt. In zweiter Che hatte Balbemar Eriksson Belga'n, Amund's Lochter, und ershielt von ihr einen Sohn Erik. In ber britten Che batte Baldemar Eriksson die Iba Konigsmark. Als vierte Frau bes Konigs Balbemar wird enblich Lucrardis 16) aufgeführt, welcher Rame gewöhnlich milber, namlich Lucardis, lautet. Des Konige Balbemar Bruber, Magnus Labulas 37), überwies, bevor er sich im 3. 1276 jum Ronige ausrufen ließ, feinem Bruber, welchen er in Bes

fangenschaft hielt, auf beffen Lebenszeit mit Bewilligung ber Stande bas gange gothische Reich ober Sunnanskog 38), außer ber Insel Gothland, und Balbemar ent: fagte bafur allem Rechte an ber schwebischen Krone. Magnus behielt fur fich felbft nebft ber bochften Dacht und toniglichen Gewalt bas eigentliche fcwebische Reich, namlich Swiariki (Swearife) in eigentlicher ober engerer altefter Bebeutung, ober mit anberem Musbrude Nordanskog 39). Der wichtigste Better bes Konigs, namlich ander Geschwifterkind mit bemfelben, mar bamals ber Erabifchof Folte, welcher im 3. 1267 von bem upfaler Domcapitel zum Erzbischofe gewählt ward und im 3. 1276 starb. Konig Magnus Ladulds wurde um Pfing= ften 1277 in Upfala getront. Ale er im 3. 1279 gur Berathung über allerlei Einrichtungen und Berfassungen bes Landes eine Unterrebung in Stenninge mit bes Reis ches Rathen und vornehmften Mannern bielt, maren un= ter diefen folgende, welche wir hier aufführen muffen: bes Konigs Bruber, Bergog Bengt, fein Batersbruber ber oftgothische Lagmann Bengt 40) Magnusson ju Ulfafa, ber Besieger ber Danen, Ulf Kartsson mit feinem Tochtermanne, bem Reichsbroft Anut Mathison 41), Birgir Phi=

38) Súbwald. 39) Rordwald; Ausbrucke, welche zeigen, wie felbst bamals noch ber großte Theil bes schwedischen Reiches mit Balbern bebeckt war. 40) Er war Reichsrath und Lag-mann in Oftergothland seit 1269. Als Konig Magnus im 3. 1281 ben Dof Bufaby im enborner Rirchfpiele mit ben barunter liegenben Gutern fur 600 Dart an ben Bifchof Umund in Strengnas, ben Stifter ber Domtirche, vertaufte, unterfdrieb in Sanbum ben 27. Jan. mit vielen anbern herren bes Reiches ber Lagmann Bengt Magnusfon bie Urtunde. 3m 3. 1289 überließ er ben gagmannsbienft feinem Sohne Magnus, und unternahm, von bem nachberis gen Bifchof Caurentius von Cintoping begleitet, eine Pilgerreife, tam von berfeiben im 3. 1292 jurud und fertigte gu Stenning am Tage des heiligen Martin einen Schusbrief für seine Schwester Benedicta aus, wohnte im 3. 1303 der Unterredung, welche Konig Birgir von Schweben mit dem Konige Hakon von Norwegen auf Tylebolm hielt, bei, war verheirathet 1) mit Ulfbild, 2) mit Sigrid. Diefe Lettere nahm er wiber Billen ber anbern Foltungar, benn fie war von geringerem Stande. Perzog Birgir, welcher besonders ein großes Argerniß daran nahm, wollte feinem Bruber bavon abrathen, und fchicte ibm einen Rod, beffen eine Balfte von toftbarem Beuge, bie andere hingegen bon grobem, ungeschorenem Tuche war, und ließ ihm babei fagen, baß er ihr Daus fchanbe. Da Bengt aber bie folechtere Safte mit Golb, Ebelfteinen und Per-len fo befegen ließ, baß fie koftbarer ale bie andere wurbe, fo brachte biefes Birgir'n in noch größere Erbitterung, und er reifte beshalb nach Ulfafa. Bengt verbarg fich im Bebolg. Sobalb "bie fone Sigrib," wie fie genannt warb, ber Bergog fab, und überdies von ihr mit hochachtung empfangen ward, wurde er vollkommen befanftigt, und brach in die Worte aus: "Batte mein Bruber biefes nicht gethan, fo thate ich es." Bengt zeugte mit ihr acht Kinder, zwei Sohne und seches Tochter, unter benen Ingibjorg, welche mit Birgir Pederson zu Kinstad verheirathet war, die
heilige Brigitta gedar, welchem umstande die Ersindung der obigen
legendenartigen Erzählung zuzuschreiben ist. Sie wird bargeboten
in Margaretae, Nicolai filiae Abbat. Wackt. Chron. S. Brigittae, ed. Bensel. p. 2. Bergl. Dalin II. G. 212. 41) Knut Mathifon, welcher in erfter Che Marien gehabt, batte in zweiter Che Ingibiorg, bie Tochter bes Delben Ulf Rarisfon. Rnut Dathifon hatte jum Bater Date Eprnfon, und führte in feinem, ber Lange nach in zwei Felber getheilten, Wappen, in bem einen Felbe einen aufgerichteten Bowen, in bem andern einen rautigen Balten, quer über und um ben Schilb herum brei Linien, war Reicherath und Lagmann in Rerife, im 3. 1283.

<sup>33)</sup> Pontoppielanus, Annal. Eccles. T. II. p. 102. Danste Magazin II. S. 325.

33) Messenius, Scondia illustr. T. XII. p. 175.

34) Racht und Tag.

35) Er hatte zwei Brüber:
1) den einen Stierkopf im Wappen führenden Swen; 2) Abraham Broderson, demerkendwerth als Freund der Königin Margaretha.
36) Bon Lagerbring II. S. 559. Anmerk. 10 aus einer Urkunde, weiche er im folgenden h. S. 561. Anmerk. 10 vollständig mitgetheilt hat; aber hier sind blos, praodiloctae uxoris nostrae."
65 hat also, muß man muthmaßen, der Name vielleicht am Rande geständen, oder Lagerbring hat früher slücktig aus praodiloctae Lucrardis herausgelessen.

37) Scheunenschloß.

lipson Folfunge 12), Swantepolf 43) Knutson zu Biby, Ifrael Anderson And 44) und Magnus Johanson 46) Ungel. Better bes Konigs Magnus Labulas und Bruber bes Erzbifchofs Folke. Dag Konig Magnus Labulds Gnabe und Bertrauen Auslandern vor den Ginbeimischen fcentte, erbitterte bie Bornehmften bes fcwebifchen Abels, besonders die Folkungar und ihre Angehörigen, benn fie wollten alle Ehrenstellen und Belobnungen wo moglich für fich behalten. Jest aber galten bie Solfteiner am meiften bei Sofe; benn bie ichone Gemablin bes Ronigs, Bedwig, mar die Tochter bes Grafen Gebhard von Bolftein. Der Erzbischof Jacob von Upsala und ber Bifcof Benedict von Linkoping legten bei bem Ronige Rlagen ein, burch beren Beantwortung die Schweden noch mehr erbittert werden mußten, benn er entgegnete: Er suche allein bie Burbigen zu belohnen. Benn Gingeborne fich bazu verdient machten, wollte er ihnen mit bem groß: ten Bergnugen ben Borgug geben, ber ihnen vor andern gebuhre. Befonderer Gegenstand bes Saffes und Reibes war der banische Ritter Ingemar Rilbson, welchen der König so fehr begunstigte, daß er ihm eine seiner Blutsfreundinnen, eine Folkungin, jur Che gab. Gleichwol follten die Folkungar, ungeachtet ein Folkunge auf bem Throne fag, nicht mehr foviel als bei ben fruberen Roni= gen gelten. Durch bie ftolgen Antworten bes Ronigs auf bas Außerste gebracht, beschlossen zwei alte angesehene Folkungar, Birgir und Johann, beibe Gobne bes Jarls Philipp und Jon Karlsfon ju Fand, Brubersfohn bes bekannten Ifwar Blas, Amund (Sture) und Philipp von Runby 46) (im J. 1279) ben Untergang bes königlichen Gunftlings Ingemar. Um ihren Anschlag auszuführen, ergriffen fie im 3. 1280 bie Gelegenheit, als die Roni= gin nach Gfara, um ihren Bater, ben Grafen Gebhard von Solftein, bort zu fprechen, reifte, und von Ingemar und Andern aus Solftein begleitet marb. Als bie Roni= gin nach Gothland gefommen mar, gingen die Disvergnügten Ingmar'n an, und verlangten von ihm ju wiffen, was er für ein Recht zu ben vornehmften Amtern bes Konigreichs, und zwar mit Übergehung bes schwebischen Abels, hatte. Der muthig antwortende Ingemar ward von ihnen überfallen und mitten unter ben Bergnuguns

gen bes Gaftmahles niebergehauen. Alles, was au bisch hieß, ward hierauf ermordet, und bie Konigen konnte sich nur mit Dube und Lebensgefahr in ein minitanerflofter retten. 3br Bater wurde auf bem Ca Amfeborg gefangen gefest 47). Da in biefen Personen Konig Magnus felbst angegriffen war, glaubten bie 🏂 gar die Baffen nicht niederlegen zu dürfen, begennem e offenbaren Krieg, und belagerten Jontoping und fam ten von allen Geiten ber Truppen. Dem Konine gnus schien biefer Aufstand um fo gefährlicher, ba Bruber Balbemar, welchen er in Rytoping gefangen bi noch lebte und zu furchten war, bag bie Aufrührer ber noch einen Anhang batte, feinem Bunfche gemais & Freiheit wieber ichenten und ihn wieber auf ben Ehron be mochten. Magnus, sich ju schwach fühlend, bie Racht be Kolkungar und andere Aufrührer in offenem Kriege z brechen, ahmte seinem Bater Birgir nach unt faste ben Entschluß, sich wie biefer seiner Bermandten burch Ben rath au bemachtigen. Er nahm baber gur Berftellun seine Buflucht, lobte die That ber Berschwornen und de ren Gifer für bas Baterland. Ungeachtet es fcon a fich bochft unwahrscheinlich mar, bag nach ben vorberge-gangenen Außerungen bes Ronigs biefer mit ber Erme bung ber Auslander zufrieden fein follte, ferner auch be Kolfungar an ein warnendes Beispiel, an ben an ihre Geschlechte verübten blutigen Berrath burch bes Ronies Magnus Bater batten benten follen, ließen fie fic bod unbegreiflicher Beise durch seine schonen Borte einschle fern. Er bewirfte junachft burch feine beimtudifche Berftellung bie Befreiung feines Schwiegervaters, inbem er an bie Folkungar jenen icheinbar freunbichaftlichen, eber heuchlerischen Brief schrieb, in welchem er fie wegen ibrer Tapferkeit und ihres Gifers fur ben fcwebischen Ramen lobte, und bezengte, wie er vermuthe, daß berfelbe and bei tiefer Gelegenheit Gerechtigfeit fur fich haben und ver bem Berichteftuble fich werbe verantworten laffen; was er aber jett fobere, sei, daß sie feinen Schwiegervater auf freien Fuß ftellen und bie Belagerung von Sontiving aufheben mochten. Die Aufrührer thaten, was er verlangte. Aus ben Briefen und Berhandlungen jener Beit geht bervot, bag ber Ronig Scheinbar auf bas Bertraulichfte mit Bir gir Philippson umging. Er war bei benen, welche fo eben Aufrührer gewesen, zu Gaste, und lud auch fie zu bem Gaftmable, welches er auf bem Ronigefite ju Galoquif bei Stara veranstaltete, ein. Sie stellten fich obne Beforgniß ein, und wurden entweder bier auf bem Gaft mable, ober auf der Gerichtsversammlung ju Stara, we bin er fie berufen ließ und bes hochverraths beschulbigte, und wo kein Bertheidiger für sie auftrat, unversehens verhaftet. Gie murben auf ben Norberthurm nach Stod: bolm gebracht, und viele von benfelben, namentlich Jobann Philippsson, Birgir Philippsson und Johann Karlsfon, wurden unter Anwendung ber romifchen Lex Julia majestatis 18) verurtheilt und enthauptet. Philipp von

Digitized by GOGIC

<sup>42)</sup> Bon bem wichtigen Wappen bieses besonders zu betrachtenden Folkungen handeln wir weiter unten.

43) Gemahl der Folkungen Benedicta, von welcher wir weiter oben gedandelt haben.

44) Führte der Enten im Wappen, starb im I. 1294, hatte von seiner Frau, der Folkungin Ramfrid, zwei Adhter: I) Christina, mit Bidrn Rilsson (Ferla) verehelicht; 2) Ramborg zu Wist, mit dem Reichsrathe Arwid Gustavson (Sparre) vermahlt.

45) Sein Bater, Iohann Ängel, Gemahl Bengta's, der Tochter des Perzgogs Folke des Jüngeren, liegt mit seiner Schwester u. a. m. unter dem breiten Steine in der upsaler Domkirche begraben; s. Peringskild, Mon. Uller. p. 78. Ragnus Johanson Ängel vermachte Bieles an die Richter im Reiche.

46) Dieser Philipp von Rundy, welcher zwischen der Berwandter des Phistipp Laurizson von Kundy, der Stiesvater Philipp's, des Schnes Konigs Knut des Langen. Durch seinen Stiesvater Philipp Laurizson von Kundy und seine Wutter helena, Folke's Tochter, ward Philipp Knutsson im I. 1250 in seinem Streben nach der Krone bestärkt.

Beral, Dalin II, S. 171.

<sup>47)</sup> Ericus Olai, Hist, Sv. p. 188. 48) in legen Juliam majestatis inciderunt, sagt bes Ronigs Bruber, Deugog Bengt von Finnland, in einem Briefe vom 25. Juli 1292,

mußte fic mit aufehnlichen Gelbstrafen lofen. Buter der hingerichteten wurden eingezogen. Seit rafung Diefes britten und letten, ber mahrend breier einander folgender Regierungen von den Folfungarn ten und geleiteten Aufftande haben bie Folfungar fich wieder zu bem vorigen Glanze erheben tonnen. ber fo febr gefürchtete Rame wird in politischer Bemg nicht mehr, und nur noch in genealogischer Rudficht rt. Ungeachtet die Folfungar die konigliche Gewalt Die Derzogthumer in bem nachsten Beitraume besa-, so wird doch der Name Folkungar auf diese Glieber berühmten Geschlechtes nicht angewendet, sowie auch jer nicht auf den Herzog Birgir Magnusson; denn Gefclechtename mar gemiffermagen jugleich jum Paramen geworben, indem im weiteren Sinne auch zuich, werm von Aufstanden, an beren Spige bie Foligar standen, die Rebe war, zugleich auch ihre Belfer d Anhanger begriffen wurden. Da die Berbindungen : Folfungar ben Inhabern ber Staatsgewalt folches drecken eingestößt hatten, so verbot ber Konig in ber mninger Berordnung vom 3. 1285 "gebeme Beine" un: t ber ftrengsten Strafe. Rarl Ulfsfon, der Besieger r Danen, farb im 3. 1285, als er auf Alend bie kerordnung des Konigs Magnus unterschrieben hatte 49). tari Ulfsfon's Tochter, Ingibiorg, welche in erfter Che n den Reichsrath und Lagmann in Rerite, Knut Mathim, verheirathet war, war zweitens mit des schwedischen Reiches Rath und Droften Abiorn Sirtenson zu Tofta, Engso und Salestad, bem Stammvater der Drenstierne und Sparren, verehelicht.

Konig Magnus Labulas, 1266 Konig von Swearife, 1279 Konig vom ganzen Reiche, ftarb 1290, war vermablt mit Bedwig, ber Tochter bes Grafen Gebhard von Solftein, und zeugte mit ihr vier Gohne: 1) ben alteften, welcher fogleich nach feiner Geburt namenlos wieder verschied; 2) Birgir, welcher nach Magnus Ros nig von Schweben war; 3) Erif, Berzog in Upland; 4) Balbemar, Bergog in Finnland, und brei Tochter. Ronig Birgir 50) heirathete im 3. 1288 Martha, die als tefte Tochter des Konigs Erik Glipping von Danemark, und erhielt von ihr ben Sohn Magnus, welchen Birgir im 3. 1303, als er ins britte Jahr ging, jum Thron= folger erklarte, und zuerft mit ber norwegischen Kronpringeffin, und bann, als biefe fein Baterbruder Bergog Erik ihm entzog, im J. 1315 mit Euphemia, der Tochter des Burften Biplaf IV. von Rügen, verlobte. Die Erbitte: rung, welche bie Schweben gegen seinen Bater Birgir begten, mußte fein Gohn Magnus bufen. Im Kriege der schwedischen Stande, welche im 3. 1318 ben noch garten Magnus Eritsson zum Konige mahlten, wider ben Anig Birgir und Danemart, wehrte fich Magnus, Birgir's Sohn, welcher früher von den Ständen als Thron= folger anerkannt war, lange in Stegeborg noch, mußte Ab aber endlich auch ergeben, jedoch mit Borbehalt aller Siderheit für fein Leben, welches man ihm zugeftand.

Er wurde nach Stocholm in gefangliche haft gebracht, und bei dem Baffenstillstande, welchen die schwedischen Stande im 3. 1318 mit Birgir'n auf brei Jahre zu Roschild schloffen, ward bestätigt, daß Pring Magnus in feinem Gefangniffe an Leib und Leben ungefahrbet fein sollte. Deffenungeachtet warb er, ben 21. Oct. 1320, jum Tobe verurtheilt und ben 27. Oct. auf Belge : Undes holm enthauptet, nachbem er vor Gott und Menschen bezeuget und bewiesen, daß er seines Baters Grausam= keit nicht habe hindern konnen, wiewol er einen Abscheu bavor gebegt. Sein Korper marb unter bem Gefange vorangebender Geiftlichen von vier Rittern ins Graumon= chenkloster getragen und in bas Grab seines Grogvaters, bes Konigs Magnus Labulas, beigefest. Diefer Lettere hatte im 3. 1283, als er bem Tobe fich nabe fublte, feinen Sohnen, Erif und Balbemar, ihre Fürstenthumer ober die jahrlichen Ginkunfte aus Upland und Kinnland zugetheilt. Die Berzoge von Schweden behielten ihre ganber ungetheilt beifammen, bis zum Jahre 1315, wo fie zu einer Auseinandersetzung schritten, burch welche Erik gang Bestergothland nebst Bodese und Arewald, Daland mit Daleborg, Norderhalland mit Barberg und Sanhals, Barmeland, die Dale und einen Theil von Smaland mit bem Schlosse Ralmar, ober alles, mas spater bie Lands schaft Ralmar ausmachte, außer Dland; und Balbemar Upland nebst Stockholm, Finnland mit Abo und Tavas flebus, Ofterbotn, Aland und Dland nebst Bortholm erbielt, wogegen Erit Bergutung in Upland, besonders in Ullerafers Darad, bekam. Früher hatte ber Birgir'iche Zweig ber Folkungar, welcher bie Regierung führte, ge-gen die übrigen Folkungar gewüthet. Unter bes Butheriche Birgir Magnusson's Entel, bem Ronige Birgir, wuthete bas Regentenhaus wider feine eigenen Glieber. Die herzoge Erik und Walbemar verfuhren unverzeihlich wider ihren Bruder, ben Konig, und biefer vergalt ihnen ihr Berfahren burch Berrath, burch welchen er im 3. 1318 ihren Untergang möglich machte, wobei Birgir, feinen gleichnamigen Grofvater noch beiweitem an Graufamteit übertraf ober übertroffen haben foll bi). Dem Berzoge Erik war im 3. 1316 von seiner Gemablin, ber norwegischen Kronpringesfin, ein Sohn geboren worden, ben er nach bem Stammvater feines Saufes, ober nach feinem Uraltervater Dagnus Minniffiolb 52) nannte, ber aber spater ben Bezeichnungenamen Smek (Schmeich: ler ober Berminderer) erhielt. 3m 3. 1219 trug ber Reichsvorsteher bas garte Rind in ben Rreis ber Reichsstande und ließ es zum Könige mablen. Im namlichen Jahre geschah bieses auch in Rorwegen mit ihm. Konig Erik Smel heirathete im 3. 1336 Blanta, die Tochter bes Bergogs von Bretagne. Sie sehte ihren Gemahl und gang Schweben in Freude im 3. 1337 burch bie Geburt Erit's, bes schwedischen Erbprinzen, und im 3. 1338 burch die bes Prinzen Saton. Erif wurde im Jahre 1349 jum Ronige und Mitregenten erklart, vollzog in feinem 18. Jahre 1356 feine Bermahlung mit Beatrix

<sup>49)</sup> Collect, Hadorf. Bergl. Dalin II. S. 206. 50) f. Mann. Encyfl. b. 23. u. R. I. Sect. 10. Ab. S. 223. 224.

<sup>51)</sup> f. Allgem. Encott. b. B. u. K. 1. Gect. 10. Ch. S. 223, 224. 52) Erianerungsschitb.

von Braunschweig, erhielt durch ben jontopinger Bergleich mit feinem Bater vom 3. 1357 Schonen, Blefingen, nebst Lister, Swen, Suderhalland, Ostergothland, Småland und Finnland, faste aber, weil fein Bater Truppen in Teutschland werben ließ, wieder Berdacht gegen benselben, ruftete fich mit aller Dacht zum Kriege, Schloß um Reujahr 1358 ein Bundniß mit ben medlenburgifden und holfteinischen Sauptern, trieb mit ben Stifftruppen, welche er aus Teutschland erhielt, ben Ber= gog Bengt Algotson aus Schonen, und verheerte felbft bie banischen Kuften. Erit's Bater verglich fich im 3. 1358 mit seinem Sohne und raumte ihm das helfingbor: ger Schloß ein. Blanka aber und ber Konig von Das nemark gerriffen biefes Band ber Bereinigung zwischen Bater und Sohn schnell wieder, und Erik trieb im 3. 1359, da der Erzbischof Jacob von Lund mit der Koni: gin Blanka unter einer Dede spielte, die Danen durch unvermutheten Angriff 63) aus Schonen, und verglich fic auf bem fubertopinger Reichstage mit feinem Bater. Rach den islandischen Sahrbuchern ward Erit nebst Gemablin und zwei Kindern im J. 1359 ein Opfer der da= mals wuthendsten Seuche. Die schwedischen Geschichts, werke bagegen erzählen umftandlich, wie ber Konig Erik und feine schwangere Gemahlin Beatrix von feinen 21: tern zum Beihnachtsgastmable geladen, von feiner Mutter Blanka einen Giftbecher gereicht erhalten, und Beatrir fogleich geftorben, Erif aber unter peinigenden Schmerzen noch in ben 20. Tag hineingelebt, und im Januar bes Jahres 1360 geftorben mit ben Borten: "Ber mir das Leben gegeben, hat es mir auch genommen." So ges Raltet die schwedische Sage die Erzählung von dem Gefclechte ber Folfungar immer tragischer. Auch die Roni= gin Blanta ftirbt an Gift, welches ihr Konig Balbemar im 3. 1363 reichen laft. Konig Magnus aber, zwar auch vergiftet, behalt fein Leben burch die Furforge feines gefchickten Arztes Laurenz Johansson 54). Da Magnus im 3. 1363 der ichwedischen Krone fur verluftig, und auch fein Sohn Sakon von dem schwedischen Throne ausgeschlossen erklart ward, fo nahm hiermit die Regierung des Ge= fchlechtes ber Folkungar über das schwedische und gothis fche Reich ein Ende, ba Magnus und Saton Schweden vergebens befriegten. Dagnus gerieth in Gefangenschaft und mußte, um feine Freiheit wieder ju erhalten, sowie auch sein Sohn hakon im Frieden vom 24. Aug. 1371 gang Schweben an ben von ben Schweben jum Konige erwählten Berzog Albrecht von Medlenburg abtreten. Magnus Smet ertrant ben 1. Dec. 1371 auf bem Blomfiard bei Langholmen 66), nicht weit von Stromftab im Bohuslan, als er bei einem großen Sturme über ben genannten Meerbufen fahren wollte. Sein Gobn, Ronig Sakon VIII. 16) von Norwegen, hinterließ von feiner Gemahlin, ber wegen ihrer herrscherkunfte berühmten Margaretha von Danemark, ben einzigen Sohn Dlaf. König von Danemark und Rorwegen. In ihm all ber lette mannliche Sproß des königlichen Zweiges de Geschlechtes ber Folkungar. Die Sproßklinge der königlichen Zweige dieses Geschlechtes sankern dadurch, der königliche Zweig durch Verrath und Mord an bei ben wuthete, in Dunkelheit und dadurch in Werpesselle

(Ferdinand Wecker) FOLKWANGR (norb. Prothol.), von Folk w Wangr 1), wortlich Bolkanger, Bolkwiese, Bolkfeld, tan breierlei 2) bedeuten, namlich 1) Anger ber Bolker, 2) w reiche ober ftart bevollerte Mue, 3) Anger, Biefe, Fin ber Schlachtreiben, Schlachtfeld; folk bat namie in Altnordischen nicht blos die Bedeutung von umserm Be sondern auch die specielle von Kriegevolt, Schlachtuche So 3. B. wird in den Hyndla-lioth Str. 23 Signat folkum grimr genannt, welches entweder ben Schlast reibengrimmer, b. b. sie nieberhauender, ober ba folk bit terifc auch Schlacht bebeutet, in ben Schlachten grimmer befagt. Aus folk ift gebildet fylkia, buchftablich (volken) ein Kriegsbeer in Schlachtordnung, fylking', Schlachtordnung, fylkir '), Beerführer. Die specielle Bebeutung Schlachtreihe muffen wir in dem folk Des Fakwangr festhalten, wie aus Folgendem hervorgebt. Din wird in den Grimnismal') fingend eingeführt: Folkwangr ist ber neunte ') (Drt), aber bort Frena waltet über die Bahlen ber Sige im Saal '). Die halfte ber in der Schlacht Fallenden b) erfieset (wahlt) fie, aber Die (andere) hat Dbin. Der Berfasser der Gylfaginning? fagt: Aber Freya ift die berühmteste von ben Affinnen; fie hat den hof 10) auf dem himmel, welcher Folkwangar 11) heißt; und wohin fie jur Schlacht reitet, ba bat fie bie Salfte ber Erschlagen = Werbenben 12); aber bie

<sup>53)</sup> Erik nahm ben Erzbischof Jacob von Lund im J. 1359 zu Abus, einem ehemaligen Danbelsplaße, jest Dorfe in Schonen, gefangen.

54) Maryaretae, Nic. fil., Chron. Wadst. odit. Benzel, p. 22.

55) Torfaeus, Hist. Norv. p. 499.

56) s. Allsgem. Encykl. b. K3. u. R. 2. Sect. 1. Ah. S. 223.

<sup>57)</sup> f. Allgem. Encytt. b. 23. u. R. 3, Sect. 2, 21. 5. 372, 373.

<sup>1)</sup> Mitnord. Wangr, ager septus (Verelius, Index), banica Wenge, conseptum (Danicum exegeticum), goth. winja bigitith, νομήν ευψήσει, Beibe fant (Joh. 10, 9), angeischissisch wong, campus, Feld (Caedmon), neorunn wang, neoruna wong. Paradisus, campus elysius (Caedmon 11, 6, 13, 26, 14, 12 115, 23), scheint nach Jac. Grimm (Deutsche Grammatit. 1. 20. C. 268. 2. Bb. S. 267. 3. Bb. S. 726. Deutsche Mychologie S. 475) Feld ber Rube bie oniorn frorn, Odyse. IV, 565), baren auch ber Bonne zu bebeuten, und vergleicht fich bem gothischen waggs, in wang, ele ror negadeinor, in paradisum (Corint. XII, 4), altfachfifch hebenwang (Heliant 176, 1). 3m Althochtentiden finden wir Gloss. Mons. p. 407: Holzwanga, campis nomoreis.
2) Finn Magnusen, Lex. Myth. p. 346: Folkwingr (campus acierum sive gentium vel fundus populosus. 3) f. Beifpide in Onorri Sturlufon's Belttreis (heimetringta), überfet von Ferb. Bachter. 2. 8b. S. 60-65. 4) f. Biern Hel-3) f. Beispiele dorson, Lexicon Islandico - Latino - Danicum. Vol. I. p. 257. 5) Str. 14, große Ausgabe der Ebba Samundar. I. 28. C. 46. 6) Ramlich ber gwolf Gige ber Gotter. 7) b. h. bestimmt, wo jeder sigen soll, b. h. theilt die Sige nach dem Range der Birbig-seit aus 8) halfan wal, dimidiam stragem. 9) Cap. U bei Rusk, Snorra - Edda p. 28. 10) bae, mit bem Beichen bes Rominative baer, b. h. bewohnter Ort; speciell 1) Landgut, 2) Stadt. Bergl. Biorn Halderson I. l. Vol. II. p. 132. 11) Felkwangar ift bie Dehrzahl von Folkwangr, welches lettere bie Lete art bes Cod, Worm, und ber Sparvenfelds-Edda ift. 12) halfan wal, dimidiam stragem.

ja noch schlagendere und anziehendere Beweise für die Editeit diefes vielfach angesochtenen Buches gefunden baben, als diejenigen find, welche er mitgetheilt hat; er wurde fobann auch bie Entbedung gemacht haben, baß wirklich manche Abschnitte in jenem größeren Berke gar nicht von bem Carbingle von Richelieu berrubren tonnen, und ebenfalls feine Meinung bestätigt gefunden haben, baß einzelne Ditarbeiter ober Rebactoren beffelben gemiffen biftorifchen Partieen nicht gewachsen waren, sondern ihre Unwiffenheit barin verriethen. Die Berfcbiebenheit ber in beiden Berken aufftogenden Urtheile und Ansichten über Personen und Ereignisse ruhrt jedoch von der Berschie: benheit ihrer Berfasser sowol, als ber Beit ber, in wels der sie niedergeschrieben wurden. . Darum ift es gegen: wartig weit schwerer, aus diesen Denkwurdigkeiten bes Cardinals die Beit ihrer Abfaffung zu bestimmen, als ein Gleiches aus dem testament politique für dasselbe zu folgern. Denn wenn in letterem von einer 25jahrigen Dienstzeit Richelieu's die Rebe ift, so fann man daraus ficher abnehmen, daß der jene Erwähnung enthaltende Ab: schnitt wirklich auch 1641 (bis auf 1616 zurudgerechnet) niedergeschrieben worden ift; wenn aber jum Jahre 1628 in erfterem Berte von einer 12jahrigen Dienstzeit dieses Ministers gesprochen wird, so folgt noch nicht, daß biefer Abschnitt im gedachten Sahre ausgearbeitet worden fei, fondern der Gedante fand fich vielmehr icon in ber Urschrift, die dem Mitarbeiter gur Benutung vorlag, und wurde von diesem ju einer spateren, freilich jest schwer zu bestimmenden Beit unverandert in bas Bert aufgenommen. Satte Petitot, ber Berausgeber Diefer Dent: wurdigkeiten, einen Fleiß und ein Talent nebft folchen Renntnissen auf Dieses Wert verwendet, wie es Foncemagne mit dem testament politique gethan hatte, fo wurben wir über Berth und Befen beffelben einen ungleich größern Aufschluß erhalten haben, als uns in feiner burf: tigen Notice sur les mémoires de Richelieu, die dem ameiten Bande berfelben voransteht, bargeboten wird. Er bat aber die Actenbande des Archives der auswärtigen Angelegenheiten, aus welchen bas große Bert bervor: ging, jur Bergleichung bes gegenseitigen Inhalts und gur Erforschung ihrer Berfasser gar nicht zu Rathe gezogen, geschweige bas wichtige Bert von Siri, Memorie recondite, damit verglichen, woraus ibm überrafchende Ergebniffe - man vergleiche g. B. nur einzelne Abschnitte Des fiebenten Bandes bei Giri mit dem fiebenten bei Ricelieu, über das Entstehen der hiftorischen Arbeiten un= ter bes Cardinals Augen zu Theil geworden waren. Ebenfo fuchen wir bei biefem Gelehrten vergebens ben nothigen Aufschluß über bas Schickfal ber fammtlichen Papiere Ricelieu's, von welchen doch zuverlässig einzelne Partien von Bichtigkeit in Abschriften verschleubert murben, und bie bei ihrer Bekanntmachung nachmals gang verkehrt beurtheilt worben find. Der Grund zu biefer Entwendung liegt unbezweifelt in ber Menge von Mitwiffern und Mitarbeitern verborgen, welche nach bem Sobe ihres Chefs fich fein Gewiffen baraus machten, über ihre auf unerlaub: tem Bege erworbenen Copien beliebig zu verfügen. Bie wenig aber auch Richelieu selbst bei feinem Leben, so fehr M. Gnephi. b. BB. u. R. Grfte Section. XLVI.

er es auch verhindern wollte, in seiner Gewalt hatte, die Bebeimniffe feines Cabinetes beifammen in Berborgenheit zu verwahren, erweist sich außer mehren andern Beispielen aus den diplomatischen Briefen und Berhandlungen des Marquis von Feuquières, welche zwar sammtlich im Driginale dem Ministerium Ludwig's XIII. überliefert, in Abichriften aber boch auf die Rachtommen biefes Bot= schaftere vererbt worden waren, sodaß fie ber Abt Perau ju Amfterdam 1753 herausgeben konnte. Boltaire, der ein großes Gewicht auf feine Behauptung, bag der Carbinal aus bekannter Alugheit fehr gewiffenhaft mit feinen Cabinetegeheimniffen umgegangen sei, zur Unterstützung seiner Angriffe auf bas bekannte politische Testament legt, wurde, wenn er fich in der Geschichtsliteratur beffer umgesehen hatte, bald davon abgestanden und wol einsehen gelernt haben, daß ber Beg zu diefen Diebereien unter ienem großen Minister mannichfaltig und gewohnlich gewesen sein moge. Demnach durfte es auch einzelnen Be= standtheilen der Mémoires du Cardinal de Richelieu grade so ergangen sein, wie dem testament politique desselben Ministers. Wenn aber dieses Wert 46 und jenes erst 181 Jahre nach dem Tode ihres Urhebers er: schienen sind, so kann dies gar nicht auffallen, weil der Beifpiele aus jener Beit mehre aufgeführt werden konnen, woraus sich die Bemerkung ergibt, daß wichtige Sand= schriften über die Geschichte bieses Cardinals und Konigs Ludwig XIII. ungebruckt geblieben, manche von ihnen burch Abschriften sogar vervielfältigt und bis jest noch nicht durch den Druck an's Tageslicht gefordert worden find. Nach Patin's Erzählung ließ der bekannte Abt von St. Germain, Matthieu de Morgues, feine Geschichte Ludwig's XIII. ungebruckt, aber in feche Abschriften un= ter feine Freunde vertheilen.

Hatte Boltaire die gediegensten Einwürfe auf seine Angriffe gegen die Echtheit bes berühmten politischen Testaments von Foncemagne vernommen, hatte er ferner be: grundete Zurechtweisungen in Absicht auf Berke, beren Berfasser er nicht kannte ober nicht kennen lernen wollte, und die er ebendeshalb verfehrt anwendete, von demfels ben Belehrten erfahren, und mar er endlich auch burch beffen Entdedung, daß die Berfasserschaft ber histoire de la Mère et du Fils, welche er als ein schwaches und verftummeltes Geschichtswert bem Siftoriographen Deges rap jufchrieb, ohne bedacht ju haben, daß diefer Gefcicht= fcreiber ber biefem Berte eigenthumlichen Raturlichkeiten und Freimuthigkeiten gar nicht fabig mar, bem Cardinale von Richelieu wirklich angehore 27), vor ber gelehrten Belt beschämt worben: fo borte er gleichwol nicht auf, die Echts heit des testament politique fort und fort anzugreis fen, mabrend er boch nur bei feinen vorigen Grunden, die er, ohne seinen Gegner wesentlich verleten zu kons nen, jest erweiterte, ftandhaft beharrte und diefes Gis genfinnes wegen nicht einfah, baß feine vornehmfte Stute, Aubern, ber erste Gegner Dieses Buches, in feinen For-

Digitized by Google

<sup>27)</sup> Seine Meinung über die Histoire de la Mère et du Fils trug Boltaire in seinem Siècle de Louis XIV, vor. Bergl. seine Ocuvres complètes Tom. XX. der Octavausgabe von 1785.

foungen über Richelieu's Gefchichte nur einseitig unter: flitt morden war und vermuthlich aus diesem Grunde entruftet, nachmals feine Schmabungen gegen daffelbe hatte ausgehen laffen. Boltaire meinte mit Montesquieu, baß ber Abt Bourgen (Bourfeis) allein, ober biefer mit Deageant Berfaffer beffelben fein mußten 2"). Beil aber Foncemagne bie Erichopfung und Uberlegenheit feiner Ginwurfe bierburch nicht verlett glaubte, fo fcwieg er na: turlich und fant auch, obschon fein berühmter Gegner mit ber Reuheit feiner Grunde und mit der breiften Bestimmts beit, mit welcher er jene vorzntragen verftanb, Unfange großes Auffeben erregt batte, bei feinem Beitgenoffen gerechte Unerfennung und gwiße Lobipruche. Geine Berbienfte find, einzelner meuer Biberfacher ungeachtet, in voller Geltung geblieben und heutzutage wird man felten eis nen hiftorifer finden, melder bas tentament politique du cardinal de Richelien für das untergeschobene Werk eines Betrügers erklaren wolle. Bum Schuffe barf nicht unbemerkt bleiben, daß Fongemagne ben Berfaffer bes testamentum christianum und des testamentum politieum, . welche beibe Schriften auch bem Cerbingle von Richelien vielfältig, wiewol irrthiunlich, jugeschrieben worben maren, ermittelt und in bemfelben ben Jefuiten-Das ter Labbe erkannt bat. Diese Werke murben zuerft 1643 ju Epon gebruckt und fpeterbin an verschiebenen anbern (B. Röse.) Drien wieber aufgelegt.

Fondi, f. Fundi.
FONDUK, FONDUKLI, auch FUNDUK, FUN-

DUKLI (idas), eine türkische Goldenber, weiche nach dem Fuß der venetianischen Beschüff: ich sicht mach dem Fuß der venetianischen Beschüff: ich sicht mit Bestimmtheit nachweisen; wahrschein, dest ich wurden die ersten Fondusti erst zu Ansange des vorische Jahrhunderts geprägt. d. Frähn beschreibt in seinen gubergue Centuriis (Petropol. 1826. p. 520) mehre diesen System angehörende Münzen, welche von Achmed III: im I. 1115 der Hegira (1762, 3 nach Chr.) zu Midr (Kairo) und Istambol (Constantinopel) auszegangen sind. Russschaft, sondern acich derig aber nicht allein ganze Fondusti, sondern acich derig viertet (Fonduk rudiessi, sexuenz.).

Da aber namentlich früher im turkischen Reiche Kinn eigentlichen Mingefebe bestanden, die Ausprägung seitst so wir Schwet und Korn stets nur von der Wittskar des Sultans und feiner Beamten abhängig waren; so wurde auch der Fondus, anfänglich dem vemetlanischen Jechino gleich, nach und nach geringer ausgeprägt. Während die siechen derartigen Mingen einen Feingehalt vom 23 Les rat hatten und 70°1/100 von ihnen auf die seine Mark gingen, verzingerte man sie in kurzer Zeit so debeutend, das sie dalb nur noch ungesähr 1/2 ihres unsprünglichen Westhes galten. Wie aber auch unter einander die in einem Jahre geschlagenen Fondulli adwichen, durste aus nacht solgender Tabelle, welche aus den Angaden der besten Gesmöhrenanner zusammengestellt ist, hervorgeben.

| Rame ber Gultane. | Zahr. | Korn.                         | Auf die soln. Mark fein gehen: | Werth in Passirpistolen & 5 Ihle. |
|-------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Mußeje III.       | 1769  | 23 Karet.                     | 70,63                          | 2,70,000                          |
| Derfelbe.         | 1773  | 19 <b>2</b> . 4,01 <b>3</b> . | <b>83,3186</b>                 | 2,36 <b>592</b>                   |
| Derfelbe.         | 1773  | 19 <b>S. 4,50 G</b> .         | 83,178                         | 2,33060                           |
| Abd . ul = hamid  | 1788  | 18 <b>S.</b>                  | 91                             | 2,16750 ')                        |
| Gelim III.        | 1789  | 19 S. 1,86 S.                 | 84,0954                        | <b>2,34906</b> ´                  |
| Derfelbe.         | 1789  | 19 <b>S</b> . 2,27 S.         | <b>84,690</b> 55               | 2,32787                           |
| Derfelbe.         | 1789  | 19 St. 3,00 G.                | 84,091                         | 2,31664                           |
| Detfelbe.         | 1789  | 19 <b>S</b> . 3,00 S.         | 84,09                          | 2,31000                           |
| Derfelbe.         | 1789  | 19 <b>S</b> . 2,25 S.         | 83 <mark>,991</mark>           | 2,30794                           |
| Derfelbe.         | 1789  | 18 🙎                          | 91                             | 2,16750                           |
| -                 |       |                               | •                              | 17. £ 300.                        |

Die hier probirten Fonbutti Selim's III. find offens bar nicht aus einem Jahre. Die Mungverständigen, welche biefe Stude untersuchten, nahmen bas Jahr bes Regierungsantrittes, 1203 ber Flucht, welches auf ber Rucheite aller biefer Mungen angebracht ift, für die Jahreszahl ber Runge. Über der Bezeichnung der Ringistatte ift aber stets das Regierungsjahr des Sultans an gegeben und sind dem Schreiber dieses Fandukli aus dem ersten, zweiten, dritten und andern Jahren Selim's III. bekannt.

Das Gepräge der Fondukli und ihrer Unterabtheis lungen zeigt auf der hochseite flets die verschlungene Ramenschiffre des Sultans, Aughra geneunt. Auf der Rückseite finden wir das Regierungsjahr des Sultans, die Münzstätte (gewöhnlich Istambol, Constantinopel) und Mier (Kairo), endlich das Jahr, in welchem der Sultan die Regierung antrat, angegeben. Diesen Bezeich

<sup>28)</sup> Bergl. die Doutes nouvenux nur le Testament politique attribué au Cardinal de Rishelien par M. de Voltnire, wetthe Broschire mar schon im October 1764 geschrieben soorben wer, aber erst 1765 in 8. zu Genf und Poaris durch den Drud erschien. In der Ausgade seiner sammtsichen Werte von 1785 sinder man sie in Tom. XXVIII, 286—331. In einiger dinssicht spettaire's Urtheit mitter dargestellt worden durch die Schrift: Arbitrage entre M. de Voltaire et M. de Voncemagne, in Tom. XXVIII, 332—352 der sammtlichen Werte gedachter Lussgade. Vergleiche über diesen Streit nach Lettre (éerste de Dijan) kauchant les nouveaux Eersts sur le véritable Auteur du Testament politique du Cardinal de Richelieu in den Mémaires de Trévoux 1765, Närghest S. 650 sq. und Fontette, Bibliothèque historique de la France III, 205 sq. Déageant starb übrigens schon 1626.

L) Cholestich.

nungen find hin und wieder Bergieningen im orientalisischen Geschmad binzugesügt?). Die Werthbostimmung ift niemals auf dem Fondulli ausgedrückt. Nur auf einem, von v. Frahn bekannt gemachten, Fonduk Aubiesi ift noch ein Wunsch für das heit des Gultans, namlich: enjus Victoria illustris sit, auf der Rücksielte angebracht.

Die erften, uns bekannten Fondufti find, wie erwähnt, von Achmed III., die letten Fondufti von Mahmud II. aus dem zweiten Jahre seiner Regierung, 1224 der Flucht,

1809 unferer Beitrechnung ').

über die Geltung der Fondutti in turfischen Diastern läst sich ebenfalls nichts Bestimmtes sagen, da diese noch wiellwitter als die Goldstüde ausgebrucht wurden. Der Grusch oder Piaster, welcher von 1760 bis 1764 noch 22½ Sgr. Preus. werth war, fant unter Seltm HI. (1789) schon auf 10 Sgr. 10 Pfen. und in Bagdad geschlagene Piaster neuester Zeit gelten nur 1 Sgr. 7¾ Pfen.

Der eigentliche Iwas der Fondukli, wie aus ihrem urtprimglieden gleichen Werth mit den venetianischen Bechainen hervorgeht, war, den Sandel, namentlich mit Itazlien, wo diese Jecchinen das beliebteste Geld waren, zu unterstützen und zu heben. Allein ihre baldige Berschlechsterung machte diesen Jwed vorsehlen. Daher ließ schon Entiam Wustasa III. im I. 1769 die Fondukli einziehen und in Geramabubs, die gewöhnliche türkische Goldsminze, umprägen. Jedoch, wie wir gesehen, wurden die Fondukli von Reuem geschlagen. Ein Rünzedict des jedigen Sultand Abd'ul Redschid, vom 18. Jul. 1843, bestimmt seber sie Folgendes:

Die Fondutst ber Sultane Mahmub I. Mastafa (III.) und Abd'ul Santeb. ) sollen Behufs ihrer Umptagung in weue Goldmingen , zu 45 Piastern und 10 Para turs tifch pro Draidme eingezogen werden, dagegen die spateren Fonduti (Alf namentlich die von Geller III. und Mahmud II.), stridie ihre Theile, zu 37 Piaster, 25 Para pro Drachme.

Fur biefen Beth wurden von der Regierung bie Fondufli eingespieht inach genauer Balvation ergaben fich aber, fur obefe Dungforte folgende Berthbeftim=

mungen:
Bonduffi Mahmud's I. 44 Piaster, 30 Para (ganze und batbe).
Deegl. von Mustafa III. 42 Piaster, 30 Para.
Deegl. von Abb'ul Samed 42 Piaster, 30 Para.
bis zum siebenten Jahre seiner Regierung.

2) Solche Bergierungen zeigt z. B. ein in Robad's Santsbuch ber Mung, Bant: und Bechfelderhaltniffe ie. III. Lief. XXV. Rr. 195 abgebildert Kondut Selim's III., ans dem zweiten Jahre feiner Aegierung, 1204, 1790 ber drifft. Betrechnung. 3) Quinque Centur, Suppl, 668, Na. 115 a. 4) v. Frühn I. 1. 669. No. 116 a. 5) Alfo die zwischen 1730 und 1789 geprägten. Die früderen waren wahrscheinlich schon aus dem Amlause verschrinden. 6) Diese neuen Gotostücke von 25, 50 und 100 Piaztern zeigen auf dem Avers das Angierungsfahr des Suttans (5, also 1813), den Prägeort (Constantinopel) und das Jahr des Regiesungsantrittes (1255 der Flucht, 1839 nach Chr.). Sie sind von sweden Stempel und die ersten obmanischen Kungen, werde neben der Schrift auch andere Figuren (Köcher mit Pfeilen) enthalten.

Gleichzeitig vatvirte man die venetianlichen Bechinen, welche ihren alten Werth bebalten haben, auf 47 Piafter, sodaß die neuen Fondukt fast zehn Piaster weniger Werth haben, als die mit den venetianischen Bechinen meist gleichwerthig ausgeprägten ulten.

Best ift man beschäftigt, außer ben Fondutti auch alle andern turtischen Gold: und Gilbermungen in Gepringe bes ermahnten neuen Spftemb zu verwandeln.

(B. Kilane.)

FONICZA, FOINIZZA, ein Rebenfluß bet Bosna und Stadt an bemfetben in bem Egalet Bosna, etwa 160 Saufer mit 600 Cinw. Franzisfaner- Convent, Pulvermitte, Gewehrsabilt, hammerschmieben. In ber Rabe find ergiebige Eisenwerte. (Daniel.)

FONS (ale Kirchenwort) wird gebraucht 1) in Begiehung auf Taufe, und zwar in zwei Sauptbebeutungen, einmal fir das Taufmaffer ober bilblich fur die Taufe, 2) fur bas Gefaß, in welches bie ju Taufenben bineinfliegen; nicht felten aber umfaßt bas Bort biefe beiben Bebeutungen jugteich. Co 3. 8. fagt Muguffinus 1): Vos ante omnia tam mulieres quam viros, qui Filios in Baptismo accepistis, moneo, ut vos cognoscatis fidejussores apud Deum extitisse pro illis, quos visi estis de sacro fonte?) suscipere, und lurz nache ber: Ante omnia Symbolum et Orationem Dominicam et vos ipsi tenete, et illis, quos suscepistis de sacro foute, ostendite etc. Im Teutschen bat man ben Ausbruck Fons so wortlich als moglich wieber ju geben gefucht. Go fagt Buther im Taufbuche ") vom 3. 1523. "Darum bu leidiger Teufel, ertenne bein Urtheil, und laß bie Chre bem rechten und lebenbigen Gott, lag die Etre feinem Sohn Jesu Christo, und dem beiligen Geift, und weiche von diefem N., finem Dienet, benn Gott und unfer Berr Besus Chriftus bat ihn pu feiner beiligen Gnabe und Gegen, und hum Brunn ber Baufe ') burch

de conseçrat. 2) Die beliebteste Umschreihung der Taufe war namlich und blieb sons sacer. So 3. B. Tagl Tortarine, De Translat. S. Mauri Martyris:

Donoc Normanni, fontis gens nescia sacri, His infesta foret.

Das alte Epigramma ad Ecclesian S. Laurentii in Damaso, ad Fontem, bei Sirmond ad Sidonum fagt:

Iste salutares fons continet inclitus unitas,
Et solet humanam purificare luem.
Munia sacrati quae sint via seire liquosis?
Dant regnatricem finnina sancta fidem.
Abbus finte sacre vatoris contagia vitas,

O manum felix, vive senatus aqua.

Fine fentem quicunque petit, terrena relinquit,
Subjicit et pedibus caesa ministoria.

Nach wird ba, wo aus dem Justimmenhange hervergest, was zu supptiren ist, sie sons sacer oder sons sametus blod sons gedraucht. So z. B. enthelt das Sacramentarium Gregors M. olim datum Recleake Aretinas a Joanne Episcopo Aretino (er tebte unter Art dem Rabten), nunc Ecclesiae Belvavensis: Orationes de Pentecosten die sabbati unte descensum sontis, und weiter unten: Oratio ad Missan in sabbato Pentecosten post ascensum franke.

3) Europer's Werte, teutsch, jen. Ausg. 2. Ah, Bl. 150.

4) Der lateinsiche Ausbruck sons daptismi kommt sehr häusig vor. Co z. B. heißt es in der Litanei, welche gesungen

Digitized by GOOGLO

feine Gabe berufen" u. f. m., und weiter unten: "Go lag nun die Ehre bem beiligen Beifte, ber ba tommt, und von ber bochften Burg bes himmels herabfahret, beine Triegerei ju verftohren, und bas Berg mit dem Gottlichen Brunn gefeget, einen beiligen Tempel und Bohnunge Gottes ju bereiten u. f. w. Fons in ber Bebeutung bes bas Taufwaffer enthaltenben Behalters ober Gefages ift fcmer wieber ju geben, weil die jegigen Taufbeden bas Baffer jum Befprengen bes Tauflings enthalten, ber Fons hingegen bas Baffer enthielt, in welches der Taufling ursprunglich bineinstieg '), sowie 3. B. der heilige Ambrofius (De Sacramentis) fagt: Venisti ad fontem, ingressus es. Die ursprungliche Taufe hatte ihren Ursprung an einem Flusse, an dem Jordan genommen. Iwar gab es nicht überall Flusse. Aber man batte boch glauben follen, bag wenigstens ber Name Fluß bildlich auf das Taufwaffer hatte übergetragen werden konnen. Aber bennoch mard biefes Fons genannt. Die Quellen hatten eine andere Bichtigkeit, namlich wegen ber vielen beiligen Quellen, welche es im Beibenthume gab 6), beren Bahl beiweitem großer, als bie ber beiligen Bluffe mar. Da bie Beidenbefehrer bas Beidenthum nicht vollig vernichten, sondern in vielen Begiebungen nur driftlich umzuwandeln vermochten, fo mußten die Quellen auch in der Christenzeit ihre Wichtigkeit in Beziehung auf Rirchengebrauche beibehalten. Aber bie Quellen und ihr Baffer durften ihre alte, ihnen aus bem Beidenthum angestammte Beiligkeit als solche nicht geltend machen, fondern mußten fie durch driftliche Beibe erhalten. Die größte Beibe glaubte man, erhielt bas Zauswasser zu Ostern, wo sich die Fontes in Svanien. wie man glaubte, von freien Studen burch Gott füllten, wovon man Kolgendes bemerft findet: "Die Spanier und Franken sind über die Feier des Ofterfestes uneinig, inbem bie Spanier es ben 21. Mart, bie Franken aber ben 18. April feiern. Aber bag bie Franken es richtig gefeis ert baben, erbellte burch Gott baburch, daß bie Fontes in Spanien, welche sich am heiligen Oftersabhathe zum Taufen von freien Studen durch Gott wieber zu fullen

warb, mahrend bie Tauflinge ju ben Fontibus geführt wurden, und welche in dem Doccensus ad fontem betitelten Gebichte (bei Consisius, Antiq. Lock. T. V. p. 747) enthalten ift:

Mitte sanctum nunc amborum Spiritum paraclitum In hanc plebem, quam recentem Fons baptismi parturit.

Mit bem lateinischen fons vergleiche bas italienische fonte, Ausftein, und die Redensarten tener' un bambino al sacro fonte, ein Kind bei ber heiligen Taufe halten, und levar und dal sacro fonte, einen aus ber Taufe heben.

5) Daber heißt bei ben griechischen Schriftstellern bas, was die lateinischen sons baptismi, sons sacratus, sons sanctus u. s. w. nennen, xolvußißoa. welches ursprünglich zur Bezeichnung eines Ortes ober Plages gebraucht warb, welcher zum Schwimmen, Tauchen, Baben biente. Der zweite griechische Ausbruck, welcher bas bebeutet, mas sons baptismi u. s. w., ist desaare, seicher Empfangende, Ausnehmende), wird ursprünglich für Behältniß überhaupt, und speciell für Wasserbehältniß ober Cisterne, Fischteich u. s. w. gesbraucht.

6) f. ben Artikel Quellen in Beziehung auf ihre Deislisseit.

pflegen?), nicht an der Spanier, sondern der Franken Ofterfeste wieder gesüllt worden sind 1). Über die Füllung der Fontium in Spanien am Ostertage durch Gottes Sinwistung handelt der gleichzeitige Gregor von Tours mehrfach. In der Thatsache, daß die Fontes sich in Spanien zum Ofterfeste zu stüllen pflegten, ist also wol nicht zu zweiseln. Aber die Füllung hatte natürlich nicht durch ein Bunder fant, sondern ward wie die andern angeblichen Bunder durch die Künste der Priester bewirkt. Wurden die Fontes obne Bunder, sondern auf gewöhnliche Weise gesullt, so musse der Fons (d. h. das Tauswasser), devor der, welcher zu tausen war, hineinstieg, wie S. Ambrosius Lid. die isz qui initiantur c. V. sagt, consecrirt werden. Den griechischen Ausbruck lernen wir aus dem heitigen Bastlius kennen, welcher im Buche von dem heitigen Geiste c. 27 bemerkt: Eddopoduer die rod voller von ganziopa-

7) fontes in Hispania, qui in sabhato sancto Paschae ad baptizandum sponte divinitus repleri solent. Sigbertus Gemb'acensis ad ann. 573 (ap. Pistorium, Rer. Germ. Scriptt. ex edit. Struvii. T. I. p. 540). Bergl. Jonnmis Vasnei Hispaniae Chronicon in Rer. Hispanic, Scriptt, T. I. (Francofurti 1579.) p. 200. 8) Sigbert von Gembloure hat biefes aus bem bem 3. 573 gteichgeitigen Gregor von Toure (Hist. Franc, Lib. V. Cap. 17 ap. Freher, Corp. Franc. Hist. T. II. p. 121) gefthépft, metcher fagt: Eo anno dubietas Paschae fuit. In Galifis vero nos (namlich bie Turenfer) cum multis civitatibus, quarto decimo Calendas Majas sanctum Pascha celebravimus. Alii vero cum Hispanis, duodecimo Calendas Aprilis, solemnitatem hanc tenuerunt: tamen (ut ferunt) fontes illi, qui in Hispanis nutu Dei complentur, in nostro Pascha repleti sunt. Sigbert von Gem: bloure fest biefes ine Sahr 573. Rach ber von Rumart aus Gregor von Tours gezogenen Beitrechnung (Annales Francici Regni ex antiquis Scriptoribus, praecipue Gregorio Turonensi, Fredegario etc. congesti a Theodorico Ruinarto bei Eccardus, Leges Francorum Salicae p. 179) hingegen füllt bus, was wir aus Gregor von Tours (Lib. V. Cap. 17) ausgehoben haben, richtiger im bas Jahr 577, in welchem die Oftergrenze auf den 18. April fällt (f. Chronologische Tabelle in ber Allgemeinen Chronologie. Aus bem Frangofifchen. Dit Bald's Borrebe. G. 137). Gregor von Lours erzählt Lib. X. Cap. XXIII, (bei Freher p. 234) von einer zweiten Iweiselbastigkeit bes Oftersestes und gotticher Bieberfullung ber Fontium in Spanien auf biefe Beife: Dubietas Paschae fuit ob hoc, quod in cyclo Victor, luna XV. pascha scripsit fieri. Sed ne Christiani ut Iudaei sub hac luna haec solennia celebrarent, addidit: Jatini autem luna XXII. Ob hoc multi in Galliis XV. luna celebraverunt. Nos autem XXII. inquisivimus tamen studiose: sed fontes Hispaniae qui divinitus implentur, in nostrum pascha repleti sant. In ber Areber's ichen Ausgabe bes Gregor von Tours ift am Rende bas Jahr 588 beigefügt; nach ber von Ruinart aus Gregor von Tours gesogenen von Ferreras (Allgem. Piftorie von Spanien. 2. Bb. [hate 1754.]
S. 277) fest das, was Gregor von Tours (Lib. X. Cap. XXII.) berichtet, in bas Jahr 616 ber fpanischen Ara, bas Jahr 678 unferer driftlichen Beitrechnung, und fagt bagegen jum Jahre 621 ber fpanischen Ara, bem Jahre 583 unserer driftlichen Beitrechnung, mit Beziehung auf Gregor. Turon. Histor. Lib. V. Cap. 17: "In ebenbiefem Jahre 583 murbe ber 3meifel wegen bes Tages, an welchem bas Ofterfeft gefeiert werben follte, amifchen ben Roanten und Spaniern erneuert, fobas biefe es ben 21. Darg, bie Unbern aber ben 18. April, als an welchem Sage die Saufquelle gu Offet auf eine wunberfame Beife fich ergoß, gefeiert wurde." Uber bie burch Gott geschenbe Fullung ber Fontium Spaniens am Dfterfeste banbett Gregorius Turonensis auch De Miraculis, Cap. 24

Digitized by Google

Rictor von Utika") sagt: Illa hora, qua beneicent Fontem, ut baptizentur accedentes ad Fidem ic. Der Presbyter Messanus de Vita S. Caesaris relat. Cum ad benedicendos Fontes procederent to. Die benedictio Fontium am Sonnabend vor Item 10) wird von Gregorius M. (Libr. Sacrament.) erzichtet, und daselbst die dabei statthabenden Gebete verzicht. Wo der Liber Sacrament, Gregorii Magni sagt: lic mittantur duo cerei intus in baptisterio, druckt ich der Ordo Romanus aus: Hic deponitur benedictus zereus in Fontem. Auch die Fontes als Behälter des Laufwassers wurden geweiht, und daher Fontes sacratizenannt. Paulinus (Epist. 12) singt:

Dives opum Christo, pauperi, sibi, pulora Severus Culmina sacratis fontibus instituit.

Der Bibliothekar Anastasius sagt (S. 95) von dem Papste Pius dem Heiligen: Immo et sontem daptismi construi secit, manu sua denedixit et consecravit, et multos versientes ad sidem daptizavit Trinitatis. Die sontes sacrati gaben einer Kirche, weil sie dadurch Tausstirche wurde, Bichtigkeit, und es gehörte zum Besitze einer solchen Kirche eine besondere Gerechtigkeit. Deshald gab es hierüber gesetliche Bessimmungen, durch welche dies selben den Bischsen zugesichert ward 12), doch sehlte es nicht an Streitigkeiten 12).

In die Fontes leitete man, wie aus mehren Schriftsfellern 13) hervorgeht, durch Rohren, Kanale und Baffersleitungen lebendes (fließendes) Baffer lieber, als daß man es in Faffern zufuhr 14). Um häufigsten kommen kunstliche Hirsche vor, aus deren Munde das Baffer in die Fontes floß 14). Bedeutungsvoller war das Lamm 16),

debeat. Es wird nun weiter gefagt, bag bis auf bie Beit bes Bergoge Gifulf und bes Bifchofe Munoalb auf biefe Beife unter ber herrschaft ber Rirche von Benevent die Basilica Sancti Felicis barum gemefen, weit tie Presbyteri Guttichis und Johannes, welche bafelbft ju St. Belir orbinirt gemefen, unter ber Berrichaft des Bisthums, sowie auch die andern Presbyteri tenentes Plobes subjectae Sanctae nostrae Beneventanae Ecclesiae, gestanden, bis ber Berr Liubprand bie genannte Basilica auf Bitten ber 26: tiffin Albileopa dem Marienklofter von Loco Sano gegeben habe. hierauf erwiederten die von bem herzoge ernannten Sachwalter bes Rlofters, Theoberich Rabilpus und Thundpert, ber Propft bes genannten Rloftere: eo quod ita est, quia fontes Battismi ibi sunt aedificatae (aedificati), quia dum Magno ipsa Ecclesia (ipsam Ecclesiam) à nova fundatione ad culmen perduxit, sic ipse Magno fecit fieri Guetichis Presbyterum suo Palatio, qui eidem ipsam Ecclesiam regeret, et dum ipse Magno advixit, tam suprascripta Ecclesia, quam et Presbyterum semper in suo dominio vindicavit; et post discessum Magnum (Magni) quamquam in ipsa Ecclesia lavacrum Battismi fuisset, semper ipse Guetichis soli Palatio claudivit, nam minime habuit dominium Episcopi, Bie bie Berhaltniffe ber genannten, mit Fontibus verfebenen, Rirche weiter entwidelt werben, f. in ber Urfunbe felbft a. a. D. S. 388. 389. Lavacrum wird mit Fontes gleichbebeus tend gebraucht. Go g. B. fagt Gregor von Tours (Hist. Lib. X. Cap. 28. p. 237): Rex (Guntheramnus) accedens ad lavacrum sanctum, obtulit puerum ad baptizandum.

13) j. B. Ennodius, Carm. 149, und bem Berfaffer ber Vita S. Aviti Viennensis Episcopi n. 5. Annstasius, De Vitis Roman, Pontif. (ap. Muratori, Rev. Ital. Scriptt. T. III. p. 190) fagt bon bem Papfte habrian bem Beiligen ober bem Erften, nache bem er bemertt hat: Dum vero forma, quae Claudia vocatur, per annorum spatia demolita esse videbatur, unde et in balneis Lateranensibus de ipsa aqua lavari, et in Baptisterio Ecclesiae Salvatoris Domini Nostri Jesu Christi et in plures Ecclesias in die Sancto Paschae decurrere solebat. Et dum medica aqua de praenominata forma intua civitatem decurrebat etc. . baß er biefe Bafferleitung wieder bergeftellt habe. Anaftafius (a. a. D. G. 193) wird von bem Papfte Sabrian bem Ociligen gerühmt: Item per nimis solertem curam, atque in-dustriam aquae ductus Sabbatinae à novo formatae à fundamento aedificans fautori suo B. Petro Apoetolo fluentem aquam perduxit, tam in fontem Basilicae, qui per vehicula implebatur (namlich bevor Papft Dabrian fließenbes Baffer berbeileitete), quam in atrium ejusdem Basilicae et simul balneum in utilitatem peregrinorum ibidem servientium procuravit. 15) Das Breviarium Vivariense apud Columbum Lib. II. de Episcop. Vivarien. n. 11: Nihilominus et baptisterium in ista Ecclesia - - sub terra vero aquam venientem in ipsam Ecclesiam - deduxit, quae et per meatus plumbeos in altum respirans, per columnas marmoreas mirabiliter ascendebat, quam etiam aeneus cervus in medio stans evomebat. Unter bemjenigen, was Papft Inno: centius der Deilige jur Ausschmudung der Kirche leiftete, führt Anastasius (S. 115) auf: Ad ornatum baptismi, Cervum argenteum fundentem aquam, pensantem libras viginti quinque, unb weiter unten G. 118: Cervum argenteum in fonte fundentem aquam pensantem libr, triginta, und unter bem, mas ber Papft Dilarius ber Beilige fur bie Rirche that, ermabnt Unaftafius G. 120: Item ad Sanctum Joannem intra Sanctum fontem lucernam auream cum nixis luminum decem, pensantem libras quinque. Cervos argenteos tres fundentes aquam, pensantes sing. libr. 16) Unaftafius (S. 204) fagt bon bem Papfte Leo III.: triginta.

<sup>9)</sup> Persecut. Vandal, Lib. II. p. 12. 10) Bergl. S. Eusebii Episcopi Vercellensis: Dum sacrum in mense Martio celebraretur Pascha, in cujus vigilia Papa memoratus sacra perageret, et sacratissimum celebraret baptisterium etc. fagen bie langebarbischen Geste, Lotharii I. Leges Lib. 85 (ap. Muratori, Rer. Ital. Scriptt, T. I. P. 11. p. 148): Statutum est, ut ai quis liber home per consensum Episcopi Ecclesiam in sua construxerit proprietate, fontesque no Episcopo in en fueriat conserrati, ideo non perdat suam proprietatem. Sed si Episcopus voluerit, officium sacri baptismatis in suam Ecclesiam transferat. Ipsa vero Ecclesia, quae transfertur, in constructoris maneat jure. Die mit ber Berechtigkeit ber Taufe und ber Austheitung anderer Sacramente begabten Rirchen waren bes fonbers baburch bevorzugt, bag an fie bie Behnten entrichtet werben musten. Die Capitula Domni Ludovici Imperatoris filii Lotharii Imperatoris (ap. Muratori I. I. p. 161) fagen Cap. 24: In sacris Canonibus praefixum est, ut Decimae juxta Episcopi dispositionem distribuantur. Quidam autem Laici, qui vel in propriis, vel in beneficiis habent Basilicas, contemta Episcopi dispositione, non ad ecclesiam, ubi Baptismum et praedicationem, manus imposizionem, et alia Christi Sacramenta percipiant, Decimas suas dant, sed propriis Basilicis pro suo libitu tribuunt: quod omnibus modis divinae Legi, et sacris Canonibus constat esse contrarium. 12) Befonbere ift bier gu erwahnen die Definitio judicatus de Ecclesia S. Felicis in Loco Bano in ber Urtunde Sicharb's, Derzogs bes Bolles ber Langobars ben, vom Jahre 839, in welcher der genannte gurft von Benevent in bem bafigen Palafte litem dirimit de Ecclesia Baptismali S. Felicis, pronuncians pro Abbatissa Monasterii Beneventani Sanctae Mariae coatra Episcopum Beneventanum (im Chrenicon Vulturense ap. Muratori l. l. T. I. P. II. p. 388, 389). Xus ibr bemerten wir Folgenbes: Der Archipresbyter ber Rirche gu Benevent führte auf Befehl bes Bifchoft berfelben an : eo quod Ecclesia Sanct, Felicis, qui situs esse dignoscitur juxta Monasterium Sanctae Mariae nostrae (namlich bes Furften von Benevent) Beneventanae Ecclesiae pertinere debet, en quod lavacrum Bat tismi in ipea Ecclesia aedificatum est, quia et Canones sic continere videntur, qued Ecclesia, quae lavacrum Battismi ae-dificatum habuerit, semper sub Dominio Episcopi subjacere

aus bessen Munde bas Wasser stromte, und bei sehr kostbar erbauten kontibus goffen bas kamm und hirsche Wasfer zugleich ''). Die kontes wurden mit schönen Worhangen umhangen ''). An die kontes wurden Geschenke gegeben, welche zugleich zur Ausschmuckung ihrer Umgebung bienten ''). Bur kirchlichen Ausstattung trug besonders viel bei, daß die Zausen nicht in den hauskapellen 20), noch weniger in Zimmern oder Kammern stattsinden durften, sondern in den Kirchen geschehen mußten 21).

2) Fons beißt bas Gefaß, in welches bas Baffer jum Degopfer gethan wird. 3m Ordo Romanus fom-

Hic autem praecipuus Pontifex divinitus inspiratus baptisterium, ubi supra (namtich ad Beatum Andream Apostolum) conspiciens, quia jam prae nimia vetustate ruinae proximum inerat, et quia angustior locus populi existebat, qui ad Baptismum veniebat, isdem praesul à fundamentis ipsum baptisterium
in rotundum ampla largitate construens in meliorem erexit statum, atque sacrum fontem in medio largiori spatio fundavit,
et in circuitu columnis porphyreticis decoravit, et in medio
fontis columnam posuit, et super columnam agnum ex argento
purinsimo, fundentem aquam, qui pensav. libras decem et octo,
et unciás decem.

17) Anaftaffus (G. 106) gabit unter bem, was Papit Ghi: vefter geleiftet, auf: Fontem sanctum, ubi baptizatus est Augustus Constantinus ab eodem Episcopo Sylvestro, Ipsum sanctum fontem ex metallo porphyretico ex omni parte coopertum, intrinaecus, et foris, et desuper, et quantum aqua con-tinet ex argento purissimo in pedibus V, qui pensavit argenti libras, tria millia et octo. In medio fontis columnas porphyreticas, quae portant phiatam auream, ubi candela est, pensans ex auro purissimo libras LIII, ubi ardet in diebus Paschae balsamum lib. CC; nixum vero ex stippa amianti. In labium fontis baptisterii agnum ex auro purissimo fundentem aquam, qui pensat fibrus XXX. Ad dexteram Agni Salvatorem ex auro purissimo in pedibus V pens, tibras 170, In faeva Agni Beatum Jonnem Baptistam ex argento in pedibus V tenentem titulum scriptum, qui hoc habet: Ecce Agans Dei, ecce qui tollii peccation mundi, pensantem libras centum, cervos ex acgento VII fundentes aquam, qui pensant singuli libras 80. 18) Anaftufine (S. 208) fagt vom Papfre Bee III. : Fecit ubi supra (numtid) in Basilica Domini nostri Iean Christi, quae appel-latur Constantiniana) ad foutes vela alba holoserica, ornata in circuitu de fundato, atque quadruplo numero decem, unb mei-ter unten E. 208; Emm vero supra (namiici in Basilica Beati Petri Apostoli) ad fontes fecit vela serica alba numero novem, ornata in circuito de fundato. 19) 20e flutius (S. 106) fubri unter bem Papfte Solbefter bem Beiligen auf : Donum fonth Baptisterii Massam Festi praepositi sacri cubiculi, quem dosavit Angustus Constantinus praestantem solidos 300; unter Spinmuchus bem Briligen S. 123; Item ad fontem in Basilica Beati Petri Apostoli oratorium Sanctae Crucis ex argento, confessionem, et crucem ex aure com gemmis, abi inclusit lignum Dominicum, ipsa crux aurea pensan, libr, decem, unb S. 124: Hic fecit Basilioum Sanctae martyria Agathae via Auselia in fundum Landarum et a fundamento cum fonte construxit, ubi posnit arcus argenteos duos. 20) Der 59. Canon Synodi Teullaune befagte In nede Oratoria, quae est intra domum, baptismus nequaquam peragatur ete. Daffelbe beftimmt bas Concil, Meldens, Can. 48. 21) Der Vapft Clemens V. Tit. XV. de baptismo et ejus effect. (im 3. 1305) fagt: Praesenti prohibemus edicto, ne quis de caetero in aulis, vel cameris, aut aliis privatis domibus, sed duntaxat in Recleatis, in quibus sunt adhue fontes specialiter deputati, aliquos (nisi regum aut principum; quibus valeat hoc in casu deferri. liberi exatiterint), audoat baptizare. Daffeibe befchtof bas Conell. Colo-miense Can. XV. im S. 1338. f. Calvir, Ritualia, Roclesiastici Pars prior p. 269,

men an mehren Stellen bie Werte vor: Stibdiacomus accipit Fontem de manu Archiparaphonistae, et defert Archidiacono, et ille ex amula infundit, facients crucem in calicem. Ein altes tricrifces Blatt 23) führt auf: Offertorium aureum gemmatum cum patina, fontem aureum cum gemmis, pavonem nuro et unargaritis distinctum.

(Ferdinand Weckter.)

FONSECA. Der Rame mehrer portugiessicher Arzte:
1) Roderious de, ein angesehener portugiesischer Arzt, ber zuerst in seiner Baterstadt Lissahen praktiente, dann einem Ruse als Prosessor der Medicin nach Pisa solgte, und 1615 die Prosessor der Medicin in Padua übernahm, wo er 1622 stard. Fonseca war ein Freund der Buttentzies hungen, namentlich empsicht er bei der Pest zu Aufang der Krankheit reichliche Aberlosse, und weiterhin wenigstens Blutegel und Scarisicationen. Seine Schriften, wie gesschäft sie auch seiner Zeit waren, sind jest sast ganz und brauchdar geworden.

2) Gabriel de, geb. zu Lamego in Portugal. Nachs bem er eine Zeitlang die Professur der Philosophie in Pisa bekleidet hatte, wurde er Prasessor der Medicin in Rom und Leibarzt von Innocenz X. Er starb im Jahre 1668. Er ist Verfasser einiger unbedeutenden medicinissichen Schristen: Oseonomia medici; Convivia merkicinalia etc.

3) Henriquez Francisco da von Mirandella, Leibaart des Königs Johann V. von Portugal, ist Bersasseriner Plaurologia (Lisb. 1701), eines Apiarium medicum (Lisb. 1701 und 1710 Amatel. 1711), einer Aurora medicinalis (Lisb. 1701), einer Medicina Lusitanica (Amstel. 1710 fol.), sowie einer portugirisch gesschriebenen Schrist über die Syphilis. Im verdientellen aber hat er sich deduuch genocht, das er im Austrag der Regierung die erste spstematische Beschreibung der Spellsquellen Portugals lieferte: Aquilegio medicinal in que se da noticia das agnas de caldas, de sontes, ries, poços, lagoas e cisternas do royno de Portugal e dos Algarvas ate, (Lisb. 1726, 16.) (F. W. Thule.)

FONTAINE, Rame mehrer Ortichaften in Frantreich und Belgien. 1) Fontaine Bourg, filetten im Lande Caug der Rormandie, jest Departement der miedenn Seine, früher ber Titel einer Baronie und beit Brudie tinern an Fisamp gehörig. 2) Fontaine Françoise. Fleden und Sauptort eines Cantons im Begiet Wifon bes frangofischen Departement Côte b'or, an der Bingeanne, 210 Saufer, 1100 Einwohner, Sachofen und Sammer. Früher war dort ein Prionat, und der Ort lam in allen Fontaine les Dijon, Pfarrdorf im Departement Gote d'or (Lanbschaft Dijonais), eine Lieue von Dijon auf einem fleinen Sugel, der Geburteort bes beiligen Bernhard. beffen Geburtszimmer spater in eine Kapelle verwandelt wurde: über bet Thur fland geschrieben: Komint meine Kinder, so will ich Euch in bas Saus meines Baters

<sup>22)</sup> Bri Brower, Annal Trev. n. 114. Bergt, De Freene, Glossar, Lat. unter Fous

in die Kammer führen, da mich meine Mutter gebon hat. Man findet diesen Ort auch Fontaines genieben. 4) Fontains l'Evêque, 21° 53′ E., 50° 23′
r., gut gebaute Stadt in der besgischen Provinz hennegau,
if der Straife unn Charleroi nach Mons, nahe an der
sember, 300 hauser, 3000 Einwohner, zwei Pfarrs
d zwei Riosterkirchen. Gisenwerte, Marmordrüche, Branes
i, Boethierer, Gerbarei, bedeutende Ragelschmieden.

(Daniel.)
FONTAINE (Charles), geb. zu kon am 13. Juli 545, war ein Schiler und Freund Marot's. Nicht viel tungener, als die poetischen Spisteln, in denen er den mannten Dichter gegen die Ronfard'sche Partei oder die lati-Maratiston vertheidigte, war der größere Theil seiner beigen Gedichte, die er unter dem Titel: Les ruisseaux la kontaine herandgab. Gehr scharf beurtheilte er ein Bert des bekannten Dichters und Literaten Joachim du Bellan 1). 2018 Kritifer nannte er sich Quintil-Horacien, um dadurch seine kritischen Gewährsmanner anzubeuten. Sein Todesiache ist undekannt 2). (Heinrich Döreng.)

FONTAINE (Nicolas), geboren 1625 ju Paris, lam in seinem 20. Jahre nach Port-Royal, wo er, ber Theologie sich widmend, durch seine Kenntnisse sich die Freundschaft ber vorzäglichsten Gelehrten seiner Beit erwarb. Arnauld, be Sacy u. A. gehorten zu seinem nas hern Umgange, vor allen aber Nicole. Als bieser auf Befehl bes französischen Hoses verhaftet ward, traf auch Kontaine das Schloffal, in der Bastille eingekerkert zu werden. Seine haft dauerte brei Jahre. Nach seiner Befreiung lebte er abwectifelnb an mehren Orten. farb zu Welun am 28. 3am. 1709 im 84. Lebensjahre. Rad Angustin und andern lateinischen Kirchenvätern schrieb er Erläuterungen (Explications) zum neuen Testament. Ben bem Commentar bes Chrofostomus über bas neue Teftament lieferte er einen Auszug. Ale Biograph zeigte er fich von einer achtungswerthen Geite in feinen Vies des Prophètes, des Patriarches und des Saints. Durch die hinzugesugten Betrachtungen (reflexions) erhöhte er den Berth der genamiten Werke. Bon dem Commen: tar bes Chrofostomus über bie Beiefe Pauli veranftaltete er eine Uberfegung in funf Detaubanben, gerieth aber bas durch in manchertet Frrungen mit ben Jestriten, Die ibn als einen Restorianer verbächtig zu machen suchten \*).

FONTAINE (Jean de la), nicht zu verwechfeln mit dem gleichnamigen Fabeldichter, war aus Balencienuet gebirtig und lebte zur Beit Königs Karl VI. Er beichältigte sich viel mit Philosophie und Mathematik, buldigte aber auch ben Musen. Unerlei Geheimnisse ber Ihnit und Chemie währte er zum Stoff eines weber ber dem moch dem Inhalt nach ausgezeichneren Gebichts,

welchem er mit Inspielung auf seinen Ramen ben Titel gab: La Fontaine des Amoureux de la Science \*). (Heinrich Döring.)

FONTAINE (Jean de la), geboren am & Juli 1621 ju Chateau Thierry in Champagne, mo fein Bater bie Stelle eines Maltre des Laux et Forets befleibete, verrieth fruh einen lebhaften Geift und nicht gemeine Babigfeiten. In feinem 19. Jahre wollte er fich bem geiftlichen Stande midmen, gab aber biefen Entichluß bald wieber auf. Dalherbe's Dbe auf Die Ermorbung Beinrich's IV. wedte in feinem 22. Sabre ploglich ben in ihm folummernben Dichterfunten, auf abnliche Beife, wie Correggio beim Erbliden eines Gemalbes von Rafael. ertannt haben foll, bag er ein Maler fei. Er fing att Berfe zu machen. Unter ben frangofischen Dichtern gewann er besonders Rabelais und Marot lieb, jenen leis nes Humors, biesen seiner Naivität megen. Auch Urfe's landliche Gemalde sollen ibn sehr angezogen haben. Anfo munterung fand sein poetisches Talent durch einen seiner Bermandten, bem er die Erftlinge feiner Duse zeigte. Durch ihn ward er mit ben besten frangofischen und aus landischen Schriftstellern alter und neuer Beit bekannt. Eine offentliche Anstellung zu fuchen barmonirte nicht mit feiner Reigung jur Poeffe und ju literarischen Be-Schäftigungen. Mehre Jahre lebte er in seinem Geburtsorte Chateau : Thierry in dem Genug eines magigen Bermos gens und in einer seinen Reigungen entsprechenden Unabhangigkeit. Er verheirathete sich. Seine Gattin war liebenswurdig und geiftreid. Er ichatte fie febr boch; aber feine Borliebe fur die Dauptftadt und fein Sang jur Un: gebundenheit entfernten ibn von ihr ). Der Bergogin von Bouillon, Die ibn in Chateau Thierry fennen gelernt batte, folgte er nach Paris. Ginen Gonner fant er bort an bem Intendanten Fouquet. Das Unglud Diefes Dans nes, bas ihn burch die Ungnabe bes Ronigs traf, beflagte er in einer rubrenden Glegie. Er trat hierauf als Rammerberr in Dienpte der befannten henriette von England. Rach bem Tobe Diefer Gonnerin fand er ein Ufpl in bem Saufe einer geiftreichen Dame, ber burch feine Gebichte gefeierten Frau v. Gablieres. Der Pring von Conti, Die Bergoge von Benbome und Bourgogne und andere angesehene Perfonen hielten fich verpflichtet, fur ben Unterhalt bes Dichs ters ju forgen, ber biefer Unterftugung um fo mehr beburfte, ba er an ben reichlichen Wohlthaten, Die Ludwig XIV. ben großen Geiftern julommen ließ, feinen Untheil batte. Geine tunftlofe Ginfachteit fonnte ben Monarchen nicht intereifiren, und ebenfo wenig bachte ber Dichter baran, fich bei Dofe einzusubren '). Eine Reibe von Sab:

<sup>1)</sup> La desense et illustration de la langue françoise. (Paris 1561. 4.)
2) Beigl. außer den Rotigen in dem II. Bande der Bibliothèque françoise das pon la Rabeleine herausgegedent Dictionnaire des Poëtes françois p. 192. Idaer's Geldichte der Interestion.
2. Ih. S. 663. Bouterwet's Geschichte der Poste und Beredsamfeit. 5. Bd. S. 188 fg. 333 fg.

<sup>&</sup>quot;) Bergl. 36cher's Selehrtenleriten. 2, Ih. 6, tiss.

<sup>&</sup>quot;) s. La Madeleine, Dictionnaire des Poétes françois p. 192.

1) Nicht eigene Bahl, sondern seiner Altern Bille soll ibn zu dieser Berdindung bestimmt haben. Bergl. Nachträge zu Sulzzer's Allgem. Theerie der schonen Kunste. 5. Ed. 1. S. 141.

2) über die Geringschäuung Ludwig's XIV. gegen den Dictter sagt Chamfort in seinem Eloge de la Fontaine: "Son mérite n'étoit pas d'un genre à toucher vivement Louis XIV. Peut-être les Rois et les héros sont-ils trop loins de la nature pour apprécier un tel écrivain. Il leur saut des tableaux d'histoire plutôt que des payages; et Louis XIV., mélant à la grandeur

ren lebte er in Paris im Umgange mit geiftreichen Dan: nern und Frauen. Im engften ichloß er fich an Motière und Boileau an, die ben guten Mann (le bon homme), wie er überall bieß, febr ichabten, boch aber auch fein Bebenfen trugen, ibn megen feiner mannichfachen Conberbarfeiten jur Bielfcheibe ihres Biges ju machen. Er blieb feiner naturlichen Ginnesart unverandert treu. Die Berführungen ber uppigen Sauptftadt tonnten einen Mann nicht loden, ber in fich gefehrt und gerftreut nur mit me: nigen Freunden umging und mit ber großen Welt in faft gar feine Berührung fam. Diemand mar meniger geeig: net, in Befellichaften ju glangen, als er. Geine Mu: Berungen waren troden, und felbit jur gewöhnlichften Unterhalfung mar er nicht geschaffen. Beber in feinem Benehmen, noch in feinem Augern verrieth er Unftand und Burbe. 216 ibn Die frangofifche Afabemie gu ihrem Mitgliede aufgenommen batte, blieb er ebenfo nachlaffig in feinem Mugern, als er es fruber gemejen mar. Dop: pelt erwunicht mußte es ibm baber fein, bag feine Freunde, umter beren Bormunbichaft er gemiffermagen zeitlebens. fand, ihm auch bie Gorge fur feine bauslichen Angelegenheiten abnahmen ober erleichterten. Er ward von ih: nen wie ein Kind gehegt und gepflegt. Dafur blieb er ihnen aber auch mit unveranderlicher Gutmuthigfeit ergeben. Unbedingt konnten fie ibm ihr Bertrauen schenken, benn fein aufrichtiger Charafter kannte keine Falfcheit und Unmaßung. Die mannichfachen Anetboten, bie man von feiner kindlichen Ginfalt, feiner Gutmuthigkeit und Berftreutheit erzählt, carafterisiren ben genialen Sonderling. Eigenthumlich war bas Berhaltniß zu feiner Frau, die er, wie früher ermahnt, mahrhaft icate. Sabrlich un= ternahm er im September eine Reise ju ihr, und jedes Mal verkaufte er dann einen Theil seiner liegenden Grunde, ohne fich mit der Gorge fur das Ubrigbleibende zu belaftis gen. Rie konnte er es uber fich gewinnen, mit feinen Mietheleuten ober seinen Pachtern einen Contract abzuschließen. Diese Apathie mar ihm ganz naturlich; sie erftredte fich auf alle feine Lebensverhaltniffe. Gelbft gegen Die rauhe Bitterung machte fie ihn bisweilen unempfind: lich. Erzählt wird, bag bie Berzogin von Bouillon, als fie eines Morgens nach Berfailles fuhr, ihn unter einem Baume figend gefunden, versunten in tiefes Rachdenten. An demfelben Orte und in derfelben Stellung erblickte fie ihn bei ihrer Ructreife, ungeachtet es ben ganzen Tag über geregnet hatte. Die merkwurdigsten Beispiele erzählt man von feiner Berftreutheit, bie mitunter fo groß gewefen fein foll, daß fie ihm Bedachtnig und Urtheilsfraft raubte. Erft durch seine Freunde Boileau und Racine aufmerksam gemacht, fublte er die Unschicklichkeit, einem ehrmurdigen Beiftlichen, dem Doctor der Sorbonne Arnauld, eine feiner

naturelle de son âme quelques nuances de la fierté espagnele, qu'il semblait tenir de sa mère; Louis XIV., si sensible au mérite de Corneille, de Racine et de Boileau, ne se retrouvait peint dans des fables. C'était un grand défaut dans un siècle, où Despréaux fit un précepte de l'art postique, de former tous ces héros de la tragédie sur le monarque français; et la description du passage du Rhin importait plus au Rei que les débats du lapin et de la belette."

leichtfertigsten Erzählungen gewidmet zu haben. Er hatte barin eine sehr ungeziemende Anspielung auf bie Worte des Evangeliums: Domine, quinque talenta tradicioci mili, einem Monch in ben Dund gelegt. Ginft biett er in einer Gefellichaft einem anwefenden jungen Denfchen eine feurige Lobrede. 218 man ihn erinnerte, daß es fein Sohn sei, sagte er ruhig, "Ah, j'en suis bien aise." Ebendieser Gohn') begegnete ihm, ale er mit Dupin spazieren ging. Geben Gie einftweilen auf mein Bimmer, fagte Dupin; ich begleite Ihren Bater noch Saufe. "Ber war ber junge Renfc?" fragte ber Dichter. Bie? antwortete Dupin, Sie tennen Ihren Sohn nicht? Der Poet besann fich ein wenig, und erwiederte mit nachdenk: licher Miene: "Es ift mir, als batt' ich ihn einmal gefe= ben." Bei ber Aufführung eines feiner Stude befand er fich in einer Loge. Raum war die erfte Scene vorüber, als er von einem unaufborlichen Gabnen befallen warb. Noch vor Beendigung bes ersten Acts verließ er bas Schauspielhaus. Gin Freund fand ihn nachbenkend fiten in bem Bintel eines Raffeehaufes, bas er gewöhnlich ju besuchen pflegte; verwundert fragte er ihn, weshalb er nicht im Theater fei und ber Borftellung feines Studs beimohne. "Ich bin bort gewesen," erwiederte der Dichter, "und habe ben erften Act mit angeseben. Er bat mich aber fo gelangweilt, bag ich's nicht langer aushalten fonnte. 3ch bewundere bie Gebuld ber Parifer."

Wie in allen andern Dingen hatte der Dichter auch in Ansehung ber Religion in volliger Sorglofigfeit gelebt. Eine Art von Unruhe barüber empfand er erft mahrend einer lebensgefährlichen Krankheit im 71. Jahre. In Gegenwart einiger Mitglieder ber frangofifchen Atabemie, bie er als Beugen zu sich gerufen batte, legte er bem Pfarrer von St. Roch ein reuiges Bekenntniß seiner Gunben ab. Eigentlich hatte er im Leben weber Gutes noch Bofes gethan, und bei ben anftoßigen Erzählungen, burch bie er bas Publicum ergoste, felbst am wenigsten gegen bas Befet der Sittlichkeit zu fehlen geglaubt. Gieichwol entfagte er in seiner Beichte feierlich jenen muthwilligen Produc= ten, die aus feiner geber gefloffen maren '). Die leicht: fertigen Dabrchen aber, bie er nach feiner Genefung fdrieb 1). scheinen zu beweisen, daß es ihm mit feiner Bekehrung tein sonderlicher Ernft war, ober bag die icherzhafte Doefie einen Reig für ihn hatte, dem er nicht widerstehen tonnte. Er muß indessen nach jenem Rudfall wieder gur Befin-

<sup>3)</sup> Er war von seinem Bater seit seinem 14. Jahre einem Freunde übergeben worden, der für die Erziehung und das Since des jungen Menschen zu sorgen versprach.

4) Bergl. Lettre de R. P. Poujet à Mr. l'Abbé d'Olivet, ou relation de la Conversion de Mr. de la Fontaine, in den Oouvres diverses des Dichters. T. L. (Amsterd. 1744. 12.)

5) Das eine dieser Mahrchen beginnt mit den Berten:

O combien l'homme est inconstant, divers, Foible, leger, tenant mal sa parole. J'avois juré, même en assez beaux vers, De renoncer à tout cette frivole. Et quand juré? C'est ce qui me confond: Depuis deux jours j'ais fait cette promesse. Puis fiez-vous au rimeur qui répond D'un seul moment.

mang, und gut ber Uberzeugung gefommen fein, bag er gradich gesundigt, weil er feine poetische Laufbahn mit geiftlichen Liebern und fein Leben mit ftrengen Bugubun: gen befichtes, burch bie er am Rande bes Grabes fein vermeintliches Unrecht wieder gut zu machen fuchte. Er fterb am 13. April 1695, im 74. Lebensjahre. Geine irbischen Uberrefte empfing die St. Josephkirche in der Rue St. Martre. Charatteristisch ift bie Grabschrift, die er euf fich felbst verfertigt bat 6).

Unter ben Claffifern aus dem Beitalter Ludwig's XIV. verbient La Fontaine unbebentlich einen Plat. Ungeachtet ber ziemlich engen Sphare, in welcher er fich als Dichter bewegte, befaß er ein bewundernswerthes Einfleidungs: talent, eine feltene Unmuth und Leichtigkeit ber Berfification und felbst in der poetischen Tandelei die strengste Correctheit. Diese Eigenschaften und eine unnachahmliche Raivetat der Darftellung tonnen ibm nicht ftreitig gemacht werben, wenn man auch nicht in bas übertriebene Lob frangofischer Rrititer einstimmen fann, Die in La Fontaine einen ihrer ersten Dichter erbliden, ungeachtet ihm bei allem Talent bie freie schopferische Erfindungetraft und bie mabre poetifche Begeisterung fehlte?). Ein fuhner Schwung ber Phantafie und eine fraftvolle Entwidelung poetischer Gebanten widerftrebte feiner Manier, Die fich vorzugsweise in der witigen Schilderung unterhaltender Situationen gefiel, und die Sprache burch feine Benbun: gen und Bilder zu beleben suchte. Auf die Erfindung, meinte La Fontaine, tomme bei poetischen Producten wenig an, die Ginkleidung fei die Sauptsache. Daher find auch viele seiner Fabeln bem Afop, nicht wenige feiner poetischen Erzählungen den alten Fabliaur, besonders aber ben Italienern, dem Boccaccio und Arioft, nachgebilbet. Einen altern frangofischen Dichter, Jean Pafferat ),

Jean s'en alla comme il étoit venu, Mangeant son fond après son revenu, Creyant le bien chose peu nécessaire; Quant à son temps, bien le sut dépenser; Deux parts en fit, dont il souloit passer L'une à dormir, et l'autre à ne rien faire.

7) Bas einer biefer Krititer, Paliffot, in scinen Memoires pour servir à l'histoire de notre litérature (Paris 1803, 2 Voll.) über La Sontaine fagt, verbient hier eine Stelle. Toujours, sans parattre y pemser, et selon que ses sujets l'exigent, il varie ses expressions tour-à-tour fines, délicates, précieuses, riches, brillantes, et souvent sublimes. Malheur à l'homme insensible, qui auroit assez négligé ce poête inimitable, pour ne se rap-peler sur-le-champ des exemples de ces différentes beautés! Ses instructions proportionnées à toutes les classes des lecteurs, ne se présentent nulle part sous une forme aride et dogmatique: on croirait qu'il ne s'est pas occupé d'instruire, et cependant personne n'a semé dans les écrits un plus grand nom-bre de maximes vraies, ingénieuses et profondes, elles ne fatiguent jamais, parcequ'elles viennent se placer naturellement dans ses écrits. 8) Geboren am 18. Oct. 1534 gu Tropes, geftorben am 14. Sept. 1602 gu Paris, als Rechtsgelehrter unb Philolog, einer ber gebilbetften Danner unter ber Regierung Beinrich's IV. 21s Dichter wußte er fehr gludlich ben rechten Zon gu treffen, die komische Raivetat der alten Fabliaur mit einer eleganten Diction und feinen Benbungen zu vereinigen. Bergl. über ihn La Madeleine, Dictionnaire des Pootes français p. 321 seqq. Bouterwet's Geschichte ber Poefie und Beredfamteit. 5. 28b. 6. 264 fg.

A. Gucpit. b. B. u. R. Grfte Section. XLVI.

fceint er fic befonders jum Borbilde genommen ju baben. Debre gabeln la Fontaine's erinnern an die Da: nier, in welcher jener langft vergeffene Dichter fich ju feiner Beit nicht ohne Glud versucht hatte "). Dennoch wußte La Sontaine feinen Fabeln ben Reig ber Driginalitat gu geben burch eine eigenthumliche Difchung von Muthwillen, Anmuth und Raivetat. Gin Bauptzug ift ihre Simplicitat. Alles ift barin fo einfach und anspruchlos, bag man glauben follte, um biefe Fabeln bervorzubringen, babe es weber eines boben Grabes von Ginbilbungefraft, noch eis ner großen gulle von Ibeen, noch weniger einer großen Anftrengung ber Berftanbesfrafte bedurft, fonbern nur eines gefunden Ginnes und einer gewöhnlichen Beurtheis lungefraft 10). La Fontaine's Belt ift die wirtliche Belt. Um bie Darftellung eines 3beals ift es ibm nicht ju thun. Er halt fich an Die Wahrheit ber Ratur, fo lange fie feiner Beredlung bebarf. Gine reine und beroifche Eus gend tannte er nicht, aber er achtete aufrichtig bas Gute, bas er unter ben Menfchen mahrnahm, ohne fich übrigens baburch ben Genuß ju verfummern, bag er bies Gute mit ber bochften Bortrefflichkeit verglich. Er icheint nur bie Tugenben gefannt ju haben, die von einem unver: berbten Bergen ohne Aufopferung ausgeubt werden. Das ber foberte er auch nur biefe von feinen Mitmenschen, und tabelte nur bie Fehler mit Strenge, die jenen Tugenben grabeju wibersprechen. In gegenseitigem Boblwollen, in Berbannung bes Distrauens, bes Chrgeiges, ber Sabsucht und anderer niedern Reigungen fand er die Mittel gur Gludfeligkeit, und bies ift bas Centrum ber einfachen und gefälligen Moral, bie er in feinen gabeln prebigt. Bas aber biefen Fabeln und jum Theil auch feis nen Erzählungen fo allgemeinen Beifall erwarb, mar of= fenbar die ungesuchte und naive Darftellung eines fo liebenswurdigen Charafters, wie der seinige mar.

Bas in La Fontaine's Fabeln am meisten gefällt, ift ihre Naivetat, und biese Naivetat entspringt aus ber poetischen Behandlung des Stoffes. "Die Fabelwelt," be-merkt ein geistreicher Schriftsteller"), "ift fur La Fontaine keine erdichtete; sie hat die vollkommenste Wahrheit für ihn. Nachbem er einmal bie Geschöpfe berfelben gur Menschheit erhoben, betrachtet und behandelt er fie als feines Gleis den, und nimmt an ihren erbichteten Schickfalen wie an einer wirklichen Sache Theil. Bas er ergablt, fteht leb: haft vor feinen Mugen ba, und er weiß es auch feinen Lefern vor Augen gu ftellen. Die Bandlungen ber flein: ften und unbedeutenoften Gefcopfe und felbft leblofer Befen icheinen ibm nicht minber wichtig, als bie Sand: lungen von Konigen und Belben, von Beifen und Staats: mannern. Beber fie betreffenbe Umftand ift ihm interef= fant, und es entgeht ibm felten ein bienliches Mittel, Diefes Intereffe feinen Lefern mitzutheilen."

Die Begeisterung, die den Dichter fur feinen Stoff befeelt, lagt ibn in bem guche, ber bie verfolgenben Sunde

<sup>9)</sup> Um beutlichften erkennt man ga Fontaine's Manier wieber in der tomischen Erzählung Pafferat's: La Metamorphose de 10) Bergl. Fr. Jatobs in ben Rachtras l'homme en oiseau. gen zu Sulger's Allgemeiner Theorie ber ichonen Kunfte. 5. 28b. 1. St. S. 146 fg. 11) Fr. Jakobs a. a. D. S. 158.

durch eine gluckliche Lift verscheucht, einen hannibal erbitden, bem es auch in ber größten Bebrangnig nicht an einem Mittel gur Rettung fehlt 12). Wenn biefer Suchs ein ander Mal, in eine Bolfshaut gehüllt, hirten und heer: ben verscheucht, zeigt fich ber Einbildungsfraft bes Dichters das fliehende Deer der Trojaner, welche den Patros Mus, ber fich mit ben Baffen bes Achilles gerüftet, für Diesen selbst halten und in aligemeiner Bestürzung die Mucht ergreifen 13). In abnlicher Beise wird ber Dichter burch die lebhafte Borstellung des Streites zweier Sahne um eine henne an das Schickfal Troja's erinnort 14). Aus berfeiben Quelle entspringen die fuhnen Ausdende, bie faft epischen Beschreibungen, zu denen ber Dichter fich mitunter erhebt. Immer verset er sich unmitdelbar an die Stelle der Geschöpfe, deven Begebenheiten er schilbert, und spricht von ben Gegenfiduten fo, wie fie ibm aus biefem Genichtspuntte ericbeinen muffen. Der Ameise, die in einen Bach fällt, ist dieser Bach ein Ocean, und das von einer Zaube ihr zugeworfene Blattchen ein Borgebirge, an welchem sie in die Bobe klimmt. Die Thiere, Die bes Efels Stimme nie gebort haben, laft ber Dichter vom Orfan seiner Stimme (la tempête de sa voix) erbeben, und die Luft ertont von diefem furchtbaren Getose. Bei bem wuthenben Kampfe einiger Raubvogel regnet es Blut, und wie in einer Schlacht, sieht man freudig den Duth ber Kampfenden und mit Schmerzihren Tob 16). Dan sieht aus biesen Beispielen, vieler anderen nicht zu gebenken, wie la Kontaine bie Geschichte ber Thierwelt mit aller Bahrheit und Lebhaftigleit einer unmittelbaren Theilnahme schilbert. Diese Theilnahme konnte aber nur in einem Gemuth wurzeln, bas, wie bas feinige, durch ein natürliches und findliches Wohlwollen an die gange Ratur, felbft an die vernunftlofe und unbelebte, gelnupft war. Dit ber garten Beweglichkeit eis mes unverberbten Bergens überließ er fich allen ihren Einbrucken, und ohne Furcht, dadurch lächerlich zu exfeheinen, fprach er fie traftig und felhaft aus. "Benn mam," ein geistreicher Schriftsteller: 16), "in La Fontaine's Si mehr auf bas, was er fagt, als auf feinen Zon . glaubt man ein kluges und aufgewecktes Kind am 4 welches mit ber gangen Gefchaftigfeit feiner Einbildungelen eine Geschichte wieder erzählt, die es gehort, und bee ma um feinen Einfichten nachzuhelfen, mit mancherlei Erfic rungen und Bemerkungen begleitet bat. Diese fiend bei La Fontaine bisweilen nothwendige Erflarungen, benen er das Anfeben zufälligen Einfdiebfel gibt, bisweilen ann Resterionen, die er auspruchsiss varträgt, als habe ex ibrem Werth felbft nicht erfannt. Dhne innern Gehals wir ben fie kindisch sein, mit Ansprüchen vorgetragen merben sie pebantisch scheinen. Anmuth des Bortrags, ungefuchte Wendungen, Gimplicitat im Ausbrud und in der Anordnung der Borter, eine Leichtigkeit, die bisweilen bas Aufehen ber Rachlaffigleit hat, mitunter auch wol berin ausartet --- alles das findet man vereinigt in bem Stol ber Kabeln la Rontaine's." Seine Dufe, fagt Chamfort 17), erinnert an bas Bild ber Aurora in einem feiner Gebichte, in welchem er die Gottin in der Luft fcwebend zeigt 18).

Auch ba, wo feine Fabeln Rachbildungen anderer Dichter, namentlich bes Afop, find, bleiben fie in ihrer Art Meisterstücke, die nur von dem erreicht werden ton: nen, den die Natur mit einer gleichen Feinheit bes Biges und Geschmads und mit einer so kindlichen Ratur auskattete, wie ben guten Mann (le bon bomme). Die Eigenschaften, burch welche bie Afopische gabel und fo auch die seinige jugendlichen Gemuthern von jeher fo ansprach, lagen in des Dichters Personlichkeit. Selten bet sich ein Dichter treuer in seinen Werken gezeichnet, als La Fontaine. Sanft, aufrichtig, natürlich, leichtglaubie. furchtfam, ohne Ehrgeig, ohne Galle, Alles jum Beften kehrend, war er einfach, wie die Helden seiner Fabeln. Durch feine kunftreiche Behandlung ber Afopischen erwarb er sich einen besondern Rubin unter den Franzosen, bei benen noch immer, mehr als bei andern Rationen, eine elegant erzählte Fabel für ein vorzügliches poetisches Probuct ailt.

Einen noch größern, wenn auch geheimern Beifall, ats La Fontaine's Faveln, ethielten seine Erzählungen (Contes). Wer auch die Poesse nicht sonderlich liebte, in teressitzte sich doch für den Inhalt jener Erzählungen. Jum Glidt sier den Dichter ist dies nicht die einzige Art des Inveresse, das seine Contos erregen tonnen. Wenn sie sich dem robern Seschmad nur durch ihren Inhalt einspfehlen, so sohn ihre Form den seinern sogar mit ihrem Inhalt aus. Die Schlipfrigkeit einzelner dieser Erzählungen 19), mögen sie immerhin dem Boccaccio, Ariok.

<sup>12)</sup> Je crois voir Hannibal, qui, pressé des Romains, Met leur chef en défaut, ou leur donne le change, Et sait, en vieux renard, s'échapper de leurs mains. Livre XII. Fable 23.

<sup>13) —</sup> Le nouveau loup y court

Et répand la terreur dans les lieux d'alenteur.

Tel, vêtu des armes d'Achille,

Patrocle mit l'alarme au camp et dans la ville:

Mères, brus et vieiflards, au temple courzient tous.

L'est du peuple bélant crut voir cinquante loupe:

Chien, berger et troupeau, test fait vers le village etc.

Livre XH. Fable 9.

 <sup>14)</sup> Deux esqs vivalent en peix, une peule aurvint:
 Et voilà la guerre allumée.
 Amour, tu perdis Troye; et c'est de toi que vint Cette querelle enveninée,
 Oè du sang des Dieux même en vit le Kanthe teint.
 Livre VE. Fable 13.

<sup>15)</sup> H piut du seng; je n'eungère peint. Si je voulois couter de point en point Tout le détail, je manquerais d'haleine. Maint chef perit, maint héros expira.

C'étoit plaisir d'observer leurs efferts, C'étoit pitié de voir tomber les morts. Livre VII. Fable 8,

<sup>16)</sup> Fr. Satobé a. e. D. S. 167. 17) Bioge de La Fontaine p. 104.

<sup>18)</sup> La tôte sur son brav, et son bras sur la nue, Laisse tomber les flours et ne les répand pas.

<sup>19)</sup> Die fippige Lufternheit in mehren Ergablungen Ba Fontaine's rugt unter andern Bachier (in feinem Sanbbuche ber Gefchichte ber

Macchiaven und andern Italienern nachgebilbet fein, befrembet freifich bei einem Manne, ber nach bem einftime igen Bericht feiner Beitgenoffen ein gartes Gefühl für Sittlichkeit befag. Die entschlapfte ihm in Gefellschaften ein freies ober zweideutiges Wort, und forgfültig wich er and, wenn man ibn auf biefen Lon au flinmen fuchte. Dem weiblichen Geschlechte bewies er ftete Achtung und Ehrfurcht. Ale in einer gefahrlichen Krantheit, wie bes reits früher ermichnt worben, fein Beichtvater von ihm verlangte, bag er feine Erzählungen verdammen folle, verficherte er, fie nie fit gefahrlich ober unfittlich gehalten au haben "). Go fchrieb er auch in ber Unfthulb und Reinheit feines herzens biefe Erzählungen bin, und mochte babei auf Lefer rechnen, bie fich an ben tonnichen Situationen ergoben wurden, ohne burch bas gefeffelt zu werben, was nur eine verberbte Einbelbungsfraft fich ausmalen barf. Jebem Lefer von fittlichem Gefühl muß aber von felbit der Unterschied fühlbar werben awischen ben komiften Erzählungen La Fontaine's und ben schlupf: rigen Gemalben feiner Rachfolger, namentlich Rouffeau's und Grecourt's, Die ber finnlichen Luft und beren Befries bigung grabezu bas Bort reben. Geiner eignen Reinheit fic bewußt, verbirgt zwar La Bontaine in einzelnen feis ner Erzählungen keineswegs bas, was eine erkunkelte De: ceng zu verschleiern gebietet. Aber er ift boch weit ents fernt von ber Robbeit Des Gefcmade, ber eine schlupfrige Einbildungetraft burch ausgeführte Gemalbe gu befriebigen, ober fie burch balb verhullte Gruppen noch mehr gu migen fucht. In ben meiften feiner Ergablungen fpricht La Fontaine in dem Tone eines Weitmannes, der eine Sefelicat mit entfchiebener Uberlegenheit ber Einbilbungsfraft und bes Biges unterbalt. In Reinbeit bes Scherges, an Leichtigleit und Ammuth übertreffen feine Gradhfungen beiweitem alles, was nach ihm in biefer Sattung geleiftet worben, wenn fich gleich nicht lengnen laßt, bas bie Behandlung bes Stoffes mitunter eines nach bobern Brabes von Bolltommenheit fabig gewefen mare.

Beniger glücklich, als in seinen Javein und Erzählungen, war La Fontaine, als er mit seinem Talent sich anch an andere Dichtungen wagte, die jenen an Werth weit nachstehen. Dahin gehören seine poetischen Versseine im lyrischen und dramatischen Fach und seine Psyche, eine mythologisch-romantische Dichtung in zwei Büchern. Dagegen besinden sich unter seinen kleinern Poesien einige gelungene scherzhafte Episteln, Epigramme und Lieder, derer Manier mitunter an die altern franzosischen Dichter aus dem 15. und 16. Jahrd. erinnert. Ban einigen dieser Lieder sagt La Fontaine selbst, daß er sie en vieux style gedichtet habe. In seinen Balladen, in der altsran-

Literatur. 3. Ah. G. 159), und meint, daß sie der Büchtigkeit und Unschwald unbewachter Gemuther leicht gefährlich werden konnten.

gefifden Bebeutung bes Borts, war Marot fein Duffer. Auch in verschiebenen Reimfpielen, unter anbern in ben fogenannten Rondonux redoubles, verfucte er fich mit mehr ober winder Glack. Im meiften gelangen ihm etnige halb scherzhafte Elegien. Bollig aber wiberftrebte feinem poetischen Salent ber religible Ernft. Beweise bes von find feine Bearbeitungen einiger Pfalmen und alten Birchengefange. Much bie Ergablung von ber Gefangenschaft des heiligen Malchus (de la captivité de St. Malc) gehört in diese Rategorie. Wiele und vergebliche Miche gab sich La Fontaine nach Apulejus die bekannte Mythe von Amor und ber Pfoche in romantischer Profa mit eingemischten Berfen gu bearbeiten 21). Dies Probuct, les Amours de Psyche, bat, se seberabest es auch ist, viel langweilige Stellen. Batte La Fontaine fein eigenes Las lent beffer getannt, fo whebe er fich haben fagen muffen, bag es fich jur bramatischen Poeffe nicht eigne. Es war ein unglucklicher Einsell, mit dem Overndichter Quinquit in mufitalifchen Schaufpielen von feiner eignen Erfindung wetteifern gu wollen. Berfahrt von ber Partei, bie fich gegen Quinault erflart hatte, bichtete La Fontaine feine Schiferoper Daphne, bie aber bem berühmten Componisten Eully, der ihn dazu aufgefodert batte, so wenig genügte, bag er, aller Borftellungen bes Dichters ungeachtet, nicht zu bewegen mar, fie in Dufit zu fegen 22). Ba Fontaine ließ fich inbeffen von weitern Berfuchen in einer Gattung, fur bie er tein Talent besaft, nicht ale fcreden. Er bichtete eine zweite Oper Astreo, Die von Colaffe componirt und 1691 auf die Buhne gebracht ward, boch teinen sonberlichen Beifall erhielt. Für bas Theater bas Luftspiel l'Eunuque, nach bem Arreng, mit eingen Abanderungen und in frangofischen Alexandrineun. Die von ihm gebichtete Komsbie le Florentin war eine Satyre auf Lully, wegen feiner verschmahten Oper. Staft vollig vergeffen, wie dies Stud, find mit Recht feine übrigen Luftfpiele 1). Benig bekennt, boch nicht ohne In-tereffe find La Fontaine's Außerungen über Poetit. Sie befinden fich in der Borrebe ju einer Sammlung von geiftlichen und weltlichen Gebichten mehrer Berfaffer, welche La Kontaine in einer Auswahl berausgab, um feinem Bomer, bem Pringen von Conti, bamit ein Gefchent gu machen 24). In ber Borrebe zu biefem Berte rechnet ga

<sup>20)</sup> La Fontaine fagt selbst:

<sup>21)</sup> Wie viel Anstrengung ihm biese Arbeit gesostet, schilbert er sesset in ber Borrebe zu ben Amoura de Psyche mit den Boreten: J'ai trouvé de plus grandes difficultés dans cet ouvrage, qu'en aucun qui soit sorti de ma plume. On ne s'imaginera jamais qu'une sable; contée en prose, m'ait tant emporté de loisir etc.

22) Beranlast wurden dadurch solgende Berse von von Lignière:

Ah! que j'aime la Fentaine, D'avoir fait un Opéra! On verra finir ma poine Aussitét qu'on le jouera. Par l'avis d'un fin critique Je vais me mettre en boutique Pour y vendre des sifflets: Je serai riche à jamais.

<sup>28)</sup> Le Veau perdu, la Coupe enchantée, Ragetin und Climene. 24) Die Sammlung führt den Titel: Recueil de peë-

la Chapelle Egalité, Montereau, Pont fur Yonne, Mas ret, Remours, Corres. 2) Begirfs: und Cantons, bauptftabt, 20° 18' &., 48° 22' Br., mitten im Balbe von Fontainebleau. Dieser Bald, vom Blachfelbe burch babe Baume gefondert, umfaßt nach verschiedenen Angaben 27,424 oder 33,000 Morgen Ader: es fommt darauf an, ob man die Baldblogen, die mit Bufch: und Strauch: wert besethen Stellen mitrechnet. Unter Lubwig XIV. feste man 1050 Grengpflode und theilte ben Balb in gebn Forste: La Croir de Guise, la Croir de St. heraut, la Croix de Souvré, la Croix de Franchard, la Croix du grand Beneur, la belle Croix, la Croix de Bitry, la Croix d'Angers. Durch bestimmte Namen find ferner bie Balds blogen, freien Plage, Berge und Felsenpartien unterschieden, B. le Rocher qui pleure, Sanbsteinblode, von beren einem von Minute ju Dinute ein Tropfen Baffer fallt. Das Zerrain des Baldes ift namlich teinesweges eben, sondern gewellt: bewachsene buschige Thaler wechseln mit Hugels tetten und Sandsteingebilben. Der Boben ift balb fanbig, bald uppig fett; baher bie von ben frangofischen Botanikern gerühmte reiche und mannichfaltige Flora. In ber Rabe von Fontainebleau zeigt ber Bald bobes, fraftiges Stammholz, besonders berrliche Buchen, aber sonft ift er, wie z. B. in den Jahren 1793 und 1794, febr ausgeschlagen und besteht an vielen Stellen nur aus Strauchwert und Unterholz. Ebenso ist der fruhere Reichs thum an Bilb febr zusammengeschmolzen. Durch ben Bald find nach allen Richtungen bin breite, schone Stras fen und Baldwege ausgehauen. Gie bilden einen grofen Stern, beffen Sauptstrablen bie Deerstragen von Montargis. Drieans und Moret bilben: im Mittelpunfte bes Sterns, grade am fublichen Eingange ber Stadt, fleht ein Dbelist. Das ziemtich ausgebehnte, aber nicht febr les bendige Kontainebleau liegt in einem Resselthale bes Baldes, unweit des linken Seineufers, in welche fich offlich von Sontainebleau ber Loing ergießt, an ber großen Strafe von Loon nach Paris. Gie hat breite, geräumige Stra-fen und Plate, 1100 Saufer mit 8300 Einwohnern. Die jebige Pfarrfische in ber großen Straße ist ein Werk Lubwig's XIII.; an dem Sochaltare ift ein schones Gemalbe von Barin, die Beilung bes Rranten am Teiche von Bethesba. Bedeutend ist die Porzellans und Fapencesabrit; auf der Geine wird nach Paris Handel getrieben mit Sandsteinen, Streusand, holz, Dbft, Geife, Wachholbers conferve und besonders mit Beintrauben (Chasselas de Fontainebleau), die in biefem Reffelthale trefflich gebeiben; bie ebelfte Sorte ift die treille du Roi. Eine Ansicht auf die Krone von Kontainebleau, das tonigliche Luft: und Jagbichloß, bat man von ber Stadt aus, an bie es fich mit ber einen Geite anlehnt, und wenn man fich bem Eifengitter bes Sofes bes weißen Roffes gegenüber befinbet. Ran behauptet gewöhnlich, Fontainebleau fei unter den frangofischen Lufticoloffern bas altefte. Schon Robert ber Fromme foll 998 bier ein Lufthaus erbaut haben. Ludwig VII. erneuerte es 1169 und grundete dabei eine ber beiligen Jungfrau und bem heiligen Saturnin geweihte Rapelle. Aus bem angegebenen Jahre hat man eine Urfunde "Gegeben offentlich in unserem Palaft bei Fontem

Bleaudi." Lubwig IX. liebte jene ftillen Balbthaler und nannte fie feine Bufte, ober feine fuße Ginfamteit; er grundete ein Rlofter ber Erinitarier ober Mathuriner. Phis lipp ber Schone, Rarl V., Rarl VII. liebten Fontainebleau ebenfalls. Aber ber eigentliche Bater von Fontainebleau ift Frang I. und von ihm tragt auch noch jest Alles Un= gesicht und Stempel. Gein F. und fein Salamanber auf Schornsteinen und Platten ift auch noch jest bas Saupts wappen. Er grundete 1530 bie an griechischen und orien= talifchen Manufcripten reiche Bibliothet (1595 nach Daris geschafft), legte 1528 die große Fontaine an u. f. m. Gein Cohn, Beinrich II., baute mit Fleiß und Gifer wei: ter aus. Much Beinrich IV. hat viel fur Fontainebleau gethan, legte neue Fontainen und 1607 ben Thiergarten an. Napoleon ließ 1804 - 1813 burch Benault bas Schloß mit ungeheuern Roften verschönern; wenig geschab bagegen in ber Beit ber Reftauration. Louis Philipp bat foviel fur bas Schloß gethan, bag fich von ber Julire: volution eine neue Periode feines Blanges batirt.

In Bezug auf ben Bauftyl gewährt Fontainebleau, von einem Englander ein Rendez-bous von Schloffern genannt, feinen reinen Ginbrud. Die vorherrichenbe Phys fiognomie ift aber ber Stol ber Renaiffance, ber fich mebr unordentlich und intereffant als vollfommen in ben Thurmfcornfteinen bietet, in ben gufammengefetten Gaulenca= pitalern, in ber Unlage ber meiften Gale und Galerien. Bom gothischen Styl erkennt man nur Spuren in eingelnen Fenftern und Gimfen. Berfuchen wir aber nun einen Gefammteinbrud bes Schloffes Fontainebleau aus bem Munbe zweier Manner ju gewinnen, bie, wenn auch burch Beit und Berbaltniffe weit getrennt, boch beibe als competente Beurtheiler zu erachten finb. Der Carbinal Bentivoglio (geft. 1644) ichilbert in einem Briefe an ben Ritter Marin Fontainebleau alfo: "Fontainebleau ift ein weitlaufiger und eines fo großen Ronigs, als ber Ronig von Franfreich ift, wurdiger Palaft. Db er gleich aus vielen Bebauben befiehet, Die ju verschiebenen Beiten ohne Dronung und Symmetrie an einander gefügt fint, weehalb ein verwirrtes Gange von verschiebenem Bauftyl entstanden, fo zeigt gleichwol diefe Bermirrung etwas Grofes und Majeffatisches, welches Bewunderung erregt. Die Lage bes Ortes ift in der Tiefe und bat nichts Ingenehmes, befonders in der Sahreszeit, wo Felber und Geholze ihres grunen Schmudes beraubt find. Ein gro-Ber Balb bient gur Ringmauer und bie Umgegend bes Schloffes befteht aus Felfen und Sugeln, welche Richts hervorbringen, bas jur Rothburft bes Lebens ober jur Augenweibe bienen tonnte." Bum andern Cicerone mablen wir nicht unpaffent Beinrich Laube in feinem unten gu nennenden Berte: "Das Schloß fpaltet fich in vier Sofe, von benen jeber eine felbftanbige Belt beberricht, eine abgeschloffene Belt, bie von ber andern Richts weiß und Richts feben lagt. Es tonnten vier verschiedene Ronige bier mobnen, ohne fich in ben Weg ju tommen. Baren bie erften Stodwerte a jour burchbrochen, fo gemanne man ben intereffanteften Umblid, aber auch bann teinen gangen und ber eigenthumliche Reig bes Schloffes ginge verloren. Diefer befteht eben barin, baf man fich

in einem unentwirrbaren Nebe von Mauern mit Sofen, von Bimmern und Galen, von Gangen und Treppen, von Ausfichten und Waldgegenden gefangen fieht, die ganze Sefcicte Frantreiche, von Franz bie Rapoleon, vereint fic um Bug und Auge, man muß fich widerstandslos erges ben. Das spanische Drama mit ben interessanten Binkeln und unerwarteten Thuren, bie hofintrigue mit kurzen Schritten und ploglichen Ruchigen, die beimliche Liebfchaft mit aller romanhaften Erleichterung ber Renbeg-vons, mit allem möglichen Schute gegen Uberraschung, alles bas ftellt fich in biefem Fontainebleau bar. Daburch ift auch möglich gemacht, mas fich so selten in Frankreich findet: der behagliche Bauber bes Comfort, die beimli= den, lauschigen Gemacher und Raume, Die Mannichfaltigfeit bes Charafters. Dan finbet ben Rahmen ber verichiebenften Buftanbe: balb eine burgerlich unter Baumen verborgene Bohnung, fest abgeschlossen gegen Morgen und iede andere himmelsgegend unerreichbar, alles hinweisenb auf Dichtung und flufternbe Stille; balb einen lachenben offenen Bimmertreis gegen Abend, bereit fur gesellige Unterhaltung. Und zwischen alle bem schlängeln fich bie Corridore, die schmalen Treppchen, fleigen die ftolzen Treppen, gleiten babin die prachtigen Galerien"3). Bei ber Betrachtung ber Ginzelheiten geht man am besten von jenen vier Sofen aus. Der hof bes weißen Roffes ift ber größte, 24 Klafter lang und 58 breit, burch Frang I. 1529 angelegt und damale ber große Sof genannt. Den jegigen Ramen erhielt er, als unter Karl IX. eine Sppenachbildung des berühmten Pferdes des Marc Aurel in Rom hier aufgestellt wurde, und behielt ihn, auch nach: bem 1626 bas Pferd weggenommen war. Eine große bufeisenformige Treppe, 1634 angelegt, führt vom Schloffe in ben hof herab. Bon bier aus geht man in eine ber brei Schloftapellen, bie von Lubwig IX. angelegte, aber von Frang I. gang erneute Rapelle ber beiligen Dreieinigkeit, in welcher sonft Trinitarier ober Da= thurinermonche ben Gottesbienft verfaben. Das Pflafter ift von feltenem und vielfarbigem Marmor, bie Altare, vor allem ber Bochaltar, glangen von Gold und Rofibarteiten, wie es benn auch an trefflichen Berten ber Bilbhauerfunft und der Malerei (Bilber von Ferminet) nicht fehlt .). Endlich bietet ber Sof bes weißen Roffes nach ber Stadt zu den Haupteingang des Schlosses. Sonst haben auch hier Gebaude vorgestanden, Napoleon ließ bafür bas Gifengitter ziehen, das ihn nun von Außen sehen läßt. Nach Laube's Urtheil ist übrigens der Hof weder durch Styl

noch Gebaube ausgezeichnet. Durch eine eine Beine Die einen niedrigen Gang tritt man in die Cour de la ह taine. Diefer Bof, 30 Rlafter lang und 28 breit, \$ 1528 von Frang I. angelegt. Der Bauft ift foon. als im vorigen Dofe, im italienischen Gescheract. Er Me seinen Ramen von ber berühmten großen Fontaine, welcher eine Statue des Ulpffes fieht. Die Ausficht g auf ben großen Teich bes englischen Gartens und ben Pavillon, ber immitten beffetben ift. Auch in biefen bei geht eine große Ereppe und man betritt von bier mi ben Saal ber toniglichen Leibwachen und ben Romodienfaal, berühmt wegen eines prachtvollen La mins, bas Beinrich IV. 1599 barin anlegen ließ. Durch & nen gewölbten Gang gelangt man aus ber Cour be is Bontaine in ben ovalen Sof, fonft Cour du doujen genannt. Er ift ber altefte, zeigt bie meiften gothifden Spuren und enthalt bie uralte Kapelle ber beiligen Re ria und des heiligen Saturninus. Der Pavillon ober Triumphbogen am Eingange bes hofes ift von beine rich IV. errichtet, ber oben in einem a jour gefaßten Begen seinen Dauphin vor allem Botte taufen lief. Durd biefen Taufbogen geht man nach dem weiten Sofe Com des offices ober Cour des cuisines, einem weiten, and brudblofen Raume, ber mit feinen Gebauben Die Rom bes Schlosses unfagbar macht, weil er fich aus ber Rime bung regellos hinausbaufct."

Im Innern beschäftigen uns zuerst die Galerien, bie in ihrem langen, tuhnen Wurfe den Renaissancestel am schönsten reprasentiren. Es gab deren sonst fünf, drei sind noch vordanden oder erhalten. Unter die eingegangenen gehört zuerst die hirschgalerie, 100 Schritt lang und mit den Gemälden aller toniglichen Schlösser Frankreichs geziert. Jede dieser Schildereien war von der andern durch einen hirschlopf mit Geweih gesondert; es waren dern 43 und unter jedem stand, in welcher Holzung und von welchem Könige der hirsch erlegt sei, in folgender Beise: Der König ... hat mir die Stre angethan ....

Die Galerie bes Ulpffes ober bie große So lerie, 76 Rlafter lang und brei breit, ift von Frang L angelegt, aber besonders von Beinrich II., Karl IX., Beit rich IV. verschönert. Sie enthielt 58 Gemalbe von Ricole, jedes 101/2 Schuh hoch und 8 breit, welche die Schik fale bes Uluffes nach ber Rudfahrt von Troja barftellten. Das Gewolbe enthielt in 14 Abtheilungen Frescomale reien von Saint-Martin. Die Galerie ber Diana ift über ber Sirfchgalerie, fie bieß fonft Salerie ber Rebe, weil fie mit 24 Rebtopfen ju beiben Seiten ber Mauer geziert war. Sieben Gemalbe, 12 Schub bed und 20 breit, ftellen bie verschiebenen Arten ber Sach vor, an benen fich Beinrich IV. ergote. Den neueren Namen hat fie von dem über dem Kamine in Mitte gele bener Lorbeerzweige glanzenden filbernen Salbmonde ba Jagdgottin. Fur die Berftellung biefer Galerie baben Re poleon, Ludwig XVIII. und besonders Louis Philippe vid gethan. Die Galerie Frang' I. ift 30 Rlafter lang und brei breit, mit einer vergolbeten Dede mit fcoin ausgelegtem Fußboben; fie enthalt Gemalbe von te Rouffe aus bem Leben Frang' I.

Digitized by GOOGLE

<sup>2)</sup> Dazu bas Urtheil ber Grafin Dahn: hahn (Erinnerungen aus und an Frankreich. 2. Ah. S. 108 fg.): "Der Totaleindruck bes Schloffes ift so, daß Feierlichkeit, Pracht und Bornehmheit derin aberwiegen, und daß feinerlichteit, Pracht und Bornehmheit derin aberwiegen, und daß ich meine, etwas vom spanischen Ernst barin wahrzunehmen, der unter Ludwig XIII. durch seine Bermichtung mit einer spanischen Konigstockter, oder durch seine eigenen abgeschiedenen Gewohnheiten an den franzdissischen Oof kam. Das üppige, sinnliche Element, welches sich vorher und nachher durch allen Pomp und alle Eleganz Bahn bricht, tritt hier ganz zurück."

3) Diese Kapelle ist es wol, für welche die verstorbene Prinzessim Marie ven Orleans die Zeichnungen zum Schniswerte des Beichfluhls und zu den Gasmalereien der Fenster gemacht hat; Lahn a. a. D. S. 115.1

Unter ben vorzüglichsten Galen bes Schloffes nennen bie alteren Befchreiber ben Romobienfaal, ben größten unter allen, ben Tangfaal, ben Conferengfaal u. a. Ich bin ungewiß, auf welchen diefer Gale die bei Laube (6. 53) erwehnte Reffeuration Louis Philipp's mit ben Marmor nachahmenben, belgernen Saulen sich bezieht. Die einzelnen Bimmer batten unter bem ancien regime ebenso gut ihre besondere Benennung als Bestimmung. Best werben den Fremden außer ben Bimmern der to: niglichen Familie (in welchen Grafin Bahn ben von ihr gerühmten praktifchen Arbeitstisch vorfand G. 115) be: sondere die Bimmer ber Maintenon und Napoleon's gezeigt. Die ersteren schilbert Laube als behaglich, zier-lich, Gein und fein, weiß leuchtend und bescheiben: "man glaubt fie im schneeweißen Morgenfleibe barin sigen, auf ben offenen Part binichauen, mit ben berühmten iconen Fingern auf glattem Papiere umbertippen zu feben." Die letteren find noch genau fo eingerichtet wie ju bes Rais fers Beit. Man zeigt bas kleine runde Tischen, an wels dem er die Abdication geschrieben und welches er auch fonft gebraucht hat - wenigstens um mit dem Federmes= fer hineinzustoßen, entweder in Gedanken oder im Born. Spuren bavon find auf ber Tifcplatte. Unter berfelben if eine Metallplatte eingelegt und bie Worte der Abbis cation find barauf gegraben. Das Facsimile derfelben bangt unter Glas und Rahmen an ber Band: Bieles ift ausgestrichen, Biel eingeschoben, balb ift barüber, balb Darunter geschrieben - ein Beweis, wie schwer biese vier Beilen bem Schreibenben geworben finb.

Rach ber Seite bin, wo bas Schloß nicht von ber Stadt gebedt mird, ift es von Garten begrenzt, die sich in Alleen und Baumpartien (meift Platanen und Linden) in den Forst schlängeln. Die erste Anlage, eine Gartenpromenade mit Terraffe und Fontaine, ruhrt von Frang I. ber; Beinrich IV. hat Grotten und Bafferpartien ber verfoiebenften Art hinzugefügt: ber fterile, ber Begetation hinderliche Sandboben entlockte dem Ronige, einem Gartner gegenuber, ben befannten tomifchen Bergweiflungeruf: Saet doch Gascogner, die tommen überall fort." Der frenger als die übrigen geschlossene englische Garten ift eine Anlage Rapoleon's. In ihm befindet fich ein großer Zeich und in beffen Ditte ein Pavillon, Aussichtspunkt von ber Cour de la Fontaine. Laube vermißt im Sanzen an allen Gartenanlagen forgfame Pflege, den schwellenben Rafen teutscher und englischer Garten u. f. w. Sinftiger urtheilt die Grafin Sahn: "Der Garten fiehet febr prachtig von Dben berab aus: Alleen, Baffins, Gtas tuen, so recht ruhig und regelmäßig, als ob man nur langfamen Schrittes barin wandeln burfe. - Bei fo eis nem Garten ift aber eigentlich gar keine Ahnlichkeit mit der Ratur; fie feben aus wie ber Grundrig irgend eines riesenhaften Schloffes, ben ber Gartner mit Baumen, Blumen, Rafen bewertstelligt batte. Die Gange und freien Plate tommen mit vor wie Galerien und Gale, die Beden wie Banbe, die Baffins, die Terraffen, die Pavillons, die Meubles, der gange Garten wie ein Gebaude, so tunfifertig ift er, fo wohlgeordnet. Aber febr impofant, wenn man fich nur erft baran gewöhnt hat."

Belch wichtiger Puntt Fontainebleau fur bie frangofifche Geschichte fei, ift icon an vorhergebenber Darftellung flar geworben: boch find noch manche Ereigniffe nachzutragen. Im 3. 1539 trafen fich bier Franz I. und Rarl V.; 1550 fant unter Franz II. eine Berfamm-lung ber Notabeln flatt, bei welcher fich bie Berfcworung von Umboife vorbereitete; 1562 machte ber Bergog von Guife bier ben Berfuch, ben jungen Rarl IX. aufgubeben. 3m 3. 1600 unterhielten fich in bem (biervon benannten) Conferengfaale Philipp Du Pleffis Mornan und ber Cardinal Perron, Bifchof von Evreur, über Stellen ber Rirchenvater, welche Mornay in feiner Schrift über bas Abendmahl unrichtig citirt haben follte; 1606 murbe hier Ludwig XIII. geboren und, wie oben beschrieben, getauft. In bem Teichpavillon murbe einft Ludwig XIV. von ben befiegten Belben ber Fronte, Conbe und Beaufort, beim Diner bebient; ein Mittagsmabl, bas fpaler Peter ber Große mit feinen Ruffen einnahm, mag lufti-ger geartet gewesen fein. In ber birichgalerie ließ ein anderer Gaft, Chriffina von Schweben, 1657 ihren Stallmeifter Monalbefchi ermorden; 1679 wurde bier ein Friebe zwischen Schweben und Danemark geschloffen und bas Berhaltnis zwischen ben banischen Konigen und herzogen von holftein Bottorp regulirt; 1725 ward hier bie Bermahlung Ludwig's XV. mit Maria Lesczinski volljogen; ben 3. Nov. 1762 Friedenspraliminarien gwifchen Frankreich, England, Portugal; 1784 Tractat zwischen 30= feph II. und ben Sollandern jur Beilegung ber Streitig= feiten über ben Barieretractat. Um 25. Rop. 1804 3ufammenkunft napoleon's mit Pius VII., der 1812-1814 mit Napoleon gerfallen in Fontainebleau fich aufhalten mußte. Um 11. Upril 1814 Abbication Rapoleon's, am 20. fein berühmter Abichied von ben Garben im Sofe bes weißen Roffes (Les Adieux de Fontainebleau). Um 19. Marg 1815 Rudfunft Napoleon's; 1837 Ber-mablung bes Bergogs von Orleans mit ber Pringeffin Selene: bas Sochzeitmahl von 300 Gebeden fant in ber Dianengalerie fatt, Die mit Gemalben, Sauteliffetapeten, Bergolbung u. f. w. prachtig restaurirt ward. Um 21. nigin Chriffina von Spanien.

Für die Literatur merke: Die Beschreibung von Dan (Paris 1642. Fol.) mit Kupsern von Gilbert (Paris 1731. 2 Bbe. 12.) An Excursion from Paris to Fontainebleau etc. (London 1786.), das Werk von Janin (Paris 1838. 2. Aufl.), endlich das erwähnte Werk von Laube. (Daniel.)

FONTAINE-FRANÇAISE, in bem heutigen Departement ber Cote b'or, war ein Grenzort, so lange bie Franche-comté in bem Besithe ber Konige von Spanien war. Gleich über ber Bingeanne, welche bes Marktsledens Biesengrunde durchschneibet, borte das herzogthum auf, nahm die Grafschaft Burgund ihren Ansang. Diese Nachbarschaft und eine schone Ebene gaben Gelegenheit zu der Schlacht vom 5. Juni 1595, der zu Ehren man in der neuern Zeit ein Monument und daneben die lächerlichsten Prahlereien in Umlauf geseht hat. Und weit biese Prahlereien wie herkommlich in dem gläubigen Teutsch-

kund, naimentisch auf mehren Stellen bes Em. nachgebetet werden, sinden wir uns verpflichtet, der Luge Einspruch zu thun, und von der sogenannten Schlacht von Fontaines Krancaise nach ihrem eigentlichen Verlaufe zu handeln.

Bei bem allgemeinen Berfalle ber Angelegenheiten ber Liga in Frankreich wollte ber Herzog von Lothringen nicht ber Bette fein, fich mit R. Beinrich IV. zu verfohnen, wie dieses dem auch in dem Aractat vom 9. Oct. 1595 gefchab. Aber beinahe ein Sahr früher hatte ber Bergog feine fammtlichen Truppen, 1000 Reiter, 5000 Fufiganger, und auch feinen Selbherrn, Lubwig von Beauveau auf Deenblewurt, dem Könige überlaffen, und follte mittels ihster eine Neine Richtswürdigkeit ausgeführt werben. 3wis iden den beiden Burgunden bestand feit 1522 ein Neutrutteltewertrag fier bas auf biefer Seite webelofe Frantrein von unberechenbarem Borthelle und es war biefe Reutealität eben erst, 1580, auf weitere 29 Jahre ausgebehnt worben. Einen offenbaten Bruch berfetben wollte ber Rinig fich nicht zu Schulben kommen laffen, zumal er fcon bamals gefonnen gewesen fein mag, mit feinem bis auf ben heutigen Sag von vielen Thoren bewunderten Project eines ewigen Friedens die Welt zu bethoren. Aber er ward verlockt durch die Aussicht, seinem Bastard Cafar auf Roften eines gehaßten Nachbars ein Fürstens thum ju gewinnen: Die Franche-comte follte bem Saufe Ofterreich entriffen, dem Sohne der Gabriele d'Eftrees als ein ber Schweiz ichutvermanbtes gand gegeben werben, obne daß damit die Neutralität verlett icheine. Das follten die Lothringer vollsubren, unter der Agide einer von bem Statthalter ber rebellischen Rieberlande, von bem Grafen Morit von Nassau fur Tremblecourt ausgefertigten Bestallung, und die Tauschung vollständig ju maden, erfolgte ber Angriff von ber lothringischen Grenze ber (Febr. 1595). Sonvelle, Juffen, Amance, Port fur Saone, Sy und Marnay fielen rafc nach einander; Befoul hielt fich wenigstens lange genug, um eine Capitulation zu erhalten. "Es hat aber ber Feind den Bertrag nicht gehalten, fondern ift mit ber Stadt fo graufam umb. gangen als jemals von ben allerargften Straffenraubern einer Stadt widerfahren ift." Die Reichsftadt Befançon ließ Tremblecourt durch einen Trompeter auffodern, ihn fatt bes Ronigs von Spanien als Schutherrn zu ertennen. Die Proving, die 40 Jahre fpater in ber bewunberungswurdigften Ausbauer ben Anftrengungen von gang Frankreich widerstand, sie war, wie Tyrol 1805 überrafct, an eine Morberbande verloren. Denn bie Schweig, von ben Bebrangten um ben vertragsmäßigen Beiftanb angerufen, wollte lieber um verjährte Unbilden habern, und außerte große Bermunderung, daß ihre hilfe von denen begehrt werde, bie vor nur fieben Sahren jugaben, daß die aus Frankreich entkommenen schweizerischen Goldner innerhalb ber Grenzen von Sochburgund von den fie verfolgenden Rrangofen niebergemetelt murben. Die Cantone icheinen ber Meinung gemesen zu fein, daß die Franche : comte in bem Bundesbriefe die Berpflichtung übernommen habe, Die schweizerischen Abenteurer und Reisläufer ohne Ausnahme gegen die Folgen ihrer eignen Thorheit ju affecu-riren. Bon ben Bundesverwandten verlaffen, ohne Ausficht einer Silfe aus ben Rieberfundun, them Wie Prai von der bergleichen zunächst zu erwarten, 'Das En burgifche, erwehrte fich taum ber von bein Dermit Bouillon befehligten frangoffchen Brince, isenbeien Burgunder ihre Blide nach Mattanb. Co wer icht begrundet durch die Art und Beife, in weicher die f sche Monarchie gebilbet worben, als burth Die geoge fche Lage ber Provinzen, bag bie Statthalber in ben Iv benlandern fich beinabe als unabhangige Burfet bein ten founten. Derfelben Bertheibigung, gleicheieidir B wendung ber Einkunfte, war ihnen überlaffen a' and be Mutterlande empfingen Die Bicetonige nur fpleitige trutenfendungen, taum binreichend, um bie Deftate ber wichtigern, ben Spaniern vorbehalten em Beftangen bil gablig zu erhatten. Go funge ber Beift lebentile, welche bie parliche Bevolkerung ber werendischen Bachinft in Befreiung von ben Mohren verbankte, welcher ihr Italia und Amerita unterworfen und fie befähigt patte; glat zeitig den vereinigten Kraften von Frankreich und im land, ben emporten Rieberlandern und ben preseftantifca Teutschen zu widerfiehen, war die monftrose Geftalt to Monarchie, ihr fehlerhafter Organismus, kaum all a Ubelftand zu erkennen; benn ber Statthalter in ber ton barbei blieb, wie jener ber Philippinen, ftets und vor d len ein Caftilier. Es tamen aber zeitig, im natuch chen Berhaltniß zu übermäßiger Unftrengung, Die Beiten ber Ermattung und bes Berfalls, bie Gervantes in fo nem Meisterwerke verkundigt; als ber Spott des fant finnigften Spotters bie alten Sitten von Caftitien treffen konnte, gab es nur mehr wenige Castilier. Giner ba wenigen war ber Generalstatthalter von Mailand, Ichan Fernandez von Belasco, funfter Bergog von Brias, fc ter Condestable von Castilien, utter ben Granben in ber vornehmsten und gewißlich ber reichste. Soon with frangofischen Kriegserklarung (17. Jan. 1595) batte " geruftet, und ein ichones Bolt ftand in Bereitschaft, all, um ihre Noth zu klagen, Abgeordnete der Franche:comte ich zu Mailand einfanden. Für die Lombardei war, bei be Lage ber Dinge an ber Rhone, Richts zu furchten; um leichter konnte ber Bergog ju einer Entschließung gelangen. Un ber Spige eines heeres von 8000 Anechten und 2000 Reitern überschritt er die Sesia, die Alpen, die Rhont, durchzog die beschneiten Thaler von Bugen, damals noch favonischen Gebiets'), und erreichte, immer auf befremde tem Boben fich haltend, bie Grengen ber Rranche: comit. Eine kurze Rube nur vergonnte er, nach bem langen Buge seinen ermubeten Scharen, bann ließ er vorberfamt im Sturme Marnay nehmen und bie gefangenen ont

<sup>1)</sup> Eine Bebeutung der Wichtigkeit der Landschaften Berkund Bugen. Als heinrich IV. durch den Friedensschlus vom I. Jan. 1601 ihre Abtretung erzwang, war Italiens Berbindung mit den Niederlanden, die Bertheidigungslinie gegen Frankrich gebruchen, der entschiedende Schritt gethan, diesem allmalig Essa, bow durgund und Lothringen hinzugufügen. Aber keiner der Holitäniener Beit achtete des solgenschweren Ereignisses, und kein Irm abob sich, dem Perzoge zum Beistande. Spanien war zu ahnsichtig, um einen neuen Krieg zu beginnen, und die übrigen Nicht, in stupider Feindschaft zu der Monarchie Philipp's II., freuein ich sogar der franzdissischen Erfolge.

we an ben Gubloffenftern auffnapfen. Dehr Biber: b fand ber Contoficble vor Befoul, Die Stadt felbft cafiste, fobalb Breiche gefchoffen, aber bas Bergichlos, f Eremblecomet vertheibigt, hielt fich langere Beit, bis Baffermangel bie Befahung nothigte, bie Befte auf: eben, nachbem Eremblecourt Mittel gefunden, seine fon in Sichorbeit zu bringen. hart mitgenommen, aber Feinden geständurt, begann die Proving wieder aufzu-n, und derakts zog ein neues Ungewitter beran. Durch Ersotze ber mailandischen Annada fand heinrich IV. Andsicht zu einer Berforgung für den Cohn der Cas tle gar fibr gerrübt; auf einen bem Boterbergen gufagen-1 Entwutf micht zu verzichten, entschloß er sich, bie abte abzulagen, seine eigentliche Gefinnung fund zu ge1. Er alle mach Bungamb, wo feit langerer Beit bemende Streitfreifte gufammengezogen, und wo bem guge eine Stadt um die andere für die Liga verloren ng. Dijest, bie Bauptflabt, batte bie Rovaliften berbeis rufen, und nur bie Citabelle bielt noch fur ben Bergog m Menenne. Ebe noch Befoul von den Spaniern einmommen, unterhandelte biefer mit bem Conbestable um n rafches Borbringen auf bas rechte Ufer ber Saone, fo fein bie Erfimmer ber Liga ju fchirmen vermoge. Aber er Castilier mistraute bem lothringischen Prinzen, bet on Anfang ber mit dem Konig von Ravarra verkehrt mb burd Selbfifucht und Bantelmuth ben Angelegenwiten ber Liga mehr beinabe geschabet batte, als fie burch n Rartertob feiner hochberzigen Bruber geforbert morm. Ungern entschloß fich ber Conbestable zu einer Des monftration gegen die frangosische Grenze, die ihn zwar nur bis St. Seine, auf bem linken Ufer ber Bingeanne, führte. hier bezog er ein vortheilhaftes Lager, und hier wurde gemelbet, daß heinrich IV. von Dijon aufgebroden sei, auch bereits mit seiner Reiterei Fontaine sfrancafe, eine Begftunde von St. Seine, erreicht habe. Gogleich eilte ber Bergog von Mayenne zu bem Conbestable, ibm seine Absicht, die eigene ligistische Reiterei auf Kund= icaft auszusenden, mitzutheilen, und nicht nur genehmigte das der Feldherr, sondern er ließ auch zehn Compagnien halb Chevaur : legers, halb berittene Archibusiere, aufsigen, um jene Ligisten zu unterstützen, und in scharfem Trabe gelangte das gesammte Detachement nach der Biese Morot, 1. Stunde oftlich von Fontainesfrançaife. Franzofische Cuis rossiere, die sich ba blicken ließen, wurden geworfen und bis zu bem Fuße bes nachften hugels verfolgt. Den befteigt sobann (15. Juni 1595) Billare Douban, ber Anführer der Ligisten, und zu seiner nicht geringen Uberuschung übersieht er von dort bicht unter fich ein feinds liches Geschwader, bas an sich bedeutend genug — 1000 Emiraffiere, 500 Archibufiere - boch nur ein Bortrab ju fein weint. Das Misliche seiner Lage erkennend, beschickt er bie allgemach rudenden Spanier, ihnen mittheilend, daß en handgemenge nicht zu vermeiden sein werbe, baß er aber, falls er auf ihre Mitwirkung, auf ein 1000 Reiter in Mim, gablen tonne, im Dinbeften nicht zweifle, ben Tranzosen die Spite bieten zu konnen. Dem entgegnen bie panischen Sauptleute: ausgesenbet, um bas Land zu efpahen, batten fie zugleich von bem Conbestable bie L. Sneptt. b. B. u. R. Erfte Section. XLVI.

Avenalien Befehle erbalten, jebes Zusammentvollen n bem Reinbe zu meiben. Billars gab ihnen zu bedonken, daß es hier um die Ehre fich handele, daß es unverants wortlich fein wurde, biefe Gelegenheit jur Erwerbung eines unfterblichen Rubms entschlipfen au laffen. Gefochten muffe einmal werben, indem es rein unmöglich fei, im Angesichte bes Feindes den Ruckzug zu bewortstellie gen. Wer mochte zweifeln in ber Bahl gwifchen ehrenhaften Gefecht, ober schimpflicher Beite und gewisser Rieberlagel Richt immer fendet eine vorftandige Rebe verftandige aus hörer; schon hatte die rüdglingige Bewegung der Spanier ihren Anfang genommen, da erinnerte fich Billars, daß eine ber Compagnion von Chevaux-legens feinen Freund und Baffenbruber, ben Bailanber 3ch. Bapt. Samfen, aum Anführer babe. Diesen taufern Degen ließ er von Freundeswegen um Beiftand anoufen; in foldem Augenblick, fügt die Orbonnanz hinzu, kamen nicht forwol die Befehle bes Generals und ber Ariegsartifel in Betracht, als vielmehr bes Freundes außerfte Roth. Colche ermagenb mit den Pflichten eines Baffenbenbers, ließ Game fon feine Chevaur : legers Rehrt machen, um fich auf bes nachdrangenden Zeindes rechten Flügel, als den ihm nachften und baneben, bem Anschein nach, ben schwächsten ju werfen. In bem namlichen Augenblide traf Billarb auf den von Biron befehligten linken Flugel der Fran-Bofen. Freudig schmetterten die Trompeten ber Ligiften, und Damas von Thianges und Tennissen, die unwillig dem Ruckuge der Spanier folgten, fühlten sich nicht stark genug, ber Einladung, in ben wohl befannten Sonen ausgesprochen, ben Gehorsam ju versagen. Bon etwa 20 Reis tern gefolgt, eilten fie auf bas Reue bem Schlachtfelbe ju, und burch fie geftartt, schlug Billars juvorderft ben Flankenangriff ab, welchen einer von Temblecourt's hauptleuten, der Baron von Haussonville, auszusühren gedachte. Hartnadiger ergab fich ber Kampf mit bem Bauptgeschwaber. Aber Biron empfing einen Gabelhieb in ben Ropf, feine Leute wichen, und Billars, am Arme verwunbet burch einen Buchsenschuß, ergriff diefen Augenblid ber Bogerung in ben feinblichen Reiben, um feine Reis ter, deren hundert in Allem, nach dem Lager bei St. Seine zurudzuführen. In der gleichen Festigkeit, boch mit ungleichem Glude, ftritt Sauptmann Samson gegen ber Franzosen rechten Flügel, wo der König selbst, Claude de la Tremouille, der Marquis von Pisani, Anton von Roquelaure und viele andere Große ihm entgegenftanden. So icharf wurde bas Gefecht auf biefem Puntt, bag Beinrich IV. nachmals an feine Schwefter fcreiben konnte: "Ventre saint gris vous avez pensé être mon héritière; 30 der Mailander fielen, nicht ungerächt; als Samson felbst bie Todeswunde empfangen, marfen bie Ubrigen fich in die Flucht. Sie wurden verfolgt bis ju bem naben Bebolze, bas, von fpanischen Buchfenfchuten befett, ber frangofischen Reiterei unzuganglich ichien. Deshalb ließ heinrich jum Rudjuge blafen, ber auch alebalb angetreten und ohne fernere Storung ausgeführt murbe 1);

<sup>2)</sup> Sleichwol tann Sully nicht umbin, biefen friedlichen Ruckzug "la plus belle retraite, dont l'histoire neus fournisse l'exemple" zu neunen.

benn bie franische Armes war unbewegtich jenseit ber Bingeanne geblieben, und die Reiter, welche bas Gefecht bestanden hatten, eilten dem linken Ufer zu. Die Frangos fen: fchliefen ju Fontaine = frangaife, ber Ronig aber be= gab fich 11/2. Stunde weiter rudwarts, nach bur an der Kille. — In dieser Weise beschreibt de Thou das Gefecht bei Kontaine : française, das, fügt er hinzu, "viel beruhmter geworben ift, als es bem unerheblichen Scharmus tal autom. Bon beiden Seiten rubmte man fich bes Sieges, von beiben Geiten glaubte man einer großen Gefahr entgangen zu fein." Die Werte bes de Thou gelten als ein Evangelium, jumal wenn fie beffen Seindschaft fur Papft, Spanien, Ofterreich befunden, aber wenn er einmal, über perfonliche und volksthumliche Borurtheile fich erhebend, bem Reinde Gerechtigkeit angebeihen läßt, bann bleibt er ungehort. Und boch tragt fein Bericht, in einfachen, bem Terrain genan zufagender Umftandlichkeit, alle Kennzeiden ber Glaubwurdigkeit, mabrend ber von Gully gege bene, in die Geschichtswerke aller Nationen aufgenommene Bericht eine absichtliche Berfalfdung ober grobe Unwissenheit erkennen last. Da wird 3. B. Buch 7 erzahlt, ber König sei mit 100-120 Reitern über bie Bin= geanne gegangen, um Rundschaft einzuziehen, bas gand au erforicen. Dem ftellt fich aber bie Unmöglichkeit entgegen, ba bie fchlammichte, rafchem Uberfeten febr bin: berliche Bingeanne beinabe bie Grenze ber Franchescomte gegen Burgund ausmacht, und hiernach bas linke Ufer, bie Gde zwischen Saone und Bingeanne, nothwendig von ben Bolfern bes Conbestable von Castilien eingenommen fein mußte, feit diefer zu Gray auf bas nordliche Ufer ber Saone übergegangen mar. Allein bas genügt ber Aufschneiberei nicht, bas Gefecht felbft lagt Gully auf bem linken Ufer ber Bingeanne vorfallen: "sans cette intrepidité, il ne seroit peut-être pas échappé un seul de ces trois cens hommes, ainsi engagés audelà d'une rivière devant un corps de cavalerie victorieux." Ein Berftog von folder Bichtigkeit in ber Bezeichnung des Schlachtfeldes vernichtet aber die Glaubwurdigfeit ber gangen Relation, die übrigens den Schreis ber bes Ministers, ben Sieur Balthafar, jum Berfaffer hat, und der einzig die thorichtste Rationaleitelkeit Eingang verschaffen, gleichwie einzig die Liebhaberei für bas Abschreiben fie in unsere teutschen Geschichtswerke einfuhren tonnte. Gebacht hat fich 3. B. Beniden sicherlich Nichts, wenn er schreibt: "Bo heinrich IV. in einem Reitergefecht bei Fontaine : françaife bas fast zehnfach ftartere Beinbesbeer über ben Saufen warf 3)." Grabe Benicken tann es nach ber Ratur feiner Stubien am beften wifsen, baß man niemals ben zehnfach, nicht einmal ben um bie Halfte überlegenen Feind befiegt '). In gleich ungetreuer Beise werben von Gully und seinen Abichweiben bie Folgen ber fogenannten Schlacht von Fontaine : Fre gaife bargestellt. Rach Balthafar's Verficherung batte König, ber, wie uns bekannt, in gur übernachtete, 🖦 gefchlagene heer unablaffig verfolgt, auch baffelbe gem thiat, unterbalb Gran über die Saone zu gebert. Bahrheit vednete der Condestable, der nicht hoffen berte. im Angefichte bes Monigs und ber Sauptmacht won Frank reich bie Ettabelle von Dijon gu entsehen, ben Stiede gegen Grap an. Er wurde aus 6. Jun, in alleres exben lichen Gofiego audgestährt. Der König feiner Geits, wie entfernt, an eine Werfolgung zu benten, ritt an dem felben G. Jun., Morgens gehn Uhr, feierlich gu: Dion ein, me er bie Unterhandlung mit Mayenne fortsette, ann Mi bas zeither in Gemer untergelnachte Parlament einsführte. am 21. der Bahl bes Maire, am 1. Juli ber großen Proceffion, ju Chren ber wunderthatigen Boffle, beimobm Koft folite man glauben, er habe bei Jontaine-franceik alle Luft an ber Unternehmung eingebußt; gewiß wernigfond ift daß Tremblecourt und hauffonville einige Denbe amwenden mußten, ihn zur Wiederaufnahme ber Frindseligkeiten zu bewegen. Sie erfolgte in der zweiten Boche bes Julius. Die Krangofen gingen über bie Grenze, zeinten fich am 12. Juli vor Gray, fanden ben Contestable unangreifbar in seinem Lager, und beschränkten fich barum auf Plunderung und Berbeerung des platten landes. Damit verloren fie volle zwei Monate, bam erbob fic ber König nach Lyon, und bem Enttauschten wird es nicht unlieb gewesen fein, bag Abgeordnete ber ebenfalls ent taufchten Schweizer fich einfanden, um bie Ernemerung ber burgundischen Reutralität zu betreiben. Den barüber aufgenemmenen Bertrag genehmigte ber Konig am 23. Gept., und am 14. Oct. raumten die Frangofen Safens, bie einzige namhafte Stadt ber Franche=comte, beren fe fich bemeistern konnen, und die mit dem Berlufte von le Catelet, la Capelle, Arbres, Dourlans, Cambran, und gemiffermaßen auch Calais erkauft worben. Go theuer bufte Frankreich die unzeitige Eroberungeluft feines Beheerschers. Auch Tremblecourt hatte fich seines Schickfals, bas gewöhnliche ber Entbehrlichkeit, nicht zu beloben. Bon bem Konige von Frankreich aufgegeben, mußte er bie Rache eines andern Konigs und eines gangen gemishandelten Bolis fürchten. Ihr zu entgeben, suchte er Buflucht bei einer Duhme, Die in Remiremont Stiftsbame war. Bergeblich, die Feinbschaft der Nachbarn — von da bis gu ber Grenze ber Franche: comté find es wer zwei Stunben - batte ibn bald ausgefunbschaftet. Der Bergea von Lothringen murbe aufgeforbert, an bem Storenfried ein Erempel ju statuiren. Dem Bergoge war es gang vernünftig vorgekommen, daß Eremblecourt mit gewannneter Sand im fremben ganbe fein Glud fuche: ben Un: gludlichen fant er bochft ftrafbar. Es wurde befahlen, ben Berbrecher in seinem Berftede zu Remiremont zu faben. Die Safcher glaubten ihn zu halten, benen entsprang er aber, um fich in bie Mofel ju fturgen. Schon naberte fich ber geübte Schwimmer bem jenseitigen Ufer, ba legte einer ber Berfolger auf ihn an, und in der Mofel empfing Erem: blecourt bie tobtiche Schufwunde. Er wurde allen ben

<sup>3)</sup> Gully begnügt sich mit sechskader überlegenheit ber Spatier; Edurtépée last 15,000 Spanier vor 500 Franzosen sliehen: ein Franzose gegen 30 Spanier.

4) Andern mögen dergleichen udentenerschie übertreibungen hingehen. Die Schule beweitet dazu vor. Der Knabe, der es über sich gewann, der Griechen Ausschieden derein über die persischen Kriege für wahr zu halten, verliert alles bistorische Urtheit. Dem unvernünstigen Gebrauch der Classifier serbanden wie gewsensells die vielen eienden Geschichtswerke, durch welche unsere Eiteratur geschabet wird.

Conbottieri, die 25 Sabre fpater Teutschland zerfleischten, ein Mufter, fein Andenken aber wurde vornehmlich in der Franchescomte in dem bekannten Sprüchwort fortgeflanzt:

Lorrain vilain,

Traitre à Dieu et à son prochain.

(v. Stramberg.)

FONTAINE-MALHERBE (Jean), and Cautances gebürtig, gestorben 1780 zu Paris in der Blüthe seiner Jahre, machte sich als dramatischer und lyrischer Dichter nicht unvortheilhust bekannt. Sein Gedicht: La Rapidicé de la Vie ward 1766 war der französischen Alabemie mit dem Probse gekrönt, und seine Epttre aux Pauvres erhielt 1768 das Accessit. Außer einigen Bustipielen strieb er auch eine Aragidie in sanf Acten: Argillan, wa de Fanatisme des Evoisades. Seine vermischen Gebichte bestehen in Herseben, Fabeln und moralischen Erzählungen. Einen noch höhern Werth wurden seine poetischen Producte behaupten, wenn ein längeses Leben ihm gegönnt hatte, sie einer strengen Feile zu unterzweisen\*).

FONTAINES. 1) Fleden im Departement der Yonne, Bezirk Ivigny in der Champagne, 240 Saufer, 1100 Einwohner, Safrandau. Bon Einigen falschlich sur den Geburtsort des heiligen Bernhard angesehen; vol. Fontaine les Dijon. 2) Fleden im Departement Riesder-Charente, Bezirk Jonsac, nach alter Eintheilung in der Landschaft Sologue, am Segre, 230 Häuser. Die Lirche ist ihrer Sohe und ihres starken Thurmes megen merkwurdig. (Daniel.)

FONTANA (Prospero), Maler, geb. zu Bologna 1512. Seine Lefter in ber Malerei maren Franeucci und Abatbi. Schon in feinen jungern Sahren führte er in Boloma und Rom icagenswerthe Berte aus, fpater aber wurde seine Malerei flüchtiger, obwol geistreich und kühn in Sedanten; er fibetlebte baber feinen Rubm um fo mehr, ba er Bafari's Methobe annahm. Das Auftreten bes Carracci ftellte ibn als Maler noch mehr in ben Bintergrund, sodaß seine Arbeiten wenig mehr geachtet wurs ben. Bleichwol erfcheint er in ber Beit bes Berfalls ber Runft wiederum ats ein tuchtiger Meifter, wie in ber Exideinung bes herrn in alle grazie, wo er eine Leich: thefeit, Großartigkeit und Rleiberpracht entwidelt, gang im Gefchmad bes Davlo Beronefe, ein Bert, welches ben Ramen des Kunftlers mit goldenen Buchstaben fihrt. Dbrool in feinen großen Malereien fich nicht immer gleich, fogar nachläffig burch flüchtige Ausführung, bleibt er boch als Bilbnismaler groß, und felbst jest noch find biefe bober geachtet als feine Bandgemafbe. In letterer Gis genfchaft Bette ibn Buonarotti Julius III. vor, ber ibn ju feinem hofmaler ernannte; auch ben brei nachfolgens ben Dapften biente er, und wurde als der befte Bildnigmaler feiner Beit geachtet. Er farb 1597. Seine Tochter und Schulerin,

Fontana Lavinia, erhielt burch ihre Berbeirathung ben Namen Bappi. Auch fie führte einige Gemalbe für Bologna und Rom aus, aber minder gludlich in Beichnung und Gebanten. Ihre hamptftarte find ihre Bildniffe, woven fogar einige benen ihres Baters vorgezogen werben. Ihre Ausführungen find mit mabrer weiblicher Gebuld vollendet, die Richts überfieht, ohnerbem Gefchmat u schaden. Gregor VIII. ernannte ssie zu seiner Malorin. Ihre Bilbniffe befigen folden Liebreig, daß Manche far Buibo's Arbeiten gelten. Dit berfelben Delicateffe find auch mehre Cabinetsftucke vollendet, wie ihr benn eine heilige Familie, für bas Escurial und die Ronigin von Saba auf ibrem Thron Ehre machen. Biele ihrer icho: nen Bilbniffe findet man in den Gemaldesammlungen Italiens. Sie ftarb zu Rom 1814. (Lanzi 3. Ahl. **6.** 43. 44.) (A. Weise.)

FONTANA (Publio), geb. 1548 au Palusco in ber Gegend von Bergamo, wo er nach vollenbeten Stubien fein Leben als Pfarrer zugebracht hat, und fich burch feine Erbietungen vornehmer Gonner, welche ier durch seine Dichtungen fich erworben, bewegen ließ, diese bescheibene Stelle zu verlaffen, deren Pflichten er auf bes Gewiffenhafteste erfüllte. Er gebort zu den gluckichsten las teinischen Dichtern ber neuem Beit. Man bat von ibm: Delphinis libri III. (Venetiae 1582. 4.), welches für sein bestes Bert gilt. Imago, sive de diva Magdalena a Titiano depieta, earmen. (Venet. 1585. 4.) De musa pedestri carmen. (Bergami 1587. 4.) Ad Nicolaum Contarenum carmen. (Ibid. 1587. 4.) Formica, sive de divina providentia carmen. (Ibid. 1594. 4.) Damon, ecloga Virgini matri sacra und cinige italienische und lateinische Differtationen. Geine italienis schichte: Le veglie Bresciane sind querst von D. Unt. Soppa, fpater vom Carbinal Furietti (Bergamo 1752.) berausgegeben, welcher Lettere auch Fontana's Leben befchrieben. Er ftarb 1609.

FONTANA (Felice), ein berühmter Phyfiter, Raturforfcher und Unatom, Bruber bes Mathematifers Gregor Fontana, marb am 15. April 1730 gu Pomarolo in Tyrol geboren. Er ftammte aus einer verarmten patricifchen Kamilie von Roveredo. Nachbem er eine forgfaltige Borbilbung in Berong und Parma genoffen batte, flubirte er in Bologna und in Pabua, und befuchte bann auch noch Rom und Floreng. Der Großbergog Frang von Toscana ernannte ibn jum Profeffor ber theoretifchen Philosophie in Difa. Doch manbte er feinen Bleiß vorzugeweise phyfitalifchen und phyfiologifchen Untersuchungen zu, burch welche er bald einen großen Ramen erlangte; baber berief ibn auch ber Rachfolger von Frang, ber treffliche Leopold (fpater Raifer Leopold II.), nach Floreng als Director bes phyfitalifden und naturbifforifchen Cabinets. Diese Sammlungen waren zwar bereits uns ter den Mediceern begrundet worden, und fie enthalten noch Instrumente von Galilei, Toricelli, Biviani und Undern; aber erft unter Fontana's Directorium erlangten fie einen wohlverdienten europaischen Ruf. Rach bem Bunfche und auf Roften seines Firften anternahm Fonsana sundchft eine wiffenschaftliche Reife, bie fich auf alle

22 \* Digitized by Google

<sup>&</sup>quot;) Bergi. La Madeleine, Dictionnaire des Poêtes français. p. 193.

172

eurspäischen Lander erftreiten follte: Er wurde babei von bem fungen Johann Rabroni begleitet. Es beschränkte fich jeboch biefer Antftug auf Frankreich und England, in welchen beiben ganbern wiffenschaftliche Berbindungen angefnupft wurden. Rach ber Rudtehr wandte Fontana seinen ganzen Fleiß barauf, bie ihm anvertranten Anstalten zu bereichern, im Besondern burch Rachbilbungen naturbiforischer und anatomischer Gegenstände in gefarb: tem Bachse. Die florenzer Sammlung anatomisther Bachefiguren, bie meiftens von Clementi Sufini unter Fontana's Aufficht gearbeitet wurden, sieht woch immer in Schonheit und in Mannichfaltigfeit unübertroffen ba. Die enthielt zu Fontana's Zeiten 24 Statuen in Lebens: große (eine fur bie Banber, vier fur Dusteln, acht für Blutgefaße, vier fur Lymphgefaße, funf fur Rerven, eine für die Schwangerschaft) und mehr benn 3000 Des tailspraparate. Daß Fonkana biefe Wachspraparate zum Theil blos nach Abbildungen habe machen laffen, wie wol behauptet worden ist, wird von Andern, z. B. von Desgenettes, aufs Bestimmtefte in Abrede gestellt. Als Raiser Joseph II. biese florenzer Sammlungen besuchte, bestellte er bort die aufgestellten Bachspraparate für die medicinisch = chirurgische Atabemie in Wien, und innerhalb weniger Jahre wurde biefer Auftrag ausgeführt. Diese Bestellung wurde fur Paris wiederholt, als die Franzo: fen Toscana beberrichten. Durch Parteilichkeit geschah es aber im 3. 1802, daß bie begutachtende Beborbe in Paris erklarte, Die Bachsarbeiten von Laumonier in Rouen feien vorzäglicher. In Folge biefes Gutachtens wurde bann eine besondere Schule für Bachsmodelliren in Rouen gegrundet und die von Florenz geschickten Praparate tamen nach Montpellier.

In spatern Jahren ging Fontana mit bem Plane um, an einer kolossalen Holzstatue alle Theile bes Korpers so nachzubilden, das sie auseinandergenommen werden konnten nach der Reihenfolge, wie sie bei der Zergliederung sich darstellen. Das Unternehmen misgludte aber ebenso wol wegen der Schwierigkeit, die große Menge einzelner Stude so genau nachzubilden, daß sie alle in einander pasten, als auch wegen der Sigenschaft des Holzze, je nach der Beschassenheit der Atmosphäre sein Bosumen zu andern.

Fontana blieb nicht theilnahmlos bei ben firchlichen Berbefferungsversuchen, welche Leopold von Toscana mit Silfe bes Bischofes Rica, des Reformators der kathozlischen Rirche in Toscana, erstrebte. Seine hierdurch aufgestachelten Feinde griffen ihn aber als Physiker an, und der Streit wurde mit solcher Hestigkeit geführt, daß es barüber zu Processen kan.

Als die Franzosen 1799 Toscana besetzen, kam Fontana, vielleicht nicht mit Unrecht, in den Berdacht, es mit den Franzosen zu halten. Wegen dieses Berdachtes wurde er dei der Rudkehr ber Ofterreicher einige Zeit ins Gefängniß geseht. — Er ftarb in Folge eines Falles auf der Straße am 9. März 1805.

In ber Anatomie ist Fontana's Name mit einem im Auge ber Saugethiere und Bogel vorkommenben Amale

(Canalis Fondunas) verkuhpft. Derfelbe liegt bei be Thieren im vorderen Theile bes Stuchlenbandes (Ligeriliare), beim Menschen in der Furche an vorderen And der Sclerotica. Runsch und bespuders. Sowins hand aber schon vor Fontana am norderen Ende des Streite bandes einen ringsormigen vendsen Blutbehalter beider den, der in der Anatomie als Sinus versasus kom ausgeschhrt wird. Mit diesem Sinus Hovis ist ohne durchel der Canalis Fontanae identisch.

Die fruhesten Untersuchungen Fontang's waren en einen von Haller angeregten Gegenstand gerichtet; wie lich auf die Freitabilitat. Gie find anch in Dafter? Mémoires sur les parties sensibles et irritables enf: genommen worden; zum Theit stehen sie auch in den Thhandlungen der Akademie von Siena, und wurden aus diesen besonders abgedrudt: De legibus irritabilitatis. (Luccae 1763.) Spater wurden fie umftandticher m der Schrift über die Natur der thierischen Rorper mitgetheilt. Bon 1778-1780 lieferte er einige Abbandium gen in die Phil. Transactions. Seine besondern Schrift ten sind aber: Nuove Osservazioni sopra i globetti rossi del sangue. (Lucca 1766.) Dei moti dell' iride. (Lucca 1767.) Sopra la ruggine del grano. (Lucca 1767. 4.) Ricerche fisiche sopra 71 veneme della vipera. (Lucca 1767.) Descrizioni ed usi di alcuni stromenti per misurar la salabrita della aria. (Fiorenza 1774.) (Empfehlung des nach ihm benenn: ten Fontana'ichen Eudiometers, namlich Anwendung bes von Prieftley entbedten Salpetergafed.) Saggio sopra il falso ergot e tremella. (Firenze 1775. 4.) Ricerche filosofiche sopra la fisica animale. (Firenze 1775. 4.) Beobachtungen und Bersuche ider bie Ratur ber thierischen Korper; nebst einem Auszuge aus bem Werte über bas Biperngift. Übersett von E. Bi. G. Bebenftreit. (Leipzig 1785.) Rocherobos physiques sur la nature de l'aix déphlogistique et me l'aix nitreux. (Paris 1776.) Traité sur le venin de la vipère, sur les poisons américains, sur le leuriercerise et quelques autres poisons végétaux.. On y a joint des Observations sur la structure primitive du corps animal, différentes expériences our la reproduction des nerfs, et la description d'un nouvecu canal de l'ocil (Florence 1781. 4.) 2 Voll (Abhandlung über bas Biperngift, die ameritanischen Gifte, bas Kirschlorbeergift und einige andere Pflanzen: gifte u. f. w. (Berlin 1787. 4.) Opuscoli scientifici. (Firenze 1785.) Principes raisonnés sur la génération. (?) Choix d'Observations physiques et chimiques, publié par Gibelia. (Paris 1785.) (Fr. With Theile.)

FONTANA (Nicolo), Arzt in Stemona, nahm an ber Expedition des Schiffes Joseph - Therese Theil, welches am 24. Sept. 1776 nach Ostindien absegelte und erst im 3. 1781 zurücklehrte. Er veröffentlichte nach seiner Rücklehr die Schrift: Osservazioni intorno alle malattie che attaccan gli Europei ne' chimi calck (Livora. 1781.) Leutsch: Bemerkungen über die Krankheiten, weinit Eu:

ronder in beiden Simmelefteichen und auf langen Geerei: sen Lefallen werben u. f. w. (Sienbal 1790. 4. Franzos fifch: Pacis 1818.) (Fe. Wilh. Thede.)

FONTANELLE (Anatomie und Geburtshilfe). Beim menschlichen Embryo und beim neugebornen Kinde finden sich an jenen Stellen ber Schabelbede, wo bie Bintel bes Scheitelbeins mit anbern Anochen gusammen-Roffen fouten, Raume ober Luden, bie noch nicht mit Anochensubstanz ausgefüllt find, sondern blos von der barten hirnhaut, von ber außeren Beinhaut und ben alls gemeinen Bebedungen bes Kopfes geschlossen werden. Diefe Eucken heißen Fontanellen (Fonticuli). Sie sind leicht beweglich, ba fie nur aus hautigen Theilen befteben; man fuhlt baber an ihnen beim Rinde Bewegungen, welche mit jenen vom Pulse herrührenden Bewegungen bes Gebirnes isochronisch find. Durch die umgebenden Anochenrander, die man mittels bes aufgelegten Fingers febr leicht fühlt, wird bie Form der Fontanellen bestimmt. Sie verschwinden nach der Geburt allmalig bis jum zweis ten ober britten Lebensjahre, indem fich an den Anochen= ranbern neue Knochenmasse ausett. Ausnahmsweise trifft man aber auch noch bei Erwachsenen die eine ober bie andere Kontanelle ungeschlossen an.

Man unterscheibet vier Fontanellen, von denen jeboch war die beiben erften in geburtehilflicher Beziehung von Bichtigkeit find: 1) Die große, vorbere, vierseitige Fontanelle (F. anterior s. major s. quadrangulus); fie liegt vorn zwischen ben beiben Scheitelbeinen und den beiben Salften bes Stirnbeines, alfo ba, wo die Stirnnaht und Pfeilnaht auf einenber stoßen. Der längere Durchmesser biefer vierfeitigen, vhombischen Lude liegt nach ber Richtung ber Pfeiknaht und ber Stirmaht. Ihre zwei vorbem, von ben Stirnbeinhalften gebildeten Rander find regeleidfig langer, ale bie beiben bintern, welche von ben Scheitelbeinen gebildet werden. Sie hat baber nach Born einen ficheren Binkel, als nach hinten. 2) Die fleine, bistere brisseitige Fontanelle (F. minor s. posterior s. triangulus) liegt zwischen bem obern Ende ber hinterhaupts: fouppe und ben beiben Scheitelbeinen, ba, wo die Pfeilnabt, aus bie Spibe ber Lambbanabt trifft. Gie bat eine breiedige Geftalt: ein Binkel ift nach Born gerichtet, bie beiben andern Bintel liegen feitlich. 3) Die vorbere Geis tenfontanelle (F. lateralis anterior, F. sphenoidalis) flest awifchen bem vorbern untern Binfel bes Scheitel: beines und dem obern Ende bes großen Reilbeinflugels. 4) Die bintere Seitenfontanelle (F. lateralis posterior, P. masteidens, F. Casserii) liegt zwischen bem hintern untern Binfel bes Scheitelbeines und bem Bigentheile bes Schläfenbeines.

Die absolute Große ber einzelnen Fontanelle variirt bei verschiedenen Kindern. Un großen Ropfen find fie awar gewöhnlich größer als an kleinen; boch kommt bisweis len auch bas gerade Gegentheil vor. Sehr groß sind fie bei Baffertopfen; auch bleiben fie bei biesen immer viel langer offen.

Bei ber Geburt kann ber untersuchende Finger die Rander der Fontanellen fühlen. Da aber die vierseitige

und dreifeitige Kontanelle eine bestimmte Korm und Lage baben, fo kann man burch beren Untersuchung Auffchluß über bie Stellung bes Rinbestopfes erlangen. Der bautige Raum ber kleinen Fontamelle wird freilith bei ber Geburt wenig ober gar nicht gefühlt, weil bas hinterhauptsbein etwas eingebruckt zu sein pflegt, sobaß bie Ranber ber Scheitelfnochen etwas vorsteben. Ubrigens ist die Erkennung der Fontanellen, wahrend der Kopf in ben Beburtstheilen ftedt, nicht fo leicht, als an gebornen Rindern. Daber konnte es felbst guten Geburtshelfern bei fluchtiger Untersuchung begegnen, daß sie bie After= kerbe am vorliegenden Steiße für die große Kontanelle bielten. Auch fann wol die kleine Fontanelle verkannt und fur bie große gehalten werden, wenn fie febr groß ift, ober wenn ber an ber Spite ber hinterhaupteschuppe

befindliche Spalt sehr breit ift.

Die große Fontanelle kann ferner auch während ber Geburt Aufschluß geben, wenn bie Frage über Leben ober Tod des Kindes entschieden werden soll. - Daß die große Fontanelle wahrend der Geburt pulfire, wie beim gebors nen Rinde, wird von manchen Geburtshelfern behauptet, von andern bestritten; jedenfalls wurde eine fuhlbare Pul= fation an ber großen Fontanelle bafur fprechen, bag bas Rind noch lebt. Außerdem liefert auch der Spannungsgrad berfelben noch ein brauchbares, wenn auch tein fiche: res Beichen. Clastische Spannung ber großen Fontanelle spricht für das Leben des Kindes; für den Tob spricht es, wenn die Fontanelle eingesunken, erschlafft ift, ober wenn fie blasenartig hervorragt. Zuch beim Reugebor= nen liefert die Kontanelle noch benutbare Beichen. Beim Scheintobe, bedingt durch Congestion nach dem Ropse, ist sie gespannt, bei nervoser Afphyrie ist sie eingesunken und fcblaff.

Die große Kontanelle ift ferner gur Perforation und gur Entleerung bes Bebirns von Geburtshelfern benutt worben. Cbenfo baben aber auch Ubelthater Rinder ums Leben gebracht, indem fie Rabeln ober andere fpigige In: ftrumente burch bie Fontanellen ins Behirn einftachen.

FONTANELLE (Chir.). Die Fontanelle oder bas Fontanell (lateinisch Fonticulus, frangofisch Fonticule, italienisch Fontanella, englisch Fontanel) ift ein absicht= lich bervorgerufenes und burch beständiges Ginlegen eines fremben Korpers bauernb unterhaltenes funftliches Befdwur an irgend einer Stelle bes Rorpers. Das Saar: feil (Setaceum) ift eigentlich auch eine Fontanelle, indem bier die Citerung auch burch einen bauernd eingelegten fremden Rorper, einen Leinwandftreifen, eine Schnur und bergt unterhalten wirb. Mugerbem merben funftliche Befchwure auch burche bloge Brennen mit bem glubenben Gifen, burch Muflegen eines Usmittele, burch Ginreis ben von Brechmeinsteinsalbe, burch wieberholtes Auflegen von Geibelbaftrinbe hervorgerufen. Die Fontanelle ift aber die am baufigften benutte Form bes funftlichen Befdwures. - Die Birtung bes tunftlichen Gefdwures, im Befondern ber Fontanelle, lagt fich auf brei Puntte jurudfuhren: 1) Durch Die fortmahrenbe Giterabfonberung an einer Stelle ber Saut werben franthafte Bu-



schwürsstäche auszuwen, tleine Pomeranzen als Fontanetkligelchen einzulegen, die frühen einige Minuten in einer reizenden Flüssigkeit, etwa in einem Seidelbastauszuge, gelegen haben. Neuerdings empfahl auch Frigerio
Fontanelkligelchen von drei verschiedenen Rummern: in der ersten ist Tinotura Sabinae der Hauptbestandtheil, in der zweiten Succus Euphordiae, in der dritten Tinctura Sabinae mit Styrax und Seise. Durch einen Zujah von Pflastennasse und Gummi wird die gehörige Consistenz erzielt, und es werden dann Kügelchen aus der Rosse geformt, die man mit einem Firnis überzieht.

Se nach bem besondern heilzwede macht man die Sontanelle geißer, sobaß sie eine ansehnlichere Menge von Erbfen aufnehmen; Fride flieg sogar bis zu 150 Erbsen. Die allmälige Bergrößerung wird am bequemften erreicht, wenn man Erbsen einlegt, weil diese durch Einsaugen von

Fluffigleit immer etwas aufquellen.

Deftige Schmerzen in der Fontanellfielle werden durch nartotische Galben beseitigt, Fleischwucherungen an den Fontanellrandern werden weggeatzt. Sollte der Körspertheil, an welchem das Fontanell angelegt ist, in Folge des anhaltenden Safteverlustes abmagern, so muß man das Fontanell dort eingehen lassen, und nöthigenfalls an einer andern Stelle ein neues anlegen. Ebenso kann das sogenannte Wandern des Fontanells, wenn namlich das Geschwur an der einen Seite immer zuheilt und auf der entgegengesehten immer weiter schreitet, sodaß es sich alls malig ganz von der ursprünglichen Stelle entsernt, die Schließung des alten und die Wiederanlegung eines neuen Fontanells an einer andern Stelle nöthig machen.

Goll ein Fontanell zuheilen, so vermindert man all= malig die Bahl der Erbsen, und die Binde wird allmalig immer lockerer angelegt. Immer ift es aber in ernstliche Erwägung zu ziehen, ob man ein Fontanell, welches foon feit langerer Beit bestand, fich foll schließen laffen. Raft man es ju fruh fich foliegen, fo tann bas Leiden, m deffen Beseitigung es angelegt wurde, zurudlehren. Indrerfeits kann sich auch der Organismus so an die feit langer Beit bestandene Absonderung gewöhnt haben, daß ihr Aufhoren nachtheilige Folgen nach fich zieht. Es ift baber immer große Borficht hierbei nothig, obwohl bie gewöhnliche Annahme, daß eine schon seit langerer Beit bestehende Fontanelle nie wieder geheilt werden durfe, keine Allgemeingultigkeit hat. Bahrend man ein altes Fontanell gubeilen laft, ift es rathfam, auf andere Gecre: tionen und Excretionen besorbernd einzuwirken: ber Kranke muß eine einfache, reizlofe Didt führen, und von Zeit zu Zeit, etwa jeden britten oder vierten Tag, ein Ab= führmittel nehmen, felbst noch eine Zeit lang nach erfolgter Bubeilung bes Fontanells. (Fr. Wilh, Theile.)

FONTANESIA (Desfontainesia Hoffmannegg). Eine Pflonzengattung aus der ersten Ordnung der zweiten Linneschen Classe und aus der Gruppe der Frarineen der natürlichen Familie der Oleaceen, welche Labillardière (Pl. syr. dec. 1. p. 1. t. 1) so benannt hat nach dem benschmten pariser Professor der Botanit René Louiche Dessontaines (geb. zu Tremblan den 14. Febr. 1750, gest. zu Paris den 16. Nov. 1833), welcher in den Jahren

1783 - 1785 bas norbliche Ufrifa miffenschaftlich bereift batte (Flora atlantica. Vol. 1 et 2. [Paris 1800, 4.] Choix de plantes du corollaire des institutions de Tournefort [Par. 1808. 4.]. Tableau de l'école de botanique du jardin du Roi. [Par. 1815.] Abhand: lungen in ben Annales und Mémoires du Muséum). Char. Der Relch viertheilig, frei; bie Corolle zweiblatzterig; bie Staubfaben lang, borftenformig; ber Griffel turg, mit gespaltener Narbe; bie Kapfel zweifacherig, papierartig, nicht auffpringend, mit vielfamigen Fachern. Die einzige Urt, F. phillyreoides Labill. (l. c., Lamarck, illust. t. 22., Duhamel, arbr. ed. nouv. t. 5., Turpin, iconogr. 4. t. 37., Gärtner fil., carpol. suppl. t. 215) ift ein fprischer Strauch mit gegenüberftebenben Aften, langettformigen, am Rande fcharfen, fein gemim: perten Blattern , achfelffanbigen , traubig afterbolbigen Bluthen, welche furger als die Blatter find, und weißen Blumen. Nach R. Sprengel (Syst. veg. 1. p. 36) gebort Tetrapilus brachiatus Loureira (Fl. cochinch. ed. Willdenow p. 750), ein cochinchinefifcher Strauch, hierher. (A. Sprengel.)

FONTANGES, Stabteben ber obern Muvergne, ober, nach ber neuern Gintheilung, bes Cantalbepartemente, fublich von Galers, mar feit bem Unfange bes 17. Jahrh. eine Befigung bes Saufes Scorailles geworben, baber bes Johann Rigaud von Scorailles britte Tochter, Maria Ungelica, nach frangofifchem Brauche, Mabemoifelle be Fontanges bieß, lange por ihrem Muf-treten an bem Bofe Ludwig's XIV. - Scorailles, ober nach ber veralteten Schreibart Escorailles, ber Familie Stammbaus, ift ein Rirchborf in Dber : Muvergne, meftlich von Galers, fublich von Mauriac, gegen Die Grenge von Limofin und Quercy. Die bafige feste Burg wurde 767 von R. Pipin erobert. Bego von Scorgilles lebte 1030. Guido's und ber Beatrir Tochter, Miganette, führte, als bes Grafen Beinrich von Robez Gemablin, mabrend diefer über Deer beschaftigt war, die vormund-Schaftliche Regierung, 1219, und hat bem Troubabour Sugo Brunet bie beftige, in vielen Liebesliebern ausgebrudte Leibenschaft eingeflogt. Gie muß balb nach 1254 verftorben fein. Ludwig murbe am 3. 3an. 1420 jum Seneicalt bon Limofin ernannt. Gein Entel, Marquis, auf Scorailles, Rouffille und Montpenfier, ftiftete 1489 bas Minoritenflofter ju Gaint Project, im Bisthume Limoges, und murbe burch feine Cohne, Frang und Ludwig, ben zwei hauptlinien ber gemeinsame Stammvater. In der altern erheirathete Franz 1658 Saubertier und Bouhans, in der Breffe Chalonaife, gleichwie fein Abtommling Ludwig, geft. 1724, im 3. 1713 bas Marquifat Scorailles auf Boubans G. Germain : bu : bois und Untheil Gerley begrundete. Befagtes Marquifat befaß bierauf 1754 Maria Stephan von Scorailles, General= lieutenant und ritterschaftlicher Elu ber Proving Burgund, als beffen Erbe 1780 ein Sohn genannt wirb. Ludwig, ber erfte Reprafentant ber jungern Sauptlinie, befaß Rouffille in Limofin, und bas leben Montpenfier. Sein Urentel, Ludwig II., auf Rouffille, la Maziere, Montjou, Saint = Joueri, Cropiere, erheirathete mit Bil-

behmine von Gentanges bie gleichnamige hertschaft, und wurde, unter inehren Kindern, ber Beter von Johann Bigand be Scoeillet, bem Grafen von Rauf Montjou, Gropine und Saint-Joueri, der bei ber Belagerting -von Bontroit ale Lieutenant : meftre : be : camp in dem Rogimente Efpinchal biente, und in feiner Che mit Aimee Eleonore be Plad ein Bater von brei Gobnen und vien Sochten wurde. Bon jenen ftarb ber altefte, Agraestillsfaph, Darquis von Bouffille, 1791, mit Sins bolaffund mehrer Amber, und murbe fein altefter Gobn, ben Marquis wen Mouffille, Lieutenant be: Roisfür Dber-Aubergne; am I. Sebr. 1719 gu benr Bange eines Bris gabies von beri Infuntroie erhoben. Won ben beiben Beitbeinet belf enften Marquis fant heinrich ben Tob vor Couche, 1676, flant Bubwig Lesbegar, Mit von Balloire. 1692, !Die ditefte Schwefter, Johanna, Benebictinernotine die Garemontier, mitte ben 25. Aug. 1680 als Abriffin von Chelles geweiht, und fterb 1688. Rathavine Raspariru wurde 1700, ale bes Marquis von Des fai, bes Gebaftign-IV. von Rodingber Witme, bein Marquid von Cimton, heinnich von Chabannes, angetraut, überleite miet; biefen zweiten Mann (geft. ben 16. Dai 1714), und exispeint abei 1730 als Witwe. Maria Ungelien, die dritte Schwester, wird uns sogleich beschäftis gon; die jangfie endlich, Anna, Rlofterfrau ju Chelles, fterb ale Abtissin ju Rotre-Dame-Des pres in Paris.

Maria Angelica, Mademolfelle de Fontanges, geb. 1661, foll, ein Rind moch, von ben Altern ben Luften bes großen Lubwig bestimmt gewesen sein, auch eine biefem ipeciellen Berufe entsprechenbe Erziehung empfangen daben: Ihr Auftreten am Sofe, als fille d'honneur ber Bergogin von Drieans, erregte allgemeines Erstaunen, benn bie ausgeheichnetften Schonbeiten ber Epoche tonnsten in Regelmafiglieit und Bollenbung ber 18jahrigen Jungfrau uicht verglichen werben. Auch Ludwig fab, Renate und glühte, hierzu noch besonders ermuntert durch Die Montespan, welche dem auffeimenben und bochft bebroblichen Ginfluffe der Maintenon gar gern eine Diverfion burth bes Konias Liebitbait mit einer unbedeutenden Person bereitet hatte; benn hochst unbebeutend erschien ihr und den Damen des hofes im Allgemeinen die Kontampes in ihrer Frifche, ihrem roligen Anftriche, in ihrer Leidenschaft, fich mit Blumen ju überlaben 1). Diese Geringichanung icheint gerechtfertigt burch bie Leichtigkeit, burch die Gile, in welcher bas Dabthen fich bem fonig: lichen Liebhaber hingab, und alfo auf Die Bortheile einer Stellung, welche ber gewohnlichften Rolette nicht entgans gen fein murbe, verzichtete ), gleichwol erbebte bie Montespan in ihrem Innerften bei ber Entbedung, bag bie folgfame Schulerin fich anschide, ihre Rebenbublerin au werben. Die mannichfaltigften Triebfebern murben in Bewegung gefeht, bas über jegliche Erwartung fcnell vorgerudte gartliche Berhaltnig ju ftoren, und felbft ber Pater la Chaife erhielt bie Beifung, bes Ronigs Leibens ichaft burch Grunde chriftlicher Moral ju befampfen. Die Marquife bedachte vermuthlich nicht die politifchen Rrantbeiten, bie in ben Beiten ihrer ungetheilten Gunft gu Dftern, Pfingften, Beibnachten, ben toniglichen Beichts vater beimgufuchen pflegten, und ergrimmte beshalb uber alle Magen, wie ber Pater auch in Unfebung ber Tontanges die Gefete bofifcher Politit gu beobachten fich herquenehmen wollte, "Le Père la Chaise est une chaise de commodité," fogte bie Samenbe. And amis fchen den beiben Damen tam es gu offenen Bruche u ju Scenen, burch welche ber Ronig fich verantige fant, bie Maintenen als Mittlerin angurufen. Diefe entles digte sich bes Auftrages, nach ihrer eigenen Außerung: nicht um die wetteifernben Schonen jus Gintracht in ber Unordnung ju ermahnen, fondern in ber hoffnung, bies jenige, welcher fie bie großere Empfanglichfeit fur Beleb: rung zutraute, auf den Pfad ber Tugend jurudzuführen. Sie suchte ein vertrauliches Gesprach mit ber Fontanges. trobte ben Musbruchen ber Ungebulb, gerichmetterte bie Sunderin burch bas in lebhafte Farben eingetleibete Bemalbe ihrer Berberbtheit, richtete fie auf burch Unbeutung der Mittel und Bege, ihre Bergehungen ju fubnen. "Bas foll ich thun?" fragte bie Bertnirfchte. "Dem Ro nig entfagen," entgegnete bie Bufpredigerin. " Gie lieben ihn, ober lieben ihn nicht. In bem erften Falle wirb es Ihre Pflicht, sein und bas eigene Beil jugleich ju werben. Lieben Sie ibn aber nicht, fo bebarf es faum einer Anftrengung. Bie bem auch fein mag, ein fcones, ein verbienftliches Bert werben Gie, ben Ronig aufgebend, vollbringen." Buviel war bas von bem armen Rinde gefobert. "Man follte meinen," entgegnete, auf bas Außerfte gebracht, bie Fontanges, "man follte meis nen, es fei ebenfo leicht, einen Konig abgulegen, benn ein Rleib." Und bagu vergoß fie Thranen ber Berlegens heit und bes Unmuthes; der Vorftellungen wurde nicht

> Quoiqu'il ne soit pas grand chasseur, Pour avoir mis la bête dans les toiles, Le roi l'a fait son grand-veneur.

<sup>1)</sup> Eine Statue provinciale hieß sie ber Marquise. Die herzgegin von Orléans sagt: "Fontanges étoit une sotte petite bête; mais elle avoit le coeur excellent, et étoit belle comme un ange. — La Fontanges étoit belle depuis les pieds jusqu'à la tête; on ne pouvoit rien voir de plus merveilleux. Elle avoit aussi le meilleur caractère du monde, mais pas plus d'esprit qu'un petit chat." Mit bem Urtheil der herzogin stimmen Choisi und S. Simon überein. "Flore est sa bête de ressemblance," sins bet die geistreiche Coulanges. Hierhin gehört auch das Epigramm auf den Prinzen von Marsillac. Der alteste Sohn des herzogs von la Rochesoucauld, der in seinen Marimen als der strengste Sittenrichter auftritt, hatte dem Könige dei der Fontanges als Kuppler gedient und den Lohn seiner gedeihlichen Bemühungen in dem Oberjägermeisteramte empfangen. Das bespricht solgendermaßen der Epigrammatist:

Sur l'océan de la faveur Marsillac vogue à pleines voiles :

<sup>2)</sup> Den 22. Márz 1679 [deriót der Marquis den Krishdean an Buffy: "Madame de Montespan partit mercredi, 13. de ce mois, brusquement de Saint-Germain pour Paris; on dit qu'il y a quelques brouilleries dans le ménage, et que cela vient de la jalousie qu'elle a d'une jeune fille de Madame, appelée Fontanges," unb den 18. Juni 1679 dujett de Mentmerency: "On ne parle point de la nouvelle maîtreme; le bruit est qu'elle est grosse: je suis bien fâchée de veus dire que Marmière secret."

pifficiale, und Rebfchaft und ffelbe mit ber Webeninewaczusgean West Gaug. Doch blieb ber Ariumphiniadiges: fats moodlifandig, walt ber König, theils nertible Infren, and einem Geftigle bes Anftanbes, bei Maitroffe fvoiel als moglich gu' verbeimmifudit be was inbeffen, angefichts ber vorradenben musichaft) immer fcheieriger werden wollte. Die antervolotigte Bamar 16007), aber bab Antibiein de Mutter ward von einem hodingefticht, ber ihrer Schonheit und ihrent habitatisch werbur fonste. Werelts erwads Mut; ben Rung ertaltet gu flaben, für tanfchde labor vor ber Dant '), und bet Dof blieb forts le nytoheit unter ben Cinfinfe der delben frahe Collisie :; Mademolfelle be Fontanges," heißt ob idistar Cárigai , out d'une beauté singulière; elle ment le lie tribune comme une (livinité: madame de Mentespan de l'autre côté, autre divinité." Cine andere: Stelle jones bertihmten Briefwochfels, ben 17. Micy 2008, butidt fich noch bestimmter fiber ben Grab die Sunft and, in welcher auch nach dem Wochenbette die Kontanges fich behauptete '), und durch ein Schreis ben vom 6. Mooil erfahren wir, daß sie zum Range eis me hempain (a brevet), verbunden mit 20,000 dens

Pension, erhaben worden. "Alle en resovait aujourd' hui les compliments dans son lit. Le rei y a été publiquement, elle prend demain son tabouret, et s'en va passer le temps de Pasques à une ab que le Roi a donnée à une de ses somms. Veici une manière de séparation qui fera hien de l'honneur à la sévérité du confesseur. Il y a des gens qui disent que cet établissement sent le congé: en verité je n'en crois rien." Und viejen Unglanden zu rechtfertigen, wirb gleich barauf berichtet: "madama de Montespan est energée; elle pleura henucoup hier; veus peuven juger du martyre que souffre son etguell, qui est encore plus survage par la haute seveur de madame de Maintenant. Auteffent hatte jenes von ban Wochenbette guringelaffene Ubel nur fchein-bar geftiemmert, bie Argte wuffen feinen Buth, und man fach fich genothigt, die Intervention eines Wunderboctets, eines médacin force, wie er ber Stoigne beißt, bes Priord von Cabrières, anjurufen !). Eine fchembare Genefung ftellte fich ein, die fcone Bergogin tam an ben hof surud: "où elle requt d'abord publiquement une fort belle visite" (ben 14. Mai). Es trat aber in Runjem ein Rudfall ein: "la belle Foatanges est retombée dans ses maux; le prieur va recommencer ses remèdes; s'ils sont inutiles, il pourra bien retourner à ses lagots" (ben 25. Mai). Dag gegen folche hartnädigfeit bes Abets bie Bartlichkeit bes Konigs nicht auf die Lange ausdauern werbe, ließ sich mit Gewißheit voraussehen, und die Sevigne, die noch am 30. Juni bie Fontanges eine Danne nannte, ihre Stellung der "place la plus belle de l'univers" verglichen, als eine "autre merveille" bewunderte, bezeichnet sie am 7. Juli als "celle qui va quatre pas derrière," unb bie Montespan als "celle qui va quatre pas devant," und erzählt am 14. Juli, in fichtlichem Bohlgefallen, que cette personne, blessée dans le service. l'est an point qu'on la croit invalide. Elle ne fait point de voyage et s'en va bien tristement dans notre voisinage de Livry" (nach Chelles namlich). Die Reise nach biefer Abtei wird in einem spatern Briefe vom 17. beschrieben '); dann folgt, ben 21. Juli, eine kleine Bosheit 8), und am 1. Sept. ist die Rede von einem Ber= suche, die franke Schone zu vergiften, "et que cela va

<sup>3) &</sup>quot;Pour la personne qu'on ne voit point," schribt bit Sérigné, ben 5. Jan. 1680, "et dont on ne parle point, elle se porte parfiticament bien; elle parott quelquefois comme une distaits; alle m'a nul commerce; elle a donné des étrennes popuisques (für 6000 Piftolen in Allem) à se devaucière et à tous les enfants; c'est pour récompenser des présents du temps passé, qui n'avoient point été rendus, parcequ'en ce temps-là les louis étoient moins fréquents."

4) Bei Gelegenheit ber 4) Bei Gelegenheit ber Reffe bes Konige, bie bairtide Dauphine ju empfangen, fcreibt bie Ginigne, ben 28. Febr. 1680: "S. M. partit lundi pour neus aller querk cette princesse. Il se treuva le matin dans la cour de 8, Germain, un très beau carosse tout neuf à huit chevaux, avec des chiffres, plusieurs chariots et fourgons, 14 mulets, beaucoup de gens autour habillés de gris; et dans le ient de ce carrosse monta la plus belle personne de la cour, aves des Adrets soulement, et des carrosses de suite pour leurs feames. Il y a apparence que les soirs on ira voir cette personne; et voilà un changement de théâtre : l'eussiez-vous cru, le soir que nous étions chez madame de Flamarens?" Ferner ben 1. Mirg: "On mande qu'on s'est fort diverti à Villers-Cotarets; je me vois pas que les visites à ce carosse gris tient été publiques; la passion n'en est pas moins grande. On recut, en mentant dans ce carosse, dix mille louis, et un service de campagne de vermeil doré: la libéralité est excessive, et en répand comme on recoit." Enblich ben 6. Marz: "Mademoiselle de Fontanges parut à Villers - Coterets brillante et parée des maîtes de madame de Montespan. Cette dernière dansa très bien: Fontanges voulut danser un menuet; il y aveit lengtempe qu'elle n'avoit dansé, il y parut, ses jambes s'arrivèrent pas comme vous savez qu'il faut arriver : la courante walla pas adeux, et enfin elle ne fit plus qu'une révé-rance." 5) "Le char gris est d'une beauté étonnante; elle vint l'autre four au travers d'un bal, par le beau milieu de la salle, droit au rei et sams regarder ni à droite, ni à funcie; on lui die qu'elle ne voyoit pas la reine, il étoit vrai: m hi denna une place; et quoique cela fit un peu d'embar-ra, m dit que cette action d'une embevecida fut extremement

L. Cacpet. b. 29. n. R. Grite Section. XLVI.

<sup>6) &</sup>quot;H traite madame de Fontanges d'une perte de sang très opiniatre et très désobligeante, dont ses prosperités sont troublees," ben 26. April. "Vous savez tout ce que la fortune a souffié sur la duchesse de Fontanges; voici ce qu'elle lui garde, une perte de sang si considérable, qu'elle est encore à Maubuisson dans son lit avec la fièvre qui s'y est mélée; elle commence même à enfler; son beau visage est un 7) "Elle avoit quatre carosses à peu bouffi." Den 1. Mai. six chevaux, le sien à huit. Toutes ses soeurs y étoient avec elle: mais tout cela si triste qu'on en avoit pitie; la belle perdant tout son sang, pale, changée, accablée de tristesse; méprisant quarante mille écus de rente et un tabouret qu'elle a, et voulant la santé et le coeur du roi qu'elle n'a pas," me mande que madame de Fontanges est toujours dans une extrême tristesse: la place me paroit vacante, et elle une espèce de roué, comme la Ludres: elles ne feront peur à personne, ni l'une; ni l'autre."

d

droit à demander des gardes; elle est toujours languissante; mais si touchée de la grandeur, qu'il faut l'imaginer precisément le contraire de cette petite violette (bie la Vallière) qui se cachoit sous Pherbe, et qui étoit honteuse d'être maîtresse, d'être mère, d'être duchesse." Aber wie frampfhaft die Herjogin sich dem Traumgebilde ihrer Große anklammerte, ber Boben, auf dem sie ju fußen glaubte, war mit ih-rer Schonheit gefunken, unwiderruflich ihr Reich begraben. 216 ihr letter Glangtag mag bie Beibe ber Abtiffin pon Chelles, ibrer Schweffer, gelten "). Seit langerer Beit fab fie ben Konig nur mehr für Augenblide; ben Triumph ob biefer Bernachlaffiquug ihren Keinben moglichst zu beeinträchtigen, aus bobern Rudfichten zugleich, ließ sie fich nach ber Abtei Port-ronal übertragen, "mains pour passer la bonne fête, beißt es unter bem 3. April 1681, , que pour se préparer au voyage de l'éternité, und scheint dieser Ausenthalt ihrer gebrochenen Geele menigftens Linderung verschafft gu haben 10). Aber an bem forperlichen Ubel scheiterten alle Unftrengun-gen ber Runft. Inmitten ber bittern Erinnerungen an die Bergangenheit, umgeben aber von den Eroffungen ber Religion, und beshalb in Ergebung ihrer Auflofung ent: gegensebend, außerte bie Bergogin ben Bunich, noch ein Dal ben Ronig ju feben. Der erbetene Befuch wurde anfanglich, wie man bamals annahm, aus Beforgniß erschutternder Auftritte, verweigert, endlich gemabrt. Die er in blubenber Schonbeit geliebt, fand Ludwig blag, ab: gezehrt, entstellt. Sie verschlang ihn mit ihren Bliden, fagte ihm ein rührendes Lebewohl, bat, er moge ihre Schulden bezahlen, ihre Schwester verheirathen. Beibes versprach ber Monarch, und jum legten Male ergluhten in dem Ausbrucke ber Freude die Bangen ber Sterben-ben. Sie ergriff, fie brucke die theure Sand. Thranen weinte Ludwig, "je suis contente, puisque mes derniers regards ont vu pleurer mon roi," fprach in ber außersten Aufregung die Bebauernswerthe. Gie ftarb ben 28. Juni 1681, in ber Abtei Port-ropal de Paris, und wurde baselbst, bis auf bas nach Chelles gegebene Berg, beerbigt. Ein Rind, war sie ber Berführung versfallen, als ein Kind berauschte sie sich in ber verganglichen herrichaft, ein Rind blieb fie bis jum letten Mugenblide, wenngleich in einer an fie gerichteten poetischen Epistel ihren hoben Geift ju rubmen, la Fontaine fich entschließen konnte "). Ihr Bruder, Unnet Joseph de

9) "Les tentures de la couronne, les pierreries au soleil du Saint-Sacrement, la musique exquise, les odeurs, et la quantité d'évêques qui officiaient, surprirent tellement une manière de provinciale qui étoit là, qu'elle s'écria tout haut; N'est-ce pas ici le Paradis? Ab! non madame, dit quelqu'un, il n'y a pas tant d'évêques." Den 11 Espt 1680. 10) Schribt boch Builp Rabutin, ben 12, April 1681: "Si ce temps dure, un chemin sur aux belles filles pour se sauver, ce sera de passer par les mains du Roi. Je crois que comme il dit aux malades, qu'il touche; le roi te touche, Dieu te guériase; il dit aux demoiselles qu'il aime: le roi te baise, Dieu te sauve."

11) L'éclat fut pris des feux du firmament; Chaque décase, et chaque objet charmant Qui brille au ciel avec plus d'avantage, Scangilles, Manquis non Bouffille, murbe in feinen Aber wei bes ihrafen von happing Lochter; mit Chaplotte, de Peliels, ein Boter von mebren Amberg, judi-hatmetin Ragifonnmenschaft bis auf hielen Rag, fich nerhalten und er

Die frivole, doch klantiche Gefchichte eine berechtet ten Ainbes barf nicht übergeben; bage Biefet Rind einem Ropfpuge ben Ramer geb, und bag viefer Ropfput in ber weiblichen Bett eine großerRevolution aneithtetas und lange Beit von ihr fieibehelten mutbe, wall auch Beicht witer, Prediger, Binige fogar, dugegem einwenbentattochten Der Urfptung berfelben wind, folgenbentunffen ithofchuichten In bem Berlaufe einer Jagbpartie entfichnte bebilichte bie Ropfbebesking bor Gerzogin. Bie marte aufgefächgen in den Beg Mochtens zuräckebracht numbben Eineuerung bes Bufulle vorzebeigen, mit einem Wande bifeftigt, bas in Schleifen auf Die schone Stirn nieberfiel. Derman gewohnte, phantaftische Aufput enthatte ven Botigt und auf feinen Bunfc mußte ben gangen Ang Aiben berneis genthiemliche Ropfput beibehalten werben. Schon am andern Mittage erfchieuen fcmmtliche: Damen des Gobs in Kontongen. Bescheiben in ihrem Entsteheft, nahm bie neue Bobe gar balb einen ercentufchen Sing, und bi dem Laufe von gehn Sahren erwuchs fie in Drate, Band, Locken und mannichfaltigem Anhängsel zu einem thumnartigen Auffate von zwei Fus Lidhe, unter welchem bas Geficht nur mehr ben Mittelbunkt ber Rigur austrachte. Bei ber geringften Bemegung erzitterte; brobte: bett Gin: fturg biefer Bau. In folder ausschweifenben Beftalt wart, bie einft fo reigend befundene Mobe bem Sonige ein Gegenstand der Abneigung. Er misbilliger, tabelte, verbohnte fie, obne boch ben Strone ber offentlichen Deis uung meistern zu konnen. Da kom zu den Ufeen ber Beine bes englischen Gefandten Gemablin, bie Bedfin Shafteaburn, und alshalb erfaßte fie ben fuhnen Schans ten, jene fielgen Schurme auf ben Schupterm ber Pariferinnen zu fallen. "Beil fie einst schon gewesen, mabute fle has noth inuner zu sein, in der That aber war sie beneits in ber Deriode des Rudichritten nicht unbedeutend water gerindt; lang, plump, jeglicher Bescheibenheit autlieibet, eine Virago, die mit Schminle und Schonpflasterchen übertleiftert, alle Ihnperlichkeiten einer petite-maltresse affectiete, man doch munderlich ihr lautes Reben, ihn Schuelen vielmehr, in barglich folechtem Arangofifch vafite. Dit einem Worte, fie trug bas gange Befen einer Shorin gur Schau, nichtsbeftoweniger gereichten ihr allerwarts ibr bobes Spiel, ihre gewählte Tafel, bie Pracht ihres Auftnetens, bie Bertraulichkeit mit allen und gebem, gu ner bringenden Empfehlung. In dem Bewestfein ihrer Bichtigfeit burfte fie es magen, bie Fontangen angugreb fen, zu verspotten, fle burch einen Kopfput von ber entgegengesesten Tendenz verbrängen zu wollen, sich als bas Urbild einer neuen Mode barzuftellen. Ihr Geblauber ibr Beilpiel übten eine unwidenfiehliche Gewalt, Die Dy-

> Contribua du nien à cet envrage; Pallas y mit son esprit si vanté, Iunon son port, et Vénus sa heauté, Flore son teint, et les Grâces leurs grâces, u. [.p.,

Men 2504 Relit fit unerhorter Geftitbinbigtett, und bifmen Dagen hatte in bet Sauptfiadt ber Moben bie Ge-Copfonises von bent Abernage ber Ethohung zu bein Bederafe ber Ethiebrigung fich gewendet, abermale bem Berge gut lebhaftem Unwillen, wie feine um biefe Revo: fartion 'aufbewahrten Borte bekunden 12). Hingegen ift Der wach bem Mublande verpffanzte Mobe bafelbft viel Langet im Chren geblieben, eine Folge vermuthlich bet recentigeibaften Communicationen, wie bein unfere Große emereter moth Fentanges trugen. Die verwechsele man ader je nicht mit ben Gerignes, ober ben auf ber Stiene bernibhängenben Diabemen, wie bech hinfig Ignorunten thann und die Bielen; welche bie Bebeutung ber Moben, als eines Barometers ber Gittengefchichte, nicht wahr (v. Stramberg.) mebmer.

FORTANINI (Cimsto), einer der numhastellen Lie texatoten, Alterhundsvescher und Kritter Stallens gegen dem Schis des 17. und in der ersten Halfte des 18. Sabet,, war geboren zu St. Daniel, einer Commune des alten Friaul in dem jezigen Kreise von Gorz im öfferreichischen Kiestenlande, am 30. Det. des Jahres 1660. Im Jesniteredlegium des nahen Görz erhielt er seine erste Bildung, und damit auch die Reigung zum Einzteit in den geistlichen Stand; zu welchem Iwede er sich raach Benedig und Padua später begab, um auf der borztigen Universität sich weiter auszubilden für seinen fünstigen Bernf.

Eine Empfehlung bes gelehrten Philippus a Toure, Bifcofs am Abria, an ben Carbinal Jufebly Renatus Ims periklic führte fin mach Bom, wo dieser Gordinal, ein eise riger Berehren ber Biffenschaft, ihm bie Dohut über seine Bibliothet anweitraute. Dit biefer Belt, um 1697, bes gituet gewiffeinagen bie wiffenfchaftliche Laufbahn biefes, nuchbet ju fo großen Ansehen gelangten, Minnes, und alb bie erfle Frucht beffelben tritt eine gelehrte untiquas rifche Abhandiung luber einen Gegenstand berout, ber ihre fcon freiher im feinter Beimath befchaftigt, ju bem et aber Manches Reine in ber reichen Bibliothet, Die feineb Dichnet anvertratt war, gefunden hatte, namiten über bie Radig bengerige eigene Art: von: Glaven ober Beibeis genen podithe in Dem Beiten bes Mittelattere, während ber Rendiffherefchaft in bem Paterimbe ves Berfuffers podismmen, win Urtunden oftmate errodiget werden, und namentlith, itoge bie Dentung und Erklarung bes Das theres betriffe, febr berichieben von frahern Gelehrten aufgefaßter waren: Fottarini, idbem et bie Ableitung bes Bertellmife piefer Gaffe ber Bevollerung in viefer Sorift in erbetern; und bringt, Jundaff aus Urtunben, auch manches Mabete, "was bie Localitaten mib Attetthamet feines Baterlaudes Stiant betriffe, babel gur Sprache. gail - liggetfyelde genningen in de den a mille abbetrich

Diefe Abhandlung, in die Form eines Briefes an einen Freund eingefleibet, ericien 1698 in 4. ju Benedig unter folgendem Titel: Delle Masnade ed altri servi secundo l'uso de Longobardi, Ragionamento di Giusto Fontanini, steso in una lettera all'illustrissimo Signor Girolamo de Puppi; ein Abbrud bavon nebft eisner teutschen Uberfetzung findet fich in ben von 3. G. Eftor berausgegebenen auserlesenen fleinen Schriften. Dr. 6. G. 294 fg. Gine turze Angabe ibres Inhaltes geben bie Acta Eruditt. (Lips. 1702.) Tom. Iff. Supplemm. p. 282 sq. Mehr Auffeben erregte jedoch balb eine Schrift größern Umfanges, ju ber ibn feine literar-biftorischen und fritischen Studien fuhrten, Die, wie es icheint, icon bamals ben eigentlichen Kern und Mittelpunft feines gangen Strebens bilbeten, ohne bag er jeboch barum anbere Stubien vernachtaffigt, ju benen ibm ber Aufenthalt in Rom, Die Befanntichaft mit fo vielen bort lebenben Gelehrten ober hoben Beichutern und For-berern ber Biffenicaft eine erwunichte Gelegenheit bot. Reben ber Fortfegung ber theologischen, besonders firdenrechtlichen und firchenbiftorifchen, Studien betrieb er mit großem Gifer bie Stubien ber griechifchen Sprache ') und Literatur; ingleichen beichaftigte er fich unter Fabretti's Anleitung mit bem Studium ber Inschriften, Urfunden und bergl. Die Beranlaffung ju ber erwähnten große-ren Schrift gab ein ju Reapel in ber Atademie de gli Uniti um 1693 gehaltener Bortrag Des Bergogs bon Zeleje, Dom Bartholomeo Ceva Grimaldi, welcher gegen bas befannte Hirtengebicht bes Taffo, Amontas, gerichtet war, und biefes in jeber Beziehung, was bie Anlage, bie Charaftere, Die Gefühle und ben Ausbrud ober bie Sprache betrifft, als verfehlt barjuftellen fuchte. Die Berbreitung biefes Bortrages, ber burch bie bobe Stel-lung und bas Unfeben beffen, von bem er ausgegangen war, noch mehr gewann, in mehrmatigen Abdrucken (f. insbesondere die von Bulifer ju Neapel IG98 herausgegebenen Lettere memorabili T. III. p. 306) bewog den mit warmer Liebe und Verehrung für Tasso erfüllten Fontanini zu einer umfaffenben Gegenschrift, in melder er, feinem Gegner Schritt fur Schritt folgend; biefen in allen einzelnen Duntten ju widerlegen, und damit Taffo wider alle Bormurfe zu vertheidigen und in Schutzu nehmen fucht. Diefe Schrift, vom Berfaffer an feinen hoben Gonner, ben Carbinal Imperiali, gerichtet, er: fcbien guerft in einem faft 400 Geiten jablenben Dctav: banbe ju Rom 1700 unter bem Sitel: L'Aminta di Torquato Tasso difeso e illustrato da Giusto Fontanini all' Emin, e Bevernd, Signor Cardinale Ginseppe Renato Imperiali, pel Zenobi und mard noch ein Dal fpater gu Benebig 1730. (pel Coleti) wieber aufgelegt; in welcher Musgabe noch die Roren eines flo: rentinifden Atademifers (Uberto Benevoglienti) aus Giena beigebrudt find. In biefem Berte, von beffen

maladele, qu'il touche: le roi se lorabe. Dieu se guécese, il

Digitized by Google

<sup>12) &</sup>quot;l'avoue que je suis piqué au vif quand je vois qu'avec toute mon autorité j'ai eu beau crier contre les coëffures trop hautes, personne n'a eu pour moi la complaisance d'abaimer la sienne. Arrive une incontue, une petite guenfile d'Angleterre, avec une coeffure basse; tout-à-coup toutes les princesses vont d'une extremité à l'autre."

I) Daß er es jeboch barin nicht fehr weit gebracht und überhaupt in dieser Sprache nicht sehr bewandert gewesen, behauptet Apostelo Zeno in den Naten zur Bidlioteca dell' Kloquenza etc. Fontanini's I. p. 86. 268.

Inhalt nach feinen 14 Capiteln ein Auszug in ben Memoires pour l'histoire des sciences et des Beaux Arts (Memoires de Trevoux, second. édit. Amsterdam 1702.) December T. IV. p. 405 sq. gegeben ift, war freilich auch manches Unbere, theile allgemeiner Urt, theils von fpeciellem Intereffe fur Taffo enthalten, mo: burch biefe Schrift eben in Bezug auf Zaffo und feine Leiftungen eine befonbere Bebeutung erhalten bat 3). Uberbies ward in biefelbe auch Taffo's Bebicht gang aufgenommen, und zwar nach ber erften venetianer Ausgabe bes Albus Manutius vom Jahre 1583 in 12., jeboch mit einigen abweichenben Lesarten, welche aus ber ju Ferrara befindlichen Driginalhandschrift bes Taffo, welche beren Befiger, Bieronymus Baruffalbi, bem Berfaffer ju bie: fem Bwede mittheilte, entnommen waren. Uber bie Borguge biefes Bertes, die in bem Beifalle, ben es gu feiner Beit allgemein fand, ihren Brund haben, fprechen fich bie oben genannten Memoires p. 418 sq. folgenber: maßen aus: "Cet ouvrage est plein d'érudition, de reflexions curieuses et très-sensées: la critique en est fine et délicate: le tour simple et naturel, le stile pur et élégant. On y remarque une grande connaissance de livres et beaucoup de goût pour les belles lettres. Mais en quoi surtout le savant Apologiste du Tasse semble exceller, c'est dans la science du Théâtre et dans celle de la langue Italienne etc." In Bejug auf bas julest bezeichnete Lob beift es noch weiter alsbald von Kontanini: "Pour la langue Italienne c'est un des hommes qui l'entend le mieux et qui l'a le plus étudiée. Aussi la possède t'il en perfection. Il en connoit toutes les délicatesses et les beautes." Man fieht aus diefem Lobe, wie fcon gleich bei bem erften Erfcheinen eine Arbeit beurtheilt und aufgenommen ward, die Fontanini felbft, obwol er felbft bamals icon im Unfange ber Dreißig ftanb, für einen Jugenboerfuch ("giovanile componimento") 3) erflarte, wie man ibn ichon bamals fur einen ber nams bafteffen Renner und Rrititer vaterlandifcher Sprache und Literatur anfab, mas fein vier Jabre barauf in feiner erften Geftalt ericbienenes, bon fo großem Auffeben begleitetes und mehrfach abgebrudtes Bert über die italie: nifche Beredfamteit nur beftatigen tonnte.

ilber ein anderes Werf bes Tasso, die bekannte Tragodie II re Torrismondo ') hatte Kontanini eine ahnliche Arbeit, wie über den Amontas, beabsichtigt, um
barin auch übet das Drama, Tragodie, wie Komodie,
ber neuern Zeit, seinen Ursprung, seine Entwickelung und
seinen Character sich auszulassen; aber die Arbeit ward
nicht vollendet und von ihrem Berfasser, wie es scheint,
später aufgegeben, zumal da andere Gegenstände inzwischen seine völlige Thatigkeit in Anspruch nahmen. Papst
Clemens XI. erhob ihn zum Prosessor der Eloquenz.
Die bei dieser Gelegenheit gehaltene, auch zu Rom 1704

in 4. im Drude erschienen Rifte :: De usuciet pracetantis bonarum literarum fand imgetheilien Beisali und erhobte bas Anfehen bes Mannied ziger baib mit:ben ans gefebenften Geleffrten Stallens, wie best Instaphes in nie bere Berbindung trat. Golde Berbindungen waren es auch, welche ihn in ber elachften Beit gu einem Bliternichmen anderer Art fibrten, gu bem ihn flibere Studien, in der Heimath begonnen und in Roln fortgesett, in jeber hinficht befähigt batten. Rachbem namlich Mabillon querft im 3. 1681 mit seiner berühnten Schrift: Da re diplomatica aufgetreten, und durth bitfelbe, gewissennafen als ber Schöpfer und Begriender einer gang neven Biffenschaft, allgemeinen Beifall eingermet battes, fehlte es auch nicht an Gegnern biefes graften Mannes, unter welchen fich besonders ein Jestuit in Drieans, Bantholomaus Germon (geft. 1718), bemerflich machte, ber in eis ner eigenen Schrift b) bie Echtheit fo vieler vom Dabit lon angeführten und benutten Diplome und sonkigen Ur: funden verwarf, biefes Berbammungsurtheil auf Die Are chive selbst, in welchen sich diese angeblich gefälschten Urkunden befanden, ausbehnte, und insbesondere eine Ans zahl von Urkunden, welche auf die frühesten Könige Frankreichs fich beziehen, und von Mabillon für echt angenommen waren, für mecht und falfch auszugeben fuchte. Auf bie Bitten bet gelehrten Dominicus Paffionei, Des nen fich auch noch andere Gelehrte und Freunderatischlofe fen, welche über biefen wider Mabillon erhabenen Angriff bochft erbittert waren, übernahm Fontanini die Bertheibigung bes Lettern in ohnlicher Weife, wie er, freilich auf einem gan; andern Gebiete, bie Rechtfertigung Caffo's unternommen batte. Die guindliche, ihren Bwed nicht verfehlende, Schrift ericbien, verleben wilt einer. Debication an Papft Chemens XI. zu Rant 1:705... im.A., gegen 300 Geiten fart, unter folgenbem Titel: Aust. Fontenom Formiulientiu, in Romano Archigymnasio Publici Eloquentiae Professoris,. Vindiciae :: aptiquorum Diplomatum adversus Bartholomaci Germonii disceptationem, de veteribus, regum, Reannerum, Die plomatibus; et arte secembendi Antiqua Diplomate vera a falsis. Libri due. Quibus accedit neterum autorum Appendix: Romas per Franciscum Gaszarian. in area S. Marcelli ad viam carens ). Schritt für Schritt folgt ber Berfusser bem Gegiler in seiner Miberlegung, the burch ihren eruften und miffenfchuftlich firengen Gehalt allgemein eine ginftige Aufnahme fand. Die große Anertennung, welche Kontomini einem Wanns wie Mabillon zollte, spricht fich in diesem Berke, mie auch in andern Schriften Jontanini's zur Benuge aus; ebenbiefe bewog ihn wol auch, nach bein im B. 1707, erfolgs ten Tobe Mabillon's, ein eigenes Schreiben :en ben Freund bes Berfforbenen, Ruinart, gu nichten, welches burch In:

<sup>2)</sup> Bergl. Ginguené, Histoire litéraire d'Italie VI. p. 352 seqq. 3) f. X postoto 3 eno s Rote su Fontanini, Biblioteca dell' Eloquenza Italiana I. p. 415. 4) f. Fontanini ibid. I. p. 482. Ginguené I. c. p. 91 seq.

<sup>5)</sup> Der Aitel biefer kleinen Schrift, welche zu Paris 1703 in 12. erschien, lautet: De veteribus Regum Francorum Diplomatibus et Arte seconnendi autiqua diplomata vera a faisia. 6) Eine genaue übersicht des Inhaltes dieser Schrift gibt das Giordale de Lottorati d'Italia. (Vensula 1710.) T. II. p. 71 sa., und die Milietudgus Italique, (Genève 1730.) T. VIII. p. 1 32. T. XII. p. 57—82.

be - come purchable fcbine Formigleich anzichend.ift.: Dies i. Schriben .enthien: auch, ju Pavis 1708, wie man 122 bez im Dend: Epistola: clarisaini viri Justi Fonmin it; elequent profess. Archigymn. Rom., in mor-R. P. D. Johannis Mabillonii presbyt, et Moschi Bénedict. se congreg. S. Mauri ad R. P. D. headericum Rumart presbyt, et monach, ex eadem Die Bettenheit beffelben bewog Derfeucheber bes Giornale de' Letterati d'Italia. Venez. 1712.3 T. IX. p. 288 sq. ger einem Biebers berender wir ersehen baraus, daß turz vor Mabillon's De vom beffen Erhebung jum Carbinal in. Rom bie Lebe gewesen war. Auch füt ben gelehrten Tillemont rgriff Fontenifti Partei, ohne fich burch die Beforgniß rve machen gur laffen, baburch für einen Anbanger bes Baerfenismus angefeben werben gu tonnen, bem Gles mens XL felbft abbott mar. Beit größete Streitigkeiten und Anftchiungen jog fich Fontanini in Italien burch eine Schrift gu, beten erftes Gescheinen in ebenbiefe Beit fallt; fie flehe wol in einem natürlichen Busammenhange mit ber vom Papfte Clemens XI. verliebenen Professur der Coquenz, sowie mit Fontamini's früheren Studien, welche ihn auf Taffe und die feiner Beit waraubgebende Literatur und Sprache feines Baterlandes überhaupt geführt hatten. Diese Schrift eichien querst in ber Form eines Briefes an den Marquis Dofi im 3. 1706 ju Rom und enthieft unter bem Mittle Dell' Eloquenza Italiana ragionámento steso in una lettera all' illustrissimo signore Marchese Gian Ginseppe Orsi (Rom 1706. 4.), in ihrem enten Eheile Erosterungen über ben Urfprung der italiensichen Sprache, und die verschiedenen in ihr vorgenschaften Beranderungen; bann aber auch in einem weitenen Beile ein Bergeichnif ber namhafteften Gebrift: fteller und Werte in ben verfenebenen Imeigen und Ger bieten bermitglienischen Wiffenftbaft und Litenatur, mit beigefügten Artheilen über Charafter, Morth und Bes Deutung Ber einnelnen Barte. - Das Unternehmen, in feis net' Art: Damaiel comas Meure, machte guefes. Auffeben. und ifach bei iber Berintlichteit ibes: Werfastenk und ibm Art und Beife foines Urtheils boi ben Ginen dine ebenfo gunftige Aufnahme, als beig bem Anbern wegen manchen barin verkimmenber ifcharfen und bittern, bft-auch une inberteiten Motheile Misbilligung: und. mehrfachen Witter frenten Manbbene ein: sweiter Abbrud biefer Schrift 144 Celena 1724 (1) 3 und ein buiter 1726. 4. 1) etfebrenen wat; micht ichne Einsprache bes Berfaffers, mele der barüber fich felyr unwiftig, und felost protestitesto gemiffermaßen, angerte, mart non ihm denbeshalb zu Rom: 1726 & felbst eine: neue; vielfach umgearbela tete umb: vermehite Ausgabe feines ABertes veranftale tet, die and von Sehen in die zur London 1727. 8. berausgetommene Notizia de' libri rari nella lingua Italiana ), ihrer Bebeutung megen, gang aufgenommen warb. Gine weitere Umarbeitung aber, in welcher bas Bert theilweife eine gang neue Geftalt erhielt, erfcbien gu Rom 1736; und ba ber Berfaffer felbft baruber farb, mar es fein Reffe Dominico Fontanini, welcher Die Bollenbung ber Berausgabe biefes Bertes beforgte, bas nun ben Titel führt: Della eloquenza italiana di Monsign, Giusto Fontanini, Arcivescovo d'Ancira libri tre. 3m etften Buche findet fich eine Untersuchung über ben Urfprung und bie fortichreitenbe Entwidelung und Musbilbung ber italienischen Sprache; das zweite Buch schilbert ibre Erweiterung und ihren Buwachs durch bie in Diefer Sprache abgefaßten Berte; bas britte gibt ein foftematifc, nach ben einzelnen Sachern geordnetes Berzeichniß ber namhaftesten Schriften, welche in Italien bis babin ericbienen waren, begleitet mit literarbiftorifchen, bibliographischen, fritischen und andern Rotigen. Diefer britte Theil mar es befonders, welcher burch die beigefügten Notigen und Urtheile vielfache Reclamationen und mehrfache Ginfprache erfuhr 10), unter welchen mir bier auf bie umfaffenden, bas gange Bert begleitenben, berichtigenben ober erweiternben Roten bes Apoftolo Beno erinnern, ba burch fie erft bas Bert fur ben literarbiftoris ichen Gebrauch mabrhaft nutlich und burchaus brauch= bar geworben ift. Die Sauptausgabe, in welcher biefe Noten dem Berte Fontanini's fich unter bem Terte bei: gedrudt finden, und welche ju bem Gebrauch insbesonbere zu empfehlen ift, ift bie burch Marco Forcellini beforgte, Benedig 1753 unter bem Titel: Biblioteca dell' Eloquenza Italiana di Monsignore Giusto Fontanini, Arcivescovo d'Ancira con le amotazioni del Signor Apostolo Zeno, istorico e poeta Cesareo Citta-dino Veneziano. Venezia MDCCLIII. presso Giambatista Pasquali in zwei Quartbanden. Den Inhalt gibt icon bie weitere Muffdrift beutlich ju erfennen: "La biblioteca della Eloquenza Italiana, dove ordinatamente sono disposte le Opere stampate in lingua nostra volgare sopra le discipline e le materie principalis" bemnach werben in ber erften Claffe bie Schriften über die Sprache und Grammatit, in ber zweiten über Rhetorif (wobei auch bie Epiftolographie mit einbegriffen ift), in ber britten bie über Doeffe im Mugemeinen, in der vierten die über bramatifche Poefie, in ber funften bie Lprifer und in ben drei folgenden Glaf-fen bie Schriften aus bem Gebiete ber Geschichte, Philofophie und Theologie aufgeführt, und jebes Wert unb jebe Ausgabe in ber oben bemertten Beife mit Bemer: fungen und Urtheilen begleitet, ju benen jedoch Beno's reichbaltige Bemerkungen jebenfalls hinzugenommen wer-ben muffen. Fontanini war, wie auch ber ermabnte Berausgeber ber Biblioteca, Marco Forcellini, urtheilt "), jebenfalls ber erfte, ber ben Plan ju einem folden tite

<sup>7)</sup> In bielem Abbrucke, einer bloßen Buchhanblerspeculation, is meh noch skriges Ambere von Machillen u. f. w. beigefügts: [. Glossale, de' Lettprati ditalia, (Venesia 1724.) T. XXXVI. p. 337. sec. B) f. das Mäßere im Gäurnale de' Lettsmati. T. XXXVII. p. 485 seq.

<sup>9)</sup> Bergl. Apostoto Beno's Note zur Biblioteca dell' Eloquenza II. p. 209. 10) Dahin gehoren Scipio Maffei's Osservazioni literarie und Anbercs, was zu Moveredo 1739 in eivem Quartbande zusammengebruckt erschien unter bem Titel: Esami di vari autori sopra il libro della Eloquenza etc. 11) In ber Prefacione p. \*3 seqq.

rarbiftorifchen Berte, wie es bieber Stalien nicht befag, entworfen und ibn auch ausgeführt bat; Liebe ju feinem Baterlande, beffen Ebre und Rubm ibm über Mues galt, umfaffende gelehrte Studien, verbunden mit einer raftlofen Thatigfeit, hatten ibn auch gewiß zu einem folchen Unternehmen befahigt, in welchem jugleich fein Zalent für Kritif fich in feinem Glange zeigen tonnte. Aber ebenbies Salent hielt fich nicht immer in ben gehörigen Schranten; Die Reigbarteit feines Charaftere, eine leicht erregbare Empfindlichfeit fubrte ibn oft jur Leidenichaftlich: feit 39) und Bitterfeit, jur Seftigfeit wider andere Dens fenbe, zu unüberlegten pifanten Urtheilen und unbegrun: betem Sabel, welchen auszusprechen er nur ju fehr geneigt mar, mabrent er gegen bie wiber ibn erhobenen Ginwurfe nur ju gern flumm blieb und felbft bas Gute, bas et Anbern entnommen, oftmals verschwieg, es aber fill= fchweigend als bas Geine benutte.

Die neuere Literatur im Berbaltniß gur altern, meift ungunftig beurtheilend, traf fein Zabel insbefonbere auch die gelehrten Bereine feiner Beit (3. B. Die Accademia della Crusca) und ibre Leiftungen, über bie er oft febr abiprechend urtheilte 13), und fich felbft ba: burch ben Schein bes Stolzes juzog. Go fonnte es ihm an Gegnern nicht fehlen; und ift es nur ju bedauern, bag auch in ben nachfolgenben Streitigfeiten, in welche Fontanini fich verwidelt fab, biefe Eigenschaften teines: wegs fich milberten, fonbern eber gus als abnahmen 14); was nun die Biblioteca betrifft, fo war es insbesondere Apoftolo Beno, einer ber Freunde Fontanini's, und felbft einer ber großeften Literatoren fener Beit, babei ein Mann von außerft milbem Charafter, welcher fich burch die Art und Weife, in welcher Fontanini mit ben von ihm mit: getheilten Beitragen, Bemerfungen und bgl. verfuhr, fowie burch manche gelegentliche Außerungen febr verlegt fant, mahrend ibm jablreiche Disgriffe 10), Irrthumer, oft auch absichtslos verschuldet, mancherlei Ubereilungen und felbst harten bes Styls, fowie vielfache Austaffungen im Fontanini's Werke keineswegs verborgen bleiben fonnten, fo febr er auch fonft die Bemuhungen bes Ber: faffere und bas Berbienffliche und Rusliche bes Bertes anzuerfennen bereit ift. Aber eben ber Bunich, biefe Disftande ju beseitigen, und fo ju ber Bervollfommnung bes Gangen, wie jum richtigen und erfprießlichen Bebrauche beffelben beigutragen, veranlagte ibn, Die gelehr: delightieners

12) Bergt. & B. Apostate Iene I. S. 72, 416, 452, 474.

13) Bu allem biefem, wie auch zu den folgenden Sahen, deingen die Roten des Apostole Iene reichtliche Betrge und Beweise. Bgt. 3, B. 11. S. 132.

14) So sagt Apostoto Iene (I. p. 416) sethst den den früheren Leistungen, dei einer besonden Gelegenheit: "Nell'Aminta scrivera il Fontanini con testa fredda, con animo posato e con giudicio libero d'ogni passione. Da quale spirito sese poi agitato nel comporre la sua Eloquenza, lo sa e lo vede ciascuno, senzache a dirne di più mi affatichi etc.

15) So scrivent 1. B. Iene II. S. 429: "La testa del nostro Prelato era gravida d'infinite cose e volendo egli o di tutto o di molte almeno sgravarsene ad un tratto, sovente ne usciano sconciature ed aborti. Bergl. auch I. p. 429. Indessen und serudissione des Fouragins) vergi. I; p. 163, 311.

ten, ben Berth bes Bertes fo ungemein erbobenben Bemertungen jur Berausgabe ju beforbern. In biefem Sinne fpricht fich Beno gelegentlich (T. II. p. 202) auf folgende bezeichnende Beife aus: "- mi sento spinto a protestare di nuovo avanti a Dio e avanti agli nomini ciò, che gia dissi nella mia prefazione che con le presenti Annotazioni non ebbi e non ha altra intenzione, fuorche di purgure per quanto mi è stato possibile, dagli errori, che mi è parato di osservare nell' Eloquenza Italiani di Monsignor Fontanini: opera per se buona e fruttuosa, ma che potea farsi migliore e rendersi più sicura." Diefet Stelle fugen wir noch eine andere bei, welche ein gewiß begrunbetes Urtheil eines gewiß befahigten Richtere über bas Bert felbft ausspricht (T. I. p. 99): "Non può negarsi da chi che sia, che Monsignor Fontanini fosse versatissimo nella Storia letteraria de tempi antichi è de' nostri. Egli per istruirsene a fondo, non si è lasviato portare, come fan tanti, dalla folla comune, solita uscir di via ciecamente: ma diètro le guide più sicure, fornito essendo di acuto discernimento e con infaticabile studio avendo letto assai e tutto avemio considerato e notato e ripostone anche nella memoria, che avea pronte e felice si è bravamente avanzato a quel segno ove a pochi è dato di pervenire. Questa giustizia conviene rendergli a piena bocca: che se talvolta traviar si vede e smarrirsi, rillettasi, che in un mar cosi torbido e vasto egli è difficile, per non dire impossibile, il non urtare in secca ed in iscoglio, e'l non perdere d'occhio la bussola e'l lume. Nella sua opera dell' Eloquenza Italiano s'incontrano tali e tanti cose, che non mi lascian mentire e queste non poche ne dozzinali, ma in buon numero e peregrine" ete. Diefes Urtheil mag nicht blos von bie fem Berte bes gelehrten Forfchers gelten, fondern auch, naturlich mit ben nothigen, burch bie befonbern Berhaltniffe gebotenen Mobificationen auf andere feiner literarbis ftorifden ober polemifden Schriften übertragen werben; und werden wir ichwerlich mit feinem Reffen, in ber Borrebe ju ber von ihm berausgegebenen Historia lit. Aquilejensis feines Dheims, alle bie gablreichen Begner bes Mannes, blos in bem Ubelwollen Unberer, in bem Reib und blinden Bag ju fuchen haben. Fontanini's Bert bleibt immerbin barum boch eine ber bedeutenoffen Gricheinungen auf bem Bebiete ber italienifchen Literatur, welche auch ichon burch bie gablreichen Biberipruche und Rebben, bie fie bervorrief, ungemeines Auffeben machte. Bon biefen Febben und literarifchen Feinbichaften, welche Die gange Lebenszeit biefes Mannes begleiteten, geben aber auch bie übrigen Schriften beffelben Beugnig, welche jum Theil eben burch folche Streitigfeiten bervorgerufen, fich mehr auf ben gelehrten Gebieten ber Gefchichte, ber 21: terthumer Staliens, ber Rirchengeschichte und bes Rirchenrechts bewegen und bier allerdings uns einen Begriff von bem ausgebehnten Biffen biefes Mannes und feiner raftlofen Thatigfeit bis an fein Lebensenbe ju geben vermogen. Bir nennen zuerft bas, freilich auch einiges Unbere

noch enthaltenbe Bert über bie Alterthumer ber altetruris ichen Stadt Orta (bei Biterbo), welches, nachbem ber Berfaffer, wie bie Borrebe ausbrudlich fagt, baffelbe fies ben Jahre früher ichon vollendet, aber gurudgelegt batte, aun auf die Bitte gelehrter Freunde zuerft im 3. 1708 in einem Quartbanbe ju Rom unter bem Titel erichien: Justi Fontanini Forojuliensis, De Antiquitatibus Hortae Coloniae Etruscorum libri duo. Accedunt Acta vetera, inter quae Decretum sincerum Gelasii I. ex insigni codice Vaticano. Ginen weiteren Abbrud bavon gab Burmann burch Aufnahme ber ganzen Schrift in ben Thesaurus Antiquitatum et historiarum Italiae Tom VIII. Part. III. (1723 ju Lenden); einige Bufate waren von Seiten bes Berfaffere bingugefommen, welcher jeboch nachber felbft eine neue, febr vermehrte, britte Musgabe bes Bangen ju Rom 1723. 4. ericheinen ließ unter bem Titel: Justi Fontanini Forojul. de antiquitatibus Hortae, coloniae Etruscorum libri tres, ubi praeter historiam Hortanam alia non pauca res Romanas Italicasque illustrantia proferuntur. Cum figuris aeri incisis et gemina Appendice monumentorum ex codicibus potissimum Vaticanis, in quibus eminet genuinum Decretum Sti Gelasii I., Pontif. Max, Editio tertia aucta et recognita. Romae. Ex typograpbia Rocchi Barnabò ad forum Sciarrae. Prostat apud Pogliarinos Bibliopolas 1723. 4. Sier erforint freilich bas anfanglich nur aus zwei Buchern befichenbe Bert in einer ungleich umfaffenberen und burch viele Bufabe ermeiterten Geftalt; bas erfte Buch bat es ausfolieflich mit ber Geschichte und ben Alterthumern von Drta ju thun, Die bier, auch mit Begiehungen auf andere etrurifde Stabte, und Erorterungen über biefelben (8. 28. uber Ben, Falerii), ericopfend bargeftellt werben. 3m weiten Buche verbreitet fich ber Berfaffer ausführlich uber eine aus biefer Stadt geburtige driftliche Dichterin, Proba Falconia, welche burch ibre fogenannten Centonen fich bemertlich gemacht bat 16); was bann bem Berfaffer Beranlaffung gibt, auch uber biefe gange eigenthumliche Dichtweife, welche aus einzelnen Stellen und Borten eis nes Birgilius, wie eines homerus neue Gebichte veran: berten, insbefonbere driftlichen Inhalts jufammenfeste, fich ju verbreiten. Darauf folgt eine Uberficht ber Bisicofe Orta's nach ihrer gangen Reihenfolge, und bann als Appendix unter 53 Rummern eine Reihe von jum Theil febr wichtigen Urfunden, welche mehr ober minder auf Orta, beffen Gefchichte, beffen politische und firchliche Berhaltniffe, bas bortige Bisthum u. f. w. fic begieben; unter welchem bas berühmte Decretum Gelasianum 17), in welchem bie oben ermabnten Gentonen ber Proba Kalconia unter ben apofrophischen Buchern ermabnt werben, an erfter Stelle, und zwar in einer verbefferten und berichtigten Geftalt, ericeint, worauf Die Acta S. Cassiani, Bijchofs von Orta und bann ju Autun, folgen. Das britte, neu bingugefommene, Buch gibt außer

einzelnen, befonbers bie firchlichen Berhaltniffe Drta's betreffenben Rachtragen einen Lebensabrif bes aus berfelben Stadt geburtigen Cardinal Ferdinand Muggi, melchem Sontanini bas Bert bei feinem erften Ericheinen burch eine icone Bufdrift jugeeignet batte; in ber baju gehorigen Appendix folgt einiges anbere, auf Orta Begug: liche, junachft poetischer Urt, wie bie Epigramme bes Julius Roscius; bann bie furgeren Acta Cassiani, ein Brief bes Papftes Merander IV. an bie Rlofterfrauen ju Orta, und eine italienisch geschriebene Abhanblung bes genannten Carbinal Ferdinand Ruggi uber bie romis fche Campagna. Gine genaue Uberficht bes Inbalts, fammt weiteren, bagu angebangten Bemerkungen gibt bas Giornale de Letterati d'Italia. (1715.) T. XXI. p. 26 sq. 76 sq. T. XXIV. p. 139 sq., jedoch nur bins fichtlich ber erften Musgabe; über bie zweite f. Biblio-thèque Italique T. VII. p. 34 sq. Fast gleichzeitig mit bem erften Ericheinen biefer antiquarifch biftorifchen Schrift fallen einige andere, ohne Fontanini's Ramen ericbienene, Streitschriften, gu melden Fontanini burch feine Berhalt= niffe jum Papfte Glemens XI. ebenfo febr, wie burch ben Ruf feiner ausgebreiteten Gelehrfamteit, mie feiner großen Gewandtheit in berartiger Polemit gezogen warb. Kontanini ward namlich jum Bertheidiger und Bortfubrer ber papftlichen Rechte in bem Streite erfeben, mels cher über die Belehrung ber im Gebiete von Ferrara gelegenen Stadt Comachio zwischen bem romifchen Raifer Joseph I. und bem Papfte ausgebrochen mar; Die Rechte bes Lettern vertheibigte Fontanini wiber bie Manifeste und Deductionen ber Minister bes Saufes Efte; er suchte in ben von ihm abgefagten Schriften, besonders in ber Difesa secunda, unffreitig ber bedeutenoften unter biefen Schriften, nachzuweisen, bag ben Papften bas dominium directum wie utile über Comachio guftebe, unb Die Bergoge von Ferrara biefen Drt nie als ein faiferliches, fondern als ein papftliches Leben befagen; und er fuchte bies auch burch Urfunde, Diplome u. f. m. gu begrunden, mabrent fur bie Gegenpartei ber große Mura: tori aufgetreten mar. Es blieb auch ber Raifer im Befit feiner behaupteten Rechte; auffallend aber ift es unb fur bie von Fontanini vertheibigte Sache fprechend, baß Karl VI., der Nachfolger Joseph's, Die Stadt an den Papft Benedict XIII. (ber auf Innocentius XIII. im I. 1724 folgte) jurudgab und fo die papfilichen Rechte ans erkannte, fur welche Fontanini in einer Beife gefchrieben hatte, bie ihm, wenn auch gleich in ber erften Beit feine Bertheibigung nicht ben gewunschten Erfolg hatte, boch bie Anerkennung bes Papftes Clemens XI. guficherte, welcher ibn fur feine Leiftungen und fur feinen bier an ben Tag gelegten warmen Gifer fur Bertheibigung ber Rechte bes Papftes mit Ertheilung ber Burbe eines apoftolifchen Rammerberrn belohnte; irrig ift aber bie von Mehren verbreitete Angabe, baß Fontanini bafur mit eis ner Abtei und mit bem Titel eines Ergbifchofs belobnt worben fei 18). Der Titel ber verschiebenen in biefem

<sup>169</sup> f. means Gefchite ber einnichen Biteratur. Suppl. I. §. 47, 175 meine Gefchichte bar vineifden Mernetur. Suppl. II. (Aprolog.) Al. \$77.

<sup>18)</sup> So ficht s. B. in ber Bibliothèque Italique. T. VI. p. 247; f. bagegen Giornale de' Letterati VI. p. 529.

burch ben Antheit, welchen zwei ber gelehrteften Minner Italiens baran nahmen, allerbings wichtig gewordenen Streite von Fontanini ausgegangenen Schriften ift: H Dominio temperale della sede apostolica sopra la cita di Comachio per lo spazio continuato di X Secoli. (Rom 1768. 4.), bann, als erfie Bertheibigung wider die von Muratori gegen die papstiichen Rechte zu Bunften bes Saufes Efte erhobenen Einwurfe im folgens ben Jahre 1709, ebenfalls zu Rom Difesa prima del dominio temporale etc. und eine Difesa seconda del Dominio Temporale della Sede Apostolica sopra la citta di Comacchio, ove in primo luogo si purgano i Sommi Pentefici e molti Imperadori da gravissime accuse e si giustifica nuovamente la sovranita della Chiesa Romana in tutti i suo Stati. Per la sede Apostolica in risposto alla Supplica e a i Riflessi ultimamente stampati etc. zu Rom im April 1711. 4. Diefe brei Schriften fammt ben Gegenschriften erschienen auch zusammengebruckt zu Frankfurt 1713. Fol. unter bem Titel: Raccolta di tutto cio che uscito alle Stampe fin' al giorne d'oggi sulla Controversia di Comachio, und in einer franzosischen übersehung zu Uts recht, ebenfalls 1713. 4. Spaterbin ergriff Fontanini nochmals bas Bort in biefer Angelegenheit, indem er auf verschiebene Einwurfe eine Antwort gab in ber Schrift: Risposte a varie Scritture contro la Santa Sede in proposite di Comachio publicate dopo l'anno 1711, ju Rom 1720. 4.19). Auf feiner bieser Streit, foriften ift Fontanini als Berfaffer genannt, obwol über feine Autorfchaft tein 3weifel obwaltet. Darin mag wol ber Grund liegen, warum ihm auch eine andere, bie papstlichen Ansprüche wider das Recht des Kaifers ver: theibigenbe, Schrift zugeschrieben wirb, welche unter einem andern Ramen, nach ber Aufschrift, wenn fie anders echt ift, ju Freiburg in Breisgau 1706. 4. erfchienen war: Conrad. Oligenii Dissertatio de Precibus Primariis Imperialibus, aber alsbalb von Dich. Beinr. Grib. ner in einer eigenen, ju Leipzig 1707 in 4. erschienenen Inauguralschrift bestritten ward: Dissertatio juris publici de primariis precibus imperialibus sine Pon-tificis indultu validis opposita Conrado Oligenio; f. baselbst besonders g. III sq. p. 5. Bahrend der Zeit biefer Streitigkeiten rubten aber bie übrigen Befchaftigungen und literarhiftorischen Studien des gelehrten und thatigen Mannes teineswegs; bavon zeugt insbesondere bie Berausgabe bes Katalogs ber Bibliothet feines hohen Sonners, bes Carbinals Imperiali, welche nach neunjahrigen Borarbeiten im 3. 1711 unter bem Titel erfolgte: Catalogus bibliothecae Josephi Renati Imperialis Card. secundum auctorum cognomina, ordine alphabetico dispositus, una cum catalogo scientiarum et artium. Romae ex officina Francisci Gonzagae 1711. fol. Der bier erwähnte angehängte catalogus scientiarum et artium, ein Fach: ober systema:

tifcher Satalog, wahrend das, was verhergeht, its ichn Rominatiatalog sich darstellt, war schon früher in Kom 1709 unter dem Attel: Dispositio catalogi bibliothecae Josephi Renati etc. socundum selentiarum, secultatum, artium et rerum classes erschienen, und ist darans auch in G. D. Köler, Sylloge script, de dene ordinanda dibliotheca (Francosurt, 1728, 4.) p. 145 sq. ausgenommen worden.

In diese Zeit fällt auch die, auf vielfache Bitten unternommene Bollenbung eines von Paul Alexander Maffei angefangenen, aber burch beffen Tob (1716) unterbrochenen Bertes: Vita della venerabile principessa Camilla Orsini Borghese ") und eine allerdings wichtigere Schrift, die aber auch wieberum als eine Parteis schrift in einem damals ausgebrochenen Streite erscheint, in welchem Fontanini und Muratori 11) als bie beiben gelehrten Bertreter der ftreitenden Parteien fich gegenüber standen. Der Streit, der sich zwischen ben Städten Rais land und Monga über die an letterem Orte befindliche eiserne Krone ber longobarbischen Konige, beren Kreis aus einem der vier Ragel bes Areuzes Chrifti angeblich gefertigt ift, entsponnen batte, gab baju bie Beranlasfung, indem Fontanini von der Congregatio Rituum, unter Mittheilung aller auf den Gegenstand bezüglichen Acten und bergl., aufgefobert wurde, ben Gegenstand aufs Grundlichste historisch zu erforschen und seine Ansicht darüber auszusprechen. So entstand die folgende Schrift, bie allerdings die Beweise ber umfassenbften Bilbung und gelehrten Kenntnisse bes Berfassers auf biefem bistorisch= kirchlichen Gebiete aufs Neue bewies und auch ben Beis fall ber heiligen Congregation in soweit erhielt, daß biefe ben Ansichten Fontanini's beitrat und sich für die Stadt Monza, fur die Echtheit ber Krone und bas Recht bes bortigen Capitels, diese Krone mit andern Reliquien ber offentlichen Berehrung auszuseten, in einem formlichen Beschluffe vom 8. Aug. 1717, ber ber genannten Schrift auch fich beigebruckt findet (p. 175 sq.) aussprach: Justi Fontanini a cubiculo honorar. Sanctt. D. N. Clementis Papae XI. Dissertatio de Corona ferrea Longobardorum. Honoranda est semper antiquitas. S. Leo Magnus Epist, X alias LXXXIX. Cap. IX. Romae apud Franciscum Gonzagam. (Rom. 1717. 4.) und in eis nem andern Abbrude: Lipsiae apud Maurit. Georg. Weidmannum 1719 12). Einen weitern Abbruck verans ftaltete D. Burmann in bem Thesaur. Antiqq. et Historr. Ital. T. VIII. P. 4., wo auch bie Gegenschrift Murgtori's, die ebenfalls in einem besondern Abdrucke er-

<sup>19)</sup> Bergl. baruber Fontanini selbst in ber Biblioteca dell' Kloquenza, mit Apostolo Zeno's Note II. S. 379 ber venet. Ausg. — s. auch über biese Streitschriften Giornale de' Letterati VI. p. 527 seqq.; vergt. IV. p. 430 seqq.

<sup>20)</sup> f. Giornale dei Letterati. T. XXVII. p. 463. 21) Wit ihm war schon früher Fontanini in Streit gerathen, was ihn seihst veranlaste, von manchen Leistungen Muratori's zu schweigen, die er hätte erwähnen müssen; daher selbst Apostolo Beno (II. p. 379) den Muratori einen Gegner nennt, "che in un sol conto gsi si d mostrato e gsi e rimasto inseriore, ciod nelle ingiurie e negtistrapaxsi: armi pero atte a render odiosa nen mai migliore una causa."

20) Bergt. Giornale dei Letterati. T. XXVIII. p. 445 aq., und besonders XXXI. p. 158 aq. Man verdinde damit die eigenen Auserungen Fontanini's über diese Schrist in der Biblioteca dell' Kloquenza Ital. I. p. 158. II. p. 236.

(andere) Salfte bot Dbin, sowie bier gesagt wird: Folkwangr beißt u. s. w. 18). Ihr Saal Sessrymnir 14) ift groß und icon. Der Berfaffer ertlart, wie fich aus bem Dbigen ichließen lagt, ben alten Glaubensfat, bag Frepa Die Balfte ber in ber Schlacht Erschlagenen erhalt, ba= burch, daß er Freya'n auf bas Schlachtfeld reiten 16) laßt, und fich biefelbe also als Baltyre bentt. Der eigent= liche Grund aber, warum Frepa die Balfte ber in ber Schlacht Erfchlagenen empfangt, ift barin zu suchen, baß fie ursprunglich ein Befen mit Frigg, alfo Dbin's Gattin, war, welches auch baraus hervorgeht, bag Frigg's bof, Fenfalir, nicht unter ben zwolf Gotterhofen ber Grimnismal aufgezählt, ja Frigg nicht einmal in bem genannten Eddaliebe vortommt, fondern diefes nur in ber fpateren Einleitung in ungebundener Rede zu bemfelben geschieht. Bei ber talendarischen Deutung ber zwolf Got= terburgen als Beichen bes Thierfreises nimmt Finn Da= gnusen 16) Folkwangr als Zeichen des komen und ber Periode vom 25. 17) Juli bis 23. Aug. unserer jegigen Kalenberrechnung entsprechend an, und gibt babei folgende Auslegung bes mythischen Sinnes bes Ramens Folkwangr: Bahrend ber Dauer bes bem Bobiacalzeichen bes Bowen entsprechenben Monates ruft die Beu = und Ges treibeernte eine Menge Bolkes auf die Biefen und Kels ber zusammen. Daber ift vielleicht ber Rame Folkwangar, bie Erntenarbeiten anzeigend, genommen, wenn er nicht fruber auch auf ber Gestirne Schlachtreihen ober Truppen 18) Beziehung gehabt hat, welche nun wieber an bem Simmel erscheinen, nachbem bas nachtliche Licht des Tages (namlich am nordischen) vermindert ift 19). Studach 20) fagt abnlich: Folkwangr, Mart - Mue bes Bolles, Der Frepa Bohnung, entspricht talenbarisch bem

Beichen bes Lowen, ber beißeften Beit bes Sahres, ber Ernte, daber auch bie Abre bas Sinnbild ber Gottin (bie mystische Abre ber Eleufinen und Thesmophorien ift ihr verwandt, ja ift baffelbe, weil auch in ber norbischen Frenachre mysterisch unter ber talenbarischen noch eine tiefere Bebeutung liegt), sowie bas fruchtbare Schwein (mammosa, auch ein Beiwort ber Ceres, welcher, sowie bem Bachus, Schweine — µυστικούς, sacres, geopfert werben. Rach Mone's Deutung der zwolf Got: terhofe tommt Folkwangr auf bas Beichen bes Stein= bodes, und er fagt, Freya fei bie Bolluft, ober mit frembem Namen Venus libitina, barum auch eine Tobesgottin, welche die Geftorbenen mit Dbin theilt, und weil febr viele den Tod ber Wolluft fterben, d. h. die Luft genießen, fo fei nun 21) flar, warum Frepa's Bohnung auch in dieser hinsicht Folkwangar (Boltsaufnahme) beißt. Allein ba fie bie Binterwende fei, fo folge, baß man sie auch fur bie Venus lucina erklaren muffe, was ebenfalls ihrem Befen entspreche. (Ferdinand Wachter.)

FOLLEN (Karl), war am 3. Sept. 1795 ju Gie-Ben geboren, wo fein Bater, Chriftoph Chriftian Follen, fpaterbin nach Darmftadt verfest, die Stelle eines gandrichters mit dem hofrathscharafter befleibete. Den Grund zu seiner wiffenschaftlichen Bilbung legte Follen in bem Pabagogium ju Gießen. Seine Fabigfeiten und Geiftesanlagen unterftutte ein ruhmlicher Fleiß. In feiner Baterftabt Sießen eröffnete Follen auch feine atademische Laufbahn. Der Theologie fühlte er sich balb entfremdet. Er vertauschte sie mit bem Studium ber Rechte. Beim Ausbruche des Krieges im 3. 1814 ließ ihn sein Patrio: tismus nicht in der Beimath raften. Als freiwilliger 3as ger machte er ben Belbzug gegen Frankreich mit. In Gießen, wo er feine unterbrochenen Studien fortfette, erwarb er fich am 14. Marg 1818 ben Grad eines Doctors der Rechte 1). Er habilitirte sich hierauf als Privatdocent. Auch noch in biefer Stellung, wie früher als Student, nahm er Theil an der politischen Aufregung der teutschen Jugend. Durch feinen bellen Berftand und feine mann: liche Entschloffenheit, verbunden mit feinen grundlichen Rechtstenntniffen und einem ausgezeichneten Rebnertalente, übte er einen machtigen Einfluß auf seine nachsten Um= gebungen aus. Er trat an die Spige der dortigen freisinni= gen Atademiter, Anfangs als Anhanger bes Chrenfpiegels, bann ber fogenannten Schwarzen. Als er, bemagogischer Umtriebe verbachtig, seine Baterftabt verlaffen mußte, wandte er fich jur Fortsetzung feiner Studien nach Jena.

<sup>13)</sup> Es ift bie Stropbe aus ben Grimnismal, welche wir oben im Zerte überfest gegeben haben. 14) Done Umtaut' Sessrumnir, D. b. Sibegeraumiger, ben Raum fur viele Sige Dabenber; nach ber Lesart der Uppsala - Edda, ober bes upfaler Cober (be la Garbie'fder Cober) Sesswarnir, von worn, Behr, Bertheibis gung, alfo. Sieevertheibiger, b. h. fich burch Gige Bertheibigenber, b. h. fich mit Gien Umgebenber, ober burch Gige Bertheibigter, b. b. 15) f. die Hakonarmal bei &. Bach. mit Giben Umgebener. ter, Snorri Sturlufon's Beltfreis. 2. 8b. G. 102. 16) Die talenbarifche Auslegung ber zwolf Gotterhofe Finn Magnufen's ift merft in ben von D. C. Drfteb berausgegebenen Tagesfchriften ber tonigl. banifchen Befellschaft ber Biffenschaften fur bas 3. 1817-1818 erfchienen, und bann von bem Berfaffer in beffen Eddalaeren og dene Oprindelse eingefügt worben, und auch von ihm in beffen Specimen Calendarii Gentilis befolgt morben, mo G. 1101 um Manadr IX (Biflindi), Islandis Heynnnir etc. gefest ift: Tutela Dea Freya; ejus domicilium Fólkwángar. Signum Leonis. Vet. Dan, et Island. 🕥 i Leóni (vel Ljóni). Daß die himmels: wohnung ber Frena bem Bobiacalgeichen bes Bowen entfpreche, bat Finn Magnusen auch in: Den aldere Edda — oversat og for-klaret. 1. Bb. S. 148. 153 und 219 fg., zu erweisen versucht. 17) So in Finn Magnusen's Calendarium Gent. p. 1101 — 1023. Früher hatte Finn Magnusen und nach ihm Legis (Fundgruben bes alten Rorbens. 2. 28b. G. 151): "Das neunte Sonnenhaus Folkwänge mit ber Monategottin Freya, als entsprechend bem himmelszeichen bes towen und ber Periode vom 21. Juli bis 34. August," angenommen.

18) nisi prius quoque respexerit ad acies sive copias astrales (nomen Fólkweingar).

19) Lex. Mythol. p. 347.

20) Sámund's Edda des Beisen. 1. Abth. G. 87.

I. Cncott, b. 29. u. R. Erte Section. XLVI.

<sup>21)</sup> Mone, Geschichte des heibenthums im nordlichen Europa. 1. Ih. S. 402. Er hat namlich S. 391 gefragt: "Barum Freya's Burg Bolkeswohnung ober Bolkesanger heißt, weiß ich nicht, vielsleicht, weil sie die im Sommer getöbteten Kräfte bei sich versammelt und wieder gebiert? weil in ihrem Saale die schlummernden Kräfte wieder erwachen? d. h. weil im Zeichen des Steinbacks das burch den Binter gelähmte Leben wieder in Thatigkeit tritt." Trautvetter (Der Schlussel jur Edda) deutet S. 86: "Sesrumner, Sit (wie Senidag Tac.) oder Sigraum. Der Boben, humus, Crota, Au. Sie macht hirten ansässig. Kennig unter Schiff, a latamento sossionis. Folkwangar, Bolksanger."

<sup>1)</sup> Durch Bertheibigung feiner Thes, jurid, inaug. (Gissae 1818, 4.)

Auch bort, wo er mit Ludwig Sand in enge Berbindung trat, murben erneute Untersuchungen über ibn verhangt. 3m 3. 1819, bald nach der Ermordung Kogebue's, mußte er Jena wieder verlaffen. Nach einem turgen Aufent= halte in Coblenz begab er fich nach Frankreich, lebte Un= fange in Paris, bann zu Strasburg bei Gorres, vorjugeweise mit bem Studium und ber Aufsuchung romis icher Alterthumer beschäftigt. Rach ber Ermordung bes Herzogs von Berry mußte er als Fremder Frankreich verlaffen. In der Schweiz fand er 1820 eine gaftliche Aufnahme und eine Anstellung, Anfangs an der Cantons: foule in Chur, bann auf der Universität ju Bafel. Reue geheime Berbindungen, in die er sich bort verwickelte, no= thigten ihn, 1824 Basel zu verlassen. Bon Paris, wohin er sich wieder begeben hatte, ging er nach Nordames rita. In Newport hielt er eine Zeitlang mit Beifall of: fentliche Borlesungen über bas romische Recht. Die Unstellung, welche er späterhin als Prediger zu Cambridge fand, scheint dafür zu sprechen, daß er die theologischen Studien, benen er fich in feiner Jugend gewibmet, nicht vernachlässigt haben mußte. Er vertauschte diesen Beruf spaterbin mit einer Professur ber teutschen Sprache und Literatur an ber harwarbeuniversitat. Auf einer Reife von Newyork nach Boston fand er im Januar 1840 bei bem Brande eines Dampfichiffes ben Tod. In ben lets= ten Sahren feines Lebens foll er fich jum Dietismus bingeneigt haben. Gine ganz andere Stimmung herrscht in seinen Turn= und Freiheitsliedern, die man in den mit seinem altern Bruder, August Abolf Ludwig Follen, berausgegebenen "Freien Stimmen frischer Jugend"2) fin= bet. Dort stehen unter andern die trefflichen und vielverbreiteten Gesänge: "Schalle, du Freiheitsgesang; Unter'm Klang ber Kriegeshörner" u. a. m. Follen ift auch Berfaffer bes berüchtigten fogenannten "großen Liebes," wels des Wit von Dorring im britten Banbe ber Memoiren bes Satans zum Theil veröffentlicht hat. Ein Auffat von Follen "über die Bigeunersprache in der heutigen Phis losophie" steht in ber baseler Zeitschrift fur bie baseler Pochidule 3).

Pochschule "). (Heinrick Döring.)
FOLLENIUS (Emanuel Friedrich Wilhelm Ernst) '), geb. am 28. Jan. 1773 zu Ballenstädt, versbankte ben Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung den Symnassen zu Quedlindurg und Zerbst. In den Jahren 1787—1792 beschäftigte er sich in den genannten Lehrsanstalten vorzugsweise mit mathematischen und philosophischen Studien. Um Ostern 1793 bezog er die Universität Wittenberg, und widmete sich dort der Jurisprudenz und Cameralistis. Nach Beendigung seiner akademischen Lausdahn war er eine Zeitlang Privatsecretair bei dem Fürsten von Anhalt-Bernburg. Im December 1797 ward er bei dem Landessusstigtigkollegium zu Magdeburg als Referendar angestellt. Im 3. 1802 erhielt er die Stelle ei-

nes Oberlandesgerichtstaths zu Insterburg in Oftpreußen. Er starb dort am 5. Aug. 1809, von Allen, die ihn kannten, wegen seiner Redlichkeit und Pflichttreue geschätzt. Ein selten getrübter humor machte ihn zu einem angenehmen Gesellschafter. Nicht unrühmlich bekannt ward er dem größern Publicum durch seine Fortsetzung von Schiller's Geisterseher?). Er schried außerdem noch einige Romane, die zu den bessern ihrer Gattung gehören. Bu nennen sind darunter: "Johnson, oder der edle Laschensspieler"); "die Milchbrüder Ferdinand und Ernst"); "Franz Damm, oder der Glückliche durch sich selbst"). (Heinrich Döring.)

FOLLI (Francesco), Arzt, geb. am 3. Mai 1624 im Schlosse Poppi in Toscana. Dowol er einer angesehenen Kamilie angehörte, welche Staatsmanner und Gelehrte von Fach unter ihre Mitglieder zählte, führte ihn bie Reigung zu den Naturmiffenschaften doch zum Studium der Dedicin, die er bann auch in Bibbieng ausübte. Bon dort wurde er im 3. 1665 ale Leibargt nach Florenz berufen. Da ihm aber bas hofleben burchaus nicht zusagte, fo zog er sich nach einigen Jahren in die kleine Stadt Gis terna zurud, wo er bis zu seinem 1685 erfolgten Tode ben Kranten belfend jur Geite ftand. Reben ber Debis cin beschäftigte sich Folli auch viel mit Physit und Agris cultur. Er war Erfinder eines besonderen Spygrometers (mostra umidaria nannte et baffelbe), mit bem et ju zwedmäßigerer Benutung ein Thermometer in Berbins bung fette. Er will auch ber Erfinder ber Transfusion bes Blutes fein. In Betreff bes Blutfreislaufes erkannte er zwar im Ganzen harver's Entbedung als richtig an; boch suchte er noch die Ansichten der Alteren damit in Gintlang zu bringen. Die Galle ift nach ihm Erzeugerin ber Febris tertiana und quartana. Er schrieb: Recreatio physica, in qua de sanguinis et omnium viventium universali analogica circulatione disseritur. (Flor. 1665.) Dialogo intorno alla cultura della vite. (Flor. 1670.) Stadera medica, nella quale, oltre la medicina infusoria et altre novita, si bilanciano le ragioni favorevoli e le contrarie alla transfusione del sangue. (Flor. 1680.) (Fr. Wilh. Theile.)

(hist. natur. des anim. s. vertèbr. II, 29) Gattung ber Raberthiere; s. Rotatoria. (Burmeister.) FOLLIE (Louis Guillaume de la), geb. 1733 34 Rouen, woselbst er auch 1780 starb, hat sich als ein eise

FOLLICULINA, eine von Lamarc aufgestellte

<sup>2)</sup> Jena 1819. 12. 3) Bergl. Scribe's Biographisch elites narisches Lexikon ber Schriftsteller bes Großherzogthums Deffen. 1. Abth. S. 107 fg. 491. Intell. Bl. ber Augem. Literaturzeitung. 1840. Rr. 10; ben Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrgang XVIII. 1. Ab. S. 171 fa.

<sup>1)</sup> Semobnich fdrieb er fich nur Ernft Briebrich.

<sup>2)</sup> Friedrich Schiller's Geisterseher. Aus den Memoires des Grafen von D\*\*\*. 2. Th. Bon X\*\*\* 9\*\*\* 3\*\*\*. (Stratburg [Leipzig] 1796.) 3. Th. (Ebendas. 1796.) Mit Kupfern. (Beide Theile wurden auch mit dem ersten Schiller'schen Theile ins Angelische überseht.) 3) Aus den Memoires des Grafen von O\*\*\*. Bon X\*\*\* 9\*\*\* 3\*\*\*. (Leipzig 1797 — 1798.) Inle. Mit Kupfern. (Unter der Borrede zum ersten Theile hat Follenius sich genannt.) 4) Oder Geschichte zweier Freunde, aus den Papieren berselben gezogen von X\*\*\* 9\*\*\* 3\*\*\*. (Berlin 1798—1799.) Ihle. 5) Leipzig 1799—1800. 2 The. Bergl. Schmidt's Anhaltisches Schriststellerlexison. (Berndurg 1830.) S. 98 sg. Beur's Reues histor. vbiograph. literar. Handwörterbuch. 6. Bd. S. 413. Meuselists Sel. Teutschland. 9. Bd. S. 366 sg. 11. Bd. S. 235.

riger Liebhaber ber Chemie bekannt gemacht. Man versbankt ihm eine Reihe von Journalartikeln und Abhandzlungen, die meistens eine ganz praktische Tendenz haben; namentlich hat er von 1774—1780 der Akademie von Bouen einige 20 solcher Abhandlungen vorgelegt. Außersdem ist er Verfasser einer romanartigen Schrift, in welcher er unter der Maske eines wunderthätigen Magiers seine chemischen und physikalischen Kenntnisse an den Taglegt: Le philosophe sans pretention, ou l'Homme rare, ouvrage physique, chimique, politique et moral. (Paris 1775.) (Ins Teutsche übersetz Franksurt 1781.)

FOLLIKEL (Anat.), das Diminutivum von Follis, wurde von Malpighi zur Bezeichnung kleiner Drüssenhohlungen gebraucht. Man gebraucht jett das Wort noch für die einsachen kleinen Drüsen in den Schleims häuten, ebenso für die Talgdrüsen in der außeren Haut oder die sogenannten Cryptae. Außerdem bezeichnet man aber auch kleine geschlossene häutige Sacken bisweilen mit diesem Namen, d. B. die Zahnsollsel.

(Fr. Wilh. Theile.)

FOLLIN (Hermann), ein im 17. Jahrh. lebender Argt, der aus Friesland ftammte. Nachdem er mehre Jahre in Bois : le : Duc prafticirt hatte, wurde ihm die Professur der Medicin in Coln übertragen. Geine unbebeutende Schrift: Amuletum Antonianum, seu luis pestiferae fuga, cui accessit utilis libellus de cauteriis ad Thoman Fienum. (Antw. 1618.) verbanfte ben abgeschmadten erften Titel einer niebrigen Schmeiches lei; das Buch ift namlich bem Gouverneur Anton Grobs benbond gewidmet. Gang unbedeutend ift auch eine zweite Schrift: Orationes duae: de natura febris pedicularis ejusque curatione; de studiis chymicis conjungendis cum Hippocraticis. (Colon. 1622.) — Eine hollandisch geschriebene Abhandlung über die Tem= peramente murbe von feinem Cobne Johann Follin ins Lateinische übersett: Speculum naturae humanae, sive mores et temperamenta hominum usque ad intimos animorum secessus cognoscendi modus, methodo Aristotelis illustratus. (Colon. 1649. 12.) Dieser Sohn verfaßte außerdem auch noch felbst bie beiben Edriften: Synopsis tuendae et conservandae bonae valetudinis. (1646. 12. 1648. 12.), unb: Tirocinium medicinae practicae ex probatissimis auctoribus digestum. (Colon. 1648, 12.) (Fr. Wilh. Theile.)

FOLLINGBO, Kirchspiel ber Insel Gottland, wohn Aleback als Filial gehört, um 1825 mit 592 Seelen. Die steinerne Kirche Follingbo schmuckt ein schönes gothissches Chorsenster mit in Glas eingebrannten Figuren. — Dier liegt Rosenbal, ber anmuthige Landsit bes Assestin, auch einem 1827 eingerichteten Grabgewölbe aus gottslandischem Marmor in einem Berge. Im Grabgewölbe hangt der jeht vergolbete eiserne Kronleuchter, der auf St. Dlossholm, einer nordwarts um Gottland gelegenen Insel, in einer St. Dlosskapelle soll gefunden sein und den König Olof der heilige vor etwa 800 Jahren von

Norwegen anherbrachte; berfelbe ift vom Affessor Dubbe angekauft worben. (v. Schubert.)

FOLLMAR, FOLTMAR, Erzbischof von Trier, war Archibiakonus im Domcapitel zu Trier, als ber Erzbifchof Arnold im 3. 1183 ftarb. Bei ber Berathung des Domcapitels, wer zu Arnold's Nachfolger erwählt werden follte, wurde ber größte Theil bes Rlerus burch Bermittelung bes Dombechanten über die Person bes Dompropftes einig. Aber in ber folgenben nacht ward Alles umgewandelt, was angefangen war; benn als man nach bem Begrabniffe bes verstorbenen Erzbischofes jur Bahl zusammengekommen war, sagte ber Archibiakonus Follmar, daß jene gestrige Denomination auf die Beise promulgirt fei, daß berjenige, welchem ber größte Theil bes Klerus und bes Boltes gunflig fei, in bem Ergs bisthume nachfolgen follte. Durch biefes Wort wurben Parteien gebilbet, und zwischen biefen entstanben schwere Bankereien. Da brang Bernher von Bonlanden, ber Gefanbte bes Raifers, mit Buftimmung bes Pfalgra= fen 1) darauf, daß die Bahl bis jum Raifer aufgeschoben werden mochte. Aber Follmar beftand barauf, baß fogleich ein Erzbischof gewählt werben follte, indem er aus ben Decreten zu beweisen suchte, daß zu keiner Beit ein bischoflicher Gig ledig fein follte. Biergegen murbe vieles eingewendet. Endlich feste man fest, daß die Babl bis gur neunten Stunde verschoben, und bann alle burch bas Beichen ber Glode jusammenberufen, und bie Gache ents fcieben werben follte. Go ging man aus einanber. Aber Follmar ging mit feiner Partei in bas Claustrum ju ben Laien, beren eine große Menge gusammengetom= men war, hinaus, und bemuhte fich auf alle Beife, und ermahnte und verlangte, bag ohne allen Bergug bie Bahl gefchehen follte. Bu feinen Gunften fprach Bergog Beinrich von Limburg vieles mit ben anbern Ebeln, ben Dienstmannen und ben Burgern, bag fie nicht aus einander geben, und, wenn fie fich hinwegbegeben, jurudgerufen werben follten. Diergu wurden jum erften Rlerifer, jum zweiten Eble und Freie, jum britten Dienstmannen und taugliche Burger gesandt, welche, als fie jurudge= tehrt, fagten, bag ein Theil ju weit fich jurudgezogen, und andere fich bereits jum Frubftud gefeht, und biefe baten, bag man nach ber Bestimmung bis gur neunten Stunde marten, und bann, nachdem alle jufammenberufen worden, über Bestellung eines Bischofes in Frieden ab-handeln mochte. Aber jene beruhigten fich hierbei nicht, fonbern tamen in Abmefenheit ber anbern gur Ermablung Follmar's jufammen, mahlten ibn im Sturmfluge, und fcbleppten ihn unter großem Getummel in bas Oratorium und auf ben Bifchofefiuhl, und gingen, nachdem fie bies

<sup>1)</sup> Der Pfalzgraf bei Ahein war Boigt der Domkirche zu Arier, und als solcher spielte er schon bei früheren Wahlen des Erzbischofs von Arier eine Rolle (s. Allgem. Encykl. d. W. u. K. 3. Sect. 20. Ah. S. 167). Daher brauchen wir nicht mit heinrich von Bunau (keben und Thaten Friedrich's I. S. 290) anzunehmen, daß der Pfalzgraf als kaiserlicher Gesander bei der Wahl zugegen gewesen. Als solcher wohnte Wernher von Bonlanden bei. s. Golscher, Gesta Archiepiscopum Trevirensium, ap. Eccardum, Corp Hist. Med. Aevi. T. II. col. 2214—2215.

ses gethan, nach Hause. Um die neunte Stunde aber tamen nach der Bestimmung die andern nebst dem Pfalzgrafen und Bernher von Bonlanden auf bas Beichen ber Glode jufammen, und bestrebten fich auf alle Beife gu bewirken, bag eine folche Bahl gernichtet murbe. Sie schickten an den Raiser und zeigten ihm die Uneinigkeit ber Parteien an. Sie wurden von dem Raifer in bie Stadt Constanz geladen, und hier wurde durch den Spruch eines Furstengerichtes festgesett, daß der Kaifer durch ben Rath der Kursten, wenn man über eine Wahl uneinig sei, eine taugliche Person, welche er wollte, subrogiren solle. Aber der Kaiser bewilligte ihnen den freien Willen einer Babl in seiner Gegenwart wieder, wenn sie die Uneinige feit wegen ber vorhergegangenen Bahl nieberlegen wolls ten. Follmar wollte nicht dabei zugegen sein, sondern begab fich hinmeg. Die andern aber, obgleich wenige, prafentirten den abermals gewählten Dompropft Rudolf bem Kaiser. Dieser investirte ihn, und sie führten ihn nach Hause. Alk sie nach Erier kamen, hatten die Gon: ner Kollmar's bas Saus 2) des heiligen Petrus befest, von Innen verschlossen, und verwehrten burch Trabanten und Baffen Rudolfen allen Eingang. Aber zu Sanct Simeon ward er feierlich aufgenommen, und erhielt auf Befehl bes Kaifers bas Erzbisthum. Follmar unternahm indeffen eine beschwerliche Reise zu gande und Meere zu bem Papfte Lucius, stellte ibm feine Sache vor und verlangte von dem apostolischen Stuble Gerechtigkeit. Der Papst hatte bereits ein Schreiben aller Personen der tries ter Rirche wider ihn empfangen, und hatte gehort, daß er mehr burch Sineinsichstehlen, als burch tanonische Babl bas Erzbisthum erlangen wollte. Der Papft rief baber an einem ihnen festgesetten Tage auch Follmar's Biberfacher, nebft ben Prieftern ber Rirche, an feinen Sof, und nachdem er den hergang der Babl gebort, wollte er zu felbiger Beit' nichts über beide Personen in biefer Angelegenheit entscheiben, sonbern verschob es bis zur Gegenwart des Kaisers, welcher ihm über dasselbe Geschaft bereits geschrieben, und vorhatte, mit ihm in Berona zusammenzutreffen. Bei biefer Busammentunft im Berbfte 1284 in ber zulett genannten Stadt, mar eine ber hauptangelegenheiten, welche zwischen dem apos folischen Stuble und bem Raiferreiche verhandelt murben, bie von Follmar erregte Streitigkeit, benn ber Raifer machte bie Sache bes Dompropftes Rubolf ju feiner Sache und verlangte beharrlich von dem Papfte, bag berfelbe benjenigen, welchen er (ber Raifer) inveftirt habe, zu confecriren, nicht aufschieben mochte. Der Papft zog biefes nach bem Brauche ber romischen Gurie in die Lange, machte babei jedoch dem Kaiser feste Hoffnung, daß er ibm seinen Billen thun werbe. Endlich murbe bem Rais fer von ben Carbinalen an die Sand gegeben, baß ber Papft zur Gebung feines Spruches nicht vorschreiten tonnte, wenn nicht bie Beweisführungen beider Parteien gehort worden. Dit Einwilligung des Kaisers also ging Rudolf mit den Seinigen vor die Curie. Ihm zum Biberftande, mar auf ber entgegengesetten Seite Follmar,

welcher bie Seinigen zu fich gerufen hatte, bereit. Go ward der Rechtsstreit contestiet, und von beiden Geiten lange disputirt. Die Beweisführungen wurden, schrifts lich abgefaßt, ber Gurie prafentirt. Da es aber ein fo vermideltes Geschaft mar, daß der Raifer von der einen und der Papft von der andern Seite fcwer berührt werden konnte, so verschob die Curie einen definitiven Ausfpruch zu promulgiren. Bahrent bie Gachen fo fanden, kam Konig Beiprich, ber Gohn des Raisers, nach Erier, und in die benachbarte Gegend mit schwerer Menge, und brach, von dem Rathe einiger Übelgefinnter verleitet, die Immunitat bes Rlerus und Die Freiheit ber Burger, welche seine Borfahren, die Raiser und Konige, ihnen verlieben und bis auf jene Tage unverlett bewahrt hatten. Die Ritter bes Konigs Heinrich und ihre Knechte bras den namlich in die Saufer der Rlerifer und vornehmlich in die derer ein, welche die Partei Follmar's zu schüpen schienen, und raubten alle ihre Babe. Ja! bas Baus Follmar's machten fie bem Boben gleich. War einer ber Burger von Angebern angeflagt, so murbe er entweder jur Lostaufung feines Lebens und Bermogens gezwungen ober gefangen hinweggeführt. Durch biefes Berfahren wurde großer Zwiespalt zwischen dem Reiche und dem Priefterthume erregt, benn als ber Ruf von diefem Ubel an die Gurie gelangt mar, beklagten die Cardinale und der gesammte Rlerus, welcher aus den verschiedenen Provingen an die Curie gekommen mar, eine fo große Beleidigung in Gegenwart des Papftes ichwer, daß fie ibn ju Thranen bewegten. Er Schickte baber feine Gefandten ju bem Raifer, und verlangte, daß ben trierer Rlerifern bas ihnen Genommene wieder hergestellt werbe. Ihnen foll ') der Raifer geantwortet haben: Die Immunitaten find den Klerikern bewilligt, damit fie getrennt von welt= lichen Gerichtsfachen ') und dem Tumulte des Bolfes getrennt, mit Demuth und Andacht in Frieden bienen. Benn fie aber dasjenige, mas Gottes ift, verlaffend, fic bas, mas ihnen nicht bewilligt ift, angemaßt haben, fo follen fie fich bes Privilegiums ber Freiheit nicht erfreuen, wenn sie nicht wieder vernünftig werben. Beil alfo bie Trevirer die Rechte des Raiferthums, welche von unferen Borgangern den gottlich großen Kaifern bis auf unsere Beiten ungeschmalert geblieben, anzutaften, sich erfrecht haben, fo find fie von unferem Sohne, bem glorreichen Konige Beinrich, gerechter Beise wie Feinde des Staates behandelt worden. Wenn aber, wie ihr fagt, ohne Spruch unseres hofes und ber Fürsten wider sie bas Edict ergangen, so empfehlen wir es nicht, und wollen, daß es in den alten Stand restituirt werde. Babrend biefer Borgange farb ber Papft Lucius (ju Ausgange bes Rovembere 1185 zu Berona). Un deffen Stelle marb fos gleich ber Erzbischof Lambert von Mailand gewählt, melder ben Ramen Urbanus annahm, ber nachber wegen ber von ihm erregten Unruhen spottweise in Turbanus verwandelt warb. Er war ein geborner Mailander, und

<sup>3)</sup> quibus (legatis Apostolicis) Imperator respondisse fertur etc. Golscher I. I. col. 2213. Bergl. bie Gesta Trevirensium Archiepiscoporum ap. Martène, Collectio Ampl. T. IV. p. 213. 4) sequestrati a foronsibus causis et tumultu populi.

feine Bluteverwandten maren bei Eraberung ber Stadt Mailand burch den Raiser Friedrich I. gefangen, und wie andere bestraft worden. Bon biefem Umstande leitete ein Theil ben Groll her, welchen Urbanus wiber ben ge= nannten Raifer begte. Unter vielem andern, welches er, um den Raifer zu franken, ihm zuwider that, mar auch Folgendes: Er batte bei bem Borte Gottes geschworen und bem Raifer burch ben Bischof hermann von Dunfter ) entbieten laffen, daß er Follmar'n niemals die Sand der Beibe auflegen wolle. Diesen Gid brechend, eilte Urbanus, die Bahl Follmar's zu genehmigen; benn er rief bie Parteien Follmar's und Rudolf's zusammen, welche noch feit der Beit des Papftes Lucius in der Curie auf einen befinitiven Spruch marteten, ließ bie Beweisführungen beider Parteien wieder lefen, und schritt fo mit bem Rathe der Bruder ') am Sabbath vor Sim= melfahrt (1186) in der neunten Stunde gur Promulgi: rung des Spruches vor. Go groß war die Gile, daß bem Propfte Rudolf nicht Beit zur Berathschlagung bis ben morgenden Zag gelaffen wurde, obgleich damals unter ben Cardinalen einige waren, welchen es vernunftig und gerecht schien, bag die Bahl beider caffirt, und ber trierer Rirche die freie Bahl wieder gegeben, ober der Epruch auf eine paffenbere Beit verschoben werben mochte. Den Rath berfelben beachtete ber Papft unvorsichtiger Beife nicht, sondern vollbrachte, was er sich langst vor: genommen, offentlich, indem er den Propft Rudolf, weil er von ber hand bes Raifers die Investitur empfangen hatte, bintansette, und die Bahl Follmar's bestätigte und ihn jum Erzbischofe von Trier weihte. Ale der Raifer es erfubr, verbarg er ben Schmerz über biefe von dem Papfte erlittene Beleidigung tief im Bergen, und mastirte feine Gemuthebewegung durch ein Lacheln, befahl aber feinem Sohne, welcher zu jener Beit seine fiegreichen Fahnen in Toscana weben ließ, die bem Raiserreiche von bem papfts lichen Stuhle angethane Beleidigung zu rachen. Ronig Beinrich führte nun sein Beer nach Campanien, verheerte bas gange gand, und zwang es zur Unterwerfung. Babrend deffen beeilte fich Follmar, nachdem er die erzbischofliche Beibe vom Papfte empfangen, nach feinem Site jurudjutebren. Er vertaufchte Die erzbischofliche Tracht mit dem Sklavenanzuge, floh in demselben bes Rachts aus Berona hinweg, und gelangte burch die Gefahren ber Gebirge, die Enge ber Pfabe, und mas ichwie: riger mar, burch bie Bachter, welche bie Gin : und Ausgange ber Bege von Italien bewachten, unter großer Ab: mubung nach Gallien. Als er hier zu der Stadt Toul getommen war, ward er von dem Bischofe berfelben, Petrus, aus Beforgniß und Chrfurcht vor dem Kaifer nicht aufgenommen. Bon da ging er zu ben Degern, welche seine Unkunft verlangten, und wurde mit großer Freude und feierlicher Procession empfangen, und indem ber Bifchof 7) ihn fuhrte, und bienftlichen Gehorfam 6) als feinem Erzbischofe leiftete, in ben Palaft eingeführt. 218 er hier sich einige Tage ausgeruht, ging er nach bem in bem Lande bes Grafen von Brie gelegenen Mont Saint Pierre, indem dieser ihm Geleit gab, und schlug bafelbft feinen Sit auf. Sogleich suspendirte er, ohne fie gesetzmäßig vorgeladen zu haben, einen Theil der Pralaten der trierer Kirche von dem Amte und der Prabende; in ahn: licher Beise excommunicirte er auch einen Theil der Kles riter nebst gaien, und seine Straffentengen liefen obne Ordnung und ohne Discretion und Erbarmen berum. Daher entstand in der trierer Kirche schwerer Aufstand und Standal, wie folder vorher noch nie fo groß ge= mesen; benn die Gonner Kollmar's vermieden den Propst Rudolf und bessen Anhanger als Ercommunicirte, und zeigten die Ercommunicationsbriefe Allen, die fie feben wollten, vor. Jene aber, burch eine ausgezeichnete Bebedung von Rittern bes Kaifers, welche fich damals haus figer in ber Stadt und beren Gebiete aufhielten, gesichert, beobachteten die Bege ihrer Bidersacher, um, wenn fie Manner und Beiber, welche diefen Beg einschlugen, ober diefes Bekenntnig befolgten, fanden, diefelben gebunden zu dem Raiser zu bringen. Daber geschah, daß fie einen Monch des Cistercienserordens, welcher sagte, baß er ber Nuncius bes Erzbischofes Follmar fei, ergriffen und in bem Palaste ober in ber Pfalz bis zur Antwort des Kaifers in Saft hielten. Geine Freilaffung erlangte nachher ber Konig von Frankreich unter Diefer Bestimmung, daß Riemand aus feinem (bes Ronigs von Frankreich) Reiche Follmar's Briefe ober Auftrag bringen follte. Doch hierburch warb ber unheilvolle Buftand im Erzstifte Trier nicht gehoben, aus welchem selbst bie, welche an der trierer Kirche etwas galten, und mit Bors ficht verfuhren, fich nicht helfen konnten; benn auf ber einen Seite fürchteten sie bie Berfluchung burch die Ers communication, auf ber andern die Berftorung ber Rirs chen. Die Berwirrung und der labyrinthische Buftand wurden taglich großer, und bas Ubel wuchs endlich fo febr, bag wenn einer von feinen Pralaten wegen Erceffe getabelt warb, er, als wenn er allein fatholifch er= funden wurde, bieselben als ercommunicirt benuncirte. Wenn welche auch im Klerus ober im Bolke fich bescheis bener aufführten, so murben fie des Dajeftateverbrechens schuldige Follmarianer genannt, und durch die bazu tom= mende Unbilligfeit ber nachsteller unterdrudt. Die Ga= den ber Rirchen wurden ungestraft geplundert, und Dies mand mar, welcher benen, die ber Guter berfelben fich bemachtigten, widerftand, benn biejenigen, welche vorber burch bas Schreden bes geistlichen Schwertes ihre Reinbe und die Invaforen der Kirchen zu schlagen pflegten, murben jest verlacht und beschimpft, indem ihre Feinde fie verbohnten und fagten: Eure Ercommunicationen furchten wir nicht, eure Anathemata flogen uns fein Schrecken ein, benn ihr seid in gleicher Berdammnig. Rachdem ber Raiser seine Angelegenheiten geordnet, und die Eremones

<sup>5)</sup> Diefer Bischof bekannte es vor den Fürsten, wie Golfcher erzählt. 6) Cardinate. 7) Bischof Bertram oder Berthold von Mes war Follmar'n bis außerhalb ber Grenzen seiner Didctes entgegengegangen. Arnoldus, Abbas Lubecensis, Chron. Slav.

Lib. III. Cap. 16 ap. Leibnitz, Rer. Brunsv. Scriptt. T. H. p. 667.

8) obsequium sicut Archiepiscopo suo ei praestante. Golscher l. l. col. 2214.

fen, welche er betriegt, wieber zu Enaben angenommen hatte, kehrte er eilig nach Gallien und Teutschland zurud, rief die Kurken in die Burg Littra") zusammen, und ließ die Trierer und unter ihnen auch den Propft Rudolf nebst ben übrigen Pralaten babin bescheiben. In ber Rede, welche der Kaifer an die Fürsten hielt, setzte er die ihm von dem Papfte angethane Beleidigung und das unbesonnene Erfrechen Follmar's aus einander, sprach mit dem Propfte Rudolf, deffen Sache der Papft verlasfen hatte, offentlich und that ihm zwei Borfchlage, von welchen er einen mablen follte, entweder follte er auf ben Stuhl feines Fürstenthums nach Trier gurudkehren, ober mit den übrigen Pralaten und bem Rlerus einen andern wahlen, ben er an feine Stelle feste. Rudolf berath: schlagte mit den in so schwierigen Berhaltniffen befind= lichen Trierern, und diese wollten lieber ben milben und friedlichen Rubolf jum herrn haben, als burch Bahl eis nen andern einschieben. Sie nahmen daher Rubolfen mit fich, und festen ibn an bie Stelle eines Erwählten ohne neue Bahl. Auf biesem hostage zu Littra leiftete ber Bischof Bertram von Met, da er vorher die Gnade bes Raisers wegen ber feierlichen Aufnahme Follmar's verlos ren batte, einen Gib, bag er von einem fo großen Uns willen bes Raifers wider jenen Follmar zu der Beit, in welcher er ihn empfangen, Richts vernommen gehabt. Babrend diefer Borgange stand Kollmar von seinem Beginnen nicht ab, und erlangte vom Papfte eine Legation bes apostolischen Stubles durch Runeien, bamit seine Sandlungen eine größere Kraft durch die Autorität des Pap= ftes gewännen. Nachdem er die Erfullung feines Bils lens erhalten, so sagte er sogleich ben Trierer: und Guf: fragantirchen ein Concilium zu Mosom, einem Schlosse des Erzbischofs von Rheims, an, welcher Follmar'n zu jener Zeit beschütte, und sowol durch fich felbst, als durch Die Seinigen vielen Beistand leistete. Als der Raiser Diefes borte, unterfagte er ben Suffraganbischofen und ben Prioren ber trierer Rirche, biefe Synobe ju besuchen 10). Aber ihre Furcht, ihren Orden zu verlieren, war zu groß, und es gingen fowol sammtliche Rlerifer, als auch bie Pralaten der Suffragankirchen, und fehr viele von den Paftoren ber Kirchen aus bem Archibiakonat, welches zwis schen Trier und dem Schlosse Juodium errichtet war, indem ihnen der Bischof von Met voranging, zu jenem Concil, zu welchem fie am Sonntage Invocavit 1187 ausammenkamen. Die Bischofe Petrus von Toul und ber Bifchof Beinrich von Berbun aber legten Appellation ein, und erschienen nicht. Es tamen aber auch viele sowol Magistri, als auch Rlerifer aus Frankreich, unter ihnen auch Bischofe, und ermuthigten ihn, daß er der Gewalt der ihm verliehenen Autorität sich bedienen und seine Un= terthanen, welche von ber Unterwerfung jurudfprangen, burch firchliche Censur guchtigen mochte. Durch ihre Bustimmungen ermuthiget, excommunicirte Follmar auch eis nen Theil der trierer Rlerifer, einen Theil suspendirte er vom Amte und der Prabende, andere aber feste er ohne

Hoffnung auf Bergebung ab. Den Bischof von Toul ercommunicirte er; den Bifchof Heinrich von Berbun, wels der unter folden Berhaltniffen ber Fehbe freiwillig auf fein Bisthum verzichtete, entfette Follmar feines Bisthums, und so wuthete er wiber Abwesenbe, und verbammte sie, ohne daß sie überwiesen waren, ober eins geftanden hatten. Der Papft beftatigte die Ercommunis cation ber Bischofe von Toul und Berbun und ber tries rer Prioren (Pralaten), welche Follmar mit Bann belegt hatte. Der Kaifer wurde burch die unheitvolle Berwirs rung, welche Follmar hervorbrachte, immer mehr erbittert, und ließ burch feinen Gefanbten, Bernher von Bonlans ben, ben Bertram von Det aus feinem Bisthume vertreiben und feine Guter confisciren. Bertram ging au bem auch bem Raiser feindlich gesinnten Erzbischof Phis lipp von Coln und erhielt von ihm in Coln ju St. Se reon, wo er fruher Chorherr gewesen, eine Prabende. 218 ber König Philipp August von Frankreich im 3. 1187 mit bem Raifer wegen eines gegenseitigen Bundniffes wis ber ibre Biberfacher unterhandelte, und baffelbe wirflich ju Stande fam, versprach ber Konig von Frankreich un= ter andern Freundschaftsbanden, Follmar'n aus feinem Reiche zu vertreiben. Er wurde auch ben Befehl gur Ausführung gegeben haben, wenn es nicht burch die Da= zwischenkunft des Erzbischofs von Rheims verhindert morben mare. Doch murbe Kollmar auf Befehl bes Konias von Franfreich aus bem Schloffe Mofom herausgetrieben, und begab fich hinweg nach Rheims und in andere Stabte Frankreichs. Als ber Raifer und ber Konig an ben aus Berften Grengen ber Reiche jufammentamen, um bas ges schlossene Freundschaftsbundniß perfonlich zu befestigen, mußten fich ber Ronig und beffen Furften, auf Anbringen bes Raifers, bemfelben burch ein Compromif verbindlich machen, bag er nicht erlauben wolle, bag golls mar ferner im Reiche ber Frangofen fich verftedt halte. Als Follmar daher fich von den Franzosen getäuscht !1) fab, mandte er fich zu bem Konige von England 12), welder bamals schweren Groll wider ben Raifer hegte, und baber Follmar'n ehrenvoll aufnahm. Er brachte ihn in Saint Coomas im turonischen Gebiete 13) unter und wies

<sup>9)</sup> Ratierstautern. 10) Godofridus Monachus, Annal. ap. Freher, Rer. Germ. Scriptt. p. 270.

<sup>11)</sup> Die Frangofen hatten namlich, ale Follmar bas Concil von Mofom hielt, ihn ermuntert, Bannfluche auf feine trierer Unterthanen gu fchleubern, und mit Abfehungen von ihren Amtern wi-19) Jeboch barf man nicht, wie Manche geber fie ju muthen. than, baraus ichließen, Follmar habe fich nach England felbft fluchten muffen (nach Beinrich v. Bunau a. a. D. S. 308, v. Raumer, Gefch. ber hohenstaufen. 2. Auft. 2. Bb. S. 326); benn ber Ronig von England hatte bamale ausgebehnte Befigungen in Frankreich gang unter feiner Gewalt, und zwar namentlich auch bie bie Befchichte Folls 13) qui (Rex Angliae) honorifice mar's betreffenbe Touraine. eum (Follmarum) suscipiens in territorio Turonensi apud Sanctum Cosmam locavit, fagt Golscher I. 1. col. 2217. Dagegen beift es bei Albericus Monachus Trium Fontium, Chron. (apud Leibnitz, Access. Histor. T. II. p. 374): Interea Treverensis Archiepiscopus Folmarus fugiens a facie Imperatoris Frederica Turonum venit, ubi sub Rege Franciae latuit, et ibi postmodum obiit. Beibe, Golicher und Albericus, laffen fich febr gut vereinigen, ba zu ber Zeit, ale Follmar zu bem Könige von Engstand seine Zustucht nahm, nämlich im I. 1187 (Brower, Antiquitatum et Annal. Trevirensium Lib. XIV. p. 84), die Touraine

iben täaliche Cintinfte zur Unterhaltung bes Lebens ziems tid reidlich an. Als ber Bifchof von Toul borte, bag er auf bem von Follmar in Mosom gehaltenen Concil ercommunicirt worben fei, ging er an ben apostolischen Stuhl, an welchen er appellirt hatte. Unterwegs horte er, baß Papft Urban (ben 19. Det. 1187) geftorben fei. Der nun an begen Stelle ermablte Carbinal Abelbertus von Benevent, mit papstlichem Namen Gregor VIII., ließ bem Bifcofe Petrus von Toul entbieten, daß er feiner Beibe beiwohnen follte. Bieruber mar ein Theil der Cardinale unwillig, weil Petrus von seinem Erzbischofe ercommumicirt fei, und verlangten, daß Petrus erft Absolution suchen folle. Petrus aber fagte Gregor'n, ein nicht überwiesener Bischof tonne von seinem Erzbischofe nicht ercommunicirt werden, er aber habe Appellation eingelegt, und jene Ercommunication sei von keiner Kraft, und bes: balb fei, wo feine Ercommunication stattfinde, feine Abfolution ju fuchen. Auf biefes Bort willigten Alle ein, und Petrus wurde mit dem Ruffe bes Friedens empfan: gen, wohnte ber papftlichen Beihe bei, fehrte mit bem apostolischen Segen auf seinen Sit beim, und brachte eis nen apostolischen Befehl an den Erzbischof Follmar mit fich, daß diefer in der gangen übrigen Beit feines Lebens obne Wiffen des apostolischen Stuhles keine Strafurtheile und Ercommunicationen wider den Klerus und das Bolk Triers und der Suffragantirchen auszuschicken sich unterfteben folle; ber Papft tabelte namlich Follmar'n wegen der indidereten Anmagung seiner Unbesonnenheit in Promulgirung von Urtheln, indem er fagte, ber Nachlässig= teit Follmar's muffe jugefchrieben werben, bag die Befehle des apostolischen Stuhles in Berachtung gekommen feien 14). 218 Raiser Friedrich I. im 3. 1188 auf dem Hoftage zu Mainz bas Kreuz genommen hatte, übergab er seinem Sohne, bem Konige Beinrich, unter andern Regierungsgeschäften auch bas noch nicht zu Ende gekoms mene trierer Geschaft. Papft Gregor VIII., welcher ichon im December 1188 in Pifa starb, hinterließ die trierer Ungelegenheit unentschieben. Gie war an ber romischen Curie und in ber gangen Belt berühmt 14) geworden. Gregor's VIII. Rachfolger, Clemens III., beschloß mit bem Rathe ber Bruber (Carbinale) biefes Geschaft, über wels ches seine Borganger keinen Endbeschluß gefast hatten, zu Ende zu bringen, um bem Raiser und feinem Sohne Benuge zu leisten, und schickte eine Schrift, in welcher die Streitfragen, welche zwischen seinen Borgangern und bem Raifer bin und ber bewegt worden waren, in eine befinitive Form gebracht waren, an den Kaiser und den Konig nach Teutschland. Der Raifer war icon im Begriffe,

noch unter ber herrschaft bes Königs von England ftand, und ber König von Frankreich im I. 1189 bie ganze Touraine, die Hauptskabt Tours nicht ausgenommen, wieder unter die herrschaft des Königs ber Franzosen brachte. f. Daniel, Histoire de France. (à Amsterdam 1742.) T. IV. p. 358.

14) Die Beschuldigung, welche Papst Gregor VIII. dem Erzbische Follmar machte, schioß: et cum ipse (Follmarus) missus
sit, pacem mittere, non gladium, multos in consusionem et
scandalum, paucos revocavit in gratiam. Golscher l. l. col.
1216. 15) Ersterer sagt col. 2219: de negotio Teverensi,
quod celebre erat in curia et in universo mundo etc.

zu seinem Areuzzuge aufzubrechen, nahm bie Bergleiches form 16) an und ließ sie in eine Urkunde zusammenschreis ben und bekräftigte sie mit golbenen Bullen 17). Als Rais fer Friedrich L fich auf den Kreuzzug begeben hatte, wollte sein Sohn den Aufwand an Zeit im Betreff der Beendis gung biefer Ungelegenheit abfurgen, und ichidte Gefandte an den Papft, daß er den zwischen ihnen gemachten Bers gleich mochte ausführen laffen. Papft Clemens schickte als papstlichen Legaten ben Carbinal Sifrid, nach bem Inhalte des Bergleiches das trierer Geschaft zu beendis gen. Diefer verkundigte auf feiner Reife überall, baß amischen bem Reiche und bem Priefterthume Friede gemacht fei, und ging, bem Befehle bes Papftes zufolge, nach Trier, wo er die ganze Rirche, nebst den Suffragantirchen, von dem Gehorsam gegen Kollmar lossprach. Auch versette er diejenigen, welche Follmar ercommunicirt und des Amtes und der Prabende beraubt hatte, in den vorigen Stand. Um aber bem, was er that, mehr Rraft gegen die Widersprechenden zu geben, legte er eine mit bem Siegel des Papftes und der Unterschrift ber Carbi= nale befraftigte Urfunde vor, die er auch offentlich vorlefen ließ, worin enthalten war, bag ber Papft jum Behufe der Beendigung der trierer Angelegenheit den Erzbi= schof Follmar brei Dal citirt, und endlich, ba er nicht gekommen, von ber Administration ber trierer Rirche gange lich entset habe. Die beschöfliche Beibe jedoch nahm er ihm nicht. Die trierer Rirche aber befreite er in berfelben Schrift von dem Gehorsame gegen Follmar; Alle, welche dieser gebunden 18) hatte, absolvirte er. Auch erflarte er alles und jedes, was zur Zeit des Schisma's von einem von beiben, von bem Propfte Rubolf ober von Follmar, festgesetzt war, und was Jemandem in feinem Rechte nachtheilig sein konnte, für null und nichtig. Nach= dem der Papst alles dieses vorausgeschickt, bewilligte er endlich in derfelben Schrift ber trierer Rirche die freie Babl, einen Erzbischof zu mahlen. Nachdem fo die Trierer bie Freiheit ihrer Bahl erhalten, mahlten fie burch bie Un: diehandgebung und auf Bitten des Konigs, welcher sich ju jener Zeit in ber Stadt befand, einmuthig Johann, ben Rangler des taiferlichen hofes, und prafentirten ben Erwählten dem Konig zur Investirung. Der Cardinal= legat bestätigte bie Bahl. Go übernahm ber Kangler 30. bann im 3. 1190 bie Regierung des trierer Eraftiftes. Follmar lebte, nachdem seinem Schupling, bem Konige von England, im 3. 1189 die ganze Touraine durch den König der Franzosen wieder entrissen worden war, unter ber Herrschaft bes Lettern in Tours, und ftarb endlich bafelbft 19) in ber Dunkelheit, nachbem er eine fo glangenbe Laufbahn begonnen hatte, indem ihn der Papst Urban felbft jum Carbinalpresbyter gemacht batte 20).

(Ferdinand Wachter.)

<sup>16)</sup> formam compositionis. 17) Ließ Siegel in golbenen Bullen an sie anhängen. 18) In den Bann gethan. 19) Albericus 1. l. p. 374. 20) Anselmus Gemblacensis, Chronicon (ap. Pistorium, Rer. Germ. Scriptt. T. I. ex edit. Struvii. p. 994) fagt: Alia (namlid) eine andere Ursache des Zwiespaltes zwischen dem Papste Urban und dem Kasse war), quod Formosum electum Treverensem, electum canonice sabbatho sancto pentecostes, in presevensem, electum canonice sabbatho sancto pentecostes, in prese

ein ausgezeichneter Appiersiecher, ber sich su Rom unter Appiersiechneter Appiersiecher, ber sich su Rom unter Appiersiecher Schaffengen sind meintentheise Balpato bildete. Samplerpieger, der bid die dem mare im Stoften Format, mit einem frastigen Sind mehrembeile führt, in einer bem Aus einem frastigen Stickel ausgeim stopen vormat, mit einem traftigen Singer ausgeführt, in einer dem Auge sefälligen Manier. Nur ausgeartige Gegenstände nach berühmten Meisten mährte
und suchte dieselben in Leikannen wie Arte ben Orie und sucher dieselben in Zeichnung und Harbert bem Drie ginal wiederzugeben. Wenn auch der heilige andreas, der ging wiederzugeben. Wienn auch der beitige andreas, der zicht von Sarte frei ift, nach Guido Reni gestochen, in dem Erzengel S. Michael, den er nach demfelden gestochen, der aussichtet. Bertolet man diesen Künster in dem in van verzenger v. prichaet, den er nach vemierven werfter aussichte. Berfolgt man diesen Kinstler in dem
sontaange leiner Arbeiten fo fielert fich Kunstlertiofeit Fortgange feiner Arbeiten; so fleigert sich Aunftertigkeit und Gelchmad, wie man in seinem beiligen Andreas nach Dominichino fiebt, ber als sein Neisterwerf du betrachen ift. Folo flarb als Mitglied ber Alabemie St. guca ju ffl. 50to liath als Mitglied bet Mabemie St. 2uca zu Mom im 3, 1836. Mitglied bet Mabemie St. 2uca zu Studio del disegno ricavato dall' estrematà delle come del quadro della transformaziona di R. 2. figure del quadro della transfigurazione di Raphaello, del Cae, P. Cammuccini. 31 Bl. mit 2itel.

FOMAHAND, eigentlich Tom-ei-hküt, Maul bes Fisches, ift ber arabische Rame bes glangenden Sternes in bem Sternbilde ber Fifche.

Fomentatio, f. Bähnng, Bb. VII. E. 103 fgg. Herault, nahe bei Montpellier, liegen biefe Duellen von 19 - 20 ° R., Beiche, neben follensaurem Ralt, Gifen: 3m Departement ornbul, falgfaurem Ratron, viel Koblenfaure enthalten. Das Baffer bient jum Leinken, wie jum Baben.

FONCEMAGNE (Étienne Lauréault de), Mitglieb ber toniglichen Atabemie ber Inschriften und Biffenichaf: (F. W. Theile.) ten zu Paris und Gelehrter von ausgezeichnetem Ber: Dienste, war ben 23. Mai 1694 zu Orleans geboren wor-Den und flammte auf einer angesehenen, neuerdings erft in ben Abelfland erhobenen Familie. Gienne Laureault, Serr von Foncemagne, und Margarethe von Cabouet aus Senneville waren biefes gebiegenen Gelehrten beguterte 21: tern, bie ihren gewöhnlichen Bohnfit gu Orleans batten, wo auch ihr Gobn feinen erften Unterricht von verschiebe. nen gehrern genog. Der lern: und wißbegierige Anabe machte gleich Anfangs reißende Fortschritte in ben Gegen: Randen des Unterrichts und wurde die Freude seiner Leh: ter und Altern, insbesondere der Liebling seiner Mutter, belde feinen Durst nach wissenschaftlichen Kenntnissen auf alle Beife zu befriedigen fich eifrig bemubte. Rach Erwerbung ber erfoderlichen Bortenntniffe flubirte er in Sourges Die Rebefunft und in feiner Baterftadt die Phi-

Objectum Cardinalem, et crastino die in Archiepiscopum, contra youm Imperatoris, consecravit. Nam alter electus perperam Sterat, quem Imperator manu tenebat. Formosus beist der Ge-Benftant diefes Artifels nur hier, anderwarts überall Follmarus und Folmerus, namentiid aud bei Laurentius Leodicensis, Histo-Episcoporum Virdunensium,

losophie. Die Bofammeschaft leboch, welche er an lebter achbaten Gliebern ber Gongregar mantet, war für ibn zwar in fielle differn am lem serein beides Amt wieber aufzugeben und in berngend ersucken, dueses dunt meder aufgegeben und in ihrm Schose seine Gesundbeit, meide dereits sehr gestie nor nun auch santen. Der duster Radtede nach Orleans schosen aus dem Scholer Geschlassen Veranlassung, sein Aus-kandischlassen auch der Scholer Geschlassen; sein Aus-kandischlassen auch der Geschlassen verindungen in ihm so lanns Antangliddert an benieben beriebend in ibm fo langfam, das er noch fange Zeit nachber die Gewolnbeit beibebielt, fich alljaberich auf erliche Lage in die Einsamkeit

jurud jugieben und ber andacht ungesidet ju leben. Das Privatleben Soncemagne's mar bier inbeffen bem Canbigute feiner Altern in der ganbichaft Batinois lebend, machte er von da aus schneike Befanntschaft mit bem Gerzoge von Antin, welcher du Bellegarde in der Balte feinen Commerausents balt ju nehmen pflegte. Diefer Eble, welcher ben jungen Gelehrten bald ichagen und lieben leinte, dog ibn in den factione Gefellschaft, die aus dem benachbarten Abel bestand. Der Umgang mit diesen Lenten verseinerte seine bestand. Der iemgang mit ciejen reuten verseinerte seine Gitten und reinigte seinen Geschmad, florte aber auch schien und remigie temen vertemme, noter und seinen willenschaftlichen Drang so wenig, daß er sich viels mehr wieder nach Gelegenbeit umsab, ben Schaft feiner emergenen genntniffe nicht nur vermehren, fondern auch mit Ruben anwenden ju tonnen. Hierzu wies ihm nun die Gunft des herzogs von Antin den besten Weg, in: bem er ihn nach Paris berief und ihm baselbft eine freund: liche Aufnahme bereitete. Roch vor Ablauf des Jahres tige annaume vereneue, verm vor aviaut von Sunev 1722 trat Koncemagne nebst dem gelehrten Parlamenton Administration Section for the desired parlamenton abvocaten Seconsse fobald bei ber Afademie ber Bissencoordien Seconde, vouse vet cet acaoemie vet université d'aften inci Plage durch bobere Besoiverung Boivin's bes altem und bes abtes Gedonn erledigt worden was ten, als Beisster (Académicien - associe) in diese Sefellichaft ein und rucke 1746 als Pensionar in die Stelle des altern Fourment binauf. Als Alabemiler bezog Fontemagne nicht nur eine Besoldung, sondern erhielt auch bob ibn fein (Bonner, ber Bergog von Antin, Dberintendant ber toniglichen Gebaude war, im Jahre 1723 Jum Auffeber über alle literarische Erscheinungen Überbies er= der foniglichen Druderei im Louvre, welche weber unter ben Augen des Directors dieser Anstalt gedruckt wurden, werden bem Roreiche ber Genforen untergendent wurden. noch dem Bereiche der Gensoren untergeordnet waren, von welchen aber Bericht erstattet werden sollte. Foncemagne mußte also alle diese Drudwerte prufen, und weil magne musice und une viele Quinterere prujen, une ibm dieses Gensoramt viele Mube machte, so wurde seine Besoldung, welche alliabilich 2000 givres betrug, in 3abre 1725 perdoppelt. Der Cardinal von Fleury abet Gob Cardingte Foncemagne mit einem Lakensthe nach 1800 Sie Schrigte Foncemagne mit einem Jahrgelbe von 1200 Lie

2 1

S

vres, obicon biefer im Jahre 1733 nach Relibien's Tode burch Antin's Begunftigung jum Auffeher bes Antifen: faalts im Louvre beforbert worben mar. Seine Eigen: fcaften und Kenntniffe, welche nicht immer bei bem Belebrten zu finden, vielmehr bei einem ausgebildeten Staats: und Sofmanne ju fuchen find, erweckten auch in ber Folge am toniglichen Sofe bie Absicht, ihn bei ber Erer jetoch ausschlug, gleichwie er auch bie ehrenvollen Untrage bes gelehrten Ronigs Stanislaus I. von Polen, während dieser fich als Herzog von Lothringen und Bar id Chambort aufhielt, in Sofdienftverhaltniffen um beffen Perfon du fein, ablehnte, bahingegen nach langem Biberftreben 1752 den Borschlag des Berzogs von Orleans, Die Unterhofmeifterftelle bei beffen Sohne, bem Bergoge von Chartres, zu bekleiben annahm, und sein Inspectorat über die Antifen im Louvre zu Gunften Bougainville's aufgab, mit bem Borbehalte ber Rachfolge nach deffen Tode und einer jahrlichen Entschädigung von 1000 Li-vres fur die Bohnung. Als er aber 1758 burch ben Tod feiner gartlich geliebten Gattin Biolette, eines gebores nen Krauleins von Beaumarchais aus Montargis, die er 1744 geehlicht hatte, in einen buftern, tiefen Schmerg verfentt wurde, ber an feinem Leibe und Beifte nagte, Die Reftigkeit feines Charafters erschutterte und ihm ben Sofdienst außerft laftig machte, so bewilligte ber Bergog von Orleans aus Mitleid 1761 feine Entlaffung; und allmalig gelang es auch ben eifrigen Eroftungen feiner Freunde, daß er von allen Feffeln, die ihm ein dumpfes Bruten angelegt hatte, befreit, fich dem Dienfte ber Bifsenschaften wieder ungeftort widmen konnte. Nach Bougainville's Tobe übernahm Foncemagne 1763 die Aufficht über bas konigliche Antikencabinet wieber, gab fie aber im folgenden Sahre an von Guignes mit einer jahrli= den Entschätigung von 600 Livres wieder ab, um feine Beit gang ben Studien und ber Atabemie zu opfern. Seine Thatigkeit wurde jedoch in den letten Sahren feis nes Lebens durch forperliche Leiben haufig und anhaltenb unterbrochen, und er ftarb endlich mit mahrhaft driftlich: religiofer Ergebung am 26. Sept. 1779 ju Paris in bobem Alter. Die Afademie ehrte fein Andenfen burch Dupup's Gedachtnifrede ju Oftern des folgenden Jahres.

Foncemagne hatte fich burch vortreffliche Eigenschaften feines Charafters, durch Rechtlichfeit und Gemiffenbaftigfeit, wie durch raftlofe Thatigfeit und Dienftfertigfeit ein bauerndes Undenfen unter feinen Genoffen gefliftet und felbft gegen die Armen ein folches Mitleiden bewiefen, bag er mehr als ben gehnten Theil feines Gintom= mens alliabrlich bilfsbedurftigen Menschen opferte; bie Afabemie, beren Mitglied er 57 Jahre lang mar, achtete in ihm einen Gelehrten von ausgebreiteten Renntniffen, von feinem Gefchmade und gemiffenhafter Berufetreue, und feine gelauterte Ginficht, fowie feine große Uberficht in gelehrten Dingen verschaffte ihm unter feinen Ditge= noffen eine folche Unentbehrlichkeit, daß die Atademie ohne feinen Rath niemals Etwas beschloß ober unternahm 1).

In seinen Schriften offenbarte fich nach ben Anfoderungen jener Beit eine genaue Renntnig feiner Mutterfprache, Die er mit Reinheit in einem fo einfachen als gelauterten Style sprach und schrieb. Sein erftes Auftreten im Rreise jener ausermahlten gelehrten Gesellschaft machte fich bemerkbar burch einen Bortrag über bie romifche Gottin ber Diebe, Laverna, ber er fritische Untersuchungen gewidmet hatte, welche auch in der histoire de l'academie royale des inscriptions et belles lettres (V, 50 sq.) abgebruckt wurden. Diese kleine Abhandlung war noch die Frucht seiner Thatigkeit fur die altelassische Literatur, welcher er fich in feiner Jugend mit Beuereifer bingegeben hatte. In biefe Beiten gebort auch bas Ent= fteben eines Lieblingsplanes von ibm, eine griechische Unthologie, wie fie von Mehren verfprochen worben, aber niemals zur Ausführung gekommen war, wenn auch nicht in vollständiger Sammlung, so boch in anziehender Ausmabl mit erlauternben Unmerkungen und einer frangofis fchen Uberfetung herauszugeben. Er tam aber wieder bavon ab burch bas balb in ihm ermachte Beftreben, fich in hiftorifd : antiquarifden und reingeschichtlichen Begenftanden, welche feit seinem Aufenthalte in Paris Lieblingsftubien von ihm murben, ju versuchen, mabrend mittlerweile ber ftrasburger Gelehrte Brund fich jenem Un= ternehmen jum Beften ber griechischen Literatur mit ju-gendlichem Gifer und glucklichem Erfolge widmete, bem nun Koncemagne auch hierfur feine gange gefammelte

Stoffmaffe zur Benutung überließ.

Gemiffe Streitfragen über dunkle, aber wichtige Epo: den ber frangofischen Geschichte im Mittelalter pflegte Foncemagne gleich bei feiner Unstellung in der Hauptstadt feines Baterlandes begierig aufzugreifen, mit Grund= lichfeit und Geschmad zu untersuchen und feine Ergeb: niffe fodann ber Akademie vorzutragen, welche hierauf auch in ihren Dentichriften die gebuhrende Kenntniß bavon nahm. Geine erften Arbeiten biefer Art betrafen bie Entscheidung der Frage, ob die Arone Frankreichs zur Beit bes ersten Konigegeschlechts burchweg mablbar ober erblich gewesen sei. Der Akademiter Foncemagne entschied sich in zwei Denkschriften (f. gedachte histoire de l'academie roy. VI, 680 sq. und VIII, 464 sq.) für bie Erblichkeit der Krone und ftartte Diefe Unficht in einer britten Abhandlung (überschrieben: mémoire historique sur le partage du royaume par la première race in tom. VIII, 476 sq.) durch den Rachweis, daß die Ronige ber erften Race gewohnt gewesen waren, alle ihre Sohne am vaterlichen Erbe Theil nehmen zu laffen, woraus nothwendig gefolgert werden mußte, daß die Rrone, eben wegen ber ermiesenen Theilbarteit ihrer Rechte, gar nicht wahlbar batte fein tonnen. Diese Untersuchungen fubrten ibn zu der ebenso wichtigen Frage, ob die Beiber von ber franzolischen Thronfolge zu Folge des salischen Ge= fetes ausgeschloffen merben mußten, ober nicht. Er ent: fcied biefelbe gegen das fast allgemein herrschend geworbene Borurtheil in seinem Memoire historique, dans lequel on examine si les filles ont été exclues de la succession du royaume (tom. VIII, 490 sq.). Eine besonders anziehente Untersuchung über den Umfang

19 Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bergi. Dictionnaire universel historique etc. (9. édit.) VII, 46.

I. Enceff. b. S. u. R. Erfte Section. XLVI.

bes frangoffichen Konigreiches jur Beit bes erften Berrfdergeschlechtes und feiner Berfplitterung findet man von ibm in dem mémoire sur l'étendue du royaume de France dans la première race (tom. VIII, 405 sq.). Da fich nun Foncemagne gewöhnt hatte, ber Afabemie bie Fruchte aller feiner Studien vorzutragen, fo erhielt sie auch Kenntniß von seiner dissertation pour prouver que Saint - Gregoire de Tours n'est pas auteur de la vie de Saint-Yrier (tom. VII, 278 sq.), von seinen Observations critiques sur deux endroits de la notice des Gaules par M. de Valois (tom. VII, 300 sq.), ferner von feinem widerlegenden Examen de l'opinion de M. Mattaire, touchant l'époque de l'établissement de l'imprimerie en France (ibid. 310 sq.) und von feinem examen critique d'une opinion de M. le comte de Boulainvilliers sur l'ancien gouvernement de France (tom. X. 525 sq.). Wie gelehrt seine Begegnung ber sonderbaren Meinung Boulin's von ber Geburt Konigs Ludwig VII. (tom. XIV, 211 sq.) ift, fo scharffinnig tritt feine Prufung des Mahrchens von Rarl's des Großen Wallfahrt nach Jerusalem (tom. XXI, 149 sq.) por bie Augen bes bentenden Lesers. Seine Untersuchungen über den Ursprung der Bappen brachte ihn mit Pater Menestrier zur Überzeugung, daß derfelbe nicht in den Kreugzugen, sondern in den Cournieren gu suchen fei (val. tom. XVIII, 311 sq., wo man auch feine Unficht von ber Tafelrunde findet); mabrend er aber feine Forfdungen hieruber fortfette, anderte fich feine Anficht babin, bag bie beiden vorhandenen Meinungen vereint werben mußten (vgl. tom. XX, 579 sq.). Grofen Beifall erwarb fich Koncemagne auch burch fein Examen sommaire des différentes opinions qui ont été proposées sur l'origine de la maison royale de France (tom. XX, 548 sq.), sowie seine Prufung ber verschiedenen Meinungen über Robert des Tapfern Abfunft (tom. XX, 548 sq.). Geschätzt wurden ferner feine in funf Bortragen bestehenden Eclaircissements historiques sur quelques circonstances du voyage de Charles VIII. en Italie et particulièrement sur la cession que lui fit André Paléologue du droit qu'il avait à l'empire de Constantinople (tom. XVII, 539 sq.). Beranlaffung hierzu hatte ihm bie Entbedung einer gedachte Schenfung betreffenden Urfunde, burch ben Bergog von Saint = Aignan in bem Archive bes Capitols au Rom gegeben, nachdem er sich bereits mit Observations historiques et critiques, relatives à l'histoire du règne de Charles VIII. (vgl. tom. XVI, 237 sq.) beschäftigt hatte. Seine Observations critiques sur les actes des Evêques du Mans erschienen in tom. XX, 211 sq. Überbies verleibte er benfelben Dentichrif: ten noch seine Bemerkungen über die Borte Austria und Neustria (XIV, 215 sq.), sowie seine Untersuchun: gen aber den Ursprung bee Ramens Bincennes (XVIII, 292 sq.) ein. Nicht minber verdienstvoll find Fonces magne's Bemubungen fur die Redaction ber Denkwurbigfeiten Diefer gelehrten Gefellichaft, in beren Kreife er fo unverbroffen thatig wirfte, bag man ibm zeitig bas Secretariat berfelben gern übertragen batte. Die Bielfeis

tigleit seiner Renntniffe, sein thaver Geift und fein liches Lalent für leichte überfichtliche Darftellung mundlichen und schriftlichen Bortrages machten inn besonders ju bem Gefchafte geeignet, ber Befellichaft gige aus verschiebenen, nicht jum Drucke gelangten The bandlungen ihrer Mitglieder gur Uberficht porgutegen bieselben bann ihren Denkwurdigkeiten in paffender fom einzuverleiben, welche Obliegenheit auf bem jedesmotige Gecretare ber Atademie taftete. Als num Boge biefe Amt 1742 nieberlegte, schlug auch ber Graf wose Mann: pas Foncemagne zu feinem Rathfolger vor; Diefer aber lehnte das Amt ab und nun fiel die Bahl auf Freit, nach beffen Tobe 1749 Foncemagne abermals auserwaßt wurde, allein ba diefer die Stelle wieberum ausfchlug. trafen Bougainville, ber in diefen Posten einrudte, die Laften beffelben um fo fcwerer und brudenber, als burd Freret's Rrantheit nicht nur bie Geschafte in Unordnung gebracht worben, sondern namentlich auch die Redactien ber Denkwurdigkeiten von bem Sahre 1741 an im gange liches Stoden gerathen mar. Foncemagne murbe ibm baber als Behilfe an die Seite gefett mit der Berpflich tung, die rudftanbigen Redactionsarbeiten von den 3de ren 1741 - 45 ju beforgen, mabrend Bougainwille bie: felben von den vier letteren Jahren auf fich mehmen follte. Raum aber hatte jener bie Arbeiten ber Sahre 1741 — 43 im 16. und 17. Bande der histoire de l'académie royale jum Drude beforbert und fich ange: schickt, diejenigen ber beiben folgenden Jahre berausjugeben, fo mußte er biefes Geschaft Bougainville umodendet jurudgeben, weil feine Ernennung jum Unterbof-meifter bes Berjogs von Chartres ihm teine Beit baju gestattete 2). Die historische Partie bes 16. Bandes von Geite 1 — 252 ift indeffen gang aus feiner geber, beschaftigt sich mit bem Referate theils über eigene bistorische und antiquarische Forschungen, theils über die gelete: ten Mittheilungen feiner Mitgenoffen, und fchließt mit einer furgen Rritif über bie Chronif Ingelram's von Monstrelet, worin gezeigt wird, wie Bieles von biefem Beitbuche seinem mahren Berfasser angehore und mas als Bufage von fpatern Berausgebern gelten muffe. Unter allen übrigen biftoriften Betrachtungen find befonders bie mémoires historiques et critiques pour servir à l'histoire des troubles qui s'élevèrent en France et surtout à Paris, après la bataille de Poitiers (p. 194 sq.) des gedachten 16. Bandes interessant, womit Foncemagne aus ben gelehrten Forschungen seines Freum bes Secousse einen Borfchmad von beffen großerm biftorifdem Berte, welches bamals noch nicht gedruckt mor: den war, gibt.

Für bas Journal des Savants war Foncemagne nicht minder thatig; auch schreibt man ihm die dissertation sur la cuisine moderne zu, welche in der Science du Mattre d'hotel ouisinier abgedruckt wurde. Doch ist die Berfasserschaft dieser Abhandlung für ihn wol in Zweisel zu stellen. Den größten Ruf aber, welchen Kon:

<sup>2)</sup> Bergi. bit Histoire de l'académie royale des inscriptions etc. XXIII, 2 sq.

cemagne jewals burch seine gelehrten Forschungen begrunben tonnte, bat ibm unftreitig fein Auffeben erregender Streit mit Boltaire über die Echtheit des testament politique du cardinal de Richelieu erworben, morin er eine mit außerorbentlichem Beifalle feiner Beitgenoffen getwonte Meifterschaft in ber Rritit entwickelte, wahrend er fich dadurch um Befen und Werth biefes auch jest noch zuweisen angefochtenen Buches auf die Dauer in der That verbient machte. Die Uberlegenheit, welche er in diesem wiffenschaftlichen Rampfe feinem berühmten Gegner gegenüber entwickelte, machte ihrer geistreichen Ginsicht und feltenen Tiefe der Gelehrfamkeit wegen um so größeres Auffeben, als er babei bie Schranten eines eblen Anstandes und das Dag ber Keinheit eines gebildeten Belts mannes niemals überschritt und baburch ben großen Schrift: Reller ber frangofischen Ration zu einem gleichen Berfah:

ren nothigte 3).

Als im Johre 1688 dieses testament politique du cardinal de Richelieu in zwei Abtheilungen zum ersten Male in Amfterdam gedruckt wurde, glaubte der ungemannte Berausgeber beffelben, bem eine fehr fehlerhafte Banbichrift davon vorlag, bag es noch mehre Abschriften diefes Bertes gebe, und foderte die Besiger berselben auf, ihm jur Berbefferung einer zweiten Ausgabe Dittheilungen bavon zu machen; allein flatt beren erschien im folgenden Sahre bei bemfelben Berleger eine troisième partie von biefem Berte, independante des deux premières auf 323 Duodesseiten. Dieser untergeschobene britte Theil hat mit ben beiben erfteren Richts weiter gemein, als den Titel und die Grundlage des Stoffes, fonnte aber, da der Herausgeber der beiden ersteren Abtheilungen die Echtheit derselben nicht grundlich verwahrt batte, Anlag zu neuen 3meifeln erweden. Inbeffen blie: ben die Angriffe auf die Echtheit diefes Buches immer so fcwach, daß schon 1709 die sechste und 1740 die achte, vom Abte Saint : Pietre besorgte Auflage von demfelben ericien, ja 1749 trat es in einer Sammlung von offen: bar unechten politischen Testamenten, wie die bes Bergogs von Lothringen, Colbert's und Louvois' maren, von Reuem ans Licht. Alle Ausgaben dieses Buches waren sehr feb: lerhaft geblieben trog ber nach und nach bingugefomme: nen Tertesverbesserungen und der beigegebenen bistorisch: welitiften Bemerkungen; doch tonnte man aus dem Borworte des ersten Berausgebers gar leicht erseben, daß er Die Belt weder taufchen, noch betrugen wollte. Bas er felbst an bem Buche auszustellen hatte, bedte er ehrlich auf, suchte aber auch biefe Anftoge nach feiner Einficht au rechtfertigen, und blos ber eine Borwurf blieb auf

ihm laften, daß er zur Berwahrung seiner aufrichtis gen Gefinnungen weber erflart, wie er zu ber Sands schrift, die er benutt hatte, gekommen ware, noch nachgewiesen hatte, bag fie wirklich aus bem Rachlaffe bes Carbinale von Richelieu herruhre. Der Abt Richard, welcher bes Paters Joseph Leben beschrieb und burch biefe Arbeit auch mit bem Geifte Richelieu's bekannt wurde, erkannte die Echtheit des politischen Testaments unbedenklich an, wahrend der Pater Lelong ') nebst Andern dies felbe Unficht begte, ohne boch ben Inhalt beffelben gepruft au baben. Die Nachkommen bes Cardinals bagegen thas ten durchaus teine offentlichen Schritte, fich weber für noch gegen die Schtheit dieses Buches zu erflaren; baber nahm der gelehrte Buet, als er von einfichtsvollen Mannern gegen basselbe bebenkliche Außerungen vernommen hatte, Anlag, ben Bergog von Richelieu felbst barüber zu befragen. Diefer verficherte ihm, daß bas Bert allerdings von seinem Großoheime, dem Cardinale von Richelien, berrühre und nebst dessen übrigen Papieren nach bem Hinscheiden beffelben in die Bande der Bergogin von Aiquillon getommen mare, bei welcher er es ofters gefeben batte; nach ihrem Tode aber mare es verloren gegangen und in der Folge bekannt gemacht worden '). Huet machte jedoch teinen öffentlichen Gebrauch von dieser Nachricht, und weil auch kein Zeitgenoffe des Carbinals und Lud: wig's XIII. von einem solchen Bermachtnisse jemals gesprocen, ja ber Parlamentsabvocat Aubern, welcher aus bem, ber Bergogin von Aiguillon überlieferten, Rachlaffe Richelieu's die Geschichte besselben 1660 herausgegeben, in biefem Berte jenes Buches nicht gedacht, sonbern 1688, nachbem er durch die offentliche Bekanntmachung beffelben erft bavon in Kenntniß gefett worben war, in seiner Histoire du cardinal de Mazarin (II, 28) es als ein untergeschobenes Machwert verschrieen hatte, ba blieben bie 3meifel gegen die Echtheit beffelben in fletem Andenken, wenn auch Manner, wie Menage, be la Brundre und Amelot de la Houssaye dieselbe in Schutz nahmen '). Die 3weifel aber beruhten meift auf Grunben, welche ber erfte Berausgeber bes testament politique felbst aufgeworfen und Aubern nicht verschmaht batte, fie auch zu den seinigen zu machen?). Leclerc, la Mon=

<sup>3) &</sup>quot;Querelle littéraire," bemerkt Dupup ûber diesen Streit, "digne de remarque, dans laquelle l'exemple, malheureusement trop rare, d'honnéteté, de décence, de politesse, que donna sams peine M. de Foncemagne, su suivi par son célèbre antageniste. Ils étaient l'un et l'autre membres de la même Compagnie; mais tous les spectateurs du combat surent bien convaiscus que le premier ne dût point au titre de confrère les égards du second." Bergl. bie Gebdchtnistebe Dupup's auf Foncemagne in der Histoire de l'académie des inscriptions etc. XLV, 78 — 84 und mod ein anderes gettgenossisses urthés in demséthen Weste XXIII, 283.

<sup>4)</sup> In seiner Bibliothèque des historiens de France p. 711 und Rontette in der Bibliotheque historique de la France III. 205, wo biefelbe Bemertung wieberholt wirb. 5) Bgl. bie Mé-moires de Trevoux, Februarbeft 1750, S. 357. Diefes Journal führt eigentlich ben Titel: Mémoires pour l'histoire des sciences et des beaux arts, de l'Imprimerie etc. à Trévoux. ber Berausgeber ber Lettres du Cardinal duc de Richelieu, où l'on voit la fine Politique et le Secret de ses plus grandes Negociations (Paris 1695.) bált biefes testament politique fúr echt, und nennt es, nachbem er jene Briefe ale einen prattifchen Commentar başu ettlart hat, ein ouvrage universellement estimé comme un Chef-d'oeuvre en son genre et digne de vivre dans tous les siècles.

7) f. beffen Histoire du Cardinal de Mazarin, Ausgabe von 1718, Tom, IV, 337 sq., wo es beißt: On a imprimé ces derniers jours (1698) un Testament politique du Cardinal de Richelieu, contre lequel il n'y a point de Lecteurs, pour peu de lumières ou de connoissances qu'ils aient de l'histoire du temps, qui ne rechament et qui ne se recrient. Il ne faut pour le détruire, que les mêmes raisons dont l'Imprimeur se sert pour essayer de l'établir.

nope, Avrigny, Ancillon und ber unter bem falschen Ramen Bigneul: Morville verftedte Karthausermond Bona: ventura von Argonne in seinen mélanges d'histoire et de littérature (I, 164 sq.) sprachen nehft mehren Andern im Allgemeinen nach; both follte Boltaire, ber 1749 anfing, sich auch um diese tritische Angelegenheit zu befummern, die Ehre vorbehalten bleiben, auf aller biefer Geg= ner Schultern zu treten, und die Echtheit bes angefochte: nen Buches weniger aus außern, als aus innern Grun: ben gu verwerfen. In feinen Meusonges imprimes, welche seiner Tragodie Semiramis (1769. p. 161 sq.) angebangt wurden und in seinen oeuvres complètes (T. XXVIII. 264 — 285) wieder gefunden werden, stellte er nun bie Raisons de croire auf, que le livre intitulé: Testament politique du cardinal de Richelieu, est nn ouvrage supposé, und bemühte sich darin aussühr: lich barguthun, daß bas Bert dem Carbinale, feinem Charafter, seiner ganzen Stellung und seinem Streben aufolge, unwurdig und fur ben 3wed nicht paffend, pielmehr bas Fabricat eines mußigen Polititers fei, wah: rend er jugleich behauptete, bag er bei allen Erben bes Carbinals Deshalb habe anfragen laffen und bie einstim= mige Antwort erhalten babe, Reiner von ihnen habe vor bem Drude bes Bertes bie geringfte Kenntnig von bem: felben befeffen. Darauf traten nun mehre Biberfacher gegen Boltaire auf, unter Andern ber Prafibialrath Leon Mesnard zu Rismes in ber Refutation du sentiment de M. de Voltaire sur le Testament politique du Cardinal de Richelieu (1750 in 12.) 1). Inzwischen Rellte Foncemagne bie genauften Untersuchungen in ber Stille an, um fich von bem innern und außern Beftande ber Boltaire'ichen Deinung ju überzeugen. Bon ber Fami: lie Richelieu und ber toniglichen Regierung unterftut gelangte er bei feiner Ausbauer grundlicher Forschung und bei bem ibm eignen Dieffinne ju Ergebniffen, welche bie Ameifel Boltaire's nicht nur schwächten, sonbern meiftens auch als nichtig jurudmiefen. Er fammelte biefelben in seiner Lettre sur le Testament politique du Cardinal de Richelien und gab fie, jedoch nach Beisat seines Ramens, auf Bitten ber noch lebenben Berwandten bie: fot Mimikers 1750 gu Paris in Duodez beraus. Go: fort erfcbienen (Marin behauptet, noch in derfelben Boche) von Boltaire Erganzungen zu seinen Mensonges imprimen welche feine 3meifel gegen die Echtheit bes vielbes fprocenen Buches zwar verftarten und verdoppeln follten, im Grunde aber nur eine Bieberholung feiner erften Uns griffe waren und nicht nur in bem Siècle de Louis XIV. (vom Jahre 1752), fondern auch in dem 1758 erschienes nen Essai sur les moeurs et l'esprit des nations ebenfalls einen Plat fanben. Daber nahm fich Fonce. magne die Dube nicht, auf ber Stelle fogleich bagegen au antworten. Unterbeffen tam ein jungerer gelehrter Franzose, ber Publicist und historiter zugleich war, Franz

Ludwig Claubius Marin, auf den Einfall, bas vom Reuem Auffeben erregende Buch mit Foncemagne's Beistande (bafern ibn biefer nicht bazu vermocht batte) mit kritischen Bemerkungen und einer streng durchgeführten Berbesserung des Textes berauszugeben. Dieses Unter= nehmen gab Foncemagne, welcher an bemfelben feinen geringen Untheil gehabt bat, die Beranlaffung, feinen tritischen Brief über die Schtheit des Buches nochmals forafaltig zu prufen und ganglich umzuarbeiten. Diefe 26handlung aber vermehrte fich um bas Doppeite und wurde, mit bem vorigen Titel bem zweiten Banbe ber Maximes d'Etat, ou Testament politique d'Armand du Plessis, Cardinalduc de Richelieu, vorgesent, melches Werk 1764 in zwei Octavbanden zu Paris erschien, ben Berausgeber Marin nicht nannte, fondern von bem= felben anonym bevorwortet wurde, mit einer schuldigen Anerkennung der Berdienfte Foncemagne's um daffelbe ). Bur Burdigung derselben indessen durfte, da sie zumal viel michtigere Entbedungen fur bie Geschichte Richelieu's und seiner Zeit in sich fassen, nicht überfluffig fein, bier ju ermabnen, daß Foncemagne fur feine Forfdungen einen Beg einschlug, ben Boltaire ganglich verschmabt batte und berfelbe ebendarum von ben Nachkommen bes grogen Ministers getäuscht worden war. Wit Bezugnahme auf eine anscheinend bewährte Sage des Paters Lelong <sup>10</sup>) bielt er sich an diese Familie und an das Archiv des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, weldes damals noch im Louvre aufbewahrt wurde, sowie an bie literarischen Schape der Sorbonne und brachte durch mublame Nachforschungen folgende wichtige Entbedungen

Der Secretair des Cardinals von Richelieu, Abt des Roches, war im Besite einer Abschrift vom fraglichen testament politique und hatte dieselbe nebst seiner Bisbliothet dei seinem Tode 1662 dem hause der Sordonne vermacht. Das Archiv oder Depot der auswärtigen Ansgelegenheiten war seit 1705 ebenfalls in den Besit einer zweiten handschrift gekommen, als König Ludwig XIV. nach dem Tode der zweiten herzogin von Aiguillon die sämmtlichen Papiere, welche sich auf das Rinisterium Richelieu's bezogen und nach dessen hinscheiden 1642 in die hande der alleinigen Erdin des Cardinals, Rasrien's von Bignerod, erster herzogin von Aiguillon, geslangt waren, an sich genommen hatte 11). Weil nun diese

<sup>8)</sup> Bergi. auch des Paters Berthier Observations critiques sur ce que M. de Voltaire a dit dans ses Mensonges imprimés, shap. Iii. au sujet du Testament politique du Cardinal de Richelleu in den Mémoires de Trevoux 1750, Raiheft E. 1138—1145.

<sup>9)</sup> Marin war 1721 geboren und 1809 gestorben. Wenn ihn Fontette (a. a. D. 111, 205) nicht nennt, so scheint der Herausgeber absichtlich unbekannt geblieben zu sein. Irrig hat man Foncemagne diese Ausgabe zugeschrieben. 10) s. dessen Bibliothèque des historiens de France p. 711 und Fontette am bereits anges. Orte. 11) Die hierauf bezügliche Urtunde, welche der erste Factor jenes Archivs, Lebran, im I. 1755 dem Marschall-Heragoge von Richellen und auch dem Alademster Foncemagne übergab, sautet, wie folgt: Le 2 Mai 1705 il sut expédié par M. le Marquis de Torcy un ordre du Roi pour autoriser le sieur Adam, l'un de ses premiers Commis, à retirer des essent de ce Cordinal de Madame la Duchesse d'Aiguillon, les papiers du ministère du Cardinal de Richelieu. Le testament de ce Cordinal sut remis avec tous ces papiers au sieur Adam; et le Marquis de Torcy l'a sait déposer avec ces mêmes papiers au dépôt des assaires étrangères, lorsqu'en 1710 il forma ce dépôt

entweder zwei Eremplare bes politischen Testaments von ihrem Oheime ererbt hatte, ober, was wahrscheinlicher ift, de fie bei threm Tode 1675 eine Abschrift bavon ihrer Breundin, der Fran von Bigean, überlaffen hatte, dieses aber bald aus beren Sanden verschwunden, die andere dagegen fammt dem übrigen Rachlaffe burch Erbichaft auf bie zweite Bergogin von Aiguillon (Bruberstochter ber erfteren) übergegangen war, von ihrem einzigen eine Rachcopie batte fertigen laffen, fo vermuthet Foncemagne, daß jenes verloren gegangene britte Eremplar aus ben Sanben ber Bigean in ben Besit ber Familie Guenegaud gefommen fei, von welcher es 1720 einem gewiffen Arubaine burch Bermachtnig überlaffen wurde, beffen Gohn baffelbe bem Afabemiter Foncemagne jur Benutung mittheilte. Alle andere noch vorhandene Abschriften, folgert nun biefer weiter, muffen von einer jener ebengebachten drei Band: foriften nach und nach, vielleicht gar auf unerlaubtem Bege gemacht worden und bas Butrauen zu ihnen bereits verschwunden fein, als ber Bufall ein Eremplar von ben: selben in die Sande des ersten Berausgebers (1688) hatte fallen laffen. Gine gleiche Bewandtnig bat es vermuth: lich auch mit ber vierten Sandschrift gehabt, welche Foncemagne bei bem Afabemiker Sainte : Palape vorfand.

Co war denn der Fleiß Foncemagne's auf einen hifto: rifden Grund und Boben gelangt, wonach ber erfte Ber: ausgeber biefes berühmten Buches und auch ber scharf: finnige Leclerc vergebens gestrebt batten 12). Alle die Sandschriften, welche ibm ju Gesichte tamen, waren im Folioformate und wichen im Texte nur durch Fehler der Abschreiber von einander ab. Die Anficht aber, welche ber Pater Lelong auf ben Grund einer angeblich bewahr: ten Rachricht mittheilt, baß dem Konige Ludwig XIII. auch eine Abschrift von diesem Testamente sei überreicht worden, erklart biefer Gelehrte, da er hiervon nirgends Spuren entbeden tonnte, für eine grundlose Sage, glaubt aber, daß ber Cardinal noch bei feinen Lebzeiten feinen Ronig, wenn nicht bas gange Bert, fo boch mehre wich: tige Abschnitte beffelben habe lefen laffen. Aus den Memoiren Montchal's, Erzbischofes von Toulouse, wird foger nachgewiesen, daß der Cardinal 1641 noch im Be: fige feines Bertes gewefen fei 13). Denn aus biefes Pralaten befannt geworbenen Denkwurdigkeiten erfahrt man die um gedachte Zeit geführte perfönliche Berhandlung Deffelben im Auftrage der zu Mantes versammelten fran-zofischen Geiftlichkeit mit Richelieu, wahrend welcher diefer ibn im gaufe ber Gesprache vernehmen ließ, que

avec la permission de Louis XIV. dans le donjon au dessus de la Chapelle du vieux Louvre, en le confiant au soins du sieur du St.-Prest. Das bort verwahrte Manuscript ist ein in Pergament gebundener Hosiant von 363 beschrift: Du dépôt des affaires étrangères, avec les manuscrits originaux du ministère du Cardinal de Richelieu. Auf dem Ruden des Bandes heist der Astel: Testament politique du Cardinal de Richelieu, France 1742.

quand Dieu l'appelleroit, il avoit dressé un Mémoire, de ce qu'il conseilloit au Roi de faire pour le bien de son état. Darunter versteht Foncemagne nichts Anderes, als die Sammlung von Unterweisungen bes Ministers, die fich eben im testament politique vereinigt finden und nach dem Tode ihres Berfassers dem Konige gur Leitung ber Stagtsangelegenheiten bienen follten, wie es allerdings auch ihre ursprungliche Bestimmung fein Ein Gleiches berichtet der fehr gut unterrichtete Levassor in seinem Geschichtswerke (ba wo er von ber politischen Abhandlung bes Capucinermonche Joseph de l'unité du Ministre et des qualités, qu'il doit avoir spricht und die darin entwickelten Ansichten ben Grundfasen bes Cardinals gleichstellt), wenn er fagt, je trouve dans des Mémoires certains de Richelieu qu'il avoit insinué la plupart de ces maximes à son faible maltre 16). Man erfahrt aus diesen bemabrten Rachrichs ten, daß der Cardinal feinen Freund und getreuen Gebilfen im Cabinete beauftragt hatte, für den König ahnliche Grundfage niederzuschreiben, als er felbft es that und burch Andere thun ließ. Foncemagne vermuthet nun, daß der Plan zu diesem Richelieu'schen Werte in ben Sabren 1633 ober 1634 entworfen, einige Theile desselben aber erft 1639 ober 1640, wenn nicht noch spater vollendet worden maren. Das Bert felbft in zwei Abtheis lungen getheilt, murbe bann wieder in verschiedene Capis tel und Abschnitte gertheilt, wozu die ibm ergebenen und fahigen Secretaire beauftragt wurden, den nothigen Stoff ju liefern, welcher aber Untersuchungen voraussette, benen er selbst sich zu widmen weder die Beit, noch auch die Kenntnisse hatte. Aus guten Nachrichten von Zeitgenose sen (so aus Richard Simon, lettres choisies I, 2), sowie aus Guichard Deageant's und d'Andilly's Dent: würdigkeiten wird treffend nachgewiesen, daß Richelieu als lerdings die Gewohnheit hatte, burch Unbere machen au laffen, mas er felbst nicht thun fonnte. Er fparte alfo Michts, wenn er nur Manner haben tonnte, bie fabig waren, ihm den gewunschten Stoff, sei es in Auszugen ober in selbständigen Abhandlungen, zu verschaffen. Es finden fich Abschnitte in dem testament politique, wie Appel comme d'abus, le délit commun, l'indult, les Exemptions, le droit de patronage u. f. w., welche zu ihrer Abfassung Kenner des kanonischen Rechtes verlangten; biefes war aber eine Anfoberung von Gelehrfamteit an ben Cardinal, die er fich aus Mangel an Beit nicht erwerben konnte, es aber nicht unter seiner Burde hielt, fich barüber belehren zu laffen. Biele andere Abschnitte biefes Buches bedurfen einer abnlichen Beurtheilung, und was die Genauigkeit einiger Anderer in Absicht auf ihre Ausführlichkeit anbelangt, so wagte sie Foncemagne nicht ju verburgen, weil die helfenden Secretaire und Schrifts steller einander an Kenntnissen und Salenten nicht aleich gewesen sein mochten. Schon Menage, bem ebenfalls bie Echtheit dieses Buches am Bergen lag, hatte abnliche

<sup>12)</sup> s. Jean Leclerc. Histoire du Cardinal de Richelieu am Ende des Bertes. 13) Der Titel dieses Bertes ist: Mémoires de M. de Montchal, contenant des particularités de la vie et du Ministère du Cardinal de Richelieu (von 1624 — 1641) (Retterbam 1718, 12.), quel Bande start.

<sup>14)</sup> Bergl. deffen Histoire de Louis XIII. Tom. IX. p. II, 111 aq. und ben Artikel Joseph ber Capucinermonch, 2. Sect. dies serkes, Band XXIII, 160.

Entschuldigungsgrunde aufgestellt 16). Dadurch aber, meint Foncemagne, geht bem Cardinal, als dem Berfaffer bes Bertes, Richts von feinem Ruhme ab; benn die, welche ben Stoff zu einem Gebaube gesammelt und vorbereis tet haben, theilen ja die Ehre des Baues nicht mit bem Baumeister. In folder Beise bemnach jusammengestellt, hatte bas Bert auch die Bolltommenheit nicht. beren es fahig mar, und hatte fein Berfaffer langer ge: lebt, um es forgfaltig burchfeben zu konnen, fo murbe er wol weniger wichtige Musführlichkeiten in bemfelben abgefurzt, etliche schiefe und buntele Rebensarten, vorzuglich die zu familiaren und unedeln Ausdrucke, die ein Berfalscher nicht wurde haben stehen lassen, verbesfert und gefeilt haben. Das Manuscript blieb indeffen in fei: nen Sanden bis nach feinem Tode. In Unbetrachte feiner forperlichen Schwache aber, welche ihn einen ploglischen Tob beforgen ließ, brachte Richelieu biefes Werk boch porlaufig in ben Stand, bag es bem Ronige nothigens falls hatte übergeben werden konnen, b. h. er entwarf gur Beihe bes Gangen ein Bueignungsschreiben an ben Monarchen, bas auch bem Discours historique in ber Handschrift vorgesett wurde, und fügte letterem burch bie Borte Voilà Sire, jusqu'à présent quelles ont été les actions de V. M., que j'estimerai heureusement terminées etc. einen Schluß bei 16). Doch erklart Koncemagne biefe Schlufformel nicht fo, als fei hiermit bas Wert beenbet, wie es auch ber Berfaffer nicht bafur habe ansehen laffen wollen, weil die Punktchen im Terte vor berfelben andeuteten, bag bort die Erzählung noch nicht beendet, fondern vielmehr fortgefest werden follte. Diese Fortsetzung entbedte bamals wirklich auch ber ge-Tehrte Melot auf ber koniglichen Bibliothek zu Paris 17). Die Entdedung galt nun fur einen Triumph ber Foncemagne'ichen Forschungen, und ber Jesuit Briffet, welcher ble histoire de France des Paters Daniel fortsette, nahm dieselbe in seine (Nouvelle) histoire du Roi Louis XIII. (Paris 1757 zwei Bande in Quart) unbe-Man muß in Foncemagne's denflich als echt auf 18). Rritit felbft nachlefen, wie fein Scharffinn und feine Behutsamkeit alle außere und innere Umstande benutzten, um bie Uberzeugung von Dem zu erweden, mas er als echt und mabr gefunden bat.

Die gesammten Grunde biefer Streitschrift überhaupt betreffenb, mit welchen biefer Atademiter bie Echtheit bes

Buches vermahrt, so erkennt man barin ben belefenen m tiefbenkenben Gelehrten, welcher in ben Stof, in th Sprache und Dentweise bes Carbinats von Ricelien d Bubringen verftand, und mit biefen erwor betten Rema fen gegen Boltaire barthut, bag bie im Buche eingeften ten réflexions, maximes, sentimens, expressions personnalités den Cardinal als Berfasser vollfommen charafterisiren. Schon Abt Legendre erfangete baffeibe b seinem jugement sur les historiens de France str be tieffte und volltommenfte an, wahrend goncemagne in jufugt, baß es ebenbarum tein Bert eines Berfalfdert, auch bes gewandteften nicht, sein tonne. Das Buch tem nur, behauptet er ferner, ju Lebzeiten Eudwig's XIII geschrieben worden sein, weil ein großer Theil seines 3= haltes lediglich diefen Monarchen angeht, nur ihm nielich fein konnte und nach feinem Tobe ganz vergebens gemefen sein wurde. Auch fei der Plan bazu schon lange es feiner Ausführung entworfen worben, Richelieu habe aber nur nach und nach baran geschrieben, je nachbem ibm bie Umftande neuen Stoff bagu gaben, ober die Rothwendigfeit ihm auferlegte, gemiffe Abichnitte bavon abzuhanden und mit fich felbst barüber in's Klare zu tommen. Alles, was Boltaire, der nur zu beutlich die Bildung, Anfpruck und Berhaltniffe feines Beitalters jum Dafftabe feiner Rritif machte, barin als lacherlich, unanstandig, wiberfpruchsvoll, lugenhaft, unwurbig, ungereimt, abgefcomat, grob, hart und irrthumlich, bem Cardinale von Richelien gegenüber, erklart, wird von Foncemagne in geiftvoller und historisch:grundlicher Beife aufgefaßt und naturge: maß aus bem Charafter, ben Kenntniffen und Anfichten Richelieu's, wie aus bessen mabrer Stellung zum Romge Lubwig XIH. und aus bem Gefchmade ber bamaligen Beit fo ertlart, bag bie Bormurfe feines Gegners entweber gang verschwinden, ober boch gemilbert werben. Bo: wurfe Boltaire's, wie die von des Cardinals Liebschaften, wegen welcher er seinen Konig unmöglich zur Teuschkit und Reinheit der Sitten habe anermahnen konnen, wie es wirklich im testament politique geschieht 14), weiß Foncemagne aus zuverlaffigen Quellenschriften mit feicher Bestimmtheit jurudzuweisen, bag bie Schutnahme biefet Ministers auch in dieser hinsicht noch jett bei grundlichen Historifern feststeht. Das Sauptergebnig diefer fo grund: lichen als geistvollen Untersuchungen besteht in Folgendem: Sind die Angriffe Boltaire's auf die Echtheit bieses Ber tes die einzigen oder startsten, die man aufbringen tam, so findet sich im testament politique Richts, was de Cardinals von Richelieu unwurdig mare, folglich auch Nichts, was von diesem großen Minister nicht sein konne; vielmehr lieft man in bemfelben Bieles, mas nur von ibm allein herruhren fann, und aus bem innern Gehalte bef felben leuchtet hervor, bag nur ein Genie, wie Richelieu, ben Plan dazu habe entwerfen und ausführen tonnen, wahrend Boltaire's Angriffe auf baffelbe nur babin auslaufen, bes es des Cardinals unwurdig und für sein Andenken schimps

Digitized by Google

<sup>15)</sup> Bergi. Menagiana III, 76. 16) Diese Lettre dédicatoire fagt unter Anberem auch: Cette Pièce verra le jour sous le titre de mon Testament Politique, parce qu'elle est faite pour servir après ma mort, à la Police et à la conduite de Votre Royaume, si V. M. l'en juge digne. 17) Sie führt nach Bontette ben Titel: Suite du Chapitre premier du Testament politique du Cardinal de Richelieu, intitulé: Succincte Narration de toutes les grandes actions du Roi, jusqu'à la paix; prise sur une Copie manuscrite, corrigée en divers endroits de la propre main du Cardinal de Richelieu, qui se trouve à la Bibliothèque du Roi, parmi les Manuscrits de Colbert num. 2 dans un Volume, intitulé: Affaires de France. Tom. II. On a marqué en lettres italiques les corrections écrites de la main 16) Der 15. Band ber Fortfepung bes Daniel': fchen Gefdichtewertes enthalt S. 586 fg. biefes Bruchftud, ale erften Abbrud.

<sup>19)</sup> Ahnliche Warnungen an Fürsten und Könige lesen wir auch in der Histoire de la Mère et du Fils, c'est à dire de Marie de Médicis, semme du grand Henry etc., deren Bersafic Richelieu ebenfalls ist.

bich fei. Das erfte Gapitel ber erftern Abtheilung, Narration succinete des grandes actions du Roi überfchrieben, grklart Foncemagne fier ein Meisterwerk und als Einleitung zur genzen politischen Abhandlung; ber Cardinal glein, meint derfelbe, konnte es so vortrefflich schreiben, er allein hatte die darin erzählten Begebenheiten vor= bereitet, geleitet und zu ihrem Ende geführt, konnte sie demunch auch dem Konige in gebrangter Rurge vor die Augen subreu. Richelieu entwickelt barin, was der Ros nig ju feinem Ruhme gethan batte und fest im zweiten und im den folgenden Capiteln, welche das wirkliche testoment politique ausmachen, aus einander, mas Lud: wig, XIII. jur Bablfahrt feiner Unterthanen thun muffe 20). Diefer Ginn brudt fic auch in ber furgen, bem zweiten Capital vorgesetten Ginleitung aus. hierauf weift Foncemagne von Seite 89-111 feines fritischen Schreibens Diejenigen Stellen in jenem Buche nach, aus welchen man gang besonders ben Cardinal von Richelieu erkennen konne.

Dit diesem Berdienfte Foncemagne's bangt ein zweites jufammen, welches fich diefer icharffinnige Foricher um die Geschichte bes Cardinals von Richelieu und Ludmig's XIII., somie um ihrer beiber Beit erworben hat. In dem bereits erwähnten Zueignungsschreiben bieses Di: nifters an feinen Ronig, das dem merkwurdigen Buche vorfieht und in der Urschrift wol nur ein Concept geme= fen fein mag, wird diefes politische Testament das "tableau raccourci" von einem großern Geschichtswerte genannt, welches ber Berfaffer icon langft zu bearbeiten willens gewesen ware, aber wegen Bunahme seiner Krant-Lichkeit und ber Last ber Geschäfte nur einige Jahre da= von batte so vollenden konnen, daß er glaubte, sie an's Licht treten ju laffen 21). Diefe Nachricht, verbunden mit den Außerungen, welche sich in bes Jesuiten Lemoine Briefe vor des Marschalls d'Estrées Mémoires de la Régence de la Reine Marie de Medicis, sowie in den Denkwurdigkeiten Arnauld d'Andilly's und einiger Anderer befinden, bestartte den Atademiker Koncemagne in seiner Bermuthung, daß Richelieu wirklich die Absicht gehabt hatte, eine Geschichte Ludwig's XIII. zu schreiben. Um fich bavon zu überzeugen, leiteten ihn zunächst bie portrefflichen Rotizen in dem Discours Préliminaire sur les Mémoires historiques et critiques de Fr. Endes de Mézeray 22), auf die histoire de la Mère et du

File, welches Bert 1730 ju Umfterbam in Quart und Detab ericienen war und bem frangofifchen Siftoriographen Degerap aus bem Grunde jugefchrieben gu merben pflegte, weil bie Banbichrift beffelben, nach ber Behaupe tung Daniel Laroque's, bes Biographen biefes Belehrten. und bes Paters Lelong, unter ben Papieren beffelben gefunden worden mar, als diefelben aus bem Cabinete Ducheene's auf Die fonigliche Bibliothet gebracht wurden. Dort maren fie jeboch nachmals verschwunden und auch Foncemagne batte fie nicht mehr feben tonnen. Diefer aber begegnete in bem gebruckten Berte allenthalben bem Carbinale von Richelien als Berfaffer, und ale er im Archive ber auswartigen Ungelegenheiten ben bandichrift= lichen Nachlaß biefes Minifters burchforfchte, entbedte er wirklich ein Werk von acht, in Ralbsleder gebundenen, Fos lianten mit dem Titel: France, Histoire du cardinal de Richelieu 2), von welchen ber erfte Band bie histoire de la Mère et du Fils enthalt. Das ganze Manus feript, aus drei verschiedenen, Copiffen eigenthumlichen, Schriftzugen bestehend, lagt eine Menge Berbefferungen por bie Augen treten, bie theils an ben Rand, theils uber bie Beilen bes Textes geschrieben find, und in welchen Foncemagne die Schriftzuge des Cardinals wieder zu ertennen glaubte, mas fich in neuester Beit burch Detitot's Forschungen auch bewährt gefunden bat. Das wichtige Geschichtswerk, das seit 1823 unter der Redaction Petis tot's in gehn Octavbanden durch ben Drud bekannt ges macht worden ift, erzählt bie Begebenheiten von 1610 -1638 und endet mit der Geburt Ludwig's XIV., wahs rend ber Tert mit ben Borten fchließt: Nous finisons ici heureusement cette année; nous apprêtant à dire la suite de la guerre en l'année suivante. Das gange Bert erflart Foncemagne fur bas vollftanbige Dri= ginal ber Gefchichte von Richelieu's Beitalter 24) und bie Unterbrechung berfelben bei bem Jahre 1638 beutet er auf die Beife, daß an ihrer Fortfegung die gaft ber Ge= schafte und die Leibesschwachheit ben Berfaffer gehindert Inbeffen batte Richelieu geeilt, Diefen Mangel baburch zu erfeten, bag er bem tableau raccourci, b. b. ber ebenfalls mit bem Sabre 1638 ichliegenben Narration succincte etc., im testament politique die eben bereits erwahnte Suite du chapitre premier du Testament politique etc. beigefügt habe, welche, von Melot unter ben hanbidriftlichen Schaten ber foniglichen Bibliothet au Paris jur Beit bes begonnenen gelehrten Streites ents bedt, Die politifchen Begebenheiten Franfreichs vom Jahre 1639 — 1641 in gedrängter Kurze erzählt. Weil nun in biefem turgen Auszuge ber großern Geschichte bie Geburt bes Dauphins Ludwig XIV. übersehen worden ift, und Aubery, wie nach ihm Boltaire, diesen Umftand als eis nen Saupteinwurf gegen bie Echtheit biefes politifchen Teftamentes erhoben bat, fo entgegnet Foncemagne, bag grade barin, wenn ber Berfaffer biefes Greigniß ermabnt

<sup>20)</sup> Dasselbe saat ber Bersasser auch in seiner dem Werte vorgeseten Lettre dédicatoire, wenn es heißt, daß er seiner Majestât hintersasser de ce qu'il estimait le plus important pour le Gouvernement de ce Royaume, sans être responsable devant Dieu: 21) "Peu de temps," heißt es dort, "après avoir en cette pensée, je me mis à y travailler, croyant que je ne pouvois commencer trop tôt, ce que je ne devois finir qu'avec ma vie. J'amassai non seulement avec soin la matière d'un sel ouvrage, mais qui plus est, j'en reduisis une partie en ordre, et mis le cours de quelques années quasi en l'état auquel je présendois le mettre au jour. Comme je gontois la douceur de ce travail, les maladies et les continuelles incommoditez auxquelles la soiblesse de ma complexion s'est trouvée sujette, jointes aux faix des Assires, me contraignirent de l'abandonner, pour être de trop longue haleine. 22) Diese Edwist erichien zu Amsterdam 1732. Man vergi. ûber ûpen Inter Substit Pr. Marchand, Dictionnaire historique II, 10.

<sup>23)</sup> Die Borte "du cardinal de Richelieu" in biesem Titel beutet Foncemagne für écrite par le cardinal de Richelieu. 24) Die Entbedung bieses schähbaren Manuscripts machte auch Fontette in seiner Bibliotheque historique de la France II, 478 befannt.

hatte, ein Grund wurde gesucht und gefunden worden fein, bas Alter bes Werkes anzugreifen; vielmehr meint er, gehore daffelbe in die ausführliche Geschichte, wo es benn auch (in der Druckschrift X, 533 - 537) wirklich erwähnt wird 25). Bas ferner Foncemagne von ben "quelques années" sagt, welche in der epitre dédicatoire bes Cardinals vor deffen politischem Testamente in der Beile ermahnt werden, daß fie icon bis zur Reife ber öffentlichen Befanntmachung ausgearbeitet worden maren, das ift unftreitig als mahr anzunehmen, wenn barunter bie histoire de la Mère et du Fils, d. h. der erste Band des großen handschriftlichen Werkes, verstanden wird. Diesem Abschnitte aber, welcher bie frangofische Geschichte von 1610 - 1619 erzählt, ist eine summarische Ubersicht von den letten Regierungsjahren Konigs Beinrich IV. als Einleitung vorgefest worden. Der hiftoriograph Dezes ran erhielt, urtheilt der Atademiker, eine Copie davon zur Durchsicht und diese blieb, nach des Cardinals Tode, bei bemselben liegen. Doch mag biefe Bermuthung an seinen Ort gestellt bleiben, ba wol geglaubt werden barf, bag man mit ben Papieren bes Carbinals, um welche viele dabei betheiligte Manner wußten, bei seinem Tode eben nicht febr gewiffenhaft umgegangen fei. Ebenfo lagt fic für die Bermuthung Foncemagne's, daß die sieben übrigen Folianten ber Gefchichte Ludwig's XIII. erft turg vor bes Cardinals Tode abgefaßt worden seien, wol schwerlich ein genügender Grund aufstellen, obicon ein guter Theil bavon in Absicht auf Bollendung noch nicht die Reife wie ber erfte Band erlangt hatte. Satte ber icarffinnige Kritifer dieses Bert so genau studirt wie bas testament politique, so murbe er zwar barin erfeben, bag baffelbe von seinem Urheber allerdings zur Offentlichkeit bestimmt gewesen ift, ben Charafter feines Inhaltes aber fo man: nichfaltig gestaltet gefunden haben, baß auf viele verfciedene Mitarbeiter an bemfelben in verschiedenen Beitraumen geschlossen werden konnte, wenn sich nicht genau baraus nachweisen ließe, daß die sieben letten Bande des Manuscripts, oder die neun letten des Petitot'schen Ab: brudes sowol aus ben in Busammenhang mit einander gebrachten Auszugen ber Acten als auch aus ben morts lich wiedergegebenen Actenstücken zumeift bestehen, und bag Richelieu an der Redaction biefes Werkes nur geringen Antheil gehabt habe 26). Go 3. B. find die Berhaltniffe bes herzoge Bernhard von Sachsen : Beimar, die ber Schweiz und anderer wichtiger auswartiger Personen und Lander durch gewandte und mit dem Geifte Richelieu's

vertraute Manner aus ben vorhandenen Depefchen, Semoiren und Instructionen in Auszüge verwandelt und in bieser Form dem großen Werke meistentheils unverandert einverleibt worden. Der Berfasser biefes Aufsages, melder in ben Jahren 1823 und 1824 in bem Archive ber auswartigen Angelegenheiten zu Paris über benfelben Beit= raum historische Forschungen anstellte, fand ben einzelnen Banben ber Cabinetsacten bergleichen Auszuge beigebef: tet, verglich biefelben mit dem Inhalte jener größern Geschichte des Cardinals, welche bamals grade gebruckt wurde, und überzeugte sich, daß sie vollkommen wortlich mit bemfelben übereinstimmten. Diefe auf einzelne Bogen und Blatter gefchriebene Actenauszuge führten ihrem Inhalte angemessene Uberschriften, so 3. B. feuilles de Weimar. Biele andere Abschnitte dieses ausführlichen Geschichts wertes ruhren nebst den ihnen eigenen feinen Bemertungen, wie ich mich überzeugt habe, wortlich aus ben Relationen, Berichten und Journalen ber Botschafter und Relbberren ber, wie fie bieselben im Laufe ober nach Beendigung ibrer Sendungen und Reldzüge einzusenben pflegten; baber tommt zuweilen auch die Einseitigkeit, 3weibeutigkeit ober Berbrehung ber Unsichten von geschilberten Thatfachen und Derfonen. Gine ber auffallenoften Beispiele hierzu liefert der Abschnitt im Petitot'schen Abdrucke (IX, 449 -456) über bes herzogs heinrich von Rohan Benebmen in Graubunden, von welchem man glauben follte, et mare aus ber Feber Richelieu's gefloffen; es ift bem aber in ber That nicht fo, fonbern Alles, was man bort lieft, gehort zweien Geschopfen bes Carbinals, b'Etampes und be Leques, an, und findet fich in ben von ihnen einge= fenbeten, noch jest vorhandenen Dentschriften oder Relationen wortlich wieder, mahrend bie Rebaction bes Saupt= wertes bas von Roban felbst eingeschickte Recit veritable, welches Mubern in feinem bekannten Beschichtsmerke vollständig mitgetheilt hat, babei ganglich mit Stillichmei: gen übergangen, und fogar ben gegen gebachten Bergog ausgefertigten Berhaftsbefehl ichlauer Beife abgeleugnet Dergleichen Unzuverlaffigfeiten und Berdrebungen begegnet man in den Mémoires du cardinal de Richelieu oftmals. Alle Fehler und Entstellungen ber Ramen, welche in ben CabinetBacten fteben, find wortgetreu in biefes Gefchichtswerk übergegangen und von bem berausgeber unbeachtet geblieben. Dan tann überdies noch behaupten, daß in bemselben Borfalle erzählt merben. welche ber Cardinal gang anders und beffer mußte; aber bie Redaction und die Mitarbeiter beffelben befolgten ftanb: haft den Grundfag, Richts an Dem zu andern, mas ibnen zur Grundlage der Zeitgeschichte vorgelegt murbe.

Indessen beharrt auch der Berfasser dieser Abhandlung bei der Ansicht, daß diese Denkwurdigkeiten echt und auf Befehl des Cardinals, dessen Namen sie an ihrer Spike tragen, gessammelt und zusammengestellt worden sind, und daß Fonces magne sich ein bedeutendes Berdienst um die Geschichte erz worden hat, auf dieses Werk die Ausmerksamkeit der Sessichichtsforscher zuerst hingelenkt zu haben. Sätte aber derselbe es sorgsältig zergliedert, so wurde er hin und wieder darin einen überraschenden Zusammenhang von Ansichten und Bemerkungen mit dem Inhalte des testament politique,

<sup>25)</sup> Diese Stelle hat Koncemagne auch in der zweiten Ausgabe seines fritischen Briefes aus der handschrift mitgetheilt. 26) Größere Theilnahme schenkte der Cardinal undezweifelt denjenigen kleinen Abschnitten aus der Geschichte seiner Zeit, die er in der Gazette de France von Renaudot von Zeit zu Zeit hatte absucken lassen. Diese werden ihm alle, oder doch seiner Redaction, zugeschrieben. Dies geschah aber in der Absicht, um die diffentliche Meinung in Frankreich zu leiten. Dahin gehoren z. B. die Relation de ce qui s'est passé en Italie, l'an 1630, oder die Relation de ce qui s'est passé pendant le sejour du Roy à Dijon, en 1631. In den zweiten Bande des angeführten Berkes von Kont ette sindet man mehre andere, in derselben Absicht versafte, kleine Broschien.

fichenen margiby beigestigt ift; sowie in der Borrede ein matturer, Brief.) Mungetori's an Mente, in welchem Mus rafori, miden Brutanini's Einwurfe feine entgegengesette

Loficht 34, pertheibigen bemüht ift.

Dung biefe und fahnliche Leiftungen flieg Soutanini immer, mehr in der Gunft bes Papftes, beffen Rechte an ifen einen ebenfo gefehrten ale gewendten Bertheibiger gefunden batten. Darum manbte man fich auch an ihn wieber, nachbem er eben von einer jum 3wed gelehrter Rachforschungen unternommenen Reife nach Rom jurud: gefehrt mar, ale ein abnlicher Streit, wie ber frubere uber bie Stadt Comachio ausgebrochen mar, ber jeboch bies Dal einen bedeutenberen Gegenstand, bas Bergog: thum Parma und Piacenga, betraf, welches nach einer im Buti 1718 zwifchen bem Raifer, ben Ronigen von Frantreich und England, fowie ber batavifchen Republit gedloffenen Convention, in bem Falle des Musfterbens des Saufes Farnefe, als taiferliches Leben an ben Raifer gurudfallen follte, ohne bag bie Unfpruche bes Papftes auf Diefes Pant, als ein papftliches Leben, Berudfichtigung gefunden hatten. Fontanini ward auch jest wieder gum Bertheibiger ber papftlichen Unfpruche bestimmt; er fchrieb auch in Diefem Sinne eine Istoria del Dominio temporale della sede apostolica del ducato di Parma e Piacenza. (Rom. 1720, fol.) und gab auch bier bie Beweife feines umfaffenden Biffens in Musfuhrung und Erorterung alles beffen, mas ju Gunften ber papftlichen Sache, Die er vertheidigte, fprechen konnte; aber er ließ fich auch bier von einer abnlichen Beftigfeit binreigen, wie bies icon in ben fruberen Streitschriften ber Urt ber Kall gemefen war. Bum Unglud fur ihn farb fein bo: ber Gonner, ber Papft Clemens XI., im folgenben Sabre (1721); fein Rachfolger, Innoceng XIII., fab die Gache mit anbern Augen an, und entzog Fontanini, beffen Berfahren, bie Rechte und Unspruche bes papftlichen Stuhles in berartiger Beife ju vertheibigen, er miebilligte, feine Gunft, fodag er, fatt bes erwarteten Lohnes fur feine mubevollen Leiftungen, fogar bie Gemacher, bie er im papftlichen Palaft bewohnte, zu verlaffen fich genothigt fab. Fontanini verhielt fich rubig, feste feine gelehrten Studien fort, und blieb auch fortwahrend mit den an= gefebenften Dannern Roms am papftlichen Stuble, die feine Kenntniffe und feine Ginfichten benutten, in naberer Ber-bindung; es ließ fich auch eine balbige Anderung in den Anfichten bes Papftes ju feinen Gunften und bemgemaß eine Burudberufung in feine fruhere Stellung erwarten, ats Innocens XIII. farb (1724), und an feine Stelle Benedict XIII. trat, der als Cardinal Orfini schon bei jeder Gelegenheit Kontanini Beweise seines Boblwollens und seiner Gunft gegeben hatte. Er verlieh Fontanini bie Burbe eines Erzbifchofs von Ancyra (in partibus), und eines Kanonifus ber Kirche Santa Maria Maggiore; und bald darauf bie Stelle eines Secretairs ber

Vica, fowie eine betrachtliche Penfion auf die Revenuen bes Bisthume bon Geneda; ja auf bem quirinalifchen Berge, an einem ber iconften Dunfte Roms, erhielt er eine Bohnung, um ungeftort und ruhig feinen gelehrten Stubien leben ju fonnen, jugleich aber auch um in allen freitigen ober wichtigen, Die Rechte Des papfilichen Stuble und die firchenrechtlichen Berhaltniffe überhaupt betreffenben Ungelegenheiten feinen auf ein umfaffenbes Biffen ber Geschichte bes Mittelalters und bes fanonis ichen Rechtes geftutten Rath ertheilen gu tonnen. Gine Reibe non gelehrten, in Diefen Rreis mehr ober minber fallenden Untersuchungen erschien alsbald als Die Frucht biefer gelehrten Dufe bes rafflos thatigen Dannes. Da= ben gebort guvorberft eine Schrift, welche außer ihrem nachften Begenftanbe - bas Leben ber beiligen Co: lomba - gar Bieles über Die altere Gefchichte feines Baterlanbes, bie politifche wie die firchliche, sowie insbefonbere über die Stadt Aquileja enthalt: Di S. Colomba, vergine sacra della cita d'Aquileja in tempo del Pontefice S. Leon Magno e d'Attila Re degli Unni: Commentario scritta da Mons, Giusto Foutanini, Arcivescovo d'Ancira. In Roma, nella stamperia di Rocco Bernabò alle Murate e appresso il Pagliarini librario a Pasquino 1726 in 4.24). 3u einer anbern in bas Bebiet ber firchlichen Archaologie ein= fclagigen Schrift gab ein 1717 ju Perugia ausgegrabe= ner filberner Discus die Beranlaffung, welcher urfprunglich in Folge eines Gelubbes in Die Deterstirche ju Rom gefommen, bann burch einen gothischen Golbaten, baraus mabricheinlich geftoblen ober geplundert, ebendiefem in fein Grab, ber bamaligen Sitte gemaß, mitgegeben, und fo bei Eroffnung beffelben wieber ju Tage gefommen war; Die Schrift, in welcher Fontanini Die auf Diefem Discus befindliche Darftellung auf ben Gieg Conftantin's bes Großen über Marentius bezogen, und in ber er noch Bieles andere befprochen und erortert hatte, fuhrt ben Titel: Discus argenteus votivus, veterum Christianorum Perusiae repertus, ex museo Albano depromptus et commentario illustratus, ubi formulae quaedam et ritus praecipui, donaria sacra Deo in eoclesia offerendi, singulatim enucleantur, cum figuris, (Romae ex typographia Rocchi Barnabo 1727. 4.) Archaologischen Inhalts ift auch die fleine Schrift über einen im Befige bes Marchefe Caponi befindlichen Achat und die barauf befindliche bilbliche Darftellung, welche auf eine agoptische Gottin gurudgeführt wird: Achates Isiacus annularis, commentariolo explicatus. Prodit ex museo illustrissimi Marchionis Alex. Gregorii Caporii. (Romae 1727. 4. cum figura aeri incisa.) Mehr in bas Gebiet ber firchlichen Alterthumer folagt die von ihm auf Beranlaffung bes Papftes Benebict XIII. jur Schlichtung bes Streites abgefaßte Schrift, welcher fich über ben 1695 ju Pavia in ber Peterefirche gefundenen Rorper bes beiligen Augustinus gwifchen ben Augustinermonchen, welche biefen Rorper fur ben bes beiligen Augustinus erklarten, und ben Chorherren biefer

<sup>23)</sup> Lud. Anton. Muratori, Biblioth. Ambros. collegii doctor: De Corona ferrea, qua Romanorum Imperatores in Insubribus coronari solent Commentarius. (Mediolani typis Jos. Pandulf Malatestas et Lipsiac apud Maur. Georg. Weidmannum. 1719.)

M. Cacpil. d. E. u. A. Crfte Section. XLVI.

<sup>94)</sup> Bergl. Giornale dei Letterati, T, XXXVIII. p. 483 aq.

Rirche, welche bies in Abrede ftellten, erhoben und schon mehre Streitschriften veranlagt batte. Der ausführliche Titel ber gelehrten Schrift, welche vom Papste gunftig aufgenommen warb und überhaupt vielen Beifall erntete, lautet: De Corpore S. Augustini, Hipponensis Episcopi et ecclesiae Doctoris, Ticini reperto in confossione aedis S. Petri in caelo aureo, disquisitio, ubi antiqua ecclesiae disciplina in tumulando corpore S. Augustini servata, ex postrema ejus inventione explicatur, quam etiam summorum Pontificum diplomata, Praesulum Ticinensium acta, veterum tabularum atque historicorum fides cumulate confirmat. (Romae ex Typographia Rochi Bernabo 1728. 4.) 26). Das Ergebniß ber gelehrten Unstersuchung Fontanini's war, bag ber Leichnam bes beis ligen Augustin allerdings zur Zeit des Bandalenkönigs Thrasimundus von Ufrika durch die von dort nach Sardis nien erilirten Bischofe zuerst babin, und bann von Sarbinien um 722 nach Pavia burch ben Longobarbenkonig

Luitprand gebracht worden. Auf Beranlaffung beffelben Benedict's XII. ging Fontanini an eine andere firchenrechtliche Arbeit, die ibn 16 Monate lang beschäftigte, die Herausgabe der von bem berühmten spanischen, ju Rom 1468 gestorbenen, Ranonisten Sohannes von Turrecremata hinterlassenen Arbeiten über Gratian's Decrete, von welchen eine Sand= fcrift in ber Barberini'ichen Bibliothet fich befand, nach welcher die Berausgabe bes Gangen unter folgendem Ditel erfolgte: Gratiani Decretorum libri V secundum Gregorianos Decretalium libros titulosque distincti per Joannem a Turrecremata, ord. Praedic. S. R. E. Episcop. Card. Sabinum. Nunc primum prodeunt ex codice Bibliothecae Barberinae, cum praefatione, scholiis et indicibus, cura Justi Fontanini, Archiepisc. Ancyrani. (Romae typis et sumtibus Hieron. Mainardi 1726. Il Voll. fol.) 26). Fontanini gab sich große Rube, alle einzelnen Anführungen genau zu vergleichen, und nachzuschlagen bei Allen, um ihre Richtigkeit zu constatiren, ebenso burch bie am Rande beis gefetten Bablen und Eintheilungen ben Gebrauch zu er= leichtern; mit ber großesten Gorgfalt ward bie hanbschrift felbft abgebruckt und ber Berth bes Gangen außer anbern Bufagen und bergl., insbesondere burch die beiges fügte Abhandlung De collectionibus canonum erhobt, in welcher namentlich über die Decrete Gratian's, ihre Gultigfeit und bergl. genau gehandelt mar.

An biese kirchenrechtliche Arbeit reiht sich eine anstere, wozu er burch benselben Papst veranlaßt ward, eine Sammlung aller ber bei ber Kanonisation ber einzzelnen heiligen erlassenen papstlichen Bullen, welche unster folgendem Titel erschien: Codex Constitutionum,

quas summi Pontifices ediderunt in solemni can satione Sanctorum a Joanne XV. ad Benedictum X sive ab anno D. 993 ad A. D. 1729: accura Justo Fontanino, Archiepisc. Ancyr., qui lema et notulas addidit. (Romae. Ex typograph. rev. Ca merae Apostolicae 1729. fol.) Fontanini lies es f bier nicht blos angelegen fein, alle einzelnem Bullen in Art, wo er fie nur auftreiben tonnte, vollstandig mitge theilen, sondern auch die schon bekannten in einem feb freien und correcten Abbrucke ju liefern; in Den Anne kungen verfehlte er nicht, stets die Quellen einer jeden See stitution anzugeben, und über die einzelnen Seiligen, be ren Lebensgeschichte u. f. w. weitere Nachweifungen gutheilen, fowie bie gum Gebrauche nothigen Tebelle und Register und bergl. In biefen Rreis ber Beiliges literatur lagt fich noch eine andere fleinere Schrift gieben beren Erscheinung in bas folgende Jahr fallt: De Sancto Petro Ursedo, Duce Venetorum, postea monacho ord. St. Benedicti ex primaeva ecclesiae disciplina sanctorum confessorum canoni adscripto Dissertatio, qua ejus gesta, virtutes, signa et cultus veterrimus explicantur. Accedit de eadem re commentarius publica auctoritate confectus. (Romae typis Rocchi Bernabo 1730. 4. cum figura aenea.) 32 biesem Jahre starb aber Benedict XIII., ber bobe Gonner Fontanini's, deffen lette Lebensjahre ein neuer Streit trubte. Es hatten namlich die Bischofe von Areado des Recht, bas Pallium zu tragen, in Anspruch genommen. Kontanini suchte in einer, nicht dem Druck übergebenen, Gegenschrift bas Gegentheil zu erweisen und eine Ber weigerung biefes Borrechts zu begrunden; als nun ber Carbinal Corfini, ber als Clemens XII. ben papftlichen Stuhl bestieg, bas Recht jener Bischofe fur begrundet es achtete, fo fiel Fontanini in Ungnade und mußte feinen Palast auf bem quirinalischen Sugel verlaffen; er 10g fich auch jest in die Stille feiner Studien gurud, befchaftigt hauptsächlich mit einer schon in frubern Jahren feines Lebens, feit 1701 und vielleicht schon fruher 27), beabsichtigten Gelehrtengeschichte seines Baterlandes, über web der ibn ber Tob übereilte; er farb an ben Folgen eines Schlages am 17. April 1736 mit hinterlassung eines Testaments, in welchem er seine Bibliothet feiner Bater ftadt, St. Daniel, vermachte, wohin auch ber Reffe, Des minico Fontanini, diefelbe bringen und bort aufstellen lief. Chendieser Neffe, in besten Besit die hinterlaffenen Des viere seines Dheims gelangt waren, ordnete diefelben und gab baraus bas in ben letten Lebensjahren ausgearbeitete Bert einer vaterlanbischen Literargeschichte unter folgen bem Titel beraus: Justi Fontanini, Archiedisc. Ancyr. historiae literariae Aquilejensis libri V. Accedit Dissertatio ejusdem auctoris de anno emortuali S. Athanasii, patriarchae Alexandrini, necnon virorum illustrium provinciae Fori Julii Catalogus cum duplici indice. Opus posthumum. Romae MDCCXLII. Ex typograph. Nicolai et Murci Palearini in 4.) In die:

<sup>25)</sup> Ein Abbruck bavon erschien auch in ber Colloctio Actorum bes Fulgentius Bellitus zu Benedig 1729; eine übersicht des Anhaltes s. in ben Mémoires de Trevoux. 1731. Marz. Ein Anonymus soll gegen Fontanini in italienischer Oprache ausgestreten sein, ungeschtet ber Papft mit bem Banne einen jeden bedroht, der seiner Riderspruch einlegen werde.

26) s. Acta Eruditt. Lips. ann. 1727. g. 211 sq.

<sup>27)</sup> f. Apostolo Beno in einer Rote gus Biblioteca della Eloquenza Italiana I, p. 117.

fem umfaffenden Berte zeigt fich biefelbe Alles umfaffenbe, in alles Detail in erschopfenber Beise eingebenbe Selehrfamteit bes Autors, welcher bas gange erfte Buch bem befannten romifden Staatsmann und Dichter Cornetius Gaffus, ber unter August fein Leben verlor, ge= widmet hat, und Alles, was jur Erdrterung ber Lebens: verhaltniffe biefes, aus gleicher Beimath, wie Fontanini meinte ", ftammenben Romers, feiner, jeht verlornen, Dichtungen, sowie ber ihm untergeschobenen Poesien bienen tann, beigebracht ift. Manches ift freilich inzwischen burch mebre neuere Untersuchungen 29) über benfelben Dichter jest anders geftaltet worden, was jeboch Fontas mint's Berdienft nicht schmalern fann; bas zweite Buch befcaftigt fich mit zwei Beiligen aus Aquileja, Bermas Pafter und bem Papfte Pius I.; bas britte mit zwei Borftebern ber alten driftichen Kirche von Aquileja, Fors tunatianus und Chromatius 10); das vierte mit ber Pers fon bes burch feine Streitigkeiten mit bem beiligen Bieros upmus befannten Presbyter Rufinus 11), beffen veridiebene Schriften sammt manchen andern darauf bezüg: lichen ober baburch veranlagten Erorterungen ben Gegen= stend des fünften Buches bilben, an welches fich noch die auf dem Titel bemerkten Anhange anschließen.

Reben biefen zahlreichen, von ihm felbft verfaßten ober berausgegebenen Werten find noch einige andere zu nennen, ju beren herausgabe ober Befanntmachung er wefentlich mitgewirkt hat. Dahin gehort zuverberft ber von ihm veranstaltete Wiederabbruck ber altaitalienischen überfetzung der Moralien Gregor's I., von Zanobi da Strata, einem Beitgenoffen Petrarca's und gefronten Dich= ter jener Beit, welche zuerft ju Floreng 1486 burch Dis colo von Lamagna jum Drud beforbert worben war. 2118 ber Carbinal Tommafi, einer ber nahern Freunde Fontanini's, welcher ju bem Ganzen bie Anregung und auch die Koften jur Ausführung des Druckes bergeges ben, noch mahrend bes begonnenen Druckes bes erften Bandes gestorben war, so übernahm ber Carbinal Alers ander Albini die Bestreitung der Drucktosten fur die abrigen drei Bande, welche in mehrjahrigen 3wischen: raumen nach einander ans Licht traten: I Morali del Pontefice San Gregorio Magno sopra il libro di Giobbe, volgarizzati da Zanobi di Strata. Impressio ne nuova, purgata da innumerabili errori e a miglior lezione ridotta, aggiuntevi anche le citazioni della sacra Scrittura. (Roma per gli eredi del Corbeletti 1714. 4.) Tom. I. (bie erften acht Bucher),

Tom. II. (Such IX - XVII) ibid. 1721, Tom. III. (Buch XVIII—XXVI) ibid. 1725, Tom. IV. (Buch XXVII - XXXV) 1730. Sontanini hatte fich anheis foig gemacht, einen burchaus correct gehaltenen, fehler= freien Abbruck ber alteren Ausgabe zu liefern, bie in bies fer Beziehung Manches zu wunfchen übriggelaffen hatte; baß er aber felbft in biefer Begiebung nicht Alles gefeis ftet, was man von ihm zu erwarten berechtigt gewesen, hat Apostolo Jeno aussubriich nachgewiesen in einer Besmerkung zur oben erwähnten Biblioteca della Etoquenza Italiana Tom. II. p. 469 sq. Gine Borrebe und Bemerkungen zu ber Schrift eines Canbemannes über die Lage von Iftrien, welche er bann Burmann zur Aufnahme in ben Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae übersendete, findet fich in bem Tom. VI. P. IV bieses Thesaurus (1722.) wirklich abgebruck (f. Burmann's Praefatio ju Tom. VI. P. I. p. 12): Jo. Bapt. Goyne: Liber de situ Istriae. Enblich fon: nen hier noch genannt werben bie von bem Reffen langft nach Kontanini's Tobe zu Benedig 1758 herausgegebenen Reben desselben: Discorsi Academici fatti in Roma nel collegio di Propaganda intorno a varii punti di storia Ecclesiastica, sowie die in demselben Jahre eben= baselbst erschienene Lezione academica sopra l'amicizia contra un detto di Biante filosofo. Ebenso wer: ben noch einige andere, von ihm ausgegangene, Schriften angeführt: De tabulariis ecclesiasticis, welche in Jac. Bender's Collectis Archiv. et Cancellar. juribus Diss. stehen soll; ferner Dissert. sopra alcune Iscrizioni Romani in ben Dissert. degli Accad. di Cortona. (1738. 4.) Tom. II 32). Gine Vita di Fra Ciro di Pers versichert Fontanini selbst in einem 1695 von Benedig an Magliabecchi gerichteten Schreiben verfaßt zu haben; er ertiart auch feine Abficht, diefelbe zugleich mit zwei Centurien von Briefen und einigem Un= bern herauszugeben; inbeffen es ift Richts durch ben Druck befannt geworben 33). Bon einem ebenfalls nicht weiter bekannt gewordenen Drama, mahrscheinlich aus jungern Jahren (Del Bellerofonte) hat Apostolo Zeno 14) ein Bruchftud bekannt gemacht; weitere Nachrichten fehlen.

über bas Leben Fontanini's schrieb sein Nesse, ber oben schon genannte Dominico Fontanini: Memorie della vita di Giusto Fontanini, welche zu Benedig 1755. 4. erschienen sind. Außerdem können noch verglichen werden: Niceron's Nachrichten von den Begebenheiten und Schriften berühmter Gelehrten (von Rambach) XX. p. 161 sq. Ginguéné in der Biographie Universelle Tom. XV. p. 209 sq. (Baehr.)

FONTANON (Denis), Arzt, geboren zu Montspekier, wo er auch Redicin studirte und den durch Jean Garcin's Tod im I. 1502 erledigten medicinischen Lehre

Wissers ift in meiner Geschichte der romischen Eiteratur. G. 152. Rot. 3 ber britten Ausgabe.

Rot. 1 fg. britte Ausgabe.

Rot. 1 fg. britte Ausgabe.

Rot. 1 fg. britte Ausgabe.

Rot. 1 fg. britten Ausgabe.

Rot. 29) Dahin gehört besonbers die Abhandlung von Bölker: De C. Cornelli Galli Forojul. vita et scriptis. (Bonn 1840. P. I. und Etberfeld 1844. P. II.) Anderes ist in meiner Geschichte der romischen Eiteratur. §. 152.

Rot. 1 fg. britte Ausgabe angesührt.

Rot. 1 fg. britte Ausgabe, ill. (Absolog.) §. 99.

31) f. esiendasseiths §. 95 fg. und vgl. jeht auch Petur-Petursson, Symbb. ad fidem et studia Tyrannil Rusini, presbyt. Aquil., illustrand. (Havniae 1840.)

<sup>32)</sup> s. bei Abelung Fortsetung von Idcher. (Leipzig 1787. 4.) II. S. 1158. Einiges Andere, was ungewiß ift, obet zur herausgabe beabsichtigt worden, ist auch bei Riceron (Rachrichten u. s. w.) XX. S. 176 angeführt. 33) s. Apostoso Zenv zur Biblioteca dell' Bloquenza Ital, I. p. 485. 34) Ebenda: selbst 1. p. 490.

stuhl einnahm. Er starb nach ber einen Angabe im 3. 1538, wahrscheinlicher aber erst nach 1544. Seine Borzlesungen wurden von Jean Reinier unter dem Titel: Practica medica, sive de mordorum internorum curatione libri quatuor. (Lugd. 1550.) herausgegeben. Das Buch war für die damalige Zeit eine recht gute Pathologie, und so wurde es denn auch wiederholt aufzgelegt: Lugd. 1556. 1605. 1658. 12. Francos. 1600. 1611. In Luisini's Aphrodisiacus wurde das achte Capitel des ersten Buches: Cephalalgiae a Gallico mordo Curatio ausgenommen. (Fr. Wilh. Theile.)

FONTE (Laelio a), geburtig von Eugubio, ubte bie Beilkunft zuerst in Rom, bann in Benedig zu Ende bes 16. und auch noch zu Anfange bes 17. Jahrh. Stahl war ein besonderer Verehrer von Fonte; er ruhmt ihn als genauen Beobachter und forgfältigen Interpreten ber Ratur. Saller führt in feiner Bibl. anat. zwei befonbere erschienene Schriften besselben an: De modo visionis (Francof. 1609.) und De visu num omissione fiat, num receptione. (Francof. 1609.) Sein litera: risches Ansehen grundet fich aber auf das, nach dem Ditel zu urtheilen, vielleicht erft nach feinem Tobe erfchies nene Bert: Laelii a Fonte Eugubini, medici Veneti celeberrimi, Consultationes medicinales, in quibus vera vivaque consultandi effigies elucet, plurimorumque difficilium et notatu dignorum affectuum agnitio tractandique ratio docte artificioseque explicatur. Ejusdem disputationes duae: una de modo visionis, altera de vesicantium usu. (Venet. 1608. (Fr. Wilk. Theile.) Fol.)

FONTEJUS, unter diesem Namen kommen in Rom seit der Mitte des 6. Jahrh. der Stadt mehre bebeus tende Manner vor, welche allerdings auch auf die Bebeutung und bas Unsehen bes Geschlechts felbft einen Schluß zu machen erlauben, felbft wenn ber Urfprung bes Geschlechts, bessen Rame sich allerdings und in ziem= lich einfacher Beise von Fons ableiten läßt, nicht auf einen Gott Fontus, welcher bei Arnobius ') ein Gohn bes Janus beißt, bezogen werben sollte; mas, wiewol es allerdings ber Sitte bes Alterthums, welche auch in Rom fo manches Geschlecht, um es in ben Augen ber Rach: welt hoher zu stellen, auf unmittelbare Abstammung von einem Sott ober halbgott zurudführt, nicht zuwider mare, boch einer sichern Begrundung burchaus enthehrt; benn Die Deutung, welche Baillant 2) bem auf Mungen biefes Geschlechts vorkommenden Doppelkopfe auf Janus alfo auf ben letten Uhnberrn bes Gefchlechts, ber bann auch zugleich als ber naturliche Schucherr beffelben er: scheine und barum auch auf den Mungen bargestellt sei, gibt, wird fich schon aus bem Grunde bezweifeln laffen, bag, wahrend Janus nie ohne Bart bargeftellt wurbe, hier das ihm zugeschriebene Doppelgesicht unbärtig erscheint. Wir werben daber richtiger mit Edhel ') bieses

jugendliche Doppelgesicht, welches auf Mungen von Elebern der Geas Fonteja erscheint, auf die Diobkuren Laftor und Pollur, die als Hausgötter dieses Geschiechtes, als Penaten, gewissermaßen anzusehen sind, beziehen, was sieselbe Erscheinung entgegentritt '), und hier die besondere Beziehung auf Ausculum zu beachten ist. In Ausculum, der Heimath der gens Fonteja, wurde aber das Diobkurenpaar verehrt; ein Tempel des Kastor und Pollur wird ausdrücklich dei Cicero'), wie auch in einem Fragmente des Festus erwähnt; wodurch allerdings Ecksel's Ansicht an Wahrscheinlichkeit nicht wenig gewinnt.

Die gens Fonteja, die wir als ein plebejisches 🗺 fclecht um die oben bemerkte Beit zuerst in Rom antref: fen, fammte aus bem naben Municipium Tusculum, und scheint hier allerdings, nach ben Worten bes Cicero ") ju fcbließen, ju ben alteren und angefebeneren gebort ju haben, aus welchen die verschiedenen Beborben ber Stadt entnommen wurden. Nabere Nachrichten fehlen ganglich; ebenfo auch über die Überfiedelung biefes Gefchlechts nach Rom, wo wir ben ersten Fontejus als Legaten bes D. Cornelius Scipio bei bem heere in Spanien finden (um 542 — 543 u. c.) und unter Andern von ihm als eine ruhmliche That die Art und Beise erwähnt finden, wit ber er, umgeben von bem Beere bes Sasbrubal, fich mit seiner Beeresabtheilung von 3000 Mann, in ber Racht mitten burch die Feinde hindurchschlug '). Diefer Legat beißt E. Fontejus; ber Beiname Craffus, welchen er bei Frontinus führt, erscheint, wie schon Dudendory andeutete, mehr als zweifelhaft und ift wahrscheinlich burch ein Berberbniß ober burch ein Bersehen ber Abschreiber in ben Tert gekommen. Denn es ist souft keine Spur eines solchen Cognomen in Diefer Bens, in welcher meistens Capito (woraus vielleicht irrthumlich Eraffus) als Cognomen vorkommt, ein Mal auch Balbus und fpater and Agrippa; oftmals aber auch fehlt bas Cognomen ganzlich; immerbin mag bas Geschlecht ein angesehenes, auch ju Rom ju ben bobern Burben und Amtern gelangendes gewesen sein, wenn wir anders Cicero's ") Berte nicht als eine abfichtliche Ubertreibung ju Gunften feines Clienten ansehen wollen.

Bunachst dem genannten Legaten, E. Fontejus, finden wir alsbald schon, um 576 u. c., einen Prater E. Fontejus Capito, welcher in Spanien comman:

<sup>1)</sup> Advers. Gentt. III. p. 69; vergl. Cicero, De Logg. II, 22. §. 56 und Creuger's Symbolif III. S. 610. Rot. der britten Ausgabe.

2) Numi antiqq. famill. Romm. I. p. 449. 450.

3) Doctrin. Numm. Vett. V. p. 218 seqq. Bergl. auch Stieglits, Num. famill. Romm. p. 31.

<sup>4)</sup> Doctrin. Numm. Vett. V. p. 319. 5) De Divinst. I, 43; vergl. Festus s. v. Stroppus p. 313. ed. Müll. 6) Pro Fontejo Cap. 14. Dier führt Eicero unter dem, was zu Gunften seines Alienten spricht, insbesondere an: "generis antiquitaa, quam Tusculo, ex clarissimo municipio profectam, im menumentis rerum gestarum incisam ac notatam videmus, tam autem continuae praeturae etc. etc.," wo schon der Gegensa zu dem das solgende antnüpsenden tum uns andeuten sam, daß wir das zunächst vorhergehende nur auf Tusculum und die doctigen Fasten und Annalen zu bezieben haben. 7) s. Frentis. Stratagg. 1, 5, 12, und wiederholt IV. 5, 8. Webt über diesen Fonteins dei Livius XXV, 34. 36 sq. XXVI, 17. 8) In der Rote zu Frontinus, Stratagg. 1, 5, 12. 9) a. a. D., wo es heist: "tum autem continuae praeturae, quae et osteris ernamentis et existimatione innocentiae maxime solvenus."

**EE**e und eine Berlängerung seines Commando erhält 10). Bar er, was wenigstens nicht grade unglaublich, ein Der boch ein Bermanbter bes obengenannten, fo Exrde diesem Letten dann auch der Beiname Capito (flatt es feblerbaften Craffus) zutommen. Und so laffen fich, Leichsam zur Bestätigung bes Ciceronischen Ausbruck ber , continuae praeturae" in biesem Geschlechte noch mehre zedere biefes Namens nennen, bie uns jedoch nicht na-Der bekannt find; so ein Prator P. Fontejus Capito 11), xxx 585 u. c. in der Provinz Sarbinien, ein Prator P. Sontejus Balbus in Spanien 586 u. c. 12); ein Prator DR. Fontejus um 588 u. c. 13); auch ber Legat Fontes [216 14), ber mit feinem Proconsul Q. Gervilius am Uns fange bes Bunbesgenoffenfrieges 663 u. c. zu Asculum im picenischen Gebiete von den Bewohnern dieser Stadt exschlagen ward, ist uns nicht weiter bekannt, außer daß er, wie Cicero angibt 15), ber Bater bes von Cicero ver: theidigten D. Fontejus mar, welcher Lettere eben burch Sicero's Bertheidigung, die freilich nicht gang vollständig mehr uns jest vorliegt, insbesondere auch burch bie von Riebubr in Rom neu aufgefundenen Refte 16), uns etwas naber bekannt geworden ift. Dieser führt bei Cicero stets den Bornamen Marcus (M), und barf ebenbeshalb nicht mit jenem Manius Fontejus verwechselt werben, von welchem Mungen vorhanden find. Uber feine Jugendverhaltniffe, feine Bilbung u. f. w. find wir ohne Nachrich: ten; aus ben ermahnten, durch niebuhr hervorgezogenen, Reften ersehen wir, bag er, bevor er in Spanien als Legat ju ben Beiten Splla's ju einer größeren Birtfamteit berufen ward, in Rom zwei andere, bas Rechnungswefen betreffenbe, Umter verwaltete, und bag er biefe Umter, welche wol die erste Stufe seiner bobern Staatslauf: bahn bilbeten, zu vollkommener Bufriebenheit und mit als ler Gewissenhaftigkeit und Treue verwaltet 17). Das eine bieser Amter wird als bas Triumvirat ober Dreimanner: amt bezeichnet; wobei wir mit Riebuhr 18) an ben triumviratus monetalis 19), also an das Munzmeisteramt, wol mit mehr Grund benten burfen, als an ben triumviratus agrarius, wenn anders nicht an die triumviri mensales ") ober Bahlmeister zu benten ist; jebenfalls muß

10) Livius XL, 59. XLI, 2. 19 (15). 11) Livius XLIII, 11 (13). 15 (17). 12) Livius XLIV, 17. 13) Livius XLV, 44. 14) [. Appian. Bell. Civ. I, 38; vergl. Vellej. II, 15. Cicero pro Fontej. Cap. 14. §. 31. Cap. 17. §. 38. 15) a. a. D. 16) M. Tulli Ciceronis Oratt. pro M. Fontej. et pro C. Radirio fragmenta etc. (Romae 1820.) p. 35 sq. Gin noch nicht befannt gewordenes Fragment, das der verstordene Ah. Öhler aus einer brüsseler, Berschiebenartiges enthaltenden, Dandsschift sich abschrieb, besinden fich in den Handen seines Bruders, des Cantonschuleraths G. Öhler zu Narau, von dem wir die Bestanntmachung zu erwarten haben. 17) Cicero's Borte lauten Cap. 5: "Duorum magistratuum, quorum uterque in pecunia maxuma tractanda procurandaque versatus est, triumviratus et quesesturae ratio sic redditur, judices, ut in iis redus, quae ente oculos gestae sunt, ad multos pertinuerunt, consectae publicis privatisque tabulis sunt, nulla significatio furti, nulla alienjus delicti suspicio referatur." 18) a. a. D. C. 41. 42. 19) Bergl. über diese Amt Cathel a. a. D. V. C. 61 fg. Spanken. De usu et praestant, numism. II. p. 167. Padrisius ad Die Caesium LIV, 26. p. 757 sq. 20) Lie. XXIII, 21, XXVI,

an ein zu Rom geführtes Triumvirat gebacht werben, ba bie Geschäfte beffelben, wie Cicero fagt, vor Aller Augen geführt wurden. Das andere Amt war bie Quaftur, welche jedenfalls nach dem Confulat des E. Cinna und 2. Flaccus (alfo 667 u. c. nach Baiter's fasti Consull.) und vor die gleich zu erwähnende Absendung nach Spanien unter bem Consulat bes Scipio und Rorbanus (670 u. c.) fallt. Unmittelbar barauf folgt feine Senbung nach Spanien 21), und zwar in bie jenfeitige Pro= ving, in beren Berwaltung er fich, wenn wir anbers Gicero's Borten trauen burfen 31), die Liebe und Anhang= lichkeit der Bewohner gewann, auf beren Beugnig fich Cicero fogar ju Gunften bes Fontejus berufen ju tonnen glaubt; es erfolgte bald nachher eine weitere Senbung bes Fontejus nach Macedonien, welche Proving er von den rauberischen Einfallen ber Thracier befreite und fich ben Ruf eines tapfern Felbherrn zuzog 23). Bon einer Berwaltung ber nachsten Stufe ber bobern Amter, ber Abilitat, haben wir keine Spur, und ba es kaum glaublich ift, daß Cicero biefen fur feinen Clienten immerbin gunftis gen, deffen Leiftungen in vortheilhaftem Lichte barftellenben Umftand übergangen haben wurde, fo mag Fontejus wol die Adilitat übersprungen haben 24); ebenso wenig scheint er in Rom selbst, wie Manutius vermuthete, ble Pratur verwaltet zu haben; wol aber als Prator in bie Proving Gallia Narbonensis unter bem Confulat bes 2. Octavius und C. Cotta (678 u. c.) abgegangen zu fein, und diefes kand mabrend eines Zeitraums von brei Jahren verwaltet zu haben 26), in welchem er allerbings, um bas in Spanien friegfuhrende Deer ber Romer gu unterftugen und mit allem Rothwendigen gu verfeben, gu manchen harten Unfoberungen, ja felbft Bedrudungen ber Provincialen, wie es icheint, fich genothigt fab 16); mas au mannichfacher Ungufriedenheit Beranlaffung gegeben haben mag, und jebenfalls bie Rlage hervorrief, welche wegen berartiger Erpreffungen Induciomarus, ein bornehmer Gallier, ben wir aber von bem bei Cafar 27) vor= tommenben Unfuhrer ber Trevirer biefes namens wol werben zu unterscheiben haben, ju Rom burch DR. Plas torius und M. Fabius wider Fontejus erheben ließ, mas immerhin brei ober vier Jahre nach bem Ende feiner Provincialverwaltung geschehen sein mag, jebenfalls nach ber

36; vergi. VII, 31. Cicer. pro Flace. 19: "civitas, in qua nummus commoveri nullus potest sine quinque praetoribus, tribus quaestoribus, quatuor mensariis, qui apud illos a populo creantur etc."

21) Auf die oben mitgetheilten Borte Cicero's folgen die Borte: Cap. 6: "Hispaniensis legatio consecuta eat, turbulentissimo reipublicae tempore, cum adventu L. Sullae in Italiam maxumi exercitus civium dissiderent de judiciis ac legibus etc."
22) Cap. 16: "Constituitur ex altera parte ulterior Hispania, quae profecto non modo religione sua reaistere istorum cupiditati potest, sed etiam sceleratorum hominum perjuria testimoniis ac laudationibus suis refutare."
23) Ibid. §. 34. 24) Bit folgen Riebuhr a. a. D. E. 43. — In dem Onomasticon Tullianum von Orelli und Baiter wird (p. 256) die Abilitat des Fontejus um 672 u. c. angefest; wir wissen nicht, aus welchem Grunde.
25) Loss Rähere dei Riebuhr E. 43 — 45.
26) Dies läßt sich wol aus dem, was Elero Cap. 3 erwähnt, entendem.

Lex Aurelia 20), welche bie Befetung ber Gerichte gwis fchen Senat, Ritter und Bolt theilte, und in 684 u. c. fallt; fodaß wir alfo bie Zeit biefes Proceffes um 685 u. c. werden anfegen konnen. Cicero trat ale Bertheis biger bes Angeklagten auf 29); ob burch perfonliche Berbaltniffe aber politische Rudfichten bagu bestimmt, wiffen wir nicht; zumal ba bie Bertheibigung Cicero's feines= wegs vollständig auf uns gekommen ift, und nament= lich ber Eingang fehlt, ber vielleicht in ber Anrede an bie Richter etwas barauf Bezügliches enthalten konnte. Cicero fucht seinen Clienten aufs Barmfte wiber alle gegen ihn erhobenen Unschuldigungen in Schut ju nehmen, und ging baber auch zuerft auf bie frubern Amter, welche Montejus betleibet und beren Bermaltung gurud, um bes Rannes Rechtlichteit und Unbestechlichteit gu erweifen; nur Beniges von Diesem Theile der Rede ift uns erhals ten 10); bann aber kommt Cicero auf feine gallifche Berwaltung und sucht in bem noch erhaltenen Theile nachjumeifen, wie die gegnerischer Geits vorgebrachten Beidulbigungen, als habe Fontejus Gallien bedruckt, burch Erpressungen in Schulden gestürzt, mahrend er felbst bei bem Stragenbau, wie bei ben erhobten und regellos gefoderten Beinzollen fich bereichert, unstatthaft und unbegrundet seien, die wider Fontejus aufgebrachten Beugen aber teinen Glauben verbienen konnten. Der achtbare Charafter diefes Mannes, seine Berbienfte, zumal in ben fruber von ihm befleibeten Amtern und Berwaltungen, bie angesehene Familie, ber er angehort, ja selbst bie Ruckficht auf eine alte Mutter und Schwester, eine Bestalische Jungfrau, werben von Cicero noch angeführt, um bie Richter ju einem fur Fontejus gunftigen Entscheib ju stimmen. Ob biefer wirklich barauf erfolgt ift, wiffen wir zwar nicht mit Bestimmtheit anzugeben, glaublich ift es allerbings. Alle weiteren Nachrichten über Kontejus von diesem Zeitpunkte an fehlen; außer etwa, wenn wir auf ihn die bei Cicero ad Attic. I, 6 befindliche Nach: richt beziehen durfen, wornach ein DR. ober D' Fontejus 31) sich das Haus des Rabirius zu Neapel (um 686 u. c.) getauft.

Bon Berwandten dieses Fontejus kennen wir blos seine alte Mutter, und eine Schwester, welche in den Dienst der Besta eingetreten war; beide erwähnt Cicero im letzen Capitel seiner Rede; ob der ebendaselbst (Cap. 4) genannte, als Legat dieses Fontejus in dem Gouvernement der Provinz Gallien ihm zur Seite stehende C. Fontejus ein Anverwandter desselben war oder nicht, wissen wir nicht anzugeben. Berschieden von den genannten ist P. Fontejus, der als ein 20jähriger junger Mensch den an Jahren altern, berüchtigten P. Clodius adoptirte, und so dem Letzern, durch die Ausnahme in ein plebes

jisches Geschlecht, es möglich machte, seine politischen Plane weiter zu verfolgen; eine Aboption, gegen welche Sicero freilich laut feine Stimme erhob, ohne fie baburch ruckgangig ober ungultig machen ju tonnen. Beitere Rachrichten über die Derson bieses sonft weiter nicht betaunten D. Fontejus fehlen, ber immerhin von bem burch Cafar (um 708) im afrikanischen Kriege aus seinem Deere entlaffenen A. Fontejus ju unterscheiben ift; über biesen vergl. Caes. Bell. African. 54. Gine gang andere Person ift ber Fontejus Capito, welcher ben Macenas auf beffen Reise begleitete, welche bie Bieberberftellung bes guten Bernehmens zwischen Octavian und Antonius, beffen Freund Fontejus mar, bezwectte 33). 216 folder erhielt er auch von Antonius ben Auftrag, Die Rlespatra aus Agupten nach Sprien zu bringen 34); er ift auch wol derfelbe, beffen Rame auf einer Dunge fich befinbet, welche ben Ropf bes Antonius und der Aleopatra enthalt 16); in der Umschrift ift diefer Fontejus als Proprator bezeichnet; er scheint auch in ber That berfelbe zu fein, der als C. Fontejus auf ber Tabula Capuana ") als Consul suffectus des Jahres 720 u. c. (nach Baiter's Fasti) erscheint; auch Edbel theilt biefe Infict. Beitere Rachrichten feblen auch über ibn; benn wenn ihn Beindorf in der Note ju ber Stelle des Soratius fur ben C. Fontejus Capito halten mochte, welcher im 3. 765 u. c. (764 nach Baiter) mit Germanicus bas Confulat bekleibete 37), so ist hier jedenfalls an einen jungern Fontejus, vielleicht den Sohn des vorher genamten, zu benten; diefer jungere C. Fontejus Capito tommt bei Tacitus (Annall. IV, 36) als Proconsul ber Proving Afien vor und murbe mahrscheinlich in Bezug auf biese Berwaltung burch Bibius Geranus (unter Tiberius) in eine Anklage verwickelt, aus ber er aber, weil bieselbe ungenügend befunden ward, frei bervorging. Sein Sohn ift vielleicht ber C. Fontejus Capito, ber unter Rero 811 u. c. als Conful mit Bipstanus erscheint ); eine unter diesem Confulat eingetretene Sonnenfinfterniß, sowie eine merkwurdige Notiz von einem Anaben als Schnelllaufer, bie in biefelbe Zeit fallt, berichtet Plinius an amei Stellen ber Historia naturalis 30) als amei bemerkenswerthe Ereignisse. Ein anderer &. Fontejus Capito kommt ebenfalls noch unter Nero als Conful mit C. Julius Rufus (819 u. c.) vor 40), ift aber auch ebenfo wenig naher bekannt; wenn wir anders nicht auf ihn die Erzählung, welche Tacitus 41) in Übereinstimmung mit

<sup>28)</sup> Bergl. Riebuhr S. 46. 29) Bergl. Drumann, Wimische Geschichte. V. S. 329. 30) hierhin gehoren die oben erwähnten, durch Riebuhr entbeckten, Reste. 31) Indessen schwankt hier die Lesart, nicht blos zwischen Moder Michael Marcus Manius), sondern zwischen Fonteius (was die medicessche Hant. IV, 15 sinder sich blos Fonteius. In dem Briefe ad Att. IV, 15 sinder sich die Bonteius. Ob es freisich derselbe ist, oder ein anderer, wird schwer zu bestimmen sein.

<sup>32)</sup> Besonders in der Rede pro Domo (wenn wir anders hier Cicero's Worte, oder doch wenigstens seine Anstickten vor und des den Cap. 14. §. 34 und 35. Bergl. anch Cap. 29 und 44: De Haruspicc. resp. 27. 33) s. Horst. Sat. I, 5, 39:

<sup>—</sup> Capitoque simul Fontejus, ad unguem factus homo, Antoni, non ut magis alter, amicus.

<sup>34)</sup> f. Plut. Vit. Anton. Cap. 36. 35) f. bet Eckhel, Doct. Num. V. p. 219. Faillant, Numi famill. Romm. I. p. 451 sq. Morelli, Thes. p. 184. 36) f. Pighius, Annall. T. III. p. 494. 497. 37) f. Pighius ibid. T. III. p. 540. Strgl. and bie Zusteger zu Juvenalis Sat. XIII, 16, 17. 38) f. Tacit. Annall. XIV, 1. Sueton. Calig. 8. 39) Plin. H. N. II, 70. s. 72. VII, 20. 40) Strgl. Pighius 1. 1. p. 601. 602. 41) Histor, I, 7. Sueton. Galb. 11. Plutarch. Vit. Galb. 15.

191

Snetonius und Plutarch von bem in Germanien bei bem Deere als Legat bienenden Fontejus Capito beziehen dursfen, welchen die kaiserlichen Generale Cornelius, Aquinus und Fabius Balens unter dem Berdachte angeblicher Reuerungen hinrichten ließen, noch ehe sie dazu von Galba den Befehl erhalten hatten, welcher das Gescheshene, weil er nicht anders konnte, billigen mußte.

Es haben sich von diesem plebezischen Geschlechte noch mehre Munzen erhalten, welche, außer der schon oben ermahnten Darftellung bes Doppeltopfes ber Dios: furen oder andern barauf bezüglichen Attributen, auf ber andern Seite ein Schiff oder auch einen Reiter mit ber betreffenden Umschrift C. Fontejus, Man. Fontejus, was zwei Dal vorfommt, zeigen 17), ohne bag wir jedoch biesen Danius Fontejus, wie versucht worben, auf ben von Sicero vertheibigten Fontejus, welcher, wie wir foon ermahnt haben, bei Cicero ben Bornamen Marcus in den Handschriften führt, oder gar auf dessen Bater, beffen Borname uns übrigens gar nicht bekannt ift, werben begieben konnen; biefer Manius Fontejus, ber immerbin noch in die republikanische Zeit fällt, bleibt mithin unbetannt. Unbere Mungen 43) zeigen einen P. Fontejus Ca-pito, mit bem Busate Triumvir; eine anbere einen Man. Fontejus als Tribunus militum (TR. MIL). Es verschwindet übrigens mit den obengenannten der Zweig ber Capito; wir finden aber in der ersten Raiser= zeit noch einen anbern 3weig, welcher ben Beinamen Agrippa führt. Ein solcher Fontejus Agrippa kommt als Mitanklager bes Libo Scribonianus unter Tiberius (um 769 u. c.) vor 11), wobei jedoch sein Mitanklager Bibius ihm ben Rang gewiffermaßen abgelaufen zu haben scheint. Unter Bespasian (um 822 u. c.) fallt ein anderer Fon: tejus Agrippa 46), welcher als Proconsul ein- Jahr lang ber Proving Afien vorgestanden und bann nach Dos fien versetzt ward, hier aber im Kampfe mit ben Sarmas ten fiel 46). Wahrscheinlich ist er auch berselbe Fontejus Agrippa, welchen Frontinus (De Aquaeductt. §. 102) als Curator Aquarum im 3.818 u. c. nennt. Ginen griechischen Sophisten Fontejus Magnus aus Bithps nien nennt Plinius ber Jungere (Epist. V, 20); er fin: bet bei ihm, wie bei ben meiften Griechen, zwar große Geläufigkeit der Zunge, tabelt aber die langen, in einem Buge fortgebenben, frostigen Perioden. Enblich findet fich auch auf einer Inschrift ein, weiter jedoch nicht bekannter, Arzt, Marius Fontejus Nicander genannt; f. bei Fabricius, Bibl. Graec. T. XIII. p. 161 sq. bet alteren Ausgabe. (Baehr.)

FONTENAI, 1) Bezirk im französischen Departement Bendée, 50% Meilen, 120,000 Einwohner. Canstone: Fontenai le Comte, Chaille les marais, Chantonsnai, la Chataignerape, Hermenault, Hermine, Luçon, Raillezais, Mareuil, Ponsanges, St. Hilaire. 2) Fonstenai le Comte oder Fontenai le Peuple, hubscher

und gewerbsamer, von Außen sehr freundlicher, im Innern weniger befriedigender Begirts = und Cantonsbauptort, 46° 28' 04" nordl. Br., 3° 08' 41" westl. E. (von Paris), in einer sehr fruchtbaren, nur hier und ba fehr moraftigen Gegend, auf bem Abhange eines bugels, an ber bier schiffbar werdenden Bendee, hat vier beffer als die eigents liche Stadt gebaute Borftabte, 1500 Saufer, 7600 Einwohner, Ruinen eines alten Schloffes, von bem in ber Mitte des 18. Jahrh. noch zwei Thurme fanden, wo sonst die Grafen von Poitou residirten, brei Kirchen (unter ihnen die alte Rathebrale mit einem ichonen, burchbrochenen, gothischen Thurme, uber 300'), große Kornhallen, Leins, Tuch = und Bollzeuchweberei, Brauereien, Sanbel mit Bieh, Getreide und Bollmaaren, brei ftart befuchte Deffen. Mineralquelle. Rach ben alten Berbaltniffen lag bie Stadt in Nieder : Poitou, hatte außer ben brei Pfarrfir= den ein Jacobiner =, ein Frangistanermonche =, ein Frangistanernonnenflofter, ein Jefuitercollegium, ein Rlofter U. E. Frauen und ein Kloster de l'Union chrétienne; auch war hier eine Senechaussee. Fontenai wird häufig in den Hugenottenkriegen erwähnt (1568 und 1570 bes lagert und genommen) und ift Sterbeort des Cardinals von Bourbon, geft. 1590; Sieg ber Republikaner unter Chabot über bie Benbeer ben 16. Dai 1793, am 25. Mai Niederlage der Republikaner. Uberhaupt ist die Ums gegend von Fontenai ein Sauptterrain des Benbeefrieges. 3) Fontenai en vone ober le Château, bemauerter Fleden und Schloß, im Departement Bosges, Bezirk Mirecourt, an ben Bogefen und bem Flugchen Cone, 1470 Einwohner, eine Pfarr = und eine Klosterfirche, ein Hofpital, Gisenhammer, Drabthutten; im alten Lothrins gen. 4) Fontenai, Dorf im Bezirke Aurerre bes Des partements Jonne, im alten Bourgogne, am Gerin, 80 Bauser, 300 Einwohner. Schlacht am 25. Juni 841.

FONTENAY (Jean Baptiste Blain de), geb. zu Caën 1654, bilbete fich unter bem berühmten Monoper, und wurde selbst ein ausgezeichneter Maler. Als Protes fant konnte er nicht in bie Akabemie aufgenommen wers ben, trat baber gur tatholifchen Rirche uber, und murbe Mitglied ber Atademie und balb barauf Rath berfelben. Der Ronig Ludwig XIV., bem bie Urbeiten bes Runft= lers gefielen, gab ihm eine Bohnung im Louvre, und beftimmte ibn jugleich, die foniglichen Bimmer in den Das laften von Berfailles, Compiegne und Fontainebleau ausjufuhren. Much murben nach feinen Cartons viele Zapeten gewirft. - Die Blumen = und Fruchtgemalbe, bie er neben feinen großen Werten ausführte, find mit befons berem Reig mit burchfichtigen Farben behandelt; nicht minder die Infetten und andere Rebenfachen. Diefer Dei= fter, ber in jeber Sinfict feinem Schwiegervater Monover gleich steht, starb zu Paris 1715 (s. d'Argenville und Fiorillo T. III, p. 276). (A. Weise.)
FONTENAY (Louis Abel Bonasont), geb. 1737 (A. Weise.)

FONTENAY (Louis Abel Bonafont), geb. 1737 in ber Didcefe von Caftres in Languedoc, widmete fich bem geiftlichen Stande, und lebte als Abbe zu Paris. Er farb bort am 28. Marz 1806, allgemein geschätzt als rechtschaffener Mann und als Schriftsteller im artistis

<sup>42)</sup> f. Echhel l. l. V. p. 214, 219. Havercamp. Thosaur. I. p. 181. 48) f. Echhel, Doctr. Num. V. p. 219. 44) Tack. Amail. II, 30, 86. 45) Tricit. Histor. III, 46. 46) f. Joseph. Bell. Jud. IV, 7, 3.

form, districten und geographischen Sache. Am bekannstesten ward er durch sein Dictionnaire des architectes, peintres, graveurs, sculpteurs etc. (Paris 1778.) 2 Voll., und durch die Description de la Galerie du Palais royal. Bon dem letten Berke erschienen in dem Iahren 1786—1801 42 hefte in Fol.

(Heinrich Döring.) FONTENELLE (Mineralquellen). Die Mineralquellen von Sontenelle liegen im Departement be la Ben-Mer. webn Lieues von Rantes. Das Baffer ift talt und wied getrunten. Es enthalt freie Roblenfaure, toblenfau-(Fr. Wilh. Theile.) wie Effen und Kochfalz. -- FONTENELLE (Bernard le Bovier de), geb. em 11. Sebr. 1657 ju Rouen, zeigte schon in feiner Jugend verzägliche Fähigfeiten, ungeachtet feines fehr Shwachlichen Rorpers, ber bas bobe Alter, bas er erreichte, nicht ahnen ließ. Den Grund ju feiner wiffenschaftlichen Bilbung verdankte er den Jesuiten, die ihm das ruhmliche Zeugniß gaben, er sei ein adolescens amnibus partibus absolutus. Fontenelle rechtfertigte bies Lob in feinem 14. Jahre burch einen lateinischen Auffat, ber mit bem atabemischen Preise getront und bes Drudes fur wurdig erachtet warb. Rach bem Bunfche feines Baters follte Fontenelle Jurift werden. Das Stubium ber Rechte scheint ihm aber wenig behagt zu haben. Er gab es wieder auf, aus Berdruß über den Berluft bes erften Processes, ben er zu führen übernommen hatte. Biffenschaftliche Beschäftigungen und besonders die schone Literatur harmonirten mehr mit seinen Reigungen. Auch philosophische Studien hatten für ihn ein bleibendes Interesse. Als er in seinem 17. Jahre nach Paris tam, erregte er dort bald die Aufmerksamkeit des Publicums durch einige wizige Gedichte, die er in den Mercure galant einruden ließ. Much einige andere Schriften, befonders feine Opern, Psyché und Bellerophon, obgleich fie unter dem Namen seines Dheims mutterlicher Geite, bes berühmten Thomas Corneille, erschienen, empfahlen ibn bei seinem Eintritt in die große Belt. Rasche Fort= schritte machte er jugleich in feiner miffenschaftlichen Bilbung. Durch bie Bielfeitigkeit seines Biffens marb er auch den Gelehrten intereffant, die sonft die Studien ber schönen Geister nicht sonderlich zu beachten pflegten. Er galt als eine Zierde ber franzosischen Atademie, die ihn ju ihrem Mitgliebe aufgenommen batte. Den Grund ju seiner Berühmtheit legte er 1683 durch die in Lucian's Manier geschriebenen Dialogues des morts. Sein Rame ward auch im Auslande gefeiert. Die Atademien der Biffenschaften zu Condon und zu Berlin ernannten ihn zu ihrem Mitgliebe. Einen ausgezeichneten Beweis ihrer Achtung gab ihm die frangofische Atabemie ber Bif= senschaften, als sie ihn zu ihrem beständigen Prafidenten ernannte. Er begnügte fich bamit, ber beständige Gecretair jener gelehrten Gesellschaft zu sein. Bon seinen Zeit= genoffen ward ihm so allgemeine Achtung und Bewunberung gezollt, bag viele Gelehrte nach Paris reiften, um ihn zu sehen, und daß selten ein Mann von Kenntniß und Talent jene Stadt verließ, ohne seine personliche Befanntichaft gemacht zu baben. 3m geselligen Umgange

empfahl ihn sein ruhiges, von heftigen Leidenschaften besfreites Temperament. Ohne Stolz und Anmasung zeigte er sich durch Wis und Humor von einer sehr liebenswürdigen Seite. Er gesiel überall, weil er sorgsam vermied, irgendwo Anstoß zu geben. Einen Freund im engern Sinne dieses Worts besaß er nicht, und verlangte eigentlich auch keinen. Sein Philanthropismus befremmbete ihn mit der ganzen Welt. Bei einem Leben, das von erschütternden Glückswechseln völlig befreit blieb, erreichte Fontenelle mit sast ungeschwächten Geisteskräften ein Alter von 100 Jahren, weniger einen Monat. Er starb am 11. Jan. 1757.

Auf die Entwickelung des framösischen Rationalgeschmade hatte Fontenelle feinen umbebeutenben Einfluß achabt. In seinem langen Leben hatte er die Bluthe der Literatur und ihren Berfall gefehen. Seinem bereits gefcilberten Charafter gemaß war er fetbft fich vollig gleich geblieben unter ben wichtigften Beranberungen. ben ausgezeichneten Geistern in dem Zeitalter Ludwig's XIV. gab es feinen, bem Fontenelle abnlich war. Er befas weber Boltaire's viel umfaffende Bilbung, nach Racine's Gefühl und Anmuth ober Boileau's fritischen Scharfblid. Er wollte zugleich Philosoph, Gelehrter und Dichter fein. Den Mangel an poetischem Gefühl suchte er burch Glegang ber Gebanken und ber Sprache zu erfeten, ben Mangel an Erfindungsgeift durch eine anziehende Derftellungsgabe, gepaart mit einem Big und humor, ber nie beleibigte. Für conventionelle Schicklichfeit befaß er einen feinen Takt. Ebenso ausgebildet war sein Geschmad, ber fich in allerlei feinen Benbungen und überhaupt in ber Schonheit bes Styls gefiel. Eben badurch warb er ein Liebling seiner Zeitgenoffen und ein echter Reprafen= tant des frangofischen Nationalgeschmack, der ungleich mehr Werth auf die Elegang ber Sprache, als auf ben Ausbruck poetischer Gebanken legte. Aber Fontenelle wollte, neben seinem Dichtertalent, vorzüglich als Philosoph glangen. Richt geboren, bas Gebiet ber Literatur Durch neue Eroberungen ju erweitern, befag er boch Rrafte ge= nug, einzelne Theile jenes Gebiets, die bisber brach gelegen, burch raftlofen Fleiß anzubauen. Eine fo obe Gegend war zu feiner Beit bas Gebiet ber Philosophie. Sie war durch die elenden Bankereien ber Schule selbft benen verächtlich geworben, die fich langere Beit faft ausschließlich mit ihr beschäftigt hatten. Fontenelle war es, ber ihr wieder Ehre und Anfeben ju geben fuchte. Die Art der Philosophie, die er liebte, war weber tieffinnig noch grundlich, aber burchaus leicht, gefällig und allgemein verftandlich. Ein treffendes Urtheil bat d'Alembert über Fontenelle gefällt, wenn er von ibm fagt: "Er nahm ber Philosophie die Trodenheit, welche die meisten Menschen von ihr entfernt. Er wußte fie auch benen angenehm ju machen, bie Nichts als Bergnugen fuchen. Sogar biejenigen unter feinen Lefern, bie am wenigsten fich anzustrengen gewohnt waren, fingen an, fich fur gelehrt zu halten, wenn fie feine Berte burchblattert batten; und die geringe Dube, ibn ju faffen, that vielleicht ber Dantbarteit Eintrag, Die man gegen ben Berfaffer batte begen follen."

Bent ber Bie, ber nach bem Pitanten und Geife reichen bufcht; gie vorherrichend scheint in Fontenelle's phis lofophischen Schriften, barf nicht überfeben, bag er in einem Beitalter lete, in welchem man nicht genug Blumen auf Die mit Domen verwachsenen Pfabe ber Biffenfcatten ftreuen tonnte. 3hm felbft brachte bies ben Bor: theit, baß er burch jene fatiche Berebfamteit ben Theil bes Publicums für fich gewann, ber mit Gefchmad phis lofpphiren wollte. Er wart bewundert von feiner Ra-Hon wegen ber Clegang, mit bet er in feinen fritifchen und gelehrten Abbanblungen über jeben wissenschaftlichen Begenftand ju fprechen mußte. Seinen enthufiaftifchen Bereirern entging ber Aunftgriff, womit Fontenelle basjenige, was er aus ben Berten anderer Gelehrten compis liet hatte, für bas Product seines eigenen Forschungs: geiftes andgab. Rur wenige feiner Lefer befagen eine abn: liche Scharfe bes Berftanbes, wie er, und nur biefen werb es bemertich, bag fein Big oft unecht ober am unrechten Orte gebraucht war. Debre feiner Ginfalle trugen bie Spur einer Affectation, die ein frangofischer Arititer treffend bezeichnet, wenn er fagt: fie bestehe barin, daß Kontenelle die ungewöhnlichsten Redewendungen nicht verschmabe, um einem wahren Gebanten einen Anftrich von Unwahrheit und baburch mehr Keinheit und Neuheit ju geben 1). Richt ungegrundet ift ber Worwurf, daß er seine Gebanten mitunter zu fehr auf die Spite gestellt und jeden Perioden in die Form eines Epigrammes gefleis bet babe, indem er ibn mit einer unerwarteten Benbung school. Diefe Affectation war ihm gewissermaßen naturlich geworden. Nie vergaß et, daß man ihn für einen mibigen Ropf hielt, und baber follte auch teine feiner Außerungen unter der Erwartung bleiben, die man von ihm zu begen berechtigt war. Der Ratur verbankte er nur die eine von den beiden Eigenschaften, die er irgendwo von feiner Beliebten verlangt \*). Daber mar ber Bis in seinen Werken auch ba vorherrschenb, wo er eis gentlich nicht hingebort. Deffenungeachtet laft fich nicht leugnen, daß er durch gefällige Darftellungsweife zur Berbreitung gemeinnütiger Kenntniffe unter bem ungelehrten Theile des Publicums viel beigetragen. Einer Ration, wie die seinige, die immer gern amifirt sein wollte, mußte er besonders gefallen, weil er fich in seis nen Untersuchungen alles philosophischen Ernftes enthielt. Im verftanbigften und naturlichsten zeigte fich sein Styl in einer gelehrten Abhandlung "über die Drakel." Auf eine gewisse Grundlichkeit bat zwar auch sein berühmtes 28m, bit Entretiens de la pluralité des mondes ),

L. Caciti. b. SB. u. R. Grfte Section. XLVI.

einige Anfprüche. Aber auch in biesen aftronomischen Unterhaltungen, an benen Boltaire besonders tadelt, das fie sich um die Hirngespinnste der Cartosischen Birbel duschen <sup>4</sup>), schreidt Fontenelle selten wie ein Philosoph, dem an der Bahrheit mehr gelegen ift, als an ihrer Cintisdung. Borberrschend ist auch in diesem Werte die Sucht zu wiseln, die sich selbst auf die Philosophie überhaupt erstreckt <sup>5</sup>).

Den Schriftsteller, bem es hauptfachtich burmn gu thun war, etwas Bigiges ju fagen, erteunt man fcon in einem feiner frubeften Berte, ben Dtalogues des morts. In biefen Tobtengefprachen, bie bereits in bas Jahr 1683 fallen, fuchte er mit Lucian zu wetteifern, ohne sein Borbild an Big ju erreichen. Debre berahmte Tobte aus ber alten Belt, wie unter anbern homer unb Asop, bann aus ber alten und neuern Beit, musten fich in jenem Berte mit einander unterhalten. In forcieten Bisspielen fehlt es auch biefen Dialogen nicht. Dahin geboren unter andern die Borte, welche Fontenelle bem homer, an deffen Poefie er wenig Gefchmack gefunden ju haben scheint, in ben Mund legt. "Les hommes," fagt er, "veulent bien, que les Dieux soient aussi fous qu'eux, mais ils ne veulent pas que les bêtes soient aussi sages."

Entschiedenere Beweise seiner Kenntnisse und seines Geschmads gab Fontenelle als Mitglied der französischen Akademie der Bissenschaften durch die Lobreden, in denen er die Berdienste einzelner Gelehrten seierte \*). Er ist Metaphysiter mit Malebranche, Mathematiker mit Rewton, Gesetzeber mit Peter dem Großen, Staatsmann mit Argenson und Arzt mit Boerhaave. In stylissischer

<sup>1)</sup> Belege dafür sind die Worte, die Fontenelle einst an den Cardinal Dubois richtete: Vous avez travaillé dix ans à vous rendre inutile. Dierher gehört auch sein Sethstgeständnis über das Cheimnis der Ratur: Dès l'age de neuf ans je commonçais à n'y rien comprendre.

<sup>2)</sup> Ce qui sessit encore bien nécessaire, Ce seroit un esprit, qui pensat finement Et qui crût être un esprit ordinaire.

<sup>3)</sup> Paris 1686, teutsch von 3. E. Bobe. (Berlin 1780.) In diesein übersehung sind mehrsache Irrthumer Fontenelle's berichtigt worden. Die beigefügten schabbaren Anmerkungen erschienen ind Frandsche überseht zugleich mit dem Original zu Berlin 1783.

<sup>4)</sup> Bergl. bie fpaterbin (1752) von Fontenelle herausgegebene Théorie des tourbillone Cartésiene. In biefem Berte zeigt fic Fontenelle als einen enthufiaftifchen Bewunderer bes Descartes, bef. fen Brrthumer felbft ibm beilig find. 5) Merkwurdig ift in bie: fer hinficht folgende Stelle gleich ju Anfange bes Bertes über bie Belten: Toute la philosophie n'est fondée que sur deux choses, sur ce qu'on a l'esprit curieux et les yeux mauvais! Car si vous aviez les yeux meilleurs que vous ne les avez, vous verriez bien, si les Étoiles sont des Soleils qui éclairent autant de Mondes, ou si elles n'en sont pas; et si d'un autre ceté vous étiez moins curieuse, vous ne vous soucierez pas de le savoir, ce qui reviendroit au même; mais on veut savoir plus qu'on ne voit, c'est là la difficulté. Encore si ce qu'on voit, on le voyoit bien, ce seroit toujours autant de connu, mais on le voit tout autrement qu'il n'est. Ainsi les vrais Philosophes passent leur vie à ne point croire ce qu'ils voient, et à thcher de deviner ce qu'ils ne voyent point, et cette condition n'est pas, ce me semble, trop à envier. Sur cela je me figure toujours, que la Nature est un grand spectacle qui ressemble à celui de l'Opera. Du lieu où vous étes à l'Opirn, veus ne voyez pas le Théâtre tout-à-fait comme il est; en a dispecé les Décorations et les Machines pour faire de loin un effet agréable, et on cache à votre vue ces roues et ces contrepoids qui font tous les mouvemens. Aussi ne vous embarrassez vous guères de dernier comment tout cela joue. Il n'y a peutêtre que quelque Machiniste caché dans le Parterre, qui s'inquiète d'un Vol, qui lui aura paru extraordinaire, et qui veut absolument déméler comment ce Vol a été executé. Vous voyez bien que ce Machiniste là est assez fait comme les Philosophes, 6) Rioges des Académiciens etc. par M. de Ponte-nelle. (à la Hais 1731.) 2 Vell.

spinsicht sind dieganz. Aber unbedeutsnde Anesdoten, wie sigkeit und Eleganz. Aber unbedeutsnde Anesdoten, wie sie Fontenelle unter andern in seiner Gedachtniswede auf Leibnig zusammengestellt hat?), können sur den Mangel einer eigentlichen Charakteristik jenes außerordentlichen Mannes keinen Ersah bieben. An einzelnen seinen Wenzdungen sehlt es Fontenelle's Gedachtnisteden nicht. Mit noch größerer Leichtigkeit bewegte er sich in seinen Briessen. Anzigen und Schönes zu sagen, als Fontenelle, abgleich ein Mann von seinem Geiste seine Zeit süglich zu etwas Bessem hatte verwenden können. Weder der Verzstand, noch das wahre Gefühl hatten Antheil an einer Correspondenz, die auf biose Galanterie berechnet war °).

Bon ber fcwochften Seite zeigte fich Fontenelle, ber in allen Bathern glangen wollte, als Dichter. Rubig und leibenfchaftelos hatte er von wahrhaft poetifcher Begeiftes rung faft gat feinen Begriff. Gine angenehme Darftellungegabe, verbunden mit einer allgemein faglichen Bes lebrung, fchien Mues gu fein, was er von bem Dichter atberhaupt vertangte. Die Barme bes Gefühls, Die ihm mangelte, suchte er, wie in feinen profaifchen Schriften, burch zierliche Bembungen und artige Bilber zu erfeten. Um wenigsten tonnte er, bem bie romantische Schwars merei vollig fremb mar, in ber poetifchen Gattung, bie er fich gewählt hatte, etwas Borgugliches leiften. Den Beg, den ber bufolifche Dichter betreten muß, wenn er ben Gefegen ber Bahrheit und Schonheit jugleich ges ungen will, hat Sontenelle in feiner Abhandlung über bie Elloge febr richtig gezeichnet, aber in feinen Schafers gebichten felbft ganglich verfehlt. In jener Abhandlung fagt er ausbrudlich, die Efloge tonne teinen Reiz haben, wenn fle die robe Ratur bes Lamblebens barftelle. Er figt bingu: "Richt bie treue Schilberung einer Bandwirthicaft, fonbern bie Darftellung ber Sorglofigfeit, ber Rufe, bie man bort genieße, ber wenigen Beburfniffe, Die man ju befriedigen habe, um gludlich ju fein, muffe ben Begenftanb bes hirtengebichts ausmachen." In eis mer ambern Stelle beißt es: "Die Liebe ber Birten fei naturlich und einfach, weil bas hirtenleben mit ber Berfeinerung bes Beiftes unbefannt ift; fie fei eifrig, meil fie burch feine andere Leibenfchaft gerftreut wirb; befebeiben, weil man bie Sitelleit nicht tennt; treu, weil man mit Biberwillen, Unruhe und Gigenfinn unbefannt

ift; mit einem Borte, es sei eine Liebe, vollig rein von allem Frembartigen und Schablichen, welches ihr bie Griklen der Menschen beigemischt haben."

Mertwurdig ift es, wie Fontenelle in feinen Gol fergebichten grabe bie Irrmege betrat, por benen et i ber ebenerwahnten Abhandlung gewarnt hatte. Som in ber Bahl feiner Stoffe und in ber Anlage zeigte fic bie ibm fast naturlich gewordene Affectation. Im liebin behandelte er Materien, welche die bochfte Feinheit ein bern, und die fich ebenbaburch von allem Gefühl ber Bahrheit und Ratur am weitesten entfernen. In ber Ibplle: A la Dauphine, welche bie Stelle ber Debice tion vertritt, laft er zwei Schaferinnen fich barum fich ten, ob die Dauphine, die fich auf ihren Fluren bliden ließ, eine Gottin fei, ober eine gemeine Sterbliche. So lauft bas Sange auf eine blofe Galanterie fur Die Pris geffin hinaus. In einer anbern Efloge verfallt eine bie tin, die ihren Schafer, ben fie innig liebt, vergeffen will, auf bas Mittel, fich fortwahrend an ihren Borfat ju co innern, um auf biefe Beife bie gebeimen Bunfche ihret Bergens ju befriedigen. Gine andere Schaferin, bie is rem Unbeter Richts als Freundschaft gewähren will, wur burch alle Runfte mannlicher Rotetterie babin gebracht, ihren Entschluß aufzugeben und ihre Liebe gu gefichen Der Babl bes Stoffs gleicht bie Schilderung ber Gu ten und Empfindungen in jenen Gedichten. Die Liebe if bort immer ein Gemisch von romantischer und bofficher Galanterie. Bon mabrer Empfindung findet fic tam eine Spur. "Die Jopllen von Fontenelle," fagt en geiftreicher Schriftfteller io), "find Unterhaltungen in ba Form von Schafergebichten, aber im Style ber großen Belt, weit entfernt von ber landlichen Simplicitat ber artabifden ober Theofritifchen Ibplle, und ju talt fin Dichtungen im romantifchen Schaferftyl." Zuf mertantige Beife wechseln in jenen Ibyllen bie grellften und unne turlichften Buge mit vortrefflichen Stellen. Immer eber ift es boch mehr bie Sprache ber Galanterie, als bei wahren Gefühles, in weicher Fontenelle's hirten un hirtinnen ihre Empfindungen ausbruden. Seine So ferinnen tennen faft alle, was man le manège de l'amour nennt, und ihre Liebhaber fobern fie baju auf Rubrend find die Rlagen eines von feiner Geliebten ent fernten Schafers em Tage eines Feftes. Dit bien fconen Berfen 11) bieten anbere Schilberungen einen # berlichen Contraft 12). Auch bie haufigen Bortfpiele & muben 13). Bas Fontenelle mitunter feine hirten foge

<sup>7) &</sup>quot;On l'acouse," heist es von Leibnis, "d'aveir aimé l'argent. Il avoit un revenu très-considérable en pensions du Duc de Wolfenbuttel, Du Roi d'Angleterre, de l'Ampereur, du Ouar, et visuit toujours asses prossidement. Mais un Philosophe ne peut guere, quoiqu'il devient riche, se tourner à de dépenses inutiles et fantueuses qu'il méprise. Be plus Mr. Leibnite daissoit aller le détail de sa maison comme il plaiseit à ses demestiques et il dépenseit beaucoup en negligense. Copundant la recette était." S) Sie sossieus qu'il con une 1685 un ter dem Titel: Lettres galantes de Mr. le Chevalier d'Hor\*\*\*. D) Der Geschungt seiner Leit ließ sich segar die sabenesseit de M\*\* et en granze de ar in quoi Brissen an Mademesseit de M\*\* Refollen. Abgebruckt sindet man diese Briefe in Eschendurg's Brisselsmundung zur Léssuie und Literatur der schonen Missensseichen schonen fichaften. 8. Bb. 1. Abth. C. 77 sp.

<sup>10)</sup> Bouterwet in feiner Gefchichte ber Poefie unt Bantfamtit. 6. 28b. G. 154.

<sup>11)</sup> Meis maintenant helas! j'erre en ces mêmes lieux Plein d'elle et sans espoir qu'elle s'offre à mes yest. Ciel que le seleil marshe à pas lents sur nes têtes! Quels jours! quelle tristesse! et l'on songe à des féte!

<sup>12)</sup> Et qu'y ferais-je! Quei! Je pourzais veir Deride, De louanges toujours et de douacum avide; Et Madonte qui creit qu' Iris ne la veut pas, Et Stella qui jamais n'a loué ses appas, Y briller à la place, y triempher de jeis?

<sup>13)</sup> So unter andern in der epigrammatifchen Schiberung find gartlichen Schafere:

List, erinnert an feine Borte, unter dem wohlgetroffenen Bitbriffe eines einsplibigen Menfchen: On dirait qu' il se tait. Überhaupt ift ber Big in einigen von Fontemelle's Schäfergedichten vollig vorherrschend, in andern wenigstens theilweife. Auch bie Ginfalt und Raivetat feiner hirten ift affectirt. Gie benten ju oft, wo fie fahlen sollten, und find überhaupt grade bas Gegentheil von dem, was man billigerweise erwarten sollte. — Menschen, die glucklich gebildet von den Handen der Ras tur, ihr richtiges moralisches Gefühl und ihren gesunden Berftand in ihrer einfachen ftiden Lebensweise erhalten baben 14). Richt ohne Anmuth fagen fie fich allerlei Schones in artigen Bilbern und Berfen. Aber biefe Anmuth ift nicht landlich, es ift die Sprache bes hofes, ber Styl ber Toilette, an welchen Fontenelle's Birten fortwährend erinnern 16). Ginen ahnlichen Charafter wie feine Eflogen, bat ber Endymion, ein mufifalifch : bra: matisches Schaferspiel in funf Acten. Auch in biesem Producte ift der Mangel an wahrer Empfindung fichtbar, ben man bem Berfaffer im gefellichaftlichen Leben vorzuwerfen pflegte. Sein Chrgeiz ichien nur auf ben Beifall bes Dofes gerichtet, und nur, was ben Großen behagte, fcien ihm schon und mahr. Ein Mann von richtigem Sefthl hatte fich nicht zu den Schmeicheleien erniedrigen Binnen, mit benen er ben unwiffenben verworfenen Dubois bei seiner Aufnahme in die Akademie der Wissens fcaften begrüßte 16).

Eine überraschende Barme bes Gefühles zeigt fich mitunter in Fontenelle's Opern, vorzüglich in einer bersfelben, Enee et Lavinie betitelt. Etwas Pathetisches berrscht unter andern in ber Stelle, wo ber Schatten ber Dibo die Lavinia anredet 17). Quinault war in dieser

poetifchen Sattung Fontenelle's Mufter, und er war cors recter als fein Borbild, dem er freilich an wahrem Ausbruck ber Empfindung nachftand. Corneille und Racine begeifterten ihn, fich auch im Trauerfpiele gu verfuchen. Bie unfabig er jur Schilberung romifcher Charaftere mar, zeigt seine Tragobie Brutus. In Profa fchried et ein Trauerspiel Idalio und einige Luftspiele, in benen er ben Conversationston mit ziemlichem Glad traf. Den blenbenben Big, ber vielen feiner poetischen Erzeugniffe schabete, vermied er in feinen " Beroiben" "). Auch bieft poetifche Gattung fuchte er in die frangbfifche Literatur einzuführen. Er blieb inbeffen nicht blos hinter feinem Borbilbe, dem Dvid, fondern auch hinter Pope weit zus rud. Bergebens bemuhte er fich burch fließende Berfe und eine eble Sprache ben Mangel bes lebhaften Aus: brude elegischer Empfindungen zu erfeten, ben die Des roibe febert. Auf bie Fables, Epigrammes et Poemes fugitives, die man in Fontenelle's Berten findet, scheint er selbst wenig Berth gelegt zu haben. Er vertannte sein Talent, bas fich grabe ju biefen fleinern Gebichten eige nete, wo ber Big an feiner Stelle und felbft hier und ba eine etwas gesuchte Wenbung verzeihlich ift. Geine poetischen Anlagen reichten bin, einen feinen Bebanten mit Leichtigkeit und Unmuth auszubruden.

Fontenelle wollte aber nicht blos Dichter, er wollte auch Kritifer fein. In einer Abhandlung, Die er feb nen Schafergebichten beifugte, suchte er zu beweifen, baf weber Theofrit noch Birgil einen rechten Begriff von der bukolischen Poesie gehabt. Doch hatte ber romische Diche ter bie baurifchen Außerungen im Munbe feiner Birten, menigstens burch febr artige und galante Buge zu mils bern gesucht. Um biefen Behauptungen ein größeres Gewicht zu geben, erneuerte Fontenelle in seiner Digression sur les Anciens et les Modernes die alte Streits frage über die Borzüge der alten und neuern Dichter in ber Schaferpoefie. Er beginnt feine Unterfuchung mit ein nem feltfamen Bergleich ber Beiftestalente mit ben Baus men und ihrem fcnellern und langfamern Bachethum mas ter verschiedenen klimatifchen Berhaltniffen, und entscheibet ben Streit ju Gunften ber neuen Dichter, unter be nen fein Patriotismus besonders bie Frangofen bervor-In ber Berebfamteit, meint Fontenelle, batten die Alten mehr geleistet, als in der Poesse, weil diese ih nen Richts eingebracht, die Abetorif aber in den republis fanischen Staaten zu Macht und Spre geführt habe. Diese mitunter sehr wunderlichen Bemertungen stimmen

Le bonheur d'être aimé n'est pour lui qu'un bonheur; Il en sest le plaisir et renonce à l'homeur.

14) Bergl. die Rachtrage zu Sulzer's Allgem. Abeorie ber schnfte. 1. Bb. 1. St. S. 85. 15) Als Beleg biene bier bie nachfolgende Stelle, beren Schluß auch burch die feinen Segensage merkwürdig ift, in benen Fontenelle Meister war.

Vous n'aurez que mes soins, mes transports ordinaires, Mais maintenant, Climene, ils devroient vous charmer; Vos yeux depuis long-tems n'ont vû d'amans sincères Et pourraient-ils jamais s'en désaccoutumer? Ceux qu'à la ville ils viennent d'enflamer, Par leurs faibles ardeurs, par leurs amours legères. La ville est pleine de contrainte, De faux sermens et de voeux indiscrets. Que ne l'avez vous vûe exprès Pour savoir de quel prix est cet amour sans feinte, Qui se treuve dans nos forêts? De quel prix sont nos bois pour s'y parler sans crainte, Et ma voix pour chanter une amoureuse plainte, Et mon coeur pour sentir vos traits?

16) "Belche Wohlthat," fagte Fontenelle, "erzeigen Sie uns burch bie Annahme eines Plabes in unferer Mitte! Sie hatten uns als Minifter begunftigen tonnen; aber bie größte Gunft, bie wie von einem Minifter erwarten tonnten, war, baß er einer ber Unfern wurde."

L'amour en sa favour avait séduit men âme: Par une feiste ardeur il augmenta ma flâme, Et m'abandessa pour jamais.

<sup>17)</sup> Arrête, Lavinie, arrête, écoute mai! Je fus Didon, je regnai dans Carthage. Un Etranger rebut les flots et de l'orage, De ma prodigue main reçut mille biomaits.

<sup>18)</sup> Dibutadis à Palemon; Flora à Pompée, Arisbe au joune Marius; Cléopâtre à Auguste. tiber ben lesten Brief, von Aleopatra geschrieben, als sie sich in die Grust der dapptischen Könige zurückgezogen, dußert Kontenelle sehr characteristische Il saut se souvenir, combien Cléopâtre était une Princesse gelante, et que dans l'état où elle se trouvait alors, il ne lui restoit plus d'autre reasource auprès d'Auguste, qu'une coquetterie dien conduite. Bergl. Es den burg's Beispietsammlung zur Aheorie und Literatur der schonen Bissenschaften. 5. Bd. 6. 200.

mit den Begriffen überein, die Fontenelle von der Poesse überhaupt hatte. Am aussührlichsten außert er sich darzüber in seinen Reslexions sur la Poetique. Bu verzgleichen ist mit dieser Abhandlung, die er in 74 Parasgraphen zerfallen läßt, noch der von ihm versaßte Ausstahlen zerfallen läßt, noch der von ihm versaßte Ausstahlen Beien beiden Abhandlungen hervor, daß Fontenelle das Wesen der Poesie in der Kunst zu gefallen sucht. Dabei musse aber der Dichter die moralische Tendenznicht aus dem Gesichte verlieren. Nach der von ihm ausgestellten Theorie war die Dichtkunst nicht wesentlich verzschieden von einer geistreichen und angenehmen Untershaltung, durch welche Jemand in gebildeter Gesellschaft gefällt.

Noch bei Fontenelle's Lebzeiten erschien zu Paris 1742 eine von ibm beforgte Ausgabe feiner Berte in feche Duobezbanden, zu benen nach feinem Tobe noch feche Bande hinzukamen 19), bie theile feinen literarischen Nachlaß, theils mehre ibn betreffenbe Auffage enthalten, unter andern seine Biographie, in der Form einer Lobschrift verfaßt von Kouchy, ber nach ihm bas Secretariat in ber Atademie ber Biffenschaften betleibete. Der großere Theil feiner einzeln erschienenen Schriften ift bereits erwahnt worden. Hinzuzufugen find noch die Abhandlun= gen: Sur l'existence de Dieu und sur le bonheur. Ein jett fast ganzlich vergessenes Wert von Fontenelle sind die 1727 in Quart gebruckten Elemens de la géometrie de l'infini. Durch eine forgsame Auswahl erhohte er den Werth einer von ihm herausgegebenen poes tifden Anthologie 20). Ginen Beitrag jur Literargeschichte lieferte er in seiner Histoire du théâtre français jusqu' à Pierre Corneille, begleitet von einer Biographie jes (Heinrick Döring.) nes berühmten Tragifers 21).

FONTENELLEA. Unter biefem Ramen hat August be St. hilaire (in ben Ann. des scienc. nat. 2° ser. 17. p. 141 t. 7) eine noch zweiselhafte Pflanzengattung aufgestellt, welche zu ber fünften Ordnung der zehnten Linne'schen Classe gehort und mit den natürlichen Familien der Ipgophylleen, Diosmeen und Xanthorpleen saft gleich nahe verwandt zu sein scheint. Char. Der Kelch fünstheilig, offenstehend; unter einer im Kelche anzewachsenen, großen, flachen fünslappigen Scheibe sind füns Corollenblattchen mit schmaler, nagelsormiger Basis und unterhalb monchekappensormiger Platte eingefügt; die

Staubfaben pfriemenformig, mit auf bem Raden befestigten, elliptischen, zweisacherigen Antheren; bie Griffel zurückgekrümmt, mit fast knopfformigen Narben; bie Frucht
ist zur Zeit noch unbekannt. Die Art, nach welcher St.
Hilaire ben Gattungscharakter entwarf, ist in Brafilien
einheimisch, scheint ein Strauch zu sein und hat abwechselnbe, ganzrandige, mit Afterblattchen versehene Blatter,
achselständige Dolbentrauben und mit zwei Stutblattchen
versehene Bluthenflielchen. (A. Sprengel.)

FONTENOY, Dorf im Bezirke Tournap, ber beigischen Provinz Gennegau, 600 Einwohner. Am 11.
Mai 1745 Sieg ber Franzosen unter bem Marschall von
Sachsen über die Englander, Niederlander und Ofterreicher unter bem Feldmarschall von Konigsed mit dem Gerzoge von Cumberland. (Daniel.)

FONTENOY. Schlacht baselbst am 11. Rai 1745. Die franzosische Armee eröffnete in einer Starte von 104 Bataillonen, 168 Schwadronen am 1. Juni 1745 dem Feldzug in den Niederlanden mit der Belagerung von Tournay. Der Marschall von Sachsen führte den Oberzbesehl, obgleich Ludwig XV. bei der Armee personlich zugegen war, um Theil an den zu hoffenden Lorbeeren zu nehmen.

Die verbündete Armee, bestebend aus englischen, hannoverschen, hollandischen und ofterreichischen Truppen, war dem Oberbesehl des Berzogs von Cumberland unterzgeben, während der greise Feldmarschall Graf Königsegg dem kuhnen Fürsten mit seinen Ersahrungen zur Seite stehen sollte. Der Prinz von Waldeck besehligte unter ihm die hollandischen Truppen. — Der Perzog von Cumberland beschloß, sobald er Tournay bedroht sah, der seindlichen Armee entgegen zu gehen und den Platzu entsehen.

Bon Bruffel, wo er die verbundeten Truppen 3us sammengezogen hatte, brach er am 30. April auf und bezog am 9. Rai bei Raubray, etwa 1% Reile sudlich von Tournay, ein Lager.

Der Marschall von Sachsen erkannte, daß er nur nach einer gewonnenen Schlacht die Belagerung von Tournay mit Erfolg subren könne; er ließ deshalb 27 Bataillone und 17 Schwadronen zur Fortsetung der Belagerung auf dem linken Scheldeuser zuruck, und ging mit dem übrigen Theile der Armee auf das rechte Ufer, um hier dem Feinde die Stirn zu bieten.

Bei Fontenop, welches etwa 1/2 Meile vom rechten Ufer ber Schelbe entfernt liegt, stellte sich die franzosische Armee in Schlachtordnung auf. Der rechte Flügel war etwas zurückgebogen, und lehnte sich bei dem Dorfe Anztoing an die Schelbe, während der linke Flügel sich dis zum Dorfe Gourain erstreckte, welches von der großen Straße von Leuze nach Tournay berührt wird. Fontenop bildete das Centrum der Ausstellung. Ein flacher Schenzug zog sich unmittelbar vor der Front der französischen Armee von Antoing dis zur Mitte des linken Flügels, die aus berste Salfte des letzteren stand gedeckt hinter dem Balbe von Barry. Um die Front zu verstärken, waren die Derfer Antoing und Fontenop beseisigt, und vor dem rechten Flügel drei, vor dem linken zwei Redouten ausgeworsen.

<sup>19)</sup> Oeuvres posthumes de Mr. Fontenelle. (Paris 1759.)
20) Recueil des plus belles pièces des poètes français, avec de petites vies des poètes. (Paris 1692, 12.) 5 Vol. 21) Bglaußer dem erwähnten Eloge de Fontenelle par Fouchy die von Trublet verfaßten Mémoires pour servir à l'histoire de la vie de Fontenelle. (Amsterd. 1761.) Rachträge zu Eulzer's Augem. Abeorie der schonen Künste. 1. Bd. 1. St. C. 77 fg. Esche durch der schonen Wissenschaften. 1. Bd. E. 389 fg. 2. Bd. E. 78 fg. 6. Bd. E. 145 fg. 200 fg. 8. Bd. 1. Abth. E. 77 fg. 2. Abth. E. 109 fg. Baur's Galerie historischer Gemälde. 1. Bd. E. 51 fg. Bouterwel's Geschichte der Poese und Beredsamteit. 6. Bd. E. 154. 206. 213 fg. 285. 288. 305. 311. 319 fg. 3 des ler's und Rolle's Handbuch der französischen Sprache und Literatur. Prosasischer Apell. E. 116 fg.

197

Die Starte ber gur Schlacht bestimmten Truppen betrug 66 Bataillone und 133 Schwabronen, im Gangen gegen 62,000 Mann, worunter 15,900 Mann Cavalerie. Untoing wurde mit funf Bataillonen und fechs Geschützen befett, zwischen diesem Orte und Fontenop ftanden sechs Bataillone und zwolf Schwadronen. Bor biefer Aufstellung lagen die ermahnten, von acht Geschuben und einem Bataillon vertheidigten brei Redouten des rechten Flügels, zwischen denen noch vier Batterien von 13 Geschützen aufgefahren wurden. Fontenop, der hervorspringende Dit= telpuntt ber gangen Schlachtlinie, wurde unmittelbar von funf Bataillonen und acht Geschützen vertheibigt, brei Bas taillone ftanden hinter bem Orte als Reserve. Bon Fontes nop bis Gaurain (5500') waren 39 Bataillone in zwei Treffen fo aufgestellt, bag 19 Bataillone bes außerften linken Flügels hinter bem Balbe von Barry 1000' von bemfelben entfernt stanben. Bon biefen und 500' von der Bald : Lisière entfernt waren, wie oben angegeben, zwei Redouten erbaut, die von zwei Bataillons und acht Geschuben vertheibigt wurden. Rechts von biefen Schangen waren brei Batterien von zwolf Geschuten aufgefabren. In Reserve 3000 Schritt binter bem linken Klus gel ftanden 24 Schwabronen, Die übrige Cavalerie mar ummittelbar binter ber Mitte ber Infanterie, mit bem rechten Flügel Fontenon gegenüber, aufmarschirt. Der Bald von Barry murde von zwei Schugenbataillons vertheidigt. Außer biefen unmittelbar jur Schlacht bestimm: ten Truppen waren eilf Bataillone bei dem Ubergangs: puntte über bie Schelbe norblich Antoing zurudgelaffen, wo gur großeren Sicherheit ein Brudentopf aufgeworfen war, und eine schwere Batterie von 16 Geschützen fuhr auf bem linten Schelbeufer auf, um bie feinbliche Armee au flankiren. Der Reft ber frangofischen Armee schloß Zournay auf dem rechten Schelbeufer ein.

Das verbundete heer bestand aus 48 Bataillonen, 90 Schwadronen mit 55 Geschützen; unter biesen maren 21 Bataillone und 26 Schwabronen Englander, fünf Bataillone 15 Schwadronen Sanoveraner, 22 Batail: Ione 40 Schwadronen Sollander und acht Schwadronen Diterreicher. Die Gesammtstarte ber Armee belief sich bemnach auf 45,000 Mann, worunter 10,000 Mann

Capalerie.

Um 10. Juni rudte die Avantgarde der Berbundes ten bis Bezon, 4000' norbostlich Maubray, vor, am folgenben Sage formirte fich bie Armee in vier Colonnen, und marschirte 3000' vor ber frangofischen Armee auf. Der linke Flugel ftand Antoing gegenüber, und wurde burch bie bollanbischen Truppen unter bem Pringen von Balbed gebilbet, ber rechte lebnte fich an ben Balb von Barry an.

Die Infanterie stand in zwei Treffen. Zwei Bas taillone gehn Schwadronen fanden als Referve rechts weiter gurud. Die übrige Cavalerie ftand in giemlich gleichen Balften auf bem außerften linten Flugel und binter ber Mitte bes rechten Flugels. — Die Geschute waren in Batterien langs ber gangen Linie aufgefahren, und eroffneten bie Schlacht burch ihr Reuer. Der ber: geg von Cumberland fab ein, bag von der Wegnahme

und Behauptung von Sontenon bie Entscheibung abbing; er beschloß baber, biefen Ort anzugreifen. 3molf hollans bische Bataillone sollten Fontenop von der westlichen, banoveriche und englische Bataillone von ber offlichen Geite fturmen. Gleichzeitig follte aber ber Angriff auf ber gans gen Linie unternommen werben. Der hollandische Genes ral Groonstrom follte Antoing, ber englische Brigadier Ingoleby mit vier Bataillonen und brei Geschühen bie unmittelbar am Walde von Barry liegende Redoute nehmen, und ber Feldmarschallieutenant Moltte bas Geboly bon Barry reinigen. - Alle Angriffe mistangen, nur bie Englander brangen in Fontenop ein, mußten es aber wieber raumen, als fie von feiner Geite Unterftugung er= hielten. Pring Balbeck versuchte zwar die Sollander jum zweiten Dale gegen ben geind zu fuhren, aber nur wenige Bataillone folgten seinen Befehlen, und so mislang auch biefer Berfuch, fobag bei ber ichlechten Sal= tung ber hollandischen Truppen ber linke Flugel ber Berbundeten meder angriffe = noch vertheibigungefabig mar.

Da versuchte ber fuhne Bergog von Cumberland bas Schlachtenglud wieber an feine Fahnen ju feffeln, inbem er burch einen rafchen Angriff, mit etwa 12,000 Mann Infanterie, bas Centrum bes Feindes ju burch= brechen fuchte. Es war 10 Uhr bes Morgens. Die frangofischen Garben, welche bis auf ben bor ihnen lies genden Sobenrand vorgegangen, gaben auf bie Englans ber Feuer 1), bie Englander antworteten auf fo mirtfame Art, daß die frangofischen Garden die Flucht ergriffen, und auch bie Schweizer bas gelb raumten. Da weber Fontenop noch bie offlich bavor gelegene Reboute genom: men mar, fo murben bie Blugel ber angreifenben Infanterie jurudgezogen, und fo bilbete fich eine galgenfor= mige Schlachtordnung, an beren Spige brei englifche Bataillone mit ihren burch Mannschaft gezogenen Geschügen unaufhaltfam vorrudten. Go bilbete fich, ein Bert ber Roth, Die berühmte Colonne von Fontenop, an beren Spige ber Bergog von Cumberland auch bas gegen ibn anrudende zweite Ereffen ber frangofifchen Infanterie aus einander fprengte.

Jest aber sette fich die frangofische Cavalerie in Bewegung, aber wie viel vereinzelte Angriffe auch von ibr unternommen murben, tie Colonne von Fontenop folig

alle Attaquen ab.

Mittag mar vorüber, icon mehr als zwei Stunden hatte sich die tapfere Infanterie in der Mitte des feinds lichen Beeres behauptet, als der Marschall von Sachsen, ber bie Schlacht icon fur verloren bielt, feche Befcube auffahren ließ, und hiermit gegen die vorrudende Colonne ein fo mobigerichtetes Feuer eröffnete, bag biefelbe von fernerem Borgeben abfteben mußte. 3war vermochte ber Bergog von Cumberland noch einen Cavalerieangriff abjufchlagen, als aber furz barauf Generallieutenant 26: wendal mit feche Bataillone ber irlandischen Brigabe fich auf bie rechte Flanke ber Englander flurzte, und burch biefes

<sup>1)</sup> Man erzählt, die Commanbeure ber englischen und frangofifchen Garben batten fich gegenfeitig ben erften Schuß überlaffen wollen und barüber cavallerement verhanbelt.

Beispiel angeseuert auch die schon zerkreuten Franzosen sich abermals gegen die Colonne wandten, so mußte diese um 3 Uhr Nachmittags den Rudzug antreten, welcher unster dem Schutze der Cavalerie nach Maubray erfolgte. Während der ganzen Schlacht hatte die Cavalerie, wie in Lethargie versunken, unthätig dem Sesechte zugesehen, gleich im Ansange aber ihren Führer, den Seneral Camps bel, verloren.

Die Franzosen beunruhigten ben Ruckzug ber Bersbundeten nicht, welche noch in ber Nacht Ath zu erreischen suchten.

Die Franzosen gaben ihren Berlust auf 4000 Tobte und Berwundete, den der Berbundeten auf 15,000 Mann an, indessen geben authentische Quellen den letteren auf 6781 Mann an, von denen allein 1823 Mann auf das englische Fusivolt zu rechnen sind. Die englischen Generale Campbel, Ligonier, Ponsomby wurden getodstet, die Franzosen zählten unter ihren Tobten den herz zog von Grammont und mehre höhere Officiere.

Ludwig XV. umarmte auf bem Schlachtfelbe ben Marschall von Sachsen, indem er ihm fur ben so eben errungenen Sieg bankte, bessen nachste Folgen die Capitulation von Tournay war?).

(A. v. Wüzleben.)

FONTEVRAULT, Marktfleden bes Departements Maine:et:Loire, Bezirk von Saumur, gehorte nach der alten Eintheilung in bie Proving Anjou, an beren fuboftlichem Ranbe er gelegen, war aber in firchlicher hinficht bem Bisthum Poitiers, in allen anbern Beziehungen bem Souvernement und der Election von Saumur unterworfen, und versteuerte 1768 überhaupt 432 Reuerstellen. Er ift ringsum von schonen Baldungen umgeben, Uberbleib: sel jener Bildnif, in welcher ber fromme Robert von Arbriffel bas Klofter begrundete, bas einem gangen Orben ben Ramen ju geben berufen fein follte. Debre Jahre früher hatte Robert (vergl. den Art. Arbrissel) an ber Spige einer Gesellschaft von Einfiedlern gestanden, welche beengt in bem weiten Umfange bes Forftes von Craon, genothigt, fich noch weiter burch bie benachbarten Balber von RidsbesMerle, Fougeres, Savigny, Concize und Mapenne zu verbreiten, bann in brei fleinere Gefellichaf: ten sich zertheilte. Fur biejenige, beren Fuhrung Robert fich vorbehalten, erbaute er 1094 in dem Forfte von Craon die Abtei la Roë, die er doch bald, um das Kreuz zu predigen, verlaffen mußte. Ungewöhnliche Erfolge belohnten seine Anftrengungen für ben neuen Beruf; viele ber Buhorer steuerten reichlich von ihrer Sabe, andere, bie lebhafter ergriffen, zogen hinaus in ben beiligen Krieg, wieder andere fanden es schwer, ja unmöglich, sich von bem Meister zu trennen, aus bessen Munde sie zuerst die

Ribe biefe Sußigfeit bes gottlichen Bortes vernommen. absonberlich ju forgen, erachtete Robert fich verpflichet. und er erbaute ben Anbachtigen zu einem Unterkon auf bem von Frau Aramburgis hierzu gewidemeten Out, nicht weit von Canbe in Touraine, einige Satten der Cellen. Rach bem bafelbft quellenben Born bief bie Stelle von Alters her fons Evraldi. Die bafeibft fic bilbende Ansiebelung wurde burch Graben und Ball, auf beffen Ramm eine Bede angepflanzt, in zwei Abtheilum gen für bie beiben Befchlechter geschieben, jeber Mbcilung ein Betftubchen beigegeben, und waren Die Francu zu ununterbrochener Pfalmodie angewiesen, indessen die Manner, nach verrichteten Anbachtsübungen, sich mit ber Urbarmachung ber Wildniß, ober in ben mancherlei fir ben Dienst ber Gemeinde ersoberlichen Gewerben befchaftigten. Das Beispiel biefer Frommen, ober ber Armen Befu Chrifti, wie Robert fie genannt wiffen wollte, jog unaufhorlich Rachahmer in Scharen berbei; gange Familien begehrten unter ber Leitung bes zuverlaffigen Subrers fich zu beiligen, und keiner, ber im Ramen und im Geiste Gottes jur Stelle gelangte, wurde abgewiesen, jeber obm Unterschied bes Alters und Standes, ohne Rudficht auf Kruppelhaftigkeit, auf Krantheit, auf Aussatz fogar, jugo laffen. Die unaufhörliche Bunahme biefer Bevollerung veranlagte neue flofterliche Anlage, alle von einem gemeinsamen Bagen umgeben. Drei davon waren bem weiblichen Geschlechte gewidmet: bas große Runfter gu Che ren Unferer Lieben Frauen gewidmet, nahm 300 Jungfrauen ober Witwen auf; ju St. Lagarus zählte man 120 Sieche ober Aussatige, in ber Mabeleine fanden bie Benbe Gunberinnen ein Unterfommen. Das Mannstlofter, bem großen Munfter jur Geite, ward bem beiligen Evengeliften Johannes gewidmet. Gine große Rirche, ber gemeinsamen Gotteeverehrung ju bienen beftimmt, ward erft 1119 fertig, und machte ben Befchluß zu ben Bauten, ju welchen Robert gleich nach bem Concilium von Pois tiers, 1100, ben Grund gelegt hatte. Auch eine Bausorbnung gab er feinen Schulern, Die moglichft genau ben Beziehungen nachgebildet, in welchen, nach dem Biten bes fterbenben Beilanbes, ber von ihm geliebte Schier ju ber heiligen Jungfrau geftanben hatte; benn Daria und Johannes waren die für das Inftitut erwählten De trone. Der Oberin, Berlandis von Champagne, des Gra: fen von Anjou naber Anverwandte und des Barons von Montsoreau Bitme, sollten in geist: und weltlicher Din ficht nicht nur die Frauen, sondern auch die Manner, als bes Evangelisten Johannes Rachfolger, unterworfen fein. Um 25. April 1106 wurde dem Institut vom Papste Defcalis II. Die erfte Beftatigung, und von allen Seiten empfing ber Stifter Aufmunterung und Einlabungen fir bie Begrundung abnlicher Colonien. Unter feiner Leitung und unter seiner unmittelbaren Aufficht entstanden die Albiter led Loges, Chantenoy, Relay, le Puie, l'Encloitre, Saisne, la Lande bei Sarnache, Tuçon, la Madeleine bei Orieans. Inbem er aber bes reichen Segens für feine apostolifche Bemühungen frob, bewährten von ber anbern Seite feine Reider und Frinde ihre Erfindungsgabe får die abgefomadtefte und giftigfte Berleumbung, gar wenig ehren-

<sup>2)</sup> Ranft, Leben und Ahaten bes Grafen Moris von Sachsen. 1751. Gasmond, Les glorieuses campagnes de Louis XV.
depuis 1744 — 1748. (Paris 1755.) D'Cahill, Militairische
Geschichte bes Marschalls von Sachsen. Fäsch, Geschichte bes
heterreichischen Erbsolgetrieges. 2 Ahle. 1787. Lettres et mémoires choises parmi des papiers originaux du s'axe.
P. I. (Paris 1794.) Österreichische Militairzeit ng
1833. 4. B., mit einem Pl

voll für ihn, und die er, im Ralle fie begründet sein sollten, nicht ichnell genug burch eine vollftanbige Befferung aus ber Belt fchaffen tonne: es beife namlich, bag er fich einer umausstehlichen Bertraulichkeit hingebe mit Frauen, sie in feiner Wohnung bulbe, insgeheim sich mit ihnen unterhalte, soger feine Schlafftatte mit ihnen theile, unter bem Bormande, burch ben Lampf mit Fleischebluften fich Ju tafteien, "neue, niemalen erhorte Marter, bie an fic bochft gefahrlich, auch bes folimmften Beisviels," fügt ber framme Abt hingu, wenn anders feines, wie des bischoflis den Schreibens vielfaltig angefochtene Echtheit zu erweifen; wie denn auch nicht übersehen werden barf, daß in spaterer Zeit Gottfried der warmfte Berehrer des feligen Robert geworden ift, mithin in jebem Falle ben Ungrund ber erhobenen Beschulbigungen erkannt und seine Leichts glaubigkeit berenet bat. Bon ber Anficht burchbrungen, bag außere Einwirtung bem Gebeiben einer flofterlichen Gefellichaft binberlich fei, veranlagte Robert eine aber: malige Bestätigungsbulle für seinen Orden, wodurch berselbe der Gerichtsbarkeit der Ordinarien entzogen wurde, 5. April 1113, sobann trat er eine Diffionereise nach Lis mosin an, in deren gaufe er zwei neue Saufer, Bouvon und das Priorat de la Gasconière, sowie in Perigord das Rlofter Cadonin, endlich Saute-Brupere, an der Quelle ber Ivette, begrundete. Dieses haus, bas eins ber berühmteften im Orben geworben ift, wurde auf bem von Bestrade von Montfort biergu geschenkten Eigenthum ers bauet, nachdem fie, die schone Sunberin, durch Robert's Ermahnungen belehrt worden. Gie felbft hat auch in haute-Brupere ben Schleier genommen. Als burch alle diese Schopfungen eine Gesellschaft von bedeutendem Umfange conftituirt, wollte ber Stifter fie nicht langer eine bestimmte Regel entbebren laffen. Er bestellte ein Dr. benshampt in ber Perfon ber Petronella von Craon-Chemille, die beshalb als die erfte Abtiffin von Fontebrault angesehen wird; er unterwarf nicht minber, auf bon Grund von St. Benedict's Regel, ein allgemein verbindiches Statut. Bermoge beffelben follen die Schwes ftern ju allen Beiten Stillschweigen beobachten, mit Ausnahme berjenigen, welche vermoge ihrer Amter mit ber Belt ju verkehren haben, und auch diese follen nur bas Rothwendige mit gebampfter Stimme fprechen. Die Fin: gerfprache foll fich ebenfalls auf bas Unentbehrliche beichränken. Dreimal im Jahre foll die Tonfur erneuert werben, mit dem Scheermeffer ober ber Scheere. Tunica und Mantel feien von bem grobften Landtuche, weber geferbt, noch geschoren. Bleischspeise ift burchaus, selbst ben Kranten, unterfagt. Der Schleier foll niemals abgelegt, and bergefialt angebracht werben, daß er bas gange Gesicht verberge. Berpont find Die weißen Chorhemben wed die Handschuhe. Niemals sollen die Schwestern sich den Briedenstuß darbringen, sondern es wird fatt deffen de fleine Marmortofel, welche die Sacriftanin zu reichen bal, gefüßt. Rux mit der Abtiffin Erlaubnig burfen die Schwestern ausgeben, sollte ihrer auch braußen eine noth: vendige Arbeit warten. Eine Priorin, wenn fie die Felder besucht, laffe fich niemals von Schwestern ober Schuletinnen begleiten, auf Reisen aber foll fie flets zwei Dre

benebrüber und einen Laien, ober menigstens einen Beuber und einen Laien, um fich haben. Unterwegs ju fpres den, ift einzig ber Abtiffin ober ber Priorin verftattet, boch nur so lange, bis die Berberge erreicht. Niemand, wer es auch fei, barf bie Rreuggange, bas Capitelbaus umb bie bem Gottesbienfte bestimmten Raume betreten, es sei benn die Abtiffin gegenwartig; wenn aber in berem Abwesenheit eine Standesverson ober ein Frember zum Befuche tame, fo follen vorderfamft bie Schwestern fich ent fernen, bann werben die Thore aufgeschlossen, und die Priorin ober Kellnerin, unter Beiftand von zwei ober brei Brubern, mag bergleichen Gafte einführen und ihnen bie Kreuzgange, das Capitelhaus, das Refectorium zeigen Die Racht machend und betend in den Rirchen gugubrine gen, ift ben Laien schlechterbings unterfagt. Das Dors mitorium soll immerfort von Conversen bewacht sein. eine bei Tage, zwei ober vier bei Nacht, fobag eine ober zwei bis zu ben Nocturnen, und bie andern bis zu Tages anbruch in Thatigkeit bleiben. Auch foll ba immer ein Licht brennen. Sonntags nach ber Deffe wird bas Beibmaffer gegeben, worauf ber Celebrant fich fofort entfernt, und es folgt ibm auf bem Fuße bie Rellnerin, um eigens banbig die Thur zu verschließen. Uberhaupt ift es ber Rellnerin und ber Sacriftanin Pflicht, bafur ju forgen, baß zu keiner Stunde, weber bes Tages noch viel weniger bes Nachts, die Bruber allein ben Schwesternchor betreten. Bur Mette wird ber Priefter ober Diafon unabanderlich bas Evangelium Liber generationis vortragen, nur bag ju Beihnachten und Epiphanien fatt beffen bas Evangelium Factum est ju beten. Bu Lichtmeffen weiht ber Priester nach ber Fruhmesse die Kerzen, worauf er sofort fich zu entfernen hat. Um Palmfonntage werben bie Palmen und Blumen geweiht; nachdem hierauf ber Gelebrant bas Evangelium cum appropinquasset gesprochen, stellen bie Schweftern allein eine Procession burch bie Rreugginge an, die fie mit ber Unbetung bes Rreuges befchließen. Im Charfreitag laffen fie bie Priefter und ben Chor als lein das Popule meus und Agios vortragen, ohne barauf zu antworten. Rrante burfen bie beilige Weggehrung und die lette Dlung nie anderwerts denn in der Rirche empfangen. Die Erequien merben burch bie Schwestern gefungen, einzig die Gebete vor bem Altar burch bie Gelebranten gesprochen; wenn ber Gottesbienft in ber Rirche beendigt, fleben die Kellnerin und eine von den Genioren in Bereitschaft, um die Thur zu offnen; ben Leichnam, mit bem Gilicium bekleibet, tragen Priefter und Laienbruder ja Grabe, Die Schwestern aber bleiben im Kreuzgange, ohne jemals zur Grabfiatte zu gehen. Die Orbensbrüder follen die Tageszeiten gemeinschaftlich abhalten und ein gemeinfames Leben führen, ohne irgend ein Eigenthum zu befiten. Auch ihnen ift bas Still-ichweigen auferlegt. Dreimal im Jahre werben fie zur Aber laffen. Mantel und fcwarze Kraufen find unterfagt. Den lebernen Gurtel halt eine Schnaffe, Die nicht über einen Denar kostet; ihm wird ein Messer, zwei De naren werth, angehängt. Der Abhub von ber Mablaeit foll an die Schwestern ausgeliefert, von biefen unter bie Armen vertheilt werben. In Sonne und Festtagen mob-

nen bie Bruder im Sabit (fo beift fore Rirde) bem Soche amt und Capitel bei, und fie burfen benfelben nur mit bes Priors Erlaubnig verlaffen. Die Ubernahme von Pfarreien und ben bavon abbangenben Bebnten ift ihnen unterfagt, ebenfo wenig ift ihnen erlaubt, ihre Guter an Laien ju verpachten, ober felbft Pachtungen ju übernehmen, Die Bausbienfte im Rlofter burd Beibeleute verrich: ten ju laffen, Burgichaft ju leiften, ju ichmoren, ober bie Feuerprobe gu befteben. Alle Borrathe von Bein, Fiften, Lebensmittel, baures Gelb, mas immer für ben Unterhalt ber Bruber erfoberlich, follen burch bie Rellnerin verwahrt, und nach bem Gutbunfen und ben Befehten ber Abilfin ober ber Priorin verwendet werben. Benn ein Bruber im Capitel von bem andern angeflagt wirb, foll et nicht wiberfprechen, fonbern fcweigend femen gebler anertennen und bie ibm aufzuerlegende Beffrafung hinnehmen. Wenn einer im Diebftabl, ober über einem anbern fcmeren Bergeben betreten wirb, wenn er einen feiner Genoffen geschlagen hat, wenn er gegen die Abtissin oder den eignen Prior fich ungehorfam, rebelifch erzeigte, foll er, nach empfangener fcwerer 3uchtigung, auch noch im Gefangniffe buffen. Die Aufnahme ber Novizen fogar war nicht ben Brubern überlaffen, sondern der Abtissin vorbehalten. Und Diefe vollständige Unterwerfung dem Billen eines Beibes bat ber felige Stifter nicht allein seinen Schilern vorges schrieben, sondern praftifch gelehrt burch fein Beispiel; er geborchte Frau Petronellen bis zu seinem am 25. Febr. 1117 erfolgten Ableben. Sein Berz blieb ben Schweftern zu Orfan, wo er gestorben mar, die Leiche übertrug ber Erzbischof Leobegar von Bourges in großem Pomp nach Fontevrault; es folgten dem Zuge andere Große, geistlichen wie weltlichen Stanbes, der Erzbischof von Lours, der Bifchof von Angers, der Graf von Anjou ic. **Es** sollen damals in dem einzigen Fontevrault mehr denn 3000 Monnen fich befunden haben, und es muß in ber Jahre Berlauf biese Bahl noch bebeutend zugenommen haben, benn Suger, in einem Schreiben an Papft Eugen III., 1150, berechnet fie ju 5000. Much entftanben fortwahrend neue Rlofter. Bragerac, ober, wie es fpater bieß, S. Aignan, fagte fich 1122 von der Congregation bes seligen Gerold von Sales los, um fich bem Orben von Kontevrault anzuschließen. In Spanien erhielt er brei Baufer, Sta. Maria be la Bega, im Bisthum Dviedo, Nuestra Gestora de la Bega de la Cerana, im Bisthum Leon, bel Paramento, in bem Sprengel von Baragoza. Daß ber Abtissin Petronella (geft. 24. April 1150) unmittelbare nachfolgerin eine Tochter Fulco's V., bes Grafen von Anjou und Konigs von Jerusalem, Die Bitwe des englischen Thronfolgers, des Prinzen Beinrich Abelin, geworben ift (fie, bie Abtiffin Dathilbe, ftarb 1154), beforderte ganz ungemein die Fortschritte bes Dr. bens, indem bierdurch Fontevrault bas Lieblingegeftift ber Plantagenete geworben ift.

Der Mathilbe Neffe, König heinrich II., hat die Hauptkirche, wo nicht von Grund auf neu erbaut, doch zu ihrer Bollkommenheit gebracht; er hat sich 1177 aus Fontevrault eine Anzahl von Klosterfrauen erbeten, und denen die uralte Abtei Amberdbury in Wiltsbire und

noch groei andere Ribfter in England übergeben, er but enblich, gleichwie fein Gohn, ju Sontevrante eine Beibeftatte gefunden 1). Es hat fich aber nicht ener in bi von ben Plantagenets befeffenen, fonbern ant in Den übrigen Provinzen Frankreichs ber Orben immer weiber ausgebreitet. In ber Picardie erhoben fich als neue Misfter fa Charme und Maureaucourt, in Befe und Balots Longpre, Fontaine und Colinance, in Champagne Foici und Longueau, in Maine Coufanie, in bein Bibth Chartres Bellomer und les Spines, in Dochburgund Co vement, in Périgoth Gubes und gonfaines, in Line Banaffel und Pons-Choles, in Beaudoifis Bafroille. 3m ber Rormandie waren ber neuen Stiftungen vier, mudlig beinahe bie burch Bretagne, Anjou, Berry, Auberge Sascogne, Guyenne, Languevoc zerftreufen Gaufer. Begeisterung für ben Orden, in dem Brben towerte fich jeboch unmöglich lange auf ber gleichen Sobe erhalten. Die Statuten, von Robert eingeführt und forgfettig von ben erften Borfteberinnen gepflegt, tamen allmatig in Berfall, ber gleichen Schritt hielt mit ber abnehmenben Theilnahme ber Bolfer. 218 Papft Innocentius IV. 1948 bem Sauptftoster eine Steuer von 10 Pf. Tournefis fit ben Unterhalt bes Bifchofe von Tiberias auferlegte, fraudten fich bie Monnen, angebend, baf fie taglich 700 Den ichen zu ernahren hatten. Funfzig Jahre fpater, 1987, ergab fich eine noch bedeutenbere Abnahme. Bonifecius VIII. von der gerrutteten Saushaltung ju Sontes vrault horend, bevollmächtigte ben Bifcof von Revers, bie Anzahl ber Schwestern auf eine bestimmte Babl au feben. Der Bifitator fant beren 360, und verorbnete, bag beren inefunftige nur 300 fein follten, Priefter unb Conversen ungerechnet. Diese Bevolkerung mar aber fpd= ter wieber im Bunehmen begriffen, benn gelegentlich eis ner neuen Subfibienfoberung, 1360, begrundete die Abtiffin ihre Beigerung, dieselbe zu entrichten, burch bie Angabe, daß ihr Kloster 500 Ronnen enthalte. Die Ditte bes 15. Jahrh. kann als die Epoche des tiefften Berfalls ans gefehen werben, nicht einmal an St. Benebict's Regel wollten die Monche ferner gebunden sein, lieber befannten fie fich zu St. Augustin's Regel, burch welche fie fich ben Chorherren affimilirt wahnten. Das wehrte ihnen endlich Maria von Bretagne, als ber Maria von Montmerenco Rachfolgerin, die 26. Abtiffin, die auch 1459 ben Beiftand des Papftes Dius II. anrief, weil fie ju fcmas war, bem allgemeinen Berberben Ginhalt zu thun. Die von Rom aus bestellten Commiffarien unterwarfen Fontevrault und die Tochterflofter einer genauen Bisitation, unterbrudten auch verschiebene ganglich berabgetommene Prisrate, enthielten sich aber, weil bie Stimmung im Allgemeinen ber Reform abgeneigt, aller ftrengen Rafregeln, wie fie benn fogar jugaben, bag bie Someftern, mit Er-laubniß ber Priorin, bie Claufur überfchreiten mochten. Denn die meisten Rlofter waren bergestalt vergrmt, bag bie einzelnen Individuen genothigt waren, ihren Unterhalt and-

l) "Li rois Henris moult fu povre à sa mort, et si fu enfouis à Fontevraut. Puis mourut li boins rois Richars, et fu enfouis à Fontevraut, la boine abbaye de nonnains que il avoit tant amée."

201

marts au suchen. Der einzige wesentliche Punkt, ben bie Commiffarien burchzusegen vermochten, galt St. Benebict's Regel, welcher die Monche fur immer fich ju unterwerfen genothigt wurden. Ein fo unvollftanbiges Resultat genugte aber keineswegs ber frommen Abtis= fin; betummerten Bergens verließ fie bas Orbenshaus, um in dem verfallenen Kloster la Madeleine bei Orleans bas Erperiment einer mabrhaftigen Reform anzustellen. Sie erneuerte vor Allem die Gebaube, mit den vorgeschriebenen Absonderungen für Frauen und Manner, fie ließ auch neue Statuten entwerfen, fie burch Religiofen des Franzistaner :, Karthaufer : und Coleftinerordens prus fen, und sodann der Genehmigung des Papstes Sirtus IV. vorlegen. Der Papft fette eine Commiffion nieder, welche in einzelnen Punkten bie neuen Satungen mobificirten, und hierauf, in ber verbefferten Form fie burch ben Convent von der Madeleine annehmen ließ (23. Juli 1475). Maria von Bretagne ftarb ben 19. Oct. 1477, nachdem fie noch die Freude erlebt, ihre Reform ju la Chaife:Dieu und Fontaine eingeführt zu feben. Borlangft, bei ihrem Austritte aus dem Sauptfloster, hatte fie bas Ordensregiment an die Schwester bes nachmaligen Konigs Lud: wig's XII., an die Prinzessin Anna von Orleans, abgetreten; biefer übergab Rarl VIII., 1483, bas in Abgang gerathene Rlofter des Filles: Dieu ju Paris, und bafelbft wurde unmittelbar bei der Besitnahme die Resorm, wie fie in ber Mabeleine bestand, eingeführt. Gleichzeitig un: terwarfen fich berfelben Reform l'Encloître : en : Gironbe, Zoici und Barville, in Beauvoisis, sodaß der reformirten Ribiter überhaupt fieben waren, ein Fortfchritt, welcher fur die Nachfolgerin ber Anna von Drleans (geft. 9. Sept. 1491), für Renata von Bourbon, ein machtiger Sporn war, bas beilfame Bert auf die gange Gefellichaft auszus bebnen. Den Anfang, machte fie mit bem Sauptklofter, wo aber Ronnen und Monche fich bergeftalt wiberfpenftig erzeigten, bag bas Ginschreiten ber bochften Gewalt unvermeiblich war. Auf Ludwig's XII. Geheiß wurden die eifrigften Biberfacher ber Reform unter ben Ronnen nach andern Rloftern verfest; um die Lude auszufullen, 42 Someftern aus ben reformirten Saufern nach Fontevrault berufen. Rach Borfdrift ber Statuten mußte vor Allem das Gelübde der Claufur abgelegt werden; bavon gab das erfte Beispiel die Abtiffin, im Febr. 1500, und ihr folgten amei Tage fpater bie sammtlichen von bem alten Convent übrigen Ronnen, sobaß bis 1507 die Reform von 82 Shorschwestern, 10 Novigen und einigen Monchen angenommen war. Borber batte auf ben Betrieb ber icon früher der Reform beigetretenen Ordensbrüder die Abtisfin fich mancherlei Beschrantungen gefallen laffen muffen. Rach bem reformatorifchen Statut, bas 1475 burch bes Papftes Sixtus Commissarien eingeführt worden, sollte die Abtiffin die ihr ursprunglich über ben ganzen Orben zustebenbe Gerichtsbarkeit nicht ausüben, es sei benn vorhet in Kontevrault selbst die Reform durchgesett, und follte bis babin von ben reformirten Monchen in Anfehung ber reformirten Ribfter bas Bifitationsrecht ausgeübt werben. Diefes Recht nicht aufzugeben, erweckten fie ber Reformation bie mannichfaltigsten hinberniffe, und einzig unter I. Encuti, b. B. u. R. Erfte Section. XLVI.

ber Bebingung, bag ihnen besagtes Recht unverradt bleibe, ließen fie fich bewegen, ihren Biderftand aufzugeben, nach: bem fie fogar die Drohung vernehmen laffen, baß fie bie Abtissin, die es von Anfang fur die Dauer ihres Lebens gewesen, auf eine Amtsthatigfeit von brei Sahren beschränken wurden. In bem Concordat von 1504 fab fic Frau Renata genothigt einzuwilligen, baß Schwestern und Brubern in den reformirten Rloftern ihre gegenwartige Einrichtung und Stellung verbleibe, jugleich jeder Gewalt über bergleichen Rlofter, wie fie durch bie Unnahme ber Reform bedingt, ju verzichten, endlich die Fragen, burch wen, wann und in welcher Weise über die Abtissin felbst die Bisitation zu verhängen, in welchem Berhalt= niffe bie Gewalt ber Oberin ju jener ber Bifitatoren gu steben babe, und ob die Rachfolgerin der Prinzessin Renata auf Lebenszeit, ober für bestimmte Jahre zu erwählen, an Schieberichter ju verweisen. Die Krantheit, von welcher bie Prinzeffin beimgefucht, 1506, gab zu weitern Befchrantungen Anlaß; eine Bollmacht, von ber Sterbenden aus. gestellt, murbe die Grundlage eines zweiten Concordats, wodurch fie fich gegen ihre Untergebenen zu Unterwurfig-teit verpflichtete, indem fie den Monchen das Recht zugeftand, die eigene Dberin zu visitiren, zu suspendiren und abzuseten. Sie genas aber gegen alles Erwarten, nahm bie Bollmacht jurud, und betrieb mit erneuerter Lebhafs tigkeit die große Angelegenheit der Reform. Nicht nur wurde fie barum in einer Bulle Papft Leo's X., ber fie zugleich in ihrer Machtvollfommenheit bestätigte, belobt, fondern ein Patent des Konigs verhieß ihr wirksamen Beis ftand für die Erreichung ihrer frommen Absichten. Das verhinderte jedoch teineswegs die Monche, bei dem Parlament die homologation des auf den Grund jener caffir= ten Bollmacht abgeschloffenen Concordate ju fuchen, mogegen die alten Monche Ginfpruch erhoben. Das Concorbat, hieß es, sei bem Bertommen und bem Geifte bes Instituts zuwider. Die Abtissin und ber Generalprocurator traten ben Opponenten bei, und es wurde von 1508 ab vor bem Parlament gerechtet, bis ber Konig 1518 bie Sache evocirte und an bas Grandconfeil verwies. Darin erging am 18. Marg 1520 ein Urtheil, woburch bas Concordat annullirt und verordnet ward, daß eine jeweilige Abtissin für ihre Lebtage bas Regiment zu fühs ren habe, bag ihre Bifitation aber nur unter Autoritat bes heiligen Stuhles, burch einen Religiosen ftrenger Db= fervang, aus irgend einem fremden Orben vorgenommen werden tonne. Diefen Spruch hat hierauf Papft Gles mens VII. gleich ju Untritt feiner Regierung, 1523, bestätigt.

Die Abtissin Renata flarb ben 8. Nov. 1534, und es folgte ihr bes Grafen von Bendome, ihres Brubers, Tochter Louise von Bourbon, welche in bem Laufe eines 40jährigen Regiments die Reform in weitere zwölf Klösster einsührte, zu Fontevrault bas Capitelhaus, das Dormitorium, ben Kreuzgang herstellte, für die Sacristei reiche Anschaffungen machte, und den König Karl IX. bei Gelegens beit eines Besuchs prachtvoll bewirthete. Ein Angriss der Hugenotten wurde abgetrieben. Louise untersagte ihren Ronnen das Studium der lateinischen Sprache, damit nicht, so bemerkt der Peter Chaudeau, mit den lateinis

ichen Buchern bie Reterei fich einschleiche. Gie ftarb ben 21. Gept. 1575. Ihre Rachfolgerin, jugleich ihre Richte, bie Prinzessin Cteonore von Bourbon, foll brei Monate zu fruh zur Welt gekommen fein, und nahm mit brei Jahren ben Schleier. Der Bau, Bourbon genannt, und bas Krankenhaus sind ihre Werke. Nach einem ersprießlichen Regiment von beinahe 30 Sahren empfand fie bas Bedurfniß ber Rube; es wurde ihr vergonnt, bie Pringeffin Untoinette von Orleans Longueville mit ber Coab: jutorie gu bekleiden, und fie beschloß ihre Tage ben 26. Marg 1611. Untoinette, nachdem fie Profes im Rlofter der Keuillantinerinnen ju Toulouse gethan, verließ mit Biberwillen bie ihr theuer geworbene Ginfamfeit, in Folge papfilicher Bulle von 1604, meinte auch nur ein Sabr in Fonteprault jugubringen, und mabrend beffen bas ihr theuer geworbene Rleid beizubehalten; es murbe ibr aber burch ein nachträgliches Breve aufgegeben, bie Coadjutorie obne Borbehalt angutreten und jugleich bas Sabit von Kontevrault angulegen. Biber ihren Billen bem Orben gebietent, gab Untoinette bas erfte Beichen ih: rer Thatigfeit, indem fie ben Ronnen auferlegte, jeber Art von Eigenthum abzufagen, und nach furgem Berlauf ward bie Regel nach ihrer gangen Strenge in bem Saupt: flofter, wie in ben Filialen, bergeftellt. Raum hatte jeboch bie Abtiffin Eleonora die Augen gefchloffen, fo au-Berte ihre befignirte Nachfolgerin ben Entschluß, Die Coad= jutorie nieberzulegen; vergeblich fuchte Urmand Johann bu Pleffis, ber Bifchof von Lucon, ibn gu befampfen. Antoinette beharrte in ihrem Borbaben, und verschloß fich porlaufig in bem Rlofter l'Encloitre : en : Gironbe, mo ihr Beichtvater, ber Pater Bourfin, bas Dovigiat und ein Seminarium fur ben gangen Orben anlegte. Spater murbe Untoinette bie Stifterin bes Calvaire gu Poitiers, melchem neuen Inftitut fie bie Berpflichtung auferlegte, die Communion und alle übrige gute Berte bes Sonntags jum Beile von Fontevrault aufzuopfern. Un= toinette farb ben 25. April 1628. Auf ihre Entfagung mar Louise II. von Bourbon-Lavedan, burch fonigliches Patent vom 1. Juni 1611 gur Abtiffin in Fontebrault ernannt worben. Diese erneuerte ben alten Brauch ber fillen Betrachtung fur jeben Tag, und die jahrlichen Erercitien, verlangte auch von Papft Gregor XV. eine Com: miffion, Bebuft einer Revifion ber Regel. Das murbe ihr burch Bulle von 1621 gemabrt, die bemnach burchgefebene und angeblich verbefferte Regel aber bermagen von fchablichen ober verberblichen Unordnungen erfullt befunden, daß Ronnen und Monche wetteifernd Die Unnahme verweigerten. Die Monche aber mußten die Ub: tiffin ju bereben, baß fie bei bem neuen Papft Urban VIII. Die Erlaubnig nachsuchte, Die brei Rlofter l'Encloitre, la Puie und Orfan in felbständige Mannstlofter umguwan: beln, nachbem borber bie barin haufenben Schweftern in andern Prioraten untergebracht fein wurden. Den Un: trag zu begrunden, mar angeführt, bag allerdings in feiner Entstehung ber Orben auf Doppelfloftern beruht habe, indem ben Schwestern Die geiftlichen Dienfte ber Bruder unentbehrlich, es fei aber ber verschiebenen Saufer Gintommen bergeftalt in Abnahme gerathen, baß fie nicht

meiter vermögend, die erfoberliche Ungahl von Religiofen gu unterhalten, baber in manchen Saufern beren gen Bochsten zwei zu finden. Einzig in Fontevrault feien be Bruber zu einem gemeinsamen Leben vereinigt, allein and bort reichten bie Einfunfte nicht, um die fur ben Dies von 50 und mehr Frauenkloftern erfoberliche Angabl von Religiofen zu ernabren, baber fei man genothigt, ben Abgang burch Gubiecte, bei fremben Orben erborgt, ju erfeten Diesem Ubelftande murbe Seine Beiligkeit abhelfen, wenn Sie, auf ben Borfchlag ber Abtiffin eingebenb, bie brei besagten Sauser ausschließlich ben Religiosen und in biefer Beife gu Geminarien fur ben gangen Orben widenen molle; babei murbe ber Gerichtsbarteit ber Abtiffen nicht ber mindeste Eintrag erwachsen, indem sie nach wie vor bie Macht behalte, bie Postulanten jum Roviziat, Die Movigen gur Profession aufgunehmen, unter bem eingigen Borbehalt ber Zustimmung der betreffenden Capitel. In der That bewilligte Urban VIII., 1636, was man von ihm verlangte, aber die Abtissin scheint in ber 3wi= schenzeit bas Bedenkliche ber projectirten Reuerung eingefeben zu haben, und ftarb in ihrem 89. Altersjahre, mu 3. 1637, ohne von der auf ihr Anfuchen erlaffenen Bulle bie minbeste Rotiz genommen zu haben.

Ihr folgte bie bisherige Coabjutorin (feit 1624), Sonig Heinrich's IV. und der Charlotte des Essars Tochter. Sohanna Baptista von Bourbon, gegen welche die Reli-giosen alsbald die ihnen durch die Bulle von 1636 zuge= ftandenen Befugniffe geltend zu machen suchten. langwierigen Berhandlungen verwies Konig Ludwig XIII. bie Untersuchung ber Sache an eine Commission, auf beren Bericht ber Monarch bas Arrêt vom 8. Oct. 1641 erließ Rraft beffelben foll bie Regel, wie fie von Papft Sirtus IV. bestätigt und in bem Arrêt bu grand confeil von 1520, und in der Bulle von Clemens VII. aners kannt, nach allen ihren Bestimmungen, durch ben ganzen Drben, von ben Schwestern und Brubern beobachtet merben, ohne daß auf den Grund ber Bullen von 1621 und 1636 irgend eine Beranderung eingeführt werben barf. Richt minder follen bie Rlofter l'Encloitre, Dr. fan und la Puje ihre gegenwartige Bestimmung unveranbert beibehalten. Die Abtiffin, Die Priorinnen, Die Schme ftern überhaupt werben in ihren Privilegien gebanbhabt, und ber Abtiffin Gerichtsbarfeit und Autoritat über ben gangen Orben bleibt unverfürzt, frei von jeber Einwirtung ber Beichtvater ober Religiofen auf bie weltlichen Angelegenheiten, es fei benn, baß fur bie Abtei ober ben Orben in feiner Gefammtheit bie Abtiffin, fur ein einzels nes Rlofter Die Priorin ihren Beiftand begehre. Die von ben Religiofen ausgegebene Drudichrift: Factum pour les religieux de Fontevraud, touchant les différens du dit ordre, foll burch ben Greffier ber Commiffion get riffen werben, nicht minber follen bie beleibigenben und franbalofen Stellen ber verschiebenen Deductionen, in Begenwart ber Procuratoren ber Religiofen, caffirt merben; außerbem ift biefen aufgegeben, die Abtiffin, und in beren Perfon fammtliche Priorinnen und Schweftern bes Orbens wegen befagter ungiemlicher Musbrude um Bergeibung ju bitten, und bas in Gegenwart ber Commiffa-

rien vor bem großen Sprachgitter bes Mofters ju ben Miles-Dieu in Paris, wo eben bamale bie Abtiffin weilte. S ift hierauf, nachbem biefes Alles buchftablich in Er-Mung gegangen, ber Friede im Orben nicht weiter getrubt worden, wie schwer auch bas weibliche Regiment auf manchen Religiofen gelaftet haben mag. Schreibt boch der Abbe Dutemps: il serait à desirer qu'on otat à l'abbesse sa jurisdiction sur les religieux, on en peut dire avec bien de la vérité, que ce joug abusif est contraire à l'ordre établi par la nature et la religion. Iohanna Baptista von Bourbon hat mit ber Rirche in Fontevrault namhafte Beranberungen vorgenommen, inebefondere Die Graber ber Konige aufgebrochen, 1638, und dem baruber errichteten Monument die feitbem beibehaltene Stellung angewiesen. Sie farb ben 16. Juli 1670, und einen Monat darauf, ben 16. Aug., verlieh ber Konig bie erlebigte Abtei an bie Schwester ber ihm fo werthen Montespan, an Maria Magbalena Gabriele von Rochechouart, die in ber Ubbape=aur =bois, Benedictinerordens, zu Paris Profeß gethan hatte. Die neue Abtissin wurde den 8. Febr. 1671 geweiht, und empfahl sich, das bezeugt Thibaubeau (Abrégé de l'histoire du Poitou) ebenso fehr burch ihre Tugen: ben, als durch ben Umfang ihrer Kenntniffe; fie trieb Latein, Griechisch und Theologie, und verband bamit eine seltene Bescheidenheit. Auch die Sevigne ruhmt ihre und jugleich einer Dabame be la Sabliere Gelehrfamkeit: elles entendent Horace comme nous entendons Virgile. Maria Magbalena Gabriele 2) ftarb ben 15. Aug. 1704, in bem Alter von 59 Jahren, und hatte jur Nach: folgerin eine Bruberstochter, Louife Frangista von Rochecouart. "Sie ward im April 1738 gur Bergogin (a brevet) erklart. Sie ift eine Perfon von etlichen 60 Jahren, in 16 Jahren nicht aus ihrer Abtei gekommen, und lebt febr genau nach ber vorgeschriebenen Orbensregel. Db fie gleich in ber Abtei prachtige Immer hat, fo wohnt fie doch nur in einer Celle, wie eine schlechte Rlos fterjungfrau. Sie hat jungst bie vier altesten von ben toniglichen Prinzessinnen zur Aufficht in ihre Abtei betommen." Sie ftarb im Febr. 1742. Im April ichon wurde die Abtei an eine Montmorin be G. herem, Die bisherige Abtissin von Port royal, vergeben, und beren Rachfolgerin wurde eine Balence. Bon ben nachfolgen: ben haben wir teine Biffenschaft. Die lette Abtissin, Julie Sophie Charlotte von Pardaillan, Montespan und

Antin, farb ju Paris, 21. Nov. 1799, geb. ju Berfailles, 2. Det. 1725, hatte fie fich burch bie Runfte bes Bergogs von Orleans, und namentlich burch ein fingirtes papftif: ches Breve verleiten laffen, ben von ber Geiftlichfeit ge-foberten Gib zu ichworen. Rachbem fie ihrer Abtei, mit-bin eines Gintommens von 180,000 Franten, entfest worben, lebte fie eine Beitlang in ber größten Durftigfeit, in Gefellichaft ihrer Muhme, ber Bergogin von Orteans, gebornen Penthiebre, in einem armfeligen Saufe ber Petite Rue Saint Untoine ju Paris. Die Statuten, wie fie burch bes Papftes Sirtus IV. Commiffarien in 90 Capiteln, 74 bie Schweftern, 16 bie Bruber betreffend, entworfen und bis auf ben letten Tag beobachtet wurden, ließ die Abtiffin Johanna Baptiffa von Bourbon burch ben Drud veröffentlichen, Paris 1643. Dom Baunier rubmt von den Clauftralgebauben ju Fontevrault, bag fie burchaus bes erhabenften unter Frankreichs Frauenmun: ftern wurdig, ohne boch gegen die flofterliche Befcheiben-beit und ben Geift der Armuth anzustogen. Die ausgebehnten, zierlich und fuhn gewolbten Rreuggange empfangen ihr Licht burch eine Reihe von Fenftern, Die mit ben fconften Malereien prangen; bas Refectorium von 6-720 guß gange und einer angemeffenen Breite ift ebenfalls gewolbt; vollstandig ansgemalt bas ungemein weit= laufige Capitelhaus, wo auch die Bildniffe fammtlicher Abtiffinnen von der Renata von Bourbon an, aufbewahrt werben. Die brei Dormitorien imponiren einzig durch ihre Lange und butch bie große Anzahl ber Eellen, fonft ift alles einfach, beicheiben, flofterlich. In ber ziemlich schonen Rirche zeigt man neben bem Bochaltar bas Grabmonument des feligen Robert von Arbriffel 3), und in= nerhalb bes von den Rapellen gebildeten Salbeirfels fteht bas Denkmal bes Bischofs Peter von Poitiers, umgeben von Prieftern, Die mit berabhangenben Stolen, wie fie beutzutage bei Begrabniffen und Proceffionen von ben Pfarrherren getragen werden, abgebildet find. In bem Frauleinchor zeigt man die vereinigten Grabmonumente ber Konige Beinrich und Richard von England und jener Eleonora, die, von Ludwig VII. verftogen, die Gemahlin des Konigs von England wurde. Die Bibliothet befitt in ihren weiten Raumen unabhangig von einem reichen Bucherschate Sanbschriften von Belang, barunter Die imertivarbigfte, ber Sage nach von einem Bergoge von Bretagne herruhrend, ein Sezeitenbuch, auf Salt in Gilber geschrieben, und Blatt für Blatt auf bem Ranbe mit den feinsten Bignetten und Miniaturen verziert. Buch bas Brevier ber Frau Rengta von Bourbon, welche bie Reform in die Abtei einführte, ist von hoher Merkwurdig= teit, ein Geschent von bem Carbinal von Bourbon seiner Sante bargebracht. Es ift in zwei Abtheilungen gebunben. Die frangosische Revolution bat ben Orden von Kontevrault vernichtet und das Orbenshaus in ein

Digitized by Google

<sup>2)</sup> Bon ihr heißt es in ben Souvenirs des Caplus: "On ne pouvoit rassembler dans la même personne plus de raison, plus d'esprit et plus de savoir: son savoir fut même un effet de sa raison. Religieuse sans vocation, elle chercha un amusement convenable à son état; mais ni les sciences ni la lecture ne bui firent rien perdre de ce qu'elle avoit de naturel." Anders mâts lesen wit: "Elle excelloit en tout genre d'écrire, et avoit un talent tout particulier pour le gouvernement. On l'adoroit dans son ordre, où elle entretenoit la plus grande régularité, donnant elle-même l'exemple, quand elle étoit dans son abbaye. Ses séjours à la cour, où elle étoit de toutes les sêtes, mais toujours avec ses soeurs, ne donnèrent jamais d'atteinte à sa réputation, que par l'étrange singularité de partager une saveur de cette nature."

<sup>3)</sup> Robert's Statue, in weißem Marmor ausgeführt und mit bem priefterlichen Ornat bekleibet, ruht auf einem Grabsteine von schwarzem Marmor. Es batirt besagtes Monument, in bieser seiner lehten Gestaltung, vom I. 1623. Als die Statue sich noch auf ihrem vormaligen Standpunkte in größerer Rabe zu dem hochaltare besand, pflegten die Schwestern davor Profession zu thun.

Buchthaus verwandelt, wozu es bis auf biesen Tag bient. Mie Monumente der Kirche wurden zerftort und nur mit Schwierigkeit die Bilbfaulen ber Konige Beinrich II. und Ricard und ber Königinnen Eleonore von Aquitanien und Isabella von Angouleme, biefe Konig Johann's Gemahlin, gerettet. Sie werden feit Rurgem in Paris aufbewahrt, und find die ersten in weißem Tuffftein ausgeführt, mahrend bie in wunderbarer Bollftanbigfeit erhaltene Bilbfaule ber Königin Isabella aus Holz geschnitt ift. Alle vier konnen fie als ausgezeichnete Kunstwerke gelten, und ift jumal ber Faltenwurf bewundernswurdig. In Beinrich II. find die Grundzüge desjenigen, der im Laufe der Jahr= hunderte zu einer englischen Nationalphysiognomie sich gestaltet hat, unverkennbar; Richard's Gesichtszüge, so, gleich jenen des Baters, als eine forgfältige Portraitirung zu betrachten, verbinden mit bem Ausbrucke ber Starte eine widerliche Robbeit, als Spiegel einer gemeinen Gefinnung. Auch Johanna von England, die Konigin von Sicilien, und in zweiter Che an den Grafen Raimund VI. ober VII. von Toulouse verheirathet, dann ihr Sohn, Graf Raimund VII. oder VIII., hatten bier ihre durch Monumente bezeichnete Grabstatte gefunden, und war ber Graf knieend abgebilbet, mit ber rechten Sand die Bruft ichlas gend, jum Beichen feiner Reue, bag er einst ber albigens fischen Reterei zugethan gewesen. Enblich wurden bier in goldnen Kapfeln die Bergen ber Konige Johann und Beinrich III. aufbewahrt, bis fie in ben Zeiten ber Revolution, gleich ben Gebeinen ber andern Plantagenete, weggeworfen wurden. Einzig die Afche Konig Richard's ift burch bie Pietat eines Burgers ber Profanation entgan-In altern Beiten bieß bie Abtheilung ber Rirche, worin die Monumente aufgestellt waren, le cimetière des rois. (v. Stramberg.)

FONTEYN (Nicolaus), in ber medicinischen Lites ratur nur unter bem lateinischen Namen Fontanus betannt, wurde ju Unfange bes 17. Jahrh. ju Umsterdam geboren und lehrte ebendaselbst die Medicin, namentlich Unatomie. Seine zahlreichen Schriften, abgerechnet mehre interessante von ihm mitgetheilte Beobachtungen, haben aber gegenwärtig fast keinen Werth mehr. (F. W. Theele.)

FONTINALIA, FONTINALIS. Das Abjectiv Fontinalie läßt sich in seiner natürlichen Ableitung auf Fons ober vielmehr auf Fontus zurückühren, und barnach auch Gebrauch und Anwendung besselben bestimmen. Fontus aber, nach der von Arnodius! aus der Berdindung mit Juturna, und der Enkel des Colus, ist der Quellengott, der gustes Quells und Brunnenwasser den Menschen spendet: sos daß also in dieser Genealogie Nichts als ein einsaches Nasturfactum dargestellt ist?). Diesem Brunnens oder Quelslengeist batte Maso, der Besieger von Corsica, aus der dorther genommenen Beute, einen Altar gestistet, unweit des Grades des Numa, auf dem Janiculum, wie wir aus

Cicero ") erfeben; es ift bies auch wot tein aubrer als ber bei Plautus') unter bem Ramen Fontimalis (cc. deus) angeführte Gott, berfelbe, ju beffen Ehren ein eigenes Seft angeordnet mar, Fontinalia, welches in ben Fastis Maff. und Amitern. auf ben 13. Oct. angemerkt ift, auch von Frontinus ), wie insbesondere von Barro ) erwähnt wird, als ein eigentliches Brunnenfest, bei wels dem man bie Brunnen befrangte und Arange in Die Quellen warf: alle bie, welche jundchft bei ben Brunnen betheiligt maren, insbesondere Gewerbe, welche des frifchen Quell: und Brunnenwassers bedurften, mochten bei biefem Feste besonders thatig fein. In wiefern biefes Fest und die Gottheit, der es galt (Fontus), mit bem allgemeinen und auch in ber spatern Beit noch viel verzweige ten Gult der Fontes, die bann auch oft mit den Nymphae, zumal auf Inschriften, vortommen, zusammenbangt, lagt fich wol taum, aus Mangel an Nachrichten, bestimmen: wir glauben übrigens biefen Dienft bes Fontus und die darauf bezüglichen Fontinalia davon trennen, und lettere namentlich als ein ganz besondres, specielles Fest ansehen zu mussen. Ebenso wenig wird sich bie nabere Beziehung biefes Festes zu einem ber alten Thore Roms, welthes unter biefem Namen (Fontinalis) vorkommt, ermitteln laffen, ba bie Alten ') nur im Allgemeinen diese Benennung auf ben Gott Fontus und bef fen Rest beziehen; überdies ift die Lage biefer Porta Fontinalis noch teineswegs vollig ficher gefiellt. Ran fieht aus einer Stelle bes Livius beutlich, bag es fich um ein Thor ber Stadt handelt, welches in der Richtung ju bem Marsfelbe bin, wo auch bes Mars Altar war, fich öffnete; dann aber wird nicht an die Gegend des coli= schen Hugels zu benten sein und an ein bort befindliches Thor, bas bann ja grade in entgegengefetter Richtung geführt haben murbe. Dorthin aber, an ben Mons Coelius, und die unter demselben gelegene, allerdings quellens reiche Gegend, jumal vor ber Porta Capena, mit ber baber Manche felbst bie Porta Fontinalis ibentificiren, will Ribby biefes Thor verlegen. Beder glaubt baber mit mehr Grund biefes Thor am quirinalischen Stagel suchen zu konnen, entweder zwifchen dem Capitol und Quirinal, zur Berbindung bes Forum mit bem Darsfeld, ober, weil an biefer Stelle mabricheinlich bie fonft nirgenbewo gut unterzubringende Porta Ratumena geftanben, amischen dieser und ber Porta Sanqualis, an einer

<sup>1)</sup> Advers. gent. III, 29 (und bazu bie Annotat, p. 354, nebst Append. p. 42 ber Ausgabe von Orelli), wo die Form Fonti (patrem) wol nicht mit Fontis umgetauscht werden barf. 2) Bergl. Creuzer, Symbolit III. S. 610, britte Ausgabe.

<sup>3)</sup> De Logg. II, 22. De Nat. Deor. III, 20, an welchen beiben Orten wir die Lesart Fonti (für Fontis) als die richtige awschen.

4) Stich. V, 4, 17: "Utrum Fontinali an Libero imperium te indidere mavis."

5) De Aquaeduett, S. 4. 6) De L. L. VI, 3, 57: "Fontinalia a fante, quod is dies seriae esus: ab eo tum et in sontes coronas jaclunt et puteos coronas. In des Paulus Greerpten aus Festus (p. 85) heist es blos: "Fontinalia, sontium sacra. Unde et Romae Fontinalis porta."

7) s. die Ercerpte aus Festus a. a. D. und die Reste des Calend. Amitern. III. Id. Octobr.

8) Livius XXXV, 10: "alteram (porticum) a porta Fontinali ad Martis aram, qua in Campun iter easet, perduxerunt." Das unter Campus hier nur der Campus Martius zu verstehen ist, wie dies auch der gewöhnliche Sprachgebrauch bezeugt, der das Wort Campus so oft in diesem Sinne gebraucht, glauben wir mit W. A. Bester annehmen zu mussen. liber die Ara Martis vergl. Livius XL, 45.

Stelle, die auch Piele (Delle porte settentr. p. 7) nas her nachguweisen gesucht habe. Rach dieser Annahme ist auch auf Becker's Plane von Rom die Porta Fontinalis auch der betreffenden Stelle bezeichnet worden; s. das Rashere bei A. B. Becker, Handb. d. rom. Antiqq. I. S. 138 — 136. Leider sehlen hier nähere Rachrichten, die auch selbst die Inschriften nicht bringen; nur auf einem im Lapidarium des Baticans besindlichen Grabeippus (bei Becker a. a. D.) und in einer andern Inschrift bei Gruter. Corp. Inser. DCXXIV, 11 kommt die Porta Fontinalis vor.

FONTINALIS (Quellenmoos). Diese von John Ray aufgestellte Pflanzengattung gehort zu ber zweiten Dronung ber 24. Linne'ichen Glaffe und zu ber naturlis chen Familie ber Laubmoofe. Char. Der Fruchtstiel achfelständig; die Kapsel elliptisch ablang: der äußere Mundungebefat besteht aus 16 freien, abstehenden, geraden, jugefpitten Babnen, ber innere Befat ift ein tegels formiges, negfaferiges Bautden, bas Dedelchen tegel= pfriemenformig; bie Saube mutenformig. Bon ben vier befannten Arten: F. antipyretica L. (Fl. dan. t. 1892., Sturm Teutschl. Fl., Hooker musc. brit. t. 22), F. squamosa L. (in England und Schottland), F. capillacea Dickson (in Schottland und Pennsplvanien) und F. falcata Hedwig (F. capillacea L. in Schweden), ift die exfigenannte burch ganz Europa und Nordamerika in fliegendem Baffer febr gemein. Diefes Moos hat einen vielfach veräftelten, oberhalb fdwimmenben Stengel, nach drei Seiten gerichtete, abstehende, eiformig ablange, juges fpitte, nervenlofe Blatter und in ben Blattachfeln febenbe Rapfeln, welche kurzer find, ale die Blatter; es galt fru: ber für fieberwidrig und fur ein Schutmittel gegen Feuers: brunfte, Daber ber Trivialname (nug Feuer, nugeros Fies (A. Sprengel.) ber).

FOOT (Jesse), ein in Conbon lebender Chirung, in ber Mitte bes 18. Jahrh. geboren, und mabriceinlich im dritten ober vierten Decennium bes 19. Jahrh. geftor: ben. Er beschäftigte sich vorzüglich mit den venerischen Krankheiten umb mit ben Arankheiten ber harnrohre. Den Bougies aus Darmfeiten gab er vor allen anbern ben Borgug; befampfte mit leibenschaftlichem Gifer Sunter's Anfichten aber Spebilis und verwarf beffen agende Bougies. Ungeachtet diefer feindseligen Gesinnung gegen den großen hunter schrieb er doch eine Lebensbeschreibung besselben. Seine Schriften find: A critical Inquiry into the ancient and modern manner of treating diseases of the Urethra, and an improved method of Cure. (Lond. 1774. lb. 1781. 1785.) Kritische Untersuchung ber alten und neuen Arten, die Krankheiten ber Harnrohre zu behandeln. (Altenburg 1777.) Observations on the new opinions of John Hunter, in his treatise on the venereal disease. (Lond. 1787.) An essay on the bite of a mad dog; with Observations on John Hunter's treatment etc. (Lond. 1788.) A new discovered fact of a relative nature in the venereal poison. (Lond. 1790.) A defense of the planters in the West-Indies. (Lond. 1792.) A complete treatise on the origin, theory

and cure of the lues venerea and obstructions in the urethra; illustrated by a great variety of cases etc. (Lond. 1792. 4. Ib. 1820.) Abhandlung über die Luftfeuche und die Urinverhaltungen; überf. von G. Ch. Reich. 2 Theile. (Leipz. 1793. 1794.) A plan for preventing the fatal effects from the bite of a mad dog. (Lond. 1792.) Life of John Hunter. (Lond. 1794. lb. 1797.) Dialogue between a pupil of the late John Hunter and Jesse Foot. (Lond. 1795.) Cases of the successful practice of the vesicae lotura in the cure of diseased bladder. (Part 1, Lond. 1798, Part 2. Lond. 1803.) Praftifche Falle vom Rugen ber Ginfprigun: gen in ben Rrantheiten ber Barnblafe u. f. m.; überf. von Ub. S. Meinede. (Berlin 1804.) Observations on the speech of M. Wilberforce in Parliament for the abolition of the slave trade. (Lond. 1805.) Important researches upon the existence, nature and consummation of venereal infection in pregnant women, new born infants and nurses etc. (Lond. 1808.) The life of A. R. Bowes Esq. etc. (Lond. 1810.) The life of Arthur Murphy Esq. (Lond. 1811. 4.) Review of Home's Observations on the diseases of the prostate gland. (Lond. 1812.)

(F. W. Theile.)
FOOTE (Samuel), geb. 1719 ') in Cornwallis, ber Cobn eines Proviantcommiffairs fur die tonigliche Flotte, er= bielt eine forgfaltige Erziehung in bem Borcefter = College au Orford. Die Trodenheit ber Jurisprudeng, Die er in London ju feinem Studium mablte, tonnte feinen lebhaf= ten Geift nicht lange feffeln. Gin nicht unbetrachtliches Bermogen, bas ibm feine Mutter binterließ, gewährte ibm ein reichliches Ginfommen. Er verheirathete fich frub, bereuete aber bald biefen Schritt, ba feine und feiner Gattin Reigungen zu wenig barmonirten. Rach Berftreuungen bafchend gab er fich feinem Sange jum Bergnugen forglos bin, und gerieth burch Berlufte im Spiel und burch ubertriebenen Aufwand bald in eine folche Durftigfeit, bag er, nach feinem eignen Beftanbniß, fur einen Trunt Baffer feinen anbern Becher übrig bebielt, als bie boble Sand. Geine gerrutteten ofonomifchen Berhaltniffe fubrten ihn ju bem Entichluß, Schauspieler ju werben. Als Dthello betrat er jum ersten Male bie Bubne. Gein Zalent eignete fich nicht jum Tragifchen. Aber auch in ansbern Rollen erhob er fich nie uber bas Mittelmäßige. Seine geringe Ginnabme marb noch burch feinen Dangel an Sparfamteit gefchmalert. Raum wußte er fich por Safdern und Glaubigern ju retten. In fo trauriger Lage fchrich er ein Drama, Diversions of the Morning betitelt, mit welchem er 1747 bas fleine Theater ju Sans market eröffnete. Die Charaftere in biefem Stud hatte er größtentheils aus bem wirklichen Leben entlehnt. Debre Individuen, ben berüchtigten Taplor, ben Friedensrichter Gir Thomas Beil, ben Rebner Sanlen u. M., foll Foote ju großer Beluftigung bes Publicums, in ihrer Manier, im Ton ber Stimme u. f. w. aufs Taufchenbfte nachgeahmt haben. Much bie meiften Schaufpieler feiner Beit wurden von

<sup>1)</sup> Rach Andern 1717.

ihm auf diese Beise persissirt. Die Polizei verbot zwar die Biederholung des Stuck; gleichwol erlebte es 40 Borsstellungen unter dem non Foote gebrauchten Bormande, daß sein Saal kein Theater, sondern eine Theestube sei, in welcher er allerdings während der Borstellung allerlei

Erfrifdungen feilbot.

Eine beträchtliche Erbschaft, bie ibm 1748 zufiel, brachte ibn zu bem Entschluß, bie Bubne zu verlaffen. Durch seine Berichwendung flurate er fich jedoch bald wieder in Durftigfeit, und er war genothigt, ju feinem frühern Gewerbe jurudjutebren. Geit bem 3. 1752 fpielte er abmechfelnb in Drurplane und Covenigarden, je nachdem ihn Laune ober Interesse zu bem einen aber bem andern Theater führte. Die Rollen in ben einzelnen Studen übernahm er meiftens alle felbft, und wußte mit ber Gewandtheit eines Proteus aus einem Charafter in den andern über= zugeben. Seine Phantasie war unerschöpflich in allerlei Einfallen, durch die er die Buschauer jum Lachen reigte. Offentliche Angelegenheiten, die Thorheiten bes täglichen Lebens, Gefellicaftestreitigkeiten, bie Abgefcmadtheiten von Theaterdichtern, Schauspielern, Polititern murben von Foote auf der Buhne dem Spott preisgegeben. Unermubet suchte er Alles hervor, mas zu einer luftigen Abendunterhaltung bienen konnte. Bu biefem Behuf bichtete er auch mehre Farcen ober kleine Schauspiele in zwei Acten 2). Sie waren die Borlaufer ju größern und regels magigern Studen, die er fpaterbin fchrieb '). Der Beis fall, ben sein Schauspiel die Mundel (the Minor) 1760 auf dem Haymarkettheater fand, wo er es durch eine eis tig zusammengeraffte Schauspielertruppe porstellen ließ, scheint ihn bestimmt zu haben, auf dieser Buhne zu spielen, wenn die übrigen Theater geschlossen waren. Bis au feinem Tobe gab er bort regelmäßig Borftellungen. Seine oft febr reichliche Einnahme verschwendete er wieber, und hatte bann von Reuem mit Durftigfeit zu fampfen. In eine noch bebenklichere Lage brachte ibn ein gefährlicher Sturg vom Pferde im Februar 1766, als er ben Bergog von Port auf der Jagd begleitete. Er mußte fich bas Bein amputiren laffen. Diefes Unglud gereichte ihm indeffen in anderer hinficht jum Bortheil. Der Berjog glaubte für den Invaliden forgen ju muffen. Durch eine konigliche Bergunftigung erhielt Roote die Erlaubniß, Beitlebens und zwar jahrlich vom 15. Mai bis zum 15. Sept. auf bem hanmartettheater theatralifche Borftellungen geben zu burfen. Er war fruchtbar an neuen und launigen Studen, in benen er, wie fruber, die Hauptrollen meistens selbst übernahm. Seine theatralischen Borftellungen wurden zahlreich besucht, und ber Gewinn war fo betrachtlich, baß feine Ginnahme in manchem Jahre, nach Abjug aller Roften gegen 4500 Pfb. St. betragen baben foll.

Rafilos bemuht, jeden Borfall, ber Lacherlichkeiten barbieten konnte, in seinen Studen zu benuhen, kummerte

fich Foote wenig barum, wen er burch feine Satpre beleibigte. Eine Unspielung auf die Geschichte ber Derze von Ringfton in einem feiner Schauspiele, verwickeite in mannichfache Berbrieglichleiten. Gogar in offentige Blattern fah er feinen Charafter in ein zweidentiges gestellt burch einen Berehrer ber beleidigten Dame. nes ichandlichen Berbrechens megen, bas er begangen faben follte, ward er felbft ju einem offentlichen Berbe gezogen. Dbgleich fur unschulbig erflart, wirfte boch ber Gram über jene Berleumdung fehr nachtheilig auf feine Gesundheit. Er ward schwach und franklich. Dem Coanspieler und Theaterdichter Colman überließ er fein Theater gegen ein jahrliches Einkommen von 1600 Pfb. Se. Rur fein jedesmaliges Auftreten als Schauspieler fleute er noch eine besondere Bergutigung feft. Gin Anfall von Upoplerie entzog ihn bald für immer der Bühne. Sein Gefundheiteguftand hatte fich scheinbar gebeffert, als et aus ben Babern in Brighthelmstone nach London aurud= kehrte. Auf den Rath feiner Arzte unternahm er eine Reise ins subliche Frankreich. Bon Dover wollte er am 20. Oct. 1777 fich fogleich nach Calais begeben. beftiger Fieberschauer nothigte ihn das Bett zu buten. Er ftarb bereits am folgenden Tage ben 21. Oct. 1777. Er: zählt wird, daß er vor seiner Abreise von London lange nachdenkend vor bem Bildniß des Schauspielers Befton gestanden und feufzend ausgerufen habe: "Armer Beston, wenn mich meine Uhnung nicht trugt, so wird es bald beißen: Armer Foote." Die Westminsterabtei empfing seine irbischen Uberreste. Sein Bermogen erbte ein nas turlicher Gobn.

Nachst Garrick erlangten wenige englische Schauspieler eine folche Celebritat als Foote. Im Romischen und Burlesten mar er unübertrefflich, und icon burch fein Außeres bagu geeignet. Er mar eine brollige Figur, turg und unterfett, mit vollen Baden und großen, icaltbaft umberblidenben Augen. Dit feltfamer Beweglichfeit madelte er auf feinem bolgernen Beine einber. 2016 Coauspieler in ber von ihm erfundenen Sattung mar er einzig. und alle Berfuche, ihn nachzuahmen, mieglucken. Bon bem Sehler ber Übertreibung mar er nicht frei, und befonbers war seine Gesticulation zu heftig. Treffend bemerkt Sturg im teutschen Museum von 1779: Foote war nicht sowol reiner Charafter, als vielmehr Parodie über Charaftere. Aber bennoch brang bie icharf gezeichnete Einie ber Natur immer unverkennbar burch; bas burchsichtige groteste Rleib verhullte fie nicht; es war athmendes Les ben, nur tomifch erhoht, ein getroffenes, lebenbiges gris maffirtes Bilb, mit garten Strichen und blenbenden Farben, bamit es auf die Menge wirkte.

Diese Außerungen charakteristren auch Footen als bramatischen Dichter. In seinen Studen band er sich an keine Regel. Die Einheit des Orts und der Zeit, ja selbst die poetische Wahrscheinlichkeit kummerte ihn wenig. Nicht viel mehr war ihm an der Berwicklung in seinen Dramen gelegen. Wie der Anoten sich zusällig schürzte, wie er sich loste, war ihm gleichgültig. Zuweilen legte er seinen Studen eine wirkliche Begebenheit zum Grunde. Noch ofter sind sie eine scherzhafte Ersindung. Die Cha-

Digitized by GOOGLE

<sup>2)</sup> The Englishman in Paris; the Knights; the Englishman returning from Paris.
3) The Author; the Lyar; the Orators; the Commissary; the Devil upon two sticks; the lame Lover; the Maid of Bath; the Nabob; the Bankrupt; the Capuchin; a Trip to Calais u. a. m.

rattere fiehen mit ber handlung des Stucks nur in eis nem fo todern Bufammenhange, daß man die Fabel oft villig aus dem Gesicht verliert und nur eine bunte Reihe den poffirlichen Gestalten erblickt. Ungeachtet biefer Febler aber haben wenige neuere Schriftsteller ein fo treues and lebhaftes Gemalbe ber menschlichen Thorheiten und Lafter entworfen, als Foote in feinen Dramen. Er faßte bie Sitten feiner Beit icharf auf, und concentrirte alle Bacherlichkeiten wie in einem Brennspiegel. Gein Dialog ift leicht und wißig, obgleich er die Sprache im Allgemeis nen febr vernachlaffigte. Dit beiterm Muthe fcwang er Die Beißel ber Satyre, und wen fie traf, auf bem hafteten ihre Streiche, nach einer in England zum Spruch: wort geworbenen Rebensart, wie unvertilgbare Brandmale. Ber, ber englischen Sprache untundig, Foote als bramatischen Dichter kennen lernen will, wende fich an die im Allgemeinen gelungene teutsche Übersetung seiner Stucke, bie ein Ungenannter berausgegeben '). Deffenungeachtet werben ihm viele Anspielungen und Beziehungen buntel blei: ben, weil ihm nicht blos eine genaue Kenntniß ber englis fchen Berfaffung, fondern auch der Einrichtung fleiner Diffricte, der Localverhaltniffe und ber Tagesanekoten

Foote ist der britische Aristophanes genannt worden. Er unterscheidet sich jedoch von dem griechischen Dichter darin, daß er nicht die Tugend, sondern nur gafter und Thorheiten verspottete. In biefer Beziehung tann man wol von ihm behaupten, daß er weiter gereicht, als die Sefete, und manchen Berbrecher gezüchtigt habe, ber fic ber gerichtlichen Strafe entzogen. Erzählt wirb, bag ein reicher Betruger, ber wegen eines falschen Gibes am Pranger fteben follte, in bem gerichtlichen Berbor von jener Strafe burch seinen schlauen Sachwalter befreit ward, indem dieser einen Fehler in den Formalitäten ber Anklage (a flaw in the indictment) nachwies und zu Simften des Beschuldigten geltend machte. Diefer war fo tubn, an bemselben Abend in einer Loge des Haymar: ketspeaters zu erscheinen. Als Foote ihn erblickte, hielt er fich die Rase fest zu, und fragte den mit ihm auftretenben Schauspieler, ob er teine Prife Schnupftabat habe. Diefer schwieg betroffen. "Berbammt!" rief Foote, "balb fatt' ich einen falfchen Eib geschworen, bag ber Berr teine Rafe hat. Riechen Sie benn die faulen Gier nicht ?" 5). Ein großer Theil bes Publicums verstand ben Wint, und et erhob fich ein furchtbares Bifchen. Der reiche Betruger entfernte fich ichnell. Er hatte auf biefe Weise wirts

Seinem Charafter nach war Foote immer frohlich gestimmt. Selbst unter körperlichen Schmerzen verließ ihn nie sein Stoicksmus. Den Chirurgus, ber ihm sein Bein amsputirte, fragte er ungeduldig, ob er noch nicht balb fertig seil. Die Antwort lautete, baß man sich hier nicht überzeilen könne. "Nun, lieber Pott," sagte Foote halb ohnsmächtig, "zurnen Sie nicht. Es ist bas erste Mat; wenn's

wieder vorkommt, will ich mich schon besser barein sinben." Oft scherzte et über ben Berlust seines Beines. "Ich bin," sprach er, "ein elender Mann, mit Einem Juß schon im Grade, aber barum mit dem Überrest nicht um einen Finger breit naher daran." In seinem Lustspiel the lame lover, einer seiner Liedlingsrollen, ist Foote in dieser Hinsicht unerschöpslich an wisigen Einfallen. Mit vielem Humor schildert dort Sir Luke Limp die Vortheile, die ihm aus dem Berluste seines Beines erwachsen b.

Roch glanzenber, als auf ber Buhne, mar Foote's Laune im Umgange. Er war bie Geele jeber Befellichaft. Biele brangten fich an ibn und felbft bochgeftellte Derfonen bewarben fich um feine Bunft. Foote aber beugte fich nicht vor Rang und Titel, und fein offener und geraber Charafter wies jebe Unmagung mit bitterm Bobn gurud. Ein Bord batte ibn einft verachtlich: herr Ro= mobiant! angerebet. "Das bin ich," erwiederte Foote, ben Lord mit icharfem Blide meffend; "und ich ftubire jest eben einen Caliban!" Bas Johnson von feinem Bu= fammentreffen mit Foote erwahnt, mag bier mit feinen eignen Borten ergablt werben. "Ich war," fagt Johnfon, "bas erfte Mal in Foote's Gefellichaft bei Figherbert. Da ich von bem Burfchen (fellow) feine fonberliche Dei= nung hatte, fo befchlog ich murrifch auszusehen, und es ift doch fehr schwer, einem Menschen wider seinen Billen zu gefallen. Ich af verdrießlich nach einander fort und that, als bemertte ich ihn gar nicht. Aber ber Schelm war fo voll Scherz und gaune, daß ich Deffer und Gabel weglegte, mich auf meinen Stuhl gurudlehnte und herzlich lachte. Man konnte ihm nicht widerstehen. Einst erfuhr ich ganz besonders, welche Gewalt er befag, die Menfchen durch feine Unterhaltung fur fich ju gewinnen. Bu ben vielen und mannich: fachen Mitteln, durch bie er fich Gelb ju verschaffen fuchte, gehorte auch feine Untheil an bem Gewerbe eines Dannes, ber geringes Bier braute. Foote mar mit biefem übereingefommen, ihm unter feiner gablreichen Befanntschaft recht viele Runden zuzuweisen, und fie wollten bann ben Gewinn mit einander theilen. Bu diefen Runben gehorte auch Sigherbert; aber bas Bier, bas er em: pfing, war fo fcblecht, bag feine Bebienten befchloffen, es nicht mehr zu trinten. Gie maren aber in Berlegenheit, wie fie ihren Berrn mit biefem Entichluß befannt machen follten, weil fie wußten, bag er fur Foote febr eingenom= men mar und fich badurch verlett fublen mochte. Gie gaben baber einem fleinen fcwarzen Jungen (a little black boy), ben Sigberbert febr gern hatte, ben Auftrag, ihrem herrn in bem Ramen Aller anzufundigen, baf fie bon einem gemiffen Tage an bas Bier nicht langer trinfen wurden. Un bemfelben Tage fpeifete Foore bei Fibberbert, und jener Junge, ber bei Tifche aufwartete, marb fo ergobt burch Foote's Geschichtchen, Schwante und vergerrte Gefichter, bag er, als er wieder gu ben Bedienten tam, fagte : "Foote ift ber artigfte Dann, ben ich je ge=

<sup>4)</sup> Samuel Foote's Dramatische Werke; aus bem Englischen frei übersest. (Berlin 1796—1798.) 4 Bbe. 5) Mit solchen Plagt ber englische Pobel am Pranger ftehende Personen zu werfen.

<sup>6) &</sup>quot;Bebente, Freund," fagt er zu bem Rechtsgelehrten Circuit, "bebente, keinen Gallenfpath, keinen Rheumatismus, tein Posbagra, tein Nagel im Fleisch mehr. Riemand fibst mir bas Schiensbein entzwel, ober tritt mir bie Beben zu Schanben" u. s. w. Ngl. Baur's Interessante Lebensgemalbe. 1. Bb. S. 508 fg.

feben. 3d will Gure Boticaft nicht überbringen, ich will

fein ichlechtes Bier forttriten."

Eine andere brollige Geschichte erzählt Sturg '). Sir Francis Delaval, einer von Foote's Jugenbfreunden, hatte, wie er, fein Bermogen verfcwenbet. Es traf fich aber, baß eine reiche Dame, bie fich verheirathen wollte, lange in ihrer Bahl ichwantte und in ihrem Aberglauben bies felbe von Uhnungen und Prophezeiungen abhängig machte. Sie fuchte fich bei Foote, ber ihr ganges Bertrauen befaß, Raths zu erholen. Dieser empfahl ihr einen Bahr: fager in ber Dib Baplen als einen Dann, von bem gang London Bunber ergable. Die Rolle Diefes Propheten übernahm einer von Foote's Befannten. Umringt von Spiegeln und Bauberfreisen prophezeite er ber Dame, mo, an welchem Tage und zu welcher Stunde fie dem Mann begegnen werbe, ber beftimmt ware, mit ihr glads lich zu fein. Dhne Jemanden zu nennen, schilberte er bier: auf ben Sir Francis Delaval. Er beschrieb seine Rleis bung, seine Mienen, ja er sagte sogar die Borte feiner Unrebe voraus. Dies Alles traf verabrebetermaßen ein, und in wenig Tagen erhielt Foote's Freund die Hand ber hocherftaunten Dame mit ihrem beträchtlichen Bermos gen, von welchem Foote als Belohnung für die geleifteten Dienfte eine Leibrente foll erhalten haben. Much bies Beispiel, andrer nicht zu gebenten, bestätigt bie Behauptung, bag goote, mancher gehler und Schwachheiten ungeachtet, viel Gutmuthigfeit befaß. Er war freundlich, gefällig, und immer bereit, Andern ju helfen. Beber Durftige konnte, ungeachtet feiner oft ganglich erschöpften Caffe, auf feine Unterftugung rechnen. Geine gehler entfprangen mehr aus Leichtfinn, als aus einem verberbten Dergen.

Seine Schauspiele (Plays) gab Colman zu Lonbon 1778 in vier Octavbanden heraus. Eine neuere Ausgabe erschien ebendaselbst 1809 in zwei Octavbanden. In bieser Sammlung sind 19 größere und kleinere Stude enthalten, die zum Theil schon früher namhaft gemacht worden. Foote's Name steht auch vor einer sunsbandigen Sammlung von Übersetungen und Umarbeitungen französischer Luftspiele, the Comic Theatre betitelt. Bon Foote ist darin aber nur das Luftspiel: The young Hypocrite. Aussuhrliche Nachrichten von seinem Leben lieferte B. Cooke in den Memoirs of Samuel Foote. (London 1805. 3 Voll.) ). (Heinrich Döring.)

FORAMINIFERA. Die von Bianchi und Beccari auerst lebenden Thieren jugeschriebenen, tleinen Nautilitenschalen von Rimini erhob Brenn 1732 in eine neue Glasse von Schalthieren, ber er ben Namen Polythalamia beilegte. Diese Bezeichnung wurde von spatern Beob

achtern, Linne, Solbani u. A., besternten, Indie in Ingleich die Rautiliten als vielkammerste Schaliffere Vatiliter er begriffen. Auch Edwier und Lamarti solderteil Mitter begriffen. Auch Edwier und Lamarti solderteil Mitter wenig an det disherigen Bestimmung, wahtend Dichtetell Breyn's Polythalamien unter der Beneinung Cellandicen von den wadren Rautileen absolderte und Ibeleite als Polythalamia bezeichnete. Die Beding von' indestelle die Organisation der mitrostopsichen Bestimmer katinissen bei Dryanisation der mitrostopsichen Bestimper Natinissen gefannt und ihre Formen erst in geringer Natinissen verbreiteten neues Licht über die rättlichen Mitterschlichen verbreiteten neues Licht über die rättlichen Mitter diese bei die Vollstellander verbreiteten neues Licht über die rättliche Witter diese bei die Vollstellander wicktigen Forschungen ergab sich, die Westillers die diese bestimmer eine selbständige Classe mit sechs Drobinstelle inter Porter wicktigen Forschungen ergab sich probinstelle in der Vollstellander eine selbständige Classe mit sechs Drobinstelle in der Vollstellander in

Tros ber rastlofen Bemühungen ber lettgenammen, scharsfichtigen Forscher sind die Organisationsverbättnisse ber Foraminiseren noch nicht in befriedigender Beise aufgehellt worden. Iwar bat und b'Drbigmy's und Ehrenberg's Mikrostop die kalkigen Gerüste in bewundernswerzther Mannichsaltigkeit kennen gelehrt, aber die in demselsben wohnenden Wierchen, ebenso mannichsaltig als ihre Schalen, verbergen noch immer ihre wichtigsten Organe auch den schaften Blicken des Beobachters. Die Fordminiseren sind, sweit wir sie gegenwartig kennen, mikropsopische Thierchen von bochst unvollkommener Organisation, welche in vielgestaltigen, allermeist mehrkammerigen kalkigen Gerüsten wohnen, aus benen sie willkulich durch einzelne Ossinungen ihre ungegliederten, einsachen oder gestheilten Fang: und Bewegungsorgane hervorsteden können.

Die Schalen ober kalkigen Gerufte, um von ihnen als besser bekannten Theilen zuerst zu sprechen, stellen in ihrer einsachsten Form eine einzige freie, ovale ober kuglige Zelle mit kleiner Mundung dar. In diesem Falle ist das Gehäuse von zahlreichen Löchern durchbohrt ober nicht und bildet den Typus der Monostegia d'Ordigny. Indem sich mehre dieser Zellen in einsacher Reihe an einzander legen, entsteht der Typus der Stichostegia d'Ordigny, deren Mannichsaltigkeit durch die Form und Berzbindungsweise der Zellen unter einander bedingt wird. Bald nehmen nämlich die Zellen, von jest an die Kammern genannt, allmätig an Größe zu, sodas das Gehäuse kegelsormig erscheint, dalb bilden sie ein ovales oder cylindriges Gehäuse, dessen, oder mehr weniger umfassen, schief

<sup>7)</sup> Im teutschen Museum. Juli 1779. 8) Bergl. Sturg im 2. Bbe. seiner vermischten Schriften. S. 365 fg. Eschen burg's Beispielsammlung zu seiner Theorie und Literatur ber schönen Wissenschaften. 7. Bb. S. 283 fg. Baur's Interessante Lebensgemalbe. 1. Bb. S. 498 fg. Dessen Brures histor. sliographiterarisches Handwörterbuch. 2. Bb. S. 237 fg. Bouterwet's Celchichte der Poesse und Beredgamteit. 2. Bb. S. 375, 381. Wachter's Dandbuch der Geschichte der Literatur. 3. Th. S. 237, Btum's Theatersexisten. 3. Bb. S. 290 fg.

ober gerabe an einander legen. Bahrend aber bat Gebaufe ber Stichoffegier beftanbig gerabe, ober nur leicht gefrummt ift, reiben fich bie Rammern im Topus ber Helicostegia d'Orbigny fpiralformig um eine Ure, woburch eine ungleich großere Formenmannichfaltigfeit ers gielt wirb. Denn bier wieberholen fich bei bestanbiger Berichiedenheit der Rammern bie gablreichen Geftalten ber Schnedengebaufe, indem fich die Rammern in einer Ebene, treifel-, tegel - ober thurmformig, gerabe ober ichief um bie Are orbnen, bie folgenben Umgange bie frubern mehr weniger umfaffen, ober bie Richtung ber frubern verlaffen und gerablinig fortlaufen. Cobalb fich aber Die Rams mern übermößig berlangern und fo auffallend an Umfang geminnen, bag fie bie frubere größtentheile ober wol gar gang umichließen, fo gehort bas Gehaufe in bie vierte Gruppe ber Agathistegia d'Orbigny. Alle biefe mamichfaltig gestalteten Ralfgerufte abneln ben Gehaufen ber Schneden und ber getammerten Cephalopoben, aber ent: fcbieben abweichend von benfelben ift ber Enpus ber 80: raminiferenschalen, beren Kammern in zwei parallelen Reihen alternirend neben einander liegen. Auch bei bies sen findet der doppelte Unterschied der einreihigen Rammern fatt, baß fie namlich entweder geradlinig neben einander, ober spiralig um eine Are geordnet find. Tene nannte d'Orbigny Enallostegia, diese Entomostegia. Die Rammern nehmen, wie fie auch auf einander folgen mogen, die verschiebenften Geftalten an. Balb find fie tugel =, teil = oder tegelformig, bald oval, breit gebrudt; bei ben einen hober als lang, bei ben andern auffallend verlangert. Die außere Flache ihrer Banbe erscheint nicht minder mannichfaltig und gibt dem Gehaufe ein febr verschiedenes Unfeben, indem fie bald glatt, bald punktirt, bier mit gangerippen bedeckt, bort quer geftreift, gefantet ober mit Fortsaten, Stacheln und Sodern ge-ziert ift. Das Innere ber Kammern ftellt in ben meiften gallen eine einfache, ungetheilte Sohle bar und nur bei einigen Agathistegiern beobachtete man unvollstänbige Scheidewande im Innern, die auf eine Theilung ber Rammern in einzelne Facher beuten. Die Größe bes Bebaufes erreicht nie mehr als zwei Linien im Durchmeffer, wenn wir die Nummulinen und einige andere nur zweifelhaft ben Foraminiferen zugeschriebenen Schalen ausnehmen. Beiweitem die Dehrzahl erreicht jedoch Diese Dimenfion noch nicht und viele finten fogar auf ben fünften und zehnten Theil einer Linie berab.

So bestimmt bie kleinen Gebaufe in ihren wechselnben Rormen erkannt und unterschieden worden find, ebenfo wenig kennt man die Thierchen, welche dieselben produci: ren. Rach d'Orbigny's Beobachtungen bewohnt das Thier bie Rammern des Gehauses nicht, fondern fann nur ben porbern Korpertheil mit ben Fangarmen in biefelben juruchieben, indem es die Schale selbst im hintern Theile bes Korpers tragt. Der in ber Mitte liegenbe Munb ift mit mehren Reiben Fuhlfaden umgeben und ber Rorper, beutelartig gestaltet, mit gablreichen Armen befest, mittels beren sich bas Thier bewegt, wenn es überhaupt willfurliche Locomotivitat besitzt und nicht firirt ift. Diese Organisation spricht allerdings für eine gewiffe Ber-L. Cnepel. b. S. u. &. Crfte Gection. XLVI.

wandtichaft mit ben Cephalopoben und veranlagte b'Dr. bigny, feine Foraminiferen jenen im naturlichen Spftem folgen zu laffen. Dagegen trat zuerft Dujarbin auf, in: bem er nach Untersuchung feiner Gattungen Millioles, Vorticioles und Cristellaires die Foraminiferen als febr unvolltommene Organismen ichilberte, benen eine aus Bere Rorperhaut fehlt, ebenfo alle innern Drgane, Die vielmehr nur aus einem burchfichtigen Schleime beffeben, ber fich burch bie Poren ber Rammerwande fabenformig ausbehnt und vorn mit einem Bufchel verzweigter und ftrablenartiger Fuhlfaben als Locomotionsorgane bienend befest ift. Go organifirt geboren bie Foraminiferen, von Dujardin Rhizopoden genannt, ju ben Infusorien. Eh-renberg, ber erfte Renner ber Infusorien, wies indeffen balb bas Errthumliche in Dujardin's Beobachtungen nach und erkannte in ben Foraminiferen, Die er felbft gu untersuchen Gelegenheit hatte, eine weit großere Bermandt-icaft mit ben Gelleporinen, als mit irgend einer andern Thiergruppe. Er stellte fie baber als erfte Ordnung in feine Claffe ber Bryogoen ober Mooscorallen und charats terifirte fie als pulslofe Thiere mit einfach fad : ober folauchformigem Ernahrungsfangle, ohne ober mit mabrer fich vermehrender Korpergliederung, mit veranberlicher Rorperform, periodifcher Gibildung und baber vermuthlis dem hermaphroditismus, in freien, einfachen ober mehrtammerigen, falfigen Bebaufen, beren Rammern mit einander communiciren. 218 zuverlaffige Refultate aus Die= fen verschiedenen Beobachtungen fann man annehmen, baß bie Foraminiferen in ben innern Soblen ibres Ralf. geruftes mohnen und aus einer vorbern Offnung beffels ben, ber Mundung, beren Form febr mannichfaltig ift, Bang : und Suhlfaben, in verfchiebener Bahl nach regula: rem Topus um den Dund vertheilt, willfurlich hervorftreden tonnen. Bei einigen ift die Schale felbft, außer ber Dundung, noch vielfach durchlochert und bas Thier fann burch diefe Offnungen die Bewegungborgane, einfache ober getheilte, weiche Faben, ausstreden; anbern fehlen biefe Poren in ber Schale und mit ihnen bie gaben; fie bedienen fich baber ber Fang: und Fuhlfaben am Munde als Bewegungsorgane. Db ber Korper bes Thieres stets alle Kammern seines Gehauses zugleich erfullt, ift noch nicht mit Bestimmtheit ermittelt, boch beweisen die Bahlreichen Faben, welche aus ben Poren aller Kammern bervorgeschoben werben tonnen, bag viele Foraminiferen ihre Behaufe gang bewohnen und nicht, wie es bei ben gefams merten Cephalopoden ber Fall ift, die lette größte Ram= mer erfullen. Die organische innere Berbinbung ber in Die verfciedenen Rammern vertheilten Rorperabichnitte wird badurch erwirft, daß bie Scheidemande perforirt find und burch eine Rohre, bem Sipho ber Cephalopos ben vergleichbar, die Rammern unter einander communis ciren. Außer biefer meift an ber Innenfeite bes Gebaus fes gelegenen Robre beobachtet man bei einigen Foramis niferen noch andere Perforationen ber innern Banbe. welche juweilen in gesehmäßiger Folge ber binter einanber gelegenen Kammern an Bahl junehmen, wie bei Peneroplis. Bom Rorper felbft ift bis jest erft bie im Tobe bes Thieres vertrocknete Oberhaut, welche die innere Fliche der Kammern auskleidet, erkannt worden, besondene Drgane noch nicht. Das Nerwen: und Gefckstiftem, die Sinnes: und Geschlechtsprzane, sowie der Darm, welcher sich wahrscheinlich durch den Sipho hindurch in allen Kammern verdreitet und den einzelnen Körpertheisten den Nahrungsstoff zusührt, haben sich dis jeht immer den Anzen der Besbachter entzogen, und es liegen über deren Anwesenheit und Entwicklungsgrade nach gar keine Beweise vor. Ehrenderg sah in einigen Kommern von Penaroplis und andem Gattungen kugelige Zellen und Kieselhanzer von Fragilaria, Cooponeis, Cooponema und halt jene süx Cier, diese sür die Überreste der eingenammenen Rahrung. Wenn auch das Lehtene wahrscheinzlich ist, so genügt doch die Kugelsorm der bevoachteten Lellen beiweitem noch nicht, dieselben sür Eier auszugeben.

Die Gestait des Gehäuses, die Theilung desselben in binter einander gelegene Kammern, deren Berbindung burch einen Sipha und die regulare Apordnung der Faben und Arme am Munde nabern die Foraminiseren den Cephalopoden, von benen fie fich bis auf die Entdeckung und Kenntniß ihrer innern Degane durch eine mannichfaltigere Anordnung ihrer Rammern, burd bie Ausbehnung des Karpers durch das gange, ober wenigstens den groß ten Theil des Gehauses, durch die baufig an allen Kor: pertheilen vorhandenen ausstrechbaren Raben und die oftere Anwesenheit von fecundaren Siphonen in ben Scheibewanden unterscheiben. Freilich gibt es nun noch eine betrachtliche Ungabl von Foraminiferen, welche in fofern von bem eben bezeichneten Topus auffallend abweichen. als fie familienmeife in bem Behaufe beifammen mobnen. Ehrenberg vereinigt fie febr paffent in eine Gruppe unter ber Benennung Polysomatia ben übrigen gegenüber, bie er Monosomatia nennt. Das Gebaufe ber Polysomatien ift ein mabrer Polypenftod, in beffen abge-Schloffenen oder im Innern communicirenden Bellen je ein einzelnes, felbstandiges Thierchen mit feche ober acht eine giebbaren Tentateln am Munde lebt. Gine Bereinigung Diefer Polythalamien mit ben Brpozoen hat wenig Bibernaturliches und scheint um fo nothiger zu fein, als ihr Behaufe trot vieler Abnlichkeit eine große Unbestimmtheit und Afpmmetrie in der Form zeigt, welche bei den Das nofomatien feltener und in weit geringerem Grabe beobachtet wird. Der Symmetrie des Korpers ber Donosomatien und ber Regularitat ber Polysomatien muß bei Ermittelung ihrer Stelle im Spftem ein großeres Bewicht beigelegt werben, als bisber geschehen ift. Die porliegenben Untersuchungen genügen inbeffen noch nicht, fcon jest ein bestimmtes Urtheil über bie fostematische Stellung ber baufig nur durch die talfigen Schalen bekannt geworbenen Foraminiferen ju fallen und ichließen wir diese wenigen Mittheilungen über bie Organisation ber Foraminiferen mit ber Bemertung, bag bie flachen Schalen der Rummuliten, Giberolithen und andrer Benennungen, benen jebe außere Bellenmundung und mit biefer jebe Communication zwischen ben innern Soblen und der Außenwelt fehlt, von den Foraminiferen getrennt und als innere Ralfgerufte gang andrer Ebiere betrachtet werben muffen. get alleged myllogode the same of the same of the same

Die Foraminiferen bewohnen in gegenwatien pfung die Meere aller Zonen mit 68 Wattungen, in 1000 Arten fich nach b'Orbigno's Unterfuchingen Weise auf die einzelnen Bonen vertheilen, das der 575, der gemäßigten 350 und der kalten nur la angehoren. Bei ber geringen Große Diefer Diete bie ungeheure Menge ber Behause, Die fie an in Orten aufhäufen, bewunderungemerth. Blanks in einer Unge Sand aus dem adriatischen Mem A falfige Scholen und d'Orbigny berechnete ibre Ind in berselben Menge Sandes von den Antillen auf 3.8444 Sie find es auch, welche die sandigen Kaltmasien und gen und die Dunenhugel in den Meeren und biffe af thurmen und unfrer Schiffahrt hindesich werden. Be viele Millionen Thierchen muffen aber absterden, bon sich ihre Gehäuse zu Hügeln aufhäufen, und wie wurd bar uppig muß die Production ber ftets nach einune folgenden Geschlechter fein! Ubrigens wirten fie nicht = allen Orten gleich massebilbend, weniger in ber ichte und gemäßigten Bone, mehr in warmeren Minan, benn nach Chrenberg's Beobachtungen besteht bie bom maffe bes fehr ausgebehnten Sandes im Beden bei Di see astlich van der Elbe bis Petersburg und makiden lich auch im gangen großen Beden bes taspifden De res aus zertrummerten und verwitterten Granitmefin. wahrend "rings am Saume des Mittelmeeres bie & raminiseren noch jett still und fraftig für die Entwidung der kunftigen Zeiten wirken."

Auch in früheren Perioden ber Schopfung wuite biese mitrostopischen Thierchen in berselben Beise als ge genwartig, und die lange Dauer berfelben ift der mafer haften Aufhäufung ihrer Kalkschalen noch gunftiger gene sen. Schon ben Alten siel bie große Menge ber ime formigen Korperchen in ben vermitterten Steinen be ägyptischen Pyramiden auf und Strabo gedenkt ihm im 17. Buche feiner Geographica, ohne ju ahnen, baf fie verfteinerte Uberrefte von Thieren find. Spater ertam: ten Golbani, Moll, Fichtel u. A. die wahre Ratur be fer Überrefte, aber bas größte Berbienft um die Semt nif ber vorweltlichen Foraminiferen und beren Bedeutung als felfenbilbenbe Rrafte gebuhrt b'Drbigm und mi mehr Ehrenberg, ber zuerft bie falfigen Daffen bes Ett begebirges ichabend, bann mit Baffer befeuchtend und mit canadifchem Balfam ben Moleculen Durchichtigien verleihend aus Polythalamienschalen gufammengefett in Er fand zuerft, bag bie weiße und gelbliche meiche Sont freide bes nordlichen Europa ebenfo viele ober etwas mehr bem Bolumen ber Daffe nach froftallinifche Thal als organische Uberrefte enthalt, mabrend bie fubeuropal fche Kreibe pormaltend und überwiegend aus wohl erfab tenen Polythalamien befteht, beren er in einem balben Girane 200 gablte, welches Berbaltnig für jeben Rubit. goll 1,036000 bis 1,382400 beträgt. Go machtige Ib lagerungen von organischen Korpern, als bie Tellenmann ber Rreibe, bes Mummuliten und Milliolitentaltes bieten, tonnten Die organischen Rrafte ber Gegenwart wie nicht aufhaufen. Die Berbreitung ber Toraminifact ben verschiedenen geognoftischen Formationen anlange

find biefelben bereits in fast allen größern Formations: stuppen beobachtet worden und zwar in um fo beträcht derer Angahl, ale beren Entftehung ber Gegemburt nader liegt. Rach b'Debigny's Bablung lagert im Rohlengeblige eine Battung mit einer Art, im Jurageblige finf Sattungen mit 20 Arten, im Areibegebirge 34 Sattungen mit 280 Arten und in ben tertiaten Straten 56 Gartungen mit 450 Arten. Gie verhaltett fich in ihrem Bortommen wie die übrigen Organismen bet Borwelt und erfcheinen ebenfalls abweichend von ben gegenwartigen Deganifationeverhaltniffen in großerer Dans nichfaltigkeit beisammen; benn während bas ganze Meet der Antillen wur 118 Avten und das abriatische Meet micht mehr als 140 lieferte, unterschied d'Orbigmy im wienet Zartierbeden bereits 228 Arten, von benen erft eine fleine Anzahl auch in andern Tertiärgebilden erkannt worden ift.

Literatur: d'Orbigny, Annales des sciene. nat. 1828. VII. 245. — Idem, Traité sur les Foraminifères des Antilles. 1839. — Derf. und v. Hauer, Die fossifien Foraminiferen des tertidren Bedens von Wien. Paris 1846. — Dujardin, Annales des scienc. nat. 2 ser. III. IV. — Ehren berg, Die Bilbung der europhischen, lidyschen und arabischen Kreibeselsen und des Kridemergels aus mitrostopischen Organismen (Berlin 1839.), und besser platere Abhandlungen in den Schriften der berliner Asademie der Wissenschaften. (Giebel.)

FORAT (nordische Mythe), FORAD, wie sie auch geschrieben wird, nach Kinn Magnusen, war eine Riesin, b. h. verderbliches zaubermächtiges Wesen, wird in den Tröllquennaheiti (Benennungen der zaubermächtigen weibsichen desen Wesen) aufgeführt, und konnte dichterisch sie Miesenweid überhaupt gebraucht werden. In der Sage von ihr besteht die Art des Unheils, welches sie anrichtet, besonders darin, daß sie diejenigen, welche zu sischen gesten, underen. So wird sie singend eingesührt:

Mörgum manni Hefik til moldar smist Theim er til fiskjar fóru,

b. h. manthen Mann habe ich zur Erbe gefehrt (bee Le: bens beraube), biefenigen, welche zur Fischung gingen. Ih: ren Ramen hat fie wol in Beziehung auf bad Berberben, das sie denen, welche sich jum Alfchfange begeben, bringt; bem Fornt bebeutet nicht blod Berberben, sondern auch einen Sampf ober Moraft, über welchen man nicht tom: men tann. Solche Sampfe werben ben Menfchen leicht lebensgefchelich. Als nachtliches Wefen fieht fie ichwarz wie Pech aus, und glott bie aufgebende Sonne als ihr fattlich an. Sie ift in Brafnsey geboren und erzogen, der ber Schauplat ihrer Thaten und Beftrebungen ift ble norwegische Rufte entlang. Sie hatte vor, ben Sarl m zwingen, fie zu heirathen, als Retill Hungr nach Strbthe um ju fischen tam, fle im Hafen sah und ein Bech-Agefprach in Berfen mit ihr hielt. Enblich legte er ben Mil auf ben Bogen. Forat verwandelte fich in einen Buffich, Retill aber traf fie mit bem Pfeil. Gie fließ dnen Schrei aus, und ber Jarl wurde birch Retill's But vor ihrem nachtlichen Besuche gefichert.

(Ferdinand Wachter.)

FORDACH, dorfindpiges Stätlichen des Mufeldes partemente, Begirt von Saargemund, liegt nur ein Stunbe son Saarbrieden, an bet von Muing nach Des fibrenben Deerftruße, and ift wegen eines Deauthanttes für alle Reffende ein Gegenftont bes Schredens. Auch ein Stie bensgericht befindet fich bier. Wie bie Graffin Matifitbe ber Abtel bes heiligen Bito (S. Bannes) zu Berbun eine ausgezeichnete Boblehaterin gewesen, fo schenkte babin ihr Gemahl, Gottfrieb, Boracum med Forbacum. Et ift zweifelhaft, ob durch biefe Schenfung bas gange Gut Boebach, ober nur ein Antheit an bie Abtei fum, gewiß aber, daß um die Mitte bes 13. Jahrty. baffelbe bereits unter zwei Befiger vertheift gewesen. Deinrich von Forbach, ein Bruber bes Grafen Konrab von Riringen, und ein Enfel jenes Grafen Theoberich von Miringen, ber am 18. Febr. 1257 bus Patronatrecht ber Kirche zu Rerbach, imweit Forbach, an bas Stift homburg verschenfte, wirb, obaleich bes Bifcofs Binfart von Des Geffer, am Mitt: woch vor Martini 1291 von Herzog Friedrich von Lothe ringen ju Gnaben aufgenommen, unter ber Bedingung, baß er nach bem Beifpiel feiner Borfahren bie Leben um Forbach von dem Bergog empfange. Beinrich's Gobn, Johann von Forbach, wird vielfaltig in Urfunden und Berträgen genannt, wie 1340, 1348, 1357, wo er in bem Friedensvertrage mit ber Grafin von Bar und bem Bischof von Met errichtet, als der Regentin von Lothringen Helfer erscheint, und auch noch 1359; ben Freitug por Urbani 1855 hatte et mit Sugo's von Ainfingen Sohnen, Hugelmann, Ftiebrich und Jacob, mit Johann von Chamblais, Jacob von Rollingen, Dietrich von Ketpen und Johann von Sitt einen Burgfrieben für bas Saus Warsberg errichtet. Gleichzeitig aber mit ben er: ften Befigern von Forbach aus bem Riringen'ichen Gefchlechte findet fich, daß Gottfried II. von Uspremont, ber mit Lauretten, ber Erbin ber Grafichaft Gaarbruden, vermabit, 1235-1248, einen Untheil ber Berrichaft For: bach erworben batte, welchen er, ber Rachfommenichaft ermangelnd, einem Reffen hinterließ. Jener Gottfrieb, Graf von Forbach, mar ungezweifelt ein Uspremont, und beffelben Gefchlechts find Die Bapelinge Jofried und Go: bert von Forbach, Die am 1. Febr. 1303 mit ihrem Bas ter, "nobilis vir dñus Henricus miles dñus de Forpach," einen Erbvergleich eingehen. Johann von Uspremont, herr ju Forbach, verschreibt fur ben Fall feines unbeerbten Abgangs 1/3 ber Burg und Bertichaft Forbach bem Ritter Balter von Arzbach, in crastino SS, Simonis et Judae 1356. Bald barauf muß bie Berricaft an ben Bebensberen berfallen fein, benn fie mar ber Bers jogin Margaretha, Gemablin Rarl's II., als ein Bittbum jugebacht, mas jeboch Margaretha, weil ber Drt wegen feiner Lage ju fehr ben Kriegsunruhen ausgefest war, fic verbat, baber fie anderweitig entichabigt werben mußte, 1431. Um 21. Det. 1436 verlieb Bergog Renat 1. Fors bach und feine Berrichaft an Arnold von Girt, in Unertenntniß getreuer, bem Bergoge Rarl II. geleifteten Dienfte, beren Gewicht jedoch burch eine baare Summe von 2000 Golbgutben ju verftarfen Urnolb fpater fich genothigt fab. Geine altefte Tochter, Abelheib von Girt, murbe an Sanemann, ben Grafen von Leiningen und Riringen, verbeis rathet, und mit bem halben Theile ber Berrichaften For: bach und Frauenberg ausgesteuert. Ihre Tochter, Glisabeth und Walpurgis von Leiningen, theilten fich in die herrichaft Korbach. Balpurgis beirathete ben Johann von Sobenfels und ihr Urentel, Johann IV. von Sobenfels, vereinigte wieber bie gange Berrichaft, nachbem noch am 12. Febr. 1590 Birich von Rriechingen bie Belehnung über ben anbern, von ber Elifabeth von Leiningen herruhrenden Untheil empfangen hatte. Befagte Glifabeth war in bas Saus Daun verheirathet gewefen. Johann IV. von So: benfels farb finberlos, ju Forbach, 1602, und es fober: ten feine Berrichaft, als Regredienterben, Die Grafen gub: mig I, von Leiningen und Johann Jacob von Cberftein, bie auch am 28. Det. 1612 von bem Bergoge von Boths ringen die Leben um Forbach empfingen. Die beiben Mamilien nahmen 1618 eine materielle Theilung ber herrschaft vor. Gin Sahrhundert spater gelangte ber leinin: gensche Antheil, durch Rauf ohne 3weifel, an ben wegen feines Sandels mit dem Grafen Czobor weltbekannten Baron Bening von Strahlenheim. Der Baron resibirte damals, als Konig Karl's XII. von Schweden Statthal: ter, in 3weibruden, bewirkte auch, bag Forbach am 13. Aug. 1718 von dem Herzog von Lothringen zu einer Graficaft erhoben murbe. Den Chersteinschen Antheil er: taufte 1750 Johann Franz von Spon, der ihn doch wies ber am 1. Oct. 1756 an die mit dem Bergog Christian IV. von Zweibruden in morganatischer Che lebende Dabame be Forbach vertaufte. Ihr murbe ber Besit und zugleich ber graffiche Titel von Konig Stanislaus am 15. Sept. 1757 bestätigt; sie erbaute in Forbach bas neue Schloß und gebar zwei Gobne, Christian und Wilhelm. Richt lange vor feinem ju Petersheim, 4. Rov. 1775, erfolgten hinscheiben erklarte Bergog Christian IV., bag er 1757 mit der Grafin von Forbach fich vermablt, und eine Urtunde um diese Bermablung in bem herzoglichen Archiv zu Zweibrucken niedergelegt habe, daß auch ein Sohn dies ser Che als Oberstlieutenant in Frankreich diene. Diesem Sohne, Christian, geb. 22. Sept. 1752, ber 1775 als Dberst und Commandeur des Regiments Royal Deurs ponts vorkommt, machte man in Teutschland Schwierigfeiten über den Titel eines Grafen von Forbach; sie zu befeitigen, murbe ihm und seinem Bruber von Seiten bes pfalzbairischen Gesammthauses, 31. Jan. 1792, Die Erlaubniß, fich tunftig Freiherren von Zweibruden fcreiben ju durfen. Bar die Mutter, eine Frangofin von Geburt, beren Bekanntichaft ber Bergog ju Paris gemacht hatte, als kluge, gebilbete und angenehme Frau, bem Sofe von 3weibruden ein Gegenstand ber Berehrung gewesen, fo standen nicht minder ihre beiden Gobne an dem hofe zu Munchen, wohin fie gegen Ausgang des 18. Jahrh. fich gewendet hatten, in Ansehen, besonders wegen ihrer vaterlandischen Gefinnung, die fie felbft in ben Beiten ber franzosischen Allgewalt zu bewähren nicht unterlassen konnten. Christian, zulest koniglich bairischer Gebeimrath, Ges neral ber Infanterie und Großfreug bes militairischen Mar:Josephordens, überlebte seinen jungern Bruber, ber jedoch einen Sohn hinterlassen hat, geb. 18. Dec. 1782.

Dieser, Christian Maria Anna Bilheim August, Freiberr von Zweibruden, wird 1815 als toniglich bairischer Rammerer, Dberfilieutenant und Flugelabjutant bes 25nige, bann ale Officier ber frangofifchen Ehrenlegion genannt. Bubehorungen der Graficaft Forbach: Forbach felbft, mit dem Deierhof Digweiler, Alzingen und Gingingen, Beeren, Kabeborn und Sallingen, Etlingen, Saubivingen, Rerbach, Otting, Rleinroffel, bas Sagewert Schaffbach, Schneden und ber hof Stiring, Speichern und bas Glaswerk Sophienhutte. Es gab auch ein Rittergeschlecht von Forbach, bas brei Sammer im Bappen Am 10. April 1399 reversirte fich Conemann von Forbach gegen ben Erzbischof Werner von Trier, daß er die verpfandeten Lebenguter ju St. Ingbrecht binnen vier Sahren wieder einlofen wolle. (v. Stramberg.)

FORBES, auch Borowan ober Borowany, 1) ein fürstfürstlich Schwarzenbergisches Allodialgut im süböstlichen Theile bes budweiser Rreifes des Konigreichs Bobmen, in ebener Lage, mit großentheils unfruchtbarem Boden, in bem unter einer bunnen Schicht Dammerbe meiftens gels ber ober blauer Thon, theilweife auch festes Gestein ju finden ift. Der gefammte Flacheninhalt bes Gutes betragt bei 5150 niederofterreichische Joche; die gesammte fruchtbare Bobenflache hingegen nur 4832 nieberofferreis chische Joche und 282 Alaftern; bavon kommen auf bie aderbaren Felber 2318 Joch 704 | Rlaftern; auf Die Zeiche mit Adern verglichen 601 DRlaftern; auf bie Biefen 979 Joch 486 ORlaftern; auf die Garten 7 Joch 1175 -Rlaftern; auf Die Teiche mit Biefen verglichen 172 Joch 880 Alaftern; auf die Hutweiden 190 Joch 254 □Rlaftern und auf bie Balbungen 1163 300 982 Rlaftern. Das Areal bes Gutes wird von bem in die Malfch fich ergießenden Strobnibbache bemaffert. Bur Bemafferung bes Gebietes tragen auch die vielen Teiche bei, die mit Karpfen und Bechten befett find. Der Aderbau ift auf Korn und hafer beschrantt. Die Balbungen bestehen größtentheils aus Nabelholz, besonders Riefern und Fichten. Der Wilbstand ift von geringer Außer einigen fur ben taglichen Bebarf Bedeutung. ber nothwendigen Lebensbedurfniffe forgenden Gewerben wird als Winterbeschaftigung etwas Woll: und Flace: fpinnerei, nebst etwas Sandel betrieben. Der Ginmobner gablt die herrschaft 1136, worunter eine Judensamilie, welche bis auf die Einwohner bes Dorfes Itabenin, Die Teutsche find, sammtlich zu ben Czechen geboren. 2) Ein ju bem gleichnamigen Gute geboriger unterthaniger Dartts fleden auf einer Anbobe, nordlich vom Bache Strobnit. mit 115 Saufern, 720 chechischen Ginwohnern, worunter fich eine Judenfamilie befindet; einer tatholischen Pfarre (bes Bisthums Budweis), einer tatholifden Pfarrfirde an Maria heimsuchung und einer Schule, die fammtlich uns ter obrigfeitlichem Patronate fteben; einem berrichaftlichen Schlosse, in dem das Wirthschaftsamt feinen Gib bat; einem Brauhaufe, einem Meierhofe, einer Pottafchenfie berei, einem Armeninstitute und zwei Sahrmartten. hiers ber ift unter andern auch ber Meierhof Tropenau, bobmifc Trocnow, conscribirt, ber als Stammort bes weltbefanns ten hussitenanführers Johann Bigla von Trocnow merts

strdig, daffen Mutter in einem der benechbarten Balber wie wan glaubt um das I. 1354) unter einer Eiche, n deren Stelle nun die vom Landvolke so genannte Zijkaupelle steht, ploklich von Geburtswehen befallen und von um entbunden worden sei. (G. F. Schroiner.)

FORBES, ein in Schottland fart ausgebreitetes ind verzweigtes Geschlicht, bas ohne Zweifel seinen Na= nen von einer Besitung in Aberbeensbire berleitet. Die: es Gut, in fruberen Sahrhunderten auch Forbois genannt, jatte S. Alexander II. von Fergus bem Cohne Johann's perlieben. Alexander Forbes vertheibigte die Burg Urqubart, in Murray, in seltener Unerschrockenheit gegen K. Eduard I. von England, 1303, wurde aber endlich übers waltigt und mit allen ben Seinen von bem unerbittli: chen Sieger jum Tobe verurtheilt. Einzig bes Haupt: manns ichwangere Frau empfing Gnade; fie entfloh nach Irland, und gebar bort einen Gohn, Alerander, der ein Streitgenoffe bes Brucen Robert bas Baus wieder ju Ehren brachte, ohne doch das Gut Forbes, das ander: weitig verlieben worden, wieder erhalten ju tonnen. Er empfing aber genugsame Entschädigung, und fand in ber Schlacht von Duplin, 12. Aug. 1332, für R. David Bruce gegen Ebuard Baliol fechtenb, einen ruhmlichen Tob. Johann Forbes ",de eodem, miles," wie eine Urkunde vom 10. Nov. 1410 bezeugt, wurde Bater von brei Sohnen, Alexander, Wilhelm, bem Stammvater bes Saufes Pitsligo, und Johann, mit welchem bas haus Tolquhon feinen Anfang nimmt. Alexander's erfigeborener Sohn, Jacob, wurde von R. Jacob III. mit ber Rit: terwurde beehrt, und erscheint spater als erster Lord Forbes. Bermahlt mit Agidia Reith, einer Tochter Bilbelm's I. Grafen Marischal, binterließ Jacob die Gobne Bilhelm und Patricius, von welchen diefer ber Stamm= vater des Sauses Corfe, mit der Seitenlinie ber Grafen von Granard, in Irland geworben ift. Bilbelm's Che mit Christiana Gorbon, bes Grafen von huntley Tochter, war mit vier Sohnen, Alexander, Arthur, Johann und Duncan, gesegnet. Die beiden altern ftarben ohne Nachkommenschaft - ben einen batte zu Zeiten R. Jacob IV. ber Graf von huntley bes hochverraths angeflagt, und er wurde von dem Obergerichtshofe verurtheilt und hingerich: tet, hiermit Beranlassung gebend zu beinahe unsterblichem Bwifte der Forbes mit den Gordon. Bon Duncan, dem jungsten Sohne, entstammt das Haus Corfindae. Johann endlich succedirte ben Brubern als fecheter Lord Forbes, und empfing von R. Jacob IV. eine Bestätigung feines Befitte ber Baronie King : Edwards, "quondam Alexandri Forbes militis, proavi et predecessoris dicti Joannis domini Forbes, per hereditariam infeodationem, chartam et sasinam, dicto quondam Alexandro per quondam Johannem, Stewart comitem Buchaniae et baroniae de Kinedward desuper confectam cum confirmatione progenitoris nostri Jacobi regis primi, sub magno sigillo." Nicht sobald war der Graf von Moray, "the bonny earl of Moray," burch ben Grafen von Suntlev ermordet worden (7. Febr. 1592), so trat ber Erbfeind ber Gorbon, Lord Forbes, als des Erichlagenen Racher auf. Das blutige hemd bes Gra-

fen, an einen Speer geheftet, murbe ihm als ein Panier vorgetragen, und barum icharten fich alle, bie ben Dorb ju rachen fich berufen mahnten. Aber mancherlei Intriguen bielten bas Schwert in der Scheibe, und ber Som= mer (1594) tam, bevor uber Suntley und die beiden andern Patholifden Bords, Ungus und Errol, ein Urtheil auf Sochverrath erging. Den Spruch ju vollftreden, übernahm ber junge Graf von Argyle, und beffen Operationen ju unterfluten, murbe Lord Forbes angewiesen. Aber mabrent diefer noch in Aberbeenshire mit Eruppenaus= bebungen beschäftigt war, erlitt Argole bei Glenlivet, 3. Det. 1594, fcmere Rieberlage, und als endlich Forbes fich mit feinem Beere, gu bem alle ben Gorbons feindliche Glans ihr Contingent geftellt batten, in Bewegung fette, in ber Ubficht, burch feine Bereinigung mit Argple biefen gur Bieberauf= nahme ber Offenfive ju beftimmen, veranlagte ein Morb, an bem Junter Ervine in ber Racht mabrend ber Rube bes Lagers verübt, unter ben bunten Scharen bie bebenflichfte Mufregung. Denn die im befagten Lager vereinigten Clans batten ber Urfachen gar viel ju gegenseitigem Distrauen, und gulett gab jener Mord bie Beranlaffung ju ber Muflofung des gesammten Beeres, das auch nicht weiter jus fammengebracht werben konnte. Gin fpaterer Bord Forbes wurde 1642 von bem englischen Parlament nach Irland gegen die Rebellen ausgesendet. Er landete mit feinen 12,000 Mann in ber Bai von Rinfale, weigerte fich aber, ale ein ftarrer Puritaner, und außerbem ganglich burch feinen fanatischen Raplan, Sugo Peters, beherricht, weber mit ben irlanbifchen Ropaliften, noch mit irgend einer andern Partei, die Beiligen allein ausgenommen, eine Gemeinschaft ober Berbindung einzugeben. Diefer Eigenfinn brachte ihm wenig Bortheil. Rach argen Ber= beerungen, unter benen Ropaliften und Rebellen gleich viel litten, nachbem er in mehren Gefechten ben Rurgern gezogen, fchiffte Forbes fich mit feinem Bolle ein, um in ber Bai von Galway vor Unter ju geben. Much bier verleitete ibn fein mahnfinniger Gifer ju ben ftraflichften Bertehrtheiten, und feine Baffen murben jumal unbezweifelten Lonaliften verberblich. Er bemuhte fich, Die neulich fur die ganbichaft Galwan abgeschloffene Pacificas tion umguftogen, und von ben Infaffen eine neue Unterwerfung zu erzwingen, vermoge beren fie fich ber Rebellion schuldig erflaren und burch bes Ronigs Bermittelung Die Gnabe bes Parlaments anrufen follten. In ben gu biefem Ende geführten Unterhandlungen nicht gludlicher als im Felbe, mußte er endlich bie Infel raumen, nach= bem er borber, bas berichtet Carte, ,, bie Marienfirche von Grund aus verberbt, bie Graber burchwuhlt, bie Garge fammt ben Bebeinen verbrannt, und in blinder Buth alles Mogliche getrieben batte, um Gemuther, an fich icon jum Mufruhr geneigt, auf bas Außerfte ju treiben." In bem Feldjuge von 1645 murbe bes Lord Forbes Schlog Dru= minor zu wiederholten Malen ber Mufenthalt bes ritterli: den Montrofe, ber auch, nach dem Unglude bei Philips: baugh, mehre Tage in Druminor gubrachte. In der Res bellion von 1745 bemabrte fich Bord Forbes, ben von ben Batern ererbten Grundfagen getreu, ale ein ftanbhafter Unbanger ber protestantifchen Intereffen, und folglich bes

Saufes Sanover. Bei Glabsmuir ober Preffon naments lich machte er bie außerften Unftrengungen, ber Schlacht eine andere Wendung ju geben, ober wertigftene bie Rets teret jum Steben ju bringen. Gleichwol mußte er in Rutgem bie Entbedung machen, bag feinem fernern Auffteigen in ber Armee alle mogliche Schwierigfeiten in ben Beg gelegt wurden, baber ibm Richts ubrig blieb, ats ben Dienft ju verlaffen. Und boch batte bas Dinifterium auch nicht ben fernften Grund, ihm ju mistrauen, es fei benn, weil er, bem Range nach ber erfte Baron von Schotts land, es gewagt hatte, die Berwufftung bes Ronigreichs burch bie Sieger von Gulloben ju misbilligen, ober gar bie Thater jur Strafe gieben ju wollen. Jacob, ber 16. Lord Forbes, in erfter Che mit Maria Forbes, ber Come: fter bes Borbs Meranber Pitsligo, in anberer (unfrucht. barer) Ehe mit Glifabeth Gorbon verheirathet, farb ben 20. Febr. 1763, im 72. Altersjahre. Er murbe ber Ba: ter von Jacob, der Großvater von Jacob Dooncar, bem 18. Lord Forbes, der zugleich, vermöge Creation von 1628, Baronet von Reu-Schottland und einer ber 16 fcottischen Peers in bem Parlament von Großbritannien war. Geboren 1765, war er als Fahnrich bei der Cotostream: Garde eingetreten; Generalmajor und Dberft bes 21. Infanteriereguments biente er u. a. eine Beit lang in Sicilien. Seiner Sohne find mehre.

Das Haus Pitsligo erkennt als seinen unmittelbaren Stammvater Meranber's, bes erften Borbs Forbes, jungern Bruber Wilhelm. Weil biefer, ein Beitgenoffe R. 3as cob's I., mit bes Bilhelm Frafer einziger Tochter, Dars garetha, Die Berrichaft Philort erheirathete, fubren feine Abkommlinge ein von Forbes und Frafer geviertes Bappen. Alexander Forbes empfing von R. Rarl I. am 24. Juni 1633 ben Titel eines Bords Pitslige, deffen fpater Entel ein anderer Alexander Lord Pitsligo mar, ber, obgleich in Sabren bedeutend vorgerudt, nach ber Schlacht bei Glabs: muir bem Chevalier 120 norblandifche Edelleute guführte, ein Greigniß, bem die allgemeine Berehrung fur Alexan: ber's unbescholtenen Charafter ungewohnliche Bichtigfeit beilegte. Deshalb murbe er fofort in des Pringen Staats: rath eingeführt. Reineswegs jedoch auf ben Dienft im Cabinet fich befchrantent, folgte Piteligo dem maglicen heerzuge nach England, nur bag er, alt und frantlich, in bem Bagen bes Pringen einige Bequemlichfeit fant, mah: rend biefer, ber ruftige Fugganger, eine Colonne fuhrte. Aber ber Rudgug aus ber Umgebung von Stirling nach bem Sochland, Febr. 1746, murbe ber Reiterei Des Lords Piteligo verberblich: beritten meiftens mit guruspferden, benn 40 Edelleute fammt ihren Dienern hatten fich in biefer Schar, biefer Compagnie D'ordonnance gufammengefuns ben, war fie, nach ber Beichaffenheit ihrer Pferbe, nicht geeignet, bie Beschwerben eines Binterfeldzuge in jenen nordlichen Regionen ju ertragen; fie vermanbelte fich, bem fleinen Beer ju mefentlichem Gintrag, in eine Infanteriegarbe. Balb barauf fant ber Rrieg bei Gulloben feine Entscheidung, und Bord Piteligo, geachtet und verfolgt, fab fich genothigt, auf feinen Gutern, unter unfaglichen Leiben, in beifpiellofer Gebulb, von einem Ber: fted jum andern ju manbern. Der Racheburft ber Regierung scheint auch, sowiel ihn betrifft, seicht ben gewihnlichen Wirtungen der Zeit getrott zu haben, und er
mußte sich die zu dem Ende seines Lebens, 1762, vertieden hatten. Er flard in dem Alter von 84 Jahren. Der
Lordstitel von Pitöligo, Aberdeenshire, war burch die Actung ersoschen, die Baronetswurde, eine Creation von
1626, vererdte sich auf eine Seitentlinie. Wilhelm Forbes von Pitöligo, Baronet, hat, als des Dichters Beante
Busenfreund und Lestaments: Erecutor, von vessen Leben
und Schöpfungen eine gar umständliche Rotiz, An Account of the life of James Beattie. (London 1806.)
2 Bde. in 4. und in zweiter Ausgade 1809, gesiefert. Die
Fordes von Rires gehoren ebenfalls dem Hause Pitssiag en

In schatsem Contrast zu dem Benehmen des Lords Piteligo, während der Sturme von 1745, steht Duncan Forbes, aus dem Haufe Culloben. Geboren ju Culloben. 1685, und ein Bruder des bafigen Guteberen, flubirte Duncan auf den Universitaten Ebinburgh, Utrecht und Das ris, um bemnachft als Sachwalter in ber Beimath aufgutreten. Seiner Berebsamfeit, seinen Erfolgen vor Ses richt verbankte er einen bebeutenden Ruf, bet mit wichtigen ber Krone geleifteten Dienften verbunden, ihm zu rafcher Beforderung verhalf. Er murbe Gollicitor general 1717, Attorney 1725, erfter Prafibent ber Geffion 1742: reprasentirte auch in dem Parlamente von 1722 - 1739 bie Graffchaft Inverneg. Der erfte Dienft, welchen er bem Saufe Sanover zu leiften berufen ward, galt bem beruchtigten Simon Frafer. Dit einem Achter, auf bem bie Anflage von Raub, Morb und doppeltem Berrath las flete. Berbindungen einzugehen, murbe ju jeder andern Beit ber gerechte, gottesfurchtige Duncan verfcmabt baben allein es malteten in bem Laufe ber Infurrection von 1716 außerorbentliche Umftanbe, bie es nicht verftatteten, ben verbachtigsten Beiftand abzuweisen. Simon Fraser erbiett burch bes neuen Freundes Bermittelung Bergeibung und Gunft, und es gingen die beiben bas engfte Bunbnif ein. ber Krone zu unberechenbarem Bortheil, indem hierburch eine machtige und feinblich geftimmte Clan in Unthatig-feit erhalten wurde. Der Aufruhr in Glasgow, burch bie Einführung ber neuen Biertare veranlaßt, bereitete bem Generaladvocaten, 1725, einen abermaligen Triumph. In Gile führte er bedeutende Daffen von Reiterei, Sus volk und Artillerie gegen die rebellische Stadt, und es konnte nicht nur biefe Gile, fonbern auch bie Benugung bes une blutigen Siegs als ein Dufter fur alle abnliche Ralle gelten. Die schredlichsten Drohungen gegen die Pflichtbergeffenen murben ausgestoßen, viele berfelben verhaftet, als lein die Gerichte, durch den von dem Generalaboccaten empfohlenen Geift der Räfigung inspirirt, verfuhren mit ber außersten Schonung, mittels ber Unnahme, bie Em= porung, wenn auch durch die Jacobiten angeseuert, ents behre jeder politischen Tendenz, und sei von dem bethorten Bolte einzig in der Absicht, sein 3weipfennig: Ale unbefleuert zu trinten, burchgeführt worben. Den gleichen Sinn der Milbe entfaltete Duncan in einer die haupts ftabt betreffenden Angelegenheit; Die über Die Ebinburgber. wegen der Ermorbung bes Sauptmanns Porteous Derbangte Strafbill 1736 fant in ihm einen berebten und

entschiebenen Bibersacher. Mittlerweile gestaltete bie Lage bes Konigneichs fich von Mag ju Nag knitischer, ohne bag Das Dimifterium bas batte begreifen mollen. Darum wurde man an London durch des Chevalier Landung bei Muidant, Juli 1745, ganz eigentlich überrascht, indessen Forbes, murschtiger als seine Borgesetten, seit langerer Beit fich auf bas Schlimmfte gefaßt gehalten, insbesons bere feines Freundes, des Simon Trafer, jest Lord Lovat, fleigendes Misbergnügen erkannt und beobachtet hatte. Bei bem Eintreten ber Katastrophe verbappelte er seine Bemuhungen, ben gefährlichen Malcontenten unter Aufpficht und im Wege Rechtens zu erhalten, und wenn das auch nicht auf die Dauer burchzuseigen, fo ergab es fich dach als ein außererdentlich wichtiger, dem hause hand ver geleisteter Dienst, daß ber Prafibent bie lange tost: bare Frist über bas mächtige Oberhaupt von einer thatis gen Betheiligung bei der Insurrection abbielt, gleichwie auch Alexander Macdonalb von Sleat, und der Kaird von Macleod einzig durch seine Rathschlage fich bestimmen ließen, ihre Streitkräfte dem Chevalier nicht zuzu= führen. Reineswegs jedoch auf biese und verwandte Uns terhandlungen fich beschränkend, wirkte ber Prafibent in bewundernamurdiger Thatigkeit, um die ber herrschenden Opnafie zugethanen Clans anzufeuern, ober andere in ihren Gefinnungen unschluffige Clans zu Gunften ber Regierung zu bestimmen, zu welchem 3wecke er aus feinem Privatvermogen bedeutenbe Summen verwendete, inbeffen er zugleich feinen ganzen Einfluß geltend machte, um ben wohlgesinnten Clans Waffen aus ben offentlichen Benghausern zu verschaffen. Auch von ber ibm geworbes nen Ermachtigung für die Errichtung von 20 Independen: tencompagnien wußte er ben zwedmäßigsten Gebrauch zu machen, indem er besagte Compagnien ausschließlich an bie ber Regierung ergebenen Sauptlinge, ober an einfluß: reiche Personen, welche ber Staat in seinem Dienste zu ompromittizen ein Interesse haben kannte, austheilte, an den Lord Seafarth z. B., den Grafen Sutherland, den Lard Reay, den Laird von Grant u. f. w., insonderheit auch an Alexander Macbonald und ben Laird von Mac: leod. Als biefe beiden herren für feinen Fürften zu gewinnen Alexander Macleod von Muiravonside, des Chevoller enthusiastischer Anhänger, die Insel Stye besuchte, fand er fie im entschiedenen Gegensage zu ihrer vormaligen Politik, ber Regierung auf bas Innigfte verbunden, ein Reisterwerk bes Prafibenten, ba ber Bugug von Lonat, Aler. Machonald und bem Sauptling ber Macleobs, bas heer, das der Chevalier nach England führte, beinahe verdoppelt haben wurde. Jest bienten zwei Drittheile von diesen durch Duncan's Thatigkeit für des Chevalier ent: icheibende Unternehmung verlornen Streiteraften, ju ber Bildung einer kleinen Nordarmee von Lopalisten, die gegen Ausgang Octobers zu Inverneß vereinigt, ber von den Insurgenten projectirten Invasion Englands gar hinderlich werben mußte. Allerdings wurde biefe Armee am 20. Mars 1746 beinahe ohne Anstrengung bei der Meikle= Sohre durch Lord Cromarty aus einander getrieben, daß ibr General, ber Graf von Loubon, ber Lorbprafibent, wad andere, den Jacobiten besonders gehässige herren sich

genothigt faben, auf Stre Buflucht zu fuchen, aber es batte bie Diverfion, burch biefe Urmee bewertstelligt, ibre Fruchte getragen; es waren nicht minder bes Prafidenten Umtriebe und Unterhandlungen ber toniglichen Sache ju unberechenbarem Bortheil ausgeschlagen. Gleichwol follte er die Dankbarteit, auf welche er vielleicht gerechnet hatte, nicht finden. 218 er ben Bergog von Cumberland, in bem Disbrauche bes Siegs, an Die Gefete erinnerte, em= pfing er die bariche Untwort: "Gine Brigade fei bas einsige Befet." Dief gerührt burch bas Glenb, von welchem der Burgerfrieg begleitet war, fand er auch fur feine Pers fon nicht ben fernften Grund, eines Triumphe fich ju er: freuen, ben berbeiguführen er raftlos, erfolgreich, wie faum ein Underer gewirft hatte. 216 er bie Erftattung ber baas ren Opfer, burch feine Pflichttreue ber Regierung gebracht, nachluchte, foberte bas Miniflerium eine genaue, burch Belege unterflutte Specification feiner Musgaben, alfo gang eigentlich, nach ber Beschaffenbeit ber Beiten, eine Unmoglichkeit. hierdurch fühlte ber ftolge Dann bergeftalt fich gefrantt, bag er taum ein Jahr bie Schlacht bei Gullo: ben überlebte. Er hinterließ ichmer verfculbete Guter, Schulden, alle in bem Laufe von 1745-1746 gemacht. Duncan Forbes war nicht nur ein erleuchteter Richter, ein gewandter Politifer, er befag auch grundliche theologifche Renntniffe, wovon feine Schriften: Gebanten über Die Religion, Genbichreiben an einen Bifchof, Betrachtungen über ben Unglauben, 1750, 2 Bbe. Beugniß geben.

Ein Forbes aus bem Saufe Corfe mar Patricius, ber, 1564 geboren, fich bem geiftlichen Stanbe mibmete; er konnte aber boch erft in bem Alter von 48 Jahren, auf feines Bifchofe bringendes Berlangen, fich entschließen, eine ganbe pfarre angutreten. Das Berbienft, bas er in diefer Sphare fich erwarb, bestimmte ben Ronig Jacob I. nach einiger Jahre Berlauf ihm bas erlebigte Bisthum Aberbeen gu verleiben. Patricius ftarb 1635, nachbem er 17 3abre lang Bifchof gemefen, auch in feiner Diocefe zwei Colles gien fur die Bilbung von jungen Prieftern gegrundet hatte. Geinen Commentar über die Offenbarung Johans nis (London 1613.) bat fein Gobn in bas Lateinische überfest, und mit Unmerfungen bereichert berausgegeben. (Um= fterbam 1646. 4.) Daneben bat Patricius auch Exercitationes de verbo Dei, und Dissertatio de versionibus vernaculis geschrieben. Gein Gobn, Johann Forbes, geb. ju Aberbeen 1593, begann bafelbft feinen theologischen Curfus, feste ihn ju Beibelberg unter Das vid Pareus fort, besuchte auch noch mehre andere Univerfitaten Teutschlands. In ber Beimath martete feiner ein eigens fur ibn creirter Lebrftubl; er follte Theologie, im Berein mit der Geschichte ber Religion, Die bis babin arg vernachlaffigt gemejen, lehren. Geine Borlefungen fanben Beifall. Aber er unterzeichnete Ronig Jacob's I. funf Artitel, er verfagte ber Covenant feinen Beitritt, und jog fich burch biefe unzweideutige Sinneigung gu bem Epiffopat mancherlei Berbacht ju, bis er vor bie Spnobe von Aberbeen, 1640, gefobert, berurtheilt und abgefest wurde. Roch ffrengeren Dagregeln auszumeis chen, fluchtete er 1642 nach Solland, wo er zwei Jahre gubrachte. Rach beren Berlauf febrte er in bie Beimath

jurud, um in ber Ginfamteit feines Gutes Corfe bas eifriafte Studium mit ben Ubungen mabrer Frommigfeit ju verbinden, ohne doch jemals, in den Augen feiner kands: leute, von dem Berdachte des Krypto-Katholicismus fich reinigen zu können. Er ftarb den 29. April 1648 ). Ein jungerer Sohn aus dem Hause Corse, Arthur For-bes, übersiedelte 1622 als Aventurier nach Irland, erbaute Caftle-Forbes, in ber Graffchaft Longford, wurde jum Baron bon Neu-Schottland creirt 1628 und farb 1632. Gein Gohn, Arthur Forbes, wurde 1663 von bem Bergoge von Ormond nach Ufter entfendet, um eine in ber Urmee und unter ben Coloniften weit verzweigte Berichworung ju befampfen. Arthur, nachbem er in bie Gebeimniffe ber Berichworer eingebrungen, ließ ben einflugreichften ihrer Subrer inmitten feiner Freunde greifen, und es erschrafen barüber bie Ubrigen bergeftalt, daß fie fammtlich nach Schottland entwichen. Es blieb Diefes aber teineswegs ber einzige Dienft, ben Urthur ber Regierung leiftete, fodaß Konig Karl II. fich veranlaßt fah, des Mannes nubliche Thatigfeit mit der Burbe eines Baron Clanebugh und Biscount Granard zu belohnen, 23. Sept. 1675, bann, 20. Sept. 1684, ibn zum Gra-fen von Granard zu ernennen. Aber bas Umt eines Corb Juftice, in welches mit bem Primas Bople ber neue Graf fich ju theilen batte, tonnte er auf Die Dauer nicht be-haupten. Gleichwie Die Puritaner ben Primas megen feiner vermeintlichen hinneigung zu bem Ratholicismus ver-

1) Man hat von ihm: 1) Institutiones historico-theologi-cae, (Amsterdam 1646. fol. Genf 1699.) Es find bas feine alabemifden Bortrage, und werben barin bie verfchiebenen Umftanbe bervorgehoben, welche, nach bes Berfaffers Unficht, eine Dobifica. tion ber Rirchendisciplin berbeiführten; ebenfo find barin bie mabren ober eingebitbeten Brrthumer beleuchtet, burch welche bie Rirche von ihrem Entstehen bis zu dem 17. Jahrh. beunruhigt worben. Die forgfattigen Citate geben bie Unfichten ber atten Cebrer über biefe Materien. Unftreitig Johann's Sauptwerf. Gin Auszug, unter bem Sitel: Arnoldi Montani Forbesius contractos, ericien ju Umfterbam 1663. 2) Bebn Bucher ber Moraltheologie, worin jugleich eine Erlauterung bes Defalog enthalten ift. In ber proteftantifchen Rirche galt biefes Bert lange als ein vollstanbiger Gurfus driftlicher Moral. Es ift aber nicht eigentlich auf Ber: nunftichluffe, fonbern vielmehr auf Mutoritaten, auf Die Beugniffe ber Rirchenvater und bie Unfichten ber Scholaftifer gegrundet. 3) Rurger Begriff bes innern Lebens, entnommen ben von Forbes eigenhanbig niebergeschriebenen Berichten über feine geiftlichen Ubungen, und burch Georg Garben aus bem Schottifchen in bas La-teinifche überfest. 4) Commentarien über bas innere Leben und über bes John Forbes geiftliche Ubungen, burch ibn felbft niebergeichrieben und burch Georg Garben in bas Lateinifche überfest. Die fem Tagebuche über bes Berfaffere fromme Ubungen find gwei Drebigten und eine Differtation beigefügt. 5) Irenicum amatoribus veritatis et pacis in ecclesia scotiana; Borfchlage ju einer Musfohnung ber Gpiffepalen mit ben Puritanern, fammt einer Apologie bes bifchoftichen Spftems. 6) Abhandtung von ben Pflichten ber Pfarrer, abfonberlich von ber Refibeng. Gine von ben Lebensfragen bes Mugenblide, in wiefern Flucht in Beiten ber Berfolgung burch die Ranones erlaubt ober unterfagt, wird barin abgehanbelt. Butler, Professor ber Theologie ju Deventer, hat bes John Forbes fammtliche Schriften, in zwei Banben (Amfterbam 1703. Fol.), vereinigt. Die in ben zweiten Band aufgenommenen Institutiones historico-theologicae hatte Forbes fetbft in ber Ginfamteit feiner letten Lebensjahre revibirt, mobificirt und bereichert. Geine Lebensefdreibung, von Beorg Garben, ift bem erften Banbe vorgebruct. abicheuten, fo galt ber Graf ben Beloten in ber Doch firche als ein Sectirer, ben man lebiglich in ber Ib ficht, bie berrichenbe Rirche ju verwirren, ju theilen und ju fchwachen, erhoben habe. Allerbings batte er eine De ritanerin gebeirathet, Die puritanifchen Prebiger im Rot ben gegen eine unvernunftige barbarifche Berfolgung Schut genommen, auch bie Regierung beffiment, jabrlig bie Gumme von 500 Pf. St. unter fie ju verthellen Dagegen zeigte er fich, bierin mit feinem Gollegen einver ftanden, in den Beffrebungen fur bie gorberung ber prote ftantifden Intereffen, fur die Erhaltung bes Mubeftanbe unermublich. Saufig follte ber Friebe ber Infet geftort wer ben burch Unschuldigungen und Denunciationen, balb ben Ratholifen, bald von Protestanten ausgebend. Die Notomen bigfeit, fich uber biefen großen Fractionen ber Bevollerung ju behaupten, machte ben Grafen in gleichem Dage bei beiben Parteien verhaft, und ihr Gefchrei, ibre Untlagen erreich ten eine folche Sobe, bag ber Ungefeindete fich gemußigt glaubte, jum feine Entlaffung einzukommen. Sacob II. ber feiner bedurfte, verweigerte bas Gefuch in einem eigenhandigen Schreiben, bas jugleich bie bundigfte Bufage ber Unverleglichfeit ber protestantischen Infitutionen embielt, und Grangrd und fein College faumten nicht, bie fes Schreiben zu veröffentlichen, in ber Abficht, wenigftens bie Betenner ber Staatsfirche ju beruhigen. Diefe Borficht, mit andern nicht minder zwedmäßigen Anord: nungen verbunden, bielt Irland in Fricben, mabrent England und Schottland burch Monmouth's und Araple's Dewegungen beunruhigt wurden, aber ebenbaburch trat Gra: narb's Wichtigkeit fur ben hof in ben hintergrund, und Jacob II. ließ fich bewegen, des erprobten Dieners Commiffion zu widerrufen, zugleich jedoch ihn zum Prafiben-ten bes Confeil von Irland ernennend. Es war biefes eine für den einzigen gall beliebte Reuerung, und beshalb weigerte fich ber Graf, die Stelle anzunehmen, 1686. Unter bem Borwande haublicher Angelegenheiten zog et fich auf seine Guter gurud, und bie Beforgniffe ber Proteftanten erwachten in ihrer vollen Starte, führten auch au Greigniffen, von benen ein Theilnehmer ju werben. Granard fich nicht erwehren konnte. Sligo wurde burch ihn den Rebellen entriffen, 1692. Er ftarb 1693. Sein altefter Sohn, Graf Arthur, hatte fich im October 1678 mit Maria Rawbon vermablt und ftarb ben 24. Aug. 1737, Bater jenes Georg Forbes, ber noch bei bes Beters Lebzeiten wegen ber Baronie Forbes in bas Dberbaus eingeführt wurde, auch in ber englischen Darine ben Rang eines Schiffscapitains fic verdiente. Die And ficht, ber Schöpfer einer neuen Marine werben gu tonnen, führte ihn bem taiferlichen Dienste zu. Er organis firte bie Flotille auf ber Donau, wurde aber boch geitig bes fleinlichen Getreibes überbruffig. Darum begab er sich nach bem Inselreiche jurud, und erhielt 1729 bie Statthalterschaft ber caraibischen Inseln, sowie 1733 bie Gesanbtschaft bei bem hofe von St. Petersburg. Er wurde 1735 Biceabmiral ber blauen Flagge, 1738 Som verneur von New-York, und 1742 einer ber Abmirali. tate:Commiffarien, und Mitglieb bes geheimen Rathe. Er ftarb als altefter Abmiral ber rothen Flagge ben 29.

Det. 1765, Die Cohne Georg und Johann hinterlaffenb. Johann, Abmiral von ber Alotte und General bei ben Gee: truppen, legte in bem Gefechte, 1743 por Toulon ben pereinigten Flotten von Frankreich und Spanien geliefert, ungemeine Ehre ein, und farb den 10. Marg 1796, mit hinterlaffung bon gwei Tochtern, mabrent fein Bruber Beorg, bierter Graf bon Granard, Generallieutenant in ber Armee und Oberft bes 29. Infanterieregiments, be-reits am 16. Oct. 1779 gestorben mar. Deffen Entel, bes am 10. April 1780 verstorbenen Grafen altester Gobn, Georg, fechster Graf Granard, Biscount Forbes, Baron Clanebugh, alles irlandifche Titel, Generallieutenant in ber Armee, Gouverneur und Custos rotulorum fur Longof Chancery und Geheimrath für Irland, wurde den 24. Febr. 1806 jum Baron Granard von Caffle Don: nington in Leicesterfbire, mithin jum Deer von Grofbri: tannien ernannt. Bermablt 10. Mai 1779 mit Gelina Frangista Rambon, bes Grafen von Moira Zochter, fab er in diefer Che acht Rinder. Gin Gobn, Saftinges-Brus benell Forbes, Capitain in dem britten Regiment der guß: garbe, blieb bei Baterloo, 18. Juni 1815, der Erfige= borene aber, Georg Johann, Biscount Forbes bei bes Baters Lebzeiten genannt, wird ungezweifelt vorlangst deffen Rachfolger in bem graflichen Titel und ben Gutern geworden fein. Er ift den 3. Mai 1785 geboren, und war als Oberft von der Armee des Konigs Georg IV. Aides des camp. Talma in der Grafschaft Antrim ift der Familie hauptsit. Granard liegt in Longfordshire. Eine Renge anderer Linien bes Geschlechts Foxbes hat Nisbet in seinem Berte aufgezählt, das haus Corfindae mit den Rebenlinien von Monymust und Balfluig, das Saus Tolqubon, mit ben Seitenlinien in Baterton, Culloben, Foveran, Auchredby, Craigie, Savod und Ballogie, die Saufer Eight, Robslaw und Millbun, Die Forbes von Ernigievar, als eine Seitenlinie berer von Corfe.

Der unter ben Covenantern boch angesehene Forbes von Craigievar, nachdem er, sammt Forbes von Boinbly, in der Eclacht von Aberbeen, 12. Sept. 1644, bee Rarquis von Montrose Gefangener geworden, erfreute fic von Seiten bes großmuthigen Siegers einer unges mein freundlichen Behandlung, und burfte auf sein Chremwort in bem königlichen Lager bleiben. Diese Bergunftigung benutte er, um ju entflieben und fich aber: mals ben Gegnern Montrofe's anzuschließen. Belchem Daule aber Bilbelm Forbes, der erfte Bischof von Edin= burgh, angehore, vermogen wir nicht zu ermitteln. Geboren ju Aberbeen, 1583, ftubirte Bilbelm in feiner Bas terftadt mit einem Eifer und einem Erfolge, die ihn in bem Alter von nur 16 Jahren feinen philosophischen Cursus beendigen ließ, obgleich er auf denselben das Dops pelte ber gefetlichen Beit, vier Sahre namlich, verwendet batte. In bem Eramen, bas er, ju ben Ehren eines magistri artium zu gelangen, bestand, entfaltete er so uns gewöhnlichen Reichthum von Kenntnissen, daß Gilbert Grey, der Principal des Marsbalcollegiums, keinen Anstand nahm, ben Jungling ju bem Lehrftuhl ber Logit ju er-I. Cacott. b. B. u. R. Grite Section. XLVI.

beben. Bier Jahre lebrte Bilbelm unverbroffen bie Uris ftotelische Philosophie, sie gegen die Ramisten vertheibigend; bann trat er eine weite Reife burch Preugen, Polen, Teutschland und Solland an, ba er bann fonberlich bu Beibelberg, Belmftebt und Lenden die Gotteegelahrtbeit und morgenlandische Sprachen trieb, und mit ben Scho: laftifern und Controverfiften fich beichaftigte. Rach Berfein Better, Bord Forbes, verschaffte ibm bie benachbarte Pfarre Alford, bon mo er bann balb ju einer beffern Pfarre, in Aberbeen felbft, aufstieg. Aber biefes Amts Berrichtungen nabmen feine fcmachliche Gefundheit ju febr in Unspruch; damit er ihrer pflege, wollten feine beforgten Freunde ibm Muße verschaffen, und liegen ibn jum Rector bes Marfhalcollegiums ermablen. Er nahm jedoch diese ihm verheißene Rube nicht an. Bielmehr hielt er breimal bie Boche Bortrage über hebraifche Sprache und Controverfen, baneben befferte und erweiterte er bie Gebaube, bauptfachlich die Rirche, wie benn auch Bibliothet und Bibliothetfaal feine Schopfungen find. Mus Unerfennung von bes Mannes Berbienft ermablte ibn bie Universitat jum Detan ber philosophischen Facultat und jum Rector Magnificus. In Diefer Stellung überrafchte ibn ein Ruf nach Cbinburgh ju ber Sauptpfarre. Dem auszuweichen, ichuste er feine Rranflichkeit vor, aber bie Synobe wollte von feinen Entschuldigungen boren, und Forbes ward genothigt, bem Rufe gu folgen. Dbgleich auf bas Freundlichfte von feinen neuen Pfarrfindern em= pfangen, misfiel er ihnen boch in Rurgem burch bie ungemessene Ausbehnung seiner Predigten, die meift etliche Stunden wegnahmen, und durch feine Borliebe fur bas Epistopat, die man als einen angehenden Papismus verkeherte. Bergebens war fein Streben, die Menge eines Bessern zu belehren, es blieb ihm Nichts übrig, als zu feinem Poften in Aberdeen jurudjutehren. Als Rarl I. nach Schottland tam, um bie Krone zu empfangen, wurde Forbes von der Universität abgesendet, ben Monarchen zu begrußen und die erfte Predigt vor ihm zu halten. In beiben Berrichtungen gefiel ber Abgeordnete gang ungemein und empfing, ale ber toniglichen Bufriedenheit ehrenbes Beugnig, bas neugegrundete Bisthum Ebinburgh, bas er aber nur drei Monate besiten sollte. In schwere Krantheit verfallen, ließ er sich von einem seiner Priester die Absolution ertheilen und dann das heilige Abendmahl reis chen, beibes in einer Beife, die ben Berbacht bes Kathos licismus gar febr verftartte, ohne jedoch bem Bifchof ferneres Ungemach zu bereiten. Er ftarb namlich in dem Alter von 49 Jahren, ben 1. April 1634, und wurde in seiner Domfirche beerbigt. Bon Bergen fromm und mabr, fastete, tafteiete er fich gleich bem eifrigsten Rlofterbruber. Dit einem bewundernswurdigen Gedachtniffe ausgeruftet, galt er als ein Deifter in ber Dialektik, und mit biefer Meisterschaft verband er die Kunst, in theologischen Streitigkeiten alles Unwesentliche bei Seite zu legen, sowie bas große Berbienft, von gangem Bergen bie Bereinigung ber getrennten Religionsparteien zu wünfchen und zu suchen. "Pauca esse credenda, multa agenda," war sein Lieb=

r, 5-31. 1 F = 3 THE THE PARTY OF THE PARTY OF A THE REAL PROPERTY. - ---2 3 mm at 100 at 100 m i 📥 ME A TEL m ar and and a THE STREET To be Calabora Mine AL MARK CHARLES SHOW AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE P - 3m = and an in the second and an arrange of the last of Southerflast and the target of the Paris The state of the s Grandwitteniger at the Manager, and Subflitt ber Freiher: farme = 3 No sint 1730 has more a management Date of highest tree trees are the Little Line Age of the second transfer of the second tran American de la company de la c Commencio beres in Sec. (Lips. 1741, 4) Silve described Bed

m verifier defentively e (chainte ex mue de **+ L**: E IIR () in : Abjust : mab Angelenig Much sich in bei Services of jude 8 1747 gebrucke fles Se Capre wen der Dreichigher

(Gentle), gel am 4 Da be bem criter Baterick finns Berbiger, Der Duffer in Paintenant an der liniven befrachte et die Micolai Cederer. In seiner Balen Gebeurt. In seiner Balen Gebeurtige Laufbale. Universität, befondet fich lebhaft für ben jun Grand den Gerif mehrsache Ber Single Dermender er du bei bermender er du be 1774 etlangte et bit Matheil an ber tentschen im Strabo, den Pres definet bes Committee Abanni an ber and anider er ben Grand bu fei: State bate Roch im Rovember Seitem les er in jes speciales en 1777 de mancribus cocle te er fic als Privatbecent seine der Granden der Liniversie an der Universie an der Universie an der Universie an der Universie an der Granden der Grande stackie Shankarishe begann mit dem Johre 1795. ink & mit gempt Gerie Schulmann, mit inge eriebenlichen Gegenfeleiten ausgeröffent und des generalen Gereichten ausgewester und geber beiter und beite gest des gest des gestelltes und gestelltes und der Gestelltes gest des gestelltes gentes gestelltes mi chiak er, mar verhriftelten Bebingungen, ein um Suf ju einer standyfichen Penfeffur. Et bacte feiner

Deine Counderationes seden de justificatione, purgatore, and grantfure at cuchaciatia finantiera vebendelebiche 2V. 1707.) a and prominer a. 28, 1707.) and for beil ben protestantischen Abrik. Com ouch Ramerkungen Rigeriken werden bei den Bellarmin's Generalen ber den Bellarmin's Generalen ber der Bellarmin's Generalen ber der Bellarmin's Generalen ber der Bellarmin's Generalen ber der Bellarmin's Generalen ber Bellarmin's Generalen ber Generalen Der Commente min fie in den Terr der Commentent fermannt ihrer Gefammtheit best Mattellen Berebrer Bifchofe Rachfolger an er Ausfahrung bertnarn, Gr ftarb aber, besse er fein

<sup>3)</sup> Schole 17st.

4) Bent Dietmenn's Churfdelpffiche Singerichent. 1. 25, 2. 26. C. 36 fg. (A. Reigel's) Verdelffiche Bestrichen von den Bentlichen der Gelehrten in Griege.

E. 31 fg. Geppiger Gelehrten: und Kinflernimmensch auf den Iralia.

1755 und 1757. Albrecht's und Köhlernimmensch auf den Iralia.

Anthierrechtigte. 1. 26. C. 249 fg. Reufel's Gell Franklichen. 1736 me trot. atorciat's am apprer's sooplide serections.

13 m. S. 402

Sage babund verbuffern tonnen, aber fein immeres Be-Stfein auchte ihm fagen, wie viel bie Lehrausfalt, bevot traner Pfleger er gewesen' war, burch feinen Boggang verlieuten nebehte. Er blieb baber in feiner bidberigen Stels tung, unebliffig beschäftigt mit ber innern und auferen Mandelferung feines Inftituts. 1820 fab er et in verikungter Gefielt aufblieben und dadurch einen seiner schus lächsten Banfche erfüllt. In noch ungeschwächter physisser und geiftiger Kruft seierte er 1824 fein 50jahriges Magisteriubilium?). Auch das seltene Gind, das vor ifen noch feinem Lebrer ber Micolaischule au Theil gewood den war, sein Schähriges Amthinbildum zu feisen, hatte ihm die Borfehung aufbewahrt. Mehrfache Auszeichnungan verheutlichten biefe Feier. Bon bem Konige von Gachfen empfing er bas Gefthent eines toftbarm Brillantringes, begleitet von einem hulbreichen Schreiben. Der leipe niger Magifrat verwilligte ibm eine jabrliche Gebaltene lage von 200 Athlen., und feine frabern Schiler widmes ten ihm eine Botivtafel 3). Als er einige Jahre nachher, ans 21. gebr. 1827, auch fein Jubitaum ale Baccalaurand der Theologie feierte, überreichte ihm die theologis fche Facultat ju Leipzig aus eigenem Untriebe bas Doce toebiplem, Dis ber Erweiterung bes Locals ber Rico: laischale durch ein vom leipziger Magistrat angekaufteb Rebengebaude fah Forbiger im Det. 1827 einen feiner Lieblingswünsche erfullt. Da sprach er noch einmal mit der gangen Suffe feines Rebnertalents zu ben um ihn verfammelten Schilern, und machte es ihnen gur beiligften Pflicht, nie der vielen Opfer zu vergessen, die man ihrer geiftigen Ausbildung gebracht. Es war ber lette feier-liche Schulart, ber unter feiner Leitung ftattfanb. Seine gewohrte Amtsthätigkeit verließ ihn auch ba nicht, als ibm bie Abnahme feiner Rrafte immer fiblbarer warb. Sein Beilmittel ichien einen hartnadigen Suften gu befeitipan, der fich im Februar 1828 bai ibm eingestellt hatte. Er durfte das Zimmer nicht verlaffen. Dort sette er bis pwei Tage vor seinem Lobe den Unterricht fort, ben er bither im Schulgebaube ertheilt hatte. Er ftarb am 2. Rai 1828, wie et fichien shne Ahnung, daß ihm sein Ende so nabe sei.

Forbiger was ein vielseitig gebisteter Mann, und in mehrem wissen wissenschaftlichen Fächern bewandert. In der Mathematik, Geographie und Statistik besaß er sast eben so gedindiche Komntnisse als in der Theologie und Phisologie. Die als turn Sprachen hatte er von Jugend auf zu einem sast underbuchenen Studium gemacht. Wesonders hatte er sich viel mit dem Lalmud und den Rabbinen beschäftigt. Er war dedhalb bei dem leipziger handelsgericht als verzusichteter überseher aller jubischen Schristen angestellt. Unter den neuern Sprachen verstand er die französische, englische und italienische. Wiel Anziehendes hatte für ihn das Studium der Philosophie gehabt. Die Gründlich:

teit und Marheit in seinen Schriftlichen und enneblichen Bortrügen verrieth den Schiller Kamt's, mit dessen Schiller Gefelle werigen verlich deschiftlichen Wit seinem gennde iichen Wissen verland er eine einen Mit seinem genndelichen Wissen verligen der stehnliche Beschichenheit, die ihm auf seine Uterarischen Erzengnisse wenig Wortdliegen ließ. Außer einer geographsichen Beschreidung von Harvoods Dandbuch der griechischen Meardeitung von Harvoods Dandbuch der griechischen Altesthämer den schrische Schulder Theses theologiae theoreticae, sum perpetua advotationa suspidae historica, symboliea, auditoridus suis soviptae d. Außerdem besonzte er eine brunchdare Ausgabe des Catull?). Einzelne andersyme Lussiche potitischen Inhalts theilde er in verschiedenen Zeitschriften mit.

Giner ausgebreiteten literarischen Thatiakeit entrog ihn die Aberwiegende Reigung zu feinem Beruf als Schulmann. Gein fegensreiches Wirken in biefer Stellung beweift schon die nicht kleine Jahl ber ausgezeichneten Manner, bie er gebildet. Bu biefen gehörten unter vielen andern Saubold, Blumner, Schwägrichen, Ruhl und Scholfer in Leipzig; Weber und Cbert in Dresben; Burbach in Konigeberg, Burthard in Paris, Abelung in Petersburg. Die Liebe und Achtung feiner Boglinge ficherte er fich durch seinen offenen, biebern Charafter. Tandem bona causa triumphat, war ber Bahlfpruch, mit bem er fich tros flete, wenn er fich burch feine Bahrheitstiebe und feinen Sabel, ben er ohne Unfeben ber Person und sonftige Rud: fichten freimuthig außerte, mitunter in Unannehmlichkeiten verwidelt fab. Bie mit feinen Schlern, tebte er auch mit feinen Collegen in so feunbschaftlichen Berbaltniffen, daß die Concordia Nicolaitana jum Sprüchwort ward. In feinem Privatleben trat fein garter Ginn für Baudlichkeit hervor. Er fühlte sich am wohlsten im Kreise ber Seinigen. Geräuschvolle Bergnügungen hatten für ihn wenig Werth. Bas er von feinen nicht bedeutenden Emfunften erübrigen konnte, verwandte er zur Anschafs fung claffifcher Berte, mit benen er feine werthvolle Bis bliothet vermehrte. Rur die Berhaltniffe tonnten ihn nothigen, mitunter in großern Gefellichafterirkeln gu erscheinen. Immer aber war er bann dort herzlich willkommen, weit er, wie wenige, bie Gabe befag, Andere geistreich zu unterhalten "). (Heinrich Döring.)

<sup>2)</sup> Eine Beschreibung bieser Feier sindet man in den von feisnem Sohne, M. Albert Fordiger, herautgegebenen Beitragen jur Geschichte der Ricolasschule in Leipzig. 1. Abth. S. 52 fg. d) Bergl. I. Ed. Jahn's Jahrbücher für Philologie und Pabagosgik. 1. 200. 1. pest. S. 498 fg. Allgem. Schulzeitung. 1827. 2. Ibth. Rr. 19.

<sup>4)</sup> Rach seiner jesigen Eintheilung und Beschaffenheit, mit der vormaligen verglichen; nebst einer neuen Kurte dieses Landes nach seinen Departements und Districten. (Leipzig 1703.) 5) Leipzig 1805. Dem ersten Bande dieses Wertes ist tein zweiter gesolgt. 6) Lipziae 179U. Spaterdin schried Fordiger nach die Programme: Probabilia de proluzionidus emendandae inter Lipzianese religionis in schola Nicolaitana factis. (Lips. 1817. 4.) Ad virum Magnis, etc. Chr. Aenotheum Einertum epistola gratulatoria. Inserta est disputatio de causis et initis scholae Nicolaitanne. (Lips. 1821. 4.) Proluzio animadversiones ad quaedam Livis loca continens. (Lips. 1822. 4.) u. a. Programme mehr, theits die Geschichte, theits die Beschilmisse der Ricolaischuse mehr, theits die Geschichte, theits die Beschilmisse der Ricolaischuse wurzeit etc. (Lips. 1794.)

mott. KORBINa (Glaude, Graf von), Ritter des militais rischen beiligen Lubwigsorbens, Gecabrechef der frangoffichen Marine, wurde am 6. (16.) Aug. 1656 ju Gardane unweit Aip in der Provence geboren und stammte aus einer angesehenen Familie, beren Glieber vor ihm ichon feit langerer Zeit als Rrieger, Rechtsgelehrte und Geiftliche in höhern Stellungen sich ausgezeichnet hatten. Zehn Jahre alt verlor er seinen Bater und war nun der Lei: tung seiner Mutter und eines altern Bruders überlaffen, die fich vergeblich bemühten, fein feuriges Temperament ju gigein und feinen von fruhefter Jugend an gezeigten forrifchen Sinn zu beugen. Rachbem er im eilften Sabre mit Ungeftum verlaugt hatte Golbat zu werben und dies ibm abgeschlagen worden war, ging er beimlich nach Marfeille, um fich bort anwerben zu laffen. Er hatte babin in Ermangelung von Gelb Gilberzeug von feiner Mutter mitgenommen, wodurch er fich, als er es jum Berkaufe anbot, verrieth. Biebergurudgebracht murbe er einem Geistlichen in ber Nachbarschaft von Garbane zu strenger Aufficht übergeben, wo ihm ber 3mang, bem er fich unterwerfen mußte, unerträglich mar. 218 fein Erzieher ihn eines Tages wegen eines Bergebens ftrafen wollte, marf er ihm bas Schreibzeug an den Ropf unb fprang mit Lebensgefahr jum Kenfter hinaus. Dhne Schaden bavon gekommen entfloh er wiederum nach Mar: seille, wo er sich bei einem Berwandten, Forbin:Gardane, Befehlshaber eines Galeerenschiffes, melbete, ber ihn an Bord nahm und als Marinecadet anstellte; jum Garde be l'Etendart befordert wohnte er vom Sahre 1672 an 1) mehren Seezügen bei und wurde 1675 in eine zu Toulon fich versammelnde Compagnie der Marinegarden aufgenommen, welche fur eine von feinem Ontel, bem Mar: fcall Bivonne, befehligte Flotte bestimmt mar. Letterer befreite mit ihr eine andere frangofifche, von einer fpanis ichen im Safen von Deffina blofirte Flotte, brachte Les benömittel in die gang ausgehungerte und noch auf ber Landfeite von Truppen eingeschloffene Stadt und vertrieb fie mit bilfe ber Ginwohner und fchnell beritten gemachten Marinegarden, worauf er von diefen gefolgt noch Ugosco, eine Safenftabt im fublichen Sicilien, eroberte und bann nach Franfreich gurudfehrte. Die Marinegarben murben nun aufgeloft und Forbin, dem es widerftrebte mabrend bes noch dauernden Kriege, in welchem er fich icon mit Blud verfucht batte, mußiger Buschauer ju bleiben, trat in eine Compagnie ber Dustetire ju Pferbe ") über, beren Chef ber Bailli von Forbin fein naber Bermanbter mar, mit welcher er 1676 nach Flandern marfcbirte und an ber Eroberung von Conbe und Bouchain Theil nahm. Im folgenden Sabre murbe er, ba ber Dienft ju Lanbe ibn nicht ansprach, wieder gur Marine verfest und im Geebiftricte von Breft als Schiffefahnbrich angestellt. Be-

trage jur Geschichte ber Nicolaischute. 1. Abth. S. 48 fg. Meufel's Gel. Teutschland. 2. Bb. S. 385, 13. Bb. S. 402. 22. Bb.
2. Liefer. S. 185. Den Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrgang VI. 1. Th. S. 365 fg.

1) In bem Rriege Frankreichs gegen Spanien, welchen 1678 ber Friede von Nimwegen endigte. 2) Mousquetaires à cheval, ichwere, mit Musteten bewaffnete, Reiter.

vor er bahin abging, reifte er noch nach Worden; wo die ber mabrent feiner bisherigen Dienftzeit weleberheft in oft blutige Banbel vermickelt gewesen war, ein neuer eit. gegentrat. Er fanb bort einen Schiffsfahnbrich, Chevalin von Gourdon, welchen er zwei Jahre vorher fchmer be leidigt, ohne daß er ihm Genugthung batte geben tie nen, weil die obern Behorben bagwiften getweten warn. Gourdon foderte ihn nun beraus. und er hatte, nachten er felbft bedeutend verwundet worden, bas Unglied, in ju erstechen, mas ibn, ba er von Ratur gutrufttbig mer, tief fcmergte. Der gange Borfall wurde burch ben Ein fluß feiner Bermanbten unterbrudt, und er ging, febalb er nur geheilt war, nach Breft ab. Doch bort fofief ber Berrather nicht. Der Minister Colbert hatte von da Anzeige von dem traurigen Ausgange bes Zweifan: pfes erhalten und Forbin murbe einer barten Strafe nicht entgangen sein, ba Ludwig XIV. bamals in folden Rale len das ftrengste Gefet malten ließ, batte nicht ber Baili Aorbin den Dinifter, feinen Freund, dafür geftimmt, bef ihm unter ben Fuß gegeben werben tonnte, fich voreift unter einem anbern Ramen von Breft gu entfernen. Bei allem Dem war es aber Colbert nicht moglich gewefen, ben Bandel gang ju ignoriren und nur gulaffig folden nicht als formlichen 3weitampf, fonbern als leidenschaftliche Ubereilung Forbin's bei einem Busammen treffen mit Gourdon und bes Lettern Tob als Bert bes Bufalls barguftellen. Dem oberften Gerichtshofe gu Air wurde die betreffende Untersuchung übertragen. Diefer fällte nach bem Buchftaben des Gefetes bas Urtheil, baß Korbin ben Ropf verlieren follte, nachftbem murbe aber unter ben vorgeblich obwaltenben Umftanben bie Begna: bigung des Konigs ausgewirkt, sobaß er nur einen leich ten Arreft ju befteben batte. Run außer Dienft ging er nach Paris, wo er enge Freundschaft mit bem erften Rammerbiener des Ronigs Bontemps folog. Durch Die fen erreichte er es, daß er in seiner Charge bei ber Da rine in Loulon wieber aufgenommen werben follte, mas jeboch seine Bermandten wegen ber Rabe von Gourbon's Bater verhinderten. Sie vermittelten es vielmehr, baf er wieder nach Breft geben tonnte, indem fie bie borth gen Marinebeborben bafür gewonnen betten, ibn für eis nen feiner Bruber, welcher bafelbft auch als Schiffefahr brich diente, wegen Kranklichkeit ausscheiden wallte und ibm taufchend abnlich fab, eintreten und gelten gu laffet, wogegen feine weitere Ginfprache gefchab. Fügfamer und besonnener geworden widmete fich nun Forbin mit erm ftem Eifer bem Dienfte jut großen Buftlebenbeit feiner Borgeseten und wurde 1680 nach Rochefort auf bie Flotte des Biceabmirals Grafen D'Etrees verfest, mit web der er nach ben westindischen Infeln segette. Auf dieser Reife besuchte er an der Rufte von Reugranaba bie frank ichen Safenfidbte St. Martha und Carthagena, bann St. Domingo, wo et in Couave mit Grandmont, einen ber Sauptanführer ber berüchtigten Filbustier, welche, im Befibe eines Theiles ber Infel, bamals von ben Framofen begünstigt wurden, zusammentraf, und kehrte über Der tinique noch im Jahre 1680 nach Rochefort zurück. Ben da ging er nach Paris, wo er am hofe, ben er oft be-

fechte / rough aufgenominun war und weitlieb voot, bis er im Sabre 1682 ben Befehl erhielt; fich nach Boulon zum Dienfte auf eine Flotte von 26: Relegsschiffen zu begeben, welche unter bem Abmiral Duquedne Algier angreifen folite. Bu Enbe bes Inil wurden Safen und Stadt fo nachbrucklich bombarbirt, daß ber Dei Babahaffan um Frieben bat, damit aber fortgefehren, weil er babei immer noch bie Ausliesering von 400 in ber Stavetei schmachtenben Franzofen verfagte. Den Auffcub bes Friedensichlustes benutte Megarmorto, einer ber thriffden Sanitscharen, welcher bie gange Bewilterung ber Stadt in Aufruhr brachte, ben Dei hinrichten ließ und fich zum Regenten aufwarf. Die Feinbfeligfeiten banerten nun noch bis gu ber Jahreszeit fort, wo die flotte nicht mehr die Gee halten fonnte und genothigt war, nach Toulon wieber jurud: mtehren. Bei ben umfaffenben Borbereitungen, welche man bafelbst zu einem neuen Buge gegen Algier machte, war Forbin vorzuglich thatig. Bieberum unter Duquesne wurden 23 auch mit ganbtruppen verfebene Kriegsschiffe bazu ausgerustet, welche am 28. Juni (8. Juli) 1683 in See fachen. Man batte Bomben von ungeheurer Große angefertigt, um jur Erleichterung ber Canbung ben Molo am Safen zu zerftoren, worauf man in biefen eindringen, bie algierischen Schiffe verbrennen und bann jur Eroberung ber Stadt fcreiten wollte. Diefer Plan scheiterte, weil die Bomben nicht die erwartete Wirkung thaten und Duqueene beschrantte sich nun nur auf bas Bombarbement. Sonach tamen viele übergablige Officiere, welche für eine weiter aussehende Unternehmung mit eingeschifft worden waren, fast gang in Unthatigfeit. Forbin geborte ju ihnen; er schamte fich ber Rube ju pflegen, wahrend feine Rameraben im Rampfe fich abmubten und, vom Gifer entbrannt, ben Rrieg zu lernen und Gefahren zu suchen, schloß er sich bem ihm befreundeten tapfern Rajor Raymondis an , welcher einen Sheil ber Bombarbirgaliotten befehligte. In beffen Seite gab er fortbauernb Beweife unerfcutterlichen Muthes und felte: ner Entichloffenbeit. Auf einem der vorderften Boote, wo er fic befand, wurden funf Dann burch Rartatichen gleichzeitig getobtet ober schwer verwundet. Die Matrofen erschrafen bariber so fehr, daß sie sich platt zu Boben warfen und durch teine Borftellungen zu bewegen maren wieder aufzusteben. Da brobte Forbin, fie Alle niederzusteden, wurden fie ihren Trot fortsetzen, und, nachdem bies bas Mittel gewesen, fie wieber jum Gehorfam gu beingen, ergriff er bas Ruber bes erfchoffenen Steuermannes und führte bas Boot nach einer Richtung, wo es ficherer war, nicht in ben Grund gebohrt zu weiben. Das Boms barbement wurde in der Nacht wie am Tage ununterbroden mit um fo größerer Erbitterung beerieben, als bie Algierer die Graufamkeit hatten, eine große Bahl von Chriftenstaven an bie Dunbung ber abzuschießenben Gefchige zu binden, sobaß beren zerriffene Glieder auf bie frangofischen Schiffe geschleubert wurden. Es dauerte bis jum Eintreten Der Seefturme im Spatherbft fort und hatte wenigstens die Birtung gehabt, daß der Regent von Algier, ale er erfahren, bag man fich zu Souten du einer neuen Expedition rufte, eine Gesandtschaft jum

Ronige von Franfreich fchicfte, um Frieden ju erbitten. Forbin brangte es jest nach Paris ju geben, wo er am Sofe irgend eine Begunftigung ju erlangen hoffte, bie ibm auch gewährt wurde. Der Ronig fchidte ihn auf ein Rriegeschiff, mas ben fur Portugal neuernannten Umbaffabeur Marquis von Torcy nach Liffabon fuhren follte. Diefe mit vielen Unnehmlichkeiten verbundene Reife benutte er ju einer Sandelefpeculation, um fich aus Schulden ju reifen, die ibn, ber bei febr beschrantten Mitteln eben= fo lebenstuftig als freigebig war, bisber immer gebruckt batten. Er nahm auf Unregung frangofifcher Raufleute eine nicht unbedeutende ladung von Safran mit, wogu er bas Gelb von feinem Ontel, ber in Rochefort bie Das rine commandirte, borgte, verfaufte fie um mehr als bas Doppelte in Portugal und handelte dafür brafilischen Tabat ein, woran er in Frantreich einen großen Gewinn machen konnte; boch bas feinen Schat bergenbe Transportschiff gerieth auf ber Rudfahrt nach Rochefort in bie Banbe von Geeranbern und er war hierauf armer als guvor. Bald aber gestalteten fich feine Berhaltniffe wies ber gunftiger. Er reifte zu Anfange bes Jahres 1684 nach Paris, mo er anlangte, als eben zwei fiamefifche Mandarinen mit bem Priefter le Bacher, einem frangofis schen Miffionair, am Sofe erschienen waren, welche bie Auftrage einer von ihrem Ronige an Lubwig XIV. frus ber abgegangenen und wegen Schiffbruche nicht angetom= menen Gesandtschaft erledigen sollten. Le Bacher mar besonders bemuht, bie Bortheile gu ichilbern, welche Frants reich aus bem Berfehre und einer nabern Berbindung mit Siam, sowie ber weitern Berbreitung bes in biefem Lande ichen eingebrungenen Christenthums erwachfen tonnten und Ludwig XIV, war aus politischen und religiofen Rudfichten bald barauf eingegangen. Er ernannte ben Schiffscapitain Chevalier von Chaumont gum erften Um: baffabeur am hofe von Giam und gum zweiten, um, wo nothig, an beffen Stelle ju treten, ben Abbe von Choift, worauf Chaumont mehre junge Ebelleute als Uttaches und als folden aud Forbin ermabite, ber als Bevorgu= gung ben Poften ale erfter Gefchafteführer bei ber Befandticaft (major de l'ambassade) erhielt. Gie ver: ließ am 3. (13.) Dary 1685, begleitet von feche ber Mathematit tunbigen Sefuiten und vier Miffionairen, uns fer welchen fich auch le Bacher befand, auf zwei Rrieges foiffen den Safen von Breft und fam, nach einer glud's ficen Sahrt um bas Borgebirge ber guten Doffnung und burch ben Sumb groffchen ben Infeln Java und Sumafra, am 23. Gept. (3. Det.) nabe ber Munbung bes Menam, bes bebeutenbften Stromes von Siam, vor Uns ter an. Forbin batte bei ben Berhandlungen mit ben Sollanbern an ben von ihnen befegten Ruften burch bie ibm eigene Beftigfeit und Gewandtheit wichtige Dienfte geleiftet und ging nun mit le Bacher, welcher beauftragt worben, bem Ronige von Giam bie Untunft ber Umbaf: fabe ju melben, ben Strom binauf zwei Tagereifen weit bis gu bem baran gelegenen feften Dlage Bantof, um porlaufig ein Bilb von ber Beschaffenheit bes ganbes au erhalten. Er uberzeugte fich balb, daß die burch le Bacher, Choifi und ben bei ber Befandtichaft angeftellten

Jufuiden Stallard, welche es ficon fricher Cofuct batten, bewort gemachten glangenben Befdreibungen nur eine iction ober Gelbftiduschung gewesen; both bewahrheitete fich wire Beraudjegung, daß bie Gefandtichaft gut aufger mammen wurden wurde. Der Ronig lief balb ihre Gchiffe reichlich mit Lebensmitteln versorgen und fchickte Manbarinen ab, um die Gefandtschaft auf den Menam vierzehn Lageneisen weit nach Sysiosthisya, ber Hauptstadt, zu fahren, melde wegen ihrer fclechten Bauart und ihres geringen Wohlftandes einer folden taum abnlich fab. Boet machte es Forbin viele Muhe, in Chaumont's Anfr trage ein Ubereinkommen wegen des ebenso lästigen als lächerlichen Gevernoniels festaustellen, was für die erste vom Könige zu gebende Audienz verlangt wurde. Bei berfelhen zeigte fich Letterer nur im hintergrunde eines geoßen Saales an der Offnung eines in der Band bochangebrachten Lieinen Fenfters. Der Ambaffabeur hatte feinen Plat ihm gegenüber auf einem Armftuhle, ju Geiten fasien auf Tabourets der Abbe von Choifi und der für Stam bestellte apostotische Biear Bifchof von Metels books; das Gefolge der Sefandtschaft befand fich hinter dinfen auf der Erde mit gefreugt unterschlagenen Beinen fibend, welche bent Konige ju zeigen für ein Berbrechen gehalten murbe; bie gablreichen Reichswirdentrager und Manbarinen lagen auf bem Anieen und berührten, auf vie Ellenbogen gestigt, mit dem Gesichte den Boden; der Ambaffabeur überreichte bem Könige das an ihn von Ludwig XIV. gerichtete Schreiben in einer golbenen Schale, welche mit einem gleichen über brei Zuß langen Stiele verbunden war, der es möglich mechte, folches in feine hand am boben Fenfler zu bringen. Der König, gegen funfpie Jahre alt, war schwach an Rocper und Geift, von robem Benehmen, unwiffend und ganz in der Sand feis med erften Ministers Confangio. Diefer, ein Abenteus ner, auf der Insel Gephalonien geboren, Gohn eines Gaftwirths, befand sich schon: feit langerer Zeit im flamefischen Beiche. Chenfo verfebmist als tabn und unternehmend hatto en fich die besondere Gutte bes Konigs zu erwerben gewußt und fich, nachdem er feinen Borganger, bessen Rathaeber er und ber ibm Boblthater gewafen, aus bem Bege geräumt, auf beffen Posten empergeschwungen. Er beherrichte wie ben Konig so bas Reich unumschränkt, so sehr er auch von allen ihm zunichst stehenden Mandarinen megen feiner harte und Sabgier gehaßt wurde. Rach ber erften Aubiens fanden swiften ber Gefandtichaft, bent Ronige und Conftangio moch mehre Berhandlungen flatt, bei: welchen Forbin oft gebraucht und so beiden naber bekannt wurde. Der Ronig fand fo großen Gefallen an ihm, bag er banauf befband, ibn bei fich ju behalten, und auch Conflanzio zeigte fich bamit einverstenden. Richt verfichtt durch ben am Sofe auf Koften eines unter bese potifchem Drude feufgenden Bolfes entfalteten Glang und abgeschreckt burch bie barbarifchen Sitten bes Banbes, recor n auch bann noch auf alle ffrånbte sich F. Beife, ale Confr ... ibio com im Ramen feines herm bie Erhebung zum Geoffabmiral, General bei den Landtruppan und Bouverneur ber Festung und bes Diftricts von Bantot antrug; ale aber guleht Chaumont, selbst ihn brin: eend bat, die Winsider det Louigs 34 erfchien, ihm was Rellend, daß er fich baburch bas Bendieus enweiben kinnna. bas Intereffe Frankreichs in Giam ju therwachen, wiene fland er nicht längen. Conflanzio hatte ihn in Line gefaßt, nicht nur une feine Salente und Erfebrenheit git bemuben, sonbern auch, weil er feinen rechtlichen und offenen feiner Entrique fabigen Charafter ertannt batte. boffte ihn auf jenem Poften burch feine Gouverschaft fefter an fich tetten ju tonnen, ale auf bemfelben irgend einen ber Pringen ober Großen bes Reichs, bie ihm fast famustlich abgeneigt waren, und versprach fich auch vorzäglich burch ibm einer festen Allian; mit Frankreich um fo gewiffer ju merben. Bur biefe bot er Miles auf, um durch fie die von den Portugiefen, Spaniern, hollandern und Englandern bisber erftrebten Ginmischungen in Die Regie runges und Sandelfangelegenheiten bes Lambes abzumehren, die feiner Stellung und feinem Eigennute Gintrag ju thun brohten. Rach feiner Berficherung follen in Bantot, bem Golifel des Reichs, framblische Truppen aufgenommen, in Luovo, bem Lanbfige und ber gewöhnlis den Refibeng bes Rouige, eine Sternwarte exrichtet, in ber Sauptftadt ein Jefuitencollegium gestiftet werben, und er suchte es fogar wahrfcheinlich zu machen, baß fein Gebieter bie driftliche Religion annehmen werbe, woran gar nicht zu benten war. Chaumont, der ihm nicht traute, enthialt fich das, was er in Aussicht stellte, für gewiß anzunchmen, ober für bas, mas er verlangte, bestimmte Bufagen ju ertheilen; bagegen versprach ihm ber mit ber Gefandt icaft nach Frankreich zurücklehrende Jesuit Tallard bei Ludwig XIV. burch beffen Beichtvater, ben Pere la Chaife, gimftig für feine Plane eingewirken.

Rachdem bie frangoffiche Gefandtichaft Glam wieber verlaffen hatte, begab fich Forbin mit Conflanzio nach Luovo, ma et binnen Aurgem bie Gefahrung machte, bag Alles weit unter den in ihm von Constanzio erregten Erwartungen fand und er in ein Berhaltnif gerathen, was ibm nur wiverlich sein konnte. Die materiellen Boutheile, welche man ihm bewilligte, befriedigten nur die allergewohnlichsten Beburfnisse; Die Juftig wurde nicht nach Gefeten, fonbern mur nach Willfur ausgelibt und ber Ronia belegte die Bornehmsten wie die Geringsten oft bei auch mer fleinen Bergeben mit graufamen torperlichen Strofen ; felbst Frembe, und Forbin baber and, waren folden ausgefest. Der Konig war in ber Regel Riemandem am Ber feinem hofkagte fichtbar und nur bei Jagben ober öffentlichen Feften zeigte er fich mit zahireicher Umgebung und luxuribsem Pompe dem Bolle. Forbin burfte ibn in den erken zwei Monaten nur einmal seben, wurde jeboch spater bfier bei ihm jugelaffen und verftand ihn noch und nach fo für fich zu gewinnen, daß er in deffen Gnade immer bober flieg, fo ungezwungen und freimuthig er fic ihm auch gang gegen alles Bertommen außerte. emiger Beit erhielt er ben Befehl, fich mit Conftangio nach Bankot zu begeben, wo ein neues bereinft von fram absischen Aruppen zu besetzendes Kort erhaut werden sollte. Dort lehnte fich die aus Meftigen portugiefischer Abtunk bestehende Gamison gegen ihn auf. Beharrlich verfagte fie ibm als Prengesen ben Gehorsam, und er wurde micht mit

223

bem Leben danon gefommen sein, wire es ihm tad Conflangid wirht gelingen, burth Entschloffenheit und Bift ben Aufruhr baib nach bem Catfleben gu bampfen. Die Raie delsführer waarden mit dem Kobe bestraft, die Ubrigen verbaunt ober gu ben Galeeren verbammt. Nachbem Beibe nach Luono wieder gunicknekehrt waren, wurde Confiansio vor den König gesebert. Sabfüchtig, wie er war, batte er einen frenzösschen Kaufunnen bugenottischen Ginubens, Ramens Rougn, weil biefer fich geweigert, ibm eine Labung von Saubelholz für einen febr niedrigen Preis m verfaufen, in Aetten legen laffen und ein Factor ber franzofischen stindischer Companie batte desbalb zu Luovo auf eclatanta Gemugthumg gebrungen. Der König, welder Die Frangosen jagt vor allen andem Rationen in Schutz wahm, erklarts bem Confianzio im bachften Borne, er wulde ihm, tonnte er fich nicht rechtfertigen, aufs Strongfte boftrafen laffen. Diefer erwiebente, Rouan fei ald Suganotte aus feinem Baterlande verbannt und baber nicht als Frangose, sondern nach feiner Confession als Englander zu betrachten; ba aber ber Konig burch biefe und sonftige Ausreben fich nicht hatte beschwichtigen laffen, fo fab er bein anderes Mittel, einer Strafe gu ents rimmen, als fich Forbin in bie Arme ju werfen. Er befowor ibn gum Konige gu eilen, um ibn mit Beftatigung feiner Aussagen von dem Ungwunde der Klage zu überzeigen, mas Forbin auch unter ber Bebingung verfprach, daß Rouan mit feiner Labung auf ber Stelle freigelaffen wurde. Uber alles Erwarten gludte es ihm, den Konig für eine andere Ansicht ber Sache zu stimmen und ihn au befanftigen, und als min Confanzio von feinem Bebieter Richts mehr ju befürchten batte, umarmte er Forbin als seinen Retter und verdoppelte außerlich die Freund-Mastebezeigungen gegen ibn; boch in seinem Innern war bir Gebante aufgestiegen, bag es von feinem Schuplinge, der Alles über ben Konig ju vermögen fchien, barauf abgefeben fein tonne, ibm einen Theil feines Einfluffes zu reuben, ober ihn gar ju fturgen. Sein Distrauen fleigerte fich noch, ale Forbin vom Konige aus eigner Bewegung jum Dberbefehlshaber fammtlicher Truppen ju Baffer und zu Landa ernannt, baburch noch höher als bisher gefelt, und zugleich reichlich beschenft wurde. Bon nun on beschlof er sein Berberben. Er suchte ihm Gift beis Mikingen, was aber, noch zeitig entbeckt, nicht gelang. hierauf fann er bavauf, ihn wenigstens vom Dofe ju mefernen, wogu fich auch, ale bas Sahr 1686 berangedommen, bald eine Beranlassung fand. Ein Pring vom Stamme ber Makassaren, Bewohner ber Insel Celebes, war, wa ben Bebruckungen ber an ben Ruften feines Beterlandes colonisierten Dollander zu entgeben, mit mehr als 300 Mann nach Siam geflüchtet, und hatte vom Rowiet, ber ihn gern aufgenommen, einen ganbfirich ange-wiefen ethalten. Nicht bamit zufrieden, hatten die Das daffaren fich mit ben benachbarten Fürsten verschworen, ben König zu ermorben und fein Reich unter fich zu theis im. Sie waren Dupammebaner, von einer fanatifchen, den Christen und Allen, die es mit ihnen hielten, befonders findlich aefineten Gelte, wohl bewaffnet, im Rriege genbt und wegen ihrer Tollfligenheit überall gefürchtet. Confianzio,

bott ihrem Borhaben unterrichtet, ergeif Dugregein, um ihm zu begegnen und, Die Gicherftellung von Buntet als eine ber wichtigften wiennenb, fammte er nicht, an gros bin, den er nicht langer in des Konigs Mabe wiffen wollte, ohne sich vorher mit ihm besprochen und ihn von ber Gefahr, die bem Reiche brobte, unterrichtet zu bas ben, ben fchriftlichen Befehl gu ertheiten, fich ale Bour verneur der Festung sofort babin ju begeben, und in der ren Umgegend 2000 Mann anszuheben, wozit ihm 15,000 Livres angewiefen, aber nur 3000 ausgezahlt werben: Den Reft hatte Conftanziv für fich behalten. En Buth tot angesommen fand Forbin gu feinem Edfammen bie Truppen, welche fich im Sahre vorher gegent ihn einwort und bie er beshalb beftraft batte, als Befahung toubet unter ben Baffen. Dies batte ber Minifter verfügt, unt ihm three Rache Prets zu geben, doch vergebilch; denn es gelang ihm, balb fie auf feine Gette gu beingen, wermuf Jener ihm wieder einen neuen Kallftrid legtte. Gitt Schiff von Celebes mar, mit 53 bewaffneten Mataffaren bemanut, fcon vor einiger Beit in ben Menam eingeläufen; um an den Kuften handel zu treiben. Sein Fuhrer, in die erwähnte Berschwörung feiner Landeleute mit vers widelt, war, sobald er erfahren, daß fie entbedt fei, noch bei Zeiten darauf bedacht gewefen, sich bavon zu machen. Constanzio hatte ihm ben erbetenen Pag gur freien Ruits fahrt, um feiner ledig zu werben, ausgestellt, jugleich aber auch an Forbin die gang entgegengefeste Orbre erlaffen, bas Schiff anzuhalten und fich beffen mit ber Etibung und Bemannung zu bemachtigen. Als es bei Bantot durch die Rette gehemmt wurde, welche bort ben Menam versperrte, fchritt Forbin, nichts Arges ahnenb, jur Auss führung des erhaltenen Befehlt, fand aber ben enfichieffen ften Biberftanb. Die Mataffaren fliegen ant Banb, jerfirenten bie ihnen entgegengefchickten feigen, noch wenig mit ben Baffett vertrauten fiamefifchen. Golbaten und richteten ein großes Blutbab unter ihnen an, fobag Fore bin mit den Wenigen, die Stand gehalten, fich taum noch hinter die Balle des im Baue begriffenen neuen Forts retten tonnte. Darauf verbrannten bie Mataffaren ibr Schiff und durchzogen die Umgegend, in der fie alle Gebande anflecten und die Einwohner verjagten ober ermors beten. Fotbin ruckte, nachdem er seine Leute wieder gefammelt und sie mit neuem Muthe belebt hatte, ihnen mach, um fie wo moglich einzufangen, boch war es in ber bewasteten und burch ben ausgetretenen Menam große tentheils überschwemmten Gegend febr fcwierig, ihnen beignkommen, und erft nach vier Wochen erteichte er die Lebten. Mie Mafaffaren batten fich bein Sebe neweiht umb keiner von ihnen Parbon angenommen. Als birs fich begeben, mertte gorbin febr wohl, daß Constanzio ibm wieberum eine Schlinge gelegt butte; bennoch melbete er ihm ohne Empfindlichkeit mir treu und wahr ben ganzen Bergang. Darauf erhielt er bon ihm ein Schreiben voll Wormurfe wegen feines unangemeffenen und untingen Benehmens, wodurch er allein einen so blutigen Kampf berbeigeführt habe, was ihit um so mehr verbrießen mußte, als Confianzio, wie er baid erfuhr, fast gleichzeitig ges zwungen worben war, geng fo gu hanbeln wie er. Der

Pring ber Mataffaren hatte fich namlich nach Entbedung ber von ihm angezettelten Berfchworung mit feinen Leuten in ein verschangtes Lager gurudgezogen, mas von Conftangio nicht ohne bedeutenben Berluft vergeblich angegriffen worden mar, und erft, nachdem Letterer 20,000 Mann aufgeboten, mar es ihm burch Lift gelungen, Die Dberhand über bie Dafaffaren ju gewinnen, welche fich mit berfelben Bergweiflung, wie die bei Bantot, gewehrt hatten. Dit Ausnahme von zwei Gobnen bes Pringen, welche fpater, nach Guropa übergeschifft, in ben Dienft ber frangofifchen Marine traten, tam teiner lebend in die Sande ber Siamefen. Rach wieberbergestellter Rube beschäftigte fich Forbin noch eine Beit lang mit Disciplinirung und Ginubung ber ausgehobenen Leute nach europaischer Beife, mit Forberung ber begonnenen Teffungsbauten und ber Bereifung bes gangen ibm als Gouverneur untergebenen Landftriche, worauf er, ba die Lage, in der er fich bisher befunden, ihm immer unerträglicher ju werben anfing, an Conftangio die Bitte richtete, es bei bem Konige ju vermitteln, baß er wieber nach Luovo fommen burfe. Unter alleriet Bormanden murde fie ibm abgeschlagen und er erhielt dagegen von Constanzio einen neuen Auftrag, der noch mals darauf berechnet war, ihn als Opfer feines Saffes fallen zu laffen. Die Gelegenheit bazu bot fich bar burch ein englisches Schiff von 40 Kanonen, welches auf der Rhebe vor ber Mundung bes Menam Anker geworfen batte. Conftanzio auf die Behauptung fich flugend, ber Capitain des Schiffes babe vorlangft ben Konig von Siam bei einem Sandel bedeutend betrogen, beorderte Forbin fdrift: lich, fich nur mit zwei Mann auf bas Schiff zu begeben, ben Capitain, als bes Berbrechens beleidigter Majeftat schuldig. jebenfalls auf irgend einem Bege gefangen zu nehmen und ibn dann nach Luevo abführen ju laffen. Forbin jauberte nicht, jur buchftablichen Ausführung bieles Befehls ju schreiten. Um bafur einen vollgultigen Zeugen ju baben, nahm er absichtlich einen Eingebornen, ben Ontel von Conftangio's Frau, als zweiten Begleiter mit, fo febr biefer auch, babei ben fast unvermeiblichen Tob furchtend, fich dagegen ftraubte. Rur durch Schlauheit konnte das gewagte Unternehmen gelingen. Forbin wußte ben Cas vitain unter dem Borgeben, mit ihm gemeinschaftliche Daß: regeln gegen die Sollander zu besprechen, welche, wie er ficher erfahren, die Abficht batten, alle Schiffe auf ber Rhebe ju verbrennen, in fein Boot ju loden, und entfam mit ibm, obicon verfolgt von einer englischen bewaffneten Schaluppe, die ihm wegen des niedrigen Baffers an der Munbung bes Menam nicht nachkemmen tonnte, gludlich nach Bantol. Nach Luovo gebracht, mußte ber Capitain feine Freiheit mit 30,000 Livres ertaufen. Dube ber Rante des Ministers faßte jest Forbin den festen Ent= schluß, sobald als nur möglich Siam zu verlassen. Ein ju Anfange bes Sabres 1687 von Pondicheri auf ber Rhebe angekommenes frangofisches Sanbelsschiff ber oftinbischen Compagnie komte er dafür benugen. Er trug daber bei Conftangio barauf an, ihm die Entlaffung bei bem Konige auszuwirken und exhielt barauf ben Bescheib, es, kebe ibm frei, fich außer Londes ju begeben menn er nur wolle. Belb darauf erfuhr er aber burch einen in

Luopo ibm befreumbeten Manbarinen, von bem er fcbriftlich Abschied genommen und ber barüber mit bem Roniger gesprochen batte, bag biefer gar feine Renntnig von feis, nem Berlangen, ben fiamefifchen Dienft zu verlaffen, erhalten habe, und Letterer lieg burch benfelben jugleich, ibn an feinen hof entbieten, um von ibm felbft, mare er mit Etwas ungufrieben, ben Grund bavon zu erfahren. Richt lange nachher tem auch ein bem Minister Conffangio, ber nun bem bestimmt ausgesprochenen Billen bes Ronigs fich ju fugen gezwungen war, gang verfrauter partugiefischer Officier mit Begleitung bei Forbin an, um ibn in beffen Ramen noch befonbers nach Luovo einzulaben und babin ju geleiten. Er befand fich fcon auf bem frangofifden Schiffe und batte jest mehr als je Urfache, bem Minifter ju mistrauen. Gleicher Unficht mar auch ber bas Schiff befehligende Factor ber oftinbifchen Compagnie und der grade anwefende mit ben Berbaltniffen am Bofe und Conftangio's Intriguen fcon langer betannte Bifchof von Metellopolis. Beibe bielten & für höchst mahrscheinlich, daß der Portugiese ben Auftma habe, Forbin unterwegs zu ermorden, und bag, bezouf der Minister Die Thater wurde hangen laffen, bamit von selbigen Nichts gegen ihn ausgesagt werden und, es die Schulb nur auf fie malgen tonnte. Forbin ließ baber bem Constanzio für bessen Anerbieten in höflichen Aner bruden danken, mit dem Bemerken, daß er nicht begreifen tonne, wie der Konig dazu gekommen, seinen frühem Defehl so schnell zu widerrufen, und fuhr bann fogleich mit dem Schiffe ab, begludt, ein gand verlaffen ju tonnen. wo er, so gute Dienste er ibm und bem Konige auch geleistet batte, boch soviel Bibermartiges batte enfahren mussen.

Bu Pondicheri angelangt benuhte er die Zeit, die ex auf ein Schiff zu warten batte, das ibn nach Frankreich jurudbringen tonnte, ju einer Geereife nach ber nirblich an der Rufte gelegenen, damals fehr berühmten Sanbelestadt Masulipatam. Bon da wollte er sich in das Innere bes Landes nach Golthonda, mas eben von bem Großmogul belagert wurde, begeben, um die Art ber Ariegführung der dort im Kampfe begriffenen Bolter tennen ju lernen; boch eine in Masulipatam berrschende vestartige Seuche notbigte ibn, sogleich sein Schiff wieder zu besteigen, was in Sandelsangelegenheiten oftich nach Mergui, einem jum, fiamefifchen Reiche geborenben Sa: fenplate, weiter segelte. Forbin fant baselbft zu leinem Glude die Berren Ceberet und la Loubere, welche von Luovo zuruckgekommen, wohin sie von Ludwig XIV. ab. geschickt gewesen, um mit bem Konige von Siam einen. Alliang: und handelstractat abzuschließen und burch mits gebrachte frangosische Truppen die früher schon flipselirte Befatung von Bankok in Ausführung zu bringen. Done ihren Schut murbe er es zu bereuen gehabt baben, bag er sich auf ein Gebiet gewagt hatte, wo ihn die Rache Conftangio's erreichen tonnte. Auch fie maren voll Berbruffes über bas rantevolle Benehmen beffelben und iber bie falschen Borspiegelungen, welche ber Jesuit Tallerb bem Konige von bem Reichthume bes Konigreicht Siem gemacht hatte. Gie begleiteten ibn nach Penbicheri, pon

Digitized by GOOGLE

wo fie fich jufammen nach Franfreich einschifften und ju Enbe bes Juli 1688 im Safen ju Breft anlangten. Borbin war gleich nach Burudtunft ber erften nach Giam abgeididten Befandtichaft vom Geeminifter Geignelai, welcher baruber aufgebracht gewefen, bag er bem Berlan: gen Chaumont's in fiamefifche Dienfte gu treten nachgegeben batte, aus ben Liften geftrichen worben, wurde aber bennoch bei feinem Eintreffen zu Paris von ihm febr gut aufgenommen, mas er nur feinem Freunde Bontems vertantte, ber fich fur ibn verwendet und bei bem Monige fogar ben Befehl ausgewirft hatte, ihm ben gangen Gefalt mabrend feiner 3 /jahrigen Abmefenheit auszugablen und ibn bei erfter Belegenbeit vorzugeweife ju beforbern. Dem Ronige, ber ihn jur Tafel geladen, und auch beffen emflugreichem Beichtvater, bem Dere la Chaife, fagte er, obicon ihm angebeutet worben, fich bei Letterm nicht gu offen uber Die Diffionsverhaltniffe im fiamefifchen Reiche ju augern, freimuthig nur die Babrheit und erflatte, bag man fich mit ben hoffnungen fur bie bortige Berbreitung Des Chriftenthums vollig getaufcht habe und daß frangofifche Ginwirfung auf andere Ungelegenheiten nur fo lange besteben werbe, als ber jegige Ronig von Siam noch regieren und Conftangio noch Gewalt über ihn baben wurbe: Balt beftatigte fich bies auch; benn noch vor Abstauf des Jahres 1688 ging ju Paris die Rachricht ein, bag gegen bie Ditte bes Dai's in Siam unter Infibeung des Mandarinen Pitracha eine Revolution aus: erboden fei, welche alle Beziehungen Frankreichs mit desem Reiche aufgehoben habe. Constanzio war hinge= ridiet worben, ber Konig wenige Tage barauf gestorben, Fireder hatte fich auf ben Ehron geschwungen, und frindfich gegen alle Franzosen gefinnt, fie gezwungen, bas Emb und auch Bantot nach einer langen Belagerung ju verlaffen. Rar Benige von ihnen fahen, in ben traurigffen Justand versett, ihr Baterland wieder.

Als im Frühjahre 1689 Frankreich in einen neuen Seiftleg mit Spanien, England und Holland verwidelt worden war, erhielt Forbin bas Commando über ein Riegeschiff von 16 Kanonen in Dunkirchen mit dem Befehle; im Ranale gegen ben Feinb zu freuzen. Gleich auf der erften Rahrt nahm er vier englische Kauffartheis fofffe unt bulb nachher im Bereine mit Jean Barth, ber ein gleiches Schiff wie er befehligte, ein hollandisches von 14 Ranonen, letteres durch Enterung und erft nach ber hartnetigften Segenwehr. In ben Safen von Breft eingelaufen erhielten beide bie Orbre, nach havre be Grace ju schiffen, um von da auf den Fang englischer Schiffe auszugeben. Sie fanden bort eine franzofische Kauffartheifisite von 20 Schiffen, die eben im Begriffe war abzusegeln und deren Escorte fie bis in die Rabe der Stofffe Englands übernahmen. Der Infel Bight gegeniber machten zwei englische Fregatten von 50 Ranonen Jagd auf die Flotte. Forbin und Jean Barth hats ten nun die Bahl entweder fich mit ihren schneller segelns ben Schiffen babon zu machen und bie Rauffartheiflotte den Englandern gur Beute zu überlaffen, ober einen als letbings sehr gewagten Rampf zu bestehen. Forbin entloch fich fier lettern und vermochte auch Jean Barth T. Cacatt. b. St. u. d. Crife Cection. XLVL

bagu. Gie befetten mit Marinefolbaten bie zwei größten Ranonen fuhrenden Rauffartheifdiffe. Diefe follten bie eine Fregatte beschäftigen und angreifen, mabrend Forbin und Jean Barth bie andere entern und wo moglich aus Ber Gefecht fellen wollten, was, ware es gelungen, auch Die Eroberung ber erfteren boffen lieg. Doch dem Jean Barth misgludte die Enterung; Die beiben bewaffneten Rauffartheifchiffe ergriffen nach ben erften Ranonenfouffen bie Flucht und bie Ubermacht war nun gang auf Geiten ber Englander. Dennoch fanden Forbin und Bean Barth, bamit nur bie Rauffartheifchiffe fich retten fonnten, vom Rampfe nicht ab, ber über zwei Stunden lang bauerte. Erft nachbem zwei Drittheile ihrer Bemannung getobtet worben waren, Jean Barth eine Bunbe und Forbin beren mehre, Die ihn unfahig machten ju commanbiren, erhalten hatte, ergaben fich Beibe. Rach Plymouth gebracht, wo man fie bart behandelte, bachten fie nur auf die Doglichfeit zu entfommen. Forbin batte fich Gelb und Berfzeuge, um ein eifernes Fenftergitter ju durchfeilen, ju verschaffen gewußt und einen Lootfen von Oftende, Bermandten von Jean Barth, durch das Berfprechen gewonnen, ibm fur feine Silfe gur Flucht 1200 Livres auszugahlen, welche auch am eilften Tage ihrer Gefangenicaft um Mitternacht gludlich ausgeführt murbe. Sie bestiegen, nur von ihrem Bunbargte und zwei Schiffs= jungen begleitet, ein bereit gehaltenes Boot, und erreichten nach ben außerften Unftrengungen binnen 48 Stunden Die Rufte ber Bretagne unweit St. Dalo; Forbin, beffen Bunden noch nicht geheilt waren, hatte bas Steuerruber geführt. Beibe befürchteten, baß fie wegen bes Berluftes zweier Rriegsfchiffe gur Berantwortung wurden gezogen werben. Jean Barth, ber, von niederer Berfunft und burch feine Tapferfeit allein emporgetommen, feine Berbindungen in Paris hatte, war ju ichuchtern, um bort als Bertheidiger fur fich und Forbin aufzutreten; Letterer bagegen, am Sofe befannt und gut empfohlen, fonnte eber ben Muth bagu baben. Balb nach ber Landung befand er fich baber in ber hauptftabt und wurde vom Geeminifter und Ludwig XIV, über Erwarten gnabig empfangen. Der Ronig ichenfte ibm 1200 Livres und ernannte ibn jum Schiffscapitain zweiten Ranges bei ber Flotte ju Breft. Jean Barth mar vergeffen worben; Forbin verwendete fich aber perfonlich fur ihn bei bem Ronige, ber demfelben gleiche Gnabenbezeigungen bewilligte, fich mit ben Borten zu bem neben ibm febenben Minifter Louvois mens bend: "Das war edel vom Chevalier Forbin gehandelt, ein Beifpiel folder Urt findet fich nicht an meinem Dofe!"

Im Hafen von Brest fand Forbin, da eben bie Flotte abgetakelt wurde, keine ihm zusagende Beschäftigung und rubte nicht eher, als bis man ihm wieder einen guten Segler zum Kreuzen im Kanal anvertraut hatte. Dies geschah im November, in der ungunstigsten Jahreszeit. Nachem er einige Prisen gemacht, hatte er über drei Wochen lang durch anhaltende Stürme die größten Gesahren zu bestehen. Schon waren ihm alle Lebensmittel ausgegangen und die Besahung seines sehr beschädigten Schiffes war von 230 Mann dis auf 75 geschmolzen, als es ihm noch glüdte, in den Hasen von Bestaft (am Nordfanal

amifchen Grland und England) ju gelangen, mo er zwei frangofifche gum Schube ber bamals mit Frankreich be: freundeten Grlander flationirte Fregatten fand, Die ibm forberlich maren, um bie Rudfahrt nach Breft wieber ans treten ju tonnen. Dafelbit, mo man geglaubt hatte, bas Meer habe ihn verschlungen, fam er mit einer bebeutenben Labung irlandifcher Raturproducte, bie ihm 12,000 Livres einbrachte, noch vor Ablauf bes Jahres 1689 wieber an. 3m folgenben Sabre wohnte er als Befehlshaber bes Kriegsschiffes le Ribele ber Schlacht bei, welche ber Momiral Graf von Courville einer englisch : bollanbischen Flotte bei ber Infel Bight lieferte. Diefe gablte viel weniger Schiffe ale bie frangoffiche: Zourville berftanb aber nicht, feine Ubermacht ju benuben und zufrieden, bem Reinde bedeutenben Schaben gugefügt gu haben, verfattete er ibm , fich unter bem Schute ber Dacht rubig in feine Safen gurudzugieben. Forbin erbot fich noch, ein tampfunfahig gewordenes englisches Linienschiff, weldes ber Flotte nicht batte folgen tonnen, zu verbrennen, mogu er fcon Alles vorbereitet batte, murbe aber auch bavon von Tourville gu feinem großen Berbruffe jurude gehalten. to anis relinia dan attorno

Malb fant er mut Belegenheit, felbftanbiger gu hanbein, woed bieberginner fein Arreben gewesen. In har fon non Dunbirchen, maren acht Linienschiffe und einige Aregatten, unter welchen la Perle von Forbin und eine andere von Jean Barth befehligt, ausgeruftet morben. 40 größtentheils großere feindliche Schiffe batten fich wer ben Safen gelegt und binberten bie frangofifche Binienflotte am Muslaufen. Rur fleinern Schiffen mar es miglich, burch bie Brifchenraume ber feindlichen ju tonmen, ohne zu befurchten, genommen zu werben. In biefer Mnficht entwarf Forbin ju Unfange bes Jahres 1691 einen Plan jur Ausruftung einer nur aus Schiffen britten Ranges bestebenden Flotille, welche bei bem erften ginftigen Binbe fuchen follte bie bobe Gee ju gewinnen, um bann gegen bie in ber Rorbfee gabireich vertebrenben Schiffe ber Englander und Sollander ju freugen. In Ubereinstimmung mit Jean Barth ging eine betreffenbe, von ihm verfaßte und von Erfterem als alterem Officier unterschriebene Dentschrift an ben neuen Geeminifter, Den. von Pontchartrain, ber an die Stelle bes eben verftorbenen Seignelai getreten war, nach Paris ab. Der Dinifter, bem vielfeitige praftifche Erfahrungen im Gemelen abgingen, folgte bei Beurtheilung ber Dentichrift wur ber Unficht anderer Geeofficiere, welche, eifersuchtig auf Jean Barth's nur burch fein Berbienft erworbene Giellung waren, und gab biefem, inbem er ben bargelegten Plan als abenteuerlich verwarf, fein Disfallen bamber au erlennen. Fanbin, baburch nicht abgeschonft, trat mun als boffen Schöpfer und Bertreter bervor und bemies-mit ben werchenditen Granden, daß fammtliche im Safen won Duntinden ningeschloffene Schiffe bas gange Jahr bindund gur Mathatigkeit wenhammt fein anuften, wurde fein Projeet nicht ausgesichet, bat für sich und Jean Barth, mit van Abnen ju mahlenben Difficieren Antheil an ibem Coemage nehmen publisfen, sind fehte nach langern Werhandlignaan die Genehmienung daffer bei bum Minister burch. Joan Barth und mit ihm gemeinschaftlich Forbin erhielten ihrenn bas Cammento iber bie Flotille. Ih ber iftel Roffe gan fie nut ihr, after ivgend winen Botteft gu ligten, bind bal feintbliche Gelitmaber, aus haffen ideficientele fe hei andrechendem Tage schen verschweinden freren." Merbin befand fich auf einem Schiffe wen 88 Ranesten, mit welchem er guetst auf ein englisches ber Antiffentheussiffe obsoutiernbes Kriegsfchiff won 44 Ranonen Jago machte. Rach einem tregen Geschte mahrn er alle bier, beiten Warth mit ben Baaren mehr als brei Millionett Liven betrue. Er lief fie burth eine Abengthe mach beite Bafen war Bengen in Rutwegen, beffen Bliggierutt wiet Reinet. weich im Bunde : war , Aransportisen : Popel Dinge birtauf manbeit wan aber auch Peawagasth: eine Mobe heilfenbiffe Haringsflotte nebft einem fie bufchipenben Refeasichme enobert : up and abpenommener Labungigle Alle eine par heatent. An der Schotzischen Kuffe angelengt feit Ausbie mit Bean Barth inberein, eine Lambung qu' unterwehmen. Dies gefchat entt, mm in Schottfant, was fich ebenfo wie England wen dem Könige Jacob A. lothtfagt und ibn gezwungen hatte, fich unter ben Schat Frenkreichs su begeben, Schrecken ju venbreiten. Rorbin fente fin fabald er aus land geftiegen, un bie Guige ber Marine: folbaten, Weg ein Schlof und mehre Derfer pfunbern und verbrennen, und zog fich, bevor ihn noch ausgericke schottifiche Turppon hatten erreichen konnon, und die Schiffe mieter gurud. Wahrend bei Sortsetzung ber Faber noch viele Puffen gemacht wunden, tam Frebin, ber bei Karfem Rebel einem hollanbiftben Schiffe machgejegt, von ber Motille ab mid Jean Barth mit berfeiben mehre Tage vor ibm im hafen von Bergen an. Dort hatten Die Danen fich beinahe ber halben burch eine frangofifche fregatte worher eingebrachten werthvollen Magrenlabung bemachtigt and Jean Barth wie einen gemeinen Konforen bebandelt, mas die diefer, unbebolfen und inbolent, wenn es nicht gelt auf bem Meere gegen Gefahren anzukam-pfen, mur bem Gemuffe im Wirthshaufe fromend, rubig hatte gefallen laffen. Forbin felste es nicht an der er faberlichen Energie umb Gewandtheit, um biefen Unregel midiafeiten gu fteuem und der franzoffichen Flagge bie anbibhrende Achtung in verschaffen. Gr brachte es bei ber banischen Regierung bath babin, bof ber Gouvermeur von Bergen jur Berantwortung gejogen und bas von bem Raube noch Barhandene wieder herpusgegeben wurde: auch liaf er einen babei als mitfehulbig befundenen bei ber Motile angestellten Commisair verhaften und in Cifen les gen. Im Rovember fegelten et und Jean Barth mit ihr und den Drifen 41ach Duntirchen ab und Erfterer fand baselbe eine fonigliche Dobre vor, welche ibm befahl, fich fofort nach Pavis gu bagoben, um über fein Werhalten mabrend ber Emebition nach ber Morbiee Rechenschaft abzulegen. Der verhaftete Commiffair hatte fic, unterfticht von bem toniglichen Intendanten von Dunfirchen, der ihn als feis nan Benoffen bei früheren illntopfebleifen boginftigte, über ungerechte Mennalt beschwert, vie ihm nur angethan morben fei, um ben Raub gu bemanteln, ben bie Befehlfbaber ber Motille für fich felbft an ben Brifen gemacht witten, und bie Schuld baran vornehmlich auf Portin, ben Anger Barth ju Miene verftiget hiche, gemalgte Gefiner giene merdenelten mad Paris, vedtfettigte fid, mit giltigen Berveifen in der hand, vollftindig bei bem Gosminister, und wurde euch von dem Könige softe gut auf genommen. Jean Band, ber ihm mer in fleinen Lagereisen mach Maris gefolgt war, erfchien bert nicht eben, als bis en expayran, daß für ihn Richts mehr zu beforgen fei. Er exhielt für ben gegiadten Gregun vom Geeminder 3000 Lives Gratification; Forbin, ber an beffen gangem Erfolgs dem größten Antheit gehabt, wurds mit Richts bebacht. Es batte Jean Berth mer ein Wert gefostet, umr feinem Gofdheten eine globbe Bolohnung gu verschafferez er mutarließ ab, unringeband bestan, was florbi im Jahre 1680 für ihn gethan, wahrscheinlich wur, weil es ihm ungewohnt und er zu ungefchiebt war, um für einen Unbern jut fprechen. Borbin, borieber verbroffen, ließ fich nicht in Dinigriben wieber anftellen, wo er umter ihm hatte bienen muffen, fondern in Breft, wo er im Rebruar 1602 wiebemm bas Commando aber die Kreactte la Derle erbieft.

In der Mitte des Mai's lief der Admiral Asurville mit einer Flotte von Breft ans, vom Konige ausbrücklich befehligt, einer englisch hollandischen im Kanale befindlis den eine Schlacht ju liefern. Ihr Ansgang folite aber die Einschiffung einer Armee entscheiben, welche in ber Rahe des Borgebirges la Pogue (am Ranale westlich von Cherbourg) bereits perfammelt und beftimmet mar, mit bem Konige Jacob II. an der englischen Riefte gu landen. Jorbin exhielt von Havre de Grace, wohin er fich mit feiner Fregatte als Escocte von Sanbeldfchiffen begeben hatte, den Befehl, sich bem Abeniral Toneville anguschlie fin. Bon ihen im Rausl auf Recognostimme vorgeschielt, mibelte er am fribeften Mongen bes 9. (19.) Mai's bie in Schlachtordraung fich annahernde feindliche Flotte. Die frangofifche, obichors ungleich fcmeicher, ging ihr entgegen und gerieth, balb von ihr umzingelt, zwifchen zwei Fener. Forbin batte feinen Play in der Rabe bes Abustralfchiffes, wo der Kantopf am beifeften war. Gin Branber batte seine Fregatte angehalt, und, als es ihin gelungen war, fic bavon lod zu machen, wurde er am Anie fcwer verwundet. Deffenungeachtet behauptete er feinen Poffen bis gegen Witternacht. Er hatte wehr als ben britten Abeil feiner Mannfchaft verloren aub fein Schiff war Wir beschäbigt worden. Um andern Morgen wollte Tourville mit ber gangen Flotte nach Beffen bin aufbrechen, um der Berfolgung zu entgehen, ein bichter Robot binderte aber ihre Berfammlung und er gelangte nur mit fecht Schiffen, unter welthen die Fregatte unter Forbin bis in die Rabe ber Infel Aurigny (weftlich von Cherbourg). Gegen diefe sowol als gegen die Melpgahl ber Chiffe, welche fich oftwarts gewendet, unternahm die feinds liche Notte am 12. (22.) einen neuen Angeiff und erobeste der verbrunnte von lettern bei la hogue eine große Angahl. Die frangofische war zubest gang gerftreut und Bubin vettete noch feine Fregatte in den hafen von Saver de Grace. Immer raftlos ging er, fobald er war ihre Bemannung ergangt und sie ausgebessert hatte, wit woch der andern Ariegofchiffen in See, unt im weftlichen Ra-

make gue krongen, und thef bald downed mit gweb-genoemmenen halldnbifden Schiffen vom 59 Ranonen in ben Dafen von Wurft ein, von wer er im Fritfinher 1666 einer Flotte von B Seguin zugetheilt wurde, welche under bem Abmiral Louriblie fich in ber Gegend von Gibralter mit siner von Marfeifte unter bom Gunfere b'Etrood henbeifbenmenben verrinigen folite. Bafprent ber Sabet gang Doneville an ber portugissischen Kufbe auf ber Rhebe von Lagos vor Ander. Forbin, von ihm auf Beebacktung vornelihick, gewahrte eine feindliche, von einigen Beiegefchiffen begite-nete Panbeifflotte von 150 Segein. Der Abndrat ließ der Ainter bichent und fleuerte auf fie 3t, faunde jeboch mit bener Angriffe, ber, wiese er nach Forbin's ihm andgefpoochener Ansicht rochtzeitig ausgeführt worden, wahrfcheinsich bie gange Flotte in Die Bande ber Frangofon getiofent haben würde. Rue zwei Ariegsichiffe won 60 Ranonen komaten genommen werben und 20 an ben Strand getriebene Kauffartheifchiffe wurden verbrannt. Mach Beteinigung ber beiben erwähnten Notten im mittellandifchen Moere folgte Forbin gegen ben Winter ban Abmiral Asurville nach Toulon. Eine Zeit ber Bube teat ein, welche Erftever, beffen Bumbe feit ber Schlacht bei la hogue noch nicht wollig geheils war, bemutte, une tile Schwefelbiber von Bigne ju gebranchen, wes mit gutem Erfolge geschah. Dafelbft und fpater in Bapoune, wo er bas Commanbo über Die im Abuur liegenben Schiffe ethielt, um einer vermutheten feindlichen ganbung an ber nehen Roffe zu bogegnen, verbrachte er bas Jahr 1694. Im folgenden Frühjahre fegelte er mit feiner Fregatte in Begleitung einer anbern unter bem Capitain Pullas von Loulon ab, mit ber Weifung, ben besonders burch bie Das perfchiffe ber Wiebinger febr gefahrbeten frangofischen Sandel auf bem mittellanbifden Beere ju befdagen. Forbin, flets geneigt, ba, wo er fich bie beffere Ginfi gutrauen tonnte, fie auch gettenb gu machen, fagte fich in die Befehle von Pallas, die er von diesem als attern Capitain angunehmen hatte, nur mit Biberfreben. Das her wurde er ofter in Streit mit ihm verwielett. Giner ber beftigsten begab fich im griechtschen Anthipel in ber Rate ber Infel Cerigo. Gines Abends gewahrten Beibe vor fith ein großes, mit vollen Sogeln fahrendes Schiff. Einig barkber, ihm nabe ju bleiben, erveichten fie es wahe rend der Racht. Eine volle kadung kam chnen entgegen und moei Stunden lang beschoffen fie fich gegenseitig. Forbin erbat fich, bas Ghiff gu entern, ftanb aber bawon ab, ale Pallas wogen ber bochgebenben Gee bies für gu gefahrlich bielt. Um andern Morgen ermenerte fich ber Rampf gegen bas als ein englisches erkannte Schiff. Palled gab ihn auf, als noch vier andere englische Palpejunge, die er für Roiegsfchiffe hielt, horbeisegelten; Forbie fehte ihn, ohne fich irren zu laffen, fort und ereberte nach bom bigigften Rampfe bas Schiff burd Enterung. Er ethielt von Pallus zweimal ben Bofehl, es anzugunden, und gehorchte nicht; zulest, als es fich erwiesen, bag bie vier gefehenen Schiffe nur Rauffahrer felen, lief er ihm fugen, er branche von ihm nun weiter Richts als 3immeuleute, aum das genommene Schiff gum Wegfichren in Stand ju feben: Forbin's tichner Wuth und fein Wiel

zwangen Pallas zum Rachgeben. Beibe brachten bie Prife, einen Dreibeder von 64 Kanonen, mit Baaren von mehr als zwei Millionen Livres an Berth belaben, nach ber Infel Cephalonien. Dort machte er es fich zur Pflicht, bie Familie bes in Siam einem ungludlichen Schicfale erlegenen Conftanzio aufzusuchen, in ber Erinnerung an bie freundlichen Beziehungen, in welchen er eine Beit lang ju fbm geftanben, und bag Jener ihm bamals vertraut batte, eine große Gelbsumme burch ben Jesuiten Lallard in Da: ris niebergelegt zu haben. Davon unterrichtete Forbin beffen Bruber und schickte ibn mit guten Empfehlungen nach Paris, wo berfelbe bas Geto auch in Empfang nahm. Bon zweibeutigem Charafter, wie ber vormalige fiamefische Minister, ließ biefer jedoch die ihm erzeigten Befälligkeiten ohne Dank und fpater nie wieber Etwas von fich boren. Rach mehren gludlichen Unternehmungen gegen bie vließinger Raper war Forbin im Jahre 1696 nach Cephalonien wieder jurudgefehrt, und follte vor Als gier geben, weil beffen Korfaren bie frangbfifche Flagge nicht respectirt hatten, als er vom Geeminister ben Befehl erhielt, seine Fregatte zu verlaffen und auf einem kleinern Schiffe ben frangofischen Ambassadeur, Brn. von Ferriol, nach Conftantinopel zu escortiren. Er lehnte es ent: schieben ab, fich biefes Auftrags, ber feinem Range nicht angemeffen war, zu unterziehen und bewirkte es durch ein Schreiben an feinen vieljahrigen Freund Bontems, daß ihm das Commando zweier Fregatten zu Theil warb, mit welchen er noch in bemfelben Jahre auf ber Rhebe von Migier vor Anter ging und bie Regierung zwang, ben Raubereien ihrer Rorfaren Grengen ju feben. Bugleich begunftigte er bie Flucht vieler beranichwimmender Chris ftenfflaven, bie er in feine Schiffe aufnahm, obicon bies tractatemwibrig mar, und mußte bies fo gefchict anguftels len, bag bie Algierer feinen Beweis von bem Gefchebes nen gegen ibn fubren tonnten. Darauf nach Darfeille jurudgetommen, fcblog er fich im Commer 1697 mit ber Fregatte l'heureur Retour einer vom Grafen b'Etrees befehligten Blotte an, welche bestimmt war, bie bamals vom Marichall Bendome ju Banbe geführte Belagerung von Barcelona ju unterftugen. In ber naben Rufte murben baju alle Marinefolbaten ausgeschifft, bei welchen Korbin mit eintrat und fich, wie immer, burch feinen Duth auszeichnete. Barcelona ergab fich am 26. Juli (5. Mug.); b'Etrees begab fich mit ber Flotte nach Tous Ion und hatte jur Gicherung bes frangofifchen Sandels auf bem mittellanbifchen Meere nur noch einige Rriegs: fcbiffe gurudgelaffen, unter welchen auch eine Fregatte un: ter Forbin, ber nach abgeschloffenem Frieben vom Dars fcalle Benbome noch angewiesen murbe, ihn fowol auf bem Meere, ale auf mehren Safenplagen zu verfundigen. Gegen bas Jahr 1698 jog er fich von Loulon aus in ben Choos feiner in ber Provence lebenben Familie gus rud, um fich von ben großen viele Jahre bauernben Uns ftrengungen ju erholen, ein Genug, ben er lange entbehrt hatte, ber jeboch balb burch ein Schreiben bes Seeminis fters geftort wurde. Es enthielt mehre Uniculbigungen gegen ibn wegen überfdrittener Dachtvollfommenbeit und Richtbefolgung ethaltener Befehle. Unter anbern follte er, um einer Debre, ben Brn. von Seints Prangiffic Gefanbten in Algier, abzuholen, nicht nachzuformente, i gulett die Desarmirung feiner Fregatte gur Zoutton w fictlich fehr beeilt haben. Angebereien hatten Rattneim ben; fo manche von ben Geeofficieren, gleichen Ranget mit ihm, waren eifersuchtig auf ben Ruf, ben er fich ce worben, anbere, fo wie felbft ben Seeminifter, batte a burch fein entschiebenes oft unbeugsames Befen verlet und biefer nur auf eine Belegenheit, mabricheinlich aus auf den Frieden gewartet, um ihn das volle Gewicht felner Autoritat fühlen zu laffen. Gludlicherweife war fer bin im Stande, Beweise beigubringen, die ihn theils ent foulbigen, theils vollig freifprechen mußten, was gur Folge hatte, daß ber Seeminifter ihm erklarte, fich von bem Ibegrumbe ber gegen ibn erbobenen Antlagen überzeugt ju haben, daß er ihn zugleich der fortbauernden Gnabe bes Ronigs versicherte und, indem er die erwähnte Debre, Die, ba fie über See verloren gegangen, gar nicht in Forbin's Sande gekommen war, erneuerte, noch ben Auftrag damit verband, in der Eigenschaft eines außerorbentlichen Beschaftsträgers nach Algier zu geben. Er fand bei bem Dei, der fich vom huffchmied jum Regenten emper: geschwungen batte, febr gute Aufnahme und fciffte fic nach furgem Aufenthalte mit Brn. von Sceau nach Lou-Ion wieder ein. Die Freuden der hauptstadt und bes Hoflebens lockten ihn im Jahre 1699 nach Paris, von wo er auf ausbrucklichen Befehl bes Konigs feinen naben Better, ben Carbinal Janson, ber jur Papftwahl nach Rom ging, von Marfeille aus bis an die Rufte bes Rirchenftaates geleitete, und bann bis jum Spatherbfte 1700 gegen die marotanischen Geerauber freuzte. Den Reft des Jahres verlebte er in Toulon unter fehr årgerlichen Berhaltniffen. Die erfte Beranlaffung bagu gab er felbft burch vertrauten Umgang mit einem bortigen Dabden von anstandiger Familie. Seine Beliebte war auch gegen Unbere mit Gunftbezeigungen nicht weniger farg gewes sen wie gegen ihn und meinte ihren schon zweibeutigen Ruf nicht beffer wiederherstellen ju tonnen als burch eine Beirath mit Forbin. Diefer hatte ihr nie bagu Soffnung gemacht, und als er, sobald er gemertt, worauf fie es an: gelegt habe, fich von ihr jurudjog, brobte fie im Bereine mit ihrer Mutter, ihn als Berführer, ber Gewalt gegen fie gebraucht, vor Gericht ju belangen. Beibe, unterflut burch ihre Freunde und namentlich burch die Frau bes Capitain Pallas, mit bem Forbin fich verfeindet batte, verleumdeten ihn nicht nur in Toulon, sondern auch in Paris, wo fie mit angesehenen Personen in Berbindung ftanden, und verklagten ihn jugleich bei dem Bifchofe von Toulon, der ein geiftliches Monitorium erließ, die gange Gemeinde bei ihrem Gewiffen auffodernd, bas auszuse gen, mas ihnen von bem angezeigten Frevel befannt fei. Forbin, baburch noch offentlicher einem argen Berbachte Preis gegeben, war eines Abends eben im Begriffe, fic jum Procureur bes touloner Gerichtshofes ju begeben, um bei ihm Rath und Schut zu suchen, als ein Freund ihn unmittelbar vorher versicherte, bag die Partei seiner Anklager ihm nach bem Leben trachte, und ihm ein Die ftol aufdrang, um bavon, wenn er angefallen wurde, Be-

beendige machen Enging vor der Procupeur nicht zur Baule, wie ein Bube Efel, verbei, Die fich malzend großen Staub um ibn ber verbreiteten. In feiner Berstimmung ließ er biesen deshald hart an und gab ihm noch einige Stockschläge. Ball banauf ericien ber Bater bes Buben, ein hanbfefter Bader, fiel unnerfebens uber ihn ber, warf ihn ju Boden und murbe ihn erdrosselt haben, hatte er nicht noch fein Piftol gur hand nehmen konnen, mit bem er seinem Gegner eine Augel durch den Leib jagte. Diefer ftarb an ber Bunde nach einigen Tagen, und, ob er schon noch pox feinem Tode gerichtlich erklarte, nur er trage Die Schuld baran, ba er ber Angreifende gemesen, und auch feine Familie, durch 4000 Livres von Forbin jum Schweigen gebracht, teine Rlage gegen ibn erhob, fo war es doch allgemein bekannt gworden, daß er den tobtlichen Schuß geführt, und die Behörden konnten bei der barüber in Toulon berrichenden Aufregung es nicht umgeben, amtliche Notiz davon zu nehmen. Forbin flüchtete sich, um drohender Berhaftung auszuweichen, aufe gand und blieb bort versteckt. Dies Alles benutten bas von ihm verlassene Madchen und ihr Anhang. Gie schrieben an ben Seeminifter Pontchartrain, malten ihm Forbin's Charat: ter mit ben schwarzesten Farben und erklarten sich bereit, ju beweisen, daß er den Backer nur ermordet, weil dies fer als Zeuge in der Klagesache des Madchens habe auf: treten wollen, und bag er ben Richter, ber Jenem bie kette Aussage abgenommen, bestochen habe. Der Geemis nifter, welcher wegen ber Streitigkeiten, in die er mit ihm ofter gerathen, immer einen geheimen Groll gegen ihn gebegt, fchentte ben Angebern um fo leichter Glauben. Go febr auch ju Paris Forbin's bochgestellte Berwandte und Freunde in Pontchartrain und ben Reichs. tangler ber Justig brangen, ibm einen koniglichen Gnas denbrief auszuwirfen, fo hatten boch Beibe bafür fein Dbr. Davon unterrichtet mußte er fich fur verloren balten, um fo mehr, als fein vieljahriger Freund Bontems geftorben war, ber ihn bei bem Ronige noch vertreten haben wurde. In feiner Berzweiflung schrieb er an ben Geeminister, in kurzen Worten ihm andeutend: daß er, wenn es die Absicht sein sollte, ihn seinen Berleumbern als Opfer fallen ju laffen, nur bem 3mange folgen werbe, den Dienft und Franfreich ju verlaffen. Diefe fo bestimmte Sprache Forbin's brachte Pontchartrain zu ruhigerer Uberlegung, und er tam nun mit dem Reichstangler überein, ibn nicht zu einem außersten Schritte zu treiben. Beibe befürchteten, bag es ibm, mit einer ungludlichen Bukunft bedrobt, wol einfallen konne, bei dem nahe bevorftebenden Kriege mit Ofterreich auf feindlichen Schiffen als ein gefährlicher Gegner Frankreichs aufzutreten, und daß, wenn dies geschähe, der König, bei dem er von jeher in Gnaden gestanden, nach ben Urfachen von deffen Entweis dung fragen und beshalb eine strenge Untersuchung anordnen durfte, Die fie in das Licht ftellen konnte gegen un parteifc verfahren ju haben. Es wurde baber ber Mittelweg eingeschlagen, Die gegen Forbin anbangigen Processe in die Bande Des Prasidenten des oberften Ges richtshofes in der Provence, Lebret, eines Mannes vom

unbescholtensten Ruse, zu legen und ihn zu ermächtigen, Jenem einen Gnabenbrief auszusertigen, wenn bies von Rechtswegen geschehen könnte, ben er auch von Lebret erhielt, nachdem bieser ben verübten Mord nur als das Wert unvermeidlicher Nothwehr und alle übrige Anklasgen als grupplos erkant batte.

gen als grundlos erfannt batte. Forbin war nun zwar freigefprochen, befand fich aber ju Toulon immer noch in einer unbehaglichen Lage, aus ber er frob mar, ju Unfange bes Jahres 1701 burch bie Orbre geriffen gu merben, mit zwei Fregatten, einer von 16 Ranonen, Die er felbft, und einer von S, Die unter ihm ber Gieur Clairon befehligen follte, nach bem abrige tifchen Meere abzufegeln, um ber Urmee bes Pringen Gugen in Oberitalien Die Eransporte an Lebensmitteln und Rriegebedarf abzuschneiben, welche fie fortbauernd aus ben ofterreichischen Safen Trieft, Fiume, Buccari und Bengg erhielt. Dies war fehr ichwierig, ba Die Benetianer Die Alleinherrichaft auf bem genannten Meere beanfpruchten und jenen Berfehr, obicon fie fich bei bem Rriege neutral erflart hatten, theils felbft betrieben, theils begunftig= ten. Die frangofifche Regierung wollte ibn binbern und aufbeben, aber auch die Benetianer nicht gur Feindfeligfeit reigen, und Forbin batte in letterer Begiebung Die ge= meffenften Inftructionen erhalten. Conflicte, Die eine nachtheilige Wendung fur ihn nehmen konnten, waren fo= nach faft unvermeidlich. Geine Bermanbten baten ibn bringend, bas ibm bestimmte Commando abjulebnen; ben= noch übernahm er es getroft und mit bem feften Borfage, por Mlem nur bas Unfeben ber frangofifchen Marine gels tend ju machen. Rachbem er gegen fechs Bochen lang mit wibrigen Winden ju tampfen gehabt, tam er in ber Mitte bes Marg im neapolitanifchen Safen von Brinbifi (an ber fubmeftlichen Grenze bes abriatifchen Meeres) an, bem angewiesenen Stationspunkte, um fich von ba ferner auch mit allem Rothwendigen ju verfeben, und ging noch in bemfelben Monate weiter nach bem Deerbufen von Fiume, an welchem bas Caftell Porto Re gelegen, wo bie Ofterreicher große Borrathe aufgehauft haben follten, bie er wegnehmen wollte. Gine besbalb von ibm mit Glairon und bem größten Theile ber Mannichaft von ber Fregatte bes Lettern unternommene gandung mar vergeb: lich gemefen, ba bie Ofterreicher ichon vorber aus bem Caftelle Alles ausgeraumt batten. Clairon, ber bierauf mit feinen Leuten Schleunigft feine in einer Bucht gurud: gelaffene Fregatte wieber aufgefucht, fand fie bort nicht Die Ofterreicher maren icon im Begriffe geme= fen, über fie bergufallen, und murben fie bei ihrer fcma: den Bemannung genommen haben, batte fie fich nicht eiligst bavon gemacht, um nach bem Safen von Uncona gu fluchten. Clairon batte fich barauf nach einer benachbarten venetianischen Infel begeben, um von ben Bewohnern Erfundigung über die Richtung, welche bie Fregatte ge= nommen, einzugieben, wo ibm jedoch eine überlegene Babl ofterreichischer Eruppen ichon guvorgekommen mar, bie ibn mit faft allen feinen Leuten niebermebelten. Die Benetianer, mit jenen im Ginverftanbniffe, batten bem rubig jugefeben und ihre Beborben auf ber nabe gelegenen Infel Cherfo, in beren Safen Forbin mit feiner Fregatte ein: gelaufen mar, beffen Befchwerben über fo zweibeutiges Benehmen mit ftolgen Worten gurudgewiefen. Um fie noch nachbrudlicher ju mieberholen, fchiffte nun gerbin auf einem fleinen Sahrzeuge nach Benebig, wo fich ber frangofifche Ambaffadeur, Graf von Chermon, und neben ibm ber Carbinal Graf b'Etrees befanden, Lesterer mit bem befonbern Auftrage, bie Meutralitat ber Benetianer gu uberwachen und in Collifionsfallen nach feinem Ermeffen gu handeln. Bei beiben fant er nicht bas gehoffte Gebot und ber Carbinal, bei bem er auf Erweiterung feiner Inftructionen, beren enge Grengen ben 3med feiner Genbung gang aufheben mußten, antrug, beschieb ihn gebieterifc, bag er nur ju gehorchen und sich um bas, mas außer bem Bereiche feiner Beurtheilung liege, nicht ju fummern habe. Gein Berbrug baruber murbe noch vermehrt, ale er, nach ber Infel Cherfo gurudgetehrt, erfuhr, bag bie Republit Benebig ben Befehl gegeben babe, feine feiner Fahrzeuge in ihren Bafen jugulaffen. Er unterbrudte ibn, fich gang an feine Inffructionen haltent, noch einige Beit, als aber noch zwei Bregatten, eine von zwolf Ranonen unter Fous gis und eine von gehn unter Beaucaire, ju ihm geftogen maren und Die frangofischen Befandten feinen Untrag, bag bie venetianifden Schiffe wenigstens mit Patenten verfeben werben mochten, aus welchen gu ertennen, ob fie eigne ober ofterreichische Guter gelaben, mit einem Berweise abgelehnt hatten, beschloß er, mube bes ihm gebo: tenen 3manges, ferner nur auf eigne Befahr gu thun, mas ihm Recht icheinen murbe. Rur brei ofterreichifche Schiffe maren ibm bis babin begegnet, Die er genommen; alle ubrige maren venetianische gewesen, Die, wie er fich nun vollig überzeugt hatte, mit ben Ofterreichern gemeine Cache machent, ein eintragliches Beschaft trieben. Er fing bamit an, fie anguhalten und ihre Ladungen, wenn fie verbachtig maren, über Borb gu merfen. Die Republit Benedig verflagte ibn beshalb bei ber frangofifcen Regierung und biefe misbilligte fein Berfahren ihren Sefandten ju Benedig gegenüber, gegen Forbin felbft fcmieg fle aber baruber, obichon er Alles, mas er gethan, ber Bahrheit getreu nach Paris gemelbet hatte. Dies ließ ibn nur bie Unficht gewinnen, bag es in der Politit feines Sofes liege, feinem Sandeln, wie er es ber Lage ber Dinge angemeffen halten murbe, freien Lauf ju laffen, ohne es offentlich gut beißen gu wollen, und fo ging er auf ber betretenen Babn immer weiter. Er verbrannte gebn verbachtige Schiffe ber Benetianer, hielt eine ihrer Transportflotten bon 80 Segeln an, welche beffimmt mar, in Trieft bebeutenbe Provisionen an Lebensmitteln und Munition fur Die Armee bes Pringen Gugen einzuladen und verfolgte fie, als er bom Carbinal b'Etrees ben ausbrudlichen Befehl erhalten, fie frei ju laffen, bis fie fic in ben Safen von Trieft geborgen hatte, ben er barauf blodirte. Er ließ nicht nur tein Schiff auslaufen, fonbern verbrannte auch alle fich annabernbe, beren er babhaft werben fonnte, ba er erfahren, bag im Safen ein von ben Offerreichern ertauftes englisches Rriegefchiff von 50 Ranonen ausgeruftet werbe, mas nebft einem bene: tianifchen von 26 Kanonen bas Bieberauslaufen jener Transportflotte erzwingen follte. Die frangofifchen Ge-

net 健 : fambien, bavon unterrichtet, vertionffrieltet - Dagentatt; ert lich bei bem Genate von Benebig, bet wette gerfpe allen Berfehr mit ben Dftetreichern einzustellen. nur Forbin entfernt wurde, werauf biefer angewi wurde, fich mit feinen Gdiffen lofort mach Buin zu begeben. Sobald bies aber gescheten, gibig auch f Transportflotte unter bem Schute bet ermabmiten Krief fchiffe in See. Der Carbinal D'Etreet, iber bie Both bruchigfeit ber Benetianer entruftet, gab jest Sochin auf von Brindifi schleunigft wiebet aufzubrechen unt micht mit alle nicht mit Patenten verfebene venetignifche Soife, fonbern auch bas englische Eriegeschiff ju verbrennen, wo er fie finden wurde. Da er gegen letteres mit feinem fleinen Fregatten nicht auffommen tonnte, erhielt er auf fein Berlangen eine von 50 Ranonen, die er nun beftiop; bem Capitain de Reffon-Deschiens, der fie ihm angefichet, abergab er bas Commande ber bieber von ibet befehligten Fregatte und behielt, nachbem er die fehr ficabhaft gewordenen von Clairon und Beaucaire nach Frankreid zurückeschickt, nur noch bie unter Fougis als britte bei fich. Jest konnte er sich noch mehr getrauen, auf ben abriatifchen Meere ben Meifter ju fpielen und er that et mit ber ihm eignen gewandten Umficht und Rrafttbatig-Er nahm acht Getreibeschiffe unter venetionischer und bflerreichischer Escorte, verbrannte 25 venetianifde ohne Patente, und überschritt felbft feine Bollmacht, im dem er ein mit Patent versehenes venetignisches Driegs schiff bon 50 Kanonen angriff, und nachdem er es genome men, verbrannte, weil er fich überzeugt hatte, daß es nur ausgelaufen war, um von Buccari 100 bfterteichilde Solbaten jut vollständigen Armirung ber englischen Bee gatte abzuholen. Die Bemannung bes Kriegsfchiffs fick er frei, bis auf einen ber venetianischen Geehafen funbigen Diloten, ben er balb gut zu gebrauchen gebachte. Benachrichtigt, bag bie englische Fregatte in ben venetienifchen Safen von Malamocco (11/2 teutsche Deile fib lich von Benedig) eingelaufen fei, wollte er fie mitten unter gablreichen fie fcubenden Rriegsfchiffen auffuchen und feben, wie er fie vernichte, ein Bagftud, beffen Aufführung an bas Unmögliche grengte. Der Capituin Des chiens beschwor ihn, fich als Befehlshaber ber Flotine nicht felbft ber außerften Gefahr auszuseten, und bot fic, wenn er von bem Unternehmen nicht ablaffen wollte, bent an feiner Stelle an; boch Forbin verfagte bies entfcbieben, gab ihm bie nothigen Instructionen, falls er bauen nicht wieder gurudtommen follte, und fcbritt rubig gum Berke. In einer stillen, mondbellen Nacht mit Teinen Aregatten ber Rufte von Malamocco nabe gefommen, feuente er, nur mit zwei Schaluppen und einem Boote von 50 ausgewählten Leuten und bem gefangenen Pitoten begleitet, bem Safen gu. Diefem batte er ben Strang ange fundigt, wenn er ihn falfc, und die Freiheit, wenn er ihn richtig führen warbe. Biele venetianische Golffe begegneten ihm, von benen er angerufen wurde; es gelang ibm, in ihrer Munbart antwortend, fie unter allerle Bormanden zu tauschen, und umaufgehalten tam er zur Stelle bes englifchen Rriegsschiffs. Geine Berechnungen, bag es festgeankert langere Beit brauchen mußte, um fic

m **Bandurive**n fertig zu machen, daß es mit neuen und erfahrenam Banen nur fidmach bemannt, und diese, sich Big fiches glaubend, theile in Birthebaufern am Dafen gentvent, Spalle in flefen Schlaf verfunten fein wurden, Mur eine Schilbmache machte garm, als et Ich with schoon Braven schon anschickte, bas Schiff zu er-Jangte mit ihnen glucklich auf dem Berdocke im, Nos die Wenigen, die sich ihm da sehlaftrunken entgegenftellten, nieberschießen, bebrobte Alle, Die aus den untern Raumen berauffteigen wollten, mit dem Tobe, und boang jugleich in die Cajute bes Capitains, ben et mit ben von ber Befugung noch lebenben 27 Mann gefangen nahmy van den Kranzvien waren nur zwei Mann gestoret und beet verwundet worben. Darauf ließ Forbin das Soiff anzunden, was bald in vollen Flammen fland wan Sovetion Maer, welche fic auf ben im Safen liegenden Sabezutiger befanden, Die fich vor bem Feuer flüchtes teten with: fammflich in bie geogte Berwirrung geriethen. Diese bentigte er, um davon zu tommen, und nach einis gen Grunden war er wieder bei feinen Fregatten, wo er mit bem lauteften Jubel empfangen wurde. Forbin bes handelte dem Capitain freundlich und mit der feinem Range angemeffenen Rufficht, obschon berfelbe furz vorher bei dem wenetsanischen Genate sich anheischig gemacht hatte, ibm, wonn er ihn eingefangen, gleich einem Diebe die Ohren abzuschneiden und biese einzukiefern. Er ließ ihn fogar nach Benedig geben, um wegen Freilaffung ber Geforgenen zu unterhandeln, wo er nach wenigen Tagen fand, fei es aus Gram über ben erlittenen Unfall, ober, wie bas Ganicht ging, durch bie Benetianer vergiftet. Gang Benedig war über das unerwartete Ereigniß in Aufunde gerathen; Chermon, ber frangofische Ambaffabeur, batte fich in feinem hotel verbarricabiren muffen, um fich gegen bas aufgeregte Boll ju fouden, und fcuttete in seinem Ummushe auf Forbin den bittersten Tabel aus; der Cardinal d'Etréed lobte dagegen bessen kuhne That, und auch ber Seeminister versicherte ihm, bas ber Konig ihr Beifest geschenkt babe. Dies ermuthigte ihn, sein Ereiben auf dem abriatifchen Maere ohne Schonung fortzuseten, bis enblich neue eruftliche Alagen ber venetianischen Resirung the franzosische einen formlichen Bruch mit ihr often liefen und er daher den gemessensten Befehl wirlt, tein bemetianisches Schiff mehr zu beniehren. Um mit unthatig ju fein, ging er nun en bie Ausfichrung des schon früher won ihm entworfenen Planes, die ofters ichen hafenplatze am advictischen Meere anzugreifen, dine wier große Galverenschiffe und 1200 Goldaten abzuwarten, die iben dazu vom Bicetonige von Reapel waren berfreschen worben, beren Aususftung aber mit fo großer Saumfeligfoit betrieben wurde, daß er ihrem Eintreffen erft nach einigen Mongten entgegenschen konnte. Buerft begab er fich vor Ariest und beschof es mit Bomben und gibbenden Augeln fo nachbrudlich, daß er einen Theil ber follungewerte am Safen gerklerte und viele Saufer ber Webt in Klammen feste. Fast alle Cipwohner entstohen wit der aus zusammengeraffter Miliz bestehenden Befatung, worauf Sortin landen wellte, um die Berfterung der Mede und der Stadt zu wollenden und nur von dem

besonneneren Capitain Deschiens, welcher in ber Dabe einen den Frangofen überlegenen hinterhalt von noch anbern ofterreichifchen Truppen vermuthete, bavon gurudgehalten murbe. Balb rief ihn auch eine Orbre bes Geeminifters, in welcher ibm wieberholt bie Bufriebenbeit bes Ronigs ausgebrudt murbe, an Die Mundung Des Po. Er follte ein unweit bavon gelegenes offerreichilches feftes Schloß, la Meggola, mo bebeutenbe Kriegsvorrathe aufgehauft maren, erobern und verbrennen. Der Minifter fcbien ein großes Gewicht auf bas Belingen biefes Unternehmens zu legen, weshalb er burch ben Capitain Des chiens die forgfaltigfte Recognoscirung bes Schloffes und ber Umgegend anftellen ließ. Es ergab fich, baß es nur burch eine formliche Belagerung genommen werben tonnte, mogu ibm die erfoberlichen Mittel fehlten und, gegwung gen unverrichteter Sache wieber umgutebren, begab er fich nun nach bem Meerbufen von Fiume. Er hatte bie Absicht, dieser Stadt baffelbe Schickfal zu bereiten wie Trieft, und landete noch juvor, um ben mit ben Bene: tianern im Ginverftandniffe ftebenben Ruftenbewohnern Schreden einzujagen bei bem nabe gelegenen Fleden Eurano, ben er plunbern und bis auf bie Rirche gang in Miche legen ließ. Unmittelbar barauf por Fiume angefommen batte er gum Bombarbement fcon Alles in Bereitschaft gefett, ale eine Deputation aus ber Stabt bei ihm eintraf, um wegen ihrer Berfconung gegen eine gu gablenbe Summe zu unterhanbeln. Die Ofterreicher hatten baburch nur Beit gewinnen wollen, benn, mabrenb er nicht mit ihnen einig werben konnte, überzeugte er fich, daß Stadt und Safen mit gabtreichen Truppen verfeben und in einen Bertheibigungeftand verfest morben, ber feinen gunftigen Erfolg von einem Ungriffe erwarten ließ, und er jog fich, ba es bei ber vorgerudten Jahres: geit ohnehin gefahrvoll mar, noch in Gee gu bleiben, im December nach bem Safen von Ancona und im Januar nach bem von Brindifi jurud. Dort feffelte ibn ein fcbleichenbes bartnadiges Fieber faft bas gange Jahr binburch, und er mußte fich nach feiner Bieberherftellung ent: foliegen, ju Unfange bes Decembers mit ber Fregatte von 50 Ranonen und ber bes Capitain Fougis, welche febr ber Musbefferung bedurften, Die Rudfahrt nach Soulon angutreten, wo er, nachdem er bie beftigften Sturme gu befteben gehabt, Die ihm ofter ben Untergang brobten, erft gegen Enbe bes Jahres 1702 anfam und ben auf ber Reife von Stalien nach Spanien begriffenen Pratendenten ber fpanifchen Krone, Bergog Philipp von Unjou, antraf, ber ibm fur bie feiner Gache im abriatiichen Meere geleifteten Dienfte großes Lob fpendete und einen goldenen, mit Diamanten befetten Degen ichentte. Defto mehr mußte es ihn überraschen, bag er in Toulon eine Ordre vorfand, welche ihn feines bisberigen Commando's enthob und es auf den Capitain bu Quesne: Monier übertrug. Er ließ fich baburch nicht zu febr beunrubigen, ba biefem noch beschrantenbere Inftructionen als fruber ibm ertbeilt worden waren, und er feine Entfernung vom abriatifchen Meere wol als eine Genugthuung betrachten fonnte, welche man ben Benetianern fur ben Schaben geben wollte, ben er ihnen jugefügt batte; Unberes und fur ibn Rranten=

beres follte er jeboch balb im Sabre 1703 gu Darie erfabren d Der Geeminifter nahm ibn bafelbft febr falt auf und hatte ibn bei ben eben flattgefundenen Beforberuns gen in ber Marine übergangen. Gich bewußt, Dies nicht verbient gu haben, brang er ernftlich in ibn, big Grunde feiner Ungunft ibm anjugeben und mußte die bitterften Borwurfe boren. Der Minister flagte ibn bes Ungehow fams an, weil er bas fefte Schloß la Deggola nicht genommen und erflarte, er habe auf eine Ausgeichnung ober Belohnung feinen Unfpruch , ba er in Gemeinichaft mit bem Capitain Fougis icon verstanben, fich burch ben Bewinn von wenigstens 300,000 Livres an ben genome menen Schiffen binlanglich ju entschädigen. Dies emporte Forbin aufe Mugerfte. Er bewies bem Minifter, bag es eine Unmöglichkeit fei, la Dezzola obne gureichende Truppen und Belagerungsgeschute ju erobern, bie er enthehrt babe, er perlangte por Gericht geftellt ju merben, wenn irgend Jemand bezeugen fonne, bag er fich Beruntreuuns gen erfaubt babe, und es erwies fich gulett, bag Richts auf ihn ju bringen mar. Hun ließ er feinen Beebruß uber bas vom Minifter, ber beimlichen Ungebern fein Dhr gelieben, ibm miderfahrene Unrecht offentlich in den frartften Musbruden laut werben, und verhehlte es nicht, bag er entichloffen fei, die Marine zu verlaffen, in welcher bem mabren Berbienfte nur bas Loos befchieben fei, burch bos: hafte Cabalen verdunfelt ju werben. Diefe Drobung und die Partei, welche Sobe und Diedere in Paris und gang Franfreich fur ibn nahmen, verfehlten ibre Birtung nicht. Der Geeminifter, wenigstens scheinbar umgestimmt, befdied ibn ju fich, mar artiger gegen ibn als je juvor, ließ ibm 1500 Livres als Gratification ausgablen und gab ihm ben Befehl über bas Rriegsschiff Temeraire, um im mittellanbifden Meere und namentlich im Archipel, an ben Ruften Spriens und Spaniens zu freugen. Diefer Auftrag paßte wenig ju ber Stellung, Die er vorher als Befehlsbaber einer Flotille gehabt und es fonnte ihm nut große Ubermindung foften, ibn ju übernehmen. Doch that er es auf ben Rath bes Momirats Grafen von Touloufe und ermutbigt durch beffen Berficherung, daß er ichon noch auf ben Plat fommen werde, der ihm gebore. Der Gifer, ben er immer bewiefen, bem Ronige und bem Baterlande feine außerften Rrafte ju widmen, belebte fich von Neuem und er verließ im December 1703 ben Bafen von Zoulon. Beinabe zwei Sabre lang mar er faft Immer in Gee und leiftete bem frangofifchen Sanbel fowol gegen die vlieginger Korfaren und andere feindliche Schiffe, als in befreundeten Safen wichtige Dienfte. Beniger als mabrend ber Seezuge auf bem abriatifchen Meere burch Inftructionen gebunben, bie ibn im 3meifel uber ein rechtes Berfahren laffen mußten, zeigte er überall, baß er es auch in ber Gewalt habe, fich in ben Grengen ber Maffigung ju balten, und bies befonders burch fluge Bermittelung mehrer Streitigfeiten mit ben oft anmagenben fpanifchen Beborben.

Im Spatherbfte 1705 nach Toulon zurückgefehrt, war es ibm nothwendig, einige Beit ber Rube zu pflegen, um fich von feinen bisherigen Anftrengungen zu erholen; nicht lange hatte er aber einen Urlaub zu feinen Berwandten in der Provence angetreten, als er bom C nifter benachrichtigt murbe, bag er jum Befehlstal Escabre von Duntirchen ernannt fet. Diefe beffan acht großern und mehren fleinern Rriegsfehiffen und m Damals bie einzige, welche noch in Stand gefebt me tonnte, um in Gee ju geben. Fruber batte fie, Barth befehligt und nach beffen Tobe (1702) Et. De beibe berühmte Seehelben. Der Ronig batte Formin. in anbern altern Geecapitains aus eigner Bewegung # rem Rachfolger erforen. Er traf ju Paris, mobin g rufen worden, im Januar 1706 ein und verhandele mi bem Geeminifter wegen ber ihm gu artheilenbemis sionen, Indem er darauf; bestignd "habe ibmen de, alle de rechnenden Umftanden abhange, freie Kand gestellen mehne muffe, wenn man nicht wolle, bag er nur bas Gruffe lichfte leifte, tounte er fich nicht mit ihm einigen. batte ber Konig erfahren und bemerfte Barguf ben A mifter: Der Chevalier von Forbin bat Rechtz: men muf ihm Bertrauen lebenten und ihn machen laffen. Dareif batte Forbin den Freimuth, bem Ronige bei ben Abigiot. aubieng ju fagen: "Ich verfichere Em. Majeftat, beff Gie Die Koften fur die Ausruftung ber Escobre wer votge schossen haben und ich für beren reichliche Biebereincass rung vom Feinde ichon forgen merbe," und ber Germin fter, ber biefe Außerung erfahren, entließ ibn mit ben Borten: "Sie haben ein befonbenes Glud, benn aufer Ihnen und vormals Turenne bat in Frankreich nich Rie mand einen Freibrief gehabt; bem Ronige ju fagen, mes man will!" Bei ber Escabre pop Dinfircen fant for bin Bieles in febr vernachläffigtem Bustande, .. Er perbef ferte ibn in möglichft turger Beit und forger guch verziestlich fur bauernbe gute Berpfiegung ber Bemannung, ale Mittel bafur aufbietend, wie er fie gut fand. Der fie nigliche Intendant ju Duntirchen verflagte ibn wegen feines eigenmachtigen Berfahrens bei bem Geeminifter woran er fich nicht fehrte und biefem dagegen eine Renge von Fabrlaffigfeiten und Unterschleifen bei ber bortigen Bermaltung anzeigte. 3mei Zage, nachbem er ausgelau fen, nahm er icon nabe ber bollanbifchen Rufte beim Terel zehn reichbelabene englische Rauffartbeischiffe, Die at nach Dunfirchen ichidte, wich bann gefchieft einer großen bollandischen Kriegsflotte aus, zwang eine englische nad Rugland bestimmte Rauffartheiflotte, in ben Safen, melden fie verlaffen, wieder einzulaufen und auf Beiterfabrt ju verzichten, verbrannte bann eine große Angabt bollanbifcher Baringsichiffe und eroberte nach furgem Gefechte et nen bollandischen Dftindienfahrer mit 180,000 Livres ab mungten Gilbers und einer Baarenladung von gleichen Berthe am Bord, ben er felbft in ben Safen von Bitt einbrachte. Bon ba ging er wieber in ben Rangl, mo # einer überlegenen englischen Kriegsflotte, Die auf ibn Jage machte, gludlich entfam, und begegnete barauf nabe ber Elbmundung einer von Mormegen tommenben bollanbi fchen Rauffartheiflotte von 100 Gegeln, welche von fech Kriegsschiffen von 40 bis 50 Kanonen begleitet murt Lettere ordneten fich, fobalb fie bie Escabre gewahrt, Jum Gefechte, und Forbin, ber icon langft gewunscht batte, in

einem Rampfe von großerer Bebeutung felbftanbig fich ju verfuchen und hervorzuthun, traf auf ber Stelle feine Dispositionen bagu. Bon feinen fieben Schiffen - eins batte er jur Ausbefferung nach Dunfirchen jurudgedidt - follten zwei Fregatten unter ben Capitainen Danequin und Barth (Gobn bes Jean Barth) bas feinde liche Arrieregarbenichiff, vier andere Fregatten jebe eins angreifen; er felbft auf bem großten Rriegefchiffe wollte Das feinbliche Commanbantenschiff annehmen. Binnen Rurgem hatte er biefes geentert, es murbe erfliegen und ein furchterliches Blutbab unter ben fich tapfer wehren: ben Bollanbern angerichtet. Das Schiff war bereits genommen und Forbin eben beschäftigt, bie Befangenen in feine Fregatte aufzunehmen, ale bie unter Tournouvre, bem bie ibm befohlene Enterung einer feindlichen nicht gegilitet war, grabe auf bas Borbertheil ber feinigen gu fegelte und an biefe fowol als an bas erbeutete Schiff, ba beibe noch an emander gehaft, außer Stande maren, eine Geitenbewegung ju machen, angurennen im Begriffe war. Forbin batte ben Bind hinter fich und nur, wenn er mit vollen Gegeln auf Tournouvre gulief, mar es noch moglich, fich von bem hollandifchen Schiffe loszumachen. Die grofte Gefahr war auf bem Berguge, ba letteres in Manninen gerathen war und bas feinige anzustecken brobte. Sein tubnes Manoeuvre gelang, aber er fließ babei fo hef: tig an Tournouvre's Fregatte an, bag bie feinige auf ber einen Seite fart beschäbigt wurbe. Unmittelbar barauf tam eine feindliche an, um ihn anzugreifen. Da bie Gee febr boch ging, fo war in Forbin's Fregutte icon Baffer eingebrungen. Sie war ohne Rettung verloren, wenn er beren unverlette Seite jener nicht noch zuwenden und fie mit voller gabung empfangen tonnte. Dit außerfter Araftanftrengung bewertstelligte er bies noch vor bem entscheibenden Momente. Er tam bem Angriffe ber feinblichen Fregatte juvor und hatte bas Gifch, fie nach einis gen Salven in ben Grund ju bohren. Faft gleichzeitig flog bas feinbliche Commandantenschiff, als bas Fener bis zu beffen Pulverkammer gebrungen war, in bie Luft, obne ben frangofischen Schiffen Schaben gugufugen. Das nequin und Barth hatten inzwischen bie von ihnen angegriffene Fregatte genommen, bie übrigen brei hollandis ichen Kriegeschiffe waren gestoben und ber Kauffartheis flotte gefolgt, bie fich schon beim Beginne bes Gefechts bavon gemacht batte. Forbin's Berluft bestand nur in 30 Todten und einigen Bermundeten mehr. Satte Tournouvre beffer seine Schulbigkeit gethan und sein verkehrtes Manoeuvre Forbin nicht in Die größte Berlegenheit gebracht, so wurde er wahrscheinlich sammtliche feindliche Ariegefchiffe genommen ober vernichtet haben. Ende bes October, gehn Tage nach bem Treffen, lief er mit ber Escabre nebft bem eroberten Kriegsschiffe im Bafen von Dunkirchen wieder ein und ging barauf nach Paris. Dem Konige, ber ihm feine große Bufriebenbeit bezeigte, erwiederte er: "Ew. Dajeftat werben im nachffen Jahre noch zufriedener mit mir werben," eine Ant: wort, bie bem gewöhnlich fich offentlich nur als ernften Berricher zeigenben Monarchen ein gefälliges Lachein ab-M. Cnesti, b. S. u. R. Grite Gection. XLVI.

cabre bie in jedem Sahre nach Archangel fahrenben Sanbeisflotten ber Englander, Gollander und Samburger aufzuheben und ihnen bis jum weißen Deere nachzuge: ben, ber genehmigt wurde, fo gewagt es auch erscheinen tonnte, bis in eine Meergegend vorzubringen, bie bamals ben Brangofen noch gang unbefannt mar. Im Kebruar 1707 ging er mit acht Fregatten und vier großen Barfen in Gee. Balb benachrichtigten ihn frangofische Rorfaren, bag eben aus einem naben Safen eine englifche Danbelsflotte ausgelaufen fei. Er erreichte fie am anbern Morgen bei Tagesanbruche. Gie beftand aus 80 Segela ohne brei escortirenbe Linienschiffe, jebes von 78 Renonen. Gofort machte er Unftalten jum Ungriffe, ju bem er auch feche Rorfarenichiffe, welche fich bagu etboten, mit verwendete. Er befahl, baf zwei Fregatten unter Roquefeuille und Rangis bas feindliche Arrieregarbenfchiff, zwei unter Sanequin und Befin bas ber Avantgarbe entern follten. Er felbft wollte, unterftust burch eine Fregatte unter bem Grafen D'Glie bas Commandan: tenfchiff angreifen; Die Fregatten unter Tournouvre und Barth maren mit ben vier Barten beffimmt in Referve ju bleiben; die Rorfaren follten über bie Banbeleffotte berfallen, fobalb fie merten murben, bag ber Feind im Rachtheile fei. Das Arrieregarbenfchiff mar bereits genommen, als fich Forbin noch im beftigften Rampfe mit bem von ihm geenterten Commandantenschiff befanb. Babrend beffelben gewahrte er ben Commandanten an einer offenen Gefchuglute; er ftredte ibn burch einen Mintenfcuf nieber und ließ gleich barauf von einem Theile feiner Leute das Linienschiff erfteigen. Die Englander, diefen an Bahl überlegen, wehrten fich tapfer und faßten neuen Duth, als nach Berfchellung ber Enterhaten burch einen Ranonenfoug ihr Schiff wieber frei geworben war. Es warde entfommen sein, hatte es Forbin durch eine geschickte Wendung feiner Fregatte, mit ber et ihm ben Wind abgewann, nicht noch aufgehalten. Er enterte es nun zum zweiten Dale, erflieg es und zwang es fich zu ergeben; aber alle Frangofen, Die fich zuerft barauf befumben, waren mit Ausnahme eines fower verwundeten Dfficiers und eines Garbemarins gefallen. Bon ben brei englischen Einienschiffen batte nur das ber Avantgarbe fic gerettet, nachbem ber Capitain Befin, ber es hatte entern wollen, tootgeschoffen worden war. Babrend bes Ereffens hatten bie Rorfaren 23 Schiffe ber Banbelsflotte erobert. Es foftete ben Frangofen neun Officiere gum Theil hohern Ranges, und mehr als bie Salfte ber Schiffs: mannichaft. Um britten Tage, nachdem Forbin ben Dafen von Dunfirchen verlaffen, tam er mit feinen Prifen in felbigem wieber an. Der Ronig ernannte ibn, fobalb er bie Melbung von bem erfochtenen Giege erhalten, auf ber Stelle jum wirflichen Escabrechef mit bem Range eines Generals, und erhob ihn zugleich in ben Grafenftanb. Sest war bie bochfte Beit, ben eigentlichen Bred, fur welchen bie Escabre ausgeruftet mar, ju verfolgen, follte bagu nicht bie gunftige Jahreszeit verfaumt werben. Forbin war nach feiner Burudtunft aufe Shatigfte beschaftigt gewefen, bie Gebiffe wieber in fegelfertigen Stand gut feben, und nur ber Geeminifter bielt ibn noch auf burch

Comierigkeiten, bie er machte, bie fehlenben Officiere und Bemannung so zu erfeben, wie er es beantragt batte. Ungebuldig barüber erganzte er, ohne beffen lette Entscheibemg abgumarten, Beides von ben zu ber Escabre gebovenden vier großen Barten, und fach mit Burudlaffung ber letteren in See. Gleich in ben erften Tagen nahm er acht feinbliche Schiffe, Die er verbrannte, hatte aber in den nachsten durch Sturme viel zu leiden. Die zwei Fregatten unter Sanequin und Roquefeuille waren fo mitgenommen worben, daß er fie nach bem Bafen von Bothenburg fdiden mußte, um fie auszubeffern, mit bem Befehle, ihm dann nicht weiter zu folgen, sondern nach eigner Disposition auf den Fang feindlicher Schiffe ausangeben. Forbin batte sonach mur noch feche Fregatten, mit welchen er ohne Unfall Rorwegen umschiffte und bis pur Riefte bes norblichen Ruglands gelangte. Dort fiel eine große hamburger Barte in seine Banbe, auf der er einen in biefer Meeresgegend wohlbewanderten Piloten fand, ber ihm fortan die besten Dienste leistete. Bis babin batte er fich, ba ibm ber Geeminister einen folchen wol versproden, aber nicht geschickt, nur auf feine Rarten und fein gutes Glud verlaffen muffen. Rachbem er bie Deerenae bei ber Insel Kildis passirt hatte, fand er die Pandelss flotten, die er gesucht, und sie brachten ihm eine reiche Ernte. Er nahm während einer kurzen Zeit 44 englis fche Kauffartheifchiffe mit Baaren von großem Berthe und ging bann bei jener Insel vor Anker, auf der er mit ben Bewohnern und ben Fischern, welche fie vom weißen Meere ber in großer Angahl ju jener Sahreszeit zu befus chen pflegten, in Bertehr trat. Anfangs waren fie vor ben Frangosen, die ihnen von ben Englandern als Menschenfresser geschildert worden waren, gestohen, doch bald famen fie, burch Freundlichteit und Gefchente gewonnen, von biefem Bahne jurud und fpater langte auch ber ruffifche Gouverneur von Rola (am gleichnamigen, in bas Eismeet sich ergießenden Flusse) bei Forbin an, um ihn im Ramen feiner Regierung zu begrüßen. Babrent ber Rudfahrt, welche von Kilbis nach Barboe, einer ber nordlichsten Insein Rorwegens, angetreten wurde, tam nabe ber Escabre eine bedeutende hollanbifche Banbelsflotte mit brei Rriegofchiffen vorbei. Letteren, welche bie Flucht ergriffen, baute Forbin eine goldene Brude und ging nur ben Baarenschiffen nach, um bie es ihm am meiften ju thun war. Rachbem er von biefen acht auf offener Gee erbeutet batte, fand er noch 17 auf ber Rhebe von Berde ohne Bemannung, welche sich mit einem Theile ber Baaren auf die Insel gerettet, und die er, das danische Gebiet respectirend, auch nicht weiter verfolgte. Er hatte ntm eine Maffe von Gutern, wol gegen 11/2 Million Lis wes an Westh, genommen; both war bavon Bieles abhanden gekommen, benn Alle, vom Officiere an bis zum Datrofen, hatten fich baran bereichert. Forbin für feine Perfon hatte keinen Sheil an diesem Areiben gehabt, es aber auch nicht gebindert, um ben Geendnifter feinen Berbruf darkber fichten zu lassen, das er ihm einen königlichen Connufficir gur Seite gefest mit dem geheimen Auftrage, iber bie Poifen und fein Berfahren babei gu wachen. Als kerbings hatte er fich einiges Wermogen während seiner

vieljährigen Geeginge erworben, aber nur burch gludliche handelsspeculationen und auf nicht verkotenen, bei ber Marine im Ariege bertommlichen Begen. Dire batte bei Bielen Reib und bei bem Germinifter ein um so tie fer gewurzeltes Distrauen erzengt, als er ihm, weil er fich faft immer nur mit Biberftreben in feinen Billen gefügt, ja biesem oft getroht, schon lange gegrout batte und nur auf eine neue Belegenheit martete, um ihm etwas anhaben zu tommen. Rach ber bei Barboe gemach ten Beute glaubte nun Forbin im tiefen Rorben genne gethan ju haben. Er wurde bis in das weiße Den vorgebrungen fein, mas fein Plan gewesen, batte fich, weil der Geeminister versaumt, ihm noch zur rechten Beit bie erfoberlichen Officiere und Matrofen au schicken, feine Ibfahrt von Dunkirchen nicht verspätigt, und mare er nicht genothigt gewesen, bort vier Barten und spater in ber Oftfee zwei Fregatten zurudzulaffen. Daß bie Englauber und Sollander, erbittert über den Berluft, den er ihnen beigebracht, ibm in der Gegend von Dinkirchen auflauem und bas Einlaufen in ben hafen unmeglich machen wix: ben, tonnte er nur erwarten. Er wußte fie aber geschicht ju taufchen. Seiner Escabre und allen Schiffen, Die ihm begegneten, machte er laut bekannt, daß Dunkirden bas Biel seiner Ruckfahrt sei; baffelbe melbete er nach Paris; dabei ertheilte er aber auch allen Fregettencapi: tainen versiegelte Ordres, welche die bei ihm sich besin benden nicht eher eröffnen follten, als wenn fie mabrend ber Reise von der Escadre abkommen wurden, und die nach ber Offfee betachirten erft vor bem Einlaufen in ben Sanal zwischen Frankreich und England. Darin war Breft als Berfammlungspunkt angegeben. Forbin fleuerte Anfangs, um feindlichen Flotten möglichft auszuweichen, nach ber Infel Ferro zu, umschiffte bie westliche Rufte Irlands und tam in ber Mitte bes Octobers umangefoch ten mit allen seinen Schiffen im bezeichneten Bafen an, was er sofort bem Ronige anzeigte. Diefer baruber boch erfreut, da er die Escadre schon für verloren gehalten hatte, ließ ihm burch ben Geeminifter feine große Bufrie benheit zu erkennen geben, ber ihm auch bas gebührenbe Lob nicht gurudhielt, boch ihn zugleich wegen feines intolenten Benehmens auf ber Rhebe von Barbbe bei bem Raube an ben erbeuteten Waaren streng tabelte, weshalb er fich verantworten follte. Er erwiederte ibm fura, baf biefe Angelegenheit ihn gar nicht berühre, sondern nur ben Commiffair, ber ihm beigefellt worben, um die Prifen pu controliren; an diesen moge er fich halten, worauf der Minister die Sache nicht weiter verfolgte, aber von Renem gegen ihn erbittert wurde.

Forbin, der nimmer ruhen konnte, suchte nan nem Gelegenheit, sich mit dem Feinde zu mossen und schof sich im October noch von Brest aus dem Escadreches Dwgay-Trouin an, als dieser mit vier Linlenschiffen und zwei Fregatten nach dem Ranale ausbrach. Beide gewahrten unweit des Vorgebirges Lézard (an der Sablake Englands) eine mit Ariegsbedurfnissen beladene, nach Spenien für den österreichischen Erzherzog Rael bestimmte Transportstotte von 80 Gegeln, welche von zwei Dreidelern von 90, einem Einienschiffe von 70 und zwei Fre

gatten von 50 Ranonen edeartiet war. Dugan : Trouin gab Forbin's Rathe, mit ihm wegen eines gemeinschaft: lichen Planes jum Angriffe übereingutommen, tein Beber, und eilte, fich allein fiaet genug haltend, mit feinen neus falfaterten Schiffen, welche schneller segelten, als bie noch micht vollig in Stand gesetzten Forbin's, voraus. Die feindliche Escorte leiftete, bevor Letterer herantommen tonnte, ben tapferften Wiberftanb, und bis babin hatten bie Transportschiffe Beit gefunden, bas Beite ju suchen. Bei fortgefehtem Gefechte mit erfterer eroberte Dugays Prouin ein Linienschiff von 90 und die eine Fregatte von 50 Kanonen, die andere nahm Forbin burch Enterung. Diefer verfolgte bann mit brei Fregatten bas zweite Linienschiff, was wegen feiner Große mit felbigem ju entern mmoglich gewesen. Es sette fliebend bas lebhaftefte Feuer fort, bis es endlich, unausgesett beschoffen, in so allgemeis nen Brand gerieth, bag es mit ber gangen Bemannung unterging. Porbin hatte taum seine das Linienschiff umsingelnden und durch daffelbe schon sehr beschädigten Fres getten vor bem Feuer retten fonnen und trat nun bie Rudfahrt an, mabrend welcher er noch ein großes, mit Munition belabenes hollandifches Schiff erbeutete. Bon Breft fegelte er bei bem erften gunftigen Binbe nach Duntirchen, von wo er, nach Desarmirung feiner Escabre, nach Paris ging. Dort wurde er allgemein um fo mehr gefeiert, als feine lette Baffenthat ben Rubm, ben er fich im norbifchen Meere erworben, noch gefront hatte. Der Ainie, niebergeschlagen burch bas Unglud, was seine Land: truppen im 3. 1707 und bem vorhergebenben in ben Rieberlanden, Spanien und Italien betroffen, fühlte fic wieber erhoben burch bie gur Gee errungenen Bortheile, und fagte Forbin bei ber erften Begegnung: "Sie haben reblich Bort gehalten, ja noch viel mehr gethan, als Sie mir versprochen." Er fab ihn taglich bei Tafel und fand Bergnigen baran, fich von ihm bie erlebten Rriegsabenteuer erzählen zu taffen, eine Gunft, die nur Benigen gewährt war und bie ihn auf noch größere Auszeichnung rochnen ließ. Gelegenheit bagu bot bie Erledigung ber Stelle eines Generaltieutenants. Forbin, beffen Chraeiz jeht mehr als je angeregt war, ftrebte nach ihr, und erlangte es, daß sein Better, der Cardinal Janson, damais als Groß: almofenier von großem Einflusse am hofe, sich beshalb bei bem Ronige fur ihn verwendete. Doch hatte dies keinen Erfolg, da biefer altere Generale gegen ihn nicht zumidfegen wollte und ber Seeminister nicht zu bewegen gewesen war, seinen Wunsch zu unterstützen. Bugleich trat ihm auch eine von der danischen Regierung gegen ihn erhobene Anklage wegen der von ihm auf der Rhebe van Barbbe weggenommenen hollinbifchen Baarenichiffe, was fie als eine Gebietsverletzung betrachtete, in den Beg. Der Seeminifter hatte Foebin vor beffen Abgange nach ber merbischen Meergegenb munblich autorifiet, feindliche Shiffe auch an ben Ruften befreundeter Staaten zu nehmen, und burbete nun, bies verleugnend, alle Schuld nur euf ibn. Rach mehren Berhandlungen tam bie banifche Begierung immer barauf gurud, feine Beftrafung zu verlangen, und er wurde ihr schwerlich entgangen fein, batten nicht zu berfelben Beit zwischen jener und ber fvan-

zösischen noch andere wichtigere Differenzen geschwebt, welche lettere abhalten mußten, sich im vorliegenden Salle zu einer eclatanten Genngthung bereitwillig zu zeigen.

Rach Befeitigung Diefer Angelegenheit eröffnete sich Forbin eine neue Ausficht ju ber gewinfchten Beforberung. Man ließ fie ihn hoffen, wenn er fich jur Ubers nahme eines Auftrage entschließen wirbe, bei beffen Ausführung er freilich nur voraussehen konnte, in schwierige und unangenehme Lagen zu gerathen. Es handelte fic barum, bag er ben Pratenbenten ber englifchen Rrone, Karl III., mit einer Flotte, von Dankirchen aus, nach Schottland escortiren follte, wo biefer, unterftugt burch ein französisches Corps von 6000 Mann, die Absicht batte gu lauben. Bergebene fette Forbin bem Seeminifter aus einander, daß der Pratendent auf feinen nachhaltigen Anhang in Schottland zu rechnen babe, daß ihm tein bortiger Safen gefichert fei, und ber Feind, bem bie Ruftungen in Dunkirchen nicht verborgen bleiben funten, fich bereit machen wurde, um über bie Landungeflotte wo möglich noch während ber Fahrt mit Überlegenheit bergus fallen und fie jebenfalls von ihren Ruften abzuwehren; er wurde auf ben ausgesprochenen Willen bes Ronigs verwiesen und ihm nur anheimgestellt, es felbft zu verfuchen, ob er bei demfelben mit feinen Gegenvorstellungen burchbringen tonne. Doch gelang ibm bies nicht. Der Ronig hatte fich burch fein ber Mutter bes Pratenbenten, Maria von Efte, und der fur ihre Plane gewonnenen Frau von Maintenon, feiner Faveritin, gegebenes Bort schon zu fest gebunden, und verstattete ihm bei der Abschiebsaubieng, ju ber er ibn beschieben, teine Einrebe, ibn talt mit ben Borten entlaffenb: "Ich habe jest nicht Beit, Sie anguboren, und wunfche nur gludtiche Reife." Forbin, bem Riches übrig blieb, als zu gehorchen, bot in Dons firchen alle Mittel auf, bie Ausruftung ber Flotte zu befcbleunigen. Sie bestand aus fünf Ariegsfchiffen und 30 bewaffneten Korfarenschiffen zur Aufnahme ber Truppen, beren Butheilung er trot bem Biberfpruche bes Geeminifters gefobert, ber ihm bafür gewöhnliche schwerere Erands portschiffe, welche bem Feinde leichter in die Saube fallen konnten, hatte aufdringen wollen. Um den Keind zu taufchen, ließ er bie Rachricht verbreiten, baf bie Gessevitaine Tourouvre, Rangis und Girarbin ibre Schiffe nur ausrufteten, um damit jeber für fich allein, in befonderen Aufträgen in See zu geben; er fuchte es zu verhindern, baß bie vom Generallieutenant Grafen Gace befehligten 6000 Mann gandungstruppen, welche bei St. Dmer, cinen Tagemarich von Dunkirchen, schon versammelt was ren, nicht eher bahin abrudten, als bis ber rochte Zeitpuntt gefommen fein warbe, fie einzufchiffen, und war bematht, Rachrichten von etwaniger Annaherung einer feindlichen Blotte einzugieben. Gine folche von 38 Ariegofchiffen hatte sich auch bald bei Geavelines (brei teutsche Muilen schweftlich von Duntirchen) versammelt und brobte bas Auslaufen seiner Flotte unmöglich zu machen. Forbin meibete bies unverzüglich nach Paris und bewies, daß es reihfam fei, das beabsichtigte Unternehmen auf eine gelegenere Beit ju verschieben, worauf er auch Befehl er: bielt, die Richungen einzustellen. Boch fehlte as nicht an

foldent wolde bei bem Grafen Gace, bem in Dunfirden befichts angelangten Drutenbenten, und am tonigficen bofe ber Meinting Eingang ju verfchaffen wußten, baß gor= ben, ber fich gleich Aufangs gegen eine Landung in Schottland ausgesprochen hatte, nur Schwierigseiten mache, um fie gang zu verhindern. Der Briegeminifter von Chamitlard, für Die Bandung geftinnt, cabalirte wiber ben Ges minister, bet jest eine entgegengefeste Anficht gefaßt hatte, und ber Ronig, von Neuem durch Bitten der Maria von Efte und ber Frau von Maintenon befluimt, entichied fic zietest dahin, daß Alles von dem Willen des Pratenbenten 'abhangen folle, bem ohne Biderrebe machzukomtwen fei. Letteres bestand nun auf die fofortige Ginfchiffung der Tempen und ebenfo ber Graf Sace, well ihm, fobald er fich mit felbigen um Bord befinden whrbe, ber Marschallsstad versprochen war, den er, sodald dies gefcheben, mit bem Ramen bes Marfchalle von Matignon auch erhielt, und Forbin ging mit ber ganbungsflotte im Dar 1708 bei bem farmischften Wetter in Gee. Gie tam ftont in ber erften Racht, wie er es vorausgefagt batte, in geofe Geführe Er war genothigt, mitten gwi= fchen Rippen Unter gu werfen und drei der beften Kriege: schiffe, berem Untertaue geriffen, wurden fo beschätigt, daß fie nur nat genauler Doth noch gereitet werben tomten. Der Pratenbent, Die ibm umgebenben Englander und ber Marichall, erfchreit burch bas ungewöhnliche Unwetter und geplagt von ber Geefrantheit, baten Forbin inftanbigft, nach bant hafen von Dintirchen wieder guruckzutebren biefer erblurte ihnen aber jest, bag, nachbem bie Sahrt einmat beschloffen worben, bavon teine Rebe fein thune, und fegelte, als ber Binb gunftiger geworben, weiter nach Schottland. Det Nage fpater ging er am Meerbufett, im welchen ber Forth munbet (unweit Ebin= burgh), brei Gremeiten von ber icottfichen Rufte, vor Unber. Man gab Signale, that Kanenenfchuffe und gunbetel Fener tan; bom alle ibiefe Beichen murben von ber Rifte her, wir Riemand sich zeigte; nicht erwiedert. Duasgen wurben am namlichen Lage um Mitternacht von ber fühlichen Meeresgegend ber fünf Kanonenfchuffe geboet. Sie kamen von ber großen englischen Alotte, welche nicht lange vorber bei Gravelines ber framofischen aufgelauent hatte und ihr machgegangen war. Horbin fab tein anderes Mittel, ber Gefahr ju entrinnen, als bag er grabe auf fie Tossteuerte, Scheinbar in ber Absicht, ste angreifen m wollen. Darout fchilten fich bie Englander an, fich in Schlachtorbanigmu ftellen, und bie Beit, bie fie bagu brauchten, benugte er; um mit vollen Gegein wieder ba: von gut eilen, woburch er einen fo großen Borfprung gewann, bag fie ibm nicht mehr beifommen fonnten. Biel batte er noch mit bem Pratenbenten und feinen Umgebungen gu tampfen, bie noch über eine Boche lang gwiichen ber Murcht in bie Banbe ber englischen Mlotte gu gerathen und bem eigenfinnigen Beharren auf einer Canbung an ber ichottifchen Rufte ichwantten, boch blieb er in letterer Begiebung feft auf feiner Unficht fteben und ein bom Pratenbenten gehaltener Rriegsrath entichieb enblich fur bie Rudfahrt nach bem Safen von Dunfirchen. Forbin brachte bie ganbungeflotte im Upril nach einer

Abwefenheit von brei Wolhen babin czarun , sinne eine andern Berluft erfitten ju haben alls beit einer Stegut unter Rangis, ber auf Brobachtung zwelichgelaffen, fi gu tubn ber verfolgenben englischen Rotte gentiert ben. 2018 er num balb wieber Auftalten truf, um ja den neuen Unternehmung in Gee ju geben, wurde bies bind einen Zwifchenfall verhittbert. Der Konin war unwille über bie verfehlte Erpedifion nach Schottland und fiche ben Grund bavon in ber verfpateten Abfahrt ber finte von Duntirchen. Der Relegeminifter, mit bem Greuin fter ichen verzuent, febob bie Sthuld baran auf biefen, mit bie Matrofen nicht jur rechten Beit jur Stelle gemein und der Geeminifter wiederum auf Benen, weil bie Lat truppen gezaubert hatten, fich in Bewegung zu feben. Da Rriegsminifter verlangte, Jorbin folle bent Darfchall on Matignon ein Zeugnif ausstellen, bag 'er ihn gebeten mit ben Landtruppen von St. Omer nicht eber aufzubrechn, als bis die Matrofen eingetroffen sein wurden; ber Sie minister bagegen verbot ihm streng, ein foldes zu enteilen. Um so mehr brängte ber Marschau Forbin dam, ber lange fich weigerte, aber boch gulent, von ihm mit Arrest bebrott, nachgab und bas verlangte Beugnis, de lerdings ber Bahrheit gemaß, unterscheieb. Der Geeni: nister, baburch vor dem Konige bloggestellt, wurde von nun an sein noch erklartever Keind und auch Roebin ber bitterte fich gegen ihn immer mehr. Beibe waren fertan im Streite wegen Bermenbung ber Flotte von Dinfit: den, beffen Safen ber Reino mit 40 Ruleasichiffen biedir hielt. Fordin wollte noch im Sondner ein Auslaufen ba Flotte wagen, ohne bie Genehmigung des Geeminister bafür erlangen zu tonnen, und biefer verlangte es foder gu Enbe bes Berbfies, nachbem ber Feine fich juridge pogen hatte, wogegen Erflerer bann einwembete, baf et ju gefahrooll fein und zu keinem gunftigen Refuttate fit ren wiebe, bei biefer Juhrenget mit einer Bette gu freuzen und bazu: bester aut ein Ariegsschiff ober zwei zu be fimmen waten. Der Geeminifter gab nim bas Commando ber flotte been Cavitain Ibonoutore, ber, wie forbin vorhermesehen, buret heftige Sturme utoffen Schaben litt, und bath wieber snehellebren mußte, ohne irgend et was ausgerichtet zu haben. Letteter entwarf barauf mo im 3. 1808 ben fichmen Plan, mit einer Flotte und 30,000 Mann Landtruppen in bie Themse wingelaufen, Conbon zu überfallen und bort zu verfucherf, ob für der Pratenbesten Stroas ausgerichtet werben konne. Einiger Erfolg ließ fich bavon bei rafcher Audführung verforeden, da grade damais die Hauptstadt Englands, wie das gank Reich, in fichtoff fich gegenübenfebende Parteien getheilt, und ber größte Theil der englischen Landtruppen mit ber Belagerung von Bille beschäftigt wur. Det Rinig von auch bem Plane nicht abgeneigt und ging nur baren enicht ein, weil es an Gelb fehlte. Die Staatscaffe war in jener Beit fo erschipft, bag bem Seenswifter nicht ein mal das Nothwendigste gewährt werden konnte, um die Rotte von Dimfireden wieder in fegelfertigen Gent pu feben. In seiner Berlegenheit wendete er fich an forbin, ber futhen folkte Gelb burch feinen Grebit berbeiguschaffen, und als dieser fich nicht bafür hergeben wollte, flieg bie

wenneung amifchen ibm und bem Minifer auf ben bod: m Punkt. Mur mit großem Wiberwillen ging er auf ffen Befeht an Unfange bee Jahres 1709 wieber- nach mintirchen, um auf ein fpaten fich nicht bestätigenbes lerucht, daß ber Feind die Stadt bambarbiren und bie ichiffswerfte in Brand steden wolle, kleine Sahrzeuge uszumiften, die diefen Angriff abwehren follten. Spater nurde ihm bie Bitte, nach Toulon verfett zu werben, m in einem milben Rlima seine sehr gerrattete Gesunde eit wiedenbenguftellen, vom Germinister wiederholt abgedelagen und erft im 3. 1710 Urland dazu nach der Preience zu feinen Berwandten gestattet. Bald jeboch rief bn der Minister nach Dunkirchen wieder zurud, und als er, auf ärztliche Zeugnisse gestützt, darauf beharrte, daß er nicht cher babin geben werde, als bis er vollig gemefen, ume fich bann mit neuer Rraft bem Dienste wiemen zu konnen, kam es so weit, daß Jener brobte, ihn aus ben Liften au ftreichen, was fein Better, ber Großalmofenier Carbinal Janfon, noch abmendete, ber es bei dem Seeminister auch noch babin brachte, daß er nach seinem Bunide im Seebepartement von Toulon angestellt wurde. Er hatte dies endlich ertrott, zugleich war ihm aber auch, um dies nicht ungerugt hingeben zu laffen, aufgegeben worben, fich fofert nach Loulen gu begeben und nicht bei feinen Bermandten, sondern auf bem ihm angewiesenen Poften feine Bieberherftellung abzumarten. Diefe harte Bedingung frankte den ohnehin schon durch körperliche Leiden und Mismuth Niebergebruckten febr tief. Boraus: sebend, daß sich zwischen ihm und dem Minister nie wieder ein autes Bernehmen berftellen und daß er nach geschlossenem Frieden, der damals zwischen Frankreich und England fchon eingeleitet war, in ein noch brudenberes Berhaltniß zu ihm genathen werde, als bisher im Ariege, wahrend deffen er von ihm oft gegen Leute von geringe= rem BerdiemBe gurudgeseht und in der Rogel wur da gebraucht worden war, wo tein Anderer ihn hatte erfeten tonnen, perfangte er nun mit Entschiedenheit den Abschich. Diesen erhielt er auch baib mit ber nur geringen Penfion von 4000 Livnes, neben welcher er eine fichon felt wei Jahren bezogene von 8000 Livres noch behielt, ble ihm als Entschädigung für bedeutende bei dem Geezuge mit bem Pratembenten geleistete Borfchuffe hatte jugeftan: den werden muffen. Go gering lohnte ibn ber Konig, dem er in den schwierigsten Zeiten so große Dienste geleiftet, und bei bem er fo lange in Gunf goftenben. Er batte es verschmabt, sie, scheidend von dem Arriben ber Belt, noch in Anspruch zu nehmen und erschien nie wieder am Sofe, ber Intelguen überdruffig, die auch ba gegen ihn ihr falfches Spiel getrieben. Seine Gefundheit befestigte fich Bach und nach wieder gang, und, fier unater auf einem Landgute nabe bei Marfeille in Buringezogenheit bleibend, machte er es fich zur bauernden Aufgabe, die gothessürchtiges Lebon zu führen, den Armen wohlzes thun, seinen Bermandten wit Rath und That beigustehen und in ben Familien feinen Freunde Bill und Brieben u ftiften. Er flerb am 4. Mary 1733 im Alter von 77 Jahren. Gein Rame, mich flets neben ben beruhm: lesten in der frangosischen Marine glanzen. Dutch nicht

gewahnliche Talente, feltenen Muth und mannichfaltige Ersabrungen war er besähigt, in ihr bis zur höchsten Stufs aufzusteigen, und wurde sie erreicht haben, wäre er mehr herr seiner Leibenschaften, weniger freimuthig und sugsamer gewesen. Er hat Memoiren hinterlassen, welche um so mehr Glauben verdienen, als sie das Gepräge der Unparteilichkeit tragen und einer Selbstüberwindung, mit der er auch seine Febler nicht verschwiesgen.

(Heymann)

Forbisher, f. Frobisher.

FORBONNAIS (François Veron de), geb. am 2. Det. 1722 zu Mons, gestorben in Paris ben 20. Sept. 1800, Generalinspector ber Manufacturen in Frankwich und Mitglied bes Nationalinstitute, binterlies ben Ruben eines vielseitig gebildeten Mannes. Sein Geist hatte früh eine praktische Richtung genommen. Bon besondern Interesse waren für ibn Gegenstände der Obonomie, bes Sanbels, ber Industrie und ber gesammten Staatswirth: schaft. Die Resultate vieljähriger Studien und Erfahrungen theilte er in mehren Schriften mit. Bu ben bebeutenossen geboren die Elémens de Commerce, 1796, gum vierten Rale in zwei Ducbezbanben aufgelegt, und bie Recherches et Considérations sur les Finances de France, depuis 1595 jusqu'en 1721. Das aulestgenammte Wert, ju Bafel 1758 in frche Duobezbanben und gleichzeitig in zwei Quartanten gebruckt, warb mes gen des darauf verwandten Fleiffes mit vorzüglichem Beifall ausgenommen. Un der französischen Encyklopabie war Forbonnais ein fleißiger Diterbeiter \*). (Meinrich Daring.)

FORCALQUIER. 1) Begint im frangofifchen Departement Rieberalpen, 181/a @Meilen, 85,000 Einwohner, ein gesunder, fruchtbauer Lafthfrich. 2) Dauptort burin, 48° 57' 34" Be., 3° 26' 44" oft. &: von Paris, liegt auf einem Berge an ber Lane, bat zwei Worfiabte, 3200 Einwohner, feche Rirchen; Bein :, Die imb Stebenbatt. Bolls, Leinwands, Huffabrilen, Harberei, Gerberei, Garns sphanevel, Weenntweinbrennerei. Die alte Geafschaft Korcalquier, swiften ber obern Duronce und ben Grenzen ber Danphind, begriff in alten Beiten auch Avignon, Embrun, Sap, Die, und hatte eigene Grafen, bie von bem provengalischen Grafengeschlechte ftammten. Rach ibrem Ausfterben tan Gorcalquier an verfcbiebene Gefchlechter. bis es mach 200 Jahren (1139) wieber mit ber Provence vereinigt ward und mit ihr an die Konige von Frankreich Sam, die fich beshalb Grafen von Provence und Forcal: quier nannten. Bor ber Revolution bilbete Bortalquier eine ber vier Landweigteien ber obern Probence und rerfiel in die Biguerien bon Forcalquier und von apt und bas Thal Barcelonette. In bem Bauptorte mar ber Gis einer Genechauffee und bie bem beiligen Darcus geweihete Collegiattirche nannte fich eine Mittathebraffirche bes Biichofe von Gifteron, weil feit bem Bifchof Gerbard 1060 bie Bifchofe bier eine Beit lang ihren Gis gehabt. (Daniel.)

<sup>3)</sup> Mémoires du Comte de Forbin etc. (a Amsterdam 1730.)

\*) Bergl. ben Artifet Forbonnais in bem Nouveau Dictionnaire historique, 3. S. Erich in bem Gelehrten Frankreich, unb Baur's Reues hifter. biograph. fiterar. handworterbuch. 2. Bb. S. 240.

FORCE (La), has Städtigen, in dem Begiefe von Bergerat bes Dorbognebepartements, auf einem, bas rechte Ufer der Dordogne beberrichenden Sugel, unterhalb Bergerac, wurde im Juli 1637, mit hinzusugung ber Baronie Mucidan und ber herrschaft Maburan gu einem Berzogthume, duché-pairie, erhoben, ju Sunften von Jacob Rompar de Caumont Warquis de la Force. Bon beffen Geschlecht gibt ber Art. Caumont, 1. Gect. 21. 28b., eine zureichende, von bessen Lebensumständen eine unvollständige Notiz, denn damals waren weber, bis auf ein Fragment, seine Demoiren ), noch die Historiettes de Tallemant des Réaux, die den für Teutschland so wich tigen und verderblichen Mann im Hauskleide zeichnen, auganglich. Bir halten es fur eine Pflicht, bas bamals obne unfer Berschulben Berabsaumte nachzutragen. 3a= cob Nompar de Caumont begleitete, in Gesellschaft seines altern Brubers, ben Bater ju ber Reife nach Paris, jur Feier ber Beirath des Konigs von Ravarra mit der Pringeffin Margaretha 1572. Beitlich gewarnt wegen beffen, was ihm und seinen Glaubensgenoffen bevorstehen konnte, verfehlte ber Bater ben Augenblick, fich mit feinen Kindern ju retten, jurudgehalten burch ben franthaften Buftand bes alteren Sohnes, und mit dem Anbruche bes 24. Aug. mußte er fich überzeugen, daß er ber Billfur feiner Keinde verfaken sei. Goldaten drangen in das Haus und in die Stube, wo la Force mit seinen Sohnen im Ge= bete begriffen, bemachtigten sich ihrer Baffen, und der Anführer, ber Capitain Martin, fprach: "Prie Dieu, si tu veux, car il te faut mourir." Unerschrocken. boch mit Bescheibenheit, erwiederte der Bater: "Messieurs, faites ce qu'il vous plaira de moi, aussi bien n'ai-je plus guère de temps à vivre; mais avez égard à ces jeunes enfants qui n'ont jamais offensé personne, et à la mort desquels vous n'aurez pas grand acquêt. J'ai moyen de vous donner une honnête rançon qui vous sera plus profitable." Das letzte Wort zumal ging nicht verloven, während bie Soldaten zusammenpacten, mas an Silberwerk, Gelb, Hausgeräthe und Kleidungsflücken vorhanden, ließ sich ihr Anführer burch bas ihm verheißene Lofegeld von 2000 Ecus erweichen. "Suivez-moi donc tous," und auf ber Treppe noch mußten die Gefangenen, mit Ginschluß ber Diener funf, ihre Taschentucher gerreißen, und bie Feben, in Rreuzesgestalt gelegt, ihren huten anheften, auch den rechten Armel bis zu ber Schulter hinaufferel; fen; beides Erkennungszeichen fur die Morder. Die gange Befellicaft richtete fich bem entgegengefetten Ufer ber Seine zu, an dem Bouvre, wo viele Leichname niederges legt waren, vorbei. Als sie endlich Martin's Quartier, rue des Petits-Champs, etreichten, fragte biefer, wann er bas ihm verheißene Gelb erheben tonne. "Dans deux jours," lautete bie Antwort. "Eh bien," fuhr

ber Capitain fort, "copendant no me domas-v point votre foi et votre parole de se bouger d'isi ni vous, ni vos emfants." Als hierauf la fforte bar Bater erwiederte: "Oui, je vous engage ma sei a une parole que ni moi ni mes enfants ne bong rons d'ici," beftette ber Sauptmann zwei Comais bas baus und bie Gefangenen ju bewahren, er fell mit der übrigen Mannschaft begab fich auf ben Beg, Die Blutarbeit fortzusegen; la Force feiner Geits entfin bete einen Diener nach dem Avsenal, um feiner Gomb gerin, ber Frau von Brifambourg, bie Bage, in ber a fich befand, mitzutheilen, und ihren Beiftand, für bie Befchaffung ber 2000 Ecus, in Anspruch ju nehmen. Sie ließ ihm wiffen, bag fie am 26. August bie gange Summe in Bereitschaft haben wurde, bag man fich cher erzähle, er mit seinen Kindern sei dem Rochen entgengen, und wenn biefes Gerucht bis zu bem Ronige bringe, mochte ber fehr leicht Befehle ertheilen, bie Gefangenen abzuschlachten. Der Diener war baber ber Weinung. bag man eiligst nach einem andern Bufluchtsort fich umsehe, und bagu boten die Schweizer willig ibre Mitwis tung an, allein ber alte herr hielt ftreng auf Ehre, und erwiederte troden: "Je lui ai engagé ma soi, je ne la fausserai point, étant résolu d'attendre la previdence de Dieu, qui disposera de nous selon sea bon vouloir." Richt einmal bie Rnaben, ober auch nur ben einen, wollte er von fich laffen. Den andem Zag, ben 26. Aug., führte ber Graf von Coconas ein Detachement von 50 Solbaten vor bas Saus, und wolf begleitet trat er vor la Force, mit den Worten: "je suis venu vous chercher par ordre de Monsieur, frèse du roi, qui a été averti que vous êtes détenu prisonnier et veut parler à vous." Der gange Aufant ließ wenig Zweifel über bie Absicht biefes Besuche abrig, ber Bater ergab fich fcweigenb in fein Schickfal, ibm folgten die beiben Sohne, von benen zwar der jungene unaufhörlich plauberte, ben zwei Golbaten, die ibn in bie Mitte genommen hatten, ihre Ehrlofigkeit vorwarf und zugleich ben Bater troftete, bem "quoiqu'il vit bien qu'ils avaient dessein de les tuer tous, il était espendant fermement persuadé lui - même qu'il ne mourroit point; ce qui étoit une inspiration venue du ciel." Sie naherten fich bem Ausgange ber Strafe des Petite : Champs und dem Ball, da ertonte das Geschrei: tue, tue! und es fiel, von mehren Dolchkichen getroffen, Jacob's álterer, unmittelbar vor ihm bergebenber Bruder. Auf bes Sterbenben Gefchrei wendete fic ber Bater, und augenblidlich wurde er von mehren Stichen burchbohrt, auch Jacob, mit Blut bebeckt, aber me verlegt, warf fich zu Boben, mit bem Angftrufe, "je suis mort!" Genau tam er zwischen Bater und Benber zu liegen, beibe trugen noch hiebe und Stiche in que ter Angabi bavon, Jacob'en wurde bie haut nicht ein Mal gerigt, und bas bemerkten bie Dorber wicht, als fie ibn, gleich ben übrigen Leichen, fplitternach auszagen. Seiner Seits wußte Jacob Die größte Sampafibilität beige behalten, wie fomerglich auch fein Gemath burch bie Genfe ger seines Baters ergeiffen war, benn einen batten langen

<sup>1)</sup> Mémoires authentiques de Jacques Nompar de Caumont, duc de la Force, Maréchal de France, et de ses deux fils, les marquis de Montpouillon et de Castelnaut, suivis de documents historiques et de correspondances inédites, mis en ordre et précédés d'une introduction par le marquis de la Grange, (Paris, 1843.) 4 Bbe.

isbostampf hatte biefer ju bufteben. Gegen 4 Ubr Rachmitags wagten es bie Bewohner ber nachften Saufer, auf bie Straße zu kommen, um fic die Erschlagenen anzuschen. Der Marqueux bes Ballfpieles in ber Rue Berbelet beneekte den Strumpf von Leinwand, der als ein einziges Rieidung Beitet Zacob'en übrig gelaffen worden. Det Strumsfes fich zu bemachtigen, legte er den Inhaber auf die Seite, und das jugendliche Antlich erblickend, fprach er in einem Gefühle von Mitleiden: Helan! celui-ci n'est qu'un penvre enfant; n'est-ce pas grand dommage? quel mal pouvoit-il avoir fait! Dit goldnen Borte vernehmend, erhade Jacob unmerklich bas haupt, um dem Mitleibigen zuzuschsem: "Je ne snis pas mort, je vons prie, souvez moi la vie." - "Ne bougez pas," entgegnete ber Marqueur, "caw ils sont encore la, ging sebann seines Beges. Rach einer Beile aber kam er zurint, und auf seine Anrede: "Levez-vous; car ils s'en sont alles." erstand der Ichasing von den Louien. um fich gundchft mit einem schlechten Mantel, ben fein Retter in Bereitschaft hielt, ju bekleiben, baneben einige Siebe, die tiefer ihm aufzählte, hinzunehmen. "Qui menez-vous donc la? . fragten einige Nachbarn. "C'est mon petit neveu qui est ivre et que je fouetterai à bon eseient, belehrte fie ber Marqueur, und in diesem Aufmae gelangten fie an mehren Bachposten vorbei, zu ber Bohnung des Mitteidigen. Ein Dachftubchen nahm fie auf, in bem Bettftrob murbe vorläufig Caumont verftectt. Dag er mehre Ringe trug, die, wunderbar genug, den Abrbern entgangen waren, ergab sich bei dieser Gelegens beit, und biefe Kostbarkeiten setten ben armen Teufel in Berfuchung. Er sei bermaßen bedürftig, sägte er zu seis nem Chabling, bag er ibm teinen Biffen Speife vorzus seten habe, und bieser Einleitung folgerocht erbat er sich bie Ringe. Billig reichte fie Jacob bar, nur ben einen Diamant, weil er feiner Mutter Gefthent war, auch als Erkennungszeichen bienen konnte, wünschte er zu behalten. Die Hausfrau meinte, "puisqu'on lui sauvoit la vie, il eteit bien juste qu'il donnat tout." Der Jungling janderte und die Frau brobte, "que si on ne la lui donnoit pas, elle le feroit reprendre." Es blieb ihm Richts übrig, als ihr den Willen zu thun, und nun reichte sie dem Saste etwas Speise und ein Schöppchen Wein. Dann wurde Rath gehalten aber die Mittel, dem Geführbeten weiter zu helfen. Er wünschte, nach dem Lous we, zu feiner Salbichwefter Diana von Bivonne (ber etkoa Che seiner Mutter angehörig) gebracht zu werden; biefe, eine von ben hofbamen ber Konigin Etifabeth, mar bie Gemahlin bes Garbehauptmanns Ricolaus von Gremonville, des Herrn von Larchant. Dem Borschlage widers frach ber Marqueur: "Mon encant, je n'oserois vous mener là, même y a tant de corps de garde à passer que quelqu'un vous reconneitroit et qu'on wous tueroit tous deux." Lieber wollte er mit feinem Schitzling vie Rafe nach bem Ursenal antreten, wo die dan von Brifambourg eine sichere Freiftatte verhieß. S mußte am andern Morgen, mit bem grauenben Tage olden Gange Cammont fich fertig machen. Gein Birth reichte ihm eine abgetragene, fconierige, zwillichne

Dose, den bewith besprochenen Mantel und eine verschiffs some rothe Muhe, der ein bleiernes Areuz angeheftet war, und so ausgerustet begab er sich mit seinem Retter auf ben Beg. Chen war es Tag geworden, als fie das Arfenal ers reichten, und es verging eine lange Beit, bevor ber Mingling den Eintritt in das hand erhalten und feiner Zante vergeführt werben konnte. Groß war die Arzube bes Wies berfehens, bann ließ die gutige Tante ben Reffen au Bette, in dem Zimmer ihrer Frauen, bringen, und bem draugen harrenden Marqueur 30 Ecus, die er fich stipulirt hatte, auszahlen. Bugleich wurden die Rieiber, die ber Flucht gebient hatten, bem Manne ansgeliefert. Einer proiftlinbigen Rube burfte Commont genießen, bann stoette man ihm in die Livere der Pagen des Warfchafts von Wiron. der, ein Schwager ber Frau von Brisambourg, als Große meifter ber Artillerie, das Arfenal beheerschte: Der improvisirte Page verließ keinen Augenblick bas Cabinet feis nes Bebieters, gleichwol mußte biefer nach Berlauf von zwei Tagen vernehmen, bag ber König, unterrichtet von ber Aufnahme verschiedener hugenotten, in dem Arfenot eine Saussuchung vornehmen zu laffen gebente; eine Abficht, die bes Marschalls gangen Born heraussoderte. Ge vermaß fich, alle biejenigen, bie feine Dandlungen beaufs fichtigen mochten, zu beschämen, ließ auch zu bem Enbe brei oder vier Geschütze gegen bas Thor bes Arsenals rich-Gewalt wurde in der That nicht versucht, aber es fand fich ein Sofjunder ein; um Ramens der Konigin» Mutter die Auslieferung des jungen la Force zu sobern. Er sei nicht hier, erwiederte ber Marschall, und mabrend er noch mit dem Abgesandten verhandelte, wurde ber Jungling feinem Cabinet entführt, um in bem Golafs simmer vor des Marschalls Tochtern einen anderweitigen Berkeck zu finden. Da tieß man ihn nämlich zwischen amei Rinderbettchen, auf benen ber Fraulein Reifebde ausgebreitet lagen, niebertauern 2). Rach biefer Einleitung wurde bem Abgefandten vergonnt, alle ginnner bes Saufes zu durchsuchen, er fand aber Nichts, und der Herr von Barchant wollte über feinen Bericht beinahe verzweifete. Denn als Jacob's Schwager batte er fich bereits im Beifte beffen Erbschaft zugeeignet, und man fagte aliges mein, daß, wie auf feinen Betrieb die Konigin : Mutter die Austieferung des jungen Caumont verlangt babe, et nicht minber berjenige gewesen, welcher ben Coconas und beffen Meuchelmorder gegen zwei Anaben ausschielte. Daß bie eine Gefahr fo gludlich abgewendet worden, reichte jedoch nicht bin, um die Frau von Brifambourg gu beruhigen; auf ihren Betrieb brachte be Born, ber Generallieutenant von der Areillerie, ben Zimgling zu einem Comroleur von biefer Baffe, Ramens Guillon, wo er ganger acht Tage lang als Born's Better in großer Gin= gezogenheit lebte, bis ein verbachtiger Unbefannter nach ihm fragte, worauf die Frau von Brifambourg ibn nicht langer in ber gefährlichen Atmosphare von Paris bulben wollte. Ihr Bruber beforgte einen Pat für einen M. be Fraiffes, ber, als sein Haushofmeifter bezeichnet, nach

<sup>2) &</sup>quot;Ce qui fit dire à plusieurs que madame de Brésanbourg l'avoit caché sous son vertugadin."

Sufestie gefen follte ; fetile Herrn Equipage und Coms pugluje Genbannen berbeizupolen, und ber auf biefer gabet von einem Pagen begleitet sein wurde. Unter biefes Pa= gen Firma gelangt Caumont gludlich in bas Freie, und 1000 einem Ritt von acht Tagen nach bem Schloffe Cafelnaut bes Wirandes, einer alten Befigung seines Saus 60) wo eben bamals sein Obeim, ber ebenfalls ben Blutfrenen in der Hauptfladt entrommen war, Gottfried von Baunont, weilte. Daß biefer Obeim lebe, hatte Cauwrent unterwegs in einem Birthebaufe erfahren, aus bem Munte eines Mannes, ber bochlich beflagte, ihn verfehlt an haben, und ber beim Abendtifche mit bem Schlafrode beit Cammonn's alterem Brieber belleibet erfchien. "Ib est alsé de juger s'il soupa de bon appétit, et quel étoit son chagrin, qu'il n'osoit pourtant témoigner, de pour de se faire reconnottre." Der gute Obeim, ber fich fo herglich frouete, ben Reffen wiederzuseben, und ber fich vor Allem angelegen sein tieß, in der Furcht Bottes ihn zu befestigen, farb aber noch vor Ausgang bes 3. 1573, und ber 15jabrige Reffe gelangte gu bem felbstandigen Befige aller Guter feines Daufes, nur bag er von ber Sand bes Ronigs einen ftreng tatholischen Bormund, ben Baron be la Naugupon, annehmen mußte. Doch scheint bes Bormunds Gorge fich auf die Burgen Caumont und Caftelnaut beschrankt ju haben. Diefe bei ben anhaltenben Rriegsunruhen hochwichtigen Festen für den Dienst des Königs zu bewahren, betrachtete er als seine eigentliche, seine einzige Aufgabe. Glucklicherweise befand fich ber Dunbel, welchem bie munberbare Rets tung unausloschliche Eindrucke hinterließ, nicht in der Stimmung, von feiner fruben Unabbangigteit ben gewohnlichen Gebrauch ju machen; und um fich vollende gegen bie Befahren einer unbewachten Jugend ju fichern, bewarb er fich zeitig um eine Lebensgefahrtin. Auf beren Babl fceint bie Erinnerung an bie Reifrode, bie in bem Arfenal gu Paris ihm Dbbach gaben, wesentlichen Einfluß geubt zu haben; bes Marschalls von Biron zweite Tochter, Charlotte be Gontaut, unter einer Tante in bem protestantischen Glauben erzogen, wurde ihm am 5. Zebr. 1577 angetraut. Die Braut 3) gablte 15, ber Brautigam, 1559 geboren, 18 Jahre. Das Jahr juvor hatte 3acob für ben Dienft bes Konigs von Navarra eine Compagnie Chevaur : legers geworben, auch bei ber Belage: rung von Marmande feine Sporen verbient. Daß er zu ber Einnahme von Cabors, 1580, wirkte, verschaffte

Tallement.

ihan voa Seiten faines bankbaren Sonigs dit Gi ment von Sainte-goi und Bergerat, femant einem befchränkten Bertrauen, das fic namentlich in dem suche offenbarte, welchen Beinrich 1582 auf ber i la Force abflattete. Babrent ber gangen Dauer Aufenthaltes wollte er einzig die Dienufchaft bes fon jur Aufwartung haben, und nicht nur Abernahm er thenftelle bei bem zweiten Sahne bel: Bungherm, & bern trug auch auf feinen Armen ben Maben ster # Bei bem Entjage von Caftets, Marg' 1586, befe Canmont bes Konigs Reiterel, 209-206 Mann, bar vertheibigte er funf Wenben lang Mattand gegen fem Schwiegerwater Biron, ber fich gnieht gematfligt fab, bie Belagerung aufzuhaben. Auch in dem Geldzuge um 1587 fand Caumont wieberholte Gelegenheit, fich am zeichnens in Gefellichaft von Rauf von Rambures ibertei er bes Marquis von Renel 200 Reiter, bit, gangti perfprengt, ihren Unführer in ber Gefangenfchaft perist: ließen; bann erbeutete er, nach Ubermaltigung ber Escorte bes Bergogs von Mercoeur reiches Gepad, enblich befie: berte er burch seine raschen Bewegungen bes Grafen von Soiffon's Bereinigung mit bes Konigs Armee, bie bierauf ohne Berweilen ben Rudmarfc nach Gemeine antrat, fo zwar, bag Jacob bie außerfte Rachbert führte. Der lette Mann beinahe bes gangen Beeres folgte a bem Ubergang ber Isle, wie er benn auch in ber Befolgung des Sieges von Coutras, wo seine Companie mehr Leute einbufte, als bas gange übrige Deer aufam mengenommen, ber Einzige bis nach la Rochechalais jagte. Doch scheint bas Gouvernement von Rieder : Gerecore weniger ber Preis für biefe Anftrengungen, als vielmehr eine Folge bes Distrauens, wowit seit einiger Zeit ber Ronig des Bicomte von Turenne Saltung beobachtete, gewefen ju fein. Die zwei machtigften Barone Aquite niens follten fich gegenfeitig Schach halten. In ber nemen Sphare entfeste Sacob bas von ben Ratholiken bele: gerte Linde, an der Dordogne, befiegte und nahm gefan gen einen ber gefürchtetften Anführer ber Ligiften. Remens Befferab, wurde aber auch bei bem Angriff auf ein fleines Schloß burch eine Flintentugel verlet, Die ihm vier Zinger brach und beim Daumen berausfube. ohne boch eine gahmung ber Sand ju veranlaffen. Genothigt, die Bertheibigung feines toniglichen Schwagers zu übernehmen, 1589, sammelte Beinrich von Ravarra in Tours alle Krafte seiner Partei; auch la Force wurde babin gefobert, und empfing bei ber Mufterung von ben verbundeten Konigen bas ichmeichelhafte Beugniß, bas seine Compagnie Die schonfte in bem gangen Beere fei. Gleich darauf wurde er mit feiner und des Konias von Ravarra Chevauxlegerecompagnie commandiet, das per Pontoife beschäftigte Belagerungscorps gegen bie Aufalle ber Besahung von S. Denys zu beden. In ber Schlacht von Arques befehligte er eine Schwabron, 120 Mann, bie zu bilben, seiner Compagnie zwei andere schwache Compagnien hinzugefügt worben, und an ihrer Spige will er einen Angriff von 1400 feinblichen Reifigen aber schlagen, der ihm zur Geite postirten Schwadzen bes Grafen von Auvergne, bie burch einen beinabe eben

<sup>3) &</sup>quot;La première nuit de ses noces elle fit la sotte, et ne voulut jamais laisser consommer le mariage. Cela mit ce jeune homme si en colère qu'il jura qu'elle le lui demanderoit. En effet, elle s'ennuya de n'en plus être sollicitée, et enfin on lui conseilla de dire à son mari: Monsu, dounas de sibada à la caballa. Il l'appela toujours mignonne, quoiqu'elle ne le fût pas autrement. Cinquante ans après, il convia tous ses amis pour renouveler ses noces, et donna ce jour-là le plus de sibada qu'il put à la caballa, Lorsqu'il commandoit en Allemagne, il y a peut-être 25 ans, il galoppa jusqu'à Metz pour y voir sa femme, et la prenant par de grandes peaux qu'elle avoit sous le cou, il la baisoit du meilleur courage du monde, en disant: Certes, mignonne, je ne vous trouvai jamais si belle." that different retenal in-

pellegenedden Meintendebtelangt; Ruft genntcht?); enblich ibbe ichenden Beitetscharen, wot 2000 Pferbe, eine denn Minte Massa dubternagein Blutvergießen berfolgt haben iben ihen febode bei Derby unter bem Leibe getoblet; ter fantemen boerenmhet worben. Rach bem verfehrten Uns welcheelte auf Pinis wurde la Force, felt Anzgem Capb it einer assembagnie wer 100 Langen, nach Gupenne itfendet) - igen Giefo Contognie, aufquruften. bann, ben parficalle vontallatignon in ber Bertheibigung ber Pres ingliginglere, Wie leigniften beignstehen. Gebweren Abbried pat: er, rina Wiefet Webbt ben, beiben Bebbern, ben Maranil om Billings surfe Wolftpegat, die Erbberung von Chalus in innofien upd den Caffiffened toumtrend einzig auf feine Rechreseng 31 Shhoures nur eine handenig ber Gerechtigfelt age pa beigt iber ibet ibet bit bie bie bei feine Gifen agerb Mredan's extendint Companie von der Gebebe bur corns vers fichemopourties (beniell 200kg 1589). Alm fün foliche Gaabe ghii begriften damb gaiglisch feinin Dienfti' zur thun, fand la Bovoe Ands am betti Abniglichen Hofteger win, rund. folgte benifelbini ibis 8. Mit, 1598, morbet Monarch für gut fand, ihr. mit hem verlebigten Gouvernement, von Bearn und Rawakra zu belielbenn Deffen hatten Willard und Montpezatifich angemaßt; sie gu vertreiben, war bie Auft gabe bed gefaffichen Stattinillere, Bebufe beren ihrer aber weden Griegenoff, mach Welb! angewiesen werben fonnts La Fonce fand in ifeiden andgebehnten Befigthume, bel seinen pallreiden Bermanbten, die Mittel zu einer inmos fanten. Biofinggritind die Gegner, die feine schwere Sand empfundete bested, diet bei wiere bereiband vereichen Bevollerung: teine iconmathien erweden tonnten, butften ed micht stangen infeiner Anftunft abgewarten. Er munbe shue Anftondrian: Ravancar ale Micelonia, in Boarn als Lientodont de roi amerlante, sahne boch für bestänbig feinen Musenthillt inn, kinde gurnehnien; vielmehr wohnte a. der Beifung bes. Konige. ber Beffenohme won: Paris belig befried fich and, rale Chatel beit Monanchen verwundete, im buffen unwittelbprer Umgebung. Bon ber andern Geite nothigte er noch im 3. 1584 ben Margeis von Billard die Candicidift. Bigiorre parreduction, gerstructe dann, theife ibaurth ilbetrebung; theile burch Baffengewell die Eroquants; zuchtlost Heiden, weiche vorzugs weise dan Eigenthum und eble Perfoien ber Ebellente mahandellen: Albeniger, glucklich, in ben eignen Angeles genbeitte, untetling la Force in bem Processe gegen bie Erifin mas G. Maul, welche, feines oben besprochenen Dheims, des Gattfried van Canmont, nachgeborne Auchter, einen, geoßen Abeil: feiner Bestemgent, in Amwerich fichm; er ummite rift mamenblich Eaumont, überlaffen (1599.), wiewol biefer bedeutenbe Befigung, weit bie Suffin findenton blieb, : 1642 au bie Familie zurückfiel. Bauftrant : das königlichen Ediet für : die Biedereinfahelde ein Artholischen Gottesbienfes in Benn gir bolls

: diffin der Ahat ergabte Appergress ben machmatige Gerzeg van thought, bas er ninmermehr den Angriffe der Reiterei des Riffes den Reiterei des Riffes des Riffes des Reiterei des Riffes des Reiteres des Riffes des Riffes

L. Enqit. b. 28. u. A. Grfte Section. XLVI.

frechen ziebeschnänkte: lai Freier allem Aufthenzwach fich bers auf. Diefes Chict bei bem Commeil wouverein gehtreeiffrie ren undidurch tit Standeverfemenlung igeneharigen ist lafe fen; benn bekannelich blieb es Aubmig XIII. vorbebolten. bie erfte Mefferin Cambe lefen gut laffen. ... Mitrgraffeten Ermfte umb Enfolg wirte la Force in Bewerne, Cafre tonge und Angenmois, we er das Stick von Mentel eine zuführen angewiesen war, begleitete auch der Königsig bem zunerheblichen Belbenge gegen Savoyen icher mebenho die folge bette, die Riskingung gwiften dem Monger den wabii bem i junten Biren aus offenheren Anthruch: M erbiben. Freb oben finit musten amei Prabler, wie Bis ron und fein Minig, ju Conflict genethenigmille biet Mal vermittelte noch la Farge in Liven eine Adefohrungs in bem folgenden Sahre aber murbe Biron nach Dofeiges rufen, fefigehalten und gum Tobe verurtheilt, unter Ums ftanben, Die, wenn auch burch la Force in moglicher Schonung vorgetragen boch ber gewohnlichen Unficht, bag ber Ronig bas Dag ber Gute in ber Behandlung bes Gunders erfchopft habe, gradegu miberfprachen. La Force eilte aus bem fernen Aquitanien berbei, Gnabe fur feinen verirrten Schwager gu fuchen, bielt gu bem Enbe, umgeben von ben nachften Bettern und fniefallig eine Rebe, fuchte bann wenigffens bie Bermanblung ber Cobesftrafe in lebenslangliches Gefangniß zu erhalten fand aber mit feinem feiner Untrage Bebor baber er fcmol= lend ben Sof verließ, ohne boch in biefer ihm neuen Rolle lange aushalten zu fonnen. Einige fchmeichelhafte Rebensarten befanftigten ibn vollenbs, und er fette fei= nen Dienft fort, abwechselnt ale Capitain bei ben Garbesbu : corps , ober als Gouverneur. Sauptfachlich burch feine Bemuhung murbe die Abficht bes Bergogs von Bouillon, unter ben Reformirten Unruben gu erregen, vereitelt, und bie letten Budungen einer burch Derigord, Rouergue und Quercy verbreiteten Partei befiegte er in ber Gefangenneh= mung ihrer Saupter, von benen funf auf bem Blutgerufte bußten, feche im Bilbe gehangen murben. Ungleich wichtiger find bes Bicetonigs von Ravarra Beziehungen ju ben Moristen in Spanien; im Auftrage feines Ronige unterhandelte er einen formlichen Bertrag, vermoge beffen biefe Rebellen fur ben Dienft Franfreichs 80,000 Solbaten ftellen, brei fefte Plage, worunter ein Geehafen, ausliefern, und 120,000 Dufaten ale einen Beis trag ju ben Rriegstoffen entrichten follten. Der Sturm, welcher ben Untergang ber fpanifchen Monarchie gur Folge haben fonnte, murbe einzig burch bas Schidfal abgemenbet. Den letten Befehl fur bas Unternehmen gu em= pfangen, war la Force nach Paris gefommen und befand fich in bes Ronigs Bagen, bei der verhangnifvollen Fahrt vom 14. Mai 1610, wo Ravaillac ben Konig ermorbete.

La Force's Unfeben wuchs noch bebeutend unter ber Regentichaft, feine Denfionen murben gu bem Belaufe von 4000 Ecus gefteigert, mehre von feinen Gohnen empfingen Beforberung im Dienfle; bem alteffen wurde, nach einiger Bogerung, Die Gurvivance von bes Baters Gouvernement, allein diefe lette Gunft vornehmlich jog ibm von Seiten bes Grafen von Grammont ungemeffenen Sag ju Dit einer prablhaften, aber barum nicht gar

ernsthaft gemeinten Berausfoberung die Runfte ber Chicane vereinigend, fuchte Grammont Die Ginregiftrirung ber Gura vivance zu verhindern, batte auch, um diefe Umtriebe zu befraftigen, mit bem Beiftanbe ber verwandten Saufer Benac und Dioffans eine Kriegsmacht von 1500 Mann jufammengebracht, bie er, ungeachtet bes ichwerften, von bem Parlament von Navarra ergangenen Berbots, gegen Pau fuhrte. Sier aber ftellte fich ihm la Force entge= gen, und bon feinen Erfahrungen im Felbe Bebrauch machend, batte biefer in Rurgem bie Feinde in bie aus herste Bedrangnis gebracht. Seiner Enade allein vers bankten sie einen schimpflichen Ruckzug, dem auf dem Fuße die Auflösung ihrer Armee folgte. Die Survivance wurde einregistrirt, November 1613, aber der Zwist ruhte darum nicht, und die Beschlüsse der Versammlung von Sainte : Foi gaben ben Begnern bes la Force bie er: munichte Gelegenbeit, ihre Rache ju fuchen. Er, ber einzige beinahe von allen bort versammelten protestantis auch erreicht, daß bie im Gangen febr friegeluftig geftimm: ten Berfammlungen auf Unftalten jur Bertheidigung, und eine beobachtenbe Baltung fich beschrantte. In eis nem gang anbern Lichte wurde aber fein Benehmen bei Sofe bargeftellt, fobag er, nach Pau gurudfehrend, ein fonigliches Patent vorfand, wodurch Grammont mit dem Commando in Bearn befleibet, und angewiesen murbe, ben bisherigen Souverneur aus bem gande ju treiben. Es hatte bem zufolge Grammont Berbungen zu Rog und zu Rug angeffellt, und bas Stabtchen Gorbe einnehmen laffen, mabrend Peprelage, ber Commanbeur bes Regiments Gram: mont, ju Saftingues fich feftfette. Das Parlament bielt aber ju la Force, ber, außerbem fart burch eine ibm ju Bebote ftebenbe Rriegsmacht, auch eine Urtillerie von vier ober funf Studen hatte. Diefe fuhrte er gegen Grammont's Bolt, bas alsbalt verfdwanb. Darauf fant ber Staatbrath, Lubwig le Febre be Caumartin, fich ein, November 1615, beauftragt, in gesetlichen Formen auszuführen, mas ber Baffengewalt nicht gelingen wollte; la Force wußte aber ber Perfon bes Commiffa: rius in glimpflicher Beife fich zu verfichern, und ber Dann, weit entfernt, feinen Auftragen genugen gu ton-nen, mochte fich Glud munichen, bag er aus ber Bowenhoble entlaffen murbe. La Force behauptete fich in feinem Gouvernement, bem Unfeben und ber Gewalt nach ein Ronig, bis eine neue Combination am Sofe feine Erifteng fogar bebrobte. Gein Gobn, Montpouillan, hatte als bes Ronigs entschiedener Liebling, ju bem tragifchen Ende bes Marichalls von Muere gewirft, babei aber ben gehler begangen, bag er einen ber Bruber Albert, ben nachmaligen Bergog von Lupnes, allgu gro-Ben Ginfluß auf bas Gemuth feines jugendlichen Gebies tere gewinnen ließ. Benugfam fich geftartt finbend burch bie genauefte Berbindung mit ben in ihre Umter wieber eingefesten ultra : tatholifchen Miniftern, Seannin, Bille: ron und Gillery, unternahm es Lupnes, bas Unfeben Montpouillan's burch eine bem Bater ju legende Schlinge au untergraben. Er veranlaßte bas Ebict fur bie Rud: gabe an die urfprunglichen Gigenthumer jeglichen geift:

lichen Gutes in Bearn. Rach bem Billen bes Monne: den sich bequemend, mußte la Force alles Anfeien bei seinen Glaubensgenoffen einbuffen, wie er hingegen berd Biberfpruch bem Borne bes Ronigs verfiel, ber febene ben Sohn eines Rebellen nicht langer um feine Derfon bulden konnte. Das Ebict wurde weder von dem Parlament von Navarra, noch von den versammelten Etas ben von Bearn angenommen, und die namlichen Leute, welche bes Statthalters Bemubungen mit kandichaft und Parlament zu einem friedlichen Abtommen zu gelangen, hintertrieben, burften ibn bei Bof ber Boswilligfeit, ber Wiberfehlichfeit beschulbigen. Die fammtlichen Rinber la Force fielen in bes Konigs Ungnabe, und wurden bem Bater zurudgeschickt, Ludwig XIII. aber, entschloffen, fei nen Willen burchzuseten, erhob fich nach Bordeaux, mobin auch la Force gefobert wurde. Durchdrungen, vernichtet in diefer Busammenkunft, bot biefer nochmals bes Außerfte auf, um ben Biberfpruch ber Bearner gu befeitigen; er scheiterte, weniger an ber hartnactigkeit ber te ligidsen Uberzeugung, als an ben geheimen Umtrieben feis ner Gegner, und taum hatte er traurigen Bergens noch: mals fich auf die Reife nach Borbeaur begeben, um bem Ronig von ber Fruchtlofigkeit seiner Bemubungen gu re feriren, fo murbe bas Cbict verificirt, ohne bag boch Diefe verspatete Unterwerfung bem Ronige batte genugen tonnen. Ludwig XIII. tam in Person nach ben Erblanden feines Baters, um sie als eroberte Provinzen zu behandeln (Detober 1620). Die kirchliche und politische Berfaffung, bie Rechtspflege, bas feit Sahrhunderten eingeführte und bewährte Defenfionswert, Alles wurde im Berlaufe von funf Tagen umgeworfen, ober wenigstens umgeftaltet. Salb und halb war ber Ronig icon entschlossen, den Statthalter gefänglich einziehen zu laffen; bas unterblieb zwar, aber la Force behielt nur einen Schatten von Bewalt, die Birtlichkeit ging an Popane über, einen eifrigen Ratholiten, ber feit Rurgem mit bem Gouvernement von Navarreins bekleibet, in allen ganbesangelegenbeiten bie Rolle des Lieutenant de roi übernahm, auch in jedem Zwiste mit dem Gouverneur die Oberhand behielt. So verlangte er z. B. die Ruckgabe von zwei fleinen Ranonen, ble la Force aus Ravarreins batte abführen und ju Pau im Schloffe aufstellen laffen. Die Foberung ju unterftuben, brobte er, nothigenfalls bie Stude mit Gewalt abholen zu wollen. Darüber erhob fich ein ungemein lebhafter Briefwechsel zwischen bem Konige, Lupnes und la Norce, und biefer, in feiner Chre fich getrantt fublenb, verlangte kategorisch, daß man entweber seine Abbankung annehmen, ober ihn bie Befugniffe feines Umtes ausuben laffe; zugleich zog er Truppen zusammen, um ber festen Plage fich zu verfichern. Auch die protestantifche Partei in Frankreich gerieth über biefe Ereignisse in Gabrung. Die an fich ungesehliche Berfammlung ju Rochelle, in-bem fie nicht burch ben Konig geboten, intercebirte burch eine Borftellung, die ber Konig, als bas Ergebniß einer unbefugten Zusammenkunft, anzunehmen fich weigerte. La Force und Bouillon wurden ersucht, im Ramen Aller ju Gunften ber bedrangten Rirche bei bem Monarden fich zu verwenden. Chrerbietig, boch eruft und eindrien:

lich, fpricht des la Force Schreiben vom 12. Febr. 1621 fic aus, aber eine Anderung in dem Beschluffe bes Sos fes vermochte er nicht zu erwirken, und in Bezug auf seine Stellung zu Popane wurde ihm Entwaffnung geboten: "C'étoit demeurer tout nu et à la merci de Payane." Seinen Ungehorfam ju brechen, erhielt Epernon bie Beifung, und es burfte biefer mit feinem Bolte nur an der Grenze von Bearn fich zeigen, April 1621, um fofort eine Revolution zu veranlassen. Bon Allen verlass fen, sab sich la Force zu eiliger Flucht genothigt, wahrend die Berfammlung von Rochelle in diefen verschiedes ven Ereigniffen eine Beranlaffung ju bem Manifeste vom 10. Pai 1621 fand. Daß zu diefer Kriegserklarung die Berfammlung ju verleiten, la Force vorzügliche Thatigkeit mtwidelt habe, berichtet ber Derzog von Roban; in ber Correspondenz bes la Force ift einzig von Nachgiebigfeit und Beridhnung bie Rebe. Gleichwol übernahm er ben von feinen Glaubensgenoffen ihm angetragenen Rriegsbefehl in Supenne, entschlossen und bemubt, sich bis jum Außerften barin ju behaupten. Allein bie protestantische Partei neigte fich bereits zu ihrer Auflofung; viele von ben Großen verfagten ber gemeinen Sache ihren Beiftand, und die Aleinen verfehlten nicht, das gefährliche Beispiel ju befolgen. Go that z. B. Boiffe : Parbaillan, in dem Unwillen, bag er, anftatt bes gesuchten Generalcomman: bo's in Supenne nur die Lieutenance-générale davontragen follte, und er befaß hinlanglichen Ginfluß auf bie Gemuther, um auch die zweckmäßigsten Anordnungen bes Commandirenden zu neutralifiren. Einzig Clairac und Nérac hielten eine Belagerung aus; Rerge wurde burch ben Marquis von Montpouillan vertheibigt, burch ben Bergog von Mayenne belagert. Gine Diverfion gu Gunften bes Sohnes zu machen, bemachtigte sich la Force bes Stammbauses Chaumont, bes Stabtchens eigentlich wer, benn bie Burg blieb ben Roniglichen. Aber auch bas Stadten mußte er, in Folge ber Erplofion bes Pulvermagazins, raumen, und Montpouillan, beffen Bertheibigungemietel ericopft waren, ging eine ehrenvolle Capitulation ein. Bergerac, bestimmt, ber Baffenplat ber Partei ju fein, wurde durch Panissault, der durch Pardaillan gewonnen, den Königlichen überliefert, und la force, aus allen feinen Poffirungen vertrieben, irrte mit seiner Familie von Ort zu Ort. Kaum glaubte er ingendwo eine Buflucht gefunden ju haben, fo erfuchten ihn die Einroehner, boffich boch bringend, fie nicht burch frine Anwesenheit Gefahren aussetzen zu wollen, sobaß er unter allen erbenklichen Rachkellungen und Gefahren genothigt wurde, bis Montauban feine Flucht auszudeh: nen. Done vorgangige Melbung, benn bie unterließ er gefliffentlich, in ber Furcht abgewiesen gu werben, ohne Melbung, verftoblener Beife, gelangte er in bie Stabt, wo bon Geiten ber Confuln feiner ein bochft fubler Empfang martete, wo alsbald vor feinem Saufe ein Muflauf fattfand. Bermunichungen fließ bas Bolt aus gegen benjenigen, ber Bearn und Gupenne ben Unterbrudern überliefert habe, und jest Abnliches mit Montauban beabsichtige, und ichon war bie Rebe bavon, ibn ju erwurgen und in ben Zarn gu flurgen. Biele Dube mar erfoberlich, bie Buthenben

zu befanftigen, und das war kaum gelungen, als la Force genothigt war, im Namen feines Schwiegerfohns, bes Grafen von Droal, bie Bertheibigung ber Stadt gu übernehmen, ohne doch ben außerlichen Attributionen bes Gouverneurs zu nabe treten zu durfen. Ungemein glangend war bie Bertheibigung, benn nach breimonatlichen fruchtlofen Unftrengungen mußte ber Ronig in fchimpf= licher Weise abziehen. Sofort erhob bie nur scheinbar be-fiegte Partei auf bas Reue ihr Saupt, und nochmals murbe la Force aufgefobert, ihr Berfechter in Gupenne ju fein. Er bestand einen verzweifelten Rampf gegen ben Bergog von Elbeuf und ben Marichall von Themis nes, brachte alles ju Unwendung, mas der versuchtefte gelbherr erfinnen mag, um die Bahl burch die Schnelligfeit feiner Bewegungen, burch bie Bewalt feiner Ungriffe auszugleichen, und fant auch nicht jederzeit bas Glud ihm gur Geite, fein Muth blieb boch ungebrochen. Er nothigte ben Bergog von Elbeuf, die Belagerung von la Force aufzuheben, von ber Prachtburg, ju beren Bau Beinrich IV. aus feinen Mitteln gefteuert batte; er machte ju zwei Dalen die verzweifelteften Unftrengungen, um feinen Gobn, ben in Tonneins belagerten Montpouillan, ju retten, aber jebes Dal entwand ibm ber Berrath bie Fruchte feines Belbenmuthes. Berrath, durch Beftechung ertauft, war namlich als bas ficherfte Mittel ju fiegen von den foniglichen Felbherren erfannt worden, und aller: marts fuhrte er fie jum Biele. In Sainte : Foi mit einer fleinen, aber gemablten Schar eingeschloffen gebachte la Force fich unter bes Plages Ruinen begraben ju laffen, aber ber Ronig, auf ben nicht mehr Lupnes feinen giftigen Ginflug ubte, wollte ben tapfern Begner nicht vollenbs jur Bergweiflung treiben. Er ichidte ben nachmaligen Grafen von Brienne als einen Friedensboten an die Bertheibiger ab, und ein Abkommen mar balb getroffen, benn la Force wollte weber fur fich, noch fur feine Bas milie bingen, handelte einzig als ber Fursprecher ber Stadt Sainte Foi und ber Landschaft Nieber : Gupenne. Bur bie protestantische Bevolferung erhielt er mefentlichere Garantien, als Diejenigen, welche Ludwig XIII. einige Donate fpater in bem allgemeinen Friebenstractate gu Mont: pellier bewilligt. 216 hierauf ber Monarch, Bebufs ber Befignahme, in Sainte-Foi eintritt, hielt fich la Force in bemuthiger Entfernung, bis ber Pring von Conbe feine Sand erfaßte und ihn alfo dem Gieger vorftellte, eine Borffellung, ber fich zu beloben er alle Urfache fand; benn Ludwig XIII. fagte ihm um ber bewiesenen Tapferkeit willen einige ichmeichelhafte Borte, verlieh ihm ben Darfchallsftab, den 27. Mai 1622, und ließ ihm eine Summe von 200,000 Thalern auszahlen, als eine Entichabigung für ben Berluft ber Statthaltericaft von Bearn und bie Compagnie ber Garbes bu corps. Much andere Große empfingen fur ihre Unterwerfung, ober auch fur die mahrend bes Krieges ju beobachtenbe Reutralitat bebeutenbe Summen, bagegen batte bie offentliche Meinung Richts einzuwenden, über la Force aber, ber doch nur ber eifer-nen Rothwendigkeit wich, ergoß fich ein folder Strom von Schmabungen, daß er genothigt war, bie Proving ju verlaffen, um abmechfelnb bas in ber Rormanbie bes

legene Schloß la Boulape, das er vermöge des Teffa: ments feiner Schwester, ber Frau von garchant, befaß, ober fein fattliches But la Ferte in Isle : be : France, ju bewohnen. Bie zufrieden er auch mit feiner gegenwars tigen Lage, im Bergleiche ju ben Unruhen und Bebrangnissen ber jungsten Bergangenheit, zu sein schien b), er tonnte es nicht unterlaffen, von Beit zu Beit ben Bof ju besuchen, Auftrage fogar von ben Dachthabern zu empfangen. Go war er 3. B. Anfangs 1625 angewiefen, mit ben Abgeordneten ber reformirten Rirche um bie Beilegung ber auf das Neue fich erhebenden Diebver= ftanbniffe zu unterhandeln, und die Conferenzen fanden in seinem Botel zu Paris statt. Sie ergaben jeboch, aller Bemuhungen bes toniglichen Commissarius zum Trog, tein eigentliches Resultat, und die ganze Frage concentrirte fich in ber Belagerung von Rochelle. Rebenbei leiftete ber Sof, feinen alten Marimen getreu, ben Bollandern fur die Bertheidigung von Breda allen erdentlichen Borschub, daß die Regierung der Riederlande ge= nothigt mar, eine bedrohliche Stellung gegen bie Grenzen ber Dicardie angunehmen. Diese Grenze mar volltom= men verwahrloset; ba aber bie Spanier nur broben, pon ferneren Nichtswurdigfeiten abichreden wollten, gewann la Force, bem zugleich mit bem Marschall von Chaulnes bas Commando in ber Proving aufgetragen worden, bin: reichende Beit, die feiner but anvertrauten Plate, Calais, Arbres, Montreuil, Boulogne, Monthulin und Abbeville, in hinreichenden Bertheibigungestand zu segen. Die in ber Picardie versammelten Truppen konnten vor Ausgang bes 3. 1626 entlaffen werben, und la Force fant fich auf bas Reue an dem koniglichen hoflager ein, entschlos= fen, jeben Blid von hoffnung zu benuten. In biefer Stimmung übernahm er mit Freuben ben Befehl einer in ber ganbicaft Breffe aufzustellenden Armee, burch welche ein etwa zu befürchtender Angriff von Seiten ber Raiserlichen abgewiesen und ber Bergog von Savopen in ber Rothwendigkeit, die eingegangenen Berbindlichkeis ten zu erfüllen, erhalten werben follte (October 1629). Diese Armee erhielt jedoch bald eine veranderte Bestimmung, la Force führte fie über ben Mont Cenis, fließ unweit Sufa mit ben von Richelieu unmittelbar befehlige ten Truppen zusammen, und biente hierauf bei ber Belagerung von Pignerol, bei ber Ginnahme von Billafranca, bei bem Gefechte von Carignano, bei ber Erobes rung von Avigliano. Reunzehn Monate fand la Korce bei ber Armee in Piemont, beren Commando er nicht fobald niedergelegt hatte, als er zu neuer Thatigkeit berufen wurde. Die Champagne batte er gegen die Angriffe des Bergogs von Orleans ju vertheibigen, daneben bemachtigte er fich, nach einer Belagerung von acht Tagen, ber im Ramen bes Raifers befetten, burch ben berubms ten Mercy vertheibigten Stadt Mopenvic, ein Ereigniß, beffen Folge ber Bertrag von Bic, ben 31. Dec. 1631, worin ber herzog von Lothringen bas Banbnig mit bem Raiser und mit Spanien aufgab, bann Marfel abtrat Eine frangofische Armee mar bemnach ben Reichegrengen nabe gebracht, und in Bereitschaft, von ben mit ben Rurhofen von Dunchen, Daing, Cobleng und Bonn ge pflogenen Unterhandlungen Bortheil zu ziehen. La Force, bem ber Marschall von Effiat Berftartungen und beben tende Gelbsummen zugeführt hatte, setzte fich in Bewe gung, um ohne Schwertschlag sich der Pfaffenftrage ju bemachtigen. Uber Det, G. Avold, Saarbrucken ging & ber trierichen Grenze zu, und mit bes Rurfurften guten Billen murben bie wichtigsten Punkte bes Erzstifts befest Beiter biefe friedlichen Eroberungen auszudehnen, murbe la Force burch die Bewegungen bes Statthalters ber Rieberlande, bes Don Gonfalvo be Corbova, abgehalten, welcher den Bergog von Drleans mit gewaffneter Dans nach Rancy führte, und ihm alfo die Mittel zu einer Schilderhebung gegen ben allmächtigen Cardinal verschaffte. La Force murbe jurudgerufen, und feine Baffen gegen ben Bergog von Bothringen fehrend, ergmang er von biesem ben Bertrag von Liverdun. Godann bem Buge bes Berzogs von Orleans folgend, versicherte er fich bes wichtigen Plates von Pont . Ceprit, fam burch bie Besignahme von Nimes ben Absichten des Bergogs von Montmorency zuvor, vereitelte bes Bergogs von Drieans Unschlag auf Beaucaire, indem er jugleich die Befatung bes bafigen Schloffes nothigte, zu capituliren, folug ben Bicomte von l'Eftrange, ber felbst fein Gefangener murbe, gerftreute bas Bolf bes Bergogs von Elbeuf, nahm Alles in dem Laufe von sechs Wochen, Privas, Bagnols, Alais, Lunel und Pezenas. Nach Lothringen zuruckgerufen, batte er eine abermalige Erpedition gegen ben Bergog vorzu nehmen. Er belagerte Rancy und erzwang ben Bertrag vom 6. Sept. 1633, vermoge beffen befagte Stadt ben Frangofen überliefert werben follte. Bergog Karl, in bie Rothwendigkeit verfett, einen folden Bertrag gu matifici ren, suchte ihm auf glimpfliche Beise auszuweichen. Det burch Berführung und Betrug, als burch Baffengewalt brachte la Force ihn dahin, daß er fich der Großmuth ber ungroßmuthigsten Sieger, Ludwig XIII. und Richelien, überlieferte. Die große Angelegenbeit bes nachken Sabres, 1634, follte die Occupation von Philippsburg werben; ju dem Ende naherte la Force fich dem Rhein, und Seibelberg offnete ihre Thore, die andern Plate bes Bis: thums Speier gehorchten mit berfelben Bereitwilliafeit ben von ihrem herrn, dem Kurfürften Philipp Chriften von Erier, empfangenen Befehlen, aber Philippeburg wurde von bem Commandanten, beffen Bertheibigungsmittel erschopft maren, den Schweden überantwortet (ben 15. Jan. 1634), und la Force mußte fich begnit gen, ben Lothringern Sagenau und Babern entriffen m baben. Es war biefes bie Einleitung zu einem aberme ligen, für Bergog Karl IV. ober vielmehr beffen Unterthanen zu verhangenden Strafgerichte. La Force erbielt bie Weisung, sich bes Bergogthums zu bemachtigen. In Eilmarschen gelangte er vor Luneville, wo des Gerregs Bruber, ber Carbinal von Lothringen, bie Bergogin und bie Prinzessin Claubia fich in ber volltommenften Sider: beit mabnten. Der Pringeffin, als ber muthmaflichen

Digitized by Google

<sup>5) &</sup>quot;Il avoit vu tant d'impiétés en cette guerre, qu'il ne croyoit point que Dieu pût y être servi, et qu'il aimeroit mieux endurer le fagot que de consentir à une vie si élaignée du devoir de Chrétien."

Ordin der Anspruche ihrer kinberlosen Schwester, ber Bergogier Mitola, ju bem felbftanbigen Befite von Lothringen habhaft zu werden, foberte die Politik der franpfifchen Dachthaber, und um fie in ihren Erwartungen m taufden, ergriff ber Carbinal von Lothringen bas einsige ihm übriggelaffene Mittel. Bereits am 19. Jan. 1634 hatte Herzog Karl bas Herzogthum an ihn abgetres ten, jest am 18. Febr. bispenfirte er fich als Bifchof von Loul vom Anfgebote und von bem hindernisse ber Blutes verwandtschaft, legte seine geiftlichen Wurden nieber, und lleß fich am nämlichen Abende die Prinzesfin Claudia ans trauen. Um andern Morgen ließ er ben Marschall wiffen, bag er jeben Augenblick bereit fei, die Stadt zu iberliefern. Luneville wurde bemnach von den Frangofen beset, und bas junge Chepaar in Nancy bis zum 31. Mary gefangen gehalten, wozu bes Ercardinals übereiltes Bersprechen, auch die lothringische Hauptfestung la Mothe den Feinden zu öffnen, den Borwand mag gegeben has ben. Der Commandant, Anton von Choifeul, Marquis von Iche, weigerte fich namlich beharrlich, von irgend Jemandem, außer von bem Bergoge Rarl, Befehle angunehmen. Die Marechaur : be : camp, Marquis be la Force und Bicomte d'Arpajon, die der Marschall zu der Besitsnahme von la Mothe ausgesendet hatte, mußten fich auf eine Blotabe beschranten, beren Schwierigkeiten ju erleichtern, auf angemeffenen Punkten Forts angelegt murben, den Bastillen, von der Kriegekunft des Mittel: altert zu bemfelben 3mede erfunden, vergleichbar. Der Marichall, nachbem er ben Fortgang biefer Arbeiten inspicirt und das Blokabecorps durch einige Regimenter verfiertt hatte, wendete fich mit dem Refte ber Armee nach der entgegengesetten Grenze bes Herzogthums, wo bie Stadt Bilfch zwar franzofifche Befatung eingenom= men hatte, bas Schloß aber, auf hohem Felfen belegen, noch widerstand. Gine Belagerung nach allen Regeln der Runft zu führen, hatte la Force einen Hauptmann von ben Minirern mit seinen Leuten herbeigerufen, auch feche Geschute und zwei Morfer zur Stelle gebracht. Die Minuer besonders wirkten in außerordentlicher Thatigkeit, und versetten burch ihre Fortschritte bie Besatung in solden Schreden, baß sie nach Ablauf von acht Tagen zu capituliren verlangte, obgleich die gefürchteten Morfer nur wei Ral geschoffen hatten. Am 18. Rai 1634 zog bie lothringische Besahung aus, la Force aber begab sich nach Met, wo ihm ber Befehl zukam, alles Ernftes bie Belagerung von la Mothe vorzunehmen. Bu bem Ende wurden bie gesammten Borrathe an Geschiten und Dus nition aus Nancy, Det, Berbun, Châlons, Chaumont umb langres angefahren, alle Eisenhutten in einem weis ten Umfreise für die Nabrication von Rugeln und Bomben ') in Befchlag genommen, bie Bergleute gepreßt, um fie als Minirer zu gebrauchen; ben in ber Kunft bes Dis mirets febr erfahrnen Officier be Gerres hatte ber Ronig bem Marfchall zur Disposition gestellt. Alle biese Borbereitungen waren burch die Lage und ben Ruf von la

Mothe geboten; auf bobem Berge ficher burch einen Rrang von Fellen umichloffen, galt biefe Feftung nach bem r was die Runft fur fie gethan hatte, als unuberwindlich, gleichwol mußte fie bem Reuer von beilaufig 50 Studen, bem' Bombarbement, ben unglaublichffen Unftrengungen ber Minirer, nach einer glorreichen Bertheibi gung von 52 Tagen ) erliegen, ben 28. Juli 1634. ein Greigniß ohne Gleichen, und bis ju ben Bolfen murde bas Berbienft bes Eroberers erhoben, "Mais," fagte ein Bigling, "tout ne doit-il pas ceder a la Force?" Much brei von bes Darfchalls Cohnen, ber Marquis be la Force, Tonneins und Caffelmoron, fanben Gelegenheit, fich vor la Mothe auszuzeichnen, und bie Marichallin und ihre Schwiegertochter, bie Marquifin be la Force, fo im Lager eingetroffen, trugen fur bie Berwundeten Sorge. Rur eine furge Rube mar ber Armee vergonnt, und die Ereigniffe in Teutschland, bie Aussicht von ber bedrangten Lage ber Schweben Bortheil au gieben, bestimmten ben Sof, bas bisher beliebte Gystem ei= ner betrüglichen Neutralitat einigermaßen zu erweitern. La Force mußte sich mit seiner Urmee bem Rheine na= hern, übernahm aus ben Sanben ber Schweden bas wichtige Philippsburg, und entrig ben Raiferlichen Seis belberg, die Stadt, benn bas Schloß mar von ben Schmeben befett geblieben. Er war bis Darmftabt vorgerudt, in der Absicht, sich zu weitern Operationen mit dem Bergoge Bernhard zu vereinigen, ber befand fich aber bereits in vollem Rudzuge, und bie frangofischen Generale (benn feit Rurgem theilte Brege fich mit la Force in bas Commando), trafen bie Unftalten gu einem Buge nach dem Burtembergifchen, als ihnen bie Rachrichten von der Uberrumpelung von Philippsburg, von bem Berlufte von Speier gufamen. Gie fehrten auf bas linke Rheinufer gurud, und nahmen, fobald es bie Sabreszeit guließ, die Belagerung von Speier vor. Die Stadt wurde ihnen nach zehntägiger Bertheibigung übergeben, ben 22. Mar; 1635; la Force, ber nach ber Abberus fung bes Marichalls von Brege bas alleinige Commando ber Urmee übernahm, brachte auch noch Beibelberg ju Kall, worauf er fein Bolf Erholungsquartiere in Loth: ringen beziehen ließ. Erot aller biefer offenbaren und beimlichen Feinbfeligfeiten behauptete man fortwahrend in Paris, mit Raifer und Spanien in Frieden fich gu befinden, bis ber ben Spaniern gegludte Uberfall von Erier, Die Entfuhrung bes Rurfurften, ben Ronig Lub: mig XIII. ju ber Rriegserflarung, ben 19. Daf 1635, veranlagte. Ihre nachfte Folge war bes Bergogs von Lothringen und Johann's von Werth Rheinübergang bei Breifach, die, fobann aufwarts fich wendend, Mompelgard berennten und in die Bogefen fich vertieften. Muf Remiremont hatten fie junachft ihr Augenmert gerichtet, ba

<sup>6) &</sup>quot;Grenades pour les mortiers," nennt sie la Force in feisen Benthie.

<sup>7)</sup> Rach bem Falle bes Commandanten trat in feine Stelle sein Bruber heinrich von Choiseut, ober ber P. Gustach, Capucinerordens, Aus Gewissenschungt versagte sich Euftach ben Gebrauch von Buchse oder Schwert, aber centnerschwere Steine warf er ben Sturmenben auf die Kopfe, bis er in solcher Beschäftigung eine Schuswunde empfing.

kam ihnen aber la Aorce, ber mittlerweile 8000 Aufgan ger, 900 Reiter und 500 Karabinier jusammengezogen hatte, zwoor, und bie Berbunbeten zogen fich auf bie Grenze gegen Sochburgund zurud. La Force, angefeuert burch ein tonigliches Gnabengeschent von 100,000 Livres, wovon zwar 36,000 seinem attesten Sohne beflimmt waren, folgte ihnen über Epinal und Plombières bis nach Lureuil, und entfette Mompelgard, Bericourt, Blamont, und bas feit bem vergangenen Jahre von ben Frangosen besette Lure, tounte aber nirgends ben Feind jum Stehen bringen, beffen Starte einzig auf Reiterei beruhend niegends in diesen gebirgigen Bezirken sich gehörig entwickeln konnte. Doch behaupteten in verschiebenen Befechten die Kroaten ihren alten Ruf als leichte Truppen. Die Unmöglichkeit, auf biefem Bege burchzubres den, einsehend, gebot endlich bem Berzoge von Lothrins gen ben Ruckzug, welchen zu fichern bas Regiment Mercy in Position jenseit des Dorfes Melisey zurückgelassen wurde. Dieses Regiment vertheibigte den Pag mit feltener Raltblutigfeit, mußte aber boch julest ber Uns ftrengung einer ganzen Armee unterliegen; 600 Maun, barunter ber Oberstlieutenant von Reinach, blieben auf bem Plate, 200 geriethen in Gefangenschaft, bagegen war der Rudzug der Berbundeten gesichert, und sie tonnten fogar, eine Begftunde weiter, bei Freffe ihre Rache an einem zu weit vorgeschobenen Trupp Frangofen nebe men. Den andern Tag vernahm la Force, baß Feus quieres (vergl. ben Art. Pas) sich nur einen Tagmarfc weit befinde, und beabsichtige, ihm 2500 Reiter von bes herzogs Bernhard Bolf zuzuführen. Bor drei Bochen ware ihm biefer Beiftand gar erwunscht gewesen, und er batte beffen Absendung eifrig betrieben, "mais lorsqu'il étoit besoin, ils n'y vinrent point, et lorsqu'il ne s'y attendoit plus et que l'occasion fut passée, le sieur de Feuquières y vint." Steichwol erfolgte bie Bereinigung, ohne welche ber nachfte 3med bes Feld: zuges, die vollftandige Austreibung des herzogs von Lothringen, nicht füglich zu erreichen war, und über Mom= pelgard trat bie Armee ben Marich gegen Bruntrut an. In das Schloß Froburg, Montjoie, hoch über dem Doubs, hatte ber lothringische Oberft Saint Balmont mit seinem Regiment von etwa 600 Mann sich geworfen; er widerstand tapfer eine ganze Boche lang, dann mußte er sich gefangen geben (ben 6. Juni 1635). Bruntrut hielt fich nur vier Tage. Im Lager bei Bruntrut empfing ber Marschall die Nachricht von dem Ableben seiner Gemahlin (unmittelbar vor dem 13. Juni 1635); "le pauvre mari, jugez sa douleur et quel regret il devoit avoir de cette séparation après avoir demeuré 58 ans ensemble, et en quoi il mettoit toute sa consolation pour la fin de ses jours." Bie groß und gerecht aber sein Schmerz, bochftens brei Tage konnte er fich ihm hingegeben haben in ben Erholungequartieren in Loth= ringen, und er empfing rasch nach einander die Delbungen, daß Gallas den Abein überschritten, den Herzog von Beimar bis nach Saarbruden gebrangt habe, bag ber Bergog von Lothringen, biefe Ereigniffe benubenb, abermale mit neun Reiterregimentern und einer ungemeffenen

Infanterie den Elfaß überzogen, daß Johann von Bas bas Gebirge bei Markirch überfliegen, bes Dberften Batib Quartier aufgeschlagen, und in S. Die zwei Regimente ju capituliren genothigt habe. Gleich barauf erfchien be Herzog von Lothringen, der feine Infanterie und Artiken auf ber Strafe von Thann batte vorraden laffen, ver Ib miremont, bas nach einigem Biberftande capitulirte, in: dessen la Force mubsam in Spinal seine zerstreuten Strik trafte zusammenzog. Ihn bort auffuchen zu wollen, geben bie Feinde fich die Miene, fie tamen bis Arches, aber von ihrer Uberlegenheit in Reiterei Gebrauch zu machn, verhinderte fie auch hier das enge Mofelthal. Senge awolf Tage fanden bie Armeen einander beobachtend ge genüber, bann wendete bet Bergog von Lothringen ich feitwarts, um ber Burg Fontenop fich zu bemeiftern, mb nach einem vergeblichen Berfuche auf Darnen, in Die frie bere Stellung bei Remiremont fich juradjugieben. ber Absicht, Darney zu entsetzen, hatte auch la font fich in Bewegung gesetht; er erreichte am spaten Abend, ben 7. Aug., la Bille : fur : Illon, und bileb tafethf ba folgenden Tag liegen. Diese Paufe wollte sein End, ber Baron von Boiffe, welcher bes Grofvatere Compe gnie Chevaur-legers führte, benuten, um in bes la Rou Gefellschaft eine feindliche Postirung in einem benachte ten Schlöschen aufzuheben. Da war man aber ju fet nem Empfange vorbereitet, und er ließ, bas gewehrm, einen Trompeter vorgeben, um die Befahung gur Uber gabe aufzufebern. Eine Entichliefung ju befchleunigen, wagte Boiffe sich zu weit vor; es wurde auf ihn go schoffen, und eine Flintentugel gerfchmetterte ihm ben Im, und fuhr ihm in ben Leib, daß er in ben nachften Ze gen den Geift aufgeben mußte. In ber hoffnung, im bas Leben ju retten, batte man ihn nach Dompaire ge bracht, bahin eilte der Bater, Castelnaut, von einem er fahrnen Bundarite und einer Escorte von 400 Dusque tieren begleitet. In bemfelben Tage hatten aber Iobem von Berth und der junge Baffompierre an der Spie von mehr benn 1000 Reitern eine Recognoscirung Loul ju vorgenommen; auf bem Rudwege jogen fie an Dompaire vorbei, und von bem bort aufgeftellten Belk borend, führten fie fofort ihre Reiter gum Angriffe. Die Franzosen hatten sich verbarricabirt und leisteten bartnesti gen Wiberftand. Man bot ihnen Quartier, wem in Hauptmann herauskommen wolle, um zu unterhandels. Der hauptmann ging in die Falle, und mabrend er we Feinden umgeben, erfolgte von ber entgegengefehten Git ein zweiter Angriff, der sich als unwiderstehlich ergeb. Biele von den Franzosen blieben auf bem Plate, bei Officiere wurden als Gefangene abgeführt, benn ben 📫 nen Drt behaupten zu wollen, konnte ben Siegem nicht einfallen. Er wurde auch alsbald wieder von den fra zosen besett, sowie das für bes Marschalls Ente be hangnifvolle Schloß. Bei alle bem mochte la gont be Spiel boch zu gewagt finden, zumal bie Nowhgrenk 👊 Lothringen fortwahrend durch bie taiferlichen Durin meen bebroht war, und bas mancherlei bausliche lagite von bem er feit Aurgem betroffen worden, goh ihm gine anftanbigen Bormanb, wenigftens eine momentet die

Digitized by Google

ch zu erbitten. Die wurde ihm verweigert, indem die age der Dinge seine Entfernung von der Armee gebierifd unterfage, bafur aber ber Bergog von Angouleme n ihn abgefendet, um fich mit ihm in die gaft des Com= rando's zu theilen. Die gewöhnlichen Wirkungen einer beilung traten alebald ein; ber Bergog von Lothringen, effen Lage baburch fehr precair geworben, baf ein aus em Innern von Frankreich herangezogenes Corps ihm ie Berbindung mit Hochburgund abschnitt, und daß Galas genothigt gewesen, sich bis jum Rhein zurudzuziehen, onnte nichtsbestoweniger seine feste Stellung bei Rombervillers behaupten, und bald sahen sich la Force und Angoulème durch das abermalige Bordringen der kaifer= lichen Armee bis zu ben Thoren von Met genothigt, von Baccarach bis Luneville zuruckzugehen. hier kamen ihnen von allen Seiten Berftarfungen, fie bewerkstelligten auch ihre Bereinigung mit ben Armeen bes Carbinals von la Balette und bes Bergogs Bernhard, und mahnten sich bierauf ftart genug, ben beiben Armeen, der kaiferlichen und ber lothringischen, bie zwischen ben gewaltigen Leiden von Lindre und la Garbe ein gemeinsames, vortheilhaftes Lager bezogen hatten, die Stirne bieten zu kon= nen. Darin sie anzugreifen, fand aber la Force unthun: lich, und der Krieg verwandelte fich auf Diefem Puntte in einen einfachen Wettstreit um die Frage, welche von ben beiben Armeen am langsten die Beschwerben ber Jahretzeit, ben ganglichen Abgang an Lebensmitteln, bie furchtbare Sterblichkeit, aushalten wurde. Borguglich hatte die von la Force befehligte Armee hierunter zu leis ben, weniger bie Truppen bes Carbinals von la Balette, bem alle Borrathe und Mühlen seines Gouvernements Ret zu Sebote standen. Einige Erleichterung seinen Uns tergebenen, vorzüglich bem Arrière : ban, ju verschaffen, ordnete la Force eine rudgangige Bewegung auf Nancy an, eine Bobithat, in beren Anerkennung ber Arrière= ban, wol 1500 Reiter, noch vier Tage über bie verlausfene Dienstzeit aushielt. Diese Bewegung benutte Gallas, um in der erften Salfte des Novembers feinen Rudjug zu bewerkstelligen, in dergestalt vorsichtiger Unordnung, daß seinem Gegner alle Aussicht zu einer Berfolgung benommen mar; ber Berzog von Lothringen bingegen folug ben Beg nach ben Bogefen und ber Grafhaft Burgund ein, hiermit jugleich bie verschiebenen, im kande noch befetten Plate, Charmes, Bezelize, Baubes mont, Reufchateau, aufgebend. Der Feldzug war ge-Moloffen, Die Armee bezog Die Winterquartiere, und la Borce, ben altesten Sohn als seinen Stellvertreter gurud's laffent, eilte bem Sofe gu, um bort ben Beifall bes Ronige und bes Carbinale, bann ein Gnabengeichenf von 100,000 Livres fur fich, von 50,000 fur feinen Cobn, fammt den Sulbigungen ber Menge gu empfangen. Denn ber alte Berr, fur welchen Bufall und ber Feinde Unges foid boch bas Deifte thun mußten, mar ber Liebling ber Parifer geworben, inbem er von allen Felbherren ber tingige war, ber Erfolge aufgablen fonnte. Richtsbefto: meniger wurde ibm fur 1636 fein Commando, wurde leine Armee volltommen aufgeloft, und er blieb in Uns hatigteit, bis die Unnaberung einer fiegenben, von dem

Carbinal : Infanten, von Piccolomini und Johann von Berth geführten Armee, die bis Pontoise ihre Parteien aussendete, bie Dachthaber nothigte, mehr noch feine Popularitat als feine Felbherrngaben anzurufen. Das gitternbe Paris machte unerhorte Unftrengungen gu feiner Bertheibigung, unter ber Bedingung boch, daß la Force die Werbungen leite und die daburch veranlagten Ausgaben beauffichtige. Deshalb mußte er gange Tage auf bem Stabthaufe, umgeben von bem Prevot bes marchande und ben Schoffen, zubringen; gewöhnlich hielt er fich auf ben Stufen der Freitreppe und Alles brangte fich bingu, um fich von dem improvisirten Werboffieiere ans werben zu laffen 8). Go wurden im Laufe von 14 Zagen 8000 Fußganger, barunter ein Regiment la Force, von 20 Compagnien, mit der weißen Fahne, und 12-1300 Reiter zusammengebracht, und kaum mar bas Biertel bavon marschfertig, als la Force an ber Spite ber tleinen Schar auszog, um allmalig feinen Poften bis Pont : S. Marence vorzuschieben, und bas linke Ufer bet Dife, von Compiegne bis Pontoife in Bertheibigungeffanb zu seten. Dabei tam ihm bas hergebrachte sosiego eis ner spanischen Armee trefflich zu Statten, und in verhaltnigmäßig geringer Beit ward ein Beer von mehr benn 25,000 Mann Infanterie und 7000 Reiterei vereinigt, ju beffen Dberbefehl ber Bergog von Drieans berufen wurde, September 1636, mit ber ausbrudlichen Unweis sung zwar, "de croire aux conseils du maréchal de la Force, que je tiens le plus experimenté et le plus capable de mon royaume, et de le laisser conduire." Einer folden Macht war die kleine fpanis sche Armee, die zu der verwegenen Pointe gegen die Hauptfabt von Franfreich hatte verwendet werden tonnen, beis weitem nicht gewachsen, sie verschwand aus bem Relbe. und die von ihr gemachten Eroberungen gingen verloren; boch hielt Corbie eine regelmäßige Belagerung aus, in welcher la Force bie eine, ber Marschall von Chatillen bie andere Attaque fuhrte. Diese Campagne von Corbie, wie man fie nannte, scheint benn endlich bie Beranlafs fung ju ber Errichtung bes Berzogthums la Force geges ben ju haben, und ber neue Bergog murbe mit großer Reierlichfeit eingeführt, um biefelbe Beit, ba er Unorbnungen traf, um funftigen Erbichafteffreitigfeiten unter feinen Kindern vorzubeugen und die bedeutende Schuls benlaft ju tilgen. In bem 3. 1638 wurde ihm eine Ur= mee, beren Beftimmung bie Bebedung ber Belagerung von G. Omer mar, anvertraut; er bezog bei Esperles ques, eine Stunde von G. Dmer, nach Arbres gu, eine forgfaltig gemablte Position, bie er boch, nach wieberholten Berfuchen, ben Feind jum Schlagen ju bringen, aufgab, um fich bei ber Rirche von Bougfques niebergu: laffen und bafethft Berfdangungen aufzuführen. Diefe Berichangungen gu umidwarmen, verfehlte nicht bie feindliche, von bem Grafen Johann III. von Raffau - Siegen und bem Felbmarfchall : Lieutenant Dieronymus Colloredo

Digitized by Google

<sup>8) &</sup>quot;Les crocheteurs hui touchoient dans la main en dissant: Oul, monsieur le maréchal, je veux aller à la guerre avec veus."

befehligte Reiterei, beren Ablicht war, bie Aufmertjamteit bes la Force von bem, was in ber namlichen Stunde vor G. Omer fich ereignete, abzulenten, ben 8. Juli 1638. Gleich wurde es lebendig in bem frangoffichen Ba-ger, und Cavalerie, Infanterie, Artillerie festen fich in Bewegung, die Berausfoberung ju erwiebern. In mehren Reiterangriffen blieben bie Frangofen im Rachtheile, nichtsbestoweniger mußten ihre Gegner ber Ubergahl meis chen, was fie in ber vollfommenften Ordnung bewertftel: figten, bis ju bem Gingang ber Gumpfe, bie, burch mes nige Damme burchichnitten, bas Defiliren eines Reitergeschwabere bochft mistich machen. Muf biefe Schwierig= teit gablent, batte la Force feine Unftalten getroffen. Das Defitiren nahm faum feinen Unfang, und Infanterie und Artillerie ericbienen am Gingang ber Damme; fie richteten ihr Feuer gegen jene weichenbe Reiterei mit foldem Erfolge, bag alle Dronung fich auflofte, gange Gefchwaber in Die Graben flurgten und an Die 2000 Mann und nicht weniger Pferbe verloren gingen. Colloredo felbft, burch einen Piftolenicus tobtlich getroffen , überlebte nur turge Beit fein Diegefchid. Aber in berfelben Stunde hatten ber Dring Thomas von Cavonen und Diccolomini ben Entfag von G. Omer bewertstelligt, und ber Rudjug ber beiben frangofffchen Armeen wurde unvermeidlich (ben 15. Juli), bie jeboch immer noch fart genug waren, um fich vor Rento fegen gu konnen und nach einer Belagerung von neun Dagen ber ichwachen Sefte Ubergabe gu erzwingen (ben 9. Aug.), bann nach einem beschwerlichen Mariche, eine Stellung in ber Rabe von Cambray, bei Grevecoeur und . Baucelles ju beziehen, von wo aus fie, wahrent ber gangen Dauer ber Belagerung von le Catelet, Die feinbs liche Urmee in Schach bielten, Rach bem galle von le Catelet wurde Chatillon nach Saufe gefchict, la Force mit bem Commando ber vereinigten Urmee beffeibet, biefe enblich, nach einer Reibe zwecklofer Darfche, in bie Binterquartiere verlegt. Siermit Schied jugleich la Force aus bem offentlichen Leben; ibm, ber beinahe fein 80. Jahr erreicht hatte, mußte bie Rube ein Bedurfnig werben. Er verlebte gludliche Tage ju la Force und la Boulape im Schoofe feiner Familie, bann begann ber alte Mbam fich ju regen. Bolle 82 Jahre gablte er, als er (1641 etwa) ju ber zweiten Beirath fchritt mit Unna von Dot: nan, bes berühmten Philipp bu Pleffis : Mornay Tochter, bes Jacob von Rouhes auf Tabarière Bitme. Geiner Unna bewies ber Marfchall große Bartlichfeit. "Elle étoit laide et austère, cependant il l'appeloit sa toute mienne." Dan wollte auch wiffen, bag er ibr gu Liebe Dichts lefe, als bes bu Pleffis : Mornan Schriften. Gie bilbete fich ein, fcwanger ju fein, und gleich theilte ber Marfchall bie frobliche Nachricht allen feinen Freumben mit. Ihren Glaubensgenoffen galt bie Frau megen einiger andachtigen Bierereien als eine Beilige; barum wurde fie in ihrer Schwangerichaft ju Charenton als eine neue Sarah gefeiert. "A la cour on disoit que c'é-toit l'Antichrist." Um Enbe offenbarte fich ftatt einer Schwangerschaft die Bafferfucht, und la Force murbe, nach einem Cheftanbe von brei Monaten, jum andern

Male Wither. Best warf er fein Aigeniler unge riette von Coligny, die verröffweie Grafile bone Filbolig und unumwounden fpeach it feine Battafape feine Mutter, die Bitme feines porghallgen Collegen id 4 manbo, bes Marfchalle von Charlabet, dies.im Die-Frau gab ihm zu bebenten, bag fibre Withter faglich fice Urentelin fein tonne. Darauf houlte ber Daten be ben. Bolle 80 Sahre gabite er, und riviebet quane a Tebhafter benn je juvor, feine Alfibetu this fibre Cimelle gung ju einer britten Beirath. 201 Ep Graffille Unien fone bon verschiebenen Damen, bie mit Bebeutetwen Sanft men' feine Dand, ober viellnehr bas Saboutet leiner Bie zogin zu ertaufen gefonnen maren; inim Befthulbigt in jeboch, baß es eitel Erfindung gewesten, wait feine Cian ju vermogen, bag' fle ibm eiligft eine Bugenrin i führten. Die wurde bunn auch gefteiben , cede ihrme ligen bollandfichen Gefandten bei bem frangeffichen Die, bes Sibeon ban ber Bobelaur auf Langerlet Bind, gegeborne von Clermont : Gallerande, - wirde ves anit bejogs britte Gemahlin, genoß ber ihr biermet gur Ebel ge wordenen Ehre aber nicht über ein Sahr! Der betellie Bitwer, bei feinen 92 Nahren, hatte wer auch bie vient Frau nehmen mogen, allein es courfirte eina Pinte zeiung, wonach er noch zwel Shen eingeben folke, mi für die erfte ließ fich teine Candibatin auftreten. 200 auf fich reducirt, verfiel bert utte Danert, ile bin homme," ganglich unter bie Botthäfigfeit feines Schad Caftelnaut, bem er auch alles Mogliche guwendete; tiben beffen alterer Bruber nur eine Tochter harre, "et ses beiles dispositions ont mis bien des proces dans m famille, que le marquis (ber Erfigeboine) a tous gagné." Bei bem Ausbruche bes Bingeferiges in Go penne, 1652; nahmen des Marfchatts Gbine Caffeinen und Caftelmoron, feine Entet, Wentpetillate, Biffe un Cugnac, Partei für ben Pringen von Condey auch der alle Berr lief fich blenben. Und ber Unflifter von Cafel naut ("qui tenoit pour certain que Mule Prince se roit duc de Guyenne et que par son autorité i gagneroit tous ses procès, ") erflatte er fich fit de Prinzen, ein Schritt, ben er jeboch nur furge Beit the lebte. Er starb, "non sans temoigner blen du regret d'avoir fait cette sottise," auf seiner Burg la font, ben 10. Mai 1652, in ber etbaulichsten Weife. Dem er war fein Leben lang ein frommer, gutiger Bere gewe fm; "c'est une race de bonnes gens, qui out presque tous du coeur," foreibt Tallemant, ber auch be richtet, daß der Marfchall dem Marqueur bes Balfpiell, ber ihm bas Leben gerettet, zeitlebens eine Penfion tichte, "qui lui fut bien payée," was kelneswegs bei ben Pensionen jener Zeit alltäglich mar.

Bon ben awoff Kindern ber erften She tamen nem gu Jahren: Armand, Deinrich, Jacob, Karl, Peter, Je hann, Johann Jacob, Franz und Jacobine, biefe an di nen Sohn des Ministers Sully, an Jacob von Behun, ben Grafen und nachmaligen herzog und Orval, verfe rathet. Jacob von Caumont, ber Berr von Margent blieb vor Julich, 1610, Karl, auf Masburant, fach # Fontainebleau, 1613, ebenfalls unverhefrachet. Par,

Maron, won Chapter; wurde in der Che mit Johanna von pas, Bicomteffe von Caftell, der Bater Johann's, bes Parquis von Comet und Bicomte von Caftell, ber 1661 verfart. Johann, Marquis von Montpouillan, wurde augleich mit R. Ludwig XIII. als beffen enfant d'honmemr erzogen, und wie er in Jahren zunahm, so wuchs er in der Gunft seines königlichen Gebieters. Raum wird Endwig XIII. einen Liebling gehabt haben, ber ihm wie Montpouillan theuer wer. Aber es wußte biefer nicht in ber gegiemenben Borficht feiner vortheilhaften Stellung fich an bedienen; bem Ronige findischen Beitvertreib ju ver-Schaffen, führte er die drei Brüder Albert bei ihm ein, und fie, anfanglich einzig burch Montpouillan's Einfluß bei Bofe gelitten, fühlten fich fart genug, nach Concini's Zall ihren bisherigen Beschützer zu untergraben. Zu ber Rataftrophe bes Florentiners hatte Montpouillan auf alle Beife beigetragen, sogar daß er es übernommen, ihn, wenn er die Ruftfammer bes Monarchen besuchen wurde, ju tobten, eine Entschliegung, die doch in dem Momente ber Ausführung burch bie Unschluffigfeit bes Albert rud: gangig gemacht wurde. Darauf besuchte Montpouillan, angeblich um ein Compliment von Seiten des Konigs aus: wrichten, eigentlich aber, um die haltung und Anftalten Concini's zu beobachten, beffen Bohnung, bei melder Gelegenheit bem Geschmeichelten ber Ausruf ents schipste: "Est-il bien possible que la faveur prenne la peine de venir me visiter?" Enblich, als ber Rarquis von Bitry, am 24. April 1617, sich ben am Abend zuvor von dem Konige empfangenen Befehl, ben Marquis von Ancre zu verhaften, wiederholen ließ, bann bie Frage stellte, was im Falle bes Wiberstandes ju thun fet, und Ludwig XIII. verstummte, ebenso wenig die drei Bruder Albert ein Wort der Erwiederung zu finden wußten, ba fprach im Ramen Aller Montpouils lan: "Le roi entend qu'on le tue." Concini mußte an bemselben Morgen ferben, und die hierdurch erledigte Stelle eines premier Gentilhomme de la chambre wurde an Montpouillan vergeben, ber fich boch balb genug bewegen ließ, fie an ben einen Albert, ben nachmas ligen Bergog von Lupnes, ju überlaffen. Diefe freunds fcaftliche Gefälligkeit, gleichwie die frubern Dienfte, lohn= ten bie Albert ihm mit bem schwarzesten Undanke, indem fie, unfabig, ihm bas Berg bes Konigs zu entreißen, ihn wenigstens von aller Theilnahme an ber Regierung aus: foloffen; es schicke fich nicht, wurde bem anbachtigen Konige gefagt, baß er bie Angelegenheiten feines Reiches in bie Banbe von Sugenotten gebe. Gelbst nicht um die personliche Gunft des Konigs wollten die brei Bruder für langere Beit einen Concurrenten bulben; fie gewannen für ihre Anficht ben königlichen Beichtvater, ben P. Arnour, ben Kangler Sillery und Andere, und biefe machtige Berbindung ergriff die Schwierigkeiten, welche bas De= cret für die Biebereinführung bes tatholischen Gottesbiens ftes in Bearn fanb, um nicht nur ben Statthalter, ben Bater la Force's, sondern auch den Sohn zu verdächtigen. Lange widerstand Ludwig XIII., ein letter Bersuch wurde im Juni 1618 durch Lupnes und den Kanzler gemacht, und so bringend, so hartnadig bezeigten sie sich in ihren I. Encoll. b. B. u. R. Erfte Section. XLVI.

Borftellungen, in ihrer Foberung, ben Gohn bes Rebellen vom hofe entfernt ju feben, bag ber Monarch in Ebranen ausbrach: "Eh bien, Sire," prach Eunnes, "si V. M. ne veut pas faire ce commandement à M. de Montponillan, M. le Chancelier le lui fera de votre part." Bur Stunde murbe Montpouillan gerufen, und mahrend ber Ronig fortwahrend in Thranen gerfloß, mabrend auch Lunnes fich jum Beinen ftimmte, richtete ber Rangler an ben Gerufenen eine lange Rebe, hanbelnb von bem Berbruffe bes Konigs um ben ftrafbaren Ungehorfam bes Baters la Force, und ihm aufgebend, fogleich die Reife nach Bearn angutreten, um eine Widerfeslichkeit gu befeitigen, die, wenn fie die Anwendung von Gewalt nothwendig mache, nicht nur ben Untergang bes ftrafbaren Individuums veranlassen, sondern auch feine gange Familie gu Grunde richten wurbe. Den eigentlichen Ginn biefer Borte erfaffenb, fprach Montpouillan, nach einigen Borten der Entschuldigung für feinen Bater, von bem Rummer, ben er über bie Trennung von ber gebeiligten Perfon Gr. Dajeftat empfinden wurbe. Er hatte fpater noch eine Bufammentunft mit bem Ronige, ber ihn mit Bartlichkeit überhaufte, aber Die Reife nach Bearn mußte boch am 5. Juli 1618 angetreten werben. Montpouil= lan brachte bort bie nachften zwei Sahre zu, erschien ploglich und unerwartet am Sofe, 1620, ohne boch wes gen ber Gegenanstalten bes Lupnes zu irgend einer Bertraulichkeit mit bem Konige gelangen zu konnen; getauscht in feinen Erwartungen kehrte er nach Supenne jurud, um bie Sache feiner Glaubensgenoffen ju verfechten. In Nerac leiftete er hartnacigen Biberftanb, 1621; genothigt zu capituliren, begab er fich nach Ros chelle, von wo er fammt feinem Bruber, bem Marquis be la Force, in die Beimath zuruckgefobert wurde, um ben nur icheinbar unterbruckten Aufftand in Gupenne gu leiten. Er sette ben ungleichen Rampf fort, bis, nach Aufhebung der Belagerung von Montauban, sein Bater ibn ber ichweren Laft bes Commando's entlebigte. Er vertheibigte hierauf ein Eigenthum feines Saufes, bas Stadtchen Conneins : beffus, ganger zwei Monate lang, mit ebenfo viel Muth als Einficht, bis er, nachdem alle Lebensmittel verzehrt, alle Bersuche eines Entsages vereitelt, genothigt war, die ehrenvolle Capitulation vom 5. Mai 1622 einzugehen. Bei dem Auszuge der Be= fatung mußte Montpouillan in einem Lehnseffel getragen werben, benn eine an fich unbebeutenbe Schufwunde am Ropfe hatte burch eine in Kreuggestalt von Stumperhand ausgeführte Incifion ben gefährlichsten Charafter anges nommen. Das Gefprach mit dem Berzoge von Elbeuf, ber in Soflichkeiten und Lobeserhebungen fur ben jungen Dann unerschöpflich war, bann bie freie guft erhohten bie Aufregung, und Clairac war nicht fobalb erreicht, als bas Fieber, feine Gewalt verboppelnb, bes Patienten Les bensenbe berbeiführte. Er war unbeweibt geblieben. Sein Bruber, Johann Jacob, Marquis von Tonneins, vermablt mit Charlotte von Belfunce, boch finberlos, mußte bie Ungnabe Montpouissan's theilen, ftanb bem Bater jur Geite in ber Bertheibigung von Montauban und in mehren anbern Gefechten bes Burgerfrieges, biente

hierauf, jugleich mit feinem Bruber Eymet, bei ber Belagerung von Bergogenbuich in ber bollanbifchen Armee, hatte in ber Belagerung von la Mothe mit feinem Refich bemnach auf ber Breiche feft, fobaf icon am an: bern Tage Die Capitulation erfolgen mußte; Deftre : be: camp und Gouverneur von Mannheim wurde er 1638 jum Range eines Marecal - be camp beforbert, nachdem er fury borber, obgleich am halben Leibe burch bie Gicht gelahmt, bei ber Belagerung von Juentarabia viel Ehre eingelegt batte. Frang von Caumont, Marquis von Casfleimoron und herr von Montpouillan, mar, als ber fungfie bon ben Brubern, 1607 geboren. 3m Auftrage des Baters uberbrachte er bem Ronige die Capitulation von Mopenvic, Detember 1631; bei ber Belagerung von la Mothe, ju welcher er ein frangolisches Regiment führte, empfing er eine fcwere Bunde, Die ihn doch nicht abbielt, in Dochburgund unter bem Bergoge von Longueville ju bienen. Dafur murbe ibm 1638 bas Gouvernement bon Mompelgard, bas auch über Bericourt, Befort und Bruntrut fic ausbebnte. Gin fleiner, unansehnlicher Buriche, beffen einziger Borgug, bei einem Bermogen von bodftens 20,000 Thalern, feine Meifterfchaft in bem eblen Baiomerke mar, gelang es ibm doch, das Berg eis ner reichen Erbin ju rubren. Margaretha von Bicofe, auf Cafenove, in ben Banbes von Borbeaur, auf Caftels naut, Cerieg, Balifac und Cafalis, Befigerin bemnach eis nes Eintommens von 30,000 Livres, murbe ibm ange= traut. Die bubiche und fluge Frau mag fpater einige Reue empfunden haben, wenigftens glaubte ihr Dann, "A la première guerre de Bordeaux," 1650, cin gartliches Ginverftandniß gwifchen ihr und G. Genieg, ber als Generallieutenant bie foniglichen Truppen in ber Umgegend von Borbeaur befehligte, bemertt gu. haben. Die Frau bingegen wollte die eifersuchtigen Mufwallungen ibres Mannes einzig ben Ginflufterungen feiner Familie aufchreiben, beren bereinftiges Dberhaupt, ber Marquis be la Force, fich in fie verliebt babe, und jest fich ju rachen fuche, weil er von ihr abgewiesen worden; Befoulbigungen, welche fie burch von bem Marquis empfangene Liebesbriefe ju erweifen fich vermaß. Das Publicum mar aber nicht auf ihrer Geite, erinnerte fie vielmebr, bag man ibr icon fruber in Borbeaur, wegen ihres Berkehrs mit einem Urgte, Allerlei nachgerebet habe. In biefer Lage ber Dinge ertappte Caftelmoron einen Bauer auf bem Berluche, fich in feine Burg eingufcbleichen; bem Berbachtigen wurde zugefest, und es fanben fich bei ihm zwei Briefe, ber eine an ben Saushof= meifter gerichtet, und die Bitte enthaltenb, bag er bas anbere Schreiben an feine Gebieterin beforbern moge. Der eifersuchtige Cheberr machte fich fein Gemiffen bars aus, bas Briefgebeimniß ju verlegen, und fand zwei ober brei in Chiffre geschriebene Stellen. Das ichien ibm befonders verdachtig, und gebieterifch verlangte und erzwang er die Auslieferung aller vorhandenen Brief: fchaften, und mit bem gangen Urfundenfchage flog er nach Caftelnaut, mo bie gange Familie la Force vereinigt war. In biefem Senate wurde porzuglich ber aufgefangene Brief

ber Gegenstand einer sorgfältigen Unterfuchung zumb nach vielem Ropfbrechen glaubte man die Auflbiung ber @ beimnisvollen Zeichen gefunden zu haben !). Caffelmem mußte hierauf an seine Frau schreiben, bas er, bud wichtige Berhandlungen zu Castelnaut fefigehalten, mi fie baselbst ju sehen wunsche. Gie mußte nicht recht ob ber Einladung zu folgen fei, und jog darum im Mutter ju Rathe. Diese meinte, bas Gicherfte wan, ju Saufe auf eigenem Grund und Boben gu blichen bas wollte aber ber Tochter nicht einleuchten. In ge heimnisvoller Eile begab sie sich, von ihrem alteka Rinde, einem sieben : ober achtiabrigen Deabchen, begleitet, auf den Beg. Bu Caffelnaut angelangt, verfiel die fin pon Caftelmoron alsbald einer peinlichen Unterfindung fie vertheibigte fich mit gleich viel Muth jund Geidie und fand unerwartet an dem alten Marschall einen Be schützer, ber Thranen vergoß, so oft er fie anblidte, ber bei Tifche fie immer neben fich figen, fie nur von ta Speisen, die er selbst berührte, genießen ließ. Go ver ftrich einige Beit, und ber beleibigte Chemann fcbien ich ju beruhigen und fprach von ber Beimtehr. Die Beimeik murde angetreten; ein Paar Stunden von Coffelnaut ber warteten ber Reisenden Wegelagerer in ziemlicher Anjah, bie sich ber Dame bemachtigten und sie nach einer alen Burg, einem wahrhaftigen Gulenneste, brachten. Sie wahnt fich jest verloren, und murbe wol auch schwerlich eine Bergiftung entgangen sein, wenn sie nicht ben Entidus gefaßt hatte, einzig auf ben Benug von gefottenen Gien fich zu befchranten. Ihre Ausbauer erschopfte Die Gebud ber Bachter; um auf ein Ende ju tommen, legten fe eine Mine unter ben Fußboben bes ber Gefangenen angewiesenen Gemaches. Die Mine wirfte bergeffalt, bef ber gange Sußboden aufflog, aber unbeschädigt blieb bie jenige, auf welche es abgesehen mar. Gie befant fic namlich im Momente ber Explosion in einer Rische ba Seitenwand. Ihre Erhaltung schien ihrem Manne en Bunber, wodurch Gott die Unschuld feiner Frau offen baren wolle. Er marf fich ihr ju Fugen, bat um Ber geihung, und behielt die Berfohnliche bei fich, wie fete auch seine Schwägerin, die Marquise be la Force, die ebenfalls in ihrer Art eine Beilige, gegen folche Emp muth eiferte, und die Chebrecherin eines taufenbfachen Todes murdig hielt. Sie war, wie es scheint, in Eiser sucht entbraunt wegen beffen, mas von ihrem Manne bie Castelmoron erzählte. Wie es in ber Debnung ba Dinge begrundet, murbe ber Marquis von Caftelmeren ber unterthanige Diener ber burch ibn fo groblich belat bigten, bann verfohnten Frau. Gie regierte ibn und fein Haus, und er fand sogar kein Arg in den Beziehungen, in welche fie einige Sahre fpater ju Sfarn, bem Dichte, trat. Die Welt fand aber ben Mann und feine Fame lie gerechtfertigt, zumal die Marquife fich auch noch au bere Galanterien erlaubte. Spater murbe fie tatholifch vermuthlich in der hoffnung, sich eines machtigen Saufe zu versichern, und daß diesem Beispiele zu folgen ihr

 <sup>&</sup>quot;Consolez - vous de la mort de votre petite, à la première vue neus réparerons cette perte."



ziemlich berangewachsenen Abchter geneigt seien, erzählte fie bet Hose. Die alteste vieser Tochter, Marie von Caumont, wurde den 21. Febr. 1674 dem Marquis von Bresbon, die andere, Johanna, den 10. Aug. 1684 dem Marcus August von Briquemault angetraut. Über die jüngste, Charlotte Rose von Caumont, Demoiselle de

Brion, f. ben folgenden Artifel.

Ihr Dheim, bes alten Marfchalls Erftgeborner, Armand be Caumont, als der Stammherr Marquis be la Force genannt, wurde zeitig bei hofe eingeführt, und war noch fehr jung, als es bem Bater nach einer fcwierigen und verwidelten Unterhandlung gelang, ihn, Anfang bes 3. 1600, mit Johanna be la Rochefaton, Frau auf Saveilles, in Angoumois u. f. w. zu verheirathen. Am 6. San. 1611 als Capitain von den Gardes du corps. en survivance feines Baters vereibet, hatte er das Gluck, auf bet Jagb im Balbe von S. Germain einen wuthenben Stier, ber auf ben Ronig lossturmte, zu erlegen; hieruber ju Reid entbrannt, suchte ber Graf von Grammont ben Zeind seines Sauses in einem Reimspruche las derlich zu machen. La Force, auf ein Unglück anspielend, bas ber Graf mit feiner Gemahlin und seinem Stallmeister erlebt hatte, antwortete in der gleichen Beise, und es erfolgte zwischen ben beiden ein Duell, in wel: dem Grammont entwaffnet, und genothigt wurde, um fein Leben gu bitten. In bem Laufe bes Burgerfrieges war ber Marquis bes Baters treuer Baffengefahrte, bis er, burch ben allgemeinen Berfall ber Angelegenheiten feis ner Glaubensbrüber, genothigt wurde, in la Rochelle Buftucht gur fuchen. Dort empfing er bon feiner nach Aufhebung ber Belagerung von Montauban wieder auflebenben Partei die Ginladung zur Rudtehr nach Gupenne, ber au folgen er nicht faumte. Es mußte aber ein Baffemplat für ihn ausgemittelt werben, und bazu schien befonders bas Stadtchen Sainte : Foi fich zu eignen. Deffen hatte aber ber Marquis von Theobon fich bemach. tigt, und einem Freunde, einem Glaubensbruder gewaltfom einen Befit zu entreißen, wollte fich nicht schicken; ohne Auffehen wußte bie Marquise be la Force ihrem Manne zu seinem Biele zu verhelfen. "Elle étoit jeune et bien faite: ce Théobon en étoit amoureux. Elle l'amusa, et lui laissa espérer tout ce qu'il voulut, jusqu'à ce qu'elle l'eut obligé de donner sa place au marquis de la Force, son mari, et après elle le planta là. Cette femme a pourtant de la vertu." Bu Sontaut lag bie Orbonnanzcompagnie des Herzogs von Engines, biefe hob, bald nach feiner Ankunft im gande, ber Marquis auf, bagegen wurde er mit seinem Bater und seinem Brudet Montpouillan, burch Spruch bes Parlaments von Borbeaux, vom 15. Nov. 1621, zum Bertufte bes Ropfes und bes Abels verurtheilt, und follten ihre Gitter confiscirt, ihre Saufer gefcleift werden. Soviel die drei herren betrifft, wurde bas Urtheil an ihnen in effigie vollzogen, aber bie Belagerung ber Burg la Force mußte ber Bergog von Elbeuf mit Schanden aufheben, während ber Marquis de la Force in ber Forts fenng bes Biberftandes allerwarts Ehre einlegte. In: beffen neigte fich mehr und mehr zu ihrem Kalle bie Par-

tei, welche fo lange ber Gefammtheit von Frankreich ju widerfteben vermocht hatte; in ber allgemeinen Ermattung wollte auch Gully Die Musfohnung feines Cobnes Droal mit bem Sofe forbern, und er machte feinen gan= gen Ginfluß geltent, um benfelben gur Muslieferung ber den Reformirten gum Sicherheitsplage gegebenen Stadt Cabenac gu vermogen. Seine Abficht wurde aber burch bas protestantische Conseil de la Senechaussee du Quercy errathen, und im namen biefer Behorbe erging eine Auffoberung an la Force, ben Bater, fich ber Bertheibigung ber bebrobten Stadt ju unterziehen. Statt Des Baters, ber anbermarts beschäftigt mar, eilte ber Marquis nach bem Schauplage ber Gefahr; auf funf verfciebenen Stellen mußte er fich burchfcblagen; nur gogernb und mit geringer Begleitung wurde er aufgenommen, benn noch gebot Gully innerhalb jener Mauern; aber taum war ber Saft eingeführt, fo ftromte von allen Geis ten, bewaffnet, bas Bolf jusammen, und ber Menge Freubenruf: "vive le marquis de la Force!" wurde bes neuen Gouverneurs Beftallung, beffen erfte Ungeles genheit bie Gorge um bes Borgangers Gicherheit werben mußte. Gully und Deval wurden in bem Schloffe von bem erbitterten Bolfe belagert, und la Force batte einige Dube, ihnen freien Abzug ju verschaffen, ben zwar ber alte herr mit einem Darleben von 36,000 Livres jur Unichaffung bes fur bie Stabt erfoberlichen Rriegebebarfs ertaufen mußte. Die Revolution mar faum vollbracht, und ber Marquis, in bie mit feinem Bater errichtete Capitulation aufgenommen, marb angewiesen, bie unter ben Gehorfam des Konigs zurudfehrende Stadt an Gully wieber auszuliefern. So that er benn auch, "après avoir obtenu du roi toutes les conditions les plus avantageuses qu'il put en faveur des habitants, et retire son abolition;" fogar Gully tonnte fich beim Abichiebe einer bantbaren Rubrung nicht erwehren, meanmoins il ne laissa de l'en poursuivre depuis." Der Marquis verlebte einige Jahre in ber Beimath, flets verbachtigt und beauffichtigt, bann ließ er fich bie Erlaubnif ertheilen, in Solland (ben 6. Mug. 1628), und namentlich bei ber Belagerung von Bergogenbufch gu bienen. Marechal : be : camp in ber Urmee, bie fein Bater 1630 nach Diemont fubrte, nahm er Saluggo, Billa: franca, Pancaglieri, gleichwie er hauptfachlich, in ber Berfolgung bes Bergogs von Drieans 1632, burch bie Geschwindigkeit seiner Bewegungen bie Combinationen ber verbundeten herren vereitelte. 216 biefes Feldjugs Preis empfing ber Maricall aus bes Ronigs Sanben bas Umt eines Maître de la garderobe; "vous en pouvez disposer comme il vous plaira, l'exercer autant que vous voudrez, et la remettre à votre fils quand vous voudrez," fagte ihm jugleich ber Monard, und fofort bon ber ihm geworbenen Bergunftigung Gebrauch machend, überließ er bas einflugreiche Amt an feinen Gobn, ben Marquis be la Force, ber auch baffelbe bis 1637 befleibete. In bem Feldzuge von 1634 wurde ber Marquis gegen ben Grafen von Salm ausgefendet; um einer lebhafe ten Berfolgung ju entgeben, marf biefer fich in bie Fefte Soben : Bar, wo er aber augenblidlich eingeschloffen und

bergeftalt bebrangt wurde, baf er capituliren unb jugleich Sagenau und Babern übergeben mußte. Auch gu bem Falle von Bitsib und fa Mothe wielte Armand mit berfelben Thatigfeit. Bu Anfange bes Serbftes facte et ein unabbangiges Urmeecorps von etwa 8000 Dann, nach ber luttichfchen Grenze, in ber Abficht, bie frangofischen Werbungen ju beschieben, die feindlichen zu hintertreibent er behieft is mehren fleinen Gesechten bie Dberband, wurde aber buld abgerufen, um zwifchen Pfalzburg und Babeen eine beobachtenbe Stellung emjunehmen. 36m hauptfachlich gebuhrt bie Chre von bem bei Delifen, ben 15. Mai 1635, errmgenen Bortheil, und mit Buverficht tonnte ber alte Marfchall am Schuffe bes Reibzugs das Commando der Armee in des Sohnes Sande niederlegen. Als bes Baters Stellvertreter bestegte Armand am 18. Mars 1636 bei Raon bie 2000 Mann farte Colonne des faiferlichen Genetals, Hieronymus Colloredo, ber feibft fein Gefangener wurde. Indeffen zog von den Nieberlanden her abermals ein Ungewitter auf; Armand wurde ausgesendet, um bie junachst bedrohten Stabte, Meims und Laon, gegen einen feindlichen Angriff zu fichern, und erhielt fobann, als die Reinde bereits in vol-Iem Rudjuge begriffen waren, bie Beifung, fich ihrer Forts bei Corbie ju bemachtigen, eine Aufgabe, bie er, ungeachtet ihrer Cowierigfeiten, am 26. Gept. 1636 16: fete. Dem Pringen von Conbe, auf beffen ausbrickliches Berlangen, als Generallieutenant jugetheilt, fant er allein Belegenheit in ber Belagerung von Fuentarabia 1638 fich auszuzeichnen, obgleich er nicht minber feinen Unthell von ber Ungunft eines mislungenen Umernehmens bingunehmen batte. Er bewohnte von bem an abwechseind la Force ober la Boulane, empfing ben durch feines Baters Ableben erledigten Marfchallftab (feine Bereibung ift vom 29. Aug. 1652), wurde Bitwer 1667, ging noch in bemfelben Sabre, faut Chevertrage vom 22. Dec., Die andere Che ein mit ber bamals 17jahrigen Couife be Belfunce, und ftarb ju la Force, ben 16. Dec. 1675, in bem Alter von wenigftens 96 Jahren.

Die beiben Rinder der erften Che, Jacob, Marquis bon Maugern und Charlotte von Caumont, bie Erbin von Saveilles, hatte er überlebt. Charlotte, bie Eibin von Sabeilles, murbe 1653 bem großen Lutenne angetraut, und farb tinberlos ben 13. April 1666. bem Bergogthume la Force wurde bemnach Armand's Rachfolger fein Bruber Beinrich, ber bibber unter bem Namen eines Marquis von Caftelnaut befannt gemefen. Ronig Beinrich's IV. Pathe, war er 1582 geboren; 1601 begleitete er feinen Dheim, ben Bergog von Biron, in die Gefandtichaftereife nach ber Schweig, und mutbe gugleich mit bemfelben zu Fontaineblean, ben 14. Juni 1602, verhaftet, boch bald wieber auf freien Rug gefest. 2m 17. Oct. 1602 wurde ihm Margaretha b'escobeca, bie Erbin von Boiffe, angetraut; es vergingen aber noch mehre Jahre, bevor er gu einer politifchen Stellung gelangen fonnte. Deren Begrunbung follte er ber Ronigin Maria verbanten, welche ibm, bei bem Untritte ber Regentichaft, bas Gouvernement von Bergerac verlieb, bag er bemnach feinen Religionsverwandten bebeutent ge-

ung erfchien, um ihn bie Synobe von Sainterfielifill prafitien gu laffen, gleichmie bie Beitratierfallning von la Bochelle, 1681, ihm für einen Monat but Puff binn abertrug. Der Rrieg tum jum Ausbruch, Gun ging im Augenblitt verloven, ober bie Stabt Montuchu leiftete glorreichen Biberfient, ju welchen Guftelant unter bes Baters oberfter Leitung, bas Beinigt mid beitrug. Ramentlich tibtete er, am 17. Sept. 1831, bui einen Bachfenfchuf ben Bergog von Mayenne Bei ten Bieberaufleben ber protestantifchen Partei in Smeine entwidelte Caftelmaut nicht minber eine bewundemsneite Thatigfeit. Rath einem funbtigfen Berfuche auf Ton non warf er fich in Montflanquin, bas er bergeftalt fe festigte, bag der Derzog von Elbeuf auf ben bedfichtig ten Angriff verzichtete. Desgleichen wirfte Coffelneut ju ber Uberrumpelung von Glairet, ben 22. Hebr. 1623, nahm Tonneins : beffons, bestegte ein nicht unbebrutentet Truppencorps, bas Dicemont gum Gutfage ber win bei Sugenotten belagerten Abtei Granges flibrite, erbentete bie Stanbarte von Mixemout's Reitengeschwaber, und wir anlaste burch biefen Sieg ben Sall von Granges. Den folgte aber bald genug ber schmähliche Ricklug, die kluck vielmehr, von Tonneins beffus nach Clairec, bet M. Mars, wobei la Force felbft, ber Bater, in angenschied liche Lebensgefahr gerieth. Mixemont namentlich, seine Berluftes vor Granges eingebent, batte aklart, .. on qu'il se perdroit ou qu'il le tueroit, " wutde aber felbst duch Caftelnaut erlegt, welcher auch in des Baters Bertheit. gung von feinem Sohne Boiffe mannhaft umserstut wurte. Rach bem letten vergeblichen Berfuthe, Wonneind steffel hu entsetzen, warf Castelnaut sich in Montflanguin, und behauptete fich borin, bis bes Boters Copiculation im bie tonigtiche Bergeihung zuficherte. Barufen, am Abend fei nes Lebens, zu dem Commando der für Wichelien's Plane freitenbeit Armee, wollte ber Marfihall ta Force, wie ben ditesten, so auch den zweiten Sohn stets um fic be ben. Caftelnaut, Marechal=be>camp; murbe beffen un wandelbarer: Buffengefährte, and folite endlich ben Be ter in das Stillleben zu la Force. Er etklarer fich für bie Fronde, ohne boch gu einer ernstilchen Answengung fich zu esheben, baber auch seine Ausschnung, ohne be fondere Schwierigseit, durch einen fermlichen Bertrag, pie tig erfolgte. Die langen Beiten ber Dufe bemitt a, um bes Baters Aufgeichnungen gu einem Gangen ju Der einigen, auch feine eigenen, und die auf seines Bruten Montpouillan Ramen lautende Memoiren m fapriben "). Herava von la Forte nach seines Bruberd unberehten Me gang, stard er, in dem Alter von 85 Jahren, zu la font, im Januar 1678. Bier feiner Tochter wurden onte ratbet.

Der jüngste Sohn, Armand von Camment, Marquis von Montpouillan, Kammerherr König Wilhelm's ill von Großbritannien, Generallientenant ber hollabiton Cavalerie, Gouverneur von Naarden, starb ben 16. Rai 1701, von seiner ersten Gemahlin, Amalie Wilhelmin

<sup>10)</sup> Seine Arbeit bilbet ben vierten Band von ben im Girgange besprochenen Memoiren bes Marfchalls.

ur Bredernbe, Die einzige Bocher Louife, die an den med - Mailpelen Powlett: verbeirathet war, hinterlaffend, er knittere Subn, Peter von Caumont, Macquis von unpersent, lebte in kinderlofer Che mit einer Aurquet de Ravenne, Der Befigerin ber Freihanfchaft Aubenne. Der itefte endlich, Jacob, Manquis von Beiffe, flayb int ingrest 1635 (sie) an den Jolgen einer vor dem Feinde mpfangenen Wunde, binterließ aber aus der Che mit werfe de G. Georges de Merac duei Kinder, und barun: er bem Sahn Jacob, welcher ber Nachfolger bes Große exterd in dem persogthune la Force geworden ift und punberfiche Geschichten erleben mußte. Geine erfte Frau, Raria de G. Simon de Courtomer, mar eine Geschies derre: thre Che mit Renat von Gordonan. Marquis von Langer, war ex capite impotentiae burch Spruch vom 8. Rebr. 1669 aufgeloset worden. Dabei wollte fich aber der beschämte Chemann nicht beruhigen; er legte gegen besagtes Urtheil requête civile ein und rechtsertigte die: fetbe burch bie Production von mehren Kindern, die er in einer aweiten Gbe mit Diana von Montant = Ravailles erzeugt batte. Die requête wurde bemnach burch Urtheil vom 13. Febr. 1677 interinirt, mas gludlicherweise Die Serzogin von la Force nicht erlebte. Gie war 1670 mit hinterlassung von drei Tochtern, verftorben. Der Bergog ging hierauf, ben 12. Marz 1673, die andere Che ein mit Sufanna von Beringhen, der Tochter eines We niglichen Gecretairs, bes Johann von Beringben, auf Flebebel, Langarreau umd Menour, und wurde in biefer Che Bater von drei Sohnen und vier Tochtern. Aber nun fiellten fich anderweitige Trubfale ein, angebeutet, nicht weiter ansatsthirt in G. Gimon's Worten: "C'est un très bon et houndte homme, et rien de plus, qui à force d'exils, de prisons, d'enlèvements de ses enfants, et dectous les tourments dont on s'était pu aviser, s'étoit fait catholique. Le roi eut aoin de le bien faire assister, pour qu'il mourat tel." Det geplegte Mann farb aufrieinem Schloffe la Boulane, bei Evreur, den 19. April 1699. "Sa semme, ensin, avait en permission de se retirer en Angleteure et d'y jouir de son bien. Elle y fut en estime et considération, et y ent le rang de duchesse." Berber batte fie ihre kandhafte Amhünglichkeit zu bem reformirten Betenneniffe durch langere Gefangenschaft auf ben Castell zu Amions bugen mussen, bis fie endlich 1696 die Freis beit und als Bitwe die Erlaubnif, andzuwandern, erhielt. Sie Rand zur Londen, Mai 1798. Won ihren Sohnen fand ber mittlere, Franz, Marquis de Boiffe, geb. ben 2. Mary 1678, als Libe be camp bei dem Herzoge von Bendome, und buste durch bas Einbrechen einer Zugbrucke zu Biadana am Po auf die kläglichfte Beffe fein Leben ein, im August 1702. Der altefte bingegen, heinrich Satob, herzog von la Force, Graf von Mucidan, Baron von Caftelnaut, Cammont, Tomneins, Samazen, Feuillet, Taillebourg, Boiffe, Cugnac, Roquevine, Maburan und la Boulage, Dberft eines Infante: rieregiments feines Namens, geb. ben 5. Marg 1675, hatte bei bes Baters Lebzeiten Berzog von Caumont gebeißen, und verbankte ber Gorgfalt bieses Baters eine febr portheilhafte Beirath. 3hm wurde am 19. Juni 1698 Unna Maria be Beugelin be Bosmelet, .. fille unique, extrêmement riche, d'un président à mortier du parlement de Rouen, et d'une fille de Chavigny, sécrétaire d'état," angetraut. 2m 28. Jan. 1715 nahm bie academie française ihn unter bie Bahl ihrer Mitglieder auf, und diefe Bahl fand allgemeinen Beifall, benn sil avait beaucoup d'esprit, il était fort instruit, il était fort duc et pair, et très incapable de gauchir; il avait fort la parole à la main. Deshalb murbe auch ber Ginfluß bes Sofes und ber Jefuiten auf Diefe Angelegenheit meniger bemerft."). Undere Bortheile hat ber Bergog aber von feinen Bemus bungen bei Lubmig's XIV. Lebzeiten nicht geerntet. Für einen Mann feines Geprages mar die Regentschaft Die eigentliche Sphare, und freudig bat er fie begrußt, freubig in ihr fich berumgetummelt. Er flieg gu ber Bices prafidentschaft in dem Conseil des finances, mit mels der ein Einkommen von 20,000 Libres verbunden war, und welche bis babin Effiat gehabt, auf. Gein Chrgeig mar noch nicht befriedigt. In alle Plane Lam's eingebend, erblidte er in ber Erbitterung bes Parlaments gegen diefen Speculanten Die ermunichte Belegenheit, feine Einführung in ben Regentichafterath burchzuseben. Er mirtte auf lam, , qui s'endormait," und burch ibn auf ben Bergog von Bourbon und ben Abbe Dubois, burch Dubois auf Argenson, und es erfolgte bas Lit-de-justice bom 26. Mug. 1718, nachbem unter bem Borwande, die wichtigften Ungelegenheiten und insbesondere bie Mittel fur Die Besiegung eines von bem Parlamente ausgehenden Biderftandes ju berathen, la Force in ben Regentichafterath eingeschwarzt worben. Bon bem an gab er, mas nie fein Fach gewesen, Die Finangen auf, Die Birffamfeit bes Regentichafterathes gerieth immer mehr in Abnahme, und la Force bublte um ben Muftrag, bes Regenten Gludwunsch an Ronig Georg I. fur Die Musfohnung mit bem Pringen von Bales (ben 4. Dai 1720) nach England tragen ju durfen. Dubois, burch Law gewonnen, gemabrte ibm biefen Bunfch. Georg I. verbat fich aber bie Gratulation. Balb barauf wurde ihm burch ben Pringen Conty und burch bas Parlament ein neuer Berbrug bereitet. Der Pring mar ibm auffaffig geworben um ein bedeutenbes Gut, bas la Force um billigen Preis erftanden hatte und bem pringlichen Concurrenten nicht überlaffen wollte, und bas Parlament hafte ihn tobtlich als den Freund bes feiner Rache entgangenen Cam. Bereinigt, benutten fie ein bochft unerhebliches Ereigniß, um ben Wegenftand ih= rer Ubneigung wenigstens ju beschamen. In bem Mugu= ftinerklofter ju Paris murben am 6. Febr. 1721 Speces reiwaaren und dinefifches Porgellan in Befchlag genom= men, weil ein gewiffer Drient bamit einen Detailbanbel trieb. Drient, ju Protofoll genommen, erflarte, bag biefe Baaren bes Bergogs von la Force Gigenthum feien, und ber Lieutenant be police mußte von ber Untersuchung

 <sup>&</sup>quot;Le duc de la Force, de tout temps livré aux jésuites à l'occasion de sa conversion, en effet pour plaire au feu roi, et s'en approcher s'il eût pu."

gegen einen dus er pair abstehen, um ste in die Hande es Darlaments übergehen zu laffen. Da wirtbe fie in ben giftigften Bobbeit fortgefest, wahrend bas Publicum fich in feber Weife auf Roften bes Angeklagten ergobte. Much eine Gweticatus wurde verlauft; ein Sacttrager, gebeugt unter ber Baft von mehren Ballen, mit der Aufschrift: "Admirez la Force." Als die Herren vom Parlamente die Anschuldigung des Monopolisirens fallen Laffen musten, weil die Waaren nicht zu ben Lebensbes burfniffen gehoeten, verfielen fie auf bie Ordonnangen, burdt wolde Raufen und Bertaufen bem Abel unterfagt war, and burch Urtheil vom 12. Juli 1721 wurden die Bacen, 58,000 Stad Porzellan, 8000 Pfund Thee n. f. m., amfiscirt, vier Individuen, als Bwifchenhandler, moniet, Jider von ihnen zu 20 Livres, zu Almosen ans gawenden, und alle vier genteinschaftlich zu 6000 Livreb Bufe und zu ben Roften verurtheilt; endlich fagt bas Uneheil, in Bezug auf die Hauptperson: "Et vera tenu le due de la Force d'en user avec plus de circonspection, et de se comporter à l'avenir d'une manière ieréprochable telle qu'il convient à sa naissance et à sa dignité de pair de France." Der Herzog, Protector bet Académie royale des belles lettres, sciences et arts ju Berbraur, starb den 20. Juli 1726, nob da war feinen vier Tochtern nicht eine die Rinderinhre überlebt hatte, wurde sein alleiniger Erbe fein Bruber Amnand, bishet ber Marquis be la Force, und noch früher ber Marquis be Caftelnaut genannt. Den 7. Dai 1679 geboren, quittirte berfelbe als Oberft von der Infanterie, um fich ben 17. Juli 1718 mit Unna Glifabeth Gruet, Witwe de la Brosse, zu verheirathen. Es scheint aber biefe Che teinen fonberlichen Ginfing auf feinen Bandel gekit zu haben; als er sich hatte verlauten laffen, bag er wegen bet feinem Saufe durch bes Brubere fchmubigen Handel ungethanen Unehre feinen Geschlechtsnamen verdabern wolle, muste er von bem Acgenten ben beißenben **Beschië: "votre stere veut en saire autant, parce** qu'il dit que vous le déshonorez, "hinnehmen. Ar: mant, Deizog von la Force, buteh bes Brubers unbeerbten Thgang, ftatb auf feinen Gutern in Perigord, ben 3. Juli 1764, daß er mithin seine drei Gone, Jacob, herzog von Caumont, geb. am 18. April 1714, Armand, Marquis von la Force und Antonin, Marquis von Caftelnaut, blefe beibe als 3willinge geboren, ben 10. Juni 1721, tiberledt hat. Der Gerzog von Caumont war namlich in ben Babern bon Plombieres ben 14. Aug. 1755 gefterbert, ber Marquis be la Force, Dberft bes Regiments Beauffe, war im September 1744 vor Cuneo gebieben, ber Darquis von Caftelnaut hatte fich im Sept. 1737 unversehens auf ber Jagb erschoffen. Allerbings hatte ber Bergog von Caumont am 8. 3an. 1730 bes alben Marfchalls von Noailles Tochter, Marie Louise (biefe Che wurde burd Erfenntnif ber geifflichen Behorbe wm 1. Jan. 1742 aufgelofet), ber Marquis von la Force, bes Stautsministers Amelot de Chaillot Tochs ter, Maria Philiberta, geheirathet; wir konnen aber nicht annehmen, daß einer von ihnen Kinder, ober wenigstens einen Gobn, als des Grofvaters Rachfolger, binterlaffen Babe, ba in frinem ber Bergeichniffe ber Derjoge und Pairs von Frankreich, bis jur Revolution ber Ewel bon la Force weiter vortommt. Wol aber finben wir, ba bes Herzogs Armand Tochter und ber brei Bruber C fter, Olympia de Caumont, geb. ben 21. Aug. 1728, am 23. Jan. 1729 bem fogenannten Grafen von Bent. Anna hilarion Galard de Braffac, angetrant wurde; wee ihr alfe, ber Erbin bes alten hauses, wurd ber det de la Force, pair de France, abstammen, beffen Schwiegersohn der Marquis de la Grange, ber Berausgeber bet Memoiren bes Marfchalls be la Force, gibt. Das Schloß la Force wurde, mit Ausnahme be prachtvollen Stallungen, burch bie Revolution gerfier. Das Hotel be la Force ju Paris war ficon fruber in andere Sanbe gekommen, und biente feit langer als els nem halben Jehrhundert als ein Gefängniß, welchem ber (v. Stramberg.) Rame la Force geblieben ift.

FORCE (Charlotte Rose de Caumont de la), geb. 1650 auf bem Schloffe Cafenove in ber Buienne, geft. ju Paris 1724. Sie war die Entelin bes als Reibmarschall berühmt gewordenen Jacques de Caumont, welder als Rind auf eine fast wunderbare Beise bem Gemehel ber St. Bartholomausnacht entgangen war. 3bre 1687 geschloffene Ebe ward wenige Tage nachber für nuk und nichtig erklart, weehalb fie ihren Familiennamen wieder annahm. Außer einigen nicht bedeutenden Gebichten hat man von ihr mehre, bamals mit Recht sebe beliebte, Romane, welche fast alle auf historischem Boben ruben. Die befanntesten find: Histoire secrette du Dac de Bourgogne. (1694. 12.) 2 Vol. Histoire secrette de Marie de Bourgogne. (1712, 12.) 2 Vol. Histoire de Marguérite de Valois. (1696. 12.) 2 Vol. Histoire secrette de Cathérine de Bourbon, duchesse de Bar, avec les intrigues des règnes de Henri III. et de Henri IV. 1708. Gustave Vasa, (Lyon 1638. 12.) 2 Vol. Entité: Les Fées, contes des contes (Paris 1692.), welches ohne ihren Namen erschien. Sie ftarb zu Paris ben 7. Marz 1724. (Blanc.)

FORCELLINI (Egidio), wurde ju Fener bei Dabua am 26. Mug. 1688 geboren. Bon ben Berbaltniffen feines alterlichen Saufes und ber erften Erziehung, bie er genoffen, ift mir Richts bekannt. Er war nicht mehr jung, als er in bas Geminar zu Padua eintrat und bafelbst an Facciolati, bem nur um wenige Sabre alteren, einen Lehrer fand, ber ihn nicht blos in feinen Kenntniffen tuchtig forberte, sonvern auch mit scharfem Blid seine geistige Richtung erkannte, und ihn auf ben Beg führte, auf bem er sich besonders auszeichnen konnte. Im 3. 1715 veranlafte er ibn, an ber Berbefferung bes fogenannten Calepinus (vergl. 41. Bb. S. 9) Theil w nehmen, worauf grabe viet Sabre berwenbet wurden Benn sich bei biefer Arbeit herausgestellt hatte, bag Rots cellini mit feltener Ausbauer, nie ermattenbem Effer und ohne Rachtheil fur feinen traftigen Rorper bie mubfelige Arbeit glucklich burchgeführt; fo war es nicht zu vermmbern, bag in seinem Deifter ber Gebante erwachte, ben tuchtigen Schuler auch fur bie Ausführung eines größeren Planes ju verwenden. Es war bies ber Plan jur Auseitung zimes. Abefaums der lateinischen Sprache, den in. großen. Masstabe entwarf und beffen Ausführung Forcelling übertrug. Sime Arbeit, die ungestorte Muße lanat, eignet fich portrefflich fur ben in ber Stille ei-Flosters ober ber Abgeschlossenheit eines Seminars enden katholischen Geiftlichen, ben das Leben und die elt nicht abzieht von dem Studirtische. Zarcellini ging it großenn Muthe an das Unternehmen; er begann es gen das Ende des Jahres 1718. Nur langfam schritt vorwarts, auch mol, weil ein ziemlich verkehrtes Berbren bei Der Sammlung Des Materials eingeschlagen urde; denre wir lesen, bag er zu der Bearbeitung des buchftabens A brei und ein halbes Jahr gebraucht babe, nd zwar die ersten; folglich wird er frisch an die Arbeit egangen fein, ohne vorher gesammelt zu baben. frbeit wurde unterbrochen, als er im 3. 1724 in bas Beminar ju Geneba geschickt wurde, um bant Rhetorif u lehren, und tounte erst wieder ausgenommen werden, 1achdem er im Anfange des Jahres 1731 als Professor nach Pabua zurückberusen murbe. Jest fand er ungestorte Muße bis 1742, wo er zum Confessionar der Kle-riker exnannt wurde. Dies Amt storte ihn vielfach und ließ ihn zu ruhiger Arbeit nicht fommen, baber es ihn sehr freute, als ihm die Last, welche er neun Jahre zum großen Nachtheile fur feine lexifalischen Arbeiten getragen hatte, burch ben Cardinal Remonico wieder abgenommen wurde. Won 1751—1753 arbeitete er weiter und voll: endete das Gange im Februar bieses Jahres. Bivei Jahre wurden auf eine Revision ber Arbeit, acht Jahre auf die Abschrift verwendet, sodaß bas Werk 1761 gang vollens bet und brudfertig varlag. In ben letten Jahren feines Lebens scheint er ganz zurückgezogen gelebt, alle wiffenschaftliche Arbeiten aufgegeben und feine Gebanten auf acterua solummodo gerichtet zu haben; baber er auch die Ergangung feines Bertes unbefummert ben banben anderer Gelehrten überließ. Er fart am 4. April 1768, alfo noch vor feinem Lebrer Facciolati. Dan fchils bert ibn als einen einfachen, offenen und ehrlichen Dann von großer Bescheidenheit und seltenen Arbeitelust.

Nachbem ber Thefaurus mehre Jahre in der Geminarbibliothek zu Padua gelegen und ergänzende Zusätze theils von Sacciolati theils von Cognolati erhalten batte, erschien er im J. 1771 unter bem Titel: Totius Latinitatis lexicon consilio et cura Jacobi Facciolati, opera et studio Aegidii Farcellini, aus der Druckerei des Geminars in vier schwachen Folianten. Leider hat der Titel ein Disverftanbnig veranlagt, bas felbft jest noch bie und ba wieberfebrt, wenn das Sauptverdienft bes Berles Facciolati jugeschrieben, Forcellini bochftens als Mitatbeiter genannt wirb. Princeps hujus operis conditor atque adeo unus Forcellinus est, schrieb jener felbit icon 1756, und bas batte nicht unbeachtet bleiben follen. Den Rath und die Silfe anderer Gelehrten hat er freilich, befonders bei realen Dingen, beren Renntnig ibm abging, in Unfpruch genommen, und 3. B. Mors gagni über bie Argte, Pontebera bei bem Rriegewejen und ben Schriftstellern über ben Landbau, andere bei anbern Beranlaffungen befragt. Es murbe unbillig fein, bei ber

Benrtheilung bes Berfes ben Waßfach anzulagen, mech den seitbem die Wiffenschaft für leritographische Acheiten gewonnen bat, und es bann bem Wenfesser gum Bore wurfe ju machen, bag er nicht ein hifterifthes Berfahren eingeschlagen bat. Forcellini batte mehr bent, predtifthen Rugen bes Worterbuches im Muge, als eines bilfsmite tels zu dem Verständniß der Schriftsteller und als einen Quelle der Phraseologie beim Lateinschreibens bastimatieln Fehler, dessen sich der Berfasser eines Spnachschauch fwillich nicht hatte schuldig machen sollen. Auch hat eenfich gumpeit ausgebehnt und felbft aus ber fpatellen Batinitat Mirien gufgenommen, was bochftens für den Stolienerigur, Em tlarung feiner eigenen Sprache Benth, batte Bichtigmaul den von vernachläsigter oder verunglinkter Kommoligie bei der er sich nicht über ben hefchrankten Standpundt ber alten Grammatiker erheben kommte, won berimmangele haften Entwickelung der Wartbedeutungen, bei bemen einte logisch zrichtige Anerdrung wielfach vormist and oft general lich Werwirrung gefunden wird, don, ber i noth hehleiben Bollständigkeit, die auch sabald nicht erweicht werden wirde Immerhin bleibt bieß. Lerikon ein buchft werdenftiches: Werk, das sogar durch die Ausnahme ber Mamen, die auch Appellativa find, und burch die Benuhung ibes Bus pibarftple einen wefentlichen goutschnit beguindet, ben-Sprachschat pervollständigt und in der Anordenng seine Borganger übertroffen bat.

Daber ift es auch bis jest noch nicht burch eine neuere Urbeit verdrangt worden. Man bat fich begnugt, es neu berauszugeben, baber bier eine furze Geschichte bes Buches folgen foll. 3m 3. 1805 erfcbien ju Padua eine meue Musgabe, die aber nur unbedeutende Bufabe erhalten batte; die appendix von Furlanetto ift in Leutschland wenig befannt geworden. Bahrend Diefer Belehrte mit einer neuen Ausgabe fich beschäftigte, ericbien in England ein Nachdrud von 3. Bailen (London 1827, in zwei Foliobanden) und bald nachher die Unfundigung einer in Teutschland ju veranstaltenben Musgabe. Furlanetto's Ura beit ericbien 1831, und erft 1841 ließ er wieberum eine appendix folgen, die ziemlich werthlos ift, weil fie meift fcblechte Borter aus ber fpateren Beit, um bie fich Furlanetto überhaupt nur befummert gu baben fcheint, ents halt. Die teutsche schneeberger Musgabe versprach einen berichtigten und mit ben notbigen Bufagen verfebenen 26be bruck ber Musgabe Furlanetto's; aber gar balb ging Boigtlander in Berbindung mit andern Belehrten weis ter gu einer faft neuen Bearbeitung, Die eine vollig berungludte, weil plantofe, ift. Die Streitigfeiten gwifchen bem Berleger und ben Bearbeitern machten einer folchen Musführung ein Ende, fodag ber größte Theil, von bem Corrector beforgt, fast nur ein Abbrud ber italienischen Musgabe geworden und baburch eine große Ungleichmäßigfeit ber einzelnen Theile berbeigeführt ift\*). Die Musgabe erichien in Schneeberg 1831 u. 1832 in vier fleinen Foliobanben.

Eine befondere Schrift über Forcellini foll J. Baptift. Ferrari ju Pabua 1792 (in 4.) berausgegeben baben;

<sup>\*)</sup> Bergl. Bonnetl in ben Sabrb. für wiffenschaftliche Kritit. 1829. Rr. 96 - 99. Atos in Jahn's Bahrb. (1832.) 5. Bb. S. 326 fg.

afte fie afhank: Mithis wanig belannt gewonen, als de besselben Gelehrten über Factislati. Einige Mutipen gibt Giere im Onumania, VI. p. 477 und Natural Barratio de Faccislato p. 91.—26.

(Enkelein)

PORCHEAMMER (Christoph Gutdieb Lebe-recht), geb. am 16. Febr. 1762 ju Chobenflechen im Amte Gottorf, flubitte Chevlogie zu Kiel und ward 1799 als Subrector an ber Gefehrtenschufe zu hufum angestellt. Im 3. 1791 ward er dort Conrector. Aus blefen Ber-Bittniffen fate er im 3. 1796. Er warb um biefe Beit Paffer zu Schottburg, im Amte Saberskeben, 1884 aber me Prediger in Thyrftrup und Hierubrup ernannt. Dort Ketb er nach einer mehrjährigen treuen Amtoverwaltung um' 19. Sept. 1824. Als Schriftfteller machte er fic befannt burch mehre Beitrage ju ben foleswig : bolfteini= feben Bidttern für Polizei und Cultur. Bort findet man ble Auffahe: Über die Einschung der Predigergebaude in einem Kheile bes Derzogehums Schleswig '). Bu einem zwelten Auffage über benfelben Segenftand ward er veranlast burd eine Ermunterung bes Provites Strobts mann 3). In ben foleswig : holfteinischen Provinzialberichten ') fchrieb er über bie Abnahme bes Kirchenzebenten in (Heinrich Döring.) ber Propfiel Sabersleben ').

FORCHHAMMER (Thomas Otto), geb. am 16. Mun. 1782 zu hufum, ein Gobn bes bortigen Gubrectors Iohann Eudolf Forthhammer, der 1810 als Rector zu Tonbern farb, widmete fich aus Reigung ber Argnei: tunde. Er ftubirte ju Riel und Berlin. Die mebicini: fice Doctorwusde erlangte er burch Bertheidigung seiner Snauguratoiffertation: De Blennii vivipari formatione et evolutione observationes 1). In Flensburg, wo er **sich als** pra**ttisc**er Arzt nieberließ, fand er einen ausges breiteten Wirtungstreis. Er farb am 30. San. 1827. Sein fraber Tod ward mit Recht bedauert. Er war ein ausgezeichneter praktischer Arzt. Schähbare Kenntufffe befaß er verzügfich in ber Botanit. Bieberfinn, Uneigenmutgigkeit und raftipfe Thatigkeit zeigten seinen Charakter von einer sehr liebenswürdigen Seite. Als Schriftsteller machte er fich verbient durch die Berausgabe einer "Sammlung alter Gefete und Berfügungen, welche bas Debicis nalwefen in ben Bergogthumern Schleswig Dolftein betreffen " 3). (Heinrich Döring.)

FORCEMEIM, Vorchheim, Forchemum, Forchena Locoritum, Forachum, jest eine kleine Stadt und ehemakige Festung im bairischen Oberfranken an den Flissen Regnie und Wiesent, ist einer der ditesten und wichtigsten Orte von ganz Franken. Schon im S. 741 haben die Wischamer Wurzburg und Eichstädt bei Forcheheim sich begrenzt. Im S. 751 waren die Bewohner an

ber Regnis und retbem benecktutte Mit bestellten Sortfatgen zintuflisig, nauch gilbi genannt. Im S. Mikrombt Keife barret den Grafen Otulf aber Mil welche über bie Handelsftrafe von:ith genöburg, befenders übet Erfunt, Dufff amb Rurnberg veifen wollten, S Da er 791 begenn, die Raa Donau und bem Main audguführeners Regnis in bon Main auf barn Balbe turil nach Wirzbung fuhr, fo mag Forchhiltenfl tonder Stapetplag für handelbwanum gem 3. 840 Aiftete A. Carl der Große viele:1 ig umb bem Muin, unter welchen auch bie albei milithe gu Fouchbeim gewofen fein miege wed fchon ale vollenbet von R. Lubwig I. tien Er wehnt wird. Am 3. Juni 846 beflatigte ALLe bem wurghunger Bifchofe Gugboth bie Mass. 14 Rinchen im Clawenlanbe zwifchen Dem Die Regnit im Palafte ju Frantfurt. Mur 22. Bebei Cid befteigte R. Lubwig U. in einer Berfannelung bie Großen Sigfrib und bem fulbaer Abte hatto gefcheheiten Gie teufch. Im Februar 858 unterrebete taufch. Im Februar 858 unterrebete er fich bafelbft mit feinen Großen über jene Reichbangelegenheiten, welche Ulim erwogen und entschieden werben follten.' 3m 3.872 bielt er wieber eine Beicheverfamminnn gur Fouch Babrend der Faffengeit von 872 verfammelte er bie son bafelbft wegen ber Theilung bes Reiches unter fi Sohne, welche ihm dafelbft vor bem gangen feere einliche Arene golobten. Ebenfo fuchte er biefe mach dret Entzweiung im 3. 874 bafelbft wieber mit chunter pe verfconur. Bei biefer Gelegenheit etfchien ber verteinnis febe Briefter Johannes, ale Gefandter bes indirifichen Fürften Bwentibold, mit ber Bitte um Frieden, welches, nach bem Werfprechen fernerer Erene und eines jestelichen Aributs ihm auch gewährt wurde. Im I. 879 frierte Endwig M. bafeibft bas Beibnachtofeft 1).

Um 11. Dec. 887 ertheilte K. Karimami's natimelicher Sohn, K. Urnulf, unter welchem auch die königlichen Insignien da verwahrt waren, baseicht den Abteien Herford, Fuld und Corbei besondere Beginstigungen. Gegen Ende des Mai 889 versammette K. Arnulf des
selbst die Großen des Reiches wegen seiner beiden uneher lichen Sohne, Iwentsbold und Ratolf. Seinem Bunsche, die franklichen Großen möchten ihnen ebenso eidsiche Drene geloben, wie die bairischen sie geleistet, entspruchen zene erst nach einiger Idgerung unter der Bedingung, wenn kein ebelicher Erbe folgen wirde. Ebendaselbst erschienen

<sup>1)</sup> a. a. D. 1798. 4. St. 2) a. a. D. 1808. 8. St. 3) 1814. 3. Deft. G. 39 fg. 4) Borgt. Bubter's und Schrösber's Bariton ber fchiedwig holftein lauenburgifchen und eutinisschen Ediriftkuller. 1. Abet. G. 166.

<sup>1)</sup> Kilon. 1819. gr. 4. 9 Moona 1824. 4. Wergt, Endster's und Schröber's Lexiton der schledwig bolftein lauendurgisschen und satinischen Schriftsteller. 1. 2866). G. 167. Safumer Wachenblatt. 1827. 6. St. S. 56 ft. Don Renen Retvolog der Teutschen. Jahrgang V. L. 26. G. 128 fg.

<sup>1)</sup> Duchesne, Hiat. francor, scriptt, II, 38, 57. 78. 157. Schaten, Annal. Paderborn, Schannet, Hist, fuld. cod. p. 138—140. Annal. fuld. in Preheri Script. rer. germ. I, 43. Schmidt, Gefchichte der Acutschen. I, 484. Meiskelbeck, Hist. Frising. T. I. P. II. p. 171 et 409. Parts, Man. Gann. I, 83, 371. 384, 388, 392. 406, 407. 609. III, 33, IV, 96. Offerereicher geschichtliche Darftellung des alten Adnigshofes Forustehn. (Bamberg 1824.) S. 58—89. Mit Urtunden. Lang, Rag. bevar. I. nd a, 838 et 846.

Antidaer; iber: Cornidaner: ec., unit der Gitterdum Geleten, autiden ber Ronig Geber gab und Sphyflicha Benficht : 3mo Dat' 200: hielt R. Munuf bafelich frime Kindlichte Motfandulung von zwei Erzbischofen, Le Michofein matoffine Chan Im 3. 892 befchlof A. Ampli Bifeth mile feiten Großen, ben Arieg gegen ben teglefen Sacftundhuentibeto von Bonnen und Rahren pe amptiven allegheith Softafigte er bafethft alle Befigunpet emphison, campbelle Goftaligte er bafelbft alle Befitzun-gen rund ifficibatene ber Mitter Fulb. Im 3. 896 ver-melten Ge-Erunff Siefelbft: fer die Wiederherftellung feiner Gefandheit auch mach aus Goft biete er bafetbft eine Reichsverfemulate. unferskute des Jahres 800 wurde wieber eine Meichdrenfelmellung bafelbft wegen bes Lobes A. Arnulf's politicale sielden aus: 20: Boo. du Regensburg eingetrethe matereilin Amfange bes Jahres 900 wurde A. Lub-wig-Aldingeall fickenfahriger rechtmäßiger Sohn feines Ba-Mitzelle-Achailfs, zu Forchheim von den Großen des Meiche: gund Minige gewählt und gefront; biefe Rednung werzbie erfle von Tenfichund. Im 3.902 und am 14. Ide 808 Arfammelten fich biefe baselbst und beratheten unter anderen auch über eine Guterangelegenheit bes Bis finis : Bute und bes Stifts Emmeram ju Regensburg. Im 49 ... Mag: 907 30g: ber tonigt. Sofftab aus Forchbeimi nacht bem Meierhofe Furth jur Berathung über meter Meichengelenenheiten. Um 8. Juni 908 eignete A. Lionia IV. bafelift bem Ergbischofe Satto von Raing Berin Enheiftabt ju, und 910 fcentte er bafolit sinigen : Rebenfenten. Des Grafen Dugo vom Alpens me 20 Suiten fin Dorfe herrenaly. Im August und September 010 perweilten die Großen Teutschlands und Lathrimaens dur Berabrebung über Dagregein gegen ben Einfall ber Umgarn 1).

. Am 10. Non 911 hielt hernog Konrab I. von Frans fen mach bem Lobe bes R. Lubwig IV. bes Rinbes und noch seiner Ball zum Könige dafelbst eine Berfammlung, in welcher der ebemalige Konigsbof Bieret mit Bugebos rungen am Main in Oberfranken bem Stifte Gumbert ju Ansbach zugeeignet wurde. Im Juni 914 unterzeichnete A. Konrad I. bafelbft mehre fur bas Bisthum Regensburg gehörige Urfunden. Im 9. Gept, 918 bestätigte er bem Bifchofe Ubalfrid von Gichftabt bas Sanbelerecht, welches beffen Borganger Erchanbold ertheilt mar. Im 3. 961 beratheten fich bafelbft bie Großen bes Reichs mit S. Otto I. wegen bes treulosen Konigs Berengar von Italien, welcher 956 in ber italischen Burg St. Leo ge= fangen und burch Forchbeim in die Burg Babenberg gebracht war, wo er 966 starb und mit königlichen Ehren bestattet wurde. Am 5. Juli 976 schenkte R. Otto II. daselbft feinem Reffen, Bischof Poppo von Burgburg, bas Pfarrrecht auf die Martinsfirche zu Forcheim, und R. heinrich U. erweiterte noch biese Schenkung ber Abtei bakilft im I. 1002 auf die Darfer Erlangen und Eggolds

2) descripted Addit. ad antiquitat. Halberstad. No. XIII. p. 630. Mind. Cad. dipt. episcop. Ratisben. T. I. p. 85. Reland. Frame. er. 1, 673. II. 458. 573. 597. 638. 695. 708. 714. 804. 817. 827. 830. 841. Gudeni Cod. dipl. I, 345. 346. Martine et Burand, Coll. ampl. I, 208. Schannat, Concil. German. II, 383. 563. Bjusdem Cod. hist. fuld. No. XXV.

heim fur das Collegiatstift hang zu Burzburg zum Beften ber Seele R. Otto's III. 3).

R. Beinrich II. fchentte ju Frantfurt am 1. Dob. 1007 biefes Rammergut, als Ronigohof mit allen Buge: borungen, bem von ihm geftifteten Bisthume Bamberg, und taufchte auch am 26. Det. 1017 bas Pfarrrecht auf beffen Umgebung, gegen Abtretung bes Gutes Ronige: hofen im Grabfelbe, von Burgburg wieber ein. 3m 3. 1040 aber entzog R. Beinrich III. bas tonigl. Rammergut Forchheim mit allen Bugeborungen bem Bisthume Bamberg wieder, und ließ beffen Ertrag burch feinen Dienstmann Dinand, mit welchem bas Bisthum Bamberg fpater in Streit gerieth, fur fich verwalten, wie brei Urfunden, vom 21. Sept. 1056, vom 18. 3an. 1061, vom 13. Juli 1062 und 1067, beweifen. Erft beffen Rach: folger, R. Beinrich IV., murbe auf Unfuchen ber Ergbis fcofe Sigfrid von Maing und Unno von Coln, wie bes bamberger Bifchofs Gunther, am 13. Juli 1062 burch Die ju Berefeld verfammelten Großen bes Reiches bewo= gen, ben Ronigshof Forchheim mit allen ehemaligen Bugehorungen bem Bisthume Bamberg wieber zu verleiben, und am 19. Juli b. J. auch ben Sof Furth mit bem Markt =, 3oll = und Mungrechte gugufugen. 3m 3. 1077 war eine Reichsversammlung zu Forchheim, in welcher die Gefandten Papft Gregor's VII. und Bifchof Rupert von Bamberg fur die Absegung bes Raifers Beinrich IV. und für die Bahl bes Bergogs Rubolf von Schwaben als Gegentaifer ftimmten, obichon Bifchof Rupert im Gebei: men ber treueste Unbanger bes R. Beinrich IV. geblieben ift. 3m 3. 1115 und 1118 beurfundete ber murgburger Bifchof Erlong Die Uberweifung mehrer Lebenleute gu Forchheim und Connerstadt an fein Bisthum burch ben Markgrafen Edbert von Rotenburg. 3m 3. 1214 ließ ber feche Sahre fluchtig gemefene Bifchof Edbert, nach: bem er bom R. Friedrich II. Bergebung feiner Ditwirfung jum Morbe bes R. Philipp II. auf ber Burg gu Bamberg am 23. Juni 1208 und bie Biebereinfetjung in fein Bisthum erlangt batte, von Reuem gu Forchbeim fich bulbigen. 2m 14. Nov. 1243 vereinigte fich Bifchof Beinrich I. von Schmiebefeld mit ben Sohnen Gberhard's von Schluffelberg über Die Abtretung ihrer Behnten ju Forcheim an das Bisthum Bamberg. Am 15. Dec. 1246 ertheilte R. Beinrich VII. im Schieffe au Rorch: beim bem Bifchofe Beinrich I. eine Restitution fur alle fruberen Rechte bes Bisthums in mehren Ortichaften. Am Beitstage 1251 verfeste Bifchof Beinrich I. aus Gelbnoth das Amt und die Boigtei Forchheim an den Grafen Berbegen von Grundlach jur Belohnung ber Umterflugung,

I. Encell. b. EB. u. R. Erfte Section. XLVI.

<sup>3)</sup> Friese, Geschichte von Würzburg, herausgegeben von J. P. v. Eudewig, theilt S. 460, 461 zwei Urkunden über diese Abtei Forchheim mit. Du Cange sagt: Abbatia est etiam ecclesia parochialis, quae Curatum habet primitivum, qui non semel voostur abbas in veter instrumentis, itirigent noch: De Lang, Regesta Bavar. I, 7. 11. 23. 29. 31. 33. 43. Bekhart, Comm. Franciae or. II, 882, 892—896, 899. Chron. Gottwic, I, 106. Mändjener akademische Abhand, von 1781. II, 61. 62. Ried, Cod. dipl. episc. Ratisd. I, 90. Per, Thes. T. I. P. III. p. 38. 43. Bund, Metrop. p. 249, Falkenstein, Cod. dipl. IV, 14. 20. Strebel, Frances. ill. 221.

toulche diefer bem Bildhume gesten bie Stafille be Ginfen Friedrich von Stubendingen and beffen Berbimbete geleiftet hatte. : Rach bem 3. 1260 verlauften bie Gobne huibenreich auch Cberfund bes Schenk Wolfvern von Wath alle ihre Giter get Borchbeim an bas Burgersbital gu Bamberg berech besten Procurator Konrab Andler semior. Im J. 1316 bominen schon urkundliche Nachrichten für das : word befiebends Katharinunfpital per Gorchheim vor, wolches der Pharest Leupold von Neuntirder gestistet hatte; indem die Familie von Rebenstein demselben eine Muble gueignete. Diefes Spiech gebieh vouzüglich burch viele Gedenfliftungen von Gatern in auswartigen Ortschaften theila burch Private für ben Erwerb fünftiger mben in ihrem höheren Alter, theils burch benachbanke Chelleute mittele Stiftungen von Pfranden für ihre an men Leute. Im 3. 1368 erbaute Bischof Leopoth III. von Bebenburg die alte Burg Fortibleine in ihrer noch boftebenbort Geftalt mit Graben und Dauern, und verfah Dieselbe untt feinen Mappen. In namlichen Sahre erhob er die bortige Martinspfarrfirche in ein Collegiatstift weltlicher Alerifer mit einem Propfte, einem Dechanten und acht Chorhoren. Bugleich verbot er den ferneren Bertauf von Gatern in Forchheims Umgebung an andere Erwetber, als Bewohner ber Stadt, welche Beschrantung mehre seiner Rachfolger wetunblich wieberholten. In den Jahren 1362 und 1871 fliftete Dechtilbe Betper ein Schwesbernhaus für acht unbescholtene Jungfrauen, welches später deurch verschiedente andere Wohlthater begunftigt werede. Im 19. Det. 1876 hielt Bischof Lambert von Brunn in ber Dombirche zu Bamberg eine Bersammtung, in welcher die Wersetzung der rogulirten Chorhersen von Noum Mochen am Boand in das Katheninenfpital ju Forchheim auf unbeftimmte Beit genehmigt wurde. Bifchof Maton wen Rotenhan vorweitte ju Forchheim für bie Berfammlung seiner Bruppen im October 1434, ebe er in bie Stadt Banderg jur Berkkidigung bes Excommunicationsbeinets Papfis Eugen IV. und bes Spruches S. Sigmumb's für die Aufhebung aller früheren Reichsfreiheiten wegen bet ihm jugefügten Beleibigungen einzog.

In Holge bes Krieges ber Rurnberger mit bem Mantgrafen Aberecht Achilles im Frühlinge bes Sahres 1460 watte bas forchbeimer Amt von Eufteren überfallen 1886

mußte vielfach bagen.

Im Ani 1500 fiifteten best Würger bad sogenanmte reiche Almosen ober bew reich on Schläffel zu Fonchheine, welche Unstalt schon im 16. Jahrt, burch so viele Geschente und Bermächtnisse bereichert wurde, das sie sich zum Besten der Armen bis auf bas 19. Jahrt, erhalten konnte. Ebenso wurde auch das Siech oder arme Geelen haus von wohlthätigen Einwohnern immer mehr unterstätzt.

Im hetbie 1524 weigerte sich die Gemeinde Forche heim, ihren Behnten gu enkrichten, seine ihre Rathsherren ab und verlangte vom Fürstbischof Weigend die Walde und Warferfreiheit. Die Einwohner waren so hartnäckig in ihrer Foderung, daß sie nur mit bewassneter Racht gezüchtigt und zur alten Ordnung gebracht werden konneten. Durch diese krenzen Massegeln wurden sie so eine

gafchichteri, bus sie en dem 166 Aften 1625, auch na Bauemanfruhre fourn Theil meir mainen. treue Ergebenheit bewog ben Sirfbifchef: wich iber ter Rube gu Forchheim mit ben Mittern-und Geiffild ter Rube zu Forcepeum und erne underschie zu fich zu ker über die Art und Mittel ührer Entschädigeung sich zu kerrethen und sachkundige und unparteilsche Ranner zur lieren Boschählenmann bes Kannes der tersuchung ber einzelnen Beschäbigungen bes Kami felbft zu ernennen. Aus gleichem Bertreuen fir Gichen beit verweilte auch Abt Johann IV., nehft drei Conven tualen von Banz, daselbst, nachdem ihr Alosten durch die Bauern zeufort mar. Deswegen merb auch bas Line Forchheim im 3. 1529 von der Entrichtung ber Strefund Entschäbigungsgelber burch ben Landiag freigefpeschen. Am 28. Juni 1537 schloß Bischof Beigand beselbft mit dem nurnberger Magiftrate einen Bergleich über die Abtretung feiner bortigen ehemaligen Diocesannechte. Men 5. Juli 1547 zog K. Karl V. mit feinem Detre von 45,000 Mann aus Sachsen burn Forchheim, welche Stadt bereits feit einem Jahrhunderte einige Befestigungen erhalten hatte. Am 12. Mai 1552 rudte der Markeraf Albrecht Alcibiades mit seinem Geere in die von ihm schnell burchichoffenen Festungsthore, mabrent ber Magiftrat beren Übergabe in lange Berathung jog, erlaubte ben Goldeten eine allgemeine Plunberung, foberte eine Brendschatzung von 30,000 Fl., und noch 90,000 Fl. vom übrigen ganbe Bamberga, nebst ber Abtretung vom 20 Stadten und Fleden, unter welchen auch Forcheim war. Der Fürfibischof Beigand willigte in alle Foderungen ein, um das gand vor größerem Unglude zu bewahren. Rachbem aber Albrecht fich gegen Reuftabt an ber Zifd in das wurzburgische Land gezogen hatte, flüchtete sich Bis fcof Beigand mit bem Domcapitel, im Bertrauen auf bie versprochene hilfe der Reichstruppen, nach Forchbeim, und ließ spater eine Baftei nachst dem Sattlerthore exrichten, welche ben Namen ber Beigandichen erhielt. Bergeblich erschienen Albrecht's Truppen wieder vor Forchbeim, nach bem 16. Mai 1553; fie wurden verjagt. Im 22. Mai machte bie forchheimer Besatzung unter bem Stadtemmandanten und Oberamtmann Claus von Caloff: Kein einen Ausfall in bas 11/2 Stunde entfernte Stadt: chen Bapersborf, plunderte es aus und verbrannte es mit bem naben martgräflichen Schloffe Schatfened '). Seine Rachfolger waren ebenfalls um die Befestigung febr bemubt. Im Februar 1632 murbe bie Reftung burch ben ichwebischen Keldmarschall horn erstürmt, im Dai 1632 aber bie Schweben wieber vertrieben und fogur ber fürftbischöfliche Regierungssit babin wieber verlegt, weswegen Bergog Bernhard von Beimar gur Eroberung ber Seftung ben Lauf der Wiefent im Juni 1634 zwei Dal abgraben und bann fie im Angust burch ben Generalmajer Erat auf einer Seite einschließen ließ. Da aber biefer wegen Arankheit sich entfernte, so wurden die unzureichen: ben Aruppen wieder abgezogen. Gegen Ende des Jahres 1634 überfiel Die forchheimer Befatzung, unter Unführung bes Oberften Schlart, bas Stabtchen Bapersborf und bas nen erbaute, taum vollenbete, Schlog Scharfened,

<sup>4)</sup> Lang's Geftichte von Bairouth. II, 236-244.

beniblite-birthuffener, rif bie Stattmaner nicher genter in beiter Gteine nach forthbeien beingen. Ben 1685- 1664 betig bie Statt große Briegslaften.

- Im 3.4758 hatte ber Commanbant Fr. von Bochs rolly zu Bortheim burch ben Fürstbischof Abam Friedrich von Beinsbeim einen ummittelbaren Beficht erhalten, ble Seftung gegen preußische Uberfalle auf bas Außenfte au verthetoigen. Steich nuch beffen Flucht dber befahl ber Stutthalter, er moge fich jebes Biberftanbes gegen bie anradenben Preußen enthalten, ben bortigen Militairausfcug entlaffen, die Thore zum allgemeinen Bertebre offnen und fich ber Wermacht nicht wiberfegen. Da der Communibant vermuthete, Die Welfung bes Statthafters fet vom Oberften Meper ju Bamberg etzwungen wetden, fo nahm er keine Ruckficht auf biefetbe. Er ließ bie Festung auch 1750 gesperrt, als ber Deept Mener wieber burch bad'Amt jog, wie fpitter ber offerreichische De: neral Patfi unter dem Prinzen und Reibmarfchall von 3weibruden über bie Reichstruppen, weswegen auch bie innere Sarnifon verstartt worben mar . Der auf ben umflegenben Grunbsticken verabte Schaben war von ben Burgern auf 11,880 Fl. berechnet worden.

Bei dem Borruden der französischen Truppen zogen fich bie teutschen Reichstruppen am 30. Juli 1796 gegen bie obere Pfalz zurud. In der Umgebung der Festung Forch beim wurde ein Lager für 20,000 Mann abgesteckt, und 1000 Mann mußten an Schanzen und Feftungewerken arbeiten; allein nach wenigen Tagen wurden die Teutschen burd bie Frangofen unter bem General Jourban, welcher wegen Unpaglichkeit burch Rieber erfett mar, verbrangt. Rep, ber Generalabjutant Lefebre's, jog fcon am 5. Aug. dafelbst ein, und am 7. folgte ber Dberbefehle: haber. Bahrend bieses Monats wurde das Geschut ber Feftung auf Bagen und Schiffen über Bamberg nach Franfreich gebracht, mabrent ber betagte Grandon bafelbst commanbirte. Um 30. Aug. fuchten bie Frangofen unter Grenier vor ber übergabe ber Feftung burch Unjundung ber Papiermuble, bes Schieghaufes, ber Brude uber bie Biefent und burch bas Berbot, ihren Rudjug ju beden, Bofchgerathe aus ber Stadt an bie Brandftellen ju bringen ). Bahrend ber Jahre 1800-1801 mar Die Teftung bath in ben Sanben ber Offerreicher, balb in jenen ber Frangofen, welche bor ihrem Abguge bas Beughaus vielfach beraubten. Bom 3. 1805 bis 1816 mar bie Teftung mit farter Ginquartirung ber Frangofen, Baiern, Ofterreicher, Preugen und Ruffen belaftet; benn am 26. Gept. 1805 verfundigte eine Requifitionscommiffion die bevorftebenbe Mufftellung eines Lagers turbairiicher Meuppen gu 16,000 Mann mit 2000 Pferben, und detete jur fchnellen Lieferung ber Beburfniffe auf, welche inden nuch bem Giege ber Frangofen bei Ulm burch ihre wichen fortichritte auf Ofterreich bald unterbrochen murben. Im October 1806 ließ Dapoleon bie Feffung in Belagerungsftanb fegen, ihre Rebenthore fperren und 600 Mann taglich mit Errichtung von Badofen, mit Ginfebung von Pallifaben und anbern Bertbeibigungsanftalden befchaftigen. Doch auch biefe Borfichtsmagregel mar wich be gludliche Schlacht von Jena überfluffig geworben. Bahrend ber Kriege gegen Preugen und Rugland, wie fpiter gegen Frankreich, wurde bie Feftung ftets im Bertheibigungsftande erhalten. Erft nach bem parifer Frieden von 1816 konnten bie Dinwohner bei ber Ammefenheit einer Escabron Cavalerie und einer Compagnie Infanterie in ben Kasemen von ber Laft ber Einquartianng fich wieber erholen. Im 3. 1688-1639 wurde emblich die Festung als sviche des Mititaire bis auf die Invalidencompagnie und des friegerifchen Apparats im

Beughaufe enthlößt.

Die politische Wichtigkeit, welche Forchheim als Feflung gewarm, trug jur Bevollerung bei, und mag auch Bevanlaffung gegeben haben, bag ben fieben regulinten Stiftsberren noch aubere Priefter gur Beforterung ber Seelforge und bes Gottetbienftes an bie Boite gefett wurden. Daber wurde fchon in ben 3ahren 1574-1576 brei Jesuiten, als Miffionaire für bie Unigebung, ber Aufenthalt gu Forchheim gestuttet, und den Magistrat angehalten, jahrlich 144 Fl. jur Erkeichterung ihres Unterhattes zu zahlen. Diefeiben fanden aber bei ben mmliegenben Bewohnern bie gehoffte Theilnahme nichts, baber toften fie ihre fogenannte Refibeng wieber auf und und fermten fich. 3m 3. 1649 warbe brei Frangittanem burch ben Farstbifchof Melchior Dete Boit von Galzbung erlaubt, fich im Saufe eines bortigen Stiftsberen niebergulaffen. Im Berlaufe von AD Jahren machten: die fich fo beliebt, daß ihr bisheriges hospig in ein Hermliches Alofter vermanbelt werben durfte. 3m 3. :1690 udmie wurde der ehemalige Mingmeisberchof, woodher einst dem burth die Besormation aufgeloften Klofter Beunfirden gebort hatte, jur Germblage eines Avangielanerftoftent mermenbet. Spater muche ein foldes mit Birthe aus bem Grunde neu gebaut, welches fich bis den 18. Juli 1828 im guten Buftanbe erhielt, nach biefem Sahre aber gu weltlichen Zwecken verwendet wurde.

Wie Forchheim in ber Borgeit mehren Fürstbischöfen als ficherer Buftuchtsort biente, fo mar es auch ber bul bigungs = und Erholungsplat mehrer Regenten. Go 1. 28. verweilte Fürstbijchof Melchior Dtto Boit von Galzburg ofters, und farb auch bort am 4. 3an. 1653. Der Furftbifchof Marquard Gebaffian Freih. von Stauffenberg war fur Forchbeim fo eingenommen, bag er in feinem letten Billen verfügte, fein Berg mochte in ber bortigen Frangistanerfirche bermahrt merben. 3m Berbfte 1729 ließ ber Furftbifchof Friedrich Rarl Graf von Schonborn fich bafelbft bulbigen, wie nachher auch einige feiner Rach= folger.

Rach ber Sacularifation von 1804 murben bie Stifts:

<sup>5)</sup> Chemnis, Monigl. schweb. Arieg in Teutschand. 2. II. S. 466. 524. Puffendorf, De rebus suecicis, Lib. IV. p. 63. 154. 6) Ussermann, Episc. Bamberg, prol. p. 29. 42. Annal. p. 178. 227. 238. Cod. preb. XXXVI, 40. Hoffmanni Anuales Bamberg, c. J. P. de Luderig, 1719. fol. Saect, Ge schichte und Jahrbudger von Bamberg. Groß, Brandenburgifche ganbes und Regentengeschichte. I, 60. 63. 220. II, 251: nur if hier irrig Erlangen flatt Bayersborf ermahnt. 7) Soneiba: wind, Feldzug ber Franzosen in Teurschland wahrend ber Jahre 1796... 1797. 1.: 286. S. 165... 148. 2, 256... 48... 39.

berent enigelis undereben Behanten als Phanter zwei Kaplane an die Seiter gesetzt. Nach dem Kode das lehrem Stiftsdechansen Meuben (1813) wurde erst die Psacrai aus den ehemaligen Stiftungsgeschlen neu begründet und um & Rei 1830 eine dritte Kaplanei noch beigessigt. Mer alte Psarrfirche im gothischen Style macht auf ein dobes Alten Anspruch, hat einige gute Gemälde aus der afteutschen Schule, ein herrliches Prashderrium, nes den dem Hauft gene Schule, ein herrliches Gradul in Stein vom I. 1500 und einen hober Ahum, nachst dem gleichsaus siehe sehre Spitalfirche, eine Muria und eine Si. Gerreonstapelle; lehtere wird schon seit der Ausschlang des Franzisdanercondents nicht mehr zum Gottesdienste verwendet.

Bochk wahrscheinlich ist bas jetige Rentanntsgebaube der Plat des alten Konigshofs, in welchem gang burgartigen Roloffe mit Ringmauer und Graben viele Reiche und Kirchenversammlungen gehalten wurden und viele bamberger Fünkbischofe gewohnt haben. Erft in diesem Sabrzehnte entbedte ber fonigl. bairifche Rammerer Graf Angust von Geinsbeim an einer Wand Gouren von Mauergemaiden, durch deren behutsames Abstauben zwei mannliche Kieuren zum Borfcheine tamen, welche, von einander bund eine Bergierung von Laubwert getrennt; auf weißem Grunde im bogankivischen Style gemalt, mit fliegenden Papierrollen oder sogenannten Spruchzetteln versehen find, und wahrscheinlich Propheten vorftellen follen. Auch in einem Gemache, welches zur bischoflichen Rapelle bienen tonnte, entbedte er Spuren von Malereien, die er burch behutsames Rlepfen mit bem hammer vom Morteluber: auge befreite. Un einem Fenfterbogen tam auf einer Seite der Engel, auf der andern die Madonna mit dem englis scheir Graße zum Warscheine; im Bogen selbst zeigt sich eine Borftellung best jungften Gerichts, und an der links anftoffenden Band eine Unbefung ber beiligen brei Ros mige.: Alle diese Gemalbe find auf mennigrothem hinters grunde in einer Art von Entaufif gemalt; bie im Gangen gut erhaltenen Figuren baben vergotbete Scheine und find binfictich bes Stole ben Diniaturgemalben vom Anfange bes 11. Jahrh. auf ben Bibliothefen ju Munden und Bambene in ben Danbichriften R. Beinrich's IL. ober best Seiligen febr abnlich. Wenn gleichwol aus bem Stol ber Malerei nur ein bellaufiger Schlug auf bas Beitalter benfelben gemacht merben tann, fo lebrt boch bie : Shoufgesthichte, bag wor bem 14. Sabrb., in welchem noch byzantinifcher Gefchmack berrichte, nicht üblich mar. Spruchnetes auf Gemalhen angubringen 1).

Theils bie Lage Forchbeims an einer taufenbjahrigen Sauptftraße, theils beffen bisherige Befeftigung veranlaßte bie allmalige Bermehrung ber Ginwohner und ihrer Beburfniffe, baher ichon vor Jahrhunderten zahlreiche Martte gehalten wurden, auf welchen auch Sandelswaaren verfeilschaftet wurden, welche aus Mangel an polizeis lider Misficht nicht: immer nan her:hoffen s waren. Dedwogen vewerbnete ben Singlis fan; Arana von Schinborn im Redruge 1700, das bie wollenes Luch weber beimich noch offentlich unter Preife von 1 Kl. rhein. verlauft werben birfe. wel burth Juben vorber um 35 - 40 Er. rhein. auf ben Rent gebracht worden war. Am 16. Juni 1765 wurde . firem und Juben erlaubt, auf ben Martten auch Stu pfe, handschuhe und Kamaschen zu verkaufen. Bea bes gablreichen Berkehrs verschiedener Denfchen hatten fic ebemals auch preußische Werber aufgehalten, was aber feit 1723 oftere verboten worden mar. Der fruchtbare Boben bet Umgebung gab ben 16. Juni 1704 Beranlas fung gur Beisung, bag ein Mag Schmalz non jeder Auch des Anntes Korchbeim jabtlich eingeliefert werden wußte. Die Bervielfaltigung : ber Staats : und Stadtgeschäfte, welche fonft ein Ebelmann querft als Schultheiß, bann als Oberbeamter und Festungscommandant im mundlichen Bermittelungewege verfah, machte 1739 bie Bertheilung an einen abeligen Dberamtmann, birrgerlichen Boigt und Steuereinnehmer, wie an einen besondern Commandenten aus bem Abel nothwendig. Die zunehmende Gucht bes lettern, fich am Grafe ber Balle und Graben um bie Stadt zu bereichern, veranlaßte manchen, Rachtheil ber Einwohner und bes Staates bei ploglichen Dochwaffers und Einbruchen ber Eisschollen. Desmegen munichten alle Unbefangene fcon im porigen Sahrhunderte die Berflorung ber Festungswerke und die Bermendung ber Steine für irgend einen gemeinnutigen 3wed um fo mehr, als biefelben nach dem Kriegsfofteme ber frangbiifden Renas lution feinen Feind mehr aufhalten tonnen.

Übrigens hat die Stadt einen Magistrat, den Sib eines Landgerichts, Rentamts, Physistats, einer Posserpedition, eine lateinische und vier teutsche Elementarschulen, ein Bersorgungshaus für abgelebte Einwohner, eine jüdische Synagoge mit Schule, ein Spital, eine Brücke über die Regnis, vier Brücken über die Wiesent, einen Eisenhammer, viele Mahl und Schneides, eine Papierseine Salpeters und eine Glasschleismühle, 454 Däuser und 2700 Einwohner, deren 140 Protestanten zu Baversdorf ihren Gottesdienst suchen. Außer den Bierbrauereien Gerbereien und Potaschensiedereien wird auch viel handel mit Getreide, Obst, Wein, hirse und Mastvied getrieben.

FORCHTENSTEIN, 1) eine in der Nabe bei Marktes Neumarkt liegende Schloßruine im Bezirke Reumarkt bes judenburger Kreises der oberen Steiermark, die schon ganz zur Ruine zerfällt. Der noch stehende Thurm scholosse werbanden sich am Sonntage nach Shristi Himmelsahrt des J. 1442 Herzog Albrecht von Sterreich und die Grasen Friedrich und Ulrich von Sittigegenseitigen hilfe gegen ihre Feinde, mit Ausnahme der römischen Kirche, des römischen Reichs und der Krone von Ungarn. Bis zu Ansange des 17. Jahrd. wohnten in diesem Schlosse die Boigte des damals noch beseitigten landesfürstlichen Marktes. 2) Ein mit Oberdort vereinigtes Dominium, dessen Berwaltung früher in dem alten

<sup>89</sup> Cheodort, über eine Entbedung alter Banbgemalbe im Schloffe ju Forchheim. Im Archiv fur Geschichte und Alterthum bes Obermaintreifes. 1. 2b. 2. heft. S. 67.

Suinflochied Beinens war, was aber gegenwätig im Pickenbloffe und file Denmarde verwaltet wiede Bu biefer Beitfchaft gehörelt fleben Beithe, die theild mit Karpfen und feite anit Brellen befet find, große Waldungen, viele Untertheiten u. f. w. (G. F. Sabreiner.)

· BORD (John), brathatifder Dichter, murbe in Des vehfbire 2580' geboren, in bemfelben Jahre, in meldem Shalefbeare nach Conbon fam. Bon feinem Leben weiß man nur, daß er zu ber Befellschaft ber Nechtsgesehrten von Middle-Temple gehörte. Als brumatischer Dichter arbeitete er manches gemeinfchaftlich mit Rowley und Dedet; Kefette aber felbständig folgende Stude, fammts lich fir bem Beitalter von Rart I.: Lovers Melancholy, a Tragi-Comedy, acted in the Black-fryars, 1629. - The Brocken Heart; a Tragedy, acted by his Majesty's Servants, 1633. — Love's Sacrifice; a Tragedy, acted by the Queen's Servants at the Phoenix in Drury-lane, 1633. - 'Tis pity, Sh's a Whore; a Tragedy, acted in Drury-lane, 1633 (in ber Dobsley'schen Sammlung). - Perkin Warbeck; an Historical Play, acted by the Queen's Servants in Drury-lane, 1634. — Fancie's Chast and Noble; a Tragi-Comedy, acted in Drury-lane, 1638. -The Ladies Tryal; a Tragi-Comedy, acted by their Majesty's Servants, at the Theatre in Drury-lane. 1639. - Benn bas Poetical Register (II, 110) Recht bat, bag er mit Deder gemeinschaftlich bie Daste The Sun's Darling im J. 1857 geatbeitet hat, so kann er nicht, wie angegeben wird, um bas Sahr 1840 geftorben fein. Reins feiner Stude erfcbien unter feinem Ramen, sondern unter bem Anagramm Fide honor. Ungeachtet bes großen Beifalls, ben feine Stude gu ihrer Beit fanben, und ungeachtet bes Bugefianbniffes auch fpaterer Rus tifer, baß fie fich burch Rraft und Ruttur ber Spuache auszeichneten, war boch Borb nabe bauan, ber Bergeffeus beit zu verfallen, bis endlich 1801 in Emgland Beber eine neue Ansgabe feiner Berte veranftaltete (Bonbon und Ebinburgh. 2 Bbe., mit einer Ginleitung und erlau. temben Anmerkungen). In Temfchland blieben fie bis auf bie neuefte Beit unbefannt, follen es aber nicht lans ger bleiben; benn Berr Dr. Wiener in Berlin, ber bereits feine Uberfehung bes Drama T'is Pity she'is a Whore (von ibm überfett: Schabe, bag fie fiel) einigen Literas turfreunden mundlich vorgetragen, hat die hoffnung ers wedt, bag wir auch bie ubrigen Stude biefes Dichters überfett erhalten werben. Der Berichterftatter im Das gagin für bie Literatur bes Muslands (1847. Rr. 18) fagt darüber: "Die bramatifchen Produktionen bes John Ford verbienen nach zwei Geiten bin eine gang befondere Beachtung: einerfeits in ihrem Berhaltniffe ju Chakefpeare und ju ber Beit, worin beibe Dichter lebten; andrerfeits an fich, wegen ihrer bramatifchen Große und Eigenthum= lichteit. Es erscheint une in ihnen ein bramatifches Zas lent erften Ranges, welches auch in Teutschland ju Ehren gebracht werben muß." Der Berichterftatter, herr Gag, glaubt, bag Forb, fo weit er fich nach biefem Stude beurtheilen lagt, nicht ohne Grund bem Chatefpeare an bie Seite geftellt werden tonne. (H.)

· Ford (Boward) deficing and Bolding for fortal in London, hatmurbre Schählieren Abhandlungen in Beits fchriften niebergelege. Befonderstaber but ib gut befferer Renntriff ber : Reantheisen: Des Buftgelentes und Des Anies gelentes beigetragm burth feine geschätzte Schrift: Observations on diseases of the hip-jointy to which are added some remarks on white swellings of the knee etc. (Lond: 1794.) Second Ed., carefully revised and published with some additional notes by T. Copeland. (Lond. 1810.) (Bemertungen über bie Rrankheiten des Huftgelenkes, über weiße Aniegeschwitfle, Beinfraß am Handgelenke und andere hierher gehörige Bufalle. Mus dem Engliften von Ch. g. Dichaelis. (Breslau 1795.) Wabricoinlich Kard Ford zu Ende des Jahres 1795. (Fr. Wilh. Theile:)

FÖRDERN, ber technische Ausbruck bes Bergs manns für bas Begschaffen bes gewonnenen Materials vom Funborte. (Germar.)

FORDICIDIA, die Bezeichnung eines alestbmischen Festes, welches auf Numa zurückzeichet ward, der das seine nach langerem Miswachs gesustet haben soll.). Die Bedeutung besselben und den Zusammendang mit andern agrarischen Festes auf die Erde (Tellus — Cores) erkens nen; denn Fordioidia ist abzweiten von saudo und Forda, also von dem Schlachten oder Opser einer trachtigen Kuh; denn sorda, abgeleitet von soro, bedeutet eine trachtige Kuh, wie Ovidias.), übereinstimmend mit den Ercerpten aus Festus.) und mit Warre, bei der Besseschung diese Festes mit den Worten angibt:

Fords ferent has not fecundaque, dieta ferendo, ... Hino etima ifetus nomes habem putent.

Solche Fordae ober trachtige Rube murben ju Rom an einem eigenen Sefte geopfert, welches auf ben 16. Upril fiel, und ber Tellus, alfo ber großen Mutter Erbe, gu Ehren gefeiert warb '), und barum eben ben Damen Fordicidia erhielt b); benn wenn die Ruh überhaupt ichon im fruben Alterthume als ein Sombol ber Erbe ericbeint, und barum ber Ceres - ber Erbmutter - geheiligt ift, fo wird die trachtige Ruh jum fichtbaren Abgeichen ber mit Fruchten fcwanger gebenden Erbe, ber Erbe, bie ben Samen empfangen, ber nun in ihr fich weiter ausbilbet und entwidelt, um bann als fruchtbringendes Gewachs bem Menfchen gu feiner Grifteng gu bienen; bas Opfer ber trachtigen Ruh ift barum gewiffermaßen bas Unterpfand bes zu erwartenben Sahresfegens. Daber auch bas Feft in die Frühlingszeit, in ben April, fallt, wo bie Erbe trachtig geht mit bem ihr anvertrauten Gamen, ber

<sup>1)</sup> Ovid. Fast, IV, 641 sq. 2) a. a. D. Bers 631 fg.
3) Fordicidis boves fordae, id est gravidae, immolabantur, dictae a fetu, wo Fordicidis für Fordicidis (am Fefte det Fordicidis) zu nehmen ist. Einige andere alte Glossen hat Müller (S. 83) hierzu angesührt.

4) f. Ovid. 1. l. IV, 629 sq. 634. Tuch in den Kalendarien von Prancse mird das Fest auf diesen Lag mit der Bezeichnung Ford. angemettt; s. dei Kolf's Suctonius T. IV. p. 325 und die Rote p. 346.

5) Varro, De L. L. VI, 3, 55: "Fordicidia a sordis dubus: dos sorda quae fert in ventre. Quod co die publice immolantur duves praeguantes in curiis complures, a sordis caedendia Fordicidia dicta."

bald als Lebensfrucht und Jahredfegen ben Menfchen begiliden foll. Diese Bebeutung bes Feftes geht auch aus dem Wenigen hervor, was Laurentius Lydus () darüber angibt; bie Priefter erfchienen biernuch im Wheater und ftreuten Blinnen ider bas Boll aus; bann brachten sie fit bas Gebeihen ber Saat Opfer und richteten außerhalb ber Stadt (alfo auf ben Fluren und Aderfelbern) an bestimmten Stationen Gebete an bie Geres. Einige Befondere Buge aber hat uns Dvibius ) in seinem Befte tulender iber biefes ber Tellus zu Ehren veranftattete Reff. bessen Namen (Fordicidia) bei ihm jedoch nicht vorkummt, ausbewahrt. Wir seben baraus, daß eb jedenfalls ein allgemeines Fest war, an bem die gange Burgerfchaft nath ihren Curien oder altfirchlichen Gemeinden Untheil nahm. Der Pontifer Maximus verrichtete bas Opfer auf ber Burg, wobei bie Jungfrauen im Dienste ber Besta (Erbe) zugegen waren; es wurden 30 trachtige Rube, ebenfo viele als Curien, sodaß auf jede Curie eine Auh ffel, geschlachtet; bie ungebornen jungen Ralber wurden bann berausgeschnitten und ben Bestalinnen übergeben, welche fie zu Afche verbrannten, in bem Bestatempel biese Afthe ausbewahrten, um bann mit biefer Asche bas Bolk an bem Feste ber Palilien ju bestreuen und gu reinigen. Beitere Rachrichten fehlen; auffallend ift immer bie Uns gabe, die in ben Excerpten bes Reftus an einer anbern Stelle fich findet (p. 162. ed. Mull.): Horda praegnans, unde dies, quo gravidae hostiae immolabantur, Hordividia, weshalb auch Muller bas bei Barro (De Re Rust. II, 5. §. 6) vortommende Hordicalia in Hordicidia verwandelt wissen will; nach biefer Stelle namlich wurde Horda baffeibe sein, was wir oben burch Forda bezeichnet fanden: "Quae steriks est vacca, Taura appellata, quae praegnans, Horda: ab eo in fastis dies Hordicalia nominantur, quod tunc hordae boves immolantur." Und es fann uns dies nicht befremben, ba wir ja in benfelben Ercerpten aus Reftus 6) eine abnliche Gloffe über Horctus und Forctus finden, und auch noch eine Reibe von andern Wortern fennen, in beren Unfang H mit F verwechfelt warb, inbem fatt bes fchwacheren Sauche mit H ein ftarferer mit F gebraucht ward, in ber fruberen Latinitat aber die erftere, mit ber Form mit H, haufiger angewendet ward "), fo= baß alfo swiften Horda und Forda, swiften Hordicidia und Fordicidia nur ein Unterschied bes fcmacheren ober farferen Sauchs, feineswegs aber bes Begriffs und ber Bedeutung obwaltet. Daber auch noch bei Columella 10) Forda als Bezeichnung einer trachtigen Rub vor-(Baehr.)

FORDON, auch Polnisch Forbon, jum Untersichiebe von bem nabe gelegenen Dorfe Teutich Forbon, Stadt im Kreise Bromberg bes Regierungsbezirfs Bromsberg, am linken Beichselufer; hat über 200 Saufer, 2500

Sinweiture, berunter 4008 Jaben, eine eine Bell Michalle 400 Svangelische; eine fatholithe, eine evangelischellig eine Gynagoge, hilfssteminte, Schiffabet, Getreligen huptpassage greischen Ahem und Drumbeng und mirend bes Winters Cisbahn über ben Fing, im Connessione.
Fichre.

FORDON, FORDUN (John de), frostifica fchichtfchreiber, burch fein Gefchichtbreett berühmt, nur von ihm befannt, bag et im 14. Jahrh. lebte. Wert geht nur bis jum J. 1037; beshalb ift es mit mi Berficht zu benrupen. Die zerftreuten Materialien, wah er sammelte, brachte er in ben Bufammenbang einer w gelmäßigen Gefdicte. Da er feinen Gammlerfleis mi gewiffenhafter Erene anwandte, und so wemig als mocha als Parteischriftfteller fich geltend zu machen fuchte, is wurde seine Geschichte von feinen Landsleuten mit Beid aufgenommen. Da man teine altere Bufammenftellung ber Materialien, besonders Sagen liber die fchottifche Ge sthichte, hatte, so mußte ed, so wenig ed anch biesed lei sten konnte, die Stelle von authentischen Annalen bei Königreichs vertreten. Es ward nicht nur in vielen Miftern abgefdrieben, fonbern auch ber Sang ber Erge lung von verschiedenen Monchen durch die folgenden Ab gierungen fortgefett, und biefe Bortfetungen, als ben & eigniffen gleichzeitig, haben mehr gefchichtlichen Bert, als das die früheren Beiten behandelnde Werf von fie bun. Gehr felten ift bie Musgabe \*): Forden, J. de, Chronicon Genuinum una cum ejusd. supplement ac continuatione. E cod, ms. erait edicitique Th. Hearne. (Oxonii ex Theatro Scheldoniano 1722.) 5 Bbe. in 8. Saufiger besfelben Chronicon oun supplementis et continuatione Walteri Breveri e codd. mss. editum; praefixa est ad historiam 800torum introductio. Cura Walteri Goodall. (Edinburg. 1747 ober 1759.) 2 29bt. in Hol.)

FORDOUN, anch wol Fordon, Markifleden ber Grafschaft Mearns in Mittelschottland, 3000 Einwehner, ebebem berühmt durch die Resiquien des heiligen Paller dius. Bon diesem Otte ist der schottische Geschichtschrieber Iohn de Fordon benammt; er war hier um 1350 geboren. (Daniel.)

FORDYCE (David), geb. 1711, war Proisser Ophilosophie zu Aberbeen, und bearbeitete besonder ben praktischen Schill berselben, wie auch aus seinen Schiften erhellet. Die wichtigste derselben sind die Elements of moral-philosophy (London 1754. [übersetzt kipig 1757.]). Außerbem hat man vom ihm: Theodor, da die Armst zu predigen, ein Gestach, wovon sein Under James die driften beiter Kungabe 1755 besorzte (übersetzt die nover 1770.), und Dialogen über die Erziehung. Im Erweiterung seiner Kenntnisse hatte er eine Reise nach den Kontinent unternommen, sand aber bei einem Schissusse an den Kissen von Holland seinen Tod.

Digitized by Google

<sup>6)</sup> De meass. IV, 6, §. 49. p. 228. Röth. Er nennt das Keft Godizália. 7) a. a. D. IV, 635 fg. 8) f. p. 102. ed. Müll.: "horodum et forctum pro dono dicedant." Bergl. dazu auch p. 84. 9) f. das Nähere dei K. L. Schneider, Etementariehre der lateinischen Sprache. I. S. 195 fg. 10) VI, 24. §. 3: "Post unum coitum fordn non admittit taurum."

<sup>\*)</sup> Früher wurde das Chronicon des Joannes Fordun des ausgegeben von Thomas Gale, Historiae Britannicae, Baxenicae, Anglo-Danicae Scriptores quindecim. Tomus primus. (Oznak 1691, fol.)

1790 met Aberbech, perhantte feinen Altern eine forgfalthe Engleheng. Er Audirte in feiner Baterfladt Theolog gle jund wond friedritig Prediger ju Brechin. Machhem et ned einige andere Pfarrfiellen befteibet, mar er gulest ger bei einer gablreichen Gemeinde von Diffentere in ber Matei won kunkan. Er finth am 1. Det. 1796 zu Bath. Seiner theologischen Dentungsart nach war er Rectionalist. All Rametrebner war er geschätzt und beliet durch seine popularen Predigten, vorzüglich durch die Semmons to young women. (London 1765.) 2 Voll. Eine teutsche Ubenfebeng dieses Werkos veranstaltete ein Ungenammten gu Leipzig 1767 in zwei Octavbanden. Gleiden Beifall erwarben sich seine Addresses to young men (London 1777.) 2 Voll., von denen ebenfalls du Leipzig 1778 eine teutsche Übersehung in zwei Banden eridien. Geldigt find auch feine moralischen Schriften ') und eine Sannelung von Sedichten?). (Heinrich Döring.)

FORDYCE (William), Argt, David's Bruder, geh. im 3. 1724 zu Aberdeen, wo er auch seine medicinischen Studien machte, was ein jungerer Bruber des Geiftlichen James Berdvec und bes Padagegen und Philosophen Das vid Sordpee. Rach Bollenbung feiner Studien trat er all Freiwilliger ins englische Deer. Nachdem er eine Beit lang als Militairarat gebient hatte, nahm er seinen Wohnsis in London; wo er bis zu seinem am 4. Dec. 1792 er= folgten Tode als Arzt in graßem Ansehen Kand. Im I. 1787 war er gum Ritter ermannt wonden. Erft in fpåtem Sahren trat er ale Schriftsteller auf. In seinen physiologischen und philasophischen Unsichten ftand er ben watern Ibantitatenbilosophen nabe: Die thierische Sexitabilitet 3. 83. Bellte er mit der allgemeinen Attraction zus fammen auch narmte fie beshalb vitale Atmaction. Außer einer-Abhandlung über die Wirksamfeit ber Sarfaparille and Inquiries by a Seciety of Physicians in London. T. I. 1757.) versofte er solgende Schriften: A raview of the voncreal disease and its remedies. (Lond. 1768. Ibid. 1772. 1777. 1782.) (Gepaue Untersuchung ber venerischen Krankbeiten und ihrer Gilfsmittel, überfett von G. D. Ros vigsderfer. [Altenburg 1769.] — Franzosisch überset von Kouquet, mit Unmerfungen von Billars. Grenable 1791, 1). A new inquiry into the causes, symptoms and source of pattrid and inflammatory fevers; with an appendix on the hectic fever and on the electric and malignant Sore-Throat (Lond. 1773. b. 1777.) (Unterfuthungen ber Urfachen, Bufalle und Beilung ber fauligen und entzundungkartigen Fieber u. f. w. (Lend. 1784.) Fragmenta chirurgica et medica. (Lend. 1784.) Letter to Sir John Sinclair on the virtues of muriatic acid in putrid fevers. (London 1790.) The great importance and proper method

1) The character and conduct of the femnie sex. (London 1736. [Zautsch Leipzig 1776.]) Addresses to the Deity. (London 1785. Edit. II. Ibid. 1787.) u. a. m. 2) Poems. (Lond. 1287.) #34. Catalogue of celebrated authors of Great-Britain. (London 1788.) p. 84 ang. 3. D. Reuß im Gel. England. Baue's Mans historisch biographisch literarische Handwick. Sandwerterbuch. 2. 88. 6. 241.

of cultivating and curing rhubarb in Britain for medical Uses. (Lond. 1792.) (Fr. Will. Theile.)
FORDYCE (George), Argt, David's Sohn, wurde
zu Aberbeen am 18, Nov. 1736 geboren. Nachbem er
feine forgfaltige Borbildung mit 14 Jahren beenbigt hatte, wurde er gur Erlernung ber Medicin und Pharmacie gunachft einem Ontel, John Fordnce, anvertraut, ber als Urgt und Apotheter zu Uppingham in ber Grafichaft Rutland lebte. Bon bort begab er fich nach einigen Jahren nach Edinburgh, und icon mit 22 Sahren erlangte er bafelbft die Doctorwurde. Bu grundlicherer Musbilbung ging er bierauf noch einige Beit nach Lepben, und 1759 nahm er bann feinen Bobnfig in London. Forduce eroff: nete bier alsbald Borlefungen über Chemie, über Materia medica, uber Pathologie, über Therapie, und obmol er einen ichlechten Bortrag batte, erfreuten fich biefe Borles fungen wegen ber Rlarbeit und Beftimmtheit ber Darftellung bennoch eines allmalig immer mehr zunehmenben Beifalls. In gleichem Dage fand er auch als praftifder Urzt immer fleigende Unerfennung. 3m 3. 1770 wurde er Urzt am Thomaskofpitale, 1776 Mitglied ber fonig-lichen Gesellschaft, 1787 Mitglied bes Collegiums ber Arate. Befondere Mufmertfamteit erregten ums Sahr 1774 feine Berfuche uber bie thierifche Barme, indem er barthat, daß die warmblutigen Thiere auch bei Ginmirfung einer weit hoberen Temperatur fo ziemlich auf ihrem eigenthumlichen Temperaturgrabe ju berharren im Stanbe find, gleichwie ihre Temperatur einer übermäßigen Ralte gegenüber fich zu behaupten pflegt. Fordnce erfreute fich leider feiner fraftigen Gefundheit; er farb am 25. Dai 1802. Die Phil. Trans, enthalten von ihm Abhandlungen über Lichtentwickelung, über bie thierische Barme, über bie Dustelthatigfeit, über mineralogische und phofis falische Berhaltniffe einzelner Metalle, über ein neues Pendel, die Medico-chirurgical Trans. uber Doden, über Gewigheit in ber Medicin, über Combination in ber Medicin. Seine besondern Schriften find: Diss, de Catarrho. (Edinb. 1758.) Elements of Agriculture and Vegetation. (Edinb. 1765, Ib. 1769, 1771. Lond. 1796, [Zeutsch von Fr. E. Swediaur. Bien 1777.]) Elements of the practice of Physic. (Lond. 1767, 1770. Ib. 1777. 1784. 1791.) (Unfangegrunde ber theoretis fchen und praftifchen Urgneiwiffenschaft, nach ber fechsten Musgabe überfett von Cb. F. Dichaelis. (Breslau 1797.) Much icon die erfte Musgabe murbe überfest: Grunbfage ber ausübenden Arzneigelehrtheit. [Ropenh. 1769.]). Dissertation on simple fever, or on fever consisting of an paroxysm only. (Lond. 1794. lb. 1800.) Dissertations on fever. (I. Lond. 1795. II. 1798. III. 1799. IV. 1802. V. (by W. C. Well's) 1803.) (tiber bas regelmäßige und anhaltende Fieber und beffen grund: liche Curart, überfest von Ch. F. Michaelis. 2 Thie. [Bittau 1797-1799.]) A treatise on the digestion of food. (Lond, 1791.) (Neue Untersuchungen bes Berdauungsgeschaftes ber Mahrungsmittel, überfest von Ch. 8. Michaelis. [Bittau 1793.]) (Fr. Wilh. Theile.) FOREEST (Peter van), befannter in ber medici-

nifchen Literatur unter feinem lateinischen Damen Fore-



heart to file The last of the dereichen und erfen Meiner der Par c me Skiller i THE TO THE THE THE TABLE THE The same of James to T 400000. TO T 40 4000 64 Ent Smile in St pi - Tile in the instance of the Instance of the contract of the contrac TO ANGEL STOR, AND THERE AND SECURITION n der eine State der der der der State der Sta Diene e Samuelle 10 %. 急至鞭亚。 - III im Entir min Bos.) James Land je. \Rightarrow ić dans der mark aufmig in Com ar ar a deallar ann ar a facealt capitad remaine saverne. Little light Liver, peccess TO RECORD IN MANY PLANTS OF marries. Sie ber Forestagien - Till ne nie 🚅 nie de Company de Fortes as fine ur The Committee of the Continue of the the ar define recent meiter reit freiter auch bit Benering in Fride a appearent Bedeutes, nen: ar a Sammer un Sall, unmannin in Bernf des Dien er frammen mit be Babmit, der fouftiger CHEMINA IN SURFICIENT THE JOING BROOM FORCES THE T CHEEK ME MITTER COMMENT OUT, DERN

The state of the s

pasnagium ) fieht auch neben forestagium. Jenes bemaft genoffen, gegablt werben mußte, und mar bei forestagium in engerer Bedeutung nicht mit inbegriffen. Parestagium wird fur ben Bins fur die Benugung des bolges eines Balbes gebraucht. In einer alten frangofis den Urfunde wird erwähnt le forestage, qui se leve a cause du four bannal. Hier ist von Benuhung bes forftes als Bald bie Rebe; aber bie Forfte murben auch ur Benubung eines Theiles bes Bilbes überlaffen, und berjenige, welcher diefen Riefbrauch hatte, hatte bann bafur ingleich die Obhut über den Forst als Bald zu besorgen. In bieser Beziehung ist in Teutschland der nurnberger karst der berühmteste. Kaiser Friedrich II. sagt in der Urfunde vom I. 1223 ): "———— nachdem uns

ייין בין ביונו שפח אל לניי mèlai et debent birbagium in sommoni facentu; dimando que seguinado propera l'den. Pro fructibne, planae soronne donat quique, praesa gallinam, sive 2 den nisi possit affidare, quod triptum tight habift. Et fommt Forestagium nicht selten von Es i El'in der urtunde des Sonigs Belleim den Sicilien von IIIS:(set Bijheth in Archiep. Beneventam.): Concodimus elisis in 1820: Monastanio cedua lignorum abeque ullis forestagiu etc. In dec Charta Idac Comitissae Bononiensis in Tabul, S. Judoci; Kidem ecclesiae forestagium condonavi et reddit de terra B. Judoci inter Cantiam et Astecam adjacente, alve ili de ejus feedo, sive de jure possessive. In der Charta bisanis Bonoths Augis Bo praedictae Reclosiae (S. Michaellis da uterra porta) avenum et frimennum de Verielo, quae pertinet ad soppotagium etc., dier schne, bemerit Du Fredue da superatum, ad soppotagium etc. tinet, ad Spryentegium obe. Dier scheine, bemerkt Du Bresne bagu, serengium genommen zu werden für jede andere Leistung. Berner under ausgeschaft aus einer Charta Occitana an. 1312 ex 48. Reimits Taditani-Regsi n. 287 Nes non et medietas quistae at seineragii, aus im Constit. Sient. Lib. I. tit. 19, 5, 2: Doseet, speciagie, platentica, passagia etc. Aus ener ilriunte in liquantico Anglico T. I. p. 600; Donavi — 3 forgias — li-beras et absolutas et quitas, et omne ferrum quod in els fa-bricibitur, ab tumi teloneo et forestagio et passagio, et ab end gentes consustafinum. Aus einer Utfunde bes Registers benichtigen von Zouloufe vom I. 1947: Kerras cultas et inoultas, hescas, et bastus, prata et pascus, tallives at pxpletivos, reactosea et forestagia, quercos etc. Forestagium wird háufig umsatistes. So sagt König Abots in det dem Rioster Königsbrück sigtem Urfunde vom I. 1286 (bei Schoepslin, Alsat, dipl. T. 11. p. 65) sui purm et magna son pecudes, apecieliter porci sui silvam Hallgenious mostram et imperii intrare debeant et nutriri valeant de pascuis et glandibus ailvae ejusdem. Et quod eadem abilina et conventus in dicta silva Heiligenforst ligna aine contribution qualibet secare possint."

4) pasnagium, pastinagium, pascinagium, jus pascendi bebeutet Beibe, Drifft, und fpeciell bie Balbmaft fur bie Schweine. So fagt bas Edictum Clotharii II, Regis c, 23 in Concilio Parisiensi V: Et quando pastio non fuerit, unde porci non debeant saginari, cellariensis in publico non exigatur. Die Charta Caroli Regis Franc, ann. 921 pro Abbatia Maricoleusi: Ut de porcis fratrum ibi saginatis nemo pastionaticum expetat. Chron. Besuens. p. 700: Donavi Monachis Besuensibus, ut porcos suos indominicales in nemora mea ubicunque habuere mittant, et sine pastionatico per omnia libere current, námlich obne bas fúr pastionagium ju gablen, fowie es ebenbafelbft p. 601 beift: Ita nt homines illarum nostrae partis pastionaticum ipsis Monachis advant. Beslius p. 598.

5) Bei J. D. Koeler, Comment, histor, de castro imp. forestali Brunn. p. 14, bei Stiffer, Beilgen, Lit, M. M. S. 19, bei Eunig, Reichsarchiv Cont. IV. Abl. 35. Urf. 2.

M. Encott, b. 23. u. R. Erfte Section. XLVI.

ber fefte Beinrich Balbftromer ), Ritter, und Gramlieb, fein Bruber, nachgefolget über Meer haben, und jegund und anberftwo getreulich gebient - - bas beweget unfere Rapferlich Tugend und Gemuthe, unfern Getreuen ju belfen, und begaben, und barumb, baß fie uns und bem Reich und unfern Rachtommen mogen bienen fo verleihen wir benenfelben obgenannten Beinrichen und Gramlieben und allen ihren Rachfommen, Balbftromern, ju rechten Leben bas Dber Forftmeifter - Amt bes Balbes bei Rurnberg benfelben Balb ju "heuen" ) (begen)

6) Die Familie ber Balbftromer mar bis 1395 im Befit bes Dberforftmeifteramts bes Forftes bei Rurnberg. Koeler 1. 1. App. doc. No. 6. 7) Die Urtunde ift in einer feutschen überfegung auf und gefommen ; bas "heuen" tann bebeuten 1) bas Gras im Balbe machen durfen; 2) ben Balb hauen, bas heißt als Bolk benuben; aber 3) soll "heuen" bier am wahrschrintichten begen bebeuten, und soll das lateinische fovere ausbrücken. Kaifer Beinrich VII. sagt in ber Urkunde vom 3. 1309 (Formula de Officio forestarii ap. Goldast, Collect, Constit, Imperial, T. I. p. 318): quod nos officium foresti nostri in Nuremberg contulimus Ottoni Forstmeister, fideli nostro dilecto, genero providi viri Conradi dicti Eseler Sculteti nostri Nurembergensis, et omnibus suis heredibus tatium feudorum capacibus, cum novalibus suis ad ipsum ex successione progenitorum suorum hucusque devolutis, a nobis et ab Imperio deinceps in feudum possidendum. Ita quod ipse Otto praefatus, una cum servis ad regimen ejusdem officii necessariis, sylvam praenotatam foveat, et in omni loco impignoret, ubi eandem sylvam succisam indebite viderit aut nocive. Nulli etiam sine sui demonstratione pro structura aliqua sylvam succidere liceat antedictam: nec coram aliquo Judicum, nisi coram Butiglario nostro apud Nuremberg, qui tunc pro tempore fuerit, justitiam observabit. Diefelbe Urfunde findet fich mortlich auch bei Stiffer, Beilage Lit. K. S. 48, aber hier vom 3. 1289 batirt und bem Raifer Rubolf I. jugefchries ben. Der Bath war burch ungtucefalle febr beruntergetommen; beshalb befahl Raifer Beinrich VII. im 3. 1309 (Rescriptum de rearboranda sylva imperiali in agros excisa ap. Goldast, l. I. p. 319) bem Rathe und ben Burgern gu Rurnberg: Quapropter vestris consiliis et petitionibus favorabiliter annuentes, fidelitati vestrae districte committimus et mandamus, sub obtentu nostri favoris vobis mbilominus injungentes, quatenus sylvam nostram et imperii, sitam prope Nuremberg ex utraque parte ripae, quae dicitur Pegnitz, a quinquaginta annis citra per incendium vel alio modo quocunque destructam seu vastatam, ac postmodum in agros a quibuscunque redactam, in arbores et sylvam, sicut solebat esse primitus, auctoritate nostra Regin redigatis. Im J. 1310 befahl Raifer Prinrich VII. (Mandatum ad Forestarios et Zeidlarios, de furrentis vastatis et abalienatis restaurandis ap. Goldast, p. 319, und ebendafelbst p. 319, 320 basselbe Manbat, mit ber überschrift: Mandatum de restauranda sylva imperiali in agros destructa, noch ein Mal): strenuis ac providis viris, dicto Horauf, Conrado Stromer, Ottoni, caeterisque Forestariis ac Zeidlariis nemoris nostri et imperii apud Nuremberg, ab utraque parte fluvii dicti Pegnitz constitutis, baß fie einen forperlichen Gib por bem Schultheiß und ben Rathmannen ju Rurnberg leiften follten, baß sie ben seit 50 Jahren vermusteten Balb wieber in Balb verwandeln, und nicht leiben wollten, baß Frembe, bie tein Recht an bem Balbe baben, burch Rauf ober andere Mittel erhalten, ober einen Riegbrauch baben follten, ohne Buzichung ber Reicheburger zu Rurnberg. R. Bub-wig in ber Urkunde vom 3. 1331 (bei Stiffer, Beil. Lit. PP. S. 87) verorbnete ebenfalls in Erwagung des Schabens, welchen ber Walb erlitten, daß Riemand, welcher nicht von Allers ber ein Recht bagu gehabt, Bolg aus ihm erhalten, und bag alle Forfter und anbere Beamte beffelben auf Erfobern bes Raths gu Rurnberg vor biefem jabrlich erscheinen und bafeibft fcmdren follen, Alles gut thun, "bas bem Reiche und ber Stadt gut und nuge fei," und

und genießen, als ihre Borbern den auch zu Leben vam Reich genoffen haben, und wir besehlen ihnen und ihren Erben und Nachkommen unstwund des Reiche "Bilbe" auf demselben Wald und Forst, daß sie das bestellen mit der jahrlichen Sutz, dem Wilde zu nießen, und machen also gebühret, so mögen sie, so wir ober unser Nachkommen nicht gegenwärtig sein, au unsern Statt das Wildiagen und nießen, des geben wir ihnen welle Macht."

(Ferdinand Wachter.)

Forestiera Poiret, f. Borya.

FORESTIERINSELN. 1) Eine Infelgruppe an vie Ichtfe De Wissland, nicht weit von den Rosmunindellund dem Dampiersarchipel. Die besteht aus mehren nicht inder Inseln, unter benen sechs größerez die größte Rieboch nicht inder 3—14 Stunden lang. Eine bersels den, Dupuch singel, unter 20° 35' 30" südl. Br. und P15° 12" 50" sell. Br. ist vultausich. Prismatische Bassimstaten erheben sich gleich Rauern und Steinen auf viele Insell. Nur in einigen mulbenförmigen Tiefen, wo sich Basser sammelt, gibt es Gesträuche und Busche, sonst start unfruchtbare Lava. 2) Eine kleinere Auszahung der Halbinsel Tasmund Ausbimenstand. (Daniel.)

FOREZ, FOREST, Proving des alten Franfreich, bie, nordlich von Charolais und Beaujolais, fublich von Belan und Bivarais, offlich von Enonnais und Beaujolais, weftlich von ber Muvergne begrengt, bem Gouvernement von Lyonnais jugetheilt mar, gegenwartig aber, mit geringem Bufage, bas Departement ber Loire ausmacht. In ber angegebenen Begrengung bilbet bie ganbichaft ein großes, fcones, fruchtbares Thal, bas ber Lange nach bon ber Loire burchftromt und von mehren fleinen Fluffen, Renaifon, Argent, Lignon, Furand, Aubie u. f. w., bemaffert wird. Die fogenannte Cbene von Forez, Die fich auf beiben Ufern ber Loire, von G. Rambert bis Dinen, eine gange von etwa 10 auf 3-4 Lieues Breite, erftredt, ift einigermaßen fieberhaft wegen ber vielen Teiche und naffen Grunde; bas ubrige Land erfreut fich eines gefunden Klima's, bas boch wefentlich fuhler ift, als man von ber Rabe ju bem warmen Baffin ber Rhone erwars ten follte. Bierin erfennt man ben Ginfluß ber boben Lage und ber Gebirge an ben Grengen von Muvergne und Bivarais, bergleichen namentlich ber Mont : Pilat im Guben. Die Chene ift vorab ein Getreibeland, baut aber auch febr ichonen Sanf. Das Beingewachs ber Sugel,

Alles, was bem Balbe schäblich sei, zu rügen, wobei die Strasbestimmung bei Bertebung bieset Balbes dem Ermessen der Richter überlassen wurde. Diese Berordnung wiederholte im J. 1347 K. Karl IV. (s. Urkunde bei Stissen a. a. D. Beil. Lit. EE. S. 70). In der Rechtsbelehrung schendselbst Beit. Lit. NN. S. 79), welche der domalige Oberforstmeister Konrad Waldstromer auf Bertangen der Förster absaste, führt derselbe neben vielen einzelnen Rechtsbestimmungen vornehmlich das Recht der Pfandung gegen alle Waldverleger und die allgemeine Berdinlicheit, für das Beste des Waldes zu sorgen, an. Außer dem nürnberger Forste wurden auch andere Forste, z. B. der Beiligenforst, der büdinger Wald und der dreieichner Wald, durch Borschriften der Kaiser vor ihrer Absührung und Ausrottung geschüht; s. das Kähere der Stieglis, Geschichtliche Darstellung der Eigenthumsverhältnisse an Wald und Zagd. S. 81. 62.

\* **A**6,

bon benen Roanne umgeben, gehort zu ben beffen Gotett. Dos Gebingeland im Millennig einebit der Derich ataffigen Benuhing, ju Zerinffen, im sbermirfengfilis Anhau von bem bertnadigen Fleife ber Bewohnert u rent bie mit Bipargis grenzenben Bagirte hauptlichi Raftanienmalben tragen, beren Etgengriff unter ber & brif: Maronen von Lyon, verfentet wird... Aufach Roblenlager haben vom Altere ber bie Enswickstutg.com Industrie begunfligt, welche, zuengl im benomeunlen 30 ten, zu einer grandiofen Entmittelung gefangen folle Im gemeinen leben wird bie Propins im bas oben bie weftliche und flidwestliche größertet Salfte ent und bei untere Foreg, auch nacht ben 26 Caftellangian: aber ba brei | Electionen eingetheilt. Bon biefen Glacionen be schränken fich Monstifan und Mounte beit bie Limbisch felbst, indessen die britte, die von G. Etienne, theilmist auch über die Proping Lypnitais sicht erftreckt. Die nimm Hauptstadt, Teurs, Forum Segusianorum, bette vec lange, burch mondierlei lingludefalle berabgebracht, be Chre einer Sattpeftadt an Montbrifon überlaffen miffing aber auch in bissen Glanze wurde Montbrison gur fix verbunkelt burd bie Bollsmenge und Betriebsamfteit wer St. Ctienne. Billielm Graf von Lyon, Forez und Bew jolais in dem letten Biertel bes 9. Jahrh., verweite vor feinem Enbe, 901, unter brei Sibne alle feine Be figungen. Withelm II. erhielt die Grafichaft Lyon, To talb wurde mit Forez, Berold mit Braujolais algesw ben. Arteld, ber Graf von Foren, beerbte feinen Bru ber, ben 920 finderlos verkerbenen Grafen von tres, und wurde der Bater Gerhard's, der Großvater Artald's IL, beffen Goon, Artait III., mit bem Ergbifchofe humber von Epon wegen ber herrichaft biefer Stadt ju fomena Streite gerieth, endlich 1062 babin fich verglich, best alle Chrenzechte, alle Rugungen bet Graffchaft Lpon bem Erp bifchofe und bem Grafen gemeinschaftlich fein sollten, wo gegen der Erzbischof die Besthungen seiner Rirche in dem Umfange von Forez an dem Grafen überließ. Attald III. stard 1078, fein Sohn, Artald IV., 1085, dieser mit hinterlassung von zwei Kindern, Withelm III. und Sa Maimunda. Wilhelm betheiligte sich bei dem ersten Reup juge und lebte noch 1107; et ift aber mit beffen Show lein, Wilhelm IV., ber Mannsframm ber Grufen ven Sous, und Lyon ettafchen und ihr Befinthum an Bis beim's H. Schwefter, 300 Raimunda, verfallen Dick war an Guigo Raimund von Alben, und in zweiter Che an ben Grafen Rufnalb H. von Reverd verheirathet, und überkeß ihre Graffchaften an ihren Sohn, Guigo I. vot Albon, ber ben Litel eines Grafen von Fores annehmen bach bas vaterliche Wappen, ben Delphin, beibebiet und cof feine Rachlemmen vererbte. Ge fineb um 187. Geine Gober, Guige Hi, erhob fich, um 1160; gegen bet Bertrag, den ein Jahrhundert früher Artald fil wegen des gemeinschaftlichen Besitzes vom Lyon eingeganzm wa-Er bemachtigte fich ber Stadt, inbeffen ber Gubif ides die Gaane flüchtete, mm in best Thatere von Bugo Auftucht zu fuchen. Der Konig von Frankerich vermit telte einen Bertrag, ber im Gangen bie Stipulativack von 1062 bestätigte, aber teineberent neue Jewinfif

2004

र हरना है maing h ेक (१८) र The think mifchem Ergibifchaf und Gruf verhinden fontite, Die ber m in einem newn, bitro bes Papfies Alekanber III. louritheungen zu Stande gebrachten, Bergielth, 1173, det leef alle feine Gerechtsant, feinen gangen Befit in Lyon, uch mehre Guter in Weise und Dauphine aufgab und michmelie bafür werschiebene herrschaften in Forez und Beaufslais, Die der Kirche von Lyon Cipenthiam gentefeit. onn, all ein Aufteld, beare 1600 Mart Gilber envillige. Spider verschieß sich Guigo II. in tem Kloster Benissons-Dien, ber Amgebung von Roanne, und barin ift er in johem Alter grgen 1220 verftorben. Bon feinen Sobnen zelangte ber zweite, Rettalb, 1198 zu bem Erzbisthume ewon, welche Wirbs er bis m feinem Ableben, 1223, belleidete; der Exsigeborente, Guigo III., fart bei det Batere Lebzeiten im beiligen Lanbe, 1203. Es übernahm darum, als Guigo II. ber Belt abfierb, bet Erzbischof vie Registung ber Graffchaft Forey, die er boch balb wieber an feinen Reffen, an Guigo's III. Gohn, Guigo IV., iwerließ, eingig bemfelben ben felerlichen Bergicht auf ben graflichen Titel witt Lyon, ber gebar bereits mit bem Bertrage von 1178 in Abgang gefommen war, abfobernd. Suige IV., bet in erfter Che mit Mathilbe von Dam: pierre, in anderer Che mit Mathilbe von Courtenap, der Erdin ber Grafschaften Revers, Aurerre und Konnerre, vetheirathet, auch beshalb in Urfunden haufig ale Graf von Revers vortenmt, grunbete bas Collegiatfift zu Montbrifon 1224, nahm bas Kreuz, zugleich mit bem Rouine von Raverra und andern Großen, und farb auf der heimbehr in Apalien, den 29. Oct. 1241. Won den beiben Bowen ber erften Che suctebirte ber Erfigeborne, Guige V., in der Grafichaft, wie in allen übrigen Befigungen des Batets; spacer folog er fich den Kreugfahrern an, Die R. Ludwig IX. nach bent Mil führte, und er trum in einem Eteffen gegen bie Beiben, 1250, fcwert Berwundung davon; sendlich ift er 1259 verfterben. Indem er kinderlos in feiner Che mit Alix von Chacenay blieb, bentber ihn feitt Bruder Reinald I., ber, lant Cheberes dung von Decomber 1247, mit Ifabella, ber Adhler und Erbin Dimibent's V. von Bennjen, verheiruthet war, und barum 1265 von S. Androig IA. Die Leben über die Berichaft Beamen empfing. Befagte Berrichaft gab Frau Mebellu, Mittuech vor Judica 1271, ihrem jungern Sohne Ludwig, von welchein bas am Galuffe bes Artis 148 par behandeliebe leite Befdlecht ber Stres von Braujan abftammit. Der aktere Sohn, Gulgo VI., erfcheint breits 1278 ale Graf von Fores, obgiefch fein Bater 1869: 1935 am Leben war, und wurde in ber Eine mit Iohaina bost Moistfort - Caffred Bater von bier Kindern, darkinten sein Rachstoger, Johann I., welchie PDI von Ihmn von Damas um 8000 Livres viennseites das Schof G. Bountet, fammt Bubehor, und im Dary 1962 von dem Grafen Johann II. von Dreux aftes Recht an Bounge, das berfeibe wegen feiner Beau, Johanna von Bratifen, gehabt, ertaufte, und vor bem 15. Rebr. 1363 sein deben bischieß. Bermällt mit Alie von le Bour du Din, einer Bochter Dumibrecht's I., bes michinatigen Baut vin von Biennoil, hatte er wier "Rinber, d Der groeite Cohn, Rainald von Fores, auf Maleval, Rocheblaine,

Fan, vermablte fich, laut Cheberebung vom 30. Mug. 1324, mit Margaretha, einer Tochter Philipp's bon Savonen, bes Grafen von Diemont und Pringen von Achaia, murbe in ber Schlacht bei Brignais 1361 gefangen, und ftarb ohne Rachtommenfchaft bor bem 18. Juni 1370. Gein alterer Bruber, Buigo VII., Graf von Fores, murbe von feinem mutterlichen Dheim, von bem Dauphin Johann von Biennois, mit allem bem Rechte, geiftlich ober weltlich, bas bemfelben an Unferer Lieben Frauen Rirche gu Dun, in Belan, juftanbig mar, beschenft, ertaufte 1343 bas Schlog S. Germain : be : paur, biente in mehren Felbzugen gegen bie Englander und ftarb 1360. Geine Gemablin, Johanna, bes Bergogs Ludwig I. von Bourbon Tochter, hatte ibm brei Kinder, Ludwig, Johann II. und Johanna, geschenft. Ludwig, Graf von Fores, unter Bormunbichaft feines Dheims Rainalb, fiel in ber Schlacht bei Brignais, ben 2. April 1361. Johann II., bes Brubers Erbe und Machfolger, gerieth ju gewaltigem Saber mit feiner Mutter wegen ihres Leibgedinges, verglich fich mit ihr ben 30. Juni 1362, verfiel bald barauf in Babnfinn, fobag ibm 1368 ein Curator, ber Bergog Ludwig II. von Bourbon, beftellt werben mußte, und murbe in biefem bilflofen Buftanbe ju Montbrifon auf ber Burg burch ben Bicomte von Lavieu ermorbet. Seine Schwefter Johanna, Frau auf Uffel und feit 1357 mit Berold bem Großen, bem Grafen von Clermont, Dauphin von Muvergne und Gire von Mercoeur, verheirathet, war am 17. Febr. 1366 ber-ftorben, daß es baher ibrer Mutter nicht fchwer fiel, fich ber Grafichaft Foreg zu bemachtigen, 1382, auch bis ju ihrem Ableben in beren Befige fich zu behaupten; bann enblich gab Frau Johanna bas ungerechte Gut an ben gefestichen Erben gurud, an ihre Entelin Unna, Die Daus phine von Muvergne und Grafin von Clermont, Die feit 1371 mit Bergog Ludwig II. von Bourbon verheirathet mar. In bem Saufe Bourbon vererbten fich bie Graf: fcaften Forez und Clermont, bie Baronie Beaujeu u. f. m., bis dahin die Bergogin von Ungouleme, die Mutter von R. Frang I., fich biefelben burch Urtheil, wenn auch nicht burch Recht, gufprechen ließ, 1522. Gie trat ben Raub an ihren Gohn ab, und biefer vereinigte 1531 Fores mit ber Krone. Der Bergog von Unjou, nachmals R. Beinrich III., erhielt die Graffchaft ju Apanage 1566, perlieb fie aber 1574, ale er taum ben Thron befliegen, ber verwitweten Ronigin, ber Ergbergogin Glifabeth, als ein Bitthum. Gie ift auch von ba an regelmäßig bon toniglichen Bitmen befeffen worden, von Louife von Loth: ringen, feit 1590, von Maria von Mebici, 1611, von Unna von Offerreich, 1643.

Lubwig, ber jungere Cobn bes Grafen Reinald I. von Boreg, nahm fur fich und feine Rachtommenfchaft bas Bappen ber Berren von Beaujeu an, im golbenen Schilbe ein fchwarzer lowe mit einem rothen Zurnierfra: gen von brei Ligen, weil er von feiner Mutter bie Baronien Beaufeu und Dombes empfangen batte. Bergog Robert II. von Burgund ertheilte ibm, Juli 1277, Die Leben über Die herrichaft Belleville und Die Schlöffer Lan und Chifan. Geine Che mit Eleonore bon Gavonen, Frau auf Corbon, Birieu und Chateauneuf in Balromen,

Digitized by Google

Andter pan Bomes M., vemachte 1970, geft ben Si Die 1296, war mit zwolf Kindern gefegnet. Ber junglie Bobn, Bilbelm, finrhale Bildof zu Bapen, ben 27. Oct. 1337, ber alteste war Guichard (f. Guichard).

FORFAR, 1) Grafichaft in Mittelschottland, auch Angus genannt, grenst im Beften an Perth, im Gusten an Fife, im Suboften an bas Meer, im Nordoften an Rintarbine, im Morben an Aberbeen. Gie enthalt 922 englifche, 43,37 teutiche Deilen, fieben Fleden, 56 Rirchfpiele und im 3. 1841 170,430 Ginwohner. Der nordliche Theil ift ein unfruchtbarer, gebirgiger Canbftrich, welcher größtentheils Beide hat (Braes of Angus); in ber Mitte gieht fich bas Grampiangebirge berein (Catlav 2264'), die Rufte ift flippig und felfig. Borgebirge Red Bead, babei die jum Theil beschiffbare Boble Ges glit Dot. Im mittleren Theile find nur einige burch: giebende Thaler wohl angebaut, am fruchtbarften ift ber fubliche Theil. Um Meere ift viel Sandboden, burch Runft gum Theil urbar gemacht. Man rechnet im Gangen 369 - 370,000 Morgen urbaren Landes. Die Bemafferung ift reich; eine Menge fleiner Fluffe burchzieht bas Land und zahllofe Bache ftromen von ben Bergen berab, fich gu Geen fammelnd, ober ben großeren Gluffen Nahrung gebend. Die bedeutenoften find Mortheft, Coutheft, 36la u. a. Gie find fifchreich; bedeutend ift ber Lachsfang. Man baut alle Feldfruchte von Gubichottlant, auch Futter- und Farbekrauter, Sanf und Flachs. Bon nicht geringerer Bichtigkeit ift bie Diebzucht. Die Rinderheerden von guter Race find zahlreich; ebendaffelbe findet bei den Pferben fatt, nur die Schafjucht icheint weniger begunftigt. Im Norden der Graficaft findet man Quabern, Schiefer, Torf, Granit, Jas: pis, Uchate, etwas wenig Blei; boch ift ber Betrieb barauf aufgegeben. Die Jagd ift ziemlich ergiebig; boch thun die Raubvogel viel Schaben. Man findet bier bie iconften Falken, welche ben islandischen wenig nachgeben; auch Abler und Geier. Die Induftrie bringt wenig bers bor, was fich jur Musfuhr eignet, nur etwas 3mirn und Leinwand tommt in bie Geeftabte; mas fonft in ber Graffcaft fabricirt wird, wird auch in berfelben confumirt. 2) Sauptort ber Grafichaft, Fleden in einer mergelreis den, fruchtbaren Gegent, mitten im reigenben Thale Stratmoore, ift alt und unregelmaßig gebaut, und ift wol ber altefte Drt ber Graficaft, von bem ubrigens eine Linie bes Saufes Douglas ben Ramen fuhrte. Forfar hat feinen großen Sandel und verbreitet die in ber Umgegend fabricirte Leinwand und allenfalls Schufterar: beiten burch die in ber Rabe gehaltenen Sahrmarfte. Die Lage ift fcon, weshalb auch wol bie alten ichottifchen Ronige bier einen Palaft batten, von welchem man noch auf einem, wie man fagt tunftlichen, Sugel einige Ruis nen fieht. Unfern ber Stadt liegt Dacbeth's Schloß Glamis; es geichnet fich burch feine vielen gothifchen Thurmchen und feine ungemein fcone Lage aus. Die jegigen Befiger haben fich bemubt, feine gange alterthum: liche Pracht unverandert zu erhalten. - Forfar batte 1831 7149 Einwohner; Reuere geben 7700 an. Es liegt am einer von Petilh keinemenden Seiseistruste indeschaften bennech bei Seonehaven mit ber haufbituste meter Pentruck Aberdeen verningt.

Forficeria Limiley, & Disard Transport of Start Forficeria, f. Forficellarine.

FORFICULARIAE (Ohnwarmer). Die den Linne errichtete, urspulnglich den Alfern beigegichte Gestung Forficula, zeigt in ihrem Bau so wiele Eigeintsteinlichkeiten, daß sie eine besondern Junft der Opthoptens ober nach einigen Schriftsulein einer besondere Orbitung der Infelten bildet, welche unter bis Beneinung Bosmaptern, Denmatoptern, Euplexoptern unter Ladidarn aufgestellt wird. Burmeister!) betinchtet sie als viner besondern Butit seiner Ordnung Gymnograitha augehörig.

Als: allgemeinen Chmakten bes Forficularien fann man annehmen: Kanongane, hornige, fehr kurge Des schilbe, unter denen meistens lange, bet Quere nach pusammengefaltete Flugel liegen, und eine am Ente des

hinterleibes befindliche, bewegliche Bange.

Der Korper ber Forficularien ift langgeftrecty, famel oben mehr ober meniger platt, wenig ober gen nicht bebeart. Der herzformige Ropf ist schwach geneigt, burch einen furgen, fchmalen Bals mit bem Dalsfditbe verbum ben; er tragt an ber Seite, boch etwas nach Born 🎥 bend, die maßig großen, runden Augen, und vor ben Augen, an ben Seiten bet Stirn bie fabenformigen Richler, die nur felten die Lange bes halben Romers aberschreiten und in ber Bahl ihrer Gliebes von 12-40 nach ben verschiebenen Arten abweichen. Die Muntteile Defleben aus einer furgen, bicken, gewölbten Wbertippe, bie an ein fchmales, burch eine Dabe von ber Stien getremb tes Kopfschild anschließt, kurgen, von ber Werlinde bebedten, fichulfdreigen um Ende gegabatere Banbibelt. fchianten, vor ber Cpite nach Außen mit einem bogeite formigen Rordfate werfehenen Mavillon Jan bailen fünfatieberige, hiemlich lange. Unfter figen beiter innprocisonpen gespaltenen Unenlippe mit breigtieberigen Enfigen unte einem großen, dierfeltigen, geroblbtennatinul aufer no

Das Habschild ist erwas schulder nober beid micht berier als der Bass prornzeme wiende Asstraßen, gerade abgestut, die Seiten gerandet, entweber parullet oder nach hintekt etwas verschinklen, der hinterrund gerumdet und letzevet segt sich nieht dem werdigerisder die Wurzel der Filigesbedert, wo er das Schischen der die Wurzel der hintern Spite gerundete Platte, welche die Wurzel der hintern Spite gerundete Platte, welche die Wurzel der Burzel der Konderdeite und Sinterrander werden, von einander trant. Mittel und Sinterrander werden, von einander trant. Mittel ind genich beite Watte.

Die Dodschilbe gusammen betrachtet find vonas beiber als das Halbschild, aber viel kirzer als der him terkeib, indem sie außer dem Mittel und Pintervinken nur das eiste Glied des Hinterleibes bedöcket. Une ter ihnen liegen die, der Lange und her Quete noch, qui

<sup>1)</sup> Danbouch ber Entomologie, 2. Bb. 1839, G. 743.

process teken fligge bis jebechtylig von ben Desterbalbert Sabiet: werben, fonbenn beren Bufdmebenger Ante Spige noch etwas über ben hinterrand ber Duch dilde hervorragt. Die Kligel bestigen einen eigenthims ichen Aberverlauf. Entfattet bilben sie einen Artisabfinitts. In deffenigenabert Agus i einer blickern Membran bestehenden. Wetbenrande fich bei ein Drittbeil der Binge eim : Belend, befinden, uid non diesem Belende aus laufen Remsfourig Dies Wart weg. Jeder ihrer Madien ift in der Mitte bagenfarnig gefrümmt, und befist an bem obert Schenkel bes Phyens einen kleinen breiseitigen Somfled. 1 Deben biefem fled liegt ein teiner Sfomig ges trummter Doenfied, und von biefem entfpungt aberall eine halbe Rabialader,, welche fich auch nach Oben bin in einen turgen Bogen, nach bem Ranbe bes Flügels aber genadlinig fontsett. Beibe Madien, bie genzen und halben fleben bald binter bem hornsted burch eine einnige. bem Sintervande des Alugels parallele Queraber in Berbinbung.

Die Beine find maßig lang, und fiehen an ihrer Burgel weit von einender getrennt. Ihre huften und Schenkelstützen find flein, die Schienen flielrund, die Lars fen dreigliederig mit langem Wurzelgliede. 3wischen ben Arallen bemerkt man bei mehren Arten einen fleinen haft-

lappen.

Der hinterleib ift langgestreckt, so lang ober langer als ber gange Borberbreer. Bei ben Mannchen besteht derfelbe aus neun, bei den Weibchen schembar nur aus sieben Abschnitten, doch wird auf der Unterseite ein Abschnitt meniger bemerkt, da ber lette von dem vorletten bier bedeckt wirh. Bei bem Beibeben find ber fiebente und achte Abschwitt fo fleek verkirgt, bag man fie nicht bewerkt. Am abgeftuten Ende bes hinterleibes befindet lich die auf groei bornigen hatten beliebende Bange, melde das Abier me offnen und me schlieben vermag, und deren Große, Gestalt and Bemaffnung fomal nach ben Arten, als nach bem Gefcblechte abandett, indent fie bei ben Beibchen .. gewöhnlich : fürzer: : und: weniger: (gezahnt . ift. Bei den hinterleiheringen kann man ben abem und ben mitem Sartet unterficheiben, ber obere Gurtel foligit fich an den Seiten Rach linten um; und fauft unten in eines benfeitige Beige aus. de gener Der bei bei

Um bie Cenntnife bes innern Baues ber Fonficulio. rien haben sich defonderk Postelt und Leon Dufour Berbienfte empgroen 3. Es biotet berfelde im Allgemeinen teine auffallende, Werfchiedetigeit vom ibem det Petifopkel

THE DIE. A STATE OF THE STATE OF THE STATE OF Die Dhemberner leben gern an bentien und verbormen Prien, junier Banminben "Gieinen "getrocknetem Rift, in altem Dalge, Aftiocherniaci, amb geben befenbert bei Nacht ihrer Nahrung, die besonders in sußen Saften besteht, nech weshald be bembe das Mill was die Ho-

nigocifen verifiluinen bestichen, auch intible Duffer tonte men und bier laftig werben. Die Sage, baf fie fiblas fenben Derfonen gern in die Diren friechen; ift nicht in der Wahrheit begrimbet. 11 (17 ) 150 ...

Die Bermanblung berfelben haben besonders Frisch und Degeer beschrieben ). Das Beibchen legt feine Gier in die Erbe ober an bunfle Orte und bewacht fie, tragt biefelben auch, wenn Gefahr brobt, weg. Die austriechenben garven bleiben bei ber Mutter, fie abneln bem vollkommenen Infette, find aber ohne Flugel und Dedfcbilbe und bie Bangen find fleiner und gabnlos, auch die Fuhler find furger, und haben weniger Glieber. Sie wandeln fich burch Sautung in Puppen um, Die gang bie Gestalt ber garven haben, bei benen aber die gub= ter bereits mehre Glieder befigen, und bie Bangen far= fer entwidelt find. In biefem Buftande fcheinen fie fich unter einander felbft angufallen und fich gu freffen, mas jedoch vielleicht nur fattfindet, wenn fie Dangel an Rabs rung haben. Durch eine nochmalige Bautung verwanbelt fich bie Puppe in bas vollkommene Infett. Die Mutter flirbt ab und wird bann oft von ber Brut, mit ber fie bis babin jufammenlebte, verzehrt.

Die Dhrwurmer find über die gange Erbe verbreitet und es gibt viele Urten. Leach ') versuchte guerft eine Eintheilung in mehre Gattungen nach ber Bahl ber Rublerglieder, und errichtete bie Gattungen Forficula. Labidura und Labia, bie jedoch fich febr ungureichend zeigte. Mubinet Gerville b) gab eine vollffanbige, fufte= matifche Gintheilung ber Forficularien, bie noch jest von vielen Entomologen berudfichtigt wird, wenn icon ein= gelne Gattungen eine andere Feftstellung ber Mertmale erfobern. Geine Cintheilung ift folgende:

Kamilie Forficulariae.

I. Bwifchen ben Rrallen ber Tarfen ein Saftlappen (Rorper fchmal, geflügelt).

1) Pygidicrana. Augen flein, in ber Mitte bes Seitenrandes bes Ropfes flebend, Bierber P. Vnigrum Serv. und P. opaca Burm. aus Brafifien.

2) Spongiphora. Augen groß, am Hinterrande bes Kopfes stehend. S. croceipennis Serv. aus Brafilien.

II. Done Saftlappen zwifchen ben Zarfenfrallen.

A. Der Rorper fchmal, geflügeft.

a) Die Oberfeite bes vorleten Sinterleibringes turg und breit (Rorper magig bid), fav. bat feinen

3) Forficula. Die Fubler 10 - 14 glieberig. Bierber unfere einheimischen Urten gum größten Theile, nas mentlich Forfic, auricularia, bipunctata, minor, boch auch viele auslandifche Urten, and finle W name wid agmida

4) Forficesila. Die Fubler 15-30glieberig. Mus nen flebt Uniern ber enget treat Mariers - somme

A) Posepil, Dispert. eistene tentan, eiren angtomitm Forfie, aurie. (Ienne 1800.), im Auszuge in Wirdemann's Archiv für Belogig und Bootomie. I. Bb. 1801, und 1802. S. 230. Rams. boter, Abbanbt. dorr bie Berbanungswertzeuge bet Inseten. 1811. 6. 75. Leon Dufour, Annal. des sciences naturelles. T. XIII. 1) Populoburg eer Eine mit ge a der lettel 😅 743 . 888 .

<sup>3)</sup> Frisch, Beschreibung von allerhand Insetten in Teutschreinn, 8. Th. 1730. S. 31. Degeer, Abhandlung zur Geschichte ber Insetten, übersest von Goge. 3. Bb. 1780. S. 352. 4) Leach in the zoolog. Miscell. Vol. III. 1817. p. 99. 5) A. Serville in ben Annal. des scienc, natur. Tom. XXII. 1831. 1831 7149 Einwohner; Reuere geben 7700 an. . 36 - 16319

gen flein, in ber Mitte bes Seitenrandes bes Appies.

Bon einheimischen Arten gehört F. gigantea Auct. hierher.
5) Diplatys. Subler 15—30glieberig. Kopf groß, viel breiter als das Salsschild, mit großen vorspringens ben, in der Mitte des Seitenrandes des Kopfes eingesetzten Augen. D. macrocephala Palis. aus Benin.

6) Pyragra. Fühler lang, 40glieberig. Kopf platt, mit großen gerundeten, etwas vor den hinterwinkeln eingesehten Augen. Salsschild fast freisrund. P. fuscata

Serv. aus Brafilien.

b) Oberfeite bes vorlehten hinterleibzinges verlangert, faft breiedig ober langeteformig, bas lette Blieb theilweife bededenb.

7) Psalis. Körper geflügelt, maßig bid. Salsfcild fast vieredig, beinabe so breit wie ber Ropf. Ps. americana Auct., gagatina Burm. aus Bestinbien.

8) Apachyus. Körper sehr platt gebrückt, kaum bider als ein Kartenblatt. Halsschild viel schmaler als ber Kops. A. depressus Palis, aus Dware.

B. Der Korper ungeflügelt, vom Ropf bis jur Spige bes hinterleibes allmalig breiter werbend.

9) Chelidura. Es find Rubimente ber Dedichitbe vorhanden, Die jedoch nur bis jum Anfange des Mittels redens reichen. hierher mehre von Burmeifter aufgeführte Arten ans ben Phyrenden und aus Piemont.

Der Sattung Chelidura fcheint bie Gattung Apterygida Wester. ") verwandt zu fein, bie gwar vollfom: men ausgebilbete Dedichilbe, aber feine Flügel hat.

Burmeifter ) vereinigt alle biefe Gattungen unter ber einzigen Gattung Forlicula, welche er in mehre Un-

terabtheilungen bringt.

Die bei uns haufigste und ziemlich allgemein bestannte Urt ist Forsicula auricularia; braun, mit rothem Kopfe, Fühler, Beine, Seitenrand des Halfchildes und Deckfichte braungelb. Die Zangen der Mannchen sind auf der Innenseite an der Burzel und in der Mitte gezahnt, bei den Beibchen sind die Zangen kurzer und unzegezahnt.

(Germar.)

FORG (Karl), geb. 1755 au Fürstenseld in Obersbaiern, gest. am 18. Upril 1799 zu München als turssürst. bairischer Kriegs : Hauptbuchhaltereirath, machte sich als Schriftseller nicht unvortheilhaft bekannt burch die Gebichte und Briefe, die er unter dem Titel: "Müßige Stunden" zu Landshut 1773 herausgab. Aus dem Italienischen nach Metastassio bearbeitete er die geistlichen Isaaf und Ioas, König von Iuda.). Ein teutsches Originalsingspiel lieferte er in dem "Kischermadechen"." Einzelne Aussahen von ihm besinden sich in dem Patrioten von Baiern, in den Annalen der bairischen Lieteratur, in dem Buschauer von Baiern und in dem Dairischen Landbaten.). (Heinrich Döring.)

ought) T30AGA PORGES (Mineralqueffen). In A PURILIS (Mineralquellen). In the Assessment in jetigen Departement de la Being-inférieure de la Mitte zwischen Amiens und Rouen, liegt best Darf ges, boffen Eisenquellen seit bem &. 1632 in Ruf we Eudwig XIII, Anna von Offerreich und des nal Richellen sie mit Erfolg gebrauchten. Das A hat eine Temperatur von 6-64° &., ift Bier, fichtig, von zusammenziehenbem Geschmatte, sett der a ber Luft einen oderartigen Niederfcblag ab. Seine & Beftandtheile find: Roblenfaurer Ralt, toblenfauret fen, falgfaures Ratton, falgfaure Magneffa, Ichwefelfen rer Ralt, fcmefelfaure Magneffa, Liefelerde. Die De len find: la Reinette, la Royale, la Cardinale. Die letigenannte ift am reichsten an Roblemfaure. Das Bas fer wird als gelind auflofendes, reigendes und garfrades Mittel an ben Quelle getrunken. Es laßt fic nicht ent verschiden. (Fr. With. Thede.)

FORGESIA. Diese von Commetfon (in Justice, Gen. p. 164) ju Chren bes ebemaligen Gouverneuts ber Infel Bourbon, bes Forges, fo benannte Pflangengeb tung, gehort zu ber erften Orbnung ber funften Binne: schen Classe und zu ber Gruppe der Escallonieen ber no turlichen Famille ber Sarifrageen. Char. Det Reis treifelformig, mit funftheiligem Saume; Die Corolle funftheilig, die Staubfaben aufrecht, mit ablangen, angemachfenen Untheren; ber Stiffel fabenformig, mit greefled piger Narbe; die Rapfel halb mit bem Relche verwachfen. zweifacherig, vielsamig, an ber mit bem Griffel gettinten Spige zwelflappig. Die einzige Art, F. borbonica Persoon (Syn. 1. p. 194, Forgesta racemosa J. F. Gmelin, Deslorgia borbonica Lamarch, Mistr. t. 125), ift ein in ben Bergwalbern ber Insel Bererben vorkommendes glattes Baumchen mit abwechfelichen, le berartigen, langettformigen, an briben Enben verfamiller ten, gefügten, Furg geftielten Blattern und wenig blutbi gen, mit einem Stutblatiden verfebenen Blittentrauben

(A. Sweigel) FORGET (Pierre), herr von Freenes, Staatsfecte tair unter heinrich III. in Franfreich, im 3. 1589, well der ihn an Philipp II. nach Spanien fenbete, um fic über ben Beiftand, ben biefer ber Lique leiffete, au befcweren. Diefe Gendung hatte feinen Erfolg, weil bie Ermorbung bes Ronigs ihn nach Franfreich gurudrief, wo er nun Beinrich IV. mit bemfelben Gifer und Erfolg biente, wie feinem Borganger. Befonbers war er mit ben religiofen Angelegenheiten betraut, und faßte bas ber ruhmte Ebiet von Rantes ab, welches ben Reformit ten freie Ubung ibres Gottesbienftes im gamen Ronig reiche gufprach. Er befaß gang bes Ronigs Bertrauten, und war beffelben murdig burch feine Liebe ju tom und feinen Gifer ihm ju bienen. 3m 3. 1610 legte er alle feine Stellen nieber, und ftarb noch in biefem Jabre an dem Rummer, welchen ihm des Ronigs Ermorbung verutthe best printing and total fachte.

<sup>6)</sup> Westwood, Introd. to a modern classif, of ins. Vol. I. 1839. p. 406. Géné, Saggio di una Monogr, delle Forficulo indigene, in brn Annal. Sc. Regn. Lomb. Venet. II. Jehrgang. 7) Burmeifter, Sandbuch ber Entomologie a. a. D.

<sup>1)</sup> Beibe ericienen ju Munchen 1778. 2) Chenhaf. 1778. 3) Bergl. C. A. Baaber im Allgem, literarifchen Angeiger, 1808.

S. 1990. We ufe t'e feriton ber- vom S. 1760 - 1906 berthill benne tentichen Gariffefferei. 3: 200: 6. 400: 1006 and n'e. Danbworterbuch ber verftorbenen teutichen Dichter. S. 253.

FORGET (Jean), zu Esser in kotkringen geberm, discher Getziese Koss VV. von kothringen bis zum Kildentrick Petrage Koss VV. von kothringen bis zum Kildentrick Petrage bei der aus Geschiebeitstrüfsichten seinen Abstille inesinen mußte, obwol er nichts weniger als beriebe steilt. Er dogleitete den Herzog, auf allen Kriegstrück sein seine Singe Jahre spahlschliche Memoiren über den Kriegstrück und hinterließ der handschriftlich ein Werk über kantischließen bis lothringische Geschiebte den Werten und Schiefte, als Gegenstück zu Signaturen des Metalle und Thiere, als Gegenstück zu klaus die Vanlagen sie klaus signatas designata fallgeia, gine die Vanlagen signaturarum plantarum (Nancy 1633.) prodein er gegen Portas Schstem Edmpft, daß man aus der dußern Bischaffenheit der Psanzen auf der Wals. Theile.)

Borkel, & bie Rachtrage.

ENZE (Joseph Nicolas Blaise), 201genaus murbe im Mai 1751 ju Picana im Königreiche Regpel: geharen. Mit. 16 Jahren tam er zu einem Dutel, 40ch Meapel, der für seine Erziehung sorgte. Nache bem en Kricifien, Malta, die griechischen Inseln bereift hatte, ging er nach Paris, wurde hier Schüler von Buis. mb Default, und mit bem Lettern trat er in ein inniges. Bullybichaffenerhaltniß. Borienze marf fich befonbers auf die Ophthalmologie, und 1799 wurde er Augenaust beit der Enpolider, wa er die Augenknonken aus der agmetifchen Armee in Behandlung bekame. Unter den von im an den Augen Demitten war auch ber Dichter Les: bum jund non biefem ift ihm in einer Dbe ein Denkmal gefeht, morben. Die einzige Schrift Forlenze's ift: Con**agions** sur l'opération de la pupille artificielle. (Paris 1805. 4.). Ein Schlagfluß tobtete ihn: am 221 Juli 1833, im Coff de Pop: in Paris.

(Fr. With Theile.) KORLA, 1) eine der 19 Provingen, und eine der vier Aggationen bes Kirchenftaates, der füdlichfte Theil der chematigen, Bornagna mit einem Flichencame von 56. geographischen Meilen; sie gtringt im Norden au bie Leggerign Ravenna; im Often ani bas abefatische Meers im Chben an, die Delagation Urbine und im Beften an. ben Archenftgat. Gie bwitet fich aut Fuffe bee Upennin auf, und fallt auf ein Mal gegen bas Mem ab, for daßi de nur eine weite Floche darfiellt, die der Apennim betfangt. Mon diesem Gebinge berichren: mur wenige Re-benangige biese Legations; van: ibni: wallow fich aber mehrn tleine Strome bengh, von benen ber Gavio und Ranco dishehentenditen find, die aber nicht im Umfange der Dro-1984 des Mor areichen, sondern nach Ravmus übenger-ing Appiliage Kustanstusse dieser Arganion sud die Marbig, ber Ufin und einige anderes Unter ben Kustener filffen biefer Proping befindet fich auch dwienige, ber gum bifganf ben beutigen Tag unter ben Gelehrten noch inter mer nicht entschieben, welchem ber beutigen Strome biefe te. gehibre. Lings bad Maerengeftabes nieben fich auste Meinte Lagunen, und Moraffe bin, beren Ausbunftun-

gen im Commer bie Luft verpeften; baber biefe in ber Rabe ber Meeresgeftabe lange nicht fo gefund ift, als tiefer im Lande, obgleich auch bort ber Boben im Commer glubend beiß wird, alle Stuffe verfiegen und Erberichutterungen nicht felten find. Conft ift bie Proving ungemein fruchtbar, und erzeugt Getreibe, Dais und Sulfenfruchte im Uberfluffe, wie benn überhaupt die Romagna fcon bon alten Beiten ber mit ju ben Rorntams mern Staliens gehörte; Die reichen Dlivenpflangungen lies fern viel DI; außerbem wird auch noch viel Banf, und zwar mit Borliebe, gebaut. Wein wird viel, obgleich fein vorzüglicher, geerntet. Die Seide erreicht in der Qualitat Diejenige von Urbino nicht. Die Bienenzucht wird in der Umgegend von Forli besonders fart getrieben. Un ben Ruffen wird eine febr eintragliche Sifcherei getrieben. Schwefelliefe werben gur weiteren technifden Benuhung, besonders bei Forli, bereitet. Gin eigent-licher Bergbau auf Metalls ober Satometallerze findet gar nicht ftatt, auch find in ben Gebirgen feine bemers fenswerthen Steinbruche im Gange. Runftfleiß finbet man in ben Stadten baufiger, als im übrigen Riechens ftaate, und felbit auf bem Canbe beichaftigt man fich ziemlich ftart mit ber Geibenfpinnerei, befonbers ju Gavignano. Die Geidenwebereien ber Legationshauptflabt, und jene zu Rimini, fichen in hober Uchtung; ebendafelbft finb auch Bachsbleichereien, einige Linnenweberei und Schirms fabrication. Die Schiffahrt wird aus bem an ber Dun= bung ber Marecchia liegenben Safen von Rimini gemlich lebhaft betrieben, boch taugt er nur fur Barten und Rifcherfahne; noch fleiner ift ber Safen von Gefenatico, ber aber nur Fischerei treibt. Im Gangen ift ber Seebanbel biefer Legation nicht von febr großem Belange. Die Legation gabite im 3. 1827 188,097 Einwohner, mithin im Durchichnitte 3358 Seelen auf eine geographifche Beviertmeile. Diefe Bolfszahl ift in feche Stabte, neun Fleden und 332 Dorfer vertheilt. Unter ben Stabten ift Rimini die größte; baran reiht fich Forlt, an biefe Cefena an, bann folgen Forlim popoli, Bertinoro und Sarfina. Unter ben Marttfleden ift Savignano ber vollreichfte, an ibn reiben fich an Cefenatico, Melbola, Ures angelo und San Damiano. In biefer Legation befin-ben fich bie Bisthumer Forli, Bertinoro und Sarfina, die unter einem Bischofe vereinigt find, Cefena und Ri-mini, die fammtlich Suffragane bes Erzbischofes von Ravenna find. Bur Beforberung ber Beiftesbildung befteben in biefer Proving zwei Collegien gut Forli und Rimini als Borbereitungslebranftalten fur bie Univerfitaten, eine öffentliche Bibliothet in ber Sauptftadt der Legation, betrachtliche Bibliothefen in einem und bem andern Monches flofter, fo 3. B. ju Gefena die Bibliothet ber Minoris ten; bie gelehrten Gefellichaften gu Forli und Gefena, mehre Buchbrudereien und eine große Bahl von offents lichen und Privatichulen, Erziehungs = und Unterrichtsan= ftalten. Un ber Spige ber gangen offentlichen Berwaltung ber Proving fteht ein Legat, welcher als Delegat an ber Spige bes Provingialrathes (Consiglio provinciale) fic befindet. Much an ber Spite einer jeben Gemeinde febt ein Rath, ber nach ber Broge ber Gemeinbe balb aus eis adder im Allgem Cerarifice Mosefier



Digitized by Google

und geigt eine ebenfo gierliche ale uppige und regelbe Rigur, biel tangend auf ber Spige bes linten gufte webt | ohne bag fie jeboch bes flugenben Ehrones ente bebrie Die gange Saltung bes Rorpers ift gerabe, full ein wenig rudwarts gebeugt; ber Ropf biegt fic et mas Pofettirend auf die rechte Schulter und ben Beigeffe get ber Rechten legt fie, wie nedenb, an ben Rund, mabrend fie ben linten Urm, an welchem ein Rrung banat) in Die Geite flugt. Das Gewand biefer Bigur ift ubrigens beffer gelungen, als bas ber iconen fone Benben in Benedig, und ber Ropf bat einen inblvibriellen Reig und eine Lebenbigfeit bes Musbrudt, bie ibm von vielen weiblichen Ropfen Canova's einen Berjug aibt. Dasitlehtere ift von ber gewohnlichen 21rt, eine mende trauernbe Figur auf einer Babrelieftafel. In ben Bobngimmern fieht man noch bie Buften bes Paris and ber helena von bemfelben Deifter, Auch Canova's eigne Bufte fieht hier, bie er fur feinen Freund gefertigt.

mittellichen Apoliete Morandi zeigt man einen Diebel mittellichen Freden von Melogis, einem Maler aus Houldineichen der altalte Piafenbinnter Maliens und Lehden Kontiffgio's gewelen fein follz fowel dies Arabesten, alls auffische Tehr grit gemalte Halbstigur, die Aryneis waard floss, Witen Melogge's Arbeit fein.

ri iiDie Stabu treibt einen lebhaften Berteje wie Bade-Windburd , i Baipeter und euffinfeten Schwefel, ber in eis neun benatibarten Bergwerte gegoaben wird. Am 1. Dui tiell jedien Julies und am 18-20. Dec. werden bier Fieren i (Gabemantte), Die fohr bolebt fiet, und alle Mitte Libchet minter Grattoffe Werben : Machenmiette gehalten. Gin and bette Milavinaftusse in der Rahe bes Dorses Gris fignano abgeleiteter Kanal rinnt burch bie Stadt, web Biebeffini Abr. aus Belebung wieler Bewerbt; nach einem Laufet vant gebnatiftigtien fallt er bet Gecotis in ben Rouco. penie Dachillifprinig biefer Stabe ift gang unbefannt; buid von Engaben ber Alten erfahren wie Richte als ben Mament betfelben, der Poruva Livis mate. Die Einwohner ffrechen bon Svint Salinner uls ihrem Grinber, der ten 1905 von Chr. Geb. nach ben Giege über Sasbetibalruch Motamens biefelbe gegennbet! haben foll. Forume Livi, wobath in abgeftirgter Benennung For. Li. entifianden f ing mach einftimmigen Angaben zehn Millia-rion findflich von Juventia (Fasnza) in Galia Gisalvina: Mounti Popitit (jeht Forlimpupoli) war davon fie-Dog: Dalimien entfornt. Bont ten weiteren Schitffalen und Buchalfeiffete biefes Dries im obmifchen Alterthume Mradud Riches weiter befannt. Rach bem Berfalle bes romifchen Reichs bebielt es eine republikanifche Berfoffing bei und bis auf unfere Beit las Bort Libertas (Freiheit) ide Bappeit. Die Gethen und nach ihnen bie Emmarbarben bemachtigten fich bes untiegenben Lambftris des einboch mußte Ronig Aiftitf im 3. 756 bie Stabte Amiliens, Flaminiens und ber Pontapolis an St. Peter abergetiert. 'Es febeint in biefer Abtretung and Forli mik bagriffen hewesen gu foin. Es behiete, gleich Ratenna Aund Moury and unter papilitater Soboit feine felis binerskillitainifib : Mabtifche Merfaffung: bei t bock ward ber Ergbifches von Bavenna für bie politifchen Berhiltniffe M. Encell. b. 20. u. R. Erfte Section. XLVI.

biefer Gegenden, wegen ber großen Befibungen und vie len Dienstleute feiner Rirche, feitdem außerorbentlich bebeutend; benn balb nahm er in Begiebung auf ben ebemaligen Crarcat eine abnliche Stellung in Unfpruch, wie ber Papit über ben romifchen Ducat. Der Ergbifcof Leo nahm im 3. 774 auch Forli in Befig. Alle Beamten und Beborben wurden unter feinem Ramen eingefest und verpflichtet. Die Langebarben blieben aber auch fpater noch bis zu ihrem Untergange gefahrliche Rachbarn; obgleich ber obenermabnte Bertrag im Sabre 760 endlich wirflich ausgeführt und bie Stabte und Pa trimonien in ber Lanbichaft Amilien und in ber Pentapolis ausgeliefert, und auch die übrigen papfllichen Befigungen im langobarbifchen Reiche bestätigt wurden. Dun erhielt auch Forli Diefelbe Berfaffung wie die übrigen Stabte biefer Begenb. Forif erweiterte von Beit gu Beit fein Bebiet immer mehr und mehr, fobag mit ber Beit funf Stabte und vierzig Fleden von ibm abbingen. Ceine Schidfale bingen flets mit bem Geschide ber Rachbarftabte innig jufammen. 3m Frublinge bes Jahres 1167 führte Raifer Friedrich I. eine Abtheilung feines Beeres uber Bologna und Forli nach Ancona. Forli ffand im 3. 1177 auf ber Geite R. Friedrich's I gegenüber bem lombarbifden Stabtebunde. Gleich ben übrigen Stabten ber Romagna war auch Forli in zwei Factionen getrennt: es ftanden fich bier, namentlich in der Mitte bes 13. Jahrh., bie Calboli und Orbelaffi entgegen. Es gab Rampf mit ben Rachbarn und Burgerfrieg im Innern ber Republit. Go vertrieben im 3. 1258 bie Accarifi, mit Dilfe ber Forlivefen, Die Danfrebi aus Faenga. Einen großen Ginfluß auf viele Stabte ber Umgegend ubte Bologna aus. Die Forlivefen maren vertragsmäßig gehalten, bolognefifche Pobestaten zu mablen. 3m 3. 1269 bielten fie fich aber nicht an biefen Bertrag, weil bie bolognefis fcen Familien ber Cambertini und Galluggi, welche beibe auf biefe Stelle in Forli glaubten Unfpruch machen gu tonnen, fich beshalb befehbeten. Bierauf erhob Comago be' Galluggi, welcher aus Tobi, wo er Pobeffa gemefen, verjagt worden war, in Bologna als Demagog die Fahne bes Aufruhrs gegen ben Pobefta Alberto bella Fontana aus Piacenza. Daran reibte fich ein Rrieg mit Mobena, was Alles ben Forlivefen fehr ju Statten fam; benn als biefer Rrieg im Fruhlinge bes 3. 1272 fur bie Bolognefen teine gunftige Wendung nabm, ba bie gange Raction ber Geremei es unter ber Sand gu ben in Dos bena berrichenben Migoni bielt, Die überbies von bem Dartgrafen von Efte unterftust wurden, benugten bie Fortivefen biefe Gelegenheit, und befefligten ihre Unabhangigs feit mehr und mehr. Um biefe Beit geriethen überdies auch noch bie Faentiner mit bem großen Buibo von Mobigliana in Streit, und bie Forlivefen fanben bem letteren bei; Die Forlivefen fuchten ben Cefenaten Giola, eine fefte Berrichaft, ju nehmen, und biefe, mit Bilfe ber Riminefen, hinderten es, fodaß jene nur durch Intervention ber Bolognefer bor großerem Schaben behutet wurben. Raum aber hatten bie Forlivesen ben außeren Frieden wieber erlangt, ale bei ihnen bie Rampfe ber Orbelafft unb Calboli wieber begannen. Diefe Rampfe ber abeligen Be-

fclechter in den Städten schienen zum großen Theil veranlast warben zu sein burch die Bergebung der Capitanien und Boigteien im Gebiete, und so sehen wir auch bei diefer Gelegenheit, baß die Bolognesex, um die Korlis vosen får ihre Unruhen zu strafen, alle solche Amter im forlivelischen Gebiete dem bolognesischen Abel verfallen er-Maren und ben Beschluß fassen, sie hinfuro durch bolognefische Beborben befeten zu: lassen. Die Folge bavon dar eine: Emporang Forli's gegen alle Verhaltnisse zu Botogna; die Dubelaffi, welche fich an die Spine des Auffiendes gestellt, trieben auch die Calboli aus der Stadt nehst dem bolognefischen Podestä, und beriefen zu diesem Muste ben Sarlato bet Tarlati von Areno. Bu biefen Streis nigleiten in der Romagna brachte das folgende Sahr 1273 noch weit mehr hingu Die Accarifi und Manfredi tampf= den wieder wagen der Gerichtsbarkeit der Freiherren von Sossatelle, welche Glieder jener Partei verletten. Die Kor-Welen welnten fich tapfer gegen die Bolognefer; Graf Sulbe von Mobigliana balf ihnen; Buibo von Montefeltro war ihr Fethhauptmann. Die Bologneser erlitten im August eine harte Niedenlage, dann schlugen die Forlivefen auch bie mit ben Bolognefern verbundeten Gefenaten, und erzmangen auf biefe Beise einen ehrenvollen Baffen-Bill Rand. - In Unsehung ber großen Parteiung, welche bemals gang Stalien aufloste, ift Gorli um biefe Beit ju ben Gbibellinen zu gablen. Rach ben Kampfen biefer Parteien, der Argogliofi und Galboli, der Numagli und Moratini, nahm Cesare Borgia und nach ihm Papft Juliath II. Korli im 3. 1503 in Befit, feit welcher Beit die Stadt alle Schickfale des Kirchenstaates, und nament= lich biefenigen der Romagna theilte. (G. F. Schreiner.)

FORLI (Jacob della Torre), gewöhnlich Jacob bon Foeli genannt, ein ju Enbe bes 14. und ju Anfang Des 15. Jahrh. lebender Argt, einer ber berühmtesten Scholafiker auster ben bamaligen Arzten. Den Namen Bork ethielt er nach damaliger Sitte von seiner Bater: fabt Forli im Rirchenstaate. Er lehrte querft in Bos logna, bann von 1400-1404 in Padua. Begen ber Kriegsunruhen mußte er zwar die lettere Stadt verlaf: fen, febrte jedoch 1407 dahin zuruck, und farb auch dort am 12. Rebr. 1413, oder vielleicht auch erst 1414. Michael Gavonarola war sein Schüler; dieser nennt ihn einen gettlichen Mann, den ersten Argt feines Jahrhun= verts. Seine Schriften wurden im 15. Jahrh. gebruckt und gn weberholten Malen, auch noch im 16. Jahrh., aufgelegt. Sie gehoren gum Theit zu ben früheften Druden, namentlich: In Aphorismos Hippocratis Expositiones. (S. l. 1473. Fol.) — Super libros tegni Claleni. (Patav. 1475. Fol.) — Super generatione embryonis Avioanna, cum quaestionibus. (Papine 1479. Fol.) — In primum librum canonis Avicennae. (Venet, 1479. Fol.) Forli mar ein treuer Anhan: ger und Bertheibiger ber Ufmlogie. Sprengel führt gum Bemeis bafür Forlis Deduction aus bem Buche über bie Beugung un, burch welche er ben erfahrungsmäßigen Sat, bag ein im achten Monate gebornes Rind eine unpollfommene Lebensfähigkeit besitht, erhartet. Im ersten Monate ber Schwangerschaft, fagt Forli, regiert Zupiter,

quasi juvans pater; er ist der Geber des Lebens. In siebenten Monate regiert Luna, die vermöge ihrer Fernstigkeit und des von der Sonne erhaltenen Lichtes das hen begünstigt. Im achten Monate aber herrscht Satun, der Feind des Lebens, der die Kinder auffrist; da kan also kein Kind leben bleiben. Im neunten Monate des Regiment Jupiter wieder, und das Kind behalt das Leben.

(Fr. Will. There)

FORM, ift Gestaltung, woren man in der aufene Erscheinung erkennt, zu welcher Classe von Dingen etwas gehort. Eine folche Gestaltung tenn nicht willfatte fein, fonbern muß nach einer Regel, einem Befete Jolgen, weit man sonft nicht wurde bestimmen konnen, au meicher Classe bas Gestaltete gebore. Dies findet fowol be bem Korperlichen, als bei bem Geistigen fatt. In be Korm jeder Gattung von Geschöpfen offenbart fich die Regel, wonach ihr Bau im Ganzen und Einzelnen mit Bestimmtheit angeordnet ift, und diese Regel muß bie Kunft bei ihren Bilbungen genau beobachten. Die Kunft bilbet aber nicht blos ber Natur nach, sondern bringt auch Werke hervor, ju bem 3wede irgend ein Beduf-niß zu befriedigen. Von welcher Art biefes auch fei, fo muß es, wenn der 3weck erreicht werden foll, einer Regel unterworfen werben, und diefe wird oft gegeben in folden kunstlichen Borrichtungen, worin ein in fie hinein gebrachter Stoff feine Form erhalten foll. Daber nemm man auch folche noch nicht angefüllte Borrichtungen felbft Kormen; fie enthalten bie Regel, nach welcher ber Stoff die Form erhalt, die er baben foll. Der Reifter der Glode fagt: "Seft gemauert in ber Erbe Steht bie Form, aus Lehm gebrannt, Beute muß bie Glode werben;" mad nachher: "Gludlich ift bie Form gefullt, Bird's auch schon zu Tage kommen, Daß es Fleiß und Kunft vergilt? Wenn ber Guß mislang? Wenn bie Form gerfprang?" Schiller. Eben so verhalt es sich bei Abertragung Des Wortes Form auf das Geistige. Man spricht von einer Form Des Denkens, Urtheilens, Schließens, und verfteht darunter bie in dem Geifte felbft bafür jum Grunde liegende Regel, ohne beren Befolgung bas Uttheil, ber Schluß, nicht fur richtig erkannt werben tann. Genau genommen gleicht bas, mas man bier Korm neunt. jenen Borrichtungen, worein ein Stoff gebracht werben muß, und welche bie Regel enthalten für bas, was ans ber, an sich leeren, Form gur Erscheinung gebracht werben foll. Man nennt baber auch die Denflebre, in fofern fie die Regeln und Befete entwidelt, nach benen gebacht werden muß, wenn richtig gedacht werben foll, eine formale Biffenschaft, b. i. eine nur bie Regel fur ben Stoff, ber gestaltet werden foll, enthaltende. Es mare thoricht, biefe barum gering schaben ju wollen, weil man nach bem, was in die Form gebracht ift, nach bem 3nhalte und bem Gehalte, über ben verhaltnigmagigen Berth urtheilt. Db Blei ober Golb, eine Milagegeichichte ober eine mertwurdige, intereffante Begebenheit, gemeine ober eble, triviale ober großartige Bebanten, ben Stoff ausmachen, ift allerdings nicht gleichgiltig; allein bie vernachläffigte Form wird fich allezeit rachen, benn nur burch fie ift ber 3med jeber Darftellung erreichbar, von welcher art

fie fei. Rur burch fie fofflegt fich alles Einzelne ju einem Milien ab, worfn alle Theile brganischen Zusammenhang erfalten, fich wechselfeitig burch einander bestimmen, und nur hiedurch kann bie beabsichtigte Wirkung erreicht werben, mag fie in einer Überzeugung ober in Bohlgefallen bestehen. Freilich that die Form nicht alles, und herber sagte mit Recht: "Form ift Bieles in ber Runk, aber nicht alles. Die schonften Formen bes Alterthums belebt ein Beift, ein Sebante, ber bie Form zur Form macht, und sich in ihr wie in einem Körper offenbart. Rehmt biefe Gele hinweg, und die Form ift eine Larve." Der Geift, der Gebante, die Gele, die fich in der Bebandlung bes Stoffes offenbaren, machen jeboch bie Form nicht zur gorm, fonbern bebingen nur eine gewiffe beflimmte Art ber Borm, welcher alles Einzelne, bem auszu: brudenben Beifte, ber Ibee gemaß fein muß. Bei ben bilbenben Runften, beren Berte fich ber unmittelbaren Anschamung darbieten, ergibt fich sofort die Birtung bievon; bei ben Kunften, welche nur mittelbar Unschaufichs teit bewirten tonnen, ift nur burch eine folche Form ber Darftellung, worin ben Borftellungen nicht nur bie größt: mögliche Anschaulichkeit gegeben ift, fonbern biese auch fo auf einander folgen, daß alle Theile sich in der Phans taffe zu Einem Bilbe vereinigen und gestalten, und har: monifch zusammen fimmen, eine Lotalwirtung auf bas Gemuth möglich. Diese Totalwirkung wird aber sehr verschieden fein, je nachdem die bedingende Ibee es erfodert. Wo es nicht auf Gefühl und Phantafie, sonbem auf Uberzeugung und Bestimmung bes Billens antommt, ift im Befentlichen biefelbe form zu beobachten. Da que muffen die Gebanken nicht pur unter fich, fonbern auch babin zusammen stimmen, bag jeber vorherge: benbe bem folgenden biene, und alle ben 3med bes Gangen befordern, und felbft Rebenvorstellungen muffen bagu bettragen, und bie Gebanten zugleich so geordnet fein, daß bie Ubetficht baburch erleichtert ist; so wird ber Eindrud, ben bas Bange auf bas Gemuth machen foll, beforbert. (H.)

FORMATAE (firchliches Briefwefen). Den Grund der Benennung ber Schreiben, welche Formatae genannt werben, zu erforschen und festzustellen, hat mehre Erfid: rungen veranlaßt; Carolus Labbaus (ad Synopsin Basilicam p. 196), Schottius und Andere meinen, die Formutae seien in dem Sinne so genannt, wie die Epistolae formales bei Guetonius'), weil fie eine folche Korm gehabt, wie öffentliche Arkunden, Berordnungen und Gice zu haben pflegen. Cujacius, Savaro Philipp Priorius und einige Andere haben gemeint, die Formathe frien fo genannt, well sie nicht unter gewissen und bestimmten, und felerlichen Worten, sondern auch unter Anwendung gemiffer Mertmale und Kennzeichen abgefaßt ju werben pflegten. Sirmonbus vermuthet, daß bie Formatne von det Korm des Giegels, mit welchem fie betraffigt waren, bie Benennung erhalten haben. Er flicht Ich babel vorzuglich auf die vaticantichen Gloffen, welche

Formata Epistola burch sigillata ertleten. Wit ht fimmen die handschriftlichen auf der toniglichen Bibliothet ju Paris befindlichen Glossne ad Canones Conciliorum ad Concil. Carthaginease c. 23: Formam 4), scriptam vel sigillatam. Deshalb übertedat ber grie: chifche Uberfeter ber Sayungen bes Concils von Garthage Formata burch rerumuuéry, benn ronder bedeutet similfare. Dag namlich ben Formatis ein Glegel angehamt worden ift, bezeuget bas Concilium Cabilonense c. 41 und Ratbod von Erier in feiner Formata bei Bes. Porma ist ferner hier soviel als imago, typus, well in ben Siegeln bes Bifchofe, von welchem bie Pormatme verfaßt und gegeben wurben, bie Figuren bes Bifchafs ober bes Patrons ber Rieche amsgebrudt wurden, wie aus febr aften Siegeln ber Bifchofe ober Riechen gu em feben ift. Go ift bie Epistola Formata eine folde, welche aus ber Forma ober bem Bilbniffe bes Schreibenben durch das Siegel betraftigt worden ift, auf Die Beife, wie die Lex Formata in Leg. 4 Cod. Theod. de Privileg. eorum, qui in sacro Palatio mil. eine Lex senannt zu werben scheint, welche burch bes Fürften beis ligen Typus ober Sigillum befräftigt ift, und von den Griechen jener Beit hier und ba Towog genannt wird. So nannte bie spatere Beit einen mit einem Giegel genannten Brief Sigillam 1). Go nach Du Fresne 1) mit Beziehung auf Cujacius"). Da aber bie Formatae bei ben Griechen zavorizai genannt wurden, fo foll hier formatae mol nichts anderes ausbrucken, als zavonizal, b. b. nach ber vorgeschriebenen Richtschnur gemacht; benn formare bat unter feinen mehren Bebeutungen auch bie, von reguliren ober nach ber Regel einrichten, fo bei Ju= ftin formare regnum, bas Reich einrichten, reguli: ren, bei Sueton epistolas formare, wo es wol nicht blos fur Briefe abfaffen überhaupt, fonbern fur Briefe nach ber Rorm abfaffen, gebraucht wird. Formatae wurde man baber wol am besten übertragen burch vorschriftma: Big abgefaßte Briefe, wobei man, ba bie Formatae burch bie Sagungen ber Rirchenversammlungen einge: fuhrt murben, bingugubenten bat : nach ber Borfdrift ber Sabung bes Concils verfaßte und ertheilte Briefe. Die Formatae murben namlich burch bie jum Concil

2) Bal. biermit Ulpianus: Et repeto formam a divo Marco datam divum Pium rescripsisse. Capitolinus in Antonino Pio Cap. 6. f. auch bie Stellen bei Fneundus Lib. V. c. 3. p. 191. Lib. V. c. I. p. 225 und in der Collatio Legis Mosaicae. Much wird bie Bertleinerung formula in ber obigen Bebeutung von forma gebraucht. Go von Ammianus Marcellinus Lib, XIV.: ut formula missa lethali — — occideretur. In ben obigen Stellen wird forma und formula von ber Form und dem Indalte des Schreibens und fur bas Schreiben felbft angewendet. In andern Stellen bat forma blos ober wenigstens porzugeweife bie Bebeutung In halt, mobel jedoch die Ructficht auf die Form nicht ausgeschlofe fen ift. So g. B. bei Bopiscus im Aureliano Cap. 18, Trebet-tius Politio in Triginta Tyrannis Cap. 11. Lupoldus de Bapenberg, De Jure Regni et Imperii Romani Cap. 8. 3) f. Du Fresne, Glossar, Lat, unter Sigilliem, Praeceptum, epistola, diploma, literae ipsae sigillo munitae, ut Bulla, diploma bulla sua instructum, wo viele Beispiele und sonftige Rachweisungen fich finben, baf Sigillum metaphoriich bas besiegelte Schreiben felbft genannt wurbe. 4) Gloss. Lat. unter Formatie. 5) ad Leg. 62 de Verbor, Oblig. Pentinghouse Though ner

ly Demitianus Oup. II. Formalis opiatola bebeutet hise ein souliges friesfiches Schreiben bes Landelherren im Curialfiple, ein littularschreiben, ein Ansschreiben, und macht den Gegensat zu ber schlechtin genannten Epistosa, ober bem handschreiben.

von Mitag im 3. 325 versammelten Bater eingefichtt, in der Abficht, bag, wie ber Patriarch Attiens von Confian: timpel fagt, man nicht ohne Grund vermuthen follte, es gabe fich Temand fatfolich für eine geiftliche Perfon aus, Die er nicht fei, ober ohne unsere Umschreibung, ne aliqua fraus falsitatis temere praesumeretur. Uber die Formatas wurden bann auch von ben folgenden Concllien Beschluffe gefaßt. Die Formatae wurden von ben Bifcofen ben Klerikern, wenn fle in andere Diocesen reisen wollten, entweder Commendationis (ber Empfeh: lung), ober Dimissionis (ber Entlaffung), ober Communionis wegen gegeben. Daber heißt es auf einer alten, von Balazius herausgegebenen Scheda de Officio et Ordinatione Episcoporum, bag zu ben Bertichtungen der Bischofe gehore earum conscriptio epistolarum, quae formatae dicuntur.

Formatae hat eine generische Bebeutung, und biefer tommt bas Bort, wie man wenigstens annimmt, fast aller firchlichen Briefe gu ). Bei biefer generisch um: faffenben Bebeutung wird aber zu Formata noch bie Benennung ber Art, zu welcher bie Formata gehört, hins jugefügt; fo 3. 28. enthalten bie Formulae, welche von Dabillon Afsaticae genannt werden, Nr. 11: "Epistola commendativia formata Episcopi in favorem sacerdotis de sua Dioecesi in aliam transcuntis""). 🐿: teinisch : griechische Gloffen erklaren: Commendatitiae literne, everarinal, und griechisch : lateinische Gloffen: ouστατική, Commendatitia. Dus handschriftliche griechische Lerifon auf ber toniglichen Bibliothet ju Paris Cod. 2062: Συστατικαί, έπιστολαί, αι έγχειριζόμεναι κληρι-ΜοϊΚ ή λαϊκοίς άφορησμένοις, ή αναγνήσταις, εν ετέρα moles forcobor. Die Tueranach ), ober lateinisch Com-

6) Du Fresse sagt: Formatae, Ecclesiasticis Scriptoribus Latinis appellatae Epistolae, quae Graecis xavovizal, quod scilicet Canonibus et Conciliorum statutis inductae suerint. Ita formata nomen genericum est, et convent omnibus sere Epistolis ecclesiasticis maxime vero Commendatitis, Pacificis, Dimissoriis. Communicatoriis et aliis hujusmodi etc. Egibor (l. l. p. 37. 38) făbrt unmittelbar nach der Eteste, welche wir oben mitgetheilt haben, sort: At sormatae seu sormales etiam dicuntur eyzundou. Circulares, quae solennes alias dicebantur, quarumque vestigia hodieque habemus. Mittebantur eaedem more Romano (Suelon. in Domit, c. 13) ab Episcopo per Ecclesias, de Ecclesiastico ritu praeceptove aliquo, quas Epistolas instar formulae aut regulae sequerentur; que conserti possunt formulae, quae Graecis Karovizal, eo quod canonibus. Conciliorum statutis, introductae suerint, appellantur, quae diligenter collegit Hossmanus (in Epist. Format.). 7) Diese Formata beginnt: Summae sanctitatis scientiae, pietatis et ordinis culmine sublimato Domino Y. dignitatis Episcopalis, insimus N. Pastor Ecclesiae C. salutis et prosperitatis augmentum et suturae vitae gaudium sempiternum. Iste juvenculus sectator sidei Il a id est consessor aequalitatis et coaeternitatis II et Y a MCCCLXII. Ex multo jam praecedente tempore pusillitatem nostram inquietare non cessat, ut ad vestrae dominationis dulcedinem eum dirigere debeam, quatenus apud vestram sapientiam aliquod e multis ediscere possit, quo ad ministerium, cui deputatus est quantulumcumque prospensivitam suam in Ordine Sacerdotali seu Levitico transigere usque quaque non existat indignus. s. bas Esitere bistr Formata bri Eccardus, Formulae Veteres No. XI. bintre ben Leges Francorum Salicae et Ripuariorum p. 138, 139. 8) 3n brn Canonibus

'mendatitiee."). werben in ben Sagungen Dubben Sichenversammlungen 11) unb barnach in ben Gesegfammlungen trwahnt; so in ben Capitalatien Karl's bes Sunfin und Lubwig's bes Frommen Lib. VL

Literno Communicatorine, griechisch soerwerd, roerwerd zochaust 22), Einzahl soerwerd 22), wurden biejenigen genannt, welche die Bische den Gefallens und nach erdusdere Ponitenz zur Communion wieder Aufgenommenen gaben. Wisweilen wurden sie and den Gläubigen ertheilt, welche in die Frende geden und in eine andere Dides reisen wollten, damit sie den dertigen Gläubigen in die Communion ausgeweisen wurden. Nach dem heiligen Augustin waren der Communicatorine eins mit den Formatis. Wir der Concisium Agneheuse, und nach ihm die secknischen Eapitularien der sonstigem Riecker die Communion ertheit werden, wenn er ohne einen von seinem Wischofe erfettenen Brief reisete. Über die Ausstellung dieser Formaten.

Apostol. can. 33; Concil. Sardie. c. 9; Concil. sub Manna mo

9) Sie heißen fo mich in Concilio Exoniente ann. 1287. c. 37; Bei Bidonius Lib. IX. Epist. 10; bei Jakanus Interesser, Cons. 6. 6. 3. Die Bynodus Nugarolensie vent Japre 1303 Cen 1 nennt fie Recommendatoriae. 10) Condilum Andagavense c.1; Veneticum c. 5; Agathemes c. 98; Remense c. 12; Francois dense ann. 794. c. 37; Turonense tertium c. 43; Parisiese sexum Lib. I. c. 34; ferner Bieronymus, Epist. 48. c. 5; Crisconius, Breviarium Canonam'c; 15. 35; Sacharias PP. Epistola ad Pipinum c. 27; Nicolaus I. Epist. 70; Innocesties di Cap. 3 de Cleri peregrin.; Jonnes Will. Epist. 273. Belijist und Kormulure von Commendutitiis finden fich des Pertanets Poem. Lib. V, 19. Lib. X, 19; Besteleries Confescerate Bris. 16; Ruricius Epist: Lib. II, 7, 8, 41/49, 52; Beda Lib. C. de Wiremuthemi Monasterio, seu Vita & Bezedieti Episcop Cap. 10; Lupus Perturiensis Epist, 101, 102, 108, 107, Ac mus Epist, 57. 78; Simeon Dunelmensis, Du Gentis Reg. Augl. ann. 1125; Pormillae Veteres ap. Bignonium Cap. 12; Pithe Gloss. ad Julianuta Antecess. VJ 1011 13) Becreta Colem Regis Hungar, Lib. II. c. 19. 10) Fallanter, Vite Chrysostonii p. 24: 13 Nomocanon editus ab Joan. Benst. Cate ferio Cap. 454: .... :14) Du Freme fagt unter ! Com Literat: Adotor prisonel out S. Augustium dieta Mpist. 163. Communicatorias casdem case cum Formatis; sed Formation nomeir generiorim esse contendit Bernardinus, casque comple Communichtorius; Dimisorius; Pacifican etc. Dir Communichtorius; Dimisorius; Pacifican etc. Dir Communication formula for bei Augustinus Epilk. 162 et 163, and Contra Herra Petiliani Lib. I. III; Cap. 1; senec im Condi. Ei bertan, can, 25, 28, Architem, prin, can, 9 at Agather 15) Capitularium Karoli Magni et Lundevici Pii Lini WII. Collectinab Anseghon Abbuto of Benedicto Levita, Lih, VI. Cap. 1754" (ap. Weoryisch; Ourphilur. Germ. Antiq. col. 1540, mit ber ilberforfit De Prosbyturis vel Discoulbus sicie Enterpt auf epistofis ambulantibus, into dem Aerte: Presbytero val lie cono sine untistitis sui epissolis ambalanti some impendat, unt Lib. VII. Cap. 210 (1. 1. col. 1603): Nec 100 et lioc sancitum est; et sine spistola Episcopi sui men lioni Clericum del monachum proficisci. Re sibil in concenibus legi tur ita: Proibyter dut Biabonds vel Clericus sine antistitis a epistella ambulans, summanionem el nullus imperidat.. Lus ud: them Concil dese genommen ift, westen wir dus Additia Quarta (col. 1838) Cap. 158, weiches siegelben Morte enthält, at ber überschrift: No Cherious sine permissu Epincopi sui practicatur. Ex Concilio Agathenat cupitudo Lill. De Cherious, qui sine epistola Pentificis sai proficiscuntus.

we genanntern Briefer figt bas Capitulore: "welche wen ben Primaten ober allen andern Bischofen 16) ihren Alexifern jegeben werden, sollen den Ostereng haben. Menn der Ditertag beffelben Jahres noch ungewiß ift, foll ber von: bergebende beigestigt werben, wie Post consulatum vileat ben offentlichen Dandlungen beigeschrieben zu werben. Bei Reifen der Bifchife murben die Kormatas von den Primaten andgestellt. Besonders bemerkenswerth ift bas Privilegium Formatarum, welches der Papft Bosimus im S. 417 dem Erzbischofe Patroelus !7) von Arles gab. Dhne eine Kormatu besselben sollte tein gellischer 18) Bilchof eber Presbyter ober Diekonus, icher Klerifer von nieberemi. Grabei außen Benbed, und mmentlich nicht nach Rom reisen barfen. Chas mies, foifollte ar van ber Communion Desnapolipliden: Stubles: ausgeschlaffen, fein, ober mit: undern Worten, von benefelben nicht, aufgenom: men werben kannen ?). Das Privilegiam Formatarum wurde im 3: 545 von bem Papfle Bigiling 20) bem Erg-

16) Formatae autem, quae a Primatibus vel a quibuscun-17) Bei Baque Endicopie dantur, habeant diem Paschae, ronius ad ann. 417. n. 14 und bei Petrus Saxius, Pontifichum Archtentel, ap. Monchentem, Scriptt. Rer. Garm. Tom. J. col. 118) Das Schreiben hat bie, übenfchrift:, Zasimus universit Apisespis, pen Galliat, at septem pravinciat, courtity-tie. 19) Den Beweggrund ber Berordnung gibt ber apostolische Stuhl auf die Beise an: Plasnit Apostolicae sedi, ut si quis ex qualibet: Callianum parte, aub quolibet Ecclesiastico gradu ad nos Romanos venisa contendit, vel aliq terranum ire disponit, non aliter, proficircator, alsi Metropolitani Arelatensia Formates necepenit, quibus saccedotium, sunny, vel locum Ecolesiasticum, quem habet, acquitorum ejue adatipulatione perdoceat: qued es gratia statubaus, quia plures Episcopi, aive presbyteri, sive Ecclesiastici simulantes (quia nullum nocumentum formatsthe extal.: per qued valeant confetari), in nomen venerationis irrepunt, jet indebitum devenantiam prometentur. Quiequis igidun, frattes odridski ,l-praeternista, aupradicti, Formetti, , siyo Episcopat, save presbyter, maive diaconne, ant deingepe in inferion gradu mit, ad mos reponits agist sa gannino suscipi non posse. Quam-acattofitatem nes ubique misisse manifestum est, ut cunctie regionibre insotescat, id quad statuimus annimodis esse servandemi. Si quie autem hace satubriten constituta temerare tentemèrit : aponto ana asa as gostae noverit communique discretural His autem privilegium Formatarum Sancto Patroele, fratri let Coëpinsope nostro, menitarum ejus speciali contemplatione comeanimun: . . 203 Inidem Schreiben mit ber ilbersquist: Dileuthaime Fretzi Auxieso Vigilius (bei Baronius ad ann. 545, w. 63 und fiei Bogras Bassina I. 1, col. 186. 187), haift et: Nullus ergonde Pentificibus tuge per hes viors ordinationi commissis, signt bet, ad nos, date, lequitur nostra praescriptio, in longinquis quibuslibet socia surlent proficieci, misi soleuni Morn, sicult decemben abetro praedomenti yestro similiter conesdante, commercumet,) Permandant, ventrue, charitatis neceperit. In dem Befehle des Papfies Migitud, esculule, nom \$2.545, mit det überschrift: Bioctissimis, Francidus, animarsis, Episcopis, Prorinciarum emnium per Gallias, qui sub reggo, vel Potestate Glorietischei Wilii mostri Childebenti, Regis Françorum, constiand sunt, sed et hin, qui en antique consustidue ab Arcia-tensi consecurati. sunt vel consecuration Buiscopi, Vigilius (sei Buromissad ann. 545. n. 18, bei Burus Buriss (col. 187, 189), with the logic libration is not britate mandamus, no quisquam sine practical francis et Coëpiscopi mostrichermets, ad denginquiera ica initiat preficient, quippes quip et decessorium nestrorum decresorium equip quippes vices sans Abentasium contujerunt, annotas ale definitat instipue a contujerunt, instipue ale definitat instipue a contujerunt decresorium definitat instipue a contujerunt decresorium definitat instipue a contujerunt decresorium d bischofe Auranius von Arles, im 3. 546 von bemselben Papste 11) dem Erzbischofe Aurelianus von Arles, und im 3. 556 von dem Papste Pelagius 22) dem Sapaudus, Erzbischof des genannten Primatstubles in Gallien, bestätigt. Diese Formatae, welche jum Behuse von Reisen ausgestellt wurden, waren, in der heutigen Sprache ju reden, Reisepasse, welche der kirchliche Borgesehte seinen kirchlich Untergebenen ausstellte.

Die zu den Formatis gehörigen Literae dimissoriae waren zwar nebenbei Reisepässe, aber ihrem Hauptzweise nach theils Entlassungs; theils Beurlaubungsscheine. Die Kleriker erhielten sie von den Bischöfen, daß sie in eine fremde Diöces übergeben, dort verbleiben, oder von andern Bischöfen ordinirt werden konnten. Die griechisch-lateinischen Glossen erklären: Anodorien, Dimissoria. So werden sie von der Synodus in Trullo can. 17 Anodoriens genannt. Die Dimissoriae werden sowol in den Beschlüssen der Kirchenversammlungen. 3), als in den Gesetzsammlungen erwähnt. Die Gesetz des Königs Pipin von Italien. 3) sagen: De Presdyteris, qui de aliis locis vel provinciis ventunt, ut nullus eos sledeat recipere sine dimissoria Episcopi, de enjus Parochia est. Die Literae Pacisiene. 3) werden auch zu den Formatis gerechnet. Im Allgemeinen scheinen alle freundschaftlichen Briefe, welche des Friedens

ture sostro teaquem haceditedis set uppline densica, is Medical Densini, quae; me net tota Onba diffuen, firma stabilitate servetur.

tennits - ariefelde Bleifer elleren: Communic

21) In dem Schreiben vom 3. 546, mit der überschrift, bei Baronius ad ann. 546. n. 61 und dei P. Saxius coll. 190. 191): Illud pari eis (nämlich den Bische, über welche der Papst den Erzbische von Artes zum Bicar geseh) auctoritate signavimns, ne quis sine somata tuae fraternitatis ad longiora loca audeat proficisci; sed ut consuetudinem illam debeant custodire, quam constat semper nostrae sedis Vicarium, et a vodis Formatam postulent, si causarum suarum necessitate compulsi ad longa itinera destinare disponunt. Damit aber der Metropolitan Kurestianus von Artes ale Ricar des apostolischen Studies nicht geringer, als seine Borgánger, erschene, dervilligt sim Bigilus den Gebrauch des Pallii (erzbischessing Mantels), wie er ihn seinem Borgánger bemiligt dat. 22) Das Schreiben desteben vom 3. 556, mit der überschrift: Dilectissimo Fratri Sapaudo Pelagius, des Baronius ad ann. 556 a. 18 und det P. Saxius col. 197. 198. 23) Concilium Africanum can. 106; Concilium Arelatense quartum can. 7; Synodus Romana ann. 826. can. 18. 21; Nomocanon editus a Jo. Bapt. Cotelerio can. 295; serner Formulae Veteres ap. D'Achery, Spicil. T. X. p. 639 und in den Concil. Gall. T. II. p. 666, 668, 670, 673; Joannes PP. VIII. Epist. 138; Flodoardus, Histor, Rem. Lib. III. c. 23, p. 485, c. 25, p. 510; Baldrieus, Chronicon Cameracense, Lib. I. c. 51. Außerdem i. Sirmondus ad Sidon. Lib. VI. Epist. 8; Ferrarius, De Antiq, Eccl. Epist. Lib. I. c. 8; Baronius ad ann. 142 n. 8; Carelus Labbaeus ad Synopsin. Basil. p. 199—201; Du Fresne I. 1. unter Dimissorial briefe Mr. 2. 24) Pippini Leg. XV. (ap. Muratori, Rerum Ital. Scriptt. T. I. P. II. p. 120; ap. Georgisch, Corp. Jur. Germ. Antiq. col. 1181). Diese Stelle des Capitulare des Ronigs Oppini substiscen Ronige Lib. III. T. I. p. 23. 25) (, Formulae veteres ap. Surmondum, Concil. Gall. T. II. p. 667; Franciscus Turrianus, Pro Epist. Pontific. Lib. III. Cap. 4, p. 219; Priorius l. 1; Ferrarius, De Antiq. Eccles. Epist. cap. ut.; Baronius ad ann. 825 n. 24. Du Fresne unter Pacificae literae.

und ber driftlichen Liebe wegen gegeben murben, fo genannt worden ju fein. Insbesondere aber murben fie bon ben Bischofen ben anderswohin reisenden Klerifern gegeben. In dieser Beziehung sind sie ohne Zweisel mit ben Formatis eins. Egbertus 26) sagt: Quisquis vero fratrum contra interdicta venerabilium Canonum transfugam clericum vel Monachum sine literis pacificis susceperit etc. Der alte Ubersetzer ber Sayungen bes Concils von Antiochien vom 3. 341 überträgt den achten Kanon: Presbyteri qui sunt in agris canonicas epistolas dare non possunt, — — Chorepiscopi (b. h. die Bischofe auf dem gande) autem, qui sunt irreprehensibiles, dare possunt pacificas, id est generales. Die griechische Ausgabe hat lettere Erklarung nicht, sondern blos elonvixás. In dem genannten Kanon sind die elogrexal, ober lateinisch pacificae, offenbar eins mit den Canonicis, oder nach dem lateinischen Ausbrucke mit ben Formatis. Schwerlich aber sind zu ben Formatis die Pacificae zu rechnen. welche bas Concilium Eliberitanum vom 3. 305 c. 8 7) erwähnt. (Ferdinand Wachter.)

FORMELN, FORMELKUNDE. Der Begriff einer Urfunde, in ber gewöhnlichsten Bebeutung genom: men, in sofern also bie Kenntnig der unter biesem Ramen vorkommenden Auffate ber Gegenstand einer besonberen Biffenschaft, ber Diplomatit, ift, fest ichon poraus, bag eine Schrift, welche mit biefem Ramen belegt und jum Beweis einer Thatfache bienen foll, eine bestimmte Form baben und mit gewiffen Feierlichfeiten ausgefertigt fein muffe, um fie bamit von einer blogen Erzählung ju unterscheiden und ihr Glaubwurdigfeit ju perichaffen. Diefe beftimmte Form erhalt bie Urtunbe theils burch bie Art, wie fie niebergeschrieben und bie Feierlichkeit, mit ber ihr Inhalt angegeben wird, theils burch außere Beichen, aus welchen die wirkliche Bollziehung ber Sandlung hervorgeht, und wodurch fich bas Riebergefcbriebene von bem blogen Entwurfe, fowie bas Driginal bon ber Abichrift untericheibet, &. B. Unterfchrift, Beflegelung u. f. m. - Um bie erfte Abficht gu erreichen, ober mit andern Borten, ber Schrift bie innere Form einer Urfunde ju geben, mar es nothig, gewiffe germeln einzuführen, woburch eine Darftellung, nach ber Gewohnheit bes Beitalters, Die nothige Feierlichkeit erhalt. Die Mannichfaltigkeit folder Formeln ift groß. Rach Berichiebenheit ber Reiche und ganber, in welchen bie Urkunden ausgefertigt find, bes Beitalters, in bem bie Ausfertigung geschab, ber Personen, in beren namen geredet wird, oder an die fie gerichtet find, find auch bie Formeln verschieben. Gie find oft felbit von bem Gefchmad ber Rangler und Schreiber abhangig, baber balb furg, bald meitlaufiger abgefaßt. Bald merben mehr, balb meniger folder Formeln in ber namlichen Urfunde gebraucht. Chendiefe Berichiedenheit macht bie Formelfunbe fdwierig. Doch ift fie ein wefentlicher Theil ber Urtunbenmiffenichaft. Denn die Formeln bieten ebenfalls mancherlei Kennzeichen zur Beurtheilung ber Echtheit albe Urtunden bar. — Um die Aufftellung ber Urtunden je erleichtern, fing man schon früh an, ganze Samifungen berselben, ober Formularbucher fertigen zu laffet, beren viele noch übrig sind. Die bekanntesten darunte sind die Marculf'schen Formeln. Rehre solle Sammlungen sind in dem Nouv. Traite de dipl me in huch's Literatur der Diplomatif verzeichnet.

In biplomatischen Lehrbuchern werden bie Formen nach ihrem verschiebenen Zwede in gewisse Classen gebracht, als Eingangs. Tert: und Schlufformein Doch weichen die Lehrbucher darin von einander ab, des die einzelnen Arten derselben verschiedentlich classischen werden. Dem Zwed der Encyklopabie gemaß, das Anstinden möglichst zu erleichtern, werden sie deswegen, der Rucksicht auf jene Classiscationen, unter besonderen Artikat erklatt und gehören dahin Anrusungsformeln, Anfichten, unter welchem Artikel zugleich des Insammenhanges wegen die Bekanntmachungss oder Anstündigungs: und Begrüßungsformeln begriffen sind, eigentliche Eingangs oder Einleitungsformeln (Erordien), auch Borreden, Beglaubigungs, Bestätigungs und Bestärfungsformeln.

hier sind dagegen noch einzelne Ausdrücke ober Rebensarten und Worte zu erlautern, welchen in der alleren Urkundensprache eine von dem gewöhnlichen Sprachgebrauche abweichende Bedeutung beigelegt ward, doch aber zu einer besondern Art eigentlicher Formeln nicht gerechnet werden mögen. Manche bergleichen scheinen selbst von den Schreibern nicht immer verstanden und nur and Nachahmung gebraucht worden zu sein. Dergleichen sind:

Deo over Christo regnante, auch wol: regnante Imperatore Domino Jesu Christo, und regnante Rege..., imperante autem D. n. J. Chr. Dieje Formel wird sich in Leutschland zwar nicht oft finden, kommt aber doch zuweilen bis ins 13. Jahrh. vor, 3. 23. in einer Urfunde bes Ergbischofs Johann von Trier balint: "anno dom. inc. 1206 — regnante dom. nostr. J. Chr. cujus regnum et imperium permaneat in saec. saeculor. Amen." Doch scheint sie weniger zur eigent lichen Beitangabe, welche fich meiftens noch auf die ge wohnliche Art von Chr. Geb. an gerechnet, babei befindet, auch nicht grabe mahrend ber Thron erlebigt, ober bes Reich mit einem papftlichen Interbict belegt mar, gebraucht worden ju fein, fondern es bat bamit wol nur, wie mit andern bergleichen, burch bie Geiftlichen eingeführten Tetmeln, ein bemuthiges Unerfenntnig ber Abbangigfeit von ber gottlichen Regierung angebeutet werben follen. Dm Erzbifchof Johann mochte aber vielleicht in obigem Weifpiele auch ber 3wiefpalt im Reiche jum Gebrauche biefer Formel, flatt ber fonft wol gewohnlichen : regnante Inperatore N., veranlagt haben; benn Philipp ber Schwalt und Otto IV. fanden bamals, beibe als ermablie tems iche Ronige, einander entgegen. Der bebutfame Eralb ichof mochte also wol lieber feinen von beiben nennen wollen.

Quidam. Die Berfaffer bes Nouv. Tr. de Dipl. wollen, bag biefer Ausbrud, welcher in alten Urfunden

<sup>96)</sup> De Beclesisetien Institutione p. 97. 27) f. Den: boga und Albafpinaus zu biefem Kanon.

fich oft einem Ramen vorgesett findet, eine zur Zeit der bertellung betannte Person bezeichne. Das von ihnen aus ber Beit Rarl's des Ginfaltigen angeführte Beispiel bart aber nicht als Beweiß angenommen werben, ba bie Stelle aus dem Zusammenhange geriffen ift. Es hat vielleicht mit ber Urtunde, woraus fie genommen, gleiche Bewandts vis, wie mit zwei in ber Went'schen Urtundensammlung ber vormaligen Abtei Berefeld abgebruckten Schenfungebriefen ober sogenannten Trabitionen von den Jahren 1105 und 1107. Beibe find keine, von ben Schenkenben felbft, ober in beren Namen, ober auch nur in ihrer Segenwart aufgestellte Urkunden. Sie find vielmehr Eridblimgen bon bem, was ein "quidum paterfamilias Vinmolt popine" und ein "quidam pobitis homo Gunigethap, wie die wirkliche Erabition bamals vorschriftma-Menge genannter Beugen geschehen, wie Gunimund feine Schenfung am folgenden Tage vor vielen ebenfalls ges nachnten Zeugen auf Reliquien beschworen habe. Das Rieberschreiben geschah vielleicht erft lange nachher, und jur Befraftigung wird fich wieder auf eine Menge an: beret Zeugen berufen, welche die Richtigkeit ber Trabitio: nen bestätigt hatten. Datum und Siegel ift weber ber einen noch ber andern beigefügt. Die Anfangsformeln "notam esse cupimus quod moderno hoc gestum est tempore — regnante — Henrico Imp. quarto" mb: "notum sit — quid gestum sit — temporibus Henrice R. Vu. - weisen offenbar auf eine vergangene Beit, sowie bas quidam in beiben, und bas in ber erken Urfunde jugleich vorkommende: "quandam foeminam - Vizecham" auf Personen bin, bie nicht mehr porhanden, vielleicht schon todt, an bem Orte also wol nicht mehr, oder boch nicht allgemein gefannt waren. Und so mochte bann quidam mit bem Teutschen ein gewis= fer gleichbedeutend gebraucht worden fein. Bolle Befta: tigung erhalt bieses aus einem Register von 123 solcher Schenfungen fur bas Rlofter Selmershaufen an ber Diemel, um bas 3. 1120 gefchrieben, in welchem Schentungen aus verfchiebenen Beiten jufammengetragen, unb die Bohlthäter theils mit ihrem Titel, z. B. gloriosus Dux Liudiger (ber nachherige R. Lothar), Widikindus Comes, theils mit dem Borworte quidam nobilis Everhard, quidam liber — quaedam matrona — mulier gwidam nomine - genannt werben; besgleichen aus einer Bestätigungeurkunde bes Erzbischofe Abelbert von Maing von 1123 über bie Schenfungen, welche bas Rlofter Salungen zu verschiedenen Beiten ("diversis temporibus") erhalten, wo bann bie, welche noch bekannt fein fonn= ten, blos genannt, andere mit quidam bezeichnet werben, als Rocelinus quidam clericus, und gleich barnach, Comes Wernherus und Heinr. quidam nobilis. Sier: mit wird jeboch micht in Abrebe geffellt, bag bie in ber Babl ber Borte eben nicht fehr punttlichen Kangleiperfonen quidam auch wol von Befannten ober Gegenwartis gen gebraucht hatten, überhaupt als ein ihnen gelaufiges Flidwort. So beurfundet R. Otto L, daß er "rogatu H, Comitis quasdam res — in Comitatu cujusdam

Comitis — Teti — cuidam — fideli H. nominato jum lebenslänglichen Gebrauche vorbehaltlich bes Rudffalls nach beffen Tobe eingegeben habe. Cuiusdam und cuidam find hier offenbar gang überfluffig.

In perpetuum. Diefe Formet icheint aus ber papitlichen Ranglei zuerft bervorgegangen gu fein, marb aber bemnachft auch von andern geiftlichen und weltlichen Berren angenommen. Da fie gewohnlich ber Anrede bes Papftes an bie, welchen die Ausfertigung juging, beigefügt mar, fo mochte wol ursprunglich eine auch auf die Rachtom= men fich erftredende Begrugung barunter ju verfteben gewefen fein, wie fich benn bas Wort sahdem gumeilen beigefest findet, 3. B. in einer Bulle Papft Innoten;" III. von 1212 für bas Rlofter Schonau. Go wird fie auch vom Erzbischofe Johann ju Trier in einer Urfunde von 1197 abgefürzt mit "universis Chr. fidel. tam praes. quam futuris in perpetuum. - in einer andern von 1206 aber ausführlicher mit "omnibus Chr. fid. - perpetuam in Domino salutem" gebraucht, und von Erzbifchof En-gelbert zu Coln 1224 wieder furg: in perpeluum. Da gewohnlich unmittelbar barauf auch bie Formel: notum sit tam praes. (quam futuris) folgt, womit bem Inhalte ber Urfunde jugleich Guttigfeit fur die Bufunft gegeben werben follte, fo lagt fich nicht benten, daß mit ber erffen Formel das namliche bereits angebeutet worden, und es mag baber in perpetuum haufig als Begrugungsformel angenommen werben. Geitbem aber Die papfflichen Rangleien eine, fruber ohne Unterschied gebrauchte, Begrufung: Salut. et apost. bened. auf Breven und minber wichtige Bullen beschrantten, in perpetuum aber eigent= lich nur in Freiheitsbriefen und ben wichtigften Bullen gebrauchten, auch wol fatt diefer Formel: in perpetuam memoriam fetten, und bamit bie fortwabren be Gultigfeit bes Inhalts beftarten wollten, ahmten biefes auch andere Schreiber nach, wie g. B. in einem Freiheitsbriefe gefchieht, ben Graf Beinrich ju Raffau fur Die Abtei Urnftein im 3. 1247 ausfertigen ließ. Gie bebienten fich aber fpaterbin haufiger noch bes bestimmteren in ober ad perpetuam memoriam, auch rei memoriam. Buweilen findet fich in perpetuum auch ben Unrufungeformeln angehangt, und vertritt bann bie Stelle bes fonft gewöhnlichen Umen.

Teste me ipso. Um ben Urfunden besto mehr Glaubwurdigkeit zu verschaffen, war es üblich, bei beren Vollziedung Zeugen beizuzieden, und daß dieses geschehen, mit Benennung der Zeugen am Schlusse zu demerken. Die Zahl dieser Zeugen war oft groß, und die Gewohnseit erhielt sich sast allenthalben so lange, die die eigenshändigen Unterschriften wieder auffamen. Nur England machte eine Ausnahme. Dier begnügte man sich vielfältig mit einem einzigen Zeugen. In königlichen Urfunden besonders ward die Zuziedung der Zeugen sur überflissig gehalten, und sie unterblied daher oft ganz. Um aber doch nicht den Berdacht entstehen zu lassen, als habe die Urfunde einen Mangel, ward sich der Formel bedient: Teste me ipso. oder auch teste rege. Ein Document R. Eduard's III. vom J. 1370 in dem oranischen Famislienarchive zu Dillendurg, wodurch Johann herrn von

ber Lede ein jahrliches Manngelb verschrieben wird, gibt hiervon ein Beispiel, und es mag, da dergleichen Urkunden in Leutschland setten sind, die Ansangs und Schlußsormel bier eine Stelle sinden: "Eduardus D. gr. Rex Anglie et Francie Dominus Hibernie omnibus ad quos pres. littere pervenerint Salutem. Sciatis —— In cujus rei testlmonium has literas nostras sieri secimus patentes, Teste me ipso, apud Turrim nostram London ottavo die Oct. anno regni nostri Anglie quadrag, tertio, regni vero nostri Francie tricesimo." Angehängt ist ein munjartiges Siegel von gelbem Bachse, welches auf der einen Seite ein Majesstats, auf der andern ein Reiterssegel ist.

Mit einer abnlichen Formel: Litera ipsa testatur, welche 3. B. bem Datum einer Urfunde Grafen Johann's ju Naffau Merenf. von 1358 angehängt ift, mag es gleiche Bewandtniß haben, daß ber Schreiber nur bat angeben wollen, es fei die Bollziehung ohne Zeugen gescheben.

Reddite literas sigillatas, auch reddite literam sigillatam sub poenis praenotatis, tommt febr baufig in Urfunben ober Briefen ber Geiftlichfeit vor. Diefe Formel gebrauchten bie Dbern, wenn fie einem ihrer Untergebenen Auftrage ertheilfen, von beren Bollziehung fie verfichert fein wollten und Beweife bavon in Sanden gu haben nothig erachteten. Um ber punftlichen Musrichtung befto gewiffer gu fein, fugten fie auch wol Strafanbrohung bei. Der, welchem ber Auftrag zuging, mußte alebann bas Manbat beflegeln, und an feinen Dbern im Driginal gurudichiden, mabricheinlich weil bem Siegel mehr, als einer Unterschrift getrant warb, vielleicht auch, weil, in fruberen Beiten wenigstens, felbit mancher Geiftliche Schreibens unerfahren mar. Um baufigften findet fich die Formel in Urfunden über bie Befebung ber Patronatspfarreien. Dier einige Beifpiele 1335; Frater Otto ord. hospit. S. M. domus Teuton. - in Herbern - Johanni Decano sedis in Heigere mandamus firmiter et distrecte quatenus" etc. Der Auftrag enthielt, bag ber Defan ben gur Pfarrei birbenhain prajentirten Priefter offentlich im Orte proclamiren und Beben, ber Ginmenbung bagegen zu machen babe, auf einen beftimmten Zag jur Ericheinung auf bem Rirchhofe gu Berborn vorlaben folle. Dann folgt die Formel r. I. s. und bas Datum. Ebenfo ift fie bem, einige Bochen nachher an benfelben erlaffenen, Auftrage gebachten Priefter nunmehr mit ber Rirche, Pfarrei und beren Ginfunften ju inveftiren, angebangt, Auf gleiche Urt tragt 1374 "Johannes D. gr. Decanus eccl. S. Seb. Magdeburg. Judex - de legatus" in einer Streitfache bes Stifte Quedlinburg, ben "ecclesiarum Rectoribus in Duderstad etc. sub pena suspensionis el excommunicationis" auf, bie Beflagten gur Unborung bes Urtheile vorzulaben, und fest bingu: , reddite literam sigill, sub penis prenotatis. Datum - Nostro sub sigillo." Roch beftimmter brickt fich berfelbe, als Gubftitut bes papftlichen Runtius, über ben 3med bes reddite etc. aus, in einem an bie Geiftlichkeit in Dber- und Rieberfachfen 1370 erlaffenen Auftrag, wegen Erhebung einer Eurtenfleuer, indem er bingufügt; "reddite literam vos. qui requiitti Tueriks, "veserili de tini pieterili, mila auctenticordii, it lighus viital aucenticordii, it lighus viital aucenticordii, it lighus viital aucenticordii de formet? (1966) ethinista condital acentical presentibus lightifical viitalista condital acentical presentibus lightigas viitalista footarii signum execucionis digilianis viitalista footarii

Amgelehrt bestest abei eines processes bestes and verlehen die Urtunde eingehaltige water was Dasse und gab eine Abstract wir Processes verlehen von Abstract wir Processes verlehen von Abstract wir Boination in General was bestest der verlehen von Abstract was der Konner noon: B. Goinste Kandard der verlehen von der Anders verlehen von der Abstract verlehen von Abstract verlehen verlehen verlehen verlehen verlehen verlehen verlehen verlehen verschiebt siehen verlehen verschiebt siehen verlehen verschiebt verlehen verschiebt verlehen verschiebt verlehen verschiebt ve

Ad cautelam, wird mit mehren Beranberungen if Beftatigungsformeln, fatt der ublicheren gebraucht : 1219) in einer Stiftung ju Unniverfarien Leartam bane ad majoris evidentie cautelam conscribi - precipimus;" in einem Taufchbriefe 1220, "Verum cum bibundans cantela sit ubique necessaria - carlan hanc - signatam dedimus eis;" in einem Bergiet briefe auf ein Grundfrud 1222: "Ad majorem etinin cautelam in audientia honestor, viror. - hunc assensum nostrum, ut hujus rei sint testes - expressimus manifeste;" in einem Schentungebriefe 1227, "Ne inquietari super hoc idem T. possit ab aliquo, hoc scriptum sibi (ft. ei) dedimus ad caulelam sigillo - munitum;" in einem Befreiungsbriefe 1233, presentem paginam - sigillo munitam - ad cautelam porreximus habundantem ecclesie - -: in einer gleichmäßigen von 1241, "nd majorem - rei evidentiam et cautelam - " und in einer andern von 1245 flatt cautelam "porreximus ad munimen." Dint 3weifel foll burch biefe Formel eine befondere Giderbeits ober Gemabrieiftung, wozu fich ber Aussteller anbeildig machen will, bezeichnet werben, was anderwarts burd guarandia und in einer teutschen Urfunde Des Grafes Beiffe von Lutterberge 1390 burch folgenbe Formel aus gebrudt mirb: "biefe - Stud - reben wir und foben (geloben) veft und ftebe gu balben ane alleriei It gelift, und will abn (ihnen) bes ebr Berre fein und Webr man und woe obn bes Roth ift; ober, mit es in einem Kaufbriese von 1277 sautet : ", Certam votis titulo imperpetuum possidebunt. aid Es foan aber bas ad cautelam nur in gewiffen Gegenben bei nordlichen Teutschlands und auch ba nur im 13. Nabel ublich gewesen zu fein, wenn nicht etwa burch Burgen,

ober auf anbere Art Sicherheit geleiftet marb. Anbermarts finben fich zwar auch Beifpiele, boch feltener,

In einer anbern Bebeutung wird ad austelem 1268 und 1269 vom Erzbifchofe Bernber ju Daing, bem Papfte Glemens IV. und feinem Ponitentiarius gebraucht. Der Ergbifchof batte zum gemeinen Beften und um ben Abel befto eber von Erpreffungen abzuhalten, auf die Rheinzolle bes Eraftiftes vergichtet, ba fich bie Papfle onnebin in bas fentiche Bollmefen mifchten, Rlagen armehmen und mol mit bem Bann gegen bie Befiber ber Bollfidte norichnitten. Bernber macht bem Papfte feinen Gutichlug befannt, und obwol er teiner Bergebung, fich bewußt ift. bittet er both ,, ad suam conscientium serenendem sibi provideri per sedem apost de absolutionis beneficio ad cautelam," welche ibm bann auch auf gleiche Beife mit ben Worten ertheilt wird: " wingnio ercommunicationis si quo - tenebatur actricus, cirolvimus ad cautelam,". Dergleichen Lessprechungen naguten, ent, die Kanoniflen absorbtionen ad aputalam, Manuelder Borfect magen und auf den Sall ere milifin, pug der Bot fecht wagen und auf den gau ern theil musten, wenn eine Iemand nicht wissentlich und ohne Bossaf im, griftliches Bannverbot übertreten haben sollte. Applag memprine, mit benne, felicie, piae, nunctae memoriae ober recordationis quondam, und wenn ven Gueten bir Plebe ift, : dione, glariesne memoriae ets mannen fagliger, bam (ber) Gott genabe ober gmeban ber (bin), manfahren ift; bei Bernehmenn engu bochfeliger, bochfeliger, feligen und badfeligen Inbentans wer Gebachtniffes u. alles, Bormain und Worte, wie befonnt, womit eine vera figs beng Barfon: angebentet wieb. Beniger befannt, bod wicht ohne Beispiele, ifis, bag bie, lateinischen Res benterten donne, benten etc. memorian ober recorda-tangi von Lobendon gebenuch worden. Glicklichers walle: park diese Spracheswirzung nicht sehr allgemein. Sie auche sons zu warchen Irrshluusen gesührt haben. Repense delactet, eine fenberbare, in taiferlichen m.a. alteren Schenlungturfunden oft, portommenbe, Formel, mamit ber Geber fich und bie Seinigen ber fleifilis gen Auchitte bes Beifts; ber Alosterbrüber, ic. empfahl. Go in einer Urkunde Kart's bes Großen fur bas Stift hordfelb 775: "gmatenus delectif ipan eongregations pro ace et axoro nostra etiam et prelis domini miparicondia(m) attentine avorari," und in einer andes 1901 namlichen Jahre: "quatenus melius delectet mana person dei qui ibi deo deservire videntur pro polisi etiam uxonis et prolisi nostris vel procesum postporum stabilitatem domini miserioprdia(m) adtencies exempre," cher 778 mit ber Bariante: pp quatenus melina delectet ipses - pro nobis vel pro stabilitatem regul nostri, domini misericordia(m) juriter exergine, 4. und 786 — nattentine deprecare, 602: Ang fomme die Formel in Briefen Ludwig's des From men auch des Tentschen 814 unb 850 por, scheint aber under ben fachflichen Raifern in Abaana actommen au fein ... Dod. tamen ambere Marmeln von gleicher Bebene Z. Cacuff. b. S. u. &. Cofe Gection. XLVI.

tung auf, 3. B. 1347: "Nos Heinricus — Lantgravius terre Hassie — — ut ipsarum Sanctimonialium orationum ac — bonorum operum — effici mereamur participes." — Wie nun exorare delectet etc. nach ben angesuhrten Beispielen die Schenfung als Lehn für sleißige Gebete um zeitliche Wohlfahrt hauptsachlich darstellte, so war dagegen eine andere Jahrhunderte

lang ubliche Formel: - stall and palen and frail Pro remedio, auth refrigeratione, retributione und salute animae, gang eigen auf Scelenbeil gerich tet, und zwar nicht auf bas bes Bebers allein, oft auch auf bas ber Berftorbenen; alfo auf Seelmeffen u. a. ber: bienftliche Berte, welche mit ber Schenfung erfauft merben follten. Go fagt Rarl ber Broge in einem Schenfungsbriefe von 775: ...pro anime nostre remedio ut ipsi Apostoli Chr. pro nobis in die Judicii intercessores adsistant - donamus" etc. S. Seins rich III. 1044; "ob remedium animae patris nostri Chuonradi - et matris - Gisilae;" boch vergift Beinrich auch fich felbft und bas Beitliche nicht, nach bem Bufage: "tum ob regni nostri et vitae stabilitatem." 1071 Seinrich IV .: "pro anima fidelissimi et carissimi nostri militis Liupoldi." Sie murbe aber auch auf anbere Art ausgebrudt, j. B. 1243: "Ego Heinriens de Helderungen - cogitans tam pro mea quam parentum meorum animarum salutem," und ,, ut mea meaeque conjugis - memoria et avi mei - nec non et patris mei - in missis, in vigiliis et ceteris horis fideliter agatur." 1327: "ego R. de Mer-lauwe armiger — dedi — in testamentum perpetuum et in anime mee remedium salutare" u. f. w. - In teutschen Urfunden ift bie gewohnlichfte Formel: "um unferer Geelen Beil millen," ober, wie 1318 Graf Cherbarb von Rageneinbogen fagt: "um unfer und 2 unfer ehlichen Saufframen Geelen Bent unb Rugen und unfere Batters .... und aller unfer Mitforberen gu Erofte." Muger Furbitten und Deffen bedingte fich ber Geber aber auch wol noch ein fchwereres Opfer jum Beil feiner Geele aus. Go beißt es in einer Schenkungsurs funde fur ein Coleffinerflofter: " ut sua pro nobis castigantes corpora mereamur habere vitam sempiternam." (Bgl. Geelmeffen, Geelgerathe.) - Mus ber Ertlarung ber Formeln exorare etc. und pro remed, anim. gebt übrigens fcon bervor, bag biefelben fich in ber Regel nur in Schentungebriefen fur bie Beiftlichteit finden. Diefe mar ja, nach bem frommen Glauben ber Altvorberen, in bem Befite ber Quelle bes Seelenheils, bei ibr mar Bergebung ber Gunben gu fuchen und zu erhalten. Doch fehlt es nicht an Beifpies len, daß pro remedio animae auch in Urfunden über blos weltliche Sandlungen eingefloffen. Der Erath'iche Cod, dipl. Quedlinb. liefert ein foldes in einer Schenfung R. Dtto's I. an einen feiner Bafallen bom 3. 950, beren Eingang lautet: "Noverit omnium industria -- qualiter nos pro animae nostro remedio procerunque nostrorum, Heinrici fratris nostri - rogatu — quasdam res — cuidam nostro fideli — in proprietatem concessimus." v. Erath mocht babei

in ber exeges. diplom. p. 954 ble Benterlung: "formilitari mismister adsurable fuiese contribe acti Notarios garikkivitti dagas diplom/ palessit, dald lekka sibi wolust evided probabilities lete. In windesibne with add words amero acivilis . Go erichtig biefes thereil riber ini Munut for bor Baire in Bebraide der Fernelli un ide derde alle l'isoriste and roue vous libratification Geschichts. policie im vordingenden Kalle entgungen ga fein, bag hiet pro rem. animit wel sebenbus, untenten moge, was aus berroktes units ber Aleichartigen Primeter und berrendundum considerance for arth befinnings pro daministration Assimptablicate; in manifactioned of recompension injuriae et damnorum irrogatorum etc., ausgebrust wird Grftattung geraubten Gutes , Bergutung fur jugefugtes Unrecht war immer driftliche Pflicht und bebingte bie Lossprechung von Gunden und geiftlichen Greufen. Beichtvater nicht mur, auch Die fur bas Geelenheil Weet Ungeborigen beforgten Gemahlinnen und Bermanbten brangen baber haufig auf folche Benugthuung, bie both of nur unter ber Form einer Schenfung geleiftet warb, guweiten felbft burch Schenfung an eine britte Perfon, ber aber bie Entichabigung bes Beleibigten gur Pflicht ge macht war. In ben barüber ausgestellten Urfunden forte then fich baber auch bie Schreiber juweilen gang offen, manchmal aber verblumter und schonenber aus, wie biefes auch von Otto's Rangler in obigem Beifpiele gefche ben fein mag, um bas offene Befenntnig eines bem Rub fer ober feinen Boraltern gur Laft fallenben Unrechte gte vermeiben. - hiernach ftellt fich bann bas pro remedie ete. in Berhandlungen zwischen Beltlichen nicht als blos leere und vertehrt gebrauchte Formel bar, ift vielmebe als Beichen einer gu feiftenben Genugthuung angufeben.

Cum omni integritate, cum omnibus appendicite, adjacentiis, pertinentiis etc., Formeln, welche in Suratungs, Rauf : Zaufch : und Pfandbriefen baufig vorfommen, und andeuten, bag bie Grundflude u. f. w., woeüber auf eine ober andere Urt bisponirt wirb, mit allen Bugehorungen und Gerechtfamen übergeben follen. Dietmit begnügten fich aber bie Schreiber felten, fonbern fertten bie Pertinengftude einzeln anzugeben, wobei fie fic both auch oft nur nach vorliegenben Muftern richteten, obne erft zu untersuchen, ob bergleichen grabe immer mit bem Sauptgegenftanbe verbunben waren. Go who in einer Urfunde von 786 gefagt: "eum omni integri-tate, id est decimatione, terris, domibus, aedificite, mancipiis, silvis, campis, pratis, pascuis, aquis, aquarum decursibus, molis, molendinis, viis et inviis, exitibus et reditibus, quaesitis et inquirendis, sen cum omnibus quae dici vel nominari possunt utilitatibus," und in einer Schenfung über eine Rircht mit Bugebor von mehren Grafen 802 ausgeftellt , quiequid in ipsa eccl. de paterno vel materno, heroditate vel collaboratu, visi sumus habere in reliquita, cansis, crucibus, in auro et argento - terris, araturis, mansis, mancipibus - mobilibus et immobilibus," nebft mehren, in bem erften Beifpiele auch vorfommenben, Dingen, woneben in anderen auch noch vineae, piscationes, venationes, und bei großen Okm that the side in true I for the State State

tern, Bertichaften ic. moneta, teloneum, jurisdictio census u. f. w. bingutamen. Diefe Formeln erhielten Bayennoette fang, und find auch in feut de Untemb bithu gebort, Dorff, Baffer, Beibe, Biefen, Be Bette und Wett, Mulen, Bafferlauff, Bifcberoe, Deribe, Gerichte, gefucht und ungefucht; auch . mit Him Ruge unde Erin, mit Gulbe, Gevelle, Buben ben, Bollen " ober: "mit Gloffen, Burgen, Man Burgmannen, Gigen, Biltphangen, Geleiten, Buten ben, Bebein, Beben, Steuer, Derberge, Agungen it. u nift allen anbefett Bugeborungen bobe ober neber, wie b genannt fint - riug (nichts) nit uggenomen," und auf abe fiche Beife battellerzer, balb ausgebehnter. Dag biefe mei Haufigen Anfrabenngen ber Bugehorungen eines Gutes mur bi 11 Bahrhe im Brauch geblieben, wie bie Bertaffe ves id. Traite do Dipl. behaupten, ift ein Sertoungen fich fent Urbandenfanmlungen leicht wiederige. Die namiliaben Bormein bis ins 16. Bittel. Getter Podter, fittben. Doch fing and feit fon bet Gallen an; Gunboftide mach ihrer Lige und beit' apflicht Stellen fu Befdelben.

Paeteim et diefen, fommt, boch nur feften, fatt bib gewihnilderent actum et datum, vor, 3.23. in er ner Urtunde Graf Ulrich's von Regenstein über ben Ber-Tauf einer Boigter vom 3. 1300. Dafür fann auch bie tiuffche formet: geftheben und gegeben, genommen thetben, wie fie' in einem Bergleiche ebenbiefes Grafen unt bem Stiffe Queblinburg von 1312 vortommt: Dit is ghefchen tu Quebelingheburch unbe biffe Beif ie ghegheven von der Bort Ghobes" ic. Damprouft Berbard ju Galberftabt mar einer bet Bergleiche fifter and beffegeft auch bie Urfunbe. In Salberflabt wieb fie atfo utich wahricheinlich ausgefertigt, machbem bie Berabtebung in Dueblinburg gefchehen mar; ebenfo wie in feiner Utfuitbe bes Bifchofe Deinbarb gu Balber findt von 1950 ausberichtich bemerkt ift: actum apud Albait arboron (in bet Rabe von Queblinburg) - datum Halberstad. (Wergl, actum et datum.)

These dempitrus, bentet gwat etietelich auf eine bers gangene Beit, wir bas Beuffcher bawa Is, ober, ju ber Beit, und wenn, wie gewolftele, binit eine Person bepelitinet wirb, auf einen Abwesendeit ober Berforbenen, wie in einer Urfunde von 1965? Agnetein aust ibidem Abatissam, " woven at Berfolge unebeudie gefagt wieb: "fun defineta." Die Berfaffer des N. Trait, de Dipt. fathen aber mit beigebruchten Beifpleten pu beweifen, duf biefe Riedenbart auch von Perfonen. Die bei der Bandlung zugegen waren, im 11. und folg. Juhr bunberten gebraucht worten. Es lagt fich jubeffen au annehmen, bağ gwifden ber Bunbang, iber bem geften Mederschen, bem Entwurfe ber Urtutibe, und deren formlichen Aussertigung, einige Beit verfloffen gen und moderend boffen eine Bereinbetung inft einer eber ber ambetn barin genannten Petfonen vongegangen fei, Go mochte in bem erften Beffbielt von 1003: "Ego Bi episcopus sanc semporus et Ginocifarem seripsi et substripsi,« der Bifchof, Jur Beit der wirkschen Ausfretigung, des Kanzleramtes, welches er frühm gestihrt, entledigt sein, doch aber die spater ausgesertigte Unkunde baben contrassguiren mussen, weil er, nicht fein Rachsolzen in diesem Amte, dei der Handlung und dem Aber ichlusse ihrer Beurfundung zugegen gemesen, der naus Kanzler also keine Wissenschaft davon hatte. Das dem Barte canvellarius vorgesette et macht dieses nach wahrscheinlicher. Ebenso lassen sich füglich auch die anderen Beispiele ertlaren.

Feliciter, feliciter Amen, in Der Christioder Domini nomine feliciter, mit und ohne Jusage. Die Formel, feliciter, war von alten Zeiten im Gebrauche, und ward in Urfunden mit obigen Beränderungen dem Datum oder Actum angehängt. In Briefen
der Ottone und ihrer nächsten Nachfolger fehlt sie fast nie,
wird aber seit Friedrich I. seltner in kaiserlichen Urkunden.
In andern kommt sie noch im 13. Jahrh von. Auch die
Schreiber der Handschiften bedienten sich ihren, bald am
Ansange, bald zu Ende eines Buches voer Capitels statt
des sonst gewöhnlichen: explicit, zuweilen auch mit dems
seiten. Diente die Formel zum Eingang, so enthielt sie
den Wunsch eines glücklichen Gelingung unter gettlichem
Beistande, am Schlusse dagegen eine Danksagung für

Ad salutiferam memoriam. Diefe bochft felten gebrauchte Formel macht ben Schluß einer Urfunde R. Beinrich's III. pom 3. 1104, über bie Berftellung ber in Berfall gerathenen Abtel Schwarzach, inbem nach bem Datum folgt: "Acta Spire in Chr. nomine, ad salutiferam memariam Heinrici tertii, Rom. Imp. Augusti, feliciter Amen. Gie foll mel, wie faum ju zweifeln iff, bas alte exorare delectet, pertreten, und bem Convent ju Schwarzach empfehlen, Des Raifers, als Boblthaters, in ihrem Gebete ju beffen Beil ju gebenten. In aleicher Abficht ift wol bem Datum ber um bie namliche Beit und über ben nanlichen Gegenftand Ramens bes Biichoff Johann ju Speier ausgestellten Urfunde angebangt: "in memorium - Dom. Johannis Episcopi" Gine Gigenheit Diefer letten Urtunde ifte, bag ber Bi: fcof im Gingange und Text nicht rebend aufgeführt mirb, obwol fie in feinem Namen gegeben und von ihm befie: gelt ift. Dur in ber por bem Schluffe und ben Beugen eingeschobenen Berminfchungsformel tritt er felbft rebenb auf: "Ego Job. d. gr. Spirens, eccl. Episc. potestate ligandi et solvendi michi a Deo concessa omnibus qui hane traditionem irritam fecerint januam vite et regni celestis intercludo, januam mortis et inferni aperio eosque dyabolo eternis suppliciis cam Dathan et Abyron cruciandos trado. Entre managento

Sub delestatione sacrilegie, eine Formel, womit in Stiftungsbriefen fur die Geistlichkeit ober irgend eine froume nühliche Anftalt, die punktlichen Leiftungen nach bem Willen des Stifters eingescharft, und die, welche sie unterließen, oder zu andern Iweden verwendeten, sur Aix-handuber und der Strafe bes Kirchenraubes unterworfen erklart wurden. So sagt 1353 Johann, genannt von Borbow, in einer von Bischof Albert zu halberstadt bestätigten Stiftung eines neuen Altars in einer Kirche, indem er

bestimmt, was dem an dem Altare dienenden Priester, und was dem Pleban der Kirche jusallen solle: "Donationes in testamentis etc. retinedit. Votivas autem et obventiones — et oblaciones universaliter Plebano sub detestatione vacrilegii presentadit." Burde dieser und ahnlichen Stiftungsclausein in unseren Tagen noch Krast gegeben, wie viele Gerichte wurden nicht über große und kleine Kirchenrauber ergehen mussen!

Superhabitus, flatt prae - ober antedictus nominatus, oben ermahnter, von einer Person, beren in einer vorhergebenben Stelle einer Urfunde schon gebacht worden. Ein kleiner Beitrag ju Du Freone.

Ex nune prout ex tune, auch wol in Berbinbung mit bem umgefehrten; et ea tunc prout ex nunc, eine Formel, momit einem Befehle, einem Auftrage und ber bamit oft verbunbenen Strafandrobung ein befonberer Rachbrud gegeben, und in Unfebung ber Strafe gugleich bemertt merben follte, bag folche gegen ben Ungeborfamen, nach Ablauf ber beffimmten Frift, fofort eintrete. Go fagt ber Prior Theodorich, als Erbeber ber papits lichen Gefalle in Teutschland, in einem Bahlungsmanbate an ein Stift 1290: "presentibus - monemus, quatenus infra X dierum spacium — censum — solvere debeatis, alioquin - ex nunc prout ex tune vos a divinis officiis suspendentes eccles vestram in eventum contemptus supponimus ecclesiastico interdicto." Eine abuliche, boch feltenen porfommenbe, Bannformel ift: Ipso facto. Gie bezeichnete, baf burch Die That felbft der Berbrecher ichon in ben Rirchenbann verfallen fei, ohne bag es erft noch eines Proceffes und formlichen Ertenntniffes bedurfe Doch fand biefe Unregelmäßigkeit nach einem Gynobalfchluffe aus bem 13. Sabrb. in Martene thes. Anecdot, nur megen einiger, für befonders fchwer geachteten Berbrechen flatt, namlich wegen thatlicher Dishandlung einer geiftlichen Derfon, wegen Brandfliftung und Befchabigung ber Rirchen und Rirchhofe, endlich wegen Berfalfchung papftlicher Alrfunben. Gin folder, etwas tumultuarifch geichleuberter, Bannftrahl mag auch die Stiftebamen gu Queblinburg, wie eine Urfunde von 1365 fagt: , ex injectione manuum in honorabilem Dominam suam Agnetem (non Schrapelau) - Abatissam " burch ben 2bt Bermann von Michelftein getroffen baben. Denn beffen Rachfolger mußte mol ben Bann nicht fur gang rechtmaßig balten, ba er bie Absolution nur ad cantelamis ertheilt. Bergl. oben; abenlutionem ad cautelam manne

De praesentatione stabinum relationi portitoris. Wenn die geistlichen Obern in ihren Mandaten nicht das reddite literas etc. vorschrieben, so suchten sie mit obiger Kormel den Einwand der nicht ersolgten Insinuation abzuschneiden, indem sie zum Boraus dem Zeugnisse des dazu gebrauchten Boten vollen Glauben beilegten. Doch war die Insinuationsart durch reddite etc. als die sicherste, zugleich die gewöhnlichste.

Amen. Der häufige Gebrauch bieses Bortes in Urkunden zeigt bei einem fluchtigen Anblide jede Sammlung berfelben. Bum Schluß der Anzufungssormeln in dei nomine etc. schlt es fast nic. Als es im 11. und 12. Jahrh. besonders gebrauchlich warb, die Urkunden auch mit einer frommen Formel, oder wenigstens mit seliciter zu schließen, ift Amen auch meistens zugesetzt, oder stebt auch allein hinter dem Datum. Die papstichen Kanzleien machten seltner davon Gebrauch, der Regel nach nur in feierlichen Bullen, am Ende des Tertes, welchen gemeiniglich eine Androhung ewiger Strasen sur die übertreter und Verbeißung ewiger Belohnung sur die Gehorsamen schloß. Sie begnügten sich alsdann aber auch meistens nicht mit einem einsachen Amen. sondern verdoppelten oder verdreisachten es. Zuweilen, doch nicht häusig, ahmten solches auch die Notare in Urkunden anderer Geistlichen nach. So schließt eine Urkunde der Übetisst Amen. Amen Amen. Anen Amen.

Datum mit "Amen Amen Amen."
b Ginen eigenen Gebrauch von bem Worte Amen macht Bifchof Meinhard von Salberftabt in ber Beffatigung einer Schenfung an bas Rlofter Gottesgnabe bom 3. 1250: Nos igitur, qui auctore Deo ad regendum populum sanctum Dei Amen accepimus ex manibus Regis regum." Es ift zweifelhaft, ob ber Bi: fcof biermit an feine gottliche Gendung, die boch fcon bas dei gratia im Gingange andeutete, wieberholt habe erinnern, ober feine Inveftitur mit bem Scepter habe begeichnen wollen. Das lette ift am mahricheinlichften, ba er die Urfunde als Borfiger bes Canbgerichts ("in placito provinciali") am boben Baume ausstellte, auch bas furs porbergebenbe auctore dea gang überfluffig ges wefen mare Das rex regum, menn bamit ber Raifer gemeint mar, barf nicht befremben, ba bergleichen Schmei: deleien gegen bie Großen fich mehr finden; f. Du Fresne

-the Rex regum, gram ni)durnu Dit ber Berren Sand, bezeichnet, bag bie jum Bertaufe, ju einer Berpfanbung, ober ju irgend einer anbern Beraußerungsart eines Lehnguts erfoberliche Ginwilligung bes Lehnsberen von bem Bafallen, feiner Pflicht gemaß und gur Gicherftellung bes Raufers, ausgewirft worben. Go wird baber in einer Urfunde von 1333 ges fagte "Ich Schenke Eberhart ber alte von Erpach bun tunt - als unfer lieber Teter (Betfer) - Conrab ber junge - fin ehliche hufframen - mit ber herren Schonenberg - als ire Briefe befant (befagen) ic." Scho. nenberg mar pfalgifches Leben. Da ber Lebusherr bei eis meini etmanigene Deimfoll ber Witwe bie Benubung bes iBitbhuns bestenentzieben fannen, ware die Bewitthumung Die Bakalung bes Mitthums auf ein Leben nathwenbig. ad pri Mete proprion, que aigener, boot ... alleram bachfir igane u. Wemagung "eine alte, boch auch beuti-Befolug, fo mis er dertuntet iftigaber big Berfegung melde bie Urfunde minembele, von bem dusftellen berfelben aus eigenem Untrieb, also webernauf Bitte bellen, meldem baburch eine Gunft 3130ber Begandigung mit, ügend etwas au Theil werben foll, 122 gandisauf (bas Bridleg, ber geriffen Steatscheamten, erspitagen fei. In ben meiften Fallen ift fie aber nur eine

iere Abrufted welche iste Warendiguing kinend landfern Werth, vem Welcht miese Kruft igeben jau Bod under imwer buchtablich genommen werden dank in Sie Ablandiguiffig;
and, in der lieben Kistischel Bilonders, igding ubeiftussig, benit her burch Unterschieftig voor Singel vonschwere Wiese bes Megenten gibt school leften Berde Bingel vonschwere Wiese Kraft, mogen außere Atostok Satuaf gewirkt iden, micht gemirkt haben.

Am häufiglien konime mose podposo in papfischen Ausfertigungen seit Imotens VIIIpus 1884 Door, und finnotens verder der mit sta makedemils und ahnticken Fanneten verdens ben; worauf dann unmittelbar die Unterzeichiung vie Weden fich sodann das Datum folgte. Buweiten fand au perim im Eingang, und wahr doch auf die angestiere Ut imach auf Schliff wiedertholte Eine Art wahrlicher Bertingungen erflieft dierpon den Namen und gen erflieft bierpon den Namen und gen erflieft bier und gen erflieft bierpon den Namen und gen erflieft bier gen den gen erflieft den gen erflieft bier gen den gen erflieft bier gen gen erflieft den gen erflieft bier gen den gen erflieft bier gen erflieft bier gen den gen erflieft bier gen gen erflieft gen gen erflieft bier gen gen erflieft gen gen erflieft bier gen gen erflieft bier gen gen gen erflieft gen gen erflieft gen gen gen gen erflieft bier gen gen gen erflieft

Moter proprie. 3be wesentliche Aeinzeichen if, bag fie weber mit bem Fischering, noch unter Beledenen Bulle bes Papstes, sondern mit feiner eigenfandigen Unsterschrift vollzogen find. Rach bem Nows. Traité de Diplom. sind motus proprii, welche iber dir lette patific bes 15. Sahrh. hinausgehen, verdachtigt

Viders. Es gehört zu vent Eigenheiten det Undenstehen Peter sein den Eigenheiten det Undenstehen Pedentung für sein haufen sametels gewöhnlichen Bedentung für seinen staten haufen seines Zweifels ungereinen. Man darf nut biererste des Bereichen von darf nut biererste des Bereichen benfammtung aufschagen, ihm fast auf seder Seite Affeit und bezeichnen. Man darf nut biererste des Eigenstehe des seine Affeit und seine dem Ann darf nut biererste des Eigenstehen des seine Affeit und seinen Det seine Affeit eine Gestellt und der seiner Schreisber nicht sagen dond einem Det seine Frust der Staten des seines seine Sseine seine seine Sie bei gestellt und seine des Statens die seine sie Reich seine seines seine bie Keich seine seine des Statens der seines der seine seine des Statens der seines der seine der seine des Statens der seines der seine der seine des Statens der seines der seine der der der der seine seine der seine seine der seine seine der seine seine der seine seine der seine der seine der seine seine seine seine seine der seine der seine

Dum Bonitio voet einielne Policipum paparum. geneum principum ober Midelinis in huch die podesentie Frincipum, und iginomic 1960 gnudtaiell innis noc

De ner et Gömüllitöne Mitra; idileraceguli potenta, regati potentalle magnabiallatel angallati autoritate nortra, ex pleitingine potentale unionalistischen autoritate nortra, ex pleitingine potentin union inionalistischen Briaben Briaben

romifcher toniglider Macht, von romifcher tai: ferlicher Macht.

politommenheit. monog mammon Bon biefen in ben Urfunden teutscher Raifer und Ronige portommenben Formeln bruden bie erften gan; be: fimmt aus, bag eine Schenfung ober fonftige Beraufes rung eines Reichsgutes, Die Bermilligung ober Beffatigung befonderer Borrechte u. f. m., woruber eine taifer: tiche ober fonigliche Urfunde ausgefertigt wird, auf eine vorgangige Berathung | bes Reichsoberhauptes mit ben bagu einberufenen, ober am faiferlichen hoflager ohnebas anwefenden oberften Sof . und Reichsbeamten (proceres, magnates, principes, fpater: Reichsftanbe), ober großen Bafallen (fideles), und auf beren Beiftimmung fich grunde Denn es war alte teutiche Gitte, und Rechtens, bag bei wichtigen Angelegenheiten bes Bolfes ober Reides, bas Dberhaupt, ber Ronig, bald bie Stimme bes gangen Bolfes, balb wenigftene bie ber Bornehmften, boren und jur Richtschnur nehmen mußte. Wenn alfo auch nach Gatterer's u. a. Behauptung Die Formel : cum consil. Principum por bem 10. Jahrh. unerhort fein follte; fo bleibt barum boch bie Gache befteben, und es marb fruber, fowie auch fpater, mol überfluffig gefunden, Er: mahnung von einer folden Berathung ju thun, Die fich bon felbft verftand, Die bem berfommlichen Recht gemaß, erfoberlich mand Es marb aber auch ichon por bem 10. Sahrh. Die Berathung mit ben Großen, wenn fie auch nicht mit einer ber obigen Formeln bestimmt ausgebrudt mar, boch burch anbere Umftanbe angedeutet. Co mirb in eis ner Urtunde von 889 erzählt, bag ein gemiffer Meginfrib einen Gutertaufch mit bem Stifte Fulba fruber nicht babe gu Stande beingen fonnen, weil ber 2bt gu Fulda folchen nur in Gegenwart bes Raifers babe vollziehen mollen. Die Urfunde fahrt bann fort: "Interea regali jussu venerunt omnes Principes Regni - ad palatium Francofurt ad regales tractandum causas et iste vir (Meginfrid) petens praesentiam Regis postulavitte etc., worauf bann auch ber Laufch bon Konig Zenulf genehmigt und ber Taufchbrief in ber Berfamm: · lung volljogen wird, wie bie am Schluß vorfommenben Ramen ber Beugen beweifen. Diefes lagt bann auch an ber Theilnahme und ber Buftimmung ber verfammelten Magnaten nicht zweifeln. Chenfo find bie Musbrude: per interventum, ober petitione procerum u. f. w. wenn fie in taiferlichen Schentungen u. a. Briefen gebraucht werben, felbit bas bloge: astantibus fidelibus ober proceribus, bon einer wirklichen Theilnahme ber anmefenben Furften an bem Gefchafte und ihrer Beiffim: mung ju verfteben, wenngleich bie Schreiber, mol um bem taiferlichen Unfeben nicht ju viel ju vergeben, ftatt von einer Berathung ober Ginwilligung, nur von Furfprache, Bitten, ober gar nur von ber Unwejenheit ber Brogen bes Reiche bei bem genemmenen Beichluß, ben Raifer reben laffen. Gleiche Bewandtnig hat es mit ber in faiferlichen und toniglichen Briefen vorfommenben na: mentlichen Aufführung ber bei ber Danblung anwefenben e geiftlichen und weltlichen Magnaten, wenn fie gleich nur als Beugen ericheinen. Wie baber in bem Privilegium

Ronig Beinrich's V. fur bas Rlofter Belmershaufen vom Sabre 1107 ber Schreiber im Eingang ben Raifet fagen "digno interventu et humili petitione nostrorum dilect. principum, Ottonis videlicet Babenberg. Episcopi, Burchardi Monasteriens. Episc. Liu-Liudigeri Ducis, Hermanni Comitis et aliorum inultor. nostr, fidelium" - fo beift es in ber Schenfung Ronigs Ronrad III. (II.) an bas Johannisftift bei Gelbold 1143 am Schluß: "qui presentes aderant testes subterno-tari fecimus, quorum nomina hec sunt: Henricus — orientalis Marchio, Othelricus Comes de Lenzeburk" etc. Die Schenfung betraf einen reichslehnbaren Behnten. Chenfo in einer Urfunde biefes Ronigs fur bas Stift Bersfeld: "Henricus Mogunt, Archiepiscopus. Buggo Wormat. Episc. — Adolphus Fuldens. Abbas — Adelbertus Marchio, Ludewicus provincialis Comes Thuringiae, Hermannus Comes de Wirzeburg" etc. Uns biefen Beifpielen, benen noch ein alteres von Konig Beinrich V. bom Jahre 1112 und viele aus Urfunden ber nachfien Rachfolger Konrad's beis gefügt werben tonnten, widerlegt fich bann auch bie Behauptung Gatterer's u. a., als fet bie Unfuhrung ber Beugen in faiferlichen Urfunden erft um bie Beit bes fogenannten großen Interregnums wieber aufgefommen, wogegen die Bemerfung, welche er gang richtig bei ben Urfunden ber alteften frantifchen Konige macht, bag barin Die Bornehmen nur icheinbar ale bloge Beugen aufgeführt wurden, nach Borftebenbem auch von ben Urtunben ber teutschen Ronige feit bem 12. Jahrh. gilt. and

Cowie aus bem Mangel einer ber Formeln erfter Urt in einer taiferlichen Urfunde nicht gu folgern ift, bag Die Sache ohne Rath und Buftimmung ber Großen abgemacht worden, ebenfo unrichtig murde in manchen gallen biefer Goluf fein, wenn er auf ben Gebrauch einer ber Formeln zweiter Art gegrundet werden wollte. Mis Reichsoberhaupt hatte zwar ber Raifer die Befugnig, Befoluffe in Reichsangelegenbeiten ju beurfunden und ju vollzieben. In fofern tonnte alfo auch von einer taiferlis den Machtvollfommenbeit bie Rebe fein. Richtsbeftome: niger war aber wol bem Befchluß felbft bie berfommliche Berathung mit ben Bornehmften bes Reichs vorausgegangen. Aber freilich gefcab nicht immer, was gefen-lich hatte gefcheben follen. Bar ein Reichsoberhaupt ju Machtipruchen geneigt, wie fie in unferen Sagen mancher Minifter, auf falfche Begriffe bon Souveranitat fich flugend, feinen herrn thun tagt; fo ward bie Berathung mit ben Standen umgangen. In andern Fallen bedurfte es beren auch nicht, wenn ber Befchlug ober die Enticeibung über einen Gegenftand ju ben vorbehaltenen Rechten bes Rais fets (Refervaten) geborte, welche ohne Bugiebung ber Stanbe ausgeubt werben tonnten. Dit biefer Ausnahme und mit Einschrantung tann baber nur 3. D. Lang's Bemertung uber ben Ausbruck Raiferliche Machtvollfommenheit (in Deufel's Gefch. Forfcher, 7 Ehl. G. 55) angenommen werben, welcher beiberlei bier behanbelte Formeln für gleichbebeutenb ju balten icheint. bar ofla

Debitores wird von ben alten Urfundenschreibern, wie auch Spieß (in f. Arch: Rebenarb. I. S. 104) bereits ange-



manten III the are little Links bedress En Englister Committee III. man S man and Living Rubers on But Signification feines There in me Boel, an ebentiefen Po resissions griett it. devotin. Dim tes Zomamiel at Bajel ber eit matter Sentilemen - - I Court ford, Basil des god so

Biatum atem dalia per cuguian games motion beseichnet wurdt Schrift aber firfinde groce fieje D me Incinergen ober aus ber Si mittelle, alle nicht eine nem bie and unpetigren Schenber, men manure Automit fer, folglich ihr werten Linte. Gemignlich fieht Immitt feliet genin, nebs Sabr ! ner benamten Geget um Begle min ci mert und bus Dafum bee fintigung der Begiegelung am Er B. - But yet copies A. D. I Nativ. B. Varr. 's worant bie Urft hat Daniel Benius VIII. on Re Lal Der Pont, nesser amo so sine mateu Berlandigung folgty o sun signilo domini Arnoldi the Samon, at Jud. Apost, in Gosla lecture." mount die ton dem popi aus bem Prunt ju Nichenberg und Angen, ausgefendigte Urfambe abfc mit burn bernat, daß bie unter e lindritum smer bem jauthentifd bus in mer bed ben mit einen rerichmen midt gleichgestellt merben in mir im erften Beibiel, mit fein innigen Beglandigung verfeben wie eine binfe Ert ber abidriftichen Di middigen und Danpterfunbeng wob und erwiefen merben fellten, bogeger and auf Begehren ber einen und andern Commissarien, wollute been, Bidrefe ster andere Actenstüste, zur Nachauf und Rachtung abschifflich mitzutheilen, wie solauch neutzitäge hausig noch mit der kurzen Beund ing unter Kangeleihand: communicatur etc., ober:
wird ab feriftlich-mitgetheilf; zu geschehen psiegt.
Eine fersticher Ark der Beglandigung fand dagegen statt,
wenns einentliche

plomegribefonders wichtiger Utfulden, die Raufs, Schen migetelefte und beigfelden, ausjufertigen waren. Die babel publishmedilihe Found': vollimus literas etc. gab Anwill wergeeichen Musfertigungen felbft Bibimurs gu benenwend wand es fit uhrichtig, wenn manche fatt beffen fibe and were fibinirte Abschriften hebrauchen, und bie Ber-teinung bond einer Bentzutige in Berichten übrichen Avewell : in Fritten Copide ungenbinnen haben wollen! Ebenfo wenig ift wol ber Unterfchieb' gut billigen, welcher in bem Nous. Traire de Dipl. hulfden unthentifden Abfchtiften nio Bibimas aufgestellt werben will. Unter Bit bifmi u & follen nur Ernenerungen und Beftaffgungen allever Atamben, in welchen biefe gugleich wortlich ents halten fast) gu verftebeit fein. Eine folche Befchrantung bes Begriffe fft abet gegen ben gewöhnfichen Sprachgebrauch ver Ofpivinatiter in Frankreich fotvol, als in Teutschland. 11 . Plad " Demfelben . Mr. Bib i ith it & eine "hinlanglich bentaiteines Abschriff einer Arfande, welche allenfalle einer Urfchrift gleich gehalten werben lann. Die eine folche Abfchrift fin sich mit die motbigen Beglaubigung bestehet, cor in dine Erneutrunges ober Beffaligungeurtunde eine ichalost tit beranbert fir Befen nicht. Rur tann ein Birmus in einer Beftutigungburtinbe freilich ber allein midfettigere laffen, bein all Regenten, ober feines Amis wegen, bar Wekkeigungerecht juftebet. Bibs vibimerte Abfortfron bagegen Coninten auch von anvern gelft : und weltlichen Bebothen, ober glaubhaften Peifonen, 3. 25. Astaren, ausgefertigt werben. Bon betbeflet Aften wird sich in jedem Andive eine Menge finden. Dier nur ei-nign Belieble; welche zichleich die gewöhnlichen Formeln an die Sand geben: "I. n. d."A. Nos Wernhe-ras — Moguntinensis — Akpibioopus — notum esse volamus .... quod Meras bum. Dom! Sifridi - praedeessectis nustri, sub vero ejus sigillo, licet in parte aliqua pras vetustate corrupto, vidinus el legimus querum tenet talis est: Sifridus etc. - Acta - Mostantae 4. Id. Mart. - Anno 1240. Sicut igitur predec. noster - transactionem - confirmavit, sic et 205 - confirmamus. - dat. ap. Scharpinstein 7. Kal. Jul. A. d. 1261; ober: Wenceslaus - Boem. Rex - Literas ser. dom: n. Rudolphi Rom, Reg. mbrero rigillo suo, non cuncellalar, non abolitas, nec in parte alique vilidiar vidiana (baffir ward and wol empeatinus jesett) et audivimus in bacc verba: Nos Rudolfus" folgt beffen Berfchreibung auf ben Reichs. pa ga Boppart — "dat. Wormat. 3. Id. Nov. 1282. Not tentur Rex pred. (Wencesl, ndmlich) — obligatieni - nostrum adhibemus consensum - - Dat: Progue a. d. 1985. 18. Kul. Maj." unb "Adolfos d.

gr. Rom. R. - Literas - Rudolfi quond. R. B. non cancellatas, non abolitas, nec — suspectas, sub vero sigillo suo — vidimus et legi fecimus de verbo ad verbum, tenorem qui sequitur continentes" — folgi bie auch im vorigen Beispiele angesührte Rudolfinische Urkunde — "Nos igitur — obligationem — confirmamus. — Datum Haggenberch. Id. Jun. — 1293 — "In diesen drei Urkunden von 1261, 1285 und 1293 sind die darin enthaltenen Abschriften früherer Briefe von 1210 und 1282 nur Nebensache. Werner konnte den Vergleich, von bem die Rede ift, beffatigen, Wengeslav feinen 2811lebrief gur Berpfandung bes bopparter Reichszolls geben, und Abolf ebendiefer Berpfandung burch feinen Borfab-ren von Reuem die kafferliche Bestätigung ertheilen, ohne baß es grade nothwendig und wefentlich war, die aftern Urfunden uber die namlichen Gegenstande wortlich einguruden. Dieje Bibimus find bier nur Rebenfache und es mare baber gang verfehrt und unrichtig, die Saupturfunben felbst Bibimus ju nennen, obwol es in frubern Beiten, als man in ber Wabl ber Ausbrude nicht immer febr punktlich mar, in Frankreich besonders, ju geschehen pflegte. Eben aus jenem Grunde, baß es nicht wesentlich nothwendig mar, in Erneuerungs: ober Beffatigungebriefe die alteren Urfunden wortlich einzuruden, unterblieb folches auch ofters, wie unter anderem bie in Diplomatarien baufig vortommenben tafferlichen Bestätigungsbriefe ber bon ihren Borfahren ertheilten Privilegien beweifen, in welchen gar oft fich auf die alteren bezogen wird, obne fie wortlich einzuruden. Mus bem namlichen Grunde erlaubten fich fogar zuweilen bie Rotare ober Rangler ber Fürsten, der Formet: de verbo ad verbum ungeachtet, in ber Rechtschreibung, felbft in einzelnen Worten und Aus-bruden alter Urfunden, welche in die neuen eingeschaltet werden follten, fleine Anderungen vorzunehmen und die Abidriften ber neuern, ju ihrer Beit ubliden, Schreibart mehr anzupaffen, fodaß biefelben oft nicht einmal den Das men genauer und gang correcter Abichriften verbienten. Bar bingegen bie Sauptabficht nur barauf gerichtet, von einer vorhandenen Urfunde ein eigentliches Bidimus ober eine authentische Abschrift zu fertigen, es fei, weil ber Berluft und bie Unbrauchbarteit bes Driginals wegen Alters ober jufalliger Umftanbe ju beforgen mar, ober weil irgend jemand ber Urfunde bedurfte, bem boch bas Dris ginal nicht verabfolgt werben wollte ober fonnte ic., fo mußte bie Copie ber Urichrift auch gang gleichlautenb fein, und ber Ausfertiger biefe Ubereinstimmung formlich beurfunden. Much von folden eigentlichen Bidimus und ben babei üblichen Formalitaten mogen bier einige Betfpiele folgen: "Nos frater Andreas Gardianus, fratr. Minor, Domus in Hersfelt nec non Hermannus prepos. in Ordorf - et Ludewicus Archipresbiter sedis in Ottera recognoscimus — quod exhibitas no-bis Ecclesie Hersfeldensis — Exemtionis literas vidimus tam papales quam imperiales, Et ex ipsis quasdam bullatas. Aliasque sigillatas nec in ulla sui parte viciatas perlegimus de verbo ad verbum tenorem hujusmodi continentes" - (bier folgen eine Bulle Papft Stephan's (III.), ein Privilegium Rarl's bes Gro-

Ben und eine Bulle Dapftes Bonifas (VIII.) und bie Biblimatoren fahren bann fort: "Nos igitur frater Andreas et Hermannus — et Ludewicus — Quia Literus hujusmodi vidimus - sigilla nostra huic litere per Copian transscripte duximus apponenda. Et ego fr. Andreas — Sigillo Conventus mei vtor in premissis." Eine undere Bibimation fautet: "Nos Thidericus d, gr. Abbas Monast, S. Joh, foras muros civit, Magdeb. - volumus esse notum, nos vidiese privil, dom. quondam Urbani P. P. quarti sub vera bulla plumbea et filis de serico, tenoris et confinencie in hec verba: Vrbanus etc. In cujus visionis euidenciam sigillum nostrum presentibus est appensum. Sub A. D. 1353, 23. die m. Sept. und in einer teinichen: "Id Bainrich Grojs Schultarg, und wir bie Scheppfen ber Stadt je Murnberg verjeben bffentlichen an bifem Brif, bag fur und tam in Gericht ber erbergevefte Ritter Der Engelbart Bolfolt von Tanne, ber Sofmeifter, und jaigt ainen Brif, daran ber ebel Berre, Ber Emche (Emich) Graf ju Raggam fein Gefcheft ges ran bet, und ber ftund von Wort ju Wort alfo: Bir Smore ic. — Der Brif ift gegeben — 1359 — Dinft. v. 8. Pet. Zag Natebra. Und ba nun bifer Brif — in Gericht aigentich gelejen und verhort warb, ba bechanten bie \_ her Pernbart bom newen Marcht und fagten auf ir Enbe, bag fie ber vorgefdriebenen Rebe und bes Geicheffs gelaben Bemge weren - Darnach bat ber bon Sann ju fragen ainer Utreit, ob man im bes iht billiaten - ainen Brif geben folt - bet wart im geben verfigett mit unfers Gericht; anhangenben Infigel. -Dis Brif ift geben am Mitword vor 8. Math. Tage -1359." Diefe Bibimafion hat bas Mertwurdige, bag bas, Gericht feine Untersuchung auch auf ben Inhalt ber Urfunde bes Grafen Emich ausbehnte, und bas Bibimus burch Abhorung ber in ber Urfunde angeführten Beugen in ein gerichtliches Document verwandelte.

Giner sonderbaren Formel bedient fich in einer Biblimationsurfunde vom J. 1300 ein Abt Walter zu Gent am Schlusse: "In cujus rei testimonium nos ad modum collacionis sieri secimus hauc chartam (vidimationis namlich) et sig, nri munimine roborari."

Eine furgere, fpater von Notarien und bei bem Rammergericht haufig gebrauchte Bibimationsformel mar:

Auscultata et collationata est haec copia cum vero suo sigillato originali cui in omnibus clausulis et punctis concordat, per me etc. Sie gab zu der Benennung auscultirte Copien Unlas. Das ausculture beziedet sich bier darauf, daß der eine ein Eremplar vorlas, während der andere das zweite nachsah und die etwanigen Abweichungen bemerkte.

Pro reverentia sepulturae. Carpentier bemerkt schon in den Jusaben zu Du Fresne, doch zweiselhaft, daß reverentia auch wol für eine Art von Leistung oder Abgabe, vielleicht auch, wie praerogativa, für Erkenntlichteit, gedraucht worden zu sein scheine. Diese Erklarung ift richtig, und bestätigt sich in der Berbindung mit sepulturae aus Schenkungsurkunden an Kirchen oder Klösser, wenn der Geber sich ein Begradniß in einer oder

einem berfelben mabite und gemiffermagen ertaufte, mo m eigentlich nicht bagu berechtigt war, bafur alfo eine So tung ober Stiftung machte. Go fagt in einem So Tungebrief vom 12. Marg 1237 bie Grafin Aleibe Solland: "Ego A. - notum esse volo - quod m nasterio Rinsburgensi - pro reverentia sepultura quam ibidem elegi duas libr. Holl. monetae co tuli - annuatim recipiendas. in gur eine folde Stiftung mußte bann freilich auch bie Geiftlichfeit ibre feits burch Gebete und Deffen fich wieber pro remen animae ober peccatorum erfenntlich bezeigen, was aus wol anbermaris ausbructlich ausbedungen wird nie einer Urfunde eben biefer Grafin und ibres Seman Dietrich VII., Graf von holland, in Begiebung auf b fen, auch in ber Abfei Rheineberg begrabenen Bruce Robert, vom Jahre 1201 mit ben Borten , ut singul diebus missa pro fidelibus defunctis, pro salute au marum — perpetualiter celebretur. der noch in einer Schentung für Die Ritche ju Urred 1198: "de cujus" (namith bes genannten Girts) .. pro ventu sacerdos - serviens 20 tam pro me quam pro meis hostiam vivis ac defunctis salutarem offeren dum vitae praesentis percipit fructum, eternue nobii

Eleemosyna. Daf Diefes Bott nicht bles in be befannteffen Bebeutung, Ulmofen, ober Gefdent an Armen, fonbern auch als Gabe an Ser den und Rfa flet gebraucht worben, ift icon bei Du Freone in fin Much find bavon in allen Urfundenfammiungen baufige Beffpiele. Sier unter vielen mit eins, aus einer Urfunde bee Grafen Bithelm I. bon Solland, weil can in eleemosyna ad lapideum opus vortommt, eine for mel, beren eigentliche Bebentung buntel ift. Der Gra fagt namlich in biefem fur bie Abtel Dibbelbutg ausge flellten Brief: "V. M. (quinque Marcas) quas annen tim frater et praedec, meus Comes Th. super decimis de Gervarsnesse etc. dil predicte ecclesie recipere consueverat vice LXIII libre quas eidem ecclesie Mater mea in elemosinam ad lapideum opus moritura, largita fuerat, perpetualiter indulgemus, ipsam Elecinosinam (bic 63 Marf) — assignantes—super decima de Caths etc. Com, Holland, T. I. P. H. p. 497 erffort bie Borte ad lap. opus - burch ad promovendam lapideam Albatiae constructionem. Die Mutter Bilbeim's, Tho batte biernach ibr Gefchent jur Fabrit ber Abtei gemacht wie benn opus auch anberwarts flatt fabrica monasteri. ober ecclesiae, portommt. Die Bufammenftellung von opus mit bem Beiwort lapideum ift inbeffen gang un gewohnlich, babei auch nicht febr wahricheinlich, bag bie Grafin Moa ihren Beitrag gur Fabrit, ober jum Baumefen ber Ubtet, ausschließlich nur fur bie feinernen Gebande follte beffimmt baben. Gine Sterbende batte mol an eine folche Unterfcheibung nicht gebacht, eber bogegen an ibre Grabstatte, bie fie in ber Abter fich gewählt batte, auch erhielt, wie aus ber Gefchichte Des nieberlandifcen Grafengefchlechts befannt ift. Die gange Stiffung auf bem Lobtenbette batte alfo, wie mit ziemlicher Semigbelt

anzunehmen ift, auf bas Begrabnis Beziebung (vergl. per rov. sepult.), und bas Bermachtnis von 63 Mark Silbers follte ber Abtet bie Roften einer feinernen Grufe, und bes gewöhnlichen Leichen feines, mehr als vergitten. Der beliebten Rurge wegen bezeichnet ber Schreiber, ba er ohnebin von einer Sterbenden fpricht, wefenben leicht verftanblichen, und aus bem Zeftament

der Mutter in die Urfunde des Sobnes mabricheinlich übernommenen, Ausbrud: lapideum opus.
Cum omni justilia, baufig in einer ber echten Laimitat fremben Bebeutung flatt: cum omnibus juri-bus, mit allen Gerecht famen, und in Urfunden über Berauferung von Grundfluden fehr gewöhnlich. Co jagt Bifchof Bermann ju Utrecht in einer Urfunde von 1155 iber Die Erwerbung eines Grundfludes fur bie Marientinde ju einer Bafferleitung; duas quartas partes mansi quas virtele vocant - et omnem justiciam earum ipse (ber Berfanfer) nobis - resignavit, et nos cas eccl. B. M. in proprietatem cum omni justifonbere in Raufbriefen uber gange Guter und Berrichaften, mirb burd bie namliche Formel auch die vollige Gerichtsbarteit, welche mit bem Gut berfnupft ift, bezeichnet. Doch mochte, wenn nicht andere Umftande bingutommen, ber Gebranch biefer Formel allein bei Ge-richten nicht als vollgultiger Beweis einer mit bem Gut, ale Bugebor, verbundenen wirklichen Jurisbiction, angebappe in allen Urtu-nedrom nemmon

Quad repetit, non evindicet. Quad nititur nunquam perficere valeat. Canato effectu perversae voluntatis. Diese aus Schenkungsbriefen ber Grafen Armelf, Dietrich V. und Florens III. von Solland, für Kirchen und Klöster von den Jahren 981, 1083 und 1162 entnommenen, Formeln, bergleichen auch anderwarts mit veranderten Borten fich finden, baben einerlei Be-beutung und ben namlichen Bwed. Sie tommen immer in Berbindung mit ben Beftarfungsformeln (f. oben in einem befonderen Art.) bor, und find biefen, ober ben eigentlichen Berwinschungen gewissermaßen beizugablen. Sie grunden fich alfo auf die Beforgniß, daß in der Folgezeit irgend ein Ruchlofer, befonders unter ben Erben und Rachfolgern bes Boblthaters, fich boch wol beigeben laffen mochte, beffen Billen ju berleten und feine freiges bigen Beffunmungen wieber einzuziehen, ober boch zu bedranten. Die Beiftlichkeit, burch beren Sanbe in ber Regel alle Ausfertigungen gingen, fuchte beswegen auch burch obige und abnliche Formeln bergleichen gottlofem Unternehmen moglichft ju begegnen, inbem fie ben Geber jum voraus ben Fluch bartber aussprechen laßt. Der Aberglaube bes Beitalters maß biefem Fluch bie Kraft einer Zauberformel, oder bie Birtung bet, bag ein folber Frevel mislingen, ber Gunber auch mol befto eber von bergleichen frevelhaftem Beginnen abgeschrecht merbe.

In abandonium, out abandonum ponere ober dare, fein Gigenthum namlich, ober feine Guter. Diefe Formel enthielt eine Urt von Gemabre ober Gicherheitsleiftung für übernommene Berbindlichkeiten, ober Erful-X. Encott. b. BB. u. Q. Grite Section. XLVI.

jung eingegangener Bertrage. Ber fich ihrer bebiente, gab bamit feine Guter ber Milftur bes anbern Theiles gewiffermaßen Dreis (bas frangofifche abandon, und abandonner ift baven noch, befenbers in ber Rechte-(prache, ubrig), und biefer erhielt baburch bas Recht, im Fall ber Bertrageverlegung fich aus bem Gigenthum bes Gegners ober Bortbruchigen auch ohne richterliche Gilfe gu entschädigen. In fofern fommt bas Recht, welches biefe entschädigen. In sofern sommt das Recht, weiches diese Clausel gab, mit dem Teutschen auf holen überein (f. oben u. d. W.). Einige Beispiele werden solches naber barstellen. Graf Florens von Holland, jungerer Bruder bes romischen Königs Wilhelm, verglich sich 1248 mit der Grafin Margarethe von Flandern über rückständige Gefälle, welche der Grafin aus Zeeland zufamen und Florens in bestimmten Fristen abzutragen versprach, mit bem Sufat: "obligans ad hec omnia tenenda me et bona mea et meorum universa, obligans etiam ad hec, vice et nomine - domini fratris mei omnia bona ipsius et suorum et ponens omnia bona sua et suorum et mea et meorum in abandonium - Comitisse et successoris - ut capiant ea et capi faciant sine contradictione et sine aliquo foresacto et offensa ubicumque ea poterunt invenire." Ronig Wilhelm felbst lagt barüber im namlichen Jahre eine Bestätigungsurfunde ausfertigen, mit ber angefügten Formela predicta omnia nos promittimus servaturos per abandanium nostrorum bonorum et hominum nostrorum. Promittimus et quod nos fidejussores quos posuit Florentius indempnes conservabimus et ratum - habemus quod frater noster posuit in abandonium eisdem plegiii" (Burgen) "bona sua et suorum et nostra et nostrorum si dampnum incurrerent ex fidejussione." Auf gleiche Art, nur mit anberen Borten perichreiben fic Bolfrab Derr von Malftebe und fein Cobn ber namlis den Grafin Margarethe, megen ihrer von berfelben gu Leben gebenben Guter in Beeland 1248: "Et si - nos contra predicta in aliquo faceremus - concedimus eidem - Comitissey quod tota terra mea et quidquid Ego - habeo - sine alique judicio sil totaliter in manu, et voluntate - Comitisse - et volo quod - bona mea - possideat et teneat - tanquam

sua, donec - emendavero forefactum. Apud wird in faiferlichen und anbern Urfunden befonbers am Schluffe bei bem actum ober datum bem Orte vorgefest, mo bie Sanblung ober Musfertigung gefchah, 3. B. in einer Urfunde R. Friedrich's I. von 1173: "Datum apud Frankenfort." ober R. Bilhelm's 1249: "Actum apud Maguntiam." Saufig ift biefes in ber gewöhnlichen Bebeutung ju verfteben, bag namtich bie Sanblung nicht in, fonbern bei ber genannten Stabt borgenommen morben. Bang ungezweifelt ift biefes wenn bem Borte apud noch eine nabere Beffimmung vorans gebet, wie s. B. in einer Urfunde ebenbiefes Ronigs von 1248: "In castris apud Warden," ober bes R. Philipp von 1207: "Datum in solemni curia apud Quidelingebere," ober wenn R. Bilbelm in ber Betanntmachung eines Urtheils in bem Lebnsfolgeftreit gwi= fchen ber Graffin Margarethe von Flaubern und bem Gras fen Johann von Bennegau 1252 fagt : "nobis in generali curia nostra apud Frankenfort pro tribunali sedentibus in presentia principum etc." Bei ben baufigen Banberungen ber Raifer und anderer Großen, welche in jenen Beiten felten eigentliche Refibengen batten, mar en obnehin oft nothwendig, daß fie, auch außer bem gall eines Kriegs, ihr Lager por einem Ort aufschlugen, weil es an einer Pfalz in manchen fehlte, ober biefe boch bas gablreiche Gefolge und bie um ben Raifer verfammelten gurften nicht faffen fonnte. Dabei mar es alte Gitte, Rechtsfachen befonbers offentlich und unter freiem Dim: mel ju verhandeln. Statt apud wird baber auch mol ante gebraucht, wie benn die zulett angeführte Urfunde bes & Bilbelm all castris ante Frankefort" datirt ift. Doch feht apud auch oft fatt en. Das nachte Beifpiel gibt bie ebenangeführte Urfunde bes R. Wilhelm. Inbem er barin feiner Bahl und Rronung ju Machen ermabnt, lagt ibn fein Rangler fagen: "postquam nos fumus - consecrati ac coronati - apud Aquis," ba bie Kronung boch nicht bei, fonbern in Machen gefche: hen war. So fagt Balbuin, Graf von Flandern, in den Privilegien für bas Stadtchen Aarbenborg 1201: "notum fieri volo — quod omnes homines advenas qui apud Ardenborg manent et qui — causa manendi apud Ardenborg venient — eandem — libertatem concessi, quam habent burgenses mei de Ardenborg." Beilaufig ift noch ju bemerten, bag Diefer Freiheitsbrief für die in Arbenborg fich Rieberlaffenben basjenige beflatige, mas oben unter pro remed, anim, gefagt ift, baß biefe Cormel nicht ausschließlich in Gnadenbriefen für bie Geifflichkeit gebraucht worben. Denn Balbuin gibt im Eingang der Urtunde auch als Bestimmungsgrund an: pro satule anime mee et Marie — uxoris mee et antecessorum meorum." So findet fich apud auch baufig bem Datum ber in Stiftern und Rloffern ausgefertigten Urfunden beigefest, wo boch anzunehmen ift, bag bie Sandlung und Ausfertigung nicht bei, fonbern in bem Stift gefdeben, jumal wenn weibliche Perfonen bie Briefe ausffellen. Wegen bes Gebrauchs bes Wortes apud fur cum ober per ift Du Freene und bas Gloss. man. nachzusehen, wo boch bie Bedeutung in fehlt.

Respectus, respectum habere, soll ofters bezeichnen, baß Jemand Recht oder Anspruch an einer Gache habe, oder mit einer Berneinung, daß ihm dergleichen nicht zustomme. Go sagt Graf Wilhelm II. von Holland, nachberiger römischer König, bei Beurfundung der Schenkung eines Jehnten an die Abtei zu Middelburg 1247, wosur dem Geber die lebenslängliche Benutzung eines andern Jehntens der Abtei verwilligt war: "hoc adjecto, quod liberi dictorum B. et M." (melche die Stiftung gemacht batten) "post mortem patris vel matris — nullum babebunt respectum ad decimam memoratam," womit bestimmt werden soll, daß die den Altern zugestandene Ruhniesung mit deren Tode aufhöre und nicht auf deren Amder übergebe. Go sagt auch Konrad, herr von Mesendern dem Lestament, wodurch er sein ganzes Bersmögen dem teutschen Orden schenkt 1256: Filias — meas de bonis meis tahter expedivi (abgefunden), quod

Stare inquisitioni et consilia allerius. befammten Streit gwijchen ben Guafen von Dali benen von Flandern über Zeeland murben von Gragens Ramens feines Brubers, des remificen. Tonge Sabre 1248 mehre Mergleiche mit ber flanberichen Mar garethe abgeschlossen, worin, er unter, apperit, wegen the Rimmung der Emichabigung ffr big gus Beeland pertie am. 7. Juli ausgefertigten Friedensinftrument, ertiart jene Claufel. Es merben barin unterfcieben: pun - injuste - facta" - und "dampna - per Azen - facta." Irne sollen and inquivitionen quam laciet dom. Counitiesa - plenarie ad dictum Coulitiesae erstattet werden. In Ausehung der lehten beist est consilio - Comitisse acquiescat - Florentins et atabil." In Ansehung ber exten wied fich alfo ber Untersuchung und Entideibung ber Graffn unterworfen, megen ber fenten nur ihrer Bermittelung. Der Untenfchieb wet bigung The graph of the same min

Dannum inimele und per legen fachen gemocht wied, erlautert sich auf einer vonberzehenden Salle der namlichen Urftende, mit dem auch daseibst, sowie anderwärts; besonders in spanzösischen und niederländischen Urftunden häusig vorsommenden Ausbeuch

Forefactum, auch forisfactum, im feinigofficen Forfait noch ublich. Es bedeutet überbanpt ein Ber-brechen ober Bergeben, besonders aber auch bas Bergeben eines Lehnmannes gegen feinen Lebnberrn, eines Untergebenen gegen feinen Borgefetten. Go fommt es bann auch in jenem Friedensinstrument in Unsehung ber auf bie Geite ber Grafin Margarethe getretenen und besmegen aus Beeland vertriebenen Ebeln vor, indem fich Margarethe von bem Grafen von Solland, beffen Untergebene, auch wol Bafallen, fie maren, verfprechen lagt: ... grod omnes illos qui - de terra Zelandiae recesserint. reponet in suas hereditates et quitabit ab omni forefacto, quod erga Comitem Hollandiae nsque in hodiernum diem perpetrarunt." Hiernach wird auch ber Unterfchied flar, welchen Die Urtunde gwifden Co ben und Schaben macht. Bar folder eine Bolge bes forefacti, fo tonnte bafur bochftens nach erfolgter Begnabigung ober Musfohnung, im Bergleichswege, ein Er fat ober einige Bergutung erwartet werben, Burudgabe eingezogener Leben, welche burd bie Febbe verwirft morben. Waren bagegen bei ber Befchabigung bie Grengen bes Rechts und ber bertommlichen Befrieni überichritten worden, fo fonnten bie Beichabigten auch rechtlich einen Erfag begehren. Auf gleiche Urt marb es auch in Teutschland ju ben Beiten bes Fauftrechts gebnifen, wie bavon manche Bertrage und febieberichterliche

anilama iher Spabeneriat nach geenbeten gebben bie

Sub objentu gratiae nostrae. Diese sehr unge: isobistiche Folitiet' kommt bor in einer Urkunde Kaifer tongen beim Bietham Uerecht and ben Grafen von Delvicin ain Schlig: , Reinos ad majorem hujus con-Condinie firmitatem sub obtenta gratiae nostrae, et sell poeine quingent, marc, arg. ets infunximus omni tempetite discreandum." Desgleichen in einem Manbat bell famischen Könige Wilhelm 1201: "Vobie aub obtente grafice prostre districte precipiendo mandamus." C6 Buff wol eben bas angebentet werben, was Goaf Morent bon Solland mit ber Glanfel: "nicut mostrum Alle gratien et favoren 1997, eber Reifer kubwig ber Baite 1880 in einem Privilegium für Dampast flat: "Afflikt pu un fer und bes Riche Hube und für furbetunge fo." Gelentus fünde uifo bier fait bes in biefem Sinne gebranchlicheren relentus, und wurde nicht fowol mit Berluft ber taifetlichen Gnabe und Murde und somme mer vorten von einschieben, wie gewöhnlicher ift, somden empfohlen und einseschährt duch Befolgung des kasseulichen Williams, diese liche fich zu erhalten. Obeenkas tommt abet auch and Erwerbung, Erlangung, vor. So macht Me Godfin Abetheib von hennegau, als Bormunberin von Solland ja 1269 der Abtei Abeinebung eine: Schenbung sateller ander and bertenten " De Ruebne auth bas glouver. man beben obtentus in biefen Webentungen nicht.

12 naddienaten wonenertreto, beutiges Sage: Eingugs: gelb, eine Abgabe, welche bie auf ihrem Geburte, ober feitherigen Wohnorte Muswandernden an dem Orte, mo ne fich nieberlaffen wollen, in bie Caffe bes Landesberrn, ober bes Eigenthumers bes Dris, ober auch wol in bie Bemeinberaffe allba, nach bem Bertommen, ober auch einer gefehlichen Beftimmung gemaß, ju entrichten baben. Denn consuetudo in ber Bebeutung, wie es bier genom: men wirb, bezog fich zwar urfprunglich wol nur auf eine alte Gewohnheit ober ein Bertommen, mard aber auch non einer auf gefchriebene Gefete fich grundenben Abgabe gebraucht (f. Du Fresne, mo jeboch Advenatus fehlt). 216 Braf Balbuin von Flanbern im Jahre 1201 fein Stabt: den Arbenburg ju vergrößern und neue Unfiebler babin ju gieben fuchte, fagt er in bem erlaffenen Freibriefe: omnes homines advenas qui — causa manendi apud Ardenborg venient — ab omni consuetudine adve-natus liberos penitus et quitos dimisi et eandem cis libertatem concessi quam habent burgenses. an bem Gingugsgelbe Theil batten) "guerpiverunt" (ver: picten) "quicquid juris habebant - in eis."

Clamare und quitum clamare. Sowie bas erfte baufig bebeutet: einen Unipruch an einer Cache geltenb machen, eine Rlage barauf anftellen, weil es alte Gitte mar, perfonlich por Gericht aufzutreten und bie Richter um Silfe angurufen; fo wird burch bie zweite Formel bie Bergichtleiftung auf Anspruche ober erlangte Rechte beseichnet, wofur auch guerpire und werpire gebraucht

wurden. Bon beiben gibt bie ebenangeführte Urtunde bes Grafen Balbuin von Flandern von 1201 ein Beifpiel, mo es von B, de Prath und feinen Conforten beißt: &berum omnino et quitum clamaverunt quicquid juris habebant - in eis. Verum (fahrt ber Graf fort) ne successores mei vel - B. de Pr. etc. "quicquam juris exigere vel clamare possimus - cartam conscribi feci." Bon clamare ift reclamiren, von quitum clamare in manchen Gegenben quitfchelten noch iblich, wie es auch in fruberen Beiten mar. Go fagt Erzbifchof Dietrich ju Coln von einem Gefangenen, ben er bem Grafen Beinrich von Raffau überliefert, 1449: "Sain up benfelven verzenen ind mme ber : Enbe = gmpt gefcol : den, vertanben und q wot fchel ben Doenning befen Brieff." Go ward auch in ber Bebeutung von Bergichtleiftung quiteclamatio, fur Rlage (actio) clamatio und in glei: der Bebeutung

Calumnia, calumniare und calengia gebraucht, 3. B. in einem Zaufchbrief Bergogs Beinrich I. bon Brabant und Graf Dietrich VII. von Solland 1200: "datum est concambium Duci - pro terra illa quam Dux et sui predecessores calumpniati sunt super Comitem - per hoc quoque - sopite - sunt calumpnie et quaestiones inter eos, und in einer Urfunde Johann's von Avesnes und feines Brubers Balbuin, in bem Streit über die Theilung ber mutterlichen Berrschaften mit ihren Stiefbrubern von Dampierre 1248: "Nos - notum facimus - quod posuimus in calengia sive reclamavimus Terram de Walchres - et omnes insulas Zelaudicas - et omnes terras quas domini Flandriae tenebant — de Imperatore" — wor. auf fie aber nun gegen eine Abfindung Bergicht feiften. In ber alten frangofischen Rechtsfprache ift callenge und cal-

lengier, im englischen challenge noch übrig.

De manu in manum, von Sand ju Sand, eine aus ben Leburechten entnommene Formet, welche befonbers haufig in Rauf- ober Schentbriefen, bei Beraugerungen eines Lehns: ober Erbzinsguts bortommt. Sand bat in biefer Begiebung auf leben bie boppelte Bebeutung, bag bamit bie Rechte an einem Lehngut und zwar fomol bes Dber : als bes nubbaren Gigenthums, jugleich aber, wenn von Beraugerung beffelben bie Rebe ift, Die Bergichtleiftung auf biefes Recht, bie Emwilligung gu ber mit bem Leben vorgehenben Berauberung, angebeutet wer-Sowie nun bie oben erflarte Formel: mit ber herren Sand, fich auf ben Lebneberen, beffen Rechte und Emwilligung begiebet, fo werben bet ber for: mel: von Sand ju Sand fammtliche Berechtigte verflanden, umd burch beren Gebrauch beurfundet, daß ber Lehnemann ober eigentliche Bafall nicht nur, fonbern auch ber nachfte Erbe, ober ber Erpectivirte, mit einer Unwart: fchaft auf bas Leben Begabte, bei Afterleben auch ber Afterlebnomann, und endlich ber Lebusbert felbft in Die mit bem Leben porgenommene Beranberung gewilligt haben. Die Art bes Berfahrens bierbei war, bag bie am mutbaren Gigenthum Berechtigten alle ihre Anfprüche in bie Sanbe beb eigentlichen Bafalten zurudgaben, biefer aber folche mit feinen eigenen Rechten bem Lehnsberen abtrat,

paldings fide; say

ex vides; fide; say

ex vides; fide; say

ex vides; vet; parting

ex vides; exercised) in

Bricharde Ministration

Bricharde Minis H-38 . Bricketh ( Sel de ministra Com September 18 Manual Man Char be Mai . The final include the contract of the contra gifenna Deri gelegnin 2300 g State of the state - 1 - m + Detry and directory was directory with the control of the control -21 THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH ----The state of the s 12 32 2- z · ::: banit anabata Großei und Aleine princh explication Edit, Carring St. Zronby and Aug Cobannes Aug Cobannes Aug Cobannes Aug Cobannes Aug Courier Gambi Rexinos The state of the s - يتموينه Harry of The There -The state of the s The state of the s The state of the s The state of the s

d'ann ai bean The safe in the same with the same The second of the same of the The same of the sa The state of the s the second of th And the second of the second o The second section of intermediately marine will be a fire with 'W sine, this me mains affiliation in the same and t The state of the same of the s Colombia you such because when the same of More in les to harden April Alanin Martin Agency (1980) motive in his Maderial Artist

the Berichebenbeit ann dans for aid athebras traducts (See ft.) times that were entered to the control of the contr tern in allo see There are the Sentitures of the mes iber sid ober auf sid nebmen und die baln tent in 100 ichteigt gegein fet führenden und in der der am ten in his fein auf automatique de de financia de la financia de l er Zehreit gen gegent ihre geben generalen er er er

te (que) Flo The state of the s

ago mplinate acompania processor (all

and and Manham). Sin game

the same of the sa

dinbritien sans berfchiebener

beinbers in Niederlachsen

att ist sust niver richte en il. ifte palet in bei beiten beite und name et il. für diesen zur gehiten zorderiger leisten- sich verpflichtet habe, und ihm perfixeben werbes Swigebrauchtibiefe Rebendart Genf Mirend Manpote Helland, 1278, inden her fiche boch wither edmud. mit indige envo Betcheft (Bod chaid describe englisher Counts finkeit fin feine Bermandting Welheib gegen ben Berpach tte nechindidimachen miles pilles devarioss (bas Pache 4(M) wingo at man denomina, squousquesips os a dicta dob mian effende nagmirumum. Gmi Frangofischen word bas in. Friesden i standard in de compara de la densigen worther Britisten Britisten Hill von iholland und Achfensokubwig svon Manbeyn 1923: "ja spilus gtant murchel nous Loyan Guens: de Fl. -- peurprendrois aperimona tous chiaus (cenx) et toutes chelles; qui de par nos predecessents vide per nous vauntoient demande i particiente de la consese de ponti le cause derlerss bediespeversion devant ditte u pour autre catas — et enferous et porterons au Conte de Haynnau etide Hollande — paisivle et loyal Warandize!

Clave sigilli : rebonere. Carpentier : und nach ihm das Cilius. man, finbren aus einer Untunde von 1928 biefe alian chartae praeferunt munimine. Hier wird also clavis und: muntimem:für gleichbebentenb, bie gange Rebensart für die gewohnliche 28 efteg eling sform el genommen, welche den Megel intach uin tallen Untunben, : boch, mit manchetlei Abwechfelungen, verlommt. Beil die Berfaffer das Deigis milibet fangeführten dirbande, ambibeten Siegel nicht, ber fich batten, mochten fie teicht in biefen Brethum venfallen. Catterer in selem art. Lipli p. 282 ift fconundber auf der Spar. Ahmi-war nicht witgangen, daß alweit nicht aufi Wiegelr icherally nicht aufneigentliche wber Soneptflegel; fendenn aufr Much ober Gegen freget Beging habet Ex genttubaher ides Ausbrunts, claude sigila, buch ichne weitere: Erklitung,: bei berjenigen: Gattung von Budfiesin, Deven l'Auffchriften umbestimmt undoohne bas Daupts figelifaft moverflandlich feien Diemach fifeint et blavie nigill nut fanteine summisen vorfomitlenbe Ma fif d vof t die not. Radfiegels um ticlime. Ookaa kie üfer, obwol ier eine rigene Abbanbinno ide aontrasig, imed. aeri farieb, mag die Repensakt gan nicht gekannt haben ... In diplos matifice Lehrblichern, and in de Kainer diotion. dis plomiatiewied eiheen ericht erwähnte Die Urfaches hiervan k wolein bed Gelbenheit ber Gegenfügel überhaubt, ber senders solcher zu stichen, vie wit clevie wegilli angeftire digt werben, ober bamit begeichnet find. Abrian Klinit, deffen grindliche und nichtaltigen historische und biplomas tiffe Werke in Teutschland wenig befannt und gebraucht werden, liefert, boch ohne iegend eine Bemerkung über chrise machen, in bem God. diploque feiner Mish eriti Comitati Holland, et Zeelfind (Mediob: 1777 -1789.) denn mehrer Das albefte vom Jahre 1206 ift bem Siegel bes Markgrafen Philipp von Namur, Dar mundehemm, Flandern, aufgehruckt, und auf Tab. XI. abgebildet, " Es, if weit kleiner, als bas Sauptsiegel und enthalt ben Bappenschild bes Markgrafen mit der Um Mik: CLANIS Amobel beniseer Roum zwischen dem Saundi benn Meng, vermutien chaft; bag, bie Gigle. S.

ober Sig, (Sigilli) verrieben, ober in ber Beichnung und bem Stich überfeben worben. Das zweite ift ein Begenfiegel Margarethen's von Courtenan, Bemablin Seinrich's, Grafen von Bianben, und wegen feiner Gemablin Martgrafen von Ramur vom Jahre 1231. Diefes ebenfalls abgebilbete Rudflegel ift ein halber ovaler ober ita: lienischer Schild, welcher brei in ein Dreied geftellte Ringe enthalt, und die Umschrift hatt & CLAVIS SIGILLI. Uber bem Schilbe ficht ein gleiches Rreug. Gin brittes ast complete Et es directifferent, dus ganisch iden eine eine findet fichnauf bem - Siegeles einer Bellfin von Holland, waspfcheinlich Wechtild, was fich down weit die Umstrift de fin de antifichelber dure moch benftinninelbeiten ficht in der bestimmb angeben läßt, auch enthaltel bennthottanbifchen Bappenfchild meit gleicher Auffchriftilmie dichas aniete. Elfe viertelle endlich an einer liekunde ber Aptei Bawenhorft von 1831 ift bem Gemeindestegel von Mariand aufge bruckt, vermutblich alfo write alter noch wie bie Urfunbe und ihat bie Unischeift: polCLAVIS iSIGILLindER MARLANDIA. Mus biefen Beifpielen geht flar ber bor, bag clavis sigilli gleichbedeutenb mit contrasigillum, sigillum secreti, und secretum gebraucht marb. Es ift felbft, nach bem 3med ber Rudfregel, mit größter Bahricheinlichkeit anzunehmen, bag biefes bie altefte Benennung berfelben gewefen fein mag. Durch Begenfiegel follte Disbrauch ber Sauptfiegel moglichft erfcwert merben. Der Ring ober Stempel, welcher bas geheime Gies gel enthielt, blieb in ber Bermahrung beffen, bem bas große ober Sauptfiegel gehorte, ober boch feines Bertrauten (cambellani, Kammerberrn) und ward, wenn nicht immer von ihm felbst, boch wol nur in seiner Gegenwart, bem Sauptsiegel aufgebruckt. Darum ward sehr paffend bemfelben von Solog und Goluffel ber Name gegeben, ber Beffegelungsact bamit eigentlich geichloffen 1). Gben ber Umftand, bag ber Siegelichluffel in besonderer Bermahrung blieb, gab ju ber Benennung

Sigillum secretum, auch secreti, und secretum schlechthin, Unlass. Daher dann auch die Ausschriften auf denselben: Secretum, secretum meum, secretum meum midit, oder Sigillum secreti mei, und Sigillum secretum mit beigesügtem Namen, wie in der bei elavis angesührten Urkunde von 1331: "S. sect dni de Vorne." Solche vollständige Ausschriften mit Beises gung des Namens scheinen aber erst ausgekommen zu sein, als man sich der Secretsiegel nicht blos mehr zu Rücksiegeln, sondern auch einzeln und statt eines Hauptessegls, welches nicht immer dei der Hand war, bediente.

<sup>1)</sup> In Aluit's angesubrtem Werfe ist auf Tab. XII. auch noch von einer Urfunde im Archive ber Abtel Rheinsburg vom I. 1223 ein Sieget der Marie von Bradant, Gemachtin des teutschen Koings Otto IV., und nach dessen Tode mit Grafen Bithelm I. von Holland vermählt, sammt dem auf der Gegenseite des Sauptsiegels eingedruckten kleinen Rücksiegel, von der Größe eines hollandischen Dukaten, abgebildet. Es enthält innerhalb eines schmalen, eine formigen Raudes eine sast berefdrmige Fraur, von einem Falken gehalten, ohne Bild und Umschrift. Der Zeichnung nach konnte man folche eher sur ein Borbangelchloß, als für einen leeren Schild hatten, worüber sich doch ohne Ansicht des Originals Richts bestimmen läßt. Bielleicht soll damit spmbolisch elavis angedeutet werden.

Dielen zweifachen Gebrauch ventet auch bie Aufschrift eines Rudflegels an, welche in Nunning, Mon. monast. Dec. I. p. 175 verfommt: "Secretum et claub sigult," Frichere, ober eigentliche elaver, tonnten bagigen ohne bie Bamptfiegel nicht gebraucht werben. Denn entweber bats fen ffe, wie bie obenangeführten Welfpiele ausweifen, folige Aufschriften, and benen micht abzunehmen war, wem bas Biegel gehörte, over bie Auffchrift bes Sauptfieges urf auf"bem bagu gehörigen Rucfliegel fort. Go hat ein Siegel bes Grafen Lubwig von Los und Durag, welcher fich wegen ber Anspruche seiner Gemablin Abn zugleich Deuf von Solland nannte, bie Auffdrift: "R Lodow. Com. de Los et de Hoil." bas aufgebrudte Rud: flegel aber ben Schlug: "et Comit, de Duraz." Dier: nach iff bie in bas Gloss, manual. VI. p. 238 aus Du Fresne, aber unvollftanbig, aufgenommene Erflarung von Sigillum secretum vel secreti illud appellabant, quod literis, uti vocant clausis apponebatur, ad discrimen sigilli majoris quod - Literis patentibus ac apertis appendebant," ju berichtigen. Rothwenbig batte wenigstens bie bei Du Freene (Gloss, med. et inf. latin. ed. Benedictin. [Paris 1733-36 VI Voll. F. nicht wie Eichhorn und Bachler irrig angeben III Vol.) T. VI. p. 492 folgende Stelle beigefügt werben muffen: Neque tantum in privatis negotiis sigilli secreti usus erat, sed et in publicis, cum id a tergo majoris sigilli inderetur, quod ideo contrasigillum nuncupatur, quia majori sigillo contra opponeretur." Much batte bassenige, was p. 493 sq. von sig. secr. und contrasigillis weiter vortommt, wenigstens auszugsweise in bas Gloss, man. eingerudt werben muffen, ba unter bem Urtifel Contrasigillam auf sig. secr. blos verwiesen wirb. Uberhaupt ift ber Artitel Sigillum in bem Gloss, man, noch an mehren Stellen einer Berichtigung ent styre exiltorum - a olumus impressione, gittinide

Manu, manu propria corroborare, firmare, roborare, nignare, subterfirmare. Diefe Formeln burfen, jumal in ben Beften, in welchen bie Schreibfunft faft nur von Geiftlichen getrieben mard, und fetbft unter biefen mancher fich als fcbreibensunerfahren zu befennen fich nicht icamte, bochft felten buchftablich genommen, ober auf eigenhandige Unterschrift nach beutigem Sprachgebrauch gebeutet werben, fo baufig fie auch in ben alteren Urfunben vortommen. Buweilen mag bamit wol nur bie Gewohnheit früherer Beiten bemerflich gemacht werben follen, baß ber Aussteller ber Urfunde jum Beweis feiner Gin: willigung, ober fatt eiblicher Beftartung, feine Sand auf Die Urfunde gelegt habe, mas auch wol von ben bei ber Banblung gegenwartigen Beugen gefcab. Bon einer folden Beruhrung blieb indeffen feine Spur gurud, und wenn man fie nicht als eine Urt von Gibesleiftung anfe: ben will, fo tonnte fie jut Beftartung ober jur Glaub: baftigfeit bes Beurtumbeten weiter nicht beitragen, als in fofern bei ber Sanblung gegenwartige Perfonen noch leb: ten, welche nothigen Falls ben Art ber Berührung noch bezeugen konnten. Saufiger beziehet fich bie Formel aber auf Kreuze ober anbere Sandzeichen, welche ben von bem Rotar gefdriebenen Ramen eigenbanbig beigefügt murben; in tafferlichen Urfunden, befonders auch auf bie sen bem Großen en bis in des 13. Achth felicut Monogramme. Et läßt fic zwer nicht sweifen. boch bochft wahrschofinlich, daß biefe figuriete Art imm mendunterschrift, wenn micht immen so langeribe beied, boch weninstens unsprünglich, won bennierigen beffen Ramen bas Monogeamm euthieltz. for's bum ausgefchnittenes Wiech; wer burch: einen Wenn Urfunde beigefigt worden, wen boch framb bin 3mg eigenhandig gewesten. Will man biefes nicht:a fo thift fich gar alcht erffaren; martin: ife gleichfor bered mehre Sabrhumberte bindurch in bem Ballaie somieln bie Unterschrift als eine eigenn. Dombands hauptverson aber ves Ausstellens bet Uchmbe, Die A gelung fingegent als eine fer mbe, van baufelben befohlene, angegeben werbeil Gomie namlich .. Lad ber Große 775 faties "mater grappia subten Arme mus et - sigillare jussimus, 10 fagt, and 12000, per Sing beinrick IV. have paginess ---roborantes, siguli nostri impressiona insignori je olanes.<sup>Al</sup>

··· Per regem, ducem etc., per deminer regent de pro Imperellare, rege etc. Diefer Formeln wird in Scho budern und lanbern Schriften über Urtumpenmiffens gwar' gebacht , ber verschiebene Gebrouch berfelben micht beutlich and einenderigesetzt. Einift triefes imal den Umfand beigumeffen, daß bie Benfoffen bie Hafchriften meiftent micht einfeben tonnten. 3000 if ein Alutenid mes ben Deiginalen erfichtlichen Dft verteit iniefe Gen mel bie Stelle ber eigentlichen Ramensunteridriff bes Musstellers ber Urfunde. Gie zeichnet fich barm burd eigene Schriftzuge und fette Buchftaben aus und nat aller Bahricheinlichfeit nach mittels eines Stempels, wiel leicht von bem Musfteller felbft, aufgebrudt. Die politie Bleichformigfeit folder Unterschriften in mehren Unter ben bes namlichen Ausstellers lagt auf einen Stempel fchließen. Um burgunbischen Bofe, wo boch fruber bie eigenhandigen Ramenbunterfdriften im Gebrauch waren, bis auf R. Maximilian und Rarl V. berunter, fommt biefe Urt ber Unterschrift per regem etc. befonders baufig por In bes Berfaffers biftorifden Dentwurdigfeiten find bavon mehre Beispiele und Nachbilbungen aus Urfunden ! Maximilian's I. von ben Sahren 1493 und 1509 gegeben Bu biefer Urt von Unterschriften bes Musftellers gebort bie ebendafelbft G. 149 angeführte und nachgebilbete Unter fchrift ber Statthalterin Margaretha, Maximilian's I. Tochter, von 1509: "pro Imperatore et rage Margaretha," auch, wie es icheint, mit einem Stempel aufor brudt. Gang verschieden bievon find bie an bie Stelle bes alten relegit ober recognovit et subscripsit ber Rangler getretenen Contrafignaturen: "by my nen heere den hertoge, par monseigneur le Duc Archiduc, by den Coninch, by den Kapper ende stynen heere den Brishentoge, per Imperatoren et radinationen terodoiducen sia Diefen war der Rame bei contrafignirenben Ranglers beigefigt. Spitm tamen an beren Statt in ben faiferlichen und bennachlt auch in ben fürftlichen Kangleien bie befannten Formein: ad mandatum, ober auch: ad mandatum proprium bei ben Gons

rodrigitetarijet inities, laten per manum, sariptunt elle allemier moiete Formeine ftammien and ber papfiffe Minglet, bet welcher fer bout ben allteffen Beiten ber bilgren paingen muther aber auch in andere über. wiedenmine fie in Beinfctand wicht häufig antreffen. We Butter often beppelten Boech. Aufer bem, daß fie 14. Betrangabe, inemniceline Ustumber aufgefertigt morben, eurgfemen, inientem fie galgleich, mit vern beigefingten Ras and der Chingers and Gardbers, and Becognitionsfors Mer ichiel Contradamuturi Tiva paulitidum Bullen fomi manidarile Centrerestain Rent of Amirie hos, barigham Mer P. Mild wool allein & Son folloge bib Beflatigungomile And him dendendent is it is bie die bie de ben in 1111 in be o De con Miller Dien ben mennem Stephani in Strimari Like delines Aprell Indictions: sextandecimal (built) diter Abler (il decima); Det. decima Kl. Mai) per mandi Whenich Bibliotheourib with pedis Apast durch (reignicht inchilfigier podifieden Rengelenfelbuch office) des projet: "Possificator dom: Joh.: summi Pontif..... tertii decimi, provisoris S. Rom. Eccl. — undecime, efindent pidenti PP. (papae) Anno terder Adgusto Ottone du infloratore anno sente, — indictione da la eigeni eine Privitiogitime Papfies Suivefter II. :... Soniphen of wallow Poter notable et varintatis, il. R. E. in MendenAprilit Indictione duodecima. In vinculius Palidelideligis Definition von Sichen Band. 5. Buni gehtt Memindant lies at anc. dom: 1224. Ind. 12. dom. File. Point imp. — gubenhaute" voran, und dam folge: Data per manum Johannis notarii. Nonas Junii, So gebt auch in einer Urtunde bes Bifchofs Bolrad gu Dalberfrabt bie Sabresangabe voran mit: ,Acta sunt hee a. d. 1257. Dann folgt bie Befiegelungsanzeige und endlich jum Schluß: datum Halberstad per manum Gerhardi, nostri Notarii, Idus Maji, Pontificatus nostri amio tertio."dal erallallata erdilmae est est

Actum coram populi multitudine, cum acelamatione multitudinis, corum frequentia populorum, in praesentia cleri et populi, presentibus nostris fidelibus, por Caten und Pfaffen, mit Rath- ober: in Beifein unferer Manne, Burgmanne und Getreuen. Diefe und abnliche Formeln beziehen fich auf bie vormalige, auch bei teutschen Bolfern bertommliche Dffentlich: feit ber gerichtlichen Berhandlungen nicht nur, fonbern auch ber Bermaltungs. und Staatsgeschafte, befonbers ber wichtigeren. Bas bereits Zacitus in feiner Germania fagt: De minoribus rebus Principes consultant, de majoribus omnes, blieb viele Jahrhunderte Sitte, Und wenn gleich bei jahlreichen Berfammlungen an eigentliche Ubfilmmungen nicht gebacht werben barf, fo gab boch bie Menge durch mancherlei Beichen Beifall ober Diebilligung gu erfennen, wonach bann auch bie Befchluffe genommen werben mußten. 218 auch in ber Folge bie eigentlichen Bolleverfammlungen nach und nach immer mehr in Abgang tamen, blieb both immer noch ein Uberreft ber olten Berfaffung. Gowie baber bie teutfchen Raifer und Ronige nach bem, mas oben bei ber Formel : eum cons. ben jurillichen Ranglegen bie befannten gormeine auf eign-

Principum vorgetommen, mit ben Bornehmften bes Reiche fich berathen mußten, und beren Ginwilligung beburften ; fo maren auch die Reichsbeamten, Bergoge, Grafen u. f. m. an bie Berathung mit ben freien Bemobs nern ibres Amtbegirte gebunden, und blieben es, auch nachbem fie erft bie Erblichkeit ihrer Stellen, bann eigents liche lanbesberrliche Rechte fich errungen batten. Daber in Unfebung bes gangen Reichs bie Entfebung ber von ben Raifern ausgeschriebenen Reichstage und einer, fatt beren, nach bem westfalifchen Frieden fich bilbenben fanbigen Reichsversammlung ; in ben einzelnen Reichsgebies ten bie Bilbung ber Canbftanbe, ju beren Berfammluns gen boch mit ber Beit nur Beiftlichfeit, Abel und Stabte berufen murben, beren fich aber auch mancher ganbesberr, burch ortliche und andere Umffande begunftigt, gang ju entledigen mußte. Bie wefentlich und nothwendig ubrie gens bergleichen ausgedebntere ober eingeschranftere Bes rathungen gehalten murben, geht aus ber Menge noch porhandener Urfunden bervor, in welchen Die Großen auf ben Rath und bie Beiftimmung bes Bolts ober feiner Stellvertreter fich ausdrudlich gu begieben nothig finden, um bie Gultigleit ihrer Sandlungen außer Breifel gu feben. Go beichließt, um nur einige Beifpiele aus ben alteften Beiten anzuführen, Graf Dietrich V. von Sol-land 1083 bie Beffatigung aller Privilegien ber egmonber Rirde: Actum est hoe publice in Flardinga coram populi multitudine: Graf Florens II. pon Solland feinen Freibrief fur Die Stadt Alcmar, 1116: "Actum est hoc publice apud Alemere in Eccl. S. Laur. coram innumerabili multitudine ipsius patriae." Co fagen gleichlautend in zwei Urfunden von 1137 Bijcof Rubolf von Salberftabt und bie Abtiffin Gerburge von Quedlinburg: "in presentia cleri et populi;" Graf Dietrich VII. von Solland in einem Schenfungebrief von 1198: "Hane" (donationem namlich) , scripto presenti atque sigillorum - volumus impressione firmare, ac - hominum nostrorum presentia roborare ; Gers jog Beinrich von Sachfen 1223: "Actum in palatio -Brunsvie, presentibus nostris fidelibus: Jordano dapifero" mehre Ramen net pluribus aliis fidelibus nastris. So beurfundet bie Grafin Mbelbeib bon Solland 1207, bag die Bermablung ihrer Tochter Aba mit einem Grafen Don Los gefcheben fei , Nobilium Hominum et Ministerialium de terra Holand - consilio et assensu." ober wie Beichof Dietrich von Utrecht bas Damliche beseuget : dassensu et Consilio Primatie" (sc. ordinis ober ft. Primatum) totius Holandiae," Dabei leibet es feinen Zweifel, baf in vielen Urfunden die Unfubrung ber Beugen nicht blos eine mehre Beglaubigung jum Bred batte, fondern damit auch auf die borgangige Berathung mit ben bei ber Sandlung Unwefenden und auf beren Beiftimmung gebeutet marb. Befonbers ift biefes ber Fall, wenn die Unwefenden bereits im Eingange ber Urfunde genannt find, mogegen die blogen Beugen gewobnlich erft am Schluß vorlommen gnuldnod rad ied, prafo Dan Loco sei ponere, warb überhaupt gebraucht, um bamit anguzeigen, bag man einem Anbern feine Stelle, bie Musubung feiner Rechte ober Befugniffe übertragen Notar geschriebenen Namen eigenhandig beigefügt wurden,

.a. Rombe ge

a. I are it Beilinburg a of this a time rain with the per 🗪 trans. Were our Dende ra ulik judera bud marining actions z Senzierwa jen and affect was described न्तर प्राणाम हिन्दुर करे क्षा में क्रिकेट महाराज्य a Cetten verlemmen t ameinter Berfenen a Economism in at Arrida hillin क्या देशके बर्च रिका rora un biacebay .commerce Burg V consciensi ec-R : SACIA BOSTIA - per menui and congress 'am. a suram adjaer summ Caradi epi-" ATREATED THE GOOD e titter a finial war ibenaffen bilten, mit bem Bul

Gerlaci de Vsenburc et Everardi de Burgensheim in îpso comitatu, în quo idem castrum situm est mediante châm Reind. de Vsendurc, qui tunc temporis cundem comitatum tenebat, factum faisse sciatis worauf er dann die Laurendurger Herren, die bierz rächft nach der Burg den Ramen Rassau annahmen, mit dem Ganzen wieder belehnt. Suister und Röster dandelten in dergleichen Källen gewöhnlich per manus newocatorum enorum, da odnehm die Boigte zu Beränderungen, welche mit geistlichen Gutern vorgenommen wurden, idre Einwilligung geden mußten. In einem Bestäugungsbriese des Erzbisches Arnold von Mainz über einen Lausch zwischen der Abtei Reumunster dei Ottweller und einem Roster zu Bolanden vom I 160 beist es later: "Adhatissa de Novo Monasterio — Rothenkrehen — ecclesiam et decimam — per manum advocati zu: tegitimi ecclesie Bulantensi — contradedit et delegarn. Et — prepositus de Buland — quiequid in Wilre eccl. sua possidedat — ecclesie — Novum Monasterium — per manum advocati zu: tegitimi ecclesie ille ex concessione advocatorum sortile sunt libertatem, ut in acquisitione predict. Lonorum — quem vellent possint assumere. Es tag aber auch wol dergleichen libertieferungen durch, die drifte Dand, welche hausg delegationes, die dazu gedrauchten Mettels perfonen aber mediatores genanut werden, eine verstedte Handlung zum Grunde, um damit einem destehenden Geses auszuweichen. Bergl. Du Freme v. Mediatores.

Voluntatem facere alicui de re aliqua, auch wol im Zeutschen: einem mit etwas Willen machen. Mit dieser kormel, statt deren auch wol resignare und tradere gedraucht ward, sollte bestimmter ausgedrückt weiden, daß die Abtretung eines seitherigen Eigenthums oder Rechts au einen Andern odne allen Bordebalt geschehen, sodaß der neue Erwerder damit nach freiem Bitten und Authünfen schalten und walten sonne. Als Konig Philipp der Schwade 1207, wol in der Absicht, sich den Erzbischof von Mainz verdindlich zu machen, denschehen von der ihm lästigen Boigtei der Grasen von Dies über Kassel dei Mainz desteien wollte, drackter sie den den Grasen erst durch einen Tausch an sich, und sagt in der zu Krankfurt am 15. Ian, darüber ausgestellten Urtunde: Pro reconpensatione illius advocatie in Kastele quam — Comes Gerbardus de Dits et frater saus, Comes Heinricus habuerunt — de qua advocatia ipsi secerunt omnem nostram voluntatem, nos — concessimus eis omnia dona nostra in Vsungen — cum omni jure. Dagegen geschaben in andern Kallen dergleichen Resignationen oder Abtretungen weisens unter gewissen Bedingungen. So wird in einer der wormstichen Arabitionen um das Jahr 1146 gesagt: "Ego Egibertus — Spirensis eccl. presectus mancipium quoddam mee proprietatis — seminei sexus Friderico de Freinesheim tradidi secundum consue-

tudinem nobilium. eo pacto — qualiter eam B. Petro in Wormatia in proprietatem traderet." unt in einet Schenfung für die Abtei Arnstein 1186: ...Miles nomine Giso seculo renuntians Allodium quod possederat — in manus domini Hartradi" (de Merenberg) "ea condicione tradidit, ut — pro sue remedio anime illud delegaret" (zu einer frommen Stiftung verwende), worauf dann, wie sich weiter aus der Urfunde ergibt, die Abtei Arnstein damit begistet ward. Dergleichen bedingte Abtretungen sommen am allerhäusigsten det Stiftungen oder Schentungen on die Beistlichkeit vor, odene daß sich in den meisten Fallen ein Grund angeden läßt, warum der Schentende nicht unmittelbar iondern durch die zweite oder dertte Hand, der Kirche oder dem Kloster ic. das zugedachte Beschent überlieferte. Bei Leben war dazgegen ein solcher Umweg zur Schlitzteit der Schentung unumgänglich nötig. Alle daher Bras Demirch zu Rassauffau die Kirche zu Berdorn mit dem Patronatsrecht an den teutschen Orden abtreten wolste, wird in der Urfunde des tömischen Konigs Beinrich: "Actum apue Geisinhusen" (Belnbausen) "— 1231 3. Non, Jun." gesagt: "ecclesiam Herberen — H. (Henricus) Lantgravius Turingie a nobis habebat in seodo cum jure patronatus et ab ipso Lantgravio sus patr. habuit H. Comes de Nassowe et idem Comes — jus — resignavi — Lantgravio ea conditione ut — Lantgravius eam (sc. Eccl.) Nobis resignaret et nos ipsam conterremus domui Teuthonice in subsidium terre sancte. — itaque — memoratam ecclesiam ipsi conferimus— cum resignatio sacta sit legitime a persona in nersonam." Bgl. oden: de manu in manum.

Jura et libertales civitatum imperialium, Rechte, Freiheiten und Sewohnheiten ber kaiserlichen und Sewohnheiten ber kaiserlichen und des Reichs freien Stadte. Diese und abnliche Formeln in den häusigen Stadtebriesen und Privilegien der teutschen Kaiser und Könige dursen nicht im buchstäblichen Sinne genommen werden. Zedes teutsche Land wurde sonst eine Menge solcher, wenigstens edemaliger, kaiserlicher steiler Keichsstädte aufguweisen haben. In früheren Zeiten, und selbst noch lange nachber, als die teutschen Stande zum Besis und zur Ausübung der meissen Doheitsrechte gelangt waren, erscheint das Recht, Städte anzulegen, oder ein Dorf in eine Stadt zu verwandeln, als kaiserliches Reservat, wozu also der Ortselbst, oder dessen Landesberr, der kaiserlichen Einwilligung und Bestätigung bedurste, oder doch der öffentlichen Meinung nach zu bedürsen ichien. Seiten sich auch machtigere Reichsstände besonders wol zuweilen darüber weg, so bielten doch die Städtebewohner selbst übre durgerlichen Rechte und Freiheiten sur weit gesicherter, wenn sie sich zugleich auf einen kaiserlichen Verwilligungsbrief grundeten. Manchen Landesberrn mochte selbst die Besorgnis, das ein von ihm mit Stadtrechten begnadigter Drit durch seine Rachsolger beeinträchtigt werden mochte, zur Auswirkung eines kaiserlichen Bestätigungsbriefes bewegen. Daber kommen, besonders vor dem 14. Sabrd. ders gleichen kaiserliche Städtebriefe in Menge vor. Bei deren

Musfertigung mar es bann Rangeleiftpl geworben, entweber mittels obiger allgemeiner Formeln auf Die Reiches fabte überhaupt Begiebung ju nehmen, ober auch irgend eine der bekanntesten Reichsstädte in der Gegend auss brudlich zu benennen. So sagt König Rudolf in der Urkunde für den zur alten Grafschaft Dietz gehörigen Fleden Camberg 1281: "suis (bes Grafen von Dieg) supplicationibus inclinati villam Camberg de plenitudine potestatis regie libertamus, volentes quod cadem villa per omnia elsdem juribus et libertatibus sit dotata, quibus civitas nostra Frankenvordensis per-frui noscitur," ober Ronig Albrecht auf bas Befuch bes Grafen Eberhard von Ragenelnbogen 1301: "Opido suo Stadeckken et universis opidanis s. civibus - concedimus - libertates, immunitates, jura, consuetudines et gratias, guibus Cives et Civitas in Oppenheim — gaudere — dinoscuntur." Wie wenig aber mit fol-den biel bersprechenden Worten in der Wirklichkeit bas ju gewähren die Absicht war, was darans zu folgen schien, ergibt sich schon aus dem Umstande, bag die Stadtebriefe in Der Regel auf Unfuchen ber Canbesberren felbft ausgefertigt wurden. Was hatte diese bie wol eher auf mogliche Erweiterung ihrer eigenen Gerrschaft jum Nachtheil des Reichsoberhauptes sannen bewegen ton-nen, ihnen untergebene Orte dem Kaiser unmittelbar zu unterwerfen und fich badurch ibrer Rechte ju begeben? Dennoch wurden bergleichen Formeln bis in Die neuern Beiten binein nicht nur bon manchen Schriftstellern misverftanden, fondern fruber auch wol von Municipalftabten ju Behauptung einer reichoftabtifchen Unmittelbarteit, ober boch einer größeren Unabhangigfeit von ihren Canbesberren gemisbraucht. Beffer mare es baber gemefen, wenn dergleichen zweideutige Phrasen gar nicht gebraucht worden waren, und die Schreiber bem Beispiele bes romischen Königs Withelm von Holland gesolgt waren, welscher in dem Stadtbrief für Herborn sagt: "dilectis consanguineis nostris W. et O. Comitibus de Nassowe—dedimus potestatem— in villa—Herberin faciendi munitionem et constituendi forum septimanale - indulgentes, ut eadam munitio tanquam oppida nostra et Imperii constitutum sibi jus et justiciam habeat, dummodo a juris ordine non discordet. - Dat. in castris apud Erbenheim a. d. 1251, 8. Id. Nov." Siernach ertheilte Die Berwilligung folder Stabtrechte hauptfachlich die Befugnif, einen Drt mit Mauern und Thoren ju verseben, auch wol mit Wall und Graben, überhaupt bas Befestigungerecht; bas Marktrecht und Martifreibeiten, wogu gewohnlich, wenn eine Stabt fich burch Sandel bob, auch eine Munge fam, und ben Borgug, ein eigenes Bericht und eigene Stabtgefebe, Statuten, ju haben, womit bann auch bas Siegelrecht verlnupft mar. hiermit fimmt auch bie authentische Er-flarung überein, welche Konig Ludwig ber Baier 1332 ber Stadt Frankfutt bon ben andern Orten verwilligten Rechten Diefer Stadt gab: "und ift ihr Ginn: - bag Gie" (namlich jene Drte) "fothane Freiheit an Doden markten mogen haben, und ihr Urthel gu fuden nach ber Statt Rechte, - und mennen nicht, bag

bieselben Statte — alle alte Frepungen und — Sode sollen haben, die Franckenfurth u. d. unser und bes 3000 Statte — non Alters und noch kaben!

Statte - von Alters und noch haben." Mit ber Minne, oder mit bem Recht ent icheiben laffen. Diefe Formet wird baufig gebreucht wenn ftreitende Parteien, um ihren 3wift nicht in offener Rebbe fortzusegen und zu beenden, oder, was ben meiften noch mehr zuwider war, um ibren Streit nicht burch tie Berichte entscheiden ju laffen, über Bermittler voer Schieds richter sich pereinigten. Gie brudt bas aus, mas in le teinischen Urkunden durch das compromittere in mediatores, in arbitratores ober in arbitros unterfciebes ward. Gingen - ober tamen, um mit ben Aftvorben ju reben - die Streitenben, an Die von beiden Seiten erwählten Freunde nur ju der Minne, nicht um Recht, fo tonnten bie Erforenen auch nur ju ber Minne fprechen. Gie waren nut mediatores, auch: compositores, nach ber heutigen Sprache, Bermittler, Mittelsmanner. Bon jeder Partei bing es ab, beren Borschlage anzunehmen, oder zu verwerfen. Nur em gegenseitige Beistimmung bewirtte eine gange Ging einen Bergleich. In beren Ermangelung blieb vorent alles auf bem vorigen guß. Meiftens ward aber auf Minne und Recht fich vereinigt. Bar mit ber erfien keine Einigkeit zu erlangen, fo sprachen bie Gekorenen für Recht, als arbitratores ober arbitri, mas vielleicht im Teutschen burch Rathleute ober Schiebsfreunde, (Schiederichter) ausgebruckt werben follte. Der Unter: fchieb bestand barin, bag die ersten gwar auch bie Strit: fache jur Entscheidung, mittels Abhorung von Beugen, Ginsicht ber von beiben Seiten vorgefegten Urtunden n. vorbereiteten. Duch fand nicht fo, wie bei ben Schiebe richtern, ein formliches Berfahren fatt. Much toune von ihrem Musfpruch (laudum) auf wirtliche Gailbeite ter ober ein eigentliches Gericht fich berufen merben, mas bagegen bei einem ichiederichterlichen (arbitriem) nicht frattfand. Doch ward es mit biefem Unterfchieb fowol in Unfebung ber Benennungen, als ber Cache felt, ju mal in Teutichland, fo gang ftreng nicht genommen, und es tam bauptfachlich barauf an, wie bie Parteien febft über bie Urt ber Enticheibung und von welcher Rraft folche fein folle, fich jum voraus vereinigt hatten. Co heißt es baher in dem Laudo Konigs Lubwig IX. von Franfreich und papfflichen Legaten Doo über ben flanbri ichen Erbfolgestreit zwischen ben Rinbern ber Graffin Margarethe aus zwei Chen, 1246: "supradien liberi in nos - compromiserant tali modo, quod secundum formam juris vel judicii nan esset in hac arbitrio procedendum - sed de terra praedicta debebamus taliter ordinare, quod utrique partium de dicta hereditate partem assignaremus, secundum quoi nobis videretur bonum esse. - Concesserunt etim partes, quod - nec contra ordinationem nostran venirent — nec moveret quisquam — super hiis in ecclesiastica, vel saeculari curia quaestionem." Do gegen wird in einem Compromif bes Grafen Otto m Raffau und bes teutschen Ordens über ihren Streit, 1280, bestimmt: "Compromisimus - in II. dom. de Me-

renberg etc. fanquam in arbitros, arbitratores s. amicabiles compositores, ita quod iidem — instructi de jure partium — per bonum pacis — lites terminabunt — quod si fieri nequit per rigorem juris diffiniant." Bie wenig es aber mit ber anfanglichen eigentlichen Bebeutung ber Worte mediatores ic. ftreng genommen warb, geht aus einer Urkunde des ehemaligen Klosters Thron im Raffauischen von 1258 hervor. Die in bem Streite bes Rlofters mit einem Ritter von Bernsbach über ein von bem Rlofter aus einem Testament in Unspruch genommenes But, von der einen Seite Geforenen nennen fich arbilros val arbitratores, die von der andern Seite mediatores, sagen aber bod gemeinschaftlich: "per ordinationem nostram — Miles dictus — omne jus — in bonis — transtulit — Monasterio — et — renuuciavit omni quaestioni quam habebat — contra — Monasterium." Dagegen war es nicht ungewöhnlich, bag von ben Parteien, ober auch von ben Schiedsleuten ausbrudlich bie Art ber Entscheibung, ob fie mit bet Minne ober mit bem Recht gefchehen, bemerkt warb. Im erften Falle mar es fur ben, ber fich etwa burch ben Spruch verlett glaubte, leichter, ben Streit bei Belegen= beit wieder zu erneuern; zumal wenn die Bermittlet bie Borficht nicht gebraucht hatten, die Parteien durch elsnen Eid an die punttliche Befolgung ihres Spruchs zu binden. Dieses geschah jedoch meistens, sowie die Schieds manner ben Parteien durch einen Gib zur Entideibung nach ihrem besten Biffen sich verpflichteten. Bon beibem liefert ein Compromiß ber Grafen Beinrich und Emich ju Raffau wegen ber Berlaffenschaft ihres Brubers 30. bann, vom Jahre 1328 ein Beispiel, indem fie darin fagen: "Wir — doen kont — daz wir — maicht und muigen gebin - unsern - magen - Greven Gerlach etc. uns zo scheydene mit me reichten (mit dem Recht) uffe ire sele, uffe ire ere und uff iren Eydt - Den bescheidt (ihrer Magen nämlich) — han wir mit unser truwen gesiehert und gelobit an ediz (Eibes) stadt — zu haldene —. Geschehiz abir — daz uuser — einer den beschelt — nit in hilde — der hait sichs virkorn — daz er si trouveloiz, ereloiz und meynedigh." Endlich war es auch gewöhnlich, daß ber Spruch ber Geforenen ausbruckte, ob er nach ber Minne ober nach bem Recht gegeben worden. Bgl. Haltaus Glossar. v. Minne.

Assignare, assignatio — coram judicio, bezeichenet die gerichtliche Einweisung in ein Gut, ober den gerichtlichen übertrag des Eigenthums an einem Gut von Seiten des seitherigen Besitzers an den fünstigen Eigenthumer. Leo von Nassau verkauft 1259 sein Gut zu Buche an das Frauenkloster Affolterbach und setzt im Kausdriese binzu: "Predicta etiam bona ipsis Dominadus — coram Judicio assignavi. Huic assignationi intersnerunt etc." Aus den beigefügten Bedingungen ergibt sich, das die Handlung ein eigenklicher Verkauf zu Eigenkhum, nicht etwa eine bloße Verpfändung war, worauf Du Fresne und das Gloss, man, die Bedeutung des Borts assignare einschränken wollen. In dieser Bedeutung von hypotheciren braucht dassielbe Burkard

von Suleburg, wenn er in einer Schuldverschreibung von 1273 nach Bestimmung der jährlich von ihm zu entrichtenden Fruchtzinsen, zur Sicherstellung des Gläubigers binzusiger, zur Sicherstellung des Gläubigers binzusiger, zero qua pensione sidi. (fl. ei, dem Gläuzbiger namlich) "assignavimus et resignavimus – coram Sculteto et judicio seculari — mansum unum proprietatis (nostrae) — et curiam unam — ad quam — habebit respectum." Menn in chendieser Ursunde die weitere Bedingung angehängt wird: "Quod si post solutionis terminum negligentes exstiterimus in solutione pensionis predicte — ipse (der Gläubiger) vel cui deputaverit — dictam pensionem, ex tunc

tione pensionis predicte — ipse (der Gläubiger) vel cui deputaverit — dictam pensionem, ex tunc accipient ad usuras — de quo ad predictum mansum habebunt respectum; fo iff das accipere ad usuras wol nicht anders zu erflären, als daß die rückständige Pension zu dem Capital geschlagen und verzinset werden soll. Diese Abweichung von dem kanontischen Geseb gegen Wucher, wosus schon das Gesdausteis ben gegen billige Zinsen erklärt war, ist in dem vorliegenden Beispiel um so merkwürdiger, als der Gläubiger "Erpertus pledanus et Canonicus Frankensordensis" war. In einer Handelsstadt mochte es, selbst mit einem sogenannten judischen Wucher, damals, wie jest, nicht so ganz streng genommen werden. Noch enthält die nämzliche, an sich unbedeutende, Urkunde einige Beiträge zur Urkundensprache und Kormelkunde der damaligen Zeit in dem eigenen Gebrauche der Redensart:

In omnem eventum, und ber in ben Gloffarien nicht

vorfommenden Bedeutung bes Borts:

Exercitus. Nach Gewohnheit ber bamaligen Zeit hatte ber frankfurter Geistliche, um dem Buchstaben bes eben angesührten papstlichen Verbots gegen Geldverleiben auf Zinsen auszuweichen, mit dem Capital sich eine Fruchtente oder Gutte von seinem Schuldner erkaust, und diezser sagt deswegen in der Verschreibung: "vendichnus pro decem marcis denar. colon, tria maltra legalis et boni siliginis Frankensord. mensure in omnem eventum, nullo exercitu, seu grandine, aut alia causa s. impedimento — obstante, singulis annis — presentanda." Mit dieser Clausel übernimmt also der Verzehufer alle Unglücksfälle. Weder Miswachs noch Kriegsverheerung, noch Hagelschlag u, dergt. soll ihn von punktsicher Ablieferung der sährlichen Kente befreien, oder Nachlaß zu sobern berechtigen können.

Sich eines andern begeben und: Bei einander bleiben. Diese zwei Formeln sind sentgegengeseht. Die erste bezeichnet die Ausbebung einer vorbin stattgesundenen Berbindung, wol gar Abergang in einen gegenseitigen seindlichen Bustand. Die zweite dagegen zeigt den Willen an, die bestehenden freundschaftlichen Berhältnisse fortdauern zu lassen. Beide sehlen bei Haltaus und im Scherze Dberlinischen Glossar, obwol sie in andern Bedeutungen erklart werden. Bon beiden gibt eine Urkunde der Frasen heinrich und Johann von Nassau, Brüder, und Otto, des ersten Sohn, ein Beispiel. Die Grasen von Nassau, Ottonischer Linie, standen mit den längst ausgegangenen herren zu Limburg an der Lahn in Bundniss und Freundschaft. Diese war durch

Die Bernichtung: ber Graftn Tanes unt Gestach, Deurit gu Binburg (um 1314), woch verftarft worden. Aber Agnes starb schon 1318, und dieser Lobesfall gab ben naffaulichen Grafen Twas, über die Unveranderlichkeit der fatherigen Berbilduiffe eine feierliche Untunde in Gegen= waet ber mabricheinlich gur Leichenbestattung im Rlofter Attenburg bei Biglar versammelten Ritter und ber Mutter Berlade andzuftellen, in welcher fie fagen: "Als man — wol geschen hait — daz wir vas — getruweliche under frantliche zur eygander gehalden: han unde ny koinen willen gewunnen unter eyner den anderen zu begeben. Nu ist szalso gevallen, als iz Got nett enbern wolde duz unse Dochter etc. deit ist der Got gnedich sig umbe das (damit nicht): iman (denken) mogen; (dez. wir) uns let scheiden willen so han wir unde der Merre von Limporg gelobt thinguden wowen i by conander subbibon mit Helfe and mix Rade und uns neit we scheiden alle die wile daz wir leben. Wir han auch gelobe — daziwir méymanne en suiten staden (gestate. ten) keyn wewer (Gewitte, Lucutu) --- zu machen, die: unsere Fruntschaftwecheiden möge. Durre brif ist gegeben wu Alderborg 44 1318 of S. Katherindage.

Valtars possiky Valtatio possike, gebrüchtich, um die Biskiefung vinet Bistrags ober einet übernommenen Benbindichteis wiitels Werabedung itgend einer Duße ober Strafe für den Wortbrüchigen zu bezeichnen. In einem Goispromis des Erafen Dus din Noffan und sein mehr Gegnend des Erafen Dus din Noffan und sein mehr Gegnend des Erafen Dus din Noffan und sein sein Gegnend der Gegnend der Gegnend des Spillerus Compromissionen fiche valleichner prinze die Gegnend in der werden die der Gegnend der Gegn

Confluenceroussis Coard lift dor alteri Unfundensprache in Allgemeinen gebraucht, unt dimit eine unbestimmte Auzahl allen ju winer gewiffen Denfcheneluffe geborigen Verfonen aufnibenten) 36'l tommt buber im win Unreben baufig jeine universitat Blackium wer. Greifeller merbeit genannt it universities dividently oppidanorum, burgensium, the Gen meinbe einer Geibt, ober eines Dris; undeereitar enstrenzium, bie Gefammtheit ber Burgmanner ein nes Schloffes ober einer Burg; universitas monialium, canonicorum etc., bas gange Perfonal eines Rloffers ober Stifte unf. wi, und eine jede folche universitas führte bann auch gewohnlich ein gemeinschaftliches Siegel Go wird baber auch in einem Schenfungsbriefe ,, Gerhardi armigeri de Selebach fur bas Maria Magdalenenober Buferinnenklofter bei Giegen vom 3. 1288 gefagt: "Sigillis - universorum de Selebach munimine roboratam, "Et nos universitas de Selebach profitemury quod presenti literae appendi fecimus (naml. sig nostrum). Dier ift alfo, wie auch bas Gelbachiche Siegel zeigt, unter ber Universitas bas gange weitlaufige naffaufche Abelogefchlecht ber Ganerbenovon Selbach zu verfteben vortutabit. dia morgade

Quendam, such consigni, Mardighatighacies von verftorbenen Perfanen: gehrancht, haufiget aber. nach. ftatt vidue ober rolicter, ibem Altel einer noch lebenden Witwe von hohen Adasi vongeschumenn 🜬 verficebene Gemahl nicht genannt war; und fricht war wenn ihrer von andern erwähnt, fandern nuch wern sie selbs rebend eingeführt marb. hofmanna (im f. vermischere Semerkungen, 3. Ab. S. 167 m. 183) will bonin ein Chraswort voer einen gewiffen Berjup finden, Aus veilen Bei fpielen tägt fich aber als Megel annehiten, des bie: School ber bas guendam zwar nicht willfinlich. ober wiefleicht nut ber Auge wegen und une ben Momen bes merfterbeww. Gemable nichts auch einführen jut spieffett, gebraucht, fondern fich beffen in bestämmter Begiebung, wermigleich nicht all reines Chregmortte, bebient ihrben 17 Ed.: folie manlich burchibas dem Missel borgefehre quondem gertriffermaßen bad besamte Ci-devant ber Frangien ausgebruck aber emgebentet wetben, ibag nine Wetwe-nitht niebe. wie wol früher in Geeneinschaft mit dem Gemabl. inder mach dessen Asde allein , and wat Ramens, des noch sainderjahrigen. Nathfolgere, an der Regierung ober Landesvermaltung Theil habe. So: kommt. in Urfunden von 1239 - 1260 Marie von Brabant; Bawe bed teutschen Ronige Otto IV. und bemaachft bee Grafen Bilbeim 1. von Spelland, bald ats quandam Imperatric Romanic, beld als quandam Comittea Hallandier, ver, weit fie weberrale Bitipe bes erfien, ibes bes gebeiten Gemable mit bet Regierung bes Reichs when Sollands etwas in fibaf. fen hauten Go lautet iber Amfangenines Geritungsbriefs fite bes vormalige Minften, machberige Weige Stift Rappet von 1292: "Nue Agnes promitin Genities de Naneouve et: Henricus prinogenitus moster, ft. meil.biefer Mtefte Sphn: bes Stafen: Dith: und bet Agnes nicht mehr unter ber mutterlichen Bormunbschaft war, was bann burth bie junachft math mouten splgenden Werte: "efturdem! domantill Comersti moche bestimmtet angebeutet wird. Als aber john 3. 11995 an chearpiefer Graf Seine rich meine Baine itheils mit il. Abolfinon: Raffett, deils mit dem Grafen Guidoovon Klumbern, berem Driegszigen nach Ahlbringen und gegen Frankenich beiwohnten des Muts ter alfo wieber fin ben Abtoefonden und beffen fungen Bruter bie Begietung iführent intiffte, bleibt nuch baf gwondam vor: Grem Eitel wieder weg. 7 So in einem Bertrag iniv bem tenticen Dibin aber Saufer in Der ben: Noe Agnes Condition de Naranse -- puererum mostrorum -mondiensus libera mecelente etc. dat. et abtum undi 1296% in Dagegen ucent fich Mathilbe, bie Bipoe beda Grafen Floretis INu mon Spolland; 1236 unt 1987: 3. Comitive Hollandide, "antil ihr Cobst. bat nacherige Ronign Bilbelm, noch minbenichnig toer, mabrend beffen bie Bittoe Diefrich's VII., Bichelm's Grafive ters Wenters und gweiten Betfalieb. Abribe, im namichen Rither einen Gebentungsbrief fur bit Abei: Abeinattert antferdigt, berent Enfang ift: 5, Egb As quondam Comtive Moll. reliete b. im. Throjustem Hollandin (ac. Comes)# "In ben Glofferien findet fich biefe Bebent trees were appropriately propriet the second second

W Ginen will ig mudben : Bei monden Sandinn

geng thingelfaction but Berausternegen ieder Arth. India der ande Berpfandungen gehorten, warb nach alteren tentfichen, Gefonders fruntischen Rechten und Gewohnheis ten bie Beifimmung und Einwilligung ber Chegatten, Rinber und nachflete Bermanbten wber Erben ber Saupts purfon mir "Sichetheit bes anderen Wheile; gegen welchen. Deedinbeiteleiter eingegangemitogeben, weit biter, ale beus. tiges Bages, fin holdig ekathtet. In Urkunden über bergleichen Handlungen finder sich baber, wenn fie nicht in genechtlichuft lubem : Muhrens famuit fichen Intereffenten ause guffellt: find ; mad: boch auch haufig geschat, where Einwisligaings richt rauv gebacht, fonderer fie wirde auch durch Une teiftheiften, Beffegelung rober Beugen beglaubigt. Albegen Mendefenheit gereichte unbermilltideben konnte biefen aber: raithet imitter bei Musferbigidig: besommittbriofe vallfanbig gefcheberg in Convocato fich alebaiti unit bent vorlaufigen Bespreichen genigty bag bie ersoberlichen Genseuse nuch ausgewielt und beigebracht werben follten, and mal für befes Beibruiden befondere Gicherheit geleiftet. Diefen Berrebeir icher Bermogen rines Anbernign, feiner Einwilligung, bendt bie Debensart ibn willig machen aus, bas Eine rolltigen felbie abeb begeichnen bie Borteit in in in in in

Bebengen, Bebangniß, auch Bebenknift und Berbangnige Ale Beipplet eine Urfunde bon: 1346, Vig. Plean, A. 3ch Dibpeild win edilman van Wiltenberg - hannvereoft, beid migretein. Pennick wan Raffows. radel ichtelleffue backleguer bergeret beiteg bad in ber und i bed ... tet Warlottenthal im Wiegenfabent) im mit millen umber mit me perited if emminer bubbroen ! ..... unde miner fife finde Hilble hab But uf hant gegenen - umber uch han ich --- atlaned -- bato ich minen vobit unde mine bruber - antiti d. fulom aden poalforbatitimit, irme gue vanmeislem fis batt ich Battgut han wenchfe: -- batver: regerbtungendem unt ihre ibeligereitige anien Gefett warchivung fativellalivobie liebenmite allet bubiget bat ith han me bifene rebeil ist gewoft zur Schain & affolgent bie Mannen ber Beugen ]... woen bem : ufferen i unbei bem ign fe u fin mi ffe miner hulviben nutber miner Aliffinde wall in . 11 mg

Determinenden danistischen Diese netwes Arthus huften ifformet bebient fich bet Schreiber eines Schen-Bungebriefe fin bie Abtei Arnflein annben Rabn 1264, 41 Marci: - Eynolfus tailes dictus Muselin et Justich vxor dus de Ettichensteyn - proprietatens. omnium bonerum houtrorum tam vincatum dgrorum quim setiam shominum accalierum querumennque que in Windem dinosciens possibler intuituradatis. animiarum. postparum Denn sanslituere capitates haseden - ecclosie Bu Musica wirganatunctique Nyedici de Ariastejin dionatuus, ett legituus : -- in petr persions possiderida. II - Infertimodes des Abrislands. deibilitätere . nis. papaissein Etdeinseingen in . vorgätsiches Recht auf bie gottlicht Grabe git anderbeit mabnie, fallte bemit) ande wool: bet Gedenftanb ber: Bichenftang all beboutent bathefiellt werben. I So-begeichneil ihn auch abie Befogitung best Briefelt burch bie Erafen Bakram und Otto von Naffau, und die Zuziehring der vornehmften von Muliant ber Begendi Der von Biaffel, von Stein it. f. w.

Die Abtei ward badurch Bern des in ihrer Rabe liese genben Orte Binben, und blieb (es bis zu ihrer Auflos jung im Sabre 1803.

Nihilominus fcheint im 13 ant 14 Sabrb in ber Bebeutung von etiam , quoque, insuper u. bgl. auch tamen, ein Lieblingswort ber Urfunbenichreiber gewesen ju fein, und fommt befonders in Rlofterbriefen febr baufig vor, 3. 28. in einem Raufbrief fur bas Rofter Thron in der Betterau 1296: "Nos - vendidimus - tres mansos - Resignantes - comui juri in predictis mansis - Promittentes nichilaminus - Conventui de - dictis mansis facere waraudiam ober 1298: Ego Cunegundis inclusa (Einfiedeleien) profiteor - quod sororius meus to et germana mita mibada sus an coutulatuntonomanasteriisiam Vallis gratie my et Throni 1.8. Marie 11ea gard nichila mitter. devotione. at post moviem mosaminersating. obitus ani :dias: in parpetuum Jaggetunia -- 1314a Nos Heynricus Compacide Wylindowe - ingres ind arabiles -- Conventuio - uinu Dyracovno t- dedio mus .... Recognosciums y etjenty etichilominus dictos agros - resignases net most omnistianeuri desent stiese, ". unb 1318: imas en fratzes de Warschneth vandimas Elierh. Dogning with parten opostate decimarum -- Renunciamus willowites our behir furi quod: habere...dinoscimus/im/kineldenimis/anenomisk natis.": em ben Baribruchigen gu begendmen". atte

Semabrieiffungeformein: Die gewohnlichften in Raufe und Lauschbriefen finde promittimus - super bonis venditis firmam, ober plenam, legitimam, debitam warandiam praestare et facere over, wie Gerbard von Greiffenftein und feine Miterben in dem Raufbrief über Drinborf fur Graf Emich ju Raffau 1316 fagen : "Bno geloben an (ibnen, ben Raufern) rechte Ber feaph gu dun e, als recht und gewunlich is imme Lande. Bus weilen wurden aber auch weitlaufigere Formeln gebraucht. Go in einem Raufbrief ber Bitme Ritters Darquarb von Bodenhoben und ihrer Rinber über Guter im Dietis ichen, für bas Klofter Gnadenthal 13074 ... Promittimus quoque -- per annum et diem contradictores omnes - tollere et sopire et super bonis venditis prestare et facere firmam et legitimam warandiam, litem - non inferre - nee inferentibus consentire, venditionem quoque bonorum ab omni homine et universitate (gegen Sebermann) legitime defendere, auctorizare et disbrigaret etc. Autorizare wird bier, wie ber Bufammenhang zeigt, in ber Bedeutung von beftatigen, aufrecht erbalten, gebraucht. Disbrigare, anderwarts auch debrigare, von briga, lis, Streit, bezeichnet Die Berbindlichfeit bes Berfaufere, ben uber bas vertaufte But eima von einem Dritten ange regten Streit abzumenben, ober fur ben Raufer auszu: fechten. Bar ber Begenftanb bes Berlaufe bon Bichtigs feit, fo wurden auch wol noch Burgen gefest, welche fich bem Raufer gur Behrichaft und Schablosbaltung verpflichten mußten. | Go merben in bem angeführten Raufbrief von 1307 swei Burgmanner, funf Ritter und brei Bepener, als "fidejussores pro warandin facienda

außer einer Menge Beugen, bie bei bem Sanbel jugegen waren, genannt; und in einem Kaufbrief bes Knappen und Burgmannes Wigand Beffo ju Diet und feiner Rinder über ihren Sof zu Gufingen für das Rofter Thron fagen die Bertaufer: "Super quibus — firmiter observanda - claustro de Throno constituimus fidefassores et quemlibet in solidum obligatum — Heyn-Ficum — Specht de Bubinheym militem etc. tali modo si eid. Claustro super - Curia - warandiam prestare non possemus ut iidem fidejussores super - warandia praestanda mancant - obligati et procurent fieri warandiam antedictam," ober, wie es in einem Raufbrief Ronrad's von Linfingen fur Grafen Gottfried von Biegenhain 1359 ausgedrudt ift: "Und wir (bie Burgen namlich) betennen, bag wir unger lieben grebigen June berrn - geborgit ban und borgin bor Berefchaft biefes vergen. Sobie ic. ale bes Lan:

die Gewohnheit und Recht ift."

Bergichtsformeln: Renunciantes - excepcioni doli mali etc. convencioni judicum et locorum, literis, graciis, libertatibus - exceptionibus jur. Can, vel civil. - in Ch. Joh. et Mecht. conjugum de Dytse 1314. Vig. oo. SS, Raufbrief fur bas Stift Dies, similiter 1317. d. Nic. Ch. mon. Thron; - .. Promittens - ea oia - observare, Nec contra ipsa unquam venire, arte, ingenio sive deusa? de jure vel de facto," (in einem Bergleich Ermin's von Schwobach mit bem Stifte Diet uber einige Stiftungen 1328. 15. Jun.) tommen in Bertragen und Beraugerungebrie: fen ber fruberen Sahrbunberte gar nicht, ober felten, meiffens nur in furgen allgemeinen Musbruden vor. Bertrauen auf munblich und ichriftlich gegebenes Bort, im folimmften Talle auf die noch febr einfache und leicht gu erhaltende Rechtspflege und Silfe ber offentlichen Gerichte, machte Bermahrung gegen mancherlei ohnehin noch unbetannte Ausreden und Rechtsbebelfe gan; überfluffig, Um etwas und bamit Alles ju fagen, genügte bie furge Formel: "omni dolo et fraude exceptis absque contradictione et pando 2) (in Ch. d. 1150) bii feiner leige argerlifte ober Ddefune (Urf. von 1316), absque dolo et vara (in Ch. Mon. de Throno, 1323) ofine Arglift und Gefahrde ober bergleichen. Dit ber Gin: führung ber fremben romischen und papftlichen Rechte mehrte fich aber bie Beforgniß vor ben mancherlei Gpisfindigfeiten ber Gefete und ber in die Berichte fich einbringenben Gachwalter. Muf alle Beife fucte man fic dagegen jum voraus ficher ju ftellen, Unfangs boch nur mit bem allgemeinen renunciantes auxilio Juris romani et Canonici, ober, wie icon etwas umftandlicher in einem Friedensvertrag zwischen Flanbern und Solland über bas westliche Zeeland vom 13. und 21. Det. 1256 gefagt wird: "Renuntiantes in his omnibus, tam pro nobis, quam pro nostris heredibus, omni juris auxi-

lio tam canonici quam civille, ommi privilegio a omni simpliciter instrumento dato vel dando h trato vel impetrando pro cruce signatis vel alias quibuscumque, vel quod nobis et nostris herelibes ex nunc competit, vei in faturum posset compe tere contra predicta." Im weitesten frieb biefe 500 ficht bie Beiftlichkeit zur Sicherfiellung ihrer Erwetbungen gegen bie Chitanen ber fremben Rechte. 3bre Urfunbenschreiber suchten burch einzelne Aufzählung ber aus bem felben etwa herzunehmenden Einreben beren Amwending möglichst vorzubeugen. Go laffen fie baber ben Stitte Gottfried von Derne und feine Erben in einem Zeuf brief für bas Rlofter Snabenthal 1905 fagen: renunciantes pure et simpliciter - omni exceptioni juris, doli, fori, fraudis et poli ac suffragio tam juris canon, duam civilis, beneficio quoque literarma impetraturum s. impetrandarum, constitutionibes etiam sexti decretalium de permutationibus non faciendis, cunctisque subtilitatibus s. caviflationibus quibus arte vel ingenio prelibate permutationi contrarium posset - monasterio per Judicium aliqued generari vel aliqualiter impugnari," ober bie Beitig: fer in einem Klofter Throner Raufbrief 1307: ,.renmciantes exceptioni non numer, pecunie, non tradite nec solute, exceptioni deceptionis ultra chmidian, justi precii, fori, doli, accusationi in factum, conditioni (ft. condictioni) sine causa, literis aut gratis impetratis aut impetrandis ac omni — auxilio Jur. Can, vel civilis quibus — veuditio posset rescindi aut — impediri, " und fast ebenso in einem anbern von 1917 mit dem Bushs: "renunciamus — — accusationi reali et personali, conventioni judicum et locorum nec non - literis apostolicis sub quacunque forma impetrațis aut — impetrandis etc." Die reinidea Bormeln find nicht weniger ausführlich, 3. B. in einem Raufbrief Bergog Beinrich's zu Braunschweig über Dergberg u. a. Drie fur bas Ergfift Dain; 1342: "verbinben vnns mit Eruwen, bas wir nimmermehr barmitber getun follen - mit bhennerlei Sachen ober Rechten geiftlich ober werntlichen - von Bebften Repfern Runi: gen mit Gewonhelben ober Brobeiben, Restitution in integrum, Absolution, Relaxation vant Sebotten - wit enfollen auch nit fur onne fegen (ber Ausrebe aus nicht bedienen) bas Argelist herinn gewest so vonnb von halben Theil bes werben (Berths) betrogen fon onnt verzoben of alle bie Ochirm vnnb helff bie man erbenten mag " rc., und in einem Raufbrief bes eberbacher Abes Bithelm für Graf Emich zu Rassau-Habamar vom Jahre 1320: "Auch virzien wor und genn vy afrelege Genaden und Rechtis iz fle weristlich obie genftlich, alreleve Bunde, alrelene Bebenbefent, atrelene Loft obir fcalfent, und auch baz wir fprechin monistin, baz wir van pen (ben Raufern) zu bisme Kaufe gebrungin werin, und alreleve Genaden, Die und obir unime Orbin unfe heplege Babir bir Babyst obir bir ftuel von Rome gebann bapt, poir noch bun mag, und alrelepe Behelf bag Menschinherce irbenfin mag zc." Eine Moffer Befelicher Urfunde von 1323 bet biente fich ber furgeten Formel: "Aller Utnemunge us-

<sup>2)</sup> Bundum fichte in ben Gloffarien, ift aber vormete bon pandare in ber Bebeutung von: tudmenen, winden, figurlich gebraucht worden. Ebenso warn, meldes im eigentlichen Ginne eine Burichtung, um Bogel und andere Thiere zu fangen, bezeichnet, figurlich: bift, Argiff.

genumen; Bosbephe, Argelift, Betrugniffe, bi herze gebenten mag, bober Dunt fprechen mag."

De scate partium, mit Biffen beiber Dar: telen In biefen sowol in Compromissen ober Berein: barungen auf ermablte Ochieberichter, als in ben Aussprus chen biefer letten, welche die Alten den Entscheidungen durch Berichte fo gern vorzogen, fehr haufig vorkommenben Rebenbarten wird nicht das eigentliche Wiffen, Nach: richt ober Kenntnig von etwas haben, sondern die Einmilligung, die erklarte gegenseitige Beistimmung der Parteien zu ber von den Schiederichtern vorgeschlagenen gutlichen Beilegung, eines Streites angebeutet. Go wirb in einem Vertrag und Bundniß der Grafen von Nassau Duonischer und Walramischer Linie 1329; "Sontages nach ben Pfongesten" gefagt: "Wir glouben (geloben) ouch, wer ez, daz zuschen vns, vnsen Burgmannen vnd - frunden vf eine Siten und den vorgen. Greven iren Burgmannen vnd irn frunden vi die andersiten Keinerleie (einige) Zweiunge vslife dar vber han wir gekorn dise Ratlude - folgen beren Mamen -Also ob vnder vns - Kein (ein) Krieg vfliefe, daz des vose Ratlude — Macht habent vos zu soenene mit der Minne vnser wirzende und mit Rechte of ien Eyt," ober in einer Kloster Throner Urlunde 1318, VI id. April: über einen Streit zwischen dem Alaster und der Gemeinde Neuenhain: "Procuratoribus — Monasterii ex yna, et — — procuratori**bna — vniversitatis — ex parte altera coram no**bis - (bem papftlichen Commissair) constitutis mediantibus Wygero etc. Civibus frankenfordensibus, vt sequitur, de scilu viriusque partis et voluntate amicabiliten concardatae, ita videlicet etc." Daber loutet auch wol die oben erklarte Formel: mit ber Minne ober mit dem Recht: mit Wigsen oder Unwissen, und nies dasschische mit maleker Wetten, edder in Rechte, weiß eine rechtliche Entscheidung auch wider Willen des einen und andern Theils galt, zu einer gutlichen bingegen bis Cinwilligung einer jeden erfoderlich mar. Go wird in einem Compromiß über einen Streit zwischen dem Klos fter Thron und Burgern zu Friedberg 1328 gesagt: "Dantes eisdem (arbitris) plenam auctoritatem decidendi, distiniendi et componendi, in amicia vel in jure, de scilu vel sine scilu parcium."

Juxta quantilatem et neatimationem diciorum. Das nassaussiche Kloster Thron war zu Neuenhain in der Betterau start begütert und mußte nach Verhältniß seis wer Bestigungen auch zu den gemeinen Lassen beitragen. Die Gemeinde hatte aber gut gesunden, zur Bestreitung dieser Lasten Geld bei Juden verzinstich aufzunehmen und das Kloster salten Geld bei Juden verzinstich aufzunehmen und das Kloster salte zu diesen Zinsen seinen Beitrag geben, dessen als sich weigerte. Darüber kam es zur Klage und zum Austrag dei dem Domsanger zu Frankfurt, als papstischem Delegaten, in Sachen des Klosters und andern Schiedsleuten. Diese verglichen (1318) den Streit dahinzgund, dieu Abbatissa et Conventus de duodecim-Marcis den. colon. jam receptorum, ad judeos parciesem ipzos contingentem persolvant juxta quantitaten et estimacionem diciorum. Et ex nune in an-

tea (funftig) statim impositis precariis, exactionibus vel contributionibus quibuscunque supradicta universitas portionem — Monasterium contingentem juxta quantitatem diciorum ab eodem Mon, recipiet." Diefe Formel erklart fich aus ber bei unfern Borfahren üblichen Berechnungsart mit Rerbholgern, Kerbfioden, tat. dicia, gewohnlicher dicae genannt. Ihren Gebrauch machte Die faft allgemeine Unerfahrenheit im Schreiben und Lefen nothwendig. Auf folche Rerbstoffe marb bann auch ben Gutsbefigern ber Betrag ber Abgaben, Die fie non ihren Grundstuden zu entrichten hatten, aus ben Ur-barien oder Lagers und Binsbuchern mit einfachen Bablgeichen bemerkt, und ebenfo die jedes Mal darauf geleifiete Bahlung. Da der Zabler die eine Salfte des Kerbbolges bebielt, fo biente ihm folde jugleich als Quittung. Die auch gewöhnliche Benennung eines folden Kerbstocks: ta-lea, talia, auch tallia, gab Unlag, bag biefer Rame auf die Abgabe felbit übertragen mard, wovon bas frangofis fche taille noch ublich ift. Und ebenfo ift bann in obiger Urfunde unter dicia ber einfache Unichlag (simplum) ber gemobnlichen auf ben Grundfluden bes Rloffers baftenben Steuer zu verfteben, nach welchem bann auch Die Gemeinbelaften verhaltnigmafig erhoben merben follten.

Antheiße eines Guts werden. Saltaus und Scherz erklaren schon die alten Worte Antheizo, Antsheize, Antheis, auch Entheis und Antheissen Urch beize, Antheis, auch Entheis und Antheissen durch Berheißen, Bersprechen, und Abelung leitet davon mit Recht das noch übliche anbeischig, welches eigentlich anbeissig lauten follte, ber. In besonderer Beziehung auf Güterveräußerungen ist aber Antheisse eines Guts werden soviel, als Garant werden, die Gewährleissiung übernehmen. Das Kloster Thron verkauft sein Gut zu Eusingen einem Bürger zu Limdurg und lagt dann in einer weitern Urkunde (1323, Sonnt, v Mittasten): "Nun hat derselbe — dazselbe Gut verwessellt (verstauscht), um ander Gut der Eptsissin und dem Konvente zu Enadindal mit unstrem Willin und — Gehangnusse, also daz wir besselben Gudis Antheze werdin und verzihn rechte und redeliche und gedin iz In (ihnen) uz unsir Hant in ir Hant, daz wir se an dem Gude numswerme gehinderin aber approngen inwillen zu."

merme gehinderin ader gedrangen inwillen n."

Kypere, ductor in torneamento, so erklaten die Statuten des Collegiatsfifts in Dieh vom S. 1308 d. Theodori, in folgender Stelke dieses Wort: "Statuimus et districtius, ne aliquis Canonicorum nostrorum exerceat ludos hastiludis vet torneamenti, aut sit ductor in torneamento, quod teutonica lingua vocatur Kypere, aut armis in Expeditione cum amicis suis vel cum alienis vadat. Kypere kommt in kinem Worterbuch in Beziehung auf Larniere vor, ist ader ohne Zweifel von dem atten Bort: Kid, Kip, Kif, Kybe, soviel als Streit, bergenommen und unter Kyper oder ductor in torneamento vielleicht ein Turniervoigt zu verstehen.

medio sublatus domino evocunte, fromme Mebensarten, einen Berftorbenen zu bezeichnen. Das Rioffer Gesligenstadt willigt barein, bag ber erbliche Beffer ober Co.

ton eines dem Kloster gedorigen Guts dasselbe an das Kloster Anlesdurg käuslich überlasse, macht aber diesem dadei die Bedingung: ...ur in ipsis donis donum virum instituat, qui nodis — in omni jure ac justiciis — respondent abundanter, ipsoque instituto (colono) divina vocatione vocato mortuarium ecclesie nostre exsolvat (1247)," und in einer Urfunde von 1254 über die Betpachtung eines Guts dei Gelnhausen an das Kloster Herliche Benennung eines von dem Kloster angestellten Post oder Gutsverwalters) — de medio sublatus suerit domino evocante, equo qui de sella Magistri est excepto, ex aliis pro mortuario elizamus meliorem."

Unjahl und Martjahl, oder Marjahl, March: und Dart abl, icheinen gwar nach ben Gloffarien gleichbebeutenb ju fein, murben auch wol obne Unterschied gebraucht, boch banfiger Martzaht, fiatt Angabl, als umgefehrt. Beisen liegt auch ber namliche Begriff jum Grund, ba 3abl bier nicht, wie gewöhnlich eine Mebrheit, sondern einen Theil bezeichnet und ebenso wenig bei dem Bort Angabl der alten Urtundensprache an die heutige Bes beutung einer großern ober geringeren Denge ju benten ift. Beibe Musbrude begieben fich vielmehr auf ben Umftant, bag mehre Theilhaber an einer Sache fint, es fei nun, bag ein Bortheil ju erlangen, 3. B. eine Erbichaft, eine Summe Gelbes u. f. w., ju vertheilen, ober irgend eine Paff von mehren gemeinichafflich ju tragen, eiwas ju entrichten, eine Jablung ju leiffen ift. Sie werben alfo beibe oft wie bas lateinische pars ober portio rata gebraucht. Eigentlich wird aber burch Martgab! und bie Rebensart: nach Markjahl, angezeigt, bag eine Be-rechnung ober Bertbeilung nach einem gewiffen Berbalt= nis gescheben muffe, Ungab! bingegen wird bie nach ei: nem folden Berbaltniffe ausgefundene Quote, ober ber Untheil genannt, welcher auf jeben verhaltnismagig fallt, bon jebem zu bezieben, ober nach Beichaffenbeit ber Cache zu leiften ift. Go wird nach Martjabl, flatt nach Berbaltnig, gebraucht in einem Revers bes Grafen Cifrib's bon Bittgenffein fur bie Grafen Johann und Beinrich ju Raffau über Die Ablostichfeit einer jur Ausfteuer feiner Gemablin gehörigen jahrlichen Rente auf berborn, 1323 auf Dion: "Daz wir bie 25 Marg Gelbes — globen (geloben) wiber ju gebene tedig und tos wanne fie (Die nassausschen Grafen) — und — gebent — 250 Marg Penninge; — wanne die — und — gebent 100 Marg, so sint berselben Gulbe 10 Marg — ledig; und barnach bie ander Gulde wanne fi die lofen wollent, nach Martgal als es geboeret." Ebenfo beibe Borte jufammen in einer Berichreibung Gifrib's, Grafen von Bittgenstein, und Rorid's, herrn zu Otgenbach, für Graf Johann von Naffau 1328 fer. 6 und Philipp Jacob, Beide hatten sich mit mehren andern herren für ein Lofegeld von 1200 Mark für den in Graf Johannes' Gefangenichaft gerathenen Ritter Edarb von Biden versbirgt. Edarb war aber wortbruchig geworden und Siftib nebft Rorich beurfunden nun: "Das — Gr. Johan von Naffau burch unfer Liebe und Bebe bat genomen unfer Ungal nach Daregal von ber Burgefchaf -

als bie Briefe — befagint. Also, wilder unfer Bie gen und wie viel verbrechent bar fi dem vorgen. Ten Johanne nit enleistent, oder ir Angal nit — globen wir — bar wir — ber verver der in bruchigen) Burgen Angal begalen inter River beurgen als un fer Dirigen, als von den 1200 Mart ward bei fammtlicher Bürgen, auf jeden einzelnen kopf in bei Urfunde redet so beutlich, das es mehre der Angahl und Martzaal in der alten Sprach de fand den Angahl und Martzaal in der alten Sprach

Uber Fuß belfen, bem Freunde gegen bewatt und Unrecht beiffeben, gegen Unterbrudaburch Ubermacht faugen, ats Gegenfah bon unter te Fuß bringen, bezwingen. So fagt Graf Johann ju Rafaus Sabamar in einem Bundniff mit ben Grafen Sontried und Gerhard von Dieh 1331. "Wer aber fact, baz yman — in (ihnen) Unrebte bede ober Gewalt an lebte bez sal ich uzbragen binnen ehr Dagen. Entumich bes nit uzgebragen — so sal ich zu Sant widerigen (dem Gegner Feindselfgreiten antundigen, ben Rifea atlaten) und den vorgen, ebeim Luden — über Fußbelfen mit einen Besten und Slossen, mit Lande und mit Luden und mit al minre Maht.

Jus quod a Deo habemus nannten bie freien Gutsbefiger bas Eigenthumsrecht, welches ihnen nach ber tommen und Berfaffung an ben Perfonen ibret Eigen borigen ober Leibeigenen und beren Samifiert guffant Go wird in einem Raufbrief pon 1333 burch bie Ber faufer gefagt: "Ego Crafto vam Hayne armiger nec non Godefridus meus frater - vendidimus - po bili domino - Heinrico Comiti Nassavie totale no strum jus quod a deo habuimus in Conrado de Sibach - volentes ut ipse Contadus suique heredes - nostro domino memorato subsint jure zerotium. Dhne Zweifel ward bas Bibernaturliche, welches bann liegt, bag ein Menich wiefliche Eigenthumsrechte an in nem Rebenmenfchen, wie an jeber anbern Cache folle be ben tonnen, auch in jenen Beiten fcon gefühlt, und & mit emigermaßen ju beschönigen gesucht, bag ein folde Eigenthum, als unmittelbar von ber Gottbeit verfieben, wol gar als Belohnung besonderer Borguge und Ber bienfle, woburch bie Freien fich Beneficien und Leben erwarben, bargestellt werben follte. Daraus erklart fich benn auch weit naturlicher ber von den altesten Beiten ber bis ins 16. Jahrb. gebrauchliche Ausbruch:

Gottesleben, womit in einer großen Menge teuticher Urtunden der Leibeigene felbst bezeichnet wird.
hingegen lagt sich die von haltaus u. a. Glosatoren angenommene Meinung wol nicht vertheidigen, als sei ein Leibeigener um beswillen Gottesleben genannt worden, weil der herr zur Nahrung und zum Unterhalt eines solden armen Menschen um Gottes willen und in hoffnung gottlicher Bergeltung etwas beigetragen babe-

Habere uliquem talem, qui — oder ul — hoc vel illud facial. Dieses habere talem soll die Sinwirfung auf die Dandlung eines andern oder den Willen und die Bemühung bezeichnen, Jemanden zu irgend etwas zu vermögen. Die Grasen Heinrich und Ruprecht von Raffau datten nichte ihrer Basallen und Dienstleute, welche sie telbst von den Pfalzgrafen als Afterlehen batten, diese aber von dem Erzstitt Trier zu Kehn trugen, an das Erzstist um das Jahr 1235 täuslich überlassen. Trier sonnte aber von diesen Kehnz und Dienstmannen keinen freien Gebrauch machen, wenn nicht zugleich die Pfalzgrafen auf ihre Kehnschaft verzichteten. Die Urfunde über diesen Hanzeld sigt deswegen: "Item Comites de Nassouwe — pronisserunt, qui das deberent habere Comitem Palatinum, qui homines illos — domino Archiepiscopo resignet. — Quod si non feceriut, ipsi Comites — Confluentiam intrabunt, ita quod alter eorum nungnam inde exeat — usque dum hec omnia fue-

runt adimplete. Bergl. Einen willig machen.

Bu rechtem Mannlehen. Diese sehr bausig in alten Lehnbriesen und Keversen vorsommende Formel ist gat oft nichts weniger, als buchstehtich und so zu verstesben, wie in unseren Lehrbüchern bes Lehnrechts der Besanst eines Mannlehns gestellt wird, wie ihn auch die Isosaien angeben und der heutige gewöhnliche Sprachzebrauch mit sich deungt, wonach also solche Lehen darunster verstanden werden, welche nur Personen mannlichen Geschlechts verliehen werden, nur auf Manner vererbt werden können, und mit dem Aussterben des Mannsklammes an den Lehnsberrn zurückfallen. Daß dagegen die Alten ein Lehen doch Mannlehen nannten, wenn es gleich nach Abgang des Mannesstammes auch auf Beider übergung, ist sohn von Schilter in Comm. ach I. F. Alem. p. 336 turz demerkt worden. Beweise dervon sinden sich in alten Mannbüchern und Lehnstachwen in großer Menge. Dier nur einige Beisviele ans den natsans ottonischen Lehnsacten: "Kunt in — das ich Isdan Schade von Dodenburg ein Geltneht und Buele mun eliche Wirten ufgeben und han dewisst vier Marg Denning Geldis uf einer unster gemeinen Dube zu Bockendeim und zwein dutzmarken, deme Steln derren Grafen deinriche von Nassaume. — und han wir die wieden der Dodenkeim und zwein dutzmarken, deme Edeln derren Grafen deinriche von Nassaume. — und han wir der Wantebene also — das ich Isdan, Byele — und unste Erben Sone und Doptere, abe wir Sone nubt in beptten, das un sir Leden, abir anders un sir Erben, abir anders un sir Erben,

abe wir nuth Sone abir Dophtere in beitten, ber Sone und Dophtere, sulden dy vier Marg Penning zu rehteme Manlebene ban von Grafen h. von R. und von seinen Erben ic. 1334. Sonnt. v. Bonif." und in einer andern Urkunde vom nämlichen Tage: "Kunt sie — bas ich Johan von Belbersbeim Ritter wonende jo Rodin= berg und Frauwe Gezele mye elizie Worten uffgesbin — vier Marg Gelbis dem — Greven heinrich von Raffauwe — die vier Mard — ligent zo Anchulishufen uff dem Hove der da heilfet Steudishof — und dan wir die wieder entpfangen zo rechten Manleben also" is — wortlich wie oden. — Nach so vielen vorliegenden Fallen zu schließen hatte aber dieses ausgedehnte Vererdungszrecht auf alle Erden ohne Unterschied des Geschlechts und der Arabe in der Regel nur bei auf alle Erden ohne ber Grade in der Regel nur bei aufgetragenen Ceben und bei Pfandleben flatt. Der Auftrag eines Eigentbums zu Leben an einen Mächtigeren batte meistens zum Iwed, sich des Schubes des Lehnsberen in Zeiten der Gesahr zu bersichern, da dieser seinen Lehnmann zu vertheidigen die Pflicht batte. Um einen solchen Bortheil dem ganzen Geschlecht zuzuwenden, ward bei dem Lehnsauftrag die Ausdehnung der Lehnschoft auf alle bei dem Ledusauftrag die Ausbehnung der Leduschft auf alle Erben des ersten Bajallen vorbehalten. Bei Pfandle ben war das Interesse des Ledumanus gewissermaßen noch flärker. Ein Pfandlehen seht voraus, daß der neut Bajall dem Lehnberrn eine Summe Geldes auf Unterpfand geborgt hatte, und sich mehrer Sicherheit wegen durch die Belehnung mit diesem Unterpfand jugleich das nugbare Sigenthum an demselben erward. Waren nun gleich die Allobialerben allensalls berechtigt, das Unterpfand bis zur Ablage des Capitals zurückzuhalten, so blieben sie doch des sortwahrenden Besiges noch mehr versichert, wenn bei dem Absterben des Lebnträgers und Gläubigers obne bem Absterben bes Lebntragers und Glaubigers obne mannliche Erben, jugleich bas nugbare Eigenthum ober bie Lebnschaft auf die weiblichen Erben bis jur Ablosung überging, und ber Lebneberr bas Unterpfand nicht als beimgefallenes Leben wieber an fich gieben konnte. Denn bie Einlofung bes Unterpfandes mittels Ablage ber barauf haftenden Schuld bob in foldem galle ben Bebnsverband erft wieber auf. Go fagen Johann und Bigand von Mubersbach in einem Revers von 1332 Palmt. "Mir — verjehen — bas wir den Ichenden — vor Driedorff — den und — Junder Engelbrecht — von Sepne — zu rechtem Manleben hat gelueben und und unfern Erben, bem porgenannten Junder Engelbrecht ober seinen Erben, waneber sie kommen — bu lofen, sollen wieder geben uns funfzig Mart Pfennig — und als ber Behende gelost ift, so sollen wir und unsere Erben ber Manschaft — ledig und los fein. Daß aber in allen solchen Fallen, wo nach dem klaren Indalt der Unternen bie Abliedt des neter Medellen auf Indalt der Urfunden bie Abficht Des neuen Bafallen auf Die Errichtung eines eigentlichen Erba und Beiberlebns ging und ber Bebnbert fich foldes eben wol gefallen ließ, bennoch die, im Grunde unpaffende, Benennung: rechtes Dannleben, fo baufig gebraucht ward, geschab allem Anschein nach aus feiner anderen Ursache, als um damit bie Art bes Kriegsbienstes, welchen ber neue Lebumann ober seine Erben funitig in Person, ober, wenn bas leben

an Beiber fiel, burch geeignete Stellverfreter gu leiften hatten, beutlich ju bezeichnen. Solche Lehndienste waren namlich von zweierlei Art: Ritter: ober Reiterbienst, und Burgdienst. In ber beutigen Sprache wurde sich bafur Feldbienst und Besatzungsbienst sagen lassen. Der erfte mar bie gewohnliche Obliegenheit eines Lebn: mannes, Much obne besondere Ubereinfunft und obne ausdrudliche Ermahnung im Lebnbriefe mar er feinem herrn völlig geruftet ju folgen und an beffen Kriegen und Febben Theil zu nehmen verpflichtet, so oft er bazu aufgefobert warb. Bur Burg but bagegen verband ben Lehnmann nur eine bestimmte Ubereinkunft mit bem Cehnberen, welche in ben Lebnbriefen und Reverfen burch die Benennung: Burgmann, angezeigt wird. Go fagt Ritter Craft von Boenfels 1334, Dienst. vor Gall : "Ich bekennen — baz ich ein Burkmann sin wors ben bes eblen herren Grebe heinrichs von Nassowe und lagge ime ut amo Dart Gelbes jerliches Binfes eines rech: ten Engen - in beme Dorfe ju Ramisbufen bei Blon: tenftein und ban bie wiber von eme intphangen ju Erbe Burgleben." In obigen Fallen bat also ber Ausbrud: ju Mannleben, auf die Lebnvererbung feinen Bezug, fondern feht nur im Gegensan ju Burgleben, und foll anjeigen, daß ber Lebnmann nicht Burg:, fondern Rittesdienst zu leisten haben werbe. Darum schloß aber boch bie eine Art bes Dienstes die andere nicht im-mer und nothwendig aus. Der Ritterdienstmann konnte jugleich Burgmann fein, wenn es fo zwischen beiben Thet-len verabredet war. Die Ganerben von Saiger hatten ibr Theil bes Gerichts Saiger und Bugebor im Raffauls ichen bem Grafen Beinrich gegen gewiffe Gelbrenten vertauft. Der Graf fagt baber in einer barüber ausgestell-ten Berficherung 1332 Freit, nach Mart. "Dar um fo bemisen wir — Hartrade ic. Gebruderen v. H. — zeyn Marg Geldes alle Jar uf unser Bede in der Stat zu Herbern — Dieselben — sullent si und ir Erben von uns — zu Menlichen Lene beligen und verdienen. Burbas ban wir bie porgen. Gebrudere ju Burgmanne gewunnen uf alle unfere Beften - bas fi uns fullent belfen bebuden und behalben unfe Recht und unfe Gewonheit. Darum ban mir benfelben ju Burglene bemifet jenn Marg Gelbes alle Jar uf unfer Bebe ju Bengere. Ruch ift geredit bas wir — die Gulde — lofen mogen — ie die Marg — mit zehn Marken — und wie vil ber Gulde (wir) lofen, als vil fullent fi uns glider Gulbe uf ibr eigen Gut bewifen, babon fi und ir Erben unfer - emige Man von bem Manlene und ewige Burgman von bem Burglene fullent bliben. Bilder auch \_ fins Burglenes nit verbiente, bem fulben wir bes Burglenis ju fime Deile nit geben." Ubris gens werden bergleichen uneigentliche Mannleben, wie fie jum Unterichied non Burgleben oft genannt murben, in anberen Urfunden auch als

Leben, Die nicht erfferben, aufgeführt. Go in einer Urfunde 1329, Sonnt. por Gall. "Bir Friedrich ac. Bebrudere von Gunffe (Gons im Deffischen) verieben bas wir um foliche 3menonge und Bruche, als wir gen (gegen) Greben Deinrich von Raffaum batten gethan -

gerichtet und gefunet fin - alfo bas mir under Studen - felb gwentzigefte unfer Mage bes - Grafen - Man wurden, alls bat und amo Marg Geldis' uff fim eigen Gube und bie wider — ju Lebene entphienet unfer - ane Lebenserben (mannliche namlich) unser — ane kehenserben (manulate da julient die Lehen vatten und de da tellander nit — Dochter weren, da utllent die Chen len uff die nehisten Erben, alle pas die Lehen nit ersterben sullent. Dan wer die Lehen bester siche entwhaen und verdienen und bei — Stallen bester ziche und sin Erben, — und er blieben was die des viche und sin Erben, — und er blieben was die die des diese die der Lustrag stellich nicht allerdings eine freiwunge der tung, sondern, wie ost, Folge des Unterliebens in fact auch der Erben und Friedensbedingung, wol auch der Entagenschaft. und Gefangenschaft.

Supportare, auch supraportare, ward indet, wie Du Fresne und Abelung gan; richtig auffichene anter es bern auch wie bas Teutsche: bu Lebn auftragen, ge braucht, und fommt fo, um ein weiteres Bellpfet anse führen, in einer Urkunde des Erzbischofs Salduin ju Triet vom Jahre 1327, 8. Marz, vor, in welcher Salduin von Weingarten, die ihm Ritter Heinrich von Erenberg ju kehn aufgetragen hatte facht fan beinrich von Erenberg ju Lehn aufgetragen batte, sagt: "guns vineat hie H. nobis supraportavit et resignavit, et a nobis recht in feodum." Es ift abet irrig, wenn die Bloffarten im mighen: vox feudistarum. Denn ber Gebrauch biefe-Musbrude beschrantte fich nicht auf Lebnsfachen allein Er ift ber Urfunden : und Rechtsfprache bes Mittelalters überhaupt gemein, und es marb bamit jede Abtretung ober ber Ubertrag bes Eigenthums einer Sache an ri-nen anderen, burch Berkauf, Schenfung, Lebnsauftrag u-besonders ber feierlichen und gerichtlichen Ubergabe, angezeigt. Go wird in einem Raufbriefe fur bie Rirche ju Limburg an ber Labn uber Fruchtgefalle 1334 von ben Berfaufern gefagt: "Nos etiam constituti in presentia officiati et vicinorum ville Heringen supportamus — redditus domino Henrico (plebano ec-clesiae) — ore et calamo ac omni jure et consuetu-dine, quibus hoc facere debebamus, uno in com anderen vom namlichen Datum: "Nos etiam constituti in presentia Officiati Comitis de Dietz et Scabinsrum et vicinorum — ville Mensfelden pretactos redditus annuos — dicti Altaris pro nune Capellano supportamus manibus conjunctis (burch Sant-(dlag) ore, calamore etc.

Bannum mittere, auch ponere super rem. caput vel personam. Diese Formet ift leicht einem Misverstand unterworfen, weil sie in entgegengeschlen Bebeutungen vorfommt. Um erften wird man baranf verfallen, baß fie Belegung mit Bann, mit Strafe, and zeige, in welchem Ginn fie auch gebraucht wird, fobas fie eine fur die Perfon ober ben Befiber nachtbeilige Berfügung anzeigt, eine Berbannung, ober bie Eingebung, Confiscation einer Sache, wofur auch in bannen mittere gewöhnlich war. Umgefehrt wird aber mit obis Bemein auch zu erfennen gegeben, bag eine Perfon Bache von Obrigteits : ober Gerichtswegen burch eines Strafverbots in besonberen Schut genomund gegen Beleidigung ober Beeintrachtigung ficher Wie uberhaupt bei ben Alten fehr gewöhnpor wichtige Sanblungen mit gewissen Feierlichkeiei und Symbolen zu begleiten, so geschah es auch bei
en Tustpruch eines Banns, ober bessen Wieberausheund isbeim ber Richter bei bem Ausspruch des einen ober

indereit Maleich seinen Stab ausstreckte.

Raniso meo construe. Diese in Urkunden der hökann Geistlickfelt häusig vorkommende Schuse romitchen Geiffichtelt haufig vortommenbe Schlusternel enthalt eine Bedrobung mit dem Bann gegen je-den ber dem Inhalt derfelben nicht nachkenmen, beren Beftingirungen anzutassen sich erlauben, oder eine Sache, wertibet parin verfugt worden, fich jueignen wurde. In bei letten Beziehung flimmt sie mit mittere ober panere hannum super rem überein. Die Sache wird badurch mittels bes angebrobten Bams in Schut genommen. So fagt Erzbischof Friedrich von Magbeburg 1462 wes gen einer ber-Marientirche daselbst jugesprochenen Kirche m Solebed: "quam ecclesiam ego - cum omnibus suid usibus ecclesie B. M. Banno mea confirmavi." und ber bafige Erzbischof Wichmann 1154 in dem 284 fistigungsbrieft der Bollfreiheit vom Salz zu halle für Vauligenzelle: "Et pie — quod statuimus irritum fist — hango postro prohibea sigilli etiam nostri impressione — confirma."

Batten, auf einen marten. In ben teutschen Gioffarien und Worterbuchern werben mehre Bebeutumgen bes Borts marten aus ber alteren Schriftfprache angeführt, welche außer Gebrauch gefommen find, worus ber besonders Saltaus und Scherg, nachgesehen werden tonnen. Es tommt aber auch, was bei biefen nicht an-gegeben ift, in ber Evictions ober Berpflichtungsformel: deffen martet auf mich vor, welche die Bebentung bes in der lateinischen Sprache bes Mittelalters sehr ge-wöhnlichen warendo, warandizo hat und bie Berbind-lichleit auflegte, für sich selbst, aber für einen Dritten, def-len Burge man ward, ben aus einem Kauf-, Tausch- ober anberen Sanbel entflebenben Schaben und Berluft ju ubernehmen und Erfat zu leiften. Ein Beifpiel wird biefes naher barthun Ulrich von Steine wollte einen von Kabenelnbogen zu Leben gehenden Behnten von biefer Lebnschaft befreien und bagegen einen hof lehnbar maden Konrad und Engelhard, herren von Beinsberg, deren Dienstmann ber von Stein mar, leiften baber in einer Urfunde von 1307 bem Lehnsherrn Die Gemahridaft, daß der hof ebenso viel und wol noch mehr, als der Zehnte werth sei, indem fie dieser Berficherung bin: sufugen: "bes wartent uf und — je Urfunde — befigett mit ung beider Ingefiegele."

An femand geben, auch auf, binter einen gesten, ift bie gewöhnliche Formel, womit angezeigt werben fall, bag von streitenden Parteien die Genaunten zu Schiedtichtern gewählt, auf fie compromittiet worden. Go all ber ebet Dann Graf Bilbelm von Rabinelnbogen

von einre Giten und Johann von Ragineinbogen ic, bon ber andern Giten an uns gegangen fint, bes ban wir - Kuntichaft - Burbort ic. und 1343; wir Abolff Graf von bem Berge und mir Johann Braf von Raffau umb folich Bweyunge und Ufflauff, als gewest ist zuschen bem — Grafen Job, von Sevne uff eyne Site und Graf Joh, von Kabenelnbogen uff die andere Syte, bez fie zu Raube und zu Brande komen waren, und bez fie ju uns benberint an uns gegangen fint gu fume in mit Mone ober mit Recht — beg fin wir — ennebrechtig worden gu fprechene" ic.

Aufamei, brei und mehre Leibe, auch wol Banbe geben, austhun. Leib und Sand find in biefen gor-meln gang gleichbedeutenb, und murben Beibe, boch Leib baufiger als Sant gebraucht, um Derfonen ju bezeich nen, benen bie Benugung von Gebauden, Grundfluden, gehnten und anderen Gefällen auf Lebenszeit, und zwar bergestalt unter gewissen Bedingungen überlassen wird, daß die Benuhung so lange fortbauert, als noch eine der genannten Personen, ihre Zahl sei so groß, als sie wolle, am Leben ist. Die Formel kommt sehr oft in Urkunden vor, weil es in früheren Zeiten gar gewöhnlich war, besonders siegende Grunde, die der Eigenthumer selbst nicht bauen wollte, oder konnte, auf obige Art zum Remietlischaften und zur Ausniehung an die im Nertreg Bewirthschaften und jur Numiegung an bie im Bertrag Genannten, auszuthun, zu leiben, zu verpachten. Ein Sauptzweck bei folden Berleihungen auf bie Lebenszeit mehrer in bem Contract benannten Perfonen war offen bar die bessere Bestellung ber Guter. Der eigene Bor-theil ber Rugnieger war bierzu ein farter Antrieb, star-ter als bet Berpachtungen auf eine bestimmte Anzahl Jahre, nach beren Ablauf ber Pachter burch einen ande-ren verbrangt zu werben und so ben Rugen aus ben Berbefferungen bes Gutes ju vertieren beforgen muß. Im haufigften tommt biefe Art ber Guterverleihung bei Kloftern vor, die oft an entfernten Orten burch Schen-tungen Grundfrude erwarben, welche fie wegen ber Ent-fernung nicht selbst bauen laffen tonnten. Das Austhun auf gewiffe Leibe geschab aber nicht immer auf bie name liche Beife, Alles tam auf willfurliche Berabrebungen an. Balb gabiten bie Rugnieger bei bem Untritt bes Guts, wie bei Erbleiben, bei Leibrenten, gewöhnlich ift, ein für allemal eine bestimmte Gumne, gleichsam als Kaufgelb für die Benutung, allenfalls auch jabrlich noch einen geringen 3ins jur Anerkennung bes fremben Eigenthums rechts, balb aber auch eine gewiffe jahrliche Abgabe an Gelb ober naturalien. Rubeten auf einem hofgut, wie biefes bei ben Horigen ber Fall war, ichon bestimmte Ab-gaben und Dienstleistungen, so mußten biese bie Nutznie-ger übernehmen. Sowie aber, nach obiger Bemertung, Stifter und Rosser gern auf solche Art ihre — besonbers entlegene - Guter austhaten, fo nahmen fie bagegen auch wieder folche, die bem Alofter nabe und baber jur Benugung gelegen maren, pachtweise auf gewiffe Leibe an. In folchem Falle ward die Dauer ber Runniegung

auf benannte Conventuale ober Conventualinnen bes Rio: ftere und beren Lebenszeit beftimmt. Dit beren Tobe

borte ber Contract auf, und ber Gigenthumer fonnte fein

Saterand and unit independent und ficht und bei bei einer Best neuerfing bulf iandere Bibe voreicligt werden founte. Bine vois "Minotingeri); befannt gemuchte tiffunde bes. Stifts Cffeirgibt pierliben moblifianbige Granterung und mirb deswegen dier fandengsweise unitgesheiter ; Was Agterind with the straight with the property of the property of the species (hof) ---Clarbitikhover -- itte ubene Sie foule: - Shovelbun-- bebe Benng belemes mind greben ir bar :- : Gbbiffen und bem Consented von Cosselbe it ho it wen Lywen, ballis is is febe 24-mund Gertrub -- awemig unto romen in ben Clastave --- alfo. --- bat fervant ber howeigebeild bechil wen (vienkud unde geven Soult und Bede als goei montichteiser Breitmeitten foldnage ber Governicht voorfete tenm (werfigen) d-4mofte: fin enoune danbete abandt Arengem Moet warientednichibet itmigher Dunbei (ber genamiten Moment) in flav ficht wert, wan ich welider fiege licket) ud siden Bant igatimen undsu-vice pretieft avenic Menninghe i metworden i undenged en : 6 or ien a . Er vi (Steellas) Besthauptic Bordenante iven hande als Begiese distriffication of the control of the contr rei Conventicaunder Dover fring. Anfprache moch M'eil trig ob fiem, ifen inen stichnen bat ine Gheinben (aus Bnabend von dem Gestichte won Essende wynnen und derromen -- . des d'air d'air de l'April Chart! Mariti Ciner Res Soris grichen Buhutts fielltenber Coabent qu'Enkfabe aus. Ein afpulicher gutt ift. roben in Artifel We fic aupfrungeffichet, donuber Dies Entrichtung bes Sterbfallenmurtauf win em Beibit ben ifebenntligen gelaniciarias bes Klofters, Sichenstent witt. Bob winden duch an Privatpersonen, in . ablahra Lebi Girmbfück Stardaubse iredn. Lei berrichen. ning freine Michelle abord Malagielere Der? Pathtern wat Befribleite Arto Leibeonteact michtermefentische nothwenbig. . . 🖘 uhig nitraffell Livi bit obor Perfon genommen; kommet übrigens auch meht von :: Swift Effen maibilefteilten intebens iiden ibie. Wenithung wes Griftshofs LimBurloidem Ip 1980, ivo ber Ragniegerieber Pach-Tet gester nablin rotrfpolititi. Und mouneelif ich - flero, Mor fal' de Movestinne athe Effente Bebben undweitiben in mes Boese wan in iner ver forbeiten Gunt: twe Mart Detainge !- wot ein Groei (Storbfall) : De Mon dem Borte Pinnd adath Same auch die Gitele -verliebung aufn Bebenspeit, am eine 🗀 ober mehre Derfo-'imme Bobandigung, Die Gitter!' welche mim auf ibitbe Ger austigne : wurden Behanbigang so un er genundt. 11 \* Puldweii2-1 pulsachi :+4 in: fadichim.,1 de jaelbie, sapud pediceto, vine ficon, in bem Buberim Inhohunderten : vortoinateide de auch the Bent Macutfinifchen Bormein beöfindtichen in Capitularier, Wochtsfannslungen und Ubfun-Membeliffen bebrandste Bebensart. Sie noud in Glosfarien shing wichtig diachtroper Gericht fobern, vortaben, rowr golanie nower ben Benkhit, und ieb iff nitht ummahr:

erinnterne, erbogen erreiver -- bentu Genicht & febreinten unfleine milifie. 14980ch vor etwas :mehrculdteinentschaftell Ich hundert weribel ben Ruge ge richteter Wer Pflichte gen (bem alten ungebeten Dinnip welche jabelich in ten guhudedempen panch einen ag pdeampuehus, peg in perimite ift sjedem Martebegirt einmit imselfahresspeliften we und billig, wegen ichres, mannich achen regirbeit. Parens bie ten beibehalten werben foften, fomte ibei Den clange mo üblichen jährlichen Siegelgerichwen, welche die Mu bergetichtlichen Briffe iber meifaufte Wedaube und Grad finde geim dwied hallen, ber Gebrund, bires bir Geriet oder: Mirgenglocke reine Beichen für gebeng vond ide Ericht fitenten erbfittete feite Bierdech nebberblande was Bont me siene, pudaton in ber Webentung eines Stugere, In kung aud Beiner: Berfan Dreither ribrien : Gegreenin ein bangerlichenneberipeinlichen Gache: vor Bericht, fobert.

10 in Michaet in control spiedickie obers als spiedickies fabeles che neth mehren Stellen pino die Formet vorkoninte joins is ber Bedentung gebroucht worden au Ceitra duch entwebeile mand zwanysweise, gefüngtich vor Gerichtziekreit der bod im ise tichereines Borbred ens befanbigt worden. In einem Greibrief bes. Ronigs Philipp fie bie. Stadt. Wegensburg, wom S. 1800 rieb haffager. "ben quicusque i civium -in judicio pudutus parti apa co, quad & in domo sua chomicidiam comministra si, stell spinod phroscriptum allquem in domotiats collegeriti, star apodeunius maan nerisen itradeno su nedaminenm sit +++ ++ is upui delper (hisc postuniti) fred monda manu suá praestito nacrâminto se capingi biciffen Co deift, edrin benpakten Gbatelogi Der Statt Spett : "Si · quis l'est udo homidédio podostur septim manu tactis veliquiis continci potesta Sould in tie, Stelle Mis Kendr MNVII. fuil-gut verfiehen fein: "Si Clemous ede pace violate pulsates feerk, i. e. ના સિંહા રહે. છે. આપા મે. ડોર્કોર્ડા સામારે સ્વોર્ધાં પ્રકેશના પ્રકાલાધાર્થિક સ્વાપ્યાં માત્ર nticus malitana putraite etc. 411. 1 . 1. mor

Kapura juglicat erillinet Du Fresne und bas Contage fiche Gloffatium: juris Robinsolay presiscrepte judicata matio, lermalitet, 'alfo bie Bonntichkeiten best getichtlichen Betfahrens, what i rositialistifie i processualifcher Abbisgeng. Das ift auch ber Sinn ber angeftheien Stellen? Bie figura judicii et absque omni jurio solembitate, mi: Since strepitu et ligure judicii: Cenauer und bestim ter begieht fich aber Agena yedeett auf bie Bilbung amb Bufammanfreningeibes. Gurüchts fatbit; beniglin Debraude gemaß namich que ber pu gehöriger Lagelfit und an gewöhnlichet Dalftatt verlammellen Richte m Andrewischen sollen auf habe Bereichte bestehre generalten berfennerigen Gerichts, anter deurhengewasten Beiellickeiten Die miel, won weiger bemmache bie oben angenebensbengium immen emorbenie Go with ifiei ine offentlichen Sink & Braucht in einem Freibrieft bes: Grafen Florens: V. va Dollandiffin die Ablei Lewenhorft bom 3. 1974: "Bon rin parrochiis / de / Nordecker été: jacentia pro su animarum salute — contulerunt et in figura judicii secularis proprietatem earundem publica resignami. Postmodum — fratres eorundem (sc. donatorum)

dificinitation bay bem Borte pulcure biefer Bebeutung bel-

addigterwooden, weil vor Bellensin manchen Begenben üblich

mar, wird wie Glutteitin Beichen gut genn (palnafe ann-

spenkinips winne Basu Genicht, befonders fein ungeboten

Ding, gehegt mar, um jeben Dingpflichtigen ju

<sup>3)</sup> Sefcichte ber teutschen Strigfeit. G. 446.933 15 4 3 3

in i **Jaivr**a i Jedinii i nhielduli i- renunciaretunt ronni justi. Math bestimmter wiede in einer Urfunde von 1806 gafagët : Lillegordhembarius 🖙 judek in (Wareadorne 🏎 notum dessi cubles and recentral Helmico carta probunicae Cummaniparam 200 isa (figura) palicis et corduc senderer im Alftemanunilsieff Am Bollug werben auch eitf. waterdoorfes Schöffen sieds dimesfend, namentlich anfgeführt. den Cimen nutberige bert, delft finteber alten Rethte frache, Fre missebemointer That, eines Werbrechbrid, ich erelich nie miriedit gewöhnlichste Mittie marent Bengen, berein : Babit dad: Berbalttiffe best: Berbredensniebelfinnn mader Bode tommen nicht Drbale Gerben ideredwet Werbett, in de semo Wer Armelijad bigte fich beir Gotteburtfelle zur ums termerfen o pertiteigentes, inben: Mic Drobenigegen iften quefiet. So tommem iniderialten foliferi Strugiftigende Beffinmung gen . vone der inskerid ut und nie meine Erradie versche ferenden in general ferenden. ferenden in general mitteinelschägehaften Bapente (ficharfen fehneibenben Baffen) be Berboretnfeinen Sand ...... unde woolbeilfiels best verfatten (verfagen am lenguen): bet: mag umathusente noweng unt' mit num and dim mon na offen (berbered). West gen gen und den des nichts doin so mag Be fich unschuldigen coidlich reinse gen) gelff (Croflete' als ein Bent rinter Dagegener, Bet 100. donik isch beit bitten der: Stade ofte billter (außers halfed by benetz wordingt find Light ..... i moddes hen dod vor facentibelirmagi ment oworgami-metifeven Sandy (febetter vereidet en i Bugen affen Baren i biefer nicht hafzubtingen, ifn konnte, uwis im leuften Falle, ber Angellagte wit eilf. Mitschworen fich eiblich iveinigen. In ben lateini Statuten, pon Goeft merben obige, Falle imitiefolgenben Moren quegonude usi quis ferro aquit quempiam pulnergoil, desplay testibus trationabilibus convinci po-1994, politic quam reus poteris se excusares Su quie de homicischie pulsatus, teptimis skanud tabitis recipuist compined pettest. "Minstiger für den Angeklagten waren Dia Satungen Binigs Philipp. Des Schwaben für bie Stadt Regensburg vom 3. 1207 (). Beinn Zobifching . ober andern Barbrechen in eftent haufe begangen worden, wegen deuen soon Rachtsmaden das Seis gerflott. Werben masteriffe iffenen fabengeften int' Leuginungsfäll beine Beben fachernehnten in ob der Bellante fich von bent. Bets bitchen errieiten fonte. Rum werben gwei Galle untele Mithen 1: in Signalla deportació fordea establia fesente f odni pri aliqua patris forma statuta fuerit (\* im etc fin falls unles mines ma práestito shoramento se expurgabit; a in indikeri, arens derein munu.— se expansabit, vel examine friside aque innocementata man probabit. Die Borte Ber Heffunde:

nitigenster forgum netatuta sinde einigerumsten dunkelt. Das steinsche forgum netatuta sinde einigerumsten dunkelt. Das steinsche finde einigerumsten dunkelt. Das steinsche finde being steinsche Steinsche Steinsche Steinsche sind steinsche sind steinsche steinsche steinsche sinde sind steinsche steinsche sinde steinsche sinde steinsche steinsch

Ine Sur Gerieftier, ilbie bill tielpfung ber Stabt. Regensbath.

balln bie Berfugungen, bag eine Sebbe, follte fie als rechts magig ericheinen, mehre Lage vor Unfang wirflicher Feinde feligfeiten, burch Boten ober Briefe angefagt fein mußte. Gs wath aber auch wol auf bestimmte furge Beitraume ein fogenannter Friede verfundigt, mas freilich nur eine Art von Baffenftillftand mar, boch aber ben Ruben hatte, belfi, fo wie in ben Tagen; welche zwifchen bem Abfagen mehr bem mittlichen Ungeiff ablachfert muthim med ibnate michrend des furgen Friedens bie Frettude bernbeiben geints feligen. Parteien: oft Mittel farrben, dur. Schne, ober gesp liche Beilegung des Streites ju Stanbe ju bringen Mud bicken ichiefe Borfehrungen Oft: ginen Buibnuchister Gemalithatigfeiterogiurial, zweil, den ilibertretel magtelinem sygm ingrefferitt dent ftgaffague: Be chaud ben befregem ben. Ba bem: Ende festen ibie Raifet auch befondene Banto narfteran, iwelche über bie: Erhaltung besthambflichenfran wachen batten, wie unter entern in ben Betterdu Baifgell Landvoiate . Deds Conbenie benem porformenin fa gleicher Art ließen fich frein Gtabteg matheitlich Begentlifinng, Die Befugmißierthillen, jur Erhaltung bes Stadt friedens ibefouders. Anteidazo édit e anmeordnere, rieldre die, Mubestärer und : Fraedchie cher cau, nichtete batten R Die Kormet: presitriforwa schalbeld, mach lich bannantel auf beibes, auf Die Bertunbung bes griebens, wenn auch nur auf beffimmte Frift, und lauf bie Unordming eines formlichen Friedensgerichts, beziehen. Belde Deutung aber auch gewählt werbe, jo geht aus ber Cabung Raifer Phis lipp's foviel beutlich bervor, bag ein Dobtichlag, eine Bermundung ic. an fich fur ein leichteres Berbrechen galt, ais wenn fich foldes gugleich als Friedensbruch barftellte, ba im erften Falle ber Angeschnibigte fich mit feinem Gibe allein entledigen tonnte, wogegen er im andern Ditfomos rer baben oder die Probe bes talten Baffers jum Beweife feiner Unfchuib befteben mußte bam dun Empfride

Bod Frie be und Bann , eines bei Emehren gerichtlichen Sandlungen in ber Borgeit baufig gebrauchte Bormel, woburch im Allgemeinen Gicherheit ber Derfon und bes Eigenthums, Schus gegen Gewalt und Billfur, von Dbrigfeitswegen, verfprochen warb. Go fprachen bie Richter Friebe und Bann aus, wenn fie Bericht begten. Damit follte bem Berichte felbft eine gemiffe Beiligfeit und Unverleblichfeit beigelegt, Bant, Schimpfworte, Thatlichfeiten zwischen den Parteien, Storung bes Berichts felbft foliten baburch ernftlich und bei Strafe verboten merben. Beider ben Frieden bricht mit Borten" beift sedelt datiff allen ichtete, ignegeben inelle fitigietete fat. Pf enminge ille er muß. mit Belb tem Genintenbitfen; gundt war ibn brichtimit Bertentzobem gehet ge anuficinen hade il ir hat Beliteniater Cebeseftiaforzu errearten. Gio mari abtri nuth bei gerithilichen Gien missrtung. ober: Einsehung in i fielbe Befiet winebn Daufel. vober Brundfinde ibierigewohnliche Fortiel indes Richtester uSth thus: ihm (bent fünftigen Befiber) libar, frieer finiebe mund Being nach bes Berichte Detfet Bund Gemobubeit. rodie Mintung: danauri ident, dassichat oGericht dennitinge-Ding gebegt mar um jeten Derreife beiden al.

5) f. Dutt, De pace Imp. publ. p. 18. 6) Bergi. Butt l. c. p. 21 aqquitt 2 1 the control and inference is

währten bei bem Befig schitzte und ihm freie Bursugung iber die Sache, als über fein volles Eigenthum, gestatztete. Eine folde Einwahrung mit Friede und Bann, nebst allen Formlichkeiten, welche dabei ühlich waren, erzählt sehr vollständig ein Rotar. Instrument von 1356 für das Kloster Altamunster in Mainz, über einen hof zu Kassel, in Bodmann's Theing, Alterth. S. 656. Bergl. Haltaus Gloss. v. Bannen und Friede. (v. Arnolds.)

FORMENTERA, bei den Alten Ophiusa, eine dat Pitvusen, sudid von Ivija, jest zur Provinz Mallorca geborig (sonst zum Königreiche Balencia), 38° 39' 56", nord. Br., 0° 48' 10" westl. L. von Paris, ist drei spanische Feguad lang und I—2 breit, mit vielem Buschwert bewachsen, das Schlangen und wilden Eseln zum Ausentbalte dient. Bon den erstern eineulirten sonst deabenteuerlichsen Fabeln; die letztern sind wegen ihrer Schwächtlicheit und Trägdeit in Spanien zum Sprüchsworte geworden. Sonst ist die Insel, jeht weniger als früher, durch afrikanische Piraten beunruhigt, fruchtbar an Wein und Salz und hat nach verschiedenen Angaben 1500, 2000, 3000 Einwohner in einzelnen Meierhösen. In 3. 1782 erschien eine Karte: Isla de Cauvrera y Formenteux; ohnneuere Specialkarten existicen, ist mir nicht bekannt.

FORMEY (Johann Heinrich Samuel), geb. am 31, Mai 1711 in Berlin, finbirte bort Theologie, und ward 1729 Canbidat des Predigtamts. Seine vor-züglichsten Lebrer waren la Eroze und Elsner, je-ner in der Philosophie, dieser in der Theologie. Aus Branbenburg, wo er 1731 Prediger bei ber bortigen frangofischen Gemeinde geworben, ward Formen noch in bem genannten Sabre nach Berlin gerufen, und erbielt eine Anstellung als Prediger an der frangoffichen Kirche in der Friedrichsstadt. 1737 ward er zugleich Professor ber Berebfamtett-an dem frangofifchen Collegium gu Berlin. Beibe Stellen legte er 1739 nieber, und erhielt eine Professur ber Philosophie an bem ermabnten Collegium. Die tonigliebe Atabemie ber Biffenichaften mabite ibn gu ihrem bestanbigen Secretair. 1782 marb er gum Director ber philosophischen Claffe jenes Inftitute ernannt, und balb nachber jum tonigt, preuß. Geheimrath und jum Mitglied bes Conseil français erhoben. Er war auch Director ber Maison d'Orange in Berlin. 216 er bort am S. Mars 1797 ftarb, hinterließ er ben Rubm eines ferminifreichen und gelehrten Mannes, ber unermubet für Die allgemeine Berbreitung wiffenfcaftlicher Cultur ju wirfen gesucht. Geine literarische Thatigteit war fehr groß, und unter ben Polngraphen bes 18. Jahrh. behaup: tet er eine ber erften Stellen. Cs war nicht Citelleit, mas ibn gu einem fo fleißigen Autor machte. Die Bucht ju glangen mar feinem befcheibenen Charattee fremb. Mit gemeinen Ruben ju fliften, war die Damptaufgabe, Die er fich als Literator ftellte, und nach pfelem Rafftabe beurtheilte er auch feine Schriften, die fast alle in franabfiftber Sprache abgefaßt find. Gie geberen entweber jum fritifchen ober bibaftifchen Bache. Die legterni gete fallen wieber in theologische und philosophiche. Unter jenen find vorzugsweise ju nennen: Le Fidele fortifie

par la grâce, ou Sermon sur Phill 47736. 4.) Sermons sur divers Textes de Con Sainte. (Ibid. 1739.) Sermon sur les grandes l'Eternel. (Ibid. 1746.). Essai sur la nécessité Révélation. (Ibid. 1747.) L'idée, la régle et la dèle de la perfection, en trois sermons en March (Ibid. 1748.) Vindiciae Reformatorius, et in Lutheri, contra objectiones Cardinalis Quiriol. 1750.) Discours sur le véritable principe de grandeur d'âme. (Lips. 1751. 4.) Sérmions de prophétie de Jones. (Ibid. 1762.) Principes de rale. (Leide 1762-1765. 4 Voll.) Anti-Emile. 1762.) Défense de la religion et de la législitée pour servir de suite à l'Anti-Emile. (Ind. 1766) Sermons sur divers textes de l'écriture sainte. 1774. 2 Voll.) u. a. m. '). In bem Seblete bet. losophie, besonders ber praktischen, bewegt fich ber gibeil von Formen's Schriften. Die Beffiche Ibi phie, ber er treu ergeben blieb, verlor in tom finen. letten Schiler und Anhanger. Bu ihrer großern De breitung in Frankreich und im Auslande feberhaupt trai er wesentlich bei burth das leichte und gefällige, Gene morein er fie fleibete. Bielen Beifall fant besonders fein anonym berausgegebenes Bert: La Belle: Wolfigmas ou Abregé de la Philosophie Wolfienne ). 200 andere feiner philosophischen Schriften fcheinen viel gie fen worden ju fein., Bemertensmerth find unter biefen feine Reflexions philosophiques sur l'indipensalles l'âme raisonnable. (Ainsterd. 1744. Gine freie Ben: beitung eines von dem Propij Reinbert in Berlin verfesten Werts.) Elementa philosophica, seu Mediana Wolfiana, (Ibid., 1746.) La Logique, de vrafestianes. (Franci. 1747.) Recherches de La Matière. (Berl. 1747. 12.) du vrai bonheur. (Berl. 1750.) Le Philosophe chre tien. (Leid, 1750-1756. 4 Voll. teutid Frankf. 1753-1757. 3 Thie.) Mélanges philosophiques. (Leid. 1754. 2 Voll. 12.) Examen philosophique de la liason réelle qu'il y a entre les sciences et les moeurs. (Berl. 1755.) Discours philosophiques de Maxime de Tyr, traduit du Grec. (Leid, 1764, 12.) u. a. m. Einem fo regfamen und vielfeitig gebilbeten Danne, wie Formey, fonnte fein 3meig bes Biffens gang fremt blei ben. Huch die Geschichte und Politit nabin fein Intereffe vielfach in Unipruch. Coon im 3. 1732 batte n einen Recueil de Pieces sur les affaires de l'Election du Roi de Pologue berausgegeben. Anonom, wie die Schrift, und meiftens ohne Ungabe bes Drudorts, ericie: nen noch einige andere Schriften von Formen über bem felben Gegenstand. Ungeblich aus bem Lateinischen überfest ließ er 1736 Articles de Pacta conventa d'An-

<sup>1)</sup> Bu seinen theologischen Schriften geboren unter andere gwei, angeblich aus bem Franzbisschen des Brn. Former aberses. Werke. Das eine, zu Leipzig 1770 in Octav gedruct, führt be Titel: Andachtsübungen zum Gebrauche aller Gläubigen. Unterredungen über die praktische Moral bilben ben Indalt des weim Werkes. Es erschien zu Potsdam 1778. 2) A. la Haye 1741.

brucken, 1738 einen Commerce de lettres entre sins de septimens dissérens au sujet de la se d'élection et des proclamations de Stanislas estiniste, und 1741 Mémoires pour servir à l'histoire et au droit public de Pologue. Das julest staumes, Pett, die überfesung eines lateinschen Wertes in dem Predicer E. B. Lengus din Danzig ward du nantsurt 1754 neu aufgelegt. Über Gegenstände der Gestichte und Literatur im Allgemeinen sprach Formen in stand 1738, und in einem andern, dem er den Litel? Negenste et Minorve gab. Das lettere, ebenfalls 1738 in Parlin gedruckt, sührt auch den Nebenstel: Choix des Bouvelles positiques et literaires les plus interessantes pour lan 1738. Einen ahnlichen Ivournal de Berlin, Aus dem Catenicien von R. Kastle überstiste und Berlin, Aus dem Catenicien von R. Kastle überstiste und Berlin, Aus dem Catenicien von R. Kastle überstiste und Stole bearbeiteter Abrége de l'histoire universelle. Dies Bert, ju. Gotha 1754, gedruckt, etlebte 1763 die dritte Auflage. Nuch die teutsche liberseung von E. E. Suppius (Gotha 1755, 12.) vord mehr mols ausgelett wiest un Göttingen 1768. In die die in end von C. G. Suppius (Botha 1755. 12.) mart mehr male aufgelegt; gutest ju Gottingen 1768. Um auch in ber Eiterargeschichte nicht jurudgubleiben; ichrieb Formey ein Dictionnaire des Auteurs français vivans, (Berl. (757.) Sierher gehoren auch mehre feiner afabemifchen Abbandlungen. Es find jum Theil Dentschriften auf verforbene Mitglieder ber berliner Atademie ber Biffenschaf= ten, theils Reben, bon ihm bei offentlichen Gigungen jener gelehrten Gesellschaft gehalten. Gefammelt erfcbien ein Theil jener Abhandlungen unter bem Titel: Eloges des Académicieus de Berlin et de divers autres savans. (Berl. 1757.) - Einzeln gebruckt murden die von ihm perfasten Eloges de Schwerin et de Keith (Berl. 1760.) De Maupertnis. (Ibid. 1760.) De Meckel. (Ibid. 1774.) De Sack. (Ibid. 1786.) De Beguelin. (Ibid. 1789.) u. a. m. Für die Bildung der Jugend forgte Formen durch eine Encyclopédie des Enfans. (Geneve 1787, 12.) und burch einen anonym berausge: gebenen Abregé de toutes les sciences à l'usage des enfans de six ans jusqu'à douze. Dies Wert erschien in der sechsten Auflage ju Potsdam 1791. Eine teutsche Ubersehung veranstaltete Krunig (Berlin 1769.), eine andere E. J. Bierling. (Ebend. 1769.) Der franzoside Tert mit einer beigebruckten ruffischen Übersetung er-ichten zu Moskau 1774. Die Memoires de l'Académie royale des Sciences de Berlin, beren Berausgeber formen feit 1744 mar, enthalten mehre Auffage von ibm ). Untheil hatte Formen an ber Bibliothèque Germanique, an bem Journal literaire d'Allemagne, an ber Bibliotheque impartiale, von welcher in ben Jah: ten 1750-1758 18 Bande erschienen, an der Biblio-theque des sciences et beaux arts und an mehren abnlichen literarischen Unternehmungen. Falschlich beiges

legt worden ift ihm bas Bert: l'Anti-Sanssouci, ou la Folie de nouveaux Philosophes, Naturalistes, Dei-stes et autres Impies, depeinte au Naturel. Nouvelle Édition, augmentée des preuves et des reflexions préliminaires. Il Tomes, Selon l'original inprime à Bouillon 1761. Dies Bert ift eine von einem Ungenannten veranstaltete Compilation aus mehren Schriften Formen's, namentlich aus feinen Pensees raisonnables opposées aux Pensées philosophiques (de Diderot), und aus ten Réflexions générales sur l'incredulité. Formey bat fich barüber ausführlich erflart ') Ungebrudt blieb fein Abregé de l'histoire du Pyrrhonisme. Nach dem Manuscript veransialtete Albrecht von Haller zu Göttingen 1751 eine Überfegung unter bem Litet: Prufung der Sette, die an allem zweifelt'). In seinem literarischen Nachlaß fand sich noch eine große Menge banbichriftlicher Reben, beren feine obne eigentifum: lichen Berth gewesen fein foll. Geine ausgebreiteten lite: rarifchen Berbindungen veranlaften ibn zu einer faft un-unterbrochenen Corresponden; Er foll in bem Raume von 50 Jahren über 23,000 Briefe gesammelt haben, beren feiner von ibm 24 Stunden unbeantwortet blieb. Groß mar feine Gewanotheit im Schreiben. Er wieberbotte fich mie und felbft im gewohnlichen Gefprach mar bieb nur felten ber Fall.

Sein Bildniß, in Aquatinta von Haid, befindet sich im neunten Zebend von Bruder's Biscersaal; von Chobo wied'n gemalt und von Berger gestochen vor bem Abrege de toutes les sciences à l'usage des enfans.").

(Heinrich Döring.)

FORMEY (Johann Ludwig). Arze, Sohn bes Borigen, wurde im J. 1786 in Berlin geboren. Schon mahrend seiner Gymnasialstuden in Berlin beschäftigte er sich mit Naturgeschichte und Anatomie, und mit 18 Jahren bezog er die Universität, zuerst Halle, dann Göttmegen. Er promovirte in Halle im J. 1788. Zu weiterer Ausbildung ging er 1789 nach Strasburg, und von dort nach Paris, wo er zwar die Bekanntschaft sehr angesebener Männer machte, aber auch von der Revolution auf unerfreuliche Weise berührt wurde. Bei seiner Abreise von Paris nämlich wurde er an den Barrieren angehalten, und von Sendarmen nach dem Hötel de Ville geführt, weil man ihn wahrscheinlich sur einen Emigranten hielt. Nur mit Mühe gelang es dem später so unglücklichen Maire Bailto, dem er personlich bekannt war, ihn der Bolsswuth zu entreißen. Einige Wochen später überschritt er dann unter der Verkledung eines Bedienten, als gehöre

<sup>3)</sup> I. Reufel's Leriton ber vom 3. 1750 - 1800 verfterbe.

<sup>4)</sup> In der Lettre de Mr. Formey A Mr. Merian, (Berl. 1787.) 5) Bergl. Göttinger Zeitungen von gel. Sachen, 1751. S. 217 fg. 6) Bergl. außer den intereffanten Motigen, die Formet selbst in den Souvenirs d'un Citoyen (Berl. 1789.) 2 Voll. aus seinem Eeben mitgetbellt, dat, Dening's Prusse literaire. T. II. p. 49 sqq. Rathlef's Geldichte jestledender Gelehrten. 2. Ab. S. 293 fg. Beiträge aur Historie der Gelahrtbeit. A. Ab. S. 258 fg. Neues gel. Guropa. S. Ab. S. 193 fg. Schmidte und Redring's Neuestes gelehrtes Berlin. in Ab. S. 121 fg. Dentwürdigkeiten der Mark Brandendung. 1797. September. S. 935 fg. Mrusel's Lerifon der vom 3.1750 — 1800 verstordenen teutschen Schriftseller. 3. 286. S. 469 fg.

er jugt Sielle bes meutifden Stoffe miles & Boles ; mois der fur bie Geftite Riente aus Martto brante, Die-Greggen. Er besuchte nun junachst die Schweig, wo er in Genf, Bern und Burich langere Zeit verweilte, und ging von hier aber Manchen und Regensburg nach Bien, wo er noch Quarin, Steidele, Prochasta und Andere botte. Allein auch Bien mußte er eilig wieder verlaffen, weil es ju geinsfeligkeiten zwifchen Ofterreich und Preu-Ben tommen ju wollen fichien, welche jedoch burch bie Convention von Reichenbach verhutet wurden. Der preu-Siftle Gefandte in Blen, Baron Jacobi, fanbte ton als Courfet nach Berlig. Balb nach feiner Ructeir ins Baterland wurde er ale Belbargt angestellt, und ber Genetalfabemevicus Memer übertrug ihm bie Lagarethein-eichlungen. Son 1791 wurde er Dberfiabemebicut, und fo bem poluifcen Belbjuge hatte er mit Murfinna bie Inspection ber Lagarethe. Rtantheit nothigte ihn jeboch, nach Berlin puruchzutehren. Im J. 1796 rief ihn bet Abulg Friebrich Bilbelin II. als Leibarzt nach Pots-bam. Rach bes Königs Bobe feiber ar zwar 1707 aus biefem Perkaltniffe und fehrte wieber nach Berlin zurud'; baffer wurde er aber Mitgfied bes Obermedicinalcol: legiums und ber Defapothetencommiffion. Er wurde bann Professor 4th Collegium medice-chirargleum (1798), geheimer Dbestarbisinaltath' (2001); West ber frambfifden Golonier (1006), Gthewalfichemerien (2006). Bon ber gulegt gemintter Stolle maltn'et boer fchen 1806 ftim: affichig / ald | bas | Metitinativajen - Bei ber Antice bie von Gorde eingeführten Beranberungen erlitt. 3m 3. 1888 solustig emprodit: Lubwig Banapatite gui sinte Canfuls tatien mind ifferig beriffen, neuter focht Mothen vermeilte und die falfenlicht Jamilie Comme termes Er tent ver-Debt inter eine Brifet im tint Stoon von, vormaber aber fneiben: Wieben von : Min-in Gandpeir, "bafe ein Bend swifthen Bagleleon: und Praufen brober, und eller bechalb-nach Berlin gerade Grittung. ber Ginft wat Sagfelb nebft ban Jufignichifer-Alubeifen bitteben bie Banden-tione wulfte bie Grobt Westin nach bas Cofenfa bei Stuar am Rapoledur fchidet. 11 1

Formey, als Argt, als Cober, de Christlethe gend: ten, wurde fen Mulaufe iben Beiter-Mitglied enabur-gelehrs ter Gekulchation. In der Medicinalvermattung Proudons leifigte er fortwahpend gute Dienfie - Won Jugend auf batte er an linterfeibebeidwerben gelitten, wamentlich an Berbauungebefemerben. Bem October 1822 an fonnte : er wegen bestiege Gefenergen nicht wehr nubschiem, und: nach langen Beiben farh er am 23. Juni 1823. In biefer Sammanteleit fouch ar fein letzes Schriftigen über ben; Pulle. Er bestimmte sain Leiben, als eine organische Afe fention ber Unterlindergane, und die Soction geigte allere bings Bubdrime und traffige Degeneration der Gebituse. Sofier Schriften find: Dies, de vascorum absorben-tium include. (Males 1788.) Mes bie Mittel ber Bergbeffennig ber guft in ben Bimmern. (Pmisschriften unb. Abbanblungen ber petersburger Gefellschaft. 1. 186. 1795.) Berfuch einer medicinischen Lopographie von Berlin, (Berlin 1796.). Predicinische Andemeriden von Berlin, vier Befte, (Berlin 1799. 1800.). Uber. ben: gegennentigen duffenb.

(Berlin 1800.) Ben, dergellen bei der Gerlin 1800.) Ben, dergellen bei der Gerlin 1811.

kankheiten. (Berlin 1811.) Berlin 1822.) Berlin 1822.) Berlin 1822.) Berlin 1823.) Berner beine Gerlin 1823.

Formical, J. Pormicarlae. 1. 1000 1111 Formicalea, J. Myrmeleon. 2.2 has done and :Formical year. 1. Myrmelein. 2.1 dail militar. 2.1
EAD and American and the second se

nungen ausgezeichnet.

Nan hat bei ben Artell bet Trineffell bie actionet.
liche Verschliebenheiten au beitrachtigen bei Artell bie Werschliebenheiten au beitrachten bei beitret unber beitre unber bei Artell beitre beitret unber beitre der beitre beitre beitre beitre beitre beitre beitre beitre beitre bei beitre beitre bei beitre beitre bei beitre bei beitre beitre beitre bei beitre bei beitre bei beitre bei beitre bei beitre bei beitre bei bei beitre bei beitre bei beitre bei beitre bei bei beitre bei beitre bei beitre bei beitre bei beitre bei beitre beitre bei beitre beitre beitre bei beitre beitre bei beitre beitre bei beitre beitre beitre beitre beitre beitre bei beitre beit

<sup>1)</sup> Goulde: Accesse of emilia are. affected 14.7, 1884.
2): Finite: Bathenologo sup des incourses for formula for formula (Paria 1802.) Nouv. Dictions. d'histoire natur. T. XXIII.

1964 Parkingen für hand gallielde Besbattlingen for Bestallingen for Besta

Dei Bene Mandehen ift per Körper schmat, Fühler Geben Berichen ist Schwe Eind inng und schlaut, bei den Weidehen ist Beile ind Kirzer und Beine sind Kirzer und Beine stage und Rebenaugen, der Seine Berengerung. Des Schweises hat in der Körper noch etwas schmaler, wie Korper noch etwas schmaler, ihnen seinen Kingel und Nebenschlaus der Kirzenten ist in der Mitte mehr ober kirzenten ist in der Mitte mehr ober instagen und gestagen geschwart.

ig ber Emeifen fit im Allgemeinen von breis alf bei ben Arbeitern baufig bniten, als bei en und Beligen und mit farten vorragen: berfeben. Die Subler, welche ungesahr, befiben, baben ein venlangertes Burth eine gewohnlich eilf obm zwolfgliederige, bem Schafte libenbe Geilel, bach finden Befolechtern Toweichungen flatt, wie 3. 25. Bie Der Gattung Ponera ungebrochene Fühler beite Burgelgliebe bestigen. Die Augen steben an eines Kapfes find is ber Regel Mein, rund natig gewöldt, boch feblen sie in einzelnen Fallen (Typhlopona) gang, mabrend einige sudameritanische Urten (Pseudomyrmex) fie fo entwidelt haben, daß fie faft ben gangen Ropf einnehmen. Auf ber Stirn fteben in einem Dreied geordnet brei Rebenaugen, welche jeboch ben Arbeitern feblen, bei ben Dannchen auch großer find, als bei ben Beibchen. Die Mandibeln bieten fowol nach ben Gefchlechtern als ben Gattungen mehre Berichieben-beiten bar, und find bei ben Arbeitern am meisten entwidelt. Die fleine Leige, welche bie Gpibe ber Marillen und Tafter bebedt, ift fentrecht umgebogen, und wird meiftens burch bas Ropficbild und die Danbibein verbedt. Die Marillen find furs, sufammengebrudt, und endigen fich in einen breiten, runden Lappen. Ibre Tafter andern in ber Babt ibrer Stieder und in ihrer Lange ab. Das Rinn ift vertebrt tegelformig, an der Spige jugefpist, bornig und tragt an ber Spibe bie bautige, gerundete Unter: lippe, bie jeboch in getrodneten Eremplaren oft gang ju: fammenfchrumpft; bie Lippentaffer wechseln in ber Babl ibrer Glieber.

Der Mittelleib ift in seiner Gestalt sowol nach ben Geichlechtern als nach ben Arten sehr vielen Abanderungen unterworfen. Bei den gestügelten Geschlechtern ist ber Borberruden groß und breit, der Mittelruden mit seinem Schildden beutlich von ihm und unter sich durch Nahte abgetheilt,
ebenso der hinterruden mit seinem Schilden. Borderruden
und hinterruden tragen an jeder Seite ein Stigma. Bei
den Arbeitern bagegen ist der Mittelleib an den Seiten
zusammengedrudt, ohne beutliche Abtbeilung durch Nahte,

fobuf feine Brei Abtheilungen nur burch Bufammenfcnus ruigen al ben Geiten erfennbar werben.

Die Flügel, welche nur ben Mannchen und Weibschen gutommen und auch bei ben letteren nach der Besgattung abfaken, zeigen in ihrem Abernverlaufe größere Berschiebenheiten, als sie sonst bei den Familien ber Die menopteren vorsommen. Im Allgemeinen sind sie groß, und bestigen eine schmale, langgezogene Randzelle, zwei ober brei Unterrandzellen und eine oder zwei Mittelzellen.

Der hinterleib besteht bet ben Mannchen aus sieben, bei den Weibchen und Arbeitern aus sechs Abschnitzten, von denen der erste, ober auch der erste und zweite Anoten oder Schuppen bilben, und als Stiel des übrigen hinterleibes erscheinen. Bei denjenigen Ameisen, welche einen zweiknotigen Stiel bestien, sindet man auch bei den Weibchen und Arbeitern einen Weberstachel bei denen mit einknotigem Stiele sehlt derselbe meistens, diese des sigen aber nahe am After Drusen, durch die sie eine ätzende Feuchtigkeit absondern, welche auch durch Des killation aus den Ameisen selbs dargestellt werden kann, und nach Berzelius aus 64,76 Sauerstoff, 32,40 Koblenstoff und 2,84 Wasserkoff besteht.

Die Beine anbern in ber gange ab, fie find in ber Regel einfach und haben funfglieberige Tarfen.

Die Ratbegefchichte ber tilfteinelfden Attalfen, ibbest von Countulf win untsäglich D. Saber und ifinteelfle tunten banfen; biefet eine Mange. ben intelliffantifitet Erfcheinter gest bant.

Die Ameisen seinen gestellig in Wohnungen. Die in ihren weben wehren Belifen von Leiben boffinden, etzille in ihren Gebo, nhaile in Baumflammen. Diese Wohnungen von in der ben ausschichtiglich von den Arhaitens bereitet; und die Keleften, ihr eingeweise üben einender liegen, find einenden in ihre Keleften, ihr eingeweise üben einender liegen, find eine bei hie Keleften, ihr einfande Liebengen; oden die Arbeitere verstutigen ihre, Wiesenscheln, Wiesenscheln, einfanden einfahr einfahren bei Keleftenstam die Keleften der hat Persiehen gestellen und bauen darin die Wohnungen, die kal naumfen Attenfeite gestellichtigte Wagelenstschießte gestellt.

Die Eier find sehr klein, weiß, theils eiformig und undurchsichtig, theils der kange nach etwas gebogen und durchscheinend. Sie werden von dem Weibehen ohne besteinmte Ordnung hier und da in den Wohnungen abgeslegt und dann von den Arbeitern in die Zellen getragen. Nach ungefahr 14 Tagen kriechen die Karven aus den Siern aus, die wenig Beweglichkeit zeigen, und von den Arbeitern gefüttert und gepflegt werden. Bei Sonnensichein tragen die Arbeiter die Karven in die oberen Zelslenreihen, wo die Sonnenwarme einwirtt, bei kuhler Witterung bringen sie dieselben in die untern Raume zusruck. Arbeiter, welche die außeren Singange der Wohnungen bewachen, scheinen den mit der Pflege der Lars ven beschäftigten Arbeitern bazu besondere Zeichen zu geben.

Digitized by Google

<sup>4)</sup> Mémoires du Mus. d'hist. matur. Tom. III. Blêm. de l'Mid. Joy. Co-Palin. Pen. MKRYR. 1604. Trabback of the mata. Son. 1904. II "Mém. de Parind. de Sicardical Tom. III. Balletin de Fernanda. Mat. 1816. Matanil. des solche, matur. Juli 1834.

Z. Chapit. L. Sh. u. R. Cufe Gection. XLVL

<sup>5)</sup> f. Ellgem. Encott. b. Eb. u. R. 1. Sect. 3. Eb. S. 341, 342, bie Extitet Ameisenöl unb Ameisensaure. 6) Eirby and Spence, Introduction to entomology, Vol. 1, 1816, p. 479.

Die Rieven ber Amelfen?) find wurmschrnig, ohne Biche, kury, did, fast kegelsbemig, nach dem Kapfe bin fchmaler; ber Kopf felbst nach ber Buuft hin gebogen, vor: ftetund, klein, mit febr kleinen Mundtheilen, die fast nur als buntle: Munte : fichtbar merben. Der Rorper besteht mit Ausnahme bes Copfes aus zwolf Abschnitten und bat eine febr feine und bichte Behanung. 3ft bie Larve erwachfen, fo:: fpinnt fie fich meiftens eine niformige, feivenlautige / bunne Umbiellung, in welchen sie ihre Haut abifraft: und mir Duwe wird. Dieje Couns, welche meter bern unrichtigen Ramen Ameiseneier bekonnt find, werbeit häufig gefammelt und als Futter für Rachtimilen : Acique ic. benode. Die Puppe zeigt bereits alle Digene des vollkommenen Infefts, nur im jusommenge falteten Bustande; und weich und burchsichtig. Rach und dach fatht lich das Kinfelt, und wenn es feine Reife er-:tanift hat, platt bie Daut,, melde die Dragne umhulte, und estifriecht aus feinem Cocon que, mobei ibm bie Arbeiter behilflich futb. 4 70 1 33

. .: Dien Epanistelung, ber vollfommenen Infelten erfolgt in einem Ameifenhausen ziemlich gut gleicher Beit, und es kommen Manneben, Weihchen und Arbeiter zugleich aus. Die ausgesommate Generation vorweilt noch einige Tage in ber Bobnung, und die Arbeiter versuchen die gefligel: ten Mannchen gund: Weibeben int berfelben feftjubatten, bis endlich ber Schwarm ber Mannchen und Beibenen bad Des werlagt, und nur wenige zurückleiben. Das Schmammen gefchieht vorzüglich an bellen und warmen Menden ziedie Menfichen und Weibchen erheben fich in die Auft, und begatten fich hier mit einander. Rach der Begattung, die einige Stunden bauert, finten fie jur Erbe, bie Manden werfchwinden bann und merben ihren Feinvenogier Bente, ober flerben ab, die Weilichen hingegen wieliefen ihre Klugel, die ibnen entweber ausfallen, ober die fier fich felbft mit ben Fufen abstreifen, ober welche ihnen von den Arbeitern abgenommen werden. Sie flichen fich bann neun Bohnarte, wo fich Arbeiter hingufinden, und white neut Colonie begrundet wird. Aber die in der alten . Sblonie: puruckgebliebenen Weiben begatten sich auch innerbalb derselben, und geben für eine neue Generation Die Brute >

Rei einigen Arten scheint as zwei verschieden Forsunen ber Erbeiter zu nehen, und ab ift nicke umwahrs scheinlich; das ihans birjenigen, welche die Eingünge bes machen, von deute, welche die Nahrung der Jungen bes sangen, einige Unterschiede zeigen.

Benis unchi fownible Amelien im Allgemeinen in ihrer Formellungungsweife, in ber Gorge ber Arbeiter für die Beis und fürriche Weibehen übereinfommen, so haben beid wiele Arten weich ihre befondern Gigenthamiteffeiten, bis indehron weisigen Asten vollfidndig bekannt find:

Die besthere im fiblichen Europa einsteinische Pormien (Potyeigns) rusescens Late., die fich durch

Myrmica palpata Antre in Brefiliens Mibirbanah Lund's Weibachtungen ber beit bem Bune, ihrer Bultanngen ehrnfulls von ben Arbeitenn einer andernt Are underflügt.

Die Arben der in Braffliere einheimischem Arpeinengattung Copptwerens, finden sich einzelnender Abstend, auf benen sie nach Lund gange Ange hinduch einsbender ich siehen, und mur bei nahender Gefahrstübendes die Anteriere begeben. Indessen mochte dartus keinedwegt in folgen sein, daß sie ungesetlig leben und die Songe im die Brut nur den Weibchen überließen; denwoda der idenen ebenso wol Arbeiter als gestigette Mannichen und Weibchen workommen, so läßt sich auch eine ahnliche Erbensweise wie dei den andern Ameisen unnehmen.

Eine kleine oflindische Ameise (Myrmices Kurdyi)") verfertigt sich ihr Nest aus Blattthen von Ausbeingun, die sie dachtlegetsornig über einenden lege eind: damme Bellen bildet. Die außern Lage, weiche das zienge sie kugelsdruige Nest umgidt, bildet eine besondere Schate. Das Nest seibst ist an den Iweigen von Baumen bespisigt, und es nahert sich duher diese Auf. Nussen zu demen seit ber mancher Wedpen. Auch beuern unshoe Arten ine Rester aus Baumblattern, die sie ihn still zusanntienstenen und an Women oder an andern Orten bespissen.

Es ift höcht merkwardig, wolche Rumfterbebe die Aubeiter entwitteln: Man fieht beunich, baffife bas Beimogen, fich etwas mitgutheilen, befigen. Bent eine Cotsnie ihren Aufeinisalt verandern will, geben Webeiter nach allen Geiten aus, unt fchtelliche Bobnplage gur fuchen, und Diejerigen, die ihn finden, febren gurud, nehmen andere Arbeiter mit; behren benn mit Diesen wieder, und endich folgt die gange Colonie 16). Bet nahender Gefahr benach richtigen die an ben außern Eingangen bet Refter aufgefellten Arbeiter ben innem Schwarm, ber fogleich in Bewegung gerath, und auf abulithe Beife fcheinen Die theilungen gemacht ju werbar, bie auf bie dufere Bie terung Bezug haben. Sat erft eine Anne finen : Beg. ein besonderes gutter it. gefundent, fo folgen duf achaitene Benachrichtigung die andem: in gligen moch. Des Drigon, burch welches fie fich wechfelfelng: Bitebolianaen machen, mochten wabsicheinlich bie Bublet feur; inte benen fie fich betaften, liebkofen und in benen fie viele Be weglichkeit zeigen. Ebenso gibt es Beispiele, daß fie vie 

lange, schmale, nur an der Spite gegehnte Mendelengen beitern ernahren. Sie ziehen an heitern Sommendentein die der der der der Meller, der konnten fusca und ounioularia, dringen, alles Miderkandes de Bewohner ungeachtet, in hiefelbaurein, und zeuhen die Larven und Puppen der Arbeiter, fragen dieschen uitre Wohnungen, und lassen sie hiere Bohnungen, und lassen sie hiere Bernandlungen überstehen, mo sie sodmu für die Algenungen, und ihner Räuber zu sogen haben. Auch Kormica sowe gestellten.

Degeer, Men, wor fes itis. Tom. II. tab. 44—42. Rabeburg in Mar. (Act.) Nati Carbo, Coss. Leop. Tom. XVI. 1832. ond in fringen Haffinfriken. 3. 286., 1844. St. 36. Eaf. 4.

<sup>9)</sup> Annales des saiences naturell. Inin. 1881. 39 Spiel in Transant, of the entomol, soc. Vol. L. 1836, p. 99. 19) Lieby and Spones, Introd. to entom. Vol. IL. 1847. p. \$25. Dier ind überhaupt mehre Beispiele ihrer Kunstreibe aufgeführt.

Ten Beilfinn Befisen und sich auf beträchtliche Entfernuns gen koleber im ihre Bohnungen zurückzisinden wissen. Beilde Formica rusa mit einer zestingenen kleinen Loptura im Bunde, die durch ein Sticken Generalen und Ardutzen über 100 Schfiele weillihren Weg zum Reste zurückland.

Die Nahrung der Ameisen besteht vorzugsweise aus auchgenstichen Subkanzen, doch trinken sie auch Masser 12) und fangen begierig Homig, Buder und andere vegetabilische Stossen begierig Homig, Buder und andere vegetabilische Stossen sie greisen andere Anseten und Kurmer an, Aben sie Annbibeln und schleppen sie innitiver Mohungen. Aber anch sieh selbst unter einantennissen Sohnungen. Aber anch sieh selbst unter einantennissen sohnische Insternation in die ein der gem gegen einander nud ihre Mandibeln sowol eis den diene hau gem gegen einander ausfucken, sich Schlachten liefern, Gestampene machen, und ihre Mandibeln sowol eis den diene dem Sast, den sie aus den Afterdrichen aussprützen, als Wassen wauchen 12). Todte Thiere werden ebenfalls von ihnen micht verschmacht, und kleinere Kische, Frosche erreinigen sie so vollständig von allem Heiser, daß nur das Stelett aurucksiebt.

Mit: bestonderer Araft greifen : fle diejenigen Thiere an, die fich ihren Wohnungen nabern, dabei ift es aber auffallend, wie fie einige Infelten in ihren Bohmungen nicht inus bulben, fondern felbft pflegen und beschüßen 14). Wer Milen find es bie Blattlaufe, mit benen fie in fo wigem Berkehr ftehen, daß huber die Blattlaufe die Milaftabe ber Ameisen nanute. Die Ameisen saugen begierig ben fußen Gaft, ben die Blattlaufe aus ihren Benigrabreit geben, und fuchen baber biefethen auf Baumen und Guftbauchen auf; liebtofen ihnen; und vertheibis gen fer gogen ihre Reinde; tragen auch wol manche in Die Boefter, ohne ihnen ein Leib zu thun. Gine fleine Raferguttung: Claviger 15), lebt autschlitslich in Ameisemesterwirtente wird von den Ameisen verpflegt, scheint dagegere denfelben in Haardischein; welche an der Spiee der Dadicilye fich befinden, und ion melden die Ameifem faugens eine ihrem Pflegern angenehme: Feuchtigkeit auszufdwiten 16). Eine ebnitche Bemombinis icheint as mit mehren ju bur Samilie der Staphpilinen gehörigen Arsenzunementisch denen der Battung Lawechuse zu do: hmnibie: miden Abschnikten des hinterleihes fleine haarbulchels bestern, Aber: an gibt noch eines Menge anderer Inteffen, die ausschlicklich die Ameiernucker bewohnen, 218 mielechtaphelinen , einige Arten von hifter, Sphae-.xix sagatyetymu, Microphysa myrmenabia afa.i. bri den grande gerandleben Bewandtriff nicht verausseben loon. ju Edi Anden fich fenner eine Menge Infetten, Die theils three Remoundling to B. Cotonia, Clitellaria) in "Ameifenhaufen, vollbringen, theile ale zufällige Gafte beren andrew: us medfingogaa, mediem den inget:anda entoliemiete. 18 slove sit asus in dear asymm

Es haben ble Ameisen aber auch ihre Winde, boch, wenigstens bei und, weniger als andere Infetten. Ben Parafiten, welche auf ihnen lebten, ober beren Larven in ihnen wohnten, ift mir tein Beispiel befannt. Gelbft bie Raubinfelten, wie Carabicinen, Staphylinen, Sphegiben 1e., wenn sie and vielleicht bier und ba eine einmine Ameife gur Beute nehmen, greifen boch ihre Bohmingen nicht an und tragen ju threr Bernfinberung wonig ober Nichts bei. Auch die garven der Gattung Mypmeleon und Cicindela, welche bie in ihren Bereich zufällig fom: menben Ameisen verzehren, tonnen tomm ale befondere Keinde der Ameisen betrachtet werben. Wiellricht bag ihr Gehalt an Ameisensaure und ber Gernch, ben man an ihnen bemerkt, fie gegen bie Angriffe ber meiften Raubinfeften fchust. Unter ben Amphibien werben bie Sidechfen als Ameisenverzehrer genannt, und auch manche Schlangen mogen fie mit als. Rahrung nichmein. Unser ben Wogeln find es bei und vorgiglich bie fpeibeartigen Bogel, welche die Ameisen als Nahrung lieben. In Subamenta gibt es wooth einige ben Droffeln: nabe ftehende, Bogel (Myothera), die vorzugsweise vom Ameisen Chendufelbft find auch unter ben Gaugethieren die Gattungen Myrmeeophage und Danyphs in ihrer Rabeung mit auf die Amelfen angewiesen, wichrend bei und insettenfreffende Saugethiere thnenunwogufallig eini= これい あたら てんざん gen Abbruch thun.

Der Ruben, welchen bis Ameisan bringen, besteht vorzüglich darin, daß sie eine große Menge Kampen und andere schädliche Insesten vertigen. In Siddamerika, was gen sie besonders zur Verritzung der lästigen Termiten bei, und nam bringt selds Towisen in die Wohnhaufer, um die Termiten los zu werden. Vield in Ohindial werden die Termiten von ihnen angegriffen. Spetkalbenwurde die aus ihnen gewonnene Ameisensause auch als Medicin unter den Benennungen Ameisenspirktus woher agude magnanimitatis mehrsche gebenunt, joht wird sie uber nur noch seinen zu Waddern und Einreidungen benutzt. Die Einwohner von Brasilien und des innen Kritus sollen auch einige Arten als Rahrungsmittel verwenden. Die Socons sammelt man in unsern Segenden, wo sie als Nahrungsmittel für Fasanen, Nachtigallen ze, dienen.

Der Schaben, ben bie Umeifen verurfachen, ift in unfern Gegenden nicht von Bebeutung. Gie gerftoren bier und ba einen Baum, wenn fie in ihm ihre 2Bobnungen anlegen, boch icheint es, als ob fie nur frante ober abgeftorbene Baume bagu mabiten, und fo merben fie auch in Gebauden fchablich, wenn fie in Pfoffen und Schwellen ibre Dieberlagen grunden. Benn fie in ber Rabe ber Saufer niften, verurfachen fie auch baburch Befcmerben, daß fie in die Speifetammern bringen und viele Lebensmittel theils vergehren, theils verunreinigen. Bebeutend ift aber ber Schaben, ben fie in tropifchen Gegenben, wo fie in weit großerer Angaht porfommen, anrichten. Bier bringen fie in bie Wohnhaufer ein, unb vernichten ober beschäbigen alle Begenstanbe, Die ibrem Biffe nicht ju miberfteben vermogen, belaftigen auch burch ihren Big und Stich felbft die Menfchen in ihren Schlafflatten, und ihre Berlebungen find febr fcmerghaft und

<sup>19</sup> Alle and and and and and an analysis of the state of t



🖚 केरबोर्क विकार कार्योंक, min buthate Stoffe; Minterenden gweis - nenfeite murgelmang genanielt. ा शार कुराविधियार परिवासीय Boffig. all Migeffige gwei Binten lang. Bel und unter Berig, Cabialtafter greeiglieberig, beibe febr tiefn, ladiffur Bobbe febr fiefn, ladiffur Golffe bie fege nur bas Beibeben einerun Jaba eine

TI.1112 Anvere bet ittil sinficingifde Weten find : M. vagans, maerioring tuberum Fade, subterfunea, fugux, ... X. Pseudomyrmex (Lund) 5); Gift bes Hinters unifasciata Lathya Panda and a

YII. Pheidodus (Mastropad) Stiel: beb Minterleis - heschmeiknotign Michten und Arbeiten mit einem Mahr-- Reubelf ... Mandibelm dreifeitige . Rouf. ben Arbeiter fahr . r genfern: fanglich, vienerig in hinsen i florti aufgenandeti : ?!!!e Baffen, dreeighiederig. .: Mubler-grochfaliederig. ? . . . .

Es ist einer in Ditindient einheimliche Art (Pheido-

von , Beftwood ??) outgeftellte. fubameritanifche Gattung Solenopeis, Die fich fast nur burch gehngliederige Gubler untericeibet, und von welcher auch nur bie Form ber Arbeiter einer einzelnen Art (Solonopsis mandibularis) befannt ift.

VIII. Atta, Stiel bes hinterleibes zweifnotig. Din: terleib ber Beibchen und Arbeiter mit einem Behrftachel. Mandibeln breifeitig. Ropf ber Arbeiter unformlich groß. Marillartafter furg, funfgliederig, Labialtafter zweigliederig.

Um befannteften ift Die in Brafilien einbeimische Atta cephalotes, bie einen halben Boll lang wird, von faffanienbrauner Farbe ift und am Ropfe und Ruden Stachein befist. Nach Pobl und Kollar ") gebort bies Thier zu ben bedeutenberen Raubthieren Sudamerika's. Es entblattert bie Baume fo, bag fie wie Befen ba feben, und foleppt bas Laub in feine unterirdifchen Bobnungen. Es fommt haufig in die Baufer, unterminire fie oft, und jerftort Alles, was ihm nur aufftoft. Dit verfchwindet in einer Racht in bent Saufe bes Pflangers ein Gad voll Mais, ben biefe unwilltommenen Bafte tornerweife auf ihrem großen Ropfe foritragen; da aber bies Thier auch auf andere Infetten, befonders auf Spinnen und Termiten, Jago macht, fo wird baburch - frinc, Gehablichteiteigemtabert: 1 Copasia Mille Lind Ratdent, follen wareichnen bie Mache etgreifen. Ihr Bis ift fainemhait a mid 28 cuillebt ente Heine (Winde i bie Ech fcnell entzundebilpedifingiein Gibomir: Masarteti. Die wilden Ginwohner effen die Leibert bier Beibthen das

Es igibte mabiei filth subminhau Artentio i Die Bebeftas de ficient i fabr d'Augg à grad feina al Bei. I sund chen i Autemache: - . mertir moter pont viritiebener fore morante ben ficheller of

:. i :: Athu Corobera ( Se entenda) iiii Geiel des fointe Cei: ubeit meinetigene Siettetbil benn Weibeim nund Arbeiter it's eineine Belehrfteicheltad Roph fort? Beibetem Gebr dlein. Rubler kaum langer als bebilkapfizzübeniber Munde einzigesetzingchinglieberich i Manbihelm breifeitigiz un Der In-- Dorteitraum, mit ficheren Bernen, Priger ichnuribem

21) Sples in Transact, of the entom, Soc. Vol. I. p. 103. tab. 13, fig. 5. Westwood, Ann. Magaz. of nat. hist. 1840. Vestwood, Ann. Magaz. of nat. hist. 1840. Octobr. 1977 tab. 7. fig. 2. 1887 Octobr. 1867 tab. 7. fig. 2. 1887 Octobr. 1867 tab. 7. fig. 3. 1867 tab. 7. fig. 6.

heimischen Art (Car. Agnata) befannt! 18 201 16 2001

leibes zweiknotig. Pinterleib ber Beitigen und Arbeiter emik einem Weihrftuchel. Fühler bei bein Munbelund bicht bei einander eingesett. Augen sehr groß! bie gangen Geis ten ved Robfes einhehmend.

Weber Arten bavon tommen in Gabamerita bor. Die Gattung Myrwen Guer. Scheint nicht wefentlich verhibin ocus Sig. schieden zu fein.

Ins providens) 1) bekannt, die Grassamen zusammens in Al. Copptocestus, Skel des hinterlisdes zweiknos ingen daufen daraus diedet, wahrscheinlich um ihre vig. Hinterleid ver Welden und Arbeitern mit einem Weisengen darin zu bauen. Werschieden ist die Minne stehend. Mandiben bettedig. Alle Taffer inter Citable aun einen -fünfglieberig. Franz Ich 20

Die Arten tommen in Subamerifa vor, wo man Die Arbeiter haufig auf Geftrauchen findet 29), dang mug

XII. Eciton (Occodoma). Stiel bes hinterleibes zweiknotig. hinterleib ber Beibeben und Arbeiter mit einem Bebrftachel. Rubler auf ber Stirn eingefebt. Mandibeln lang, fchmat, febr vorffebend, auf ber Innen: feite gezahnt. Maxillartafter lang, funfglieberig.

Borguglich in Reuholland leinheimisch wie Boiton

forficatum (Myrmecia forficata Fahr.)

XIII, Daceton (Perly) 2), Stiel bes hinterleibes smeifnotig. Sinterleib ber Weibchen und Arbeiter mit einem Behrftachel. Fuhler in einer Grube an ben Geiten ber Stirn eingefest. Mandibeln lang, fcmal, febr porftebend, an der Spige gezahnt: Kapf ber Arbeiter groß, bergformig, mit fleinen Mugen und furgen Maxillartaftern.

Die einzige befannte, in Brafilien einheimische, Art (Formica armigera Latr.) ift 6/2 Linien long, rothaelb, bat einen bergiormigen, binten tief ausgerandeten Ropf, maßig lange Fubler, am Borderruden beiderseits einen zweizinkigen Dorn und ziemlich lange Beine. Der erfte Knoten bes hinterleibes fubrt auf feber Seite einen Dorn.

Die Gattungen Lasius und Myrmecia Fabr. ent: halten Arten, die in mehre ber aufgeführten Gattungen bu vertheilen find. Die Gattungen Myrmicaria (Sannders) 26), Myrmecina (Curtis) 29), Myrmecocystus (Wesmael) 26). Stenomma (Westwood) 21), Crematogaster und Dolichoderus (Lund) 27), Polychachis (Shuckard) 33) bedurfen noch einer genqueren Seftstellung.

FORMICATIO, Umeijenfriechen, beißt die frie-beinde, flechende, judende Empfindung in ber Saut, welche einige Antlichfeit mit jenem Gefühle bat, bas burch ben Big von Ameifen entfieht. Als ein vorübergebender Bu-

<sup>25)</sup> Lund, Annal, des scienc, natur. T. XXIII, 1831. p. 137. Klug, Entomolog, Monographien, (Berlin 1824.) Cryptocerus
 197. Guerin, Iconogr. d, regn. anim. Ins. tab. 69, Text. p. 424. 27) Perty, Delect, animal articul, 1830, fol, 28) Sonnders, Transact, of the entomol. Soc. 1841. 29) Curtis, British Entomol. 1829. 30) Wesmael, Bullet, de l'Acad, de Bruxel- Westwood, Introd, to a modern classif, of In-32) Lund, Annal, des scienc, natur. XXVII. les, 1838. sects. 1840. 1831. 33) Shuckard, Ann. and Magaz, of natur. hist, 1840.

=== £ == == I = = \_\_\_ = : % E ---PARE. 2 --------: - T T -= -\_=: # ىتتى. = F-4 E William ... · :- 🕿 🛬 rame, tare 🕏 Ben To De Ben 7 E in Cita Bat Tar Tar 11. 第二 Man and Can 24. ne freit 3 Bei en in Smith un 🎿 Bour airi. 71 35 C. Roman in State der Jeite Since Mit Property of States at The Minister of the state and Single's The till der at Literature Proposition of the second and the the court beat of the The Best of the top be a proper rent of the season was a report, Marie antende de

- where see the 对 一 宋 本版 经产品 E SHE SHEET IN SHEET HARE IN THE WORLD The second of th T 本 上 知 二 五 古 **诗诗**: girte Lima was a route for Tomac rout y I ine heline a finishe. Et IF. Selizar Ranc. Bilet, **Sade** me. Se: Se. Jennes Sud. Silber Ander. A REAL PROPERTY AND THE REAL PROPERTY AND DE and the first term of the second second ande amediae un un incidentaja Silvapa been Town wie Andrewich nicht wied. Die Land a second desired and bath fi ma a miller from my selfen Mines, More men finner Jer int de Annandure ben Konner unsweren un minime, weren Kanfilde Dieig: m. me mit rame Bernetting mit Schriede. In mill me Beimer wir richtt. Die fe un M gute at at feite . 2 te finne un finne u. u. The same of the sa er auf einer iner Ausbendurftele ficht " freien ber Ber Beitriefe mit ben Liebe, Dein - Sentere But Butt Ing of China 1860.) mar & a 400 Einem me der Bellete um Fremele 2 man a ber Martin Franke nochte, unt aber eine erreter Brent unteren berieber beit anbern Anand artiffe. In an Titte unter meine fin feried, eber au annerten But. Er wer malt, nitermir fich fie mer au Immer. Binnere und Stimmer ein, wobet in The me were Renger. There de Cresche.
The mer merer Kenger. Themped II je beweiten,
to There is halle des weithings But als generalities. ार्थ्य असीत् का प्राप्तान्थ्या अधिकोत्तरः व क्रेने रेकारि Tommiteren bufficher Ligner Beinegleit, Seufe) r: mer gemien mier ". Die Empfernen von formein genern mit fram mit ben Bellimminen, Ren Duira a unen Sminne Der Ginging foll for: mit en Amer bem Aufer Swent befannt gewot: In nur mit weiter jurit von James aus Berfoche 2000 pr dentillingen. 3 16. Jahrb. marin it Emmyrin fin Meterinfungen, wurden ne ber ber beiteilten vertreben. Die neuen Beiber nuften um Fremeit augeneinen Bertheil ju In Lame mereter, eine buf fatten Berinde ju neuer Demantes gefanger: 1003 werbe Fremele von bem Bimit bem dinefifchen Biebe meening Doch iche es maner ein unficheres Be-Bernet I'l ereinet ein allgemeiner Trefruhr gegen der at beinen Statisaber, und als 100,000 faffettiche

Im Min 1792 werd die Juste durch einen Defen und ein Seinern nerrufen, der dem 40,000 Wertschen untrusen. D. Marknerruf I die Andersbestung. Die Leichname werden auf erneren Kilmer gesest und ihrer einem derunter angemachten Feiner gefet. Rach dem neueren Tage wird der Körper in Matten und Sende gewährte und auf eine nach höhere Bahne gestellt. Nach dem Sabum werden die Beine begraben.

Coldaten geblieben maren, mußte man durch Bestechung Der Rebellion ein Ende machen. Im Anfange bes Sabrbunberts war Formosa ber Tummelplat ber Seerau-Der unter Eichingpi und Pao, und auch unter dem jetis en Kauer emporte fich bie Insel einmal. 2) Cap an Der Rufte Benin ber früher Formofa genannte Strom all jest allgemein als eine Mundung des Niger. (Daniel.)

Formosus, f. Stephan V.
Formschneidekunst, f. Holzschneidekunst.
FORMULA, nach leiner Bildung zunächst als ein Deminutipus des Boxtes Forma zu fassen'), das in feiner utfprünglichen Bedeutung Jedes, was sichtbar, was gewahr wird.), bezeichnet, allo jebes bestimmte Aussehen, jedwebe bestimmte Gestaltung einer Sache. Wie baber bas Mort Forma alsbald mit dem allgemeinen Begriff einer außern Bestaltung ober Form, auch ben fpeciellen emer aniprechenden, ichonen Gestaltung verband ) und fo die Bebeutung von Schanbeit, Schoner Gestalt und dgl. aunimmt, so wird auch das davon gebildete Deminuti-vum Formula) in dem Sinne einer iconen Bestaltung, Schanbeit gebraucht, wiewal die andere Bebeutung, Die Diesen Ausbruck auf die Sprache und auf bas gange Erben, bes Bolfes, insbesondere fein staatliches bezog, eben durch biele lettere Beziehung bald übermiegend geworden und damit dem Barte Kormula eine fo große Bebeus tung und ein fo großes Ansehen in allen Werhaltniffen Roms gegeben bat. Wendet man namlich biesen Begriff einer bestimmten Gestaltung auf Borte und Musbrude an, fo entftebt baburch ber Begriff einer bestimmten gaffung und Geffaltung von Wortern, die in ber Mehrzahl, wenn auch in einer geringen (baber wol auch bie Deminutivform Formula, und nicht Forma), mit einander jum Musbrud eines bestimmten, in biefer Saffung icharf abgegrengten Begriffes vereinigt und baburch gemiffer: magen ungertrennbar, ju bestimmten 3meden angewendet werden, beren Erreichung eben burch eine folche beffimmte Faffung - burch eine Formel - bedingt ift, fobag alfo auch burch fie allein die Banblung, auf welche fie Bezug bat, Bultigfeit, Berth und Bebeutung gewinnt.

Solde bestimmte Kaffungen von Worten, Kormen ober im Deminutivbegriff, Formeln, fommen im alten Rom schon fruh vor, und geben, junachst was bas Rirchliche, ben Gult, betrifft, an ben fich aber balb bas Politifche und Staatliche anfchlog und anfnupfte, bis in die alteffen Beiten ber Grundung und Entwicklung bes romi: ichen Staates jurud: ihre weitere Musbreitung und Unwendung, die bald nach und nach im Laufe ber Beiten immer mehr auf alle Berhaltniffe bes Lebens, bes offent= lichen wie bes Privatlebens, fich erftredte und bie Bornabme eines jeden Ucts, einer jeden Sandlung an folche bestimmte Bortfaffungen knupfte, wenn fie anders gultig

in irgend einer Beife fein follte, hangt aber offenbar gufammen mit bem gangen Charafter bes romifchen Bolfes. mit bem Ernft, mit bem es alle Lebensverhaltniffe auf-faßte und baburch, baß es fie an folche bestimmte Saffungen anfnupfte, Die ihre Guttigfeir bebingten, ber Bornahme berfelben einen feierlichen Charafter verlieb, bamit nahme berselben einen feieritigen Sparatter bertieb, bamu bie Bedeutung bes Ganzen erhöhete, um so ben Menschen gewissermaßen überall an die festgezogenen Schranken zu erinnern, die seinem naturlichen Dafein, wie seiner irdisschen Wirksamkeit, auch bei noch so unbeschränkter Wisslensfraft, geseht waren. So werden diese Formulae, diese in bestimmte Worte und in eine bestimmte Zahl berselben eingeschlossen Fassungen ober Sprüche zu einer naturlichen, die Bornahme jeder Sandlung bestimmenden Schrante, welche aber ebendadurch jugleich Alles im Leben in eine bestimmte und geregelte Dronung weift und Damit bas Leben bes Gingelnen felbft wie bas ber Befammtmaffe bes Boltes, in eine bestimmte, freng vorge-zeichnete Bahn ichließt, die ibm felbft, nach Augen, wie nach Innen, Starte und Kraft zu verleiben vermag. So erkennen wir alfo in ben Formulae in biefer ibrer allgemeinen Unwendung auf alle Berhaltniffe und jur Bornahme aller in irgend einer Beife bedeutsamen ober wich: tigen Bandlingen, einen ber Grundjuge bes romifchen Charafters und einen wefentlichen Beftanotheil bes gangen Bolfs- und Staatslebens biefer Nation, bie fich bier von einer eigenthumlichen Seite zeigt, welche tein Boll des gesammten Alterthums fo icharf und fo burchgreifend ausgeprägt bat. Denn wenn wir auch bei andern Rationen ein Borfommen folder Formeln, b. b. beftimmter, ju bestimmten 3meden mit einander vereinigten Worter ober Ausbrude, Die in biefer ihrer Fassung bei Bornahme irgend einer Sandlung angewendet merben, antreffen, junachft und insbefondere beim Cultus, bei gemiffen gottes. Dienftlichen Berrichtungen und Sandlungen, fo 3. B. in Griechenland bei ben Mofterien und ben verfchiebenen babei ertheilten Beihen, fo jeigt fich boch nirgends eine folche Ausbreitung folcher Formeln, eine folche bas gange Leben in allen feinen Berhaltniffen burchbringenbe Unwendung berfelben wie im Rom. Mag man barin allerbings eine gemiffe Beidrantung erfennen, welche ber freieren Entwidlung bes Beiftes einer Ration bannit gelegt ift: bon bem praftifchen Standpunft aus betrachtet, mochte man barin ebenfo febr einen Borgug erfennen, in fofern eine folche Beichrantung ber Forberung beffimmter Staats: zwede nur gutraglich fein tann, wie bies auch in bem Befammtleben ber romifchen Ration, ihrer politifchen Entwidelung unt Bebeitung nur ju fehr hervortrier und ihrem Staatsleben die lange Dauer jugesichert bat, bie wir wol bewundern mogen.

Bei einer folden Bebeutung, welche bie Formulae für bas gesammte Leben ber Ration in allen Begiebun: gen baben "), tann es baber auch nicht anffallen, wenn fcon frube, feit dem erften Wiederaufbluben ber Biffen-Schaften, Die Aufmertfamfeit ber gelehrten Forfcher bes

<sup>1).</sup> f. bie analogen Falle bei Ramshorn, Synonymit I. S. 2) f. Ramehorn ebenbaf. 3) Unter vielen hierher geboriqea Stellen nur die eine aus Doratius' Epifteln I. 4, 6: Di tibi formam, Di tibi divifiaa dederant artemque fruendi. 4) So bei Plaulus, Pers. II, 47; Tempori hanc vigilare oportet formulam atque actatulam.

<sup>5)</sup> Gang mahr ift es, mas J. G. Deineccius in ber Rebe De jurisprud, vett. Romm, formularia (Sylloge Opusce, p. 433)

lmichen Atterthums, intbefondere ber Juriften, auf Diefelben fich richtete, um Ginn und Bedeutung folcher Formeln, wie ihre Anwendung in ben einzelnen bestimm: ten Fallen, naber kennen gu lernen; foderte boch icon bas Berftandnis ber alten Autoren, Die man las, ein folches Eingeben auf biefe Formulae, selbst in lexilogra: philder Dinficht: mabrend bas richtige Berflandnig und bie mahre Ansicht in die religiosen wie politischen Infii: tutionen, namentlich in bas romifche Recht und bas Rechtsperfabren, baju noch mehr brangte. Der umfalfenbfte Berfuch, Diefem Bedirfnif burch eine mit ben erfoberlichen Erorterungen begleitete Bufammenfiellung aller in ben und juganglichen Quellen bes Alterthums vortommenben Formeln burch alle Rreife bes Lebens hindurch abzuhelfen, liegt befanntermaßen in bem berühmten Berte bes Bars nabas Briffonius (De formulis et solemnibus populi Romani verbis Libri VIII) por, meldes guerft ju Das ris 1583 in Folio, bann ju Frantfurt a. M. 1592 in Quart und Main; 1649 in Quart erfchien, bann aber in verbefferter Geftalt ju Salle und Leipzig 1731 Folio (Ex Recepsione Francisci Car. Conradi. Accedunt praefatio nova, vita et elogia. Barn. Brissonii etc.) und guleht gu Beipzig 1754 Folio (cum nott, Joh, Aug. Bachei) berausgelommen ift '). Go ift es uns wenigftens emigermaßen moglich geworben, bas gange Bebiet ju überschauen, jumal ba ber 3med bes gelehrten Berfalfere, ber bier brauchbarer Borarbeiten allerdings entbebrte, bauptfachlich auf eine moglichft umfaffenbe und vollftans. bige Busammenffellung aller irgend wie in ben noch vorbanbenen Quellen bes Alterthums auf uns gefommenen Kormeln gerichtet mar, wobei wir freilich eine forgfaltige fritische Musicheibung bes maffenhaften Stoffes und eine bemgemaße Behandlungsweise und Durchbringung beifelben unter forgfaltiger Unterscheidung ber Beiten wie auch bes Drie vermiffen, überbies den Begriff und bas Befen ber Formula feineswegs freng festgehalten finben, fonbern vielmehr manche einzelne Runftausbrude u. bgl. bierher gezogen feben, bie jundaft nicht hierher gehören und demnach auszuscheiden waren, wenn auch gleich ber Aitel des Bertes — Do Formulie et solemnibus populi Romani verbis - bie Berudlichtigung folder Gegenstande zu erheiften, ja ale Aufgabe des Gangen zu ftellen fcbien ). Erwagt man inzwischen Die Schwierigkeit einer berartigen Lufftung, ferner Die Zeit, in welder Briffonius mit feinem Berte auftrat, und ben gang: lichen Mangel an grundlichen und es fei bas Ganze ober

§. V. feet: "Nultum ores negatierum genue neque publicie neque privatie neque forcasibus neque domesticie in rolus, neque el secum agerent quid. neque si cum alia contraberent, quod nen rita setemal adhibitisque verbis conceptissimis explicandum arbitrareatus."

einzelne Abeile bestelben, umfallenden in der bei wird ein billiger Kleunsbeilen innehmen ober bieses Pertes zu verkennen im Aleska bestellt barten Tabel einzustimmen obeilen son bestellt und Andere ander big der gebone ber andererseits den ungemellenen kobinum ten, womit Bereber und brand bei in Bereber und berbaut der wird man eine neue Georbeitung des von dem jetigen Standbunt

Bei der grafen Bedeutung der in a baltniffe eingreifenden Formelwejens mar zweilmäßig, mit bem offentlichen Leben zu bier zunächst dinzunerin aus der Angeleichen der Gultus und der Aeligion. Angeleichen der Gultus und der Aeligion. Angeleichen der Gultus und des Strissonists gibt deber aus einzuleichen der Gertaufte auf das den seufen allem erteile der Gertaufte des Ge bier junacht binjumeren auf bie Bebeutung tung begleitenden Gebeten, u. bel ... wergesten, gen einzelner Matteigen, von Gelichen jund wie von Begnungen jum Bermundenner bet wie von Segnungen und Bermingungen nessell gungen und Drofeln, alfo von bem abren, feure Therie bes, Gultus, und ebenharung auch, folche Formein bei allen ben auf ben Eiget folche Formein bei allen den auf dem Graaf sein lichen Sandlungen und Verrichtungen aus, diesem also z. B. bei Bornahme der Aufpiciensund aus gusammenhangt, bei feierlichen Vracelliegung bes bem Gultus, insbefondere mit einzelnen Fefges verlegt waren, bei ber Grundung und Beiding, eine Sonn wie einer Stadt ober Golonie, bei bem Abfahren. Bertragen mit andern Bollern und Chnaten in aber Kriegserflarungen, Die einen feierlichen Character berteit m an die Bornahme bestimmter religiöfer handlungen und Formeln gefnüpft waren. Dier ift Alles in feste, stebende Formeln eingekleidet, die mit angsticher Gorgfatt und Dewiffenhaftigleit beobachtet wurden. In den Liedern ber arvalifchen Bruber 10), bie freitich Priffonius noch nicht

<sup>6)</sup> Man tonn noch bagu vergleichen bie ebenerwähnte Rebe bet 3. C. Deivese ind: De jurisprudentin voterum Romanerum forwularis, skibusque quibus negotia civilia explicabant, solomnibus, weiche quest qu Francter I'24 in 4. erschen, bann in ebenbesselschen Opuscularum variorum Spliege (Halae Magdeburgiene 1735, 4.) p. 431 soq. und in ben Opp. T. II. p. 419 soq. (Genov. 1747, 4.) 7) Bgl. iber die hier bemertten Puntte Dietsen, Borsuche que Reieit und Austegung u. s. w. C. 1—4.

<sup>8)</sup> s. de Borrobe van Conradi G. I fg. und Lie hort van Conradi versuchte Wiberiegung. 9) s. ebendasischt E. E fg. di Busammenstellung der Salocta clarisalmorum virorum da hac formularum opera judicia. 10) s. meine Geschichte der romifican Literatur. §. 29 der britten Ausgade. G. 91 und das door Rot. 16

sem Princite 10 Bie Th' Beth', was fest burch wieberholte and bein' Bitbalt Ber Engubinifden Tafein 11) and dein Instill der Engubinischen Taseln 1)

Respecte worden ist ist zwar mancher Beitrag

kelt diche Keitzen Kormelwesens uns zugekom
gerählen und vollkändigen Kenntnis aller

galig Mittel, sowie zugleich die Stellung und

bet Vielke inw das gesammte beitige Recht be
kelter in bas gesammte beitige Recht be
kelter in bas gesammte beitige Recht be
kelter die seiner der dazu gehörigen Formeln

beit bieselbenen Seiten hin vorzeichnenden

kelten konfischenen Seiten hin vorzeichnenden

kanten konfischenen Seiten hin vorzeichnenden

kanten konfischenen Beziehung zu berüffen und

kelten konfischen Die Kanten zu berüffen und

kelten konfischen ist Libri ponificit 2), und

kanten konfischen ist. Beie Nammes, nament
kanten kanten ist vorliegenden Beziehung zu berüffen

kanten konfischen ist. Beie Nammes, nament
kanten kanten ist vorliegenden Beziehung zu berüffen

kanten kanten in der Recht auf biesen

kanten kanten in der Recht aus der Beiter und biesen

kanten der Recht auch der Recht auf biesen

kanten der Recht auch der Recht der Recht auch der Recht De Bormeln am erften noch erhielten und eine Reigneite! Ber Beründerung auf wenigsten unterslaffen gen Gebens, ins befondete Bes Cebens, ins befondete Bes Chiefts und bes Weder burch biefe Formein in weifentlich eingewirft haben, baber auch noch in mein is weifentlich eingewirft haben, baber auch noch in ber romifchen Raifergeit Gegenstand erneuerter Aufmertfamteit fur bie gelehrten Juriften, wie Alterthumsforfcher geworden find, ohne bag jeboch von ben berartigen Schrif: ten eines Cabeo, Granius, Mafurius und fo mancher Un: beren auch nur irgend Etwas von Belang, einzelne, meift unbedeutende Bruchflude abgerechnet, auf uns gefommen mare. Dog bie Runde aller biefer Formeln urfprunglich auf bie Patricier beforantt mar, bie fur bas altere Rom auch jugleich ben Priefterftand bilben, bem bie ausschließ: lice Pflege bes Gultus angebort, lag in ber Ratur ber Sache, fo gut wie bies ja auch felbft im Rechte fruber ber gall mar, und fann baber um fo weniger befremben, als bei bem Gerichtsmefen berfelbe Fall eintrat. Bei ber innigen Berbindung aber, in welche wir mit dem Gul-tus des alten Roms den Staat mit allen feinen Ginrichtungen gebracht und beibes, Staat und Rirche, ber Leitung einer burch Geburt abgeschloffenen Rafte anver: traut feben, fann bie Bedeutung, welche bie Formel nun auch im gangen Staatswefen einnimmt, nicht befremben: auch hier burchbringt fie alle Gebiete und Kreife bes of: fentlichen Lebens ber Ration wie ber Staatsverwaltung, bie in allen ihren Außerungen an folche bestimmte, unabanberlich feftgefeste und barum, wie bei bem Gultus, auch gemiffermagen bie Gultigfeit jeber einzelnen Sanb. lung in ihrer Bornahme beftimmende Formeln gebunden ift, welche ebenbaburch binwieberum ber gangen Sanblung

angeführte Dauptwerf Maxint's; gir Atti e monumenti de' Fra-tell Acrali, (Rom. 1796. 4.) II Voll. 11) I meine Geschickte ber rom, Literatur, §. 30. 12) f. Okerot, De Divinat, I, 33 mit ben Auslehern; vergl. Matter,

L. Encott. b. B. u. R. Erfte Section. XLVI.

felbft einen feierlichen Unffrich und einen wurdevollen Charafter und baburch ein gleiches Unfeben, wie wenn fie ein beiliger, ein gottesbienftlicher Uct mare, verleiben. Dies gilt von allen Ucten ber Gefetgebung und ben baraus bervorgegangenen Gefeben wie ber Berwaltung und beren Folgen, alfo von ben Genatebefdluffen, ben Gbicten und Refcripten ber Magiffrate u. f. w. 16). Uberall ftogen wir bier auf bestimmte, in ben einzelnen beftimm. ten Fallen anzuwendende Formeln, welche damit bas gange Berfahren jugleich regeln und in bestimmte Goranten bringen, bamit aber auch jebe weitere Billfur fern halten und bem Gangen einen ernften, murbigen Charaf: ter verleihen. In bem Berte bes Briffonius ift baber auch auf die Busammenfiellung und Erorterung aller ber in biefes Gebiet einschlägigen Formeln befonbere Rudficht genommen, namentlich im zweiten und britten Buch, wabrend bas vierte basjenige bringt, was im Kriegswefen und in ben fich baran fnupfenben friegsrechtlichen Berbaltniffen, alfo auch bei bem Abichlug von Bertragen, Baf-

fenstilltand und bgl. in berartige Formeln gefaßt ift. Faft noch bedeutender und, weil alle bie Privatverhaltniffe bes Lebens burchbringend, ift ber Gebrauch, welder von folden Formeln in bem Berichtsverfabren ber Romer gemacht ward, barum auch von Briffonius im funften, fechsten und fiebenten Buch ") forgfattig berudfichtigt, in fofern bier ebenfo wol bas, was im Allgemeis nen auf bas Gerichtsmefen und bas gange Berfahren vor Bericht fich bezieht, beigebracht ift, ale auch alle bie bei Contracten und Stipulationen, wie bei Teffamenten ubs lichen und bie Bultigfeit biefer Acte bedingenben Formeln. Dier zeigt fich ber Ginflug bes Formelmefens auf bas gange Leben ber Romer am meiften, bier auch am mei-ften ber Ginfluß, welchen die Formeln, als nothwendig bei einem jeben Rechtsact vorzunehmenbe und ju beachtenbe Gegenflanbe, auf Die gefammte Musbilbung und Entwidelung bes romifden Rechts bis auf unfere Zage berab gehabt baben.

Es hatte befanntlich bas romifche Gerichtsverfahren einen freng abgefchloffenen, in beftimmte Formen eingezwangten Charafter, beren Runbe ben patricifden Dontifices fo gut gutam, wie bie Runde ber bei ben beiligen Sandlungen und Berrichtungen bes Gottesbienftes anguwenbenben Gebrauche und Formeln. Sebe Rlage, Die vor bem Richter angebracht wurde, war in folche beftimmte Formen gebracht und geschah mithin in einer bestimmten Bortfaffung, von beren Beobachtung icon bie Bulaffung ber Rlage und bas gange weiter einzuschlagenbe Berfab: ren abbangig gemacht mar, bas, wie an gewiffe fpmbo: lifche Sandlungen, ebenfo auch an bestimmte Formeln und Wortfassungen in bem, mas die Parteien wider einander vorbrachten, fowie in bem, was ber Magiftrat, bei

Struster II. S. 30 fg. und Anderes in meiner Geschichte der ro-midin Therefürf E. 1839. Aot. 3., dritte Angade. 13) f. die Rangellungen in in einer Geschichte der romischen Literatur a. a. D. 1419. Hindischoff F. 31. Dauptstellen sind Servius ad Virgil. George V. 29. und Knorph. Sat. F. 12. 15) Bergl. Oirtsen a. U. D. Sprop fg.

<sup>16)</sup> Bergl. auch Dirtfen a. a. D. G. 13 fg. 20 fg. 33. 17) 3m fiebenten Buche, wo von ben Formeln bei ben Teftamen: ten gehandet wird, ist auch basjenige beigefügt, was auf Leichens begängnisse, Tobtenfeler und bergl. sich bezieht; im achten Buche sind miscellanen gusammengestellt, Formeln verschiedener Urt, welche nach ihrem Inhalte nicht wot unter ben andern sieben Buchern unterzubringen waren.

bem die Klage angebracht war, darque für die Entscheis bung, bes Richters gewiffermagen vorbereitete, gefnupft mar. Die geringste Abmeichung, as sei in Bornahme eis ner nathwendigen handlung, oder in der bestimmt festgefetten und üblichen Wortfossung, der geringste Irrthum wie die geringfte Auslassung zog ben Berluft der Sache nach fich 18); daher die angstlichste Beobachtung aller dies ser Handlungen und Formeln gewissermaßen eine heilige Barfchrift und Pflicht, grade wie bei dem Opfer und bei ieber gottesbienftlichen Sandlung. Es ist bekannt, welche Bebeutung biefe Legis actiones 19) ober alteften Rlog: und Procefformein in Rom hatten, und welches Ubergewicht bie bem patricifchen Stanbe ausschließlich guftebenbe Runde berfelben, ebendiefem Stante verlieb, bis bie Befanntmachung biefer bisher gebeim gehaltenen Legis actiones in eigenen Formelnbuchern und Commlungen jum gemeinsamen Dugen Aller im 5. und 6. Jehrhundert ber Stadt burch einen Enejus Flavius und Gertus Mius Patus ") eine Underung bewirfte, Die gemiß auch bas Ihrige zu bem Abfommen Diefer ffrengen alten Rlagfor: men beigetragen bat. Denn bag biefe Strenge in ber Folge laftig geworden, feben mir aus einer Stelle bes Bajus 21), eben weil bei bem geringften Berfeben ber Berluft bes Gangen auf bem Spiele fanb. Dies fuhrte, wie Gajus weiter bemerkt, jur Abichaffung ber Legis actiones burch die Lex Aebutia und zwei Julifche Gefete, und ju ber Anderung, bag nun ber Proces ,per concepta verba, id est, per formulas" geführt warb, mit einziger Ausnahme von zwei Fallen, Die Gajus weiter bezeichnet. Wann bies geschehen, miffen wir nicht genau, jebenfalls mag es lange Beit por Cicero gefcheben fein; Bach 21) fest die Lex Aebutia, über die uns freilich aus Ber Bajus nur eine einzige Stelle bes Gellius (XVI, 10) noch eine weitere Rachricht hinterlaffen bat, um 520 u. c.; noch weniger aber find uns die beiden von Gajus ermabnten Julifchen Gefege befannt, ba unfere Biffens nirgends fonft berfelben in biefer Begiebung Ermabnung geschieht: ob fie baber, wie Rein 23) annehmen gu tonnen glaubt, auf Julius Cafar und bas Jahr 49 v. Chr. ju begieben find, magen mir nicht zu entscheiben.

Nun erst gewinnt die Formula eine rechte Bedg tung, benn fie wird gewistermaßen ber Mittelpunt Wesen und die Grundlage bes gangen procelling Berfahrens. In ber Formula wird nun bas , fire Rechtsverhaltnig, nachdem beide Parteien fich in einer fre ungebundenen Beise por dem Prater ausgelprochen, biefem in eine bestimmte Fassung, die eben bes Erge ber vorausgegangenen munblichen und freien Berbandie barftellt, gebracht; und diese Formula wirh bann Juder zugestellt, damit er bei seiner Entscheidung born sich richte. So ist es also nur der Prator, melder jeden einzelnen Rechtsfall die Formel aufstellt, burch met bas Erkenntnis bes Suber gemissermaßen bedingt iff jedenfalls dem weitern Verfahren ein fester, jede 2000 und Unbestimmtheit von Born herein abidmeihender Ba vorgezeichnet und bem richterlichen Entscheid ebenbabe eine festere und sichere Grundlage gegeben mer. Go, allerdings bamit ber Grund zu ber fogenannten gorme larjurisprudeng gelegt worden, bie nur inebrem Die brauch 24) ben Tabel verdienen tann, ber theiliveife bame der ausgesprochen worden ift, da fie nielmehr am beffen beigetragen hat zu der ganzen Entwickelung und Auskib bung bes romifchen Rechts in ber nachfolgenben Beit, fe wie ju ber großen Bedeutung, die bas romifche Recht burch biefe feine Entwidelung auf alle fpateren Beiten bes Mittelalters wie ber Neuzeit ausgeübt bat 25).

Fragen wir aber naher nach Beschaffenheit und In balt dieser Formula, so liegt es in der Natur der Sade daß dieselbe, in sofern sie an die Stelle der Legis actiones und gewissermaßen als Ersat für dieselben trat, auch an diese junachst und mehrfach, jumal in der frühern Beit, fich anlehnen mußte 20), bag aber auch in ber Folge immer mehr eigene und felbständige Formeln auffamen, wie fie eben bas Wefen und bie Ratur ber verschiebenen Rechtsverhaltniffe, auf welche biefelben fich bezogen, bervorrief: benn war fur ein folches Werhaltnig noch nicht burch eine Formel vorgesehen, so war es ber Prator, bet nun, nach ber Sachlage und ber Natur des Factums, um welches ber Streit fich brebete, eine neue Formel bildete: ebensa wie er auch andere schon bestebende veranbeste ober auch ale ungeeignet aufbob. Go erftredten fic nach und nach diese Formulae, welche alliabriich von Prator in feinem Album verzeichnet und veröffentlicht wurben, über alle Rechtsverhaltniffe, sobag Cicero wol in ber Riche pro Rosc. Comoed. 8 fegen konnte: "Sant jura, sant formulae de camibus rebus constitutes; ne quis aut in genere injuriae aut ratione actionis errare possit. Expressae sunt enim ex uniuscuiasque damno, dolore, incommodo, calamitate, inin-

<sup>18)</sup> Bergl. Gojus, Institt. IV. §. 30 uab baselbst die Morte:

— en res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet."

19) f. Gajus, Institt. IV. §. 11: "Actiones, quas in usu veteres habuerunt, legis actiones appellabantur, vel ideo quod legibus proditae erant, quia tunc edicta praetoris, quibus complures actiones introductae sunt, mendum in usu habebantur: vel ideo, quia ipsarum legum verbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges observantur" etc. etc. Pamponius, De jur. origg, D. 1, 2, §. 6. 20) f. meine Gefoidte ber romischen Literatur. §. 191, britte Ausgabe, nebst ben bort acabenn Radimeriungen.

21) Institt. IV. §. 30: "Sed istae omnes legis actiones paulatim in edium venerunt. Namque ex nimia subtilitate veterum, qui tunc jura condiderunt, eo res perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet. Itaque per legem Aebutiam et duas Julias sublatae sunt istae legis actiones essectumque est, ut per concepta verba, id eat per formulas litigaremus."

22) Hist, juriaprud. Rom. II, 2, 4, 28, p. 147 seq., mo auch bis meitere literatur über biest lex angesubrt ist.

23) f. in Paul 19, Realencystopabie IV.

<sup>24)</sup> In biesem Sinne sind duch die formularis bei Quintitian (Inst. Orat. XII, 3, 11) zu fassen; benn schon im Alterthume konnte ein solcher Misbrauch, eben weil er fehr nahe lag, nickt sehlen. 25) Bon diesem Standpunkte aus hat Deineccius in der angeführten Rebe insbesondere versucht, das Formelwesen zu vertheibigen und von Seiten seiner Zweinkafigsteit wider undiligen Zwiel in Schus zu nehmen. Gbendahln gehört auch E. Otto. De juriaprusentia symbolica. Exercitt. 1, 17. 26) Bergl. Backosen, De Romanorr. judiciis civilidus p. 148.

ria publicae' a practore formulae, ad quas privata lis accommodator." Denn fie waren eben ja gewiffermaffen Andeitungen und Amveisungen, Die ber Prator bem Jubet ertheilte, und barum tam auch auf die Wahl betfelben fo viel an, weil im Falle einer nicht paffenben Fortwel, ober einer zu Benig ober zu Biel enthaltenben gormet, die Gefahr bes Berinftes (causa cadere) nur gu feicht eintrat "). Aus biefer Bebeutung, welche bie Bornaula bei ber Klage einnimmt, erklart es sich allerblings, wie manchmal Pormula felbst in bem Ginne von Actio und damit fast gang gleichbebeutend angewendet erfceint 3); evenfo wie beibe Ausbrude nicht felten mit einander verbunden werden, wie in ber befannten Stelle Sicero's in der Rede pro Muren. 13, in welchet Cicero feinen Spott wider berartiges Formelwesen det Juriften init den Worlen schleßt: Quapropter non solum illa gloria militaris vestris formulis atque actionibus anteponenda est. verum etiam dicendi consuetudo" etc.

Als Bestandtheile ber Formein werben (nach Gafus Institt. IV, 39) 29) bezeichnet bie Demonstratio, Intentio, Adjudicatio und Condemnatio. Die Demonstratio foll bas gactum, bie ben Rechtsftreit veranlaffenbe Thatfache, barlegen, alfo ben Gegenstand ber Rlage; bie gange Grundlage berfelben, enthalten 30); Die Intentio ift ber Theil, welcher bie Absicht und bas Berlangen des Rlagers ausspricht, alfo ben von biefem aufgeftellten Rechtsfat enthalt, auf beffen Grund bie Rlage gestellt wieb, worliber bie Entscheidung bes Richters ju erwarten ift 31); baß barin auch bie Demonstratio mit enthalten fein fann, liegt in ber Ratur ber Sache; bie Adjudicatio gibt in einzelnen gewiffen Fallen (3. B. bei Theilungsprocessen) dem Richter ble Befagnig, eine Sache bem Einen abzufprechen 12) und bem Anbern zuzusprechen; bie Condemnatio weift ben Richter an, ben Angeflagten nach bem Ergebniß ber Unterfuchung entweber ju bernribeilen (ju einer Gelbftrafe) 30), ober ihn loszufprechen "). Richt alle biefe bier Beftanb:

theile fommen bei einer Formel zugleich immer bor, aber auch nicht vereinzelt: nur bie Intentio fommt bismeilen allein vor, benn fie bilbet allerbings ben Mittelpunkt unb Sauptpuntt ber gangen Formel, fonft in Berbindung mit ber Conbemnatio, bie ihrer Ratur nach ohne bie Intentio und Demonstratio, wenn biefe nicht in ber Intentio icon mit begriffen ift, nicht vorfommen fann 3), ebenso wenig als bie Abjudicatio und Demonstratio allein vortommen tonnen. Golche Formeln, Die auf einem Recht berubeten, biegen formulae in jus conceptae 46); bie, welche auf einem Factum beruheten, formulae in fa-ctum conceptae, fie find pratorifchen Urfprunge, mabrend jene im Civilrecht begrundet find.

Bu ben genannten Theilen ber Formeln konnten aber noch bingufoinmen: Praescriptiones 17), b. b. beftimmte ber Formel vorausgeschickte Borbehalte ober Claufeln, welche vom Prator auf Berlangen bes Rlagers wie bes Beflagten, jum Beffen bes Ginen ober bes Undern aufgenommen wurden; ferner Exceptiones. b. i. Ginteben 38), welche nach erhobener Rlage von bem Beflagten geltend gemacht und auf Berlangen beffelben in Die Formel nach ber Intentio eingefügt murben, gur Unweifung für ben Richter, nur bann ben Beflagten ju verurtheifen, wenn bas von biefem wiber ben Rlager in Unfpruch genommene Recht, wodurch bes Lettern Rlagerecht befchrantt wirb, nicht bewiesen werben fann; enblich Sponsiones 39), Bertragebestimmungen ober Stipulationen ber beiben ftreitenben Parteien über eine von ber verlierenben Partei ber gewinnenben zu entrichtenbe beffimmte Summe.

Es fant aber biefes burch bie Formel beftimmte Berfahren nicht blos in Rom fatt, fonbern auch überall in ben Provingen bei ben bort Recht fprechenden romifchen Magistraten 10): es fand bann auch weiter fatt in allen ben Stabten, welche burch Erlangung ber Civitat felbfanbig geworben maren, wie bies insbefonbere aus ber Lex Rubria de Gallia cisalpina, die um 43 a. Chr. fallt, erfichtlich wird "). Bas nun aber bie weitern Schidfale biefes Formularverfahrens betrifft, fo war es wol faum anbers ju erwarten, als bag baffelbe bei ben Beranberungen, welche in bem gangen Gerichtsverfabren in ber fpatern Raifergeit eintraten, nicht mehr in feiner

dici condemnandi absolvendive potestas permittitur, velut haec

<sup>27)</sup> Justin. Institt. IV, 6. §. 33: "Si quis agens in intentione sua plus complexus fuerit, quam ad eum pertineret, caura cadebat, id est, rom amittebat." illes biffes Caura cadere f. g. 28. Ois, Do wrat, I, 36, De invent, rhoter, II, 19, Anderet vergl. in der Rute zu dieser Stelle in den Rachwessungen in Schreiders Ausgebe. 28) Dahez auch z. B. formula cadere dei Se-nec. Kpiet. 48 fin. Quintil. Inst. Or. III, 6, 69; vergl. auch Sacton. Chiud. 14. 29) Bergl. bagu Rein, Privatrecht G. 442 fg. Bialter, Gefcfichte bes rontifchen Beches G. 726 fg. 10 Capofen a. a. D. S. 156 fg. Ruperti, handbuch dar imilden Alteuthinner II. S. 708. 30) Gajue IV, 40: "Demanufațio est ca pars formulae, quae praecipue illic [obtr ideo] inseritur, ut demonstretur res, de qua agitur, velut haec pars formulae etc." (Ge forgen Belfpiele.) 31) Ibid. §. 41: " Satentio est en para formulae, que actor desiderium suum concludit, velut hace pars formulae." (Folgen ebenfalls Betspiele.) 32) Ibid. §. 42: "Adjudicatio eat ea pars formulae,
qua permittiur judici rem alicui ex litigatoribus adjudicare: velut si inter coheredes familiae erciscundae agatur, aut inter socios communi dividundo aut inter vicinos finium regunderum 33) Rado Gajus, Inst. IV, 48: "Omnium autem formularum, quae condemnationem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio concepta est etc. §. 49: Condemnatio autem vel certae peceniae la formula ponitur vel incertae,"
34) Ibid. §. 43: "Condemnatio est ca pare formulae, qua ju-

pars formulae etc." (Folgt bas Brifpiet.)

36) Gajus, Inst. IV. §. 44 und baju die Ausleger, da der handschriftliche Zert dier theilweise verdorden ist. Bal. auch Bachofen p. 167.

36) Ibid. §. 45: "Sed eas quidem formulas, in quidus de jurc quaeritur, in jus conceptas vocamus, quales sunt quibus intendimus nostrum esse aliquid ex jure Quiritium aut nobis dare oportere — in quibus juris civilis intentio est. Ceteras vere in factum conceptas vocamus, id est, in quibus aulla talis intentionis conceptio est, sed initio formulae nominato eo, qued factum est, adjiciuntur ea verba, per quae ju-dici damnandi absolvendive potestas datur, qualis est formula" etc. etc. f. bas Ráherr bri Rein a. a. D. S. 443 fg. 37) f. Gefas, Institt. IV, 131 sq. und bagu Rein G. 445, nebft ben weiteren bort gegebenen Radweifungen. 38) f. Rein G. 448 fg. und das dort Eistete. 39) Ebenbaselbsk E. 450 fg. 3. B. Cicer, in Verr. III, 28. 28. 41) Bergl. darki und bas bort Efficte. 41) Bergf. bartiber mir bie Rachweisungen bei Rein in Pauly, Realeneutiopitie. IV. G. 997 fg.

bisherigen Beise fortbauern tonnte, und zwar ebenfo wol bei Privatgeschaften und Civilfreitigkeiten, als auch, was überhaupt die Anwendung und ben Gebrench ber alten Formeln betrifft, in allem bem, mas dem Staatsleben, ber ganzen Staatsverwaltung, Gesetzebung u. f. w. ans

gehort

Bas bas Erffere befrifft, fo ift bier vor Allem Die große Beranderung ju beachten, welche in bem Gerichte: wefen burch bas Wegfallen bes Juber, an welchen ber Magiffrat bie Partei mit ber formula gur Enticheibung wies, eintrat "). Soon in ber erften Raiferzeit tommen bie Falle, aber nur einzeln und gleichsam ausnahmsweise (extra ordinem), vor, we ber Magiftrat felbft unterfuchte und entichied, die Judicis datio alfo wegfiet und bamit auch bie Formet, mit welcher bie Partei bom Magiftrat, ber bie Formel zu biefem 3wed aufgeffellt hatte, an ben Buber gewiefen marb. Diefe Falle vermehrten fich in ber Folge immer mehr, begunftigt burch manche Urfachen, unter melden bie ganglich veranderte Staatsverfaffung und Ctaatseinrichtung insbesondere in Unschlag gu brins gen ift, und es ward immer weniger auffallend, ben Rechtsfireit burch ben Magiffrat felbft, ohne Bugiebung eis nes Juber, entichieben ju feben. Dit bem Enbe bes 3. 3abrb. trat bie fcon langft allerbinge borbereitete Mbfcaffung ber alten Gitte ein; burch eine Berftigung bes Diocletian vom Jahre 294 13) (L. 2 C. do pedaneis judicibus 3, 3) murben bie richterlichen gunctionen ben taiferlichen Beamten übertragen und es trat fo in bie Stelle ber frubern judicis datio bas bieber blot aus: nabmsweise (extra ordinem) flattgefundene Berfahren als Regel; Die formula borte nun auf, ober, mo fie noch angewendet warb, verlor fie ihren eigenthumlichen Charafter.

Bis auf biefelbe Beit bin, ja faft noch etwas langer, bis auf bie Beiten Conftantin's bes Großen, finben wir auch im Staatsleben und in offentlichen Gefcaften, in ber Gefetgebung, in ber Staatsverwaltung und in bem Berfehr ber Beamten noch vielfache Beichen bes Be: brauchs ber altern Formulae, auch bei gang veranberten außern und politifchen Berbaltniffen 43). Go tonnte es freilich bann auch nicht ausbleiben, baf biefe Formulae oftmals in einer gang anbern Beife, ale biejenige, ber fie ursprünglich bienen follten, angewendet wurden: so wurde 3. 23., nachbem die legislatorische Gewalt vom Bolt auf ben Genat und die Kaiser übertragen war, auch die Form ber alten Leges nun auf die Genatusconsulte ans gewendet; und auch in manchen andern Berhaltniffen, welche fich neu gestaltet hatten, behielt man die alte Formel bei, wenn auch gleich bas burch biefe ursprunglich und fruben bezeichnete Werhaltnig langft verfcwunden war, ober man gab ber alten Formel eine veranberte Bebeutung "). Ebenso wenig konnten fich die gelehrten Juriften ber alten Kormeln entschlagen, von denen fie in

three Kunfflyrade vidlacher Tabufindulugumachten ?!! ben Conflitationen ber Baffer: wattaffeilich fanc. veranderte Enrichtung und Gtuateberfuffund. a welche bas alte Formetwefen micht mehrtim gleicher. role fruiter burch theilweift Abentragungl non Einech istere auch mit etwas veriftenten Webentung im angumenben erlaubtet wib biertinbarreimelste. Form vortommen, fo ift bald eine mibete Begirhame : we S ber Conflitution auf frubers Bulbe schabes Campathe Sta erfennbar, welche guileiner folden Jufaahme bie Bo laffung bet: mandinal wird auch eine Farmel, glachs mit einer Art von Entschildigung üben ihre Amerndu vorgebracht: was ant beflen ball naturliche Barfdwinden ber aften Formeln innter ganglich werambenten Berhalt nissen, für welche fie nicht wehr passend fein fennern, er Klaren karm! an Unwendung alter Fnimelen inn nertageter Beife fefilt es barum and nicht."). In bie Seile des alten Formelwefend, bas' jehr nicht mehr gin gebingenden war, trat ein neues, butib bie neuen tand peramberten Berhaltniffe wie Ginrichtungen betvorgerufenes : prid Diefen in fofern entforechendetes und paffenberes, aber darum tomes: wegs befferes und verzüglicheres, fondern in Bielem weit nachftebendet und ichmerfälligeres. "In ben Goranderen ber früheren Rechtsquellen, fagt Dietfen 1); if bad Be ftreben unverfennbar, bie hunpufchlichften Salle ber Towendutig in ben Audbruck ber Rebe gufgnmen au faffen und jedes West jurifissch zu motiviren; bagegen bie Formeln ber neuern taiferlichen Gefete erfcheinen als ein bles rheterifcher Apparat, ohne juriflifchen Bred und obne conflanten Charefter." : Go bat, wie Dirffen meiter bemertt, in ben faltem Formularen jebes Bort, jeber em geine Mudbrud feine jutiftifche ober rechtliche Bebeutume. in der er burch tein jonberes erfest, mit teinem andem vertatifcht machen fanne es fann hier ebenfo wenig irgend ein Bort, auch ein feeinbar unbedeutenbes und unwid: tiges weggeluffen, ober:als mußiger Bufat angefeben, Michts aber mich bingugefett werben; und barin liegt ein Berjug, beffen fich bas nine Formelmefen, eben um feines rbetorifchen und baritm millfürlichen Geprages megen, fei neswegs erfretten tann. Diefes thetorifche Beprage if freilich eine nathrliche Folge bes rhetorischen Beiftes, ber Alles durchdringt, der die Geschichtschreibung ebenfo wie Die Poefie, ja überhaupt Die gange Literatur jener Beit ergriffen bat, und banum auch vom Recht wie von ber Staatsverweltung, und allen ihren Ausfluffen fich micht fern bolten tonnte. Dier ift bie Formel allerdings an bie Beit und bie berichende Richtung berfelben, fomte an ben Die Literatur und Das geiftige Leben einer Ration burch bringenben Beift gebunden; biefer ift es, ber ihre Faffung, ihren Charafter und Inhalt immerbin bestimmt und modificirt.

Bas andere Bebeutungen des Bortes Formula in ben classischen Schriftstellern Rams betrifft, so sind bies nicht sowol eigene Bebeutungen dieses Ansbruckes zu nen, nen, als vielmehr für besondere Anwendungen besselben

<sup>49)</sup> f. bas Rabere bei Bethmann: Pollweg, Danbbuch bes Sivilprocefics S. 30 fg. Balter, Rechtsgeschichte S. 754 fg. Rein, Privatrecht S. 494 fg. 43) über bas Folgenbe f. bas Rabere bei Dirtfen (Bersuche zur Kritit und Auslegung) S. 43 fg. 49 fg. 44) f. Dirtfen a. a. D. S. 52 fg.

<sup>45)</sup> s. Dirksen a. a. D. S. 50 fg. 46) s. über bick Punkte Dirksen a. a. D. S. 55 fg. 47) a. a. D. S. 59.

ille bestimmentenfielle annalese, mabund afferhings die Chara i farente inie, eine Batt bad Bert eine charat werm auch nisht: Kasirchar inik: winklick verendente, Behennung, gewinnt. Debiro to ge fich ifcondider aben annahnte Holl rachnen, we bas Boot Bormarks in bunfelben Sinn, wie Actio für Sobia ger under Strosuft gehreucht, wird; dahin gehören alle Bary Falle, im melden bet Bort Korneula ebenso mol bie Bervagefeineil als und den Bertrag felbfte in ber tiebifeffichen Sprace ber Romer bezeichnet, ober auch die iber Den Abfchlus nines, folchen Begtrage ausgestellte Biftible , beven Fuffund allerdings lane willfürliche, fon-Bern! erie an' befimmto Motte, und Ausbrufe gehundene iffi under, and ein: Begpiel: angelihmen, der Ausbruck est Wirmender mehrmate bei Linink 40), mo von ber über Dien Standung einer Colonie andgestellten. Urkunde bie Medellit, fin inbetchen bie Rechte, aber auch bie Pflichten ber Cotonie und ihre Beffungen angegeben, find. In abn-Morne Girene wied denn der Ausbruck formula (provineiner : vors ver Arbunde gefagt, melche bie, Berhaltniffe einer Devring regett und ondnet, ibne, Berpflichtungen, Leiffungere und bala durg ihrengange pechtliche Stellung, Rom gegenübergebeftinent 4), erbenfo auch upp ber bie Berteteriffe ber Socii bestimmenben Urfunde 50) und abnliben, in ben StaaBoprhaltniffen Roms porfommenben Bestehungen und Berhattniffen.!!).

Indem auf diese Beise die Formula, als Bertragsformel und Berträgsnedinde aust teitenden Bicheschnur
des Berhaltens in den gegedomen Giden; zur Asgel und
Norm wird, Lasin is nicht ichnfallen, wenn nuch diese Bedeutung von Regel, Roem, Richtschiuu, Grundstaf auf die Bort Formula überwagen wird und zwar
nicht etwa fos in rechtlichen Berhätinisten, sendern ganz
allgemeint seibst missenschaftlichen Beziehungenz namentlich wird dann ber Ausbrack auft philosophische Begriffshestumungen, die se wach dem spischehricher Begriffshestumungen, die se wach dem spischehricher der
verschiedenen Schillen und Gektom festgestellt, also in eine
bestimmte, gultige Fassung oder Formes gedracht sind,
angewender 3, und geht so nach und nach in die ganz
allgemeine Bedeutung einer seden Regel, oder eines zeden
festen Mertmales oder Grundsafes über 14.

Literatur über Formulae, insbesondere hinsichtlich bes remischen Rechts s. bei Haubold Institutt. Jur. Roman, privati p. 139. Insbesondere gehort hierher die schon oben besprochene Schrift des Bar. Brissonlus, ebenio die erwähnte Rede des Heineccius, femer I. H. Stenger, Diss. De jure formulatio Romanorum sive de legis actionidus ex XII tabb. descendentibus. (Lips. 1709. 4.) Jo. Luzac, Observatt. nonnull.

apologett, pro Jureconss, Romm, ad locum Ciceronis Orat. pro Muren, p. 11—13. (Lugdun, Batav. 1768, 4.) p. 70 sq. S. E. Dirkien, Beiträge jur Geschichte des Formelweiens bei den Römern, in: Berssuche jur Kritif und Auslegung der Quellen des römisschen Rechts (Leipzig 1823.) zu Ansang. S. B. 3 ims mern, Römisch, Civilproceß, (Deidelberg 1829. S. 144 fg.) Die schon oben mehrsach angeführten Schriften von Bachsassen, Batter, Rein, (Baehr.)

o sen, Walter, Rein. (Bachr.)
Formula Concordiae, s. Concordienformel.
Formula Consensus, s. Helvetischer Consensus.
FORMULARBÜCHER, FORMELBÜCHER,
Sammlungen von Auffagen für gerichtliche und außergerichtliche Gegenstande, von fachtundigen Mannern in ber Absicht gesammelt, bag bie Rathsbedurftigen in ihren Beichaften fich eine ihrem Borhaben entiprecenbe Form mablen tonnten. Dieje Formulare, im Lateinifchen Formulae ') genannt, waren entweber Beifpiele von wirflich vorgekommenen Fallen, ober ber Berausgeber batte lich Falle gebacht, und bie Form ber Schrift zu ben erbichteten Geschaften gemobelt. Namentlich belagen bie Rangleien ber gothifchen und franklichen Konige Formularbucher, und jebe Ausfertigung murbe in eine gemiffe bergebrachte Form gegoffen '). Bon bem Schaben abgefeben, ber baburch entftand, bag die Urfunden nach befannten Formularbuchern ber Rangleien ausgefertigt murben, Die Fertigung falfcher Urfunden febr erleichtert, und Die Entbedung ber Falfchbeit febr erichwert murbe und wird ), baben fie fur uns als gefdichtliche Dentmaler ben großten Ruben, indem wir uber bas Lebnsrecht wie vieles Unbere Aufschluffe erhalten, welche mir anderwarts nicht finden. Gie find treffliche Erganzungsmittel ber Gefetbucher und ber Geschichtswerfe. Um berühmteften, weil am reichhaltigften, und beshalb bei alterthumlichen For-

<sup>48) 3.</sup> B. Buch XXVII, 10. XXIX, 15. 49) Bergi. Ruperti, Römische Alterthumer II. S. 849 fg. s. Livius XLV, 26. 30. 50) 3. B. bei Livius XLIII, 6: "Lampsacenos in sociorum formulam referre Q. Maenius praetor jussit." Ober auch stopum formulam jurisque ac ditionis eorum." Ober XXII, 57. XLIV, 16. 51) Bgl. 3. B. Livius XXXIX, 26. 52) Bgl. 3. B. Cicero, De Office. III, 4. Acadd. I, 4. 53) Bgl. 3. B. Cicero, Orat. 23: "Sequitur ut cujusque generis nota quaeratur ac formula." Bgl. ebenbaseibst 11. De optim. gen. orat. 7.

<sup>1)</sup> Die Formulae in den Formularbudjeen haben mit ben al-ten romifden Formulis feine Abnlichfeit. Doch bat auch bad Recht bes Mittelaltere Formeln, welche ben alten romifchen abnlich finb. Golde finben fich in ber Sammlung ber Befege ber langobarbifchen Könige, und werden ben Gefegen jur Borgeichnung und Erfauterung bes Rechtes und bes Rechteverfahrens beigefügt, mit ber übersichrift: Formulge veteres, 3. B. zu Luitprandi Leges. Lib. VI. Leg. 53: Petre te appellat Martinus, quod tu malo ordine tenes terram in tali loco positam. Illa terra mea propria est per successionem patris mei. Non debes ei succedere, qui habuit te ex sua ancilla aldia. Vere, sed fecit cam Widerboram, sicut est Edictum, et tulit uxorem. Approbet ita aut amittat. s. viele ahnliche, das burgerliche und Eriminalrecht betreffende, Formeln, von welchen bie ben fpateren Gefegen beigefügten umftanblicher find, als die den früheren Gefegen beigegebenen, in den Leges Langebardicae ap. Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. I. P. II. p. 71. 80 — 88. 98 — 100. 103. 106. 107. 124. 134. 141. 143 — 147. 166 — 168. 170 — 172. 173 — 176. Bet Canciuni, Barbonum Leges antiquae fteben T. II. nuslich die Formulae antiquae in usum regni Italici. 2) Bergl. Silberrad in Heineccii et Silberradii Hist, Juris Civilis p. 739. Derchenhahn, Geichichte ber Entftehung, Bitbung und gegenwartigen Berfaffung bes taifertichen Reichehofrathe. 1. 31. S. 41. 3) So 3. B. "wirb," fagt D. Ign. Schmidt (Geschichte ber Teutschen. I. Ih. 11, Buch. Cap. 9, ulmer Ausgabe vom 3. 1784. G. 833) "taum eine etwas ansehnliche Rirche in Teutschland anzutreffen fein, die nicht ein fole ches, nach ber Formel bes Marculf zugefchnittenes, Privilegium (namlich Immunitateprivilegium) aufzuweifen hatte."

foungen am meisten geschätt, ift bas Formularbuch von Marculf 1) aus bem 7. Jahrh. In bem erften Buche find Chartae regales (tonigliche Urfunden), im zweiten Buche Chartae pagenses (gaugerichtliche, landgerichtliche Urfunden) enthalten. Beibe Bucher geben bie fcon: ften Aufschluffe über bie Berfassung des frankischen, und junachst des unter ber herrschaft ber Franken flebenden burgundischen Reiches, für welches bas Marculfiche Formularbuch urfprunglich verfaßt warb. Go 3. B. im Betreff ber Thronfolge, welche so erblich war, bag ber Konig bas Reich unter seine Sohne theilen kounte, lernen wir, ober finden bestätigt Lib. I. form. 40, baß baju boch, wenn ein Konig feinen Sohn wollte Ronig fein laffen, er die Ginftimmung ber Großen nothig hatte b). Besonders wichtig ift die Marculfiche Charta de ducatu, patriclatu et comitatu'), verglichen mit ber Caffioborifchen Formula ducatus Retiarum 7). Die Marculfiche Pormula de Regis Antrustione ) ist in ber Seschichte beruhmt wegen ber Auslegungen, ju benen fie Belegenheit gegeben hat "). Außer ben Aufschluffen, welche bas Formularbuch bes Marculf über bie weltlichen Berhaltniffe, befonders auch dem Gerichtswefen und ben Rechteverhaltniffen gibt, wovon wir weiter unten einige Beifpiele aus bem zweiten Buche 10) anführen,

4) Marcalfi Monachi Pormularum libri due in F. Lindenbrogii Cod. Leg. antiquar, (Francofarti 1613, f.) p. 1205, in einer gang verschiebenen Retenfion ber in bem namlichen Jahre erfcheinenben Zuegabe: Marculfi Monachi Formularum libri duo, cum notis Bier. Bignonii Lat. (Paris. 1613.), und Marculfi aliorumque auctorum Formulae veteres, editae ab Hier. Bignonio cem notio ejus auctioribus et emendatioribus. Acc. Liber Logis Salicae, notis ejusdem ilkustrutus. Op. et st. Theodorici Bignenii (Par, Cramaisy, 1665, 4.) 4 ferner bei Balusius, Capitularia Regum Francorum T. II. Nova Collectio Formularum, und bei Boucquel, Recueil des historiens des Gaules et de la France. T. IV. p. 422 — 462. Bergt. Histoire litt. de la France. T. III. p. 570. Seitlensticker. De Marculfinis Formulis. (Jeane 1815. 4) 5) Marculfi Lib. I. form. 4. 6) Lib. I. form. 8. 7) Cassiodori Variarum Liber septimus form. 4. Diefes fiebente Buch ber Gaffieborifchen Cammlung von Briefen und Berordnungen muß gang unter bie Formularbucher gegahlt werben, benn in ihm find Formulae, b. h. Inftructionen fur bie verschiebenen Umter bes ofigothifden Reiches, neben einander gefiellt. Gie find ebenie lebrreich, als die Marculfichen Formulae. ihrer ben Inhalt ber ubrigen Bucher ber genannten Cassiodorischen Sammlung, welche auch jum Theil zu ben Kormularbuchern gehoren, s. Allgem. Encyst. b. W. u. K. I. Sect. 21. Th. S. 198. 8) Marculfi Lib. I. form. 18. 9) f. Ferd. Bachter, Korum ber Kritik. 1. Bbs. 2. Abtb. S. 39. 40. 10) Aus bem ersten Buche führen wir hier noch an Lib. I. form. 25: Cui dominus regendi curam committit, cunctorum jurgia diligenti examinatione eum rimari oportet. Mus Lib. I. form. 25 erschen wir, daß die hosbeamten, namiich die Domestici, die Camerarii, der Comes palatii, die Marschalli und Seneschalci, wenn ber Ronig bei hofe gu Gericht faß, mit jugegen waren und bag Urtheil finden halfen. Mus Lib. I. form. 21 ternen wir, bag, mabrent nach ber frantifchen Berichteverfaffung ein jeber feinen Rechtebanbel felbft vor Bericht anbringen und ausführen mußte, blos benjenigen, welche wegen Blobfinnigfeit bes Berftanbes, ober Krantheiten, ober anberer Urfachen nicht erfcheinen tonnten, foldes burch eine jedesmalige ausbrudliche tonigliche Erlaubnig nachgelaffen, und zugleich von bem Ronige ein Unberer beftimmt wurbe, welcher in ibrem Ramen vor Bericht erfchei: nen mußte. In Lib. I. form. 32 wird von ben gu bem Riecus geborigen Gutern gehandelt, welche von bem Biscus fur Dienfte

ift befonders bas erfte Buch reich am Artunben, um be geiftlichen Berhaltuiffe gu veranfcaulichen. Gogleich na Annahme ber driftlichen Refigion berrch bie Abige fich ten bie meisten Airchen und Aloster um ihren besuden Schut an, um bor ellen noch ftart im Schwenge geben ben Gewaltthatigkeiten befto beffer gefichert zu fein. Die barüber ausgefertigte Urfunde, welche unter andem be Birtung hatte, daß ber König die Kirche gegen alle Uzbillen fchute, und bag fie bei Rechtsftreiten nicht ander als bei bem Ronige fetift belangt werben fonnte, bie Charta de Mundeburde Regis et Principis (du Boc munbschafts = 11) ober Schutbrief). Die Eitation eins Bifchofs bor bas Sofgericht enthalt Lib. I. form M Uber bie Biehung ber Bifchofe zu ben Hofgerichten f. die vorhergehende Kormel, namlich Lib. I. form, 25. Em Bittschrift ber Burgerschaft einer Stadt, beren Biffe mit Tode abgegangen ist, in welcher fle den Konig ersuch, ihr biefen ober jenen, welchen fie namhaft mocht und mit befonbern Lobipruchen erhebt, jum Bifchofe zu geben, findet fich Lib. I. form. 7. Durch das Praeceptum over the Urtunde, welche in Lib. I. form, 5 12) enthalten ift, the gibt ber Konig Ginem ein Bisthum. Durch bas in Lib. l form. 6 enthaltene Praeceptum benachrichtigt der Amy ben Metropoliten davon, und begehrt, daß er mit Zuziehm der übrigen Bifcofe der Proving den Neuerwählten wich und bem Bolle vorftelle. Bon besonderer Bichtigkeit fin die Geschichte der Immunitat der Kirchen ift die dritt

überlassen waren, deren der Bestier abse wogen Bergehungs sie verlustig erklart wurde. Richt blos in Beziehung auf Richt und Gerlichtswesen, sondern auch im Betress anverer Sogenstänke der Leterthumskunde ist Arrull's sormulaxbuch eine Lusse. So , B. ist Lidd. I. sorm. II ein Berzeichnis bessen enthalten enthalten, was dem kennen gelicht des Bewirthung eines sich auf der Reise bestiedigen enthalten, sondern bewestigeschafft werden muste: "Soviel seines Weden, sowiel Bein — Bier — soviel Pland Speak, sowiel Pland Bedig, sowiel Schweine, soviel Fasen, soviel Hanner, soviel Edmer, soviel Fasen, soviel Hanner, soviel Schweine, soviel Fasen, soviel Hanner, soviel Kallen, soviel Kallen, soviel Kallen, soviel Kallen, soviel Kallen, soviel Kallen, soviel Baden, soviel Mandeln, soviel Washell, soviel Baden voll Gemüse."

P1) Der König führte manchmal biefe Bormunbichaft felbfi; mandmal übertrug er fie bem Majer domus, ober einem mbet Großen, welchem noch einer gugegeben warb, welcher im Rama bes Bifchofs ober Abtes vor Gericht erfcheinen und ihre Rechte und Befugniffe bei bemfelben behaupten mußte, jeboch unter ber Dber aufficht bes Ronigs, wie aus Lib. I. form. 24 hervorgeht, me d heißt: Illum Episcopum aut Abbatem juxta ejus petitionen propter malorum inlicitas infestationes sub sermonem tuitionis sestrae visi fuimus recepisse, ut sub Musdeburde vel defenione inlustris viri illius majoris domus nostrae cum omnibus rebus praefatae ecclesiae aut monasterii quietus debeat residere. sub ipso Viro illo inlustris vir ille causas ipsius Pontificis aut Abhatis — — tantum in palatic nostre sequi deberet. 12) Da Ronig fagt im Gingange diefer Formel: "Dbfcon wie in ben Im funden, in welchen bie Ronige Semanben jum Bifchofe ernemel, obichon wir vermoge unferer tomiglichen Burbe mit vielen Gride ten und Sorgen überhauft finb, fo finben wie boch Richts men Fürften anftanbiger, als bag er, wenn eine Gemeinbe ihrm bin verloren bat, folden Perfonen bas bifchofliche Umt übertragt, mehr bas Bolt nicht minber burch Frommigfeit und gutes Beffpil, all burch Ernfthaftigfeit und Strenge ju regieren wiffen."

Eormula des eisten Buches!"). Als Mond hat Marculf die das Alostermelen betreffenden Formeln an die Spihe feines Formularbuches, namlich Formel I und II bes genannten Buches gestellt 13). Das zweite Buch eröffnet er mit Schentungebriefen, im Betreff beren bie erfte Fors met besonders wegen der in ihr enthaltenen Bermun: foungeformeln 15) und die britte wegen ber Rudficht auf bie Rabe bes Endes der Welt 16) in Betrachtung gezogen worden ift. Somol im ersten Buche, namlich Lib. L. Lorm. 32., als auch im zweiten, namlich Lib. II. form. 18, fommt eine Charta seenritatis, b. b. ein Sichers heitsbrief, vor, melcher, wenn sich beibe freitende Theile entweber in Gute mit einander verglichen, ober fich bem richterlichen Springe unterwarfen, ausgefertigt, und meifteng von den Mittelfpersonen unterschrieben ward, und vermage deffen ber Thater 17) von nun an weber von bem beleidigten. Theile, noch von den Erben und Berwandten, oder dem Richter, oder sonst Jemandem in Anspruch sollte genommen werden konnen. Borzuglich wichtig für das Erbrecht ift Lib. II. form. 12, wo terra paterna 18) genannt wird, was in ben salifchen Gefeten Tit. 62 burch terra salica bezeichnet wird. Aus dieser Formel, welche freilich zunächst für bas burgundische Reich verfaßt mar, geht hervor, daß der Bater feine Tochter durch eine barüber ausgefertigte Urkunde erbfähig machen konnte. Aus Lib. IL form. 10 erfeben wir, bag ber Grogvater bie

Entel, welche ohne eine besondere Berfugung nicht jugleich mit den Brudern ihres perftorbenen Batere erbten, burch eine barüber ausgefertigte Urfunde erbfabig machen tonnte. Rach Lib. form. 17 erhielt bie Frau nach bem Tobe ihres Mannes von bem, mas Cheleute mahrend ib= res Cheffandes erworben, ben britten Theil. Rach Zacitus ") fand bei ben Germanen tein Testament statt. Daß biese Beranberung burch bie Banberung berselben nach Gallien vor sich gegangen ift, ternen wir aus ber 17. und 37. Formel bes zweiten Buches, welche teftamentarische Berfügungen enthalten. Daß bas Borban-benfein abeliger Geschlechter, welches ichon zu bes Tacitus 10) Beiten flatthatte, ungeachtet Chlobowig gegen bie eblen Beichlechter, aus welchen bie Ronige gewahlt murben, durch Berrath und Mord gewuthet batte, noch fortges bauert, bierfur ift in Betrachtung ju gieben Lib. II. form. 59 1). Aber freilich die Marculf ichen Formeln waren ursprunglich fur bas burgundische Reich bestimmt, und ihr Gebrauch verbreitete fich erft nach und nach uber bie gander bes gesammten Frankenreichs. Uber bie Urt ber Freilassung ber Stlaven, beren bie Konige bei ber Beburt ihrer Pringen oder bei andern erfreulichen Begebenbeiten auf jedem Meierhofe einige frei zu machen pfleg-ten, enthalt Marculf zwei Formeln 22). Bon beffen For-meln ift auch biejenige hervorzuheben, welche bavon banbelt, daß der, welcher in den Stand ber Rirchen = und Rloftergeistlichen treten wollte, die Erlaubnig bes Konigs bedurfte 13). Lehrreich find ferner die Formeln Ungenann= ter, Formulae incertae 20) genannt; sowol an fich, als auch besonders im Bergleiche mit den Marculfichen Formeln, in welchen 3. B. ber heerbann nicht vorlommt, wol aber in bem Unhange ju benfelben: Aribannum 2). Doch fann man baraus nicht mit Gicherheit ichliegen, bag biefe Formel junger als bie Marculfichen fei, weil biefe urfprunglich fur bas burgundische Reich geschrieben und rudfichtlich gefammelt, in welchem die Unftalten nicht fo friegerisch maren, als in bem urfprunglich frans fifchen Reiche. Dem auftrafifchen Reiche geboren bie Formulae antiquae, in welchen bie Lex Salica citirt wird. Sie werden von Mabillon Alsaticae genannt. Aber Eccardus 26) mochte fie lieber genauer burch San-Gallenses bezeichnen, ba fie ein Monch von St. Gallen

<sup>13)</sup> Der König führt als Beweggrund en: Maximum regui nestri augure medimus munimentum, ai beneficia opportuna locis coclesiarum benevola deliberatione concedimus, Lib. I. form; I bemerten wire Si aliquid ipsi monachi de corum religions tepidi, sut secus egerint, secundum corum regulam ab corum Abbate, si praevalet, corrigantur. Sin autem Postifex de ipea civitate coërcere debet, quis nibil de esposica auctoritate convellitur, quidquid domesticis fides pro quietis tranquillitate 15) Gie lauten: " Derjonige, ber biefen meinen Miltribuitur. ten nicht halten will, foll verflucht fein, und ber bamit einftimmen ieb, ebenfalls. Bie Dathan und Abiram fall er lebendig von ber Erde verfchlungen werben, und in die Golle fahren - - bann foll en erft Bergeihung feiner Staben exhalten, wann fie ber Zeue fel auch expalten wird. - Debft biefem foll er bem giecus, ober ben Bischofen 100 Pfund Galber jahlen, und bessenngrachtet bieser Brief unverbrüchlich gehalten werben" (Lib. II. sarm. 1. Bergi. Schmibt a. a. D. S. 327. 328). Die zu zahlenden 100 Pfund Golbes als Strafanbrobungen spielen auch noch in kaisert, und königk. Urtunden des spätern Mittelalters eine Rolle. 16) Lib. 1. form. 3: Mundi terminum ruinis crebrescentibus appropinquantem indicia certa manifestant, experimenta liquida declarare noscuntur, es ad discutiendas infidelium mentes illa dudum in Evangeliis a domino dicta oracula incumbere poscuntur: operae pretium arbitror futurum vicissitudine praeoecupans anticipare etc. Besonders liegen fich bie, welche glaubten, Einen rechtmäßiger Weise ermerbet zu haben, von ben Königen eine Charta securitatis ge-ben, damit ihnen Riemand von ben Verwandten bes bes Lebens Beraubten etwas in ben Beg legen konnte. Lib. I. form. 32 und Lib. II. form. 18. 18) diuturna, sed impia inter nos consustudo tenestur, ut de terra paterna sorores cum fratribus portionem non habeant, sed ego perpendens hanc impietatem, sicut mihi a domino aequaliter donati estis filii, ita et a me sitis aequaliter diligendi, et de rebus meis post meum discessum aequaliter gratulemini; ideoque per hanc epistolam te, dulcissima filia mea, contra germanos tuos filios meos in omni bereditate mea aequalem et legitimam esse constituo heredem etc. Lib. II. form. 12.

<sup>19)</sup> Germ. 20. 20) Germ. 7, 42. Annal. Lib. XI. Cap. 16. 21) Domino illustri et prae cunctis magnificentissimo ac nobilitate prosapine decorato. 22) Lib. II. form. 32 et 33. 23) Lib. I. form. 19: Ille ad nostram veniens praesentiam petiit Serenitati nostrae, ut ei licentiam tribuere deberemus, qualiter comam capitis sui ad onus clericatus deponere deberet, et ad Basilicam illam aut Monasterium deservire deberet etc. 24) apud Bignonium 1, l. Die Anwendung der Form. V. für geschichtliche Untersuchung f. bei Schmibt a. a. D. S. 316. 25) ap. Bignonium form. 35; ap. Canciani, Appendix ad Marculfi Formulas 1, l. T. II, p. 259. 26) Leges Francorum Salicae, Praefatio VI. Dersebe dat sie dasselbst unter dem Litet: Formulae antiquae Alsaticae cum annotationculis Jo. Georgii Eccardi p. 232—246, aus einem sehr atten, unter den Densmälern des Franzistus Dithous desindiden, Coder, in welchem diese Formeln der Marculfschen beigefügt sind, und welchem eigestern entbatt, die von der Bignonischen Ausgabe verschieden sind, herausgegeben.

" or welliance of the colors."

--- NS Tapu .. TO CONTRACT. Brown & Cares m > 12 37.00 will to Top Kee, who endings the attraction of Systems comme and Reserve Wall we is a deposite, or ourse with the top amount or it BIR STOPPIN Mis . . was when and the same to be the same of by the spine year King over a contract to contract the and the sale decumers . ... Kungah Francurum. Phrisque

Binderst in filmen. Beinderst in feiner Baterfeht Benerier. we er @ John lang vielte. Die feiheler Litter unte wie fin finne heineles IV. gigen die diene zu finnen festen 51, june Abeil reterminant, finde zu der Gefeift von Langen Rieben, inservannens underen er Carationen inasgene etc. für fielf. L. Anfanten ift er Gerfalfer des Traise mannen mer banden, inne, emphasen, compressionen mer banden. Inne, emphasen, compressionen mer banden. Inne, emphasen, compressionen mer banden. Mannen banden der filt Manne vonge

Just manne Samming was criffest burg: 1) Saga of Free Laming Louis of Lappour Louis (Semine are Sup un just Such und scinen Rampen), ser men irrefs sammings Kraka ok kappa hans become our Supe and Lampi fronts und seiner Linema are peden; a, Fronk Thatte, Hobi's Ubtheima.—, Isam Thatte, Seigt's Disputt,—, c) Swipmes Thatte, Supply & Linerium,—— d) Bödwars Thatte, Supply & Linerium,—— d) Bödwars Thatte, Supply & Linerium,—— d) Bödwars

rannerstram annunum. If affo was wicher and pusi Militaben gusen: ranner-dimensis, ranning and einer Rani's but Dicker, per Zeit, als Bert im bem forms war, und and einer beffelen jur Beit, als : Jurt mer. Ettarbus (E. 236) bemertt: Same Prouts James restorem et domiterem barbererant matienen vocas, Hauest dobie procesi in, qui Carele Magne de Janous Granno et Listinis Out sit; sed illad, not at his factum orvers renoutes; verum, qued convenienties videbetur Serosame attribuse. Unter ben berbarie mationibus Ge wet bie Gieven :no Merbenamen ju verfleben, mie welchen Anel ber Biele ju rammen batte. Das Formulautuch entholte welter No. 8. Carte, ton her consecut Monasterio jus eligendi Abbacia, ift non Lui-er Carl hen Dicter, hat poer blos bie libericheit: N. Divina argressee Clementia Imperator Augustus, emodiut aber queden Giorreamini Genitorie neutri M. Imperatorie pranapitus; No. 9. Carta institutionie Mounatarii a Raya and ajan at Relampi ju-restatuene, mit des überfdpije: Karolus Divina prelimente Clomontes Ren, und ber Unterschrift: Aetum in Castrum Tri; No. tu unt ber liberidrift: K. ex Del constitutione et antiquorum Regem propagatione Rex Alamaniae, und ber Unterfdeffe: Acum in Retuvila curte Reguli, Signom K. Clementicsini R.

1. b. ber eiten Zeit Gagen ober Geschlietet ber Rockstande, ist dienich gegeben: Nordiske Fortiska Bagen, ester den volgivanse inamaske eiler gamle nordiske Grundskrift vonnetze (Rockische Gerundskrift vonnetze (Rockische Gerundskrift vonnetze (Rockische Gerundskrift vonnetze (Rockische Gerundskrift von den nordische Gerundsche Gerundsche Gerundsche Gerundsche Der von demfelden herausgeber erschienen: Wordiske Rasmpektisterier, eller mythisks og somantiske Sagnor ester inlandske Haaniskrifter (Rockische Hanniskrifter (Rockische Hanniskrifter (Rockische Hanniskrifter (Rockische Hanniskrifter (Rockische Hanniskrifter)), 3 Bde. (Ropenharzen 1821 – 1826), umfassen den größten Iheil den formaalder Sägur Nordisanda und den Nordiske Fortisk Angaer entbattenen Stück, sind recensirt in Danak Leteraturtissende. 1821. p. 383 – 480. 1822. p. 753 – 756. 1824. p. 337 – 347. Literatur- og Kunstdiad. 1821. p. 1 – 4, 6 – 8, 11. 12. 14 – 16. Tilskueren. 1821. p. 681 – 694. Tilskueren. 1822. p. 174. Revue encyclopédique. 1827. Macci, Grydnyngsbidter gur Rugen. 1826. G. 1540 – 1544.

ti's Mitteilung - f) Af Adels Uppsala konúngi, ok Swithjódarferd Hrólfs konúngs ok kappa hans. Bon Abels Uppfalir's Ronige, und ber Schwebenfahrt bes Konigs Groff's und feiner Kampen. - g) Af Skuldar bardaga ok aefilokum Hrólfi konungs Kraka ok kappn bans. Bon Cfulb's Schlacht unt bem Lebendenbe bes Ronigs Grolfs Rrafi's und feiner Rampen. 2) Brot Bjarkamula enna fornu. Bruchftude ber Bjar: famal ber alten - 3) Wölsinga Saga. Cage ber Bolfungar, ober Wülsunga Saga odhr Sagan af Sigardhi Pafisbana, bie Gage von Sigurd bem Safnirs: tooter. — 1) Saga of Ragnari konungi Lodhbrok ok sonum hans. Sage von bem Ronige Ragnar Lodbbrot. — 5) Krakumal, Rrafa's Reben, auch Lodhbrokar-quida genannt. — 6) Söguthattr of Norna-Geste, Abtheilung ber Beschichte ober Sage von Rorna: Geftr. - 7) Thatte af Ragnars sonum, Abtheilung ober Abichnitt bon Ragnars, ober nach ber vollftanbigen Uberfchrift: Her segir af Ragnars sonum, ok hwersu margir konungar ern komnir af theim. Dier wird gefagt von Ragnar's Gobnen, und auf welche Beife viele (ober wie viele) Ronige von ihnen gefommen find. 8) Sogubrot af nokkrum fornkoningum i Dana ok Swiameldi. Gefdichts : ober Sagenbruchftude von einigen 21t: tonigen (Ronigen ber alten Beit) im Danen : und Schwebenreiche. - 9) Sorla - Thattr , Gorli's Abiconitt, Die von Gorli handelnde Abtheilung. - 10) Herwarar Saga oh Heidhrehs konungs ber Bermor Caga und bes Ronigs Beibbref's, - 11) Fra Fornjuti ok hans mettmonnom, von Fornjotr und feinen Geichlechtsmannern ober Geichlechtsmenichen (b.b. ben von ihm Abstammenben), mit ber anbern Uberichrift: Um Fornjot og hans aett, von Fornjot und feinem Gefchlechte, gerfallt in zwei Bearbeitungen: a) Hversa Norege byggdiz, wie Norwegen bewohnt gemacht wurde; b) Fundinn Noregr. bas auf-gefundene Norwegen. — 12) Saga af Halfi ok Halfs-rekkum, Saga von Salfr und ben Salfsreden, 13) Fridhthiofs Saga ens Fraekna, Fribbthiof's Gaga bes Zapfern. - 14) Af Upplendinga Komingum, von ben Konigen ber Upplanbinger, b. b. ber Bewohner von Upp-lond in Norwegen. — 15) Saga Ketils Haengs, Saga Retil's Dangs. - 16) Saga af Grimi Lodhinkinna, Caga von Gring bem Rauchtinnigen. - 17) Orwar-Odds Suga. Drwar Dbbs Gaga. - 18) Ans Suga Bogsweiger's, Saga Un's Bogfweigir's (bes Bogenbeu: gers, Bogenspanners). — 19) Saga af Hromundi Greipssyni, Saga von Gromundr Greip's Sobne. — 20) Saga Thorsteins Wikingssonar, Saga Thorstein's Bifingsfon's. - 21) Asmundar Saga Kappabana, Saga Asmund's bes Rampentobters. - 22) Saga Gautreks konungs, er sumir kalla Gjafa-Refs Sögu, Saga bes Konige Gautrefr, welche einige nennen Gjafa : Ref's Saga. - 23) Saga af Hrolfi konungi Gautrekssyni, Caga von bem Ronige Grolft. - 24) Saga Herrandhs ok Bosa ober Sagan af Herraudhi ok Bosa, von Berraubh und Boff banbeinde Saga. - 25) Gaungu-Hrolfs Saga, von Gaungu-Grolf handelnde Saga. — 26) Sagan af Eigli Einhenda ok Asmundi Berserk-I. Encott. b. B. u. R. Erfte Section. XLVI.

jabana, von Egill bem Einhandigen und Asmundr bem Berserkertödter, ober Saga af Eigli ok Asmundi söstbraedhrum, Saga von Egill und Asmundr, den Kostbraedhrum, Saga von Egill und Asmundr, den Kostbrudern. — 27) Sörla Saga Sterka, Sörli's Saga des Starken, oder Saga af Sörla hinum Sterka, Saga von Sörli dem Starken. — 28) Sagan af Hjülmter ok Ölwer, die Saga von Hings ok Herwarar. — 29) Sagan af Hülfdani Eysteinssyni, die Saga von Halfdanar saga Eysteinssonar, Sage Halfdani Eysteinssyni, die Saga von Halfdanar saga Eysteinssonar, Sage Halfdani's, des Sohnes Enstein's. — 30) Hälfdanar Naga Brönuföstra, Saga Hilban's, des Psieglings der Brana. — 31) Sagan af Sturlaugi Starfsama Ingólfssyni, Saga von Sturlaugr dem Arbeitsamen, Ingolf's Codne, oder Sturlaugs Saga Starfsama, Saga Sturlaug's des Arbeitsamen. — 32) Sagan af Illuga Gridharföstra, die Saga von Illugi Gridhur's Psiegling, oder Illuga Saga Gridharföstra, Saga Illugi's, des Psieglings Griddur's. — 33) Saga Ereks Widfärla, Saga Erek's des Beitsadtings, d. d. derien, der weit gereiset ist.

fürla, Saga Erek's des Weitfabrlings, b. b. dessen, der weit gereiset ist. (Ferdinand Wachter.)
Fornari. s. Annunciadenorden 4. Bd. S. 188.
FORNÄSA. eine Pfarrei nehst Kilial Lonsas in Ostgothland, 1% Meile von Stenninge; Seelenzahl um 1825 1215. Fornasa ist % Meile lang und % Meile breit; Lonsas ist aber ebenso lang und breit. Beide Kirchen liegen auf Unhöhen, die von Lonsas ist eine der altesten der Gegend, erneuert 1776, und besitht ein Altarblatt von Hörberg. In Fornasa trifft man Kalksteinbrüche und den Gesundbrunnen Tokallar. Hier liegt auch das Gut Torneby, dessen Armen aus einem Testamente des früsbern Besigers, Capitain 3. G. Boise, Unterstützung genießen. In Könsas besteht ein Armeenvagazin.

nießen. In Confas besteht ein Armeemagazin.
(v. Schubert.)
FORNAX, nach Isidorus (Origg: XIX, 6, 6) nicht verfchieben von bem griechischen Musbrude Caminus, bemnach ein Dfen, ebenfo wol jum Erwarmen und Geigen, wie jum Rochen und Schmelgen, ba auch bier ber Begriff bes Barm: ober Glubendfeins (fervere) ju Grunbe ju liegen icheint; von einem folchen Roch : ober Schmelgofen finden wir baber ben Musbrud angewendet bei Cicero N. D. I. 37 (in ardentibus fornacibus). bei Lucretius VI, 148 (ut calidis ferrum e fornacibus stridet), bei Birgilius (Aen. VII, 636), und bies bann auch übertragen und in bilblichem Ginne genommen, 3. 28. von bem Utna und bem in feinem Innern befindlichen Den ober Feuerherb (Lucret. VI. 682. Virgil. Georg. I, 472. Ovid. Met. XV, 340). Insbesonbere aber fom: men fur ben bauslichen Gebrauch folde Fornaces por: von Ralfofen bei Plinius Hist, Nat. XVII, 9, 6 und bei Cato, De Re Rustica 38, wo bie Unlage berfelben genau beschrieben wird; bann wieber von ben gur Ermarmung des Babes bienenben Dfen, wie g. B. in ben Di: geften XIX, 2, 58, ober bei Palladius, De Re Rustica I, 40. Daber auch fornacator, ber Babebeiger; f. Paulus in den Digeften, XXXIII, 7, 14 und ba-ber auch die fornacarii (b. i. servi), Stlaven, mit dem Beigen bes Dfens beauftragt (vergl. Ulpian in ben Dis

3 II mainelberen r w win wir m umige me mellein: 'er finemilden THE BATTER SEASON ೨೯೦೦ ಕ್ಷಾಗ್ರಹ To the second = 3 = = Semina t i tre Ser as Der र राज्य क्ली 二 土工工工工 地 市 क्षे स्टेस्ट के ब्रह्म के कि nd rei er er er er 37 THE SHOPE ON man we we be Beite इत्यास सामाध्य टेवंड me dem eine macht ा जेंद्र के के किया है and Sentiment der mar Carr or bis double ar diame te finne unte ar ains er dats meiner ber ). au der brunder metrage Gercher in n der einer bert bert berte war aus der ber fenedent be in iii ant it de Anibalda केरावा के वेसारे केंद्र के व्यक्त के वा ne frum admira. Anne as die m ante auterupt werk. Die der me Bodbien at at Comme-Term erident, is his

man. Iv. . St. . Iv. am minut Fernand door was seen from member operation operation. It says to the controlless operation in the controlless on many manufactures. It is if it is . Compac Vesta on many manufactures.

im Ofen des Schmiedes und Handwerkers wirkende Feuerstraft als Bulcanus, wie bies eine aus einer altern Quelle offenbar entnommene Notiz des Isidorus, Origg. XIX, 6. §. 2 ganz bestimmt aussagt: "In fabrorum autem fornace gentiles Vulcanum auctorem dicunt, figuraliter per Vulcanum ignem significantes, sine quo nullum metalli genus fundi extendique potest." Und tein anderer Gott wird wol auch unter jenem Lateranus gedacht werden kommen, welchen Arnobius (IV, 6. §. 130) als ben Gott bes (aus Badfteinen, lateres) erbauten Berbes ober Kaminus und bezeichnet, von dem jedoch alle weitere Spur verschwunden ift, wenn wir andere nicht auf ihn die Legende von bem Phallus, ber am Berde aus der Flamme sich erhob und die am Berde sigende Derifia gur Mutter des Gervius Tullius machte 7), zu be: gieben haben. Naber aber durfte vielleicht noch jener Supiter Diftor liegen, bem die Bader (Pistores) in Rom einen Altar errichtet hatten, jum Andenken an ein Ereignig ber frühern Beit, welches Dvid (Fast. VI, 350 — 394) ausführlicher befingt, Lactantius aber (Divin. Instit. I, 20) furger in folgende Borte gefaßt bat: "Eodem tempore Jovi quoque Pistori ara posita est: quod eos in quiete monuisset, ut ex omni frumento, quod haberent, panem facerent et in hostium castra jactarent: eoque facto soluta est obsidio desperantibus Gallis inopia subigi posse Romanos." Man fieht baraus, wie aus ber ausführlicheren Darftellung bes Ovidius, daß diesem Jupiter Pistor ganz andere Bes griffe und Anschauungen zu Grunde lagen, als ber Gots tin Fornax und ben ihr zu Ehren gestifteten Fornacalia. Wenn nun aber ein neuerer Forscher ") mit diesem Feste ein anderes gleich stellen und für identisch erklären will, welches unter dem Namen Furinalia (Furnalia in den Ercerpten aus Festus p. 88), zu Ehren einer Gots tin Furina, in einigen Stellen ber Alten vorkommt, und nach alten Kalendarien (vergl. bei Orelli, Inscr. II. p. 394 und 411) auf ben 25. Juli fiel, in sofern er biefen Namen auf furnus (spncopirt aus furinus), was mit fornax ziemlich gleichbedeutend ift, bezieht, so mochte, auch abgesehen von ber zweifelhaften Etymologie, die Art und Beife, wie Gicero (De Nat. Deor. III, 18; vergl. ad Quint. fratr. III, 1, 2. §. 4) von dieser Gottin, bie nach Barro (De ling. Lat. VI, 3, 56. §. 19; vergt. V, 15, 25 und VII, 3, 90) einen eigenen Flamen und ein jahrliches Fest batte, fpricht, eher auf eine Berbindung mit ben Furien schließen lassen, mabrend ju einer Anfnupfung an die Fornax Gottin und die Fornacalia jeder Beweisgrund fehlt.

FORNELIUS (Lars), geb. 1606 im oftgothischen Airchfpiele Fornafa, Sohn bes Bauern Johann Pehresfon. Im Befitze vieler geistigen Anlagen hielt er schon als Widhriger Jungling zu Upfala eine Rebe in griechisschen Bersen; auch zeichnete er sich als lateinischer Dichster aus. In Lepben ward er Magister; 1632 trat er

eine Reise nach Teutschland an, auf welcher er sich bei Nurnberg bem Könige Sustav II. Abolf vorstellte, ben er nun bis zur Schlacht von Lügen begleitete; ber Leiche des Konigs folgte er nach Pommern, und kehrte dann über Danemark nach Schweben zurück. Hier ernannte ihn die Königin Shristine 1634 zu ihrem Bibliothekar in Stockholm; boch schon 1635 ward er zu Upsala Prosessor der Poesse und 1646 der Theologie, zugleich Pastor des benachbarten Gamla-Upsala. Sein Tod erfolgte im I. 1673. Seine Kirchenposiille erschien 1697 zu Upsala. Sein, schon 1679 verstorbener, Sohn, Jonas Fornelius, war Prosessor der Astronomie zu Upsala, und besast auch Tachtigkeit in Versertigung astronomischer Instrumente. (v. Schubert.)

Forneum Adanson, f. Andryala.

FORNI (nord. Mythologie). 1) der Greis (senex), ber Alte (priscus), ein Name Othin's, welcher in alten Liebern vorkommt, so z. B. in dem Flokkr') auf die Lidhsmenn (helfer) des Königs Knut's des Mächtigen von Danemark und England. In der großen Olas Saga Tryggwasonar, in dem flatver Coder erscheint Othin in menschlicher Gestalt, und hat den Namen Forni angenommen'). 2) Forni, der tapsere Steuermann eines der Heerschiffe des großen Bistings (Seeraubers) Grimar Grimolisson's, fällt in der Schiffschacht wider den König Hrolf Gautreksson's von Gautland bei einer danischen Insel durch Ketill Gautreksson, den Bruder des Königs Hrolf'). (Ferdinand Wachter.)

Fornicium Cassini, f. Leuzea.

FORNJOTR und sein Geschlecht, nach ber Sage die ersten Bewohner und Beherrscher von Standinavien. Bird For-niotr geschrieben, so bedeutet der Name Borgenießer, Borgebraucher, einer ber etwas im Boraus gemießt, im Boraus gebraucht, den Gebrauch anticipirt 1), nämlich jusammengesett aus for und niotr, Genießer, Gebrauder, ben Niegbrauch von etwas habend, von niota, genießen. Die Bedeutung des Namens mare also für ein Befen der Borgeit nicht unpassend, und bedeutete ein soldes, bas vormals über die Erbe berrichte. Aber es ift wahrscheinlich bie richtigere Schreibart Forn-jotr, und ber Name ift bann nach ber Meinung bes Stulo Thor: lacius und mehrer anderer aus dem Abjectiv forn (priscus, vetustus) alt, und Jotr (dasselbe mas Jotus, Jölus, Titan, gigas) zusammengesett, und wird durch Altriese überfest. Co ift er, meint Finn Magnufen 2), fur eins mit bem Urriesen, welcher anderwarts Ymer ober Orgelmir 3) beißt, zu halten. Fornjotr bedeutet aber nicht der alte Jötunn (Riese), sondern der alte Jotr. Ungeachtet

<sup>7)</sup> f. bas Rahere barüber unter bem Artifel Focus und vergl. Sartung, Relig. ber Rom. N. S. 109. S) Ebenberfelbe II. S. 108.

I) s. bie bezügliche Strophe baraus in ber Knytlingasaga Cap. 14, in ben Fornmanna Sögur. 11. 25. S. 197. 2) Saga Olass Tryggwasonar, ed. Skalbolt. T. II. p. 229. Bergt. Finn Magnusen, Lex. Mythol. p. 640. 3) Saga Hrólis Gautrekssonar Cap. 15 in ben Fornaldar Sögur Nordrlanda. 3. 25. S. 110. 111.

<sup>1)</sup> Gudmundus Magnaeus, Glossarium zum ersten Theile ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar, T. I. p. 507. 2) In ber Hymis-quida Str. 13 (S. 128 in ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar) wirb Hymir: enn forn jotunn, ber atte Riese, und ebendaselbst Str. 24 die Erbe hin sorna Fold (bie alte Erbe) genannt. 3) s. ben Art. Orgenmir.

ed febr zweiselhaft ist, ob jote, und jotunn eins und das: fetbe, sondern vielmehr mabricheinlich ift, daß jotunn zwar aus jutt gebifdet, aber boch eine andere Bedeutung. namilish die von Lotenfreumd 1), hat, so ward doch Fornjoter zu bem Riefenwefen gezählt. In den Denkversen in ben Skaldakaparmál Cap. 74 wird unter den Jötnaheiti (Benennungen der Riefen) G. 209 Fornjotr auf: geführt. Bu ber Thors-drapa ) von Eilifr Gudhrunarson wird Ther, der Jötnadolgr (Feind ber Riefen) umscheieben burch stalla fellir Forniotz gotha, in prosais scher Umstellung der Worte fellir Forniotz gotha stalla, b. fr. Kaller (Berfierer) ber Altone ber Gotter Korniot's. b. f. Bertrummerer ber Felfen (namlich durch ben Donwerhammer, Donneufeil, b. h. Blig). Welche Bebeutung Fornjote, bas Riefenwefen, hatte, lernen wir aus ben Liebern ber Stalden tennen. Thiodolfe von hwin fingt im **Ymgling**atal 6):

> Und: son Gee Schweigte?) ben Leichnam. Das Dlafe, der Walb Aderte ), der Tempelvergolder ), Ind der Gluthfohlenverhäuler 103. Die Kreiber ihfte Ber Gohn Horniot's Bon dem Schwedenfürsten.

Her ist sonr Pornicts, ber Sohn Formot's, eine Umschreibung des Feders. Formot's Sohn ist aber auch eine Umschreibung des Windes. In der Getspeski Heidreks Konúngs 11) (Nathselweitseit des Konúgs Heidreks Konúngs 12) (Nathselweitseit des Konúgs Heidreks konúngs 13) (Nathselweitseit des Konúgs Heidreks bon dem Myrkvi (der Finsternis): slyr einn Forjót's dur, slieht allein Fornjot's Sohn, d. h. den Wind, indem ar die Wolfen vertreibt. Sweinn singt in der Nordrsetudrapa:

Ge griffen gueeft ja Schneegeftober gormot's hafifiche Sohne,

d. h. die Winde singen mit Schnergestöber an. Snorri Sturkuson, weicher diest Verse als Belspiel ansührt, sagt in den Skaldskaparmal "): Wie soll man den Wind des zeichnen? Soll man ihn nennen son Fornjotz, brothur aegis oc eldz (Bruder des Meeres und des Feuers)? Her erscheint also Fornjotr als Vater des Windes, des Bassers und des Feuers, also als Vater dieser elementarischen Damonen. Die Stammtasel ist weiter herabgessührt in den beiden Schriften Fundinn Noregr (das gestundene Norwegen) und Huersu Noregr bygdhist (auf welche Weise Korwegen bewohnt gemacht wurde), welche beide zusammen betitett sind: Um Fornjot ok hans aet

(über Fornjöte und sein Geschlecht), ober Fra Fornjöte ok hans aettmönnum 11) (von Fornjöte und seinen Weschlechtsmännern, b. b. ben von ihren Abstainmenden), und zwar in dem Fundinn Noregr auf diese Weise Fornjöte hatte drei Sohne, einer hieß Merr 17, ben und Agir 16) nennen, der dritte Kair 17); er war Bater Factis's 18), des Baters Sndr's 19) des Alten; dessen Geise Thorri 20), der hatte zwei Sohne, einer hieß Rock, der andere Gorr, seine Tochter hieß Soi 21). In der Schrift Hversu Noregr bygdhist wird diese Senendegie noch erweltert, nämlich: Fornjote hatte drei Sohne, einer war Herr, der andere Logi, der dritte Kari; er herrichte über den Wind, aber Logi über das Feuer, Dierr ider die See, Kari war der Bater Istul's 22), des Baters des Königs Snär, aber die Kinder des Königs Snär, aber die Kinder des Königs Snär, aber die Kinder des Königs Snär,

14) In bitt Formalder Sögur Nordelanda, 2. 286, S. 1—21. 15) Mpthelogischer Rame ber Minbes. 16) Desgleichen. 17) Das Feuer. 18) Frost; Frosti fommt als Eigennume amer-warts vor, so in ben Bersen ber Orwar-Odds-Saga, in weichen bie Bantgenoffen bes Hillmarr hinn Hugumstori (Fornakter Sigur Nordrlanda. 2. Bb. E. 220) aufgegehlt werben; ein Frori neben einem Jökuli in der Sturlaugs Saga Sturfaama (in den Fernaldar Sögur Nardrlanda, 3. 28d. S. 613, 615, 634 — 638; ein Franti Geste ebendaselbst S. 634, 635). Fronti ist ein altmerkifcher Rame, ba ein Froati unter ben hauptpoergen in ber Wetaspa Str. 14 (große Ausgabe ber Edda Baemunder. 3. 20. @ 32) aufgeführt wirb. Auf Wenfchen negemenbet gab man folde Ramen, wie an der Spige des Geschlechtes Fornjat's fteben, em liebften den Finnen, welche man zu ben Jotnar'n (Riefen) gater. So beißt es in ber Inglinga : Saga Cap. 16 von bem Ronige Bolanti von Uppfalir: er habe einen Binter in Rinntanb bei Buite hinn Gamli (bem Alten) geherbetgt und bert beffen Socher Deifa vene gand berrichenter Gonig Ramens Bogi in ber Sagn Thorsteine Wikingmonar por (L. Fornaldar, Sogur Nordrlauda, 2, 38). E. 383). Uber bie in ber norwegischen Geschichte eine Rolle Spielenbe Finnin, eine ber Gemablinnen Barallb's bes Paariconen, f. ben Art. Snjofridhr, 19) Schnee, für Snaer, Schnee, ift bie et-bere Form Snier (Schnee), tarfnifirt in Inio, fomme bei Gere Grammaticus (Lib., VIII. ed. Stephenti p. 157) vor., we ber 43. Danentonig fo beißt. Unter ibm berricht große Unfruchtbarteit ber Felber und Dungerenoth, und bie Langobarben manbern bes-halb aus. Mehres aber ibn f. im Art, Snio. 20) Der Dane 20) Der Dane ift ber Rame eines norbifchen Monate, welcher auf bie Beit wom 22. Jan. bis 20. Febr. fallt. f. Finn Mngnusen, Spockmen Calendarii Gentilis im 3. Bbe, ber großen Ausgabe ber Koden Sasmundar p. 1065 – 1070. R) Goa ift ber Rame bes auf ben Thorri folgenden Monats, welcher auf ben 21, Febr. bes 22, Mig fault; f. Finn Magnusen I. 1. p. 1965 - 1070. 22) Des Offici ober Gieberges. Jokull tommt abrigens als Gigenname auch für andere Perfonen vor; f. g. B. in Islands Landnamabek Part. III. Cap. 5, topenhagener Ausgabe von 1774, p. 195 ein Jokuft, ber Sohn Barb's, bes Sohnes Johnlife, melden Ronig Diafr ber bei lige von Rorwegen tobten ließ; in ber Thorsteins Saga Wikings sonar (in ben Fornaldar Jögur Nordrlanda. 2. 28b. E. 391, 395, 397—399) ein Jökull Járnhryggr; ebenbasetbst E. 404, 406—408, 410—415, 417—422, 433—437, 439, 555—559 ein Jökull Njörsason (Sohn bes Rönigs Rijörsi von Uppsidad in Rorwe gen); in ber Sturlaugs Saga Starsama (ebenbafetbft 3. Bb. &. 615) ein Jökull Asgantason.

<sup>4)</sup> f. Augen. Encoft. d. W. u. R. 2. Sett. 23. Ah. S. 215.
5) Str. I in den Skaddskaparmal dei Raek, Snorra-Kdda p. 155.
6) In Snorri Sturiuson's Weittreis (Peimstringla), übersfest von Ferd. Wachter. S. 116. 117.
7) Berschlang, verziehrte.
8) Ramlich Olase Arcteija, welcher Walder ausrotten ließ und besaute, um nie demohndar zu machen. s. Allgem. Encykl. d. Bu. R. 3. Sect. S. Ah. S. 282. 283.
9) d. h. das den Zempet erhellende Feuer, hier für Feuer überhaupt.
10) d. h. das den Zempet erhellende glübende Ashlen unter sich hat.
11) In der Hovarar Baga ok Heidreks Kowings Cap. 15 in den Fornaldar Bögur Nordrianda, 1. Bb. S. 475.
12) Sap. 27 bei Rask a. a. D. S. 357—372.

voren Morris Fonn 23), Drifg 24) und Midll 26). Finn Ragnussen, welcher diese Angaben physisch-allegorisch erlart, Beut bei Darftellung biefer Genealogie Die Tochter Snár's so um: Drifa (Nix alata), Missi (N. mollior) fonn (N. concreta). War die Geneglogie scon vor dem Berfaffer . Der fie geschichtlich verwandte, vorhanden, so muß fie allerdings eine mythische Bebeutung gehabt has ben, aber ber Verfasser ber geschichtlich sein sollenben Schrift kann fie auch erfunden haben, wenigstens ben zweiten Sheil derselben; benn ber erste Theil, namlich Baffer, Feuer und Bind, als Fornjat's Cohne war eine alte Mythe. Die diefes aber auch im Betreff der folgenden genammten Wesen statt hatte, ift sehr zweiselhaft, da die Ramen Jotul, Snar, Drifa, Fonn, Midl auch anderwarts als Eigennamen für menschliche Personen, vornehmlich fur die Finnen, vorkommen. Der Berfaffer ber Genealogie kann baber auch diese Namen blos jusammen: gestellt baben, ohne daß er aus einer alten Wrothe schöpfte, wie dieses der Fall im Betreff des erften Cheils ber Mothe war. Bei den Umwandlungen der Gotter : und Riefenfage in angebliche Menschengeschichte, wovon bie Umwandlung ber Othinsfage bas beruhmtefte Beispiel barbietet, hat auch die Mothe von Fornjotr und seinen Sobnen biesem Schickfale nicht entgeben konnen. Bei ber Umwandlung der Gotter und Riefen in menschliche Petfonen wurden sie jedoch nicht, weil das zu bedenklich geschienen, zu gewöhnlichen, sondern zu zaubermächtigen Menschen gemacht. Go werden auch in ber umgewan: belten Mothe von Forniotr bie Cohne beffelben nicht als ber Bind, das Feuer und Meer felbst bargeftellt, sondern ats Beberricher berfelben, namlich mittels ihrer Bauber: macht; und von biefem Stanbe aus betrachtet, erscheint diese Umwandlung nicht kühner, als die Umwandlung anderer Mythen in angebliche Menschengeschichte. Der britte Theif ber Genealogie ift nicht bie Erfindung bes Berfaffere berfelben; benn in Islands Landnamabok (IV. Thi. 7. Cap. G. 297) findet fich folgende: Bodwar enn Hwiti (bet Beife) war ber Sohn Thorleff's Dib: lung's (bes Mittelmäßigen), des Sohnes Bodwar's Snart: bryma's, des Sohnes Thorleif's Hwallastuf's, des Sohnes An's, des Gohnes Drn's Hyrna's, bes Cobnes des Ronigs Thorir, bes Sohnes Swina-Bodwar's, bes Sohnes

bes Königs Kaun's, bes Sohnes bes Königs Solwi's, bes Sohnes bes Ronigs Groff's, aus Berg, bes Golp nes bes Jotunn (bes Riefen): Swaft aus Rorben von Dofrar. Konig Rolfe hatte Go, nach welcher ber Gois mannbr (Goimonat) genannt ift. Boowar und fein Bluckfreund Brand : Onundr zogen von Word nach Island. Beiter wird angegeben, was Bobwar bufelbft in Befit nahm, und Bodwar's Rachtommen werben aufgezählti Da die Islander Die Stammodter hrer Gefclechter burch Abfaffung von Erzählungen zu verbeerlichen suchten, fo thaten fie es auch im Betreff Gol's und Dor's. Die Berfasser ber Schriften Hwersu Noregr bygehist und Funding Noregr hatten, wenn mim biefen Standpunkt festhalt, nicht etymologische und nenealogische Spielerei, wie ein Theil ber Kritiker annimmt, noch, wie ein Anderer aufstellt, die Lösung des Problems, wie Norwegen zuerft bevolkert wurde, zum Zwede, sonbern ben 3med so vieler Gogur, namlich den von benjenigen Personen, welche in den islandischen Genealogien genannt werden, etwas Naberes anzugeben.

Die Schrift Hwersu Noregr bygdhist beginnt: Nun soll (e8) sagen zum Beispiele 26, wie Norwegen zuerst bewohnt wurde, ober wie ber Könige Geschlechter anboben bort, ober in anderen Landern, ober warum sie heißen Sjölbungar, Bubhlungar, Bragningar, Obhlingar, Bölsungar ober Nifelungar, von welchen ber Könige Geschlechter hergekommen sind. Fornjott hieß ein Mann 21). Er hatte brei Sohne zc. Der Fundinn Noregr beginnt: Fornjott hat ein König geheißen, er herrschte über Jötland 28), welches genannt wird

<sup>23)</sup> Nix condensata, vix concreta, cumulus nivis, zusammengewehter Schnee. 24) Nix floccis mollioribus, radiis psilosis, nix alata, Schneesall bei Minbstille und im Thauwetter, Schneesall bei Mannen ver, 2. B. Dessa Karlsdottir (des gemeism Mannee Aochter) in der Ann Saga Bogaweigis (s. Fornaldar Sögur Nordrlanda. 2. Bb. S. 340. 341. 343, 344. 360) und Drifa, Tochter Pross Krati's (s. dieselben 1. Bb. S. 44. 76. 109). 25) Nix rarisaima, levissima, candidissima, der seinste, leichteste, weiße Schnee; miällvist, candidissimus, schneeweiß. Wit Miöll (som) vergl. Miöll (neutr.), Mehl. Auch der Name Mjöll kommt mderwärts als Eigenname vor. Es spielt Midl, die Kochter Ans Bogsweigir's, in den islandischen Genealogien, welche ihr Geschlecht die zu den Hrasnistumenn (Minnern von Prassinsta, einem derühmten Eisands und dose in Rorwegen) hinausgabsten, eine wichtige Rolle (s. Islands Landnamabók. Part, III. Cap. 2. 1. 1. p. 185, 186, und die Ans Saga Bogsweigis in den Fornaldar Sögur Nordrlanda, 2. Bb. S. 361, 362).

<sup>26)</sup> Ná skal segia daemi til. 27) Dber beffer, um nicht fo bestimmt ju überfegen, Fornjett het madhr, Fornjott hieß eine Perfon mannlichen Geschiechts; madhr, Denfc, Dann, wieb fowol von Gliebern ber Gotter, als auch ber Jotnar (Riefen) ge-braucht, und ift bann am beften burch Perfon mannlichen Gefolechte zu überfegen; wollte man im Rorbifden Menfchen gang bestimmt im Begenfage gu ben Gottern und Jotnar ausbruden, fo fagte man menzkir menn (menfchliche Menfchen , b. b. menfchliche Perfonen ober Menfchen einfach in unferer Bebeutung); f. Grimnismal Gir. 31 in ber großen Musgabe ber Edda Saemundar. 1. 2b. S, 55. 3n ber Thorsteins Saga Wikingsonar Cap, 2 (in ben Fornalder Sogur Nordelanda, 2, Bb. S, 386) heißt es: ofan af fjallinn gekk einn mudhr, ef mann skkylldi kalla; hann war meiri ok illiligri enn menn hefdhi fyrr sedh; bann war jötni ilkari, enn menskum manni (er wor einem Riesen abnitider, als einem menschlichen Manne). In der Saga Herrands ok Bosa Cap. 8 (in den Fornaldar Sögur Nordrlanda. 3. Bb. S. 214) heißt es im Gegenfage ju ben gaubermachtigen Befen : thann menskan mann (ben menschlichen Mann). In ber Sorla Saga Sterka Cap. 2 (ebendafelbit G. 414) beißt es bei ber fabelhaften Befchrei: bung ber Blamenn (Blaumanner, Mohren): ok olika odhrum menskum monnum (und ungleich andern menschlichen Mannern), und Cap. 6 (p. 419): undir mennskra manna edhr trölla höndum (unter menfchlicher Manner ober bofer Baubermefen Banben). In ber Hjalmars ok Ölwers Saga Cap. 3 (ebenbaselbst S. 457): Er (ber Ronig Rubus von Gerflanb) hat bei fich allerhand Rriegs: vote, Blamenn (Blaumanner, Mohren) und Troll (bofe, zauber-machtige Wefen) und Berserkir und Riefen und Zwerge und anderes Fytens andafolk (Onthone: Geiftesvolt, Bolt mit bem Beiffa: gegeifte bee Pothon); thui maetti enginn menskr madhr, i moti honum standa (beshalb vermochte fein menfchlicher Mann ibm gu widerstehen). 28) Eigentlich Jutland; hat aber hier eine andere Bebeutung, über welche fich Finn Magnufen (Loxicon Mytholog. unter Fornjotr) fo ausbruckt: Fabulantur historici Forniotum

Kinnland und Awenland, im Often von demjenigen Hafs: botn 29), welchem ber Gandwif entgegengeht, bas nennen wir Helbingiabotn. Die Schrift Hwersu Noregr bygdhist fagt nicht, wo Fornjotr geherrscht habe, sondern bemerkt von seinem Ururenkel: "Thorri mar ein berühmter Ronig; er herrschte über Gottland, Konland und Finnland." hier ift offenbar Gottland, welches nicht gut zu Konland und Finnland pagt, fur Jotland, wie nach bem Fundinn Noregr Finnland und Awenland geheißen haben foll, gefest. Der Berfaffer biefer Schrift hat mahricheinlich anbeuten wollen, Finnland und Amenland ober Konland habe seinen früheren Namen, den er ihm beilegt, von Kornjotr gehabt. Satte er ben Kornjotr nicht als Stammvater von toniglichen Geschlechtern haben geltend machen wollen, fo murde er gefagt haben, Fornjotr habe in 36: tunbeimr (ber Belt ber Jotnar ober Riefen) geberricht. Aber er will ihn nicht als Riefenwesen geltenb machen, beshalb hat er ben Namen Idtland (Jutland) auf Kinnland und Quenland übertragen: Jotland, bas eigentliche, war von ben Iotar (Joten), welche einen Gegenfat ju ben Gothen und Gottern machten, fo genannt, und bie ursprunglichen Iotar icheinen feine Germanen gewesen gu fein; benn von dem Berfaffer bes Beowulfliedes werben bie Eotenas, wie im Angelsächstischen die von den Nordmannen genannten Iotar beißen, zu Nachkommen Rain's und zu Riefen geftempelt. Nach Eroberung Jutlands burch bie Germanen verloren bie ursprunglichen Sotar, wie sich vermuthen lagt, ihre Sprache, und mußten sie mit ber Sprache ber Eroberer vertauschen. Aber ihr gand behielt ben alten Namen, abnlich wie das nach ben Bojen, einem gallischen Boltsftamme, genannte Bojobeim feinen Ramen unter ber Berrichaft ber Eroberer erft ber Teutschen, ber Markomannen unter Marbob, bann ber Glawen und zulet wieder ber Teutschen behalten hat. Nach ben Idtar, von welchen ein Rest sich auf Jutland zulett erhalten hatte, war wahrscheinlich das mythische Befen Formjotr, der alte Jotr, genannt. Bur Beit der Abfaffung bes Fundinn Noregr's aber war Jotland ober Jutland

illum in Jotlandia prisca sive Finlandia olim regnasse, unde forte concludi potest, quod ejus et dictorum elementalium nu-minum (namlich Logi's, Agir's ober Hier's und Kar's ober Karis), cultus apud Finnos olim floruisse. In Thorsdrapa Thorus appellatur fellir Fornióts goda stalla (numinum Forniotensium aras evertens); - Asae cum gigantibus bella semper gessere; sed Finni et plures hyperborearum regionum aborigines gigantum cultores vel filii dieti interdum fuerunt, quasi in ipais Jotun-heimis habitantes. Raft (a. a. D. S. 369) bemertt gu Fornjotr hefir konunge haectit: hann redh fyrir Jotlandi biefes: mun eiga ad vera Jotunlandi, wird haben ju fein (wird wol fein) Riefenlande. Aber biefes will ber Berfaffer bes Fundinn Noregr mol nicht fagen, bem er macht Fornjotr git teinem Jotunn ober Riefen. Er nennt bas Pand, über welches er ben Fornjotr berrichen latt, wot in Beziehung auf ben Ramen beffetben fo, abnlich wie g. 28. Gautland (Gothentanb) nach einem Ronige Gautr genannt fein follte (f. Snorri Sturlufon's Beltfreis (Beimefringla), uberfest bon Berb. Bachter. 1. Bb. @. 96.

29) Meeresboden; pergl. "Fiardarbotn finis v. intima sinus, bas Innerfte von einem Ford (Meerbufen). Hafsbotn wird hier auf ben innerften Theit ober bas Ende der Oftfee, namtich auf ben bottnischen Meerbufen, welcher bamals Helsingjabotn hieß, ans gewendet.

auch gang germanisch an Sprache und Sitten. Da Ba: faffer konnte alfo ben Fornjotr nicht mehr von ben Ime Jutlands ableiten, oder ibn jum Berricher berfelben me den, wollte auch überhaupt nicht von Jutland aus An: wegen auffinden und bewohnt werden lassen, sonte wußte, daß der Drang ber Bolfermanderung von Ete nach Westen, und von Norden nach Guden ging. Ibn a fand den Fornjotr unter den Riefenwefen vor, tonnte in jedoch nicht von derselben Richtung, wie die Afm te Gotterfage, in Menfchen verwandelt, eingewanden im follten, einziehen laffen, fonbern mußte ibn von tate kommen laffen, wo man sich bie Jotunbeimar (Beite: ber Riefen) bachte, namlich in Norden und Norden Gleichwol wollte er in bem Fornjotr bas Riefenwein nicht hervorheben, weil er ber Stammvater menichide Ronige fein follte, er ließ ihn baber fatt über Iotuntei. mar über ein Jotland berrichen, welches gleich mit Fimland und Awenland sei. 3m Funding Noregr with & fagt: Thorri war ein großer Opferer (blotmadhr mikil.: er hatte Opfer (ober Opferfest, namlich blot) in ichm Jahre ju Mittwinter, bas nannten fie Thorrablot (An: ri's Opfer, Opferfest); hiervon erhielt ber Monat bie Be nennung ober den Namen (heiti). Im Hwerso Noren bygdhist heißt es: Ihn (Thorri'n) verehrten burd Opfer die Könir (Bewohner von Könland) zu dem, daß es schneite, und die Fahrt auf den Schneeschrittschuben gr ware; bas ift ihre fruchtbare Beit 31), bas Opfer con Opferfest follte sein auf ben Mittwinter und bavon mat ber Thorramanadhr (Thorri's Monat) genannt. Kong Thorri hatte brei Kinder; seine Sohne hießen Non und Borr, aber bie Tochter Goi. Goi verfcwant 17), und Thorri macht das Opfer einen Monat später, als er ge wohnt war zu opfern, und sie nannten hierauf ben De nat, ber bann anhob: Goi. 3m Fundinn Noregr fin bet fich hierfur: Das ereignete fich einen Binter ju Thorrablot, daß Goi verschwand, und man auszog, k zu suchen und sie nicht gefunden ward; und als der De nat verging, ließ Thorri jum Opfer greifen 33) und opfen ju bem 34), baß fie weise wurden, mo Goi bingetommen ware. Das nannten fie Goiblot (Goiopfer); nichts metr wurden fie weise um fie. Drei Binter nachber thaten bie Bruber bas Gelubbe, bag fie fie fuchen wollten, unt theilten das Suchen fo unter fich, daß Rort die ganber, aber Gorr die Utsker 34) (eine Strede vom gante liegen: ben Scheren) und bie Gilande burchsuchen follte, und n die Fahrt auf Schiffen machte; jeder der Bruder batte viele Mannschaft. Gorr lentte mit feinen Schiffen burd ben Hafsbotn (ben bottnischen Meerbusen) und so in bes Allannshaf (Meer ber Alandeinseln); bierauf durchmu, ftert er weit die Swiasker (Schwedenscheren) und alle Eilande, welche im Eystrasalt (ber Oftsee) liegen, nach dem fuhr er in die Gautasker (Gothenscheren), und von

<sup>30)</sup> hann blotudu Könir til thess.

31) that er ir theim.

32) hwarf à brott.

33) fá at bloti.

34) blots til thess.

35) bem kürzer gehaltenen Hwersu Noregr bygchist beik einachbem gefagt ift, baß der Monat den Namen Goi bekommer.

"Sie, Rorr und Gort, suchten ihre Schwester. Rort hatte goik Schlachten im Besten von Kjölir u. s. w. 35) Außenschma.

da nach Danemark, und mustert dort alle Eilande; er fand dort seine Blutsfreunde, diejenigen, welche von Aler bim Gamli (dem Alten) aus Hlèssey 16) abstammten. Dann fette er feine Fahrt fort, borte aber Nichts von feiner Schwefter. Aber Morr, fein Bruber, martete ab, bis es Schnee auf die heiden legte und die Fahrt auf Schneeschrittschuhen gut machte; nachdem fuhr er von Rwenland, innerhalb bes Hafsbotn (bes bottnischen Deerbufens), und sie kamen dahin, wo diejenigen Menschen waren, welche Lappir beißen, hinter Finamork; aber bie Lappen wollten ihnen die Durchfahrt verwehren, und es begann bort eine Schlacht; und folche Kraft und Baubes rei folgte Rorr'n und feinen Begleitern, daß feine Reinde ju Ebern (b. h. von panischem Schreden ergriffen) murden, sobald als sie das Kriegsgeschrei horten und die Schwerter geschwungen sahen, und die Lappen ergriffen die Flucht. Aber Norr zog von da nach Westen auf die Kilir (jest Rjolen), und mar lange braußen 37), sobaß fie Richts von Menschen wußten, und schoffen Thiere und Bogel sich zur Speise; zogen bann bis dahin, wo die Fluffe au der Beftgegend von dem Gebirge fich neigten, bann jogen fie ben Fluffen entlang, und tamen jur Gee. Dort mar vor ihnen ein großer Fiordr (Meerbusen) als wenn es Hafsbotn (Meeresboden, bes Meeres innerfter Theil) mare; bort maren große bewohnte Orte (bygdhir miklar), und große Thaler gingen zu bem Fiordr; bort war eine große Berfammlung vor ihnen, und fie griffen sogleich zur Schlacht wiber Norr, und ihre Banbel liefen nach Gewohnheit ab: alles Bolt fiel bort ober floh; aber Rorr und seine Leute gingen darüber, wie Feuer über die Ader. Norr durchzog ben ganzen Flördr, und legte ibn unter fich, und machte sich jum Konige über bie Berade (Bezirke), welche bort innerhalb des Flordr lagen. Norr weilte bort ben Sommer über, bis es auf die Beiben schneite, dann nahm er seine Richtung durch die Thaler binauf, welche nach Suden von bem Fiordr gingen. Der Kord wird Thrandheimr genannt; einen Theil seiner Leute sandte er weiter vorwarts burch die Maeri 3"); legte (bas Land) unter sich, wo er jog; und dann, als er sudwarts über basjenige Gebirge kommt, welches im Guben bes Dalsbotn (bes innersten Endes des Thales) war, brang er nach Suben durch die Thaler binab, bis zu bem grofen See, ben fie Mjörs nannten, bort wendet er fich wieder nach Besten auf das Gebirg, denn ihm murbe gefagt, daß feine Leute fieglos vor demjenigen Ronige ge= fahren, welcher Sokni bieg. Dann tamen fie in bas Berad, welches fie Waldres nannten; von da zogen fie nach ber See und kamen in einen langen und schmalen Fiordr, welcher jest Sogn heißt; bort trafen fie und Sofni fich und hatten dort eine große Schlacht; benn Ronig Sofni erlitt burch die Bauberei berfelben feine Umwandlung. Norr ging hart vor, und er und Sokni tausch= ten hiebe mit einander; bort fiel Gofni und viel Rriegs= volk beffelben. Nach dem zog Norr in benjenigen Fiorbr,

welcher von Sogn nach Norben geht, bort batte Sofni geherricht, wo es nun Soknadalr (Sofnisthal) beißt; bort weilte Norr lange, und es beift bort nun Norafjordr 19), Dort tam ihm entgegen Gorr, fein Bruber, und feiner berfelben batte von Goi gebort. Gorr batte, als er von Guben ber gefahren mar, bas gange außere Land unter fich gelegt; und ba theilten bie Bruber bie Lanber unter fich; Rorr hatte bas gange Meginland (Sauptland, Feft: land), und Gorr foll alle biejenigen Gilande haben, amis ichen welchen und bem Meginland (Festlande) er mit fteuerfestem Schiffe fabrt. Und nach bem giebt Rorr nach Upplond, und tam babin, mo es nun Heidhmork beißt; bort herrichte berjenige Ronig, welcher Hrollr aus Bjerg ") bieg. Er mar ber Gobn bes Jötunn (Riefen) Swadi von Rorden von Dofrar. Grolfr hatte von Amenland bin= weg Goi, Thorri's Tochter, genommen; er jog fogleich ent= gegen wiber Rorr, und entbot ihn jum Gingelfampf; fie ichlugen fich lange, und feiner wurde wund. hierauf verglichen fie fich, und Norr heirathete die Schwester Grolf's, aber Grolf beirathete Goi'n. Bon ba wandte fich Rorr gurud nach Norden ju bemjenigen Reiche, melches er unter fich gelegt hatte, bas nannte er Noregr (Morwegen), und berrichte uber bas Reich, fo lange er lebte; aber feine Gobne nach ibm, fie theilten bas Band unter fich, und begannen bie Reiche fich fo ju verfleinern, wie die Ronige fich ju vervielfaltigen begannen, und mur: ben fo in Fylki 1) gefchieden. Gorr ift auch genannt worden Geefonig, wie feine Gobne Beiti und Beiti, febr gewaltige Manner "); fie gingen die Reiche ber Gobne Rorr's febr an, hatten viele Schlachten, und befiegten fich abmechfelnt. Beitir legte nach Thrandbeimr hinein und harrte dort; er lag bort, mo es nun Beitisner ober Beitistodh 43) beißt; bort ließ er bas Schiff aus Beitistodh nach innenwarts ziehen, und nach Rorben über Aeskrueidh; borthin gingen bie Naumudalir ") von Nors ben ber bingu; er feste fich in bie Lypting (Cajute), und hielt ben Hjalwolr (bie Steuerstange), und eignete fich alles bas gand ju, mas auf bem Backbordhe (ber lin-ten Seite bes Schiffes) war, und bort find viele bewohnte Orte (bydhir). Die Schrift Hwersu Noregr bygdhist ift weit namenreicher, aber die Erzählung ift. turger gehalten. Wegen ber viel mehr Ramen jedoch bat fie mehr Auffehen gemacht. Reuere Geschichtschreiber baben nicht ermangelt, ber rein mythischen Person bes Forn

<sup>36)</sup> hler's Dee, jest Edsibe im Kattegat. 37) úti, außers halb menschlicher Wohnungen. 38) Es gab namlich zwei Mari, Nordhemari (Roxbmari) und Suunmari (Gubmari).

<sup>39)</sup> Sest ahnlich, wie Surtalogi statt Surtslogi (Surtsstamme), statt Norr die Ramensform Nori (Nora) voraus, benn sonst mußte der Kiörde Norssiörder heißen. Sehen wir von dieser Abeleitung des Ramens Norasiörder von Norr durch den Bersasser des Fundinn Noregr ab, und suchen in demselben keinen von einer Person oder von mehren Personen, denn Norasiörder kann Kiörde der Norar bedeuten, so erhalten wir in Norasiörder Kiorde der Hoffen der Korar bedeuten, so erhalten wir in Norasiörder Kiorde der Hartettige, der Schmiede, namlich von "Nor, m. lacus sabrorum officinalis, et Hartettug" (Kiörn Haldorson, Lexicon Islandico-Latino-Danicum p. 112). Doch wahrscheinlicher haben die Beswohner dieser Gegend Norar geheißen, und daher der Nora-siörder, Meerbusen der Norar geheißen, und baber der Name Noraförder, Meerbusen der Norar geheißen, und baber der Name Noraförder, Reerbusen der Norar geheißen, und baber der Name Noraförder, Krylki. 42) ofstopamenn miklir. 43) Kahrscheinlich Bedstad in der Beigtei Inderse. 44) Die Bewohner von Nammdalt (jest Nummedal).

jorr, von bem ber Berfaffer viele Gefchlechter abteitet, gefcichtliche Bebeutung juguschreiben 45). Ein andrer fcwebifder Gefcichtfdreiber ") fucht fich im Betreff bes Fornjötr burch folgende Gleichmachung der Keinar (Riesen) mit ben Sothen ju belfen: "Fornjoter ift ebenfo viel als Forna, ber alte Jette, ober Sothe. Bielleicht auch Forni-Othin, ber alte Dbin ober Bobiner, Inführer von einem Baufen Dtener ober Bubiner. Die Edba nennt ihn, wie mich beucht, Born ober Rords lanber." Bon Comebend erfter Bevofferung benbeinb bemerkt Dalin weiter: "Ein ehrwurdiger hausvater vber Bohnungsmann, Fornjoter, vermuthlich von Jumaler 47), boer Gottergeschlecht, hatte fich in ber Abficht, ein Beich angulegen, mit feinen Cobnen und Gefahrten niebergefest In einem Theil von Jotna-heim, ober ber Gothen Gis genthum, ber Kuen-land ") hieß, und bas ausmachte, was jest ein Theil von Rufland, gang Finnland, Dfiund Weftbotn beift, als in welcher Gegend bie erften Pinguge in unfer Reich gefchahen, fowie nachgebends bie Alten ba beflandig foren Ausgang nahmen. Deffetben brei Sohne Rare, Loge und Glar ober Agir "), Die er mit feiner Ffan Laufeja ") erzeugt, breiteten fich mit feinen Baushaltungen weiter in Clambinabien 1) aus, tind wach ben füblichen Gegenden beffelben binunter, nachbem mehre Boller aus bem alten Stothien hinzufließen, und ihre ruffifden und fimifchen Bohnplabe ihnen zu enge machten. Rare behielt boch fein vaterliches Gigenthum Joinelandas), und ward nach feinem Tobe ale ein Gott bes

1 45) Johan Göransson, Sven Rikes Kontingurs Historia p. 278, 280, 284, 285, 46) Dulla, Gofhichte bes Steiches Schwer ben, dus bem Sonnebifchen therfest bund 3, Bengulftierna unb A.D. Dan nert 1. Ib. &. 60. 61, mit Begiebung auf E. J. Biorner, Introd. ad Ant. Hyp. p. 10. 47) Diergu bemerkt Dalin: "Bumal, Dumal beift in ber alten Sprache Gott. Davon bat auch bus Amatifche Befchlecht ben Ramen." Aber jenes ift ein fininffices Wet, und bas gothische Amal bedeutet unbefiedt obse 48) Bas Dain wer diefen Ramen fagt, f. im Art.
49) Messenius, Scond. illustr. Tom. I. p. 4. fladegios. Kwacmland. Biorner (a. a. D.) bemertt, bag biefe brei in ber Ebba Odin, Wili und We, ober auch Yggr, Gymir und Askr genannt wer-50) "Wer weiß," fagt Daffn weiter, "ob nicht biefe Lauf. Cya fo gut ein tleines Gdiff, els cine grau gemefen ? Cauf. En a und Infel-Baufer ift alles eine. Die aterften Beiten be-zichten faft Richts, ohne auf eine verftedte Art und burch Rathfel. Gin Schiff, auf welchem Fornjoter's Sohne in beständigen Seefahrten erzogen worben, tonnte wol ihre Mutter und bes gorn: joter's Frau genannt werben, ba er alligeit auf bem Baffer tag." Doch wieb in ben Quellen ber nerbifchen Mythologie bie Gemablin bes Miefen Forniotr nicht genannt. Rach ihnen ift Laufey die Gemablin ober Beliebte bes Riefen Farbauti; f. ben 51) J. Wilde, Förberedelse p. 29 sq. 52) Da= lin, inbem er Schriftfteller anführt, welche von ber ausgezeichneten ibe bet Germanen hanbeln, ftellt auf: "Jötnefand (Cotland) wird auch lattebem ebet Rieftnland genannt, wovon man meinet, bag Jemteland ben Ramen erhalten. Die alten fanbinavifchen Gothen, bie ein gnugfames und nuchternes leben führten, und ohne feine Reigungen fur bie Affecten, wie ibre Rachtommen, von Jugend auf thren Leib in ben Bewegungen übten, bie Amen eine beftenbige Gefanbheft whietten, waren ein febr groß gewachsenes Bolt. Alfo ift nan biefen Jotenen aber Gethen ber Rame Jetto, b. i. Riefe, ent: sprungen. Wiele haben baber geglaubt, bas alle biefe erften Eine wohner Riefen gewesen." Dalin hanbelt nun von den Riefen weiter, indem er Riefen und Menschen von ungeheurer Große für

Winbes verehrt, weil er bas Glangebabt, fo sie mir bem Winbe von Soule umb gurud gir fegelm' Ede Con Frofte-Joint, ber ben Ramen von Froft und Miche ffirte in feinem Baterlande ungefelbe 50 Inbu-bor de Geb. bas Regiment, und zeugte bem Guar der Ed welcher ein febr bobes Miter erreichte, und gu ber 3it b. Kuenland und bem norbifden Genebinavien Richer ne als ber Erlofer ber Welt geboven:wurb-, war bie hade u theer Anfterniß ertruchtete." Go Dathn "). Die fie joter sche Geschlechtstafel, weiche er pu Gabe bat f aber bas alte gornjoten foe garfenebam in @ ben aufftellt, beginnt er: "Pornjotur, Sen über la land in Jounahem, wied Juhr. 70 voor lier. Sch., in Chefrau Caufeja u. f. m." 300 Sule's Colir-Aim made er Shor (Auku-Thor, ben Mastiant for i ato bodysten Richter in Russiland and dan ibbs Morbianbern unes Jahr Chiffe GB. Deffen G gen libet Roff Sudbafon und theiten Claubinavim mittib ums Jahr Chrift 70. Gore'n micht Daile go imm und banfelben wit Cote, und Gore's Cohe, San, p einem und bemfelben mit Gite, und gum Regenten u Schweben im Sabr Chriff 110: Antere machen auf bie einen Fornjótr einem Bolfsflamme Hefes Rancos, bez man Falgenbes bemerkt finbete "Wenn sinn aber an die ber frandinavifchen Sothen seine Bohnfite an ber Dffe. etwa im erften Jahobunberte nach Chriffast, wieber verlei und an die Ufer det schwarzen Meenes aurüstlichte, fe waren biet wol milloggnugte Formjoter, b. h. nad w ferm Dafüthalten einige in Stantinenien frühr an-menberte Gothen, welche vielleicht als eine nieben lie van ben machtigern Godjaben, b. i. gettlichen Getha verfolgt wurden und die man wol mit Umnat. bither i Rinnen gehalten bat "). Aber biefer Street ift gent # nút, da komjóte ein tein mothisches. Besen, und kort

gleich nimmt. Da boch die Riefen ber Mitte einen weit tiefen Sinn haben, fie waren namilat die bofen Damonen und bilden eine ber dwei Wetten (Malt der Cobber, Welt der Renforn, Mal der Riefen), wie noch jeht im Glauben der hindus.

54) Buch IV. Cap. 4. §. 23. S. 91. Dahmet berecht # Dalin (G. 62): "Die Unfunft Fornjotr's in Rorben if & erfte, beren bei einheimischen Scribenten einige guverlaffige und bet fiche Erwahnung gefchiebt; umb baber bat ber gelebete Buffe mit gutem Grunde von berfetben feine mabarbeochene Beiten Das aber biefe Wanbeitung erft um bie Beit bes Mitheibables Rrieges fich gugetragen haben follte, ift eine Cade, welche wi fd. den angenommenen dronologifden Grunbfagen beruft, bie mit be beutlichften Anzeigen aller Rachrichten und Bergleichung aban Begebenheiten nicht allzu wohl befteben tommen. Bir getreum vielmehr, bie Beit biefes Fornfoter's wenigfiens auf bir co Antunft ber Mobister, berett oben (Cap. 3. 5. 3. 6. 43. 44 # bacht wirb, und also über 300 Zahre gurick, ober etwa 400 3444 por Chrifti Geburt zu fegen; welches auch mit ber von bem Sa faffer (Cap. 3. §. 16. Rot. q) fetbit gebilligten Derteitung bei Remens, bag er ber atte Dbin ober Bobiner genannt fet, vollig ber einkommt. Ins biefer veranberten Beitrechnung ergibt ich pe felbft, daß gleichfalls die folgenden Fürften des Fornjoter iden Elames, und baber auch her obgebachte End ber Alte welt iber it Beit ber Geburt Chriffi, ba Bingma Fret fcon ther Coods berrichte, guruckgufuhren finb." 54) Sappe, Gefdide mit lands, nach Raramfin. 1. Ih. S. 22 und bie von ihm ang führten Schriftfteller,

iher mie ein Bulldfamm geheißen hat." Wir schließen ben Formber betreffenben Artifel mit ber Bemerfung: Die albeste fcwerkiche Gefchichte, Die aber aus einer febr iben Duelle geschöpft wird, beginnt mit bem Geschlecht forwiother's, affein alle Sagen von ibm find burch bie Eritik als mythologische Dichsungen offenbar aus einem paterm Isitalter verworfen worben ")." Da Snorri Sturufen bett Eundinn Noroge unter feinen Queffen nicht rwahmt, fo ift ber Schlaß nicht gewagt, bag er junger ein Micho: Wie mythische Wesen jodoch betrachtet ift. wie 30 was Eingende ditfee Artifels faber, die Sage von Fourgiter, febr alt, und ihre Benbrutung nicht auf bie Rautmannen befchebuft; bent in bem angelfächfischen Liber meddeitalis with mehrmats eine heilfraftige Pflenze Remost Fornestes folme; Fornetes folme ernahnt, welchel-, wie auf der Bariante hervorgeht, Fornevti manus (Sammeste's Sand) bebeutet. Altteutich fonnte 16), findet man dagu bemerkt, der Riefe Firmen, die Pflange Firmenes foling geheißen haben. (Ferdinand Wachter.)

FORNMANNA BÜGUR (nordifice Lit.), bedeutet wortide: Milmannergeschichten, b. b. von Dannern ber Borgeit hambelnbe. Go ift ber Aitel ber berühmten Samm: lung norbifchet Geschichtwerke, berausgegeben auf Beranffaltung ber foniglichen Gofellschaft für norbitche Atterthumstunde 1825 - 1837 in 12 Banben. Diefe berichmie Sammlung norbifder Gefchichtswerte beginnt mit ber 1) Kagn Ohift Louings Tryggwasonar, nam: lich ber Saga biefes Ramens, weiche wir gum Unterichiede der Snoeri Sturlufon'ichen Dlais Saga Trom: wafonar, und ber Dobtichen Dlafs Saga Tryggwafonar, die große nemen, und von der wir in ben Nacheragen gu bem Bichftaben O gehandelt buben. -- 2) Sagu Olafo homingo hins Helga Haraldbonar ift bie Snorri Sturtusonische Saga gleiches Ramens in ber Beims: fringla, jedoch als Einzelschrift mit Einleitung und Anbang verseben. (f. d. Art.) — 3) Sana Magnusar konungs Ains Godha, Geschichte des Konigs Magnus bes Suten. - 4) Sagu Haralde honinge Hardhradha Sigurdharsonar. Geschichte bes Konigs Sparato, bes harte Beschiffe Fassenden, des Gobnes des Sigurdhr. — 5) Olafz Saga Kyrra. Geschichte Dlafs bes Rirren (Friedliebenden), ober mit der andern Uberschrift: Af Magnusi ek Olafi Haraldssenum, von Magnus und Diaf, Harald's Sohnen. - 6) Saga Magnus Berfaette, Geschichte bee Konigs Magnus Barfus. -7) Sagu Sigurdhar konungs Jorsalarafara ok braedhra hans, Eysteins ok Olafe, Geschichte bes Ronies Sigurdhr, des Jerusalemssahrers, und seiner Bruder, Enftein und Dlafr. — 8) Saga Maraids komungs Gilla ok Magnuss Blindu, Geschichte bes Konigs Saralb's Gilli, und Magnus des Blinden, heißt bei Snorri Sturluson in der Beimefringla Sagan af Magnusi konongi Blinda ok Haraldi konongi Gilla. bie Geschichte von

bem Ronige Magnus bem Blinden und bem Ronige Sarald Silli. - 9) Saga Inga konungs Haraldssonar ok braedbra hans. Beidichte bes Ronigs Ingi Daralbefon und feiner Bruber; in ihr wird jugleich bie Befchichte Magnus bes Blinden fortgeführt (f. d. Art, und den Art, Eirikr Oddsson). — 10) Saga Hakonar konungs Herdhi - breidhs, Gefchichte des Konigs Safon Des Schulterbreiten ober Breitschulterigen. - 11) Saga Magnuss honings Erlingssonar, Geschichte bes Ronigs Magnus Erlingsfon. - 12) Saga Sigurdhar Slembidjaens, Gefchichte Sigurbbs Slembibjacus. - 13) Af Einari Skulasyni. von Ginar Stulafon (enthalt Unet: boten über biefen berühmten Ctalben). - 14) Upphaf Gregorii. Unfang bes Gregorius, Primordia Gregorii. 15) Swerrissaga, Swerrir's Beichichte, vollftanbiger Saga Swerris konungs. Geschichte des Ronigs Swerrir. -16) Saga Itakonar Swerrissonar, Guttorms Sigurdharsonar oh Bardharsonar, Gefdichte Bafon's Swerris: fon's, Guttorm's Sigurbharfon's und Ingi's Barbbarfon's. - 17) Hakonar Sverrissonar. Guttorms Sigurdharsonar ok Inga Burdharsonar lengri Saga i Danskei Uttleggingu Prestins Peturs Claussonar Undals, med annari nyari Islenzkri, thareptir samdri, Safon's Swerrisfon's, Guttorm's Sigurdharion's und Ingi Barbharfon's langere Gefdichte in banifder Uberfegung bes Priefters Peter Clausson Undal, mit anderer neuer banach abgefaßter islanbifcher (alfo Ruduberfegung) unb başu Nyfundin Forn Brot thriggja Skinnbóka, úr hinni lengri Sögu Hakonar Swerrissonar ok Fleiri Noregs konunga, Renaufgefundene alte Bruchftude breier Sautbucher (Pergamentbanbichriften), aus ber langeren Geschichte Baton's Swerrisson's und mehrer Ronige Norwegens. - 18) Saga Hakonar konungs Hakonarsonar, Geschichte bes Ronigs Safon Safonarfon's. -19) Sögubrot Magnuss konungs Hakonarsonar, Bruch: flude ber Geschichte bes Ronigs Magnus Satonarfon. - 20) Thattr Hulfdanar Swarta. Abtheilung Balfbans Schwarge's, b. b. von Salfban bem Schwargen banbeinbe Abtheis lung. — 21) Upphaf rikis Haraldar Harfagra, Unfang bes Reichs Sarald's bes Saarichonen, Primordia regni Haraldi Pulchricomi, - 22) Thattr Hauks Habrokar, Abtheilung Saut's Sabrot's, b. b. bie von haufr Sabrot handelnbe Abtheilung. - 23) Thattr Olafs Geirstadhaalfs, Abtheilung Dlaf's Beirftabhaalf's, Die von Dlafr, bem Glien von Beirftabbir, banbelnbe Mb: theilung. - 24) Saga konungs Tryggvasonar, ritudh, i öndwerdhu, af Oddi Munk, Beschichte des Ronigs Dlafe Troggwafon, gefdrieben in ihrem erften Theile von dem Monch Odbr. - 25) Stutt Agrip af Noregs Koninga Sogur, Rurger Musjug aus ben Beschichten ber Konige Norwegens. - 26) Noregs Konungatal, er Saemundr hinn Frodi orti, Aufgablung ber Ronige Rormegens, welche Gamunbr ber Beife wirfte (bichtete). -27) Jomswikingasaga, Gefchichte ber Jomswifingar (ber Geerauber von Jom). - 28) Jomswikingadrapa Bjarna biskups, Lieb mit Stef auf bie Jomewiffingar vom Bifchof Bjarni. - 29) Knytlingasaga. Gefchichte ber Anntlingar, b. b. ber jum Gefchlechte Anut's Geborigen. -

<sup>55)</sup> Rubs, Gefchichte Schwebens. 1. Ih. S. 17. 18, mit Beziehung auf Ihre, in Schloger's Islandischer Geschichte und Literatur. 1. Ih. S. 197. 56) Bon Jac. Grimm, Deutsche Mothologie. S. 147, 148,

I. Encoti, b. 28. u. R. Erfte Section. XLVI.

· Ser sense : que e se e a maner to at 1997 themself to the second 3K 5 7K 9K 8 Total

COUNTY OF A LOST MARKET. the first to be the second to Market and THE RESERVE WELL THE THE THE PERSON SHOWN water week all in market. Sur THE ALL PROPERTY SEE AND SHOWN IN in the second to the terminal and their to the same of the late of the Bener W. . Bener. W. I. E. realing Bent was vo. Der minder, wie were geninisten per tan mailer ar tailmanny spat. 医动物 医胃炎 医胃炎 医皮肤 R Bennett M. L. H. Street, M. Chie mark Bressensk **K** 1 40 40 40 4

\_ **\_\_\_\_\_** --de, mary street, Marriagon, elected rente grant an Britan eine Market States at 1 th and States The Paris

Ren, June de Ferrer. a Ser. in Summering totaler same Person Sim-A SEC BALANDAR."

and the first of the forest the second the s som meger at kommer und Mathematici, mit mit in traffic mes in annen in, mint bir m Admit, IN HER RESIDENCE TO STATE AND AND MAN THE BEST T Thein The 187 in Mich. 22 and 22 . 2 mains to Daffini p mer en Sener en mehr mir, mis z eine Senen, begriffe -me and the format of the last three beautiful and by a india princ no - i d'oras nome, no redimensión de Civil Chille Colores e e com com der de non de redimense, nich a nome (no. de de Lut ut ur umder frichtenen nurte mit fregene. De geift be States, fremer Mubennie, meine die erfeini un ruftige bennten Merine we denterprocedie prief Shake Sure Shake The first terms was at at all Mr. an And inne bennungin Suber, manich bei lie THE R OF SHIP BE SHIP I M T ... THE STREET WHEN IS DON'T HE IS MAKEN IN AN ASSESSMENT AND ASSESSMENT TO ASSE in ittige af. Complete promition Malbins und gemeinen beite und fin an fein ber Andrew Martin and Mart ment alem in de financie we set findisk skryppings, set jegt stock ide sier segmide. Für jeut if en Beigiel at rene eer alen gentrieben Dechein:

-----Va author Vaged Senara Byens on Broken &

Der inter fich Angeffechfift unt Sanntift gemeicht. Sermit aften in folgenben Berlen Marin's, bei Gie gene un Luc's frank

To have "> hardet Mine Creatur, Pecture maste. há ---. Pers quie mande Seel sibi manche

d Je ben Merk: Die Rerbens gamte Digtelenft. Er Pelle tink me Gren Dieffen, Chichens, 1786. 4.), wirb gelegt: , Imiter allerine Getrafte tragen mit Redt ben Ramen von Fornyrmainter ster Punyvelaleg, bas ift: cin Gefang von alten Ge-ignand und Matendousch" (Talebrug, Stebegebrunch, Spredge-nunck. Ber bas Pornyvelaleg handett auch Leinsforz, inteding wer mit ber beilige und gerechte, ber buderfehrene Mann, ber mer Buent, Calbem (Athhelm), ber eble Dichter; auch mer n ein einer Bidarf ber Angelfachsen in Bettamnien. 9) Ale, Opor. indem et und ome gelesen werden, wir ben Wortern bes teutschen Sprachstammet, wer in den gelesen werden, um den Reim mit alme pa bilden bei den Buchstabenerimten getten namlich die verschiebener als mit einander reinand, det den Anderson

339

Salus imago, Magne creator, Mentis in arce Pectore puro Duta sie vivit.

Hier, forwie auch bei fochbeten Beispielen findet fich der Buchstaberereim ober die Alliveration regelmäßig angewenbet, welches, ungeachtet die claffifden griechischen und romffcben Dichter Die Alliteration auch Gennen und für gewiffe Falle anwenden, doch nicht regetmäßig, namlich nicht gur Begrundung eines einenthumlichen Bersmaßes flatefinder. Im Betreff ber Lange ber Berdeilen ents inricht bas Lieb Akmin's auch bem Fornurdulag, sobak es die grofte Bahricheinlichkeit fur fich bat, bag bie las teinisch Singenben jener Beit, wenn fie bas bem Fornyrdalag entsprechende alliterirente Berbinag brauchen, bas Formyrdalag ber Tentforn in engerer Bebeutung und ber Angelfachsen nachgeabmt haben. Ben ben teutschen Liebern sind zwar nicht so viele, als von den angelsächfischen auf une getommen, aber boch so viele, baß fich febließen lagt, bas Bornwedalag fei in ber frubeften Beit auch bei ben Beutschen in engener Bedentung allgemein gewefen. 266 Beispiebe bienen bas benichmte Lieb won Milibrant und Sabhubrant, aus welchem wie bemerken:

Garutun se iro gudhaman 15, Gurtun sih iro svest ana, Helidos ubar singa, Do sie to dore hikhu 12, estun,

und bas weffobrunner Gebet in):

Dat chifregin 13) ih mit lirahim 15)
Firiwizzo meista
Dat ero 16) ni was
Noh ufhimil,
Noh parum noh pereg ni was
Ni — nohmriig
Noh sunna ni scein
Noh mano, ni liuhta,
Noh der mareo, seo
Do dar ni wiht ni was
Euteo ni wenteo, s. f. pp.;

ju vergleichen mit ber Wöhnpa: . . 1

Ar war alda,
Thar er Ymir bygdi (7),
Wara sandr ne saer
Né sualer unnir.
Jord famas neva
Né upphimia,
Gap war ginnúnga
Ean gras hvergi (9).

Ferner bad Lied bom jungften Gerichte 19), aus welchem wir bie Stelle anfibben, in welcher Muspilli. welcher

11) Schlachthemben, Panger. 12) Jum Kampse. 13) Bei Mahmann, Erläuterungen zum wessorunner Gebet des achten Jahrhunderts. (Mext. 1824.) 14) Die unbetonten Sylben alliteriren wich, deshalb ist des Reimbuchkabe in odlikregin das k. 15) Bei den Menschen. 16) Die Erde. 17) Nach der spätern Lesart: Tha er ecki war, da, als Richts war. 18) Ja der Frühe der Zeiten war bort, wo Imir wohnte, nicht Sand, noch See, noch dete Bellen. Die Erde sand sich niemals (nech nicht), noch der Aushinmel (himmet in der Pohje), Gähnung der Täuschung war, aber Gras nirgends. 19) Muspilli, herausgegeben von Schmetzler, und bei Wackern agel, Altteutsches Lesebuch. S. 21.

in bem Muspelle ber Woluspa Str. 35 vorkommt, entsfpricht, und welche zugleich ein Beispiel gibt, wie nicht immer streng beobachtet wurde, daß jede Zeile zwei Bebungen oder fart betonte Spiben mit den nottigen unbetonten Gpiben und zu schwach betonten Bortern zur Redeausschllung (islandisch malfylling) hatte, sondern daß ausnahmsweise auch drei hebungen oder fartbetonte Spiben zugelassen wurden, namlich:

Mâne vallit,
Prianît mittilgart,
Stein ni kistentit einik in erdu,
Werit denne stratage in last,
Varit mit diù vuirû
Viribé wison.
Dâr ni mac denne mâc andremé
Helfan vora demo mumpille.
Denne dez poesta wasal
Allas varprianit,
Euti vuir enti luft
Lz allaz arfurthit,

Wie bas Fornyrdalag damels in Teutschland bie gangbarfte Bersart war, zeigt auch die von dem herausgeber Schmeller Heliant genannte Evangelienharmonie in altsachsischer Mundart, aus welcher wir bemerken:

Wacod gl, warsteo
Jú ist wiscume
Bemdug thë mareo
Kadi juwes drohtines cruft,
Thin micsa meginstrengi
Endi thiu maria tid,
Giwand thësarë wëroldes,
Fora thiu gi warden sculun
That hë ju slapandjë
An svestestu
Farunga ni blishe
An ficinwërcum,
Mênes fulle <sup>29</sup>)
Mutspelli tumiti
An tilinstrën mist,

Bergleicht man die altsächsische Evangelienharmonie im Fornyrdalag mit der in Gadrischen und bicken Affonanzen versasten Coangelienharmonie Orfeid's, is sindet man, das der Sadreim in Zentschland noch nicht so häufig gehot worden war, wie der Buchstabenreim; denn das Fornyrdalag sliest weit natinkicher dehin, und dei Otsid sinden sich weit mehr Flistworter, wiemal er ühnigens ein ausgezeichnet guter Dichter ist. Dem Endreime gab er aller Wahrscheinlichkeit nach den Korzug, weil es sich längst viele endgereinte lateinische Kirchenlieder zub, und er fragte:

Wanana sculun Frankon

Kinon thaz biwankon

Ni sie in Frenkisgon beginnen

Si Gotes lob singen?

Dag bas Lubwigslieb 21) in Enbreimen verfagt ift, rubrt

20) Schabens : ober verberbensvoll. 21) Mit bem Porngrflaing hat es nur bie Ringe ber Bertgelien gemein, namiich :

> Gilobot si thiu godes kraft Hludwig warth sighaft, Gab allin heiligon thanc: Sin warth ther sigikami,

> > Digitized by Google

wol baber, weil es einen weftfrantifchen Ronig bereifft, und in Bestfranten sich ber Einfluß des Romanischen, welches die Affonangen und Enbreime liebte, bemerflich machte. Bo blos germanifter Einfluß herrichte, bam ber Enbreim fpater auf, ja bie Islanber haben ben Stabreim regelmäßig mit bem Entreim verbunden, wovon wir weifer unten Beifpiele anführen werben. Bier bemerten wir noch, bag bie in thuringifcher Runbart auf uns ge= kommene Besprechungsformel, welche wir "im Artitel Pferde S. 371 mitgetheilt haben, im Fornyrdalag verfaßt ist, sowie auch bae von Grimm gleichzeitig entbedte, und Idisi betitelte Lieb.

Bie bei ben Angelfachfen ") bas Fornyrdalag als alteffe und uifprunglichfte Berbart obwaltete, beranfcaus Hoben am befren folgende Beifpiele. Eine umfangreiche Arbeit 'At Cadmoti's poetifche Paraphrafe ber Genesis und ber vorziglichen Gefchichten bes alten Beftamente ?). The married the state of the state of .4

Doch macht fich ber Stabreim an mehren Stellen bon felbft; fo **3. 25.**:

Her Skanta ce hanton" Bitteres fides So we hin hip thes libes.

Bolltommener als bie ameifache Stabreimverbinbung war bie breifache, ober mit anbern Borten, wenn bas Difticon brei Reim: buchftaben hatte, fowie g. B. in ber erften Beife ber Hofodhlauen Egit Statagrimefanis: 11334 34 34 46 46 46 37

Westenforistic of mer. A Knn eka Widrie herman Mun-strandar mar So er mitt of far,

and undirinned our apidet ekneik a flot erde enthichten All ichten bei bie dem Wid fis brot. Ole S E a 31 rapiderede ind achiteut ald . m Hod ek maerdar hier von fritat au machte Ok a golodiel z Minnis knarrar skuting 12 02 3 Acornic

(b. b. nach Westen fuhr ich über die See. Aber ich bringe das Meer des Mundstrundes Bidrio's sas Meer der Lippen Odin's ist ein Lied]. So ist es mit meiner Fahrt. Ich zog die Eiche sas Schiff auf die Fluth bei dem Wege des Eises [d. h. Island]. Ich belub mit einem Stude Bejanges ben hintern Theil bes Bebacht: nifichiffes); skut (mit bem Beichen bes Rominative skutr, puppis) ift bee Enbreimes wegen bingigefugt, ba Bebachtniffchiff fur Daupt ober Bruft schon genug ift. Doch fiebt skut in sofern nicht gang mußig, weil bae hintertheil bes Schiffes vorzugeweise befrachtet warb, weil im Borbertheite bie Befagung mar und auf bemfelben tampfte, wenn bas Schiff angriff ober angegriffen warb. Da aber knorr (Genitiv knarrar) Danbelsschiff speciell Sanbelsschiff bedeutet, so hatte minnis knor (Accusativ) boch fchon ausgereicht. Im Lubwigeliebe finden fich gwar an einigen Stellen in ber erften Beile zwei Stabreime, aber es fehlt, weit ber Stabreim nicht, fonbern blos ber Enbreim burchgeführt werben foll, bann am britten Reim: buchftaben in ber zweiten Beffe, g. 28.

Ther kuning reit kuono Sang lioth from Joh afte saman sungen Kyricleison.

f. Mehres bei Berbinand Bachter, Forum ber Rritit. 1. 28be. 1. Abth. S. 3-9.

22) über die angelsachsische Dichtkunft s. Hickesis Grammatica Anglosaxonica et Moesogothica Cap. 23 im Thesaur. Antiqq. T. I. p. 177 sq. Compleare, Illustrations of Anglosaxon poe-23) Caedmonis Monachi Paraphrasis Poëtry. (Lond. 1826.) tica Genesios ac praecipuarum Sacrae paginae Historiarum,

Bir führen aus biefer Arbeit eine Stelle ber Darftellung bes Gundenfalls Abam's burch ben Apfelbig an:

> Sum heo hire on handum baer, Sum hire at heortan lag Appel unsaelga, Thone hire ar forbead Drihtna drihten. Dēódh - bēames ofāt, And that acwadh Wuldres alder That that mycle mordh .. Men ine thoriton,: Thogas, tholian; Ac he theoda gearam Höfon rice forgoaf, Halig drilston, Wid bradne welan. Gif, hi thone, waceten An leetun wolden. 1. 1 The that ladh treon. On his bogum bar, Bitre gefylled, That was deadhes beam. 'The him delitten forbead.

Mie, im Angelfochsischen Arbeiten im Fornyrdalag verfaßt murden, veranschaulicht auch bas berühmte Beawalfs milieb.24), welches beginnt:

1501) 1 1 me

Hwant wegar Dena In geardagum 25)
Theodh kyninga Thrym gefrunon, Hu tha sothelingas wa Kilen fremeden in 1010 " Oft Skyld: Skefing 10.12 Skeather bhotatain '... Moneguin baegthan Moode setle aftesh Eysode, Borl Syththan agrest wearth Feaskeaft funden, He than, freofine gehad u. f. w.

Mus bem berühmten Liebe von Kenble 26) bes Sangers Reifen genannt, theilen wir ben Schluß mit, und gwar so abgetheilt, daß ein Difficon eine Beile bildet, wei wir zugleich eine Probe von Etimuler's metrifcher über: fegung bes genannten Liebes mittheilen wollen:

abhine annos M.LXX. Anglo Saxonice conscripta, et nune primum edita a Francisco Junio. (Amsteledami in 4.) Caedmon's Metrical paraphrase of pages of the holy scriptures in Angle-Saxon, with an english translation, notes and a verbal inder, by Benj. Thorpe. (London 1832,)

24) De Danorum Rebus Gestis Seculi III et IV. Poem Danicum dialecto Anglosaxonica. Ex Bibliotheca Cotiona Mesaei Britamiei edicit, versione late et inchicibm (bafethit S. 201 -200), finben fich anch bie Berfe Alfreb's des Groben jum tebe bes beruhmteften Golbichmiebes Waland [norb. Wolunder, tenfc Wiland) im Fornyrdalag) auxit Grim. Johnson Thorkelin. (Havniae 1815.) The Anglo-Saxon poems of Beowulf, the travellors song and the battle of Sinnesburth edited by John M. Kemble, Esq. Second. edition. (London 1835, 12.) 25) 3t eins ber Beifpiele, wie bei ben Stabreimen bie gufammengefesten Borter für zwei Worter gelten; benn bier reimt dagum mit Dese. 26) Aufer bei biefem finbet es fich bei Leo, Altfachfifche und an getischniche Sprachproben G. 75. 87, und bei Ettmuller, Bot-pes widsich. Sangers Beitfahrt. Abhelftan's Stey bei Brunsburg. Angelfachfifc unb teutsch. (Burich 1839.)

and is this symbo onford on theore feringe, That so bith leofast londbuendum, Se the him God syledh gumena rice To gehealdenne, thenden he her leofadh. Sua scridhende gesceapum hveorfadh Symle súdh odhdhe nordh; rumne gemetadh Gidda gleávne, geofum unhineavne, Se the fore dugudhe ville dom araeran, Korlscipe aman, odh the that eal sceacedh Leoht and lif somod; lof se gewyrcedh, Hafadh under heofonum heahfastne dom.

"Immer auf biefer gabrt erfanb"iche alfo, Das ber ift ber liebfte ben Banbbervohnern, Er, ben ihnen Gott fenbet, Die Geue ber Manner Bu beherrichen, fo lang" et Deerfaher liebet. Schreitend alfo burch bie Geftifde wanbern Die Luftmanner ber Leute burch ber Canbe viel, Beburfniß fagend, Battivorte forechette) Stete im Guben ober Robben folden finbenb, Der in Dahren ting ift , ber Methen untarg, Und por feinen Recten Recht will fprechen, Corlicaft üben , bis daß 26fes frurget ,: Licht und Leib aufammen. Lob ber erwirbet, hat unter'n himmeln bochfoftes Urtheil."

Bon ben helbenfaglichen Liebern ju ben gefchichtlichen abergebend, bemerten wir ben Unfang bee Liebes auf Migels gehend, bemerken wir den Anfang des Liedes auf Abbels
ftan's, Königs der Bestschein, Sieg bei Brundanburg
über Constantin, König von Schottland, und Anlas (norvolleich Olase), König der Nordhmannen in Diselin (Dubs and in the Constanting of Anterin selles which is the selles and in the selles and lin) im 3. 937:

> Adelstan syning, is Koria dribten, Beorna heithgifa : 10) And his bredher cac. Eddaday adheling, ... Kalder langhe tiv Geslögen at secre Sveorda etgum Ymbe Brunanburk; 😘 Bordveal chifon. Mileven, headhphingen, die in it was a light Hamora lafa, Aforan Badveardes. Sua him geädhele väi 🔧 From encomacgem That hie at campe oft Vidh lådhra gehvone Land Sabgodon, 4/. Hord an hamas. Hettend crungen, Sceotta leode And Scipflottan 27) v. f. w.

Die altesten im Fornyrdalag gefungenen lieber waren, wie aus bem Teutschen und Angelfachsischen bervorgeht, ohne Strophenabtheilung. Doch finden wir, aber nur als Ausnahme zu betrachten, ein altes ungelfachfisches

Bieb 2"), melches ein wieberfebrendes Diffichon ober einen Refrain, ober nach islandischem Musbrude ein Stef bat. Der Dichter fuhrt namlich Beispiele von Unglud an, welches berühmte Perfonen gehabt, fo 3. 28. 29) Beland (Biland, nordifch Wolundr) in Rithhad's Teffeln, Penbobilbe von Beland gefchmangert, Die freien Beates (Go= then) bes ganbes beraubt 10), Theodoric nach 30jahrigem Befit Maringaburg vertierend, und fest ju jebem, pon ibm angeführten , Beifpiele bingu; muchanfiell insmmot

on the letter of the state of t Das ging vorüber'; dettstejad land finn Diefee fo tannganen mid ind vielle

2m Goluffe bee Liebes ergablt er, bag et lange ber Dichter und Bafall ber banifchen Fürften gewesen, tinb einen milben beren und ein vorzugliches Gefolge gehabt, bis henrenda bas ihm einft vom Fürften ertheilte Lebnrecht in Befit genommen, worüber bes Dichters eigene Borte finb:

That ic by me sylfum the room the Consequence of the Heo Deninga scop Odhdhe thaet Heorrends daning the son it Nu leoderaeftig/meno W Londrilit gedinh jo or 9 Man strander mar

28) Nachrichten über daffelbe und Auszüge aus demselben hat Conpbeare (a. a. d. S. 240. 241) gegehen, und die die teutsche Helbensage betreffenden Stellen Rilb. Exim m. Die teutsche helbensage S. 20. 21, und kinn Magnusen, Lex. Mytholog. p. 20. 21. 29) Die Stelle über Cormanrie haben wir im Art. Ermerich S. 227 in überseung gegehen. Dier theilen wir sie, um die Einrichtung des Liedes zu veranschauften, in der Urschrift mit:

by (santal of all sel We genscedoned and draft and fun (lither thiors and indicate the generalities and study aid the lighter thiors and indicate the generalities and another the distribution of the study of the trimpled fithing oned by Wear on Wenny (servered spinster) and the Wigsete geneable,
That these Kyningrikes and adulate alnet ichen meratar Oferkumen waere, rade ambredate non This could be more Than The safety code received mixed by said This could be said the said by

30) Die helbenfaglich michtige Stelle lauteta-

We that math Mongo gefrugnes, ... Wurdon grundlease Geates frige, Thaet hi see sorglusa Slaep ealle binom (nun die beiden Rebrzellen)

b. b. Bir biefes Schicfal, manchen Rampf vernahmen, es murben grundlos (landlos) bic freien Beates, beffen fie, bie Gorglofen ber Schlaf alle benahm (beraubte).

<sup>27)</sup> Ronig Abbeiftan, ber Garle Beberricher, ber Manner Ringgeber, und auch fein Bruber, Gabmund ber Ebeling, ber Berr, fclugen, langen Rubm ju fuchen, mit ber Schwecter Schneiben, um Brunanburg, ben Schilbwall gerspalteten, Die Rampfichilbe, ber Dammer Bert, gerbieben bie Rachtommen Chuarb's. Go mat es thnen geartet von ben Genauverwandten, baf fie im Rampfe oft wiber ber Feinde jeden bas Cand befchirmten, bort und Deimath. Die Reinde fielen, ber Schotten Leute und Schiffruberer.

do in den Mawaand weil diese in

er inter filt, wenn verkingente e anningine in der britten und

x Æ

---

The same same in

a series whiten

T THE ST THE ST THE ST

the Commerce of Management and Administrative Printers

offer ster the proof from its offer diel. These react of the proof of the proof to the proof of the total proof of total proof of

ுன் . இது இரை இரு நடித்தின்ற I. இவு, 6, 25)

Se rente u palle final fugier alle final u unitare l'annuagne de l'annuagne de l'annuagne de l'annuagne de l'annuagne de l'annuagne de

> Territority dealers street with state distant street with state and the state and the state and the state and

The second secon

and the control of th

Digitized by Google

esprächsform versaßt wurden, bei Gesprächen überhaupt, 3:20. int der Aegischrekka. Dahet läßt sich erklären, arum der gwie Glabe Enwindr Skuldaspissir in den akonarmal ein Gemisch von Fornyrdalag in sechsend achtzeiligen Strophen mählte. Das Lied beginnt:

Göndol oz Skögol Sendi Gantatyr At klosa ei konúnga, Hwerr Yngwa acttar Skylldi med Odhni fara,

i Walheli at wera,

welches bei Ferdinand Bachter ") in Stabreimen überfent loutet :

> Sindul und Stögut 36)
> Gandre Gattator, Konige zu erkaufen, Ber aus Ingwi's Geschlecht Gollte mit Obhin sahren. 37), In Walholl zu wohnen. 38),

und fahrt bann fort:

Brodher fundo thar Biarnar Or brynia fara Konung hinn kostsama Kominn und gunnfana; Drupdo dolgar, Enn daraar bristis,

Thwiat obrigthra win Faer madar aldregi Enn mannwit mikit

und Str. 27:

Weita madhr hinu Er wetki weit Thott hann maeli til mart,

In den Grimnismal finden fich außer ben regelmäßigen sechszeiligen Strophen nicht nur neunzeilige, welche fich in regelmäßige Drittel theilen laffen, wie g. B. Str. 311:

Glathr ok Gyllir,
Gler ok Sceid-brimir
Silfrin-toppr ok Synir,
Gial ok Kal-bofnir
Gull-toppr ok Lettfetti:
Theim rida Aesir jóm,
Dag hwern, er their
Döma fara
At Aski Yggdraails,

fenbern auch anbere Abmeidpungen von ber fechegeiligen, fobas 3. 28. Str. 43 mit einem regelmäßigen Drittel beginnt:

Askr Yggdrasils, Hann er öztr witha, Kn Skith-bladsir skips,

ober bann feche Beilen nach Art ber achtzeiligen Strophe gibt namich :

Odhinn Asa Knn Jóa Sleipnir Bifraust brúa, Enn Bragi skalda, Há-brók hauka, Enn hunda Garme,

35) f. Snorri Sturtuson's Welttreis (heimsfringla). 2. Bb. S. 98, wo die Hakonarmal in übersegung sich finden. 36) Imst Balthrien. 37) Obhin folgen. 38) Des Stabreisms wegen wohnen für sein (worn); bei alterthümlich Kingend geshaltmer übersegung wurde man sagen in Walholl zu wefen. Upp war thá Hilldr of bafin.

"Fanben bort Bibrn's Bruder Aus <sup>30</sup>) bem Panzer fahren, Den köftlichen Rambig Gekommen water die Kampffahne., Die Seinde standen gebeugt, Die Spiese wurden geschütrett, Hilbur <sup>40</sup>) in die Hihe Mard da gehoden (das haist das Kresken begann).

In der Schlachebeschwibung sahrt der Dichten num in dem achtzeiligen Forwyrdulug fort, und wo die Gespräche 1) beginnen, singt er wieder im sechspriligen Pos-wyrdulug.

In ver Gotspoki Heidhreits Konzugs find zwar bie meisten Strophen vegelnäßige suchtzeilige, nämlich iso, daß die dritte und sechste Zelle in sich gereint, sind, aber viele berselben werden durch die Kohrzeilen.

achtzeilig. Die anvern Rebrzeilene

Godh er gita thins,

Gestr bilidi!

Gotis er theirrar \*2)

bewirken bei mehren Strophen, bei benjenigen namlich, bei welchen sie nicht die erste Halfte, sondern nur das erste Drittel bilden, neunzeilige Strophen. Manche sind regelmäßige achtzeilige, wie in den erzählenden Liedern, oder mit den zuerst genannten zwei Kehrzeilen Heichrekr u. s. w. zehnzeilige. Andere haben die Unregelmäßigfeit, daß die ersten drei Beilen anheben, als wenn sie eine sechszeilige beginnen, aber dann die Halfte der regelmäßigen achtzeiligen Strophen solgen lassen, und so mit den zuerst genannten beiden Kehrzeilen Heichrekr n. s. w. eine neunzeilige Strophe bilden. Rasten wurde von kinn Magnusen, wie er sich ausdrückt, die interessante Bemertung mitgetheilt, daß ber nordische Erzählungsvers, das Fornyrdalag, oder Starkakadhalag, vornehmlich aber der Ljödhahättr (daß sechszellige) Fornyrdalag ganz genau dem griechischen und lateinischen Gerameter entspreschen und ihrem Wesen und Ursprung nach ohne Zweisel

39) haten jog namtich vor ber Schlacht ben Panger aus. 40) Rampf. 41) f. einige Strophen berfelben in ilberfegung in ber Milgem. Encott. b. BB. u. R. 3. Sect. 7. Ib. S. 298, wo fich auch eine Strophe von acht Beilen ober vier Biertheilen aus einem Belgifiebe in ftabgereimter überfehung findet. 42) f. ben Art. Getspeki Heidhreks konungs. 43) Auch Studach (a. a. D. S. XIV) ift berfelben Unficht, inbem er bemertt, bas Fornyrdhalag habe bie Ratur bes Berameters, nur baf er gebrochen unb ba: burch fich ausrece, und fet mit ihm graltere eine gewefen; benn jebe feiner turgen Linien wolle nothwendig grei lange Grundfpiben, ber Berameter feche, und enthalte baber bref Berfe bes Fornyrdalag. Studach führt als Beifpiel bes im Lateinischen verfaßten Fornyrdalag bie Berfe Alcuin's an, welche wir oben mitgetheilt baben, und bemertt bann : "Man fonnte frubere Beifpiele genug onfub: ren, ich mablte aber biefe gwei Strophen bon Mteuin, bem Ganger an Rarl's bes Brogen Sofe. Dan fieht, baß fie im volltommenen Fornyrdalag, und gwar bas Liodhahattet jebe Strophe aus amei Derametern beftebend mit bem Stabreim von ber Behrftrophe ber Ebba fich nur baburch unterscheibenb, bas in biefer gewöhnlich ber britte und fechste Bere, jeder tur fich gefchloffen, fabreimt.",

and the state of the state of the state of

vielelbe Berdart feien, sobaß brei islandische Berdzeilen eine nach ver guiethischen Einrichtung bilden. Doch haben beibe Nationen, fahrt Rast ") fort, die alteste rohe Form, jede nach ihrer Weise, verandert; die Islander haben alle brei Glieder mit Alliteration versehen, die Griechen hinzgegen haben die Zahl und Stellung der kurzen Sylben nach Berksissen beschränkt. Dieses habe zur Folge geshabt, daß man weder stets das Fornyrdalag als Gerasmeter, noch den Gerameter als Fornyrdalag aufstellen tonne; sehr oft lasse sieses jedoch ohne den mindesten zwang thun:

Godh er | gata thin | Gestur | blindi | getit er | theirrar. Ebenso in ber Ebba:

Wosnell | machur ok | silur | ninpi | blaer nt hwi | wetna 15). Ut skyldi | sonda | allar | wastir | gridh at | bidhja 16). All Beispiel von der Übersinstimmung des griechischen herameters mit dem Pornyrdaing moge der Anfang der Obosse bienen:

"Ανδοα μοι Εννεπε Μοῦπα, πολύιοοπον, ος μάλα πολλά πλάγχθη, Επεί Τροίης leebν πυολίεθουν Επερπε.

Man febe hieraus, wie vergeblich es fei, mit einigen teutschen Belehrten im Berameter bie islandischen Uffonanzen zu suchen, ba der Berameter berjenigen Claffe islandischer Werfe entspreche, welche weber Affonang noch Reim habe, wenn biefes auch nicht zufällig bann und wann bem Dichter entfallen fei. Go nach Rast. Aber seiner und Finn Magnusen's Ansicht, daß das Fornyrdalag feinem Ursprunge nach mit dem griechischen Berameter biefelbe Berbart fei, wiberspricht, bag bas altefte Fornyrdalag, namlich bas furtlaufende, und bann bas achtzeilige ift. Go geben zwar je brei Beilen zur Roth einen herameter, aber es bleibt von bem zweiten Diffis con eine Beile übrig, mit welcher ber zweite Berameter beginnen muß, und so geht es fort, sobas am Enbe bes Liedes im Fornyrdalag tein Berameter mehr gebildet wer: ben tann, indem bei dem fortlaufenden entweder zwei' ober eine Berszeile, und bei dem achtzeiligen zwei Berszeilen abrig bleiben; 3. B. wenn wir in der vierten Strophe ber Wegtamsquida: Ot skylldi u. f. w. fortfahren:

Granda ei Balldri | Wanu allz | conar | Eid at | waegia, erhalten wir zwar einen zweiten hepameter, aber bann mur:

Frigg tok | allar | Festar ok saeri, wo recht anschaulich wird, daß bei dem fortlausenden und sechszeiligen Fornyrdalag nicht, wie bei dem Gerameter das Dreiheitse, sondern das Sweiheitsspstem obwaltet.

Man hat baber bei Bergieiding bee berandies wir be Fornyrdalag vornehmlich bes sechteringe ist genommen. Aber bagegen ift bemertt worben bas fechszeilige Fornyrdatag zwar feinem der fen nach bem Berameter nicht fein fieht, traes einer Strophe zur Roth zwei Berameter bilber. aber feinem innern Befen nach nicht bem beroif maße ber Griechen, fondern bem elegischen gleiches rend das fortlaufende Fornyrdalag und bas in ligen Strophen seinem innern Befen noch beim & ter ober bem beroifchen Beromone ber Griechen steht, indem das fortlaufende und das in act fich zu bem in seche Beiten, von- undern die britte und sechete in fich selbst reimen, fich berhalt wie bie fortlaufen ben herameter zu ben mit Ventametern pedfelmben bern: metern, woraus entfieht, bag bie Lieber im fechszeitigen Fornyrdalag, auch wenn fie ergablen, mehr elegifchen Zon baben, felbft auch wenn bie lesten Borter ber drit: ten und vierten Beilen nicht einfolbig find, wie 1 2. Die erfte Stropbe aus einem neuern, in tentfcher Sprace verfaßten Liebes im Fornyrdalag veranicaulicht :

Des fiebenben Sandes Gluthen verfengen Dir wie Fener bie Fife. Der Sonne Genne Sendet bremende Geschoff auf ben Scheitel.

Größer noch wied bie Uhnlichkeit mit dem Zone der Elegie ober des elegischen Berdmaßes, wenn wir eine Bille oder Strophe nehmen, die mit einsplbigen Birtern endet. So 3. B. die zehnte Strophe des engesubrten Liedes:

> Sie funnet bir Brane Des entfahlichen Boguns Dem Ober wie Eulen - Gedicht! Schrecklich, wie bas fehwarze Geschof in den Melan Flatheims Kiegt!

Die eigentliche Bestimmung bes sechszeitigen Fornyrdalag war, Lehr= 40) und Denspruche und Gefprache \*\*) in

47) Bon Ferb. Bachter, Gnorri Sturmion's Belefreis.

2. Bb. Einleitung. X. Abschmitt. Bon ben Liebenn S. XXX—

XXXII. 48) Co 3. B. in ber Sigurdar-Quida Fafrisbane II a, in bem Liebe, in welchem Hulkarr (Dobin) bie Heil (glad: lichen Borbebeutungen) vor ber Schlacht lebrt. In biefem Lebrliebe findet fich aber außer ben fechezeiligen Strophen eine regetmaffige achtgeilige Strophe, ober mit anbern Barten eine Beife bes ergab lenben Fornyrdalag , namtich Str. 23, f. ben 2. 20. der großen Ausgabe ber Edda Saemundar. Das Lehrlieb in ben Sigurdrifemal, in welchem Brunbillbur Gigurb'en bie Munen lehrt, bat aufer ber regelmäßigen Behrftrophe, auch unregelmäßige, fobas die Abrei lung ber Strophen in ber Ausgabe gr. Defnich's von ber Dagen (Lieber ber alteren ober ber famunbifchen Ebba. [Berlin 1812.] 6. 46 - 48) anders ift, als in ben Ausgaben ber Bruber Grimm (Lieber ber alten Ebba. 1. 26. G. 219 - 224) und ber Arna-Magnaifden Stiftung, ober ber geofen Ausgabe ber Keda Seemundar. 2. 200. C. 195-204, und in ber Weleunga - Sagn bei von ber Dagen, Altnorbifche Sagen und Lieber & 34 - 38 mi in ben Fornmanna Sögur Nordrlanda, 1. Bb. 2. 166 - 171. Bei genauer Betrachtung biefes Runenliebes tann man teicht auf ben Gebanten tommen, bas ber Dichter bes Runakwaodhi ober bes Runengefanges gar teine Stropbenabtheilung beabsichtigt, fonbern es urfprunglich ein fortlaufenbes Behr Fornprbalag gegeben babe,

<sup>44)</sup> In seiner oben angeführten Aussaning. Umstänblicher als in bieser, und noch mehr als in der ersten Ausgabe seiner isländisschen Sprachtehre (Vejledning), handelt Rast über die Berwandteschaft des nordischen Erzählungsverses (Fornyrdalag) mit dem griechischen und lateinischen Derameter in der angelsächsischen Sprachtehre S. 123 und 124, wobei er als Belege einige Berse aus Dessiodung und den Ansang der Aneide ausschied.

Str. 23. 46) Wegtamsquiden Str. 4.

is au verfassen. Aber Cymindr wandte fie nicht blod 1988: Ichterer, sondem auch wegen des elegischen Lones

simplich ein solches, in welches zwei Zeilen zwar nur in sich selbst erimten, aber nicht damit je durch ein Reimzeilenpaar, nehst einer it sich selbst reimenden Zeile eine Palbstrophe gebildet würde, sondern dien kloch, nun gewisse Abschnitte in das Lehrlied zu bringen. So dieset pwar im Kunentiede die einteitende Strophe, namlich die von Bierstrigen, welche dielleicht erst spaten vorgeset sein konnte, sowie auch die Bierstauf eine klochen die Bierstauf die Strophe, aber die beitzische Strophe, eine regelmäßige sechzeilige Strophe, aber die fahrende darauf, nämlich nach der Anordnung der Abschnitte des Ministliedes in der Recension der Wilsunga – Saga in den Fornalden Absent

Brimringer shaltu gana
Ef thá wilt borgit hafa
À sundi segelmörum;
Ä stafni skal thaer rista,
Ok leggja eld í árfallat;
Wordbrat sun hentir beski
Ně bláre meðir
Thé homet beili af hafi.

zeigt sogieich eine unregelmäßige Strophenbildung. In der andem Stecension des Runenliedes sindet sich dieser Abschitt von den Brimrunar weitet hinten; aber trob aller Bemühungen der Abschreiber und herausgeder, regelmäßige Strophen herzustellen, hat das Aumenlied weit mehr unregelmäßige Strophen derzustellen, hat das Aumenlied weit mehr unregelmäßige Strophen der Beilen verschiedener
Jahl, als regelmäßige societation Strophen. Antweder könnte dieses unspränglich ohne Strophenabtheitung fortlaufende Fornyrdalag,
in welchem die verschiedene Länge der Abschitte durch den Umsang des Gegenstandes destimmt wurde, das älteste sein, oder es könnten, möchte man vissischt annahnen, keine negelmäßigen Strophen gekähet werden wegen der Schwierigkeit des Gegenstandes, well gewisse Dinge ausgezählt werden mußten. Is! deler Schwierigkeit wegen könnte man serner schließen, sinden sich bei der Ausgählung der Gegenstände, aus melde die Kunen geschnitten waren, viele Zeilen wie im erzählenden Fornyrdalag sine in sich selbst reimende Jellen, sodas das Lehrsanghabas ausgegeben scheint; aber dann tolgt, wie zur Entschäblung, Berdoppelung der in sich selbst reimenden Zellen, nämlich:

Allar woru afikuftar,
Thaer er á worun ristnar,
Ok hraedhar widh hinn helgu ujfödh
Ok sendar á widha wégu;
Thaer eru medh Ásom
Thaer eru medh Ásom
Bumar medh wisum Wanna,
Sumar hafa mennekir masar.

Alle wurden abgeschafft, Die eingeschnitten waren, Und gemischt mit dem helligen Meth, Und gesendet auf weite Wege; Die sind bei den Alfen, Die sind bei den Alfen, Etliche bei den weisen Wanen, Etliche haben menschliche Menschen (Personen).

Emifden wir auf den Zon, welchen das Runenlied durch die Biedespolungen hat, g. B.:

> These of reist Theer of hugdhi,

se finden wir, daß es den Aon des Galidra-lag (des Bersmaßes der Banderiseder) hat. In den Bragahasttir finden wir S. 269:

172. Galldrn - lag 101. Séttac fremd, Sétta ec fund konúngs Séttac (tran jarl:

L. Encpet. d. 20. u. R. Grite Section. XLVI.

in ben Hakonarmal an. Er beginnt im elegischen Zone mit einer Strophe bes sechszeiligen Fornyrdalag. Aber

Thá er ec reist Thá er ec renna gat Kaldan straum kili Kaldan sjá kili.

Das eigentliche ober ursprüngliche Galldra- ing ist das sortlausende ober sechsgelige, wie z. B. in der Herwararquidha (in den Formalder Segur Nordrianda, 1. 200, G. 435):

Wakna thu, Angantyr! Wekr thik Herwör Einradóttir Ykkar Swafia u.f. m.,

und bie nachfte Strophe beginnt:

Hjörwardhr! Horwardhr! Hrani! Angantyr! Wek er ydhr alla Undir widher rotum m. j. m.

Die Stroppen sind achtzeilig, und zwar nach der Stegel der achtzeiligen Strophe. — Der Groa-galdr (Groa's Zauberlieb) beginnt zwar auch im Zauberlieberton, Str. 1:

Waki thú Gróa Waki thú góth kona Wek ek thík dantra dyra u. ſ. w.;

aber dem hauptzwecke nach ist es ein Lehrgedicht, enthält nämlich die. Lehren, die eine Mutter aus dem Erade ihrem Sohne gibt, und hat, ungeachtet neue Strophen beginnen, Thann gel ek ther nicht den Ton des eigentlichen Egulbralag, sondern mehr den Ton eines eigentlichen Lehrliedes, nicht nur seinem Indalte nach, sondern besonders darum, weit es im regelmäßigen Lehr-Fornprbalag, nämlich in dem der sechgeitigen Strophe, verfaßt ist (s. große Ausgade der Kedda Saemundan, 2. Bb. S. 536—554). Die För Skirniz, eins der berühmtesten Eddalieder, ist der in ihm enthaltenen Gespräche wegen ebenfalls in der sechszeiligen Weise verfaßt. Aber wo die Beschwörung anhebt, halt sich der Dichter nicht in dersetben, sondern nach Strophe 25, 28 und 29, welche regelmäßig sechszeiligsen, den 31 eine achtzeilige, deren Berszeilen im Betress daue ein Gemisch der Art des sechs und der Art des sechs und der Art des sechs demisches wird aus Str. 34 klar, welche echtes Galldralag ist, nämlich:

Heyri Jötnar!
Heyri Hrimthurear!
Syair Suttunga!
Scalfir Ås – lithar!
Hwe oc furbana
Manna glaum mani
Manna ryt mani.

Sobret Joinar!
Sobre deimitpuefar!
Sobne ber Suttungen!
Selber ihr Alengenoffen!
Wie ich verbainre
Menschenftreube bem Mabeinn,
Menschengenuf bem Mabein!

Bergleichen wir mit dieser Partie der För Skirnis das Aunenlieb, so geht hervor, das es abssichtlich nicht im regelmäßigen Fornyrdalag gehalten ist, weil es nicht blos ein Lehrlied sein, sondern zusgleich den Kon eines Zaubertiedes haden sollte, weil die Wirtung der Runen aus der Zaubertraft des Gesanges dessenigen, der Keinschnitt, hergeleitet ward. Auf das Kunenlied, welches halb den Kon des Lehr Formyrdalag und Galibrasag hat, solgen in der Edda ein reines Lehrlied im regelmäßigen sechszeiligen Fornyrdalag, dessen meiste Strophen beginnen: that raoth ek ther sith

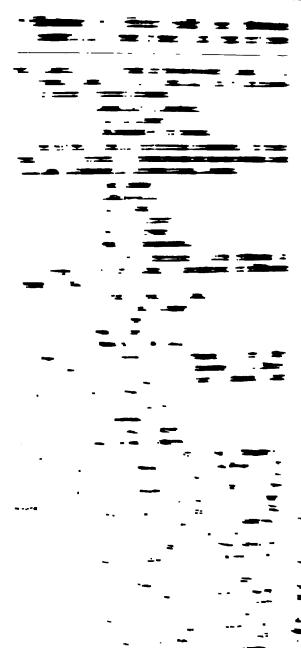

The Inc. until u abpatique Censplen, bis er par Institute mann me ber Malbreite holten with finder in the Malbreite holten with the service med Babbit enthicken. His fing was a maille dies der geofe Clafte lef until until until der geofe Clafte lef until until until der until der geofe die left until until der until der geofe until affente General until der until until der geofe until der until der geofe until der until de

te a to par fea pas via f stray

See Tone, und Seine m alterfligen Fornyrichte namme mein mit is Eine dieser Partie der namme mein mit und Innahmyklichter zu benene mit mit Themas Anner, fendern auf

The Real of the control of the contr

a un menten ter beiter und ber Rieger Gebent' in auf der Angeleiten beiter ber abgriffen, freiter felle ihren gegen ihren Bruber genichteten Fluch enthält, in welchem es 3. B. beifte:

Richt schreite bas Schiff, Das unter bir fchreite 51) u. f. m.

Beil man bei ausgesprochenem Eluche an Zaubergewalt glaubte, fo find bie Bermunfchungen em baufigften ba) im Galdralag (Beife ber Bauberfieder) verfaßt, welches ein fechezeiliges Fornyrdalag, in welchem sich die stabreimenben Borte wiederholen. Benn bie Islander bas Fornyrdalag Liuslingslag (Lieblings:, b. h. Elfenweise) noch jest nennen, so hat biefes wal nicht feinen Grund barin, bag fie glaubten, bag die Elfen beftanbig über bie Erhaltung ber alten Tone wachten 35), fonbern barin, baß fie den Elfen Bauberfraft beilegten, und ihre Lieber alfo als Zauberlieder galten, und man überhaupt bie Beifter, Towie fruber auch bie Gotter, ihr Gefprach fingend halten, ober mit anbern Worten in Berfen sprechend, und biefe augleich her fingend b4) bachte. Dachte man fich bie Beifter, sowie fruber bie Gotter bes Fornyrdalag, und amar vorzugeweise bas altere, bas achtzeilige fingend, to ift auch naturlich, daß ber Menfch zu ihnen in berfels ben Sprache rebete. Daher ift bas Galdralag (bie Bersart ber Zauberlieber) ein achtzeiliges Fornyrdalag.

Die Benennung Fornyrdalag wird jest in weitewer Bedeutung gebraucht, indem darunter auch diese sorgfältiger verfaste Berbart und das sechszeilige Fornyrdalag verstanden wird. In der Sprache der Staldenkunst ward das älteste und häusigste, am wenigsten sorgsältig gearbeitete, und daher am wenigsten gekunstelte Fornyrdalag so genannt, wie wir aus den Braganhaettir (Beisen der Dichtkunst) lernen, wo es heißt:

166. Pormyrthalog (Berömen ber aften Berögelfen).
16. Ort er of ruesi,
Thana er rydhr granar
Wargs ok ylgar
Ok wapn litar:
That mun ne lifa
Nema mild fariz,

51) f. bas Delgitteb bei Berb. Bachter, gorum ber Sritft. 2. 25bs. 1. 20bth. S. 133. 52) So g. B. find die Gefprache in Pyeri Partrinn fra Sigurdi ok Rogin (große Autgabe ber Edda Rasmundar, 2. Bb. S. 152 fg.) im sechszeiligen Fornyrdalag ver fast, und fleben vor und hinter ber Bermunichungsweise Andweri's, und die ift, im achtzeitigen Fornyrdalag gefungen, entweber aus einem diteren Liebe genommen, ober absichtid in biefer alteren Bersart verfaßt, weil biefe gu Bermunichungsweifen am haufigften gebraucht 53) Diefe Erfidrung ber Benennung Liuftingnlag bat Rabs, Die Ebba. Rebft einer Einleitung über bie norbifche Poefie und Mythologie. &. 87. 54) Dlaffen (a. a. D. G. 6) belegt bas Fornyrdalag auch mit bem Ramen von Singsproget (ber Singfprache), und bemertt: "benn bas ift glaublich, bas bie Bater, wern fle sangen, das ift: ihre possische Sprache sprachen (tolede deres poetiske Sprog), es im fingenden Fenz getien hoben, weicher natürlicherweise dazu gehört." Beim Bersemachen und Rectitren ift natürlicherweise ein fingender Ton der angemessenste; eber bas Fornyrdalag wird Singsprache wol darum genannt, weil bie Anwendung beffelben nicht viele Anftrengung und übung erfobert, und es fich alfo am natürlichften macht, wenn ber als in Berfen frerchend Eingefetzte es im Fornyrdalag thut. Unter ber Benennung Singsprache werden beibe Erten Fornyrdalag, bas acht-und bas sechstellige, begriffen. Bragninga lof, Etha bili heimar.

169. Ralkor-lag (Bersart bes Balkr).
Lypta èc ljósu
Loù thiódh-kenúngs,
Vpp er firir yta
Jaris maerdh borin:
Hwer muni heyra
Hródhr gjöfláta
Seggr suá quethinn
Seims ok hnossa.

Sú er grein milli theisa hátta at í fornyrthislagi <sup>50</sup>) eru í fyrstu ok thridhja wisuorthi einn studill, en í öthro wisuorthi thá stendr haufudhstafr <sup>56</sup>) í midhjo orthi; En í sticka-lagi eru thris studhlar, eu haufudhstafr í midhjo orthi; En í Balkar-lagi, standaz studhlar <sup>57</sup>) ok höfudhstafr sem í drétiquaethu. (Der Unterschied ist zwischen den Beisen, das im Fornyrthislag in der ersten und britten Berszeile eine Stútse [ein Reimbuchstade], ader in der andern und vierten Berszeile da steht der Hauptbuchstade [Hauptreimbuchstade] mitten in der Zeile. Aber im Stickalag sind drei Stútsen <sup>58</sup>), ader der Hauptreimbuchstade mitten in der Zeile) <sup>59</sup>).

55) Lagi ift ber Dativ und Ablativ von Lag. In Fornyr-thislag, Fornyrdhislag, ober nach ber neueren (nicht neuesten, bie alteste wieder aufnehmenden), die die bem d gleichmachenben, Schreibart Fornyrdislag, ift fornyrdhis ber Genitiv von fornyrdhi, altes Wort (b. h. alte Berszeile), von ordh, Wort, b. h. in bem Kunftausbructe ber Stalbentunft wisu - ordh, Beifenwort, Beregeile, und Fornyrdhislag bebeutet also Ordnung ber alten Berezeile; in Fornyrdhalag ift fornydha ber Genitiv ber Mehrzahl und bebeutet alfo Orbnung, Beremaß ber alten Beregeilen. 56) Ohne Beichen alfo Orbnung, Beremaß ber alten Beregeilen. 56) Ohne Beichen bes Rominative haufudhetat. über ben hauptftab, Dauptreimbuchstaben vergl. Cap. 32, wo gefagt wird, bas ber Haufudhstafr in bas andere Wisu-ordh (bie andere Berezeile) gefest wirb, namlich: i odhra wisnorthi er settr så stafr — er waer köllum höflutataf (ben wir nennen hauptftab), und weiter wird bemertt: al staff raedhr quethandi (biefer Stab [Buchftabe] beberricht ben Singenben, weil er ibn namlich nothwendig herbeibringen muß, wenn es ein ftabgereimter Bers werben foll; bem fehlte in ber zweiten Beile ber Bortanfangsbuchstabe, welcher auf bie ober ben in der erften Beile reimt, fo murben bie beiden Beilen nicht verbun-57) über bie studhlar (Stagen, b. h. Rebenreimbuchftaben) vergleiche auch Cap. 1: en i fyrsta wisvorthi mun så stafr fiunaz twyswar firi samstöfum; tha staß köllum wer studhla (Accufatio von studhlar), b. b. aber in ber erften Beregeile wirb ber Buchftabe (namlich ber, welcher ben Gingenben beberricht) gefunben zwei Dal fteben (ftebenb) vor ben Gylben; bie Buchftaben nennen wir Stugen (Rebenreimbuchffaben), Samstofur (Gingahl Samstafa) bedeutet Oplbe; fyrir samstofum, por ben Spiben, murben wir ausbrucken: vor ben Borten, b. b. als Unfangebuchftaben ber Borte. Beiter oben wird gesagt, bas in jedem Wisu - ordh fechs Samstölur seien; es ift namlich ein Erindi (eine Strophe) ange-fuhrt, in welchem jebe Beile brei ftark betonte und brei fchwach betonte, ober brei Debungen und brei Gentungen bat. 3m Drottquaedhi, porguglich in bem fpateren, murben namlich auch bie furgen Gulben gezahlt, in bem frubeften, am wenigften ausgebilbeten, nicht, sowie auch im Fornyrdalag auf bie 3abt ber furgen ober ichwachbetonten Spiben teine Ructficht genommen, sonbern soviet gebraucht wurden, als bie Malfylling (Rebeausfullung) erheischte, ober mit anbern Borten: fo viele eben nothig maren, ohne ber 58) ober Gauten , b. b. Stabreime. Sprache Gewalt anguthun. 59) Demnach muß im Stickalag (Bersmaß bes Sticki ober ber Stickar, ber Stock) sticki eine engere Bebeutung haben, namlich nicht alle Stickar find im Stickalag gefchrieben; benn in bem Ha-

SORWELD ALLOS 170. Starkethan Besty, 98. The or wall-party A En han monije Hacra, height in the Control of the En and special Alwitraztir Hringum haeztir Pho Midolin . Hograchardir
Wellan wersti Brith Mollectiry holding done find dier sufallig, wenigstens nicht Stordharlag eins mit dem Balkarlag beburd perpollfommnetes Fornyrdalag, be 90 正湖 the state of the s Sent der Regel nach dwei Studblar bat, un to delice it i are other into Bendhstafo det dweiten an den Anfang derfelben der Drottquaedha. Bei dem eigenten 3 me amer hall mer or some . 5 to Spechanit June 30 All the second second second second second de la cer prompagacione con ven eigene de la contrata South to Sharing he Supposed it Haleyjatal, ber Arabianar Drapa on Engage in engage unto an analysis of the control of the contr min Fornyrdalag in engerer und cigent fiber Bedernung gebichteten Liebern, namentlich ben Edthe spinner of de der erften Beile der Beröpaare gleiche maniasione auswahmsemasse gleiche Dame Salespan and m ver einen dene ver deropourt Breiten.

Vanal S. Can Off 2000, wie 3. 25. (Yngl. S. Cap. 24. p. 29): No. by Sent 4 14 longer this we six with Words westalls Words was in linguis. Stadblar tonnten auch wegen bes Ungerunstelten the saids the till to be the decembration the 17 Son fabremenbe Bort nur eins ware. Marie Same errollommueten Fornyrdalag werben bie aboute the second second second second second merten fonnen, in die dweite Zeile gebracht, wie B in dem oben angeführten Starkardharlag alwiin dem oben angesuprien Starkaranariag airving. Im Betreff der Stellung des Reimbuchstabens in der sweiten Zeile ist du bemerken, daß sie auch im eine Bennerdalag shonsa mis die Rogel des Orostegentlichen Fornyrdalag ebenso, wie die Regel des Drottquaedha und des verbollfommneten Fornyrdalag a: duacema und ved vervoutvummeten vornyrummeten beidet, am baufigsten du Ansang der Zeile, oder wenigfirm ju Anfang der ersten Sebung steht. Doch ist dieses in Olymphode for And that Deep, nicht ganz regelmäßig. Die Bervollkommnung des For-Tilly alich, 1th squared my suplements see the nyrdalag dadurch, daß in die erste Beise der Reimpaare the he can exchant healthy and side in nyrdalag dadurch, das in die erne Bene der Reimpaare smei Studhlar gesest wurden, ist aller Mahrscheinlichkeit mot die nen einste des Drottquaedha entstanden. and on husane by section decima field. to in deal and him Hills worked to City Street the state of the s ind tubtt wol nicht von einem einzigen Stalden der the the conduction of manufacturing and Det größte ber Stalben, Spwinder Staldaspiller, bat im the Non-Section Section of the Section of the Section Det großte der Stawen, Symmor Stawaspung, dat met Haleyjatal das eigentliche Fornyrdalag gebraucht, in bis Strongs. the state of the Kornaldar Society of the State of the St the feet strangers and Straighter, and in (4) 30 Noter files distributed was take total to delike the delike became the contra streams; bean by in her the he stoledhead to stor

Brunno ben elldur I blodgom undom Luto langbardar

the pick attention obey bertiers Debung

Studhill an dem Anfange der Beile, in der unvolltommenen Drock Studbill an dem Unfange der weite, me ver quaedha an dem Unfange der sweiten Debung.

Lyde Comittee to 1 Syramedi sir myddi A sweetlandiller to gal ! Féll flód:fleins:

vervollfommneten Fornyrdalag burchgeführt. Aber folgende Strophe beginnt:

Blendon mid rock Und rander hims!

Die nächstfolgenbe

Sato the doglinger Med swend um togin ...

Den jeboch im vervollfommaeten, Fornyrdalag burch: ührt. Jedoch mussen die berühmten Hakonarmal, da ropben des volltommenen Fornyrdalag in ihnen find, & bagu beigetragen haben, bag man auf ein verbeffertes pringridaing bebacht war. Die Frage, ob bas verbefte Fornyrdalug barum Starkadharlug heißt, weit merkadhe, welchen Renere gum Schepfer ") bes For-

6B) f. die Kadgereinte überfehung det Ferd. We de ter, Snorri kurtufon's Welttreis. A. Di. S: 190. 64) Andere, welche mis 64) Antere, welche mit echt bie Unnahme vermerfen, baß Startabhr der Erfinder bes vernyrdalag fei, haben bie Benennung Starkardharlag boch gu igenber Muthmaßung misbraticht: "Die Berbart Fornyrdalag, nach rem angebilden Erfinber, bem Statten Startaber, auch Starkharbering genannt, icheine benut wiellich auch finnlichen Uefprimges and innigen irspringes onne viering and innigen irspringes a sein; denn Starkather sammer von einem sinnisten Erfellechte b." Eegis; de a. D., S. 13b, Aber in der Spracke der Stalkentunst hieß das Fornyrdalag, welches wir das eigentliche nennen, sicht Starkadharlag, sondern von demselben derschieben. Das Startadharlag, und auch das sigentliche Pornyrdalag, konnte Starkadharlag, und auch das sigentliche Pornyrdalag, konnte Starkadharlag, von den Finne der Roddgrinaden bringen; beder getr niellt von ben Finnst au ben Koodgernichen bringen; venn in den finnischen Rungs (Einzehl Rung, Sied), werden die Berszellen nicht durch den Stekkelm nerhanden, sondern stehen verzeitiget da. Sie sind vierzeitig. Man tonnte sagen, um sie gum Forwyrdalag ju gerteigen, möge und, was jedt als eine ausgestellt ist, de zwei gerteigen; dassigelst gwood bed einem Alleste derselben) B. Wasemmalla Warpahalla, der bet den meisten übergen nicht, d. B. Tulit tiellä Wasemruta

ober:

ge nicht gelieb ge Waterattlieute beite feine nen bereicht affin de 3. Le configue de la config

In manche Beilen baben gan kinge Stabutur & De : Joka timpoepi wähimmin.

(Mehre Beffpiele bei Sube auer Finnifche Runen G. 3 fac) Die Dauptische ber finnischen Berfe ift eine Binnenaffonang, ober ein immenbiger ober Binnenreim, welcher in ben Stalbenliebern forge fatiger ansgeführt ift, als in ben finnischen; er beftebt im Kinne fchen birin, bag man gleich : ober abntichlautenbe Spiben foviet ats mbglich in bie Bertgeile bringe, & Barillimpir Aus

Willadet Lindud köllting.

Potkaisi pupaista tuota.

(über ben finnifchen Sylbengeim, wie Schröter die Binnenaffonang und ben Binnenreim nennt, f. benfelben a. a. D. Borrebe. Upsalaer Ausgabe von 1819. S. XIII.) Bei ben Rordmannen ift bie Binnenaffonang und ber Binnenreim weit forgfaltiger geftellt, namlich ber teste in bas Endwort ber Beregelle. Kinbet eine Ents lehnung flatt, so ist eber anzunehmen, bas bie Finnen ben Anreim und Stabreim von ben Rorbmannen entlebnt baben, als umae-

nyrdalag folfchlich machen, es erfanden habe, lidet fich nicht mit Sicherheit beantwortert. Der Willelinghalltif. 40) welcher in der Saga Gautreks konungs bem Starkadhr beigelegt wird, ift aller Behriebeinlichkie nach unecht, weil er ber Rraft und bes Schmunges entbebrt, welchen wir in ben Liebern ber berühmten Cfalben fin= ben. Db bie Stelle, welche in ber Figur i Raedunni angeführt wirb, aus bem fo eben ermahnten Wikarsbalkr ift, ober einem anbern Balkr, ift ungewiß, ba fie fich in ber genannten Saga nicht eingewebt finbet, und man wegen ber Rurge folgender Stelle, wenn man fie mit ben Wikarsbalkr vergleicht, ju feinem fichern Ergebniffe gelangt. Der Berfaffer ber Figurar i Racdunni 60) fagt: Um widbrlagning ablasningar werdhr Barbarismus, sem Starkadhr gamli qwadh (burd) Bulegung bes Beuchs 67) wird Barbarismus, wie Starkadhr ber Atte fang:

Than befi ek manna Menskra fundit 609 Hring - heyjanda Hrammastan at sili.

Hèr er hrammastan sett fyrir rammastan, at quedhandi halldiz i Balkarlagt. (Dier ift brammastan gesett für rammastan, damit ber Singende sich hielte im Balkarlaga, ober bestimmter Werbaupt, damit bie zweite Beile bes Berepaares mit ber erften burch einen Stabreim verbunden ward; benn Hring heyjanda fonnte man nicht wohl in beibe Bersgeilen bringen. Der Berfaffer ber Bragahaettir hat sebeth bie brei Beimbuchstaben im Sinne, und meint, baburch, baff vor kammastan ein H gefett warb, erhielt ber Singende brei Reimbuchstaben, wie bas Balkarlag, wenn and micht im allen, boch in

febrt; benn bei ben Finnen finden mir beibe verbunden, bei ben Nordmannen ift bie fruhefte Bersart bas Fornyrdalag, welches wir auch bei andern Leutschen treffen, sodaß es nicht die mindeste Bahrscheinlichkeit fur sich hat, daß Starkabhr das Fornyrdalag von den Finnen zu den Germanen gebracht haben sollte. Bei den lesteren erhielt es seine Bollendung durch die Rordmannen. Bei dieser sind die beiden durch den Buchftadenteim verbundenen Zeiten in ber Regel auch binfichtlich bes Sinnes mit einander verbunben, schaft nach Rast's Bemerkung aus der mechanischen Einrichtung und Berbindung der Verse auch auf den Gang und die Anslage des Sinnes schließen kann. Die Angelsachsen haben diese Regel nicht so genau befolgt; s. Rask., Angelsaksisk Sproglaere tilligemed en kort Laesedog. (Stockh. 1777.) p. 110. 111.

65) Der Berfaffer ber Saga Gautreks fagt Cap. 7 a. a. D. 6. 35: thá orti Starkahdr kwaedhi that, er heitir Wikarsbalkr; ba wirfte (verfaßte) Startabhr ben Gefang, welcher Wikarsbalkr beift. 66) Bei Rask, Snorra Edda asamt Skaldu p. 312. 67) Den Gegenfas zu ber Bulegung bes Sauche (widhrlagning ablasiningar), b. b. ber Borfegung eines H. wenn bas Bort eigentlich mit keinem H anfing, machte bie Abnahme ober hinwegnahme bes hauchs (aftekning ablasningar), welche geschab, wie ber Berfaffer anführt , wenn man, um ben Stabreim ju gewinnen, g. B. fur Hlakkar Lakkar feste, um bamit g. B. Lofdhung und Landherr ju reimen ; f. ben Bere in ben Figurur p. 68) Die Stelle ift jugleich bemertenswerth, weil fie ber-312. anschaulicht, bag ber Berfaffer ber Bragarhaettir ein volltommeneres Balkarlag ale Beifpiel aufftellte, ale bas gewöhnliche mar; benn nach jenem in ben Bragarhaettir bat jebe erfte Beile gwei Reim: buchftaben, nach bem bier angeführten Balkarlag; nach bem Wi-

**3** -K # I : " Ξ - 3 I I I \_ = : : **=** - I : 2 = - I **\*\* 344 \*\*** THE ST. - BER TO SECURE 1 SE こちて 真田 神田 日間 日 THE PROPERTY OF The Committee of the last

un mit beber finnler Beite I III I III Storme folgt, ober x merchen Der ar ner feeler Schonung und To the same of the igen mit he: E der Annen der in der der Berdmaß in der miene Ben. 202 Beilien ming bepriffen fommt, mer e z at immiremen Spiles nicht lang. The second of th The market fam. It inner reinen jambie The American & American man, wie nicht file Ander Detrama no more charte and a second mean in wiften der mer delte Betreut auf in Se und bei Bir Benner: 2. Mar I mannengingen Bieten. Ted mer am Jamen mer beboffen Gang, ober man in som sieben der semblen befroßen In In Der In Der Dentichen if regelenofig ME MIT Demant mit at einem foldet are manuse we was the Foundation and E er muniter der annuften Berte, auch wenn Er er Emme bent be Andien mich benten, of: mitte mitter, ser all regrandige Beriffige herfogen 38. 38 MM T. . .

: And A A A And inger and

2 34 122 355

ope & right to Street by

Date Military and the Stiller

. Bur femt feitein.

Venns Benns Ben sepan

"it Thank a no nother Min. Antoipedeoife falci mat. A see frame a no Bissensi & Mic.

mele, manet me Unsteller me Anthonom will, welfet wer, de aus ne met, finck unt nehr de Chooke Metsung bat, nicht nehmelt menne dam: a fernjeke, die fie in dam

isi sir-anatam Omi buy-ingam Basin kal-asika

that come tief und fifteruch betrenten eine bed und ftarf befonte Smile fest, und bann wieber ju bem gewichnlicheren

Etha bretne swendi u. f. m.

um umeibelicheren trochlichen Sang annimmt. 73) Wegtamsquith Str. L. S. 255 in ber großen Ausgabe ber Edda Sacmunder.

Digitized by Google

fo werben wir im trochkisth Scanbiren ober im Scanbisven aberhaupt gehindert durch:

á Lofundi, At sikling 76),

und nachbem Thiodolfr fortgefahren:

Med swiom kwado Jotska menn Innibrenna

gibt er wieber fur uns Anftog burch

Ok bit sott I brand noi.

Bill man 3. 23. die Bertzeile

Ban Gudhlengr

**3500** 

Ok budlungr,

**s**ber

Ok Hallwarthi,

fo scandiren, daß man ok als jambischen Vorschlag, und bann Hallwarts als einen Spondaus nimmt, so wird die Verkzeile zu kurz; man muß daher warts zwar nicht hoch, aber boch starter betonen, und langer bei ihr verweilen, als man es mit ber zweiten Halfte eines gries chischen ober lateinischen Spondaus thut, oder mit andern Worten, man wird ihr außer dem starten auch den halben hohen Ton geben mussen. Nicht blos im Betreff der Namen sinden sich solche Zeilen, sondern auch in Beziehung auf andere Worter, so z. B. bildet

bas Mongiotud (im Daimjetal), bas Spak frömudr (im Nngl. X.), bas swerd berendr,

je eine Berszeile. Scandiren wir hier spondaisch, so wird die Berszeile ebenfalls zu turz. Die zwei hebuns gen, wie z.B. im Haleyjatal:

Jard rádendur Á Oglói,

machen bas Scandiren unmöglich. In der letten Beile, sowie 1. B. im Ynglingatal:

in bem Einn storgedi, in bem Med gullmeni, in bem At Halfdanar, in bem At Uppsölum 77)

findet fich in der Mitte ein Spondaus, und vor umd hinster demfelben eine kurze Splbe. In andern Berszeilen sehlt lettere z. B. in dem Ok tröll-kundr. Die versstiebene Lange und Kurze der Berszeilen wird recht veransschaulicht, wenn wir z. B. zusammenstellen auch aus dem Anglingatal:

Ok mí liggr Und lagur beinum

ok sikling. f. die Stelle bei F. Bachter. S. IX. 77) Mit biefen Beispie-, len aus bem Ynglingatal vergl. in bem Haleyjatal 3. B. I Mannheimum.

Daseibst (Yngl. Saga. Cap. 9. p. 14) ift auch ju bemerten: Wid jarnwidio. mít

## Ná Hgge gwndiair . Á geirmodym.

Man kunn hier zwar annehmen, & werbe bie Berfchiebenheit im Diftichon einigermaßen burch bas und, weiches mittellang, und burch bas á, weiches kurz ift, ausgeglichen. Aber wir finden in dem genannten Liede auch ein Berspaar, weiches

Ok budlung A Berroe,

welches, wenn wir bas ok hinweglaffen, eine einzige Berszeile bilben könnte. Will man bas kornyrdalag in Berszstife zerlegen, so kann vieses häusig nicht andere geschehen, als wenn wir nicht selten nur eine hoch und fark betonte Sylbe, ober ein foldes einsylbiges Wort einen Fuß bilben laffen, welches folgende Gtelle ans dem Anglinganal veranschaulicht:

Hitt war | fyrr |
At folld | rude |
Swerd | berendr |
Sinum | drettni |,
Ok lands | herr |
Á lifs | wanen |
Dreyrug (wapu)
Dómali | da bar |

wobei wir trochdisch, balb jambisch, bald baktysisch, wie bei berendur scandiren können, aber der Rhythmus für unsere an die Verse der Griechen und Römer, und die nach dem Muster derselben, auch wenn sie reimen, doch durch Jamben, Trochden, Daktylen und Unaphsten regelsmäßig gebildeten Verse der Reveren gewöhnten Sprachs wertzeuge und Ohren durch die Verösige von einer Sylde, wenn sie nicht am Ende der Zeilen stehen, verloren geht. Auch ist es beschwertich; aus der Jambe sogleich zu dem Trochaus überzugeben, 3. B.:

wid meid | reddo,

wer nicht an das indische altepische Bersmaß gewöhnt iff, wo am Ende der ersten Zeile eines Berspaares, oder als Langzeile betrachtet, am Schlusse der ersten Halfte der Langzeile betrachtet, am Schlusse der ersten Halfte der Langzeile sich eine Tambe vor einem Trochaus oder ruckssichtlich Spondaus sindet: "genannt Nalas," "begabt reichlich," "bervorragend," "voranstehend," "von Wort wahrhaft," "der Pfeilsender," "die Reizvolle," u. f. w. 78). Passender als mit dem Berameter hat man 79) das Fornyrdalag mit dem alten epischen Bersmaße der Indier zusammengehalten; denn in dem Herameter waltet das

<sup>76)</sup> An einer anbern Stelle braucht Thiobolft von Dwin auch als gange Berezeile:

<sup>78)</sup> f. bie gangen Berse in Ralas und Damajanti, eine indische Dichtung, aus bem Sanstrit überseht von Franz Bopp. (Bert. 1838.) 79) Finn Magnusen und nach ihm Legis (a. a. D. S. 139) haben das Vornyrdalag nicht nur mit dem griechischen Berameter, sendern auch mit dem atten indischen Bersmaße vergichen. Bopp (a. a. D. S. 260) hat sich in seiner übersehung beim Ausnachmen gestattet, um das Obr an einen bestimmten Ahpthmus zu gewöhnen, der hauptsächlich durch die beiden in der sechsten und sebenten Sylde sich derübenden Langen getragen wird, was dem Ban des Distichons, neben der duch die Freiheit der ersten Scharatter von wurdevollem Ernst einprägt.

Dreiheitss, und in den beiden letzteren das Zweiheitss, oder in bessen Berboppelung das Bierheitsspstem ob. Im Allgemeinen, denn auch im Indischen waltet feine ftrenge Regelmäßigkeit ob und es überschreitet die Bahl der Spl= ben in der indischen Langzeile häufig die Zahl von 16, laßt sich die indische Langzeile in vier viersplbige Buße zerlegen, und entspricht also zwei Langzeilen ober ber Salfte einer achtzeiligen Strophe bes Fornyrdalag. 3mei inbische Langzeilen umfassen also eine achtzeilige Strophe bes Fornyrdalag, und werben ein Slokas (ohne Beichen bes Ros minative Sloka, Strophe) genannt. Da man fich aber in den beiden großen epischen Gedichten, Ramajana und Maha-Bharata, oft genothigt fieht, zwei Langzeilen ober awei Disticha, benn eine Langzeile bilbet ein Disticon, einen Slota aus brei Langzeilen ober aber blos aus einer au bilben, fo lagt fich ichließen, bag bas Bersmag urfprung. lich ein ohne Strophenabtheilung fortlaufendes, wie bas altefte Fornyrdalag war. Da bas alte epische Beromaß ber Indier große Freiheiten gestattet, indem sowol im erften, wie im zweiten Bemiftich nur bie vier letten Gplben an ein bestimmtes Daß gebunden find, und fich überbies hinfichtlich ber zweiten Salfte bes erften Bemiftichs in ber Urschrift viele Ausnahmen finden, so lagt fich schlies gen, bag bas inbifche Bersmaß und Fornyrdalag ursprunglich eins war, sowie die indogermanische Ursprache auch beiben, den Indiern und Germanen, jugeborte "). Die erfteren suchten ihr altes, im Betreff ber Berefuße ziemlich regellofes Beremaß baburch zu verbeffern, baß fie bie vier letten Sylben eines jeben hemistichs an ein bestimmtes Daß banden, und zwar die vier letten Spl= ben bes erften burch einen Jamben, auf welchen ein Erodaus ober Spondaus folgt, und die vier letten Splben bes zweiten hemistichs burch zwei Jamben bilben ließen. Die Germanen suchten fich burch ben Stabreim au belfen, und glaubten auf bie Regelmäßigfeit ber Berefuße nicht so bedacht sein zu mussen. Lägt fich z. B. bas erfte Biertel ber 19. Strophe ber Gudrunar-Quida I.:

## Sakna ek í sessi Ok í sacingo

bem inbischen Bersmaße so anpassen, bag wir burch bas i saeingo ben Jambus, auf welchen ein Trochaus ober Spondaus folgt, erhalten, welchen Rhythmus die vier letzten Sylben des ersten Hemistichs des indischen Bersmaßes erheischen, so sinden wir, daß diese Übereinstimmung nur zufällig ist, wenn wir fortsahren:

## Míns mál-winar Walda megir Giúka,

benn hier erhalten wir keinen boppeljambischen Ausgang, wie bas indische Bersmaß des zweiten hemistichs erfosbert, und in der darauf folgenden Halbstrophe bekommen wir weber diesen, noch auch den Ausgang des ersten hes mistichs des indischen Bersmaßes. Die Ubereinstimmung

beffelben und bes Fornyrdalag besteht alfo micht in gleich regelmäßiger Stellung ber Bersfüße, fonbern barin, b ein Erindi (Strophe), ober eine Wisa (Beife) bes a zeiligen Fornyrdalag im Allgemeinen gleich lang fü und im Betreff ber Berefüße bas 3weiheitsfpftem obm tet. Wenn wir bie Runft bewundern muffen, mit wecher fich bie Stalben in ber schwierigen Berbinbung bes Stabreims und Binnenreims im Drottmalt bewegen, in tonnen wir nicht bezweifeln, bag ihnen moglich geweie fein wurde, eine regelmäßige Folge von gleichmäßigen Berefugen ju bewertfielligen. Aber jur Binbung ber Berepaare hatten fie biefes nicht nothig, da diefelbe burch den Stabreim verrichtet wurde, und hatten fie, was fic = leichteften gemacht hatte, ein trochaisches Beremaß durchgeführt, fo wurde fich biefes boch, felbft wenn es mit jambifchen gugen gemifcht bargeboten worben, ju einten gemacht haben, wie biejenigen Überfehungen in bie neuen Sprachen veranschaulichen, in welchen die Lieber und Sie derfiellen im trochaischen, ausnahmsweise mit jambifcen Buffen vermischten, Bersmaße überfett find, verausches lichen "1). In ben Liebern in ber Urschrift bagegen geben bie Berdzeilen, welche von einem Samben und baranf folgenden Trochaus, wie z. B.

Á sinn födhur.

ober auf eine andere ahnliche, ber vorigen nahe tommende, wie 3. B.

Ok allwald

gebilbet werben, indem sie den trochaischen oder jambischen Gang unterbrechen, eine whrdevolle Kraft. Das im Teutschen wiederaussebende bed Fornyrdalag ung, wenn es, gegen das Original gehalten, nicht eintönig sein soll, die Kraftsüse beibehalten, erhält aber dadurch den Anschein von Unregelmäßigkeit. Eine andere Schwierigskeit ist solgende bed Berhältniß des Reuteutschen pur dem Altnordischen im Betreff der Sylbenzahl ist nicht

<sup>80)</sup> Die Griechen, auch bem inbogermanischen Sprachstamme angehörend, gaben als Meister im Rhythmus das alte epische Versmaß zwar nicht gang auf, verbesserten es aber, weil es achtschig zu lang und vierschisch zu kurz war, dahin, daß sie einen Mittelweg einschlugen und es sechschigig machten. Dasselbe suchen die Rordsmannen durch ihr sechszeiliges Fornyrdalag zu erreichen.

<sup>81)</sup> So 3. B. bie Lieberstellen in ber banifchen itberfestung ber Formannen Bogur (f. biefe beiben Artitel). Da Rafn ben Stabreim nicht wiebergegeben bat, fo ermangelt bie überfebung ber Lieberftellen bes poetischen Rlanges, und ift, gegen bie Urschrift gehalten, im Be treff ber Berefuse, welche in ber übertragung trochilich und and-nabmsweise jambisch find, eintonig. 82) Go in einem Theike nahmsweise jambisch find, eintonig. 89) So in einem Theile ber übertragung ber Edbalieber; siehe Probe einer übersenng der Edbalieber in Aunenreimen, von Ferd. Bachter. Die Wiebergewinnung bes hammers (Hammarsbeimt) im Journal für Literatur, Kunft und Mobe. Januar 1821. S. 6—16. Auswahl alle nordischer Gebichte, jum ersten Male in Stabreimen überfest von bemfelben, in bessen Forum ber Kritit. 1. 2be. 2. Abeb. 6. 97—114. 2. 28b. S. 137. 128, die heigslieber enthaltenb; ferner Samund's Coba bes Beifen, derfest von Studad. 1. Abth. act gotterfagliche Lieber enthaltenb. Die Lieber ber Ebba von ben Ribetungen. Stabreimende übersegung von Etem iller. Studed, Ettmaller und Bachter handeln gugleich von dem Beremas des Fornyrdalag, welches Studach durch: "uraltes Bersmaß," und Ettmuller: ", von fornyrthi, Mirebe, und lag, Gefet," ertiert. Die Hakonarmal und bie noch übrig feienben Stellen bes Yagiagatal und bes Haloyjatal, fowie bie andern Lieberftellen, finden fich flabgereimt überfest bei Bachter, Snorti Sturluson's Belttreis. 1. und 2. 286., wo auch bie Cinrichtung bes Fornyrdalag 83) über fie banbelt lesterer a. a. D. 2, 20. betrachtet ift. S. XXVIII fa.

: 🖫

Sól tekr sortna Sigr fold i mar; drtlich) Die Sonne beginnt ichmars 2

(wortlich) Die Sonne beginnt schwarz zu werben, (ober metrisch: Die Sonne wird schwarz) Es sinkt bie Erd' in's Meer;

= findet man übertragen:

"Birb Sonn' umnachtet, Sinkt ganb in's Deer,"

wo gezwungener Beife es, bie und bas hinweggelaf: z fen find.

Aus bem Fornyrdalag haben sich zunächst brei ans bere Berbarten gebilbet. Die berühmteffe und am meis E. ften gebrauchte ift bas Drottquaedhi. Schon im Fornyrdalag tommen nicht felten Beilen von brei Bebungen 🔁 vor, und zwar in manchen Liedern sehr häufig, wie z. B. in ben Harburz-lioth. 3m Drottquaedhi machte man brei Bebungen, mit der Malfylling (Redefullung) brei kurzen Sylben, alfo feche Sylben gur Regel, ließ jebe Berezeile mit einem zweisplbigen Worte enben, machte in jebem Berspaare, weil die Beilen langer waren, als bas Fornyrdalag, in welchem zwei Reimbuchstaben genügten, brei folde gur Regel, und biefes, bag ber britte am Anfange ber letten Beilen jebes Berspaares fteben mußte, und bilbete so regelmäßige Erindis ober Wisor (Beis fen, Strophen) von vier Berspaaren ober vier Bierteln, und ordnete ben Inhalt so, daß sich die Ganzstrophe bequem in zwei Salbstrophen theilen ließ, wie die vielen in die Sogor aus den Drapur eingefügten Salbstrophen veranschaulichen. Die vervollkommnetste Stabreimverbin: bung gnugte jedoch ben nach einem ausgezeichnet schonen und berrlichen Klange ftrebenden Stalben nicht. Gie fügten baber ju ber Buchftabenreimverbindung .ber Beregeis len noch die Binnenaffonang ober ben halben Binnens reim, und ben gangen Binnenreim hingu, und zwar fo, baß in bem volltommenen Drottquaedhi jene in ber et: ften, und biefe in der zweiten Berezeile jedes Berepaares ober Biertels fich finbet 66), mabrend bei bem unvolltoms

I. Encott. b. ED. u. R. Erfte Section. XLVI.

menen die Binnenaffonang ober ber halbe Binnenreim in ber zweiten Beile fteht, und die Stelle bes ganzen Binnenreims vertritt 47), und die erfte Beile ben Boblklang nur burch ben Stabreim bat. Geltener ward ftatt ber Binnens assonang, ober bes halben und bes gangen Binnenreims ber Endreim genommen. Dann bieß aber das Bersmaß nicht mehr Drottquidha, Drottquaedhi, Drottmaelt, sonbern machte eine Art ber verschiebenen Beisen ber Runhenda aus. Durch Berlangerung bes sechssylbigen Drottquaedhi entstand bas achtsplbige, namlich mit vier Bebungen und vier kurzen Sylben bie Beile. Es ward von ben acht Sylben jeber Berkzeile Attmaelt (von att, acht, und maelt, gesprochen) genannt. Das achtsplbige Drottquaedhi wurbe erft fpater von Snorri Sturluson 88) und ben Stalben aus beffen Schule geubt, namentlich umb vornehmlich von Olafr Hwitaskald 89). In biefem langeren Drottquaedhi konnten bie Skalben fich leichter bewegen, aber es hat auch nicht ben prachtvollen Klang. wie bas furgere. Das Drottquaedhi unterscheibet sich von dem Fornyrdalag im Betreff ber Sprache ein Ral burch die funftlichere ") Bortftellung, welches die Berausbringung ber Binnenaffonang und bes Binnenreims nos thig machte. Zweitens häuften nicht alle Stalben, wie 3. B. Cywindr Staldaspillir, die poetischen Umschreibuns gen wegen ihrer Schonheit, sondern viele thaten es aus Roth, um die Binnenaffonand, ober den halben Binnenreim und ben ganzen Binnenreim zu bewerkftelligen. Im Fornyrdalag bagegen fehlt es zwar auch nicht an poetis fchen Umschreibungen, 3. B. vornehmlich bei Thiodolfr von Swin im Ynglingatal, bei Eywindr Staldaspillir in bem Haleyjatal und ben Hakonarmal, und bei Egill Stalagrimsson in der Arnbiarnar-Drapa und Sonar-Torek. Aber bie Sprache erscheint boch nicht so gefun: ftelt im Fornyrdalag, und fließt im Betreff ber Borts ftellung gang naturlich bin. Deshalb haben die in bies fem gebichteten Lieder in der neuern Zeit weit mehr Freunde, als bie im Drottquaedhi gefungenen gefuns ben, welche wegen ihrer großeren Schwierigkeit bes Bersftanbniffes von einigen ") ftatt ber wohlverbienten Bewunderung Schmahungen haben erdulben muffen. Die zweite Berbart, welche fich unmittelbar aus bem Fornyrdalag entwidelte, ift bas Tolglag. Im Betreff feis

<sup>84)</sup> så konángr. 85) Mit bem, baß die Verszellen im Teutschen nicht langer werden, hat man in mehrsacher Weise zu kämpfen, so z. B. dadurch, daß das Passiv durch ward, wurde, und in der Mehrzahl durch wurde gegeben werden muß; z. B. ean darrar hristis, aber die Spiese wurden geschättelt. 86) s. Strosphen und halbstrophen des Drottquaedhi in der Allgem. Encyt. d. B. u. K. 3. Sect. 8. Ah. S. 283. 284.

<sup>87)</sup> Ramentlich in ben Strophen Torfeinar's; f. Einar Rögnwoldeson, und in ber Lodbroksquida f. ben Art. Drottmaelt S. 89) f. eine Strophe bes achtfolbigen Drottquaedhi in bem fo eben genannten Artifet. 89) f. eine Strophe und Salbstrophe beffelben in ber Allgem. Encytl. b. B. u. R. 3. Sect. 8. Th. S. 90) Beshalb bie Islander felbst, bevor fie an das überfegen bes Drottquaodhi ins Bateinifde, ober Danifche, ober Schwebische geben, die tunftlich versesten Worte erft in prosaische Worts folge bringen, und es haufig unentschieben bleibt, welche Borte gus fammen geboren. Unter biefen Umftanben ergibt fich bei manchen Biertheilen ber Strophen bei verschiedener Bortauflosung ein verfciebener Ginn, über beffen Richtigfeit ober Unrichtigfeit fich fcwer entscheiben laft; f. Beispiele in ber Knodatio Carminum im 6. Bbe. ber großen Ausgabe ber Heimskringla, ber Urskining Wisanna im 12. Bbe. ber Fornmanna Sogur, in ben Scripta Historica Islandorum unter bem Serte und bei g. 28 achter in Enorri Sturlufon's Beltfreis. 1. unb 2. 28b. 91) Ramentlich von Rubs a. a. D.

ner Akrze und ber vervollennumeten 4) Stubreimverbinbung if es bas vervollfommete Fornyrdalag over Balkarling. Im Beereff ber Binnenaffonang "), ober rictficht= tich bes halben Binnenreims und bes gangen Binnenreims ift es ein zweiftsiges Drottquaedhi. Es vereinigt also in bem Meinsten Raume ben größten Wohlklang. Das Toglag erscheint spater als bas Drottquaedhi. Man tam aller Babricheinlichkeit nach auf bas Tolglag, weil bas Fornyrdalag, als bas Drottquaedhi schon die Hauptversart war, immer noch in Ehren blieb 94), und man dem Fornyrdalag gleichen ober noch größeren Wohlklang als bem Drottquaedhi geben wollte. Da aber wegen seiner Kirze sich im Bolglag zu bewegen, schwieriger war, als im Drottquaedhi, fo Mieb jenes eine Gelten: Die britte Bersant, welche fich unmittelbar aus bem Fornyrdalag entwidelte, ift bie fürzeste Runhenda over bas Fornyrdalag mit Endreimen. Bekamt ift diese Berdart schon fruh, wie wir aus dem Kwidling (Gefanglein) Ctalagrimm's

> Nú er hersis hefnd Widh hilmi efnd u. (. w. 96),

und aus der Hösuchlausn Egil's Stalagrimmsfon's 36)

92) Die Berdoulkommung ist die Stellung des dritten, oder wenn das Verdpaar nur zwei Reimbuchstaden hat, die Stellung des zweiten Reimbuchstadens an den Anfang der zweiten Zeile des Reimpaares. Im Betrest der Zahl der Reimbuchstaden gibt es zwei Arten Tolglag; in dem minder vollkommenen ist, wie in dem minder vollkommenen Balkarlag, die dreifache Stadreimverdindung nicht regelmäsig, sondern wechselt mit zweisache Stadreimverdindung, wie in Thorarinn's Tolgdag ans Knut den Großen. In dem ganz vollkommenen Tolglag ist, wie im ganz vollkommenen Balkarlag, die dreifache Stadreimverdindung regelmäsig durchgessührt; s. Bragarhaetti (S. 259): 144. Detla er annat toglag (das ist anderes oder das andere Tolglag).

93) z. B. in der Stelle der Tolgdräpa auf König Knut den Großen:

Ok fyrir Lista Lidku fram widhir,

bilben fyr und lies die Binnenaffonang und lidh und widh ben gans gen Binnen : ober Unreim, und in ber Stelle:

haug hiörnagla hwast gyidfastir,

hang und mag ben halben und hwaet und faet ben gangen Binnen-94) Man nehme g. B. ben Glologusquaedhi geheißenen Gefang, welchen Thorarinn Loftunga, ber Berfaffer ber auf Knut ben Dachtigen ober Großen verfasten Tolgdrapa, auf Swein Als ftsoson im Fornyrdalag versaßte; s. viele Weisen baraus bei Snorri Sturkuson, Oluis Saga Holga. Cap. 259 in ber großen Ausgabe ber heimskringta. 2. Bb. S. 391 — 393. Es ist bieses im Betress ber Bahl ber Reimbuchstaben, ba meistens nur bie zweifache Berbindung ftatthat, bas attere ober eigentliche Formyrdalag, unter-fcheibet fich aber im Betveff ber Berefche von bem alteren, & B. bem bes Ynglingatel und bes Haloyjatal, baburth, baß es nach unfern Begriffen Mehenber ift, namlich unmittelbar auf einanber folgende Debungen vermelbet und bie Berofufe gleichmäßiger an Große und Klange find. Da bie Bereftife im Drottquaedhi gleichmiffiger waven, fo wirtte biefe Gewohnheit ber Stalben zu gleich-maffigen Berefußen auch auf bie Art ber Abfaffung bes Fornyrdalng gurud. Bas neuere Fornyrdning hat burch feinen leichteren Sang viel an ber wurdebevollen Rruft bes alteven verloren. 95) f. ben Kwedling (mit bem Beisten bes Rominettes Kwedlinge) in ber Egilmagu, Cap. 27. p. 124. 96) Der Geunt, aus weichem Ent Contageimmefen bie Mitalbanen (homptibiung) in bem mit Enbreimen verfebenen Fornyrdalag verfaßte, ift entweber, weil

exsisten. Aber gewöhnsich wurde sie nicht, well der Enteim im Bergleiche zu dem Binnenrehn etras Wiedelses hat, weil das Gewicht des Wohltlanges am Enterhalten, weil das Gewicht des Wohltlanges am Enterhalten, der mit dem Kopse sich überschlagen will. Inche hat der Endreim, gegen den Binnenreim gehalten, der durch etwas Gemeines, daß der Endreim zu sohr is des Ohr sällt. Er war bei den Stalden von dem seinka Geschmade nicht beliedt. Doch wurden die Wersucks wederholt, z. B. von dem Stalden Thiodolfr Armersson:

Bitt höfdhust at, Eilifr thar or sat 97) u. f. w.,

und von Einar Stelason:

Wikwerjum galt Wardh thannig halt 98) u. [w.

Aber dieselben Stalben zogen in andern Liebern den Binnenreim vor. Andere Stalben befasten sich gar nickt
mit dem Endreim. Den Endreim durch Berschlingung
besselben zu veredeln, konnten sie nicht versuchen, wei
sie den Stadreim nicht aufgeben wollten, und nach den Gesehen desselben zwei Zeilen verbunden werden, in welcher
Berbindung auch im Betreff des Sinnes der derin enthaltenen Worte eine Einheit gebildet wurde.

FORR, ein Kirchspiel in der norwegischen Beigie Inderden, Amts Arondhjem. Die alte holgerne Kirche hat einen hohen Ahurm, eine kleine Orgel, einen hübschen Altar und am westlichen Ende ein zierliches Aausband, met steht, wie der Pfarthof, zu welchem bedeutende Acker und Wiesen, auf einem Kalkberge. Im Alabdestusse im herbste guter Forellenfang. Das Kirchspiel hat meist guten Kornbau. Zwischen den Hosen Forsat und Suschen ist ein Wasserfall, mittels besten das Sonsaasgewässer sich in das Fossumand (Gewässer) ergießt; am Wasserfall trist man eine Sage und eine Kornmuble. (v. Schubert.)

FORRAD, ein gor anmuthig unweit bes Seet Roren im Kirchspiel Ditra Strukeby in Oftgothland belegener Ebelhof mit ansehnlicher Bibliothet, Stammgut ber Familie von Roxendorff, die ihn über 100 Jahre im Besit hatte, bann gräsich Bjelke'sche Fibeicommis

(v. Schubert.)
FORRES, schon gelegene Stadt in der mittelschettischen Grafschaft Murrap, unweit der Bucht Findhom des Murrapbusens, an der Hauptstraße von Aberdeen nach Inverneß, 4000 Einwohner, Garnspinnerei. Dabei ein mit unbekammten Figuren bezeichneter Obelist, angebiich Denkmal eines Sieges des Königs Walcom Rat Kruineth über die Danen unter Sueno, im Bolke der Stein von Foures genannt. Die schattischen Könige nestitzten diters in einem Schlosse in der Rabe, von dem noch Raumen übrig sind.

biefes fein schwierig war, in so turgen Beremas ben Stabrein mit bem Endreim zu verbinden, ober weil König Eiretr Blodhål, welcher in England Chrift geworden war, Geschmack an den gereinten lateinischen Tirchenliedern gefunden hatte.

97) f. Maralde Hurdrada Suga in ben Formanne-Styne. 6. 20. C. 139, 96) f. biefe und mehre Strephen in ber Saga. Inga Haraldanoma. 7. 20. C. 204—237.

Digitized by GOOGLE

FORRESMA. So namete Mid. Richard (Sort. trol. p. 1. 4. 1) nach bem englischen Reisenben Thos Forrest (A voyage to New-Guinea [Lond. 79. 4.]) eine Pflanzengattung aus ber erften Ordnung Fechsten Linne'schen Claffe und aus ber naturlichen mailie der Commelyneen. Char. Gine doppelte Blumen: Te: die außere breiblatterig, meist gefarbt, die innere Dunisch, dreiblatterig, mit fpatelformigen, sehr leicht ab-Lenben Blattchen; bie Staubfaben unter bem Frucht= oten eingefügt, sadenformig, unbehaart; der Griffel einch, mit schwach breilappiger Narbe; die Rapfel breifaches 3, breiflappig, in jebem gache zwei rungelige, ercentrifch= pildformige Samen. Eine einzige Art ift an ber Rufte na Reu : Guinea gefunden worden, ein einfaches Kraut it langettformigen Blattern, ungetheilten, baterigen Blattbeiden und aus den Scheiben entspringenden Bluthenielen, welche bicht knopfformige, burch Fehlschlagen oft ingeschlechtige rothe Bluthen tragen. - Forrestia Rainesque, f. Ceanothus. (A. Sprengel.)

FORRISDAL, ein zwei Meilen langer, /a—//2 Reile reiter, von boben Bergen umgebener Wafferzug im gleichnamigen District ber Boigtei Obertellemarte, Amth Bradsberg im mittlern Norwegen, enthaltend die Pfarreien Laurdal, Moland ober Homsbal umb Moe mit zwolf Kirchen.

FORRY (Samuel), Arzt in Neu-York, Berfasser eines geschähten Berkes über bas Alima in den vereinigten Staaten und Redacteur einer der besten nordamerikanischen Zeitschriften, starb im Dec. 1844, erst 35 Jahre alt, in Neu-York.

(F. W. Theile.)

FORSBACKA, ein schönes Gut nebst Eisenhütten: werf in der schwedischen Provinz Gestrikland, Bergnügungs: ort der Bewohner der Stadt Geste, von wo es 1½ Meile westwarts liegt, unweit des großen Landsees Storssion, an einem Flusse, der den Storsson mit dem oberhalb gelegenen See Dijaren verbindet. hier kommen noch Eischen vor. (v. Schubert.)

FORSBY, ein auf einer Sohe an ben iconen Ufern bee Sees Dljaren in der schwedischen Proving Gobermanland enmuthig belegenes großes freiherrlich Stjernelb'sches But mit vorzuglichen Gebauden und Part, einft im Befige Ronig Guffav's I., König Gustav's II. Abolf und anberer toniglichen Personen; - im Rirchspiele Bfterafer. Der Park enthalt, neben vielen ausländischen, alle in Schweden vortommende Baumarten. Die vorbeiführende Landstraße ist auf weiter als 3/4 Meile mit Eichen be= pflanzt. Gine ansehnliche Bibliothet ift vorhanden. Für bie Unterthanen ift ein Kornleihmagagin errichtet. Saft bas gange icone volkreiche Kirchipiel gebort nach Forsby ober fleuert borthin. In ber Gakistei ber schonen Rieche findet man die Bildnisse aller Besitzer von Forsby selt Suftav I. Die Bewohner bes Kirchspiels Ofterater haben seit Alters eine eigenthumliche schone Tracht, die der im benachbarten Bestra = Wingater, fleine Verschiebenheiten und den Umftand abgerechnet, daß in Ofterafer bie fcwarze Tracht als Feiertracht, in Westra - Wingater als Trauertracht gilt, gleich ift. Schon 1749 vereinigte man fich in Beftra : Bingater, vielleicht auch in Ofterater, Die malte Aleidungsaut nummer abguschaffen, und der Adnig bestärtigte die Vereinbaumg. (v. Schuberk)

FORSBY, 1) ein Fluß im Nabhflichen Finnland, Sc. Michel's Lan, Kymmene : Sand, ber bie oberen Seen Sarjarvi, Artjarvi und Pohajarvi, ber Kinche Lilljedal vorüber bei ber Kirche Forschy dem Pernsbusen, einem Theile des finnischen Merbusens, zuführt.

2) An eben ermachmem Fluffe beiegene holzerne Brufs: (Hutten:) Lirche, die einen eignen Prediger hat, übrigens zum Pastorat Perno gehort; neben der Lirche erhebt sich der Glockenthurm auf einem Felsen. Außer dem Eifenhuttenwerk ist hier auch ein Edelhof mit freundslichem Garten, 21/2 Meilen von Borga. (v. Schubert.)

FORSETI, FOSETI, FOSETISLAND, (nort, und teutsche Mothol.): biefer Gott ift barum fo wichtig. weil er einer ber Gotter ift, welche wie g. 23. fein Ba: ter Ballbur 1) ben Teutschen in engerer Bedeutung und ben Nordmannen gemeinsam waren, eber mit andern Worten von ben gesammten ober bem größten Theil ber Germanen berehrt wurden. Daß ber Gott im Norbischen Forseti und im Friesischen Fosite und Foseto hieß?), kann nicht zum Beweise bienen, daß es zwei verschiebene Gottheiten feien; benn im Friefischen tann entweber ber Name Fosite, Fosete auf Forsite, Forsete abgeschliffen sein, ober auch bas nordische Forseti tann eine spatere Form und bas r barum eingeschoben sein, um bem Namen eine in die Augen springende Bebeutung zu geben, weit der Gott namlich in der nordischen Gotterlebre Richter ift, und ber Name Forseti, welches buchftablich Worsiger bebeutet, hierzu trefflich pagt 3).

Die Nachricht von der Verrehrung des Gottes Forseti auf helgoland hat Alcuin und nach ihm Altfrid auf die Nachwelt gebracht '). Der Ort ward von den heiben in solcher Verehrung gehalten, daß keiner derfelben eins der auf der Infel weidenden Thiere oder sonk

45 \* Google

<sup>1)</sup> Das Ballbur auch in ber teutschen Götterlehre eine Rolle spielte, geht aus ber berühmten, in thuringifcher Sprache auf uns getommenen, Befprechungeformet bes merfeburger Cober bervor; f. Milgem. Encytl. b. 2B. u. R. 3. Sect. 20. Et. G. 371. Brimm (Deutsche Mythologie S. 145) sagt hierüber: "In beiben Ramen ift einige Abweichung, wie zwischen gwei Bottern naturlich: altn. Foresti, Gen. Foresta, frief. Fosite, Gen. Fostles; leichtefte Annahme scheint, bas burth Assimilation and Foreite Fossite, Fosite entsprang, ober fiel R aus, wie altht. mosar für morsar, und moser? auch läßt sich sonst kaum deuten; Forseti ist altn. praeses, princeps, altht. forasiso, foraseso?" Bulest besmerkt Grimm, daß vollständigere angelsächsische Genealogien vielleicht and einen Foresta obet Poreita, Balbag's Sohn, anführen witten.

3) Pinn Magnusen, Lex. Mythol, p. 347: Poresti, ad verbum praeses — di judicii — a for prae et seta sessio, vel sitia sedere, und bezu die Ammertung: Vocatur aliequin necipitar postice Forseti, - proprio forsitan omnium avium atmane, qui sub nomine Hábrók in nostra mythologia memoratur, made quidam faciliter falcenem avium praesidem vel principem statuese potuerunt. 4) Erftever bemertt von bem beiligen Billibend: pervenit in confinio Fresenum et Danorum ad quamdam insu-lam, quae a quodam deo ano Fosite, ab accelis terrae Fessialand appellatur, quia in ea giusdem dei fenne fuose assastructa. Vita easecti Wilibredi Cap. 10. Asta Sanctor, Bened. asc. 8. P. I. p. 609. Altfrid, Vita S. Lienigeri Cap. 10 (ep. Parts. Mon. Germ. Hist, Scriptt. T. II. p. 410).

ichend einer: andere Sache gir berühren wägte, noch aus ber baftliffe speubeinden Quelle anders als schweigend Baffer fcoofte. Billibrod warb durch Sturm babin verschlegen, und taufte brei Denfchen in der Audle und tieß auch bort weibenbe Thiere von ben Geinigen gu Speise Schlachten. Die Beiben glaubten, wie namlich die driftliche Erzählung lautet, wir wurden in Raferei fallen, ober eines plogichen Bobes sterben. Da biefes nicht ges fcab, berichteten fie an Rabbod, ben Ronig ber Friesen, welcher die Berleger ber Beitigthumer burch fehr graus fame Tobesart zu bestrafen pflegte. Um bie Frevel zu rachen, welche Willibrod wiber bie Gotter verübt, marf Rabbod, wie er pflegte, brei Tage hindurch jedes Mal breimal über Willibrob'en das Todesloos, aber es fiel niemals bas 2008 ber Berbannuten. Mur einen feiner Begleiter traf bas Loos bes Tobes, und er ward hinges richtet. So lautet bie driftliche Erzählung. Bie man vermuthet, fürchtete Rabbob bie Dacht bes frantischen Ronigs Pippin, und entließ aus biefer Rudficht ben Beibenbekehrer unverlet. Der Dienft bes Foseti auf Fosetisland ward nicht eher vernichtet, als bis bas Reich ber Friesen vollig unter bie Berrschaft ber Franken gebracht worben war. Konig Karl machte im 3. 785 Liubger'n gum Lehrer unter bem Bolle ber Friesen auf ber oftlichen Seite bes Finfes Labeli über die funf Sauen Hugmerchi, Hunusga, Fivilga, Emisga, Fediriten und die Infel Bant. Liubger ftrebte bie Fana ju gerfidren und alle Spuren des vorigen Glaubens zu verwis fchen. Dit bem Rathe des Konigs Rarl I. schiffte er binunter nach ber Fosetisland genannten Insel. Als er fich berfelben mit bem Kreuze in ber Sand und betend naberte, ging nach ber Erzählung ber driftlichen Legende von ber Inset eine schwarze Finsterniß himmeg, und es folgte große Beiterfeit. Der Mann Gottes fagte: "Geht, wie burch bas Erbarmen Gottes ber Feint Gottes vertrieben ift, welcher früher biele Insel verfinstert hatte." Sie zerftorten alle Fosotis-Fana b), welche baselbft erbaut waren, und machten fatt ihrer driftliche Lirchen. Die Bewohner jenes Landes taufte er in berfelben Quelle, in welcher früher ber heitige Billibrob brei Menfchen getauft batte, aus welcher Quelle früher Niemand Baffer anders ju schöpfen gewagt hatte, als schweigend. Ginen Fürsten berfelben, Namens Landrich, hob Willibrod bei ber Taufe aus bem Baffer ber Quelle, und unterrichtete ihn in ber beis ligen Schrift. Landrich stand viele Jahre bem Bolke ber Friesen als Lehrer vor. Der Dienst des Forseti auf Hels goland, welcher burch bie Nachrichten Alcuin's und Alt= frid's berühmt geworben, hat die spatern Schriftsteller beschaftigt. Da fit die Bebeutung bes Gotles nicht kanten, so glaubten sie aus ihm eine Göttin, Namente Foacia, Phoseta, Fosta (), machet zu müssen, um dabei au der römische Vesta benten zu dennen. Mit Recht schess man, daß die in Clarte's Travels () herausgegeber Katte von Helgoland, auf welcher sich ein Templum Vestae a. 692 angemerkt siedet, wenig alt sein kann ().

Daß ber Forseti bei ben Rordmannen eine alte wie tige Gottheit war, geht baraus hervor, bag er unter den Inhabern ber zwelf heiligen Wohnsitze aufgeführt wir, indem die Grimmismal ) fagen: Glittir (Glinger) ift ber neunte 10); er ift mit Golbe geftutt (b. b. wird wen gelbenen Gaulen getragen), und mit Gilber gebeckt besgir: chen; aber bort wohnt Forfett ben meiften Zag (b. b. immer), und schläfert ein (b. h. schlichtet alle Streitsades. In der jungern Edda, Bragaraedur Cap. 55 11), with Forseti unter ben eilf 12) Afen, welche auf ben bed figen faßen und Richter fein follten, aufgeführt, jebec gulett. In ber Gotfaginning Cap. 32 12) wird gefegt: Forseti beift ber Gobn Ballbur's und Rannas, da Tochter Nev's. Er bat benjenigen Saal (Bohnung) aci bem himmel, ber Glitnir beift; aber alle, welche in ba Berlegenheit eines schwierigen Rechtsftreites 14) ju ibm kommen, geben bann alle verglichen fort, bas ist die bekt Richterspruchsstätte 18) bei ben Gottern und Menfchen. Beiter oben 16) heißt es von Forfeti's Bater Ballom: ihm folge die Natur, daß sein Richterspruch nicht geschol: ten (verworfen) werben tonne 17). Bei ber Deutung ber zwolf Gotterfige als Bobiafalzeichen fagt Mone ": "Forseti ware ber Baffermann; bamit ffimmt feine Ba:

Digitized by GOGLE

<sup>5)</sup> Grimm (S. 79) sagt: "Selbst ben Tempel bes Fosete auf helgoland bente ich mir kaum bilblos." Aber aus bem, daß Fosetis fana vorkommen, läßt sich diese noch gar nicht schließen, noch aus bem, was der genannte berühmte Forscher vorausschickt: "Die Friesen bilben in jedem Betracht ben übergang zu den Standinas viern; bei dem vielsachen Berkehre dieser beiden an einander grenzenden Bolker ist Richts natürlicher, als die Annahme, daß den heids nischen Friesen auch die Gewohnheit der Tempel und des Bilbervienstes mit jenen gemein war." Aber die Rachrichten von dem Bilberdienste der Standinavier sind sehr Kritik zu unterwersen; s. den Art. Fanum.

<sup>6)</sup> Auch Fosetisland word in Fosteland zusammengegege Der Rame bes Rloftere Fostewert, welcher eigentlich Fostewer-der bebeutet, ift mit bem Dienfte bee Foseti auf Fosetealand ma einem Utrechter auf folgende lappische Weise verbunden worden: "Mi bie Infel Fosetsland, welche ihren Ramen von bem alten Friefengette, beffen Tempel Wilibrob (Liubger) gerftorte, trug, noch nicht ben spateren Ramen Beiligenland batte, wollte man in ber Gegend ber felben ein Klofter bauen. Da man nun nicht wußte, welchen Romen man bemfelben geben follte, befchloß man, es nach bem ceften Worte zu heißen, welches man horen wurde. Iwei Monde begeben sich also auf ben Weg und trafen balb auf einen Bauer, der, mit einem Bunbel bepackt, frohlich seines Weges ging. Da frazit einer ber Monche: ""Bo wollet ihr hin, Freund?"" "Hofte wert," antwortete ber Bauer, welches foviel bebeutet, als fofte warts, ober nach Fofte bin, benn bie Leute waren noch gewöhnt an ben Ramen bes Gottes. Da gingen bie Monche gurud und verfunbeten bie Sache ihren Oberen, und also bekam bas Riefter feinen Ramen." f. "Fost emert. Schriftliche Mittheilung aus Utrecht," bei Bolf, Rieberlanbifche Sagen. Rr. 135. S. 21. bei 25017, Vicevertanopique augen. 8) Bergl. Grimm 7, Pars III. Sect. I. p. 8. 8) Bergl. Grimm 5, 145. 9) Str. 15, große Ausgabe ber Edda Sect. 18b. S. 46. 10) Ramlich baer, 1) gandun. a. a. D. G. 145. mundar, 1. 28b. S. 46. 11) Snorra - Edda, Ausgabe von Rast. G. 79. 2) Stabt. 12) Loti war namlich bamals zur Beit, als Agir von ben Afen in Asgarbhr bewirthet murbe, megen bes Berrathe an Ballbur'n von ber Befellichaft ber Afen ausgeschloffen; im Upfalacober ber Ebbe vieb jedoch Loti noch Forseti genannt.

13) Ebendaselbp S. st.

14.) madh askarwandraethi.

15) dómstadbr, Urthelsstätt. 16) Gylfaginning, Cap. 22, p. 27. 17) at mr hannz. 19) Geschichte bes heidenthum Rechtsfpruchstatte. engi má halldaz dómr hannz. im norblichen Europa. 1. Bb. S. 389.

357

×

F

7

P

ehrung auf Infeln und feine benigen Brunnen wol iberein." Finn Magnufen 19) fest in ben ultnorbischen Ras lender 10) zu dem zehnten Monat, welcher Twimanudr (Bweimonat) und Kornskurdarmanude (Monat bes Rornschnittes) heißt, und auf ben 24. Aug. bis 22. Sept. ber gewöhnlichen Kalenberrechnung fallt: Tutela Deus Forseti ejus domicilium Ghitner, Signum Virginis. Demgemaß beutet er ben Richter Forseti auf folgende Beise: Die Bage ift nicht nur Sinnbitt ber Gerechtigs feit, fonbern auch ber Rachtgleiche. Deshalb entspricht Borfeti bem gerechten Richter, welcher im Bobiatus ber Agppter und Indier mit einer Bage abgebilbet ift, mit ber er Tag und Nacht ausgleicht. Im nordischen Bobiatus seben wir eine solche Bedeutung paffender, als in den auslandischen. Dieser Forseti ftrebt bas Gleichge= wicht ber Beit beftanbig vorzubereiten und zu bewerkstels ligen, bis ju bem Beitpunkte, wo Sag und Nacht von gleicher gange find und ber langwierige Streit bes gich: tes und ber Finsterniß, ber Barme und Ralte gludlich beigelegt wird. Forseti mar aus bem Gefchlechte ber Usen ober Lichtgotter entsprungen, aber nichtsbestoweniger fällt er einen, seinen Feinden, ben Idtnar ober Damonen ber Finsterniß, gunstigen Richterspruch. Test, da Tag und Racht gleich find, hat ber gerechte Richter feine Pflicht gethan. Da wir wiffen, bag bie Thinge ober Bolteges richtsversammlungen zu jeder Herbstzeit von Alters ber in Rorwegen gehalten worben find, fo wird wahrscheinlich, daß Forseti, der himmlische Richter, von den irbis schen bamals baufig angerufen und zu biefem Behufe ihm ein eignes Fest gefeiert worden ift. Da Balldur für bie fconfte Sahredzeit ober ben Sommer vormals, wie Finn Magnusen zu zeigen gesucht hat, genommen worben, fo ift nicht zu verwundern, bag Forfett ber lette uns ter ben Monatsgottern ber Sommerzeit, fein Sohn genannt wird. Auf gleiche Beife hat, ats bie Alten ben phyfifchen Gottern ethifche Eigenschaften beizulegen begannen, die bem Forseti eigne Gerechtigkeit von ber Gute oder Milbe, ber haupttugend Ballbur's, seinen Ursprung genommen. Der Annfride (Erntefriebe, allgemeiner Baffenstillstand ober Landfriede zur Erntezeit) fallt auf bie Monate ber Freya und bes Forfeti. Es ift baber wahrscheinlich, baß bas Fest bes Forseti, bes allgemeinen Bergleichsftiftere, einer folden Ginrichtung feftere Beili: gung gegeben bat. Bu ber Beit rief bie Bewertstelligung und Bollenbung ber Ernte zu gemeinschaftlichen Arbeis ten und einträchtiger und freudiger Erholung von benfelben. Forseti's Bohnung als Glitnir (Glanger) mit golbenen Saulen und filbernem Dache wird als auf bie auf ber Erbe ichimmernben Felbfrüchte, welche von bem taglichen Glanze ber Sonne erleuchtet werben, und bie

Storne, welche "guti Machtzeil Beberifuntein, 'nebeu-(Ferdinand Wachter.)

Forsgardia Arrabida, f. Combretemen - 1.22 FORSHEM, eine Pfarrei in Beftgothland, norbs bfilich am Kinnefulle, am Subiger bes Wenern, mit ben Filialen Webum und Fullsfa, Lan Starabbeg, Rinne-Bas rad. Die Rieche Forshern von behauenem Sanbftein foll im 11. Jahrh. etbaut fein'; 166E undh 1762 warb fie erweitert und ift jest eine geraumige, fcome Dreugfirche. Die Seelenzahl beträgt etwa 2000; Die Entfernung zur nachften Stadt, Mariestab, ist zwei Meilen. Aus Forehem stammte ber Bifchof von Glara, A. Foresenius, welcher bier begraben liegt. Er ward 1706 geboren und flarb 1788. (v. Schubert.)

FORSKAL (Peter), ber berühmte Antutforfcher, war ber Cohn eines Finnen, bes Peter Forstal, ber'als Pfarrer zu Tegelsmora in Upland ledte, spater als Paftor in Stodholm, querft an ber finnischen, bann an ber St. Marientirche, fland. Peter, ber jungfte von vier Sohnen, ward in Upland 1736 geboren. Fruh zeigte er feurigen Geift, Reif und Reigung zu Stubien. Er flubirte nachmals in Gottingen, und machte fich fcon im 20. Jahre burch feine gegen die Bolfiche Schule gerichtete Differtation: Dubia de principiis philosophiae recentioris ruhmlich bekannt. Diese Schrift zog ihm aber auch Feinde zu, barunter ben Profesor Ballerius in Upfala, auf beffen Antrieb bit bortige philosophische Facultat im Sabre 1759 Foretal's lateinisthe Differtation über die bürgerliche Freiheit als gefährlich verwarf. Als er fle nichtsbestoweniger in schwedischer Sprache brucken ließ, murbe ibm eine icharfe Burecheweisung ju Theil, und bie Schrift wurde verboten. Forstal wandte fich jest mit noch größerem Eifer, als bisher, bem Studium ber Raturwiffenschaften ju. Auf Linne's Empfehlung murbe er balb ale Professor nach Kopenhagen berufen, und zur Theilnahme an ber wiffenschaftlichen Reife bestimmt, welche Carften Riebuht, Chr. Karl Rramer und Fr. Chr. von Saven 1761 nach Arabien unternahmen. Forstäl botanisirte in ber Gegend von Marseille, auf Malta, in Agypten, in Arabien; bie Deft raffte ihn aber leider icon am 11. Juli 1763 ju Dierim in Arabien babin. Er hatte in Arabien ben Balfambaum gefunden und Bluthen und Blatter an Linne gefchict; baburch entstand bessen Abhandlung: Opobalsamum declaratum. (Ups. 1764.) Gine Pflanze, welche aus von Forstal eingefandtem Samen gezogen wurde, nannte Linne ihm zu Chren Forskalea. Foretal war ein ebenso grundlis der als geiftreicher Forfcher; ein beiterer und feingebilbes ter Mann, minig, aber ebeln menfchenfreundlichen Bergens; icon fein Mugeres verrieth ben tiefen Denfer. Die hinterlaffenen Papiere und Sammlungen Forefal's wurden von feinem Reifegefahrten Diebuhr bearbeitet unb herausgegeben: Descriptiones animalium, avium, amphibiorum, piscium, insectorum, vermium, quae in itinere orientali observavit P. Forskal. (Hafniae. 1775, 4.) Flora Aegyptiaco-Arabica, seu descri-

Digitized by GOOGLE

<sup>19)</sup> Den äldere Edda. Oversat og forclaret I. D. p. 148. 228-230. Lex. Mythol. p. 348. 349. Finn Magnusen folgt Studach (Samund's Edda des Beisen 1. Abth. S. 89): "Glits ner (glangend, fcimmernb) entspricht bem Beichen ber Jungfrau. Sein Monat fchlieft mit bem Unbruche ber herbstgleiche, worauf ber Richter beutet. In Forfeti's Beichen marb Martt und Thing 20) Specimen Calendarii Gentilis im 3. Bbe. ber großen Ausgabe ber Edda Saemundar. p. 1105.

<sup>21)</sup> f. Finn Magnusen, Lex. Mythol. p. 348. 398, unb nach ihm Legis, Fundgruben bes alten Rorbens. G. 158. 159.

ptiones plantarum, quas per Aegyptum inseriorem et Arabiam felicem detexit P. Forskål. (Hasn. 1775. 4.) Icones rerum naturalium, quas in itinere orientali depingi curavit P. Forskål (Hasn. 1776. 4.) zwei Blätter Tert und 43 Taseln, 20 für Pslanzen, 23 für Thiere. (v. Schubert und F. W. Theele.)

FORSKALEA. Diese nach Peter Forstal von Linné so benannte Pflanzengattung ift aus ber erften Drbnung ber 21. Linne'schen Classe und aus ber Familie ber Urticeen. Char. Die Bluthenhulle funf: ober seches spaltig, fast glockenformig; ber Fruchtboden wollig; bie Buthen androgynisch: bie Randblumchen mannlich, robrig, außen nach der innern Seite zu wollig, mit einem geglies berten, elastischen Staubfaben und aufrechter zweifacheris ger Anthere, die unvollkommenen, weiblichen Scheibenblum= den bestehen nur aus bem wolligen Fruchtknoten mit pfriemenformigem, angebrudt : behaartem Griffel; bie Schließ: frucht ift eiformig, ber Embryo liegt umgekehrt im Giweißkorper. (Gürtner de fruct, t. 68.) Die vier befanns ten Arten: F. tenacissima L. (Schluhr, Handb. A. 125, Cuidbeja Forsk., F. latifolia Retzius) im nordlichen Afrifa, F. angustifolia Retz. auf Teneriffa, F. candida L. fil. (F. scabra Retz.) im sublichen Afrika, und F. fruticosa Willdenow auf Teneriffa, find behaarte Krauter, Staudengewächse ober Straucher mit abwechselnden, gezähnten Blattern und achselftanbigen, unscheinbaren grunlicen Bluthen. (A. Sprengel.)

FORSMARK, ein schön gebauter Ebelhof in ber schwedischen Provinz Upland mit englischem Park, einem steinernen Glockenthurme, einem Lusthause auf einer Halbinssel zwischen den Weerbusen Bolunda und Ballgrundsstärben, einer Schule des wechselseitigen Unterrichts. Das Eisenhüttenwerk ist sehr bedeutend. Die Kirche ward 1800 eingeweiht. (v. Schubert.)

FORSON, eine Insel in der Mundung des sinnisschen Flusses Forsby in den Pernodusen, gleich unterhalb der Kirche Forsby. Hier ward früher eine Silberader benutzt; aus diesem Silber ist der Kelch der nahen Kirche Perno gesertigt, dessen Oblatenteller ein Ugnus Dei und die Jahreszahl 1612, wie die Inschrist: "dieses Gold und Silber ist die erste Prode aus dem Berge in Forsby im Kirchspiel Perno" bezeichnen. Auch das Gold ist also von jenem Orte. Späterhin ward die Grube durch Wassesten de officin. ferrar. in magno duc. Finland. (v. Schubert.)

FORSSA, Pfarrei im nördlichen Theil der schwedischen Provinz Helfingland, bestehend aus der Muttergesmeinde, im Jahre 1825 mit 1955 und dem Filial Hog, im Jahre 1825 mit 556 Seelen. Ackerdau und Biehs zucht sind einträglich. Es gibt viele Handelsbauern, die mit Geweben die Märkte von Upsala, Sala und Herscht viel Kirchlichkeit und es besteht eine strengsreligible Parztei, bei welcher ich (im Jahre 1817) biederes und echt christliches Wesen, doch auch Überspanntes und Irriges, aber neben Empfänglichkeit für Belehrung, sand; ein arzwer Bauer verwandte seine kleine habe auf den Druck geistlicher Besange, durch welche er bas Gestenheit seiner

Rachsten zu befordern hoffte; unemartet ward foriel gelofet, bag er feine Auslage erftattet erhielt. Die Begend ist reich an Alterthumern: im Filial Hog trifft men viele alte Graber, vielleicht Familiengraber tleiner Kulke könige (Zinskönige unter den Oberkönigen von Upfale); die Graber enthalten fleine Schwerter und thonerne, mit Usche gefüllte Urnen. Unweit ber alten fleinernen Singe Korssa mit guten Gemalden steht ein uraltes, wohl erbeitenes fleinernes Gebaude mit zwei Bimmern und einem Reller, Die Gillftuga (Bruberfchaftshaus), wo fich im Die telalter eine Urt heiliger und gefelliger Bereine verfen: melte. (Ausführlicheres in meiner Reise burch Schweben z 3. Bd. S. 16. 17.) Forssa hat eine schone Lage an den bier seeabnlichen Bafferzuge, ber die Gewäffer der beiden Geen Dallen bem bottnischen Meerbufen gufuhrt, bier Forssa vattu (Gewasser) genannt, bessen Ufer mit Biefen, Felbern, Laubgebufchen, Sofen und Dorfern gefchmich (v. Schubert.)

FORSSELIUS (Lars), geb. 1653 ju Fore in Bel: gothland; ein ausgezeichneter lateinischer Dichter, ein tich tiger Kenner ber alten Sprachen, ein grundlicher Thes log, Geschichts - und Alterthumsforscher. Rachbem a die Gymnafien zu Gotheborg und Carlftab befucht, made er feine Universitätestudien zu Abo, wo er icon burd portreffliche lateinische Reben fich Ruhm erwarb. 32 3. 1678 ordinirt, um feinen Bater, ben Paftor ju Remeled und Fors, unterstützen zu fonnen, erhielt er 1689 das Conrectorat an der Trivialschule zu Gotheborg. hier in beschränkter Lage burch Arbeit ermubet, warb er ben Ronige Rarl XI. personlich bekannt, der sich nun sehr für ihn interessirte, boch, nachbem er 1683 Symnafiel lector ju Gotheborg geworben, ibm erft 1685 bas Pafte rat Rangebala zuwenden konnte. Im 3. 1698 ward er De ftor und Propft zu Alingfas; hier fungirte er 30 Jahr lang bis en feinen burch eine Erfaltung auf einem Amtsgange veranlaßten Tob, 1729, 2. Jan., nachbem er noch an Beihnachtsfeste gepredigt. Sein Leben ift beschrieben in Ol. Andr. Knös, Historiola literaria poet. Vestrogoth. latinorum part. VII et VIII. Upsala 1785. p. 144-(v. Schubert.)

FORSSJÖ, ein ansehnliches Eisenhüttenwert neht Stahlofen im westlichen Sobermanland, Pfarrei Stora Relema, zu dem 1/2 Meile entfernten, jeht Borde'schen Fideicom miß gehörig, deffen prächtiges Schloß auch eine schöne Kirch, ein von Oben erhelltes Bad, eine Bibliothet, eine Gemäldesammlung, eine bis 1808 fortgesehte reiche Sammlung schwedischer Munzen und Medaillen enthält. (v. Schubert.)

FORST (sprachlich). Die ursprüngliche Bebeutung bieses Wortes ist sehr schwer aufzusinden, weil man nickt weiß, welcher Sprache es eigenthümlich angehört. Im Wallisischen bedeutet Fforest eine weglose Gegend, und ein Theil der Forscher meint, daß dieses Wort unsem Forst (barbarisch lateinisch forestum) zu Grunde liege '! Aber ungewiß ist, ob es ursprünglich keltisch und ob die Bedeutung weglose Gegend ursprünglich oder übertrags war. Foreste oder Korestum wird in gutem katen

1) Leo, Die melbergische Glosse. S. 16.

nch Sibra ausgebruckt. So haben bie Gesta Abbam Fontanellensium<sup>2</sup>) Cap. 6. De Arlamo silva, id im Texte wird gesagt, dem Abte Benignus habe Kog Dagobert ber jungere quartam partem de Arlauno reste ') gefchentt. Gregor von Tours ') erzählt, Konig hildebert habe per Vosacum silvam bie Jago geubt, nd die Spuren eines getodteten Bubuli (Auerochsen) ges offen, und bemerkt bann weiter: Camque custodem ilvae arctius distringeret etc. Im barbarischen La: in wurde für silva koreste oder korestum, und für ustos silvae forestarius fichen. Go auch tommen a ber Vita S. Richarii silvae ad Regem pertinenes vor. Um bas Berhaltniß bes Balbes jur Begung es Wilbes bestimmt zu bezeichnen, wählte man vornehm= ich bei gesetzlichen Bestimmmungen ben Ausbruck Fore-Rarl ber Große sagt in seinem Capitulare de Villis c. 36 \*): Ut silvae vel forestes nostrae bene sint custoditae; et ubi locus fuerit ad stirpandum, stirpare faciant, et campos de silva increscere non permittant. Et ubi silvae debent esse, non eas permittant nimis capulare vel damnare. Hier wird silva in Beziehung auf Balb gebraucht, ohne Rudficht auf bas Bilb. Aber bierauf beißt es weiter: Et feramina nostra intra forestes bene custodiant. Similiter accipitres et spervarios ad nostrum profectum provideant; et censa nostra exinde diligenter exactent. hier ift vom Jagdwesen die Rebe, und ber Ausbruck Foreste wird angewendet. Aber unmittelbar barauf wird von der Baldmast gehandelt, und es wird silva auf biefe Beife gebraucht. Foreste ward auch in Beziehung auf die Fischerei gebraucht 6). In einer andern Urfunde beffelben Konige?) beißt es: Pari etiam modo adtribuimus illis in ipsa aqua forestam piscationis. In einer andern 8) wird biefe Foresta aquatica genannt. Fur foresta piscationis wird auch foresta piscium') gebraucht. So in einer Urfunde Karl's bes Kahlen 10) und Raifer Friedrich's I. in der Bestätigungeurkunde 11) bes Klofters Berchtolbsgaben vom 3. 1156. Aus ber Schenkungsurkunde 12) einer Frau vornehmer Abkunft, Ramens Gusle, an das Stift Denabruck vom I. 1085 erficht man, daß bas Forstrecht fich nach altem Ausbruck auf das Baidwert bezog, welches in feiner weitern Bebeutung auch die Fischerei umfaßte, und zerstel in Whierwaide, Bogelwaide und Fischwaide. Wenn ein Watd zum Forste von dem Könige gemacht 13) ward, wurde neben der Jagd auch der Fischerei gedacht, jedoch nicht imm er In letzterer Beziehung sehe man die Urkunde des Kaisers Konrad III. vom J. 1033 14). In ersterer Beziehung s. die Urkunde 15) des König Heinrich's II. für das Kloster Elwangen vom J. 1024. Aus den angesührten und andern Stellen geht hervor, daß die ursprüngliche Bedeutung von Foreste nicht Wald war, sondern sich auf das ausschließliche Recht der Jagd und Fischerei, und vornehmlich auf die erstere bezog 16). Aber Forst erhielt, weil

13) Es wurde biefes forestes instituere genannt. So & B. befagt bas Capitulare quartum anni 819 (ap. Georgisch, Corp. Jur. Germ. antiq. col. 854): De forestibus noviter institutis. VII. Ut quicunque illas habet, dimittat; nisi forte indicio veraci ostendere possit, quod per jussionem sive permissionem Domni Karoli genitoris nostri eas instituisset; praeter illas, quae ad opus nostrum pertinent, unde nos decernere volumus, quidquid nobis placuerit. Strgl. Capitularium Lib. IV. Cap. XLII (l. l. col. 1581). Das Capitulare quintum anni 821 (col. 860): De forestibus dominicis. XXII. De forestibus nostris, ut ubicunque fuerint, diligentissime inquirant, quo modo salvae sint et defensae, et ut Comitibus denuntient, ne ullam forestem noviter instituant; et ubi noviter institutas sine nostra jussione invenerint, dimittere praecipiant. Mergi. Capitularium Lib. IV. Cap. 45. col. 1386 und Ludovici Augusti Leges 49 in ber langobarbifchen Gefehlammlung (bei Muratori, Rer. Ital. Scriptt. T. I. P. II. p. 135). Dominica (b. h. fonigliche Forfte) werben auch ermabnt in ben langobarbifden Gefegen, Caroli Magni Leges 71 (ap. Muratori p. 102): Ut nemo pedicas in foresto Dominico nec in quolibet Regali loco tendere praesumat. Et si ingenuus hoc perpetraverit, bannum Dominicum solvat; et si servus est, dominus illius emendet, sicut Lex est. Wenn nicht königliche Forste angelegt wurden, ersoberte es besons bere Untersuchungen. In Capitularium Lib. V. Appendix tertia Cap. 3 (col. 1397) heißt es: De foreste quam Antharius Comes habere vult, ubi ea prius non fuisse dicitur, volumus, ut Missi nostri rei veritatem inquirant, et juxta quod justum invenerint, ex nostra auctoritate definiant, und Cap. 6: Odo buticularius de foreste sua interrogandus est. Als Beispiel, wie, wenn ein Forft errichtet wurde, bie Betheiligten, welche fruber bie Jago barin geubt hatten, gur Ertheilung ber Ginwilligung bingugezogen werben mußten, biene bie Urtunbe über bie Errichtung eis nes Forftes von R. Beinrich III. ju Gunften ber Rirche gu Briren : "Forestum in pago Bustrissa — — infra terminos in praesenti nominamus — — his omnibus, quos in praesenti conscribimus - laudantibus atque voluntarie consentientibus cum banni nostri auctoritate distrinximus ac firmavimus ut nullus praeter voluntatem praefati Episcopi in eo praesumat cervos aut apros, capreolos, canibus venari, arcu sagittaque figere - - seu quolibet venatoriae artis ingenio capere vel decipere. Qui autem hoc forestum fieri laudaverunt hi sunt, Wecil, Adelsam, Baba, Hezeman, Willehalm, Hildebolt, Sigehard, Beredolt, Alberich, Gerolt, Odalrich, Berehard, Otde, Hartwic, Rotheri, Ebbo, Billung, Willehalm, Erkenger, Adelhart, Egizo, Deidera, Ebbo, Hartwig, Luidholt, Rodeni, Benzetin, Amacho, Ebbo — —."

14) Bei Pistorius, Rer. Germ. Scriptt, T. III. ed. Strave. p. 820, 821, 15) Sci Pfeffinger, Vitrar. illustr. T. III. p. 1374. 16) So heißt es in ben Ca-pitulis Caroli Calvi Tit. 43, Cap. 32: In quibus: ex nostris palatiis filius noster, si necessitas non fuerit, morari, vel in quibus forestibus venationem exercere non debeat. Carisiacus (jest Riersi für Opse; hier pflegte Lubwig ber Fromme im herbste zu jagen, wie Binkardes, Armales ad aun. 820, sp. Perts. Mon. Gorm. Biet. Seriptt. T. I. p. 207 bemerkt), wird in ben genam-

<sup>2)</sup> ap. Perts, Monum. Germ. Histor. Scriptt. T. I. p. 278. 3) Rach Bouquet la forêt de Bretonne. 4) Hist, Lib, X. Cap. 10, ap. Preher, Corp. Franc, Histor. Tom. II. p. 215. 5) ap. Georgisch, Corpus Juris Germanici antiqui col. 612—614. 6) Das Capitulare primum anni 813 befagt: De forestis dominicis. XVIII. De forestis, ut ferestarii bene illas custodiant, simul et custodiant bestias et pisces. Et si Rex alicui intus foreste feramen unum aut magis dederit, amplius ne prendat quam illi datum sit; und im folgenden Capitel, udmlich XIX: In forestis mansum regale, et ibi vivaria cum piscibus, et homines ibi memennt. Man vergleiche auch König Chilbebert's Urtunbe für bie Wiei bes heitigen Germanns zu Paris. Karl's bes Kahlen Urtunbe für bas Kloster bes heiligen Dionystus (Saint Denis).

7) Bei Georgisch a. a. D. G. 803.

8) Bei bemselben G. 806.

9) Chronicon S. Benigm p. 412. der, Burgtandica. 11) Bei Hund, Metrop. Salisburg., cum notis Gewolds. (Ratiob. 1719.) T. II. p. 121. 19) Bei Do. fer, Denabructifche Geschichte. 2. Ab. Urbanben Rr. 33. @. 41.

and the state of t

duck Artunde Des Anne posterme pater in ing a Paret, and ben Unimbe Copy Copy Action. Die Lee Johnne iven 23. 2015 (be Johnne iven 23. 2015 (be de history, sollen, melde in de history, sollen, melde in de history, sollen, melde in de in self Glindenschle de history figurer de h \*\*\* 2.50 6.4 Long. E & E la-a harf foll latte, bet 世界世紀 20 2 2 E a to Rate THE PERSON NAMED IN (2) (3) (30) (10) mentighe der kriegen, der gegen der delike der Granden in Arbeitelte persone deside ihm Eriand in Jatesche nermann und gestellt ihren gestellt and the states of Respectable 1.

Der ben Bie ber Bie ber Bie mate Minni an Artis and the Prigorine (c. 831): of the state of th pe persona, magna vel perva, in prae-na aspesina numenta, venari seu capere num vel bestina, sine licentia et coptrout pass the distributions, hundrant presults, et ejus procession of appropriate sylva sub isti foresti, et suprascripta sylva sub
lipiccagi et ejas suscesseram futurerum
fugt in ciner has Sildefe Reginfent
frinche som Julus 1037 (bei San i 6,
F. II. Cap. & Th. Würzburg. Tom
tram jurta Manasterium Murrhardum
Comitibus incarum Henrico, Ruggero;
Ginschere Siwibalda, Sifrida alean fratre plus Poppone, Gunthere, Sigilaide, Sifride, Statement omnibuscine the auto hac in practice sive veneral dansee ominisatie ui ante lec in praedicta silva venari Magintardo Reiscape Wurzburgiensi — attanta sine permissa minafetti Episcopi et Abbatis et ca-qui di di della silva permissa minafetti Episcopi et Abbatis et ca-

18) Brieglin, Grichtung Burben, in Comit-prochraffe an Baib and Sagt in Saufftung. G. St. ) (18 Digitized by

A low-rate of the bolome to The last of the last of the first terms. ---total makes 10 No. 2 Commander 2 To 10 St and the later was a second sec The second secon Minimal Transmission of the Control Day 2 1 1 10 4 2 1 3 500 tide of the Bally companying \$1.5 miles have the state of the second \$11. N. Branch (1982) . 18. September 4 200 the bear had a deal of bear of The latest the same of the latest the state of the s A SAN A SAN ---the same and the same are The state of the s m 1 m - m - m - m and the second s the same of the sa and the same and the same the same and with a series of and take to make the water or thereton the first beginning the contract of the contract of the state of the same of the process many with the set of supply from the state of the state of the contract of the and the second second and reading in the state of the state of the state of the party of the making a sprint the court of tick the papers are on STORE THE PERSON ASSESSED. the suppose organization telescent dear the per housest make I to the April 1988 the last same property enthunitees has the the state of many it we store the the same and a second street the wife the de thereby better springer in mouth it have contact to median. The stands you can mark high final is discourt been are to the party of th

Billion outs



rnehrer Grofen von Plugenberg, namlich vom I. 1227"): silvam, quae dicitar forst, vom 3. 1310 ti): silvam nostram propriam, qui dicitur den Vorsch und vom 3. 1818 i): partem meam silvae dictae Liechforst. Mus biefen und andern Stellen foll beutlich hervorgeben, bas Baib und Forft als fononyme Borter gebraucht wer: ben. Aber es geht baraus nur hervor, bag forft für gewiffe Balber als Eigenname gebraucht wurde, entweber in bem einfachen Ausbrucke Forft, bei bem, welcher Bald gemeint sei, aus der bezeichneten Gegend hervorging, ober burch Bilbung eines wiellichen Gigumamens, wie 3. B. Schauenforft. Bei folchen Benemungen ift dann zu unterscheiben, ob ber Theil bes Balbes ober ber Bald, welcher ben Eigennamen Forft erhalten bat, noch wirklich ein Forf, ober mit ber (patern Bezeichnung ein Bannforst war, wie z. B. in der Stelle einer Urkunde des A. Friedrich's I. vom J. 1174 "): sitva, qui dicitur forst, ober ob blos ber Rame Korft geblieben mar. Bur Zeit ber Rarolinger hatte forestum, forestis, foreste, eine bestimmte Bebeutung, und bebeutete, auch schlecht: bin fo genannt, was fedter ein Bannferft genannt warb. Diefer Ausbrud bezeichnet einen Forft, beffen Bilb burch bie gegen bie Berleter von bem Konige vers hangte Strafe gesichert war. Im Sachsensviegel beifit es Art. 100 bes queblinburger Gober 20): Da (als) Gott ben Denfchen fouf, ba gab er ibm bie Gewalt aber Fifche und Bogel und alle witte Thiere, barum haben wir beffen Urfunde von Gotte, bag Riemand feinen Leib, noch seine Gesundheit an diesen Dingen verwirken mag. Doch find brei Statten (nach andrer Lesast brei Beiben) binnen dem gande zu Sachsen, ba ben wilben Thieren Friede gewirft ift bei Konige 24) Bann, sonbern Baren, Bolfen und Fuchfen, bas beißen Bannforfte. Das eine ift die Beide ju Kopne, bas andere ber Parz, bas britte bie Magedheide. Wer so bier binnen Bild fangt, ber foll wetten bes Konigs Bann. Wer fo burch ben Bannforft reitet, fein Bogen und feine Armbruft follen ungefpannt fein 26) u. f. w. Die Bannforfte werben weiter unten burch

20) Bei Gudenus, Cod. Dipl. T. V. p. 765, 21) Bei seiben T. U. p. 60. 22) Ebenso T. V. p. 797. bemfelben T. U. p. 60. 22) Chenfo T. V. p. 797. 23) Bei Leuctfelb, hiftvifche Befchreibung von Reibra. G. 217. 24) Ramlich ben erfteren Theil ber Stelle geben wir nach bem queblinburger Cober, ben letteren Theil nach bem leipziger Cober, nach ber Gartner'ichen Ausgabe G. 298, 25) Die Forestica gehorten zu ben Regalien. Raifer Friedrich I. fagt in ber Urkunbe vom 3. 1159, in welcher er ben Burgern von Efte Roctores gefest und biefen jugleich bie Mufficht und Bermaltung ber Regalien gegeben hat (bei Uchelli, Italia sacra, T. IV, p. 367, bei Tolnerus, Hist, Palat, Cod. Diplom. Palatinus, No. 60. p. 54): Haec itaque Regalia esse dicuntur: Moneta, viae publicae, aquatilia, flumina Molendina, furni, forestica, Mensurae, Bauchatica, Portus, Argentaria, pedagia, piscationis redditus, sessoria, vini et frumenti, et corum quae vendentur, placita Batalia, Rubi restitutiones in integrum et alia, quae ad regalia jura pertinent. 36) Mit bem Gachsenspiegel vergleiche ben Schwabenspiegel Cap. 232 bei Schilter, Thesaurus p. 135: Da Gott ben Menschen ichuf, ba gab er ihm Gewalt über Fische und über Bögel, und über Thiere. Davon die Konige gefest, daß Riemand feinen Leib, noch feine Gefundheit verwirken mag mit biefen Dingen. Doch has ben herren Bannforfte, wer ihnen barin "iht" (etwas) thut, barüber haben fie Buse gefest, als wir bernach wohl fagen. Gie ha-A. Encott, b. EB. u. R. Erfte Section. XLVI.

dicta nemora, und die Stelle im 62. (61.) Antikel; Swer wilde thyr hegen wil buzen (außerhalb) dan vorsten, der sol se binnen sinem deworchten were (nach der leipziger Handschrift dinnen sinem deworchten gewern). dandschrift dinnen sinen deworchten gewern). dahen, duch: Qui destias, quarum natura fera est, tenere voluerit, eas intra sua septa aut munitas debet habere possessiones, gegeben, weil man keinen lateinischen Ausbruck sür Bannsorsk datte, wie auch aus den Urkunden hervergeht, wo sie umschrieden werden. Statt Bannsorsk wird gewöhnlich sorestum

ben auch aber Fische Bann gesett und über Bogel. Allen Thieren ist Friede geseht, "wan" (außer) Wölfem und Baren, an den dricht Niemand keinen Frieden. Wer in den Kannsorsten Wild dernumbet, oder satte, oder jagt, oder töbete, der soll dem Derrn, dessen es da ist, geden der Joget, oder töbete, der soll dem Derrn, dessen ben Bannsorst reitet, sein Bogen und seine Armbrunt sollen ungespannt sein u. s. w., und weiter unten f. I: Augt ein Mann eines Derrn Wild mit seinem Willen, und fliebet es in des Derrn Bannssorst von Wann eines Derrn Bannsorst und des fliebet aus seinen Augen und sieber in einem Bannsorst und das sliebet aus seinen Augen und sieber in einem Abanssorst und flüsbet aus seinen Augen und sieber in einem andern Bannsorst und flüsbet aus seinen Augen und fliebet in einen andern Bannsorst und flüsbet aus seinen Augen und sieber in einem andern Bannsorst und flüsbet aus seinen Augen und sieber in einen abern Bannsorst. Und kirbt es darin, ab das er darüber kommt, der es gezagt hat, dessen siebe zu Recht; und sinder er es lebendig, er soll es lassen kern, "wan" (dam) es ist zu Kecht, dessen der Bannsorst. Ein jeglich Willb ist eines Mannes mit Recht, dies weile ed in seiner Gewalt ist; kommt es aus seinem Banne, so ist es nicht sein u. s. w.

27) hierunter find vornehmlich Thiergarten gemeint, ober im Englischen Parts, wo auch die Forfte von ben Parts unterschieben werben. Go fagen ble Leges Henrici Primi Cap. \$7 (p. 238): De caesione nemoris. Mundbroche et Blodwita et Wudhen praeter Parcum et Porestam communi emendatione componuntur Regi et Thainis, i. quinque mareae. Si Wudhen i. nemoris caesio in Parco Regis vel Forestae flat, XX marone emendetur, niei prohibitio proponsior ampfine exignt. 28) So 3. B. beift es in einer Urfunde bes R. Deincid III. vom I. 1045 (bei Bilberbed, Debuttion gegen bie vermeintliche Regalität ber Jagben. (Belle 1741, Fol.) G. 76: "- - bannum super quoddam forestum his terminis circumseptum — — collaudantibus Duce Ottone Eckiberto Comite, item Godietalko Comite, caeterisque qui intra praedictes termines praedia possident, dedimus, en videlicet ratione, ut nullus deinceps absque Episcopi licentia in praedictis terminis potestatem venandi." Rônig Deinrich IV. fagt in ber lirfunde für das Biethum Dilbetheim und besten Bischop Deglio von Dilbetheim von 3. 1062 (bei Schatemius, Annal, Paderbora, Lib. VI., p. 384. 385): , tum consensu et annal. Paterbora Lib. VI., p. 384. favore Egilberti Mindensis Episcopi et dilectae soreris nostrae Adalheidae Gandersheimensis Abbatissae, noc non et Immitonis Padelbrunnensis Episcopi et Sarachonis Corbeiensis abbatis, consentiente et confavente Ottone, Bawariorum Duce, caeterisque omnibus, quorum praedia et possessiones sitae erant inter eos terminos, quos scribi jubemus, quoddam forestum et bannum eldem Koclesiae Hildineshemensi et praedicto Episcopo, suisque Successoribus in reliquum habendum, et perpetualiter possidendum, et nostra regali potestate condonavimus, inter istos terminos situm etc." Rachbem nun hierauf bie Grengen naber angegeben finb, heißt es weiter: "Jubentes igitur statuimus et statuentes jubemus, ut infra praescriptos terminos nulla nostri regni major minorve persona venandi jus et potestatem sibi vindicare absque consensu et licentia praedicti Episcopi et Successorum ejus, sive corumque provisores ejusdem foresti ab eis constituti fuerint, praesumat. Quod si aliquis hujus praecepti nostri temerarius transgressor exstiterit, velut regalis contemptor decreti justi sententiae judicii subjacebit, et debita pro corrupto banno nustro pecunia scilicet sexaginta soliTHE PERSON NAMED IN um wie Rine Trans. क्राज्येत स

etiam cum banno regali per totum pagum Wimo Die 10 oft norfommende Ausbrud Wildbam (perbe Bi docum; erseucht einen eigenen Artifel. Aus bem b zer Geinsten gent Swoor, daß Forestum ursprüngl nach Aud sondern eine Ortlichkeit bedeutete, da Arriser oure eigene Jubabung bes Königbannes, mu ar tomy mur, ober burch tonigliche Berleibung be mein neme es der Ranig ober rudfichtlich Kaif mer, an meidienides Recht ber Sagb ob Ta gunteri barte, Da bei Fore are are a serial silva forestata ") [teution of the serial silva forestata sil Townsolle ber Balb foill = 300 gemile miler, abgesehen von be and nem Born behielten, auch nem Finne ober feine Bann Tim, Die Dariftens wenn die Begich ter the transfer of the state o

the fire to it is aber Arfunde für tes Nie may in the said. Acide arctiv. XVII. the substant of oanis silva, quae af on au villam i itersaansen dietam pertiand more sure success forcestant, tura ac deand the second s the mains and party persons in codes forcido re-CETTER, STEER STE STEER, HISTORY service arms promise, si per pricer facere, quod m eric. its nostrus in perialem bannum h h Econocens Recience acaseratee, on in and anythem capered forms. The same of the same forestern factore. a an dente bei Kinige Inceinis for das Stiff Trees applement Histor. Trees. applement. I. E manua sivem in baanum millerennes, et ex ea, B .- Bresten facerenns. manus sensibus prohibenes, et ex es foweek tarren in einceps utters bountim in then bestiam en-Tananue veracionis arte abeque possessoris ejus licentia Frank Beiner nem 3 963, welche er benn Sicher von Utreche Bistor. Episcop. Trajecti p. 201): - ex aushoritatis nostrae interdicinese, ut udius aircure hominum in pago Forestener, qui est in mentall 5 crearil, cervos, tirsos, capreas, apros, bestias into ant Lehelo appellantur, ser stores erzeibatze Cathedrae Praesulia permineu permineu praesulia permineu pe Annual quoque firmiterque Rogalie edicto munificame ar sumplemes juicemes, at in codem page aut silva, quae actioner. Summing ac universis finibus ejus ac praedicti page neria nincentes, cacteras regiones praedictae Trajectensia see werette foresteine, ut nobis et nostris a 32) 50 me burriden Rechtsbuche Ruprecht's von Freifingen, ben mit we som Bertenrieber. S. 76. §. 106: "Swer aver vom man have hour hay day inn; unn pfendet in unn princet es nant me den Richter unn bechlagt in nach dem pfarre have remark er LV una funt pfunt oder die bant do es see bet; en den chinger wirt nicht puzz; dez int se junctet, des der Richter des fürsten ist, des das both at Se greater recht habent alle pan holz, di der Achte state and ser boiz hay night churst alz vere untz aus dem see se peus ist gelact, so mag in der vorster nicht men the series sing gerüft."

33) Die Gerechtigkeit were unde jenem in der Breide wieber enthoden! nm pieles in per-33) Die Gerechtigleis

inde in biefem Sinne gebraucht ward. Go ge-Paret, der englischen Forest, die Bedeutung von Wald erhiett. Die Forst fo haufig jur Bezeichnung von Ortstigleiten gebraucht wied, so ist es geschehen, daß man von ben ausgezeichnetsten Sprachforscher ausgezeichnetsten figbete "In Mittelalter pflegte man burch ben Musbrud butft (Perestum) bie Gegent in ber Darf zu bezeichnen, wo fich bas Gericht fammelte: Feci conventum fidit in Koresto Vierbeche (wo bier Bache floffen) vit (Sigebodus cum XII suae conditionis hominibus, quod ipse liber ac ingenuus liberam haberet potestatem tradendi supradictum praedium. Wenk (II. Nr. 37 a. 17, a. 1073); praesidente Erf. comite in Foresto Vierbeche ad hujus rei judicium; Ib. 2. No. 41. a. 271 (a. 1179); in placito quod fuit in cilva, que dicitur vorst "), prope civitatem Cassle, Gericht af ber breiten Surft, bie bafelbft gehalten woeben, Sidwargenfelfer Beisthumer. Aber aus biefen Stellen latt fich nicht ichließen, bag Forft jur Bezeich: mang ber Begend ber Mart, mo bas Gericht gehalten werben if wegen ber eigentlichen Bebeutung bon Forft gedient babe, fondern, baß gorft bie abgeleftete Bebeutung non Balb für gewiffe Baiber erhalten babe; benn auch ben einfachen Balbern murben Dinge gehalten, sowie es a. B. im Cod. Launesh. Nr. 6 (a. 795). heißt. Placitum in cadem silva adatumalum, atti dicitus Walinchoug, und in einer andem Urfunde von 1179 "): in publica judicio prope Lucum Schahe. Rur die Serfidinge murben der Loufte megen in ben Forffen gehalten. Da genriffe Balbeniben: Ramen Forft anbichten. fo hat ein Abeib ber Sprachforscher geglaubt, Forestage habe wifprunglich bie Bebeutung von Balb gehabt, und beingemaß eine Ableitung perfuct; fo. 3. 25. leitet Strupe.") das Bark von Egro: ober Furu (Fobre), als lisen iden annach, dau wichtig aug Dungebull, mechigidtog-moei and folden Delgerter bie Forfer beftanben. Enbewig 189 bentt bei, Porestum an Forft ober Surft, dis Atteffen Ausbruck won bem Gipfel, mas er jest nach bei ben 24. den bebautet, meil bie Forfien von graffen Baupteri, felen griffen marben. Suge Gretine im Ind. Goehn teltet Gerff 901 Horft; einem water und weidereichen Dere bas ungele sah, ab; indem bas H in F verwandelt worden fel. Dem Urberunge der Benennung, Korontum und der Sache wan auch nicht ber Sprache gemaßer finde bie Ableie fungen, welche ben Grund ber Beriennung in ber De gung bes Wilbes suchen. Go fact Abolf, Wagner im englichen Warterhuche ? : "Fares forrest felt, Konent,

dan, beife es in der gellege entgeftifteten Beitrunde). Das bier allem in perpetuum forestata fein folite.

Foreff, ital, Foresta, bas perf. pardes, worans nupadeinoc, jowot Luftpart als Thiergarten), wobon Geco-nom. IV, I3. Cyrop. I, 3. 12 40) ber Forst, Balb. Uber Forst macht ja ben Gegensan jum Thiergarten, und ber nagadeinoc war ein Garten 11; Lindwod gibt ben Unterfchied gwifchen Forft und Part fo an : Foresta ubi sunt ferae non ") inclusae; Parcus, locus, ubi sunt ferae inclusae. In Beziehung auf ferae hat Odamus, cap. Quid Regis foresta esta bemerit: Foresta est tuta ferarum mansio, non quaramlibet, sed silve-strium, non quibuslibet in locis, sed certis, et ido-neis, unde foresta, E mutata in O, quasi feresta hoc est, ferarum statio Sob Georg Bachter fagt, ba alle barin übereinstimmten, bag forestum nicht jeber Bald bedeute, fondern einen Bald, in welchem bie wilben Thiere des Furften genahrt werben, fo lette er es bon furen, ernabren, meiben, ab, fowie bie Lateiner nemus von νέμω, meiben, baben. Mofer 12) leitet forestum von Urreft ab, meil andere von beffen Bebrauch ausgeschloffen werben. Einige erklaren bas in Frage frebende Wort burch foris stare, weil die Thiere braugen im Freien fteben. Abelung ") lettet es von foras ber, weil bie Forfte einen ben Undern verichloffenen Drt bezeichnen. Bon foris ober foras mag bas Bott wol fommen, wie mahrscheinlich wird, wenn wir mit bem italienischen foresta, Forst, Bald und foresto, muste, wild, unber wohnbar das chenfalls italienifche Forestiere (\*) (fpanilch

Sabrentrüger's Worterbuch der enguisten Sprache. 12. Aufi.
1. Ib. S. 379.
40) Und Anadasis I. 2. 7, wonach dei dem Königense des Koros in Kelainai in Phrygien war: παρισθείσει μέγας, αγείσε Κορος in Kelainai in Phrygien war: παρισθείσει μέγας, αγείσει κατρίων πλήρης, welche Koros in Phirde jagte, wenn er lid, und die Phirde üben wellte.
11) Kenaphon, Oeconomicus 4, 13: κήποι — σι παρισθείσοι καλλιίμενοι.
12) Devhalb irri Meichsner (Decis Cameral, T. 111. Dec. 33 p. 627), wenn er fagt: "cum Foresta et Wildbann ex inclusione ferarum domed et originem suum trakerint, quod propteren ulterius, quam jus veuandl, seiliget die wisten Eviere zu bannen und zu fangen, nee venandi, scilicet die wissen Thiere in bannen und ju fangen, nee active nee passive extendi debeat. And Johann Georg Bachter (Giossar, German, col. 460) fagt unter Forst; "Anglosaxones hunc saltum vocant deor-fuld, aeptum ferarum, nos alias nes hune saltum vocant deor-fald, septum ferarum, nos alias thiergarten." Daß aber unter Korst tein Tbiergarten zu verstehen, geht beutsch dus ben gesehlichen Bestimmungen über die Jagdfolge aus den Forsten in andere Wäldber hervor. 43 Donabr. Geschichte. 1. Th. S. 362. Str. 9. 44) Mörterbuch unter Korst. 455 Anderer Meinung sit Iod. Georg Bachter (Glossar, Germ. col. 467) unter Korst: "Vox Italien forestiere, non est a foris esse, et multo minus a foresta silva: sed a Germ. Jaren proficisci. Nam hine primo sit sart, et inserto sibilo sars, sorst, iter, prosectio, et sie deinceps sorestiere, peregrinator, extru neus. Daggen sagt de Ludewig, Resiquiae Maniscriptorum omnis aevi diplomatum. T. VII. p. 395. 396: "Porestam est silva: ubi venationes prohibites banno, interdicto. Nam olim venationes suerant, praesertim in sylvatica sive silvestri Germania, nulli interdictae. Post vero principes sibi vindicarunt quasdam silvas, quibus alios omnes opertuit exesse, sors esse, nia, nulli interdictae. Post vero principes abli vindicarunt quasdam silvas, quibus alios omnes oportuit exesse, foris esse. Unde forte coaluit verbum, forsi. Same forestati sunt, ideo peregrini omnes in infimae Latinitatis significatu: quam etiam ita soleant ipai servientes, die jagbiediente adpellari, forster. Mit forestare, zum Forste machen, vergl. man forestare, proscribere, bannire, welches die Convention molichen dem Grafen stari I. von Anjou und der Proving und den Arefatulern dom 3. 1251. Art. 15 enthält: "Dominus Comes seu eius Curia non possit

<sup>34)</sup> Jac. Grimm, Deutsche Rechtsatterthimer. S. 194.

35) "Roch heutzutage," bemerkt berfelbe hierzu, "ber Forst, seht führ fahr baumtose große Wiele, immer aver bet bssentliche Beerbigg."

36) Bei Nied, Cod, Diplom, Ratisbon, No. IN.

37) Syntagma Inc. Fend, Cap. VI. § 28.

38) Bist. Jur.

Rom, et Germ, in vonatu. Dir. V. 18. 10.

The second of the ----The second second -----F E E - 3 - 5 - 5 - 5 - 5 ---\* \* \*\*\* 沙 學 等 祖 明 明 第 ------The second secon The second secon and the in Spirital in Management The state of the s THE STREET STREET STREET STREET STREET the second section of the They as a greatestic ten pe in mine Marie of the second of the second AND THE PERSON AND THE PARTY OF The fact of the same of the same of the te, tette fir Angreitent tinge And you to dies before the segment of - 1 St + 8 men from Redding will see a wife or was given on the many on they are being and the the ter \$ 9 olar land the Boy care in conference ber The sale of the sale of the sale of the A SE HOLD WAR BOOK IN S. S. D. S. S. D. The section is the section of the se more i and advisor the terms Co the minded sale I and other to the the A nothing to far . W. At transidatings Supply and as a mineral spenting the of the special property of the special off. with some and when a tell 4722

Beifden, w The state of the s Compeffeingen und Sorfordnung, Forfact i. v. Es werden de den Beniffermehen in fic The state of the s ber Bunbesherr: ober ber with the small amb ibit betichte, wie Sentgrafen bei: frienkfiben ter Gebeleng gesichert werte me ir Colon de made alage tiel. Diet wienel ne wer einem Einzelten gottbe with the state of The Annual Street Bellen, wein jeder auch Be Beffen Cometiteter konfigune geshe die Gegenwart, fonbern nande bie Bu: A beiter de bie einzelnen Mitgliebermeiner Gementer wille ben Bab geneinschaftlich: dertuffen, me gemen gen Genbeget, meffen tennet binen ihm dent Sie and de Angele ide eine fotche: Mautenner bes wire und die Angele ift eine foliche Mittugenige bes went der der Beilieben der Berling beiten der Ferferen de ber eine bat eine gute unbe fchiepter Genfindiet be der man alle muß ber Bebanbangreiber Bolbes en geneter plane, wie die der einem genebuntenen Selfennbe ar ereiter jum Grande liegen, deine man un Corff : a state with the manife man and man man and a second man amerifunffere Murait, ber feinen frem balt, einem fine fe manner frank, denfe wenng finner ment frigett, dass in denne gandere Brentalbungen Gibliriant, thut Der Bellgibierfans bei Beidefall einer regelniefigen Betuffung beinfibal. det ein nicht führen tiefe, eine Forstwintsschaft erifiert. ober und mar eingeführt werben tonnte. Daß wie Benne Beitret ferfinigig, forfimiethichafelich, mes ente Mente betflenben wieb, ergibt fich fchen beratts, best er ibr bathig fatt bie Mortes gofenfrich aber tegelmiffg gebraucht wirt. Bo & D. bat bit Gentalcommifien in Goleffen ieinen Berit auf bie Beantwontung ber Fragen gefete: wie wiel win Dith fo eftimif & = gen Grundichen bewirthftpaftier / Balb mi Graff-und

Befehalz-dielen franzener wie des Ferheltnis des Naunwerthe der for fin die hisjoargebenten folder fei ur f. w. Die praufische Geneinheitstheilung ischreidt f. 127 vor, daß und nur bank eine Baldbisteilung aulegan soll, wenn die einzelnen Theiler for finds ist behandel werden tins ven, ebenso wier int vielen andern Gelegestiellen diesen Auss druft immer in dam Sinne gebraucht, wird, daß debei das Hotz auf großen Flächen nerhieftig, benugt und gergegen wird.

Es ist aber eine daraus hernotzegungene sehn irrige Ansicht der Gesegeber, welche vorlangen, haß der Wald sorftmaßig; d. h. menhhaltig, auch mit, regelmäßigem Wies beranden des Holges, denuhr werden soll, wurm sie das dei verlangen, daß das inner in derselden Art und Waise geschehen auffe, etwa mit es die teutschen Art und Waise geschehen wort auch, wie wort es fün digteutschen Staatssforften am zweilmäßigsten, erkennt hat. Die Behandlung der Milder ihre Bowierhschaftung kann eine sehr versschiedenertige sein minsten ihn ik wielleicht in verschiedenen Berhältnissen ein gute Berkbirthschaft mennen kann, ik wielleicht in verschiedenen Berhältnissen ein sehr verschiedenen Rerhältnissen ein sehr verschiedenartiges Merschwen. Dies wird sogleich in die Angen sallen, wenn wie die Iweck, die durch dieselbe erzwieder werden sollen, naber in das Auge fassen.

Binmat fell ber Bald Die Bedurfniffe eines Landes an Bau :. Rus und Brennholy ficher befriedigen, und bann follen auch burch ihn nachtheilige Raturereigniffe verbinders werben, fowie feine Erhaltung auch nothwendig wird, um Die Berichlechterung des Klima's ju verhindern. Go ficem bie Balber allein die Bewohner ber hobern Bebirge eegen gavinen und Erbichlupfe; Die Bebedung Den Beige mit Soly berbinbert bas Abipulen ber Erbe Dort iber Begbangen , bas Berfiegen ber Quellen , inbem bet Boben burch baffelbe gebefft und geschirmt wirb, bas nafde Ablanten bes Baffers im Fruhjahre und bei far: tem Regen; Boeg man es blos ber Berwuftung ber Bal: beit gufchreiben tann, bag sugleich bie Uberfchwemmungen ber Blaffe immer gefahrlicher und ber Bafferftand ber: felben rim Gommer immer niedriger wirb, weil baburch bas Gifbridgat bes Baffere in ben Boben verhindert will waterd ein gleichmäßiges Stromen ber Quellen bes wirft' merben wirrbe. Dann foll aber auch noch ber Balb Die Rogenmenge fichern, er foll einen Ball gegen bie ers Mittenbem Minbe im Binter und Frubjahre bilben und meter bie Mastrodnung bes Bobens im Commer verbinbern, wie bemt bas ungunftige Steppenflima mit feinen Schneeficemen, und feiner fur ben Breitengrad unverhalt: nifmidligen Rate feiner Durre und Dite im Commer, di bas Perbuct bes ganglichen Mangels an ichugenbem Bathe angeleben merben fann. Gine gute Forff wirth: fcaft foll min bie Balber, welche bie Ratur einem Lanbe geneben bat Inur bis ju bem Mage verminbern laffen und fte bann in einem folden Buftanbe erhalten, baf alle biefe Bewede vollftanbig und mit bem geringften Matwande ben culturfabigem Boben erreicht werben fon: men, mine von biefem ju ihrer Erreichung nicht unerlag: lich far ben Balb gefobert werben muß. Benn nun aber bie Bethaleniffniber verschiebenen Lander und bie Unfpruche,

bie sie in bieser Beziehung an den Bald machen mussen, unendlich verschieden sein können, wie sich dies aus der nachfolgenden Betrachtung naber ergeben wird, so wird auch die Art und Weise der Wirthschaftsssuhrung im Balde eine unendlich abweichende sein mussen, um die beabsichtigten Zwede zu erreichen. Dazu kommt dann auch noch, das Boden, Kluna und holzart, mit der man zu thun bat, ebenfalls eine sehr verschiedemartige Erziehung des Holzes und Behandlung des Baldes nottig machen, so das die in dieser Beziehung gegebenen Borschriften immer nur für bestimmte Standortsverhältnisse gewisser Holzarten vassen können.

Das, mas bem Menichen am nachften liegt, um ibn jur Erhaltung bes Balbes und nachhaltigen Benugung beffelben ju bewegen, ift bie Rothwendigfeit, bas unentbehrliche Brennmaterial und feinen Bebarf an Bau- und Rutholy baraus ju entnehmen. Die Ginwirfungen bes Waldes auf bas Rlima liegen ibm ichon ferner und werben auch wol por feiner Berwuftung gar nicht einmal geabnet, fodaß biefe es weniger find, welche baju aufgefodert haben, ben Walb burch eine gute Forftwirthichaft ju erhalten. Das bringenoffe Bedurinig, mas er befriebigen foll, ift zuerft bas bes Brennmaterials; benn bie Rothwendigfeit jur Unterhaltung bes Feuers, jur Ermarmung, Bereitung ber Rabrung und die vielen technischen 3mede macht fich jebe Stunde geltenb. Much tann biergu bas bolg nicht fo leicht aus der Ferne berbeigeschafft mer-ben, wie das werthvollere Dut; und Baubolg, was weit mehr Transportfoffen tragt. Dicht aber alle ganber brauchen gleichviel Balb, um bies Bedurfnif au befriedigen. Der Gublander fublt es weit meniger als ber Rorblans ber und icon aus bem einzigen Grunde, daß uber bie Grenze der gemäßigt talten Bone, nach Guben ju, feine Dien, nicht einmat Ramine find, bas Bedurinis marmer Speifen meniger fublbar ift, fann über biefe binaus auch niemals die teutiche Forftwirthichaft bringen, welche bas Brennholz auf großern Balbflachen in geichloffenen Dochwalbungen erzieht. In feinem fart bevolferten Lande bat fich bei einer mittlern Jahrestemperatur von + 10 bis 12 Gr. R. Walb in ber Ebene erbalten ber Menich bat ibn überall und in den Bergen oft ju feinem größten Rachtbeile, verwuftet, weil er ibn nicht bedurfte oder zu bedurfen glaubte. Italien mie Gubipanien und Portugal, noch mehr aber das gegenüber liegende Afrita, haben bie geschloffenen Brennholzwalbungen verloren, weil man fie nicht bedurfte, und felbft in Subfrantreich fann man fie nicht gegen Bermuftung ichuben. Benn bie Ratur ben Boben nach Berftorung bes Balbes wieber bon felbft mit Solze bededt, wie in Offindien, wo jich die verlaffenen Felder bald in Dichungeln ummanbeln, fo fieht man bies wol fur ein Ubel, aber nicht fur etwas, mas einen Bortheil gewährt, an, und ein teuticher Forftmann murbe in ben oftinbifchen, javanifchen Balbern eine fonberbare Er: icheinung fein, wenn er bort auch die allerbefte teutsche Forstwirthichaft einführen wollte. Gelbft aber ba, mo bas Rlima und ber Mangel an Brennholgfurrogaten bie Er: geugung bes Brennholges noch als wefentliches Bedurfnig ericheinen lagt, tann biefem auf verschiedene Urt abgebolfen

webben find es find flieft fiminer bie felitschein und norde fichen Hollwalther bajni pothig. Die Bewohner Oberita-Weits haben felt irrafter Beit; babefcheintlich fcon jur Beit Die Etrurier; ihren Holzbebatf mehr mittels einer Waldgarinerei ferzogen die in gefchloffenen Balbern, bie fich bei ber finrten Bevillerung biefer Gegenden und ben großen Anspelichen, bie man zu ihrer Ernahrung an den Boben machte, nicht geballen tonnten!). Roch jest ergieht man in bet Combatbei ben Solzbebatf ber meiften Sandgitter' in ben' Baumpfluttzungen, welche die Grenzen berfelben, die Wege, Raine, Triften einfaffen, durch die Maulbeer: und Fruchtbaume wie Kastanien, bie Beinreben, welche birth Ht holy eine Rebennugung geben ). In Gubfrankreich liefert ber Bein : und Doftbau ben Bolibebarf für Berb und Ramitr, in Belgien und England with Ang- und Brennholz in ben bie Felber umgebenden Sagen in Menge gezogen, woburch bie geschloffenen Bulber wenigfteno feitweife erfett werben. Diefe vermindern fich beim aber auch in dem Maffe, vorzüglich weun dem Boben burd Cutturfflichte ober Biehmirthichaft ein hoberer Ertrag als burch die Bolgnugung abgewonnen werden fann, wie die Erfasmittel bes Brennbolges, Torf : Stein : und Brauntoblen, haufig vorhanden find. Sollte benn England bei feinem Reichthume an Steintoblen, feinen vortrefflichen Communicationsmitteln, um biefe überallbin gu verbreiten, ber bungernben Bevolferung ben Boben entziehen, um teutsche Forften und ihre eigenthumliche Behandlung zu haben? Schon lange hat dies Sand feine eigentlichen, gefchloffenen Forften und Dalber mehr, wie wir fie in Teutschland finden, und boch ift bas Fenerungsmaterial felbft in London fo mobifeil, bag es fich auch noch ber Urme leicht beschaffen fann und bie talten Stuben nicht zu dem Ubel gehoren, welche bie, welche ein Dboach haben, drucken, wie es bei uns felbft in ben Landern ber Fall ift, in benen, wie in Burtemberg, Baben, Raffau, ein volles Drittheil ber Gefammtflache bes Bobens ber Golgerzeugung gewidmet ift. Der follte man bem Irlander feinen Rartoffelader, bem Sollander feine boben Ertrag gebenten Biefen und Beiben megnehmen, um Brennholz barauf ju erziehen, mas ibm burch unerschopfliche Eprevorrathe, die fich rafch burch uppigwach: fende Torfgewachfe erfeten, entbehrlich gemacht wird? Go machen benn die Brennbolgfurtogate, wo fie in großer Menge vorfommen und leicht ju benuben find, Die teutsche Forftwirthichaft felbft bet einem raubern Rima, als ber Suben es hat, ebenfalls unmöglich, ba es ihre Sauptaufgabe ift, moglichft viel Brennftoff in ausgebehnten geichloffenen Balbflachen zu erziehen, welche bann nicht bedurft werben.

Ebenso verichieben als bas Bedurinis bes Brennholzes ift basjenige bes Bau- und Rutholzes. Solland hat feine Bauholzvorrathe naturgemaß in dem Flusgebiete bie Rheines, ber gele Beitelligenben ben no man nothwendig fürst bolger Eringen bind man bem Boben ilbebieffer eines Ering pogenter England, beffen Notten alle Mete furchfürglich Ruffen, Polen, Rorweger, Schwebent, fin Ban Birma, in Gubamerita, Reufettand phet in ber und Bidachel fein Land und Schiffparthell " ergieben, ale is gefcheben wurde, wenn es fein Zi land mit Eichen und Tamnen bepflanzen wollte. muß aber feine geoßen gefchloffenen Rabelbolamaffen in Schwarzwald, Baiern feine 300fahrigen Sichenmalten im Speffart erhalten; benn Ruma und Boben erlag ihre Umwandlung in Aderland nicht, unt bait fein Reif : und Anuppelholz, wohri ber Boben im Rien und da, we bie Gerber viel Lohrinde, verlangen, vortee rentirt, wurde fier Riemand faufen wollen. Der Begete v Rubboly ift nur ein telativer, bentr um Soly füre befti technische Bwede, gur Berffellung gewiller Gegenflaget, nugen zu Beneit iff notbig, baf Gewerbe vorhanden Die es verarbeiten und daß es auf Grellen gebrant i ben fann, mo es verbraucht with. Der fabrifte 30 must an einer schroffen gelewand flebend, wo er mich weggebracht werben tann, ift tein folder niebe, ebenfe wie bie Beiftanne, welche in Connenberg im Ehleringertunde, over im Schwarzwalbe als febr ichagbures Rugwell fic boch bezählt wird, aufhort ein folches zu feint, wei in ber Laufib um Ufer ber Reife, an einem getten bes glager Gebirges fiehet, wo Riemand fie fur techalice 3wede ju benuten weiß. Go lift fich benn auth wimit Recht bie Behauptung auffiellen, bag, wenn es ein 3wed einer guten Forftwirthichaft angefeben werber muß, daß ber Wald immer in einer folden Beidaffen beit erhalten wird, bag barans bie verschiebenen Runboln bedurfniffe befriedigt werden fonnen, bies einen febr ber fchiebenen Buftand bebingen fann, inbem man bann ebenf. gut Berantaffung haben fann, Gichennieberwalb gir Ge winnung von Gerberrinde, als Gichenbochwald jur Eric hung von Schiffbauholze ju erzielen.

In gleicher Urt baben auch bie Balber einen febr verschiedenartigen Einfluß auf bas Klima, und es last fich wol nicht allgemein bestimmen, wie fie bewirrbichaftet werben muffen und wie viel bavon notbig ift, um nach theilige Naturereigniffe, Berminberung ber Regentmenge ju verbindern, Beschübung der Quellen, Schut gegen aus trodnende Binde, ju erhalten. In ben hoben Gebirg! gegenden fann oft nur unter bem Coupe bes Balbes noch ertragfähiger Gulturgrund erhalten werden, ber frucht bare Boben ber Cbene im milben Rlima bedarf biefen nicht, wie bie bolgleeren Gbenen Thuringens, ber Umgegend von Magbeburg, Schwabens und bes Rheinthales genny fam zeigen. In Griechenland, Onrien, Arabien, bem futlichen Italien vertrodnen bie Quellen, wenn ber Bald fie nicht fcbirmt, Die entwalbeten Berge Coottlante verfem pfen immer mehr, wenn fich nach Begnahme bes Bolges eine Corfvegetation entwidelt, die Baffer unifaugenden ten Amosphare mehr Feuchtigkeit aufnehmen und an fic balten, als bie Regen bem Boben guführen - eine Er

<sup>6),</sup> Die Bautettung ber altedmilicen Dolgerziehung findet men in den kritischen Blattern, für Ferkt- und Sagdwiffentchaft. 2. 286. 2. Deft. S. 257 fg. 7). Briefe Mer Italien von Chateaunieur, teutsch von Hirzel. (Leipzig 1821.) 1. 186. S. 21 fg.

genning. Die fich auch im Schwarzwafte.), Parze und im Schwarzwafte.), Parze und per Norden bebarf nicht blos Berging auf den großern Arennhalzberbrauch mehr Walb ber Subert sondern auch weil er einen größern Schutzwen die erkaltenden Rinde verlangt.

ben fein; daß fich die Forstwirthschaft in großen, fein; daß fich die Forstwirthschaft in großen, Landstrichen burchaus nicht ganz gleiche maßig ordnen läßt, weil die Anfoberungen, die man an den Walb machen muß, sehr venschies

denartig fein konnen.

Dabei find benn aber auch noch eine Menge anberex Cinflusse auf bieselbe in einem und bemselben kanbe, mie 3. 23. Frankreich ober Teutschland, thang, um eine normoendige Anderung berfolben zu bemirten. Die gro-Ben fanbigen Chenen Norbteutschlands, arm an Menfchen, mit niedrigen Sollpreisen und der leicht pan felbst fich wieder anflebelnden Riefer verlangen eine ganz andere Birthichaft als bie kieinen Buchenmathungen auf ben Kaltpergen Thuringens, von Beffen und Schmaben. In anbem Begenden batte eine febr forgfaltige Balbgartuerein, eine angftliche Beauffichtigung ber Privatforiten fo wenig einen Zweck als deren praktische Durchführung. Auch bei einer fehr mittelmäßigen Production wird schan bas ganze Bedurfnif der Gegend, in welche moglicherweise bas bolg abgeseht werben kann, vollständig befriedigt, und man kann nicht blod-einem Revierverwelter 30 und 40,000 Morgen therweisen, um die Naturthatigkeit nur im Großen zu katen, ba bies vollkommen genügt, um foviel Holz, als beburft wirb, ju erziehen und ben Walb ficher ju erhalten. 🏂 wenn wir und noch größere Walbungen, wie sie in Aufland genug vertommen, benten, so wurde für biele eine rein negative Forstwirthschaft vollksmmen genugen, ichem, man wur ihre Berftorung burch ben Menfchen gu bethindern braucht und ben Erfat beffen, mas biefe baraus bebirfen, allein ber Ratur überlaffen fann. Sogar wenn eber guch eine folche Bermuftung bes Balbes burch bie Sigenthumer besselben erfolgt ift, fellt er sich zulest von felbft bier leitht wieder ber, ba die Riefer, wo fie nur ene offene Stelle finbet, fich auch ohne weitere Dachhitfe burch ben Forsmann leicht wieder anfiedelt.

Bie ist dies aber Alles ganz anderes im schlichen son mittlem Teutschland, wo sich bei den hohen Kolzprissen nicht blos die Arbeit sehr gut besohnt, die man deren wendet, um dem Boden auf jeder Fläche die volle Erzeugung abzugewinnen, sondern wo man auch oft auf dem durch das Streuwesen verschlechterten Boden nur mit der größten Kunst und Mühe Buchen nachziehen kann, wo der trodene Kalkberg, wenn er einmal seine Begetation verloren hat, vielsach deinahe gar nicht wieder mit Holze in Bestand zu deingen ist. Dier ist ein Revierverwalter nicht blos auf 3 und 4000 Morgen schon voll beschäfigt, sondern die vermehrte Sorgsalt und Arbeit, welche die digstliche Psiege des Waldes ersodert, bezahlt sich auch, mb ist roirkliches Bedursnis. Wenn es lächerlich wäre, in Wäldern, wo man wegen Mangels an Absat augen-

fceinlich nicht foviel einschlagen fann all fie nachhaltig gu bolgen geftatten wurden, fich mit fcrupulofen Bereche nungen gu plagen, um feftzustellen, wie viel Rubits fuß alliabrlich wol gehauen werben tonnen, mabrend man bestimmt weiß, bag fie boch nicht gu benuben find, fo tann fich bies volltommen rechtfertigen, wenn großere Uns fpruche an ben Balo gemacht werben, ale biefer nachhals tig befriedigen fann, und ein genauer Etat burchaus verlangt wirb. Chenjo andert Die Beichaffenbeit bes Bobens bas Gulturverfahren nielfach; Die hobern Gebirge bedingen eine gang andere Schlagführung als bie Chenen und Flußthaler; Die Bichte verlangt andere Schlagformen als bie Riefer; ein Bebirgsterrain muß anders eingetheilt werben als eine Chene; in Balbern, Die frei von Gervis tuten find, ober Die ber Forstmann nicht ju beachten braucht, weil fie fich ber Forstwirthichaft unterordnen muffen, tann man bei biefer gang anbern Grundfagen folgen, als in folden, wo man barauf feben muß, bag die Gervitutberechtigten in ihren Rugungen nicht beschränft werben. So ift das, mas man eine gute Forffwirthichaft nennen tann, burchaus eine von localen Berhaltniffen abbangige, und es laffen fich teine allgemeinen bestimmten Borichrif: ten geben, nach benen man einen Balb überall gleich gut und zwedmäßig behandeln fonnte. Dag man fie in ben teutiden gebrudern bat geben wollen, bat es verurfacht, bag bie Theorien weit meniger Gingang bei den prattifchen Forstmannern gefunden haben, und noch jest finden, als es ber Sall gemeien fein murbe, wenn man fie nur fur gewiffe locale Berhaltniffe aufgestellt hatte, fur welche fie wirklich paffend waren, und nicht auch für folche angewandt verlangt hatte, für die fie ofe fenbar fich gar nicht eigneten. Das ift benn auch bass jenige gemefen, mas foviel Streit und Saber unter ben teutichen Forfimannern veranlagt bat, bag ber Gine etwas vorschlug, was für ben Forst, welchen er vor Augen hatte, recht gut pagte, und daß ber Unbere, wenn er es nun auf einen folden anwenden wollte, fur den es bei gang anbern localen Berhaltniffen unzwedmäßig erichien, nun behauptete, daß das Borgefchlagene überhaupt gang un-

richtig und unpassend sei. Im Praktischen bat fich in Teutschland bei feiner Bertheilung in viele fleine von einander unabhangige ganber bies allerbings weniger bemertbar gemacht, als in ben Lebrbuchern, Die fur alle teutiche Staaten gleichmäßig benugbar fein follten. Sier hat fich bie Birthichaft mehr aus bem Bedurfniffe und bem Gefühle beffen, mas Roth that, und der Erfahrung entwickelt, als nach den aufgestellten Theorien ausgebilbet, und baber treffen wir fo viele Berichiebenbeiten in ber Bermaltung ber Forffen, ben Grundfagen, nach benen man die Forstpolizei geordnet bat, in ber Taration, ber Urt und Beife ber Benugung ber Forftproducte, ber Behandlung ber Geroituten, fowie in Bezug auf viele andere Dinge. Das ift es benn auch eigentlich gemefen, mas ber teutschen Forftwirthichaft ein Ubergewicht über bie in Frankreich gegeben bat. In biefem lettern Lanbe bat man nicht blog bei einer altern Bobencultur und fartern Bevolferung, frubern Entwide: lung ber Gewerbthatigfeit und alterer farten Schiffabrt

<sup>6)</sup> f. Bobter, Berfumpfung ber Balber.

die Meihendelifet : filipe: geftifft; bit: Fooffen bi und nachhaltig gu benugung fondern auch meber Sabrinde derte vor der Beit, wo man in Toutschland banden bachte, eine regelmäßige Wirdelbeft moipmen barch Bormessung, Schlageintheitung, Borlegrissen zur ichgelmäßigen Benne bung des Holles er bergustellun verschäft, sobaf Teutschland in biefer Begiehrmer irigentlich Granfteich urspetunglich ale Borbitd betrachter und feiner Hotligesnigebing auf nur nachgentunt bat. Diet bounts auch bei ber fanverais nen Gewalt ber Megibrung, bie fich ihrer bas gange gand gleichmäßig erftbedte, und wo eine Orbonnang für jeben Einwohner und jeben gled Solf gleichmäßig als Gefet galt, leichter eine burchgreifenbe Dronung in ber gwefte wirthschaft best ganzen Landes bergestellt werden, als in bem zersplitterten Teutschand, wo jeber Reicheritter und jebe fleine Reichsftabt in Bezug auf bie Bemutung ihres Forftes unabhängig mar, und felbft ber Landebherr fich in feinen Staatsforften ober Bausgutern oft ben Ginfpruch feiner Stande mußte gefallen laffen, wenn blefe glaubten, daß er burch bie Wirthschaft barin ihrem Wechte zu nabe trate. Aber bas, mas Franfreich in ben Stant feste, fruhzeitig eine geregelte Birthichaft in ben Forften bes gangen ganbes burch bie Orbonugngen Frang I., Karl's IX., Enbwig's XIII. und besonders Ludwig's XIV. einzuführen, bevor man noch in Teutschland an eine Ordnung in der Baldwirthschaft denken konnte, machte auch wieder, daß wan dafeliest fationar blieb und fich bas Bestere wicht nach mich nach von selbst naturgemäß entwitteln komite. Das ift im Balbe, fowie im ganzen Rationalhaushalte. We Alles von Oben berab geordnet wirb, tann wol eine gewiffe Ordnung hetgestellt werben, wodurch man bie grobften Diebrauche befeitigt, aber niemals wird eine Regierung durch Instructionen und besohlene administrative Einrichtungen es zu erlangen vermögen, bag irgend ein Eultus zweig im Lande fich bis zu feiner miglichen Bolkommenbeit entwidelt und in jedem zingelnen galle am gewinns reichsten betrieben wird. Go tann man allerdings in ben Staatsforften bis zu einem gewissen Grade ben Balb wit mehr Sicherbeit in einem guten Buftanbe erhalten, als mon erwarten tann, bag er bon allen Privatbefigern wirb er halten werden; aber niemals wird es endelich fein, ihn fo portheilhaft in der Berwaltung durch Staatsforstbeamte zu benutzen, wie es der einzelne intelligente Privatfarstbesitzer dadurch kann, daß er die allgemeinen Werwaltungsgrundfate modificirt und andert, sowie es die Berhaltnisse zweit: maßig erscheinen lassen. Daburch, bas man in Frank-reich durch die Ordonnam Ludwig's XIV. von 1669, die noch jeht die Grundlage ber franzofischen Gesetgebung bilbet, die Wirthschaft im ganzen gande, von den Kusten des mittellandischen Meeres bis zu denen des Kanals, von der spanischen bis zu der teutschen Grenze gleichma: fig ordnete, daß man fur die Baldgebirge ber Porenden und Auvergne dieselben Borschriften gab wie für die kleinen Geholze in der Nahe von Paris, die Arbennen denselben Gesehen unterwarf wie die Hügel an der Sudkiste von der spanischen bis sarbinischen Grenze, war zwar ihrer Bermuftung überall gleichmäßig vorgebeugt, aber die Wirthschaft in biesen so unendlich verschiedenen

die Forfidirthichaft ventrag wenigsten. Wan annite u ben übergil gleich wirthichtien, . ju ! Menschen verwandt ühreben un formiten, die fie mit mechan geringfte Renetniß vom Balbe gir hab ber anbern burften, noch funnten. Et if b Mislich, baf in Frankreich an ime Aubbilbungwirthfthaft ebenfa menig ges benfen man, wiffenschaft entfleben tounte, indem de a ber Forfibenmten burch bie forfiliche Gefeth anberlich geregelt war. Darum find bie Bre ber Forfwirthfchaft bis in bie nemern Beitem blieben und bie teutsche ift ihnen parantaelbe wie erft fehr fpat eine Forfimffenfchaft bei imen gang famb, ju ber fie fich bie Elgenente win Ant borgen mußten, nachbem fie ftiglen, bag bie Drb Ludwig's XIV. nicht mehr answichte, um bem Mal ben bochften Ertrag abzugewinnen. Bie gamaben ift bied aber in Atutfchiand genefent. Mer fich in allen einzelnen Stanten eine felbfichiode schaft aus, und jebe bet hundert inn alifermals Forftorbnungen, bis für jeben tentfchen Bau erfc die jeder kleine Dynak auf Anrathen feiner Ram feines Forfimeifters erließ, liefert einen Beitrag baget man bie Birthichaft mit Rudficht auf bie abm Berhaltniffe in ben Forften am zwedenafigften tonne. Grabe bie fleinen Lanber maren es, werde die beste Wirthschaft in den Forsten zuerst ente theils weil man ihr mehr Aufmerksamfeit fchenfte. Da ! die Forfteinnahmen einen verhaltnismäßig wicheigern The bes Staatseinkommens lieferten, als in ben großen Geten, theils weil bie Borschriften für bie therall alether Berhaltniffe paffenber gegeben werben tonnten, all be ben großen ganbern, wo biefe verschiebenartiger frab. Bad mann im Schonburgifchen, Dobel in Unhalt-Bernburg. Ottelt im Beimarifchen, gange, Banthier im Bernigers bifden, Cramer im Braunschweigischen, liefernt und ebenso gut ben Beweiß, bas bie fleinen Lanber guerft gute Forfe manner erzeugten, als Balbed, Die Grafichaft Lippe, ber frankfunter Stadtwald u. f. m. zeigen, baf eine gute Forftwirthschaft früher in tleinen ale in großen Staaten Eingang fand. Auch noch jest findet man in Acutschland aus ben eben angeführten Grunden und weil die Forften in ihnen leichter vollständig zu überwachen sind, im Allgemeinen in ben fleinern teutschen Staaten eine befiete Horstwirthschaft als in den großen, und die allerbeste aulent auf einzelnen größern Privatbefigungen, melde wohlhabenden und einfichtevollen Eigenthumern geboren

Aus ber Summe ber Erfahrungen aller teutsche Forstwirthe hat sich benn bie teutsche Forstwissen schaft gebildet. Diese ist allerdings eigentlich fur Teutschland, berechnet, hat jedoch auch bereits die Grenzen Teutschlands, befonders nach Often und Norden zu, überschritten, indem sie Rufland, Danemark und Schweden einzusühren versucht haben. Nach Suben zu ist sie, wenn wir die tensiche Schweiz in geistiger Beziehung noch zu Teutschland

den, Sie am ben gaf ber italienischen Alpen und in ten bis an bie Grenze Sorviens und ber Donaulam eteingene send gegen Weften bringt fie in Frankreich , foldeit Die in Teutschland herrschen Solgarten of cheufalls find, und ift in Belgien theilweise eins argest. Auch felbft Spanien und Garbinien haben bett ticfd gegeigt, fie in ihren bobern Gebirgen anzumens m, wa mare noch abnitiche Walber und biefelben Golge en findet, weie in Teutschland, indem sie Forstmanner Acusfchland ausbilden flefen und noch gegenwartig be von vorther bie forfilichen Bilbunesanftalten Tentichbe boftschem. Dagegen findet die teutsche Forfiwissen: schaft Leine Arwendung auf folche Lander, die keine grofen gefchloffenen Balber beburfen ober haben, und ihren ebarf mehr gartnermäßig erziehen, wie England und Deritalien, ba birfetbe fich vorzugeweife mur auf Die Erhaltung und Benuhung größerer gefcloffener Balbmaffen beziehet. Sie ift daber auch mehr berechnet far ben Row den und Often Europa's als far beffen sublice und west-: litte Ednber.

Die Forstwiffenschaft ift eigentlich nichts als bie Meorie ber gorftwirthichaft, wabrend man gewohn-1 lich mit bem Ausbrude Forftwefen nicht blos beibe ufammenfaßt, fondern auch Alles barunter begreift, was jur Bermaltung und Bewirthichaftung ber Forften übers haupt gehört. Da eine wiffenschaftliche Begründung ber ju fichrenden Wirthschaft jedoch nicht möglich ift, obne eine Kenntnis ber Raturforper, mit benen man gu thm hat, zu besiten, die Größe ber Flächen und Körper bestimmen zu können, auf welchen sich die Wirthschaft bewegt, ju bestimmen, ba fich biefelbe innerhalb ber rechts fichen Grenzen halten muß, fodaß tein formales Recht verlest wird, fo tann fich die Forftwiffenfchaft nicht auf die Theorie ber Polzerziehung und Solzbenngung allein beschränken, sonbern wird von einer Menge verschiedener Disciplinen berührt. Wenn babei aus einer Biffenfcaft grade nur foviel gelehrt ober entnommen wird, als eine rationelle Begrundung der forstwirthschaftlichen Dagres geln erfobert, fo bezeichnet man bies badurch, bag man bann das Beiwort: Forst vorsett. Go sagt man Forst= botanik, Forstmathematik, Forstrecht, Forstin. fettentunbe u. f. w., Ausbrucke, die alle bezeichnen, bag man die Botanit, Mathematit, Rechts : ober Gefehess funde, Renntniß ber Insekten soweit beschränkt hat, daß man nur soviel davon lebrt, als bem Forstmanne unentbehrlich ift, um bie Birthichaft in einem Balbe wiffenschastlich zu begründen und zu führen.

Man trennt dann aber auch wol wieder die Forstwissenschaft in die eigentliche Forstwissenschaft und in die Hilfe: wissenschaften, wobei biese lettere von einigen Schriftstelken wieder in Borbereitungswiffenschaften, eigentliche Silfewissenschaften und Rebenfacher eingetheilt werben, was uns jedoch nicht zweckmäßig erscheint. Die eigentliche Forstwissenschaft umfaßt Allen, was zur Erziehung, Bes foutung und Erhaltung, Benutung und gleichmäßigen nachhaltigen Bertheilung des Holzes und aller Erträge bet Balbes gehört. Es fallt aber babei gewiß gleich in bat Auge, daß fich auch hierbei die fogenannten Silfsmif:

I. Encoti. b. 933. u. R. Erfte Section, XLVI.

lģ.

ij

15

midden gar nicht von ber eigentlichen Forftwiffenichaft darf trennen laffen. Wer tann wol Gol; mit Gicherbeit erziehen, wenn er gar feine Renntnig bom Leben, Dane und Borfommen ber holgpftangen bat, welche bie Forftbotanit geben foll? Dber gebort nicht eine Kenntnif bes febens ber Infeften und eine Erfennung berfelben bagu, um ben Balb gegen fie gu fchugen, und eine Be-Whome, Blachen und Korper ausmeffen und berechnen u tonnen, um feine nachhaltige Benuhung gu orbnen? Daber bat auch noch fein Lehrbuch ber bolggucht ohne Derzugiebung ber Forftbotanit , feine bes Forftichuges ohne Einmischung ber Infettentunde u. f. w. gefchrieben werben tonnen. Die fcwierigfte Aufgabe bei bem forftwiffenichaftlichen Unterricht, wie bei Abfaffung ber Lehrbecher, welche fich über bie forftlichen Silfemiffenschaften verbreiten, ift babei nur, bie Grengen richtig gu beftims men, innerhalb welcher man biefe mit ber eigentlichen Forfts wiffenidaft verbinden muß und barf. Da ber Forftmann fich mit fo mannichfaltigen Biffenschaften beschäftigen muß, welche ale hilfswiffenichaften angefeben werben fonnen, fo wird es bringend nothig, daß er nicht genothigt wird, in eine berfelben tiefer einzugehen, als es ber 3wed, die Birthichaft im Balbe rationell fuhren ju tonnen, grabe erfebert. Gine ju große Musbehnung ber Studien in einer Biffenfchaft bedingt immer ein Burudbleiben in der anbern, ober gar in ber eigentlichen Forftwiffenfchaft und noch benfiger in ber praftifchen Gefchaftebilbung und Renning bes Lebens ber Bolgpflangen im Balbe felbft. Rathematif ift von jeher als eine ber wichtigften Silfs. wiffenichaften, ober gar bie allerwichtigfte, betrachtet morben. Bon ben Raturwiffenschaften gibt es feine, welche ben gorfmann nicht mehr ober weniger berühren, und eine gute naturmiffenschaftliche Bilbung burfte gulett boch für ibn noch wichtiger fein, ale eine befonbers gute ma-thematifche, ba er gewiß weniger mathematische Aufgaben bei ber Birthschaftsführung zu lofen bat, als er eine Renning ber Raturforper bebarf, mit benen er fich taglich beichaftigt. Eine Untenntnig bes Rechts beftraft fich gewohnlich balb febr bart, ba bie Geschafteführung bes orftmanns fo viele rechtliche Berbattniffe berührt und ihm nicht immer babei ein Rechtsanwalt jur Geite fteben Eine gute Forftwirthschaft fann nur nach ben Grundfagen ber Staatswirthichaftslehre im Allgemeinen geordnet werben, und die Anordnung ber Bermaltung ber Staatsforften, bes Rechnungswefens, ber Contracte u. f. m. tann nach feinen andern erfolgen, als nach benjenigen, bie als maggebend fur bie gange Organisation bes offentlichen Dienftes anerkannt worben find, was naturlich eine Rennt: nig der Kinangwiffenschaft vorausfett. Ebenfo greift die Ordnung ber Baldfervituten, Die Controle ber Privatforftwirthichaft von Geiten bes Staats, bas Forftpolizei- unb Forftstrafgefet tief in die allgemeine Gulturgefetgebung, in bas offentliche und Privatrecht jebes Landes ein, fodaß, wenn man bem Forftmann babei eine Stimme einraumen will, wie man es boch wol thun muß, ba es allein bas Beburfnig ber Forften babei geltend machen fann, auch verlangt werben muß, bag er eine folche allgemeine politifche Bilbung befigt, baf er feine Foberung ju Bunften

aufffelit, Die gegen anertannte Grunbfage ber Staatswirth: ichaftelebre und bes Rechts verftogen. Dag man oft bie Forftmanner von ber Miewirfung bei ber Gefengebung, von welcher bie Forftwirthichaft beruhrt wirt, hat ausschlie-Ben muffen, weil fie biefe nicht befagen, bat ebenfo nach theilige Folgen gehabt als wie die alten Dberjagermeifter, bie feine Idee bom Rechte und von ben Grundfugen bet Bermaltung batten, wirthichaften und Strafmanbate erstaffen tonnten, wie es ihnen einfiel. Rechner man biergu noch, bag ber Forstwirth oft genothigt wird, ohne andere Bille Bege , Pand und Bafferbauten auszufuhren, bag er bie Canbritthicaft wenigftens foweit tennen foll, bag er ben Werth ber Rugungen, welche fur fie aus bem Bathe bezogen werben, ju wurdigen vermag, bag er in vielen kandern zugleich Jogoverwalter ift und wenigstens foviel Bager fein muß, um bie Jagborrwaltung richtig leiten ju tonnen, fo wirb man leicht gu ber Uberzeugung gelangen, bag man ber ber Bilbung bes Forftmannes es fele ichaef in bas Auge fuffen muß, baß feine biefer vie-ten verfchiebenartigen Disciplinen weiter ausgebehnt wieb, als es fur ben prattifchen 3wed unerläglich ift, weil man fonft febr leicht aus ibm einen unbrauchbaren Polybiftor bifben tann, ber bet feiner Bielwifferet grade bas nicht

weiß, mas er am glernotbigften bebarfot mad ni adrod Bie meit man febe biefer Bilfswiffenschaften fur bie eigentliche Forfimiffenfchaft, in Anjpruch nehmen mug, ift ein Streitpunft unter ben Forftmannern und ben Lehrern an ben forftlichen Bilbungsanftalten, ber noch nicht entichieben iff und auch fewerlich fobald gur Entscheidung fommen wird, Abgefeben bavon, bag bie ju verlangenbe wiffen-ichaftliche Ausbildung je nach bem Birtungetreife, ben er einnimmt, ein verfchiebener ift, bleibt fich bies auch nicht in allen Canbern und unter allen Berhaltniffen fur bie beffimmte Stellung bes Revierverwalters gleich, Die man ale bie untergeordnetefte ber Forfibeamtenfiellen anfeben tann, fur bie eine wirtlich wiffenichaftliche dusbilbung unbedingt gefobert werben muß, indem bie blogen Forst-ichunbeamten und aussubrenben Forfigebilfen feine folche bedurfen. In Preugen, wo ben Revierverwaltern ein Birfungstreis angewiefen wird, welcher weit umfaffenber und felbftanbiger ift ale berjenige eines folden in Baben, Beffen, Balern, Sanover, Braunfchweig und ben ubri-gen teutschen Edndern, bedarf berfelbe eine weit größere Geschäftes und Nechtsbildung als in biefen, wo er in al-ten Berhandlungen mit ben Jufigs und Berwaltungsbeborben von feinen Borgefehten vertreten wird. Dagegen bat er, wenigftens in bem Meeresboben ber offlichen Pro: vingen, weniger Belegenheit von feinen geognoftifchen Renntniffen Gebrauch ju machen, und die Infettenfunde ift ihm weit wichtiger als die Geognofie. Es wird baber bie Berangiehung ber hilfswiffenschaften und die Musbehnung, in welcher man fie jur Forstwiffenschaft rechnen will, febr burch ibre Unwendung fur praftifche 3mede be: bingt. Gewiß aber bleibt es fters wichtig, fie nicht über biefe binaus ju weit auszudebnen, und barüber bas eigent= liche forftliche Biffen im engern Ginne gu vernachlaffigen.

Bir haben mehre Uberfichten ber Forftwiffenichaft,

vereinigtes Belleihut ich bibegbiber Areffe wes Soal Bonien um Buffe Det Attefingebites heregelt; Detel ben melle ebeit ale geblegiff und mefft fractbarer, et baltiger mit Sand gemengier Abon ift. Die Webiges find Pole Bet forben Canbfletufbethaftoff; fier wort Apelle, Acide, 1190, 1190, pie fittoleischnigingion, pes 30 gebirges und 'tottliget Urtakken findel fic der sieges gerit, 'Es heffden hiet die geilhentiche Setre dirent gerit, 'Es heffden hiet die geilhentiche Setre direct geben der heite die geilhentiche der Meine die der beit der Beiter aber der Geben beit der Beiter der und etibge Biegeliguet rolle bier gettilben. Die alle Pofflation It Etilian. "Der Sallpflattringsgroeter der berocher beiten vereitigten Suferi Ind a 4880 befauft vie Mimittit Leuffcht film ift Beberef in Spinneref. 29 Sin zu bem gleithiliangen Bitte gebores Dorf in emmi anmutbigen, bont off filmen Eber vein taufchter Thale gelegen, mit 40 Sauferh, 285 Cina nern, einer fastorifchen, jum Bisthum Koniggraf gebeiten Pfarre, einer im 3. 1769 neu aufgestorten, im 3. 1866 als ein procestuntsiches Belbaus eingeritzteren Turbellichen Ritithe, einer Schule, ble faitimille unter obeigeriffen Patronate flehen; einiette bertichaftitiden Sabebaufe bei bem eine Anpelle; einem Braubaufe; Beiche; einer berichaftlichen Leinwandbleiche s! einem bbrigfeftlicheit Maier bofe und einem Forfireder. In bem Schliffe but but Amt seinen Gig.

Forstikhdemie T. Porstgesthichte. Fortfildigen angeftellten Beginten gerfallen in mieber Gieten. Die unterfte berfelben find Biefenfien, weltigen bie Belthübung bes Friftes gegen bie Beldabigung titto Con trendungen burry Metischen Wettragein M. und pie baba auch bie Bizeltinning ber Schupbechmiten erbutteit, petion fe mehre Titel haben, wie gorffer, gorfigebilfen, Sal bemarter, Forftlaufer, Bolgenechte, Balomarter u. f. w. Reben bem Forftichute ift ibnen and noch bie Ausfuhrung ber Gulturen, bie Aufficht fiber te Schlage, Solgarbeiter und Abfuhr bes Bolges und the erecutive niebere Forftpolizei überhaupt übertragen. 3: gleich find fie auch bie Materialrenbanten fur ihren Schubbegirt und muffen über bie Dolgvorrathe, wie fie eingeschlagen find, Rechnung fubren, Die Lefezettel am ftellen, auch wol bei ber Jagbvermaltung mitmirten. Er bedurfen teine wiffenichaftliche Bilbung fur ibren Bent. Da fie blos jur Musführung ber ihnen übertragenen Be ichafte praftifch im Balbe eingeubt ju werben brauchen 2Bo man jeboch ben Forftichut nicht icharf von bet e gentlichen Revierverwaltung trennt und beibes mit emmer ber vermifcht, wie bieb in ben meiften fleinen Staals ber Fall ift, tonnen fie eine miffenfchaftliche Biloung eben

nicht entbehren Chenfo fobert man biefe auch el von ihnen, wenn man den Grundfat bat, alle für nen hobern Wirkungsfreis bestimmte Forstmanner burch 12. unterften Stellen geben ju fassen, was in Preußen icht ber Fall ift, indem bier biefe Glaffe pon berjenigen a Bermaltungsbeamten ftreng gefcbieben ift, fobag nienats ein Ubergang aus jener in diese flattfindet. Dies iest theileweise mol barin, bag bie Schuebeamten ausdieflich aus ben ausgebienten Jagern ber Jagerbatailone genommen werden, in benen feine Leute 12 - 20 Soore bieren (was nothig ift, um einen Unfpruch auf Anttellung als Forfticusbeamter im Staatsforfibienfte gu expalten), welche bie erfoberliche allgemeine und Schulbilbung fur bobere Stellen befigen, theils weil man vermeiben will, bei Diefer gablreichen Beamtenclaffe Unfpruche auf ein Borruden im Dienfte ju erregen, die nie erfullt werben tonnen, und ihr die Berpflichtung ju einer miffenichaft: lichen Musbildung nicht jumuthen mag, die Opfer toften mußte, welche niemals belohnt werden murben. Die Goubbeamten betragen in Preugen gemiß pier Funftheile aller Forftbeamten, und es mare also unmöglich, jedem ber when ein Aufruden in Die Revierverwalterftellen jugufidern, und ungerecht ju fobern, daß fich alle bagu porbereiten follen, indem man von ibnen eine miffenichaft: liche Bildung fobert. Man fiellt baber jedem jungen Ranne frei, welche Stellung er mablen mil ober kann, nenn wenn er die Bedingung erfullt bat, fich bie verlangte Schulbilbung angueignen, fann er auch von ben Jagerabtheitungen ber Forftiebranftalt übermiefen und theilmeife auf Roften bes Staates fur bobere Stellen ausgebilbet werden, wo er bann in die Reihe ber übrigen Forficandibaten trift, und von benen, welche nur Schubbeamte werben tonnen, außicheibet. In andern Staaten fobert man bagegen von allen jungen Forstmannern ohne Musnahme eine miffenschaftliche Borbereitung, auch wenn fie querft nur als Schubbeamte angestellt werben und von ba aus weiter im Dienste vorruden. Dies bat allerdings ben Borgug, daß man für die obern Stellen Leute er-balt, welche ben kleinen Dienst vollstandig kennen fernten, und die praftifch burchgebildet find, aber auch bie großen Nachtheile, bag bie beften Rrafte oft im mechaniichen Dienfte ungenunt bleiben, von ber mit großen Opfern ertauften wiffenichaftlichen Bilbung gar tein Gestrauch gemacht werben fann, viele gerechte Unspruche unbefriedigt bleiben muffen und baburch große Ungufriebenbeit in ber untern Foritbeamtenclaffe erregt wird. 2Beldes Spftem übrigens ben Borgug verdient, burfte mol nur mit Rudficht auf Die eigenthumlichen Berbaltniffe ieber Forfiverwaltung ju enticheiben fein. Bur Preußen muß man unfehlbar bem jest befolgten ben Borgug eindomen, und es burfte fogar gang unausfubrbar fein, die in Baiern, Baben u. f. m. beftebenden Ginrichtungen bier einzuführen; ob aber biefe bort nicht zwedmaßiger ind, als bas in Preugen befolgte Guftem, lagt fich nicht ohne eine gang genaue Kenntnig ber Berbaltniffe ent-

deiden. Unter den eigentlichen Berwaltungsbeamten bilden die Revierförster, Revierverwalter, Oberforster, die erfte,

aber vielleicht, die michtigfte, Abtheilung, Shnen ift bie fpecielle Leitung und Zubrung ber Butbicaft in jebem Reviere, Die Berjungung ber Beftanbe, Die Gulturen, Die Ausnubung und Berfilberung bes Dolges, Die fpecielle Leitung ber Forftpolizei, Die Babrnehmung ber Rechte des Forfies, die Rechnungsführung und Controle in erfler Inftong übertragen. Dieraus geht hervor, bag fur fie unbedingt eine miffenichaftliche, fowol fpeciell fur ibr Sach, als eine allgemeine Bildung verlangt werden muß. Ihr Wirkungsfreis bleibt fich jedoch nicht in allen teutschen Staaten gleich, indem fie in einigen jugleich mit bem Forftichute betheiligt find und bagegen niebere Bermaltungegeschafte an bie ibnen borgefesten Forftinfpectoren, Forftmeifter ober Dberforfter abgeben, in Dreugen aber gar nicht birect gur thatigen Mitwirfung bei bem Forftichuse verpflichtet find, fonbern bie bamit beauftrag. ten Beamten babei nur gu leiten und ju confroliren baben, bagegen aber wieder in ber Bermaltung bes Reviers felbft eine weit größere Gelbftanbigfeit und Unabhangigfeit baben als bie Revierverwalter in Bauover, Braunfchweig, Sachfen, und beinabe in allen übrigen teutichen Landern. Doch tann man bie Revierverwalter mol überall mit bem Musbrude bezeichnen, bag fie bie erecutive Birthichaftsbeborbe in ben Ctaatsforffen bilben-rollo ma to and, Giour

Die Bocalbeborbe, welche ben technichen Betrieb anordnet und leitet, notbigenfalls auch wol thatig bei ber Musfubrung ber ergangenen Anordnungen eingreift, wenn fich bies bei unfabigen Revierperwaltern nothig zeigen follte, miro mit mancherlei Titeln bezeichnet bie fogar oft bas von abbangig find, ab der Inbaber bes Amtes von abli-ger ober burgerlicher Geburt ift, ia felbft bas Gebalt berfelben Stelle wird noch bin und wieber banach bemelfen , indem bie ablige Geburt bas Unrecht auf eine Der fonal ulage gibt. So erhalten in einigen Banbern bie technischen Betriebsleiter einer Forftinfpection den Titel Forftmeifter ober Oberforftmeifter, menn fie bem Mbel find, Dberforfter wenn lie nur von burgerlicher Beburt find, indem man ben Sitel Forftmeiller ober Dberforlimeiller über haupt als nur bem Abel gehührend anfiebet, ben niemole ein Burgerlicher erlangen tann. Gur Diefe bot man ber gegen, wenn man fie doch in den bobern Stellen nicht entbehren fonnte, meil man baju feine belabigten forft-manner nom Abel hatte, ben Attel Forftrath ober Dberforftrath gebilbet, damit er ben pathlofen abligen gorff beamten nothigenfalls berathen fann. Db gu bem Titel Forftmeifter ober Oberforftmeifter nort jett, wie fruber im Konigreiche Gachien, eine gewiffe Bobl von Abnen erfoberlich ift, kann ber Berfaller nicht entscheiben boch icheint bies wenigstens noch in den fachlifden bergogthu-

mern ber Fall zu fein. Der Stellung ber Forstmeisfler, als technischer Localdirectoren, sindet darin statt, daß
sie in den kleinern teutschen Staaten unmittelbar unter
ber Centralbehorde stehen, dagegen in den Landern, mo
diese den speciellen technischen Betried nicht in allen Forsten
iberseben kann, dei den Prodinzialbehorden eigentliche oder
wirkliche Obersorsmeister angestellt sind, welche den technischen Betried aller Forsten der Prodinz leiten und von

Digitized by Google

beneu die ihnen untergeordneren Forstmeifter Die Umveis fung erhalten, wie er geführt werben foll, und auch jugleich Die gange Forstvermaltung ber Proving überwachen. Es bilden bann bie Forstmeifter nur eine 3wischeminflang zwischen bem Revierverwalter und Oberforffmeister, und find mehr als Centralbeamte ju betrachten als eigentliche Betriebsteiter, ba ats folche bie Oberforftmeifter auftres ten. Dan fann bann bie Revierverwalter als ausführenbe, die Forfimeifter als controlirende, Die Dberforftmeifter als anordnende Forfibeamte begeichnen, mabrent festere beis ben Functionen in einer und berfelben Perfon vereint fein tonnen, im Sall bie Forfifiache und ber Birfungsfreis nicht ju groß ift, um bon einem Menfchen übernommen

merben zu fonnen.

Cowie in Prengen Cour und Bermaltung freng gefchieben find, jeboch nicht mit Rudficht auf Geburt, fonbern nur nach bem Grabe ber erworbenen Bilbung, fo find wieder in anbern Staaten Die Revierverwalterfiellen bas Bochite, worauf Burgerliche Anspruch machen tonnen, und ibr weiteres Borruden findet in der fechnischen Bermaltung nicht ftatt. Doch fonnen fie noch in ber all-gemeinen Bermaltungebeborbe bober fieigen, indem fie bie bobere fchriftliche Beichaftsfuhrung übernehmen. Die Ditglieder biefer Abministrativbeborden, welche Forfigeichafte beforgen und bann gewohnlich Forstaffessoren, Forstrathe, Oberforstrathe genannt werben, auch wol Kammerrathe, Gebeime Finangrathe u. f. w., bedürfen nicht alle eine forstechnische Bilbung, Gine Menge Rechtssachen, Gervitut-angelegenheiren, Rechnungssachen, laffen fich recht gut auch ohne biefe abmachen und oft ift bagu fogar eine gute jus riftische und kameralistische Ausbitoung bafur wunschens: werther als eine forfiliche Bilbung. Das ift bei bem Forft: wesen, sowie bei bem Berge und huttenwesen, wo man auch die herren vom Leber und bie von ber Feber unsterscheibet.
Die Forficassentanten fint gar nicht als

eigentliche Forfibeamte angufeben, ba feine Urt forfilicher Bilbung baju erfoberlich ift, fie auch mit ben eigentlichen Forfigeicaten Richts zu thun baben. Rur bei großen gufammenliegenben Balbflachen, bei benen bedeutenbe Ginnahmen und Ausgaben flattfinden, fellt man auch gur Subrung ber Gelbrechnung und Caffenverwaltung befon: bere Beamte an. Bur fleinere Berwaltungen werben Die Korficaffen gur Gehaltserfparung gewohnlich von andern Saffenbeamten jugleich mit verwaltet. In einigen Staaten beffeben auch noch besondere Forftrichter, benen die Beftrafung ber Forfifrevler ausschließlich übertragen ift, eine Ginrichtung, Die aber nicht gebilligt werben fann, ba micht bie allergeringfte Beranlaffung vorhanden ift, ben Forfifrevler feinem naturlichen Richter zu entziehen und biefe Specialgerichte nur 3meifet Binfichts ber Unabbans gigfeit und Unparteilichfeit bes Richters erregen.

Fruber, als noch die Jago die hauptnugung bildete, waren die Dberjagermeifter gewohnlich bie eigentlichen technischen Chefs ber Forftverwaltung, von benen befonbere bie Unftellungen ausgingen und die vielfach von ans bern Behorben gang unabhangig maren. Sest wird bie: fer Titel nur noch in ben fleinen teutschen Staaten ereften fine Antigent gereit verbreibeffigen fagteill und austig eigen Michen Belmit ein bilber immi wiefent wifte der fundere a ften buben au binhemt Burbueil graffenet fand bie Bom figerineifter i Bofus und Landeidfermeifter fpolochulich aus telle Defchirgen . wollh feruiderhause crock worden Sbet Baben bochftens fut this ver Bemaltung ber die lagberi und Jagben guribuntin Ded Booffice in ber fort lichen Centratfelle, vie unte vem Findungmirafberto cober bei Doffidirentummeett verbbitbeniff, wird engenbu gendie lich ver Eltel Poffbirector/ Lindfotflineifer ober Dieten folifimeliter ertheilt. welther wot lauch ihre Aumerisaen tichtiger begelchieten alb iber eines Bigeiemeifters. - Die Borfig com et e's find ebenfalls feiter befonbete Giaffe son Roffibeamtent: . Bent'ibent beff auch wenfchenswerth if. ball kin Geometer, "ber Rouften beimieffen will, forftige Renntulg beffet, fo. faring volle auch geber embere eines Roth foivol verineffen ale eintheilen, that waren feint man auch für biet Gefchaft leine befonbern Benmten mehr an. fondern "es . Wied iffin Arrotomobet gegene Didtengebing berrichtet. id in ber be if B. ert nite Leur rechten

Die Avrifinnter pauditool Bantinner chemmat finbet man nur noch in ben Gbaaten, wo bie Biegerfichen von allen beharn Porkfiellen undgefchloffen And bie jungen Rorfmeinner wom 2001; wie für biels beilienne find fich bagu burch leiner Aufenthaltram wordereiter. In ber nettern Beit hat munispevoch rerbinent, mas, bies micht bie givellanaffigfie Art ber Madtilbum; hobever Auch Beamten ift, und verwendet ble Worfimiter: bis at ibrer Anstellung bei Forfgefäcktete : : (M. Plet)
PORSTBRNUTZUNG: 1Die Leftbücheri von ber

Foiftbenugung entfielten frateilnur bie: Anleitung: an Gewinnung und Sugutomitibung ber Bulbprobucte: In ber neuern Beit bat man biefalban unich im f bien Unterfe chung bes Buffandes; in meldemmber Burfigunde am soo theithaffesten beninge wird, dan specietient la Beirebicher ber Forfibenugung feriebens De Dutneti; Dur Dengen Sen rop, Meyer Kinifeliteriforftbiretionstellen & Suctigit Pfel tind andere meine aberite ber Book von bivoelle eine (affchaffell) FORSTBESCHREIBUDIOD INSINS toich menulialis ber Rorfibetriebereguftenny mab nErbrageberetiftungig o boge geben, unt biese baburch für begründenbenbundi zu wechtsete gen, bag man ben Buftanb, bir bem bed Berie fich befin bet, und bie Berfaftinffe, untro bented man cibe bewirthfchaften muß vollftanbig entrobalt vunt burftellt auf burd barjuthin, bag ble getroffinen Midichnungin Benfil Ben entsprechen! Bel wielen Mufationen; ju Baibei ben bafrifchen," wied fie lale ber Boithaighe Ebell bes gamen Abschähungewerk angesetzen, wie benn auch unbengbar es eine ber ichwierigften Aufgabetriefneb: Forfimanties ift, fie gut und vollfanbig ju Hefern. Die forfibefchreibungen bet bairischen Walbungen, welche man vielfuch in ber Bich fchrift für bas Forfis und Sägbwein in Beiern findet, konnen gum Theil als Mufter bienen. Die Anleitung ju ihrer Fertigung findet man in ben meiften Lehrbadem ber Saration. (W. Pfal.) ber Taxation. (W. Pfel)

FORSTDIRECTION (Auffbirectionslebre). Darunter verflebt man die Bebre bon ber Amordnung und leitung ber Berwaltung ber Steatsforften. Die Ein Bermaltungsbehorben in bie Privatforftwirth: fallt ber Forftpoligei anbeim und flebt in ber Res eri inicht ben Forfibeborben bes Staats ju, fonbern gebort jum Reffort bes Minifteriums bes Einnern. Debre Bebethicher von Bartig, Laurop, Mener behandeln fie befenbers, jeboch fo mangelhaft und nach fo falfchen und einfeltigen Unfichten, baf feins jemale einen wefentlichen Giaffing auf die teutiche Forftverwaltung gehabt bat. Es liet fich aber auch gar feine folche Forftbirectionslehre in bem ! Ginne und ber Urt aufftellen, wie bies biefe Schrift: Reffer in ihren Lehrbiichern verfucht haben Die Leitung bes Staatsforfibetriebes, muß nach nationalolonomifchen und finangiellen Grundfagen geordnet werden und fich in: merbalb bes Gefeges und Rechtes bewegen, meshalb man bante auch bie Forfibehorde niegends mehr als eine unabbengige felbftanbige Bermaltung trifft, fonbern fie gewohn: tich unter einem Borftanbe, ber gar nicht Forftechnifer ift, mit bem Finangminifferium ober wenigstens mit ber Berwaltung Der Staatebomainen überhaupt , perbunden finbet, welcher nur Technifer als Rathe hat, Die bas rein Tednifche bearbeiten. 1. Alles jo mas, jur Bennaltung ber Friften pathars is bie- hierandie iber Bannten i ibra Bofote bingnibauiffechinggemeien, ibiniffentrole, aberhaupt ber abaninification Theil der Surfiderwaltung, tonnen nach fetnent: andern Gunubfaben! gembnell mentien dalen nach denen der gangen ichnigen Bermaltung. 1. Früher, 1149 hab Forffs wiefest muter einem befandern Ciuf einem Dberiegermeifter farthy welcher friest Wefelde mon com bem ganbesherry edualitig tiab mo die Gegeldersten füberall nur als Priz mateinenthminibeffelben Etrachist warben, wirde gorftbirectionslehre noch vielleicht einen Ginn gehabt haben. Sobald aber Preugen die Leitung ber Staatsforfimirth: fchaft Juerft mit ben Domainentammern und Finangbes borben verband und ihm alle ubrigen trutfchen und anbere Staaten, bald fruber bald fpater nachfolgten, mar eine unabhangige Torftbirectionsbehorde nicht mehr moglich, weshalb ber Berfuch, den bie genannten Forftichriftftel. (er machten) eine Theorie ber Forftverwaltung obne alle Brachtung flaatswirthichaftlicher und finanzieller Grund: fabe aufzuftellen auch in ber meuern Beit nicht fortgefest worden ift und man den Begenftand in ber Urt, wie er is Bi von Sartig aufgefaßt murbe, gang hat fallen laffen Dagegen bat man mehr als fruber fich beftrebt, bie Begiehungen, in welchen die Forstwirthichaft gur gans gen Bolfswirthichaft ftebet, aufguflaren, damit auch bie Staatsforften in bem Ginne bewirthichaftet werben, um für bas Bolf bas größte Gintommen barque berguftellen, nicht aber fur ben Fiscus bas größte Gelbeintommen ba: pon ju erhalten. Huch behandeln bie neuern Staatswirth: fchaftelebrer biefen Gegenftand mebr, als en fruber ges fcab, wobei nur gu bedauern ift, bag ibnen gewohnlich Die Renntniß ber Forstechnit ju fehr mangelt, um es grund; lich thum gu fonnen sand safuill the live (W. Pfeil.)

FORSTE, wohlgebaute Stadt in bem Kreife Corau (Niederlaufit) des Regierungsbezirfs Frankfurt, auf einer Insel der Neiße, über welche eine Brude führt, hat zwei Borflabte, 250 Saufer, 3300 Einwohner, unter welden viele Tuchmacher und Leineweber, hat ein Schloß

(1521 neu angelegt), eine teutsche und eine wendische Kirche, ift als Sauptort ber gleich ju ichilbernben berrichaft Sig bes Lehnhofs und ber Kangler, bat Tabales und Setbenbau, Fabrication in Tuch, Leinen, famildem Leber, Roff-Bieb : und Flachshandel, Bierbraueret und Braintmeinbrennerei, fieben große Martte. Die Derrichaft Forfie, welche, mit Pforten vereint, ein graftich Bruhl'iches Kamie lienmajorat bilbet, liegt an beiben Seiten bet Reiße, ift fanbig und walbig (woher Biele ben Namen leiten) unb sandig und waldig (woher Biele ben Namen leiten) und hat auf 12 Meilen 2 Städte, 34 Dorfer, 15 Borwerke, 35 Bafallendörser und 16,000 Einwohner. Der Boden liefert viele Gartengemächte und Holz, das zu den berrschaftlichen, jährlich 4000 Centner liefernden. Eisenwerken benutzt wird; auch der Meindau und die Schäfereten sind ansehnlich. — Altforste, welches jeht ein Dorf ist, soll um 1200, Reuforste, die Stadt, 1270 angelegt sein. Besitzer der Herrichast waren vom 13. Jahrh, die 1645 die Herren von Biberstein. Bis bahin mard der Ort von vielsachem Ungluck getroffen; 1589, 1626, 1645 (hernach auch 1686) sallen verheerende Brande; 1413, als eben Johann von Biberstein den Det mit einer Mauer umgeben wollte, verwüsseren ihn die Duisten. Im 20. Nov. 1620 wurde sie von den Sachen übersallen und ausges 1620 wurde fie bon ben Gachfen überfallen und ausges pfundert; 1626 hauften die Wallensteinischen Bolfer in Forste; 1633 murde die Stadt breimal binter einander von kaiserlichen Truppen, besonders Kroaten, geplundert; 1645 murde sie abermals in der Char- und Offerwoche funf Mal binter einander non ben Schweben (bie fton 1640 und 1642 ber Stabt Befuche abgestattet) ausgeptunbert, sodaß die Einwohner in die Walber floben. Im J. 1645 nun wechselte, wie oben gejagt, der Besiher, indem Ulrich Benzel von Biberstein ohne manuliche Erben sarb. Da namlich Graf Otto von Promnis, der die Anwarschaft gebabt, schon vorber verstorben, so zog der Landesberr Joshann Georg I., Kurfürst von Sachsen, die Herrschaft als offenes Leben ein. In ber nach feinem Tobe borgenom-menen Theilung fam Forfte an Die Linie Sachlen Merfe-burg. Es mar in Forfte ein Amtebauptmann und ein Amtmann in Juftiglachen, auch ein Confistorium. Im I. 1704—1736 biente bas Schloß jum Witwenfise ber Berjogin Louise Glisabeth, ber Bifroe bes Derzoge Philipp; 1738 fiarb Cachien-Merfeburg aus und Forffe fiel mit an ben Rurftaat Sachien, wurde aber balb an bas graf-liche Saus Brubt verschentt, bas noch im Befig ift.

FORSTER (Valentin), geb. am 20. Jan. 1530 gu Wittenberg, wo fein gleichnamiger Bater die Stelle eines Amtsichoffers bekleibete '), eröffnete, noch febr jung, feine akademischen Stubien in Wittenberg, Luther, Melanchthon und Eber waren feine vorzuglichsten Lebrer; 1550 erlangte er die Magisterwurde '). Neben ber Ju-

<sup>1)</sup> Er ftarb 1558. Zuf feinem Grabfteine wird erwähnt, daß seine aus dem Altenburgischen frammenden Borfahren wesentlich beigetragen zur Bereitung des durch Rams von Kaussimmen am 7. Just 1455 unternommenen Prinzenrandes. Bergt. Peter Albinus in seiner Meisnischen Spront. S. 274. 2) Nach Saur in seinem Diar. dist. p. 345; nach einer andern minder verdungten Rachricht 1554.

risprudens, feinem Berufefach, beichaftigte er fich mit philofophilchen Studien. In ber Dathematit batte er fic to grundliche Kenniniffe erworben, bag er in Pabua, mobin er fich gur Fortfegung feiner Studien begab, in jener Biffenichaft Unterricht extbeilen tonnte. Den entichieben: ften Ginfluß auf feine wiffenichaftliche Bilbung gewann nach ber Rudfehr in feine Baterfladt ber berühmte Rechts. gelehrte Sieronpmus Schurf, Gine Reife nach Frantreich berhalf ibm gur Bekanntichaft mit ben ausgezeichnetften Juriften. Gein Aufenthalt in Frankreich fiet in bie Beit des Krieges zwischen Philipp II. von Spanien und heinrich II. von Frankreich. Forfter befand fich noch bort, als bie Spanier ben berühmten Sieg bei Et. Quentin erfochten. Much in ihm, wie in vielen Junglingen, ermachte bie Luft ju ben Baffen. Er trat in fpanische Ariegsbienfte, Die er jeboch bald wieder verlaffen ju haben fceint. Durch feine Renntnife empfahl er fich einem pornehmen Caffilianer, ber Die Mufficht über Die Golbgruben führte und abnliche Minen in Amerita einzurichten beabfichtigte. Die Schriften, bie er fich baju aus Bobmen fommen ließ, mußte Forfter fur ibn jum Theil ins Gpanische überiegen, Gein Gonner unterftuste ibn mit einem betrachtlichen Reifegefbe, als er Spanien verließ. Bei ber Rudfehr in feine Beimath erlangte er ju Bourges in Frantreich die juriffiche Doctormurbe. Er bielt bierauf offentliche Borlefungen Anfange ju Ingolftabt, fpater in feiner Baterftadt Mittenberg. Durch den Beifall, ben er ale Docent fand und burch mehre Schriften gewann er eine Art von Celebritat. Der Bergog Grich von Braunichweig rief ihn als Dberamtmann nach Munben im Sanoverifden ). Bon bort aus marb er bem Canbarafen Bil beim IV. bon Beffen befannt, ber ibn 1569 jum Drofeffor ber Rechte in Marburg ernannte. Diefe Stelle belleibete Forffer bis jum Jahre 1580. Um Diefe Beit folgte er einem Rufe nach Deibelberg. Er erhielt bort Die erfte jurilliche Profesiur, und las nun mit großem Beifalt Alls eifriger Lutheraner fonnte er ben Boraug nicht extragen, ber nach bem Lobe bes Rurfurften Ludmig's VI, von ber Pfals (1583) ben Rieformirten in Deibelberg eingeraumt marb. Er verließ Die genannte Stadt und begab fich nach Borms. Dort lebte er feinen Privatitubien, nahm aber auch Antheil an einigen furftlichen und graftichen Rechtsangelegenheiten; 1595 warb er als Profesor ber Rechte nach Beimflebt gerufen, wo er am 28. Oct. 1608 1) ftarb. Als Schriftsteller hatte Borfter bas Schudial, bag feine vielgelesene und burch mehre Auflagen verbreitete Historia juris civilis romani ) fpaterbin vielfach angefochten, Forfter fogar als Plagiarius bezeichnet marb ). Befammelt gab er 1566

en Mafel in Aleis wehnelinsifische Abbandeumen, der die gleichfallseinachischurzuschassolies Auflagen, der ist zem ), wiele Kelepingstunden haben midden und in Differtationen, behandelte Anglies, medige institutes Aurien d). Längere Zeitz heldebtiete in isch mit wiere sen und verhelferten Ausgahr, seines micht newichtigen Auch da jurischietigen, gomann, a peimondio purhin. In sen nach feinem Toda, grichtigisch, Niges, von feinen Kilden Balentin Milhelm und, Johanna, neu dereus gegeben.

and are drot to (Heinerich De FORSTER (Frobenius), ach. am 20. April 1 au Coninefald, einem oberbaitischen Dorfe amischen Die fenholen: und dem Klosser Geistefeld: fende den Gran feiner wiffenfchaftlichen Bilbung, w. Freibingen send 30 golfladt. Die finnelle Entepidlung feiner Geiffedanless unterflutte ein kaftlafer Bleif. Der fruh in ibm gemed Webanken fich bent geistlichen Stande 114 monton,: w bald, sum festen Enticklus, Er war faum 18 3ber ch old er sich nach Regensburg begab. Dout bement es fi um die Aufpahme in has Reichstigt St. Commerces : Ma Berlauf feines, Probeiches legte, en 1728; 1949; fin Gelübbe ab, die Begel des heiligen Penebiet aufs. Green ju begbachten. Zum Andenfen bes Turften won Tine berg erhielt en ben Romen Fra bening. .. Marride. & tung einigen gelehrten Drhensprannen nachendese im feine Studien und empfing 1783 bie Priefferweihe. Amei Sole nachher mart en dur Professur, ber Philosophie im den Reichestift St. Emmerangernannt. Auch in diesem E tungetreife, wie früher ale Seelforger, machte m fich a bie gewissenhafte Erfüllung feines Berufs, fo : northei befannt, baß er 1744 eine philosophische Profestir de G bing erhielt. Auf ber bortigen Univerfitet Book uber die Ale filiche Alitofophie 311 halem man bie non di und Leibnig aufgestellten Principien einer fahrfen tungs an unterwerfen, swar sin affichress lineauciance. welchem ihn, nur bas. Regerangengenfries ungenteiles. profie und grannte, Mahrheitnermebigen tounden pem belligen Diberiptide 1. belling bon bie bemir officien ale Werhmeiter einen gang geuen Dhilosophilben & fand, froffete ibn berg Webenkein bas bier Rebude langiam uber bes Boxurtheit fices in 1886 abox 1 Goche boch nach und nach immer mehr Breuster und Be theibiger, finden , warde. Auch pop, einer andene En marb. er, ber liningefitat Galgburg, mublich indene ander

Schieng von feinem Berte. Debr Getechtigteit laft ifen G. Bent im feiner But. nalt: jur. Speelm, III. p. 88 sq. waterfofeie.

7) Berieine inn itzite ersten so Britterie e. 20. 1688.
8) Bollin gestein nichter inderenke Thoma für der tennanntehun. (Mark 1574. 4). De mytigpent vendkinne, Abid. 4574. 4)
De poanis. (Did. 1579. 4). De piggeribus et hypothecia. (Bid.
1580. 4). De juggeribus et hypothecia. (Bid.
1580. 4). De juggeribus sund deducte imperio ac iterum
inclinantes, infunuación paneseente Reman. Imperio ac iterum
inclinantes, infunuación paneseente Bengle. Se describes de jugio
des non feinen Sobrita haisagen Imperio Theatrum via. cia.
19. 980 aq. Reimanni Hintor. Liter. Vol. VI. 18. 148 aq. 36:
de ex a Gelepromieritor. 20 25. Co. 679. Gen laborate Delibe
Gelepromieritor. 20 25. Co. 679. Gen laborate Delibe
Gelepromieritor. 20 25. Co. 679.

<sup>3)</sup> Richt nach Orensild-Minden an der Meser, wie Joher (in seinem Gelehrtenleriten. 2. Ab. S. 679) und Surtius (in den Fast, Rector, Marb. p. 19) behaupten.

4) Joher (a. a. D.) nennt irrig den 27. Oct.

5) In qua traditur ortus Imper. Rom. subjiquintur mutationes insignes magistratuum, et causae, initia ac progressus jur eivil, et multa alia. Libri tres, (Basil. 1565. fol. Colon. 1594. fol. Mogunt. 1607. 4. Ibid. 1615. 8. Viteb. 1623. 8.)

6) s. J. Thomasic Diss. de plagio literar. & 433. Reimanni Histor, literar. Lib. VI, p. 150 sq. u. a. m. Auch Ocineccius in sciner Historia jur. spricht mit Geringe

über bie bieber febr vernachlaffigte Erperimentalphyfit Borlefungen bielt. Die zu biefer Wiffenschaft unentbebrichen Infrumente hatte er nach Salzburg mitgebracht, und erhielt bort auf eigene Koften einen Mechanicus, ben er nach feinen Angaben arbeiten ließ.

Rach brei Jahren war Forffer wieber in fein Stift urudgerufen worben. Dit großem Beifall biett er bort Bortrage über Philosophie und Eregefe. Roch in bie Beit feines Aufenthalts in Galgburg fallen mehre Abband: lungen, die von feinem Duth und hellen Geifte ein uns verwerfliches Beugniß ablegen "). In Gt. Emmeran erwarb er fic bie Uchtung und Freundschaft bes Cardinals Quirini, ber einft feinen öffentlichen Prufungen beigewohnt hatte. Er blieb geitlebens mit jenem gelehrten Danne in faft ununterbrochenem Briefwechfel. Der Beifall, ben Forfter ale Docent fand, babnte ibm auch ben Weg zu hoherer Beforberung. Er ward 1750 jum Prior bes Stifte St. Emmeran und jugleich jum Bibliothefar ernannt, Diefe Stellen verwaltete er eilf Sabre und erfullte gewiffenhaft bie ibm obliegenben Pflichten feines Berufs. Seinem Lieblingeffudium, ber Gefchichte, ward er baburch nicht untreu. Dit mehren gelehrten Gefellichaften, unter anbern mit ber turfurfilichen Afabemie ber Biffenichafs ten gu Dinden, trat er in Berbinbung. Much unterhielt er einen ausgebreiteten Briefmechfel mit mehren Gelehrten in faft allen europaifthen ganbern. In ben letten Jahren feines Priorate marb er jum Propft ju Sobens gebrabin ernannt. Bu feinen vielfachen Gefchaften war baburch noch bie Geelforge getreten. Geine raftlofe Thatigteit kannte feine Grengen. Aber Die ju große Unftrengung jog ihm eine gefahrliche Rrantheit gut. Raum wies ber genefen, marb er 1762, als ber Furftabt bon St. Emmeran, Johann Baptift Rraus, ftarb, ju beffen Dachfolger gewählt. 🔻 🕮

Dus genimite Reichsfeft wift ein Sie ber Gelebei factifi dini Rorfter's Buthaffangen. Ge forbette in feli naden. Ungebungen bie mannidfachfen Stubien and Beang dar Cefotichung ber Rittit und aberhaust auf genediches Biffen. Die genaue Keintnis ver ditern Spraches foren fim dabei unentbelitlich, und er futbes babor bas Bosenwillaffinte Studium ber Philosogie! in felnone Gifte Durch Auffellung tuchtiger Lehrer gu forbern: So bertof er ben bertebinten Benebietitier Charles Lance-10t and bet Congregation St. Maur nad St. Enimerun, um bort die orientalischen Sprachen zu lehren. Forfter ward haburd auch die Triebfeber, bag diefe Stubien fpas terhin in den bairifchen Benedictinerkoften immer mehr ingang fanben burch Danner wie Steigfebner, Gablis ber w. A. Auch für undere wiffenschaftliche Fächer war Botter Bitig. Die Religiofen feines Stifts erhielten burch tuchtige Lebrer, Die ex felbft mit feinen umfaffenben Kenntuiffen unterflütte, einen grandlichen Untericht in

ver Philosophie. Durch seine Betriebsamfeit, verbunden mit einem sehr geregelten Saushalt, feste er fein Sifft nach und nach in ben Besis eines febr vorzuglichen mathematischen und physitalischen Apparats. Die nothigen Infirumente ließ er burch ben berühmten Mechanicus Brander in Augsburg verfertigen.

Durch bie Ernennung jum Furftabte war fein Gesichaffereis fehr erweitert worben. Deffenungeachter fand er, bei einer genauen Eintheitung feiner Beit, noch immer Muße ju fast ununterbrochenen Privatsfindien. Benige Gegenstande beschäftigten mehr feinen immier regen Forfcbungegeift, als bas Beitalter Rart's bes Großen und Mleuin's ausgebreitete wiffenichaftliche Thatigfeit. Diefer große Gelehrte, als Redner, Dichter, Philosoph und Theoward fur Forfter vorzuglich intereffant burch bie nicht un: wichtige Rolle, Die er in ben bamuligen theologifchen Streitigfeiten fpielte. Uber biefe literarifchen Rebben verbrei teten Meuin's Schriften ein erfreuliches Licht, Bon unschabbarem Berthe wurden fie aber fur Forfter befonders baburch, bag fie ibm bie Berhaltnife ber Literatur in et nem Jahrhundert zeigten, in welchem, nach außerfter Ber-nachlaffigung aller Urt von Gelehrsamkert, burch Kares bes Großen unermubeten Gifer foviel jur Bieberberftet. lung ber Biffenfchaften gefchehen war. Die jum Theil febr feltenen Schriften Alenin's ju fammeln und eine poll ftandige Musgabe berfelben ju veranffalten, mur eine 3bee, mit der fich Forfter langere Beit befchaftigte. Unterftubt marb er bei biefem Unternehmen burch fcagbare Beitrage, die er besonders bem gelehrten Benebictiner 3lbenbons Catelinot in Lothringen verbanfte. Go erichien 1777, practig gebrudt feine Ausgabe von Aleuin's Werten 2). Dem Beifall, ben fie erhielt, verbantte er bie Auszeichnung, bon ben Ufabemien ber Wiffenschaften ju Gottingen und Munchen jum Mitgliebe ernannt gu merben.

Die Feier seines Jubilaums als Orbensmann (1778) und als Priester (1783) bot seinen zahlreichen Freunden und Berehrern erwünschte Gelegenheit, jene festlichen Tage durch zwei auf Forster geprägte Medaillen zu verewigen'). Ihm seibst versloß jene Zeit in stiller Andacht, ohne äußerliches Gepränge. Auch im böhern Lebensalter erhielt er den vollen Besit seiner Geistedkräfte. Eine zus nehmende körperliche Schwäche trat erst ein, als er emige Jahre vor seinem Tode das Unglad hatte, durch einen Hall den Fuß zu brechen. Über Nichts beklagte er sich mehr als über die Abnahme seines Gedachtnisses. Religions-

b) Quid est veritas, quibusque notis ac characteribus de ejession existentia certi sumae? (Balisb, 1745, 4.) Methodus isvaniendi veritatem per meditationem breviter exposita. (Ibidem 1748, 4.) Meditatio philosophica de mundo mechanico et estimo secundum systema Leibnitio-Wolflenum (fiid, 1747, 4.)

<sup>2)</sup> Beati Flacei Albini, seu Alcuini, Abbatis Caroli Magni, Regis ac Imperatoris, magistri, Opera, post primam editionem a viro clar. D. Andrea Quercelano curatam, de novo collecta, multis locis emendata, et opusculis primum expertis plurimum aucta variisque modis illustrata. Il Partes s, IV Voll. (Ratisbon. 1777. fol.) 3) Die auf jein Prieftetjubilaum geprägte Mebaille ift in Rupfer gestochen und beschrieben worden im Journal von und für Teutschland. December 1784. E. 361 fg. Muf der Daupfelte steht Forster's Bildnis mit der Umschrift: Frodenius D. Gr. Abbas S. Emmerani Ratisbonae S. R. I. Princeps. Auf der Rechtseite sieht man die Religion der einem mit dem striftigen Wappen begeschneten Altar, auf weldem ein dampfendes Rauchses steht. Die Umschrift lautet: Pietas Sacerdotis Judilaei,

feiner fetete Bebinthaiterent. 1 Graftent wer. 11. Get. 1791. inter feitet Benenigen auch beinen Bleit Appellen Anfarchete ent bie: Mi was rebleck Chancelton bette fich Buches gegudubate Lafpe feinder Beliginoffen: undochett: Den hohnen Rang u Einfluß, ben ibne bas Chieffet werlichen, geimandte incrinded. gine ronducer Albeht prince in Rivilire hatte acciai An A A ster the A n dept pas de wantelf; and bie:4 ide 🖣 ciaffatnes Gollo and m ek franci, bağı bic wi bollen Goifft war bad Bunnell fibaltliche Gulter nicht mit Imr wubwe l Boben Mane. Die bol machte, fishum ihn gaput ficher in Darte at mer, tir je romen America und bund ben großem U striffe, wielt beach proclinic C ber fid, fe ur. von ben denn zu

on due fide fichenswirbie nn Weite zeine fich fela Charaftes burde bie nege Misinahme un Tem Rutflebentun: fafeig sembutridftlicher Abell fei Maste . geforte . feiner: bisfligen . Wichribern . Richts fiberender ihnemehre bis buscher mitte allen halfen konnte Buin tehtes Wohlmolien unfchlier mungliglich in ben John ren: 1771, 1660 BOTS im: fcbluften flichte. In ber damale beuefthenieln: Ebeuterung: wurder, war Babre Chrifti gemide. utermelbet; Durgeige tan ifpeffen; Radte ju fleiben. Sotten fles er Beinnichen wer feiner Diffe beburfte, ohne biefelbe por fich leebenis Gu tangete time fo mehr Andere sondeffingeng barve feibil febeneinfach und fperfam lebte. Mile auf Banten inerweinder er gebße Gummen. Wett gurch biefer Bieblingerwiftunge lag bab Beftreben june Grunbe, mabrhaft mohlthatig ju werben. En verhand dander Die Abficht, Alibero Ju: meterfligen und gulgleich gut bifcheffligemissellenn fich: Gelb haim," pflegte et get: for t, 76 udffint bie. Mideltsamentundt Darftigen :rine Arbelt babenge ein neut be int alle eine

Go rlibentiche Signifchasten enhielten nach einen hoer Gemen herre Gemen baten ihrerd beine Weichniben beite. Wonige Mem ihren was er Spot, und undernahm; lag : nus der Munsch zum Gtunde, zum bleidenden Muhm der Stiftung, deren Oberhaupt er war, nach feinen besten Artisen zu wirken. Ich will," fagte er oft, "daß andere Beute mehr lernen sollen, als ich gesarut habe und sie follen noch mehr Gestegenheit dazu haben, als ich. Mein Auhm soll vergeben, aber die Ebre der Meinigen soll immer dauern." Bon der Bestehenheit, die ihm eigen war, zeugt auch das Monument, das er seinen Worgängern und sich selbst bei seinen Ledzehen noch setze, um zu verhindern, das die Dankbarfeit seines Stists ihn nach seinem Tode, wie er streckete, nicht über die Sebähr erheben möchte"). Durch so

liebenderindige Anderstausberadire uns nach beiter im bend gemeinent Achteleg, und die entlichen deurst eine Anderstallen als Geleinder gegefendet Angestelle habte. Die nach

Be feiner-hands confinite, the aphangen transfer freigente hingspeligent dienen diener-woe de gibb eachie in genome, oui-milieten sant provolution lagione et costologiene: (Retich, 1748, 4.) De un purae unaute vulgate allique sintype santicula (Ibid. 1746, 4.): Systems primerum, actualisme hamiter copositum, (Ibid. 1749, 4.) Six don't little finites du l'allique des l'alliques du l'allique des l'alliques du l'alliques des l'alliques du l'alliques de l'alliques du l'alliques de l'alliques

Camlend Det.: 100 - F Etc: 4 a districti deler di der älten finstilliten Sidatilit iter i g Root's L. Mab., hant fie tenne to fit, result but of about in rhant dannali widhin lich die mei le Soute, mark-M ner wen Macu, Co 19827 2006 15 nets from Codes to und tried best Abruhi Diefchau, und geleniste nant) weil er fatiet hatthe gu ber Galle bes Burgermeifters, bie nur auf flinen Gall nd. Gutet verendet. Dieter Entat, Gewäg ide impoli Forfter, 1693 geboren, hatte fich im 3. 1727. haer das Kangsturchten Walf Arthuralfiel und annat ir feite Johann Mainhold Fanfor togengag ber im 99. Detoler 3799, in Dichipus geimert wulbe. 9 Da. bet Bater butel theperiche beiben: fo augegeissen mune, das e foger die Wortvaltung feind Anthe gang-unfgeden Inufte fo bist fich wol denden, ibnft ub nauf ambibioglicziahun ad Starofite feiner Rinber gu achten, und fich verlimintburfetten pr beftodfifgen nicht beftibigt wart. Dan dieffermuche nom forgfeltige Erzistung, meift fich felbft übenlaffel, bis gun Id: Bubre berant banere beliechte et elb Jahrichtung bie

et pradentia deni formus enlaberrinterum, quantimpriar di 21. Septembris 1742, alter 14. Jun. 1762 obierunt. Hie hec loce sub cineribus, ques impense coluit S. Emmerani R. M. hic in capella S. Martyris Colomanni sub propitiatorio culparum ex hamilitato electo, septiti. Vivus hec monumentus a. c. successor immusitus Personius Personius (LXXXIII) S. professionis (LXIII) Dignitatis (XXX) paritar is via acternitatis successit, die (XI. Oct.) anno (MDCCLXXXXII) hoc loco sepultus, et cum beatissimo hujus Ecclesiae patrom tutelari Emmerano expectans felicem resurrectionem. Precare viator, ut requiescat in pace.

5) Bergl. Weftenrieber's Beiträge gur vaterkindischen hiftorie. 2. Bb, S. 446 fg. Forgeseste autosessen Literatur des katholischen Teutschlands. 1. Bb. 4. St. S. 586 fg. Schlichter groll's Retrolog auf bas Jahr 1791. 1. Bb. S. 221 fg. Reufelesten der vom Jahr 1790—1800 versterbenen teutschen Schrifffeller. 3. Bb. S. 448 fg. Baur's historeph. Sterar. Danbworterbuch. 2. Bb. S. 344.

Digitized by Google

<sup>4)</sup> Die von ihm sethst versertigte Inschrift lautet: Memorine aeternae Reverendissimer. hujus Ecclesiae Praesulum, et illustrissimor. S. R. I. Principum Anselmi Gedin de Tempero et Jo. Best. Kraus, Virorum incomparabilium, scientia, pietate

b ; notice describe. e prime C'1066 24 Cacion 106 allithe : Chanda finnt : 1000 Berlin gebracht, Ant Schriebe für beine bobere wijfete. Phoptische Berling bei geberchene Bederate bier tichtige Keine ben filbigen Annehn behandenst im ben alter afrende and ficher foverton, fandenerine bemeiline gange mit feinen Mittidulern, Die aus ben vericbiebens ften ganbern abstammten, Anregung und Unleitung, fich in neuern Sprachen auszubilben, wie befonbers im Polnifchen, Englischen und Frangofischen, ober mit regfamen Ropfen, wie Refewiß, Dutel und Pallas, ber Philofophie und Kenntnig ber Ratur bes Menichen fich guguwenden. Go wurden bier icon bie Reime gelegt, Die nachber fraftig gebieben. Die bisherigen Lieblingsbeschaf: tigungen liegen ben Jungling, als er 1748 bie Univerfitat Salle bezog, fich fur bas Studium ber Debiein beftimmen, wogu feboch ber Bater wegen feines geringen Bermogens bie Buftimmung verweigerte, und bafur bie Rechtswiffenschaft empfahl. Diefe mar aber bem Gobne gumiber, ber nun fur bie Theologie fich entichieb, bie fei= ner Borliebe fur fpractiche Studien noch am forberlich: ften zu fein ichien. Auf folche icheint fich auch fein Fleiß mabrent ber afabemifchen Jahre hauptfachlich bezogen gu haben, ba ihm bas bloge Predigen bei feiner lebhaften Ginbilbungefraft, bem Reichthume von Sbeen und einem treuen Gedachtnif teine Schwierigfeiten machte. Im 3. 1751 verließ er Salle, ging nach Dangig, und murbe nach blos zweijabrigem Canbibatenleben Prediger ju Baf= fenbof einem Dorfe eine fleine Meile fuboftwarts von Dangig. Rurge Beit nachher farb fein Bater, ber mewindens ben Aroft batte, Jeinen alteften Gobn verfonnt 

1 Bm B: 1948, tost Forfier jene reformicte gandprebis guttale an, und verhairalbete fich im Februar 1754 mit Infind Elifabeth Risslai, ber Bother bes Wingermeisters im Marienmerber, bie:burch nache vermanbtichaftliche Banbe (ibea::Denter: war::Aodferis Bante) ibus belamet war, Da wi pogen faine Wanfche per Thestogie gefommen war; fo traten auch jehtlie bent paaltifchen Bemife theologifche Stubiet igangi gwint, unbe er berningte fich bei bem. ere thebotes En eine et bas then feine halle fichen Lehrer übers lieferte finttein. Gelbfi ben Wredinten wibmete: er nut mes nig Beit; des Gonnabends machte er fich einen Entwurf, ben er moderent ber Racht ausarbeitete, bis gam Morgen vollendete, und bahn, obne fich viel mit bem Demo-riren zu qualen, in der Kirche bie Predigt ablas. Die baburch gewonnene Duge verwendete er ju andern Dingen; vielfach nertehrte er mit feinen Bauern, um von ihnen gu ternen, und bergaß babet in feiner berglichen Bertraulichteit nicht felten bie Burbe feines Berufes und bie Rudfich: ten, welche ju nehmen fein Umt ibn batte notbigen follen. Außerbem trieb er feine Lieblingsfacher, Dathema: tit, Philofaphie, Bander = und Bolferfunde, neben ben al= ten und neuen Sprachen. Geine Frau gebar ibm in ben awolf Sahren bes Mufenthalts ju Baffenhof acht Rin: ber, und biefe rafche Aufeinanderfolge trug viel bagu bei, Die baublichen Gorgen in einer ohnehin beschrantten Lage (bie Stelle trug nicht mehr als 200 Thaler) gu vermeb: L. CRENTI. D. BB. U. R. Grite Section. XLVI.

ren. Entbehrungen brudten unfern Forfter grabe nicht, aber er hatte viele Schulben machen muffen, gu beren Dedung wenig Musficht vorbanben mar. Unterfinbungen ber reformirten Gemeinde gu Dangig hatten gmar biemeis len Erleichterung gemahrt, fonnten aber boch nicht fo reichlich ausfallen, bag aller Roth bamit abgeholfen mare, und blieben gulest gang aus, weil die Urtheile uber Fors fter ungunftig austielen, und auch feiner Berufung nach Dangig felbft, wohin fonft wol bie Prebiger von Baffen hof beforbert wurben, im Bege fanden. Das frobe liche Bebeiben bes alteften Gobnes Beorg follte einen with: tigen Ginfluß auf bie Richtung bes Baters ausuben. Die Wigbegierbe bes Anaben, alles, was ibm in freier Ratur auffiel, fennen gu fernen, nothigte ben Bater, bas Stubium ber Raturgefchichte, bas er in Salle ein Dal fluchtig betrieben batte, mit großerem Gifer ju erneuern. "Ich taufte mir," fo ergablt er, "die halle'iche Musgabe von Linne's systema naturae nebst Lubewig's definitiones generum plantarum, welche Buchner berausgege= ben, und bie philosophia botanica bes großen Linne, und nun fing ich an, die Raturgeschichte mit großem Rleife von Reuem ju erlernen und mir mit Siffe biefer und anderer Bucher, welche meine Freunde mir gutom: men liegen, bie Pflangen, Infetten, Bogel, Rifche und Bewurme meiner Rachbarichaft befannt ju machen." Botanifche Ercurfionen, Theilnahme an ber Jagb tam hingu, fo bag Forfter mehr auf bem Felbe lebte, und baburch bie in ibm liegende, aber bis jest nicht Befriebigte Reifeluft nabrte. Bermurfniffe mit feiner Gutsberricaft, bie burch Forfter's Gerabheit und Derbheit vielfach verlett war, bausliche Gorgen und die pecuniare Roth lie-Ben ibm fein Berhaltnig immer laftiger werden und eine Erlofung aus feiner Lage bringend munfchen. Gie marb ihm von einer Geite ber, von ber er fie am wenigften mochte erwartet baben. us gribdildom ffadigaar "nimy®

Der ruffifche Refibent von Rebbinber in Dangig, welcher bei einer andern Gelegenheit Forfter's Bereitwilligfeit, in ruffifche Dienfte gu treten, erfahren, und Die praftifche Zuchtigfeit beffelben naber fennen gelernt batte, trug ibm eine Stelle an, in welcher er ben Buffand ber im fublichen Rugland von Ratharina II. angelegten Colonien unterfuchen follte. Stanbe es ihm an, fo murben ihm Musfichten ju einer Anftellung bei benfelben eroffs net, mo nicht, murbe er bie Reifetoften und eine ben gehabten Bemubungen angemeffene Belobnung erhalten. Dhne Benaueres bon feinem eigentlichen Borhaben gu fagen, übertrug er fur bie Beit ber Abmefenheit Die Drebigten einem Canbibaten und bie Umteverrichtungen einem bangiger Prebiger, und reifete am 5. Mary 1765, von dem Patrone auf ein Sahr beurlaubt, nach Konigsberg. In Begleitung feines Cobnes Georg ging er über Memel und Riga nach Petersburg, von wo er nach erhaltener genauer Inftruction im Dai über Mostau nach Gara: tow abging. Alle bereits angelegten ober beabsichtigten Colonien murben unterfucht, Die Berhaltniffe bes Bodens, biftorifche Umftande, Alterthumer, furg, was nur ber Aufmertfamteit werth war, aufgezeichnet, und reiches Das terial zu einem umftanblichen Berichte gefammelt, ben

Digitized by Google

Anther nach ber im October erfolgten Ruckhr in Deterburg ausgrbeitete und bem Grafen Drloff übergab 1). Da bie rechtlichen Berhaltniffe ber Colonisten beionbers verwickelt waren, so wurde ihm die Ausarbeitung eines Gesehentwurfes übertragen, die ihn mehre Monate beschäftigte. Die gehoffte Belohnung ließ lange Beit auf sich warten, die Gemeinde babeim ward auch ungebuldig, und brang barauf, bag Forfter entweder fofort gurudtehren, ober bas Umt ganz niederlegen follte. In biefer schwies rigen Lage übermog ber bang jur Unabhangigteit und ber Reiselust; er entsagte bem Pfarramte, weil er noch immer auf bie kaiferliche Belohnung ober auf eine aute Stelle hoffte. Dem letteren arbeiteten jeboch bie mit ber Leitung ber Colonien beauftragten Beamten, bie von Forfter's Unftellung fur fich furchteten, mit gutem Er: folge entgegen; für feine Reisen und Arbeiten, die über 14 Monate gebauert hatten, verlangte er 2000 Rubel Entschäbigung. Noch ehe er etwas erhielt, reifte er, aber= mals in Begleitung feines Gohnes Georg, nach England ab, um bort feine großen Kenntniffe in Sprachen und Biffenschaften nuglich zu machen.

3m 3. 1766 traf Forfter in Condon ein, wo die reformirten Prediger Plante und Boibe (sein ehemaliger Mitschuler in Berlin) ihm Bekanntschaften, ber Berkauf mancher in Rugland gesammelten Bucher, Mungen und Alterthumer bie nothigen Subsiftenzmittel nothburftig fchaffte, und Ubersehungen und fleinere Abhandlungen feinen Ramen bekannt machten. Balb wurden ibm auch Prebigerstellen in Amerika angeboten, allein er zog es vor, eine Stelle als Professor ber Raturgeschichte, ber frangosischen und teutschen Sprache bei ber Diffenterata: demie in Warrington (Lancashire) anzunehmen. Im Iulies 1767 tam er bort an, nachdem er vorher fich einige Beit in Orford und Birmingham aufgehalten, und namentlich ben Aufenthalt an bem erfteren Orte gu feinen wiffenschaftlichen Studien benutt hatte. Go hatte er von der parischen Marmordronit eine neue Abschrift genommen, Die aus feinem Nachlaffe in die konigliche Bla bliothet zu Berlin gekommen, und von Bodh benutt ift 1). Da bie neue Stelle ein binreichendes Austommen ju fichern fchien, fo ließ ex feine bis babin in Preugen que rudgebliebene Familie nachkommen. Go kam die treue Sattin mit seche ihrer Kinber, benn eins war in ber Biege gestorben, nach London, von wo sie ber inzwischen bei einem Raufmann in die Lehre getretene alteste Gobn Georg nach Warrington begleitete und zunächst aus Rud: ficht auf feine fehr angegriffene Gesundheit auch felbst bort blieb, theils um sich weiter auszubilden, theils um des Baters Gehilfe bei bem Unterrichte zu fein. Bei Fors fter's hartnadigfeit und Streitsucht tonnte bas gute Ginverftandniß mit seinen Collegen nicht lange dauern; schon nach einem Jahre gab er seine Stelle auf, blieb aber in Warrington, wo er sich mit Privatunterricht in ben verschiedensten Lehrfachern, fogar in den Kriegswiffenschaften

und mit Abersehungen ins Englische, ben nothigen Unter verschaffte. Diese lettere Thatigteit veranlagte in in London seinen Aufenthalt zu nehmen. Die feiner Arbeiten zeigt, bag er feine Beit mohl bemide benugen mußte, um ben bauslichen Gorgen nicht zu unterliegen. Schon 1768 erschien an introduc to mineralogy, woju 1772 an easy method of d sing mineral substances fam; 1770 a catalogue d british insects nebst novae species insectorum, enturia I. (London 1771.); 1771 eine Ubersehung 🗪 Kalm's Reise nach Norbamerika in brei Banben, und it bemselben Johre in zwei Banden die Ubersetzung zu Bossu's Reise dorthin, zu welchem Werke er (Vol. IL p. 17-61) eine Flora Americae septemtrionalis or a catalogue of all the known plants of North-Anerica lieferte; 1772 eine Ubersetzung von Debet's Reit nach China und einen Beitrag zu des Ritters Michaels spicilegium geographiae externe. In diefelbe 3ci gehort auch das Werk: Liber singularis de bysso utiquorum, quo ex Aegyptia lingua res vestiaria atiquorum imprimis in s. codice Hebraeorum occurens explicatur, bas aber erft 1775 zu London erfcie Forster halt an ber gewohnlichen Meinung, bas es Bamm-wollenzeuch fei, fest, eine Anficht, bie erft in neuerer 3cht burd mitroftopische Untersuchungen widerlegt ift.

Im Berbste bes Jahres 1770 hatte ihm Alex. Dal: rymple, ben die oftindische Compagnie jum Gouvernen eines Ctabliffements auf ber Insel Balambangen be Borneo ernannt batte, ben Antrag gemacht, als Copitain in die Dienste der Compagnie zu treten, und ibm durch seine Kenntniß der Sprachen und der Raturge schichte nühlich zu werden. Die Berhandlungen buchen ohne Erfolg. Um fo freudiger ging er auf den Antra; ein, ben Capitain Coot auf feinet zweiten Reife in de Subfee als Naturforicher ju begleiten, jumal er bein nicht blos feinen Biffensbrang, befriedigen, fonbern and auf eine anständige Belohnung hoffen durfte. Denn be Parlament hatte ihm 4000 Pfund zugesichert und mod anbere lockende Versprechungen gemacht. Forster entschief fich schnell mit seinem nunmehr 17jahrigen Sohne ju bie fer Reise, während welcher seine Zamilie theils in, theil bei London wohnte. Am 26. Juni 1772 verließen ft London, reiften nach Plymouth, stellten sich bort bem lod Sandwich vor, und gingen ben 11. Juli an ben Bord bes Schiffes Resolution, welches zwei Tage barauf ba Hafen verließ.

Die Erlebnisse bieser benkwarbigen Reise, die grack brei Jahre dauerte (am 30. Juli 1775 gingen die Schiste gu Spithead vor Anker), brauchen hier nicht erzählt pu werden, da sie durch die unbefangene Schildexung de Sohnes allgemein bekannt geworden sind und noch im wer, obschon längst der Reiz der Neuheit und die Bistigkeit wissenschaftlichen Ertrages geschwunden ist, die keiser seisen. Unser Forster hatte während derselben viel Zank und Streit, nicht blos mit Gook, der ihm das Juteresse der Naturwissenschaften zu ost hintanzusehen schiefendern bei seiner Reizbarkeit und Derbheit auch mit der übrigen Reisegssährten. Dies Misverhaltniß spann sie nach der Rüdkehr von der Reise weiter sort. In zehr

Digitized by GOGIC

<sup>1)</sup> Es ist auffallend, daß Forster über diese Reise Richts hat drucken lassen. I Bei dieser Selegenheit verbessere ich den Sect. III. Th. XII. S. 119 von mir gemachten Fehler, daß jene Absschrift zwischen 1751—1756 gemacht sei. Forster's eigene Angaben haben mich eines Besseren belehrt.

Tagen hatte er sich zu einer Reise von fo langer Bauer, von ungabligen Gefahren und Dubfeligfeiten enticoloffen; er hatte mahrend berfelben reiche Früchte für die Landerund Menschenkunde, namentlich aber für bie Naturges fcicte gesammelt, und hoffte nun bei feiner Rudfebr auch Die materiellen Fruchte fo vieler Arbeiten ju ernten. Allein die Gifersucht ber Englander, die einem Auslander nicht gern biefen Ruhm laffen wollten, verkummerte feine hoffnungen, und er sab sich in ben Bersprechungen bes alles geltenden Sandwich und bet übrigen Lords bet Ubmiralität getäuscht. 3war hatte er kaum vier Monate nach feiner Rudtunft ben botanischen Ertrag ber Reise verarbeitet, und in dem Berke Characteres generum plantarum, quas in itinere ad insulas maris australis collegerunt, descripserunt, delinearunt annis 1772—1775 Jo. R. F. et Georg Forster (Londini 1776. 4.) bem Konige überreicht, aber am meiften erwartete er von ber ausführlichen Befchreibung ber ganzen Reife, bie, glanzend ausgestartet, auf Roften bes Staates erscheinen sollte. Forfter arbeitete verschiebene Proben aus, bie immer wieder verworfen wurden, ja felbft bas fruher gemabrte Unrecht auf bie Rupferplatten wurde ihm foater verfagt. Bar nun auch ihm bas Recht, etwas für sich von dieser Reise brucken zu laffen, entzo= gen, so gedachten boch bie barüber gepflogenen Unterbanblungen nirgenbs feines Gobnes Georg, ber in feinem 22. Lebensjahre bie Reise beschrieb, und 1777 unter bem Zitel a voyage round the world in his britannic majesty's sloop Resolution commanded by Capt. James Cook ju London in zwei Quartbanden berauß: gab 1). Beorg hatte babei allerdings bie Tagebucher fei= nes Baters zu Rathe gezogen, und das ganze reiche Da= terial deffelben benutt, aber bie Form gehort ihm allein. Bahrend Diese Streitigkeiten noch fortbauerten, hatte Forfter ein zweites Wert als Frutht feiner Reisebeobachtungen ausgearbeitet, die Observations made during a voyage round the world on physical geography, natural history and ethic philosophy, welche 1778 ju Condon in Quart (649 Geiten) erschienen, in bemfelben Jahre auch von Pingeron in das Frangofische, 1783 von feinem Cohne in das Teutsche (ju Berlin), 1785 theilweise in das Schwedische und 1788 in das Hollans bifche (zu Saarlem) überfett murben. Bier, wo nach einer philosophischen Anordnung vom gande, feiner Entstehung, vom Baffer und Weltmeere, von den Meteoren, von ben Beränderungen ber Erdfugel, ben organischen Körpern, von ben Thieren und bem Menschengeschlechte gesprochen wirb, find eine große Menge großer und neuer Anfichten mitge=

theilt, bie ben lehrreichften und angenehmften Unterricht fur jeben gebilbeten und empfanglichen Lefer gewähren. Aber ber Gewinn, welchen biefe Schriften gewährten, reichte micht bin, ibn und bie gabtreiche Familie in bem theuern England ju erhalten; neue Schulben mußten gemacht werben, und als feine Ausficht ju ihrer Tilgung fich eroffnete, mußte Forfter auf Untrag feiner Glaubiger bas Souldgefangnig in Ringebench beziehen. In biefer traurigen Lage wandte fich ber Blid ber Familie, bie ihre bringenbften Bedurfniffe nicht mehr befriedigen konnte, nach bem Muslande, und vorzugsweife nach ber teutschen Beimath, bie ben gelehrten gandemann mit großem Intereffe auf feiner Reife begleitet und bie ichonen Berichte von berfelben mit Bergnugen gelefen hatte. Die Rlagen über bas Dt= terngezuchte am Ruber Englands, über die getauschten Soffnungen bes "ungludlichen und betrogenen Mannes" hallten in weiteren Rreifen wieber, und erweckten lebhafte Theilnahme, die noch allgemeiner murbe, als man ben Sohn, ben muthigen Begleiter auf ber weiten Reife, ben fachfundigen Ergabler ber Erlebniffe, von Ungeficht ju Ungeficht ichauen und aus feinem Munbe vieles genauer erfahren tonnte. Georg namlich mar 1777 nach Paris, und in bem folgenben Jahre über Solland nach Teutschland gegangen. Uberalf, an ben Sofen ber Furften und in ben Gefellchaften ber Gelehrten, fant er bie freund= lichfte Aufnahme, und namentlich bie Rurften beeiferten fich, burch reiche Spenden bes Baters Roth ju linbern. Ihre Unterflugungen, namentlich auch bie von ben Freimaurerlogen auf Unregung bes Bergogs von Braunfchweig aufgebrachten Gummen, befreiten Forfter aus bem Schuld-thurme, ber überbies ichon in bem Jahre nach feiner Rudtebr von ber orforder Universitat gum Doctor ber Rechte ernannt mar, und bamit bie glangenofte Unerten: nung erfahren batte, bie wiffenschaftliche Berbienfte von ben Bertretern ber Biffenschaft felbft erhalten. Georg erlangte 1778 fur fich eine Professur an bem Carolinum ju Caffel, bie er eigentlich bem Bater zuwenden wollte, und fur diefen felbft bei einem Befuche in Berlin burch ben Minister von Beblig und bie Gnade bes großen Ros nigs eine Professur an ber balle'ichen Universitat. Unter bem 21. gebt. 1779 wurde Forfter jum orbentlichen Profeffor ber Maturgeschichte und Mineralogie, mit bem Charatter als Gebeimrath und einem Gehalte von 500 Thas lern ernannt, ber ichon im folgenben Jahre um 150 Thas ler erboht murbe.

Im Juli 1780 kam Forster mit seiner Familie nach Salle, wo ihm die philosophische Facultat sogleich die Wurde eines Doctors ertheilte, und die Regierung ihm die Aufsicht über den damals ganz undedeutenden botanisschen Garten übertrug. Da ihn dies mit der medicinisschen Facultat in nahere Verbindung brachte, so ertheilte auch sie ihm ihre Doctorwurde, und Forster erreichte im 51. Lebensjahre den Bunsch, dessen Ersüllung dem 19ichrigen Jünglinge versagt war. Die akademische Wirksamkeit hatte eine sehr ausgebreitete werden konnen, da alles von Verlangen brannte, den weltberühmten Mann zu sehen und zu hören. Zu seiner ersten Vorlesung hatten sich so viele Juhörer eingefunden, daß sie der große Hörsaal des Wagegebäudes, das damals als Universitätshaus des

48 tized by Google

<sup>3)</sup> Dieses Wert enthalt 75 Aupfertafeln und 150 Seiten Tert in ber Quarts, 76 Seiten in ber Folioausgabe. Eine teutsche Bearbeitung von Johann Simon Kerner erschien 1779 zu Stuttsgart in 4. mit 18 Aupfertafeln. Bergl. Sprengel's Geschichte ber Botanik. II. S. 342. Die übereitung ber herausgabe hat ben Werth beeinträchtigt; nicht einmal die Entbedungen von Banks sind verglichen. Die zoologischen Entbedungen sind erft 1844 auf Koften der Ababemie der Wissenschaften zu Berlin bekant gemacht. 4) Die teutsche übersehung (Berlin 1779. 1780. 2 Webe. in 4. und 1784. 3 Be. in 8.) unterscheibet sich von dem englischen Texte durch Aufnahme vieler Bemerkungen aus dem inzwischen erschienenen englischen Prachtwerke. In dieser hat auch der Bater Autheil.

nust wurde, nicht zu fassen vermochte, aber schott'ift ver zweiten verlegte der robe Matrosenton, dessen sied Borsster gegen die Studirenden bediente, dieselben so sehr, daß sie unter surchtbarem Getose wegzogen, und kein einziger wieder kam. Es vergingen Jahre, ehe sich wieder Juhorer sanden, deren Jahl sich erst dann vermehrte, als die Naturgeschichte ein königlich gebotenes Collegium wurde und die Honorarzahlung unterdied. Aber selbst da dulbete er das Nachschreiben nicht, weil, wie die bose West sagte, er nicht wurschte, daß seine Ausschneidereien und Lügen litera scripta wurden. Der botanische Sarten wurde 1784 aus seinen Antried dien Justige sehr anschnliche Vergebsert; als aber 1787 der übrige sehr anschnliche Theil binzusam und eine neue Instruction für die Werwaltung des Gartens entworfen wurde, wollke Forster nichts mehr mit demselben zu thun haben, und zog sich vollig zuruch.

Wenn fo bas Berhaltnif ju ben Stubirenben fich febr ungunftig für ibn gestaltete, jo ward es mit femen Collegen nicht viel beffer. 3mar hatte er fich balb nach feiner Untunft ber Freimaurerloge, Die bamalt ben Dit: telpuntt boberer Gefelligfeir bilbete, angefcoloffen, und mit gewohntem Gifer fur bas Befte bes Bunbes, frisbes fonbere auch ale Rebner und Borfteber fur bie halle fien Bruber gewirft, aber biefelben murben feiner immermab: renden Gelbanipruche überbruffig, und veranlagten ibn 1792; mo er in febr verlegendem Jone über Die vermeis gerten Borichuffe fich ausgesprochen hatte, von bet Loge gang jurudantreten. Unter feinen Umtegenoffen maten menige, vor beren Gelehrfamfeit er Uchtung gehabt batte; Rieinlichkeit und Egoismus war bei ber Debrzahl, und ba er folche Schmachen in feiner berben Beife mit ber: legenben Gartasmen geißelte, ja in feinen Mugerungen fetbit in Berlin und in Briefen nicht eben vorfichtig war, fo entfrembete er fich bie Bergen ber meiften, und war ju einem einfamen Leben genothigt, bas ber balb wieber eine trefende Gelbmangel und bausliche Leiben noch brudenber machten.

In biefer Abgefchiedenheit gewährten ihm letererifche Arbeiten Troft und Silfe. 3m 3. 1781 erichen Zoologiae indicae ratioris spicilegium mit 15 illuminitten Rupfern, wovon 1795 eine fehr vermehrte Musgabe heraus: tam. 3m 3. 1783 Tableau d'Angleterre pour l'année 1780, continue par l'éditeur jusqu'a l'année 1783, wovon er felbft zu Deffau 1784 eine tentiche Uberfetung beforgte, ein Bert, bas gegen fein Berbienft nicht befannt genug wurde, und boch an ben intereffantes ften, freilich nicht immer unparteiifchen, Bemertungen reich iff ), 1788 bas Enchiridion historiae naturali inserviens, quo termini et delineationes ad avium, piscium, insectorum et plantarum adumbrationes intelligendas et concinnandas secundum methodum systematis Linnaeani continentur; 1795 onomatologia nova systematis oryctognosiae vocabulis latinis expressa (in Tabellenform). Damit ware bie fleine Abs handlung zu verbinden, die er in den letten Lebensjahs

ten ichrieb, di Beoblichtungebiundi Wahrfilten : webe z gen Beftefagen ichte Bintent foten Grabinoen Winder felt erhaften haberogiums Gtoffigen tingtigen Enge iefnet' Theorit ber Geber (Betlin: 1798:) 7 Gas ' Stan ner geologischen Borichingen, welches en feinem B Raeffent widmeter " Nord's mehr mber twendete er: fach freng prattifden Schrittibuerei gu / bie feiner 'g Richtung inchrientfprucht Die Fruchte ber Ratun Die auf bie menfebiche Gefellchaft gurintwirten und bes gemeinen Rugen ibrborn, legte er in einfacher, troduc Form vor und Preifte vabei veletfach auf bas politice und flausewirthichaftliche Gebier hiniber. 34 meine De mis 2006hindlungen gewie nudnuter Berbefferung ber &ch gerberel (Satte 1781()6) ! mf Bemunft and Erfahre gegrimbete Anfeitung; ben Rult und Mortel fo ju bem ten, bag bie bamit aufguführenben Bebinde ungleich bener: haftet fen, bild im Gangen genommen weniger Saf verbrancht werbe (Werkit L'1820); allgemeine Boxichter und Gebanken, wie bas Betteln ju verbitten, in in tanglichet Bonde ju werfchaffen, und bie Balangemenge brachten Afnivien ain vortheilhaftoffen angendenben fin besonders in Budficht auferdie Gtabe Dalle ? (folle 1786.7°); ja'i er stieg bis ha ben Bebarfriffen ibes pe genblichen Alters binab, und gab mit Stagel matunde tifche Weibnachtsgescheile für artige Kinder Challe 1783 wird 1794.) herous, welche Abbilbangen mertalbirbiger Boller und Diere enthietent Charafter Giten und Me tigfon einiger merkwirdigen Willer, (hulte 1795.) 3u ben Arbeiten, welche Tchnelles fith forberte; wat babund auch einen fcmelleren Gelbgewinn abwerfen toninen, # hort feine Gefchichte ber Enibedungen und Schiffchreen in Norben (Frantfutt 17841); bie auch in bas Cuntifce unt Frangefffebe fiberfest wurden gang befonders aber bis Magagin von merfiniebigen nenen Beifebefter abengen, von bem er in ben Sabren '1790 4 1798: 16 Bande and the control of the second second herausgab.

Die letten Iahre brachten Förster vielen Aummen. Er sah seinen ausgezeichneten Sohn Gebeg in vie Pindel von ihr bei von ihr französischen Revolution verwäcklit in Kinte von ihn Franz sind Inder ihr Kinte von ihn seinem fremben Lande; von Franz und Inderen verlassen, für alle große Höffnungen? Die man auf ihn seinen durfte, verloten gehen. Ein zweiter Soon sing eine gludliche Lausbahn als praktischet Arzei in Aschreseben an; sich nicht schonend in einer schredlichen Soon sing verde er selbst als junger Gatte und Vater ein Opser verseben. Dügegen war die älteste Socher sehr gludlich an den Hosperbiger Schrader in London verbeirathet, die zweite war erst Erzieherin in Wien, dann in meten fürstlichen und gräflichen Hauser; die deite heirathete im December 1781 den Professor Matthiad Christian

<sup>5)</sup> Er fchried es eigentlich für Friedrich II., ber aber wenig Rotig bavon genommen bat.

<sup>6)</sup> Erschien querst in ben Wochentl. halle'schen Anzeigen. 1781. Rr. 14. 15. 7) Juerst gebruckt in ben Wochentl, halle'schen Anzeigen. 1785. Rr. 30 fg. 8) Unter ben bei Meufel verzeichnetm Abhanblungen sehlen: Beitrag zur Landwirtsschaft, in ben Wochent. halle'schen Anzeigen. 1782. Rr. 34. 35; ther ble Berfertigung de Sassians, ebenbas. 1784. Rr. 8. 18. 11; ther sin neves Euchim stur Rorn, um baraus Branntwein in beträckelicher: Quantité mi Bortheil zu brennen, ebenbas. 1790. Rr. 67 (auch in Green's Journal ber Physik. II, 2. S. 163—166 aufgenommien).

Spuedgelnullie Mitfenuleihfingefellen fich su den Bes gewesen sein. Leiber machten ibn trube Erfahrungen nur fichweiden ibn becamehnnen Mines Engbruftigfeit, Brufts mistrauischen Sein religioser Sinn zeigte, sich nicht, wie Examply Mille ibet School 1980 Milleratio fichtete Berdaumge falle Brunk! Diefer: Beiben, gemuthete fer Ling unmatritiche i Westaffersteit. und Westroftserung ber Abrifa, die man auch nech seinem Toge nicht-nur, wo fie aus den Bergen entfteht, unfermicht gesenbet, fonbern and wintlich: Misystief im ben Unterfie porfnochert fand. Es war-bied die Folge auchtenben Siegnbur wozu ihn die Mothwendinkeit, viel zu arheiten, germungen hatte. Er fab feinen Lod mit. Sichmheit worsubijugd empartete ihn mit größerer Ante, als nun beitifeiner naturlichem "Deftigfeit batte ermarten follow: Banglam, aber unter fainpm fchracktichen Zufällen, fant er den 9. Det: 1/798, Abende, gegen Z Uhr. Seine, obmol jum einige Jehren altere Gattin, uberlebte ihn um fecha Jahre, und flach in bem hoben Atter von 78: Inhren im December 1804, war in eben ber halle gerenben, im welchen num bie Aberrefte ihres Batten beigescht hatte Dangell auf bim , indie gent bie

mKonfter hatte einen sehlentofen gebrangten "Körperbau und wiene bis in bie fechten Lebensjabre hauerhafte Befundbeit; feine. Gefichtellige maren voll Ansbruck, und verriethen winem kehhriften; beharplichen; Geist, Sein fester Sange fein mustulofen Baug; ber hund: Frennblichfeit gemilbente Ernftrauf feiner Stirn fundigten ben ausgezeich: ten: Mann: an und nahmen fur ihn ein. Gein Bilduiß. ist machicabodowiecki, von Beigen und von Baufe gestochen; es | findet fich auf einer Debaille pon Abramion 1777 und por bem 544 Bambe ber gligemeinen teutschen Bibliothebi (1782), von dem gweiten Bande van Papft's Entbedung bes funften Belitheile, por bem 68. Theile von Arkmit's Enceklapabie, por des allgemeinen geographischen Cohrmeriden (Buli, 1803) und fein Schattenriß im dem afademischen Laichenbuche auf 1791.

Reben ber Beftigfeit und feicht aufbraufenden Bige feines gangen Befens barf man bie große Gutmuthigfeit nicht perfcmeigen, Die ibn zu aufopfernder Dienftfertigkeit antrieb. Dicht blos aus feinen gelehrten Schaten theilte er auf bas Buvortommenbfte mit, mas er hatte, fobald er nur fab baß es in gefchidte Sande fam, fonbern auch gegen Rothleibenbe zeigte er fich fo freundlich und theilnehment, bag er bas Lette fur fie hinjugeben im Stande war, und baun felbft Doth litt. Dabei batte er einen beitern humor und unerschutterlich frobe Laune. Benn er von gludlichen Ginfallen überftromte, und biefelben auch wol ofter wiederholte, traf es fich nicht felten, daß feine Freimuthigkeit ju weit ging und burch icharfe und barte Urtheile verlette. Das hatte namentlich viele feiner Collegen gegen ibn aufgebracht, benen mundliche und ichriftliche Außerungen hinterbracht waren. Doch mehr verlette fein Stoly und feine Gitelfeit, Die bei bem bochs gefeierten Mann neben fo vielen akademischen Mittelma: sigkeiten weniger zu veratgen fein durfte. Hatte er die Renschen besser gekannt, so wurde er hierin vorsichtiger

bei vielen feiner Collegen unter ber Regierung Friedrich Bilbelm's II. in haufigem Rirchenbeluche und außeren Undachtflubungen, fondern er verehrte feinen Gott im Beifte und in ber Babrheit, mar oft tief gerührt über Die fonderbaren aber ftets meifen Bege, melche bie Borfebung ibn geführt batte, und wies jeben Spott über firchliche Dogmen und religiofe Meinungen entichieben jurud. Babrhaft begeifternd, mit Ehranen in ben Mugen fonnte er über bie Erhabenheit ber Datur reben; mit Gbr: furcht betrachtete er Die Große feines Monarchen, beffen glangende Eigenichaften er nicht genug rubmen fonnte 10); mit Liebe bing et an feiner Gattin und an feinen Rin= bern. Um ihrer willen ertrug er auch bie Beichranftheit feiner bauslichen Lage mit Schmers und Unmillen, und fonnte gornig merben, wenn er Unbere neben fich in gun= ftigeren Berhattniffen exblickte. Leider mar er großentheils felbft baran Schuld. Wenn ibm aller Gelbbelit laftig war, und er eilte, um je eber, je lieber ber gaft los gu werden, fo fannte er fein Dag in ber Befriedigung feiner millenichaftlichen Bedurfnife und in ber Begierbe, feine Sammlungen burch Antaufe ju permehren, und batte überdies eine unbezwingliche Leibenichaft jum Spiele, bei bem er im Durchichnitt nicht gludlich mar.

Den Gelehrten charafterifirte großer Scharifinn, ichnelle Faffungsfraft und ein ficheres Gebachtniß. Daber bie umfaffende Belehrfamkeit, bie ibn ausgeichnete. Er verftand 17 lebende und tobte Sprachen, bie er groß: tentheils redete und ichrieb. Gine enthufiaftifche Borliebe batte er fur bie Ulten; Borag batte ibn auf ber Reife um die Welt begleitet, und noch in spateren Jahren trug er ihn gewöhnlich in der Tasche. Walf besprach sich gern mit ihm über ichwierige Stellen ber Clasiffer, und fand jebes Dal Gelegenheit, fowol ben Umfang feiner Rennt= niffe, ale die Scharfe feiner Urtheilefraft ju bewundern. Gine zierliche lateinische Spiftel machte ibn gludlich, morauf gewiß fogleich eine abnliche Untwort erfolgte; mehre fleine afabemifche Schriften !) zeugen von feiner Bertigfeit im Gebrauch biefer Sprache. Muf feine Kenntniß ber prientalifchen Sprachen, befonbers bes Samaritani= ichen und Roptischen, gab er febr pief und behandelte biefelbe als fein Stedenpferb. In ber Raturgefchichte, in ber ganber . und Botterfunde, in der Geschichte mußte er erstaunlich viel, aber er hatte nach bem Urtheile Gprengel's mehr Borliebe fur bas Große in ber Raturgeldichte, für allgemeine Uberblice als für bas Detail. Daber war Buffon fein Lieblingsichriftsteller. Er las über bie verschiedenften Theile berfelben, über Boologie nach Blumenbach, über Mineralogie nach Beltbeim und fpater nach feinen eignen Tafeln, über Univerfalgeichichte nach Schloger, über Landwirthichaft nach Bedmann, wozu noch eine offentliche Borlefung, ars bodoeporica,

Digitized by GOOGLE

<sup>9)</sup> Der ehrwurbigen Frau, welche fettene Achtung und burchgangiges Bertvauen genoß, und fich burch Rlarbeit, bellen Berfand, beiteren Ginn und foone Dulbsamkeit auszeichnete, hat Aug. herm. Riemeter in bem halleschen patr. Wochenbl. 1804. Rr. 51 ein fcones Dentmal gefest.

<sup>10)</sup> Bekannt ift feine Unrebe an Friedrich II.e , Gire, ich babe fünf wilbe und zwei gahme Ronige geleben, aber noch teinen, wie Em. Majeftat," worauf biefer, ju Beblig gewenbet, gefagt haben foll: "Forster ift ein grundgelehrter Mann, aber ein erzgrober Kerl." 11) 3. 28. in bem Bergeichniffe ber Bortesungen für ben Rerl." 11) 3. B. in bem Bergeichniffe ber Borlesungen fur ben Commer 1781 über eine Stelle bes Bellejus.

ober aber bie Rutift zweidmaßig zu reifen tam. gur folico Brecke bedurfte et fehr ausgedehnter Sammfungen; bie er mit großer Drbnungsliebe und Punktfichteit ju erhals ten, mit oft zu weit gehender Berfcmendung zu vergros Bern bemaht war. Es gehörten baju schätzbare tabitifche Geltenheiten, Die er gern zeigte, ausgesuchte Berbarien, gute und genaue Canbfarten, die er auf der leipziger Reffe zu taufen pflegte, eine reiche Bibliothet von ber feltenften Bucher, beren Angahl balb auf 6000, balb fos gar auf 12,000 geschatt wird, die fich aber nur auf 7000 Banbe belief. Es wurde biefelbe im I. 1799 für bie konigliche Bibliothet ju Berlin angetauft, und burch ben Bibliothetar Blefter felbft übernommen 11). Dorthin find seine sprachlichen Sammlungen und seine botanischen Sandschriften gekomment die otaheitische Sammlung hat Gettingen, bas Minerallencabinet ber ganbrath von Bebel gekauft. Auch seine Correspondenz, die er mit den aus: gezeichnetsten Dannern unterhielt, und um deren willen er fur Poftfreiheit schwarmte, hielt er in bester Ordnung. Bobin fle getommen ift, weiß ich nicht.

Die meisten gelehrten Gefellschaften hatten Forster burch Aufnahme unter ihre Mitglieder geehrt, so die zu Petersburg, London, Madrid, Paris, Kopenhagen, Upssala, Stockholm, Neapel, Gothenburg, Berlin, Gottinsgen, Kassel und unzählige andere. Eine Pflanze trägt seinen Namen und eine nach ihm benaunte Bai auf den Sandswichsinseln werd die Erinnerung an die Reise erhalten.

Eine Biographle erwartete man von seinem Schwies gerseine, Matthias Sprengel, in Verbindung mit Eurt Sprengel; hatte ihn sein Sohn überledt, so wurde dieset vor allen dazu befähigt gewesen sein. So haben wir nur schähdere Beltrige im teutschen Mertur 1799. S. 33—53. 284—241. 30. Bd. S. 8—28 und ben Nekrolog bei Schlichtegroll auf 1798. S. 210—310. Rurzere Nachzrichten liesern die neuen Schriften der Gesellschaft naturzstrechender Freunde zu Berlin 2. Bd. S. 414, ein Berzzelchnif seiner Schriften Meufel 3. Bd. S. 430—439.

FORSTER, Georg (vollståndig: Joh. Georg Adam), kittester Sohn Ish. Reinhold Forster's, geb., nach seines Baters Angabe, zu Bassenhof den 27. Nov. 1754, ist ein durch sein Leben und Wirken, seinen Charakter und seine Schickste gleich denkwurdiger Mann. Borzügliche Anlagen des Geistes hatte die Natur ihm verliehen, gedildet hat ihn das Schickstel. Sein Bater erzählt: "Da wir in meinem Studirzimmet speiseten und auch unser Frühstuck genossen, da der Knade mich oft lesen und die Kuste druck der der der der des bei ihm stud die Lust, auch lesen zu lernen. Er ging an die Bücher der Bibliothek und frug, wie jeder Buchstade bes goldgedruckten Titels heiße, und wie die Sylben ausgesprochen wurden. Hierzburch lernte er diese Titel spielend sesen, und da beides, lateinische und teutsche Titel, auf den Büchern standen, so lernte er bald in beiden Sprachen lesen. Die in Nürn-

berg berausgefommenen Bilber ju einer Camminng von biblifchen Geschichten, welche ihm feine Mutter oft extine, waren im Binter bie eifte Nahrung fur feine rege begierbe. Allein als er mit bem erften Fruhlinge im Guten Infetten und neue Blumen hervortommen fab, fo wollte er durchaus von mir jedes Infekts, jeder Blume und jedes Bogels Namen wiffen." Bie der Bater tiefe Wigbegierbe befriedigte, ift in beffen Leben ergabit. Fir Beibe follte biefes Studium von ben wichtigften Folgen werben; Georg wurde badurch bes Baters Liebling, und biefes knupfte ihn an beffen ruheloses Leben. Im Jehre 1765 nahm biefer ben eilfjahrigen Anaben mit auf feine Reife nach Petersburg, und von ba bis nach Saratow an ber Bolga. Die traurigen Umftande, in Die ber Beter gerieth, weil er von ber Regirung bie Belohnung, Die er für feine Dienste ju erwarten berechtigt war, nicht erhiett, nothigten ihn, durch interarische Arbeiten fich die Befrie bigung ber unentbehrlichsten Bedürfniffe zu erwerben, und ju biefem Erwerb trug fein zwolffahriger Gobn burch über fehungen bei. Babrent bes Aufenthalts in Petersburg er bielt Georg zum erften Male Unterricht von fremben Der fonen. "Er erhielt," wie ber Bater ergablt, "in ber Et Petersschule Unterricht im Lateinischen, Franzosischen, Textschen und Ruffichen, welches lettere er gum Theil ichen auf ber Reife hatte fefen und verfteben, auch etwas fpreden gelernt. Sienachft waren Gefchichte, Statistif, Gengraphie, Mathematit und Schonschreiben bie Renntniffe und Ubungen, in welchen er Fortschritte machte. Befonbers gefiet ihm die Statistik, welche er fleißig fur fich bearbeitete." Reun Monate hatte er biefen Unterricht genofe fen, als ber Bater, ber nicht mehr zweifeln konnte, bag er getäuscht sei, voll Unmuth Petersburg verließ und fich, obne porher feine Familie zu feben, mit bem Sohne nach England einschiffte, wo er aber auch balb wieber in die Lage tam, burch Werfetungen in bas Englische für zureichendes Gintommen forgen zu muffen, und ber Gohn, ber in febr turger Beit viel Englisch gelernt hatte, half bem Bater bei Debed's Reife noch Inbien, Ralm's Reifen in Amerita, Boffu's an den Miffifippi und Loffling's nach Rumana in Gidamerita. Um aber befonders feine Mutter unterftugen zu kommen, gab er auch Unterricht im Franzosischen in ei nem Penfionate, wo die meiften feiner Schuler alter und größer waren, als et. Rach neuen fehigeschlagenen Pla: nen ging ber Bater mit feiner Familie nach London, und ba wollte er feinen Gohn bem hanbel wibmen, mas aber balb aufgegeben werben mußte. Er tehrte ju literarifden Arbeiten gurud, und eine Ubersetzung von Bougainville's Reisen in bas Englische war seine nachfte Arbeit. Enb: fich im Sahre 1772 ging ber Bater ben Bertrag ein, Coot auf feiner Entbedungereife nach bem Gubpol ju begleiten, mobei er fich ausbedung, seinen bamals fieb zehnidhrigen Gohn als Gehilfen mitzunehmen. Um 13. Juli 1773 gingen sie unter Segel. Zweierlei mußte ibn babei hochst unangenehm berühren, feine große Empfang lichkeit fur ben nachtheiligen Einfluß bes Geelebens bei feiner noch nicht befestigten Gesundheit, und bas peinliche Berhaltniß seines jahzornigen und anmagenden Baters ju Coof, wobei er in jedem Falle ju leiden batte. Erfat für diese Leiden bot ihm die Ratur, Die er mit liebender

Digitized by **GO** 

<sup>12)</sup> Bergl. Willen's Geschichte ber tonigl. Bibliothet zu Bertin. S. 134. Serapeum I, 90 fgg. Aus bortigen Papieren hat erst 1844 Lichtenstein descriptiones animalium, quae in itinere — collegit, observavit, delineavit J. R. F. zu Berlin in 8. herausgegeben.

Corgfalt beobachtete; in den Eindruden, welche fie auf sein jugenbliches Gemuth machte, bestand fein Gluck, und ber Reichthum von Erfahrungen, ben er über die Menschen einsammelte, erregte seinen Geift zu ben ebelften Betrachtungen. Diefen Gewinn konnte ihm niemand rauben, wol aber wurde bem Bater und Sohn ber andre geraubt, auf welchen sie, nach viertehalb Jahren voll Arbeit und Gefahren, Die gerechteften Unipruche, und wozu fie Die bestimmteften Berheißungen hatten. Dan handelte aber in England ebenfo unedel an ihnen, wie in Rugland, und trieb es fo weit, daß, jufolge eines Kontrafts, der Bater nicht einmal die Befdreibung Diefer Reife herausgeben durfte. Glud: licher Beife war bes Cohnes in biefem Kontraft nicht gebacht, und fo trat er, ber 22jahrige Jungling, ein als Retter bes Baters und seiner Familie. Er gab heraus: A Voyage round the world, in his Britannic Majesty's Sloop Resolution, commanded by Capt. James Cook, during the Years 1772, 1773, 1774 and 1775 (London 1777. 2. Vol. 4.), welches Werk er fobann auch ins Teutiche überfest "mit bem Befentlichften aus Cool's Tagebuchern und andern Bufaben fur ben teutschen Lefer vermehrt und burch Rupfer erlautert" herausgab. (Berl. 1779. 80.) Belche Unfpruche er an einen Reifebeschreis ber machte, fagt er in ber Borrede: "er mußte Recht= fcaffenheit genug baben, einzelne Gegenstande richtig und in ihrem mahren Lichte ju beobachten, allgemeine Folgerung baraus ju gieben, um baburch fich und feinen Les fern ben Beg gu neuen Entbedungen und funftigen Un: tersuchungen zu bahnen. Mit folden Begriffen ging ich zu biefer Reife. — Meine Absicht mar, bie Ratur bes Menichen fo viel moglich in mehrers Licht zu fegen, und ben Beift auf ben Standpunkt gu erheben, aus melchem er einer ausgebreitetern Musficht genießt, und bie Bege ber Borfehung gu bewundern im Stande ift. -Buweilen folgte ich bem Bergen und ließ meine Empfindungen reben; benn ba ich bon menschlichen Schwachheis ten nicht frei bin, so mußten meine Lefer boch miffen, wie bas Glas gefarbt ift, burch welches ich gefeben habe. Benigstens bin ich mir bewußt, bag es nicht finfter und trube vor meinen Augen gewefen ift. Alle Boller ber Erbe baben gleiche Unspruche auf meinen guten Willen. So zu benten war ich immer gewohnt. Bugleich war ich mir bewußt, daß ich verschiedene Rechte mit jedem einzels nen Menschen gemein habe; und also sind meine Bemer= tungen mit bestanbiger Rudficht aufs allgemeine Befte gemacht worden, und mein Lob und mein Ladel find uns abhangig von National=Borurtheilen, wie sie auch Nas men haben mogen." Es gab Leute, bie einem Jungling weber folche Grunbfage, noch folche Renntniffe gutrauten, von benen man aber nur fagen tann: fie tannten biefen Bungling nicht, ber freilich eine feltene Erscheinung mar, eine reine, eble Natur, die fich in allen Berhaltniffen bewahrt, burch ernste Studien und vielfache Prufungen bes Lebens icon gereiften Geiftes.

Er hatte mit biesem Berte seiner Familie ein Opfer gebracht, allein bieses reichte nicht hin, um die Noth zu beseitigen. Die Lage seines Baters war weit schlimmer, als sie vor seiner Reise gewesen war, und Georg suchte nun hilfe außerhalb Englands. Bahrscheinlich um mit-

gebrachte Geltenheiten gu vertaufen, ging er im Dito: ber 1777 nach Frankreich, wo fich aber fein Gewinn auf Die intereffanten Befantichaften von Franklin und Buffon beschrantt gu baben icheint. Indeffen war feines Baters Bebrangniß fo groß geworben, bag er in ben Schuldthurm gefangen gefest murbe, und biefes beichleunigte bes Sohnes Reife über Solland nach Teutschland, wo er Silfe ju finden hoffte. Gein Augenmert icheint vornehmlich auf Raffel und Braunichweig gerichtet gemefen zu fein, wohin er auch Empfehlungsbriefe batte. Der junge Beltumfegler erregte überall bie größte Aufmertfamteit, wohin er fam, und erwarb fich Beifall, nicht blos, weil er Geltnes erzählen fonnte, fonbern auch um fein felbft, feines eblen Befens, feiner feinen Gitte willen, die fich auch in feiner außeren Ericheinung befunbete. In Raffel angelangt, fant er biefen Beifall auch bei bem gandgrafen, ber ihm eine Stelle am Rarolinum antragen ließ, Die er aber, feinem Bater jugumenben, fich alle Muhe gab, was man aber, bei aller Schapung ber Berbienffe beffelben, nicht thunlich fand. Indeß eroffneten fich burch bes Cobnes Bemuhung andere Quellen, bem Bater Rettung gu bringen. In einem Briefe an Jacobi ichreibt Georg: "Renlich ichrieb er mir, fo fclecht fei's ihm noch nie gegangen, er muffe fcon an Mlem Mangel leiben, und balb murben ibm Lebensmittel auch fehlen. In eben bem Mugenblide fcbrieb mir eis ner ber besten Menschen, ber nebenber auch ein gurft ift (bergog Ferbinand von Braunschweig), er murbe fur meinen Bater forgen, und habe ihm fcbon vor einigen Tagen eine Rimeffe geschickt (eine ansehnliche, bie ibn aus bem Befangnif befreite). Er ift es, ich barf ibn nicht nennen, der den Plan gemacht hat, meinen Bater aus seinem Laberinthe zu zieben, seine Gläubiger zu befriedigen, und ihn nach Halle zu bringen, woselhst seine Professur noch offen ist." — "Bin ich erst so glucklich, ihn in Halle zu wissen, so wird es leichter sein, ihn zu unterffugen. In jenem theuren gande, mo er fich jest bergebrt, finds Tropfen ins Meer, die man ibm guichiden tann. Genug - es ift Die mehefte Stelle in meinem Bergen, Die ich berührt habe." (Man vergl. ben 16. Brief an ben Furften von Deffau und ben 18. an frn. b. Erb: manneborf.) Bon fich felbft fchreibt Forfter in einem anbern Briefe an Jacobi: "Mein Bunich, zwei Jahre fur mich gu leben, ift nunmehr vereitelt, jum Theil, wie ich boffe, gludlich vereitelt. - 3ch bin wiber alles Bermuthen, und ohne die geringfte Ubficht barauf geworfen ju haben, vom gandgrafen jum Profeffor ber Ratur: tunde am hiefigen Carolino ernannt worden, und habe bie Stelle mit 450 Thir. Gehalt angenommen. Go fchwer es mir anfanglich halten wird, mich bier einzurich: ten, fo lieb ift es mir boch, einen festen Sug befommen gu haben. - - Die zwei Umftanbe, die mich am meiften ungludlich machen, find die bringenben Beburfniffe meines Baters und feiner großen Familie, benen ich bis jest noch nicht im Stande bin, unter bie Urme ju greis fen, und bann bas befonders Drudenbe, mit Schulben anzufangen." Beibe Umftanbe gufammen notbigten ihn, fich fortwahrend mit Uberfeten ju beschäftigen, und es gehort hieher bie Uberfegung von Buffon's Naturges

No.

ichichte, bie er nach Martini's Tobe fortfeste, und feines, Baters in englischer Sprache berausgegebenen Bemertun-gen über Gegenstande ber physischen Erdbeichreibung, Raturgeschichte und sittlichen Philosophie auf feiner Reife gesammelt. Seinem Bater batte er geschrieben: "Run: mehr ich festen Auß habe, will ich mich emporarbeiten, um untern Besorgniffen und Qualen ein Ende zu machen, ober ich will barüber ju Grunde geben." Dies batte bier leicht ber Fall fein fonnen. Richt als ob er bie Unnehmlichkeiten feiner Lage nicht erkannt und empfunden batte; er mar von bem Furften febr geachtet, und es fehlte nicht an Beweifen von Boblwollen fur ibn; er fand febr achtungswerthe Rollegen an Dobm, ber freis lich Kassel bath verließ, Joh. Muller, Sommerring, Liesbemann, Runde, Mauvillon, fand die Freundschaft S. Jacobi's, wußte die Nabe von Göttingen ju schägen, wo er überall die freundlichste Aufnahme fand, wo die Bibliothet ihm ihre reichen Schäfe barbot, wo sich bes fonbers Lichtenberg an ibn anfcblog, mit bem er fich gur Berausgabe bes Gottingifchen Dagagins ber Biffenfchafperausgabe bes Gortingijden Magazins ber 28iffenichaften und Literatur verband; allein er wurde bier auch in einen gefahrlichen Zustand ber Schwarmeret versett. "Daß," schreibt er an Depne, "an ber Sache mit den Zesuiten etwas, und zwar viel Wahres ist, leibet wol keinen Zweisel. Die Rosentrenzer kann ich unmöglich vom Zesuitismus frei sprechen; so wenig als manche ansbere Freimaureriefte. Ich bin selbst burch die Freimaureriefte gehoff burch die Freimaureriefte gehoff burch die Freimaureriefte gehoff bereit geworden. verei mit den Rosenkreuzern genau bekannt geworden, und weiß am Besten, was sie Ubles wirken. In Kassel hat mir die Ersabrung, die ich über diesen Punkt einsammeln mußte, manchen Tag und manche Stunde geraubt." Aber mehr noch, als dieses. "Meine Fähigkeit zu Gesschäften aller Urt." schrieb er an Jacobi, "ninmt so sichte barlich ab, daß ich manchmal fragen muß, ob ich noch der Alte din. Rube des Geisses, freudige, beitere Empsindung des Dasenns sind so von mir verschrucht, daß ich in meinen truben Stunden dermen trause wie man um in meinen truben Stunden barum traure, wie man um Freunde trauert, bie man nie wieder zu fehen hofft. — — Muthlosigkeit, Trubfinn und Zweifel haben fich meiner Gele bemeiftert, balb fann ich nicht mehr bagegen fampfen." In einem Briefe an feine funftige Gattin fchreibt er, bag biefe Schwarmerei ibn fo viele Sabre lang vom unichul: bigffen Benuf bes Lebens, und mas noch arger, von ber Entwidelung feiner Beiftestrafte gurudgehalten habe, Bur immer barin befangen bleiben, tonnte aber ein Geift mie ber feinige midt. "Sie wissen," ichreibt er ihr ein anbermal, "ich war ein Schwarmer, aber wie fehr ichs gewefen, welchen boben Grab ich erftiegen hatte, bas tonnten, weil ichs fur Pflicht hielt, es zu verbergen, fehr werige Menichen wiffen. 3ch habe Alles geglaubt. Die Uberzeugung, baß biejenigen, bie mich zu biefem Glauben verführten, feine moralisch gute Menschen maren, offnete mir bie Augen, ich glaubte nun bas gange aufgethurmte Glaubensgebaube auf einer Nabelspige ruhend zu feben, und wie ich untersuchte, fant ich fie auch verrbstet und unsicher; ich war wie einer, der aus schweren Araumen erwacht und einer Todesgefahr entronnen ift. Bas ich je von Ginbilbungetraft hatte, fpielte immer in fanften, rofenfarbenen Bilbern; mit Liebe, mit fanften

Siehenigh rolle mille Meiner Bergund Hang fle andahiermen, no meen vern wo its fo dern tuchte. Ried ift Legel fo etrein Nemfakt, wie in war, die großen Jufaminen and Gert hat hie feben, Gott nabe, in ihn gleichen alt lefen und contentuit zu goteleit, was und unbegreiflicher Unordnung ba bor und lieg trauter ber Beifferwelt und felbft ein fleiner gang herr ber Schierweit und jeibe ein fienter gang herr ber Schopfung, alle auch bie noch ber nen naturfrafte zu tennen, ihnen zu gebieten in alles burch bas leichtefte Mittel von ber Mel grengenlose seraphische Liebe gegen bas bolltomi fen, innige Bereinigung im Geifte mit ibm, " leugnung im bochften Grab, Berachtung alles billen bie fonobe Welt hochachtet, Entjagung aller Cialien beftanbige aftetische Gemeinschaft mit ibm, tontentellette fowohl als praftifch erperimentirenbe Erforschung for Re tur: Bon biefer Sobe war, wie leicht vorbet in leben ber Fall fehr unsanft. — Endlich entstand ift 300 fel, ob ich benn wirklich seit so langer Zeit für belle Ohllosophie auf rechtem Wege ware, ein Zwest ich neich ansangs erwehren wollte, ber aber bald belle ausgebrütet wurde und sein volliges Wachstelle in langte. Es kam zur Revision, wobei ich inne man, ble ber habe ich auf willkurlich angenommenen, now wint et her habe ich auf willkurlich angenommenen, noch tet et wiesenen Grund gebaut. Das war argertied tell wat es um so mehr, da ich nun auch entbedie tell wat rade das, was ich zu erreichen gewährt, Verfall kitte. An Jacobi's Schwester schrieb er hieribet: In William Denken ist noch ganz turzlich eine Kenducken Mittgaingen, die, wie ich hohe eine gute Portion Institution eine fahren lassen, und dante Sort, bas, die unschung noch sor meinem zurückgelegten derstjaften Jahr bestwicken Indian Ihnen nicht sagen, um wie bestell, ich nicht das durch in meinen gesellschaftlichen und Bestellschen Indian der gestlichen der haber der gestartt fühle, denn aller salftaget Unigerieben Indiansten gestellsche Ursachen und Bestellsche und woo so viele außerliche Ursachen interes Philosoppie und woo so viele außerliche Ursachen interes Philosoppie und nicht noch weiter mich veritrte, ind und zu gewesen die den Runn and in ihrer Befolgung ein Versiche Erwardsen ein Mann, und in ihrer Befolgung ein Versich in Vernoblichen ein Mann, und in ihrer Befolgung ein Versich in den ben." Dieses Bekenntniß erklart es gum Diel, wie ein fo heller Ropf als Forfter zu folder Beririung tommen konnte. Daß bie Schwarmerei Menschen von Renfigen trenne, hatte ihn die Erfahrung gelehrt; et lebte einfam und ohne Umgang, und feine genauesten Befannten flat ten über seine Einsiedlerschaft, nur Sommerring und ein Paar andere Bergensfreunde, welche namlich in Diefelbe Berirrung gerathen waren, fprach er; bies aber war Folge und nicht Urfache berfelben. Diefe lag allerbings jum Theil in feiner befondern Lage, mehr aber noch in feiner individuellen Religiositat, die nicht aus einem hogmatifchen Unterricht, wenn er biefen ja erhalten batte, entfprungen war, fondern aus innigftett Gefühl und volleftem Gottvertrauen, welches burch feine Lebenbetfabrun-

Digitized by Google

der des das de wertenen des den eine nickt auszeicht, aus bertrauen des deskrifte fie, immer mehr in des deskrifte fie, immer mehr in des deskrifte fie, immer mehr in des deskrifte fie den beidenben beiden des des beiden der eröffnen eignen drückenden des des des wol durch die Goldmacherfunft sich ihm der fie des dur destreiung aller eröffnen könne, benn in der statte sei den der die Goldmacherfunft sich ihm der fie des durch des man hiezu einen so seinschlichen Wege einschlug, des man hiezu einen som sich und mit Recht glaubte, das zur Richtung seiner Denfart keiden vieles beigetragen babe. "Sie wissen, das ich von Jugend auf vieles gestitten, das ich die Gorzant einer zahlreichen Familie, die noch dazu unglücklich gen einer jabireichen Familie, Die noch bagu ungludlich war, getragen babe, baß ich in bem Alter, wo man sich bein jedenbein, einladenben Ruf der Ratur sonk überläßt, wo man gang Gefühl zu sein, und kein Geschäft, als Genuß bes Lebens und Vorbereitung zu biesem Genuß zu baben pflegt, anbaltend gearbeitet habe, und baburch als Trabe und Jungling ein giemlich trubes, nieberbrudenbes, alle Leibes: und Geistebrafte erschlaffenbes Leben geführt babe, so jum einzigen, was mir übrig blieb, zur
religisten Schwarmerei, binübergetrieben, und allgemach
genjant morben bin, Leiben für gut und zuträglich, Genut, für gefährlich, wo nicht gar schablich, anzuseben." nut, für geschrlich, wo nicht gar schablich, anzusehen."
Spaterlick saat er darüber noch: "Was mir in der Lage, werin ich mis besand, durchaus wahrscheinlich vorkom: men mist, aus Liebe zur Wahrheit, aus Mistrauen gesgen nich und hochachtung für Köpse und herzen, die ich sur kesser als die meinigen hielt, geprüft zu haben, gereicht, ihr nicht zur Schande, ob ich gleich im ersten Augeristisch der Rückehr meinen Stolz gedemüthigt fühlte, und einige Furcht hatte, verachtet zu werden, folglich auch hampels das Geständnis, welches ich jeht thue, nicht leicht abgeseat hätte."

Lie ger Zeit, in welcher Lassel ihm verleibet war, ertielt sein Schicksel eine unvermuthete Wendung. "Auf die angehende Universität Wilna," schreibt er an Jacobi's Saweller, "will mich der König von Polen und sein Bru-

Shweller, "will mich der Konig von Volen und fein Bruber, ber vottreffliche Prinz Michael von Poniatowski, Bischof von Plott, ale Lebrer ber Raturgeschichte bingie-ben. Ich bekomme 400 Dukaten Gehalt, freie Wohnung und Geheimenrathe-Charakter. Roch hat man 200 Polnische Bl. für Correspondenz zugelegt, und mir die Disposition eines jahrlichen kleinen Fonds gur Bermehrung bes Naturalienfabinets und ber babei sepenben Bucher: fammlung, jur Unterhaltung bes botanischen Gartens und zu lithologischen und botanischen Excursionen überlassen." Forfter nahm ben Ruf an, und machte fich auf acht Sabre verbindlich. Wie Ernft es ihm war, bort für bas Land, wohin man ihn berufen hatte, zu wirken und ihm miglich zu werben, bezeugt am besten ber Brief an feinen Bater, worin er ihm die Annahme bes Rufes melbet. "Die Bauptabsicht ber Erziehungskommission, indem fie die Stelle eines Professors der Naturgeschichte errich. tet, ift die Anwendung der inlandischen Produkte bekann: ter und allgemeiner zu machen. Ich werbe mich, wie fiche versteht, bemuben, bie Produtte bes gandes, ibren okonomischen, landwirthschaftlichen und medicinischen A. Cacpel. b. B. u. R. Grite Section. XLVI.

Ruben, ihre Unwendung fur Kunfte und Sandwerte, Farberei, Manufacturen und Sandel, ihre Berbefferung, leichteffe Kulturmethobe, Erhaltung u. bergl. gu flubiren. Ich hoffe, Sie werben mir ihren gutigen vaterlichen Rath uber biefe Gegenftanbe nicht vorenthalten, ba ich aufrich: tig wuniche, in bem neuen Birfungefreis, ju bem ich berufen bin, thatig und nublich ju fein. Dbgleich es leicht ift, in einem fo wenig aufgetlarten Lande wie Dolen Etwas ju icheinen, fo mochte ich boch wirtlich nuben und nicht icheinen. Sie wiffen, bag unfere Gubfeereife nicht barauf abgefeben mar, mir eine Ginficht in ben praftifchen und angewandten Theil ber Raturgefchichte ju verschaffen, und früher hatte ich meber Beit noch Gelegenheit, barin Fortichritte ju machen; beshalb wird bies neue Feld einige Arbeit erfobern. Ich werbe Sie bitten, mir gelegentlich Ihre Gebanten über bie Unlegung eines fleinen botanifchen Gartens mitzutheilen, ber nicht viel frembe, und befonders nicht Ereibhauspflan: gen, fonbern inlanbifche Pflangen enthalten foll; wie man ihn am nuglichsten einrichten kann. Ferner: welche Bu-der Sie mir vorzüglich empfehlen, in Bezug auf ben Aderbau, Pachtungen, die Bienenzucht, Schafzucht, Rind-viedzucht, mit einem Wort, auf den ganzen Umfang der landwirthschaftlichen Naturgeschichte. Bielleicht, da Sie mit der polnischen Landwirthschaft bekannt sind, konnen Gie mir einige leichte, einfache, wichtige Berbefferungen angeben, Die bort mit Ruben einzuführen maren." Um wenigstens burch Unschauung auch bas Bergwefen naber tennen ju lernen, nahm er feinen Weg uber ben Sarg und Freiberg, bedauernd bier nicht langer weilen ju ton-nen, über Prag, Wien und Barichau. Uberall erwarb er fich Freunde und erregte ben Bunfch, ibn bei fich ju erhalten. "Der Raifer (Jofeph) fprach ungefahr gebn Minuten gang allein mit mir in feinem Bimmer, und fragte eins und bas andere von meiner Reise. Auf die Polen ift er nicht gut ju fprechen. Wenn Sie arbeiten wollen, sagte er, werben Sie's bort nicht lange ausbalten, bie Polen sind eigensinnig und dumm. Das Beste ist, daß man ja den Weg heraus weiß, wie man hinein gekommen ist. Ich benke, ich sehe Sie bald einmal wiesder hier; denn ich glaube nicht, daß Sie der Mann sind, der sich blos, um der größern Besoldung zu genießen, verandern wurde; ich glaube nicht, baß Gie ber Mann find. — Rein, Ew. Maj., fagte ich, ich habe nur ben Wunsch, gludlich ju fein, um recht arbeiten ju tonnen. — Run, Sie werben in Polen nicht bleiben."

Des Kaifers Borausfagung traf nur zu punktlich ein, benn obgleich er von bem Konige und bem Primas aufs gnädigste empfangen wurde, auch bei bem Reichstag, bem er in Grodno beiwohnen mußte, noch andre mit großer Theilnehmung fand; so wurde er doch gar bald gewahr, daß nicht alles so sei, wie es sein sollte, und wurde sich sehr niedergeschlagen gefühlt haben, wenn nicht eine hoffnung ihn aufrecht erhalten hatte. Bevor er namlich nach Wilna abgegangen, hatte er sich mit Therese, der Tochter hepne's in Gottingen, verlobt. Und bennoch wandelte sich auch diese hoffnung zuweilen in Furcht um. "Was wagst du das junge Nadehen aus ihrem Baterlande

bieber zu fuhren ? Dier wird fie noch weniger Umgang finben! ber ibrer werth ware, als bort, bier wird fie nicht emmal ihren Blid an bet fconen Ratur weiben tonnen, und an ber iconen Runft, wie bort, Sand und Sichten fratt ber reichen Acter und ber bichtbelaubten Buchen und Linben! Dier foll fie eine ehemals volfreiche, jest verfallene Stadt mit vielen oben Saufern und Schutthaus fen, bier foll fie bie Menichheit in besto verzweifelterm Buftand erblicken, je weniger man es felbft einfieht, bag man frant ift; bier foll fie mit ben Dangeln ber Salb: wildheit bas Berberben ber policieten Rationen gepaart feben! Dier foll fie lernen, wie langfam es zugeht, mit welchen unmerflichen Schriften man vorwarts bringt, wenn man folden Boltern aufbelfen will; lernen, daß ihr Freund febr ohnmachtig ift, wenn feine Schultern an biefer Luft beben follen! Dier foll fie Bequemlichfeiten, Uns nehmlichkeiten bes Bebens entbehren lernen, Die anderwarts fo gemein find; fie foll einen Schritt gurud thun, und fich gum balbwilben Leben berablaffen!" Therefen's Muth erhob gwar ben feinigen wieder, allein feine Lage brobte immer peinlicher gu merben. Abgefeben bavon, bag felbft biefenigen Perfonen, von benen er fich bie meifte Bilfe verfprach, auf beren Berfprechen bin er fich entichloffen hatte, nach Wilna ju geben, nicht bas leifte ten, was ju erwarten er ein Recht hatte, bag an ein Raturalientabinet und einen botanifchen Garten noch lange nicht gu benten mar, baß fein Aufwand fur literarische Bilfsmittel ungleich theurer als in Teutschland, und biefe boch faum ju erhalten maren, brudte es ihn boch am meiften, nicht wirten zu tonnen in ben Tagen feiner beften Rraft. "3ch hatte mir geschmeichelt, bier murbe ich Bunber wie viel thun, ausrichten, jum gemeinen Beften für Polen, und fur die Biffenschaft überhaupt thatig fein ju fommen. Poffen!" Der einzige befreundete feis ner Rollegen, Der Urgt Langmeier, eröffnete ibm einen anbern Birtungstreis, indem er ibm rieth, Die arztliche Laufbahn zu betreten. Therefe, Die er barum befragte, muß wol eingewilligt haben. "Meine Rube und meine einzige Gtudfeligfeit ift gang in ber Bufriebenheit eines Bergens eingeschloffen, beffen Werth recht gu icaben bas einzige Berbienft ift, beffen ich mich ruhmen barf," fchrieb er an feinen Schwiegervater. 3m Jahre 1785 murben ibm beibe Buniche gewährt, er erhielt von ber medicini= fcben Fafultat ju Balle bie Doctorwurde ), und fuhrte im November feine Frau nach Wilna. Bon feiner Doc torwurde bat er nie Bebrauch gemacht, weil zu viel an: bere Beschaftigungen ihn abzogen, mehr noch aus Bewiffenhaftigfeit. Geine Che machte ibm bas Berbriegliche feiner Lage vergeffen. "Batte ich nicht," fcbrieb er an Lichtenberg, "eine Frau, Die mit mabrhaftig Alles erfest, was ich verlaffen habe und entbehren muß, fo murbe ich es bier nicht aushalten, und glauben, bag feine BerbindAchteit geoffestenigt fa plupe Omichright zwiedeng Boak gu wer made: Mipredermieblenendelifteden unlocklingen beauff niet habe ich bas Klvitustoingenid gult tief denpfindenis Es meine Thèrese milite und robillermish im jeber iffices Biel fin bill eifftantes nadieff bas Afen bes Matmies iff have ith indiffgewußt y bie ich rbie lelitsellen Winfie und feinerm Rutibelen wie Gefichlen dbie fich Bet mie fethft na umb! which bid firm bentlichen Bewinftleifticht widelben. wahe genominiend und alle defriedigt gefunden haber 🔁 🤫 🚗 200 Geben fiertin bac galiglichen Gingezogenheit wollism ment wergringthumeit sthie und bufchaftigen Africa be ibergenge figbeidaß die Louelle bed Billerund ber Mer friedenhats innuntaritehte, pon gong cheinferen Abendere mie ich wonrameinem Capulbeiff nutit raneine iffeur wein fhert Daus mitthichtigen iff, weinigen well mit, Bertine bu, Die Ben Liedine sie Genkinimernischildlich ide Stafftenten foffen fent men libertroferni Antridre oberreite mitellirechen alle m und etwik heffellt oberimillfalleringer Geselenbeit um zink Bemelfung gebt, tan grant in feit erwy fin feit ber gering bei fer bei feit ben : 17 3 pm | Beiefredarteite Feft pinden fin verfftisten barten meinem Beibe, die Gie auferoftentlich podificat unun toesthiffba roon illihnem etidulend horen mit Bobatero wir an einein Drte Aufarkiten, reienwirten finbeng best bier Et giebutigefehleuf and bille diescht the rettbeite bie bum Aranes sammen mantlebenis biet nicht gehuftet habeng unbirbat is ein vernühftiges Belb gibt, bie aben beit Beriffiftigfein ihr Mefiki Kichtereingeficht haten Doch was schwebe ich ba pom Bufammetudohnen ligit, iben ein Beile aber im china, tichte Geringeres nach Statistant webleten milite! Miles, mad mig hiernbielbtgeift Duffig mit bem Meife tobtenben und Doudenbeit meinter Ange micht ale austes ingricher er ba nun o'er bei ban an er er gebirg at.

Und wirklich erscheint to wie ein Dons sein maining. was ihn aus biefer mager befreitet. Defvete Stellen was ren ibm angeltagen, beinbenem allein liber et. bien Bebent tichteit hatte jo bagier Dolanis tichti Gerfaffett Bune. Dan bassenige zu erstatten, was min gufrihn gewerdet baber Wallein ich bente es mit Chie und Rethtschaffenbeit miblig reimen ju benneng menne ich zufohalbide jehr Erfattung bewertferfigen fann ein Sand verloffen wo nien wie em Berbem flicht: eines einfige verfprochene Bedingung gehale ten hat, unbiems ber Rugen, ben ich flifte, gerabe fo viel als eine Mist ift." Et hatte baber gefürchtet | noch I Sahre aushalten gurnthffen, als ber ruffifche Flotten cavitain Buloweth ibus ein Schreiben bes Mimbaffabeurs v. Studelberg, ber Forfeite in Beebno feinem gelernt hatte, überbenchte, welthem jufolge Dubmoth mit ihm über eine Angelogenheit gir Birterhanbein beauftragt fes Diese bestand im nichts Beringerem, wie forftern an Theilitahmo an einer; wen ber Bulferin befchloffenen, Ente bekungserpebition aufzufabeng. Allerlowelly, ber gelibiefer Expedition funf Schiffe mater feiftem Befeift hatte, geigte ihm seine Instruction) morin ihm aufgetragen wer, and Botfter wegen bet Bebingungen ju fprechen, und antbefonbete ben Puntt der Werforgutig feiner Bras und feb nes Simbes feftzufeben. Die Bebingungen; Die man ein ging, waren febr gunftige : Mugland erfattute iber: Graies hungetontulfficm ben Suntern ibeniebenen Borfchus, umb dewirfte seinen Enstaffind aus lipplinischent Diensty, zohler

Digitized by Google

I) Et schrieb hiezu: De plantis esculentis insularum Oceani suitralis. Indere botanische Schriften von ihm sind: Floras insularum australium Prodromus. (Editingen 1786.) Andere sinden sich in den Comment. Soc. Scient. Gotting., in den Schwedischen Abhandlungen für das Jahr 1777, in den Nov. Actis Upsaliensibus. Für ein größeres Pstanzenwert, das er in England herausgeben wollte, sand er keinen Bertogse.

ibm gund Kranftvert ifeindem Gepalft bien England je wott was Gie Groedisconsablegelniftillerinfo wie funfeinen Reifer Bollen bischehinn4000: Rubelii (bamateiil Biblio 12 Gr.)4 leddet ihin imichrand ifeiner Boereifen weblit geluglich freiem Materbalt fir fic unbeeinen Beblenten, 3000 Rubel jatelich and , hom beinen 1900 feiner Frau ju ihrem Unterhalte and gezahlt werden follten nach:felner Rudfelp follte:en einen Jahrgehalt von: 1500 Unbel bis zu feinem Zobe enhalten, mit der Erlaubniff, fie: sa verzehren, wo es ihm beliebte, und menn er unterwege fterbet follte, for follte feine Bittee biefes Sabrgeld behalten, und beffelbe auch, im gall fie genglich verwalft wurde, Spiet Tochter bis zu ihner Beis rath fortgeseht werbett; Die gange Einrichtung bes wissenfcaftlichen Cheils war ibm Wetlaffen. Er war beauf: tragt, Chemiter, Beichner, Jager u. f. gurgetvirmen, ihre Befoldungen zu bestimmen, fur bie Instrumente zu fors gen u. f. w. Diefer Bertrag erhielt die Unterschrift ber Laiferin und bes Großfürften Pauli -- Mit Entzuden eines Breigelaffetten, fibreibt feiner gratt,: verließ Forftet mit feiner grau und feinem Worterchen Polen, in ben letten Tagen bes August 1787.

So war nun bie Aussicht auf ein forgenstrieres Leben und zu einer erwünschlen Wirksamkeit gegeben; aber nur zu bald erwied sich auch diese hossnung als eine biuschende; denn während er mit den Vordervitungen zu bieser Neise beschäftigt war, brach der Türkentlieg ans, und diese Expedition wurde aufgegeben. Was Gorfter noch als Gewinn dabei anzusehen hatte, war die ganz liche koasprechung von allen von der unstigen Ausgewatz gemachten Norschulfen, nebst einem mäßigen Ausschalbengsgeschenk und ganzlichen Ausbedaus; allen gegenseits gen Ausprücke; er war nun aber von neuem in Ungewist

beit ibber feine Bufanft verfett. !!

an Das Boidfel' verfchung ibn mach Maing, wo er rbieber mit John Mullet gefandmentraf. : Diefer war ber fethet Aurffirftlicher Biblinthetat, hourbe aber bulb in bas Sabinet pezogen; undissoufier dast an heine: Stelle. Mab kr fchried him: "No sein wied nies de woir que vous evez pris du gold pour les appartenances de vetre neuvelle charge; je n'al jamais:douté que veus n'y rémanissies! parfaitement; les anciens font toujours dit: le sage me pout pas savoir tout, mais le est propère à bouts! Bis dem besten Willen aber tomte Foeffer nicht leiften, was er forgem wollte, benn die Bibliothet mufte guerft aus bem Stambe bervoorgene. gen, in gehörig eingerichtete Bimmer gebracht mit braucht bar gemacht werben, wogu aber tein Piag beftimmt war, und so lange tounten bie Blicher nitht geordnet und Rataloge angefertigt werben. Dicht einmal einige Repofitona auf bem alten Biblisthelfaal konnte er erhalten, um Plat jur Anordnung zu gewinnen, ungeachtet ber Amfürft es ber Universität anbesohlen: "allein sie regt fich nicht, und ber Gelbmangel ift fo groß, baß fie nicht Luft hat, auch wur eine fo geninge Ausgabe von boche ftens einigen hundert Gulben gu übernehmen. 3ch tege alle meine Borftellungen und Plane ad acta, um fie dereinst zu meiner Legitimation bem Koadjutor vorlegen ju tonnen. Co viel fehlt, beg bie Bibliothet ein eiges nes Gebänbe betommen follte." Enbisch wurde ibm, nach

vielem Treiben, ein - Boben eingeraumt, und ba fcbrieb er: ", Je fcwerer man mirs macht, befto eber wird man mit mir gufrieben fein, wenn ich beffenungeachtet etwas ju Stande bringe." In feinem bestimmten Birtungsfreise aber fortwahrend gehemmt, von ber Universität nichts Erspriegliches hoffend, von ben Mainzern als Fremder und Protestant icheel angeseben, auch wol bofem Willen ausgefeht, Mangel an Bilbung empfinbenb, von bem bortigen bamaligen Gefellichafteton nicht angesprochen, befchrantte er fich auf einen fleinen Rreis, meift aus Muss landern und jungen Diplomaten beffebent, unter benen vorzuglich Suber, Damals Gachfischer Legationssecretair, ju nennen ift, die ibn in ben Theeftunden befuchten. "Die Langeweile," fcbrieb er an Benne, "bie Unbere empfinden, tenne ich nicht, die Beit wird mir immer ju furg. Die Freude, Die Meinigen vergnugt um mich gu feben, und mir fagen gu tonnen, es fei gum Theil mein Bert, der innere Umgang mit mir felbft, wobei ich merte, wie viel ber immermahrende Bumachs von Kenntniffen ben Genug bes Dafeins erhoht, indem man in fich felbft einen immer reineren Abbrud ber außern Belt gemabr wird, alle Berhaltniffe fich immer mehr bestimmen und ju einem hellern Bangen verbinden - bas, und bas Bergnugen, in einem unendlich fleinen Rreife boch auch etmas fur bas Gange thun, einen gewiffen Ginflug bes baupten ju tonnen, muß, buntt mich, jeben thatigen Menfchen überzeugen, bag teine Urt ber Erifteng biefes Maas von Glud gewahrt, beffen er in feiner Thatigteit theilhaftig wirb." both faum an erholten waren, brigits

Diefe Thatigfeit mar bei ihm nie unterbrochen gemefen. Erftaunen muß man über fie, wenn man bes benft, bag er feit feiner Abreife von Bilna, mo er Cool's britte Entbedungereife überfest und mit einer Ginleitung über Coof's Berbienfte und Charafter und über bie Entbedungsreife überhaupt begleitet batte, Uberfetjungen von ben Delem Infeln in der Beftgegend bes fillen Dreans, Benjowsty's Schickfalen und Reifen, ber Befchichte ber Reifen, Die feit Coof an ber Dorboft und Norde westfufte unternommen worden, Dupaty's Lettres sur l'Italie (gemeinschaftlich mit Guber) in Archenholy's Unnalen ber Britischen Geschichte fortlaufend feit 1788 eine Geschichte ber Englischen Literatur, bann auch ber Runft und außerbem Beitrage ju Lichtenberg's Magazin, ben Gottinger gelehrten Ungeigen und anbern Beitfcbriften gelies fert bat. Un eigenen Muffagen ließ er es auch nicht feblen. Roch in Bilna fchrieb er uber Die Menfchenracen gegen Rant, bann eine Bertheibigung Schiller's, beffen Gebichte: Die Gotter Griechenlands, D. D. Rleift ein anberes aus driftlich firchlichem Befichtspunkt entgegen geftellt batte; uber bie humanitat bes Runftlers; uber Profelptenmacherei, und fchreibt baruber: "Baren nicht guweilen diese fleinen Erholungen an eigner Composition, mabrlich man mochte ju Grunde geben an bem ewigen Uberfeben, welches boch unfer Ginem Lebensunterhalt ift." Drei Jahre fein eigen nennen ju tonnen, war fein febnlicher Bunich, "um, wie er fchreibt, in ber gangen Beit burch nachgeholte Lecture, jumal ber Alten, erft Schriftfteller zu werben. Ich fuble es wohl in mir, aber jest muß ich es aus mir berausreißen, mas ich fagen will;

49 Digitized by Google

alsbann murbe es fanft und reichlich bervorftromen, es wurde mehr ein Ganges bilben, mehr umfaffen, mehr inbividuell bei aller Allgemeinbeit fein tonnen, burg ich wurde um fo biel mehr ein wuhlicherer Schriftsteller Ring venter feld bei Beis biebonne ant Bucobbifcheiebe Dach fein. Rein Gebante etete mich fo an ale ber meiner Tgefiche gein? buffichurinfabig bin, Ihre Gater gut pieffen gegenwartigen literarifchen Erifteng und Dependeng von Buchanblern, vom guten Better, von einer guten Berbauung und einer heitern Phantaffe. Daß ich diese Stunden jeht suchen muß, nicht eufig warfen tann, bis sie tommen, auch wol invita Minerva arbeiten muß, bas wieft mich ju Boben Und im Rovember 1789 fcrieb ert "Den gangen Binter muß ich fompiliren und iberfegen! Dein Ropf ift leer, ich weiß ber Belt nichts Eigenes mehr ju fagen. Ber boch nach Stalien, ober nach England, ober nach Spanien, ober noch weiter bin, wo nur irgend etwas Reues ju feben ift, reifen fonnte." Er bergweifelte an feinen Beiffestraften, weil er nie fich felbft genug that, und übermaßige Unffrengungen, ichlaf: tofe Nachte fleigerten fortwabrend feine Oppochondrie, ge: gen welche nur eine Reife ibm Rettung bringen fonnte. Er befchloß nach England zu geben, um noch einen Ber-fuch zu machen, ob er nicht wenigftens einen Theil von bem erhalten tonne, mas feinem Bater und ihm als Be= Tohnung fur ihre Geereife von Rechts wegen gutam, nes benbei auch fich literarifche Bilfsmittel zu einem umfaffen: ben Bert über die Gudfee zu verschaffen. Er erhielt bagu einen breimonatlichen Urlaub; fein Begleiter auf Diefer Reife mar Alexander v. Sumbolbt, und bie Frucht berfelben waren feine Unfichten bom Dieberthein, von Brabant, Blanbern, Bolland, England und Frankreid, welche jeben Bweifel über feine Beiftestrafte aufs voll= ffanbigfte wiberlegen. Gie fichern ihm einen ehrenvollen Plat unter unfern flaffifchen Schriftftellern. Belch ein Beiff offenbart fich hier! Das von ihm oft wiederholte . mußte in, bei Seinbes Bunglings ben Srund gur fener Humani nihil a me alienum puto bemabtt fich bier mant bas volltommenfte. Er verbreitet fich gleichmaßig iber Ratue und Runft, Induftrie und Sandel, Religion und hierarchie, Politif und Fanatismus, und in wels dem Geifte! Dit Deifterhand entworfen find feine Schilberungen fowohl eines gangen Bolls, ale Gingelner; im imble er estibeiten. In Beit niten feiner Desfelhaig bie bochfein Grabe beachtenswerth feine Betrachtungen über in Deminig vie winggelehrt ift giffe mit feinen Gelfe boch fone Runft, befondere Dalerei, Archifeftur und Schaunen hoben Maasftab anlegt, benn er fand auf ibealem Standpunft. Dag es fein, bag er bier nicht gang gerecht gegen Rieberlanbifche Runft war, fur ihn felbft fpricht felbit biefes, und er mar es boch nicht im Allge: meinen. Und was foll man von feiner Darftellungsgabe fagen! Lichtenberg fchrieb ibm barüber: "3ch balte Ihre Unfichten fur eine ber erften Berte in unfrer Sprache. -Die Babe, jeber Bemerfung burch ein einziges Bort Inbivibualitat zu geben, wodurch man fogleich erinnert wird, baß Gie bie Bemerkung nicht blos fprechen, fonbern machen, babe ich nicht leicht bei einem Schriftsteller in foldem Grabe angetroffen." Ein anbermal fchrieb er: "3ch will und muß Ihnen fagen, bag ich bie Fortichritte 36res Geiftes und ben calorem Jeonvevoror Ihres Stils bewundere. Ich mochte wiffen, was fur ein Sauch von Philosophie seit einigen Jahren Thre Sammlung von

Allem Weitellen watthebestoffet, dass Sieremermit einer Att anerdo als Staffed Dies ichnitet fehr ind ber Zud gewiffen Denron gur benettleiteit wies eine Schalgeleheten prich Gabe die neinen Begiff gelofen seind gehold ; mie wille Metaphofet: und rie Bacher Bachto ich isam Wester abberntle une zu eine haftige tilter wiet ineber ale bibbe "Empfaiting," butte fic 'bieles Acanters : Dosech Bassbil ibm fullbet angerege; 'so 'so er'es vandiger' nicht abbel bewenden, soweite nachm ernftlich Etell, und ging Ainebinegenbloe auf Baceel's Boern ein fondern butte velbft, und fein Beiefwechfel mit Bacel beziegt red binlangtich; baft philosophiaer Beife thir wahthafe befetete Mam ning kuch birbei feinen Bilbungegang in Anfchen veringer, und Das beit Belier beffer getfine, aler Bei Schlegel, ben gut fann gerechte fien Beinmeilent gebore. Bur finn Geift ;! fagt er, wwo the too offen mitte mittelle being wielleicht wie bein wichtigfte Dauptbegebenfeit Wines Erbeus't banegen bie Erenfung von Leutschland auf feine tehten Gorffen Beinen beteht: beiden Einfilf gehabt bath wol inberg miter Recht and Billigteit; auf Die Beurtheilung ifeibft ben fubera Wat feine Reife mit Coof wiedith der Arteine, dus wels dem fich lenes freie Streben jener weite Wild ichmatht erft fpater entwidelten, fo mochte man bunfapen proag Belle um bie Belt miethen bonuten; wie etwa wi bie Bergeichniffe Ber Pflangen gurberelderet, fonbern Im fich felbft zur Lebensweisheit gu bilben. Eine folde Gefah. tung bei foldien urfpeungticher Anlager einer offnen Empfanglichteit; einem micht pomeinen Waas, winalitifcher Werningt: And: fletand: Striben: mach Bein? Aneilbucken. Miching und fleien Bernebung von Mithandigen Be getfen und Biben legen welcheibte Beiftemette bet Bein-Berth einer unitverfellen Gmbflitgilcheit und lebeidiger Sinvelliteraus bee Mifffdung vool Gegenfrittes for \$66. immer die aufere Bubonehaiung bas Erfte id fleitsfatte ber weigellunft : feine Urtheile find bie eines Renners, ber ein Bieffice Puntt von Eingelien und Iweig es aber balle ini bas' Milgemeint birdiber gur feitleitzu und beglebt es überall auf bas Unenbucher Rie befcaffigt er bie Embilbutigetruft; vas Beficht. wie Bewanft alleln j et "intrieffite ben gangen Denfthen. .... ' Das Weltumfaffente vines Geiftes, viefes Reimen alles Begenftanbe im Großen int Bangen, gibt feinen Schifften ben umfaffenben und beinabe erhabenen Cherafter. ? Rur freillich micht für biejeitigen, welche bas Erhabene allein in beroifcen Dirafen erbliden tonnen. Stelgen liebte Rors fler nicht, brauchte fle auch nicht. Er fcbreit, wie man in ber ebelften, geiftreichften und feinften Gefellichaft um besten wricht."

2m 11. Juli 1790 traf er wieber bei seinen Rieben ein, ohne in England etwas für fich eiwiett zu baben, aber gefund und mit neuen Straften, bie er, nach Bollenbung ber beiben ersten Theile seiner Anstchten freilich wieder zu Uber =

estimation in atthe electric attack and an armount and armount and armount attack and armount attack and armount attack armoun eiteren summisch ihre Materialien and veiner Geldichte faller : eng: in aff Cinflotington in interferent der Beide der eng: -Mo aussachischenwillte, wurchiebuted die stuffenerweigiste Belobunne in finien. Die ihrbeuten bem Raften, icht er danduft bermenbete, mafften burih libenfrenngen gebest werbend giest fallen im biefe Beite bie gibbenfeiningen iben Ramfanian Bridichte berm Zwerifanischen: Revolution, An bert y's. Meisen ins Indees von Nerbangsifa, Ros berefam's hiffneische Unterflichunge über die Remtniffe ber Alten won Linbien : Reichonf & Reife nach Dabanes: Ter and Diinbien nebfiel own hear? aund Rerffine's Radrichten won't Cochimbina; Blighie Reife in bas Eddeneer nebft Survillfelie eben ibabind Die einstaß: peichfle feiner Uberfetzungen abert was bieg best Inbifcen Schauspiels Gaton tala, womat en l'obschen, est nur aus dem Englischen von Jones ichersehr war, das Augenmert ben , Weutschen' auf bie , Cabifche, Literatur geneif Tichtete. Bare, Uberfetung ift meifterhaft. m. Rur mit Bhrem Gefible "Ichrieb B. v. humboldt in war ies moglich, biefen Empfinderigen bicico Ansbrud ju leiben." - Gelt 1790 nation Mnister Politit ausschließlich in Ansprocht querft lief a Ermuerhanen an' biefes Bohr enfcheinen; wurd aber ibalbiimiden Strubelt ben französischen Revolution himdegeiffen einen fein gomzes Liben und ABirten erhielt

eine antene Richtung.
Min &1. Ofteber, 1799 rudten vie Frangofen unter Eucline in Maine ein für Ferfer eine verbangnisvolles ine in Maing : ein ; får Berffer :ein': verbangnisvolles Enriquis. Bei feinan anfangliden Borfat, fich zuwid: anglehen und buhig qui bleifien, counte en nitht bethars ren ren Cagen Gie," ich nicht er an den Buchbantler Bol in: Berlin jour was full ichenaue, werben ? Das inligemeine . Boblides Orth; wo man bich besindet, muß man wollen, in dem Billemiden Debritein mus, man folgen , ober feine Airemlide Eriftenz ambi feine Banille feinen blinden Anháncilidikte an fielde souksan, sola slut slich selbst nichts zu jenigen, bie und ihnetebillen in Unglieft gereiben; jemer- : Baten mulichnymie favorung Danfilmont et. in. Mains of: Bistoren erzusch Pupillenkasse unit fiche gewommen hat und , . von ben Ahreften ber Baifen feines Leibes pflegt! fire eis nen Abal, ber jallen Dasiger Bewegliches hatte, princhtet hatel und bann von ber Burgericheft verlangte, bas fie fo webren folle! fur eine Beiflichteit, bie fich febon Jange beim Bolle verhaft gemacht hatte, und ber biefer Belegenheit eben fo feig und eigennitzig, wie bet Abel fich seigtel beien Dienmet, en ift warnogliche Der Abel, bellen Borrechte fich eineig und alleine barauf grunden, daß er der geborne Schuger bes Bolles ift und heißen will, flieht mit fconblicher Burcht auf ben erften Anschein ber Gefabe, und lagt bas Boll im Stich, woohl überzeugt, daß, wenn der Sieger ihm Abgaben auferlegt, er fich bath wieber am Bolt bafür erholen werbe; eben fo ber Kurfurft und bie Geiftlichkeit. - - Bas benten Sie wohl, daß in folder Lage gu thun fei? Dein Saus und Ameublement, bas heißt: mas ich in ber Welt habe, m verlassen, und aufo Gerathowohl mit Frau und Kind umber au irren, bis es uns an Mitteln ju unfeer Unter-

baltung feblt - ober bier zu bleiben, bie Univerfitat auf: recht ju erhalten fuchen, fich ber Burgerichaft anguneb: men, fie auf vernunftigem gemaßigtem ABege fo ju fub: ren, bag ihnen bei bem Frieden bie Biedervereinigung mit bem teutschen Reiche, menn fie nothwendig fein follte, nicht nachtheilig wird, und bei Diefer Laufbahn gu magen, was zu wagen ift. Daß man mich verfenne, verfchreie, für ben hauptbemagogen halte u. bergleichen mehr, ba boch jest Mues im Begriff febt, Die violenteften Befcbluffe ju nehmen, um fich bon Menfchen, Die nichts, nicht einmal Chre ju perlieren baben, über Stod und Stein führen gu laffen! 3ch febe ein bag ich bas Bettere mahten muß, wenn ein Funten Liebe fur bas Bobt wenn Gorge für bie Meinigen mich leitet." Die Umftanbe brangten ibn babei immer mehr pormarts Seiner Bertrautheit mit ber frangofifden Sprache wegen mabite ibn Die Universitat zu ihrem Bertreter bei Guftine, bann nahm die Gabrung in der Stadt, mo alle frubern Bande fich toften, ibn in Unfpruch. Er gewann gleichmäßig Bertrauen bei ben frangofifchen Beborben und bei ben Burgern; jene und biefe faben, baß fie es mit einem rechtschaffe= nen Manne gu thun hatten. Gine muthenbe Rolle ju fpie: len, hatte er meber Luft noch Drang und Rraft; er mar nicht jum Demagogen geboren, bielt en aber fur feine Pflicht, ein Geschäft, welches es auch fei, nicht auszuschlagen, fobald es ibn in Diefem Beitpunft in ben Stand feste, fich für feine Mitburger vertheilhaft gu verwenden. Dit Un= ftrengung aller feiner Rraft that er biefes auf eine Beife, bag ihm bie allgemeine Uchtung nicht entgeben fonnte. Er wurde jum Ditgliebe ber neuen proviforifchen Abminiftration, jum Prafibenten in gwei Musichuffen, bann bes gangen Rlubs ermablt, und batte in allen biefen Stellungen feine leichte Rolle; benn es fam balb babin, baff er in feiner Thatigfeit ifolirt fant in Sch bange," fchrieb er, bem General nicht an, nicht ben Kriegstomthun im Banber find, nielmenigeralber Glienem, ober bies ... miffarien, micht bem Prafibenten ber allgemeinen Abministration und auch nicht ben Commifferien bes Convents; ich arbeite aber unausgesett, und ich merte wohl, fentlicht fogen, daß min fureten Rutfurften fei, bet die ; bag man biefe Art von Unbeftechlichteit mehr furchtet als ebrt, mithin fich swar meinen guten Billen gu nube macht, aber an mir weiter teinen Theit nimmt, weil ich bem Gigennut aller biefer Menfchen nicht biene." Babrend beffen marb er in Teutschland aufe nichtsmurbigfte verleumdet, von Regirungemefen geachtet, und ein Preis von 100 Dutaten auf feinen Ropf gefebt. "Friedrich Stolberg," wie Gervinus fagt, "ber Apoftat einer guten ehrlichen Confession burfte ben Apostaten eines elenben, abanbonnirten Zwitterflats angreifen und an Jacobi fcbreiben, er folle Forfter's Undenlen mit Rogebue's Bufte jugleich in einer alten Rumpelfammer vergeffen fein laffen." Forfter bagegen fchrieb: "Ich bin bei bem allen fo rubig, als wenn es mich gar nichts anginge. - Gie fon: nen einen Menschen nicht begreifen, ber gu feiner Beit auch banbeln fann, und finden mich verabscheuungsmurbig, nun ich nach ben Grundfagen wirflich ju Berfe gebe, bie fie auf meinem Papier ihres Beifalls wurdigten. Das muß man gefchehen laffen." Bas ben Preis von 100 Dufaten betrifft, baruber fdrieb er: "Alfo 100 Dufaten

nur? Der arme Schelm von General, ber nicht beffer meiß, mas io ein Ropf werth ift; ich gabe feine fechs

Kreuzer fur ben feinigen."
Am 17. Marg 1793 trat ju Maing ber Nationals convent gufammen, beffen Biceprafibent Forfer mar, wie auch jugleich Profibent bes Mubs. Gin Ausschuß bes Convents versammelte sich am Abende biefes Tages, wo wichtige Defrete beichloffen murben. Die beiben Sauptbefrete, bas ber Unabhangigleitserflarung und bas bes Buniches ber Bereinigung mit ber frangofifchen Republit, verfaßte Forfler, ber bann, nebft gwei anbern gum Deputirten er: wahlt wurde, um bem Parifer Rationalconvent ben Bunfch nach Bereinigung und Einverleibung und eine Abreffe bes Mainger Konvents an ben Parifer gu uber: bringen. Im 25. Dar; ging er nach Paris ab, in ber hoffnung, bald jurud ju febren, in welcher er auch nur wenige Rleibung und Bafche mitgenommen batte, allein biefe hoffnung follte fo wenig in Erfullung geben, als bie andere, fich jum Deputirten, als Gis und Stimme babenbes Mitglieb bes Nationalconvents fur Maing ernennen gu laffen. Durch Guftine's Rudgug marb er von Maing abgeschnitten, und mußte nach beffen Ubergabe an Die Preugen in Daris bleiben, mo nur fur bas bringenoft Rothwendige burch Diatengelber geforgt mar. Diefes aber, fo wie alle feine gu beforgenben Berlufte, fühlte er nicht fo fcmerglich, ale bie Erfahrungen, Die er bier gu machen batte Je mehr man in bie Beheimniffe ber biefigen Intrigue eingeweiht, ober beffer, je naber man mit bem efelhaften Labprinth befannt wird, worin fich Alles windet und brebt, befto mehr talte Philosophie bedarf man, um nicht an allem, was Tugend beißt, zu verzweifeln. Es febite noch nach Allem, mas ich bie lette Beit gelit= ten babe, bag mir bie Uberzeugung in bie Banbe fame, einem Unbing meine letten Krafte geopfert und mit reblidem Gifer fur eine Sache gearbeitet ju baben, mit ber es fonft Riemand redlich meint, und die ein Dedmantel ber rafendsten Leibenschaften ift. Es ift alfo mabr, bag beut ju Sage bie Uneigennühigfeit und bie Freiheitsliebe bloge Kinbertlappern find, bloge nichtslagenbe Tone, blos gebeuchelte Empfindungen im Dunde berer, Die jest bas Schidfal ber Mationen fenten? Es ift alfo mabr, bag ber Egoismus gang allein fein Spiel freibt, mo man reine Aufopferung ju finden boffte? mabr, daß zwischen Betrugern und Betrogenen fein Drittes ju finden ift, woran man fich halten, fich anschließen tonnte? Gewiß, es gebort Muth bagu, biefe fo furchterlich fich aufbringende Betrachtung ju ertragen, und bann, im eignen Bewußt= fein berhullt, an Menschheit und Babrbeit noch zu glau-Und bennoch vertor er biefen Glauben nicht, und fand, felbft in ber traurigften Lage, ringend mit bauslichem Rummer, getrennt von feiner Familie, bon faft allen Freunden verlaffen, nach bem Berluft von Sab' und But bom Convent fummerlich ernahrt, feinen innern Salt wieder. Es mar feine großartige Unficht von ber Bichtigfeit Diefer Revolution im großen Rreife menfchlicher Schidfale, Die feine Urtheile leitete. Treffend fagt Gervinus hieruber: "Geine politifch : biftorifchen Unfichen über biefe mertwurdige Erscheinung wurden, je mei: bie Begebenheiten felbft porfchritten und je mehr er fich

binein vertiefte und ihnen nabe trat, um fo grofartiger und überfichtlicher. In feinen Briefen und letten Schrife ten erfeunt man überall, wie er ben Fortgangen ber Repolution mit der heiterften Unbefangenheit folgte, obne eine Cour von Enthufiasmus, mit bem befonnenften Uber= fclagen ber Berhaltniffe, bas uber bie biplomatifchen Gliggen und Beobachtungen ber Tagesbegebenbeiten, Die wir von Machigvelli befigen, fo weit binausgeht, wie Die Bargange, um bie es fich babei banbelt, über bie bier. Riemand hat, ben Dingen fo nabe ftebent, fo in fie vermidelt burch Perfonlichkeit und Berhaltniffe, fo ber Berbinerung burch wibermartige Schidfale ausgefent, mit fo großen und rubigem Blide, fo febr gleichfam aus ber Berne überschauend, die bamaligen toloffalen Greignife gefcat, Riemand fo viel reine fefte Urtheile gegeben, Die Die Geschichte nach fo fpaten Sahren unterschreibt, fo viele Borberfagungen, Die ffe erfullt bat. Er befag bas Lalent, bas ben Geschichtschreiber und Statsmann erft macht, aus ben werbenben Dingen bie gange Geftalt, bie fie ankunden, voraus zu erkennen, fie von den Be-fangenheiten bes Augenblicks, ber Leidenfchaft, der Partei-fucht ganz zu entkleiden, ja auch von der gutmathigen Schwäche ber menschlichen Natur, die in ber Rabe ver bem ichaubert, was fle aus ber Beine, wo man, bie Mefachen, Bebautung und Mirtungen überfieht, fricht mis billigen tann. Forftern tonnten bie Darten bes G fals, auch als fie in den Jahren 1792 und 93 ju jener furchtbaren Graufemfeit stiegen, nicht berühren. Ex hielt sich an die Einsicht fest, daß Krtreme nur durch Ertrum übermunden, bas Gute und Große nur burch fein Ge gentheil offenbar werben tonnte, und bas Disbrauch bes Guten nicht bas Gute felbft verleiben burfe. vertannte auch bei ber Berruttung und bem Schmers fets ner Gele in ben Graueln ber menschlichen Teufel nicht bie Sand ber Gottheit; er wollte an bem Schidfal nicht verzweifeln, wenn er bie Menfchen auch untauglich fand, feine Diane jest fcon binauszuführent ja felbft auf bie Bortreflichteit ber Menschennatur trotte er, und wollte um biefer Denfchen willen nicht ben Glauben an bie Menfcheit verliegen." Geine Unfichten und Urtheile über Die Greinniffe jener fturmifch bewegten Beit theilte er, aus fer in feinen Briefen, in ben Friebenspraliminarien mit, welche Suber benausgab, ber einzige treu gebliebene Freund, amifchen bem und ihm ein Berhaltnig beftanb, in feiner Art eben fo einzig, als feine Lage und feine Ansichten D. Duben wurde ber Bermittler gwischen ibm

P) f. E. Frieder, Eneptt. Soct. A. S. 374 eine Zhelefe onder, baf. G. 32h. Gogen bas bock Gedicherte laft. ficht stadig manches einwenden. Wenn aberhaupt, eine Scheldung zwischen Fowfier und Therese flatt gefunden hat, so tann dies nicht in Maing geschehen fein. Forfier's ganzen Kriefwechsel mit seiner Fran spriche bagegen, so wie das, was sich bierider in huber's Biographie von beiner Fran sindet. Bon ber legten Informmentunft erzähltend, sagt sie (S. 117): Mancher phantalische Traum beschäftigt die sonder baren, ebel schwärmenden Menschen. Bald hoste Forster, dei ganz veränderten Berhältnissen, seinen Freunden in Paris einen vorthelbhaften Aufenthalt zu verschaften. Bald machte man Plane, in den sble, an Gute glaubende Mensch wird die Clemente zu ben den date glaubende Pensch wird die Clemente zu den den date darn finden, besten zu frühes Berbleichen gilg Ebeln, die ihn kann darn sieden, die ihn kann barn sieden, die ihn kann

und feiner Familie, von welcher et, wie er hoffte, nur bis jum Frieden getrennt fein wurde, aber fur immer getrennt war. 3,3th barf," fchrieb er an feine Frau ben 26. Juli 1793 , nach Allem , was mir begegnet ift, nicht mehr hoffen, gludliche Tage im Schoos ber Meinigen gu feben." Gie aber wenigstens einmal wieber gu feben, biefes Glud follte ihm noch werben, fonnte es aber nur unter Umflanden, wo er es auf Gefahr bes Lebens magte. Damals war von innen und außen," erzählt feine Frau in Suber's Biographie, "ein Bann auf die Grengen von Granfreich gelegt. Der Burger, ber fie überfchritt, ward Des Lebens verluftig, ber Austander, ber fie betrat, ale Berrather in feinem Baterland, ale Emiffair in Frantreich bem Berberben überantwortet. Forfter mar mehrere Monate an ber nordlichen Grenge init ber Muswechfelung ber englischen Gefangenen beauftragt gewefen; er wartete jest feit einigen Wochen, noch immer mit bem Charafter eines agent du pouvoir executif befleibet, auf neue Auftrage. 2018 folder batte er Bollmachten, unter gewiffen Umftanben bie Grenge gu überschreiten. Diefes war nirgends gefahrlofer, als bei ber von Reuchatel (bem Angenthalt feiner Familie), einem neutralen Banbe. Rach ber Stadt zu tommen, mare eine unnuge Bravade ge-wefen, und harte dem Schute, ben man feinen Freunben bafeibst gonnte, nachtheilig werden tonnen. Dan be-fchiof, fich in einem fleinen Dorfe, auf ber Sobe bes Burg, eine Meile von ber Grenge, ju begegnen. Dort umarmte Forfter feine Freunde, feine Rinder jum letten Dale! Dort empfingen fie feinen fanften, begludenben Segen. Bon Schnee und Felfen umgeben, in einem elenben Bauernwirthshaufe verlebten fie bort brei wun: berbare, unvergegliche Tage." Diefe Tage gu Enbe bes Ditober batten ibn, wie er fcbreibt, auf lange Beit gestarft, und vielleicht auf immer bas rechte Gleichgewicht wieber gegeben, feinen Muth auszuharren fester, entschiebener ge-macht. Um 26. Rovember fam er in Paris wieber an, aber feine Gefundheit wurde immer mantenber. 2m 19. December fcbrieb er: " Schlaf ohne Erquidung, gespannt, angftlich bettommen, lauter Traume und falte Schweige. Inbeffen Gebuld! Gebuld! Das ift bas große Beilmits tel." Um 4. Januar ju Ende eines furgen Briefes: "3ch habe nun feine Rrafte mehr jum Schreiben. Lebt wohl! butet Euch vor Krantheit, fußt meine Bergblattcen." Das waren bie letten Beilen von feiner Danb. 2m 12. 3an. 1794 hatte fein Leiden mit feinem Leben geenbet. Benne fchrieb an feine Tochter: "Ich bin un= trofftich über ben Berluft meines Forfter. Bohl mar er mein Forfter; ich liebte ibn unaussprechlich! - Gein Berth, ach! erfest wird er ber Belt nicht wieber. Bas fier Renntriffe bier vereinigt waren, treffen nicht leicht

ten, mit Schmerz erfällte. Rur wenige Bochen nach biefem lesten, lesten Bleberfehn wandelte Forfter in jene Fluren hinüber, wo er die schone Blume der Freihest wird pflücken, deren Samen er dier, — terend aber gläubig, einem undankbaren Boden anzuderkrenen wogte. Petilger durch biefen Berluft war nun Onder's Verspflickung gegen Forfter's Familie, und vier Pronate nach dem Tode des Freundes erschellten fom die Gese das Recht, sich ihren Versserger zu nennen. — Duber, scheht es, hatte wol früher zu saminfice Possung genährt. — Ban verstelche bagu den 456, Brief in Forfter's Brieffammlung.

wieder jusammen. Der edelfte Charafter, bas beste herz und mir immer der Gegenstand des Rummers, des Mitleidens; immer bachte ich an ihn, er verdiente mehr als Tausende glücklich zu fein, war es nie, war so tief unglücklich! Nie werde ich ihn vergessen können, immer wird er mir vor Augen schweben. Du ebler, bester Mann! — Ruhe sanst, mein lieber theurer Forster!"

(Einige Nachrichten von Forster's Leben von Iherese H. vor der Brieffammlung. Forster's sammtliche Schriften, berausgegeben von dessen Zochter und begleitet mit einer Charafteristif Forster's von G. G. Gervinus (im 7. Bande) 9 Bbe. Epz. 1843. Charafteristifen und Kriften von A. B. und Fr. Schleget 1, Bb. S. 88 fgg. Sein Water ertheilte Nachrichten über bes Sohnes Leben in bem Anzeiger von Jacob's Annalen ver Philosophie. 1795. St. 2 u. 16, von benen aber die versprochene Fortsehung nicht erschienen ist. Sie brechen gerade bei ber Reise mit Cvof ab.)

FORSTER (Georg), stand in Civildiensten bei der offindischen Compagnie, und wurde wahrscheinlich von einem der Ehefs derselben veranlaßt, eine Reise zu versuchen, um über den Korden von Indien und Versien nach Europa zurück zu kehren. Um 23. Mai 1782 trat er diese, allerdings beschwerdevolle, Keise an, die er herausgab unter dem Litel: A journey from Bengal to England through the northern part of India, Kashmire, Afghanistan and Persia and into Russia by the Caspian sea. (Calcutta 1798.) 2 Bde. In das Französsische übersest von Kangles (Paris 1802.) 3 Bde., mit sehr schaften Justen, teutsch von Meiners (Zürich 1796—1800.) 2 Bde. Dieses Bert ist besonders in Beziehung auf die Indische Monthologie schafder. Der zweite Band desselben ist erst nach des Verfassers Tode, er starb 1792, aus desse nachgesehen worden.

FÖRSTER (Karl Christoph), geb. am 20. Aug.

1730 gu Bittau, ber Gobn eines bortigen Rablers, berbantte feine Schulbilbung bem Somnafium feiner Baterftabt. 1752 bezog er bie Universität Leipzig. Reben ber Theologie beichaftigte er fich vorzüglich mit Sprachftubien. Roch mabrent feines Aufenthalts in Leipzig erlangte er bie Dagifterwurbe. In feiner Baterftabt Bittau marb. er 1756 Mitglieb ber beiben Prebigercollegien. 1762 ward er Silfsprediger gu Bermigeborf bei Bittau, und 1775 wirflicher Pfarrer. Er farb am 10. Jult 1785. Mußer einer fleinen Schrift, in welcher er bem Director Richter in Bittau jum Untritt feines Umtes Glud wunfchte"). zeigte er fich als Philolog burch eine in mehren fritischen Blattern 2) gunffig beurtheilte Schrift. Sie fubrt ben Zitel: Locos quosdam Polybii a latinis interpretibus, Livio, Casaubono et Valerio, perperam trans-latos proponit atque examinat etc. Accedunt Animadversiones J. J. Reiskii ad libellum Plutarchi de tarda numinis ira. (Lips. 1755.) ). (Heinrich Döring.)

<sup>1)</sup> Epistola gratulatoria Felicitatem Rerum publicarum in conjungendis eum peritia militari acientiis atque artibus positam esse etc. (Zittav. 1760. fol.) 2) 1. unter andern die Sottinger Angeigen von gelehrten Sachen. 1755. 2. Bb. S. 719 fg. 3) Vergt. Laufreisches Magazin. 1785. S. 215 fg. Otto e Lexi-

FORSTER (Johann Christian), geb. gu Balle am 14. Det. 1735, vollenbete in feiner Baterflabt feine Ctubien und erwarb fich am Schluß feiner afabemifchen Lauf: babn bie Magifterwurde '); 1761 ward er außerorbentii: der und 1769 orbentlicher Professor ber Philosophie, fpas terbin Ephorus ber toniglicen und halberftabtifchen Pro: vingialfrettische und Affeffor ber Rammerbeputation; 1787 erhielt er ben Charafter eines foniglich preugischen Kriegss und Domainenrathe, und 1791 warb er jum Infpector bes jur Universität geborigen botanischen und ofonomischen Gartens ernannt. Er ftarb am 19. Dai 1798. Seine meiften Schriften find philosophischen Inbalts. Dabin geboren feine "Unweifung, Die Beltweisheit vernunftig gu erlernen 1.4 ,Charaftere breier Beltweifen, Leibniben's, Bolf's und Baumgarten's )." ,Comparatio demonstrationis Carterii pro existentia Dei cum illa, quae Anselmus Cantabriensis usus est')." "Anfangsgrunde ber theoretifchen Philosophie ") und ber prattifchen ""). Bei feiner "Einleitung in bie Staatslehre") legte er Montesquieu's Principien gum Grunde. Er fdrieb auch eine ", Einleitung in Die Kameral ., Polizei : und Finang: wiffenschaften ')," und geinen Entwurf ber ganb., Stabt: und Staatswirthichaft ')." Auch um bie Geschichte feiner Baterflabt machte er fich burch einige biftorifche Schriften verbient 10). Ale Biograph zeigte er fich in feiner "Rachricht von bem Leben und ben Berbienften 3. D. Cugmil d's" 11) und in feiner gurgen Rachricht von einem berühmten Dabagogen bes vorigen Jahrhunberts, Bolfgang Ratichius" 17). Mehre Bahre war Forfter Berausgeber ber balle'ichen Intelligen; blatter 1). (Heinrich Döring.)

FORSTER (Johann Christian), geb. am 6. Oct. 1754 zu Auerstädt in Thuringen, ward 1766 Bögling ber Domschule zu Naumburg. Der bortige Domprediger Ritter, bei dem er Kost und Wohnung hatte, gewann einen entschiedenen Einstuß auf seine wissenschaftliche Billiang. Unter ber Leitung des Rectors Lobed, bessen Tochter späterhin (1783) seine Gattin ward, und des Conrectors Braun erward er sich die nöthigen Borkenntnisse, um 1775 die Universität Leipzig beziehen zu können. An Fuhrmann, der späterhin als Prosessor in Kiel stard, sand er einen einsichtsvollen Freund, der ihm eine Anweisung gab, die Beit seines akademischen Lebens zwecknäßig zu benußen. Den größten Einsluß auf seine wissenschaftliche Bildung gewann Morus durch seine philologischen, eregetischen und theologischen Borlefungen. Bei senem unvergestischen

Meine , baffen figientenbelate Chepelter siew ood zu Musier biente, übt en fich siegleich im Bitopiere. Erischterung seiner Sobsitien; articite er Frinzeunge richt. 1779 erlopate er zu keinzig bie Lagisturvich ihm biese Zeit ging er mach, Naumburg zub ward hand lehrer bei bem Daubechanten von Aerback. 1788 auch biekt an die Stelle rinos Machaeltagspunigent. Ein Lant glunte ihm hinlingliebe Musie her Fortschung feiner Gentlichen. Dit bom Malbunt an der Wanzellsche gunnender in Raumburg. Als U788 der Daupardigen ger Mitter flase, der fift soure hissofie flese des des Generaties auf der Artische auch des Generaties Gestelle, die zu aber er ledigte Etelle, die zu aber er ledigte Etelle, die zu aber erf. im B. 1794 winklich autuat. Seine Gemeinde, deren Achtung, und flebe er sie erwachen hatte, sab ihn ungern Schieben, als er 1800 ann Mus nach Meise erfeinen Gemeinde, deren Schieben, als er 1800 ann Mus nach Meisenfensels solgten. Er apart der intendent, starb jedoch bereits aus 15. Dec. 1800.

Til Schrifteller machte sich floter vorschafts betamt durch sein "Lebrbuch der christischen Restleigen"").
Der erste Entwurf zu diesem Morte wann einige Abegen, die en autgegebeiten aussen, als er sich von der Untermacharteit das bei der Kaneinde der "Bengelöftigie in Raundung eingesichnten Katachbaus überzeingte"). In die Familiaurbaumg sorgte au durch aine "Auswahl von Pubigten aber händlichen Zweck hatten auch feine "Unterhaltungen mit Gott in den Thendsunden auf jeden Aug des Jahres") und seine "Andachten und Gebete sinen "Verdigten über die gewöhnlichen Gonne und Beste seinen "Verdigten über die gewöhnlichen Gonne und Hesttagkevangelien") gab er ein Beichte und Kommunisasbuch herand") gab er ein Beichte und Kommunisasbuch herand"). Für die Stadte und Kommunisasbuch herand"). Jud die Stadte und Kommunisasbuch herand") gab er ein Beichte und Kommunisasfür ställische Restleheiter Ehrliche und erweichter Prodiger nahm Heitschapten und Reperterium für hährliche und morgenländische Literatur, und, aus Wegenst Museum für Vrodiger nahm Heitschapten und sie verhallerte Ginrichtung der Kidesbasernungen, und ihr verfage Einzichtung der Kidesbasernungen, und ihr verfage Einzichtung der Kidesbasernungen, und ihr verfage Einzichtung der Kidesbasernungen, und ihr die verhallerte

Förster's Bildnis fiete vor bem fünften Gind bes zehnten Bandes von Beper's allgemeinem Wogazin für Prediger 10). (Motorick Ddring.)

FORSTER (Mart Angust), Sohn bes Borigen, war am 3. April 1784 ju Raumburg geboren. Far ben Unterricht bes talentvollen Anaben, beffen Fähigkeiten sich früh entwicklen, sorgte sein Großvater mehtterlicher Seite,

kon ber obertanfigifchen Schriftsteller. 1. 186. 2. 186th. G. 341 fg. Meufel's Lexiton ber vom Jahre 1750-1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller. 3. 186. S. 408 fg.

<sup>1)</sup> Durch Bertheibigung seiner Dissertation: De deliris. (Halas 1759. 4.) 2) halle 1765. 3) Gbenbes. 1765. 4) Berollm 1770. 4. 5) Bertin 1773. 6) Gbenbas. 1773. 7) halle 1765. 8) Bertin 1773. 9) Bertin 1782. 2. Ausliedwaheseibst 1793. 89) Bertin ber vornehmsten Berånderungen der Stadt halle in einem Leitraame von hundert Jahren. (halle 1780.) Beschreibung und Geschichte des halle'schen Salzwertes. (halle 1793.) Wit einem Lupfer. (Witt neuem Altelblatt 1799.) überssicht der Geschichte des Universität halle in ivem ersten Jahren. deut. (halle 1794.) 11) Bertin 1768. 13) halle 1782. 13) Bergl. Reusselt's Ersten der vom Jahre 1750—1800 vers. Korbenen teutschied Schriftseller. 3. Bb. C. 406 fg.

<sup>1)</sup> Weißenfels und Leipzig 1786. 3. Aufl. ebendastoft 1790.
2) Späterbin gab Fiefter noch "Fragen über sein Lehrbuch der christlichen Religion" beraus. (Offendach 1789.)
3) Weißenfels und Leipzig 1788—1791. 2 We.
4) Leipzig 1790. 2 Able.
5) Offendach 1792—1793. 2 We.
6) Leipzig 1792. 2 We.
7) Offendach 1794.
8) Leipzig 1794.
9) 1797. 1. Bd.
2. St. 10) Bergl. Beyer a. a. D. 10. Bd. 5. St. C. 166 fg.
Baur's Reues biftveilche diagraphische handwirterfunch.
2. Bd.
6. 228.
4. Doring's Gelechte Aberdagen Reutschlands.
1. Bd.
6. 418 fg. Meusel's Leifton der vom Jahre 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsellest 3. Bd., 68, 407 fg.

ber Rector ber Domfdule Gottfried Muguft Lobed 1). 3n feinem 16. Sahre bezog Forfter Die Univerfitat Leipzig. Rach dem Buniche feines Baters wibmete er fich bort ber Theologie , beschäftigte fich aber vorzugsweife mit bis ftorifden, philosophifden und philologifden Studien. Geines Baters Tob nothigte ibn am Gebluffe feiner afabes mifchen Laufbabn eine Dauslehrerftelle angunehmen bei bem General von Emmerich, bamaligem Commanbanten des Cabettencorps in Dresben. Bei biefem Inftitut warb Forfter 1805 als Profeffor ber teutfchen Sprache und Literatur angeffellt. Deben ben auf biefe gacher fich begiebenden Bortragen las er über Ufthetif, Logif und Doral. Seine vielfeitige Bilbung, fein raftlofer Fleiß unb fein miffenichaftliches Streben nach ben verfchiebenartigften Richtungen bin, befähigten ibn gu einem erweiterten Birfungstreife, Lubwig Zied, mit bem er feit bem Jahre 1819 innig befreundet mar, außerte in Diefer Dinficht: "Durch die ju weit getriebene Tugend ber Beicheibenbeit marb Forfter gebinbert, an irgend einer Univerfitat einen Birtungefreis gut fuchen, ber ausgebehnter mar, und feinen Renntniffen und feiner Bilbung mehr gegiemte. Bewiff tonnte er als Profeffor einer Dochfcule von großem Ruben fur Die Jugend fein; feine literarifche Gelehrfamfeit tonnte bier erft bie Fruchte tragen, Die in ber Beidrantung in welcher er lebte, beimeitem nicht fo reif: ten, als feine Talente moglich machten" 1). Den von ibm gewählten Beruf erfullte er fo gemiffenhaft, daß er feinen Befchaftigungen mit ber Schule und ben jungen Leuten mehr Beit wibmete, ale eigentlich nothwendig gewefen unde: " In bem legten Bafren lite et, wie fein Fround Die besichtet, febr an einer fomerghaften Bruntheit, Die nath'und nach feine Rrafte vergebete. Doch erholte er fich' noch einmal; um einige Jahre ein frankelnbes fummerlis! der Bebaniforgrafdieppen- und bant gu eribfden ). Eriftabl annales Bec. 1811 igi 57. Bebenefahre.

1 38 Schriftstein erward sich Jörster einem geachteten Ramenist. Gefindstode philologische Stavier hielt erfür die Basse, illes Abissellen. Wieltde' den neuern Spraden, vorzätzlich det den intientschen, hatter et sich steistig beschrifter Wichenlim M. 1808 theitte er in Wieland's tentschend Mender Product interfedung des Dante mit, Bruchfücke aus dem Inserno. In der Zeitung Kridie elchand Welter machte er Produk von einer Udersedung die Firence besamt, die späere im Druck erschien. D. Kulp Lasson Genetie, Canzonen und Madrigale übers trug, er ind Leusshe. Ganzonen und Madrigale übers trug, er ind Leusshe. Ganzonen und Madrigale übers trug, er ind Leusshe. Die den besten Infen seines Les dens veranstaltete er noch eine Aberseung von Dante's Vita nuova?). Seine Befanntschaft mit ber englischen Poesie zeigte er burch metrische Bearbeitungen mehrer Gebichte von Byron, Moore u. a. Dichtern. Auch überssehungen horaz scher Oben erschienen von ihm im Druck. Alle diese übertragungen zeugen von seinem Fleise und Geschmack; benn nur wenige Autoren und Überseher hatten die Sprache so ganz in ihrer Gewalt.). Besonders werth blieb ihm das Studium der altern teutschen Literatur. Die "Bibliothet teutscher Dichter des 17. Jahrhunderts," von Wilhelm Müller begonnen, seine er nach bessen Tode fort.). Ein schahbares Berk mar sein "Abris der allgemeinen Literaturgeschichte 19. Unter den darin enthaltenen historischen Ausschlagen wurden wieder abgedruckte "Martgraf Heinrich der Erlauchte als Minnesanger; Michel Angelo als Dichter, und Torquato Lasso als hrischer Dichter."

Much in anderer Beife zeigte Forfter feine literari: fche Betriebfamteit. Es erfchen von ihm eine "Gamms lung auserlefener Gebichte fur Gebachtniß: und Rebeubun: gen ")." Dies Bert fcheint febr verbreitet worben gu fein, ba es mehre Auflagen erlebte 13). Die bramatifche epifche Form mablte er fur einen Cyflus von Gebichten, Die er unter bem Titel: "Raphael, Runft und Runftlerleben" vereinigte 1). Es war eine Berberrlichung ber Gemalbe jenes großen Deifters, Forfter's eigene Gebichte gab nach feinem Lobe Ludwig Tied heraus "). Bas er barüber in ber Ginleitung bemertt, verbient bier eine Stelle: "Forfter's Gebichte, Die biermit bem Publicum geboten werben, find die Ergebniffe vieler Jahre. Dicht wenige, vielleicht ju viele, fint fogenannte Belegenheitegebichte. Benn Goethe biefe Urt von Gefangen ju fehr erhebt und in bas volle Recht ber Gebichte feben mochte, fo beruht biefe Borliebe nur auf einem Disverftanbniffe. Das turlich find alle Gedichte aus einer Beranlaffung, einer Belegenheit bervorgegangen, und in Diefem Ginne find Die Berte eines Camoens ober Arioft Belegenheitsgebichte. Der zweideutige Ruf tann nur Diejenigen Lieber troffen, Die bergebrachter Beife bei irgendwelchen Borfallen bes Lebens gefungen werben, um eine gefellige Pflicht gu erfullen, fich einem Bornehmen ju empfehlen, Jahres, Ramenstage, Zaufen und Begrabniffe und bergleichen ju feiern. Bir haben auch von echten Dichtern bier und ba mabre Gefange bei vielen Beranlaffungen, und auch mans ches Lieb unfere Forfter wird fich burch feine einschmeis chelnben Zone ben Beifall ber Lefer gewinnen. Geine freiern Ergiefungen, fein bramatifches Epos über Rafael, feine Befange, in benen fein ebles poetifches Bemuth fic verfundigt, alle biefe bervorleuchtenben Erzeugniffe feiner Dufe empfehlen fich jebem Gemuthe, welches biefer Gins brude fabig ift und ihnen entgegenfommt, von felbft."

<sup>1).</sup> Noch in seinem lethem Erdenbjahre (1841) felerte Forfer das 50jährige Amtsjubilaum jenes Mannes, der späterhin eine Pfarzstelle in Prosen bekleibete; s. Förker's Gedichte, herausgegeben von L. Alect. (Erdzig 1842.) L. Ah. S. 302 fg. 2) s. Atect's Beswort zu Förker's Gedichten. 1. Bb. S. VII. 3) Bergt. Aiset a. a. D. S. IK. 4) 1814. Rr. Pi—15. 5) Francesco Petrarca's Italienische Gedichte, überset und mit erläuzternden Anmerkungen begleitet von Karl Förker. (Leipzig 1818—1819.) 2 Bbe. Reue Ausgabe ebendaß. 1833. 6) Als neunztes' und zehntets Bänden der Aasschilderbef der auständischen Classifiet. (Buickau 1821. 12.) Proben dieser Übersetung enthält die Zeitung für die elegante Welt. 1848. Rr. 221 und 246.

L. Cnepet. b. 20. u. H. Grite Gection. XLVI.

<sup>7)</sup> Das neue Leben von Dante Alighieri. Aus dem Italienischen übersest und erläutert von Karl Forster. (Leipzig 1841,
gr. 12.) 8) Bergl. Tied a. a. D. S. V fg. 9) Sie erschien zu Leipzig 1822—1838 in 14 Octavbänden. 10) Dresden
1828. 11) Rach einer fünffachen Abstulung vom Leichtern zum
Schwereren. (Dresden 1819.) 12) Die dritte vermehrte Auslage
erschien zu Dresden 1829. 13) Mit neun Kupfern nach Gemätden
von Rasael (nebst Rosael's Bitdiss). (Leipzig 1827.) 14) Leipzig 1843. gr. 12. 2 Thte. Mit dem Bildnis und Facsimite des
Dichters.

Einen großen Theil seiner Inrischen Poessen kleibete er in die burch bas Studium der italienischen Dichter ihm lieb gewordene Sonettsorm, in der er sich mit Leichtigkeit bezwegte. Mit Glud versuchte er sich in der poetischen Erzählung. Belege dasur liesern unter andern die Gedichte: "Ubrecht Durer's Wanderungen nach dem Tode;" "Leoznarde und Beatrice;" "Der blinde Sanger und sein Dund;" "Robert Wilson;" "Ber blinde Sanger und sein Dund;" "Robert Wilson;" "Braf Ukich;" "Ritter Wirnt von Gravenberg;" "Kaiser Rudolf und der Freihart;" "Des Hern Beluch;" "Der Freund aus Eden;" "Der Graf von Mandeld" "Der Freund aus Eden;" "Der Graf von Mandeld" und m. Unter seinen Liedern, die zum Theil früher in Zeitscheiften und Almanachen erschiesnen waren, wurden mehre von K. M. v. Weber und A. Methsesselch in Fartler die Reigung zu einer wiellach

Nie erlosch in Forfter bie Reigung gu einer vielfach verzweigten Thatigkeit. Gelbit überhaufte und geiftermubende Umtsarbeiten tonnten fie nicht unterbrechen. Thatigen Antheil nahm er an ber Begrundung bes Brod-haus'schen Conversationslerikons. Er war einer der flei-gigsten Mitarbeiter an jenem Werke. Mehre der gelesenften Journale und Tafthenbucher empfingen von ihm Beitrage, unter andern ber teutiche Mertur, Die Abendzeitung, bas von Beder und Rind herausgegebene Zafchenbuch gum geselligen Bergnügen, und andere Almanache. Gin fleißiger Mitarbeiter war Forfter auch an dem von Gubig berausgegebenen und an ben Blattern fur literarifche Unterhaltung. Die genannten Beitschriften enthalten von ihm mehre philoso= phische, affhetische und naturhistorische Auffage. Interefesant sind Körster's "Blide und Ruckblide auf Engtands Literatur in der Zeitung fur die elegante Welt 16). Auch auf dem Gebiete der Kritik nahm er einen ehrenvollen Plat ein. Es ift zu wünschen, fagt Tied 16), das seine fritischen Arbeiten, bie in manchen gelehrten Beitungen vorzuglich in ben Blattern fur literarische Unterhaltung ericienen, gesammelt und von neuem bekannt gemacht werden. Gein gerades Urtheil, fein feiner Sinn, sowie feine Gelehrsamfeit, die niemals pedantisch war, konnten noch Manchen befehren und ben icon Unterrichteten ergoben. "Bielleicht ift es moglich, aus feinen Tagebuchern (bie er nur ju eigener Erinnerung bieft) manches Interef: fante berauszufinden, weil bier feine Unfichten, Augerun-gen und Urtheile am meiften fich gang rudfichtslos ausgefprochen haben ")." Noch find von Forfer's Schriften einige Reben zu ermahnen, bie er in ber Ritterakabemie gu Dresben in ben Jahren 1818-1819 gehalten. Un ber erften 100jahrigen Feier Des foniglich fachfifchen Cabettencorps hatte er Untheil. Geinen Charafter, ber fich burch Bieberfinn und unbescholtene Redlichfeit empfahl, fcbilbert einer feiner vertrauteffen Freunde 18) treffend mit ben Borten: "Rarl Forfter geborte ju ben burchaus liebens: wurdigen Menfchen. Sanft, gefällig, ben Mitfprechenben auf bas halbe Bort verffebent, und felbft ihm frembe Meinungen von ber beften Geite auffaffend, mar er ein burch:

aus freundlicher und anweitbiger Gesellschafter, wern ar auch selbst nur sellen viel und im Flusse strach. Er wer der mitdeste der Mauschan, und einestschaft ihm um kelten daß er über Gemeinkeit und Pagerogenheit in der Literatur im Jorn aufbeguste. Ja seine Areinde komerten mit Recht von ihm behaupten baß er zu konell sein Recht war, daß er zu sehr mit seiner Meinung an sich diet, um Niemand zu verleßen daß er zu schnell sein Recht ausgab, ober wenigstens sich des Streites entweit. Daber som as daß er durch seine zu große Rechterneite die Stelle in der Belelschaft nicht einnahm, die ihm mit vollem, Wecht gebührte. So sehr ihm Angründlichteit und Charlatanerie verhält war, so sehr ein auf seiner überz zeugung stand und beharrte, so sehr ihm Angründlichteit gehabt dahen, Mannern, die niemals Feinde zu rur Gegeer gehabt daben."

gehabt haben."
Mit seinet Gattin kuste, einer geborenen Fekker aus Altenburg, hatte at langet als A5 Juhre in einen durch mehre Kinder gesegneten Sie geleht. Es war keine vortische Überspannung, sondern wahres Seklibt und Herzensbedursnis, was ihn antrieb, den wiederkabrenden Seklinkstag seiner geliebten Luise durch einige Berse zu keinen Die von Lied veranssauten Samulung seiner Sedicke enthalt, mehre solcher voerischen Ergiefungen, zu benen auch wol durch andeze Ereignisse in seinen Kannlien- und Kreunderkeise veransass ward,

Forster's Bitonis nehlt einem Fachmile seiner Dant-schrift besindet sich vor dem ersten Bande seiner Webicket (Leipz. 1843.) und vor der Urania auf des Jahr 1841. Sein Portrait ist auch einzeln nach einem Gemalde von Wogel von M. Steinla 1843 in Quart gestachen wer

(Heirick Diese.) FORSTER (Lebrecht Gotthilf), geb. am & See 1788 ju Gotha, verbankte ben Grund zu feiner wiffen schaftlichen. Bildung bem Gomnassum feinet Raterflode. Außer ben gewöhnlichen Clementarkenntuffen machte a schnelle Fortschrifte in ber franzolischen Sprache. Aus mit bem Englischen und Italienischen warb er befainet. Loden erschien ihm die Lausdahn eines Kriegerk. Kaum 16 Jahn alt trat er in sachlen-nothailche Millairdienste. In ben Jahren 1803—1821 machte er die Aldsüge in Panmern, Aprol, Spanien, Apolle in Panmern, Apolle word er penfignirt und seitbem lebte er mit bein Litel eines berzoglich fachfen gothaischen Dauptmanns in Altenburg, beschäftigt mit mannichfachen literarifden Arbei. In ber genannten Statt fterb er em 16. Dec. ten. 1846. Dit Blattern aus ber Brieftafche "Alexis bes Wanderers.')" hegann ex seine literarische Lausbahn. Unter diefem Ramen ließ er auch Die meiften feiner Romane bruden. Durch ein anmuthiges Darftellungstalent und Gewandtheit bes Style empfehlen fich befonbers: "Cobe, bie Lautenspielerin" und andere Ergablungen ").

<sup>15) 1814.</sup> Rr. 136 — 138. 16) a. a. D. S. VIII.

17) Diefer Bunfch Tied's ift zum Theil erfüllt worben in ben van seiner Witwe herausgegebenen "biographischen und literarischen Eftizen aus bem Leben und ber Zeit Karl Forster's." (Dresben 1846.) 18) J. Tiect a. a. D. S. VI.

<sup>19)</sup> Bergl. die eben angeführten "biographischen und literatichen Stigten" u.f.w. L. Tied's Borwort zu Forfer's Gebichten. I. Ab. S. V – X. Den Neuen Netrolog der Aussichen. Jahrgang IX. 2. Ih. S. 1203 fg. Meufet's Gel. Teutschand. 17. Bb. S. 601 fg. 22. Bb. Liefer. 2. S. 181.

<sup>1)</sup> Mitenburg 1820. 2) Emeblinburg 1824,

narbo und Emmeline, ober bie Schredniffe ber Folter: tammern"). "Der Entsuberte," nach dem Frangosischen") und andere mehr. Mit Fouque gab er beraus: "Die Fahrt in die neue Welt," und , das Grab der Mutter""), Die zulestgenannte Erzählung ist von ihm. Die meisten feiner Romane ericbienen in ber Baffe'ichen Buchbanblung in Queblinburg, fur welche Forfter auch mit mehren Uberfemungen aus ben neuern Sprachen vielfach beichaf: tigt war. Dahin gehoren: "Dsfian's Gebichte"), "Eer-vantes" sammtliche Berte""). "Botta's Seschichte von Italien""). "Segur's Memoiren ")" u. s. w. "Die Me-tmoiren des Marschall Ney 1")" u. a. m. Die Ubersegung von "Dichaud's Gefchichte ber Kreuggige," von welcher Ungewitter ben erften Band geliefert hatte, fubrte Sorfter bis jum fiebenten fort 11). Roch find unter scinen Schriften, außer der nach U. de Solie bears beiteten Geschichte "der Eroberung von Merico")," For-fler's "Biographien" zu erwähnen, sein "Portrait Friedrich's des Großen " und Joseph's II.""), sowie seine nach Langier und Carpentier bearbeitete "Geschichte Lud-wig Philipp's, Königs der Franzosen""). Ein interes fantes Wert waren auch feine "Lebensbeschreibungen und Bildniffe Napoleon's, seiner Familie, Berwandten, vertrau-teften Marschalle und Generale" Don ben "Briefen bes franzosischen Kaisers an feine Gemablin Josephine" veranstattete, er ebenfalls eine Abersetzung "). Geine mis veranflattete er ebenfalls eine Uberfepung ?). Geine mi-litairifche Kenntnig zeigte er in ben von ihm ju Berlin 1823 berausgegebenen "Fragmenten fur Die Dificiere leich: ter Truppen 18)." (Heinrich Döring.)

FORSTER (August Wilhelm), geb. am 10. Det. 1790 gu Breslau, wo fein Bater Raufmann war '), legte ben Grund gu feiner wiffenschaftlichen Bilbung auf bem Friedrichsgomnafium in Breslau. Die begonnenen Studien feste er in bem Magdalenum fort, wo Manfo einer feis ner vorzuglichften Lebrer mar. Geit bem 3. 1808 wid-mete er fich auf ber Universitat Leipzig ber Jurisprubeng. Bur Fortfegung feiner Stubien ging er 1811 nach Ber-Cavigny's gehaltreiche Bortrage murben enticheidend für bie miffenschaftliche Richtung feines Geiffes. 218 bie frantfurter Sochicule im Berbft 1811 nach Breslau verlegt warb, entichlog fich Forfter ju ber Laufbahn eis nes atabemifchen Docenten. 3m Mai 1812 erlangte er bie juriftische Doctormurbe burch bie Bertheibigung feiner Abhandlung: De origine atque propagatione donationis ante nuptias apud Romanos. Seine afabemifche Birtfamteit begann in bem nachften Bintersemester mit

Borlefungen über bas Cherecht, Gie blieben unvollenbet burch bie bamaligen Kriegsunruben. Er machte ben Feldzug von 1813 und 1814 mit, und unternahm eine Reife nach Italien, wo er feit bem herbst 1814 fast ein Jahr verweilte. Fruchte biefer Reife waren einige Auffage, Die er in ber Beitschrift fur geschichtliche Rechtsmiffenschaft bruden ließ. Im zweiten Banbe jenes Sournals (G. 271 fg.) befinden fich unter ber Uberschrift:,, Correfponbengnachrichten aus Stalien" intereffante Bemerfungen von forster über die florentinische Dandschrift der Pandetten und über den gegenwartigen Zustand der Rechtsschulen in Italien. Im dritten Bande jener Zeitschrift theilte er einige Notizen mit über den literarischen

Nachlaß bes Domenico Brichieri Colombi. Seine akademilche Thatigkeit war auf einige Beit unterbrochen worden und feine Geschäfte hatten fich bermehrt burch bie Unftellung als Cuftos an ber Univerfts tatsbibliothet ju Breslau. Er befleibete bies Umt bis jum Jahre 1825. 2018 Docent empfahl er fich ben Stubirenden burch feine grundlichen und forgfaltig ausgears beiteten Borfrage, beren Birfung fein lebhafter Beift und ein angenehmes Organ unterflühten. Bu feinen Bortra-gen über bas romifche Recht, bas ftets ein Gegenstanb femer ernsten Stubien gewesen war, fügte er ipaterbin noch criminalifische Borlefungen; 1817 ward er zum au-gerordentlichen Profesior ber Jurisprudenz ernannt. Krantlichteit und befonders ein hartnadiges Bruffubel beidranften vielfach feine atademische Thatigfeit. Seit bem 3. 1820 ichien fich fein Buffant gebeffert ju haben. Er beichaftigte sich mit ber Ausarbeitung einer Dissertation, die et im Sommer 1821 öffentlich vertheibigte. Sie erschien zu Breslau 1822 in zwei Abtheilungen. In der ersten behandelte er als Einleitung die Lebre: de suis beredibus jure civili aut instituendis aut exheredandis. In bem zweiten Abichnitt fprach er über bie bonorum possessio liberorum praeteritorum contra tabulas parentum. Die 30 Bogen farte Schrift marb meni-ger befannt, als fie wol verdient batte. Mur von Mublenbruch in femer Doctrina Pandectarum wird fie mit Musgeichnung erwähnt.

In eine vielfach verzweigte Thatigfeit ward Forffer verfeht durch feine Ernennung jum Rector ber Univerfis tat im 3. 1824. Mit Aufopferung feiner Beit und Rrafte fuchte er in bem ibm übertragenen Amte ju nuben. Unter mehren zweitmäßigen Ginrichtungen, bie er traf, mag bier nur bie feffere Begrundung ber Krantencaffe erwahnt werben, eines afabemifchen Infituts, bas bem loblichen Streben der Studirenden feine Entfiehung verbanfte. Forfter icheute fein Gelbopfer, mo eb galt, ge-meinnuhige Zwecke ju forbern. Bu femer gewohnten Tha-tigkeit als Docent traten noch fchriftsellerische Arbeiten. Borguglich beschäftigte ihn eine neue Bearbeitung ber Lebre von ber bonorum possessio. Geine geiftige Rraft warb aber gelahmt burch wiebertebrenbe Rrantbeitsanfalle. Im Binter 1825 mußte er, eines bartnadigen Suffens wegen, feine Borlefungen ausjeben, fowie auch bie fur bas Commerfemefter angefunbigten. Rur burch feine Beharrlichfeit und Gelbftuberwindung

<sup>3)</sup> Eineblindurg 1825. 4) Ebendaseths 1825. 3 Thie.
5) Edendas. 1824. 6) Ebendas. 1827. 2 Thie. Rene Anagabe edendas. 1830. 2 Thie. 7) Edendas. 1825. 1826. 12. 12 Bde.
5) Edendas. 1827. 1831. 12. 8 Bde. 9) Edendas. 1827. 1828. 12. 10 Bde. 10) Edendas. 1834. 1835, 12. 2 Bde. 11) Edendas. 1827. 1832. Mit Aupstein. 12) Edendas. 1839. 13) Immenau 1829. 12. 14) Edendas. 1831. 12. 15) Duedstindurg 1839. 16) Ronnedurg 1834. Rene Anagade. Gera 1837. 17) Duedstindurg 1833. 12. 2 Bde. 18) Bergl. Meusch's Ed. Teutschland. 22. Bd. Eisfer. 2. E. 182.

<sup>1)</sup> f. bie bon feinem Sohne verfaßte biographifche Stigge mit ber überfchrift: "Johann Chriftian Forfter," in ben Schlefifchen Provinziatblattern. 1820. Nr. 72.

gewann er bie Reaft ju einem zweistendigen Bortrage. Ben den Quellen in Salzbrunn, die ihm ichon früher wohlthatig gewesen, hoffte er verzebens Genesung. Bollig explisheft kehrte er im Gene 1928 nach Breslau zurück

und fluck dett am 27. Nov. deffelben Jahres.

Durch aufopfernte Ahdtigkeit, wo es die Forderung gemeinnünger Zweite galt, durch reges Mitgefühl und eine feltene Gnunüthigkeit zeigte sich Förster's Charafter als Mensch von einer sehr liedenswürdigen Seite. Auf seiznem Lebenswandet haftete kein Fleden. Das Recht, das er öffentlich lehrte, übte er auch im Leben. Seine geselligen Augenden, seine Westeidenheit und Anspruchslosigzeit erwarden ihm viele Freunde. Er war immer gern gesehen in ihrem Kreise. In Erholungsstunden beschäftigte er sich viel mit Musik, die er auf alle Weise zu sohnen such war ihren bes akademischen Musikoereins in Weeslau vielsache Gestegenheit gab. Auch sin die dortige Singakademie war er thätig. ).

FORSTERA. Diese Pflanzengattung aus ber zweis ten Ordnung ber 20. Linne'schen Claffe und aus ber natarlichen Familie ber Stylidicen hat Linne ber Sohn (Suppl, p. 59) nach ben beiben Begleitern Coof's bei feiner zweiten Weltumfegelung, ben gelehrten Raturforfchern Joh. Reinhold Forfter dem Bater und Georg Forfter, bem Cobme, fo bewamt. Char .: Die Blutbenbulle amei = bis breiblatterig; ber Reich zwei = bis breitheilig; bie Corolle robtig : glodenformig, funf : ober fechstheilig; bas Befruchtungsfaulchen gerade, an ber Spige mit zwei aweifacterinen, querauffpeingenben Antheren; zwei runbliche Rarben werben bon ben jurudgerollten Untherenflappen bebedt: die Rapfel mit bem Reiche verwachfen, einfacherig, vielfamig, ber Muttertuchen frei in ber Ditte. Die beiben bekannten Arten find febr Meine, wie Moofe ausfebenbe, Salbftraucher mit aufrechtem Stengel, bachziegelformin aber eitiandet liegenben, ungeftielten, gangranbinen Blattem und einzelnen gipfelftanbigen Bluthen. 1) F. neckfolia L. fl. (l. c. p. 407, J. R. Forst, in Ant. upsal. & p. 184, t. 9, dechourts in Schraber's South. 1799: t. 2; and in König, Ann. L t. 6), mit der langen Bisthenftielen und einer hille, welche furzer ift aleiber Reld, auf ben idchften Berggipfein von Reufesiand. 2) F. musoifolis: Swartz (in Sorad. a. a. D. 2 p. 173 t. 1; Kon ann. 1. t. 5, Phyllachne uliginosa G. Forest comm. gotting. 9. p. 24), mit ungeftietten Blutten und einer Sulle, welche langer ift als ber Arich, in Sumpfgegenden bes Feuerlandes. — Unter bem Namen ber Forstera glabra hat Gartner (de fruct. t. 28) bie Frucht einer unbefannten Pflanze abgebilbet, welche er im Terte (L p. 141) Athecia glabra nennt. - Forsteria Scopoli, f. Breynia. (A. Sprengel.)

FORSTERIT. Ein unter ben Auswurflingen bes Befuve gefundenes, mit Spinell und hornblenbe verwach: fenes Mineral, bas von weißer Farbe, in fleinen rhom:

bischen Pyramiden Erzstallister vordemmet und einen den lichen Durchgang, ber biktterigen Wertur besigt. St scheint nur eine Abanderung bes Chrysobervals zu bie

Forsteronia G. F. W. Meyer, f. Echites (Pa-

onsia)

FORSTFREVEL wird in der Regel in junistigen. Sinsicht und bei der Bestrafung von der Entwendug des Holges und der Waldproducte (Holgdiebstahl) in der Art getrennt, daß man darunter nur die Übertretung der Forstpolizeigesehe und die Beschädigung des Waldes, wernit keine Entwendung eines werthvollen Segunstande verbunden ist, bezeichnet. Zuweisen gedraucht wam jedet das Wort auch für alle im Forste vorgefallenen Bergeben, die dann in den Frevellisten den Gerichten zur Sestrafung angezeigt werden. Die Forstverbrechen, d. b. folche Handlungen und Gesehübertretungen, welche mehr blos polizeisiche Untersuchung und Bestrafung nach siehen, sondern die ein Eriminalversahren bedingen werden ebenfalls gewöhnlich von den Forstsreden getrent

Über die Grundfate ber Bestrafung ber Forffrend, besonders aber die ber Entwendung von Sol; und Bab producten, ift viel gestritten worben. In ber Borgeit, we ber Forst oft barin einen birecten Angriff auf fein Davateigenthum erkannte, waren die auf Entwendung want: voller Producte bes Balbes gefetten Strafen ebenfo bat als bie bes Bilbdiebftahls, und felbft Leibes: und Lebens strafen fanben oft auf einer bebeutenben Guewenburg ober Beschäbigung bes Holzes. In ber neuem Zeit # man jeboch bei ber Forfiftrafgefetgebung überall von ber Unficht ausgegangen, bag nur noch bie Dolzentwenden: gen unter besonders erschwerenden Umftanben als eigen: licher Diebstahl behandelt werden und die gewöhnlichen Eleinen Holzdiebstähle nur als Potizeivergeben fannarisch und verhaltnismäßig leicht bestraft werben, wem nicht ein Gewerbe baraus gemacht und fie zu aft wieberbet werben. Dies rechtfertigt fich bann auch aus folgenben Grunden. Einmal betreffen biefe Entwendungen febr of mur Begenftande von gang geringem Werthe, und fin entweber burch bie bringenbe Roth veranlagt, ba bie in mere Boltsclaffe fich das unentbehtliche Botz oft nicht taufen tann, ober tonnen nur als eine unbefugte über schreitung bes Mitbenngungbrechtes bes Forfice angefeben werben, wenn fie von Sewitunberechtigten ausgebse fic. Dann ift and in ben Augen bes Bolts eine gewöhnliche Holzentwendung zur Befriedigung des Bebarfs kein fe strafbares und entehrendes Berbrecken wie die Emme dung anderer Gegenstande, vielleicht weil das Sola an freiwilliges Gefchent ber Ratur ift, was oft obne Buthm bes Menfchen erwuchs, und bie Erinnerung an bie Beit, wo jeber Anwohner ungehindert seinen Holzbedarf aus dem Balde entnehmen konnte, noch nicht gang verfchwere ben ift. Es ift baber bie Bolgentwendung in febr vielen Fallen in der That gar nicht als ein moralisches Bergeben zu betrachten, weil in vielen Gegenben es burchens als tein foldes angesehen wirb. Es wirde gulett aber auch ferner gar nicht möglich fein, die große Babl bon Delgentwendungen zu beweisen, zu untersuchen und mit

<sup>2)</sup> Bergt. ben Decemberheft ber ichlesischen Provinzialblatter vom Jahre 1826; ben Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrg. IV. 2. Ib. S. 696 fg.

tich zu bestrehm "imentige salbilafgereilichem Dietstadt) uns gesehen marben und baher nickt Erininalaustruckungung und voller Beweis verlängt voludozomidlied bei eber iharten Strafe, die auf einen solchen geseht ist, gar nicht vermies den wesden könnter Bei det bloßen polizeilichen Untersstuchung und Bestrafung wird aber bloß das Zeugnischen stuchung und Bestrafung wird aber bloß das Zeugnischen verlängt, ibn i kir genichtlich die Frevler im Walde allein triffe, und sichen deblath wird wan die gewöhnlichen Geigenemendungen mur als bloße Polizeivergeben behandeln öhnurn, da sonst die meisten Källe wegen Mangale des nollen Beweises undestaat bleis den müßten.

FORSTGESCHICHTE. Gine Geschichtender Wals

FORSTGESCHICHTE. Gine: Geschichte von Borften. ber ift etwas gang andres als eine Geschichte ben Borften. Die erste müßte nachweifen, wie die Walder emtstanden sind, wie sie sich ausgehreitet und umgewandelt: haben und dann auch wieder, durch den Menschen verwüsset, cheilsweise verschwunden sind. Die Fürstgeschichter weiset dages gen nur nach, welchen Bersahren man zu den verschiedenn Beiten angewandt hat, und die Walder zu erhalten und die Besteiedigung, det Bedurfüssse Menschen an

ionen ficher, fiellen zu können:

Beste man auch fich mit ber Geschichte ber Balber nicht bis auf die bei einer ber verschiedenen Erdrevolikionen untergegangenen Beider ausbehnen mollte, beren Product ber Bernftein und die Bramfohle find, und von benen wir verfteinerte Uberefte finden, viehnehr wur uns auf die gegenwartige Erdepoche beschränken wollten, so wirde man außer Stande four, die Entfiehung, Berbreitung und Bermeinderung der Balber im Specialien au verfolgen. Rur im Allgemeinen läßt sich angeben, daß der Wald auch auf umferer jehigen Erde erst ninen niebern Begetation gefolgt fein tann. Auf bem entniteten mactten Urgeftein tonnten so wenig Ansangs Baute machien wie auf dem humus ermen Gande, ber aus deini Miters quegefpult murbe, ober ouf der Muschelbant und dem Schlammgrunde, die sch gus ibm emporhob. :: Erfte mußten : Maafe und Flechten, Grafer, Stauben zund Reguter und bie ganze Reihenkolge ber niebern Beinachfernmungehen, nur ban mehr Bobenkraft- bedürfendem Kolge die Rahrung ju bereiten, und den Feld machte eitstell verroittern, bebor die Butzelm die nabuende Liche fanden, in melder fie im Stanbefind, bem Bann einen festen Seath zur verschaffen web Rahrung pu geben, Dasiffiber Bang, ben bie Retur noch ge genwockig nimmt und ben fie von jeher gemonimen bot. Der Fels bebedt fich mit Flecken und Moofen, unter benen und mit berem Silfe er aufgelbfet wind, fobag ein Boden entstehet, wordulf Krauter, Gedfer, Pribelheeren und heibefrant eine bauftige Rahrung fichen. Gind von diesen viele Generationen abgestorbent, so gewährt ber daburch erzeugte humus ber Sichte: Rabrung genung, um fich darin ansiedeln, die Bungeln in die enweiterten Felfenspalten brangen und ben durin zusammengespulken Rabeftoff benuben au Unnem Dat aber einenal, bas genuafame Rabelhals, welches mehr aus ber kuft als aus dem Boben lebt felten Bufigefaßt, fo merbeffert bieb biefen burch den reichen Absell an Andeln so vasch, das bald Buche und Eiche, folgen tonnen wenn babei ibas. Gestein

ber Auflofung nicht zu febr wiberftebt. Bang berfelbe Bang finbet auf ber an ber Meerestufte fich bilbenben Dune fatt Buerft übernehmen ibre Befeftigung bie fich barauf anfiebelnben Ganbgemachfe , bie fein barüber auf: gehaufter Sand erfliden tann, Boie mit fich immer fort vermehrenden Burgeln und Sproffen die Beweglichfeit des Flugfandes feffeln, und ben aus ber feuchten Geeluft fich nahrenben Doofen und andern Gewachfen ben Stand: ort bereiten. Dieje diefern bann burch ihre organifchen Uberrefte bem von Beither angeflogenen und burch Bogel berbeigeholten Samentern ber Riefer bie Mittel um bie fich anfetenben Reime in die nabrenbe bumusichicht ju fenten; und hat nur einmal biefe genügfame Bolgart ben Boben eingenommen, fo verbeffert fie ibn balb fo, bag, wenn fie von bem Menschen nicht in ihrem Birten geftort wird, Giche und Buche Rabrung barin finben. Go lange ber Boben noch zu arm ift, um biefen anfpruchspollen Baumen eine reiche Dahrung gu bieten, erhalten fie fich nur als gebulbete und von ber herrichenben Riefer gefcubte Gafte auf bem Canbe; wird er aber im Laufe ber Beit reicher, fo berbrangen fie burch ihren bichten Schatten, ihre großere Lebensbauer nach und nach biefe; benn bie Jahrhunderte ausbauernbe Giche lagt bie Rachfommen ber fruber abfterbenden Riefer nicht mehr in ihrem Schatten auffommen. So manbelt fich bien fable Sanbicholle in eine Rieferheibe um, Die einen fich fortroah: rend verbeffernden Solgwuchs erhalt, je humusreicher ber Boben wird, und aus ihr entfleht ein Buchen und Gichenwald, wenn bagu fein humusgehalt ausreicht. Das ift ber Bang, ben bie Ratur nummt, und ber fich allers bings in Begug auf Solgarten nach Klima und Boben modificirt, wenn fie ungeftort bleibt; | nur | ju oft greift aber ber Menfch burch feine rudfichtslofe Benubung bes Solzes, feine Bermuftung bes Balbes, forend ein und bann fann ein eben folches Burudgeben erfolgen, wie fruber ein Bormartsichreiten dftattfanb. Der unbeichirmite ungebungte Boben auf ben Balbblogen, auf benen ber Bolgwuchs gerftort wurde, vermag teine Bolgarten mehr ju ernahren, welche eine große Bobenfraft in Unfpruth nehmen, und bas Laubholy wird burch bie geningfame Birte ober bas Deabelholy verbrangte Kann bas lettere bie Berminberung ber Bobenfraft nicht binbern, weil man ben gefchloffenen Beftanden nicht Beit genug laft, ben Boben ju berbeffern, für eine umunterbrochene Dedung beffelben nicht geforgt wird, fo gebet auch bas Dabelholg im Buchfe jurud, und es dauere bie Berftorung ber Ernabrungsfahigfeit bes Bobens fort. Spuit Das Baffer ben aus ber Berftorung ber Gefteine gebilbeten Boben fort, fo fehrt er wieder gu feinem urfprunglichen Buftanbe gurud; ber fable gele tritt bervor und ber Githenwald wird wieder gur Flugfanbicholle, jum tablen Gelfenhange. 3mmer bemerten mir ein Streben ber Ratur, Die Erbe mit Bald ju bededen; benn biefer ift es allein, welcher fie fur den Menichen benubbar macht und ibre Fruchtbarteit erhobet. Unter feiner Bededung gerftort fich nicht blos bas Geftein rafder; benn er erhalt bie bagu mitmirfenbe Feuchtigkeit und liefert die wirffame humusfaure, fonbern er verhindert auch, daß ber entftandene Boben nicht fortgefoldte reerbeit tann, und bewirft, bag er fich in Dammierbe unmandelt. In einem gefchloffenen Balbe vermehrt fic ber Sumusgehalt bes Bobens am rafcheften; benn bie Manme liefern nicht blub alle mineralifden Rahrstoffe, die sie ihm entzogen, durch ben Abfall ber Blatter und Rabeln gurud, fandern auch eine weit größere Menge von Robienkoff, als fle ihm entzugen, welchen die Blite ter wus ber Roblemfaure ber Luft erhielten und ihn in eine feste Masse verwundelten. Durum follte jedes Bolt bafür forgen, daß ber Boben fo lange mit Balbe bebeift bleibt, barnit ihr biefer schitzt med blingt, bis er von der wachsenden Beobiferung: ju Culturlande bedurft und verlangt mirb, selbst wenn bie Walbstäche größer ift, als ber Bollbebarf fir fobert. Mirgends tann bas Gulturland, was man jest noch nicht bebarf, ficheter fur bie Linftiget Generationen wit wachfenber Fruchtbarfeit beponirt werben, ale im Baibe. Datum hat auch bie Ratur die Baume bestimmt, ben Boben überall in Befit su nehmen, wa sie nur irgent eine Epiffeng finden, bis ber Menfch fich meibet und ihn ju feiner Ernahrung fabert. Die Utwalben, welche bie Gegenben bebeden, mo die Menfchen moch fehlen, vermahren den Boben fir bie Beiten, wo bie guerft cultivirten Ebeile ber Erbe bie ffeis gende Beneffenung nicht mehr gu ernahren vermögen und Diese sich weiter verbreiten und unbevollerte Gegenden aufe suchen muß; um eine Epistenz zu fielben.

Aber nicht alle Lander find im Stande, Baume zu ernahren, und es ift eine lächerliche Fabel, weinn man in mander Forfigeschichte behimptet, bag auch bie Buften und Steppen openale von Baib bevedt gewesen, welche burch die Metifchen gerfier worten feien. Gewiß find wiele Malber in Syritin; Arabien, ber Berberei, Spanien , Itulien, ben morbifden Bufen gum großen Rache theile ber just lebenber Demfchan in ber Borgeit fo getflace, daß jebe Spur bavon untergegangen ift, bus laft fich historisch machweiten. Wirf vieren Boben und in einem Kliente ma falle ilbebingungen fehlen, under benew nur unfere bedimuten Benntarten wachfen tonnen, tant man jedach nicht annehmen, baß jemals Balber vorbanban maren, fowierbennruud: Die bifterfichen Uberfiefernns gan bies fo meing befunden, als irgend ein Uberreft berfethen of deneugh. Wetrachten wir querft bie mis im eumapäischen Ruffland um nächten liegen, und von bewer foger ein Schriftsteller 1) behauptet, daß bie Bermuftung ibrer ehamaligem Baiber unt ber baburch entftanbene Solunungel die Brentlaffung ber Witterwunderung gewefen maren. Wie bitmen zuerft feine holzart, welche auf der einen Geite ben Ralbograd, ber hier eineritt, aushalt, auf der andern aber auch der hine und Oftere nicht unterlag, weiche icher Gounmer bier regelmößig mit fich führt. Die wordischen Batbbanne, wie bie Rabelbolger, Biete, Binbe, Beibe, leiben gwar nicht unter einer Amperatur von 20 bis 30° R., die hier im Winter oft eintriff, aber fie vertrochum regelnichtig, wenn es, wie in biefent Gteppen, bei einer pleich großen hige im gangen Sammer nicht regnet. Die immer gennen Laubholzer

sen ober bie Flugufer beschränkt ift. Anf ben Infeln und befonbers ben norbifden, wi im höhern Gebirge, ist bagegen wol entschieben viel Ba in Folge ber Bermuftung burch Denfchen verfdwunden, ber niemale wieber hergestellt werbert kann, fo lange de Menfchen fich nicht aus biefen Gegenden zurückiche und bied ber ungestörten Raturfraft allein überlaffen; bem biefe ift nicht geschwächt, und was fie vor Jahrtaufeiten getonnt bat, tam fie auch heute noch. Der Raif aber kann mie burch bie Rumft bas leiften, was bie Re tur burth ihr langfameres, aber ficheres Birten fiche ftellen vermag. Der table Berggipfel in einer Der, m ohne Schut gegen bie Winbe und Ralte fein Bum mehr wachfen tann, bebedt fich nach und nach mit Bal, wenn er fich felbft überlaffen bleibt und feine Chring ber fich entwickelnben Spotzvegetation erfolgt, inden unter bem Sthute bes Bolgranbes an ber Begelatione grenge ber Baume zuerft' fleine, vertruppelte Strauder anflebeln. 280 ber Schut ber Murtechaum aufort, fangt Viejenige ber Straucher und Gervachfe an, juffda welchen fich nach und nach einzelne kummertich werhlente Holzer zu erhalten futhen. Diefe bereiten ben fon ben Geschlechtern, bie aus bem Samen ber benachbuten Balber erwachfen, einen beffern Stanbort und uch Schut, ale ihnen felbst biefe niedrigen Gewächst gewähr ren, und fo Mimmen bie Baume langfam unter bifen zu ben Soben empor, indem die folgende Generation immer einen beffern Buche erreicht, ale bie werbergebenbt, ba bas junge Holz ben. Schuts bes altern in ber Ingent genießt, bis fich bas fruppethafte Strauchholy in nunbone Baumbolgbeffanbe umwandelt. Rommt nun aber ber Menich und raubt ben garten Sproftlingen biefen Coul ben fie erft im hobern Miter gang entbebren tonnen, m bem er bie altern Baume alle nieberfchlagt, bas Auf wachfen ber fchugenben boben Rrauter und Grafer burd Die Biehmeibe verhindert, fo wird ber gefchiatefte Plan ger nicht im Stande fein, Diefe einmal entbibften ruben Freilagen wieber gu bewalben. Diefe Erfdeinung, W

und in allen hobern Gebirgen vor Augen liegt, wieder

ber warmerti Bone ertragen grotte Bies Legtere, wer it jenen boben Rattegrab. Baume, welchen beite Eine ber Ratte und von Burre beglefrete Dige ertrugen, fie ber Steppe eigen finb, gibt es aber nicht: Di wir bann noch bie Salzhaltigkeit des Bobens in & folag, bie ebenfalle feiner unferer Batobaume mig bie aften Baumwuchs vernichtenben bier einbemit Beuschrecken und Maufe, die von feber gewöhnlichen Ein penbrande, ben allen fungen Bolgwuchs etflickenben in gen Buchs ber einheimischen muchernben Stepuentane so werden wir baid zu der Uberzeugung gelangen, defa bier niemals Balber gegeben haben kann, wie bies fon te aften Schriftsteller bezeugen, und baff es auch bem Maifen gewiß niemals gelingen wird, die Pinberniffe ju aberatun welche fich ihrer Erziehung bier entgegenseten. Roch weit ger find aber in bie Augen fallend Die eigentlichen Biffa geeignet, Baume gu ernahren, wo ihnen bie erfte Bais gung einer Baumvegetation, die Feuchtigkeit bes Beime fehlt, weshalb auch biefelbe nut auf Die bewafferten Le

<sup>4)</sup> Wohlen in feiner Forfigefchicfte.

halt fich in einer etwas verschiebenen Urt wieder in ben fublichen Gebirgen, wie es die Erfahrung in den Apennia nen, Abruggen, ben fpanischen Sierren, ben fubfrangofischen Bergen zeigt. Do noch teine Menichen find, fein Beidevieb Die Grafer und Gemachte abnagt, bas fich vom Grafe nahrende Bilb burch bie Bleifchfreffer in ber gu farten Bermehrung verbindert wird, ba ichirmt ben Boben eine bobe Grasbede, und Straucher und niebere Gemachle fiebeln fich an, um ben Baumen ben Stanbort ju bereiten, bie nach und nach bie Berge bis an ihren Fuß bededen und fich licher erhalten, wenn ber Menich ben Balb nicht verwintet, ba in ber brennendfien Sonne die Kinder von ben Altern gegen Durre und Bertrodnen geschützt werden. Ift aber einmal aller Balb gerftort, bas Beidevieh hindert die Bildung einer fruchtbaren Bobendede, fo fpult der Regen allen fich erzeugenden Boben ab, bie Durre bes Commers bindert jede Baumeultur, wie die mislungenen Berfuche in ben Apenninen, Die unvorsichtig jum großen Nachtheil bes Landes entwalbet wurden, genugiam gezeigt baben. Darum muffen wir felbft an unfern burren Ralfbergen, wenn fie ihren Solzbeffand verloren und lange unbefchust gelegen haben, menn fie wieber angebaut werben follen, bamit beginnen, fie in frenge Beege ju legen, bamit fie fich erft benars ben, fich wieder etwas humus erzeugt und fich ichutenbe Gewächle anfiebeln, ebe man mit bem Solganbau berfelben

beginnen kann.

Bo findet ber Menich benn überall, wo überhaupt Barme machlen konnen, ben Balb von, ber fur ibn ben Boben bemahrt und eufturfahig gemacht bat. Er muß mit ben Baumen, Die ibn in Befig genommen haben, um biefen eingen, und fie machen ibm diefen, wo Boden und Rima ibren Buchs begunftigen, oft ftreitig, und bededen ibn augenblidlich wieder, fowie ber Boden fich felbft uber-laffen ift und ber Menich fie nicht fortmabrend gurudweifet und bertilgt. Dag biefer im Rampfe mit bem Ur= malbe biefen nicht ale ein zu ichagendes und werthvolles But anfieht, mit jedem Baum, ben er fallt ober tobtet, fich ein Berbienft um die Gultur bes Landes ju erwers ben glaubt und auch wirklich erwirbt, liegt in ber natur ber Sache. Den teutichen Rloftern wird noch jest bas Berbienft ber Balbausrobung und Urbarmachung ebenfo gut lobend jugeschrieben, als ben nordamerikanischen Sin= termalbern, und Friedrich ber Große fagte mit Recht, als er feine Colonie anlegte: Menfchen find mir lieber als bie Baume. Go lange noch ein folder Balbuberfluß vorbanden ift, bag bas Solg teinen Berfaufswerth hat und jeber foviel bavon finbet, als er bebarf, bilbet fich auch noch fein Balbeigenthum. Die nordamerifanischen und canadischen Bolgfaller fragen auf bem noch unverkauften gande nicht, wem das Solg gehort, und Niemand hindert fie in der Benuhung, fie geben ben nugbaren Baumen ebenfo nach, wie bies auf ber Sonburgsfufte ber Fall ift. Aber auch noch, wenn ber Balb icon jum Eigenthume, fei es bes Staates ober ber Privaten geworben ift, kummert man fich noch wenig um feine Erhaltung, fo lange man noch Solzvorrath genug vor Augen bat, um ficher ju fein, feine Beburfniffe baran fur binrei-

dend lange Beit befriedigen ju fonnen. Dan benft nur barauf, bas bolg zu benuten, nicht es zu erfeben, benn man ift gewohnt, bag bies bie Ratur von felbft thut; man bat gefeben, bag bie Borfahren feit Sabrtaufenben Solg genug gehabt baben, ohne es angubauen, und ift ber Unficht, bog bas auch ferner fo fortbauern wirb. Roch jest antwortet ber Bauer in mehren Gegenben Rordteutschlands, wenn man ibn auf bie nothwendige Schonung ber Baiber aufmertfam macht: Bols und Unglud wachft alle Tage. Der Balb bebarf auch teiner weitern Pflege, feines Bolganbaues, um Sola gemig gu liefern, fo lange bie Bevolferung gering ift, bas Beibevieh wenig gablreich ibn nicht vermuften fann feine bolgconfumirenben Gewerbe Die Unfpruche an bie Borrathe freigern Cowie aber die Bevolferung ein gewiffes Dag überfteigt, gablreiche Beerben ben Rachwuchs vernichten Bergbau und Metallbereitung, Glashutten und Solzhandel fich als les nugbaren Solzes bemachtigen reitht bie Ratur nicht mehr aus, ben Balb allein gu erhalten und er verichwinbet entipeber nath und nath, wird genebet dund fin Geltursland umgewandelt, ober imast fühlte bie Ditthwenbigfelt, ibn in Schutzigu nehmen zu wieden jangubanen und nache baltig ju benutien, mit andern Borterraies muß fich eine Forstwirthschaft musbilden ... Edit gestaltet Tick bled jez des Wal nach dem Alimanundider Badensultus und Bobenvertheilung eines ganbes, jeboch im Gingelnen verfcbiebenartig, und man tonn icon voraus bestimmen, wie fich ein mit Urmalb bebedtes, jest an Menichen armes Lanb umwanteln wird, wenn es fart bevolfert fein wird, weil und bie Erfahrung genugfam Darüber belehrt.

Die Himatischen Ginwirfungen bes Balbes werben ju wenig beachtet, um ihretwegen Borforge gur Erhaltung beffelben anzuwenden, wenigstens tonnte bas bochftens nur von ben Regierungen veranlagt merben; benn ber Gins gelne wird gewiß beshalb feinen Balb nicht ichonen, ichon weil er bentt, daß biefer einzelne Fled teinen Ginflug auf Die Witterung, ober bas Klima im Gangen haben tann, bochftens fonnte im bobern Gebirge Die Rothmenbiafeit. fich gegen Lavinen und Erbichlupfe ju fichern, eine folche freiwillige Gorge gu feiner Erhaltung bervorrufen. Dages gen berührt biejenige fur bas tagliche Beburfnis bes Brennholzes und bas Material zu Gerathen, Schiffen und Bohnungen ben Gingelnen birect, und bie gurcht, es nicht mehr befriedigen gut tonnen, ift bas, mas am erften gur Balberhaltung veranlagt, wenn bas Soly theurer wirb, ober gar gu feblen brobet. Dies empfinden aber bie Dorblanber eher und farter, als bie Bewohner bes Gubens, Die tein Feuerungshols bedurfen, melche lieber in fteinernen Saufern und Erbhutten wohnen, als in Solggebauben, benen ein ftarter Bein und Fruchtbau ihren geringen Solzbedarf liefern. Chenfo feben bie Bewohner ber Bans ber, welche Uberfluß an anderm Feuerungsmaterial, Steins toblen, Torf, Brountoblen, haben, bie burch Bafferverbins bung mit bolgreichen Gegenden gefichert find, ihren Bauund Rubholzbebarf fets aus biefen gu erhalten, bas Bers dwinden ber Balber rubiger an, als ber Binnenlanber. bem jene Gurrogate bes Brennholges fehlen, und ber Sinfichts feines Solzbebarfs auf Die nachfte Umgegend vers

Sonife Confebenitofteden nihit mit benifteigenbeb Berollenman eith den lich adardus, entschieben reisbieden Bahenmilten anerallemen antwert Linbutte erreiche feine Benestrigelbeig fien ibm elbittent fiellirfmgigunt bern Bagel bie Bied Beit, eter vom bereit wert wert ber Bereit wir bereite fall beit den Beiten der beiten bei bei beiten indezeil Anter auffiend trett bat ihrten Andikrung : und guter nathenen it de generale beiten ber ber beiten berein foliget in der beite der berein beite beiten berein foliget ihre gestift ennigen Wester beiten beite beite frieden ihr fall ihre netigiget Westerheisenelfo feftete Mit schechter Amitan fiele Wohlnagerirde beburhandligt !Model Beiteland, gerifeisele fie metafalleffem , (reinige Berth: habenbeit Goft felden want midd bei funfandellerent Ganbe obet de neri Maigruder und Rengicht fungs Gathiffeller und Gumple eine finner Gertertene i Dert Malte und Mather enhalt fich mier den phonobil Wendlemagereinen große Diebtigkeit hat, menneiten inien iniente, ghaffi iffin ibiter folgientbebem dant. Det paigennand biedeinbetzumie Engliste Delland; Dienifelien, duckhe denewebent dhevischeides. Brendmatetial in inen Sobierdande Korani Totfalbanen, i ober ficher find, das Golgenstend iffe bedenfen Aus der Waldern von fren het intergrapalisate) bierschrieber Walfattenfaustwalkation liegen. Edificativated impau Mettunter Cachelibag, wenn nan bem Bolle, freie feiltlichia demusungendes Biedenseigte aferein, wie all jahenn, Migienthauterri Messelben unen wortspeilinafteffen die friedet, renicht idiafere zue einen anbetet Probition verwenden michariels iger Argengengomines il Materials, bas er apidebung fonde de wohlfeiterickaufem fald er ziehen form. Es dan dallad, danigast dare Zinigh delimbeldand, Holland und hen Lombabei gudventingen & bag iffer Mobiber auf ibren Beiben, Biefett untin Chron einanen. and erhöhen: follten, als wenn man vom nicht Laftheigetellich men ben friecht bereit Sebene Machidis unde Abaringenstrin voer Umgenesto von Baller des pagestrafa in distance and the descriptions adenimin (E) (Lex ) (E) (Lex ) (Lex 20 Strendere falleten Boften und bei eine gade bie Be-Schaffundingenfet hatzutaffen ibn niemen Lande angewirfen illy pefatet isichreier Sache jedoch anders. hier erkennt men ignerfer anities fich imehrabben i Schwierigteiles, bus Bedirfnist impgewähnder Weter un befriedigent, aus den fletpurben halppniften bler Rothwendigfeit, für bie Erhaltung beit Balbed itt ifongen. ... Cabon ben beforgte mobihabenbe Eigentillmer fucht ihen reignen, Bedarfigu beden, und beverteill bag barramere Boben bei ben fleigenden Golzpreifen ein bobered Einfommen als Balb, wie ale Beibeland ober felbit wie als geringes Gulturland gibt, wenn ber Boben fich überhaupt in ben Sanden bemenber und ibn mit Umficht benutenber Befiger befindet. Roch mehr aber wird in ber Regel Die Regierung burch bie Rlage über holzmangel auf bie Rothwendigfeit ber Erhaltung bes Balbes aufmertfam gemacht, ba biefe immer fchon viel fruber erhoben wird, als ein folder wirflich vorben: ben ift. Dies liegt barin, bag man fcon einen bolgmangel zu fublen glaubt, wenn auch nur erft wegen ber Berminderung bes Balbes und ber Nothwenbigtelt, bas Bola aus großern Fernen beranguichaffen, Die Dreife bele

igetiet, absornreitigbibte Mungartypdy, toftstenmostiste कुरक्षोत्रका स्थित स्थानिक के जिल्ला कि के स्थान के कि के स्थान कि के स्थान के अपने के अपने के अपने के अपने क and the she bounded distribution was the uful ungit rbedu Pipeter im wien nicht bertigten beite Bertigen bei beite bei friedlige bemirttniberingnifellug Inbeffemit glode & ered geriffen utsetriff geffit (diered Affine fin e Bieighte, die und gie Gerteitertofener Reitigung von beiten Bernete beite beit beite b wer um bebefielt muftigligmligfigen eineb buffefentfichebefpre geg Dembenbefofreichieben fem Widtifert einstellen ift am ethilaubhitum neiglefen neuten fibel Bed Bed bette verfolgen. no Der der bei Be in Lamball ind thieratifcoll Bergiotythig, nach ben Bertcholipeindung Kutidentungelbeben der Auflich Beihmnir derrieber faite beit füllt bildert mentententent, besteht, bestehten Medicio Gerengfinelbeuged erzichten, Monte metrodie elnit hángigug cialles Ellung gund nem gut cultivirten Lanbe beshalledicht bereitelbet ad folg es printen electeration printer spielembedrate raffel for familier gefakhan ingarinde) Gulturbier die Bedrahnen führt in in in patom: logon) isopigationi aminomias actobergas implicari mobile ifte neuchrieffin Enichung bellichung bellichen einflod i rut fila fo indiam Chanto Sefingloch. fich unter foliten Menftinbernstubt wig eiteliefe ogge greffere: Bathet erheltunfteffrend Dietriefft bier Gefchi ber verangetim Stattavilledeftenfrantranteriche benrectt ten Martipaibungen in o Befidenseineradiebanden ften in allen: Bibbett Chronell, in Dhanifelalles al fcwinden bes Malbeto) aler einischichterrangibleben b weit baburch fich eine vortheilheitere. Wieneugh artes Suil ges burth eine Belbgefradebengeftalten, wierift migeb gefchieffenten Balbflechen mit billechefte offentell buffleten eine nachteiligereinberung ebet allimateountetunder. flehung won probactoruse wendligfin schindbliffichtebent bangt von bem Atima bes Ranbangerralleffinfenflit bes Biebens, fomie auch von bet Bubbfticenten Butterand ven vorhandenen Betriebteapitale id 48eineinem glich ranhen Klima in ben bobiten Margue-Arnboder Soften Abatten und Diten Eurapa's bebarf manichin Gtoffen gefaloffenen Balber unbebingt jum Schunegegefelt bie reftitenten Bie und gur Erziehung bes exioditiden bolgeby milit wife Bedenwirthichaft und Baumpflangung, wieden für Polland, England, Obericalien genigt, wiemeldzwirdeliem komiti Der schlechte Gandbaben des insethstlichen Aeutschlände wird diese ebenfo wenig gestattenpowie wie Berge Go bens und Rormegens, und inschemanner Menschen bei Geib gemen Rufland wird bir Mitraffifmeng bes Riene hevftelbung ber viel Gelb und Agleit toffenber 20 pflangungen gur Folge baben, wie auf ben Gutern ber pflangungen jur goige vaverig und Community melder Grundhefiger in Englund und Community meld ungeheure früher abgeholzte Flachen wieder bei Auf Berten XIV

pill dei jeder anderer die die Bungarag d. Wenn ob de und und den Lombardei von bem erfreulitiffen Erfeige:ffkr. bie Berfiellung ber vorthelbaforften Bobenprogerung ger nicht um die Erhaltung bes Belbes gebintmert hat und bie Corge für Derbeifchaffung bot nothigen Balgogreathe lediglich bem Botte überiten, bat es fich dagegent im ben Schweizetalpun, im Schweben und Ruff-land fcon mis unthumlich gezeigt und ist wurde fur viele Lander won ben allemachtholigften Holgen fein, wenn men to ihnen baffelbe Princip befolgen molte, inbom mant leicht Beltreitften erhalten funn; bier niemete wieber mit bolge in Befratt ju bringen fint und auch feine amberweitige: Wenutung: gefintten ... Aftgemeine Regeln für Dad, mad eine Meglerung jur Erhaltung bes Baibes, fo-weit er beburft wird ; gu thun bab, luffen fich baber ger mide and ber Gefcichte ber Balber entwideln. Es unis fen biefelben wielmehr jebes Das nach ben Berhaltniffen eines Landes in Minatifchet Begiebung, nach ber Befchafe frabeit und Gultum bes Bobens, ber Art und Beife, wie ber Grundbefit vertheilt ift, ber Rothwonbigfelt, ben Solgbebarf im eignen knibe ju ergichen, fowle mit Berud. ficheigung einer Mange anderer Dinge für jede kocalität befonbert berechnet merben.

Ans denienigen, was hier über die Geschichte der Wäster gesagt wurde, wird sich nun schon ergeben, das in vielen Lindern, die toine großen geschiossenn Waldflüschen bedürsen und in denen sie sich auch nicht erhielten, gar feine Forstwirthschaft ab eine Sonstwirthschaft dasst haben klune, den wir in Leutschland demit verdinden, statt haben klune, und das also in einer Geschichte der Forsten und Forstwissenschaft von ihner gar nicht die Rede sin kann. Ebenso ist eine Forstwirssschaft da undenker, wo eine unverhältnismäßig große Waldsläche dei schwacher Bookkerung und Nanzell aus Gewacht wird. Es rechtserigt sich daher gewis, wenn dies känder in der nachsolgenden kurzen Geschichte der Forstwirthschaft underräcksichtigt bleiben und nur dies jerigen beachtet werden, in welchen eine der teutschen Waldspriedlichest köntiche Erziedung des Solzes kattsand.

wirthschaft dinniche Erziehung bes Hotzes flatifand.
Die frühreiten Spawen einer gleichen Art einer geregeiten Erziehung bes Hotzes auf geschlossenen Flächen, ganz wie sie juht bei und kattsiebet, studen wir in Atsika'). Für den häudlichen Bedauf lieferden zwar wolde hie Frigenz und Divendamme, welche auf allen Fruchtzeidern flunden, die Bede und selbet das trockene Hald der Zempelhaine, welche soust nicht benugt wurden und in denen lein grüner Baum gesällt werden durfte. Bur Betreidung der berühmten Bergwerke und Erzschmeizen in Laurium wurden sehr bedeutende Kohlenmassen bedurft. Diese lieferten dam vorzugsweise die Köhler und Holzzhanden, aus den Forken diese Gebioges, was an seinen steilen Hängen vorzäglich mit Buchen bestanden war,

ba wo jest nur table Schaftriften finb. Befanntlich fcneibet biefes Bebirge, inbem es von Degara nach Dropos giebet, Die Salbinfel Attita von bem übrigen babinterliegenben gebirgigen Griechenlanbe ab und trennte fie in ber Borgeit von bem malbreichen Bootien und Thef. fallen. Die gegen Uthen jugetebete Geite bes obern Bebirges war größtentbeils mit eigentlichen Staatsmalbungen bebedt, wogegen bie einzelnen Walbflede bem cultivirten Canbe am Suge bes Gebirges naber liegenb, ober an ben Abbangen bes Somettos, Denteliton, ber laurifchen Berge entweber Communal, ober Privatforft maren. Alle Diefe Forften wurden in berfelben Urt regelmäßig bewirthichaftet, wie es jest in Frantreich und Teutschland Gitte ift'). Sie waren in Jahrebichlage getheilt, mober bie Staatsforften einen langern, Die Communal- und Privatforften einen furgern Umtrieb erhielten. Die nachbaltige Benugung bes Staate: und Communaleis genthums war burch bas Befet, bie bes Privateigenthums burch Gitte und offentliche Meinung gefichert. Die Muffeber baruber (Danwoor) murben vom Staate angeftellt und beauffichtigten bie bolgfchlage, welche nach frangofifcher Gitte an Solghanbler und Roblenbrenner offent: lich versteigert wurben. Die große Solzconfumtion batte jeboch bas ftarte bolg febr verminbert, fobag man großtentheils nur auf Brenn : und Roblenholy wirthichaftete, und bie ftarten Schiff : und anbern Baubolger aus anbern Gegenben begieben mußte. Dit bem Untergange ber griechischen Gultur überhaupt mar auch bie feiner Balb: cultur verbunben, und mo fonft febr gut behanbelte und gepflegte Forften bie Berge ichirmten, machft taum Gras genug, um bie gabireichen Biegen und Schafbeerben gu ernabren, welche an feine Solzeultur benten laffen. Rur tiefer im Gebirge haben fich noch einige Uberrefte ber frubern ausgebehnten Balbmaffen erhalten.

Bon ber Korftwirthichaft ber alten Romer ift wenig befannt, wenn auch ihre landwirthicaftlichen Schriftfiel: ler, Cato, Barro, Pallabius, Bitruv, Birgil, Plinius ber Altere, Macrobius, Columella, fich weitlaufig über bie Gultur bes Solges, foweit biefe mit ber Bewirthichaftung eines ganbautes verbunben mar, verbreiten. Dies mar aber teine Forftwirtbichaft in bem Ginne, wie wir bab Bort gebrauchen, fonbern nur eine holzerziehung burch Pflangung und Gaat fur ben wirthichaftlichen Bebarf in Berbindung mit ber Erzeugung anberer Bobenprobucte. Das Solg, bas gu ben Spalieren und Rebengelanben in ben Baumidulen (Arbustum) gezogen wurde, bie Baume, an benen fich bie Rebe hinaufschlang (Arbores scansiles), bie ungeschneibelten Baume, welche bie Grengen bes Gutes bezeichneten, mit benen Biefen : und Ader: ranber befeht waren, Die Beibenberger, in benen ber Galictarius die Menge ber Flechtruthen erzog, welche bie Romer für fo vielerlei Gerath bedurften, warm alle nur Theile einer vollstandigen romifden Landwirthfchaft ). Geschlossene Balber fand man in ber cultiviebaren Ebene

<sup>2)</sup> f. Grunbfage bes Adexbaues von Sinclair, teutsch von Schreiber (Bien 1819.), und bonbon, Encyflopable ber gandspittiffcaft. (Beimar 1827.) 3) f. Boch, Staatshaushalt ber Topmer. 2 Ste. (Beelin 1817.)

I. Could, L. C. u. S. Grate Gertien. XLVI.

<sup>4)</sup> Das Specielle und Rabere baraber in ben tritischen Blattern für Forstwissenschaft. (Bect. 1824.) 2. Bb. S. 289 fg. 5) Das Rabere und Specielle barüber in ben kritischen Blattern für Forstwissenschaft. 2. Bb. G. 308 fg.

Matient marinister bener Weferhalber ofich i beriffarten Berittemige finds bem choben Biebenwerthe bafelbft, each Jadro beiten rentiell mit infriedentlebie differurgie faidronthe tonsking choose character fire which with their configurations. bio auf Milindridtrfelben idio: Staatskindireien nielfach webetellite ennbarans, Albivatpenfonede iftegeben appunden, .. feld Brivatinifime iber: eine fon debeuteindes illemundeigent ihren ider Alache: nach besition iduriftio wie fie wingubleden. Blos in eituge and branithmalltifferig artein Burtein, dante angforell'r areit gen Calidrind) warent giv fie gefchloffine Balbungen, bie dufluchetorte i tiche entkanfenen i Wilaven, armiteir i denen aber Bitrmathr gena Kirbende gitaliens oder zeherliebetelle ware von dem sich auch noch mistier kiberkleichkei erhalben has ben. Emprien zelatiumer Contidenimi Sabinien, inimbria, nachinitenap nack nit warmidmois realithabie de spaniffe nit nienaur Sellen unferi amen bern Marennmen werden all Kerbem Stanteftuften inen Medeitrust, bered Bachtigfeis far be Erhab timorben Matika nie ben wontichen Wichriftsteinernenche Inch condifint wieb. Die Albirthfchaft in biefen bem Strate techordustr (Marchen: heltbranttrifich fafte nun-auf ein Benbat ibriv Wentspungistarichieftewatpenspen wind ben Undhieb tres farten holyes, fibastimenique, officielichen Bauten je vien Urbrideniffeurroller beit menigenn Anfpenichen, die an birfes andgebehntend Gedingswaldungenthinficition der Beangenth Chedricolned pathachti marching: baben fich biefe andribifi in dus fild. und dlife Sanheit erhalten, mo man tie theilweise absicktich durch: Wiederbrennen zerstärte, utte bie Bunbiten durauffiger bentriben, fobote nur noth Uber-

.... Doth: haben fich unftruitiguntft in Italien bie Reime umber: Semigem : Poditivitethististe fentruickelt. Sint: S. 1280 beite in Bolbane bet Gettaton Wetris be Greftentiff, ber niet Beputtung: Berugten: lothischen Landenirthfchaftsfocklis-fieller Sein: taninoisthfchafilischen in der für fact in der in d died with four Explosion of the Control of the cont finften Badeitfanbell be: Mach ibie Gebriber Sarl Ste: ubnet vind il Gonner wom Eichhafte fin welche afpaten fiche iben Bringbem fichon einerfürendieredematige Beit iffibe gute eine finnen general vereine giber bereichte bereicht bereichte bereicht bereichte bereicht bereichte bereichte bereicht bereichte bereichte bereicht bereichte bereichte bereichte bereichte bereichte bereichte bereicht bere marteb Desp Dies Benteilanen officeren i biefen aber janch wiefe bill in ben ightoffeste Waltharte Balentrieres rund Schriens jein, Dib im G. Addinithren Befig tamen!) unbraud benen fie bus i habs Kuribre Elotten bezoeen drond, fie feit ihren Aniegen mit ben Lirkm nicht mehr aus ben von biefen befreten, missen undbe gelegenen: "Kuftenbittbern erlangen tonmten. Den bebeutenbete bibber Balbet man bei gegen 120,000 Morgen große Bald von Montona, welther fich bis jest erhalten bat, und worin eine fo zwed: maffige Forftwirthichaft eingerichtet murbe, bag bie Republit bis ju ihrem Untergange bas jur Unterhaltung ib: rer Flotte nothige Schiffbaubolg baraus bezog und Ofter-

aricheration Westig 1981 Beschwingen personal rathenbavon, vonfandn Diengang Berfingwoffungis bam Schate guntergeschilde melder einen Aufscher au (Capitano nAlla-ilValle) is bet ben istori weise auf ibie Erziehmen iben Michiffbanbele ger Betrieb leitete. Gine Morfischules vie ander der wie des Aftibaues, flach, war festimmer inngen Conta ber bollenituri und den dum Seinbone trugi som ihelognten and Bachen, nothen bann, mitweber-Brackfier frem, ober henr Beugeltung ihre, herrad meinbeforfen bigefellt mucheren Die Forfi bedfertzwemen emiramen Chaffen ground führen daringen drei faigen dass melche lenturg dange bergenten Golden genongmen. an had appearance when the proposition of the proposition of the कं कृत्यके तथा है। स्वत्यक्षिति । तथा की तथा के तथा है। इस विकार्य कि को कि तथा है। इस विकार के तथा के तथा है। Managoratery are they in most Abthefunger Americans: Lowood licentiasi, soor freigelaffmagin beneg mus. Schlage ihole ileurikke nuchole i ceropen. wenden and voorbehaltene, w and the state of t vermellen sundichartiet is auch in 27 Bolloge ingibeilt, von denen jedes 31 Salto eingu-fo ihrecheuen ameride. Das zw die Muchilier i deren mani behaftenigund i fait foliete Breunhole gent Dicoe famen, alles fendere Mangholt fire führt; in denen icher iemzelen Gramm zeipgetragen wer, welche ber Maldingniffien in Benedig genntroliste, mach den alle 10 John eine Revision des Dolabett im Walde futifind. Auch murben die Convituten, no mentlich die Baldweide heschieff die im Balde lie best Drivaterumbilite, werben jaulgefaufcht, und jen flandige Reguliving in dog high high flands flands flands durcherführt, 4911-ihn murgentrockfess und ileine Berlun vinna me methinderne Biefelumebne Sabzhunderte con auent Durchgeführte ni Minthidaft, betfifichiber: Errei ter the sum Supple stepping supples solutions and malet, mie fich auf :: einener ben bliermitifchen Begien 1885 erflatteten Benichte ergibtu vonsauf u bas bier Ange vichtung erfe: hier frangfülche gene dans hiefen fedlichen, bie teutiche Forftwirthschaft gehildet merben in

Sie Brentreid, suchte diese guerst Franz I. in der aften Salfte bes 16. Jahrh. ju ardnen, ber mahricheinuch in seinen italienischen Feldzügen mit ben venetianischen Einrichtungen bekannt geworden war. Unter Karl IX suchte man sie weiter auszubilden und die Ordonnangen von 1518, 1561, 1573, 1579, wo man sie in du Damel du Moncau Schrift über Fallung der Balber 10) an geführt sindet, enthalten die speciellen Borschriften über die in den Staats, Communal, Rosters und Privatjorsten zu führende Wirthschaft. Die Ordonnance Ludwig's XIV. von 1669 bildete das Spstem berselben volle ständig aus, wie es die zur Revolution streng burchgesuhrt wurde, und theilweise noch jeht die Grundlage der

bem Jungern in Stresburg 1531, unter dem Titel: Petrus de Exescentiis vom Ackerdan, Erdtunger u. s. 7) Leutsch von Dr. Melchiar Labigus dem Schlesser (Strasburg 1580.), unter dem Attel: Sieben Bucher von der Bestellung eines Meierhoses.

8) Das Nöhere darüber kiltische Blätter. I. Bb. 1. Dest. S. 172 fg. 9) Ebendasselbst. S. 184.

<sup>10)</sup> Teutich von Othafen von Schettenbach. (Rienbag

frangonichen Formirthichaft bilbet bowol biefe wenigffens in ben Staatsforften in ber neuern Beit bin und wieber nach teutschem Mufter geanbert worben ift. Sier: nach gerfielen bie Balber in zwei Glaffen, in boch: und Mittelmalbungen, welche letten ben großten Ebeil ber Forften in Franfreich bifbeten, ba nur bie großen gufammenbangenben Balbungen ber Rrone, geiftlichen Guter und großen Kromafallen als Sochwald benutt murben. Alle Forften mußten vermeffen, in Schlage getheilt umb mit frenger Innehaltung bes vorgeschriebenen Umtriebes in Schlagen bewirthschaftet werben, mobei jebe Plantar: wirthichaft und fpater, durch bie Forftordnung bon 1669 felbft bie fruber erlaubt gewesenen Durchforftungen unterfagt wurden. Die Gervituten, befonders bie Beibege: rechtfamen, murben foweit beschrantt, bag fie ber Berftels fung vollfommener Solzbeffande nicht hinderlich fein tonn: In ben Mittelwalbungen mußten fur jeben Morgen eine beffimmte Babl Baume jeber Große übergehalten, und Die eingeschlagenen mußten burch neue Lagreifer erfett merben. Der Bertauf bes Bolges in ben Staatsforften erfolgte burch Berfteigerung ber gangen Schlage, welche burch bie Raufer felbft aufgearbeitet und fogar auch wieber angebaut murben. Diefe bilbeten, befonders gur Ber: forgung von Paris und ber großen Gtabte mit Solze, eine Bolgbanblercompagnie, in beren Sanden eigentlich ber gange techniche Betrieb lag, fobag die Forftbebienten in ber Birlichteit nur Muffichtebeamte waren. Dan legte beshalb auch auf ihre technische Musbilbung wenig Berth, ba fie nur nach gang bestimmten und feftstebenben Bor: fcbriften wirthichaften tonnten, und ftellte als folche in ber Regel Denichen an, welchen ber Balb gang fremb war. Die Diffrietsforfibeamtenfiellen (Conservateur) wa: ren größtentheils in abligen Familien erblich, bag fie eben: fo gut wie andere Abminifivationsftellen getauft worben maren und wieber vertauft werben fonnten, und bie uns tern Stellen ber Localbeamten wurden gewöhnlich ausgebienten Militaire fatt einer Denfion übertragen, ober ed erbielten fie Gunftlinge vielvermogender Beamten. Jebe Robung von Balb, ohne Genehmigung ber Regierung, mar unterfagt und alle Privats, Communals und geiftliche Walbungen ffanden unter Controle ber Magiftrate und Staatsforfibeamten, Die jeboch nicht gleichmäßig freng ge: ubt murbe, indem in Biefen Begiebungen ben Pringen von Geblute und großen Kronvafallen gewiffe Borrechte eingeraumt maren. Dabei behielt fich ber Ctaat bas Bortauferecht bes Schiffbauholges por welches bie Darine auch in ben Privatforften auszuzeichnen berechtigt war und was bei bem Ginichlage geschont werben mußte, bis es benusbar murbe, bas Recht ber Lieferung von Palli: faben fur bie Teffungen, und unterwarf bie Privatforffen fo mannichfaltigen Beschrantungen, bag Falle vorfamen, wo man ben Balb eber wie ein taffiges als werthvolles Befigthum anfah, ba auch ber Botjanbau barin erzwun: gen werben fonnte. Die nachtheiligen Folgen biefer fiscalifden und bespotifchen Forftpolizeigefeggebung in Bezug auf bie Erhaltung und ben Buftand ber Forften in Frant: reich bat Arthur Young in ber Reife burch Frankreich in ben Rabren 1785-1789 umffanblich entwickelt.

Sang anbers geftaltete fich bas Forftwefen in Zeutich: land, felbft ba, wo man bie frangofiften Forfordnungen jum Dufter nahm, weil bier nicht bie Centralifation ber Regierung, woburch Alles im gangen Canbe gleich georb: net wurde, fattfanb, fonbern jeder fleine Dynaft, jebe Reichsftabt, ja jeber Reicheritter berechtigt mar, feine Balbe wirthichaft zu regeln , wie es ibm am zwedmäßigften erfcbien, und felbft bie Staatsforften in einem weniger fisfalifden Sinne bewirthichaftet wurben, wie in Frankreich, inbem man in Teutschland Die Rechte, welche bie Unterthanen barin erworben batten, mehr achtete, ober biefe burch bie Reichsgerichte babet gefchitt wurben, wenn man versuchten fie ihnen gur entreißen, con due die met nod Die erfte Forftwirthichaft war mehr negatio, ober unterfagend, als ordnend, wie man bies immer ba finben wird, mo die Ubnahme ber vorgefundenen großen Balber die Furcht erregt, bag beren Bernichtung weiter ausgebehnt werben formte, als es fur bie Befriedigung ber Bedurfniffe bes Landes gulaffig ift. Es ift bas auch gang richtig, benn bie Datur bat bann gewohnlich noch Mittel und Krafte genug, einem Bolgmangel vorzubeugen und foviel 2Bald, als nothig ift, gu erhalten, wenn nur bie Menfchen aufhoren, ibn jut vermuften und fie in ihrer Thatigteit nicht hemmen God begann man bamit in Teutschland, nachbem fich aberhaupt Gin Balbeigenthum angefangen hatte auszubilben, bag bie rachichtslofe Benubung bes musbaren Do taespib hinder Daft und efbare Fruchte tragenben Baume und Beholge, bes Baubolges zu unterfagen. Daraus bilbete fich fchon fruhgeitig eine Urt von Mittelmalbbetrieb; benn inbem man Giden, Buchen, wilbe Ririden, Glebeeren gu Baumen erwachfend fieben ließ, Bainbuchen, Birten, Linden, Uspen, Beiben und barte Strauchholzen zu Brennholz abbieb, entftant ein Balb, in welchen Baumbolg mit bem Geblagholze jufammen erwuchs, wo bie Bevolkerung fcon biebt genug war, um fich genothigt ju feben fthon bas ichmache Reifhola als Brennholiage Benutemme Dag aberhaupt bie erften Spuren einer geordneten Robftwirthfihaft im Laubholze gefunden werben, liegt in ber Matur ber Sache. Es nimmt immer ben Boben und die Gegenben ein, welche am erften von ber wachfeitben Bevolferung in Befil genommen werben, weit es vorzugeweise bo macht, wo Boben und Rlima einen lobnenden Acerbau geftat: ten, mabrent bas Rabelholy bie raubern Bebirge und ben armern Boben auffucht. Die cultivirteften und bicht bevolferten Gegenben fühlen aber auch immier am erften bas Beburfnif einer nachhaltigen und pfleglichen Behand: lung bes Balbes. Dann waren es duch wieber biejenigen Forften, welche von vielen Gigenthumern gugleich benutt wurden, in benen fich die Dothwendigfeit geigte, Diefe Bemißung fo au orbnen, bag jeber Diteigenthumer feinen Untheil an berfelben erhielt und nicht Giner Die feinige auf Roften bes Underen ausdehnte und ber Bald verwuftet murbe und bas Beiftbum über bie breieicher Bilbbahn von 1338, bas Forfferbuch bes Bubingermalbes von Gigismund von 1425, bie verschiedenen Marfererbnun: gen, Beigthumer und Maigebinge haben teine anbern Brede als bie Urt und Beife ber Benugung ber Balber gu gromen und fie gegen Bermuflung au fchuben. getheiliten Aftiteinellbgnundifnillen riftanbiffifente Auch bie alteften Forftordnungen ber verichiebenen Lans | tent wie wimmathaller gutneffelber Gorffordie ber Rlofter und Stabte haben alle feinen andern 3med, i 1585 erfeben fonnenis nietelle alb Ditiertiaerwilltrie t ale bie ben Forffen, nachtbeiligen Misbrauche und vers n gu fulltenbe Mithifcinft amlifperigliffen Beftumme fifte ! verbliche Bernhung burchmeie Annen met nie beschrichten n in benthaben bernhunde feine Beiteberen bernhungen genichte Beite bei beite bei beite beite

Subteut dand fich raid vermehrenden Berufferung und n abgufften und volle Schlager regelmäßig wieder unn ge fich entwidelnben Bewerbthatigleit ber Reichsftabte, bem lebhaften banbel, verminberte fich bie Balbflache in Frang ten, Schmaben, ben Mheinlanden außerhalb ber Bebirgegegenben rafch; und felbft in biefen confumirte ber Bergbau viel Dolg. Man war noch an die wohlfeilen Bolge bung gewohnt , Riemand batte an eine nachhaltige Benubung ber ofur unerichopflich gehaltenen Solyvorrathe ; bezeichnen ikinnig wintbetlich in eind anteler Bermiffen gebacht, ale fie mit einem Dale in ben farf bebolferten Ge- n FloBereien einzurichten won benen die auf ber Gaale eine ber alteften fein durfte da fie fchon in einer Urfunde Beinrich's bes Erlauchten vom 3. 1258 ermabnt wirb, morin bem Rlofter Pforta ber Flogsoll erlaffen mird. Die Robungen ber an Kloffer und Lehnsleute vergabten Reichsmalbungen murben unterfagt, fogar ber Bieberanbau eis nes Theiles bes nurnberger Reichewaldes welther urbar gemacht morben margupom Raifer befohlen unb ber Reichetan fette Dramien auf bie Entbedung von Solge 3 iparfunften. Dies Alles bielt jeboch die Abnahme ber Balber und holgvorrathe in ben cultivirten Gegenden und is faat ibbei Anpflantungrafie ben able triebenen Co wie in Tyrol, Franken, dem Erzgebirge und Barzey nicht auf und vor bein 30fabrigen Rriege fehlte es fcon vielfach forfebr ant Sola bag Relanchthon erflarte man brei Dingen werbe ies par bem Untergange ber Belt ficher noch mangelns an ehrlichen treuen Freunden gutem Gelbe und Solge. Bie febr felbft in malbreichen Gegenden bab er rern in i Sibbli findten meines perelinifikierichentolat Beburfniff des Bolganbaues und pfleglicher Behandlung bes Malbes war Beigen die Bemubungen Auguft's von Sachfen in ben Mitte bet 16 Sabrh welcher nicht blos eine Menge Berordnungen erließ, wie die mansfelbifche und andere, morin eine geordnete Forftwirthichaft porgefdrieben murbe, fonbern felbft nicht in ben Balb ritt, obne mittele eines langen boblen fupfernen Stodes, ben er mit fich fubrte Eicheln aufzupflangen Auch in ber Mart Brandenburg murbe bas Gefet erlaffen, baf fein Canbmann beirathen burfte, ber nicht barthun fonnte, feche grus nenbe Gichen, Die fogenannten Brautigamseichen, gepflangt gu baben um bem ganglichen Berfcminben biefer nutlichen Dolgart porgubeugen IIn Berlin mar Die Solgnoth fo groß, bag bie großen Balbmaffen an ber Spree und Savet nicht einmal mehr ben Bauholzbedarf bafelbit liefern fonnten; in Medlenburg febrte nach Gulerus eine branbenburgifche Pringeffin ben Canbleuten, wie man Riefern aufgen muffe, und überall erfchienen eine Denge Befebenjaum Bolganbau und gum Schube bes Balbes. 2118 ober Anpflanzung ber Kahlichlage gestattete. Die Lebre

und ju unterlagenenado commons erbange den eftre gebieges und offarjestime beruftente ABeighan und bei ber im 142. Ih. Sabrbi verzüglich in a machte, dfing imarei fchanta anie biergitet Plantiere Diefen Entwickeining, rober Wieftrbietbilinefen im Mini mufbenalien buriti die Wirren bet Blichnichn Arieges me lichn wiebebt enfindt) n Wit intertichtung raffen Geton tigkeit, bas Berschwinden der Biehheerdens bas Ganten Bevillenungivoriniblertentier Aufunde aus bere Balb und preife und bie baraus fich entwidelnbe bolgverichwen: er bebollte nicht men Binger Rolbert und bie Golber wor blubenber Donfen gestandent bet tent bier mann Beine ma gen boffelben burch bie utebiem littiden Banben, bie Zunt genden ju fehlen anfingen ... Schon im 14. Sabrh: wurz : land : benichtedene erftigten. Die großen: Holzberraite, ben bie Rlagen über ben holzmangel laut , fodaß diefe welcheid bie tenbichen Balberinichten ber beffen halfte bes in Teuticoland einas febr Altes find. Dan fing an 18. Safrinubrite enthigiten, finituten großtentwitt and e rear on Ertrageberech wird gugleich int bing grafigid

Anftreimen Anfangescheen il Ber Bodett: peigter Wefer wie in : Sochfen, wert ben Berglien: ficht ilebhaft betrieben were ban Bebinfniß einen beffent Bewirthichaftinte ber Reclien. wie idenis auch iden Ghefal bestallendmefendischtes rauest geltenbe machten: iffilimifting und Centowit mebbres unter bie erften Korftschriftsteller nach bem Albidribete intinge. beibenin Gefchfen lebetib. milbnen folhter Bechendine im Schauburgifchen; iben borgengied ibie Mantuspriethische Megriffe wine vegelma Bige Eichte gfribinge berbunben zuer Mas in den Gebirgen, wo der Bergbau lebhaft betrieben wurde, i gen einpfall , wind funteich bie Merechnung den Soldier rathes faines Ampaches gun gleichmößigen Beuthedinn 4 eine thefinente Ball and Gidbren dehrtein Der Gine Thuningermalten : Bangit unbifantthierritte Bernifertebuchen Cramer im Braunfchmelgifchen, Diteltrie Simentt, 19 Cultur berdabginafben Gablege rein nif Und bier Mitters 18. Bahrhai fande man febonbalentifeinen diffingier fen M triebeim Babelboket belle bien Albein tutaffinden genetigen undrabena Anbam been Dollgeen wirch Baetgundet Pflanzing voor in confident find beit gestroff deschilden cantien in ficator destate in in the property of the second of Eidenpflataufigen daus benierften abdiftentes ales d bent sid I eder tengloden biel deutschiedt, doit tierde rint grot wegen: bie michtiger illaftingung, math barfie bie werth. vollsten Mucholger dieferte praimiffelibeiten sturch Diatromi nadauziehum field te. 917 Mitteligfich im Mefffalen fiel genflangte Alcheng bie foon geinebder Alter erreicht ballen: und Baber inn friber? Beit annebadt feind twaffen !! Cheft rath ber ladingreise Betileb im Babelbolme fichan Beenet mar. folate berfeibe im Saubhtighochundibe, itheile weeil rei überhaupt Dien Rathbalben mehnried! Mittelinalbechieb bes nuble , itheila meile bie Bathenalb bereitberber Ba Laubhelzhochnalberfielnen fahlen ill briefer mit bie Buffenne. Muffer einer guten Forftwirthichaft galten bie in Schlage von ber Berjungung ber Buchen bunden bienen

ftellung wind mit ihr bien Ginführung ber regelme gigen . Beit legte, wo ber Solguberfluß wieder fo febr junahm Schlagmirthicaft; im Begenfabe bes Dlantarmalbes bils beter fich guerftigimgiteutschen Mittelgebirgerausgino bie Buche die herrichende Dolgartiffun In Rurheffen Balat bed, ber hanoverichen Befergegenb ber Brafichaft Lippe, auch wol in Sachfert Lauenburg; entftanb bie Lebre von ben Buchen Duntelfchlagenid bie aber bistgest noch nicht polifiandia ausgebilbet ift, ba fie nach Boben und Rlima großere Abanberungen bebarf. Bibleben, Saraumu Runge, 2 fpater Bartig in Raffau Siegen baben fith querft große Berdienfle barum erworben, benen bann Cotta, Rlein unb Undere gefolgt finder ber 2 einer edenindeltelle bud teil if

Ende des 18. Sabrbe an bis nest mit ben Bervollfomm: nung ber Ergiebung bes Solges als mit ber Art unb bie Baume gu ihrem Bachethume bedurfent um wollfom: men benuthar zu werden gleichmäßig vertheilt werben muffe (fi de Art. Forsttaxation). Da ber Ertrag burch Die Art und Beije ber Behandlung bes Balbes bebingt . wird, fo war die Ertrageberechnung jugleich mit bem Ents wurfe des Birthichaftsplanes verbunden und biefen gwedmaßig zurmachen , babei zugleich zu ermitteln , mie wiel ... ber Bald alliabrlich unter ber Bebingung; ibn in einen gabe gewefen mit welcher fich bie Forftmanner ber neuern 3. Beit porgliglich befchaftigt haben 13. Intiriodiffre mille and

In ber altern Beit, por bem Bidbrigen Rriege, war Die Bewirthichaftung ber Forften mit berjenigen ber Uder: landereien und ber Landguter überhaupt eng verbunden, wie bies bei ben fleinen Guteforften und in Ofterreich und Bohmen noch jest gewohnlich ber Fall ift. Die Jagb wurde theils nur von bem Moel und bem Forfiberen felbft ausgeubt, ober wenn er bagu befonbere Sager verwanbte, fo beichaftigten fich biefe auch ausichlieflich bamit und batter mit bem Balbe und feiner Bewirthichaftung gar Richts au thum Bar biefer ju groß, um von bem Berwerben if wurden fur ihn befonbere Stod's ober Solge marter , Dolgichreiben , Deibefnechte ober Beibemarter annoch erbalten, wo fin bie Jagb in ben Domainenforften ein befonderes Jagoperfonale, in ber Soffagerei angeftellt,

lagres im ber Ratur bet Sathe bag balb der Forftmann in bem Jager unterging. Die forfitige Bilbung war nur Rebenfache, bie bes Sagers überwiegenb, und felbft noch in ben Lehrbuchern Flemming's und Dobel's bie Forft : und Jagdwefen jufammen abhandetten und bie in ber erften Salfte bes 18. Juhrh! berfaßt wurden Tann man bas Ubergewicht; welches ber Jagbtenntnig eingeraumt murbe, micht verteinen. Dies bat fich jeboch nach und nach in dem Daffe geanbert, als bie Jagbnubung an Bichtigfeit verlor ber Bath an Berthe gewann, und in ben Lanbern und Batbern, wo bas Sochwild ausge Beit weniger beschäftigte man fich jeboch von bem : rottet ift und bie Sagt fich auf Bafen, Buchfe, Batobo. gel u.f. w. befchrantt, wird gegenwartig gar teine Sagbtenntnig mehr von bem Forfimanne verlangt. Da wo jes Beife, wie ber Ertrag eines Balbes fur bienBeit , welche both noch Dochwiloftanbe im Freien erhalten werben, und mo man bie Sago als eine beachtungewerthe Rebennus gung behandelt, welche für Rechnung bes Balbeigenthus mers verwaltet wird, verlangt man noch eine Renntnif besjenigen, mas jur Sagbabminiftration und Bilbpflege gehort ohne aber babet bie Bebingung gu fellen, bag ber Forftmann zugleich vollstandig für bie Mububung ber Sand ausgebilbet feil I. E mod nothunire Bod & minne

So lange bie Renntnig bes Borftmannes lebiglich normalen Buftant jur britigenge liefern fann, bift bier Mufs n eine Gempirifche mar und fich auf Saen und Pflangen Muswahl bes Rugholges and Sago verfiredre verwarb er fich diefelbe bei einem Lebeberrn burth mindlichen Unters richt und Theilnahme an ber Sagb und ben Balbaefchaften Ein unter vielen Formalitaten ausgefertigter Lebrbrief befundete feine Befahigung teboch in ber Reget mehr Diefenige eine Sagd anguffellen als Die einen forft gu bewirthfchaften. 216 bas lettere wichtiger wurde und mehr m Renntniffe verlangte , bilbeten fich bei berühmten Forft: mannern, wie Bange und Banthier in Bernigerobe, Roeftsun fcbulen min benen neben bem praftifchen Untereicht im Forft und Sagdweien auch im Deffen, in ber Rouftbon C tanit, in ber fchriftlichen Gefchafteführung und ber Earason walter ber Landwirthichaft zugleich mit bewirthichaftet zum tion dem theoretifder Uinterricht letthelle mirbe. 34 Sebenn Forftmann von Ruf perfammelte, wie früher bie Philofoid pheny Argte umb Rechtelebrer gewohnlich eine Angabt so Schuler um fich welche unter feiner Leitung fich prace gestellt, bie wieder mit ber Sagb Nichts ju thun hatten Gouler um fich welchelunter feiner Leitung fich prate Dies bat ficht fogare in einigen ganbern, wien hanover, nu tifch und theoretifch auszubilben suchten Go harrig inne Siegen, Cotta in Bilbach, Stama in Darfchus, Briebet in Schwarzenberg, Uffar in Bergbergy und es ift nicht gun Die Forftperwaltung gang getrennt von der Sagdvermals ! leugnen, bag biefer Urt prattifcher Forftichulen Teutfchlanbido tung ift Rach bem Bojahrigen Rriege, mo bie gerrutte: feine vorzuglichften Forftwirthe ju banten batu Je miebr ten Finangen ber Lander bie Erhaltung eines befondern theoretifches Biffen fpater bom Korffmann verlangt warb. Sagbperfonale nicht mehr gestatteten wo ber febr gefund besto mehr manbelten fich aber biefe prattifchen Forfien fene Bilbftand ber Pflege febr beburfte, übertrug man fculen in Unterrichtsanftalten umi in benen mehre Bebrer un bie Balbiagt, beren Beidugung , Pflege und Musubung, bie verschiebenen Disciplinen regelmäßig vortrugen, wobei in ben meiften teutschen Banbern ben Forfibeamten. Bei bann bas Stubium umb bie Ubung praftifcher Gefchafte ben wenigen Unfpruchen Die man guerft an fie Dinfichts im Balbe immer mehr jurudtreten mußten Der Ber ber Forfiberwaltung machtele und bei ben febt großen, fuch, ben Forftmannern eine blos theoretifchen Bilbung Die bamate an einen volltommen ausgebilbeten Jager ges . auf ben fogenannten hoben Cameralfchulen, Die man in macht wurden, bei bem boben Werthe, ben man auf bie ber Pfalg fur bie Cameraliften veinrichtete ich ju gebengord Sagb, und bem fleinen, ben man auf ben Balb zu einer fcheiterte ninbem bie bier gezogenen fungen Leute vom atellien anblidlichen von gungnagen wie Balbe burchaus Richts verftanben und bie Ebeorie barin (1) Her Forettanntlound neduell rad genigner ber Bergingung ber Buchen bairifchen Der Bergingung ber Buchen bairifchen

nnb wartembergischen Forstschulen leisteten wenig, weil die Idger, die man babin sandte, für gar keine missenschaftliche Bilbung empfänglich waren. Noch weniger ersprieslich zur Bilbung wirklich brauchbarer Forstmanner zeigten sich aber die sorstlichen Boutrage auf den Universitäten, die von Trunt in Freiberg, Bachmann in Göttingen, Gatterer in Heidelberg, Leonhardt in Leipzig, Spath in Altorf u. a. m. gehalten wurden. Dies konnte auch wol nicht anders sein, denn vielen dieser Lehrer war der Wald ebenso fremd als ihren Schülern, sodas die ersten eine Theorie vortrugen, die sie nie wurden haben anwenden konnen, und die andern sie nicht verstanden, weil sie keinen Begriff von dem Gegenstande hatten, worauf sie angewender werden sollte.

Erft mit ber Errichtung ber eigentlichen Forstafabemie in Riel in Holstein, Dreißigader im Meiningischen,
benen eine Menge andere folgten, die bald mehr, bald
weniger Auf hatten, auch theilweise wieder eingingen, sand
ein fruchtbringender wissenschaftlicher Unterricht junger Forstmanner auf diesen Bildungsanstalten flatt, indem die Theorie durch einen bemonstrativen Unterricht im Walde so ertäutert wurde, daß ihre Anwendung zur bessen Dronung
der Wirthschaft im Walde selbst erwartet werden konnte.

3m Allgemeinen ift aber bie wiffenschaftlich begrunbete und geführte teutiche Forftwirthichaft boch immet noch auf Die Staatsforften beschranft und nur die gang großen Forfibeliger, Die mediatifirten Furffen und Grafen, Die großen Berrichaftsbefiger in Diterreich und Preugen fangen nach und nach an, bie Wichtigfeit eines geregelten Forfibausbaltes ju erfennen und bagu wiffenschaftlich gebilbete Forftmanner ju fuchen, anftanbig ju behanbeln und zu befolben. Biele Millionen Morgen Communatund Privatforffen werben noch fo mangelhaft bewirthichafe tet, weit man dies innwiffenben Menfchen überlaßt, bag ffe noch nicht ben vierten Theil bes Ertrages gewahren, ben eine beifere Birthithaft bavon liefern murbe. Much iff im Allgemeinen ber Forffertrag in Tentichland gegen benjenigen, wie er fein fonnte und fein follte, noch fo gurud, bag es wol feine falfthe Bebauptung iff, wenn man fagt, bag bie vorhandene Balbflache gewiß noch nicht bie Baifte bes Bolgertrages liefert, ben fie liefern mußte, wenn fie icon langere Beit beffer behanbelt worben mare. Es ift alfo wol weniger nothig, um einen holymangel ju berbindern, der Berfleinerung ber Balbflache burch bas Berbot ber Robung von Balb ju Culturiande vorzubengen, wa der Boben bies erlaubt, ale bielmehr ben Balb, beffen Boben bagu gu ichfecht ift, ju einem bobern Solger-frage gu bringen.

Bor andern Lanbern hat Danemark eine rein teutsche Forstwirthschaft, die ichon in der Mitte des 18. Jahrh. durch teutsche Forstwirtse bort eingeburgert und sich vorstrefflich gestalter hat, da man bei der kleinen Waldsläche sehr hoben Werth auf die Holzeultur legt. In Schweden sucht man die teutsche Wirthschaft ebenfalls einzusühren, wobei aber die Größe der Waldslächen, die Armuth des Landes, die Ansprüche der Bauern und Eigenthümer der Sägemühlen und Eisenhütten manche hindernisse in den Wegland macht die größten Anstrengungen,

um die tentiche Forstwirthichaft in feinen unermestlichen Waldungen einheimisch zu machen, es hat feine Forstleute theils in Teutschland bilden laffen, theils Bildungsanftaten nach teutschem Muster eingerichtet, aber auch bier wird es bei ber unermestlichen Ausbehnung bes Reichs lange duern, ehe überalt eine geregelte Waldwirthschaft eingesührt werden kann. Belgien bat ichne einen Anflug bes französischen Mittelwaldbetriebes und der englischen Hellen het großen Walder in teutscher Art behandelt. Die Schweiz hat nur einige Staatsforsten, in denen man, mit Ruchscht auf die Eigenthumlichkeit der Alpen, teutsch wirthschaftet, in den demokratischen Cantonen und in den Ptivatsorsten gestattet die Verfolgung augenblicklicher Interessen dies nicht. (W. Pfeil.)

FORSTMANN (Christoph Wilhelm), geb. am 1. Febr. 1736 zu Unna in der Grafschaft Mart, studinte Theologie und ward Prediger zu Lohne in der soester Borde in Westfalen, wo er 1783 flatb. In Musestunden beschäftigte er sich viel mit Mechanik. Seine Kenntnisse in dieser Bissenschaft legte er in einigen Schriften nieder. Am bekanntesten ward er als Schriftseller durch seinen "Ausführtichen Unterricht von zeigenden und schagenden Tastenuhren, zur Kenntnis und Ausbesserung aller vorkommenden Arten derselben, für solche, die nicht von der Feile, sondern von der Feder Prosession machen (Halle 1781) \*)

FORSTNER (Christoph), auf Dambenon, geb. 7. Det. 1598 auf bem Schloß Birfenftein in Dberofterreich, wo fein Bater, Paul Forfmer, graffich barrachifder Dberamtmann mar. 216 eifriger Proteffant tonnte er in biefer Stellung nicht bleiben und jog fich auf bas ibm gehörige Gut Breitenfelb gurud, wo er, unter bem Schuse bes Carbinale Clefel, feiner Religion wegen nicht weiter beunruhigt wurde. Sier erhielten feine Goone von Privatfebrern ben erften Unterricht, Chriftoph fum fobami auf die damale vortreffliche Canbichafteschule ju Ling und bezog im 3. 1613 die Universität zu Tubingen, wo er burch Talente und Renntniffe fich febr balb auszeichnete Erft 19 Jahre alt gab er fcon feme Hypomnemata politien beraus, welche man ben beffen Schriften biefer Art gleichffeltte. hierburch batte er ben Grund ju feiner nachmaligen Berühmtheit gelegt. 3m 3. 1617 fente er feine Studien auf der Universitat gu Bien fort, febrte aber 1620 nach Tubingen gurud, und blieb bafelbft bis 1623, worauf er eine Reife nach Italien antrat. Drei Sabre verweilte er ba, eifrig ben Biffenfchaften lebend, allgemein geachtet. 3m 3. 1625 bielt er im Ramen ber gu Padua Stubirenden teutscher Ration ju Benedig eine Rebe an Johann Cornaro, um ibm jum Untritt ber Dogenwurde Blud zu munichen, und fie fand bei biefem folden Beifall, bag er ben Rebner mit bem Orben bes beiligen Marcus beehrte. Borguglich jog ihn Zacitus an, und welchen Ginfluß biefer auf ihn gewann, bezeugen

denken eines wurde auf enfeile und Richt Mathern Sam. Indenken eines wurdigen Laplopopigeres Bertimenn in Angladen, in der Bertiner Manatsfarift. Ind 1934 S. 524 fa. Meurfel's Eerikon der vom Jahre 1750 1809 verstollenen kuntem Schriftsteller. 3. Bb. & 439.

3

feine Ad libros sex priores Annalium C. Cornelii Taciti Notae Politicae. Amelot be Sauffape, der beinab ein Sahrhundert fpater ben Zacitus ins Frangofifche überfeste und auch mit politischen Unmerfungen begleitete, pricht febr pornehm obenbin uber Forfiner's Arbeit ab, menn er von ihr fagt: die Anmerkungen find eigentlich michts als Gemeinspruche mit oft übel angebrachten Beiwielen, und folglich ift fein Buch von feinem Rugen für bie Politit." Berber bagegen fagt: Bie, wenn ich Ihnen fur Ihren ichottifchen Gorbon einen teutichen Rommentator bes Zacitus nennte, ber jenem an ber Geite gu feben wol werth, aber befto umbefannter, befto ungeichaeter ift? Die blogen Grammatifer baben von feinen Anmertungen über biefen Romer fehr gurudfegenb gefproden; fie find aber woll Kenntnig ber Beidichte; poll Lebend und Beschäftserfahrung, babei mit fo teutscher Ereue und Biederkeit geschrieben, daß fie fur uns endlich bod ein lebrreiches Buch werden fonnten. - Bie, wenn irmand, jeboch mit Auswahl und Bufammenftellung Forftner's Gebanten über Tacitus überfette, und Dofer fie auch nur mit Benigem tommentirte, fo tame biefer Reiche thum bescheibener geprufter Gebanten boch einigermaßen in Umlauf." (Bur Philof. u. Gefch. 13, 201.) Diefer Junglingsarbeit ließ er im icon bohen Mannesalter noch Anmerkungen auch über bas eilfte, zwolfte und breizehnte Buch ber Unnalen folgen. In ber Borrebe fagt er felbit, baff er in feiner Junglingsarbeit vieles bon allen Orten und Enben gufammengebauft, nicht fowol zu bem Dugen bes Lefers, fonbern auch um burch feine Belefenheit Lob emguarnten; bier babe er, außer in ber Renntnig ber neuen Befdichte und burch vielfaltige Erfahrung mehr belehrt, nicht an feinen Rubm, fonbern nur an bes Lefers Rugen gebacht. - In ber That murbe er an Erfahrungen febr reich, und verftand fie ju benuben. Bon Stalien aus reifete er nach Frankreich, und nach einem Aufenthalte von einem Jahre bafelbft, begab er fich wieder nach Wien, mo man ibn gern fur ben faiferlichen Dof gewonnen hatte, und auch gewonnen haben murbe, wenn er fich zu ber Bebingung ber Religionsveranberung batte verfteben fonnen. Er machte bafelbit bie Befanntichaft bes Grafen Rraft von Sobenlobe, ber ibn mit noch Franken nahm, und im 3. 1630 als Gefammtrath bes Saufes Bobentobe anstellte. Ale folder ging er als Gefandter nach Bien und auf ben Rurfürftentag nach Regensburg, und an beis ben Orten erlebigte er fich feiner Auftrage ju vollfomme: ner Bufriebenbeit. In Regensburg lernte ibn ber berubmte wurtembergifche Rangler Lofter fennen und machte ihm ben Untrag, Die Stelle eines Bicefanglers in Dom: pelgarb ju übernehmen. Diefen Untrag nahm er an, ging babin 1631 ab, wurde brei Jahre barauf Rangler, und verwaltete biefes Umt bis ju feinem Tobe am 28. Dec. 1667. In feiner Leichenrede beißt es, ber Babrheit vollig getreu, "daß Furft, Rathe, Grabt und Land ihm bas Beugniß geben mußten, bag er bas Umt eines getreuen, aufrichtigen, gewiffenhaften reblichen Mannes gethan, ber über Recht und Gerechtigfeit gehalten, und in allen feis nen Ratbicblagen und Sandlungen babin gezielet, bamit

Bottes Ehre, ber Rirchen Beil, bes fürftlichen Saufes und

Landes Mufnehmen und Boblftand mochte beforbert merben. Go lang ber leibige Rrieg gemahrt, mobei bas gange Sand in Bermuftung gerathen und manniglich ausge-wichen, ift er boch beliendig auf bem Plat geblieben, und bat bie Aufficht bes gemeinen Befens burch bes Dochften Dilfe mit folder Capferfeit gefilmet, bag biefe Stadt und bas gange Land wird Urfache baben, ibm noch nach feinem Tobe bafur ju banten." Gebr, oft murben ihm Anerbietungen ju bobern Stellen gemacht, aber er wies fie ebenfo, wie alle Beichente, jurud, Geiner Arbeiten und Geschäfte maren viele und bochft mublame. Aber miemol baufig unterbrochen burch Reifen balb nach Frantreich, balb an andere Dofe, theils auch burch Krantheiten, fand er boch noch Beit ju einem fehr bebeutenben Briefwechsel, ben man als ichriftstellerische Arbeit betrachten fann. Diese Briefe, besonders die über bie Berbandlungen bei bem Osnabrud : Muniterichen Friedensichtuffe, wobei feine Rlugbeit, Scharffinnige Beurtheilung, genque Renntniß ber verichiedenen Intereffen ber teutichen Gurften fo bervorleuchtete, bag man ibn als feinen Politifer und weifen Bermefer allgemein anerfannte, find auch fur unfere Beit noch wichtig (Epistolae negotium Pacis Osnabrugo-Monastriensis concernentes; de moderno imperii statu). Leiber bat über feiner Brieffammlung ein Unftern gewaltet. Der bolfteinische Raugler, Dagnus pon Bebberfopp, batte bie Derausgabe einer boliffanbigen Musgabe beabiichtigt, und es waren auch mehre Bogen ge-brudt, als er in Ungnabe fiel, wonach bie Ausgabe unterblieb. Man febe aber: Staatsbriefe bes Chriftoph Forfiner's auf Dambenon, in Le Bret's Magazin fur Staaten : und Rirchengeschichte ac. 286. 3. 4. 5. Bergt. Mofer's patriotifches Archiv. 2b. 4. Bum Gebachtniß

Christoph Forfiner's.

FORSTPOLIZEI (Forfivolizeigeleb). Die Aufgabe ber Forfivolizei ift, ben Wald gegen die Beschabigung ober Verwustung durch Menichen so zu beschüben, baß ibm die volle Holzproduction entnommen werden kann. Der Forstschub im engern Sinne, wie er von der Forstpolizeilehre in den Lebrbüchern getrennt, wird, umlaßt mehr die Maßregeln, welche zu ergreifen sind, um zu verbindern, daß ibm nicht Naturereignisse nachtbellig werben.

Es liegt in ber Natur ber Sache, daß die Beschistung des Waldes gegen die Beschädigung und Verwüsstung durch Menichen in dem Mage deingender wird und frastiger gehandhabt werden muß, je mehr diese bei steigender Bevolkerung und vermehrten holzbedurfnissen geneigt sind, ihn unnachhaltig zu benutzen, je weniger sich ein Bestreben bemerkdar macht, das benutze holz zu erseigen, den verwüssteten Bald wieder anzubauen, je mehr er durch Underechtigte in Anspruch genommen wird, je größer also die Gesahr ist, daß das Land unter den verderbelichen Folgen der Waldverwüssung und holzbiedereien zeleiden wird. In den alten Forstrechtsschriftsellern wird viel darüber gestritten, wie weit das Recht der Regierung gehen durse, in die freie Benutzung der Privatsorsten einzugreisen und die Nutzungen Fremder in den Forsten, die Servituten, die beschränken. Dies wurde nach einer rein

Sotztaren in ben Staatsforften fim bie Befriebigung bes

juriflifchen Unficht beurtheilt, weil bis babin alle biefe Befcrantungen weniger nach bem Befichtspuntte ber Giche: rung und Erhaltung ber Forften gum Boble bes Canbes erfolgt waren, als im fiscalifden Ginne, um biefelben moglichft eintraglich fur bie Regierung ju machen, und bin und wieder auch nach bem politischen Bwede, bie Bafallen in eine großere Abbangigfeit von biefer zu brin: gen. Die Folge bavon mar, bag biefe fich in ihren Rechten für verlett bielten und bie bochften Reichsgerichte auf: foberten, fie barin zu ichusen, was benn im 14. bis zum 18. Jahrb. gu einer Menge Proceffe Beranlaffung gab. Alle Die altern Forftrechtsichriftfteller, wie Roe, Maurer, Spangenberg, Fritich, Gedenborf, Martini, Bed, Riccius u. a. m. ), bebanbein bas Recht bes Furften, Borfchriften gur Bewirthichaftung, Benubung und Erhaltung als fer Forften im Lanbe gu geben, nach biefer Unficht und vermifchen bas Privatrecht mit ber Polizeis und Gultur: gefelgebung. Dies bat fich in ber neuern Beit aber burch eine icharfere Erennung ber rein privatrechtlichen Gegenstande von benen, welche blos bie nothwendige Gis cherung bes allgemeinen Bobles berühren, febr geanbert. Dag bie erftern nur ber Beurtheilung ber Juffigbehorben anbeimfallen burfen, bebarf feiner weitern Musfuhrung, wogegen aber auch Diemand ber Regierung die Befugniß mehr beftreiten wirb, alle biejenigen Gefete erlaffen gu tonnen, welche als nothig erfannt wurden, um ben Rach: theilen vorzubeugen, welche aus einer Bermuftung ober auch icon aus einem febr ichlechten Buftanbe ber Forften für ein gand entfpringen fonnen.

Uber bas, mas in biefer Beziehung nothig ift, bat man fich aber noch nicht überall einigen tonnen. Sowol in ber Theorie als Praris werben in biefer Sinficht febr perfcbiebenartige Unfichten aufgestellt und befolgt. In einigen ganbern behalt fich ber Staat vor, Die Privatfor: ften burch baju angeftellte Beamte beauffichtigen und felbft bewirtbicaften gu laffen, und übergibt nur bas Solg, bas eingeschlagen ift, bem Eigenthumer gur willfürlichen Berwendung, in andern verbietet fie nur die Robung und eigentliche Bermuftung bes Balbes, überlaßt aber ben Gigenthumern innerhalb biefer Grenze die millfurliche Bewirthichaftung, und noch in anbern befummert fie fich ger nicht um Die Privatforften und lagt fogar ben Communen bie Freiheit, ihre Malber ju benugen, wie fie Luft baben. Jebe biefer Unfichten finbet auch in ben ftaats: wirthichaftlichen Schriften ibre Bertheibiger, und es merben Theorien ju Gunften ber einen wie ber anbern auf: gestellt. Chenfo wird bie Beidrantung ber Balbfervituten in febr verschiebener Art geordnet, indem fie fich balb ber Bolgergiebung und ber Berftellung eines normalen Bufandes bes Malbes unbebingt unterordnen muffen, wie in Franfreich, balb nach bem privatrechtlichen Gefichtspuntte geschust werden "), felbft wenn fie biefe binbern, wie in Preufen. Cbenfo ertennen manche Regierungen Die Berpflichtung an, burd Solzmagazine und abfichtlich niebrige

Solzbedurfniffes, auch ber armern Ginwohner au forgen; anbere balten bies fogar fur nachtheilig, ba baburch bie Solberichwendung begunfligt, Die Benugung ber Gurrogate und bie Bervollfommnung ber holgentur verbinbert merbe. Bergeblich wird man auch fich bemuben, jemals feffe Rormen aufstellen zu konnen, nach benen bies auch nur in allen teutschen Lanbern gleichmäßig geregelt werben fann. Die Berfuche, biefe burch aufgeffellte Preisfragen ju erhalten, werben niemals einen Erfolg baben tonnen. weit es gar feine allgemein paffenben Dagregeln gibt, bie in biefer Beziehung ergriffen werben muffen. Wie weit eine Regierung, fich ber Sorge fur bie Befriedigung bes Braburfniffes von Bolg und fur bie Erbaltung bes Balbes entichlagen und bies bem Bolte allein überlaffen fann wie bies bie englische mit portrefflichem Erfolge getban bat, ober mie weit fie uber bielelbe machen mitig, wie es gleichfalle mit Bortheil fur Das Mationalwohl in febr ausgebehntem Mage in mehren fubteutichen Stuaten geiche ben ift, bangt lediglich von ben Berbaltniffen ab. Wenn in ben Alpen bei Bermuftung eines Balbes nicht blos ber Boben für immer productionelos wirb, fanbern auch bie Beiden, Biefen und Cennhutten ihren allelnigen Schutz gegen Lawinen verlieren, fo tann man bies nicht mit fo gleichgultigen Mugen anfeben, ale wenn in bet Mart Branbenburg ein luberlicher Birth feine Rieferbeibe berunterhauet, Die fich in furger Beit wieber obne bas Buthun eines Menichen mit jungen Rieferpflangen von felbft wieder bebedt. Dber wenn bie Stanteforften, wie in diefer Proving, über 50 Procent ber gefammten Balb maffe betragen und noch 30 Procent in ben Danben wohlhabender intelligenter großer Butsbefiger und größerer Communen mit geordnetem Saushalte fich befinden, fo tann man unbeforgter bie Bauerheibe bier fich felbft iber laffen, als in ber Dibeinproving, wo nicht blos ber beimes tem größte Theil ber Balbmaffe fich im Befit fleiner Dorfcommunen und fleiner Privathefiger befindet, fondern wo auch die fteriten Berghange nicht mehr anzubauen find wenn fie einmal ibren Solzbeffand verloren baben. Die Teutschen fallen offenbar auch in Bezug auf Die Forft polizeigesetigebung in ihren gewobnlichen Gebler, su viel gelehrte Theorien aufzuftellen und Die Sache nicht rein praftifch zu nehmen. Entschieben tann man es ale ein Ubel anseben, mas man fo lange als moglich gu vermeiben fuchen muß, wenn bie Regierung in bie freie Benusung bes Grund und Bobens eingreift und fie binbert, ebenfo wie wenn fie Bewerbe treibend auftritt, gleichviel, ob fie fabriciren lagt, Landbau ober Forftwirthichaft treibt benn immer ftebet fie barin im Rachtheil gegen ben freien unabhangigen Eigenthumer. Benn aber bie Erfahrung zeigt, bag bas Balbeigenthum fo fcblecht und umwirth Schaftlich von feinen Befigern benugt wirb, bag bie Dro buction bes Grund und Bobens fur bas Rationalein: fommen gang ober theilmeife verloren gehet, bag bas Be burfniß von Soly nicht mehr befriedigt werben fann, fli

<sup>1)</sup> Ein ziemtich vollftandiges Bergeichnis alterer. Schriften über Forftrecht und Forftpolizei findet man in Mofer's Forft- und Sugdarchive. 18. 26. 3. 193 fg. 2) f. die Polizeigesest Teutschildunds und Frankreichs von Pfeil, (Berlin.)

<sup>3) 3.</sup> B. Abie weit gehr bie Berechtigung zo. Des Stantes jur Beauffichtigung ber Privatforften ? in Altenburg aufgefiellt und burd bie gefronte Preisschrift von Grobe (Eifenach 1845.) beantwortet.

matifche Rachtbeile fublbar werben, im Commer bie Quel: len vertrodnen, weil fie nicht mehr burth Balber abge: balten werben, gefahrliche Flugfanbichollen entfteben, fo tann man mit Recht von ihr verlangen, bag fie Diefen Ubeln burch ein ftrenges Gulturgefeb und Überwachung ber Walb: wirthichaft abzuhelfen fuche. Und wenn fie barthun fann, bağ ber Staatsforfigrund fur bas Rationaleinfommen mehr producirt ale ber Privatwald, fo fann man ihr nicht gumuthen, bag fie biefen verlaufen foll, und muß es billi: gen, wenn fie fich im Befit ichlecht bewirthichafteter Forten au fegen fucht. Cbenfo bat fie tem Recht, Die Musubung ber Gervituten ju befdranten, wenne babei ber Balb in geordnetem Buftanbe erhalten werben tann, fo bat fie fein Recht biefelben ju beschranten, gewiß aber, wenn durch eine misbraudliche Ausbehnung berfelben Die Erhaltung bes Balbes gefahrbet wird. Bas murbe ber Brundbefiger in England fagen, wenn ibn bie Regierung mit einem Dale zwingen wollte, alle Schaftriften mit Solge angubauen, mabrend er nathweifen fann, bag er uberall, wo bas Doly die Roften bee Unbaues bezahlt und eine beffere Bobenrente gibt, ungeheure Banmpflangungen anlegt? Rann fich aber ber fcwebifche Balbbefiger wol beflagen, wenn bie Regierung angfilich Sinfichts ber Balb: erbaltung wird, wenn die immer mehr und mehr überhand: nehmenbe Berobung ber nicht wieber angebauten rauben Berge gulest bie Gifeninduffrie gu vernichten brobet, Die jur Erifteng ber Bewohner unentbehrlich ift ?! dentun

Gewiß tann man benjenigen, die fich mit ber Forft: polizeigefengebung gu beichaftigen baben, nur rathen, alle in Diefer Binficht aufgeflellten Theorien unbeachtet gu laf: fen, fich an ein flaatewirthichaftliches Spftem fo wenig tu febren, wie an bie Lehren ber teutschen Forfibirections: fcbriftfteller, und nur bas Bedurfnig bes landes ju fragen, Die Berbaltniffe beffelben genau gu ffubiren, und bann bas au thun, was fich als nothig und nublich jeigt, und was man nicht laffen fann. Dan fuche bie Thatfachen ju ermitteln, welche bagu bienen fonnen, eine Entscheidung gu treffen, und fei unberummert um bie Theorien, wenn nur bie, welche von bem Forftpolizeigefete berührt werben, und bie ein unbefangues Urtheil barüber fallen tonnen, bamit aufrieben find. Aber man befehle nie mehr, als man burch: führen fann, und beenge bie Freiheit bes Gigenthums nicht mehr, als es die Roth rechtfertigt. (W. Pfeil.)

FORSTRECHT, Es fann auffallen, bag fich in ber altern Beit viele ber berühmteften teutschen Rechtegetehrten mit bem Forftrechte beichaftigten ) und in ber neuern Beit baffelbe weber auf einer Universitat porgetra: gen wird, noch irgend ein namhafter Rechtstundiger ein Lebrbuch beffelben geschrieben, ober Diese Disciplin behanbelt batte. 3mar haben Gatterer, Dofer, Schent, Schil: ling in ber neuern Beit einen folden Berfuch jur Beleb: rung ber Forstmanner gemacht, was aber in wiffenschaftli: der Begiebung als ganglich mislungen angefeben werben fann, und beffen praftifcher Berth ebenfalls febr zweifelbaft fein burfte. Alle biefe Schriften befchranten fich nur auf Mittheilung allgemeiner Rechtsgrundfage und gefet: licher Borichriften, forftliche Gegenstanbe betreffenb, wie

1) f. ben Artitel Forstpolizei unb Forstpolizeigesetzgebung. Z. Cnraff. b. BB. u. R. Grfte Section. XLVI.

fie bas Privatrecht überhaupt aufftellt und bie weiter nichts Befonberes, aus ber Eigenthumlichfeir bes forftlichen Gigenthumes entfpringenb, entbaltene gentlagen den gents

Der Grund Diefer Bernachlaffigung einer Rechtebis: ciplin in ber neuern Beit, bie im 16. und 17. Jabeb. fo vielfach cultivirt wurde, liegt barin, daß in jener Beit bor ben bochften Reichsgerichten fortwahrend ein Greit über Die Ausbehnung bes Forftregales und ber Forftregalien") mifchen Canbesherren, ihren Bafallen und Unterthanen comebte. Diefe Streitigfeiten wurben nicht immer nach ben allgemeinen Grunbfagen bes Privatrechts entichieben, benn bann batten in ber Regel Die Unterthanen flets Recht behalten, fondern es bilbete fich mehr ein Sorfffaatsrecht bei ben bochften Reichsgerichten aus, ba man nicht in Mb: rebe ftellen fonnte, bag bei ber Bolgnoth, über welche ge: flagt murbe, ben Regierungen nothwendig bas Recht ein: geraumt werben muffe, fur die Erhaltung ber Forften burch ichubenbe Gefebe ju forgen, wenn jie baffelbe auch fruber in Bezug auf Die Forffen ber Bafallen und Unter: thanen nicht befeffen batten. Muf ber anbern Geite war aber auch nicht ju vertennen, bag die ben Fürften eins guraumenbe Forfthobeit in gewiffen Schranten gehalten werben muffe, um nicht bagu gemiebraucht zu werben, bie Eigenthumer in ber Benugung bes Balbes blos jum Bortheile bes Fiecus ju befchranten. Die in biefer Begiebung von ben Reichogerichten ergangenen Urtheile ober bon ben Facultaten und berühmten Rechtsgelehrten ent: widelten Unfichten bilbeten bas ebemalige teutsche Forftrecht, wobei man bis auf die alten Beifthumer und Dais gebinge jurudging. Es verlor bies aber alle Bebeutung, fowie man bas Recht einer Regierung jur Forfipolizeige-febgebung nicht mehr juriffifch zu beweifen und zu begren-zen batte, fondern es ihr soweit jugefrand, als es bas allgemeine Bobl erfoderte und es fich nach allgemeinen flaats: wirthichaftlichen Unfichten und Rechtsbegriffen rechtfertis gen ließ, ber Fiscus aber fich in Bezug auf bas Dubungsrecht ber Regalien bem gemeinen Privatrechte unterwarf und fein befonderes Borrecht mehr in Unipruch nabm. Mue Rechteverhaltniffe, welche bie Forften berühren, tonnen baber auch nach biefen geordnet werben, wie ihnen benn auch in ben Gefegbuchern niemals mehr em befonberer Abschnitt gewidmet wird, und ein besonberes Lebr. buch bes Forftrechts bat teinen Ginn mebr. (W. Pfeil.)

FORSTREGAL (Forftregalien). Das Forft-regal, die Forfthobeit, Forftberrlichfeit, bezeichnet bas Recht ber Regierung, alle Forften bes Canbes ju beauf: fichtigen und die Gefebe und Berordnungen ju erlaffen, wodurch die Art und Beife ihrer Behandlung und Benugung bestimmt wirb.

Unter Forfiregalien verftebet man bagegen bie nugbaren Rechte, welche ber Lanbesberr ober bie Regies rung fich in allen Privats und Communalwalbungen vors behalten bat. Gie entftanden mit ber Bilbung bes Balb: eigenthums. Indem durch bie Emrichtung ber Bannfor. ften die freie und gemeinschaftliche Benugung ber Balber burch bie Unwohner aufgehoben marb, und Forfie gu einem Privateigenthume umgewandelt wurden, fomte man

<sup>2)</sup> f. ben folgenben Artitet.

mußte sich begnügen, buerft nur die wernichten, von ber allgemeinen Benutung auszuschlien Dolzarz an basu, bass die beseichen Gegenständ von diese führte an bazu, baß dieselbern ju reserviren. Dies führte senn, dem gemeinschaftlichen oder Privatbesithe nicht entschaftlichen wurden wurden Den senen gemeinschaftlichen oder Privarbesihe nicht entstellt der genommen wurden. Worft entstellt des Jagbeigentbum, was besonders pruch nahmen, theils well die Jagdnusumg früher in pruch nahmen eandern, bie Landesberren ganz für sich in Ibat den vorrthvollsen Well die Jagdnubung früher in Baldbern bildete theils well man sie ihm Marand. Balbern bilbere ibeils weil man sie zum Bergnügen Granberiburg als nahm. So sinden wir in der Geben ber der Granberiburg als den nieden wir in der Giben persent nachgewiesen werden. Gbenso worden Sondern Bergnügen Giden, specielt nachgewiesen werden. Gbenso waren auch genannt wurden in Gichen, bie barum Ronigsbaume genannt wurden in Gichen, die barum Ronigsdaume genannt wurden auch berkeitenen Gigenthum des genannt wurden in Gewerde bilden Satzrugen aller Bernstein in oder Gewerde bilden Satzrugele ein vorbedatenes nugbarteich zu eilangen, im einen Theil der Staatsemfünste zu eilangen, wie einen Theil der Staatsemfünste zu eilangen, wie einen Theil der Staatsemfünste zu eilangen, wie eilen Die geschichen Bernstein der der bedeuten geschichen Bernstein der bedeutende dah bie Forstregalien noch aufrecht weiten, ihrelis der Staatseinnahmen größtenine bebrutende Obaben blefe boch theils ibren Werthe Ungerechte bat man bas edftige und theilmeise Gebaltung für ben Belafteten man auch Borst nachhaltig liefern kann. Iwar weiche wol barunter die blosse Schaffung der Berechnung des Erschaff, die Bestimmung der blosse Schaffung der ganzer wan das erstere gerechtes ober ganzer wan das erstere spreises eines Malbest iedoch conung des Bestimmun, Forstoffriet ober ganger man das Bereaufspreises Wertbes, oder auch aufnahme genochnlich dies Waldes; jedoch bas Borr auch Galles; jedoch duch ben Ausbrud

Ermittelung ber Grundfruer win, in fonnten, und das in imon ier in enger der in ben beobilerten Gegenden Frantreichs und deutlich gewesen. Das erste und einfachte Wettel fich au geweien, Das erne und einsagne weitet nur au baß man so lange mit dem Holsvorratte eines a gusreichte, die das Hols, das auf der abgebolsten was der eine das beiten branchen geworden was fant baein, baß man bie gesammte Wattstade in fo Jahrenschlage vertheilte als Jahre erfoberlich maren bas holf wieder volltommen benugbar werden ju in vas auf den gebauenen Schlögen nachwuche b man ben festen berfetben abgehrfeben batte. Diefe in Mieder: und Mittelwaldern in gang Frantreich und Teut land vielsach angewandte und in der Regel sogar ge lich vorgeschriebene Methode, den nachbaltigen Gertrag ei Ralbes zu siehern Mante auch icht aus ihr lich vorgeschriebene Methode, den nampanigen und gebe galbes du sichern paßte auch sehr gut für das Sobie holf, wenn es rein oder auch gemischt mit Baumbo war, man schon aus Ersabrung wußte, was seder einzelt bei seinem Siebe an Holf abwarf, und der Ersabrung wußte, was seder einzelt District bei seinem Siebe an Sols abwarf und ber E Diffrict bei feinem Diebe an Dols abwart, und betrag auf jedem Schlage badurch gleich wurde, bas man Boben und Bestand ungleich, so ließ sich badurch beies leicht beseitigen, baß man dem Schlage sweiel Flade mehr aab als er schlechter ober so viel weniger mehr gab, als er schlechter, ober so viel weniger als bestern bestanden war, was man eine Eintheitung in Droportionalschlage nannte. Es bat fich bieselbe für ben Dete tel: und Nieberwald in den meisten Fallen den Anspres chen an eine regelmäßige Forstwirthschaft so vollkommen genügend gezeigt, daß sie gewöhnlich auch noch ledt für

Die Schlageintheilung jedoch auch auf den Hochwald angewenden wie man es fo vielfach versucht hat war wielfacher Hindernisse nicht immer ausführbar. Die standelich bestanden wie man ban an ausführbar. Die glachen waren bazu du ungleich bestanden und man konnte Flachen waren bazu zu ungleich bestanden und man connte ihren kunstigen Ertrag nicht so genau vorausbestimmen um sie so abzutheisen, daß sie iddersich gleichgruße Ertrage sowie sie bestimmt war inne batten, weit bas sowi auf nicht immer die Schlagssolge man bedurste, nicht auf dem Schlags vorhanden war, der

an ber Reibe ftanb, Die Infetten, ber Sturm bie Schlag: ordnung forten, bie Beit bes Ginichlags bon ben Gamenjabren abbangig waren und man, wenn biefe eintraten, oft mehre Schlage jugleich holgen mußte, überhaupt eine fo genaue Borausbestimmung bes Diebes, wie fie burch eine Abtheilung ber jabrlichen Schlagfläche erfolgt, für eine Beit von mehr als 100 Jahren, wie fie ber Umtrieb bes Dochwaldes umfaßt, gar nicht moglich ift. Es tam baber querft ber iconburgifche Forftinfpector Bed: mann in ber Mitte bes 18. Jahrh auf bie Ibee, ben jegigen vorbandenen Bolgvorrath abguschaben, bie Beit zu befrimmen, für welche er ausreichen muffe, um wieber binreis dend brauchbares boly nachgezogen zu baben, ben Buwachs, ber in biefer Beit erfolgen werbe, bem gefundenen Borrathe augurechnen, und beibes gufammen fur bie bestimmte Beit gleichmäßig ju vertheilen. Bur Ausführung biefer Ibee mußten alle Baume im gangen Balbe abgeschaht, und bas Berbaltnig ber Solymaffe, melde an ihnen in einem Jahre jumachft, gu berjenigen, welche fie enthalten, ermittelt werben, um banach ju berechnen, um wie viel eine gu jeber Beit porbandene bestimmte Solzmaffe burch ben baran er: folgenden Buwachs fich alljahrlich vergrößerte. Die Ibee ift an fich febr einfach, und ba uns die Mittel ju Gebote fteben, fowol bie bolgmaffe eines unabgehauenen Baumes, als die baran alliabrlich erzeugte Menge von Solz ziemlich genau, und menigstens genou genug für ben beabsichtigten 3med gu ermitteln, fo scheint auch ihrer Aussuhrung nichts Wefentliches entgegen ju fteben. Sie scheiterte aber bar-an, wie alle nachfolgenben Ertragsberechnungen, bie auf gleicher Ibee beruben, bag bas, mas bei einem Baume ausführbar ift, es nicht mehr ift, wenn man es bei Millionen Baumen großer Balbflachen anwenden will, und bağ der Zuwachs, welcher bisber fattgefunden bat, nicht immer derjenige ift, ber fünftig flattfinden wird. Es er-gab fich febr bald, daß dem Forstmanne die Mittel feblten, bie bolymaffen, welche porhanden maren, genau genug au ermitteln, ben funftig erfolgenden Bumachs richtig voraus ju bestimmen, felbft wenn man die großen Roften etner febr fpeciellen Schalbung nicht icheuen wollte, und bas baber biele Golzberechnung, ober Solztheilung burch-aus feine Burgichaft einer wirflich nachhaltigen Benutung

Die Schlageintheilung ebenso unanwendbar für den Sochwaldbetrieb erkennend, wie die reine Holztheilung, kam man auf die Idee, beide unt einander in der Art zu verbinden, daß man die Flache in soviel Schläge theilte, als Jahre des Umtriedes waren, und die Borschrift zu geben, daß man sich in soweit an diese Schlageintheistung binden musse, daß man die Umtriedeseit inne halt, aber den Wirthschafter von der Verdindlichkeit zu befreien, alliabelich nur die genau vorausbestimmte Schlagsläche zu bauen, vielmehr den jährlichen Sieb nur nach dem durch die holzberechnung selfgesehten Etat zu ordnen, und das bei nur darauf zu balten, daß nach einer gewissen Reihe von Jahren nicht mehr und nicht weniger abgebalzt worden war als die bestimmte Jahl ven Schlägen. Zeigte sich im Laute der Wirthschaftsssuhrung, daß die Holzberechnung falsch war und man die Flächentheilung nicht

inne halten konnte, wenn ber burch fie festgestellte Etat genau erfullt wurde, fo mußte biefer lettere fo geanbert werben, bag bie Schlageintheilung von Beit ju Beit mit ber Solgtheilung übereinstimmte und man in jedem Falle ben letten Schlag nicht eber nahm, bevor nicht die Umfriebs-zeit beenbigt mar. Die erfte Idee zu diefer Berbindung der Flachentheilung mit der holztheilung im Sochwalde ftellten Lange und Zanthier im Bernigerodischen auf, Webel im Schlesien fuchte fie ju vervolltommnen, und Schilcher baburch zu erweitern, bag er bie Schlage im Balbe gar nicht erft abtheilte, fonbern nur proportionale Blachen in einer folden Große zu nehmen vorschrieb, daß man ba-mit für die gange Umfriebszeit auskommen konnte. Den-nert verwarf die Abtheilung jahrlicher Schlagflachen, die man im Sochwalde boch nie inne balten tonne, und theilte Die Flachen, mit benen man in jedem Falle für eine beflimmte Bahl von Sahren austommen mußte, fur Beitabfcnitte ab, welche er ben Altersclaffen, in die er alle Befiande theilte, anpaßte. Die erste berfelben umfaßte alles schon benugbare Gold, die zweite die Stangenholger, die britte die Dickungen, die bierte die Schonungen. Er untersuchte nun die Große der holzmasse in der ersten Alterschaffe und feste ben Ctat fo feft, bag man foviel Sabre (70 in Riefern) ausreichen mußte, bis Die Stangenholzer wieber baubar geworben waren. Diefe Beitabidnitte, welche hartig frater Perioden naunte, und Die Bertbeilung ber Flache und Solomaffe unter Diefelben, haben bie Beranlaffung gegeben, bag man alle Tarations, methoben, welche bies Berfahren befolgen, mit bem Ausbrude "Sachwerksmethoben" bezeichnet bat, indem man biefe Beitabichnitte gleichsam als Sacher betrachtet, in welche ber Borft vertheilt ift. Co. ift bies eine febr ichlechte und unpaffende Bezeichnung, benn man tann recht gut bie gange Grundibee biefer Berbindung ber Flachen: und Solgtbeilung befolgen, ohne barum grabe bie gange Balbflache jur befrimmte Zeitabichnitte gu bertheilen, fobag die Eintheilung bes Umtriebes in biefe nicht als dasjenige angufeben ift, mas biefe Methode ausschließe lich, oder auch nur vorzugsweife charafterifirt. Dies bennert'iche Berfahren batte bas Unbequeme febr ungleicher periodifder Ertrage bei einem unrichtigen Alterselaffenverbaltniffe; Die Durchforflungebegige murben babet gar nicht in Rechnung gestellt, und Bieles mar überhaupt ba-bei nur fur bie Eigenthumlichkeiten ber markifchen Riefernforffen paffend, weshalb man es auch niemals in anbern Panbern als in Preugen angewandt bat, um ben

Stat der Forsten danach zu regeln.

H. E. Hartig anderte dasselbe, sowie das abnliche Versahren Steelt's im Thuringerwalde, bem mahrscheinlich Hennert gefolgt war, und von dem er seine Ideen berges nommen batte, so ganzlich um, daß es eine ganz geanderte Grundlage erhielt. Alle frühern Taratoren begnügten sich, den Ertrag berechnen zu wollen, wie ihn die im Walbe vorhandenen Bestände gaben, wenn man sie unverändert fortwachsen ließ, und Nicht's im Zustande des Waldes anderte, als daß man die abgebolzten Flächen regelmäßig wieder mit jungen Beständen andauete. Hartig siellte dagegen den sehr richtigen Grundsap auf: daß

es nicht blos bet einer Forftfgration barauf antommt, ben gegenwartigen Borrath und Buwache richtig un der mittein und ju bertheilen, fonbern bag bamit auch ber Plan verbunden fein miß, wie ber Bald in einen nors malen Buftanb gebracht wirb, bamit er ben vollen Ertrag geben fann, indem man im bem Dage mehr Sols ein: fcblagen tunn, wie mehr im Caufe bes Umtriebes erzeugt wirb. Er fette baber vor allen Dingen Die Behandlungs: weife bee Balbes fur bie gange Umtriebszeit feft, legte biefe feiner Ertragsberechnung jum Grunde, indem er annabni, bag, wennt fie confequent befolgt werben wirde, auch ein gang beffintmter Buffand Des Waldes Die Folge Davon fein muffe, und vertheilte nun bie bemgemaß im Laufe ber Umtriebszeit mabei deinlich zu erwartende Solzmaffe gang gleichmäßig , ober von Beit gu Beit etwas freigend, um eine Referve ju bilben fir alle Beitabichnitte beffelben. Er berechnete alfo nicht mehr wie es bisher geicheben war, ben Ertrag bes Balbes nach bem Buffanbe, in welchem er fich befant, fonbern nach bemjenigen, in welchen er nach bem entworfenen Birthfchaftsplane gebracht werben follte: Goviel Babres auch nun in bem Gebanten liegt: bag man in einem gut behandelten Balbe mehr Dolg nachhaltig Schlagen fann, als in einem ichlecht bewirthichafteten, und fo richtig es auch ift daß bie Betriebereguftrung in bet Regel wichtiger ift als die Ertrageberechnung, fo muß es boch felbft bem Laien in bie Mu-gen fallen bag bie Musbehnung, welche Daveig biefem Grundfage baburch gab, bag er einen willfurlich von ihm vorausgefesten Buftanb bes Forftes feiner Ertragsberech nund inm Grund fegte und biefe nicht auf bie wirtlich vorhandenen Beffande grunbete, man ben Cetrag auch flemlich willfurfich feffenen tonnte, indem man ben funf-Es liefen fich in biefer Sinficht eine Dienge Borausfebungen aufffellen, nach benen man bie Berftellung ettragreicher Beffanbe annahm, und indem mon die hochst unfichern Erfrage berfelben fcon bei ber Bertheitung ber Bolgergengung bes gorgen Umfriebes als bereits vorhanben anfah; und barum ben gegenwartigen holgeinschlag großer anfehte, ale es ber fepige Buffand bes Walbes etgentlich ertaubte und bie Borgriffe in ber Gegenwart bireb ben borausgefehlen großern Bumachs ber Begenmart bachte, machte man eine Rechnung, Die von berjentgen bes Dildmabdens nicht febr berfchieben mar. Gine nothwendige Folge biefer Sartig ichen Gbee: ben Ertrag bes gangen Umtriebes nach einer borausgefesten Bebandfungemeife voraus gut berechnen und bann fur benfelben gleichmaßig vertheifen zu wollen, war benn auch, bag man annehmen mußte, bag biefe Bebandlungsweife mirtlich fire biefe lange Beit fattfinben werbe und alle bavon erwarteten Erfolge eintreten murben; benn mar eine von beiben nicht ber Sall, fo fonnte auch ber bavon erwar. rete Ertrag nicht eingehen. Run ift es aber undentbar, baf man bie Urt und Beife, wie ein Forft behandelt werden foll, für eine Beit von 100, 120 und mehr Jahren vorausbeflimmen tonne, Abgefeben bon ber Menge von nicht borauszusebenben Bufallen und Greigniffen, Die eintreten tonnen, wie Infertenschaben, Weuer, Durre, Kroft, Bindbruch Rrieg, ber bie Balber verwuftet und gugleich ibre Wiedercultur verbindert, naußergewohnliche Beburfniffe bes Eigenthumers, anbern fich ja auch fortwahrend bie Bebingungen, unter benen man wirthichaftet; und bie Anfichten, bie man von einer guten Forftwirthichaft und bem burch fie berguftellenben Buftant bes Balbes bated Die Anberima ber Forftpolizeigefete, bie Ablofung ober Befdrantung ber Gerottuten, Die Beranberung ber Flachen, ja biejenige bes bleibenben Balbbobens, ber Anfpruche, Die an ben Balb Sinficts ber bavon gu erhaltenben Probucte gemacht werben, wirfen felbftrebent auch auf eine Beranberung ber Urt und Weife feiner Bemirthichaftung ein. Dies Mites erregte ber ben bentenben Forftmannern febr bald einen tebbaften Biberipruch gegen bies im Unfange ale unübertrefflich anertannte bartig fche Tara tionsverfahren, was eigentlich Dichts mar als eine Babr-Scheinlichkeitsrechnung, eine gleiche Bertheilung ber berech neten Solgmaffen fur ben gangen Umtrieb, wie fie ber ju fuhrenben Birthichaft gemaß erfolgen follten, und eine Abtheitung ber Flachen melde fie in ben verfchiebenen Beitabichnitten liefern follten, umb welches alfo mehr eine reine Solztheilung als eine glachentheilung mar, ba bie lettere ber erften unbedingt untergeordnet wurbe. Dan machte auf bie Unhaltbarteit biefer gangen Bereit nung bes Ertrages, Die auf lanter Sopothefen bernbete, aufmertfam, zeigte, wie unmoglich es fei, paffente Betriebsvorschriften fur fo lange Beit zu geben, bie bem Forfiwirthe jebe Dagregel bis in bas Specielle gebend für mehr als ein Sahrhunbert vorschrieb, wie eine folde Gleich ftellung ber Ertrage bet einem fich anbernben Buffanbe bes Forftes gang unausführbar fei und ber gange Decha nismus bes fogenannten gachwerts eine Birthicaft berbeifuhren muffe, welche ben vernunftgemagen Grunbfaben einer guten Balbbehandlung niemals entiprechen fonne. Man ging baber zu einem gang aubern Guftem ber So ration über, indem man verlangte, bag querft berjenige 3m frand, ben man im Milgemeinen als ben normalen anerfannte, in welchem ber größte Ertrag von einem Forffe erwartet werben gann , feftgeftellt, unb bann bie Bolanna fo geregelt werben foll, bag bei regelmaßig voransgefestem Unbaue ber abgeholzten Flachen ber normale Borrath. ben ein Balo haben wird, wenn er gin bem angenommenen normalen Buftanbe fich befinbet i hergeftellt ober feft gehalten wird, wenn er fcon vorhanden ift, babei aber bem Forftverwatter bie Details ber Birthichaft gang erlaffen bleiben in Es murbe alfo ber Etat gang won bem borgefundenen Borrathe im Balbe abhangig gemacht unb es war gur Extragebeftimmung Richts nothig, als einmal biefen gu ermitteln und bann ben jahrlichen Ginfcblag fo feftgufegen, bag er entweber mit bem jegigen Buroachfe gleich war, wenn er bereits bem normalen Borrath gleich mar, ober um foviel großer ober fleiner als ber jabrliche Buwachs, als es nothig war, im ben ju großen por banbenen Borrath gu vertleinent, ober ben gu fleinen gu vergrößern, fobag in einer beftimmten Beit ber mormale bergeffellt war. Burbe biefer bann ununferbrochen feftgehalten, fo werbe bie nothwenbige Folge bavon fein, baf ber beabfichtigte normale Buftant auch bergeffellt werben

muffe ba bei regelmäßig jedes Cahr abgebolzten und wies ber angebauten Schlagen jener ante borgefunden werben fann, wenn biefer fattfinbet. Bur Musfibrung biefer Sbee wurden mehre Mittel in Borfchlag gebracht. Die ofters reichische Cameraltare beffimmt, bag einfach diefer nore male Borrath, ben fie mit bem Musbrude Fundus instructus begeichnet, bergeftellt und fortwabrend erhalten merben foll. Sundeshagen will, daß man von bem im Balbe vor: gefundenen Borrathe foviel Procent wegnehmen foll, wie man in einem normal bestandenen Balbe alliabrlich nach: boltig benuben fann, wenn bie abgeholgte Flache regelmäßig angebaut wird, ba bann ber normale Borrath auch bei unregelmäßigen Beffanben bergeftellt merben muffe, mas jeboch Biebemann ub ag mit Erfolg beftritten. Gegen bie 3bee überhaupt aber murbe eingewandt; bag es unmoglich fei, ben Buffant, ben man als einen nermalen anertennen muffe, fur lange Beit voraus ju beftimmen, indem eine Menge Anberungen barin nothwenbig merben fonnen und eigentlich aifo ein normaler, fur lange Beit feftgubaltenber Borrath gar nicht bestimmt werben tonne Dagu feble Die Moglichfeit, bie vorhandene Solzmaffe und ihren Bumache genau genug ju ermitteln, um nicht Gefahr ju laus fen, burth Greungen bavon einen gang falfchen Etat gu erhalten, burch ben bie Darbhaltigfeit leicht gefahrbet werben fonne Dagu fei auch ein Betriebsplan; ber bie Borfcbriften jur Biebeleitung und Behandlung bes Balbes enthalte gar nicht an entbebren, indem man ebenfo menig bies ber Billfur jebes einzelnen Forftverwalters überlaffen fonne, als es in großern Staaten und ben obern Controlbeborben moglich fei, bies fortwahrend von Dben berab fpeciell zu leiten und gu controliren Diefen Gins murf fuchte gwar Deper baburch gu befeitigen, bag er mit ber Berechnung bes Abgabefages auf Diefe Beife ben Entwurf eines Betriebsplanes verband, es gelang ibm aber fo wenig wie anbern Forstmannern, wie Smalian und Cart, bie Bermaftungsbehorben für biefes Zarationeberfabren au gewinnen Bielmehr fuchte man in allen teutichen Stanteforften mehr bie Borwurfe, bie man bem Sartig's iden Berfahren nitht mit Unrecht gemacht batte, ju befeitigen bobne bie Bbec, bie ibm gum Grunde fag, gang aufzugebeniom Das meifte Berbienft bat fich in biefer Begiebung unftreitig ber Dberforftrath Cotta erworben, welcher bie Taration ber foniglich fachfifden Forften gu leiten hatte. Er ging ganglich von ber Unficht ab bie Birthfchaft fpeciell fur bie gange Umtriebszeit unabanberlich bestimmen gu wollen o fonbern erfannte an bag eine bon Beit ju Beit erfolgenbe Revifion ber Schatung und Betrieberegulirung nothig fei Dierburch gelangte er bagu, bag bie Beffenung bes Abgabefages meniger eine bloge Babricheinlichfeiterechnung war, wie es ber Fall bei bartig fein mußte, ba berfelbe fie auf eine große Denge Bor: quefebungen grunbete, von benen ungewiß mar, ob fie je eintreffen murben, und bag man ben Etat mehr auf ben jebes Dal porbanbenen Buftand grunben und ben Betrieb ben fich fortmabrend anbernben Berbaltniffen anpaffen fonnte. Much permochte er babet bas gange Befchaft febr au pereinfachen, inbem er fich mit ber fpeciellen Befanbsaufnahme unb ben in bas Einzelne gebenben Be-

triebsvorschriften mehr auf Die Begenwart und Die in ber nachften Beit jur Benutung tommenben Beffanbe besichrantte und bie weitere Entwidelung bes Betriebplanes und die Schabung ber jungern bolger ber Butunft porbebielt, mo diefe erft jur Benuhung tamen gen und milom Der Streit über bie Borguglichteit bes einen ober bes andern Tarationsverfahrens ift, in ber Literatur noch nicht beendigt und wird auch wol noch fortbauern, was nur wunschenswerth ift, indem bies jur Erorterung mancher Dinge führt, welche biese noch bedutien, ba die Anfichten barüber noch feinesmegs unbestreitbar feftfteben. Huch werben felbft bie Gegner ber Forftmanner, Die bas fogenannte Sachmert gang permerfen, nicht in Abrebe ftelfen konnen, bag bies eigentlich erft burch bie Kritik, welcher bie Berfechter ber reinen Dolatheilung obne glachenvertheilung baffelbe untermarfen , pon ben unleugbaren Abel ftanben gereinigt murbe, welche ibm in ber Geftalt, wie es in ber preugischen Tarationsinftruction vom Jahre 1819 bingefiellt mar, gewiß vorgeworfen werben konnten. In ber Praris neigen fich aber unleugbar bie Staatsforfibeborben alle mehr zu bem fogenannten Sachmerke bin, und fuchen es nur ben orflichen Berbaltniffen, ben Gigenthums lichfeiten ber Forften, dem allgemeinen Liermaltungsgrunds fagen, ben Unfoberungen, bie an bie Forften gemacht merben, anzupaffen. Die Erfahrung lehrt auch, bag es bur Steberung ber Rachbaltigfeit, wie jur Berfellung eines res gelmäßigen Buftanbes ber Forfen gemigt, benn in vielen gambern, in benen es die Grunblage ber Bewirtbichaftung bilbet, fcbreitet biefer fichtbar vormarts und ber Ertrag berfelben vermehrt fich bei poliftandiger Sicherung ber Rachbaltigkeit. Das Königreich Sachien, Baiern und Preufen, die Babischen, Dessen, Darmftabter, sowie eine Menge anderer teutscher Forften, jeigen die unteugbar. Ja man kann sogar fagen, daß es schwer sein wurde, solche Forfien in Teutschland aufzufinden, für bie ein Betriebs-plan nach ber Ibee, wie fie 3. 23. Cotta auffiellt und ein Abgabefas mit Controle durch die Flachentheilung ermit-telt ift, worin fich in diefer Beziehung das Kachwert als ungenügend gezeigt batte. Biele Manner baben fich burch feine Fortbilbung ein Berbienft um baffelbe erworben, wenn fie auch nicht immer grabe neue Gufteme aufgestellt baben und fich begnügten, es bei feiner Unwendung im Forffe felbst zu vervollfommnen, Dabei ift bie Holamestunft, b. b. bas Berfabren, die vorbandene Solamaste genau im Balbe zu ermitteln, durch Konig in Eisenach, Smalian, Deper, Soffeld, und andere verbiente Manner mehr, ungemein vervolltommet. Dinfichts ber Kartenzeichnung bat bie fachlifche Forftvermeffungeanstalt in Tharand bas Borbild gegeben, mas jedoch gegenwartig in vielen gandern er-reicht wird. Die Lithographie bat jugleich die Mittel ge-geben, die Karten fur ben wirthschaftlichen Bedarf mit wenig Koften beliebig ju verwielfaltigene mid ichin gradied Beniger Streit als bie nachhaltige Ertrageberechnung

Beniger Streit als die nachhaltige Ertragsberechnung bat die Abtheilung der Taration gegeben, welche man gemeinhin mit dem Ausbruckeder Baldwerth berechnung bezeichnet, weit durch fie der Preis, bier gleich gefeht mit Berth, berechnet werden foll. Die einzige Urlache, welche bis jeht noch verbindert hat, das teine einzige An-

leitung ju berfelben noch genügt hat, wirklich ben Ber-kaufspreis eines Waldes richtig zu bestimmen, ist nur eben barin ju fuchen, bag man bierbei Berth und Preis gleich behandelt. Der Gebrauchswerth eines Mafbes, ber Rublichteitswerth, lagt fich allerdings bestimmen, indem man bie Große und ben Gebrauchswerth ber Producte ermittelt, bie er mahricheinlich bervorbringen wird, wenn man bei feiner Benugung und Bewirthicaftung einen gemiffen Plan befolgt. Es ift aber nicht ber Preis, ben mahricheinlicherober möglicherweise ein Raufer beffelben bafur bieten wird, voraus ju bestimmen. hierauf wirfen eine Menge gar nicht vorberzuwiffenber Umflande ein. Die Speculation, ober die Anficht, welche ber Raufer von ber vortheilhafteften Urt ber Benugung bes Grundes bat, und bie eine febr abmeichenbe bon berjenigen bes Bertaufers ober Zarators fein tann, ber Binsfuß, ju bem er geneigt ift bas Raufgelb ju belegen, Die Unnehmlichfeit, welche ber Befit für ibn bat, ob babei eine Arbeiterente mit bezahlt wird, wie bas bei fleinen Gulturgrunden ber Fall ift, ober ber Raufer nur Die reine Bobenrente rechnet, bies und eine Menge anderer Dinge machen es febr unficher, welcher Bertaufspreis fur einen ju veraußernden Bald ju erlangen fein wirb. Es ift baber eine gar nicht zu erfullenbe Foberung wenn bei ber Balbwerthberechnung verlangt wird, bag biele fo ermittelt werben foll, bag jeder Raufer ibn für richtig ertennt und fich entschließt, benfelben und micht mehr ju gablen. Der Tarator ift nur im Stande, ben Rublichfeitemerth unter gewissen Boraustehungen binfichts der Art und Beile ber Benugung anzugeben, in-bem er diese feststellt, Die Größe berselben ermittelt, Die Einnahmen, welche bafur zu erwarten find, berechnet, und biese mit Rudficht auf die Beit, wo sie eingehen werben, mit Bergutigung ber Zinfen auf ihren gegenwartigen Berth reduciet. Dber man kann auch bie Aufgabe bei ber Waldwerthberechnung fo barftellen, bag ein Capital zu berechnen ift, welches mit jugerechneten Binfen zu ber Belt, wo die Einnahmen vom Baibe eingeben, gleich groß rote biefe ift, ober bag es burch feine Zinfen diefelben Gin-

nabmen gewährt, wie der zu verkaufende Wold.
Der wichtiglie Theil der ganzen Aufgabe ist nun unlirettig wol der Entwurf eines richtigen Benugungsplanes, um die Art und Weise zu bestimmen, wie übersbaupt das größte Einkommen von dem zu verdußernden Walde zu erlangen ist. Dazu muß man erst die Bedingungen feststellen, unter denen der Wald allein benutzt werden fann. Diese konnen jedoch sehr verschiedenartig sein, indem theils die gesehlichen Bestimmungen in dieser Binsicht mancherter Schanken ausgegen, theils dusere Berhältnisse, wie Absah, die Notdwendigkeit, den Kald in einem bestimmten Justande zur Befriedigung der eignen Bedursnisse zu erdalten, Beschassendeit des Bosdens u. s. w., dabet berücksichtigt werden müssen. Sokann den Umständen nach vielleicht nur ein alljährlich gleich größes Einkommen davon bezogen werden durfen oder können, sodaß man nur, wenn es unveränderlich bleibt, eine Kente zum bestimmten Insstuße zu capitalistren bat, oder die, wenn diese wegen Verbesserung des Ertrages steigend angenommen werden kann, als steigende Kente zu

berechnen ift. Ebenfo tann auch wieber Die willfurliche Benugung ber Bolgbeftanbe nur in gemiffem Dage ftattfinden burfen, indem bei ben Forften, welche als Bubebor eines ganbesgutes verlauft merben, bie ju ben Lehnen gehoren, auf benen Gervituten laften, welche bie Erbaltung eines gemiffen Golgvorrathes bedingen, biefer nicht willfurlich gang veräußert werben barf, und nur biejenigen Solgvorrathe als gleich ju verfilbern angenommen werden fonnen, welche ju biefer innerhalb gewiffer Schranten gu führenden bedingt nachhaltigen Birthichaft nicht bedurft werben. Dann macht es wieber einen gro-Ben Untericied, ob ber Berth eines freiwillig jum Berben gemeinen Berth ber Rubungen, b. b. wie fie fich mit Babricheinlichfeit erwarten laffen und jum Durch: fcnittspreise jum Grunde legt, ober die Berthberechnung burch eine Erpropriation, aus Beranlasjung bes Baues einer Gisenbahn und bergleichen, erfolgt, ba in biefem Falle meist gesehlich ) ber außerorbentliche Berth berechnet wirb, b. b. es muffen bann bie moglichft groß ten Ertrage gu ben vortheilhafteften Preifen angenommen werden, wie fie fich nur unter ben gunftigffen Berhaltnije fen und ber vortheilhafteften Benutung erwarten laffen "). Bon wieder gang verschiedenen Anfichten geben bie Gerichte aus, wenn fie eine Werthberechnung jur Seltjepung bes Stempels bei Erbichaften, jur gerichtlichen Tare bei Subhaftafionen, verlangen. Die Ereditiofteme in Preu-Ben, welche gegen Berpfandung bes Forftes Gelb barauf leiben, baben wieber über bie Ermittelung bes Pfandwerthes verichiebene Borichriften gegeben, ebenfo wie bei ber Feststellung bes Berthes jur Regulirung ber Grundfleuer ") feine einzige Unleitung jur Baldwertbberechnung zu benuben fein murbe, wie fie für willfurlich ju benugende Forftgrunde von Soffeld, Cotta und andern gegeben wird.

Daß man diese so verschiedenartigen Berbaltnisse, von denen doch die Voraussegungen über die fünftige Benugungsart abhängig sind, und auf welche bet dem Entwurfe des Benugungsplans doch vorzuglich Audlicht genommen werden muß, nicht beruckschiegte, macht die die jest gegebenen Anleitungen zur Waldwerthberechnung größtentheils so mangelhaft, da eigentlich nur erft in der neuesten Beit auf diese Berschiedenheiten Audsicht genommen worden ist. Doßseld, der zuerst die Ansicht ausstellte, das sie Richts sei, als eine Discontirung fünftiger Ausungen und Cotta, der dieselbe weiter ausbildete, auch die ersoderlichen Instafeln dazu gab '), hatten immer nur die eine Elasse von Waldern vor Augen, welche freiwillig verkauft werden, entweder damit sie der Käufer ferner zur Polzerziehung auf die für ihn vortbeilhafteste Beise benutzieder den Forstgrund in Culturland umwandelt. Sie vergaßen die Fälle, wo der Käufer gezwungen wird, die Wirtsschaft nur unter gewissen Beichränfungen zu führen.

<sup>1)</sup> Prensisches Allgem, Laubrecht. I. Th. Lit. 2, 5, 5—12.
2) f. Aritische Blatter für Forstwissenschaft. XVI. Bs. 2. Seft. S., 55. 3) f. Anleitung zur Feststeilung der Erumdkeuer vom Korsigrunde. (Kriezig.) 4) Cotto, Anleitung zur Waldwerthberechnung. (Oresden.)

er mo er für eine gewaltsame Außerbesitssehung Entabigung zu fodern hat. Diesenigen Borschriften zur ialdwertsberecknung, wie die preußische vom 28. Jan. 114, der welcher gar keine Zinsenrechnung angelegt wird id ganz willkurliche, durch Nichts begründere Foderunn aufgestellt werden, übergeben wir ganz mit Stillzweigenz denn sie maden dem, welcher sie absaste, so enig Ehre, wie der Berwaltung, die sie anwandte.

Da die Waldwerthberechnung bei Rauf und Berauf von Waldgrunden eigentlich nichts ist als eine Capiutifirung ober Discontirung von Binfen, fo ift bie Sobe es Binsfußes febr entschenb, über ben Capitalwerth. Er karm felbstrebend nur nach bemjeuigen im Allgemeis ren beflimmt werben, gu welchem man in ber Gegenb Sapitale in Grundstuden belegt und es iff baber fur Dft: preußen und bas Großberzogihum Bafen ein gang anberer, als fur ben Regierungebezirt Duffelbork... Dann anbert et fich aber auch wieder bei großem Bennbelgenthume gegen ben fogenannten Studgliterpreis, inbem ber Morgen bei einem Grundbelige von 2-3000 Morgen glache ftete weniger toften wird, ale wenn er eingeln gur Spatencultur vertauft mirb, well im festern galle gewohnlich bie Bobenrente nicht allein, fondern guch ein Theff ber Arbeiterente atraleich mit besublt wirb. Auch wird felbst für entfernte und unfichere Rugungen ein haberer Binsfuß angenommen werben tonnen, ale fur nabe und fichere, ein tausmannisther für einen gum Hanbel bestimmten Bolgvorrath, ein mebrigerer fur ben Maufpreis eines Morgens Wiefe. Es last sich also in keiner Infruetion ein beflimmter, bei ber Imfenberechnung, anzuwenbenber Binefuß vorschreiben, sondern biefer muß nach bem grade patifinbenden und für einzelne Falle verschieden anzunehmenden, jebes Mal richtig ermittelt werben.

Biet Streit ift bann auch hoch barüber gemefen, welche Art von Binfen, ob einfache ober Binfeszinfen, gerechnet werden sollen, da dies einen großen Einfluß auf bie Große bes Capitale bat, fur bas man in febr ent= fernten Beiten eingehenbe Rugungen gegenwärtig erfauft. Alle Mathematiker haben sich ohne Ausnahme für bie Berechnung voller Binfeszinfen erklart, wie diese benn ber Theorie nach auch unbebingt bie allein richtigen find, und auch wirklich in ber Boltswirthschaft alle eingehende Binien, auf beren Bergebrung berjenige verzichtet, ber fie er: halt, zu neuen zinstragenden Capitalen umgewandelt werden, gleichviel, ob fie gur Bergroßerung eines Gewerbes, gut Berbefferung ber gandwirthichaft angewandt, ober in Sparcaffen, burch Antauf von Staatspapieren, burch neue Ausleihung zur Bermehrung des Ginkommens ihres Befigers belegt werben. Gewiß wurbe auch der Leiher eines Caphale verlacht werben, wenn er bem Berleiher bie Bes bingung ftellen wollte, hundert Sahre lang teine Binfen ju zahlen, bie einfachen aufgefammelten Binfen aber nach Berlauf biefer Beit mit bem Capitale jugteich gurudjus zahlen verspricht. Richts anders ift es aber, wenn man Temanbem das Kaufgeld für eine Waldblöße, die erst nach 100 Jahren eine Einnahme verspricht, so berechnet, daß er bann Michte. weiter erhalt ale bat gezahlte Capital mit

jugeredineten einfachen Binfen. Dagegen fpricht nun aber

allerdings wieder, bag ber Raufer in ber Regel auf bie Foberung ber Bergutigung von vollen Binfeszinfen freiwil lig verzichtet, und bag man alfo burch Bewilligung berfelben bei entfernten Rugungen flets einen zu niedrigen Raufpreis erhalt. Cotta that baber ben Borichlag, bas arithmetische Mittel zwischen ben einfachen und Binfeszinfen bei ber Discontirung entfernter Rugungen ju mablen, und berechnete bagu auch biefe fogenannten Mittelgin : fen in feinen Binstafeln. Diefe find aber weber in ber Theorie richtig, noch finden fie jemals in der Pracis fatt, und find beshalb auch fur eine angulegende Rechnung burchaus verwerflich, wenn auch jugegeben werben tann, bag einzelne galle flattfinden tonnen, wo bie Refultate ber Berfteigerungen giemlich ben Preisbeftimmungen mit Unwendung der Mittelginfen gleichkommen tonnen. Discontirung funftiger Ginnahmen fann man entfchieben nur Binfesginsrechnung anwenden; allerdings ergibt biefe aber nur ben Werth, welchen biefe in jedem Falle fur ben Bertaufer baben, indem bas bafur gezahlte Capital gleich groß merben wirb, wenn man es, bis fie eingeben, mit Binfesginfen belegt, nicht aber ben Preis, ber vielleicht bas für gezahlt merben wirb. Dag biefer aber überhaupt nicht durch Nechnung festjuftellen ift, murbe icon oben erwähnt ").

FORSTVERWALTUNG. Es tann bier nur von ben allgemeinen Grundlagen ber Bermaltung ber Staatsforften en Grundlagen ben Derwaltung ber Staatsforften bie Rebe fein, benn die Privatsorstverwaltung wird nach ben jedesmaligen Bedursniffen und Ansichten ber Eigenthumer geordnet, bie sehr verschieden sein tonenen, und die kleinen Eigenthumlichteiten, die jedes teutsche Land hierin hat, wurden weder ein allgemeines Interesse haben, noch wurde ber beschränkte Raum, der diesem Artiskel eingeräumt werden kann, hinreichen, sie alle anzusubern.

Die Bermaltung ber Staatsforften fann nur von bem Gefichtspuntte ausgeben, barin bas größte Rational. eintommen berguftellen, gleichviel, wer biefes beziehet. Es mare ein verwerflicher, wenn man fie nach ber Unficht bewirthichaften wollte, fur ben Fistus, ober felbft fur bie Civillifte bes Regenten, wenn biefe barauf angewiefen ift, bie größte Ginnahme baraus ju gewinnen, wenn bann biefe bem nationaleintommen mehr toftet, als ber Fiscus baburch gewinnt. Bas an biefer fur bie Staatseinnahme verloren gebet, fann leicht burch bas Bolt erfest werben, wenn fur biefes ein großerer Ertrag vom Forfigrunde bergeftellt wirb. Diefer allgemeine faatswirthicaftliche Grunds fat ift zu einfach und in feiner Richtigfeit zu anerkannt, als baß feine weitere Rechtfertigung nothig fein tonnte, und man tann beshalb nur eine folche Forftverwaltung als zwedmäßig anerkennen, welche auf richtigen flaatswirthicaftlichen und finanziellen Grundlagen berubet. In ber Staatswirthichaftelebre und Finangwiffenichaft finbet alfo auch die Staatsforstverwaltung ihre vernunftgemage Begrundung. Dann barf fie fich auch überall in ben Grengen bes ftrengften Rechts bewegen und bie Staatsforftbers walter burfen ihren Ginfluß auf Die Borftpolizeigefetges bung nicht benuten, um ju Bunften ber Forften ober bes

<sup>5)</sup> Das Rabere baruber in Pfeil's Anleitung gur Agration.
3. Auft. (Berlin.)

fiscalifchen Bortheils irgend ein frembes Recht ju verlegen, wenn bies nicht bas allgemeine Bobl unvermelblich fobert, and s seek the endorn

Dabei ift aber bie Berfolgung finangieller Bwede. um bie Staatsforffen als vortheilhafte Quelle ber Stuats. einnahme zu verfolgen, keinesweges ausgeschloffen, vielmebe tann man fogar bie Bebauptung aufftellen, bag man grabe baran bie zwedmagigfte Wirthichaft ertennen binn, wenn aus ben Forften bie bochfte nachhaltige Ginnebme für die Staatscaffen bergeftellt wird, fobalb nur niemend baburch mehr verliert, als biefe gewinnen, und feine Rechtsverletung fattfinbet. Dies liegt barin, bag bie gebfte Gelbeinnahme nur burch bie Berftellung ber größten Menge ber werthvollften Guter ju erlangen ift. Um bann aber and nicht blos die größte Robeinnahme, fondern auch die großte nachhaltige Reineinnahme zu erlangen, worauf es nur anfommt, muß die Berwaltung auch fo geordnet fein, bas affe unproduction Audgaban, Die fich weber birect, noch in-direct erfeten, vermieben werben. Gin febr gewöhnlicher, aber beshalb bud nicht waniger nachthelliger Fehler ift es aber, wenn man es får vortheilhaft halt, Die Ausgabe åberhaupt fo girbig als mbglich einzwichten, und beshalb ben finangiellen Borth einer Gorfiverwaltung nach ben Procemen ber Bruttocianahme beirtheilt, Die fie toftet. Dabei tome fie leicht grabe am bestehen werden, wenn fie am wohlfeilfen zu fein schaint. Go fammen gewöhnslich die am ilebeigfen bestehen Breftbeamten dem Staate am theureften zu fichen, und dieselben flanden fich in der Megal friter ba am beften, we ihr baares Gehalt, was burch die Bechung tief, am Beinften war. Ebenfo tann man nicht fagen, bag baburd ein Gewinn erlangt wirb, wenn man teine Guinaloften anwendet und beshalb aber auch nur fehr wenig holy erzeugt, wenn bies fonft Belichfte Brethum in biefer Beziehung ift, bag man baburch an ber Babl ber Beamten ju fparen fucht, bag man ihnen möglichft große Bidchen jur Befchügung überweifet. Es last fich allerdings nicht bestimmt fagen, wie groß ein Schubbezirk ober ein Bwier fein tamn, ohne einen Rachtbeit fur feinen Schub ober feine Berwaltung herbeigns führen; benn bies bangt von ber Lage, Arrondirung ber Menge von Gefchaften und einer Renge Dinge ab, abet bas ift gewiß, bad, wenn bas bolg irgend einen Berth bat, es febr verbeiblich werben fann, wenn man einem Porftbeamten mohr Blache überweiset, als er mit Gorge fait zu befchühen und zu übersehen vermag. Es liegt auch in ber Ratur ber Sache, bag biefe Flachen immer: fort verkleinert werben muffen, je mehr Schut und Sorgfalt die Balber bebürfen, je mehr die Baldwirthschaft zur Baldgårtnarei ward, und je vortheilhafter durch forgfals tige Anduragung bas holy verfilbert werben tann. Die Aveftleute find producivende Weamte, und so lange nur das, was fie burch ihre Arbeit hervorbeingen ober erhalten, bie Ropen ihrer Besoldung deckt, kann man niemals sagen, bag ibre Babl ju groß ift, wol aber tann man fle für an thein erflichen, wonn beshalb mehr im Forfte für ben enthamer ober bas Rationaleinfommen verloven gebet, als ihre Unterhaltung toften wurde, weil die Flachen, die

fie dewirthstaften fellen, zu geophilite, all baf blit mit Googlatt gestichen bente.

Sin anderer ju enspfasitier Gemolie in der Forfe vernistung ist bas inan jaden fleiffelinten beiefend. bod ihm angendefende Mirtungeberfet eine moglitel Dien trend tier unife als iegendus anders zu berundben ift. Dies liegensimmat burin, daß is boch ununglich ift, immer das vonzulierelben, was gestielen ung, das ber eigne Brieb und dus Bestiel ver Weaunen der ber Forst-verwaltung unifornburit Instructionen und Bescher wiest werben tann, und buff unm ihnen nicht baburch die Bereantwortlichtelt ubnehmen darf, daß fie wer bad thun barefen, was ihnen vorgeschrieben werden At. Anch ben geringsten Schriftseneier kann miter richt unweifen, wohn er eiglich ind filmtelch geben, mit idas er thum fot, mm beis Mald zu fohrigen, bie hohbiebe zu entbellen; er nuß von immer wach den Umplieben einestiere. Woch viel wender inffen fich dem Areibesveräfter fperielle Borechieben fin bet Arabiferense beiter Albert in fie Kristellensen. fchriften für febe Aussuchrung einer Gutter, die Ausnitzung bos delges geben, wenn nicht eiglich an Ort und Saute ift und die Beschoorhateniffe gang genan tennt, ba im Porftwefen fich fo Bieles, wo tricht Ants mach biefen denbert. Richts tann eber ble Luft an Gefchiften umb Liebe junt Balbe, ohne bie es wie einen Benterverwalter geben wirb, bet bas gang ift, was et foth foli; mehr tobten, als wenn er utt erhalbene oft unpaffeille Be-feble ausführen foll, niemals nich eigenet Morgengung hanbeln tann. Einer frengen Controle feiner Sanblumgen, einer Berantwortlichkeit, wenn biefe Tibel veibienen, barf und foll er fich nicht entziebent' fo lange er aber zeigt, baß er fichig ift, feine Bermaltung gut gut fichren und Bertrauen verbient, mit man ihm auch imerhalb bet all gemeinen Berwaltungevorfdreften anbgliche freie Danb laffen. Gelbft bie ju fpociblien Inftructionen, bie foon 261les vorberfeben und von Worth berein erbneit tibllen, fche ben in ber Regel meht, ale fie nacht, went auch natur lich bas, was geschehen soll, ober nicht geschehen barf, bie Formen, in welchen die Beridatung geführt werden wunß, burch fle im Allgemeinen git bezeichnen fieb.

Bichtig ift aber bie Confrois und bie forgfaltige Uberwachung ber gangen Forfivertraftung; ble wieber nicht fireng und forgfaltig genug feln tann, um ble Ubergengung ju erlangen, bas teine Unterficheife erfolgen, feine einenal getroffene Anordnungen unbefolgt bleiben, Sebermann feine Schulbigkeit that und ber Bath in ben verlangten Buftand gebracht und erhalten wirb. Dem Roeft. beamten find große Schahe anvertraut, imb es kann wol sein, daß ein Revierverwalter Berthe von Billiowen ju verwalten hat. Dazu fagt ein attes Sprüchwort: bas bie Baume im Balve nicht gezählt find, was jedoch ges gemwärtig nicht immer richtig ift, b. h. daß es schwer ift zu verhindern, das nicht die Forstbeamten einen Sheil der Rugung der Forsten fic anzueignen fichen. Des Boruntheil, bas in biefer Weglehung gegen die Forfibeausten sonft heurschte, ift jedoch wendifftens in Bezug auf bie teutschen wei gegenwartigt ein untchtigtet; bente ab barfen in ben Staatsforstverweiltungen wil nicht mehr Unterichleife in Teutschland portommen, als in jebem andern Breige ber Finangverwaltung. Rebil ber aus: tommlichen Befoldung ber Beamten, fobof fie nicht no: thig baben gu feblen, um gu eriffiren, ift es guerft bie Offentlichteit der Bermaltung, melche am beften gegen Unterichleife ichust. Wenn ber Forfter, ber Rebierber: malter, ber Caffenrendant, ber Forftmeifter, jeber Solg: fcblager und bas gange Dublicum wiffen, mas verfauft und mas bafur gezahlt wird, und babei bie Rechnung von allen Beamten gefannt und eingefeben wird, fo ift es ichwer, bag Giner einen Unterfchleif machen fann, obne bag es bemerkt wird, und noch fchwerer, bag alle fich bagu vereinten, einen Betrug burchzufithren. Dann ift ber allgemein angenommene Grunbfat einer vollftanbigen Erennung ber Caffe von ber Bermaltung, fobaf bie ver: maltenben Forfibeamten burchaus Richts mit ber Ginnabme und Musgabe ju thun baben, ebenfalls ein vor: treffliches Dittel Betrigereien gu verbuten. Rimmt man bagu noch bie offentlichen Berfaufe, Die beftimmten Earen, Die Revisionen ber Schlage und ber Beffanbe, Die Borichrift, bag nur bas Soly auf bestimmten und befannten Flachen gehauen werben fann, wie bies überall in Teutsch: land eingeführt ift, fo fann man wol fagen: Die Controle in tiefer Begiebung ift volltommen geningend, wenn fie nur porichriftsmaßig geführt wird, um menigftens jeben Unterichleif balb entbeden ju tonnen. a me driet miden

Diejenige in Bejug auf bie Art und Beife ber Birtufchaftsführung felbit fann nur burch bie Zarationen, Die Egrationerevifionen und Die ortlichen Revifionen ber obern technischen Forftbeamten geführt werben. Durch bie Zarationen wird bie Große ber bolgmaffe, bie gefchla: gen werben tann, festgefest und bie zwedmaßigfte 2frt und Beife ermittelt, in welcher Urt bies gefcheben muß, um ben Forft in ber furgeffen Beit in ben vortheilbafteften Buffand zu verfegen. Die Taxationerevifionen ergeben, ob Dicfe Bellimmungen fich als richtig bewahrt haben, ob fie vorschriftemaßig ausgeführt murben, fowie, mas ber Erfolg bavon gewesen ift. Eine alliabeliche genaue ortliche Menifion burch ben Chef ber technischen Bermoltung, ober burch feine Stellbertreter, eine bftere burch bie Diffrictoforfibeamten muß biefen Controlbeamten bie Ubergeugung verichaffen, ob bie Berwaltung in ber verlangten Urt geführt wird, ober ob es nothig ift, Unordnungen abauffellen. Die fcblechtefte Urt von Controle bagegen ift bie vom grinen Tifche aus, bei ber man Alles burch bas Schreiben abgumachen fucht und fich nicht barum fums mert, wie es im Balbe aussiehet, wenn nur Alles richtig in ben Mcten ftebet:

Die Besoldung ber Forstbeamten fann nur nach allgemeinen Berwaltungsgrundsaben so geregelt werden, daß sie mit derjenigen der Beamten von gleichen Kategorien gleichgestellt wird. Doch erfodert es die Billigkeit, daß dabei nicht blos auf den directen Umtsauswand für Schreis berei- und Bureaufosten, Dienstpferde, Reisen u. dergl. Rucificht genommen wird, sondern auch auf den indirecten, der durch oftere Ubwesenheit und das oft ispliete Bohnen im Balde, oder in abgelegenen Dorfern herbeigeführt wird. Die Beschaffung der notbigsten Lebensbedurfnisse,

bie Erziehung ber Rinber, Argt und Argneitoften machen bem Korfibebienten biefe Absonberung von allen civilifir ten Menfchen oft febr foftbar. Dan bat gwar, um met nigftens ibm die materiellen Lebensbedurfniffe gu fichern, vielfach Bandwirthichaft mit ben Forftbeamtenfiellen verbunben, allein bas ift bochftens nur fur bie unterfie Glaffe, Die Schubbeamten, ein mirflicher Gewinn, beren Familien mitgliedern man die Belegenheit gibt, babei ihre Arbeit ju Gelbe ju machen. Fur die Revierverwalter ift es nicht muns fcenswerth, bag fie gandwirthichaft treiben muffen, weil bies oft Collifionen mit bem Dienfte beranlagt, fie von biefem abgezogen werben, die Birthichaft Richts eintragt, wie bies bei allen fleinen Landwirthichaften ber Kall ift, Die blos mit fremben Arbeiten betrieben merben, oft ein großes Betriebscapital verlangt wird, was ber antretenbe Forfibeamte nicht bat, ber abgebenbe größtentbeils verliert, andere große Ubelftanbe gar nicht gu rechnen. Uber haupt ift langft anerkannt, bag bas Accibengienwefen jes ber Urt bei Befoldung ber Forfibeamten vermerflich ift, und nur eine bafur genau bestimmte Befoldung fattfine ben barf, and that multindrone will be many server rules

Die erste Anstellung muß bei gleichen Ansprüchen nach ber Anciennität erfolgen, wobei aber boch auch die Befähigung für besondere Dienstverhaltnisse bedingt werben muß. Bei bem weitern Borrucken im Dienste kann aber nur die größere Brauchbarkeit und das Berdienst maßgebend sein, wenn auch ein langeres Dienstalter einen Auspruch auf Erhöhung des Gehaltes geben kann.

FORSVIK, ein ichon am Gotbatanal, ba wo berfelbe im ben Gee Bottn eingebt, 1/4 Meile vom Gee Bettern in Besigothland, im Rirchipiel Undenas belegenes Gifenshittenwerf mit einem Stabeisenbammer mit zwei Gerben und einer Manufacturschmiede. Gegenüber der Ebelhof Forsvif am Gee Bottn. (v. Schubert)

FORSYTHIA. Gine von Babi (Ennm. I. p. 39) geftiftete Pflangengattung aus ber erfien Orbnung ber gweiten Linne'ichen Glaffe und aus ber Gruppe ber Gras rincen, ber naturlichen Familie ber Dlegceen. Char. Der Reld febr furg glodenformig, viertbeilig, binfallig; bie Corolle faft glodenformig, mit febr furger Robre und viertheiligem Saume; Die Staubfaben febr furs, mit ablangen Untheren; der Briffel furg, mit Inopfformig-ameilape. piger Rarbes bie Rapfel eifermig, faft bolgig, zweifacher rig, zweiflappig; Die Camen wenig gabtreich, auf einer Geite fchmalgeflugelt. Die einzige Art, F. suspensa Vahl (l. c., Siebold et Zuccarini fl. jap. I. p. 11. t. 3., Syringa suspensa Thunberg (l. jap. t. 3) ift cin im nordlichen China und Japan einheimischer Strauch mit geschlängelten, berabhangenben 3meigen, gegenüberfiebenben, breis ober viergabligen, einfachen, gangranbigen, ober gefagten, ober gebreit : halbgefieberten Blattern und vor ben Blattern ericheinenben, einzeln gegenüberftebenben gelben, innen rothgeftreiften, prachtvollen Blumen, Forsythia Walt., (, Decumaria, (A. Sprengel.)

FORT, drudt im Teutschen ben Begeiff einer fleinen Festung aus, bei ber eine mehrfache Bestimmung flattfindet, je nachbem sie unmittelbar in ober nabe bei

Digitized by Google.

1. 19 Abgefehre mane der Baftigen tele biegewohl in al. 5. Idhah. der enstadismentespungszu den Witardellen der großere Stripter fabradg Einer fcweierige figu Gereglibande tangen geneigte Burgerschaftburch eint gegen imermantete Uberfalle (Barschau): gesicherte Besahung ruhig zu urhal: ten; "gewähren: mit Umfich to vorgeschobene Wefefichtte don leiner auffallente Berfturfung fober Seftung: 1) Sie maffen ibie Phupfen Mon Die Beingeren ficht ungesehen: und gebechbigwehnen pidbensüngendseinett Shuit benfelben init Michaell beschießenriammen, somie foll die gut Bertheibigung ngang gang gang gang an Banan (Copienteur pepentidisape Anthouse in fiche baupterini dbiedienete fie ibabutch: qualinterdinings bes ababeiten Weger, stoffen Wesignahme war Chobenunge berm betochirten Berte unmiglich ift. Endtich indthigenoffied bernoffeind ich) eldnen inugeiff . in einer andferstriebermmachen ider Keltuag izu beginnen ing et die lestene nicht mitifolds bemberbiren, nach weniger die Baufgrüben, erdfinen kanneichner fich ber vorliepen ben **Werft bemächtigtebaten** bei ber bereicht.

d u Benobiefen Bartheilen überzengt, haben ichen fribere Ingenieude vorgeschlagent bie gange Fellung aus einzele nedl felbständigdersfiells ige bilden, deren gebes eine besow dere Befagerung: bedarf. : (Candeberg, : Derdert, Mouter den er digentitel aler jeden befordie Galle (alle enter eine wie ginachbestenkern Festungs mit allen Mitteln gate Gesines chierelchemb, vertichen fein; maße einen gleich entb fcbloffenem fcbrumanbanton in kliten gleich intelligenten. Ingenieur mub feinen, mit feiner Aunft gleich vertrauten Artis beriften baben ihamibus nicht bem Belagerer gelingt, bund Ctoberung: Eines Forth fich einen Beg: in ben Umfang ber gangen Unioge gu bahnen und ihrer baten mit gerint: ger Schwierigkit: Deifter gu werben. Dan mare babet genothigt, eine bestindere Festung jum Lern der umliegens ben Korts zu bestimmen und baber awei Festungen für ebne au banen. Molos mit leichten Felbschangen bie Fes ftung ju ummgeben, gewähret frinen reellen Rugen: ber Feind wird micht fchunen, ifie bei feiner Untunft, ohne Bitetes, hinmegzunehmen, wie bie Erfahrung aller neimern Belneurmatt geneigt bat. Rapoleon jagte beshalb bei Thorn die Amgenieuro und Arbeiter fort, die eine solde Schanze aufwerfen willten.

Beitbem bie baffionicte Gome angenommen worden

auch wol nur halbe Baftione anftatt der ganzen genommen und daburch die reine Bestreichung ihrer Fagen
ausgegeben. Bei nicht zu kutzen Flanken eines solchen
Forts gewähren die Bastione den Bortheil: die gegenseitigen Facengraben mit kleinem Gewehr zu bestreichen, was
bei den Sternschanzen nicht stattsindet, sobald ihre Seiten
nicht über 90 Fuß lang sind. Man gibt dem bastionirten Umriß 150 — 250 Metres (750 Fuß), damit
die Streichlinie nicht über 180 Schritt steigt.

Im Bie red ift dann ber Perpendiful 1/4 des außern Polygon. Im Funfed ift berfelbe 1/7 und in den Debrecken 1/4. Die Bollmerksfacen find 2/4 und die auf der Streichlinie fenfrechten Flanken 18—25 Met. ober 6—8 Schritt.

Man laßt die Courtine in gerader Linie zwischen ben Flanken 60 — 80 Metres laufen, damit dei gleichschriger Tiese des Gradens, einer Brusinschröche von 9 Jus und '/ Abdachung ihres Lammes die Mitte bes Gradens von beiden Flanken beschoffen werden kank. Die Courtine auswärts zu brechen gewährt zwar vor ihr esn gerades Feuer, das auch gegen die Flanken gerichtet/ist; bat aber den Nachtbeil, tobtz Winkel bervorzubringen. Sie bingegen einwarts zu drechen, verkleinett den innern Raum und gibt ein Krenzseuer vor der Courtine, dem ohnedies stättsten Theile des Walles.

Fehlt et an Beit', biev bem Graben bie geborige Tiefe zu geben, ober befommt man zu viel Erbe aus bem-



felben, gibt man ihm langs ber Courtine und den Flanfen nur die Breite, wie vor ben Facen, und um die dadurch
entstehenden todten Winkel zu verkleinern, last man ihn
von den Facen absallend gegen die Nebenflanten laufen,
daß er überall beschossen werden kann. Man bebt dazu
die Sohle of um ein Metre, und läßt die Abdachung
von der Krone do dis gi von beiden Seiten nach der
Mitte geben. In tiefen Graben kann man die Abdachung
bis zur Spige a laufen lassen, sobald nur die Escarpe
am Schulterwinkel noch zwei Metres bleibt, nur mussen
diese Graben nach der Linie al palisabirt fein.

Ein folches Biereck von 200 Metres außeren Polygons enthalt 21,889 metres, und eine innere Seite von 937 Metres, bas 1800 Mann erfobert, um bie Bruftwehr mit zwei Gliebern zu besehen, baß folglich 2000 Mann zur Bertheibigung eines bergleichen selbstanbigen Forts nothig find, in bem man nach Umftanben ein Reduit von irgend einer Gestalt anbringen kann.

Man findet diese Forts, ba die Entbedung Dit- und Weftindiens in die Beit fallt, wo die Baftione an die Stelle der alten Thurme bei der Befestigung traten, in allen Infeln und andern Orten angelegt, wo man von Einheimischen ober Frenden einen Angriff, befongte. Gertenten angelegt, Die taum eine Bore von ber Felbes

ekignasse polied kodeiniser vone eigenklichel Gestungsbur Inden in Fantstene Gest auch Lipsen Indelvent inderen gestünge odhieud Gestene Gestüngen in in Gestene Geste



:

ŀ

ť,

5

į!

įì.

1

nem breit (A), hatte ber befannte Mathematifer Ro-bins burch die Bergogerung der frangosischen Erpedition 1758 Beit genug, die ihm nothig icheinenden Berftar-fungen angubringen. Bor jedes der vier Baftione bes fleinen Forts legte er eine Contregarde, b die aber febr turge Flanken hatten, vielleicht weil er icon vermuthete, was leider gewöhnlich geschiebet und auch bier erfolgte: ban bie Festung fich ergibt, ebe noch der Belagerer auf bem Grabenrande angelangt ift. Den Ravelinen e feblten Rebuits, fie lagen por ju furgen Fronten, um eine binreidende Große befommen ju fonnen; Daber Dichts von ihren flanten! Das hornwert auf ber Lanbfeite d mar, wie gewohnlich, fo auch die beiden gunetten, f am Aufe feines Gla: cie. Das zweite hornwert g auf bem niedrigen Stranbe ber vereinten Stuffe Gubature, Tripapalure und bes Ranals aus bem Poneer, ber 2000 Schritt norblich bes Forts m ben Meerbufen von Bengalen fich ergieft, batte eine befondere Ginrichtung ; feine Rlanten waren binter bie balben Baftione to gurudgezogen und burch tiefe Baffergruben gegen Uberfall und Leitererfteigung gefchutt. Die Grabenicheren m waren nicht mit ber Ballfinie ber Contregarben gleichlaufend, wie Bauban und feine Dachfolger fie legen, mas juweilen vortheilbaft fein fann ; ben trodnen Graben

Die Portschriftel berichnillesie, besorbers bier for febr urhohre: Wirkung wos Wirfens pihat interfesbfianbige Gooth, ehne Schut gegen ben Bombencourfeifit unhaltbet echlet, weil bie Whofayung genothipp Ift, fid unter bio gewolbten Thore und Poternen ju flichten, wie mit bei ben Belage: rung won Avroud 1812 welchall ichernes feldt mit In o the rechtaft, bim beite dietentefell fest, bentenftres mit folichen vormelicobenen Berten, nin unter ieber Bediniume bie ente gestellten Robugeschäuse zu isläunde Dacking isia nur dan johlfugeln der Haustigek bediedung kamustudied ollekrieder Morter bebaufeir duffer biet Bebedtel Cedinbu tilo umpfie lim bequemilichfeit iber iateflepordintlieben Brobbanne best Knalfes bei derge Abfeuern habert. Die Mitchipinh ben ichteinbau gewöhnt, batten ihn beibehalten dbis innigroßeft ineberlandischen Rriege Festungen binnen einigen Monaten gefchaffen, nur wenig Mauerarbeit guliegen Man mußte fich auf ben blogen Erbban beidranteniqu Gelbit Bauban fucte nur burch die Bobe feiner & ut texma uet nobie unentbehrliche Sturmfreiheit ber von ihm erbaurten Refrungen gut erreichen Die Rafematten erhielten fich bei ben Teutschen langer boch maren fic blos gur Siderheit ber Bertheidiger und ber Streitmittel Beffimmt, wie die gewollten Korts beweifen, Die von Banban gur Bebauptung der Soben um guremburg angelegt unboin ber Feine ber Beit vielfach verffartt worden find auch buit ben Frangefen bei einigen ihrer Reftungen benust wurdent Sie haben Stod werte. In erfterem fint bie gur Bermahrung ber Borrathe lind Lebensmittelf und Die ju Bulvermagaguten Die nenden Gewolbe, gwifchen benen eine Gulerie auf jeben Geite bes Funfede mit gebn Schuffpalten gur Befreichung bes Grabens, quer burch benfeiben führt, und hinten fich mit bem Unbruch igu feinem Minenbrunnenmenbigter Meben bem Gingang biefer gunf Galevien lift von Innen beraus eine Blinde bis guf bie Salfte ber Bauptnimern gwei Toifen lang eingebrocheng um Raum fire breig Schiegin cher zu Flanfirung ber Galerie gungewinnen in Ereppen fuhren auf zwei Seiten aus bem untern Raume in bas obere Stodwert und rudwarte eine Chut in ben immern Sof. Jenes enthalt bie Bobntafematten, unter feinem bombenfeften Gewolbe mir Kenftern inach bem Gofe burch brochen. Eine, auswendig, hinter ber bauptmauer bet umlaufenbe Galerie wird burch bie feche Sug biden Biber lager ber Rafematten in funf Blinben von 15-20 Rug Lichtweite getheilt, welche bie balbe Mauerftarte gur Tiefe haben, und jede vier Schieglochen zu fleinem Gewehr ent balten. Die Platteform liegt im Borigonte bes Terrains, in bas ber obere Raum um bas Bert 7 - 9 Fuß tief, mit einem Auftritt als bedectter Weg eingeschnitten ift,

Digitized by Google

und durch eine Brude auf bem obern Stod mit demfelben in Berbindung fiebt. Ein Brunnen befindet fich in der Mitte des hofes, mit einer Steinplatte bedeckt, nicht aber gegen zufaltigen Bombenschlag gesichert, ebenfo wenig, als das oben, ober in dem vordern Baffenplatze aufgestellte Geschüs, das durch die feindlichen Projectilen leicht und sicher zum Schweigen gebracht wird.

Dem Marquis Montglembert verbantt man nach bem Beifpiel ber ichwebischen Festungen Die Unwendung ber ju einer fraftigen Gegenwehr eingerichteten Thurme, Die nach ibm guerft von Mandar (De l'architecture des forteresses, 1801.) und Belair (Nouvelle Science de l'Ingenieur 1787.) empfohlen, von Friedrich dem Gro-Ben aber bas Wert bei feinem Erfcheinen aus eigner Unficht erfannt und auf feinen Befehl nach ber Uberfegung im Manuferiot in Rofel von bem Sauptmann Lindner ausgeführt murben. Schon vor Montglembert findet fich ein folder Thurm, mit 13 Bug biden Mauern, vom Beneral Cariberg (in Ctablich werd's Borlefungen gur re: gulairen Rriegefunft von 1755.) angeführt, ber jedoch mit ben Gewolben feiner zwei Stodwerte auf ber augern Maner liegt, bag em Die lettere gefcoffenes Loch ben Ginftury berfelben verurfacht, mabrend in Montalembert's Thurmen (Tours augulaires) mit zwolfediger Bafis bie Biberlager von Born nach bem Mittelpunfte gerichtet finb. (Die Bertheibigung farter ale ber Ungriff, oder bie Befestigung mit rechtwinfeliger Beftreichung. 2. b. Franbem Eingange gwei fleine Gefcute jur (Grechift)

Ihre Größe ist willturlich, von 60 bis 140 Auß; bie größern sind in jedem der beiden obern Stockwerfe mit 24 Kanonenscharten durchbrochen. Das zwölseckige Erdgeschöß aber bildet soviel Borsprünge unter einem Winkel von 60° mit Schußspalten für Kleingewehr. Im Keller sinder sich das Pulvermagazin, die Borrathstammern und ein Brunnen oder eine Gisterne; im untern Stock aber eine Lateine — die ebenfalls in jedem, zur dauernden Vertheidigung bestimmten, Posten unentbehrlich ist. Ahnlich diesen Thurmen sind die nach der Idee bes Erzberzogs Maximilian 1830 bei Linz erbauten, die auch seinen Ramen suhren.

Bon seinen drei Stockwerken stehen zwei in der Erde; nur das obere ist in der Sobie einer gewöhnlichen Feldschanze zu sehen, und hat eine abgeboschte Brustwehr aus Quabersteinen. Zu unterst sind die Borrathe, die Munition und das Reservegeschütz untergebracht, im mittlern Raume stehen die Burfgeschütz, sur deren Mundungen sich in der Erde Offnungen sinden. Auf der obern Bettung stehen eilf Kanonen auf schweren Lasseten aus Gußeisen, die eine in Grade getheilte Scheibe unter sich haben, damit das Geschütz nach dem Winkel gerichtet werden kann, ohne das der Richtende den Feind siehet. Die Geschütze werden von sieden Mann bedient, die ungerechnet, welche Munition herbeitragen.

Etwa zehn oder zwolf bergleichen Thurme — jeder zu 40,000 Gulden angeschlagen — follen mit 800 Schritt Abstand vom einander ein verschanztes Lager umschließen. Die Meinungen über ben Ruben biefer Thurme waren

gutheilt, bis antigiebt fichibentelleferswin Witerreich für die Ausführtingel Nachftredingelund Wuderreich wurden fin Italien zwei Punkt bestimmts Pabia und Leico um Gesmaffer, und naler Gemässe Andribe Pauptstrußen über die Alpen gusammenkommen.

Die ofterweichischen Jugenieure hatten wahrscheinlich mit: Monte tembert aus Einer Quelle : nefcopft, und bei ber Befestigung van Dimus gewolbte Lanomenflatibe angelegt; bien jedochmatif ben Futtermattern michten mit bader burch:bas Miederfchiefen: berfelben eingeftwat fein rotte ben. Bille baber Friedrich ben Großer bem Dbetften Davieg 1766 befahl, fer Sthweidnig tafematirte Borts gu bauen, beren Batterien nicht rauchten und benem bir feind-Uchen Batterien: nicht merklich beitemmen follten (wohrscheinlich marg ber Manarch durch bie Unficht ber boben und weiten Kofemattenet ber alten Roftung Ruftren auf den Gebanken itelammen):, Ihre Bestimmung war die Berhinderung bes Baues ber Contrebatterien bes Belagerers, umd fie wurden: nicht allein zur Bufriedenheit bes Konigs 1770 ausgeführt; metfirm einer Aleiche an ber neuen Mithle, fonderniesk folgten ihnen alfaliche Gebaube 1772. 1773, 1774 in. ben anbern Festungen. in Debes. 15 gus weite, 33 Fuß lange Gewolbe mit 9 Auf: fartem Biberleger enthielt; eine Ranones Der Bau von Glauben; enbete 1774 find erftenblefen Spflud. Dan nich

Um die Austen von England zu schühen baben ficon bie frübern Megenten Die Dafen bes Ihnfelimibes durch Reftungen, Forts und Strandbatterien befeftigt gebie Rinigen Giffabeth, um Chetom - met bas großte Seeme gazin ber Welt - zu fichern, ließ muf'bem kinken Ufer bes Medway bas Schloß Upwr Caftle erbaiten. Beil aber bermack: Runter 1667 bis Anlage und Blauwerfe, von Chatam gir gerstenen turb bie auf ibem Mebwar Michenben Schiffe zu entführen vermochte, ward eine Sitabelle erbaut, beren Ball fich nach bem Fluffe herunterzieht und bie Beug: und Botrathobaufer undchlieft Biebe unter: warts, auf bem rechten illeniben Midwayinfibet fich ein Bertheibigungsthurm, beffen Rommandialefchaffenbeit bie Englander :1794 wie imit Cotfied gekracht und vielfach nachgeahmt haben. Obgleich blod auch Giner Canone bewaffnet, vermachten zwei Arlegefahttzeuge ibm bennoch nicht ju erobern, ober ihm großen Schaben jungfigen bie nannten nachber alle bengleichen. Abeninfolis zonach bem Namen ihres Borbildes, Martello, und bradtin fie Merall an, wo fich nur eine jugangliche Steller un ben emplichen Ruften fand. Much ber innere Bennt bes mit Baftionen gemauerten Forts Pitt erhielt einen folden hoben runden Eburm, auf bem zwei Kanonen fieben und beffen Reble von zwei Carronadem vertheibigt wird. Das Feiter blefes Forts freuzet sichmmitzbem der Sitabelle von Chatam und des Forts Clarence, eines sehr graßen viereitigen Berthildi: gungethurmes auf einem Dugel. Er enthalt zwei Stod: werke Kasematten gegen die Landseite und drei ober vier gegen ben Fluß, um Die Brude von Rochefter ju beffreis den. Ein gebectter Beg, gur Berbiebung ber beben Fores Picte und Clarence, und einige Thurme in ihrer Rabe find nicht ausgeführt worden; die bie Mirche vor einer feinblichen kandung werfcwand. M' inribit i it

Bei 50 Fuß Durchmesser haben bie Martellos 33 Hohe und 1/2 Juß Boschung; die Brustwehr war 5 vorn 11 Fuß dich. Die höhe bes untern Stockwerzist 10 Fuß; die hölzerne Decke mit einem Estrich bar15 Joll, die höhe bes obern Stockwerfes, unter dem hluß, 14 Fuß, und die Dicke des Gewölbes oben 4½ f. Es bildete einen, beinahe elliptischen, Kreisabschnitt 29 Fuß Weite und 11 Fuß höhe.

Eine Thur in ber hohe bes obern Stochwerfes hat ir auf einer Leiter Zugang; ebenso gelangt man durch gelathur in den untern Raum, der drei Zimmer entitt. Eine Winfeltreppe in der Mauer suhrt auf die latteform, auf der eine schwere Kanone steht, die ihren redpunkt hinten am Rahmen der Lassete hat. Erlaubt der Raum, kommt noch eine Carronade hinzu. Iene edarf zu ihrer Bewegung nach allen Seiten 18 Fuß, ie lehtere aber nur 14 Fuß hinter der Brustwehr. Im dern Stock dienen die Schußspalten als Fenster; zu Erwärmung und zum Kochen ist ein Kamin und Rauchsang ungebracht. Unten sind hingegen blos Luftzüge, die nach Oben geben. Die Starke der Mauern ist auf der Seite gegen das Meer selten über 12 Fuß, auf der Landseite aber nur 5 Fuß.

Die Bettung für die schweren Kanonen ist ein Rahmen, 4½ Fuß breit, 13½ Fuß lang, durch drei Riegel verbunden, die jugleich bei veränderter Richtung als Orehbunte dienen fonnen. Sie liegen deshald 1½ Fuß, 5½ Suß und 10 Fuß von der vordern Fläche des Rahmens, der vorn an den 1½ Fuß breiten, 15 Boll hohen Auftritt reicht. Bisweilen sindet sich auch ein kleiner Ofen zu dem Slüchen der Stückfugeln; doch war in den auf der Insel Minorka vom den Engländern erbaueten kleinen Marte (10 8 ron 28 Kuß hohe und 32 Kuß äus

gerem Durchmeffer, in ber 6 Fuß ftarten Bruftwehr eine Bertiefung gemacht, um einen Roft jum Gluben ber Rugeln angubringen, anielle rame im jogig, and anielle rad

Bei einigen bieser Thurme hat man bie elliptische Form gewählt, von zwei Durchmessen zu 361/4 und 331/4 Fuß, mit einem beinahe treisformigen Altan von 24 Fuß Beite. Ihre innere Einrichtung ist jedoch fast gar nicht von der oben beschriebenen verschieden, (Dupin, voyage dans la Grande Brotagne, Part, I. T. II., p. 239.) Sie unterscheiden sich von den gewöhnlichen offinen Strandbatterien badurch, daß sie dei einer seindlichen Landung nicht ausgendlichem mit Sturm genommen werden, und daß sie deshald durch hohltugeln und Aunstseuer den Schiffen sehr gefährlich werden können, Allein über Bank durf man nur von so boben Batterien schießen, daß die Bedienung nicht durch Gewehrseuer aus den Masikorben beschabigt werden kann. Auf einer viedrigen Kuste ist deswegen eine Bededung der Geschübe unerlässtich.

Frankreichs Kusten hatten schon langst ein sormliches Bertheidigungssystem, wo 1811 von Napoleon bestimmt ward, die Strandbatterien durch besondere Thurme, oder gemauerte Forts zu verstärken. Ihrer waren Ansangs drei Arten bestimmt, zu denen aber 1812 noch zwei fleinere traten. Die größern Thurme enthalten einen Attan (Platteforme), ein Stodwerf und einen Keller. Mitten auf den Seitenstächen des Thurmes hat derselbe Jinnen, um den Kuß der Mauer zu beschießen, auch siehen in Rr. I neben dem Eingange zwei kleine Geschütz zur Bertheidigung durch Kartatschen. Hier liegen die Treppen in der Manernstärke, bei den kleinen Thurmen aber inwendig. Ein eisernes Gatter verschließt den obern Ausgang.

Die Mage und Baufoffen biefer Forts ober Thurme find in parifer Jug-

| Lange ber Seiten bes vieredigen Thutmes                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Desgl, des Proviantmagagins                                                              |
| Lange ber Mauerginnen mit ben Seitenwanden                                               |
| Befegung mit Gefcung inter in int Buth, find biefe                                       |
| Befatung: Bache und Artilleriften Date. Die Baufoften                                    |
| Die Thurm alleinungtram Indidopente Jobo abrit beleftem Bege ober blogem Glacis Dilder I |

| Marine Marine Marine   | Abbattared real v          | Dien diffusion                            | 111111 11111                                      | 11.0 1111.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| majediore<br>regula mi | igin, ile Mi               | tia 1981 uni<br>Gout Mind                 | ner con 1301                                      | ult Maye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36 made                | 101 <b>24</b> 11]md        | limmiled an                               | er <b>eise</b> Laty<br>1 Verzwielgu               | 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20                     | 1d d20 1ld<br>13laa67 ini9 | hárm <b>ás</b> find<br>n 18 <b>03</b> bei | lich biefen I<br>1s Maymilia                      | iff. Abr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27<br>24               | 24                         | 24                                        | amen gibren.                                      | ring 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 145/110                | midil 5domi                | ranis Bioc. x                             | obere ilt in be                                   | nur bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16,5                   | Sorra of Die               | diddagg i                                 | Bu unter                                          | Derf <u>fei</u> ven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16,5                   | geht burch                 | de unitroche                              | True Belth                                        | leben bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16,5                   | genand ang                 | Percetting                                | Offiningen<br>Kano <u>ne</u> n au                 | and the first section of the section |
| 16,5<br>4,5            | thi(10hut )                | dodes alloc                               | n Gr <u>ade</u> get<br>Gelch <u>ilb</u> nac       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in Died I              | 1 Kanone,                  | oning mis so                              | ort Bechten                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ranonen.               | 2 Carron.                  | 5 v                                       | herb <del>eit</del> rager<br>18 se <b>st</b> ober | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3r. 110                | a li Freslat               | marinng.                                  | 10 11 <b>131</b> 1119 ()                          | 00.8r.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60,000                 | 30,000                     | 25,000                                    | 1141 <del>- 1</del> 16000 ua                      | 8000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Der Keller embalt die Woggine und die Eisterne.
In Neuel ist das Stockwert eingetheite: 100) a. u. 1 a. u. 1
achtiograf dem Inspector.
In dann dem Inspector.
In dann dem Inspector.
In Der Keller dem ist zwölf Lagerstätten.
In Woggerstätten dem Inspector.
In Der Keller dem ist Lebensmittel gebiedungen der Inspector.
In dem 1900 b. Dulverse zwog dem

auf Bretern aufbewahrt und bas Baffer befindet fich in einem verlohlten Gefägenu Dien Eintheilung bes Raumes ift im redad die neitem randomniel aich ibn tan

nid dem Al furnben nRuftemvächter bad entlete bieben Brent wert zu 2000 opf. Pulver Bartenab ber Gartenaben Det

mardas de für bie Bache mit zwolf Ragerftatten delredi

gibt bie Thurme, bie fich 18 Jug über ben Borigont erbeben, baber ber Beind nur auf ber Contrescarpe ben

konnte das Glacis nicht die angegebene Sobe betommen, versendt man ben Thurm in den Erdboben, damit er ihn nur 3-4 Fuß überhoht und gegen das Ranonenfeuer verwahrt iff.

Diefer Thurm bat auf feinem Altane vier fchwere Ranonen, Die nabe am Stranbe leicht burch bas Reuer aus ben Darfen ber feindlichen Gdiffe, bei einem Ungriff von ber Landfeite burch einige Bomben jum Schweigen gebracht werben. Dann bat es feine Schwierigfeit, durch einige Ranonen auf bein Glacis, ober auch burch eine Schach twine (f. b. Mrt.) Die außere Mauer gu offnen und die Ubergabe gu lerzwingen, a Bei 36 Sug innever Weite bat ber vieredige Thurm 1296 Daug innerh Raum, und feine Sauptmauer über bem Funda-mente 27,864 m. Bug. Bare er bingegen rund, wurde bei gleichem innern Raume fein innerer Durchmeffer 40,59 Buf Gent und Der innere Umfreis 127,45 Fuß, auf Dem man bequem amt Gefduse aufftellen tann, von benen gwei -bei einem 30 Rug breiten Graben und 12 Bug Contrefearper jeden Puntt bes Umfreges befchie fen ; ober bier werm ber Ehurne givei Stockwerke befommt, lund Die Scharten in ben 18 Kug weiten Gewolben nach Montalembert's Ungabe (1. This S. 160 6. teutschen Uberft) gefuppelt werben, bamir die Biberlager, 41/4 Auf biet, jum Biberftand bes Gewolbes fein tonnen.

Sohorn scheint weit zuerst mit Grund die detachirten Forts als eine Berstartung der Festungen angesehen zu baben, weit er zu dem Ende das Fort Drange bei Ramur soweit vor den Beit der Festung, welcher unter dem Ramen Terru nova auf der rechten Seite der Same kreichte, vorlegte, daß es Bauban möglich word, die nemen Anlege durch einen Kaufgrabett bon der Festung abzuschneiben und Sich ihrer hu bekaufgrabett bon der Festung abzuschneiben und Sich ihrer Bersogu verbindern gesucht, sodaß in dem siegerichen Belagerungskriege 1744 — 1748 die Linke Flanke des Forts Drange durch das Fort Casmus, und meine andere Schangen unterstützt war, vor der Hauptsestung aber, zwischen der Swider und Maas,

bie Forts St. Untonius, Despinoir, St. Fiacre, Coquelet, Balard lagen. Doch alle biefe Forts erfüllten ibren 3wed nicht) weil fie tein hinreichendes Biberflandsvermögen hatten. (v. Hoyer.)

FORT (François le), geb. 1652 gu Genf, marb von feinen Altern jum Raufmann beftimmt. Die mercantilifden Geicafte barmonirten aber nicht mit feiner Reigung und er munichte fich bem Militairftande gu wibmen. Raum 14 Jahre alt, entwich er beimlich aus bem alterlichen Saufe, ging nach Marfeille und ward bort Cabet. 1670 trat er in bollandifche Dienfte. Bei ber Belagerung bes Forte Bouve burch ben Pringen von Dranien, nachberigen Bilbelm III, von England, mard er gefabrlich verwundet. Als er wieder genesen, begab er fich nach Teutschland, um fein Glud auf ber militaitifden Laufbabn, bie er einmal betreten, weiter ju verfuchen. Eine eigenthumliche Wendung nahm fein Schidfal burch Die Befannifchaft mit einem teutschen Dberften, Damens Barffein, ber bon bem Bar Alexis, bem Bater Peter's Des Großen, ben Auftrag erhalten batte, einige füchtige Dinciere fur bie ruffifche Urmee anguwerben. Le Fort fam nach Archangel. Der Bar Aleris war nicht lange vorber geftotben und bie lage ber Dinge baburch ganglich verandert worden. Rummerlich fchleppte fich be gort nach Mostau, und erhielt bort eine Anftellung als Gecretair bei bem banifchen Befandten. Durch einen alud. lichen Bufall ward er Deter I. befannt, Bei bem Auf rubr ber Streligen feiftete er bem jungen Monarchen fo wefentliche Dienfie, bag er fich fein ganges Bertrauen erwarb. 2116 Freund und Gunftling bes Bare flies er nach und nach zu ben bochften Chrenftellen empor. Gein Blud verfchergte er burch eine ungeregelte Lebens weife, Die feinen Zoo befchleunigte. Er farb im 46. 3abre am 12. Mary 1699 \*y. (Heinrich Doring.)

FORT (Louis le), geb. 1759 ju Dollenhagen bei Denglin, wo fein 1796 gu Reubrandenburg verflorbener Bater ein Rittergut befaß. Er fammite aus einer alten und berühmten frangofichen Ramilie, beren Denglieber theils ale Rrieger und Ctaatsmanner, theile als Freunde der Biffenfchaften und Runfie fich ausgezeichnet batten. Gein Grofoater Deter le Fort, Der 1754 als Generallieutenant auf Mollenhagen farb, galt fur einen ber erften Tattifer im preugifchen Beere unter Friedrich IL Unter einer forgfaltigen Erziehung und befonbere burch den Unterricht Des nachberigen Superintenbenten Quchs ju Guffrom entwickelten fich frub bie Beiffebanlagen bes Knaben, ber fich burch nicht gewohnliche Fabigfeiten und rafflofen Bleif auszeichnete. Mehre Reifen, Die er fpater: bin unternahm, vollendeten feine Bilbung. Durch feine vielfeitigen Renntniffe mare er geeignet gewefen, ein offents liches Umt zu betleiden, jog es indeffen por, auf bem Lehngute Benobof, bas er 1798 gefauft, fich feiner Lieb lingsbeschaftigung, ber Dronomie, ju widmen. In filler Sauslichfeit lebte er bort mit feiner Battin, einer gebor:

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Presis historique unr lu vie de Prançois le Fort, par Mr. Basulle: (Genère 1785.)" Blau u"s 'Arese historifchible-graphifch ilteraraches' Danbworfetbuch. 2. Bs. . 3. 350 fg.



nen Splittgerber aus Berlin, die ihm 1811 der Tod entris. Im hohern Lebensalter trat er sein Gut an seine beiden Sohne ab. Ein Sturz vom Pferde endete sein Leben im 72. Jahre, am 8. Oct. 1831. Als selbständiger Schriftsteller ift Le Fort nicht ausgetreten. Doch war er ein fleißiger Mitarbeiter an dem schwerinschen Freimuthigen in den Jahren 1819 1821. Dort befindet sich von ihm unter andern der Aussatz, Bie ist dem Landmann zu belsen, der bei den niedrigen Kornpreisen baares Geld braucht?") nebst Bemerkungen über die Beantwortung dieser Frage.

FORTAN, angebliches Gobenbild ber Thuringer; ift aus bem lateinischen Fortung gebilbet, und hat diefe etwas veranberte Form erhalten , bamit ber Rame teuticher flingen moge. Unter Die fpatern Sagen von bem beiligen Bonifacius gebort namlich bie, bag er, nachbem er ben Goben Stuffo auf dem Stufenberge ) zwifchen Beiligenftadt und Efchemege auf dem Gichsfelbe ger: flort habe, von bem Stufenberge nach Rorden in das gottinger Bebiet vorgegangen. Sier babe auf bem Berge, wo jest bas Stadtchen Barbegfen fich befinde, die Gottbeit ober bas Bogenbild ber Fortung geffanden. 216 Bonifacius daffelbe habe nieberfturgen wollen, fei er von ber muthigen Menge ber Beiben baran verhindert morben, fei nach Gottingen gurudgefehrt, und habe in ber Ginobe, wo jest bas Dorf Beende ift, übernachtet und von biefer Ummendung fei ber Rame Beende entftanden, darumb dass sich allhie Bonifacius wider wand (gewendet) hat 2). Mus ber Fortuna murbe bie Fortan gemacht und angenommen. Die Morbtburinger, welche auf bem Gisfelbe, am Barg und in ber Gegend nach Magbeburg gu mobnten, perehrten bie Gottin Fortan 3). Einige baben fie als eine und biefelbe Gottheit mit ber Benus genommen, welche ju Magbeburg verehrt worben fein foll '). Unbere haben fie wenigstens auch nicht zu ber romifden blinden Fortuna machen wollen, fondern es mabricheinlicher gefunden, bag unter ber gu Barbegfen verehrten Fortung Conne und Mond verftanben murben, weil ber Ginfluß und bie Wirfung von Sonne und Mond ihnen bas größte Glud ju geben gefchienen '). (Ferdinand Wachter). 30 216 1751 als (5)

1) a. a. D. 1820, Rr. 104. 2) a. a. D. 1821, Dr. 111. Bergt, ben Reuen Refrolog ber Teutschen. Jahrgang IX. 2. Th. G. 873 fg.
1) Jest ber Gehilfenberg unweit Bijchofestein. 2) Go nach

FORTAVENTUBA, richtiger gartes pber guer: teventura (vor Beiten Erbania), 3º 8',30" Lange, 28° 4' Breite. Diefe Infel ift 1417 purch ben frangofifden Gbelmann Jean be Betancourt entbedt. Sie liegt im Norboften von Kanaria, ift nur burch ben Meerarm Boucavua von Lancerota getrennt, bat eine unregelmäßige Beffalt, ift etwa 15 geographische Meilen lang und an ben breiteften Stellen 5 geogr. D. breit, bat 36 Deilen mit 14,000 (nach Anbern weniger) Einwohnern. Das Klima berfelben ift febr gefund, fie bat auch ein freundliches Unfeben, ift ber: gig, hat jeboth febr fchone, fruchtbare Etfaler. In Baffer fehlt es aben fuße Quellen und Girgmafferbache bat fie gar nicht. Die Ginwohner muffen fich baber mit Regenmaffer bebelfen, bas fie in Giffernen fammeln, und bie Bemafferung ber Garten und Refbee Bleibt bein Regen überlaffen 110 Eritt Diefer baufig getilig in fauten Jahren ein, fo ift bie Begetation febr uppig und rs machft foviel Getreibe, bag man noch viel ausfahren fanne in fcblimmen und trodnen Jahren leiben aber felbit bie Einwohner Mangel baran. Go fiel von 1768 bis 1771 tein Eropfen Regen. Die Iniel ift vulfanisch, both ibre Reuerspeier find erlofchen und baben nicht febr bebeutente Spuren binterlaffen. Die vorzuglichffen Producte find : Beigen. Gerfte, Roggen, Mais und andere Feldiruchte, Die bei gureichenber Bemafferung portrefflich gebeihen. Man fammelt auch viel Drfeille ober Farbermood. Bein mird viel gebaut, aber er ift nicht von ber beften Gortey boch befe fer als ber, welcher auf Lancerota wachft. Die Gobapflange gibt auch einen eintraglichen Banbelfartitel, aber Baume und Solgemachje gibt es gar nicht; felbft Dbftbaume fint felten. Bon Thieren findet man Ramcele, bie auch jum Pflugen gebraucht werben, icone und mutbige Pferbe von ber Berbermace, große hubiche Gfel; Dauls efel, Rindvieb, Schafe, Biegen, Schweine, Außer ben bier einheimischen Schafen und Biegen find alle andere bier genannte Thierarten aus anbern Landern eingeführt worben Reigenbe und ichabliche Thiere gibt es nicht Man findet verschiedene Gattungen Beflingel, boch nicht in Menge, ausgenommen Canarienvogel und rothe Rebbubner. Das Meer ift fifchreich. Bienen gedeihen bier nicht, wegen ber oft febr fturmifch webenden Binde, bie, welche man bierber verpflangte, find Daber ichnell wieber ausgegangen. Die Infel ift in Die brei Berichtsbegirte von Pajara, Dliva und Sta Maria be Betancaria getheilt. Der fubliche Theil, mogu bie Salbinfel gebort, beißt Danbig. Das fleine Sauptflabtchen St. Maria de Betancaria liegt giemlich in ber Mitte: außerbem gibt es noch fechs Ortschaften, von benen vier an ber Rufte liegen. Un ber Norboftfufte, am Gingange bes Ranals Boucanua, liegt bas Infelchen Lobos ober Die Bolfsinfel. bullen andundle en gad algebrou (Daniel.)

FORT DAUPHIN. 1) Feffung im Departement ber Oberalpen, f. Mont-Dauphin. 2) Stadt auf Saiti, f. Fort Liberte. 3) Eine von ben Frangofen auf Mas

ringifche Chronita. 1. Buch. C. 1633 mit Beziebung und Anfahrrung ber Meinung Montfancon's (1. Antiquite expliquee. Fom. I. p. 311) über bie Fortung.

<sup>1)</sup> Jest der Gehilfenberg unweit Bischofsstein.

2) So nach Serrarius, Moguntiacarum Rerum Libri quinque, (Moguntiae 1694.) p. 473—475, welcher sich auf einen Lutherischen Schrifteneuter über Bonisacius Cap. 11 bezieht, welcher die Erzählung in Handschliften und in Drucken sand. Diese Legende hat auch Sagitta rius, heiden und Christenthum der alten Thuringer. Buch III, und nach ihm Depbenreich, historia des Kurstl. Hauses Schwarzburg. S. 355.

3) (Pfeffertorn) Merkwinger und ausertesm Geschichte von der berühmten Landgrassischen Und und eine Geschichte von der berühmten Landgrassische Form, und dem Robe gestanden."

3) (Pfeffertorn) Merkwingen. G. 57. 58; er nimmt Fortan als die ursprüngliche Korm, und der merkt: "baraus einige die Benus, welche zu Magdeburg sonderlich groß gewesen, andre aber die Fortunam machen, meil sie auf einem Nade gestanden."

4) Die Abbistung dieser angeblichen magdeburger Aphrodite, nebst den brei Chariten oder Grazien auf einem von vier Schwänen gezogenen Leiterwagen, s. dei Georgy, Torquatun, Annal. Magdeburg, ap. Bojaen, Monum, ined. Kar. Germ. praecipue Magdeburg. T. I. p. 128.

5) Katenstein, Zhür

dagastar 1642 angelegte, Niederlassung unter 25° 10' subi. Br. an der Spies oder Haldinfel der gleichnamigen Bai, die auf der Nordfeite von dem Felfen Itapère eingeschlossen ist. Das Fort bildete ein startes aufgemauerstes Biereck, und hatte wegen der gefunden Luft; des gusten Ankergrundes und der Menge Rindvieh eine gunstige Lage. Test ist ein längst verfallen und verlassen. Doch treiben die Franzosen im dieser Gegend noch immer handel mit den Eingebornen der Gegend noch immer handel mit den Eingebornen der nicht mit den Genedelt der gegend von ihre verlassen der Geber der der Gegend der Bestelliche Gegend von ihre auf Genedeltstellen die Kondentieren Angele Geber der gegend von ihre auf Genedortieren Mittalie die Monntones der zeine von ihre auf

Gendriften alltineip die Mentones derrifich sebn ihm aufgrechten bestehnt bestehnt ber beite der beiteilt betreint hiervoh dien feine Wohne D.D., nben Andere feiner Schwicker. Glalla , Bater, Missiandus-Alber Fertebracie: batter nach Detrotinglatifchen Schlack bor- Leuila, Die frinem Bater, ben Lebere rieftette (& Sant: 1424), mit Sife bet Dict laudi: Dietiminer sillen albeit not geripperigteit Armee. ges. famanelticumbameugeodonet, ande melchemiler fobilika obnie Saument fin Bengi Gold: bed Flaveneller Ach begab. Insibeme en aber mit frinder 1200 Reffinet, trot ber iche ben : Zabrebzeide in Big illemninen fich verviefte, tiln ber in ben Roungton Weschiefen ile aufenenft ihrer Florentiner augugiehengelivitabe erzeitell ben Bauern bes Rat bi La: molle, benendmoldinbifdiel Miller ibeigegeben, immerfohense angegriffelt, gelchisgentecht wielbisgentegip aditiven befelm Lauffenbunden,li Micoland Pictiriben,frima Gefangertfchaft geritthi ! Diefegroabet medigelodoppedinnilitegiad neeftattete :: fint ! fine Denrite ffentigent and ben Buochie: Al. ungen Abhale. : Micelatel Ratiebreteiben berr beithet ibei iben Armee bet Rioren: tiner in ber Momagna gebient hatte, ericbien von bem an als ber rechtmäßige Erbe feines Dheims und ber von bemielben gegrundeten Rriegsichule, und ibm ichloffen fich alle bie Unbanger und Diener bes Saufes Montone an. Un ihrer Spipe belagerte er bie ben Florentinern ungeborfame Stadt Bolterra, 1429, und nach beren Unterwerfung ließ er, biergu burch eine Partei in Fioreng verleitet, Feindseligkeiten in bem Gebiete von Bucca ausuben. Paul Gninigi, ber Beberricher biefer Stabt, trug feine Befcowerben über ben unverschulbeten Ungriff ber Signoria gu Floreng por, Fortebraccio aber batte feine Partei unter ben Gebietern, und biefe veranlagten eine Rriegserffarung gegen Lucca, 15. Dec. 1429. Berffarfungen wurden jugleich an Fortebraccio entfendet, ohne ibn boch in ben Stand ju fegen, bag er augenblicklich Die Belagerung von Lucca vornahme. Bielmehr mußte er fich bon feiner Stellung bei Cappannola aus, auf eine theilmeife Ginichliegung befchranten, inbem feine Golba: ten ichlechterbinge verweigerten, ben Beichwerben cines Winterfeldjuges fich zu unterziehen. Inbeffen fielen nicht felten Scharmutel vor, in welchen die Lucchefen, lebhaft burch Unton Detrucci unterflutt, mebrentbeile bie Dberband behielten, mabrend die Commiffarien ber Republit Morenz burch Erpreffungen und Raubereien, Die Infaffen bes lucchefischen Gebiets jur Bergweiflung, ju unerbittlicher und unermublicher Feindschaft trieben. Dit bem Frubiahr nabm enblich die Belagerung ihren Unfang, welche ju ftoren, Frang Cforga mit 6000 Dann in

Juli 1430 von bem Bergoge von Dailand ausgesendet wurden Die Belagerten wichen bei bem Unblide bes Entfages, febrten aber fogleich, als Sforga Die Stabt geraumt batte, babin jurud, und febten ihr ernftlicher benn borber jur jest gwar nicht mehr burch fortebraccio. fonbern burch Buibo Unton von Montefeltro, ben Grafen von Urbino, befehligt. Abermals intervenirte ber Der jog von Mailand; auf beffen Betrieb ging Nicolaus Diccinino in ben Gold ber Genuefer über, und als ber genuefer Felbherr erfocht Diccinino einen vollffandigen Gieg uber bie Florentiner, welche 1500 bon ihren Reifigen als Gefangene gurudlaffen mußten, inbeffen ber Graf von Urbino, Fortebraccio und andere Befebtshaber theits nach Librafatta, theils nach Difa entfloben. Das Jahr barauf ericheint Kortebraccio in gebeimen Berbindungen ju bem Bergoge von Dailand, und in Tebbe mit bem Papft Gugen IV. begriffen Bon ber Belagerung von Givita bi Caftello abgulaffen, murbe et burch ben Grafen von Urbino gezwungen, 1431; bagegen machte er, burch bie Colonna unterftust, nambafte Fortfdritte in bem fogenannten Pafrimonium bes St. Perrus, und nach ber Ginnahme von Tivoli, 1433 pefeute er bie Stadt Rom felbit in Schreden. Papft Gugen IV. Dewilligte in biefer Roth, was fein anberer Begner, Frang Sforga, nur fobern wollte, um fich ale eines letten Rettungemittele ber verjahrten Minalitat gwifchen Sforziften und Braceiften gu bebie nen In ber That war Sforga nicht fobalb gufrieben geftellt, als er bie Belagerung von Montefiascotte vor nahm, inbeffen feine Legaten, Leo Gforga und Lorens Mrtenbolo, bem Kortebraccio in feiner Stellung bei Tivoli bebeutenbe Dieberlagen beibrachten. Allein bie Berfiar fung, die aus Biterbo bem Fortebraccio gufam und ber Unjug feines Freundes Diccining neutraliffeten bie Folgen biefes Ereigniffes, und mehr und mehr fublten bie Romer fich durch Des Fortebractio Scharen beimrubigt und beengt, bis die fleigende Roth und ber Ginfing ber Colonna in Rom felbft eine Emporung verantagien, 29. Mai 1434. Rummerlich entfloh ber Papit, indeffen for tebraccio triumphirend emagg, obne boch langer als bis jum 26. Det fich im Befige ber feichten Groberung behaupten zu tonnen. Er bewertffelligte bierauf feine Ber einigung mit Diccinino, welcher in einer burch ben Bergog von Mailand geleiteten Unterhandlung aller weitern Theil. nahme an ben Ungelegenheiten Rome fich zu enthalten verfprach. Dierburch auf feine eignen Rrafte befdrantt, feste Fortebraccio gleichwol ben Rrieg mit Lebbaftigfeit fort. In einem Gewaltmarfd gefangte er nach Tobi wo Leo Sforga überfallen und mit dem größten Theile feines Bolles gefangen genommen murbe; bann übergog er plunbernd bas Gebiet von Camerino, und icon batte er in ber Mart Uncona fich ausgebreitet, Affiff einge nommen und Die Belagerung von Capo bi Monte vorgenommen, als Merander Gforga und Zoliano fich gum Entfage einfanden und ein Ereffen erzwangen, in weldem Kortebraccio unterlag, er felbft bie ichwere 2Bunbe empfing, die bald barauf feinem Leben ein Ente machte, 1435. Die Banden, welche so lange unter feinen Befehlen geficition hattengetonnien fichionith prinche aufam:

Digitized by Google

B. finders. Dan in Der Goliecht die ifenmtlichen ! Pferbe. umt - bem Früchten: ber, welen Maubgligt, welloren ge-1 PORTESCUE, die Grafen, sollen june Abnbern (v. Stramberg.) en Richend de Fort haben, ber, in ber Schlacht bei Bar igs mit seignem Schille den Graberen bebeckend, ibm aus ngender Lebensgefahr emekelt, und alfo dan Babiforud Semilie: Forte souten salus Ducum, das Desein. Bet bem also, ober enders, oasgamacht scheine ed, i Biffign in bem Kirchipiel, Mothary, bos Gunbreb a Anniugton, in Deunfhireg von ben Beiter Conig hann's an der Sig det Familie, geraufen ift. Bithelur rtescue, ein Bnitgenesse Konig Richard's II., wurde in : Che mit Glifgbeth Bennchamp Anter wen jamei Gobs n. Won bem altern, abenfalls Wilhelm: gewahnt, ett. mmen vie Fortpecue zu Wiften, Pniftan, Spirebifton, ilapit und Berty ber jungere, Gebann, verbiente fich uch temfere Thaten in bem frangolischen Rringe bem Ritifchag, und bierauf, 1428, bie Saudimannschaft ber en bezidungenen Stadt Meauri, Unter feinen Rinbenn iblie er jenen Beinrich, welchert am 25. Jami 1406 jum ord Chief-Justice of the Common Pleas in Irland eftellt, Bater von brei Gabaen geworben Ift. Davon upfing der mittlere, Gir Bohn Fortescue, Mitter, ein: agling von Orford und Lincolns Inn, 1430 die Burde ince Serjeant at Law, pon ben et 1441 gu dem hos em Rang sines King's Serjeant aufflieg. Bum Lord Thief-Justice, por England congents fond or bei King Deinrich VI. bie ausgezeichnetefte Gunft, Johann war ramid a parson of great abilities, excellent virues, industry and very exquisite learning," For tescue zeigte fich ber Erhebung wurdig, durch die standhafteste Anhäuglichkeit für den Monachen, bem er sogat nach der Schlacht bei Tempsen, 1461, in die Flucht nach Schottland folgte, Demails whrbe er mit ber Kanyler: wurde beehes, ibn gleicher Beit, des Couard's IV. Parlas ment ihn, dan Majestotspentrechen, achtete. Als durch die Schlachten bei Debglepmon und Berham die leuten Boffnungen bes Saufes gangaffer vernichtet ichienen, entfloh Forcescue mach dem Continent, und mehre Jahre verlebte er in Lothringen, wo er auch einen Theil seiner Schriften ausarbeitete. Aber ber Konigmacher entzweite fich mit bem Ronige, ben feine Laune geschaffen; Chuard IV., au ber Rolle eines Aluchtlings berabgefunten, mußte ben Ibron wiederum an Beinrich VI Aberlassen, 6. Det. 1470, und Fortescue faumte nicht, von biefem Incideng: punit den angemeffenften Gebrauch zu machen. Er tehrte nach England gurud, ohne boch, wie es icheint, an bem fernern Berlaufe bes 3mifes der beiden Berricher ben minbesten Antheil zu nehmen. Diese Buruchbaltung und fein bohes Alter mogen ihn der Rachsicht Ebuard's IV., als dieser endlich Sjeger geblieben, empfohlen haben, und es wurde bem vormaligen Großtanzier vergonnt, in rubis ger Berborgenheit fein Leben ju beschließen. Er farb auf seinem Gute Ebrington in Glocefterfbire, in dem Alter von 90 Jahren ). Der Sohn feiner Ebe mit Eli-

fabeth Gtapletan enfoirathete Alfaigh; Beate : Affogb: und Buckland-Filleigh, it Devensbire, und wurde Balet von zwei Gehnen, bavou ber jimgere, Bitham, auf Bud's land: Billeigh. bet Almbert ber Mistremt Glemont in Ivland. murde, indeffek der tiltine, Johann, auf Sillelich und Wehre-Gifford, bie: Baupetinte forffeste. Gein fpater Entel, Kugs, auf Ailleigh; bewährter die Luco Wostenven von Amanthum Zailter, Brieftta, beren Mutter eine von ben Addtern und Erbinnen des Theophischlieben. Gesten won Lincoln, war. Um diefer feiner Großmutter willen ließ Adnig Georg L den Gaffen iber Freier Beiglika, I ben Sugo Hantebene, they wit of communities to particular cont 16. Dat; 1791, als Barger Sinten in bas Beenbaus einfihren. Der neue Baren Gilitter war stateld Lord Lieutenant und souton retalerum von Devolutire : bit jum 13. April 1733, some of the Lards of the Bedchambra to the Ling," Ritter bes Battofbener indich am 5. Juli 1746 get ber Wirber eines Baron wen: Caftis hill und Grafen Clinton erboben, fact er mevennable ben 3. Mai 1751. Die Beconie Ctinton (bie Graffchuft er: lofch mit bem Abfteiben bes' Disulard) fint an bie verwitwete Grafin von Opfond, in der Buranie Guftle:hilb hingegen succedirte Bugge's Salbbunder, Matthaus Kors telicue, beffen Mutten, Lucia Motmer; bes altern Suga andere Gemablin anneien. Refthend marbenben: 17. Dai 1751 in bem Dberhaufe eingeführt,: betteihete bas Aine eines High Rieward von Barnflaple und tree in allen burch ben Ungehorfam ber ameritanifthen: Colonier: hetvorgena-fenon parlamentarifchen Disculfionith all unt fchiebener Begner ber Gewaltmastegen auf ?). Er fast bert 19. Juli

und von dem naturstiden Rechte gebandett. Seine wichtigte Arbeit, de kaudidun legum Angline, foll au Ronig Deinrich's VIII. Zeiten veröffentischt worden sein. Betander find die Ausgaben von 1595, von 1616, mit Anmerkungen von 30b. Seiben, und von 1663, mit des Ed. Water douse Anmerkungen. Eine englische übersehung hat Saper 1737 getlefert, ihr auch Nachrichten von der Abersoffert Leben und ein Berzeichnis von dessen Schriften, gedructe und ungebruckte, beigrügt.

3) In einer gebern Dubette, itm iftafbare Mathemitifebe ,itat quet Can Bords im Dherhaufe in Gengt ger betwen fuctten/. mustten biefe von Seiten bes Bergogs von Richmond ben Borwurf boren, bas fle ohne Unterschied jeglichem Borfchlage ju einer Reguli= rung ober Berbefferung wiberfprachen. Biel welter ging in feinem Borne Bost Fortesche: "That what he had long foared," bub et on, "was at length come to pass.... from the pushesion of lawyers introduced into that House, it was no longer an House of Lords, it was converted into a mere court of law, where all the solid and honourable principles of truth and justice were sacrificed to the low and miserable chicanery used in Westminster - Hall, That once venerable and august assem bly new recembled more a meeting of pettifoggers than an House of Parliament. As to himself," fubr ber Rebner fort in ediem Seibstgefühl, "he hat not attended a minister's levee till very lately, for these forty years, and the present ministry (das Ministerium Rodingham) he would support no longer than they deserved it. But as they came into office on the most benourable and laudable of all principles - the approbation of their sovereign, and the esteem and confidence of the nation, it filled his breast with indignation, when he beheld their measures, day after day, thwarted and opposed by men who recembled more a set of Cornish attornies, than members of that right honourable House,"

<sup>1)</sup> In wehren, Schriften bat: ar bom ben englifchen Gefegen U. Encott, b. 23. u. R. Erfte Section, XLVI.

1785. Sein altefter Sobn, Sugo, geb. 12. Dar; 1753, bereifete ben Continent unter Aufficht bes als Gegner von bes Ab. Smith Theorien bekannt gewordenen D. Grap, vermablte sich ben 10. Mai 1782 mit des ersten Marquis von Budingham Schwester, Efther Grenville, und reprasentirte, "while a commoner." in dem Unterhause ben Fleden Begumaris. Des Baters Erbe in Titel und But, auch Lord Lieutenant und custos rotulorum pon Devonshire, Sigh Steward von Barnstaple und South-Molton, wurde er am 18. Aug. 1789 jum Grafen For-rescue und Viscount Ebrington ernannt. Er farb ben 16. Juni 1841, mit hinterlassung von sieben Kindern, um deren geistige Ausbildung die Mutter sich ungewöhnfiches Berbienft erwerben tonnte. Es war namlich bie Grafin eine gelehrte Frau, bermagen gelehrt, bag fie, ohne alle mannliche Beibilfe ben einen Gobn befabigt bat, eine offentliche Schule gu beziehen. Db Diefer aber ber altefte Cobn gewefen, ber beutige Graf von Forteseue Bugo, geb. 13. Febr 1783, vermogen wir nicht au fagen. Es ift berfelbe mit Sufanna Rober, ber alteften Tochter bes Grafen Dublen von Sarromby, verheirathet, und Bater von brei Gobnen, von welchen ber Rachfolger, Sugo, Biscount Ebrington, ben 4. April 1818, geboren ift. Des Grafen Sauptfipe Filleigh und Caftle bill, find in De: ponfbire zu fuchen Caftle bill bat eine ungemein reizenbe Lage, bicht neben Couth Molton, an ber nach Barnftaple führenben Strafe. Die 1784 erfofdenen irlanbifden Borbs Fortescue von Greben entftammen, gleichwie Die Grafen Fortescue, von Martins alterem Cobne, Johann, wohingegen, wie bereits angebeutet, Martin's jungerer Gobn, Bilbelm, ber Uhnbert ber Biscounts Clermont in Grland geworben ift. In biefer jungern Linie beiratbete ein anberer Bilbelm Fortescue, auf Dewragh, Coutbibire, am 3. Mai 1681 bes Nicolaus Germon, auf Miltown, einzige Sochter , Margaretha Diefes 1733 verftorbenen Bilbeim Enfely bes Thomas Fortescue altefter Cobn, Bithelm heinrich, Statthalter ber Proving Monaghan, murbe Biscount Glermont von Glermont, in ber Graffchaft Couth, burch Greation von 1776, bann 1777 Graf von Clermont, farb aber, ohne Rimber gu haben, in feiner Che mit Maria Blannen, ben 29. Gept. 1806; Daber ber Biscountentitel, nicht aber Die Grafichaft, fich auf ben Cobn feines 1782 perftorbenen Brubers, Jacob Fortescue, auf Ravensbale Part vererbte. Der gludliche Deffe, Bilbelm Rarl Fortescue, Biscount und Baron Clermont, a Lieutenant-Colonel in the Army and a Trustee of the Linen Manufacture," ift aber unfers Biffens unbeerbt. (v. Stramberg.)
FORTH, entipringt in ber Graffchaft Perth aus unbeerbt.

FORTH, entspringt in ber Grafschaft Perth aus wei Seen unweit bes Ben Somond, nimmt die Flusse Teith, Allan und Devon auf, und bespult ben Felsen von Stirling. Dier führt die Brude über ben Forth, welche 1297 durch die Niederlage der Englander durch Wilhelm Wallace bekannt ift. Bon da ab erweitert sich ber Flus nach und nach zu einem Meerbusen der Mordiee, der in seinen dem Meere naber gelegenen Theilen Firth of Forth genannt wird. An seinem Morduser liegen die Grafschaften Clasmannan und Fije, an dem Suduser

Stirling, Linlithgow, Ebinburgh, Sabbington. Die Gegenb um ben Firth of Forth ift die angebautrste und bevolkertste in Schottland. Mit bem Elpde fleht der Forth durch einen Kanal in Berbindung, ber 1790 vollendet ward. Er ist 35 englische Meilen lang, 56 Zuß breit, 8 Justief, hat 39 Schleufen und geht durch gespreizte Bogen über die im Wege liegenden Thaler. (Daniel.)

FORTI (Raimondo Giovanni), ein Argt bes 17. Sabrh., gewöhnlich Joannes Fortius ober Jean Fortius genannt, moraus ber corrumpirte Rame Janfortius ober Banforti entftand, unter welchem er auch mol aufgeführt wird. Bu Berona im 3. 1603 pon armen Altern gebo: ren, fand er einen reichen Gonner, ber ibn in Pabua Des Diein ftubiren ließ. Er practicirte bann in Benedig, murbe fpater vom Ctaat angestellter Urgt in Ubine, und erhielt 1659 bie Professur ber praftifchen Debicin in Dabug, mo er fich durch binreigende Beredfamteit Rubm erwarb. Altersichwache notbigte ibn, 1675 bie Profeffur niebergule-gen, und er ftarb am 26. gebr. 1678 ju Pabua. Geinem großen Rufe als Praftifer verbantte er es, bag ibn Raifer Leopold im 3. 1676 ju fich nach Bien berief, bei welcher Belegenheit ihm vom Raifer fowol wie von ber Republit Benedig Ehrenbezeigungen gu Theil wurben. Das große Bertrauen, beffen fich Forti am Rrans fenbette ju erfreuen batte, wird burch ben Inhalt feiner binterlaffenen Schriften feineswegs gang gerechtfertigt; er mar ein blinder Anhanger Galen's und ein Freund febr jufammengefehter Urzneiformen. Geine Schriften find aber: Consilia de febribus et morbis mulierum facile cognoscendis et curandis. (Patav. 1668.) Consultationum et responsionum medicinalium centariae quatuor. (Tom. II. Patav. 1669. et 1678. Fol. Genev. 1677 und 1681.) Beide Berte gufammen, in zwei Foliobanden, ericbienen in einer neuen Ausgabe: Patav. 1701, at the said sid world some nath (Fr. W. Theile.)

FORTI (Forte Maria Zanobio de), aus Rioren: geburig, widmete fich ber militairifden Baufbabn und ftomb in feiner Sagerste in königlich polnischen und Turfarfilich fechfilden Rriegsbienften: Spatenbin bennb er fich noth Sena, mo en feur ettangelifchen Airche überge-treten fein foll. Auf: bet genannten Universitäflertheilte er Untereicht im Stellenlichen. Bur: Erternung wiefer Sprache war er mehren Stubirenben behilfich bie fic wöchenklich an bestimmten Tegen bei ihm: zu versammeln pflegten. Bort Jena begab et fich 1744 mail Extenger. wo er als Lector ber italienischen. Sprashe angestellt. ward. Er beforgte gegleich all Gerretafr bie italienifche Correspoudeng bet Manfarafen Friedrich. And bout Affine er eine italienische Gocietet, bereit Displiedet fich wochent lich Gennabenbe bei ihm eingefinden pflegten. Die Ginrichtung biefes Inftituts fcilberte ce felbft in einer fleinen. ohne Angebe des Dradouts und bei Jahreszahl, erschiener nen Schrift '). Er ftank am 17. Aug. 1762. IH Autor midte er fich in mehren akabemischen Reben und Grade: lationsschriften, sammtlich in italienischer Sprache verfaßt:

<sup>1)</sup> La regolo da osservarsi nella nobile nostra adunanza

La buona educazione a chi sia piu necessaria. (Erlang, 1746: fol.) Se si ricavi maggior frutto dall'amicizia nella prospera o pure nell'aversa fortuna. (Ibid. 1746, fol.) Se nell'occorenze o passioni amane sia piu difficile il tacere o pericoloso il parlare. (Ibid. 1747. fol.) Discorso academico in lode della favella. (Ibid. 1748. fol.) u. a. m. 215 Getegenheitsbichter zeigte er fich bei Dochgeiten und ansbern festlichen Gelegenheiten burch italienische Conette?). (Heinrich Döring.)

FORTIFICATION. Die Betestigungöfunst lebrt die Anwendung und zwecknäßige Berwahrung der Bertheidisgungömittel irgend eines Ortes, damit sich ein Gegner des einstweitigen Besigers desselben nicht mit Gewalt des meistern kann. Ein auf solche Weise eingerichteter Ort beise befestigt; ist er dies in dem Maße, daß er nicht, durch die möglichen Angriffsmittel gezwungen, die Bertherigung aufgeben muß, ebe seine Wunstion verbraucht, seine Worratte aufgezehrt sind, beist er unüberwindslich (Gibrattar, Königstein au der Elbe, und noch einige andere).

Beft, D. b. jum bauernden Biberftante geeignet, fann ein militairifch befehter Puntt entweber von Ratur fein, ein hoher und fteiler Felfen, ein zwischen unzugang: lichen Gumpfen ober in unwabbaren Geen liegenber Drt zc., ober et wird burch bie Runft babin gebracht, bag ber Teinb fich ihm nicht ungestraft nabern, fich feiner bemach: tigen tann. In Diefem Buffande ift er entweber burch feine Befchaffenheit, burch bie Dauer bes babei gebrauch: ten Materials beft an big (permanent), ober nur fur ben vorübergebenden Gebrauch eines Feldjugs bestimmt. In erfferem Falle werben folde Orte Festungen genannt; im zweiten bingegen gehoren fie in Die Rategorie ber Feldverichangungen (f. b. Urt.). Bwifchen ben einen und ben anbern mitten inne fteben bie blos fur ben 2111 genblick beite frist en Guddtei (Griffwations provisionmalles wher aplaces iduition mest it has distings probled den Meneung ibeibibet ibetniditage Dangdes überfehen toues beneimus, emigstaber bemeieinenetigen Roftindebaus unters lattichaiftebu Emufeliberge Beiten wone ber bies Raffit pu Sone tingen, Martungge Dichthaufen, Friglaus Biegenhain, Wob fenbatteduimer ber nemern Beit Doebten und nachter Baris und Marschaffenaunsten (d. 2 megrene de et de eterre

Meigligungstimft auf ble Wentgang vod ebeit unter ibm Ginden titigenden Gaurdate, war bie Wentgang vod ebeit unter ibm Ginden titigenden Gaurdate, war bie Wehmilde umd was fie authielten, der Sakfucht feindseliger Nachbarn zu entzies bem Erd walle und Linfchebigungen von fanken Stigen biene ten gur ersten Adweite. Wan schlug zu dem Ende 20 Fuß beit Pfahle von eichenem der dintitien harren Sotze in den Erdsoben, und 20 Fuß bater benfelben eine zweite Reibe, die man, sowie die erfin mit Weißern durchsoch und den Zwischenamn beider Kieben nicht Geinen und festgestampfter Erder, aus vinken und deres vergezogenen tiefen flampfter Erder, aus vinken und deres vergezogenen tiefen

Graben aussüllte. Die Iberstäche ward nachber mit Schlage bolz bepflanzt, das man ganz in einander verwachsen ließ (F. Vegetius. De re milit. Lib. IV. c. 3). Auf solche Art waren die Bohnplate der Avaren, eines mongolischen Tatarenstammes, umscholsen, der 558 n. Ch. Geb. zuerst am schwarzen Meer erichien und seine Eroberungen über die Gegenden der untern Donau dis nach Offerreich und Bohmen ausbreitete, dis sie von Karl dem Großen, mit hilfe der vorber bezwungnen Sachlen, unterjocht wurden. Der Ring oder hage, d. h. Sit ibres Khans, soll siedengeographische Meilen groß und 20 Meilen von dem nachssten Ringe entfernt gewesen sein (Monach, St. Gall. Vita Carol. M. in Hahn. Collect. monument. Vol. II. 568).

Bei einem größern Umfange des Walles pflegte man ihn nicht in gerader Linie laufen zu lassen, um ihn durch die oftern Wendungen und — als eigentliche Mauern an die Stelle der Pfahlreihen traten, — durch die darauf besindlichen Thurme gegen den geraden Schuß der Werfzeuge zu schüßen, und wenn der Feind Leitern oder andere Sturmgerathe herbeibringen wollte, ihn von der Seite und fast im Rücken, gleichwie in einem Hamen, einschließen kounte. Ein breiter und tiefer Graden umsschließen kounte. Ein breiter und tiefer Graden umsschließen kounte. Ein breiter und tiefer Graden umser Wasser enthielt, gegen den Sturmbock und — wenn er Wasser enthielt, gegen die Minengange — die Ballmauer, und die Thore waren gegen das Feuer mit Eisen beschlagen und durch ein stells bereites Fallgatter unterstützt.

Bei biefem Buftande ber Befestigung ift ein Berg nicht innerwihmt borbeiguldsten; bie Erven burger liegt nabe bei Betwold, von bei Lippe bei Reuhade iind Lippe ber durch bie Doren und unter bem Falfenberge ber durch die Gebirgspasse eingeschlossen, die man für den Drt ber Niederlage des Barus und für den von Tactus so genannten teutoburgen Bald balt, Dier sindet sich eine noch 500 Schritt lange Mauer, aus fentrecht steinbloden. Neben ihr liegt der Leine Hunenring, ein regelmäßiges Biered, von einem Graben umgeben, aus dem es 20 Fuß in die Hohe und etwa 500 Schritt, bei 170 Schritt Lange, im Umfange hat in Mit

Mit der steigenden Mauerhobe wurden Strebebfeiter notbig, das Unsangs halbe, hinten offene, Thurme waren, wie man sie an den Stadtmauern von Bernau u. a. sindet. Geschlossen standen sie weiter vorn beraud, gewöhnlich mit drei Schußspalten, doch sehr lange, sast bis zur Epoche der Ersindung der Feuergeschüße, von der Idee einer Seitenbestreichung entsernt, zu der man selbst im 16. Jahrh, nur ein Geschüß bestimmte. Aufgallend bei der Seltenbeit der letzern, der Vorzug des praktisch Möglichen vor dem theoretisch nublidern, der sich in der neuern Zeit überall vordrängt, oft genug der Ausführung des erstern in Erwartung des zweizen in den Weg tritt. Etwa einen Bogenschuß aus einander (160 Schritt) ftanden sie mehr oder weniger aus der Mauer hervor, seltener ganz von derselben abgerückt, durch eine Zugbrücke mit ihr verbunden. Die Oberstäche des Walles war vorn mit einer Brust-

<sup>2)</sup> Bergi. (Mylius) Das im Jahre 1743 blubende Jena. C. 287. Buffige: S. 87. Filen fcre's Gelehrtengeschichte ber Universität Erlangen. 3. Abth. S. 268 fg.

indelnacieffeldaplifierrechtundiklige ilEinschnitte hatter und rainfedwals auf intänftleinens vorgerinde find, dumiel wan den Fust der ihnspringund mit langen Spiesen vereichen nink das kintengraben diekselben welchinden kommte.

Cingelne Shidwie (Idonjoni) wurden, geich ben Cistabellen ber weitetwo Beltstygan lepten Gegenwehr nach Ersberung bes in Balte bestänmten beringung lag bann bod uber ber Erbe punde was man als ein Gefanguis (Gurgverlieb) ansteht, rabar biters eine Esterne, die boch wol auch als Kerter benuge Goard, weier die varin gefuns venen Knochen beweillen:

'In biefem Buffanbe blieb' ble Befeftigungetunft beinabe unverandert, big nach bem Untergange bes Beftreiches unter Karl's bes Großen Regierung, wol bes größten Regenten femer Beit, Der feine vielen Eroberungen burch Fortifitationen ober Teftungen gu Dewahren und jeben Ungriff barauf abzuweisen suchte. Ran kennt noch mehre Beften aus jener Beit, noch find theilweife jene 1000jabrigen Ruinen ju erfennen, beren hauptfennzeichen immer ein hoher, meift runder Thurm ift, beffen Form fich bis in bas 17. Jahrb. als ein Theil ber Privatfortification, b. b. ber Ritterburgen und Raubichloffer, erhalten bat. Bei Diefen gemagert Die Lage auf einem Felfen ober boben Berge, ober anftatt berfelben eine bobe Barte Die Gelegenheit, Die vorbeifommenben Freund, Feind, ober Beute ju entbeden. Die Ausgange liegen abgewendet und moglichft verborgen, bamit man unverwarnt die auf ber Strafe bingiebenden Raufleute überfallen tonnte. Der Gingang führte oftere burch mehre Abichnitte und befondere Gewolbe, wo die Anfturmenden durch Bugbruden, Thore, Fallgatter aufgehalten oft noch zwifden jenen, von Dben berab burch Steine und Runftfeuer beschädigt werden fonnten. Da es bei bem Ungriff in den Fehben an Mitteln fehlte, fich einen Gingang it Die Burg ju offnen, mußte jener ofters aufgegeben werben. Fur ben Rothfall batten febr biele fefte Schloffer einen gebeimen unterirbifden Musgang, ber nach einem naben Balbe, einer Gebirgsichlucht und bergleichen fuhrte, um ber Gefangenichaft ju entgeben, bie oft mit großen Summen abgefauft werben mußte,

Mit den Belagerungen der Stadte gestaltete es fich anders, nachst dem Feuer, das wegen des überall fich findenden Brennstoffs, als Angriffsmittel dienen konnte, fans den sich bei dem Belagerer wie bei dem Belagerten noch die Kriegsmaschinen der Alten, die bei den Romern und neuern Griechen des morgenlandischen Reiches in großer Bollfommenbeit versertigt wurden, sodaß selbst neuere Schriftsteller ihren Gebrauch in der spatern Zeit unter Umfanden empsohlen baben '). Um die Mauern belagerter

: Etible : ju: brechende igabe us Brite unbenes Mittel, at ben Siurinbod, berobftemnicht furrichent mar and gene ben nuch mancherlei dabert Bortebrungen hebraucht wanen. buf mun buf anbret Beife feinen Entrevel ju ereichen fuchen mußtel, ju Bl burd unternvifde "Conge in bet Innene ber befestigten Stadt gu bringer, soer bes ben Bergmann wohl befannte Reuer feben, um bie Rang beir umergrabenen Minmit jum Ginftith gu bringin, ete Die bevolfche Beiterenfteigting, burth wie wiele alse und fede neuere Stubte in bie fant bel tichner Frintes frie: Conflantinopel), Jedufalem, Accon, Rom 1527, Peng 1741 met Babnipg 1812. Die Erfindung bie Ge oben vieldiehr ibie Amwending bes groben Gept ben Belageungefrieg, blieb. nicht tonge vone Ginflug au Die Fortifitationen. Beff wiren gang anbere Mauerfic Ben inbibig; benic Runtin: ber: fcmeren Kanonen Werfunt gu leiftem Schin has Beranbeingen bisfer Gefchipe be 100g: Oftent :bie Befugung fich gu regeben: Bieffon (Grofe Befeftigungeftunftifut ialle Baffen. 12, Berlin 1800) & ward eigner Anfichto einte gewone Befchreibung Der Befch. gung von Simblentf, 1595 .... 1569 beres Matter que a48. Tupoboch und etioa 18: Fugebiet, auf Maner, met: aufgeführer war Grovierlei Thurme verficitien fie, be einen viebeitigen: fleben anfalttelbar auf Der Daner, bis unut burch fier bie Countiten Berbiebung Saben, qu bem n mant aufri bem in ben Thurmen befindlicher Trepen ge: fangt; big anbern, won 12 bis 18 Getren, find wer en a Mauer heransgeriade und wol in feche Gouluseithn un Mertheibigung mit Befthich befent. Gie finden fic im ben Beden und in ben eingehmben Binteln bes 7806 Gait men fett : Umfangee. . Dien Schiefichatten : viefet : 30ant. uripringelich 660, mit :60 Schrift Brothertsrahm bauf ber :Lindfeite ..... gehetmeietig find mer noch El busbamer tliegen in ben Stockwerten nicht über sinderbet fonten febe bberte ifiben bemitebiliftenthum ber Gibaren fein Ur, in einem Manesbogani) i febilifi bie Rationen ruft ben Comfer beraussebengete Ber Bortheil : welcher i Dabuid n Binficht bes Mauchen lengeugt mirb; wie bichft wattfieie tich bie Urfache ber inaferorbentlichen Lange ver Sale: gengefchute: jener Beit , noie : Schlange Gow Deines . 42 fie. eine andere Schlange 27 Fiff, unit allgenien 33-41 Rafiber ober Durchmeffer berreifeinen Bugetei.

Beit bie, weine auch 18-20 Just bieten, Maum fein Geschitz aufzipfellen erlaubtein, bas immi bod wirend bes 14. und 15. Sabrhindetts field jum Angriff be nutte.3), warb inn bie Grattineder mit Erbe binderficht.

------

Peron aus Ministrien hat blos ein gebrucktes Fragment über in Berfertzung nuch ben Bekannt ber Arnbeuff; von ihn und zein Andern gleichen Namens finden sie aber noch handickeiten ihr Gegenständs der Mechanit, unter andern eine De machinis ballies. Plivius Sec. H. N. Lid. 37 und M. Pitravius Pollia (Erzent von Rhode, der und Zeichnungen dazu gegeben) beschreiben in Schiefz und Werspeuge: die Kataputten und Salssen von achber Sipsius (Polyorvetien, seu dinaidies, tormentis, tells. 1598, 1599.) aus dem Anneien. Moscollin, Lid. 33. Appin. in Mithridate, Megesippus M. a. 12 und Noorphur, Kueid. Lab 6 vernellschabilite.

2) Engbischof Deineich von Bitweburg gu Maing fchried ent Aschaffenburg schon 1344 am Zage Simonis und Juba en bo

<sup>1)</sup> Die altern Werke uber bielen Gegenstand und fast alle gangs lich verschwunden; kaum weiß man die Namen des Agatharchos, Anarageras, Argelios, Demetrios, Dermogenes, Ichinos, Rarpio, Atesphon, Metaglines und Gatheos, die von den Ariegsmaschinen geschrieben haben. Richt bester ist es mit den Lateinern gegangen, wo Beles nur in Bruchstaten, Anderes gar nicht vorhanden ist. Ju jenen und Dioder von Siellen, Dionos von Salikarnas und Dio Calsius zu zahlen; von den Geschichtschreibern des thebanischen und trojanischen Krieges, den 300, welche allein die Schicht des Maren noch bekannt.

it und diese meist sinderwändsteldurch eine droite Marker thalten. Die micht dur Aufnehme bon Keberbefchiten ngerichteben Abumme-verklunge ihre Wranchkurkeit, machim bie Banbeliburme aus beite Gebrauch famen; man hte bei allen Renhauten Rumbeleffan ihre Stelle, mit oppelten Bereitben (Gefchicfellern) fber einanber, um ber die Cantrescame zu schießen und duch die Courtine Die Matter gwischen gwei folden Molmenten) au beftreijen, wie fie sich an der 1479 vom Ergbischof Ernft zu Ragdeburg erbauten Marisburg bei halte an der Saale nd an wieler alten besonders tutlifchen Feftungen finben. Der teutsiche Maler Albreidt Buret, der enfte foftemaifche Schriftstaller von ber Ariegebaufunft iftinberricht, von Befestigung ber Stett :- Schloff-und: Aleden. 1527) verangt einde Ballwerke, 300 Ang im Dinchmeffer, mit Semalben aue Bertheibigung; qu ber aber blod ein aber poer vour und eine Scharte jur Flandt Dienten Dies war ber wachricheinliche Grundy: bie Bieherigen runden Boltworte auf ben Eden ber befeftigten Dete in vietfeis tige "Baftiome ju verttanbeim, Berond; die Geberteftabt des italienischen Benneiftere San i Micheli, befam auch von ihm prenft. biefe: Siestalt-Ven. Bastione in ben Jahren 1530 und 1583, die en Ben Fustermauern der Baftime eingegraben fund. Im Billabl gun Berona igeboren, ging er in feineus: 16. Sabre: wach Momy die Antifen zu fludiren, und roger einer bergbrei Beronder, ber mit Giovan Maria Balconette und Bra. Gipconder bie beffere altgrie: difcheronifche, Baufunft : am bie: Gtelle den fogenannten gothischen fette. Gleich allen Bedmeistem jener Bitt, Berigificaccola, Rosetti, Genetogy 20., wandte er feine Aufmertfamieit acuch here Briegebautung gw., und ward von Peuft Glemens VII. mit Untonio Sangella bestimmt. Parma und Diagenna que verfägleng auch andere Fireten, wie Raifer Sant W. unit Conic Frang L, gaben ihm calins liche Austrige. 1. Dad. Meifte beutenet jeduch für die Republik Renedige beien Unterthan et mait. "Him hatte Betona : bioge . Mouern : mit Bobie Blochem biste man : 1517 aufing: murbe Moltwerke barapuguesfegah, die anderdichhodi, mit Safemattent gehann finberer Diefen Ranben baben girerft Machiapelli und Suisciameni den unterirbischen Benthoibigungegemelhentigegeben, Mallet unb:anber Frangeleninber unrichtig ben, offnen Baum vor berigtriechezogenen Flanke barunten merftanben u fpatet eber find überfinitpt alle Gewolbe unten ben Ballen bemit tielent worden.

Die vor San Michele's Ankunft aus Roor ausgejubrten sehr großen-Bollwerke sind :alle rund und hohl.
über dem Thore del Bestovo ist der Name des Gouverneurs, Theodoro Arivulzia 1520, ausgehauen; das nachste
Bollwerk, St. Loscana, ward im naulichen Jahre beenbigt. Es hat in seiner 24 Ans dien Mauer zehn Schießlöcher, wovon auf ister, Szite zwei schräge, für Musketen

Soll'dreiber Submig in Chronfels: "Tibi Lud, mandamus, quatenus abeque mera Igale segistarium videlicet forschutzes turum
in Khrenfels dommeranden ad noc Aschaffenburgun eum omnibus suia praeparantentis transmittere non obmittus of dicas
sibi, si aliquem in sua arte similem sciat, quod illum mun secum
addusgt. Es pecessaria ad suam artem nostro nomine emas et
praeuma."

auswendig erweitert, find, Unter ben Flanten finden fich geoße und hobe Gewolbe beren Scharten ben Braben beitreichen Dben auf bem Sugel ftebet noch bie alte Mauer, unter Albert Scaliger 1287 mit vieredigen Thur: men aufgeführt. In fic fchließt fich bas Caftell, auswand -ein geraumiges Bangenwert auf bem Felfen mit Mauern von ungeheuerer Starte und mit Gemolben in gmat Stodwerten. Auf ber anbern Geite beffelben liegen die Bollwerke bella Bacola, unter bem ehemals ein Thor bindurchging und belle Boccare, von ben großen Luft: jugen fo genannt, die auf feiner Plateform berausgeben, und mo fich ein Bang fur Dusketiere findet, mit zwei Ranonenicharten auf jeder Geite an ber Courtine. Den innern Raum, 105 Fuß im Durchmeffer, zwischen den 25 Bug biden Mauern, bilbet ein rundes Ruppelgewolbe, bas von einem 24'n Fuß biden Pfeiler A getragen wird



und in der Mitte, bei 40 Fuß Spannung, 24 Juß boch ift. Auf jeder Seite geben zwei Scharten b nach dem Graben beraus, mit eignen, elliptilch trichterformigen Jugrohren, von II Juß Weite, und mit eiternen gaben verschoffen. Das Eingangsthor o ift 14 Jug weit, 20 Juß
hoch. In der Umfangsmauer befindliche Blinden m. m.
dienen zu willfürlichem Gebrauch.

bienen zu willfurlichem Gebrauch.

Bei seiner Ankunft nahm San Micheli zuerst das Bollwerf belle Madbelene in Angriff, das er mit geraben Kacen und Klanken, in denen unten bedeckte Kanonenscharten in Kasematten, oben aber offene, etwas erniedrigte Batterien mit Ruckenwehren waren, versah. Auf einer Face dieses Bollwerkes steht unter dem venetianischen Löwen die Jahreszahl 1527. Man wende sich nun, auf die andere Seite der Etsch, wo San Michell vier Bollwerke gebaut haben soll: St. Francesco, St. Bernardino, St. Jenone und di Spagna. Zwar vermuthet der Marchese Massei, daß auch die übrigen neu gebauten Bollwerke, selbst die noch runden, von San Micheli und (Desselb. Verona illustrata. P. III. c. 5). Es ist jedoch nicht wahrscheinlich, wenn man die vielen von ihm ausgesührten Bauwerke die zu seinem Tobe 1559 erwägt, die Besselsia, Peschiera und Padua, wo zwei neue Bassione aus seiner schassene hand hervorgingen, die Berbesse

sangencubn Cotfa; von Ragoli de Robnania, von Canea und ben anbern Beftingen von Canbia, von ber Chiufa, endlich der Rendunt des Echlosses St. Andrea del Lido. war bie geogie Gofwierigfele barin lag; an bem fumpfie gen; beb Bbe und Bluth unterworfenen Eingeinge bes Dufens von Wentbig ein Fort aus imgeheuren Quabern of gus gu grunden bag es aus einem gelfen gehauen fdien. Beit Reiber zweifelten, bag es ber Erfchatterung beitte Abfertein bis foweren Gefchapes wiberfteben wurde, ließ ter, bie iberm und anteen Batterlen mit Kanonen von großem Railber, befogen und blefelben gu gleicher Beit abfewern, where baf tegend ein Eteln aus ben Augen wich."). Mafari fagter "Die Weife, Bollwerte mit Eden zu banen, ift eine Erfindung wes Mithelf, benn vorher machte man fla: rundy ier gablibuen gugleith brei Stanbe (b. b. breis Sache Blandenbatterien) und biefe Art zu bauen ift nachbet von allen nachgrahmt worben. Singegen bat man ben alten, Gebrauch der unteifroffchen Kanonengewollbe ober sogenannten Rasematten aufgegeben." Wie vorber ecmannt, war bas Bollwerk San Mabeleine bas erfte van ber ineuern | great: eines Bunfeds, auf bas, jenfeit ber Elich, bas hulbe Bollivert San Francesco folgte, das gegen den Blug nur eine gerade Seite, d gegenüber



aben) Rach iber Continereimerbempfte, ioffene. Flank mitt fünf Geschichtstanden ibe ab word einer eigegen die Cons work einemische der den eine Antein der der der der der

Dar Bo Muffer ben fchen angeführten Festungen bat Can Dichelf auch anbere Baue ausgeführt. Dan tennt von ibm funt unter feinen Leitung aufgeführte Chore (Fabriche di Mich. San Micheli di Verona, disegnate et incise da Riouzani e Luciolli. 1823 — 1830. [Verona fol.] Pasc. 17 — 21. Architett, militare): P. Perta bi San Benome — bas Bouwert San Beno war von ihm nach feiner neuen Form funffeitig ausgeführt - gebort, von Mugen gefeben Amehr ber fcon en, als ber Rriegsbaufunft an. 2) Porta bet Palio, swifden bem runben Bollmerte Santo Spirito und G. Bernarbino, auswendig mit borifchen Gaulen, bie Buffchenraume als Rorbgestedte geatbeitet; ein prachiboller Bau! Die trefflich gearbeiteten Bruftbilber von Rriegern thun eine großartige Bir: tung: (9 3) Dorta bi Terra ferma in ber Geftung Bara, bem boris gen febr abnlich, doch auf beiden Seiten vergiert. 4) Porta im Caftell pon C. Ricolo in Sebenico, bas am wenigften in bie Mugen fallende Bert biefes Deifters, von borifder Ordnung mit vieredigen verbrochenen Caulen, auswendig ber Porta Rova in Berona abnitib. 15) Porta bi Can Dartine in Legnago, aus weißem Marmor mit rauben glachen gearbeitet. Es bat auswendig Caulen und Bitafter, pon benen swet, die ben mittleren Durchgang bilben, um ben balben Durchmeffer aus ber Band hervorfteben. Gein prattifch thatiges Leben binberte Gan Dicheli, fdriftlich etwas gu hinterlaffen; boch hat man in Benedig zwei Banbidriften von ihm aufbewahrt: 1) über bie Berbefferung bee Bafene bon Malamocca,

trefeutpe, und ber zweite Tin bie Sturmande gerichtet war. Daffelbe findet fich auch am Bolimert Spagna, bes auf ber obern Ede ber Teftung am ber Etfe liegt, AREDF.



und badurch spider wird; als alle andete. Beit bier die ehemalige Stiddmauer, sangs des Fusses als Courtie und jener als Graben dient, hat dies Boswert bier um eine einsatze Flanke mit zwei Scharten; auf der andern Seite hingegen, nach B. Procold; die offene doppelte G; zugleich eine erhöbte Batterie in der Spize in n., um der Feld ringsmur bestreichen zu können. Die Mauer das 25 Fuß Stütte, und hinter den niedern, offnen Ständen liegen zwei Gewölde, um die Kanonen zweickzuziehen, wie man es auch in den Bolwerten von Leguago siedet, die auch ebenfalls den bedecken Sang x von einem niederigen Stande zum andern haben.

Das zweite Bollwert vom untern Anschluß, bet Corns, mit gerabe auf ber Courtine flehenben, vben offnen, Flankes



ad, und den zweitert höheren, won denen eine Scharte ra gegen die Contrescurpe; und die vierte wip in die Mresche schießt. hinter der Face ift eine gepflasterte Kanonendertung, und die Brustwehr ist, die der Spize and Linadern nur drei Just bies; um einem Bachtgebaude t Raum zu geben. Die Countinen sind meist zur Secondsanke benucht, und den Graben und die Facen zu beschießen, was besonders von Corini empsahen wird.

Die Courtiners sind durchgehends 14—16 Jus fiert und in guten Mottelizgesehtlichen dem Bollwerf de' Reformati ift. die innere Clanko kreisskruig und auf der Seits for Insumenzaugenischen Wankan es angibt;

ber bamals teine hinreichende. Tiefe hatte; bann 2) über bie Bewafferung ber Elmena, wo unter andern ben bem alten Juftanbe ber Brenta gehanbelt wirb. Franz Marchi ift, aber beineswegt, ber, Erfinder bavon, fondern Mittell hat fie friber, ale Marchi bavon forieb, zu bauen, angefangen, "hinter ben Facen ift eine Stellung für zwei Kanonen über Bant zu fchießen, vors Man hat zwar den Stalienern die unbebeutenbe Große ihrer Bollwerte vielfach getabelt, allein bas von Can Beno hatte 175 Ruß jur Große ber Capitale, Reble und Facen; bie Flanken 90 Fuß. Doch größer ift bas Bollwert Campo Margo, ein viel neueres Wert aus bem Enbe bes 16. Jahrh. Geine Capitale ift 490 guß, die Reble 610 guß, Die rechte Face 612 guß, Die Flanke 160 guß, Die linke Face 518 guß, Die Flanke 132 Fuß mit Ginichlug ber Gebne bes Drillons, 78 Rug. Un ber rechten Rlante finbet fich fein Drillon, wegen ber Rabe bes Fluffes, ober weil man bier Richts vom Beichießen ju fürchten batte.

Die neue Geftalt ber Bollwerte fant in jener Beit both nicht fogleich Rachahmung, obgleich ber Beifall nicht fehlte. Roch in fpaterer Beit fanden fich mehre Bollwerte, nach 1540 erbaut, von runder Form mit fleinen Flanten. Micola Cartaglia Scheint fie in Stalien guerft allgemein befannt gemacht zu baben (Scienza Nuova 1537 und Quesiti e inventioni diverse 1546), obgleich er felbft blos Mathematifer, nicht Baumeifter mar. Das niel Spedle in Teutschland that baffelbe und gab jugleich ein raifonnirendes Bergeichnig ber ihm befannt gewordenen neuen Feftungen, deren ju Unfang ber Regierung Raifers Rarl's V. mehre nach ber neuen Urt erbaut wurben. Man befolgte babei, auf bes Raifers Befehl, bie von San Dicheli erfundene Geftalt ber Bollwerte, Die unter bem Ramen der italienischen Manier von ben Baumeiffern verschiedene, mehr oder meniger nugliche, Abanberungen erlitt, welche bie italienischen Baumeifter in ihren Berten (Dylius, Gefd der Rriegebaufunft in A. Bohm Magazin f. Ingen. u. Artillerie. 6. Bb. 1780. und Soper Literatur d. Kriegsw. u. Kriegsgefch. 12. Berlin 1840.) noben. S. Butca gibt 14 berfelben an (Della architett. pullit. 1991.), mehre, zum Theil in Teutschland gang unpefannter nennt die weit größere Bahl von 47, unter ihnen ben Francesco Stores of Martino, ber für ben Bergog von Montefeltre vier Festuns gen baute: Engli am Furlopaß, Saffo bi Montefeltre, Empoleto und Terra di San Abondio. Sie wurden wol alle in ber Rebbe mit ven Caffer Borgin aus Mangel an hinteidender Befahrung gefcleft. & G. Di Martino baute auch Sefta und Gerreto und die Schöffer Monberie, Mondelfo und 1490 Campagnand. Er foll bie erften Gegenminen angelogt haben, wol burth bes befannten Detro Ravarro gelmmaene Unwendung ber Mine 1500 und 1508 bagu veranlaßt. Sein Wert Traunto di Architettura civile e milit; del Secolo KV. ward 1841 von Cafar Gatwage in gwei Banben 4. : gu Tu: rin heraudgegeben: : Es renthalt jugleich bie itulienische Schrift über geftungsban und Millowinvon 1285- 1560.

Franc. De Backbi, Dapft Bant's III. Baumeifter, war ein fruchtbares Genie, bas in 161 Zeichnungen beis nabe alle Befeffigungemerte ber fodteren Ingenieure albt, bie von biefen ohne Rennung ihres mahren Erfinbers angegeben murben. Der alte teutiche Baumeifter Spedle beurtheilt Die frubern Erzeugniffe berfelben, bis ju feinem Tobe 1589, in feiner Architectura von Feftungen grundlich und mit Ungabe ber fallgefundenen Reb-So Antwerpen momauf RarliemV. Befcht 1540 ber Anfang ju bem Baue gemacht, Meifter Frang ber Baumeifter aber in einer Berfammlung wiefer boben Die ficiere genothigt marb, gegen feinen Bunfch bie gangbare italienische Manier zu befolgen. In Ungarn ward 1540-1555 Raab und Comorn bon Stalienern erbaut ; 1538 ward Ruftrin burch ben Grafen von Lynar, Dresben 1551 auf Befehl Rurfurft Morigens, Deit und Spanban aber 1559 burch Romer und ben Italiener Giromela, binges gen bas Schloß von Julich und nachber 1567 Duffelborf burch einen Deifter Johann befeftigt iber mabricheinlich auch bei ben Discuffinnen uber bie neue Reftung Baletta auf ber Infel Malta jugegen gemefette wo man omehre Dangel ber bisberigen italienischen Manier zu verbeis fern fuchte. ober fogenannten Kafematten aufgegeben "

Mußer bem Ravelin (Unfange ein bloger Erbhaufen por ber Courtine, bon ben Frangofen Demi- Lune ges nannt) hatten bie italienischen Seftungen, beinabe alle, gar teine Außenwerte. Zenes verwarf Speffle als nublos und fogar nachtheilig, wie bie Belagerung von Famagufta 1570 gezeigt batte. Die Außenwerte famen erft burch ben großen nieberlandischen Rrieg nach 1568 in Gebrauch, wo den Parteien baran gelegen mar, eine blos mit ei= ner einfachen Mauer umgebene Stadt auf einige Beit in eine Festung zu verwandeln. Richt nur murben baburch Die verschiedenen Arten Außenwerfe: Contregarben, Couvrefacen, bas Ravelin mit einem Rebuit, Caponieren, Lunetten ober Brillen, Grabenfcheren, Bangenwerte, Sorn= und Kronwerfe, eine Enveloppe und ber bebedte Bea gemein, fondern es entftand auch ber bloge Erbbau in ben flachen, fumpfigen Rieberlanben, wo man vergebens bas Material gu ben Suttermauern und ju allem Steinbau gefucht baben murbe. Das Schlog von Untwerpen mar wol bier eins ber letten nach ber italienischen Bauart, burch Paciotto von Urbino ausgeführt, ben ber Bergog von Alba 1567 mit aus Stalien nach ben Rieberlanden brachte. Die Stadt mußte 400,000 Gulben gu ben Baus toften gablen, und 2000 Mann grbeiteten taglich baran.

Breba, vom Grafen Deinrich von Raffau 1533 befeftigt hatte nur Erdwalle ohne Mauerverfleibung, und machte ben Unfang ber neuen Manier, fowie Stenwich bie erften Mugenwerte befam, bie ber fpanifche Commanbant Unton Coquel, burch Moris von Dranien 1592 belagert, im Graben binter ben Palifaben anlegte, um ben Feind langer vom Sauptwalle entfernt ju balten. Der Pring fügte im 3. 1599 ju ben Erbwallen von Breba neue Raveline, und im 3. 1606 ju ben ichon vorbandenen Augenwerfen von Rheinbergen noch 15 Raveline mit Baffergraben und palifabirtem bebedtem Bege, por beme felben aber vier Tenaillen und vier Rebouten jenfeit ber Miel aber, als Brudentopf, ein Fort mit vier Bollmerfen und brei balben Monden. Soper, Geschichte ber Rriegsfunft (Gottingen 1797.) I. G. 357.
Der bebedte Beg (barnale ber Lauf genannt)

war schon früher im Gebrauch, ben man zuerst bei Tartaglia gezeichnet sindet. In der Belagerung von Bien
durch die Turten, 1329, wurde bei einem Ausfalle der
Belahung ein Tbeil derselben so sehr bedrangt, daß sie
nicht zum Thore sommen konnten, sondern in den Graben springen mußten, wo mehre in die Spiesse ihrer Kameraden sielen. Man erkannte dadurch die Notdwendigkeit eines bedeckten Ganges und brachte ihn zuerst bei
dem Schlosse von Mailand an. Bald ward das Mittel auch durch die Franzosen bei Marino und von Speckle
bei Ingolstadt und nachber allgemein angewender.

Eine andere nühliche Eigenthümlichkeit der nieder: landischen Befestigungsart mar die Faussebrap, um die bei ibr nicht anwendbaren doppelten Flanken zu ersehen: ein niederer Erdwall, am Juse des hauptwalles, zur Bertheidigung des Grabens und bedeckten Beges. Schon die Alten batten vor der hauptmauer noch eine zweite von geringerer hobe, mit Schufsspalten zu Musseten. Sie bieß bei den Italienern, Spaniern und Franzosen Barbacane, dei den Teutschen der Zwinger, und war gleichsam das Borbild der Faussebrap, die zwar von den Franzosen verworsen, von vielen intelligenten Teutschen aber beibebalten ward.

Reben biefer niebern Bertheibigung erfcbienen als

Bufat ber Aufenwerte bie hornwerte, aus gmei belbu Bollwerfen beflebend, deren Geitenlinien burch bie b tern Balltheile beftrichen murben. Man pertraute ? Bufat ber Teftungewerte auf eine bewundernsmerthe ar und bielt fie fur bas einzige Mittel, bie Geftung unt windlich ju machen; baber ließ Graf Juffin von gu ben icon porhandenen Mugenmerten von Brebe, d fie bom Marchele Spinola mit einer Belagerung beber ward, noch funf Reonwerte por bie Bornwerte, unb a andern ichidlichen Stellen vier andere fleine Dornmer legen. Die Stadt mar 1622 pon bem Pringen w Dranien nach ber neuern Art befeftigt worben und bei 15 Bollwerfe und brei balbe Monden am Saupteral ber bon Erbe aufgeführt und auf femen Bruftmebren m lebenbigen Deden beiebt mar Bor ibm lagen 15 Rave line und funf hornwerte, von benen bas großte 240 Gorine lang und 200 Schrift breit war. 3br Graben man 3 Schritte, ber ubrige Graben aber 70-150 Schrifte brei

Marolois (Portification, ou Architecture mittaire fol. 1613.) erwähnt guerft der neuen, veranderte Befestigungswelle, die 1631 Freitag in ein Softem brade (neue vermehrte Fortification Perden Folio)), wo bir Starte des Walles durch die Jahl der Polygoniciten bestimmt wird. 3. Bolognie vernal bei das mande

| onen wie Geiter von allen frangofichen Festungen ge-                                                                         | de 68 Ruthen und bad Brite nogen ein, mitte  |                                         |                                                                                                                            |                                                |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ernort Buchte ereteilt marben, und baben in Preufen                                                                          | IV.                                          | V.                                      | VI.                                                                                                                        | VII.                                           | VIIII Daifelba Xithelilly                |
| Der Binkel der Bollwerksfaren gegen einander ichimil Lange der Flanken senkrecht auf der Courtine  ( under Anlage des Walles | 54<br>12<br>12<br>12<br>12<br>12<br>72<br>10 | 60°<br>14<br>14<br>15<br>14<br>84<br>10 | 15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>15<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 | 16<br>16<br>18<br>18<br>10<br>108<br>108<br>17 | 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 |

Bor beni bebedten Wege lag ofter ein zweiter Grasben, 24 Bug breit, 8 guß tief.

Borber icon batte Simon Stevin die Lagerverichanzungen ber Prinzen von Oranien beschrieben, und bas Berfabren burch Benutung des fliegenden Baffers, rmittels Anftauung und Schleufen die Festungen zu verstärken. Reue Ingenieure — unter ihnen Wendetin Schildenecht, der in gebundener Rede, d. h. in Reimen, ichrieb, solgten fflavisch ber niederlandischen Manier; pon

ibnen entfernte fich nur Gerharb von Berzogenbusch, ber

seine Flanken nicht von ber Courtine C D. sonbern von

ber Jace AB kinwarts fentrecht jag BCo und baburch nur ein beschunktes, einbohrender Feuer gegen die Courtine urbielt. Es wart von einembel der Abtigiena Diegebaumeister weber gebilligt, noch angenommen War bebielt lieber die fentrechte Stellung der Flanken auf die lange Courtine bei, um sich baburch eine Neben aber Sestandlinke zu verschaffen, das Stud von iener, mas imssichen der Streichlinie und der andern Flanke liegt. Dies in der Mittellinie zweier Bollwerke iff sie dem Frinde beinabe ganz aus dem Gesichte, bat aber den Nachtbeilzu son spiele Binkel der Bollwerke zu sodern.

In der Zwischenzeit fing man an, die Mathematik auf die Befestigungskunft anzuwenden. Bonginto Loring fette feiner Fortisication die Anfangsgrunde der Geometrie voraus (1609), was auch Gerhard von herzogendusch that, um die Confiruction aller bamals gangbaren regulaten Festungsumrisse zu zeigen, und iene auch bei untregelmäßigen Figuren anzuwenden. Franz Fiamelti gab.

bie fortificatorischen Lehren als zu lösende Aufgaben, wobei Alessandre Lombardi die Grundsase der Trigonometrie anwandte. Sein Werf ward 1646 von Folieri berausgegeben. Spater suchen mehre Mathematiker analytisch die Negeln zu bestimmen, auf denen ein allgemeines Besestigungssossem beruben musse, indem sie das Bassonmiehosem Cormontaigne's zum Grunde legten, die außere Polygon zu 180 französische Klastern, die sentrechte LM auf de und die Streichlimie auf 120 Klastern — 300 Schritte sehten. So Mylius, kavaur, Poep, hennert u. A. Der Letzere sand jedoch, daß die Tenaillensom eine bessere Bettbeibigung gewährt, während die angenommene Streichlimie von 120 Klastern für das jedige Feuergewehr zu groß und für den Kartatschenschuß zu klein ist. Deshald schon ist jedes auf diesem Wege gefundene Result au undrauchden.

Um diese Zeit trat der Graf Pagan, der mehr als 20 Belagerungen beigewohnt hatte, und nachber im 38. Jahre das Augenlicht verlor, mit einer neuen Befestigungsart auf, die sich dadurch von allen vorbergehenden unterschied, das die Flanken seiner größern Bollwerke senkrecht auf der Streichlinie flanden, und daß sie, obgleich mehrsach, einander nicht überhöheten, sondern auf gleichem Horizonte lagen. Die außere Polygon, ober der Umrist des Bielecks, in das die Manier eingeschlossen ist, foll nicht unter 46 und nicht über 96 Ruthen sein; da die Streichlinie 68 Ruthen und die Face 58½ Ruthen ist, wurde jene in einer größern Polygon zu lang werden, daher wird dasselbe getheilt.

2) Der Perpenditel ist 1/6, wodurch er von der Lange der außern Polygon abhangt, daß der kleine Wintel x nicht über 24° und die Bollwerke nicht zu spits
werden.

3) Ist ber Polygonwinkel kleiner als 100°, muß aus demselben Grunde auch der Perpendikel sich verkleinern, damit die Bollwerke nicht zu spis werden. Ist demnach der Flankenwinkel mit der Streichlinie = 90°, die außere Polygon a 180 Toisen, die Facen F = 55 Toisen, und wegen des Perpendikels = 30 Toisen, der kleine Winkel B = 18° 26′, so wird die Streichlinie b = a. Cos.

B F. Cos. 2 B. weil F a Cos. B + b Denn 180 . Cos. 18' 26' - 55 . Cos. 36' 52' = 170,7 - 44,2 -126,5 Toifen, bie Streichlinie.

An die Stelle der mederlandischen Faussebray trat dier ein zweites Bollwert vor das erfte von der nämlischen Hohe, durch eine Contregarde beschützt; die dreisache Flanke ist durch ein Drillon bedest. Schon Rusensein datte die Faussebray für nachtbeilig geachtet, (1645) und anstatt derselben eine Gradenschere vor die Courtine gelegt, worin ihm Baudan folgte, dessen Name in allen solgenden Zeiten jeden andern überstrahtte. Bon seinem 17. Jahre an Soldat und sleisig die Werte der frühern Kriegsbaumeister, besonders des fruchtbaren Marcht des nubend, stieg Sedastian te Pretre Chevalier de Baudan in dem Geere des triegerischen Ludwig XIV. schnell empor, sodaß er schon dei dem 1662 angesangenen Bau von Dünkirchen in seinem 29. Jahre gebraucht wurde, Engell, d. B. u. S. Erke Section. XLVI.

wo er zuerfi, wie nachber bei bem Fort Mieulai ju Ca-lais, ju Befort und huningen ein hornwert, jenfeit bes Sauptgrabens als ein betachirtes Bert vorlegte, anftatt es in ber nieberlandischen Manier nur als Aufen: wert gebient batte (Hist, du corps Imperial du Genie, 1. p. 210). Er feste bie außere Dologon fur immer auf 180 Toifen, ben Perpenditel ju Bestimmung ber Streichlinie auf 1/2, und die Facen der Boltwerke auf 1/2 berfelben. Mit ber Streichlinie und mit ber Courtine machten bie Flanten einen Wintel bon etwas über 900 und jene fiel in benselben; baber fand bie Nebenflante und die Faussebray vor den Facen nicht flatt, die er zu Bertheibigung bes Hauptgrabens bei Lille zuerst burch eine niedrige Tenaille (Grabenschere) in gewöhnlicher, ober auch mit zwei balben Bollwerfen an ihren Enten ver-ftarfter Form erfette. Der fenntnifreiche Turenne mar jeboch mit biefem Berte nicht gufrieben, fonbern ta-belte es, mit Recht, als nachtheilig. Bieffon gibt eine treffliche Uberficht aller vorgeschlagenen und ausgeführten Formen ber Grabenichere mit Bemertungen über ibre größere ober geringere Branchbarteit (Große Befefit gungstunft fur alle Baffen. 1. Abtbl. S. 411). Bu ermabnen ift bierbei, bag Bauban von ber Teftung Lille, Die et auch mit einer neuen Citabelle verfab, juerft unter feiner Aufficht eine Darfiellung als Mobel verfertigen ließ, wie es fpater von allen frangofifchen Feftungen ge= fcab. Gie find 1815 an Die mit Franfreich Rrieg fubrenben Machte vertheilt worben, und haben in Preugen ein befonderes Gebaube ju ihrer Aufftellung erhalten.

Bauban, der sich in 140 mehr oder ninder wichtigeren Tressen befunden, 53 Belagerungen mit genialer Umsicht geleitet, 300 alte Festungen verbessert und 33 neu erbaut '), sand im Lause der Kriege, daß jene erste Beseitigungsart — die dennoch von den französischen Ingenieuren für das non plus ultra der Kunst geachtet ward, — teineswegs ohne Mängel sei, weil ihr besonders eine hombenseste Bestreichung fehlte. Er legte daßer erst in Besort, dann in Landau auf die Eden der Festung simseatige gemauerte Thurme (tours bassiunness), die auf jeder Seite ihrer Flanken zwei Kanonenscharten hatten und durch ein ab-

<sup>4)</sup> Rachst Duntirchen, wo Bauban besonders die vortheilbafteste Benusung der Wasseraraben und die Bederrschung der Rheede ins Auge faste, und wo 30,000 Mann arbeiteten, die sich den ver zu vier Stunden adlösten, erbaute er nach dem nimmeger Frieden die Festungen Maubenge, Pfalzburg, Befort, Saartouis, kongwi, Beningen, die Sitadellen von Ath und Sbarterot, das Fort Reude mit seinen Schleusen, mehre Korts um Kreidung, Sanct Iean Pied de Port, Kort Andave, St. Martin auf der Instelle von Trauburg, kandung, Bronne, Brest, Kehl und die Citadelle von Trauburg, Landau, Mont Noval weil Arier durch seine Lage aller Beseisigung entgegen war, — Kort Louis, Mons, Priançon, Fenestrelles, Mont Dauphin, Neu-Bressach; blos durch zweitmerg, Oagenau, Petit Pierre, Schletstad, Besançon, Casal, Pignerol, Belle Iste, Luxemburg, Kaum eine Festung in Frankreich war nicht von dem unermüdeten Manne verstattt, der auch schon war micht von dem unermüdeten Manne verstattt, der auch schon der male eine Umwallung von Paris durch ein bastionirtes System vorschenden Ludwig XIV. ein sehr ansehniches Geldageschent erhielt, ward er durch seine Festung kalle, ward ein des der gestungsbatte ein retcher Manne.

gesondeilles Bollweit als Contregarde geschütt wurden. Wei der Grabenschre lag ein Ravelin mit Flanken, in vessen. Der bedeute Weg war mit Traversen verschen, sind Bauban erklätte das so besessigte Landau für uns über windblich; er sprach zu Ludwig AIV.: 'Sire, j'al die eapable de Fenkoreer oette place; mais j'avous telle, que je la livre; que se versik incapable de la prendre! Allein, ver Plitz ward bennoch 1702, 1703, 1704 und 1718 erobert.

'Um ber Bestung RelisBfeisach und an einigen Stellen von Befangon fand noch eine Bervollfommnung flatt, bie tours bastionnées buiben von bem Saupivalle getrennt, ber min ein faches Bollwett bilbete. Gie enthalten biet wie bort ein Gewolibe mit zwei Charten in jeber Rante, finf andere nach bet Borberfeite burch Scheibemauern gefichfeben; im maffiveir Kern finben fich ein größeres und zwei kleine Pulvermagazine. Dben hat ber Thurm eine acht guß bide Mauer mit acht Scharten, birten aber eine vier Fuß bilde Beuftwehr. Rachft vielen Thurmen brachte Bauban auch unter bem Brud ber Courtme eine Rafe: matte auf zwei Ranonen an, die fich unter vielen feiner Feftungen findet, wie Dinant, Maubeuge, Mont Royal, Menin u. a. Much biefen Gewolben fehlt freier Luft: gung und Licht? Gie imterfcheiben fich, nicht ju ihrem Bortbeil, baburch bon ben altern glantentafematten Giro: mela's und des Grafen Ennar, wo ber Rauch ber Geichuse obermarte fich verminbert und ber Bedienung nicht laffig wird, wie bier, bie von ben Frangofen beshalb für unhaltbar angefeben wurden, bis fpatere Berfuche in ber letten Beit bas Gegentheil zeigten. Doch fanben immer die boben Baufoffen ber Bollwerfsthurme (40,000 Fran: fen) ibrer Unwendung entgegen.

Der zweite Mangel bei Neu-Breisach lag in ben Außenwerken: 1) daß man von bem Kamme bes Slacis zwischen ber Contregarbe und Grabenschere hindurch in ben Sauptwall Breiche schießen konnte. 2) Daß die zu medrige Grabenschere die Courtine nicht genugsam beckt, sodaß die Bruftwehr berfelben abgekammt werden kann. 3) Daß die Maveline (Demi-lunes) durch ihre kleinen Flanken eine Sffnung lassen, um den Bruch der Courtine niederzulegen, daber auch Megrigny die Citabelle von Lournai mit einer Faussebray verfah.

Diese Mangel bewogen den umsichtigen Cormontaingne, die alteste und einfachste Bauart Bauban's bei feinen Berbesserungen des Sostems jum Grunde zu legen, das für das boch fie im Festungsbaue geachtet und von den französischen Ingenieuren behauptet ward, ein Ladel besselben sei nur ein Beweis von der Unwissenheit des Tadlers.

Schon oben ist gesagt, daß man ofters vorgeschobene Medouten anwandte, wichtige Punkte festzuhalten, auch Bauban bediente sich ihrer oft für diesen Zweck bei der Citadelie von Lille, bei Charleroi, Valenciennes und Dünkirchen. Vor lehtere Festung legte er im Jahre 1692 vier gemauerte Redouten, d. h. dreist düge Blockhäufer, mit Schießlöchern für Kleingewehr (Crenaux) oben im zwei dis drei Fuß herausgerückten Fußdoben, unten mit dergleichen (Machiconlis), wozu jener auf vorfpringenben Erichflefthen tubelt, ihm ben giff ber Rem je beschießen. Eine andere Eff gewelbte Geffligente be Bauban am Schoffen Bereau in Pietogne angene bie binten offen warett, bag begatt ein freiet tang fattfand, bet ben Rudich fichiett forffabete. Diefer Sinrichtung findet fic and an beit Flankentalimen einiger teutschen Befrufigen Ubifgens bat Bauban ibn be von ihm befolgte Spfiem Richts fchriftlich binterlaffen, & gleich er gleichzielig mit bem Befrungsban eine Reme anberer Begenfianbe bearbeflete: bie Steuern; Die Doge notten - no butch big Aufhebung bes Ebildes von Am tes 9000 gute Seeleute, 600 Difficiele 12,000 Solving mehr als 100,000 Frungofen rus Land verließen; in Randibaue u. bergt., welches alles ben Inbaff ber min dem Titel Mes Ofsivetes in 12 Kestubanden pelamad ten Deitschriften aubinacht, von benen aber nur Vol. L IM, und VII vorhanden, bie libiigen verloren find. Ru findet jeboch bie Grundfuse feiner Befeftigungsweife in febr vielen Gorfften : Gt t'ubn fee Rriegsbaufunft, 2212 Belidor, Science des ingenieurs dans la condin des travaux de fortification 4. Betsmard u. v.

Ale Rival und Feind fland ihin Coven genalen beibe gleich ausgezeichnet burch tiefe praktifche Rennufe; tein Anberer hat foolet neue Feftungen erbant, foid geboren, wibmete Coborn fich bem Dienfte ber Bentrelfte ten, bauete die Weftungen berfelben nach antiern Grund: fagen, ate Bauban, und führte einige Betagerungen ber von biefem erbauten Pidte. Bei fim bingen bie Bot werke mit bem Bauptwalle gufammen, bet ringe beim von einer Fruffebray umschloffen war. Drillons, bie in ber nieberlandischen Befestigungsart nicht fattfanben, bein seine Planken, und sind als niebrige Thurme auf ta inwendigen Geite gegen ben naffen Absonberungsgraben bir niebern Rante mit Schieflochern für Kanonen verfeben Schmale Contregorben, von ihm Couvre-faces genann, beden bie Bollwerte und haben mit ber Fauffebran gliche Bobe, werben aber 10 guß bon bem Saufewalle ibn boht, von bem jene burch einen 16 Zbilen breiten tod nen Graben gefcheben wirb, wahrend ber augere Boffer graben 24 Toifen breit ift. Bor bet Eburtine liegt in Doppeltes Ravelin, bas 55 Loffen gut balben Rebte um einen ausspringenben Winkel von 70 Sus bert. Det gemauerte Reduit' wir von bem portiegenden Eibweite burch einen 16 Loffen breiten Graben gefthleben, ber p beiben Geffen burch Roffer ober balbe Capunieren ver theibigt wirb. Bu welchem 3wed auch vor ben Boien ber Bollwerfe und auf ber Capitale bes Rapeline Capt nieren liegen, die nur ben gehler haben, nicht bomben: feft ju fein. Doch bat Coborn burch einen gweiten Ent wurf mit zweifachem bebecttem Bege und boppetten Bif fergraben bie Mangel bes erften noch ju befeitigen ge fucht, Beibe, Bauban und Goborn, bienten nun, inna ben Frangofen und biefer vielen Teutschen gumi Borbilt, bas fle in bem Babne, burch Erfindung neuer Bente: tungemittet in einer neuen Befeftigungsart tenu man fich allein auszeichnen, mit ober obne'Gite be folgten. Go entftanden feit Durer über 300 nem Er

keme, von demen leider oft pur die schliecken angewens et wurden weit die Ingenieure, zu wenig mit dem Genauch und der miglichen Wirkung, des Geschüges der

annt, nicht gering Rudficht barauf nahmen.

Mittlerweile hatte Alexander von Groote 1618 eine gang nene Form des Umriffes, die Tengille aber Bange vorger schlagen, wa Face und Klanke jusammensallen, das die eine wechselsweise gugleich bie Stelle ber andern vertritt. Beil die bastioniete garm nach nielen Berbestenungen wan um so vartheilbafter erscheint, je weiter sie durch große Rove-line und lange Flanken ihre Zaugen in das Keld ausbehnt, um die feindlichen Angriffsarbeiten zu amfassen, muß man ihr die biesem Endamest befandert entsprechende Tenaille mit ben Berbefferungen Werthmiller's und bos praktischen Landsberg's megen ihres weit grissem Widere standes vorgiehen. Bei verständigen Gebrauche bes Pohle banes, bad Gefdus und bie Bertheibiger ber geftung moge lichle gagen die Wunffeuer ju sichenn, bis den Beitpumte eine trite mo bas baffioniere Spflem nach bem Erscheinen Des Belagerers auf ber Contrescarpe ihm blos die Dicke ber Balle und ben Bigerfient, ber Suttermenern entgegenfeten kann, muß man fich nothmendig fün die gangenformige etflaren, benn fie bietet melentliche Bartheile gegen bie baftionixten Spfteme par: 1) Dahen diese auf ihren Ballen keinen bombenfesten Aufenthalt, meder für das Geschüt noch für die Belatung, aus bem fie bem Feinde Gegen-wehr leiften kannen; auch 2) feblt es ap guten, miberkandsfahigen Abschnitten, und an hem nothigen Raume zu bensels ben. 3) Ihre Futtermauern machen fie gwar flurmfrei, reißen aber, niedergeschaffen, bie auf ihnen rubende Bruftwehr mit berat und bilben einen ersteigharen Aufgang. 4) Ein und baffelbe Rabrgefdus tann Die namliche Bollwerksface van Born beichießen, die auftogende gaer enfir liren und die Flanke von hinten treffen. 5) Das Belg: gerungsgeschut ift baber, ber Festung auf allen. Punkten überlegen, und bas angegriffene. Polygon wird fehr bath vertheibigungelas, 6) Die gewohnlich ju fleinen Raveline laffen, bie Schultern ber Balmerte ungebectt, bag Die Belagerer fie und pie Courtine zwischen ber Grabenidere bindiech brechen fann, wie es von den Englandern bei Burgas gefchah. 7) Die Bertheibigung bes bebedten Beges wird burch bie baran liegenden Traverfen gebinbert und obne befondere bilfamittel gang unwirtfam. 8) Enblich liegt die Escarpemauer zu frei, und fann oft icon von ber erften Batterie niebergefchoffen merben.

Imar suchte Cormontaingne (Architect, milit. 1741.) und nach ihm alle neuere Franzosen, Bousmard, Dobensteim, Sea, ben alten Entwurf Bauban's durch Bergrößerung des Ravelins und einige minder bedeutende Zusätz zu verbessern, dach lange ohne den Hauptsehler: die Entbehrung einer wirksamen Erwiederung des Kanonensteuers, anzutasten. Landsberg suchte diesen Iwed eines Theils durch Berlängerung und Bervielfachung der Bollwerkstanten zu erreichen. Ein zweites, sichereres Mittel ichien ihm die Tenaille mit einer Faussebrap, bedecktem Bege und Borgraben, wavon er einen Grundris der zwei Polagon eines Iwollfecks und sieben eines Neunecks gab. Er setzt den Bollwerkswinkel auf 60°, den Flankenwinkel

aber auf 90°. 3m Reuned wurde bie Flante und Face bes bebedten Beges 26 Rutben fein, baber 16 Ranonen aufnehmen tonnen und bie Fauffebray von 16 Rus then, 8 ober 9, endlich auf bem obern 2Ball 5 - 6 Ranonen, fobag bier minbeftens 30 Robrgefdube in Bereitichaft fleben, bem angreisenben Teinbe gu begegnen. 3mar hat Landsberg auch einen Entwurf mit Bollmerten gegeben (Reue Grundriffe und Entwurfe ber Rriegebaut. 1737. 4.); er spricht: "Ich weiß wohl, daß man bon ben Bollwerten nicht gern ablagt, weil es eine Manier unter ben Ingenieuren ift, fo mit Fortgang ber Beit fabiliret worden; wenn wir aber Die Sache mit Aufmertfamteit eraminiren, uns um eine gute Defenfion bemuben, to will bie Bernunft, daß wir die bequemfte und ficherfte ermablen; es ift alfo bie Tenaille bie geringfte an Roften, Die fcblechtefte (einfachfle) und bofte! - Dir finb ichon unterschiedene Ingenieurs befannt, bie berfelben Deinung find, und es fcbeint, bag bie Babl berfeiben fich mit ber Beit vermehren wird bien im runde abit fin gebo

Bon bem namlichen Grundfate ging auch ber Marquis Montalembert aus, der im Tiabrigen Rriege Die ichwedischen Teffungen, mit ihren großtentheils zwedma-Big angelegten Rafematten, gefeben batte, wie ichon oben, Urt. Fort, ermabnt worden. Gein ganges Guftem, bas pon ben frangofifchen Ingenieuren auf bas Deftigfte angegriffen ward, fodaß d'Urgon fogar Perfonlichfeiten mit einmischte, berubet auf Soblbau, ber gegen jeden feindlichen Angriff auf feiner Tenaille eine unverhaltnigmäßige Babl Geiduge aufftellte gegen die erften oder Ricochetbatterien 537, gegen die zweiten Batterien 410 Gefchuse in Gewolben und 216 auf bem offnen Balle - ber jer doch den Tehler einer zu geringen Manerftarte, wie alle Bauwerte ber neuern Beit, an fich trug. Doch marb ihm nur die große Angabl ber jur Ausruftung erfoderlichen Gefdube und das nothige Pulper (7700 Centing auf 300 Ranonen) jum Bormurf gemacht, nicht aber ber ju fchmache Bau, ben icon bie preugifden Ingenieure beim erften Gebrauch bes Rafemattenbaues in ben ichlefifchen Seftungen erfannt und perbeffert baben, weshalb er auch nachber von Manbar und Belair empfablen und von ben Frangofen mit bem Ramen ber preugischen Befeftigungs: art belegt marb. Der General Gaibel fubrte ibn mit technischer Umficht und Erfahrung aus, wenn auch vielleicht in ber Folge nicht allezeit ber unumftofliche Grundfat festgehalten werben fonnte: "bag brei Kanonen allegeit eine feindliche jum Schweigen bringen muffen."

Dabin gehören mittelbar auch die sogenannten Demolitionsspsteme, bei denen die vorliegenden Werke, sie mögen nun selbst zur Bertheidigung oder als Masten für hinter ihnen liegende Batterien dienen, auf verborgenen Brücken über Gräben ruhen, in die man sie hinabstürzen läst, sobald sie in die Sand des Feindes sallen; oder die man durch vorbereitete Minen binwegsprengt. Dem Feinde sehlt nun der Erdboden, sich zu beden, oder er wird, gegen alles Erwarten, von der Seite, auch wol im Rücken beschoffen. Spätere Ingenieure suchten zwar die von ihnen gegebenen Fortistationsentwurfe den nothwendigen Beschingungen einer dauerhaften Vertheidigung nach einzurich:

**486** 

tendi botti Bible ten dila firmile biteli Baltion onfinion bei : rist Mteffenis Der Chris wie beb Wenninif falle Theile einer Weffung eftinelm vandagebo i eine die Allie affantosverendigen zur erholi hen und has Bemiditungsbestratiers bes Feinbes unnich patimentlen posterinemerunstrangiener. Choumara, veffelt Danbervalls auf bend Katun bens bens Kutteinbachern gutude indictry singularity and the control and the control of the contro um wenen berinufiter imderben fomaiben Bullmehr eine nifare Bettheitigung bee Brabens igungemahren; unter verin Planten ichtes Wativengunges bie Bortheile ber Faufe februng i gut voorschaffen. Auflestich foch beine glueisformige Erbebunde bei! Geallemobierite fich murchter 35i bis 40 **Safe breder! Bedriefungsvolvill4: Suf; an der 32: Fug ho:** gut in eine Bont diffe boe. deuenfogidhe vandemeine Buf hoby Contreftation but bon Belogeter awingen; eine Brech bakterte fini dut Graben gu legent Buldet allen frühern Rangofilein Entiblisfen aft wiel, Wehr viel auf Die Beaft ber Tragbeit und auf die, bem Rtinbe in ben Wea aelegser hinderniffe gevockion und zu pornig unft best bortheils thiften Bebrauch bebedter Befthich. Des bollanders Morte's Satrolifes guil feine Geftichtes ber neuen Befe-Maungebunk begrundete mit Beibebaltung ber Bollwerte, Ano in Diefer Dieffchramedmaßiget, das mehr in Lunbe berire und Bondlich bert'enterichtiger Matiter gehalten, wie vielle auch cheir den Arbeitierures predifischen und bftetgnin werd iften bir iftigen Being ber bing ber Canon ging 1840 nodis weiterherer indennte Thie Escatuenmaner auch word i deni (Grangarda Berand), pagadi pitali genugredr, finin gleichgeitig burch fie bie Cturmfreiheit bes binter ihnen fiegenden Sauptwalles zu bewirten und fich mit einem naben, gegen ben Bombenwurf geschusten und beshalb wirtfamern Ranonenfeuer ber Brechbatterie gu wiberfeben. Daffelbe hatte ber General von honer icon 1821 nach Montalembert vorgeschlagen, überzengt, bag Alles barauf antommit bie Uberlegenbeit bes Feuers fich gu verfchaf: fem burch bie bem Belagerer allein bie Rreibeit benom: mendwied jubie Reffung auf bem angegriffenen Puntte gum Stweme groffnen, ober wenn boch geoffnet, benfelben mit Erfolg auszuführen. Dan berband bamir eine Sio: firung ber Befeftigungen, bie man gegenwartig aus eingelnen Forte befteben lagt, bag fie gleichfam ein verfchange tes Sager um einen ftarfen Reen bilben, wogu man baufig große Stabte mahlt, Die gugleith als Depotplabe für die Urmee bienen Tollen, weil fie gegen bas Bombar: Dement defdust ifcheinen Doch nur icheinen, benn ber Belagerer findet entweder Mittel, Die Birfungslinie feis ner Morfer über Die fcubende Entfernung ber Borwerte auszubehnen, ober aber zwischen zwei Forts - vielleicht burch Bufalligfeiten bes Terrains begunftigt, - bindurch gu geben, fie burch einen verstellten Ungriff beschäftigend. Go ift in Sinficht eines fremben Zeindes die Befeftigung von Paris zu betrachten, ju ber Bauban's Borichlag nur als ein verfehlter anzusehen war.

Der Seftungen ift, seit ber Geftungen ift, seit ber Geftungen ift, seit ber Geffindung bes Pulbers und ber veranderten Form ber ehemofigen Ebikrike in Bollwerte: 1) in die alte spas klicke Art, mit longen Courtinen, kleinen flumpfen Bolls werken und furgen Flanken; 2) in die italienische --

ble immi: Get ib extheffbit è infennen: Lountes Bent a jerte mardugumfluhonnifftelänem: erfunden tud a fibrt. Bie bat bingete Manten, ebenfalle: auf Der C tinte fentretht.: imehrentheils unit friten & Balimenten = eine Strondflante; tall die miedierliendifche, fpigen Bollwerfen, einer Friffebrup 1 vielen Auffenn und unter diesen oft einen die Festung undichtefen Manteld: idh bieifua mubfifiche; beten Flanten auf Streichliniq beinobe fentrecht fteben. Gie ward von Bauten erfunden, und aus ihr entfand, durch Corner taingne's und Anderer Berbefferungen bas fogenante Trace-moderne; 3) voie Lengiue Bettom utler's Landsberg's, bie erft burch Montalembert befanner murbe; 6) bie aus einzelnen felbständigen Forts beffe benbe, bald mit, bald ohne Kern in ihrer Mitte; 7) bie unter bem Ramen ber preußifchen, befonders auf Rasematteibau! und auf ihombenfest bedectem Geschützeuer beduchteithet, zu bem wft bagu eigens bestimmte Rafernen bienten | B) bie-freitschringe a. bergl. in tems der vorigen Suffemt baffenbe. 1.

Seit Naukan's von Cormontaingte verbefferte erfie Befestigungsort! (auch von dem Teutschier allgemein angenommen und discheste but ward," suchte iman die Berdalvnisse der Bolisverte zu ihren aufgelnen Abriken zu ermitteln und durch etheng zie bestimment die Dabei erzengten Wintel find Deinnach:

1) Der Polygonwinkel BAE, entfleht bund Abziehen bes Bintels im Mittelpuint C von 180. Se

cauernten Meritante mit einerfien

erer bedingte 1 deuth Are to 18; 20 eart wer es une is durch de Comission illustication dies and se -a. - die Rothmenker int. fo die Watter gestande bille fatereber icon melden beite bat Barbante beit ima Medice in 1848 - 60° - 1900 in Indiana in 1866 in Indiana ுர்கி ஈர் 1500 ந்து par ( 2)வ**்கா** இ**ந்திர்க்க கூ இர்ttel**s deunite gibt: bie Ehritung bes Errifes von 2000 band bie Saht der Seiten im Spotfed 300 mage 3) Da Bollwerteminfelia soberibiblibet: Die Gpige beffet ben burdy bas Bufammenflogen bei beiben Bacen DAE 4) Ber ftetne ober aberehmenbe Bintel b wied bund bie Lange ubr fenktochten LM auf ber aufern Dos logon geblibety, er changt, baber gang von ber eeffern d und beffimme baburch bie Bichtung ber Streichtinte AG, ober BR umb"bie Bellung ber Flance auf berfeiben: entweder rechtwinflig ober 96"6', um der Ausbreitung der Kartitiche auf 100 Ghritt - 25 Corftt ju gemis gen. Man besommt babet 5) ben Streich wintel bei Cormontainque ..... 81' 34' + 6" 6" + ben fleinen Binfel = 90° + 18° 26' + 6° 6' = 114° 32' mpb 6) ben Flankenwinkel - Streichwinkel + ben fleinen Binkel awiften ber Flante und Courine, baber er auch ben Reen dedaCouverinterminischelstelemmit. (?) Derreich uls zwinkel Datiege immerbigt immäusummensissen der net und Glandu. (3) Den Cehimieleschitetz der Ser net die halbellekterhiermit der Gapitatelgebildetz der Ser nil Louis in dall aber ist das Complemensiese doppeten rineur Wittels zur 1804. (Casilien 9) der Chrechtwine il autstehet darreichen Halben Polipasminkelgebild.

Sest man die Seite bes Bielede 4 1, fo wird mich bie Baht ber Seiten ber Salbmeffer ber figur:

| 3ahl                                                       | (c Winkel                                                       | Palomeller,<br>wenn die Gelte<br>bes Bielerts                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EV. 20<br>VL::<br>VII.<br>:::::::::::::::::::::::::::::::: | nd <b>90 1</b> / dn<br>1762                                     | u 0,70310 mar 40 f. mar<br>0,85065ed mar 20 f. m<br>(4,00000) a mar 20 f.<br>1415045 mar 20 f. m<br>1,806575 mar 20 f. d<br>0,83188 mar 20 f. S |
| XXXX                                                       | a <b>llin</b> <del>ay</del> ada<br>a <b>lli</b> d <b>lin</b> on | 0 <b>9,84403</b>                                                                                                                                |

Ist der haldmeffer icon durch die verlangte Größe der Festung bestimmt, und das außere Polygon zu 180 oder 238 Klaftern angenommen, so verhalt sich der halbmeffer zur halben Seite, wie der Sin. tot. zu dem halben Centriwinkel.

Alle Seftungen, welches auch immer ihre Beftimmung fein mag, Durfen ber Raft und Ginrichtung ju einem bauernben Biberftanbe nicht entbehren. Diefe wird aber bedingt: 1) durch ihre Lage, 2) durch ihre Große und 3) burch die Form ihrer Befestigungen. Es fließt heraus die Nothwendigfeit: folche Puntte auszusu: den, Die entweder icon wegen ihrer naturlichen Beichaf: fenheit burch nexinge Nachhiffe bes Tettains', ubsbunden mit nenem Anlahm, ein bedeutenbes Biberftanbevermogen erlannen fommen obebit Bebitgebudffe birten gewöhrlich viele bergleichen, foon an sich feste, Puntte bar: Konigftein in Sachsen, Dies, Therefienstadt, Fuentarabia, Briancon, Exiles, Suza, Diguetral, Coui, Rufffteite, Die ebrenderget Rlaufen, Gilberberg un an Dit fodern aber en: bere Brumbe bie Befeftigieng ichon porhaubener Gtabte: ein blübenber handel, i vielleicht ihnuch bie lage en eis nem geoßen Fluffe, begunftigt, ichnich iben fich in einem folchem Dute eine Menget Baarent und Budarfniffe jeber Art anhäufen, die barus bei zeinem ausbrechenten Kriege dem Reinde mancherlei Gilfftmittel barbieten wurden. Go Dangig, Com: Grasburg, Ammengen, Auch Die Stabte, bei denen flarfere Alissie in ben arpfien gandedftom ausminden, ober fefte Brittlen-bese Ubernang icher jemen verfichern, gewähren uld Seftungen-muncherlei wichtige Bortheile. B. B. Ring, Begeneburg, Dresten, Pray, Tor: gau. Bittenberg. Am Meere fiegende Stabte, beren Ga-

feit . und Mateben ben a Stafffen birnel ficher Bafftichte bilben. ten enfaverit inn ihrem Schut finder Berfe und Batterien inte Raristrona, Aronfoett, Mian Bewal, Chatam Bartombuth, Chiaid , Cherbitung : Touton , i Bibrotten (Carig nu. f. 190) Affinere: Staateri) enbilithan minn werniberlegeten : Mauriffen machtiger Radbarn ausgefeht find ? bebarfin, eines i fellen Businehartes ju baneichbem Biberfronde igerigneit, unbibei uin dadie verdhubens sieden ben stehen albiteiten magirem Giderheit, gu buingen en Anetfleielach erfielftemeffet eignen fich vonzistliche bikus & Demonschaft ... Ebrenbucifen fleite fein Dafeing Entbifchof Gillingson Artenderbaute; bier im Chabre, 1158 sfchongeinett Amurnet lieftable Umfaffund bed folden in Felfen muchaften und mit ihrnest Kaffen einen niefen Bundnen vautenaben. Thenfoit Ronigfieinigin Boch fen . 'an iber Elber. bad non Boen Buntanefent mi Dobne ais ein immbichloff? befeligte non deme Aufünften Aus guftella won : Bochfent abert nachhert Abliffen in einer iffirmit den Keftung eingerichtet warb. gid tun dan tisdour? rad

Benn man erwagt, daß großere Keffungen ichon burch ibre ftartere Befatung - von allem Ubrigen abgeseben ..... ju einer fraftigern Gegenwebr fich eignen, muß man ihnen in biefer Sinficht einigen Borgug weinraumen, wenn auch ihnen entgegenftebt, Daß auch große Borrathe nothig merben um bie Befabung, in Berbinbung mit gablreichen Ginvohnern ju ernabren, baber immer nach beimiger Beit burch Danget ibre Ubergabe berbeigeführt mirtan Die Frangofen mehmen einem breifachen Rang von Feftungen an, indem bas Bwolfed icon als eine Teftung erften Ranges gilt, dund eines breimonatlichen Biberftanbes fur fabig gehalten wird, weil man feftfest , bag feine Starte mit ber Bahl ber Geiten und ber Offnung ber Polingonwinfel wacht, moburch bie Capitalen ber Raveline fich einander mehr nabern und bie Baftionefpigen fich gurudgiebeng bag die britte Darallele nicht jugleich die einen mit ben anbern umfaffen fann, wie im Gechsed. Die freisformigen Theile ben Laufgraben werben bier noch von Facen ber Rebenraveling auf 500 Schritt eingefebeng auch muß ber Reind fich in ben Logements vor ben Bollwerten von beiben Seiten beden. In noch größerm Berbaltniß finden Diefe Bortbeile fich bei einem 16- und 20-Ed, beffen Salbmeffer von 284 Ruthen einen innern Raum von 127,881 @Ruthen gibt, und bas 10-12,000 Mann Befahung aufnehmen fann, die neben der eigentlichen Bertheidigung ber Feftung fich bas Terrain umber burch befeste Poften und Befeftigungen unterwerfen. Sie eignet fich in zweiter und britter Linie gu Rieberlagen von Rriegebedurfniffen jeber Urt, und ohne eine Belagerungsarmee von 60,000 - 80,000 Mann tann ber Feind nicht mehr als einen Angriff fub: ren. Gine bloge Ginichliegung mit einem ichmachern Corps ift faum gu unternehmen, fobald es bem Commandanten nicht an Einficht und Entschloffenbeit und ben Solbaten nicht an Duth fehlt in mildfing nis bie min

Auch das Zehned schließt 31,162 Muthen Raum ein und bekommt, als eine Festung zweiten Ranges, 5000 Mann Besatung. Durch Contregorden und vorgelegte Lunetten verstärft, kann es nach den Bestimmungen der französischen Ingenieure leibst gegen zwei Utta-

quen 40 Tage Biberftant, leiften. Das Achteck, burch Contregarben verftartt, tann gegen 4000 Mann aufnehmen, wird fich aber bennoch jenen Unnahmen gufolge gegen einen doppelten Angriff nur etwa einen Monat hal-ten konnen. Geringer noch ist das Gechseck (Kandau), beffen Gegenwehr durch andere Bufalligfeiten erhobt wer: ben muß, wenn fie 20 — 14 Ange überfteigen foll.

Die nothwendigen Bebingungen jeber guten Festung finb: 1) Sturmfreibeit, baf fie gegen jebe Art bes feinblichen Angriffes ficher fet, entweber burch bie naturliche Lage bes Ortes, ober burch bie funftliche Auerdumg, ber Befestigungen, um alle Streitmittel — Bertheibiger und Material — möglichst gegen die Projectilen bes Belage-rers ju sichern. 2) Die Belagerten muffen burch ben Umrif, wie durch die Ginrichtung der Berte Freiheit und Gelegenheit jum Gebrauch ihrer Bertheidigungemittel befommen. Gie muffen baber gegen jeden, vom Feinde befetten ober eingenommenen Duntt gleichzeitig mehre concentrifche Teuer vereinigen tonnen; Dauptfachlich nach ber Unfunft des Reindes, auf ber Contrescarpe gegen Die Logements, gegen bie Contres und Brechbatterien, bann a) gegen ben Ubergang über bie Graben und b) gegen ben Ballbruch; c) gegen bie Ricochet: und Demontirbatte rien; d) gegen die Spihe der vorrudenden Sappen; aund d jeboch fets mit Rudficht auf ben verhandenen Munitionsporrath. 3) Alle Festungewerte muffen fic binreichend felbit vertheidigen, jedes muß aber gegenfeitig burch einige andere Berfe unterftust werden tonnen, bie durch lage und Ginrichtung felbft gefichert find. 4) 3bre Musbreitung muß ben Belagerer nothigen, feinen Angriff gegen einen eingehenden Winkel ju fubren, wo er in Blante und Ruden beichoffen werben fann. 5) Gine Se ftung fann fich nur burch ihr Fener vertheibigen; Die Befagung muß beshalb bem angegriffenen Berte gu bille fommen, bas bom Keinde eingenommene wieber erobem, ober feine Flanten angreifen. Dierzu fint überall bequeme und lichere Berbindungen nothig, um ungehindert Eruppen und Geschut auf jeben bedrobeten Puntt bina bringen ju tonnen. Die Ginrichtung bes bebeitten Beges muß das Bervorbrechen binreichender Daffen begunftigen, um bem Teinbe burch Musfalle bas Berrain freitig ju machen und die Laufgraben ju gerftogen. 6) Die Unordnung ber Festungswerte, fowol im Gangen ale einzeln. barf nur burch bie Ortslage beftummt mer-ben. Die Bermeibung unnuber Regelmäßigkeit muffen von ihr alle Linien und Binkel einzig und ellein abbangen. Bang unzugangliche Drte und Puntte tonnen eine geringere Befestigung befommen, ohne fie boch gang gu vernachlaffigen, weil die Erfahrung ichen oftere bas Rachtheilige Davon gezeigt bat. 7) Endlich ift bei bem ohnehin fo theuren Teftungsbau moglichft jeber überfluffige Aufmand ju vermeiben! Babrend man jedoch fete Rudficht nimmt, daß eine Festung tein fürftliches Luftschloß ift, muß man bennoch Nichts fparen, was nur irgend jur Berftartung ber eigentlichen Teftungemerte beitragen fann. Gine abgewiesene Belagerung vermag jeben Aufmand zu erfeben! (v. Hover.) FORTIGUERRA (Niccolò), aus eblem Gefchlecht

in Missoja 1674, gehoren 300 findeiese geenst die Ande in Nisa und gung bann mach Apme was er dat die hische eifrig betrieb, mid fiche allgemeine Adams as Liebe durch seinen Seilt, seine hermose Fristlichen fein unbescholtenen Sitten und feine Zolente erman. Ich bem er von einer Sendung nach Spanien aufde war, auf melder er einen papflichen Lagaren as Son tair begleitete, marb er 1712 von Clement XI jun & meriere und jum Kanonifus in Ste Mania Reggin Spater, auch noch im Batican ernannt. Die Accadem degli Arcadi mabite ibn ju einem ihrer Mitgliebe meter bem Namen Ribalmo Aifen, und er zeichnete fich duch seine Bortrage in lateinischer und italienischer Spreie, in Prosa und in Bersen aus, movon manches in en Schriften jenes, poetischen Bexeines gebruckt ift. Ge mens XIL ernannte ibn 1733 jum Gerreteir ber Gen gregation de propaganda fide; er ließ fich eber me einem gewiffen Gerfini beichmaben, Diefes ebenfe eben volle als einträgliche Amt ebzulehnen, welches er u fchwer bereute, bag man iglaubte, ber Rummer berite habe sein Ende, heschleunigt. Rum: por: feinem Zwe, de 1735 erfolgte, hatte er eine große Menge Papier en brannt; erhalten haben fich nur brei Geffinge eines ernen Gelbengebichten: Bajanet ,, und einige paetifche Spifen an feine Freunde. Gebruckt befigt man von ihm ein übersehung bes Armen, in versi sciolti (Urbine 1736. fol. Venezia 1774. 8. Milano 1782. 8.) Recoch di zime piecevali di N. Fortiguerra (Germa [fis reng] 1764, und Pessia 1780.), es find fichen positée Episteln an feine Freunde; einige lateinische Bron un viele Gebichte in dem 2, und 8, 23, der Rine deef Arcadi. Bas allein feinen Ramen auf Die Raduck gebracht hat, ift fein tomisches Delbenachicht : Il Rio ciardetto, in 30 Sefangen in ottava, rime. Er fett gibt in einem Briefe ante feinen grund Guftachie Inwebig welcher gemobulich bam Gebichte vergebendt it. bie Beraniastung zu biefem Berfe also ant er beie fic mit mehren Freunden auf einer Billa bei Pifpie in Herbste befunden, wa man sich mit Rogerfung die Bei vertrieben, Abends aber fich burch Spiel, Gelmeche mi Lefen der romantischen Dichtungen des Pulgi, bet & jarbo und Arioft ergont habe. Da hatten nun eine junge Leute die unendliche Schwierigkeit folder Dichten gen nicht genug bewundern tonnen, er aber babe von chert, dem gebornen Dichter fei nichts leichter als bei und jum Beweis wolle er ihnen am folgenden Abend eine Gesang in biefer Art vorlegen. Er habe Wort gehallen und da er Freude an ber Arbeit gefunden, fie gelegen lich fortgesetz, bis bas Gebicht mit bem 30. Gesann ale geschlossen. Geine Absicht sei babei gewesen, Die Ranie ren jener oben genannten brei Dichter zu verschmeigen. Um in ber Abat ift ihm bies wohlgelungen, aber ebendabma ift bas Wert, wenn auch keineswegs geiftlos, bod m mubend geworben. Man erkennt barin zu beutlich bei Beftreben, die früheren, meift auf Bolbefagen gegeinden Gebichte biefer Art burch abenteuertiche Erfindungen p überbieten. Das Ginzelne kann einem wohlgefallen, bis Sange ift ohne Intereffe. Der Sitte ber Bort und feinen

eigenen beitern humor gemäß fehlt es barin nicht an fchlupf= rigen Seenen, welches, ba bas Gebicht bas Bert eines romi: den Pralaten ift, wol Beranluffung gegeben bat, bag es auf ben Inder ber verbotenen Bucher gefommen iff. Dennoch foll Clemens XII. fich bie einzelnen Gefange, wie fie fertig geworden, mit Bergnugen haben vorlefen laffen. Der Berfaffer felbft fublte bas Unschickliche, ein folches Gedicht herauszugeben; fo lange er lebte, blieb es ungebrudt. Er hatte es aber einem Freunde, bem Carbinal Cornelio Bentivoglio, mitgetheilt, beffen Reffe Guibo Bentivoglio es nach bem Tobe bes Berfaffers und feines Dheime druden lieg. Es ericbien guerff: Parigi (Venecia) Pitteri 1738. 4. 2 Voll. und im felben Jahre auch in 8., boch wollte ber Berleger ben Mittor nicht nennen und überfeste beffen Ramen ins Griechifche, wie ichon einft im 16. Jahrb. ein Borfahr bes Dichters Scipione Fortiguerra gethan batte. Er nannte ibn Carteromaco. Geitbem bat man fich fiber biefe Rudfichten weggefest, und es find mehre Ausgaben mit bem Ramen bes Berfaffere ericbienen, 3. B .: Londra (Livoruo). Masi 1780, 12, 3 Voll, Milano, Classici italiani 1813, 8, 3 Voll. Milano 1828. 4 Voll. 32. Firenze. Molini 1828. in 18. Tentich von Gries 1835. 8. 2 Voll. Angelo Fabroni bat bas Leben bes Fortiguerra in Vitae Italorum etc. T. I. gefchrieben.

Den Stoff, ber biesem Epos zu Grunde liegt, benutte Dumouriez, det Bater des befannten frangosischen Generals, zu seinem Riehardet !). in welchem er ein Gedicht lieserte, das als Original gelten kann. In Teutschland ward Fortiguerra's Bert zuerst bekannt durch die "Briese über das itatienische Gedicht Rictiardetto," welche Bilhelm heinst infeim teutschen Merkur mitgetheilt !) und zugleich Auszuge von jenem Epos gegeben hatte. Unvollendet blieb eine übersetzung von Fr. Schmit !). Bon einer andern erichien nur der erste Theil !). Mit poetischem Geiste und saft buchstäblicher Treue ward das Gedicht nachgebildet von dem ruhmlich bekannten überseher des Tasso und Ariost !).

FORTIN (François), mit bem Junamen le Solitaire inventif, zu Tours gegen Ende des 16. Jahrh. geboren, trat in Grandmont's Mondsorden. Seiner Reigung zur Naturgeschichte, namentlich zur Ornithologie, wurde von den Obern aller Borschub geleistet. Er durfte seinen Wohnsig auf einem Landhause des Ordens nehmen, und dier legte er eine ornithologische Sammlung an. Allmälig erlangte er eine sehr große Geschicklichseit im Bogelfangen, und entwarf aus eigener Erfahrung und mit Benuhung alterer Thereutikographen eine Anweisung hierzu, die er bann auf den Bunsch seiner

Freunde bruden ließ: Les Ruses innocentes, dans lesquelles on voit comment on prend les oiseaux passagers et les non-passagers, et plusieurs sortes de bêtes à quatre pieds, avec les plus beaux secrets de la pêche etc. (Paris 1660, 4.) Dieses noc gegenwartig geschafte Werf erschien wieder: Paris 1680, 1688, 1700, 4. Amsterdam 1695, 8. Fetner noch unter dem veranderten Titel: Délices de la campagne, ou les Ruses innocentes etc. (Amsterdam 1700, 12, 2 Voll.) — In der Borrede gedenst Fortin eines von ihm versasten Traité d'Ornithologie, worin mehre von seinen Borgangern vergessen sleinere Boget beschrieben wurden; das Buch ist aber nicht erschienen, denn Fortin starb schon am 21. Suli 1661.

FORTLAGE (Johann Heinrich Benjamin), geb.

am 1. Jan. 1770 gu Denabrud, ber Gobn eines Ubrmachers, erhielt ben erften Unterricht in ber Gt. Marienfcule. 3m 3. 1776 marb er Bogling bes Ratheapmnafiums. Aufer bem Rector Wagner gewann fein alterer Bruber, Frang Urnold, ber bort als Lehrer angestellt war, einen entichiebenen Ginfluß auf feine wiffenichaftliche Bilbung. Im 3. 1789 bezog er bie Universitat Gibttingen. Mit ber Theologie verband er bort grundliche Sprachftubien. Borguglich fuchte er fich im Lateinischen bie moglichfte Fertigfeit zu verschaffen. Immer blieb ibm, burch Benne barin beffartt, eine Borliebe fur biefe Sprache, 3m 3. 1792 erhielt er in feiner Baterfrat Denabrud eine Anftellung an bem Rathegymnafium, ale Abjunct bes Cantors Dichaelis. Geine maßigen Ginfunfte nothigten ihn, noch Privatunterricht ju ertheilen. Gin erwei-terter Birtungefreis eroffnete fich ibm, als er nach bem Tobe des Superintenbenten Rlugmann (1795) jum britten Prediger an ber Marienfirche gewählt marb. Die Thatigfeit, Die er fruber als Schulmann gezeigt, bfieb fich gleich in biefer neuen Stelle, mit welcher er ben Religionsunterricht ber Confirmanden übernahm. Geine Fa-bigfeiten und Reigungen bestimmten ibn jum geiftlichen Stande. Aber Die gu engen Schranten, welche ibm berfelbe anwies, fingen an ihm brudend ju werben. 215 Rangelredner tonnte er fich über eine gewiffe Angfilichteit nie gang erheben. Ein jufalliges Greignig fubrte ibn wieber bem Schulfache ju, fur welches er fich noch im-mer lebhaft intereffirte. Als Kleuter, ber bisberige Rec tor bes Rathegymnafiums ju Denabrud, als Professor ber Theologie nach Riel gerufen warb, übernabm Fortlage, burch ben Burgermeiffer Stuve aufgefobert, ben Entwurf zu einer neuen Organisation jener febr gefuntenen Lebranftalt. Gein Bruber ward Rector an bem Gpm-naffum; er felbft übernahm bas ihm angetragene Conrecto: rat, ungeachtet nach bem Urtheile bes Dublicums biefe Stelle an Rang und Anfeben unter ber ftant, bie er aufgab, Benne in Gottingen, von beiben Brubern bochgeefirt, ward bei ber von ihnen unternommenen Organisation bes Gymnasiums über mehre Puntte zu Rathe gezogen. Roch beutzutage seiern bie Lebrer und Schiller bes Gymnasiums ben 2. Mai als ben Lag, an welchem 1798 ber neue Schulplan ins Leben getreten. Damale bielt Fortlage in ber Marienfirche feine nachber gebructe Pre

<sup>1)</sup> Paris 1766, 12, 2 Voll. Bal, Bouterwet's Geschichte ber Poeffe. 6. Bb. S. 389.
2) 1775. April. S. 15 fg. October, S. 33 fg. December. S. 182 fg. 1776. October, S. 3 fg. Presender. S. 184 fg. 1856.

Sammer: G. 106 fg. Invested and Arthur. (dienth Arthur.) in hollengebicht, and bett, zin konliches Delbengebicht; zus bem Italfenischen Ann G. G. Deife. (Betiln 1808.)
5) Richarbett, ein Rittergebicht von Ricolo Fortiguerra, übersett von I. D. Grieb. (Stutts gett 1838 — 1895.) 3 Ehler

bigs augene mantbartelle and Aleude best Weifen iber rwestlinggeichtet Schiefen. Burdrifene Janugmildifer fetatien 20 Danigmaliere Faminaamer umiliefings exhictli erwondtell phildiphisischen Galustädige Gestlingen die Diese topwinderlieben I Krydekreckflikse von fein Inntivals Gesch rector mit einer Untritterebetig, über bie Manuth und Burbe ber humaniftifchen Biffenichaften." Bis Dibert 1799 verfahler gugleich noch feine Functionen als Breibe. ger: Trei von allen Teffeln, Die bisher, wie er glaubte, auf ibm gelaftet, fühlte er fich febr gludlich itr einem Elle. fungefreifen ber fo gang feinen Fabigfeiten mit Bigmi. gen entfprach. In einer Lochter bes Raufmariat Countige in Denabriid fand er am 17. Dec. 1709 eine fiebevolle Gattin. Gein baubliches Gtud warb getriet bund ibee mehrijdelte Refeltigtele: Begen guthe ifter finge berger beite il den Biden bane folgen guthe ifter fucte: Ubersbane Goten ihmerfelber felten von better Erbereftbilder mehtfather Geingenheit; fainen Dauthrunt: ftitte Gtanbhafs tigkeit pu arnavier. Datt fichte er fett 1883 ven Deud ber Briegelaften im Ber Belt Gercfrang biffchen Docupation, bie langer all geift Bahre intauerte: Guiner gewofnten Side tigleit ale Gifulminmustaten febul hiere ungehalfeligen: Avetaliteiffe beiden gewofentlicheite Gleitrag. Gin umfdares liches With jenne mmpidfaden Denthiche antwarf at fparteibin. (All bir in ufrimmer Modramin :- De :Gyntuball : ib-1 lustria citikatia daim basguais pec novissimos annos vice et fortuna. Bermehrt wurden seine Geschafte barch vine nachtelbrige Ranklichte pines Bouber Franz Aenoldi) ju bielitat gunt Berbafting feines Amtes undfich-tig machte Beltu 1980, neufte Gentlage neben feinem ein entlichen Boufe under bus Directorat bes Gremefinens bed Chatte toer er auch als Ditglist ubernehmen. m Wit einer Grunniffider, fimelder Den Aliftrag erbutter batte, bie odnebridifcen Muse; Bewichten und Athngen auf bie frangiffica gurudunigen und Gebent-feines wefter Sebe. ane, deut etipalellenedgeier Chiber nuthfolgen unb ane brock Probe: Erubaiffe aftematen for ungerebentich heiter. Durch Gefelden Almgang inrefthaider es tribe Gamben in ftinenibued tole pititifden Entgefferotelfun bebringten Bottl. Dut befannebenbe! Briebentfift faut . 34. 3pff 1824 chapalftande sibrerganialnes: Mose to blic or mabile bar Bes fchreitfung beried Feften: in Drad ingeb. Beden wer fener Ander meur remen nichtabener reines genete ben Bermentefften eine ben trachtiche Calantung berätigen; und jener Lehrankais aus gleich burch gine ber Tiwien bes übermaligen Denicapiteis ein erweiteres Comb eingerdiner wooden. Er ward gum Rece tor supporte und seiner Gehaltsjulage von 150 Thirn. Mur 24. Det. 3017; amindeldem von 169 Jahren ber für gener Tentfcbimb: fo wichtige obnobeader Priebe gefchlof: fen worten, warb Gerallmigen and bem alten Gymnafial: gebante in bur theum gehaften und testeres eingeweiht. Bu biefent Beiten finbriffmitlagei ale Metter ein burch eine bateinifche Dentiefelitif Aupidarfint und eine ausführliche Rachricht vone ber gogenmaragen Berfuffung bes Rathegomnafiums zu Denabrud. In einer teutschen Rebe, bie er bei biefer Gelegenbett bieft, fprach er, neben feinem

Dante, für bur vertieffenflet Adne die peineles fort ber Meformagion feltill Boringerichen ilnie toring achierentil Sudridditaribulge ausfonig flie ple debebrandina Diel Libranflatigi bie kochit Lindsigloid nebendeid fedilichtgiedisch 322 febenge and Legistante gewed edit fan Son CONTEST tell Control nacht anbishide biersieff 160 verstiefet. 12 Duit Da f bus: Opninaffamil wars bellimilig gud kinnerig Bellfenderzielungebildeileiter gerigelter Pantai brafte urrfich nen skindisek Geingl erdinseltz beren fa feiter hutte eurfäsen, möster in Milledeniere ferfetan bot ihm eine Bulger bie in 2011 auft Judes Rie Solimary dissentation Diti Afficial Stoffen affent ditient et une tunte 'Schiffelofts loger ben Bestuft-foliese Ganin (1821) und miebret fon inangetoachtenit Athomas Beindie Co fabrunger mindren ihn nicht hatschipen wie Mediden, nicht füroff gegen bie Welte. Er fchien bietender unt geofe Anfeite aum in ber beite gegen bie geben beite gesche und felten hobte aum in ihr ber beite geben ber den beite geben beit bas Anteringernachten aberdebenthete in Boffenitigen tage. Memden Going brindelt ihmertine ibn BBB hannam mone Rheintrife, ale ihn gurteimin ausser Gober fabet, in Privatbucents in Bewelberg i warreit Beine ingilitata think jahre :sellbertu Conberei Grantheite beldille : iffen Being. vie Albendene ufeinegugefflegen later berreitlich Richt in ben Balve: 1887 ranufeinen Bowe. 1887 ranufeinen Bowe. bie Hofmung ... das ir isten rader venn Edber 1882 beide bondel Bublidum terteben notiberni Ged flatfulum III. Imi 🚅 leinem lerbeerbeithatteten 😚 🕾 🔆 1841.

Wenn bie hier: inibe bachgelieferte Westerfeligeit. tig ift, bağ einen cindigen Cigalinierin bur Caff. Lernenben mehn: immerffren felifften bies bur Rofie Lehrftoffe, fo tattei Fortinge ogegetätete Affrick if jenen Ramen, i Gine ifaftigt geoge Scalle ihr ihr feine fall: an Petiunkenich georgende Dromgelike Aberhamt batte vier Gebohnstelt einen giegen Richt ihr ihr fie Deich germ policy et wert passen ben der ertunt gu buton glandte and imit eterate Grengebis er auf ber einquit angendamenen Boan. Berfinber une er jeboch baburth: micht; Munches fu widerg Bus for fortifcheitenbe Beitgeift; verlangen die gente fill eine mie mäßige Erweiterung bes mathematifchei und geftalifen Unterrichte, unterbarf bie Schofft fore eine nielen Riffe fion, rief bie Errichtung eines Derfoulcollegiume im einer Maturitatsprufung ins Leben, und forberte ment andere zweckmäßige Gomnafialeinrichtungen. Uber fan vielfachen Befchafte borte man ibn nie flagen, and et beforgte fie aufs Dunttlichfte felbft gu einer Beit, wo mit Ubnahme feiner Rrafte icon febr fublbar geworben mat 21m unerfreulichften war fur ibn ber oftere Bechie iene Umtegenoffen, weil er baburch bie Dronung und !! wohnheit mehr ober minber geftort fab. In feinem Be nehmen gegen fie blieb er fich gleich, immer mil un theilnehmenb, und jumal gegen jungere Lebrer mabite vaterlich gefinnt. Bum Dufter fonnte er ibnen bienes burch bie Urt und Beife feines Unterrichts. Gie unt

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Ce ftante iden 20. Jan. 1816; f: ben Reuen Recrotog ber Ametichen. Jahrgang XII. E. IJ. G. 599:

einfach und entiprach bem alten Bortes multum. non multa. In bem weiten Telbe ber Pabagogit und Philolos gie beschrantte er fich auf bas Nothwendige und auf haufige Bieberholung Den grammatitalifden Unterricht fubrte er auf logifche Principien gurud; burd welche er benfelben ju erlautern fucte. Das Lateinifche blieb feine Lieblinge: fprache, und Cicero, Dorag und Birgil die Schriftsteller, Die er vorzugeweife gern ertlarte. Die Interpretation ber griechifchen Autoren batte er in fpaterer Beit feinen jungern Collegen überlaffen. Bas einer feiner ehemaligen und feinen Unterricht bei ber Rathricht von feinem Cobe außerte, verdient bier eine Stelle "Es mag mol eine bobere Beije geben, bie Alten gu lefen und in ihr Berflanbnif einzuführen aber bie feine batte auch manches Gute | Geine Lectionen hatten etwas pon ber Art ber alten Uberfebungen bes Livius, Die recht in amfer eigente liches teutsches burgerliches Leben berübergetragen finb, und in benen Burgermeiffer und Ratheberren Die Plate ber Confuln und Genatoren einnehmen. Das thut aber nichte: im Gegentheile; ein Leben, aus ber nachften bes fcrantten Begenwart genommen; ift beffer, als gar teins, und ich bin ficher, baß ein einmal angezundetes Leben fich bie bobern und weitern Rreife felbft findet, mabrend ber fur ben Schuler boch immer abftracte Boben ber reis nen Clafficitat gewiß gu nichts ale gelehrter Debanterie führt. Go ift mirs wenigstens gegangen, und ich bante Gott, bag ich mir ben Soras als guten teutschen Poeten amifchen teutiden Bauern unter teutiden Giden gebacht babe, fouft wurde ber im Glange ber romifchen Urbanis tat auf feinem lorbeerbeschatteten Gutchen ausruhenbe Dichter nicht eine fo menichlich mobitbuenbe Empfindung in mir weden, wenn ich ibn auf romifdem Boben auffchlage."

Einige von Fortlage's Programmen und Schulichriften find bereits erwahnt worden. Bu ben übrigen gehoren folgende: De veterum Romanorum pietate in parentes. (Osnabr. 1814, 4.) Einige Gebanten über bie für ein Gomnaffum nothigen Lebrmittel (Denabrud) 1816. 4.) De Occasione opere Lysippi. (Osnabr. 4.) De melioris literarum disciplinae in bac urbe primordiis. (Osnabr. 1822. 4.) . Uber Schulgefebe und die Bedingungen ihrer Kraft und Birtfamfeit. (Denabr. 1823. 4.) De templo honoris atque virtutis Marcelliano. (Osnabr., 1826, 4.) De matheseos usu et fructu ad studiosam juventutem. (Osnabr. 1827. 4.) Radricht bon bem erweiterten und verbefferten Lehrplan bes Rathsaumnaffums. (Denabrud 1831. 4.) De praeceptis Horatianis ad artem beate vivendi spectantibus. (Osnabr. 1832. 4.) De publicis bonarum literarum praeceptoribus, corumque habitu, dexteritate ac fide. (Ibid. 1841. 4.) Roch ift unter Fortlage's Schriften feine Chronit bes ebangelifchen Gomnafiums ber Stadt Denabrud ju ermahnen. Diefe Berichte über Die wichtigften Ereigniffe in ber genannten Lebranftalt erfchienen guerft 1822, und murben von Fortlage bis turg vor feinem Zobe (1840) fortgefett 3). (Heinrich Döring.)

FORTPFLANZUNG beißt im weitern Sinne jes ner Borgang, wodurch neue Individuen bes organischen Reiches gefchaffen werben; Die Fortpflangung bebingt es, baf bie eriftirenben Species beiber brganifden Reiche un: geachtet bes allmaligen Abfterbens ihrer Individuen von Gefchlecht ju Gefchlecht fich erhalten. I 3m Mineralreiche tann teine Rebe bon einer Kortoflamung feine Es brangt fich aber fogleich eine wichtige Frage vor, bie gwar fur bie bobern Deganismen fich leicht auf beftimmte Beife enticheiben lagt, fur bie niebern mifroftovifchen Gefchonfe aber ben Bweiflern noch gegenwartig unentichieben erbivibunms bes organischen Reiches ftete bie Betheiligung von Individuen ber namlichen Grecies, ober ift es auch moglich, bag unabhangig von Individuen ber beftebenben Species neue Individuen entsteben fonnen, burch Combis nation organifcher ober anorganischer Clemente? Die als tere Maturforfdung nabin bas Bortommen bes lettern Ralles unbedenflich an; einfache Beobachtungen und Ers fahrungen ichienen bafur zu fprechen, und eigens beshalb angestellte Berfuche ichienen ju ber namlichen Unnahme hingubrangen. Das Entfteben neuer Inbivibuen auf bies fem Bege nannte man aber bie ungleichartige Beugung ober bie Urzeugung (Generatio aequivoca s. spontanea s. heterogenea), im Gegenfate ju fenet Bortpfian jung, bei melther Individuen ber namlichen Species bewas vice et fortuna. Bermebrt murben forndrift igiliedt

Die Generatio acquiroca ift aber burch bie neuern Forfchungen fur viele Balle Die man fonft nur mit ibr glaubte erflaren gu tonnen reine gang überfluffige Dopotheje geworben, und ba fle immerbin eine bloge Musnahme von bem fir bie bobern Organismen obne Musnahme geltenden barven fchen Sate ift : Omne mimal (vivum) ex ovo. fo muß fie jest aus ber Biffenfchaft verbannt werben, auch fur bie wenigen burch fie ertlarten Ralle, mo eine Generatio homogenea s. aequalis burch politive Erfahrungen noch nicht nachgewiefen ift. de Coons Redi wies die Generatio aequivoca in engere Grengen gurud. Benn namlich bie Alten nicht blos Die nieberften Organismen, fonbern auch Burmer, Bufetten, felbft Male aus ben unreinen Difchungen entstehen liegen, worin bie felben vorfommen, fo wies Rebi nach, bag viele Thiere ibre Gier ober ibre Jungen grabe in folden unreinen faus lenden Gubftangen abfeben. Fur bie große Claffe ber Infuforien bat bann in neuerer Beit Chrenberg bargethan, bag bie Unnahme einer Generatio aequivoca bei ihnen überfluffig ift. Ebenfo liegt in Betreff ber Gingeweibes wurmer eine Reibe von Thatfachen por, welche ibre Ube fammung von alterlichen Inbividuen barthun Die meis ften Schwierigfeiten bietet noch bie Erffarung bes Ent. ftebens von Gabrungspilgen bei ben Gabrungsproceffen. Da aber feine Gabrung obne freien Butritt ber Utmofphare flattfindet, fo ift es wenigftens bentbar, bag bie fo fleinen Sporen biefer Dilge von Augen gugeführt werben. I midblyn men ne burdane 3 ag

bffentlichen Prufung der Schuter ber vier untern Claffen bes Gomnafiums ju Osnabruct. (Osnabruct 1841.) Den Reuen Retrolog ber Teutschen. Jahrgang XIX. 1. Th. S. 588 fg.

<sup>..</sup> B) Angl. Baller thill che in ber Chrifter Cintabung gu, ber. L. Cneptl. b. M. u. S. Erfe Cection. XLVI.

Gibt es nun aber keine Generatio aequivoca, so last fich ber Begriff ber Fortpflanzung enger sassen; es ist jener an Organismen stattsindende Borgang, wodurch die allmälige Entwicklung von Indwiduen der namlichen Species möglich wird. Es gibt aber drei verschiedene Formen der Fortpflanzung im engern Sinne, namlich durch Theilung, durch Anospendidung, durch Eier.

1) Theilung oder Gelbstrheilung ist eine seht gewöhnsiche Art der Bermedrung bei Insuforien. Bers

1) Theilung ober Sethstrheilung ist eine sehr gewöhnsiche Art der Bermehrung bei Insustrien. Bermehrung burch Duertbeitung und Längstheilung kommt bei Monas. Enchelys, Colpoda, Trachelius und Andern vor, durch langstheilung bei Batislarien, bei Vorticellen. Ebenso haben mehre Beobachter bei den zu den Burmern gehörenden Natten bevbachtet, daß sich das Ibier in der Mitte einschnurt und einen Kopf an dem binzteren Stude bekommt, welches sich dann allmalig vollstandig abtrennt. Indessen dat nach Quatresages (Annales des Sc. natur. 1844, T. I. p. 22), der diesen Vorgang an Nereis prolifera Mill. an den Kusten der Bretagne beobsachtete, diese Theilung doch eine andere Bedeutung. Allerdings entsteht eine Einschnurung in der Mitte und weiterhin eine Ihschnurung in zwei außerlich einander sehr ähnelnde Individuen. Das Stammindividuum übt alle zur Erhaltung des Ledens notdigen Functionen aus, und mahrscheinlich wird is wieder ein vollstandiges Individuum burch Erzeugung eines dem vertornen ahnlichen Schwanzes. Dagegen ist das abgetrenute Individuum streng genummen nur zur Vermehrung der Species bestimmt: sein Darmeanal atrophirt es ernahrt sich gleichsam nur von zenem Material, welches vorher in seinem Körper war: es umschließt aber die Fortpslanzungsorgane des Stammindividuums, und es lebt lange genug, das diese Organe in Function treten, Spermatozion und Eier erzeugend, durch welche die Kortbauer der Species gesichert wird.

Db bei ben Pflangen eine fpontane Gelbsttheilung als Form ber Fortpflangung vorkommt, bas ift noch nicht entichieben. Ehrenberg ftellt es aufs Bestimmtefte in Abrebe.

Die Fortpflangung ober Bermehrung burch Theilung fest borans, bag bie organischen Clemente und bie ihnen inwohnenben Rrafte, welche in bem Einzelorganismus walten, in aliquoten Theilen besielben fich bergestalt con-centeiren komen, daß badurch ein Setbstleben der aliquo-ten Theile gegeben ift. Bat biefes Selbstleben begonnen, so iodert fich alsbann auch die organische Berknupfung ber bisber verbundenen atiquoten Theile unter einander. Es ift nun a priori febr mabricheinlich, bag in folden niebrigen Organismen eine funftliche Abtrennung aliquo: ter Theile gur Folge haben muffe, bag biefe von der Berrichaft bes Gefammtorganismus befreiten Theile um fo eber im Stanbe fein werben, burch Concentrirung ber ibnen inwohnenben Rrafte ein Gigenleben zu beginnen. In ber That ift es bei ben Sobren und ben Planarien erwiefen, bag die funftliche Theilung berfelben ein Dittel ift, aus ben Theilftuden neue Individuen gu erlangen. Rach Exemblen tann man eine Sybra nach ber Lange ober ber Quere theilen, ober man tann auch ein einzels nes Stud auf bem Rorper ausschneiben, und alle Studen ergangen fich zu vollständigen Individuen. Rur Die ab-

geschnittenen Arme tonnen sich nicht zu neuen Indementwickeln. Ebenso konnte Duges Planarien in Stude interesten in Stude beibet; im Sommer nabmen is binnen vier Addre bie Form der Species an. Das dei dieser ilmstüden Theitung die Aufbedung des Contactes einer Vorrion Andre oberr Planarift mit ihr ihr übrigknisstörpumasse Vorrion Beschnisse ist, audarungsteil bei Gentactes einer Vorrion Andre oberr Planarift mit ihr ihr übrigknissterischen Vorrion Bernblegist. "Mas versichte ihrer übrigkeit Aberbering erhölt, wurden ihr indien eines Ausgebenfehre verwachsen, und es. bildern seines ihr indien zu beraus bir die intierhalbereinen Agenannter verwachsen, und es. bildern seine ihr indien zu beraus bir die intierhalbereinen bir aus bildien ver Verwachsen.

in Die delinifitichen Theilunge beel Pflangen ift bekannttich ein febr gewöhnlichen Berfahren inbiter Sprienteiter. Gin abgefibuitener Affreig Birthe fefent gire ficht berben wellflantige neine Individucit, mente fee ter bie Erbe : genflange, ober als Schwitzlinge dinhir anden Pfange aufgepfrant werben. Deitweise kann es auch ale Chieftliche Abeilung gelten. wentt bio abgefchnitteinen lind in bie Gebe gefetten Biatter wom: Eitronen : mPomerangen ig Frigenbaumen treiben. Anbeffent todnbett ficht buit bier michtebas gange Blattein bie Bilangerunt; will bas Bolypenflich in ben Polypen, fondem es wied mehr tine Knoope orgemat, bie sich dann, weiter entwickelt. "An ben Blattern von Bryophyllum calyeinum bilden, lich, feger, regelmáßig in den Einkerbungen, ber Rander fegelformige Doffer pober Anjospen, Die fchon guf, ber Pflante, jur Entwickelung tommen, ober auch erft nach hem Abfallen ber Blatter -Bei manchen niedern Pflanzen, 3. Briden Glechten, tann übrigens die funftliche Abeilung in allen Richtungen vorgenommen werben, und es enprideln fich neue Anderi-buen aus ben Studen, gang fomie bei ben Polypen. 2) Die Ange pen bild ung beruht wofentlich berin,

2) Die Ande ven hild ping, beruht wesentlich darin, daß, unbeschabet der Korm und des Lielumens eines Dreganismus, ein aliquoter Thail seiner, Substant an einer bestimmten Stelle ein besonderes Lehen, au-führen beginnt ohne doch zunächst den orgenischen Karnand. mit dem Mutterstamme in verlieren

Rutterstamme, ju parlieren, in sydorichtell in, werige Iam Abierreiche famingt die Knospenbildung werige lich bei den Nalupsen vorz seltener bei den Unfulgieren i. E. den Rorticellungn; ferner wied sie ben Bertiglingen gemeidewürmern verdochtetze Bei den Grennen unter den Eingeweidewürmern verdochtetze Anders nachdem sie sich zu einem vollfommen organistren Individuum entwickelt haben, durch allmälig fortschreitende Einschnurung vom Nutterstamme ab; bei den Corallen bleiben alle entwickelten Potypen fortwährend dem Stamme verdunden. Das bei manchen niedern Thieren Knospen im unsentwickelten Zustande abfallen und sich weiterhin entwickeln, ist früherhin zwar häufig angenommen worden. Wahrscheinlich aber sind die angenommenen thierischen Keimförner keine Knospen, sondern durch Befruchtung entwickelungsfähig gewordene Keime.

Sehr verbreitet ift die Knospenbildung im Pflanzen: reiche. Die Knospen der Kryptogamen find theils Daufen von Zellen, theils einfache Pflanzenzellen. Bei ben Phanerogamen gehoren auch die Knollen und Inebeln zu ben Knospen. Die Pflanzenknospen lofen fich sehr ufig schort im unentwickten Jufande ab, und beginn dann ihre Entwickelung. — Eine funftliche Ablong der Knospen Behufs der Fortpflenzung kommt bei n Pflanzen häufig vor in der Form des Deulirens.

3) Forty stanzung burch Eier ist bie höchte ab die am rweitesten verbreitete Form ber Fortpflan-Sie ift bei den Thieren immer eine geschliche ortpflodgung, da die Entwidelung des Eies immer erk och die Einswirkung einer von ihm verschiedenen Miliffigrit, des Saucens, erfodert. Wenn mim früher annahm, iele ber niebern Thiergeschlechten, wie Polypen, Atale iben . Echinobermen, beständen: aus blod' weiblichen Indiriduen, deren Gier fich ohne Linwirkung einer Gumen-Auffigkeit entroidelten, so hat die genauete Kenntuis der Zeugungsfliessigfeiten dargethan; daß auch bei biefen Thieren mannliche und weibliche Gefchlechtsappamett vorhanden find, die Entruidelung auf dem Ei also ebenfells eine geschlechtliche ift. Die Annahme blos weitlicher Chierspes cies ift dabet gegenwartig im Allgemeinen ganz unftatte Much meren folithe thierische Bebilbe, welche gu ihr rer Entwiedelung feiner Bofruchtung butth mannlichen Samen bedirefen, nicht Eier, sondern Anospen.

Mit Ausnahme von Coenurus imb Echinococcus, Die fich nur burch Anospen zu veimehren Scheinen, fommt bie Eibitoung wahrscheinlich bei allen Chieren vor. Alle Birbelthiere, Infelten, Cruftaceen, Arachniden, Mollubten pflanzen fich auch einzig burth Gier fort, besgleichen alle Eingeweidewürmer, mit Ausnahme von Coenurus und Echinococcus, und die Annulaten; nur auf ber niedrigften Stufe bes Thierreiches, bei ben Boophyten, tommt baneben auch Fortpflangung burch Knoppen und durch Theffung vor. Go pftungen fich bie Infusoria po-lygastrien, obwol fie mit Gefchlechtsotganen verseben find, nach Diven doch vorzigsweist burch Theilung forth erfolgt eine Fortpffangung birth Eter, fo ift fie von Berforung bes Infuforiume begleftet; beffen Banbungen von den Giern durchbrochen werden. Hydra pflunit fic dutch Spielffen fowel, wie burch Gier fort. Bei ber ben Ondten nabe fiebenden und von Quatrefages (Ann, des Se, nat. 1843. T. 20. p. 230 - 248) als Synhydra parasites beschriebenen Polypengattung bat biefer Forfcer brei verschiebenartige Fortpflanzungeweifen beobach: tet: a) Sproffenbildung an der Oberflache der Grundfubftang, aus welchen Sproffen fich ebenfo junge Individuen entwideln, wie bei ben Sobren und Gertularien. b) Gierbilbung, wie bei ben Spongillen. c) Muf ber freien Dberflache bes Polypen bilben fich reproducirende Rorper, Die, gleich ben Sproffen, burch Musbehnung bes Gemebes entfieben, fich aber wie Gier ablofen, bevor fie noch ju vollflandigen neuen Individuen entwickelt find.

Bei ben Pflanzen find die mannlichen und weiblichen Geichlechtsorgane gewöhnlich in dersetben Bluthe vereinigt; ber hermaphroditismus ift bei ihnen die vorherrschenbe Form. Eine Trennung der Geschlechter, die bei den Thieren vorherrscht, kommt bei den Pflanzen seltener von. Die verschieden geschlechtigen Blutden figen aber dam bald auf dem namlichen Stamme (Monocisten),

bald find die einzelnen Stamme nur mannlich ober weiblich (Didriften). (Fr. Will. Theile.) FORTSATZ (Ungt.). Der Name Fortjab (Pro-

FORTSATZ (Anat.). Der Name Fortsatz (Processus) ist in der Anochensehre gebräuchlich, um einen, die Begrenzung eines Anochens nach der einen Richtung überragenden, Borsprung zu bezeichnen. Gar nicht selten sind diese Anochensortsatze Stücke, welche sich aus einem besondern Anochensertene bildeten und dei der ersten Bildung mit dem übrigen Anochen noch nicht verwachsen waren. Die specielle Benennung solcher Fortsatze an verschiedenen Anochen gründet sich bald auf ihre Form (Ziszenfortsatz, Griffelsortsatz, Kabenschnabelsortsatz), dalb auf ihre Berbindung mit andern Anochen. In letzerer Beziehung unterscheidet man z. B. am Oberkiefer einen Stirnsfortsatz, einen Gaumensortsatz, einen Jahnsortsatz, einen Jochbeinfortsatz, übrigens wird auch ein vorspringender weicher Theil bisweilen ein Fortsatz genannt, z. B. der sichelsörmige Fortsatz (Processus faleisormis) an der Schenkelbinde, an der harten hirnhaut u. s. w.

(Fr. Wilh Theile.) FÖRTSCH (Johann Philipp), geb. am 14. Mai 1652 ju Berthbeim in Franten, wo fein Bater Burgermeifter mar. Johann Philipp's Bruder mar Doctor ber Theologie ju Jena. Nach vollendeten Schuljahren erlernte er die Composition bei bem Rapellmeifter Johann Philipp Rrieger ju Beigenfels, findirte darauf Die Arzneifunft zu Frankfurt, Jena, Erfurt, Beimftebt und Altborf, machte bann eine große Meife burch Teutschland, Holland und Frankreich. Nach wollbrachter Wanberung 1671 nahm er in Samburg die Stelle eines Tenoriffen an der bortigen Rathsfapelle an, trug auch bald barauf, ba fich grade bamals bie bamburger Bubne zu beben anfing, als Theaterlanger mehre Rollen mit foldem Erfolge por, bag er am Theater blieb und als tichtiger Tonjeber nicht wenige Opern für hamburg componiete. Rachdem 30-hann Theile, welcher feit 1673 Kapellmeister ju Got-torp geworden, ber Kriegsunruben wegen, um bereiwillen der Sof fich aus der Stadt entfernt hatte, und weil et, arm wie er war, fich ohne Aussicht auf Gehaltausgabfung nicht ernahren ju konnen glaubte, und barum gleich: falls bie Stadt verließ und fich nach Samburg wendete, mo er von Unterricht und Componition beffer bestehen tonnte, berief ber wieder nach Gottorb gurudgefehrte Derjog von Schleswig, Christian Albrecht, an Theile's Stelle 1680 ben als Componiten auch von Theile geschätzten Fortich, welcher den Muth batte, ben Ruf angunehmen, fo unficer die Lage bes Bergogs auch war; ja Fortich opferte bem Kapellmeifterthume fogar bas zu berfelben Beit ihm angetragene, ohne Bergleich ficherere, Cantoral ju Lubed. Aber auch er hatte nur furge Frift Die Freude fein Umt in Gottorp ju verwalten; noch in bemfelben Jahre verscheuchten bie Unruhen bes Krieges ben Bergog und ihn aus der Stadt. Unter diefen Umftanden ent-fcloß er fich turz, nach Riel zu geben und fich burch eine Disputation die Burde eines Doctors der Medicin ju verichaffen. Darauf mandte er fich als prattifcher Argt nach Schleswig, Sufum und anderen Stadtchen, wo er mit Glud bie Leute gefund machte. 211s nun ber Bergog

wieder in sein Schlos zurieklebren kannte und die Thotes voor ihm sonst school werthen Rannes zhorte, grugante ihn 1689 zu seinem Hofarzt, und die Kapellmeisterstelle erhielt, auf Fortsch's Manuschlung dettg Ofterreich, ein Sanger des Hofes zu Ednkenbierestelle Segen das Jahr 1694 überließ ber Bergo ben ihm angenthenen und vers bienten Mann feinem Brider, bem Bifchofe von Gutin (ober vielmehr Lubed), beffen Leibarzt er wurde. iperged seine Bened Bemeis Bemeis Benede Beit Schei-Burns dend weign then and find other to the beams minfeiniantepibal voto 1705 fone with uberellei Geit Singl aum Sichenfofth Millith zu Machen wußte, ausgenoichmet) ind Spidach festinteften in nantentlich bee gringoffs inem und Statentichen bigefchite ale Dittiter anterfannt als Ganger und bamals gefälliger Componift. Außer verichiebenen Concerten und anbern fleineren Ergoblichkeiten componirte er für die hamburger Bubne folgende Opern, be wit mach Matthefon's muftfallichem Dateloten Gi 179 und 180 angeben wollen. Geine erfte Oper, Croesus, tam 1684 auf Die Breter. Bir feben uns geno: thigt, bier Matthefon's eigene Borte anguführen: "Croesus. Diefe Opera brachte fowol einen neuen Componia ften, als Poeten, ju Bege. Der erfte mar ber Bert Kapellmeister Fortschius, oder Fortius (so schrieb er sich nie, fondern Fortschius), nachmaliger Doctor Medicinae, auch Hochtestich Bischoflich Lübedischer Hofrath und Leib Medicus; der andere war der Herr D. Lucas von Bastet, nachberd Syndicus, und endlich Bürgermeisster in Hamburg. And den Worten: "nach maliger Doctor Medicinae," muß man foliegen, bag Fortich 1684 biefe Burbe noch nicht erlangt hatte, mas bem Dbigen war nicht grabegu wieberfpricht, jeboch auf die Meinung bringen muß, ale hatte Fortich die Doctormurbe bereits im Jahre 1680, ober boch im nachften Jahre erlangt. Diefer Brethum ift in ber That nur durch Ger: ber's Beglaffung einiger Borten feines bauptfachlichen Gemabremannes, Battberis, entftanben, welcher Lettges nannte da fdriebad a Desmegen ergriff er (Fortfc) bie resolution, zu Riel publice pro Licentia zu disputis ren, und hald bernach den Gradum eines Doctoris Medicinae anzunehmen fin Daburch wird nicht allein 211: les flar, fondern Fortich's Entichluß und Sandlungsweife verflert auch jugleich bas Leichtsinnige und Bufahrenbe, ba wir nun erfahren, bag Fortich erft mehre Jahre sich weiter in feine Biffenichaft hinemftudirte, bevor er als praftifcher Argt auftrat. — Durch folche Ubergehungen fcbeinbar gerinafugiger Thatfachen entfteben nicht felten fo große Rachtheite, bag ber Charafter ber gu ichilbernben Manner ein gang anderer wird, als er ift. - In bem= felben Jabre 1684 murbe von Fortich's Compositionen noch aufgeführte Das unmöglichste Ding (ber Dichter un: befannt); 1688: Meranber in Gibon; Eugenia; Polyeuct; 1689; Xerxes; Rain und Abel; Cimbria; 1690: Thalestris; Ancile Romanum (biefe Dper, Tert von Beine. Poftel, murbe im folgenden Sabre, componitt vom Kapellmeifter Conrabi, unter bem Titel:

Namer Parpellius institutie Mante abracht; Beimann, Tamenlaus Pome Univolta deus Irim ovaler :

Ame dieser nichtigeringenschatigställichten die Giter und siese wie finz gesellige Musik vielders Manne auch als zeite in Contrappellist, beledt in Bank duckten Gentrappellist, beledt in den also, genantten deppelten Contrappellei Canones ersonnen, die er seinem Antecessori, wie der Theilen, gezeiget." Bis seht ist sedoch der mit ist der musikalische Welt, soviel mir nur bekannt ist, auch nicht wer über musikalische Literatur irgend einer bewerde der über musikalische Literatur irgend einer bewerde Schrift des Mannes gedacht. Es ist aber eine sieden Manuscripte vorhanden, die mir portiegt. Sie siehe in

Titel:

"Johann Philip Förtschil, gewesenen Carelle is zu Gottorff, nachmals hoff und keib Medici, wie boff Rathe baselbst und zu Eutin, Musikalischer Copplitions Tractat, worinnen gezeiget wird wie ein ichne ersahrener Musicus leicht zur Composition für gebracht werden, und nehst andern notigen Sachen aus gewiesen und mit Erempeln erläutert wird wie der der pelt, 3 und 4 sache Contrapunct und dergleichen Cannes zu versertigen sind."

nes zu verfertigen find,"
Das noch völlig unbekannte Buch, bas in ber Biliothek bes königl. preußischen Institute für Kirchenmall in Berlin, welche mahrscheinlich balb mit ber großen Biliothek zu Berlin vereinigt werben wird, ausbewaht wurde, soll hier zum erften Male sorgfältig beschieben werben.

Es ift in 4., mabriceinlich Urichrift bes Berialias ohne Jahrzahl, auf gewöhnliches Papier mit flichtign, aber beutlicher, Sand geschrieben; weder Geiter not Blatter find paginirt. Das Gange beftebt aus 35 Dumb blattern, von benen einige Seiten unbefchrieben gelalien find. Es bebt an: J. N. J. Das Erfte Sauptfind 5. 1. In gegenwartigem Tractatlein bin gefonnen ju jeb gen, wie einer, fo ber Dufic icon fundig, leicht jur Composition gelangen konne. §. 2. Ein solder nun mus wissen, was Sonus, Tonus, Semitonium, Intervallam etc. fene, melbe alfo nur furglich bievon: §. 3. Semitonium ift Majus ober Minus u. f. w. S. 6. Mus bom Tono und Semitonio entflehen Die Intervallen, benn find 7, Secund - 8. Ale andern find verdeppelt und eine mit diesen. §. 7. Die Intervalla find consonanta, dissonantia, ober mixta, - (Diffonanzen find 2, 7 u 9; mixtum ift die 1). Der reinen Intervalle find 11, namiich große und fleife Secunde und fo for 16 gur Detave. — Der falfchen und ungewöhnlichen find 18: námlich das Semitonium minus ober Secunda amnuta genannt (z. 2). c, seis), baber alls biminitte bie übermäßigen Intervalle. Davon paffiren ibm im bo untergeben c - gis und d - gis. Mertwurbig ift § 10: Dhistoni 6 mainn und primon aucher oble ceinem Intitule gegable: merbeng: followerben: fienbach feltem merande 5. 11: Aus bien, anreinen, Gintetvaffen entflebendie felle relationes, grennific anainen Stidies adfidiende fu gen, boch merben mlanbt Abonuda diminata unb Quint

diminuta, wie auch Quarta diminuta, 11 8, 12. Die falfche relatio wird auch auf eine andere Beife betrachtet. nemlich in Anfebung zwoer Stimmen, wenn folche In-tervallen entweber zu gleicher Beit gefetet werben, ober aber auf einander folgen (alfo ber eigentliche Querffand, Selb in den eige Senatura represent Contrapulation us (Agrid danionder Specuationes Artim chum chilism let Canones erfannas, Daigraftinesis Antecessori, Dem gleicher Beit werben jugetaffen Quarta diminuta, Tritonus, ober Quarta superflua, wooon unten bei ben Diffionangen ein Dehreres. - Unter biefen (fahrt er fort) find erlaubt Secunda superflua, Quarta und Quinta diminuta und superflua, und Septima diminuta, bisweilen auch bie Secunda diminuta. Biewohl etliche ertravagante Gemuther alle faliche relationes heute ju Tage practiciren, wooder bie Alten einen Abicheu gehabt, und foldes aus Anteitung bes Theatri, ba ber Tert manche Ginfalle verurfachet. f. 13. Bisber ift ber Zon betracht als ein Unterschied vom Semitonio jum anbern, und wie aus ihnen die Intervallen entfiehen. Run wollen wir ihn auch betrachten, wie er aus bem Modo entfleht. 6. 14. Modus ober Tonus (benn biefe beiben werben fur eins gehalten) ift bie Urt, Beife und Ordnung, bie wir balten in ber Composition, bamit recht angefangen, fortgefabren und gefchloffen werde, welcher entspringt aus ben Speciebus ber Detav, nach Unterschieb ber Tonen und Semitonien, und berfelben Bermittelung burch 5 und 4. 5. 15. Die Alten haben uns 12 modos porgefchrieben, welche alfo bewiesen werden: Go viel reine Species ber zweimal medirten Octav find, so viel modi oder tom find auch. Run aber find 12 reine Species der zwei-mal medirten Octav. Es find 12 toni oder modi. Der erfte Gan ift flar aus ber Beichreibung bes Modi. andern Gat beweife alfo: D bat fein Semitonium ober 

rium if Majus over Minus u i.m. § 6. Aus minus i i.m. § 6. Aus minus view on the second of the secon me und biefen. §. 7. Die intervalla sind consonanta dissonantia, eder nixtan (Ontaring fine the sounce of the side of the common Cave — Dic fallmen lich nie nicht ?? v dus Semitonium minus vezt Im Onn res genomit (12) Color alle that the first color and the color alleged in the color alleged i

gis und d - gis Mermoner iff ; 10 9 mi 2 11/2 ... Marchitemerramire able reDutano newintest metiffen. Et 19 Mai-Dintet woenstriffen heißbaharmennten mebliet; weis bie Dinter aufrifolihe Weise Bonsenans wirdson. Arthinetion whether die Cimmit in ber Mittine imb : Me Right oben-

ffebt. Deift arithmetice medirt, weil bie größere Babl oben und bie flemere unten ffeber und ind ind ind soll ind soll indisoller in indisoller indisoller in indisoller i erbielt, auf Fortich boilatischlungizalbeitg Dfferreich, ein Sanger des Bofes egitsanbinenbineinomrakegen bas Jahr 1694 überlie ber Bergorben bem angentimm und ver-(ober vielmehr Lubed), beffen Leibargt er murbe,

Benn num gebathte Tarspe cies, aufmbeiberlei Mit medirt merben ofo fommerel4 Modiover Toni beraus. Es fann aber charda B dur ober H harmonice nicht mebiirt werben, weil bie Duint micht natuelich ift. Denn H und Frantarben einer falfche Duint; beswegen fallt diefer Modus meg. Bollte man aber aus f fis machen, fo fame gwar bien Duint naturlich bingegen mare bie species ber Detan mit ber chorde Eneinerlei, ale Sanger und bamale gefalliger Componist Muger olla



Ferner kam die Octav aus dem F nicht arnhmetice mediirt werden, dem II und F machen eine 4 superfluam, deswegen fallt auch diefer Modus weg. Denn wenn man sie schon durch B molle gut machen wollte, so ware sie doch einerlen mit der chorda C, also: (1. das vorige Notenbeispiel dei F und C). Bleiden also nur 12 Modi oder Toni übrig.

Bwar nehmen Ctliche die harmonifchen Debiation mir an, und jablen nach ben 7 speciebus ber Detay (H mit gerechnet) fieben Modus. Anbere laffen aus berabeten Urfachen bas B dur aus, unb jablen alle nur G. ignal

mobilbeutaun Lage braucht man wiet bie Meichen fone berer 8 find, und ihren Ramen baben von ben Antiphionis, Hymnis etc. Thie in ber Riechen barnach angeffinimt werbend Beni beliebety dam ber Alten ihre leicht babir referirett; bennoch ift bie alte Abtheilung acturater und Bedicinae angunelgediffeid obiroll voorungen annichtel

shoo 6. 16 mes find ferner unterfotebilibe Memungen, welcher unter ben Modis ber Erfte fei? Weit aber bier-an wenig gelegen, fo wollen mir bei ben alten bleiben. Ift alfo biefes die Ordnung : praftifcher Argt auftrat

D. I. Dorius, min mida 2 Hypodorius ng radnishi

E. 3. Phrygius Harad A. Hypophrygius of afforg 613

C. 11. Jonicus, de m 12 dlypojonious. (tamaine

8. 17. Unter biefen werben bie angeraben Authentece genannt, welche alle harmonice meblirt find, bas ift, fie baben die funt in ber Deitten und die Quart oben. Die geraben werben Plagales genannt und find arith-



hier hat es gleichwol die Meinung nicht, als ob die Plagales andere final-claves batten; benn- I und 2 tonus muffen alle beide in D schließen: 3 und 4 in E u. s. w. Der Unterschied besteht nur darin, daß ber Authenticus not ber hohe zu fugiren pflegt, mit Plagalis nad ber Tiefe. Gind laffo jeberzeit beifammen in ben Fugen, in weichen fo bie eine Stimme in mode au-themico anfangt, folgt bie andere in plagalt, wie uns ten bei ben Angen melter wirb erwiefen werben. Befte: bon alfo faft alle Congretten and tonis mixtis ober conancimis; idem illitarf unterfcheiben biefe beibe, fogenbi Consbeintio: gefchebeifn wiefen: Stummen, Mixtio tonne in einer einzigen geschehem Menne man aber bem Kinbe einen igeniffen illanden geben foll, to febetwian: nach bem Themon ... Dann ausmbiefem nietben bie Tonie jubiciet in von Mitter ihren Edunpositionen, bie, wenn sie componier tingsgriftsden Fenorsfehten, stelchen jebe micht mehr geschiebb, numb nalfweniche mehringist. : Bas fonften de tomo nieutsali, und pareguing für Weitlaufigleiten gemacht werben, haben fcblechten Rugen, und feben mehr auf die Intonationes ecclesiasticas und Choral, als Figural Music.

Modus seine essential chordas bat, barin er seine Cadentien macht, als ba find: Finalis, Media, Dominans, wie hier zu sehen:

ex B. ex F. (G, A, C.)

ex F. units. Media. Dominsus. Fin. Med. Dom.

In diesen werden die Cadenz meistentheils durch das ganze Stud gemacht, welches die Alten repercussiones nennen. Gehet man aber in andere und fremde claves, und wist z. B. in der Sexta oder Quarta ic. desselben Tons, worans das Stud gehet, eine Cadenz machen, welches peregrinae beißen, muß man nicht lange darin verdarten, sondern bald mit guter Manier wieder in den rechten Ton und dessen Essenzen gehen.

§ 19. Was die Transposition anlangt, kann solche

§. 19. Was bie Transposition anlangt, kann folche gemacht werden, wie man will, wenn nur die Semitonia in ihrem gehabten Det bleiben und rein und just her auskommen. Sonst geschieht sie ordentlich per 4 supra, ober 5 infra mit Veranderung Cantus duri in mollem. §. 20. Wer hievon weitlaufigern Bericht verlangt, kann

fich bei Andein umfehen: Bit fcreiten zu ben Codenzen. 5.21. Bas biefe feben, ift bekannt. Es find im aber vielerlen Gattungen. Bollkommene find bier. kommene und Jerriffene. Bollkommene find bier



Vide Satyrischen Componisten, I. Theil Cop. 8 mit er Tabelle- Item Bonancinum Cap. IX. (Da nun dringens Satyr, Comp. 1696 herausgekommen ist, kann fortsch sein Buch wenigstens nicht von diesem Jahre gechrieben haben. Man sieht daraus zugleich, daß er sich och im seinem Akter fortwährend mit Musik beschäftigte.)

**§**. 22. Im 18. f. ift gemeldet, daß ein jeder Ton eine chordas habe, barin die Cabenzen gemacht werben. Solde nun werden proprine gestannt; werden fle aber n einer ambern chorda gemacht, find es peregrinae der frembbe. §. 23. Etliche toni haben feine vollfom mene Cabenzen, als tonus 3 und 4 i. e. Phrygins e Hypophrygius. Denn wenn man aus dem Hins I ichließen will, fann man zu bem H teine naturliche 5 friegen, man febe benn # vor bas f. In folden Rallen gebraucht man die Unvollkommene Cabenz und gemei-niglich die zweite Art von obigen beiden. §. 24. Went ein Gefang in 2 Theil getheilet wird, muß fich ber erfte Theil in ber Ober : und Unterstimme zugleich, ober mes nigstens die Unterstimme, enden in chorda dominante, i. e. Quinta. Wird es aber in & Theil getheilet,, enbet sich ber mittlere in chorda dominante, bie andern in Finali. Doch findet man auch, daß zuweilen alle Theil in Clausula primaria ficht endigen und feiner in ber Quinta: jebennoch hat jenes mehr raison. Einige aber feliegen ben erften Theil in ber Dominante, ben anbern Theil in der Media (Tertia), ben dritten aber in ber Finali; und ftebet es jedem Componiften frei nach feinem. Belieben und invention, insonderheit in gar langer Stinken, workn nothwendig verschiedene Cabentien vors tommen, feine Freyheit hierin zu brauchen.

## Das Undere Bauptflude.

Bir geben int auszuglichen Busammenhange bas Mertwurdigfte mit ben eigenen Worten bes Berfaffers.

Das Wort Contrapunct hat viel Bebeutungen. Insgemein heist es so viel, als die Composition selbst. (§. L.) Der Contrapunct ist acqualis (simplex) over storidus. Acqualis ist, da alse Stimmen in einerlei Noten sortgeben; dieser besteht aus lauter Consonanten. Floridus ist, da eine jede. Stimme ihre eigene Noten bat, und bestehet aus Consonanten und Dissonanten. (§. 3.) Contrapunctus storidus hat mancherlei Arten oder stylos; Acuserlich ist stylus gravis und luxurians. Gravis besteht aus langsamen Noten, wird auch a Capella, alla breve, alla Palaestrina genannt. Luxurians besteht in geschwinden Noten. Ferner (§. 4) in Anschung der Materie ist stylus Madrigalescus, Choraicus, Recitativus, und nach seinen Gangen sugatus, ariosus, canonicus.

Allgemeine Regeln (ber Composition). 1. Man soll in einer persecten Consonanz ansangen. In der Stann es noch wol gehen, aber in der 6 niemals. 2. Die Oberstimmen sollen durch kleine Intervallen geben, der Bas durch große. 3. Zwei Quinten und I Detaven nach einander sind verboten, ob sie gleich verbeckt, oder eine kleine Pause dahwischen, als:

d. Rach then for yiel ala;

in the same of the same of

4. In wenig: Stimmen; giarial in den aufferftete Partenen, foll munt von den Imperfectis hurden Perfacten, ober von einer perfectent zwendnbern per mos tum contracium, gehen. 5. Bofeme labernbie untere Stimme springet und das Intervalkamurine Irisbeetrissip rectus motus rectus gunelaffenon als intaits das vone hernebenbe Beispiel bei tr). .... In Bierem wirb viefes b wol in der Douglimme zugeluffent, dath, vortper bei a. (Man ficht, unferen Boufahten maten in Manthem fleifer, in Anderem lockerer als livir.) a. 7.1 Ge ilf unicht gering. Motum contrarium in Acht zu nehmens man muß auch wol aufeien, daß es im freien Interpallen igefchebe, "und teine fatfice relatio wabei sen; als im folgenbent Exempel (bui a.) gehet man gwar im bis Supenimetum contrasrium, aber es ift boch gang fatfch, wogen ber falfchen relation. . ्र व्याप्त के स्टब्स्स कार्यन्त (कार्यन्त स्टब्स and the briomanness ecolor-arms.



8. Zu den Imperfecten kann man woth recto und contrario gehen, nur daß man meide die wunderliche Sprunge und falsche relation, absonderlich den übel regulirten tritonum, als: (wie vorber bei b). Dieses (seht der Versaffer hinzu) muß in den beiden außersten Stimmen verhütet werden. In den Mittelpartiern aber gehet es noch wohl hin, und ist erlaubt. 9. Man schreite nicht lang und nicht leicht außer dem Ton oder Modo.

Mediculation ik Baf und Galt geset, weil die Stimmen zu weld unterfeit. Ann Tank-es wohl gestehn wer gurdelleiten zu gestehn der Galt geset, weil die Stimmen zu weld unterfeit. An Die Tool graves C, D, E leiden teine 3 noch C. K, K. Lidow die 3., aber teine 3. — 12. In Bocalfachen bleibe man in den Mitteltonen einer jelle Ginnne. 13. Im Springen mussen alle Roten randlienn. 14. Noten und Tert mussen sich wohl zusammenschäften. 15. Es soll nicht leicht eine Stimme über oder unter die andere gehen.

Bon der Schoopellien. L. Syncope ist die Bertheitung einer Note, so in zweiten Theil derselben bessiehet und wider den Takt geht. L.A. Der ause Abeil solcher Noten muß consonans sein, der zweite Theil aber, worin die Syncope bestehet, mag consoniren oder dissoniren. Dissonirt er, so muß die syncopirende Partey gradatim absteigend wieder consonans werden, und also die vorhergebende Dissonans wieder gut machen.

5. 3. Wie eine iche Difforentz-milfe etifgebit wer-ben, ift aus folgenden Emmente zu feben. (Davon ftehe nur, was ind von profitschen aber geschichtichen Bugen fein fant. Dr. Merchiffen fangt mie ber Robe an und olhar basauf folgen. Dasauf fent er 9 mab 3 in ein Miffpiel gufammer, wie sben Geich. ball ter bis 9 nicht als 16 guitifficut, aller aufgehaltenet ben ift, bis 2 baggyun als wofent new find deuts ne. Sierin lingt ber Grund ber men Moaele Die en den G wat und der Grundton Din hingegen bie 9 auch eine folbe erung, fo mus and ber g 200 bade m im Gangen falfc fein. nt star als Bothalt over Aufhalt m und berichenber Auficht eine Aenftufe berfem felt, so ift mach bas Berfassers beiges 8 MM. richtige "Back bur 6 und 8 fann bie Dber-ne die dem 9 wie spranpfren."—) Es finden sich al über die 4, den Kritowas, die Quinta a und the: L. Bavon ift und Folgenbes mitglich: ober Create appendich with an bie 8. 6. 5 b. 3. gebanden was inne in bie 6 refolvirt. Den Triwirt Bonousini und etliche Andere auch in ber Bompantei, Er tement aber gar ju renth. Hingegen wo er in ber mutern Martei ju rechter Beit fonco: pirt wird, fillt er wohl ins Geber.





"Ber Bos soll in der Songien nicht feint fonceping, boch seine Etliche also swie parter bal bir und pater an Rur sind mit den Zahlen nicht gerade die Altorie, sie bern hauptsächlich bie Intervallensorischreitung ber beiben Stipmen angegeben).

Seine Lehre de Transilu et Guasi-Transilu binfte für uns wenig. Amsiebendes baben es war, denn je Beweise, das auch die Alten sich manche recipcis brond nahmen, die von manchen ihrer Zeitgenossen ebestig, weite als von einer späteren Zeit in allen Fällen gehölligt, weite. Wir übergeben diesen Abschnitt und wallen von zur nechtig das es die Lehre von den Durchgangs und Medicipien ist, wehr in Beispielen als in genauer Ertagnig stein gens rechnet der Berfasser recht gut auch die lagineente Syncopatio catathrestica bierber.

Bas in zwei Stimmen in Angenden nehmen.

1. Unisonus und 8 atteffen und gestaust, weiten.

2. Die Stimmen sollen einander fen imitiren, im wenderliche Sprünge meiben.

8. und von der 8 zur 5 springen nicht ichreiten. Wenn die Oberstimme springt, oder beide speich, so ift est nicht gut (wie bei a): doch auch gut, wenn der Bas glein und in lausenden Gachen springt wie bei b):



4. Die 8 nach der 3, wenn der Olssant springt und mit dem Basse gleiche Wewegung hat, ift nicht gut, und kingt sast wie Octaven. (Wir meinen, daß solche verdeste Douven noch schlimmer sind, als offendare, die in zwei Grimmen wie ein abschiliches Univernd ersteinen kinnen. Man sehe und hore nur folgenden Sab bei a):



5. Rach ber 3 soll man bie 6 meiben, wenn ber Baß in der 4 ober 5 fpringt, deun er klingt uicht fein (siehe border bei b). 8. Bon der Octav zur 8. sollen nicht beibe Summen springen: einer aber ist es erlaubt (siehe vorder, bei c). — 1. Zwei Serten nach einander kommen springend nicht, wohl aber besser, wenn sie gradatim gehen, absonderlich hetunterwarts. (Diek Regel gilt freisich nicht mehr, und mit Recht.) 8. Alle fassche relationes soll man moglichten steißes meiben und rein seizen. 9. In Syncopationibus die gewöhnlichste resolution auf triesten gebrauchen. 3. 5. die None durch die Octav, die Septime durch die 6, die Quinta salsa durch die 3, und die Septime durch die 6, die Quinta salsa durch die 3, und die Secunde durch die 8, die Quarte durch die 3, und die Secunde durch die 3 auf meisten resolvieren. 10. In stylo gravi werden die Cadenzen in Unisono mit der 2, oder in der Octav mit der 7 gemacht. Die 4 werd nicht zugelassen. Aber in stylo luxurianti nimmt man es so genau nicht. 11. Andere wunderliche Sänge wird ein Berkändiger selbst meiden.

Bas in 3 Stimmen in Acht zu nehmen.
1. hier foll men alle Zeit die Drei innen haben. In übrigen hat man mehr Freiheit, als in zwei Stimmen.
2. Es können alle 3 Stimmen in einem clavi finahi schiegen. — Die übrigen beigebrachten Regeln, z. Bi daß auch zwei Stimmen honcopiren können und bergl., sagen zu wenig, als daß wir sie nicht übergeben sollten.

Bas in 4 Stimmen in Acht zu nehmen. 1. Man foll alle Best eine vollkommene harmonie, bas ift 3 and 5 over 6 feven, and die persecten, insonders heit die Octob, verdoppeln, bisweilen auch die imperfecten. (Bo bingegen bas Lette geschieht und wo nicht, ift bis auf unsere Zeit nicht gefügt worden. Ich habe es in meinem Guftem ber mufitalifchen Barmonielehre querft in bestimmte Regel gebracht.) 2. hier laffen Biele zwei Duinten 34, meun sie nur per motum contrarium ge: ben. (Es ift nicht befinnent, welche angelaffen wurden, worens Alles antoment.) In 6, 7 ober mehr Stimmen tonnen fie mol anden: aber in vieren tann motte wol. meiden. Will man fie from, so geschehe es (nicht) am Anfang ober Ende einer Clamaci, fonberte in der Mitte: derfelben. 3. Sie laffen auch wol zwei Quinten in gleis T. Encytt. b. S. u. R. Gefte Section. XLVI.

5. Es sollen nicht alle Stimmen zugleich fleigen ober fallen. 6. Die 2 ober 4, bie oben gebunden, ingleichen bie falfche 5, Tritonus und 7 sollen nicht verdoppelt werben. 7. Die Confonanz, so die Difsonanz solvirt, wird felten verdoppelt. — (Um langsten balt er sich auch bier wieder bei ben Syncopationen auf, nicht in Regeln, sondern in Beispielen, die wir übergeben.)

Bon ben brei Arten ber Composition, ber biatonifden, dometifden and enhaumenis fon. f. 1. Weil: man jaber Boit for all Mifend bitvon gemail und ned that; for entire man but will bauen gu hulten. g. S. iMb einterlifte Bir ift geen felecht, und gehet bert laufer Danebentebenflas ober claves. 6, 8. Die dimmaliche guhat band nin tunjuen und missons und Boublieute ins. 1. in. The thum minoreus. Die unbaid gutin S old Tertinun majareda, Quantuncii, Milatan Die enharmonische Kci. gehelt fast danes tervalla. (als Secumba dietinuta dietinuta dietinuta nus, scenda suparilud etc: idil reribus, mit Ambrahust bui 7, die um C 6. 5. Sierand ift zur feben, wir foller of m auf eine gewiffe Ert, bor befognen fich gistionen, eine foliche pur und inbermifcht felite falter Gewiß : nicht bermifcht Haben, bald wir beit zur Bago ihnn, for miffen fie wine erbamilche Duffe gehebt hallel. : Et meinen gwar Etliche, wir:habennur bie biatatifche; mit ift nicht ohne, bag ed beufelben, ale ther nebel Rachften tonnen: aberimo finbetinian foldes Giat, dat nichts won ben: authem Ritten gufpfiete wietber und we man es endlich findet, fo wird es finded getrag heraudet fammen. - Dabei wird auf Mundet, Art. wonet. Lith .: X. de Generibus verwiesen; vernthusse auf but Satyrischen Componisten britten Abeit, ump. 4, "wo ausficherlich von jedem in specie gar artig gehandels wied und. bas vierte genus modulandi, nemlich genus syntonum, von Joseppo Zarlino im 15. Jahrh. inventiret (?), noch. bingugesest wird, welches wir jesund vornemlich gebrauchen, all cdefgahc und ift bas naturlichte, Genus diatonicum sett seine claves-wie folgt: H c d e f g a, und ist dem generi syntono am Rachsen. Genus chromaticum sest seine sculam etto: H -c sie e f sis a, wird gang nicht mehr beute gebraucht, in gleis

den auch nicht das enharmonieum. Bol aber brauchen nicht u den genere syntono ein genus mistum, genannt Genus syntono-chromaticum, dessen des des fis g gis a b h c. Item ein Genus syntono-chromatico-enharmonicum, dessen Intervalla istomals: d cis des d dis es r eis f sis ges g gis as a ais b h ces c. Die Claves diatonicae oder syntonicae sind: c d e s g a h; chromaticae sind: cis es sis gis b; claves enharmonicae sind: des dis eis ges as ais und ces." Ales testen Bemertungen sind zwar von dersellen hand, aber mit underer Listly, wie die frühere Ansührung des Satyrischen Componisten dazu geschrieben. Das Buch selbst könnte also auch susperson versehen worden sein.)

## Das britte Bauntfille, Bon ben Sugen.

§. 1. Fuga ist eine Art bes Gesanges, ba eine Stimme der andern in dem 1, 4, 5 oder 8 nachsolget. §. 2. Die Jugen sind gedunden, oder frey. Gebundene Jugen sind, wenn alle Noten vom Ansang dis zum Ende nachgesungen werden. §. 3. Freie Jugen, oder ungedunzbene, sind, wenn man nur einen Abeil, nicht aber Alles nachsingt. §. 4. Diese sind dreiertei: 1. einfache Augen, 2. vielfältige Hugen, i. Contrasugen. §. 5. Was einfache Jugen sind, ist leicht zu wissen, wenn nemstich nur ein Sudjectum tractirt wird. §. 6. Diese sind entweder authenticae, wenn die Noten aussteigen, oder plagales, wenn sie absteigen. §. 7. Bon den Jugen wird ersobert, daß sie m chorda finali oder dominante ansangen, in media geschieht es setzen, ohne in der Mitten eines Stücks. §. 8. Fängt sie in sinali an, und will aussteigen, so muß es in die 5 geben, springend oder obste springen.



In bie 4 bart fie nicht fpringen, aber wol in bie 3, über welche fie bisweilen nicht fteigt. Als:



Fängt sie in finali an, und will absteigen, so muß es in die A geben, springend, ober ohne springen.



(1981) Mange fie in dominante an, und steigt auf, so muß es in bie 4 geben, springend ober nicht (a); steigt ste ab, muß es in die 5 gehen, mit ober ohne Sprung (b):





6. 11. Auf folde Beife nun folgen bie Bugen einanber, wenn nemlich ber Discant in finali anfangt, folgt Altus in dominante, der Tenor wieder in finali und der Bass in dominante. Und das ift the Consociatio Modary wovon oben gefagt, bag, Madus authenticus, und plagalis in 4 Stimmen ordentlich beifammen find. Gleichmie aber der Alt nicht allemal dem Discant folgen muß, fondern ber Lenor obet Bag tann es auch thut, also find fie auch nicht an die obige Ordnung gebunden. 3a es, fonnen grei der auch gar 3 Ctimmen nach einander folgen, und gile 3 bie Suge in finali ober auch dominante anfangen. Man febe nur wohl zu, bag man in ben essential chorden 'eines won bleibe, ju auch fogar Die semitonia ber Fugen in Acht nehme, so viel alle moglich. Doch ift babei ju erinnern, bag nichts Reues fei, wenn man ben ambitum überfchreitet, welches auch die Alten gethan, ale bier ju feben.



Soldes beift acquatio Modarum , umb, ma, of ohne Epringen geschieht, tann est wohl passiren, aber nicht so wol buich Springen, es ware benn bie Juge schon of wiederholt, und man wollte ber Beranderung wegen eine andere chorde eigreifen.

6. 12. Wein eine Suge in chorda media aufange, folgt bie andere Stimme.



S. 13. Oben ist gesagt (S. 10), daß die andern Partepen in der 4, 5 oder 8 solgen. Dierin ist die luga von der Imitation unterschieden, in welcher die Parteien in der 2, 3, 6 oder 7 solgen. S. 14. Weil eine fuga oft wiederholt wird, so soll sie feine Gange baben, damit sie dem Gedor nicht berdrießlich salle. S. 15. Wenn man eine suga mit 4 oder mehr Stimmen wohl aussühren will, muß man zum wenigsten 20 Tact dazu nehmen; über 40 oder soll sie nicht währen. Es sollen aber die Kugen nicht alle ausgesührt werden. S. 16. In styla gravi fann eine suga 1 Tact allein vorder geben, abei im beutigen stylo geber man nicht leicht über 2 Tact; es ware denn, daß man die Kuge mit einer Caden; erstich etliche Mal allein wollte bören sassen, daß sie desso besser der dennt werde, wie Caprisorous oft getdan. S. 17. Man soll die Kuge nicht stelig dören tassen, sondern andere absonderlich soncopiende Gange darem machen, und dann undermutblich wieder in die Kuge sallen. Was sonst dasse in Acht zu nehmen, läßt sich am Besten aus der Partirung guter Concerten erlernen. (Also durch eigenes Nachdenken oder durch Nachdhmung stüberer Meisters Anderes, als es dem Lehrer seicht und dem Arrungen, hauptsächlich aber dem bloßen, grundlosen Nachahmen ausgeseht sc.) § 18. Contrassur ist eine contrasse imitation des Gesanges, da nemlich die Partenen einander folgen in motu contrario, als:



5. 19. Bet ben Contrafuger, Mointerbeit der contraria riversa, ist Iweierlei zu betrachten: 1. Die bloge Contrarietat der Partepen, da nemlich die eine aufsteiger, die andere nieder. 2. Die Contrarietat der chorden, weiches die Italiener all contrario riverso beisen. The Chorden sieden auf folgende Weite gegen einander:



Vide Bouoncini Musicum practicum Cap. X., ber eben biefe Claves fest, wenn es aus bem D gebet. Doch in anbern Conen ift ein Unterschied. G. ibidem p. 36. §. 1. 2 und 3. Man befebe auch Carissimi Compositions Regula in ber funften Species & 10, recht beutlich. Man febe im vorigen Rotenbeispiele bei b fur bie Fuga riversa.

3ft alfo obige Fuga nicht contraria riversa, benn chorda G bat chordam A gegen uber: ift also leicht



§. 20. Bielfaltige fuga beffebet in unterschiedlichen Subjectis, Die ju gleicher Beit als Fugen tractirt merben. Solgendes ift verdoppelte Fuga







Dergleichen Gubjecte tonnen 3, ja auch 4 gu gleicher Beit tractirt werben. Und bisweilen find fie nach ben Regeln bes breifachen und einfachen Contrapuncts eingerichtet, daß man fie umfebren fann, bisweilen nicht, welches Lettere bei Frescobaldi in feinen Ricercari au finden. Ronnen alfo 4 Subjecta ohne einen vierfachen Confrapunct tractirt werben, und hingegen ein vierfacher Contrapunct ohne 4 Subjecte. Doch ift Beibes jufammen am Beften und Runftlichften. actors 6, 2 Oben ift grantlert, mie bie mucacion ven

Das vierte Baupt fill di vom vielfältlath Connenfunct,

Dabei haft uch ber Berfallen am langten jauf, und gibt im Allgemeinen baritber Kolgenden; & 1. 35, bigfen ift insgemein zu merten: 1. Daß, was von einfachen con- ober dissonanz gesest wird, nicht auch von ben compositis ju versteben fei, benn es gut alla 5 Unisonus, aber nicht die 8; alla 7 ba ift die 3 erlaubt, über nicht die 10; alla 10 die 6, aber nicht die 13; alla 12 bie 8, aber nicht bie 1; alla 11 bie 15, aber nicht bie 8, noch 1. Im Mirigen gilt es gleich. 2 En Confrapunc tann nicht auein in bemfelben Intervallo, bavon er ben Namen hat, replicirt werden, sonbern auch in vielen ans bern, als jum Erempel, ber alla Terza fann replicit werden infra eine 3. 10; supra ober eine f mb & nes vortommen, muß man folche für gultig paffiren laft 4, So ift auch in Acht zu nehmen, bag feine Stimme über die andete gehen muffe, wisi inversis simul regulis, bas ift, was nicht erlaubt ware, tounte auf solche Beise passiren, als alla Terza find feine 6. erlaubt. Beng uber Die umtete Stimmie eine 6 fiber ber Octav flehet, ift es gut, und so auch in andetsk

5. Dbicon in einer oder der andern Stimme etliche Confonangen verboten, Winnen fer both gebraucht werben als Diffonangen, e. g. affa 12 ift bie 6 verboten, und bennoch, wenn bie & gradatim-bargut folgt, ift fle erlaubt. - 6. Bir laffen für eine gute Syncopation paffiren, wenn die 7. in der Unterftimme bindet und mit ber 8 aufgeloft wirb. 5. 2. Der boppelte Contrapunct lagt fich auf neumerlei Weile wol prafticken, nemlich alla Terza, alla Quarta, Quinta, Sexta, Septima. Octava, Pooima, Indosima Duodosima. Alla Secunda und Nona geht woi, über ble Harmonie ist ihm zu rand, und die Beschränkungen zu groß. — über alle diese Arten gibt der Berfasser Regeln und Beispiele, die wir, nach den vorherzegangenen genaum Darstellungen des Wertes, den Liebhabern zut eigenen Gistischt überlassen. — Bom dreifachen Contrapunkt ist erkürzer, und gibt besonders von den Berkehrungen Beispiele. — über den viersachen sagt er nur: Was den viersachen Contrapunkt, ingleichen satt er nur: Was den viersachen Contrapunkt, ingleichen Subjects betrift, so melde nur kurz, daß beide außerste Stimmen all Bmussen gesett werden, die beiden Mittelsimmen aber gegen den Baß alla 12. Imischen den Mittels und der Oberstimme muß in Acht genommen werden, was im dreisachen Contrapunkt. Unter sich aber durfen die Mittelsimmen nicht in die 4. 190ch 5. 18eben, I. Im Korigen mag ein Seder sehen, daß er selbst damit zu rechte komme. (Es sieht auch kein Beispiel damit zu rechte komme.

Ban den gebundene Fagen leiens ist oben schon gesagt, wenn nemlich die solgende Parten allei die sum Ende nachmacht. Dier kinnen gellei Vartenen, so viet eine ihrer find, in eine zusammengezogen werden, welches Camon beift, als eine Richtschnur, nach welcher alle Stimmen geben. §. 2. Oben ist gemelbet, wie die imitation von den Fugen unterschieden sei, welche also hier, was gebund den imitation sen, nemlich wenn die Pantepen in der 2, 3, 6, 7 folgen. §. 3. Canon sinitus oder insinitus etc. §. 4.11 Camon Minitus M Unisono ist keicht zu maschen, wenn das macht, als:

Company of the series of the s

Wenn man biefest in Comonem keingen will, mirb

Capen in Unisong infinites.

S. 5. Wenn aber die andern Partepen nicht in gleicher proportion der Pausen solgen, sandern die eine eine einen Tact, die zweite 3 Aste und die dritte 4 Auche pausert, so kann man den Canoneen nicht in einem Sas machen, zumal wenn ide, Chiuman micht in Unisono, sondern in der 4. 5, und 8 solgen, weiches etwas schwer, und die Sandgeisse am Besten von dimme vivo präseceptore konnen gezeigt werden. Ich rede aber dies nicht von zweissimmigen Canonidus, welche allezest leicht, sondern von vierstimmigen, die und solgeiste Weste kommen:

Canon infinitus & 4. Thereinbillapentersellbelinguses, which is the stabillapenters of the



all tisk to this to the state of the state o





(Er bringt nach einen folden Canon, gefchioffen und gröffnet, und fahrt bann fort:) Dit mas für Bortheil bergleichen Art ju machen, finde bei Reinem: habe bobmegen allen floif angewandt, bis ich einen und anbern Griff befommen, welche hier mittheilen will, wenn ich erft eta lide bekannte Regeln gefest:

I. in Canone hyperdialessaron

auf in bie 2, 8. gebet man ab in die 3, 5.

y auf sin bie 3, 5. 2 In hyperdiapente

ab in die 2, 4, 6, 8. auf in die 4, 6. db'inible 3, 5.

3. In hyperdiapagon teine greiten Bergen noch im 4. ....

auf hi bie 2, 3, 5. ab fir ble 2, 8. ei jud bettung sit bie , nog auf in bie 2, 4, antionality podiance in ab in die 3, 8.

aber auch zu erinnern, daß, ber**meidegeschwein. d**eine auf in die 3, 5. onise nier der podiapottem rad ab in bie 3, 4, 6, 8.
oni Rion bielen degeln ut inn gewein zu wissen, das sie nutrauf guren ganden Tart "ober auch halben Lact gehm.
Won allen Erempel anzusubern, ift unnothig, will besoe wegen nur eins auf Hypodiaponte zeigen:



Dierdus ift gue feben, wie teicht bie andere Stimme folgt, wenn die erfte bie in ber Regel gefente Intervallen in Acht nimmt. Und obgleich gebachte Regeln nur auf Angei Stimmun gerichtet, so haben fie boch auch ihren Rugen in biet, wie aus ber praxi zu feben.

Benn ich nun mit 4 Stimmen fegen und in ber 5. unten folgen laffen will, so gebe ich nach ber obigen Res gel, so biel miglich; meibe aber zwifden bem Discont und Bag bie 6, und zwischen Discont und Tenor bie 4 und 6, wie auch gerin Bergen, wofern ber So eingetreten. Auf solche Beise wird man einen Co infinitum über Bermuthen bekommen. Denn wenn Baß so viel Schläge gefungen, als ber Tenor m w ren hat, fo last ich ben Discaut, welcher Dux is, ber fornen anfangen; als im folgenben Erempel b Aenor brei Tacte ju paufiren; wenn nun ber Bas Lacte gefungen hat, fo bebe ich mit bem vierten ben Canovem wieder an:

Canon infinitus à 4, in hypodiapente. ergemiß, mic Canon infinitus in Hypodiapente. (Selslo



3m worigen Ereiftpel hat ber Tendr 6 Lecte gu pauffren, muß also ber Bag 6 Tacte fingen, ebe ber Discant wieder fornen anfangt.

Der erste Ganon à 4. in Subdiapente etc. fonnte den auch auf biese Beise repetirt werben, wenn nicht amischen bem Tenor und Discant einmal die 6 gebraucht ware (was jest wol kaum mehr als harmonisch fehlethaft ertannt werben mochte). (Rurg, immer muß ber Baf fo viele Schlage (Zacte) vom Canon fingen, als ber Zenor paufirt hat, ehe ber Discant wieder von vorn anfangt, was burch einige Beispiele weiter ausgeführt morber ift.) Der Berfeffer verfichert nochmals: Diefe Urt ift etwas fcwer, bie vorige gang leicht. Db fie (bie bos rige) auch in einem Sat und 4 gleichen Periodis, wie oben S. 4. gefdiebt, ju practiciren fei, ift mir unbewußt. Es fagt gront ben berutmite Sefuit Kircherus, bag es gar leicht gefcheben tonne, bag ein Canon auf folche Beife, wovon nemlich oben §. 4. Delbung gefcheben, componirt wurde, und gwar alfo, bag bie eine Stimme oben in ber 4., bie andere in ber 5., bie britte in ber 8 folge. Beil aber ber gute Bater tein Erempel bingufest, fo ift ungewiß, wie er's meine, und mas von folchem Secreto ju halten. Diefes tann zwar gefcheben in Hypodiatensaron, wie bald wird gezeigt werben, aber in Hypodiapense habe ich solche clausulas nicht finden ton: nen, viel weniger, wenn beibe jusammen find, bas ift, wenn eine Stimme in ber 4, bie andere in ber 5, bie britte in bet 8 folgt. Aber auf eine andere Art ift becgleichen leicht ju thun, wenn jum Grempel ber Discant anfängt, ber Bag in ber 4, ber Aft in ber 5, ber Tenor in der 8 folgen. Als:

Canon infinitus à 4. in subdiatessaron, subdiapente, subdiapason. (Sefchoffener.)





hier muß man zwischen Distant and Alf teine 5, zwischen Distant und Bag feine zwei Terzen noch zwei Serten seben, und wenn die lette Stimme (also bier der Tenor) so viel Tact gesungen, als sie pausirt hat, so muß der Distant wieder forne anheben, wie hier am Tesnore zu sehen. — Das ist aber auch zu erinnern, daß bergleichen Art nicht rein heraustomme, sondern eine Stimme der andern in den Semitoniis (sich) fügen muffe.

Bas bie Canones infinitos in ber 4 untangt, find folche gleichfalls leicht, wenn fie in ber 4 oben tommen, als:



Eroffnet:



Dier ift swiften Alt und Tenor teine consonirende 4 (Es gebe bein eine Stimme über die andere); zwischen Tenor und Bag keine 5 erlaubt.

Der Disagnt singt so viel Tacts, als der Alt vor bem Einteille und Tappes in fingen hat, rhe der Bas wieder sonnen einfelle als oven singt der Alt. 3 Tacte, she der Tenor eintritt; selbige 3 Tacte singt auch der Distaut, ehe der Bas wieder fornen ansängt.

Bas aber die Canones in der 4 unten betrifft, sind solche eben so leicht, wenn man nur alle Zeit eine Secunde steigt, wovon jest alsbald soll gehandelt werden.
Bill man aber im Ton bleiben, so hat man sich schwerzlich eines andern Bortheils zu getrösten, als dessen oben gedacht, nemtich zwischen Discant und Alt die zu meisden, und wenn man schließen will, in Acht zu nehmen, daß die legten Noten des Ducis nicht allein mit den Unterparteyen, sondern auch in die 4 infra gesetzt, mit dem Anfange des Canonis accordiren. Wem beliebt, kann diese Art leicht also einrichten, daß der Canon eine 2 steige, und doch auch durch den Zusah etlicher Noten im Tone bleibe.

Canon infinitus à 4. in subdiatessaron, eine 2 steigenb.





Sier fleigt en eine 3, Golf er aber im Jon blei ben, feht man mehr bague mie beit.

Eben biefelbe guge, auch à 4. in hypodiatemplon, Diefe bleibt im Bon.



Digitized by Google



Es folgt mm Canon insintus à 4 in der 4 und 8 unten, in der repotition alle duit eine 2 frigends ferner mehrere Arten, die in der repotition in andere Intervallen gehen, wo sich aber die Stimmen in Semitoniis in einander fügen mussen. Wen es beliedt, mag die Handickelte seids zu Rathe ziedente Abir übergeben sie, und bringen lieder noch das Wichtigste von den Canonibus Anitis.

S. 6. Canones finiti find leichter zu machen, als insimiti, benn wenn bie leste Stimble ben Canoniem so weit gebracht, bag man wol schießeit fann, so sehet mat im Duce, ober ber ersten Stimme so viel Roten, als restiren, bagu, und ficht nur zugleich auf ben Tenor und Alt mit zu; zuleht aber ift bet Dux frei und hilft bas final wohl schließen.

Canon if 4. in hypodiapente et hypodiapason.
(Gefchisffen.)







Die Canones per augmentationem simplicem nennt er leicht, gibt wenig und bas Befannte. "Die zweisache und dreisache augmentation wied eben in gemacht, ist aber schwer und verdriestich." Deven gibt et folgendes Beispiel:



über ben Canon per motum contrarium lagt et im Grunde nichts, bringt aber, zugleich mit augmentation, ein Ssimmiges Beispiel, ein recht gutes seiner Art. §. 9. Canon cancrizans, da einer fornen, der andere binten anfangt, ist sehr leicht. Man sest die zwei Stims men erstlich, und wenn man sie in Canonem sehen will, so schreibt man die erste Stimme gleich auf, die andere von hinten, als:

Canon cancrizans à 2.



and a Cambral. Research has done that here is have be A Comment of Control of the Control Cant. Adja fir and 170 and ben suffe ruitlings tomme all: mutalle mas spieh eine nes as in gith erinnert - fondern ir eith in and the contract der moranichen Weigen

: 110 th Canone deinerizanten muffet ible Roten inicht manutickerbeite; es wiedekeine Diffondung zugelaffen. # und bundffem ibit Bernunfprperaucht werbed. . 6. 10. Beite man: hunnfolde: Erten bed! Ganonism vernöcht und ben doppletten Contrapmit entit 'gas Butte' nimmt; fann man seil munterliches Bended mathen ; ueb Afribieles eine Mu-Besir, damit die Componissen einunder weldlich verfreit, wonn Eine ides Andere Danones micht auflofen kann, welches buch damachmal panadglich; welt es telchter bit, einem Canonanu aufmachen, all aufgetofen. Bu bein Samme einer abeit Constant eine genter Civilizants Afir, ob it fin gleich nithe auf Diele wehnndene und unfeliedtbare Akt ber Compusidon gelegt: Democh thut is Mancher auf Curipentic, und diftigentiftichablerinible Unergrundlichteit ber Mufter meternalsilli einigen anvern Stutten betfelben gw fparem Deswegenich auch nach meinem geeingen Bernegen divina abelstente clementia diese Art etwas mustralirebun 39 flodinandi inder ven Charat "Cheift; bet bu bift ber helle Tagit zeit ingleichen 12 Sonaten in Bunone gefest, von ben Erften 2, bie meiner Reimme nach bie fcwerften find, gum Befchlug bieber feten will. (Diofe folgen im Mipt. in Roten. Der erfte ift Canon triplex cum Chorali ab 8; ber zweite Canon quadruplex in infinito, mit brei Umtebrungen biefes Canen. Den Beichluß macht ein gefchloffener Canon im vierfachen Contrapuntt. Enblich gibt er noch folgende Rong:) Ber mehr bierin verlangt, ber febe gu, bag er Petri Francisci Valentini Canones befomme, ba er berfeben mar bie Denge, aber wenig Unleitung finben wirb. Dies find num bie fammtlichen Sauptfachen eines bishet noch gang unbefannt gebliebenen Lehrbuches, bas nicht nur geschichtliche Bichtigfeit hat, fonbern auch noch jest viele Bifbegierige beffer vom Canon unterrichten wird als manches andere, mancher Rebenfachen gar nicht ju gebenten. Dem Berfaffer felbft raumt unfere Be-

Batintunethung Zeineo bis zwo Stande vollig umbeathtet getaffeneng vober unentbellt gebliebenen Schrift eine gang ans bete Boelle ein juild ifin bis fest guertheilt werben tomme. न**िः ग**डल १७५५१७**%) १**९५५७ मा १५५ ल ५ (G. W. Fink) dis if OMTSCHii (Randiddebby, geb. am 17. Nov. 1722 pu Großenhammis Beifen, vertor feinen Bater, den Condentorn Jacob Poetfich, beid er ben erften Unterricht vetbantte bereits fin fenten jahnten Sebensjahre. Der Recturafeberithunnbiber Pooliger Ebert im Geofenham forge the Finobie imeliede Ausblidung pelais Geiftes. "Im S. 1786 ward Fletge (Bogling von Gigulpfotte T ftale: fi-nen bortigen Ethreni erivation fic bafterland Salbel und Daymann bleibeite Berbleufte unt ihn : Rud etien fe fichrigen Aufenthatte: in! Sthulpforte bezog ver 1742 be Profeffer Rimifing , ber ihr in fein Dats atffmba, mi burdy Ertheilung eines Gibenbirme feine Gublen e Teichtette. Duch ber berthome Brieft nuter fich feiner an und verfchuffte Gibinu dan ih Duilbleinetftelle: bet ben Raufmann Wiffinerio Miger ben genutrateit Profesion gewannen befondere Goaffus; Chrift, 36ther, Bayar, De benfreit. Worker Destifter mit Ceffer eines autf nen Chiffug auf feine theologifche Bichung. Im 8-1747 erlangte Borfc für Leipzig bie Migiferwarbe. 3mi Er batte, win biefe Bentible Gielle eines Rutechelen an ber St. Petelliche erhalten: "In winen etweiteren Birtung. freis trat er far Etach 1751 , ibil er als auffet orbenfilber Ptofeffer ber Philosophe mad Gittingen getufen was mo et jugleich biel Stelle eines Univerfitationerbigers er bielt. Ditt feinen Borlefungen über Dogmatie, De raf und Bermeneutif verband er bomifetifche und fatede tifche Ubungen. Sin 3.175@ubatb genitunt ausgeworbentlichen Profeffot' ber Beelogien einimit. Geldgeith et langte er bie Theologifche Doctormuebe Burch Bertheibe gung feiner Snaugirafeffentitit de unione fidelium cum Des mystica 35 3m S. 1761 erbielt er eine se bentliche Profesite ber Theologie. Das Wint eines Univerfitateprebigere veitruffte et 1704 wit ber Grette eines Specialfuverintenbenten und Paffors an ber Johnmieflirche. Buch: Michigen Mufinthafter fin Gottingen porließ ter 1778 bloft Uniberfität grumgeinem Stafe .m Bearbung als. Generalletterietenbene und Paffor: primari gu folgen. Sein: Abb erfolgtement: 265 Roo. 2808. 211 Somilet zeigter er fich bunch aber Sandnlung von Brebig den "), direch das Mangramin : le man perseopanium in -mont niverpen, auditationalismen ainteon altainde tiond illatum so allet und fai butch kinch i Atpacifang jum erbaulichen Prebigen" b) und einige andere Schriften vermanbten Inhalts. Gein Kangelrebnertalent geigte er belonders in mebren Caluabridigten, bie er gur Best bes fiebenfahrigen Arieges 1757 — 1760 hielt: Ein auf Buch, jundchft zum Gebrauch bet feinem ntubeinifchen Borlefungen bestimmt, mar fein "Entwurf ber lakecheisichen Theologie."). Er fchrieb auferbem mehre Programme ') über Materien ber Dogmatit und Epegefe '). server a sequence of the control Diring.)

<sup>1)</sup> Der bollftanbige Titel biefer Abbandlung lautet : De O. piano, Poeta Cilice, cum epistola averdore Davidis Peisson : Rudolphum II., Imper. Oppiani venaticis latino carmine ab illo redditis praemissa. (Lips. 1749. 4.) 2) Gotting. 1758. 4. 3) Gottingen 1754. 4) Ghenbaf. 1754. 4. 5) Ghenbaf. 1781. 6) Chendaf, 1758, 17) De ratione, quam inter se bal testimonium Spiritus S, et argumenta, evangelii veritatus evincentia, (Gott. 1764, 4.) De Ebloyia Evangelii Caristi, al Rom, 15, 29, (Ibid, 1764, 4,) Observationes ad Matth. 1, 18, (Ibid, 1766, 4.) An Jesus inter Judaeos fassus sit, an Messiam. (Ibid. 1771, 4.) De scope Evangelii, ad Rom. 1, 18. (Ibid. 1772, 4.) u. a. m. 8) Bergl. Albrecht's und Rob.

FORTSCH (Nicolaus Alban) geb. am 27. Suni 1773 au Burgburg. Er finbirte in feiner Baterfadt, ward 1791 Doctor ber Philosophie und trat 1793 in bas geiftliche Geminat. 3m 3. 1796 erhielt er die Priefterweihe. Mis Raplan ju Gaurettersbeim und Unterwittigbaufen, fpaterbin in dem Juliusbofpital gu Burgburg, widmete er fich mit Gifer ber Geelforge, befonders aber auch ber Berbefferung bes Schulmefens ). 3m 3. 1799 marb er Pripatdocent ju Burgburg und Doctor ber Theologie. 3m 3. 1800 erhielt er auf ber genannten Univerfitat eine Professur der biblifchen Eregese und der orientas lifchen Sprachen. Gin Rervenfieber raffte ibn babin in ber Bluthe feiner Sahre, am 2. Mai 1813. Er befaß grundliche theologische Renntniffe. Dit einer feltenen Freimutbigfeit vereinigte er ein beideibenes Urtheil über Unbere und eine bochft achtungewerthe Tolerang. Geine erfte literarische Arbeit maren Theses ex universa Theologia '). Ginen intereffanten firdenbifforifden Berfuch lieferte er in feiner Historia ecelesiae christianae antiquissimae, selectis Classicorum latinorum locis illustrata ). Huch ale Biograph machte er fich vortheils baft befannt '). Er mar ein fleißiger Mitarbeiter an Belber's Literaturgeitung fur fatholifche Religionslehrer. Mußer mebren anommen Auffaben in Journalen fchrieb er "Ma: terialien jur Gefchichte ber Pfarrmatrifeln und Buniche über die funftige Ginrichtung und Benugung berfelben." Diefen lefenswerthen Muffat ließ Fortich in bem Urchive für bas tatholifche Rirchen und Schulwefen in ben theis nifden Bunbesftaaten bruden, im erften Stud bes britten Bandes nom 3. 1812 ) Sau mined (Heinrich Döring.)

FORTUNA. Diefes Wort ift gebildet von fore burch Berlangerung, in abnlicher Beise wie lacung von becung: sobassals wuchndeselder Weise wie lacung von bieht, detthe dus Giannungs ofwer Gister, welches selbst ebilantund geminsene (wie dune von vero); dusternige begeichnen, wied sich junkligt ninn allgeinansten Ginne des Wertes, ninn genen witdind ställichnen; alter auf gläusliche wie ungliktliche Bukrügnisse ställichen Wiesensten sich gleichmäritum verone von dun.

ter's Sachfische Riechen und Predigergeschichte, 1. 286. S. 481 fg. (3. Kriget's) Rügliche Rachrichten von Gelebeten und andern Benebendetten in Lingig, 1747. S. 258 fg. 1751. S. 144 fg. Purrer's Geleberengeschichte der Universität Sottingen. 1. 286. S. 72. Fr. Saalfeld's Gelchichte der Universität Gottingen. (Oanover 1820.) S. 60. Meufel's Gel. Frutschland. 2. 286. S. 383 fg. 11. 286. S. 235.

1) Noch in spatern Sabren verfußte er die getronte Preisicarift: Worin sind die guten Erziehungsanstalten des Fürstenthums Burzburg noch zu verbessern? (Burzburg 1808.) Bergl. Jenaische Literaturzeitung. 1810. I., 443 fg. 2) Wircob. 1797. 3) Ibid. 1804. Bergl. Oberteutsche Literaturzeitung. 1804. I., 937 fg. 4) s. unter andern die Lebensbeschreibungen des Pfarres und geistlichen Naths 3. B. Deppisch (in den Neuen würzburger gel. Anzeigen. 1800. S. 177 fg.), des Weithischofs A. I. Fabr mann in Schlichtear oll's Rektolog der Teutschen für das 19. Jahrb. 1. Bd. S. 63 fg.) und des geistlichen Naths und Spitalpfarress Etrautius (in den Bamberger theologischen Leitschrift. 1812. 7. Bd. 1. bost). Sergl. Baaber's Lertson verstorbener balrische Schriftseller. 1. Bd. 1. I., S. 177 fg. Meusel's Gel. Teutschand. 9. Bd. S. 366. 13. Bd. S. 401. 17. Bd. S. 602. 22. Bd. 2. Abth. S. 182.

fig erftreckt, auf Bunft, wie auf Ungunft, welche in ben Ereigniffen bervortritt, und baburd in ben Bang bes menschlichen Lebens eingreift; bezogen werben fannt: Die fer Einfluß und biese Einmertung auf menschliches Leben und menschliche Dinge, welche auf diefe Beife in ber Fortana wie in Forn bewortritt, ift aber titcht burth eine bestimmte, porquegegangene Urfache verquast, und erscheint so teineswegs als eine gewiffermagen mit Mothe wendigfeit eintretenbe Folge ober Birfung - was an ben Begriff bes Fatum erinnert - fonbern er ericheint als etwas Bufalliges, und in fofern Billfurliches, als ets was nicht mit einiger Borausficht, etwa mit Rudficht auf bie Gefete ber phyfifchen wie ber moralifchen Beltorb: nung, vom Menfchen gu Erfennendes und gu Beftims menbes, fonbern vielmehr, in fofern es obne beftimmtes Biel und ohne bestimmten, ertennbaren 3med eingutreten fcheint, felbft über aller menichlichen Berechnung Liegenbes, ibr gemiffermaßen Spottenbes, in fofern ber Menich mit allem feinem Dichten und Trachten barauf feinen Ginfluß uben, und in bem einen ober anbern Ginne barauf einwirten fann. Go tritt alfo bier ber Begriff einer un: fichtbar und buntel, aber machtig und unabwendbar wir fenden Rraft und Dacht hervor, bie in der Ratur und ibrem Leben, wie folches in ber Gotterwelt nach ber mit Supiter feftgefesten Raturorbnung bargeftellt wird, teineswegs enthalten ift , fondern vielmehr iber ber Ras tur frebt und barum auch nicht burch bie Raturgefete und die Raturordnung in ihrer Bieffamfeit bedingt ift, ebenbarum als Bufall hals Billfur unerflarlich ben Bliden bes Sterblichen, ber in biefe Sphare mit bem beschränkten Blide feines irdifchen Geiftes nicht ju bringen wermag , erfcheintigle Dag biefe Thee einerfiduns feln, uber bem gefammten Maturicben unb ber Raturordnung, welche in ben verschiebenen Bottheiten bargeftellt ift, ftebenben, und in fofern üben bie Ratue ers habenen, fie vielmehr burd ibuja beim Menfeben in fer ner beidrantten Sphare oft unerflatliches Ginichreiten leitenben und bestimmenben Dacht, bie in biefer ibret Er habenheit und Ungebundenheit ale Billeur und als Bufall erscheinen mag, in Unschauungeweife ber Alten ebenfallb perfonlich, ale eine Gottheit aufgefaßt und berehrt marb, fo gut wie bie bas gefammte Raturleben felbft in allen feinen einzelnen Rraften und Birfungen reprafentirenben Gotter, wird mahrhaftig nicht befremben fonneng aber es wird baraus auch exfichtlich merben bag mir bei biefer Gottheit an feine gewohnliche Gludsgottin Bag wir bei biefer Fortuna teinesmegs an eine bioge Perfonification bes Begriffes von Bufall ober Gille ju benten baben, fonbern bag wir auf eine tiefere Seite ber alten Belt : und Naturanschauung gewiefen find, welche in ben alt pelasgifchen, wie in ben alt sitalifchen Guiten fo bebeutfam bervortritt, und uns in biefer Gottheit ben Begriff einer über ber Datur ftebenben, im Dunteln gleich: fam fchaffenben und maltenben, Alles bamit in ber Dlatur, bie gleichfam ibr Product ift, hervorrufenden und in Birtfamteit febenben Dacht niebergelegt bat, alfo ben Begriff, ber bem Denichen unerflarlichen und verborgenen, barum im außern hervortreten als Bufall ober Bills

Anderscheinenden : Wachender : Welsschönfungbund : Weltorde mung der finntfiblichen, nach ich ben Grund aller Dinge enchier Mateur alle: Erscheinzugen zent: Begebuiffe im Lehen deliceidfelnem, wie denisollen erfcheinen und erfemerteben nie wir bies nichber in 2001 mon sfirmaller ihaben inelfodant benahisetungt, als Grundbegriff den einer ipocifices Genicaligetein bie ean bie Spie ber geformien i Raturofbaung gefielle nift und ebendutum auch aben Mattellund allet binauslient zwart finden wir biefem mBegriffen aller birigs richom in ben alteren Gulten Griechenlandspizzunächst pin infamathralischen Culten, und som das Bus wal gad mit ben pelabgifchen Banberungen noch Etypriengrowie mach katium ituad tellen Klistonkabte verpflanzsiövenilhäup audiades nachidkom gebracht, mo Bearpel : und Allt der Kardana i wie wie sehen werden. Schonnunter iben enken Koninen in bedeutsunter Beise bernontrittug auch mainest den republikenisthen Beit fortwelle rent), fich methielts und sim ber Maifemeit, ferilach unter veranderten Begriffen und allfchauungeweifen, eine Ausbebmung: Lind. Auchtelt unt verlieltzientelde dem Minist 1) Att han flantster Alagen merantafte, recabecte fie auf ber anbern Weitenber Dirtarib zu Absolling einer eigenen Abhandlunged) outeraplicate objessification forms for make als bad Probuctereiter enhetenischen Wchulabung anzuseben ift, auch zum AhnibiOniandernichtendpunkten ausgeht, aber iebetfalle und manchementheelle Rotigemerhalten bat , bie and enfidefentobundete fiche meiminiet) andern Queliemigiemlich werhilfem find niedlige fildlifte geben toment. Bourghiefent Altesten Kortiffen obert Schieffallsgittig haben ifichnin geriechiften Bullen ballertings noch manche Spurmereihalten ziehe weich ihrer Bebenetung wie ihre Aufe soffution iertemant icheffen.ni Birli Phara in: Messettlen- fab Maufanias (liVitifali) neinen Rentuel Biefer Gottin (Torn) mistleinemmalteis Seathbilde (rightaline Lyndpec); word anlau dinarimmuicht unterlift, . Domer niet, . foweit et wiffet bit erfternabelden in. bem frummes auf Deuteter (480 420) abriefelbenngehenft: als innet Aocher ibest Diege and) of finodiconinehen Canbenn Adabeten idiefes : Gretes neuneralfriebende dite Profesiener eine beite führe der beite bereinen engenarchif wedirade abien volleter reichige rod Codert, Periet aber Bitte erstenn enterfren bie "eithe Cheiche Chaiche Charles (Patronne fernifferein jallen menfchlichen Angelegenheiten, ifin wels chen fie boch bie meifte Gewalt habe, wie folche in ber Blias ber Athene und Enno in Bezug auf Die Ram: pfenden, ber Artemis in Bezug auf bie freigenben Beiber und Aphrodite in Dinfict ber ehelichen Berbindung Bupalus, ein Kunftler, ber auch durch anbere Berte fich befannt gemacht batte !), ein Beitgenoffe bes Dipponar um die 60. Dinmpiade, ju Ompria ein Bilb ber Enche fertigte, ftellte er, fo ergablt Paufanias weiter, querft diefe Gottin (foweit es wenigftens bem Paufanias befannt mar) bar, mit bem Polus auf

bem Daupte, b. b. mit der über bem Saupte fich molbenben, bas himmelsgewolbe barftellenben Scheibe, und mit bem Bullborn in ber einen band, alfo mit attributen, die wir auch fpater noch in ber romifchen Belt ber Fortuna allgemein beigelegt finben, um einerfeits/ihre Dacht im himmel und auf Erben, anbrerfeits bie Rulle ber Buter, Die fie bem Denichen barreicht, au bezeichnen. Darum bat auch, fest Paufanias noch bingut, Pindar biefe Bottin als megenolig in feinen Liebern befungen, als Die Die Gtabt tragende, erhaltende, mahrende Gottin, nicht anders als wie gu Glis, wo in bem Tempel ber Tyche in einer fleinen Geitenkapelle fich ber als Anabe dargeftellte rettende Genius ber Stadt, o Zooinoles als Schirmberr mit bem gullhorn in ber rechten Band fich befand '). Mit bem Bullborn ericbien die Enche auch gu Mgira, neben ihr ein beflügelter Eros, wobei Doufanias an ben Ginflug ber Toche in ben Liebesangelegenheiten ber Menfchen benft, und an die von Pinbar als eine ber Moren bargeftellte und ihre Schweftern felbft überragenbe Gottin Enche erinnert. Eine folche über ber Gotterwelt ftebende Schidfalsgottin baben wir wol auch in jener Toxy Demo gu ertennen, beren bolgernes Standbild ne ben dem bes Dionnius und ber Befate, ber Approdite und Demeter in ber fichonifchen Tempelhalle aufgeftellt mar; wir glauben barum auch nicht, baf es nothig mar, in ber Stelle bes Paufanias (II. 11 6. 8), in welcher und diefe Rachricht mitgetheilt wird, Die Lesart ber meiften Sanbichriften ") zu verlaffen, um auf bem Wege ber Conjectur eine gewohnliche Toxy berauszubringen, und ben in bem Bufage Decor bezeichnenben und bedeutfamen Begriff ju befeitigen. In biefem Ginne mochte mol auch au Rorinth die Tuxn aufgefaßt morben fein, neben beren Tempelhaufe fich ein allen Gottern geweihetes Deiligthum befant, wie berfelbe Paufanias (II, 2. 6. 8) ergablt. In biefe Bedeutung ber Toyn mochte wol jener Runftler gebacht baben, ber gu Theben biefe Bottin in ihrem Dei ligthume bargeftellt batte, wie fie ben Pluton - ben Gott alles Reichthums - ale Anaben tragt ), grabe wie wir gu Pranefte Die bort als Sauptgottheit verehrte Fortuna, ben Jupiter als Saugling tragend, erbliden; fo mußten auch in bem naben Lebadea biejenigen, welche in die Boble bes Trophonius hinabsteigen wollten, eine feffgefeste Babl von Zagen vorber in einer Rapelle gubringen, welche bem Sainter agustos und ber Tezn agas n geweibet mar, um bier fich burch Gubnungen und bal poraubereis

h. H. N. II., 7, 5. Wir kommen weiter unten barauf wieber zurück. 1. 2) Wir meinen die Schrift: Heol ris Popuator
nizze. T. Ikop. 316: sq. 1. 3) Ebenfo auch ist sie bei Desiodus
(vergl. Pheagon 360. Maceoli, Sat. V. 16) Tochter des Okeanos
ind der Zethns. — In Isias und Odfier kommt die Tozy als
Chitin nicht vor. 1. 1) sie B. Pausanias IX, 35, 5.

<sup>5)</sup> Auch bei Plutarch (De fort, Romm, p. 322 C.) wird Pindar in dieser Beziehung erwähnt.
6) f. Pauennias VI, 25, 4. Man vergleiche damit die Art und Weise, wie Pindar am Ansange der XIII. olympischen Dumne die Tieze Zoiesene, die Tochter des Zeus Eleutherios anrust.
7) Ibid, VII, 26, 3.
8) Dieselutte: ἀνάκειται δι ἀγάμματα έν τη στοίε Λουνίπου και Εκίτης, Αφουδίτη τε και Αμμήτης και Ιεών Τύχη. Die Rinderzahl der Pandschriften (darunter die mossauer, parifer und lerdener) hat Αμμήτης Ιεών και Τύχη, was Better und Eladier vermutheten Μήτης Γεών και Τύχη, was Better und Walk, sowie Dindorf sin der parifer Ausgade), wir glauben nicht mit gehörigem Grunde, in den Text geset baben. Die Bulgara dar Gerhard (Lert zu den antiken Blidwerten. I Lieserung. S. 99) einen Bertheidiger gefundere, dem wir und gern ausschlieben. 9 Pausanias IX, 16, 2

Sciert Gebenbabiect tehetentifie auch indieber izueefficatie aber Holder in the training of the state of the s mit Pun praphobits mit ben weeniften Phanisten iniber Artis vercheil" hachningtre Golfditt biefer Gottin; Die Gicessif (im Verrich M. Con. Wickers memt, befand fich auch jui Dieffene in der Satistapelle des Sejus, eie nes bort lebenbeit Mainevichers!" Diese Turi wat es mod auch, beren Bempel: jur Beges im ber Rabe bes Tempels bestinenheiften Bens fland, und als ein Weinsel wus mrafter Beit: (les nationerection bezeichnet wied, in web chen fogue Patamebes bie von ihm etfunbinen Bhrfelige weithet haben fellte M; Biefelbe Gowin finden wir tand per Hermione in einem folossen Stanbbilbe idusti park fchem Marmot aufgerichtet, in einem Letipel, ber jeboch bem Paufanias bon ben Bewohnern bert Ctabt als ber neuefte weit Affen begeichnet wat 13) grauf ber Burg von Siegen nemnt Paufaniasitt) Auerst ben Bempel einer Turn augulu unb bann Geinen Bempet ber Dioffureng andere Tempel biefet Shiffin in Megaloublis in Arka-Dien !), ju Thespia !), jwiResseiferents is wer fie mit ber Artemis despropog in Berbitbung erfcheint, brechen für die Ausbraitung biefes Guten, ben wir fethst noch weiter bis mach Aften, verfeigen fonteen; wenn Twie ber Ungube Des Paufanias Mufolgen; twonach ein fievonistier Knuftbern Sutischides fur die Groev am Dronets ein Bild ber Ebde verfertigt, malbed bom benfelben boch geehrt merbe. And git ben griechischen Coustiet im Moften verbreitete fich biefer Gulfus; ju Spratus war ein Tempel ber Tyche (Fortuna), welcher bem Stadtquartiere, in bem er lag, ben Ramen Encha gegeben haben foll, wie wir bei Gicero (in Verr. IV. 53. 6. 119) lefen. Diefe Schidfalsgottin, welche wir als Tochter bes Dfeanos, als bie bebeutenofte unter ben Deren, gefunden haben, mar nach Mifman's Genealogie eine Tochter ber Prometheia - ber Furfebung, und eine Schwefter ber Einomia (ber gefehlichen Debnung) und ber Dithe (ber Uberredung); fie tragt in ihrer Sand bas Rullborn, bas nicht blos mit flets reifen Fruchten angefullt ift, fonbern mit Allem, mas bie gange Erbe : mas alle Gemaffer und Gebirge hervorbringen; baraus fchuttelt fie in Fulle Alles aus über bie Erbe und Die fie bewohnenben Geschopfe 19). Und fo, alle Guter und alles Lebensgut, alle Schape und allen Reichthum verleibent, ericheint biefe Enche ober Fortung auch in ben orphifchen homnen, von welchen ber 72. eine folche, in biefem Ginne gehaltene, Unrufung enthalt 20), den

10) f. ibid. IX, 39. § 4 und § 5. In bicfem Ginne, wie bier biefe beiben Gottbeiten, bie in ber moftifchen Auffaffung auch auf Sonne und Mond bezogen murben, in Berbindung gebracht find und ein gemeinsames Tempelhaus baben, hatte wol auch Praxis feles (nach Plinius XXXVI. 4, 5) die Bona Fortuna mit dem Bonus Eventus verbunden. Gine Tigy in dem Tempel biefer Got: tin in ber Burg ju Degara, von Prariteles gefertigt, nennt Paufamias (1, 43, §. 6). ..... 11) f. Pausanias V, 15, 1. Bat. Ber: hart a. a. S. S. 99, 12) (Pausanias II, 20, 3, 13) Ibid, II, 35, 2, 14) Ibid, II, 7, 5, 5, 15) Ibid, VIII, 30, 3, 16) Ibid, IX, 26 fm, 10, 14, 15, 15, 15, 15, 18) of VI, 2, 4. 19) f. Plutarch, De Fortun, Romm, Cap. 4, 20) 3nsbefonbere geboren bierber bie funf legten Berfe biefes opmnus:

the five and cycle uplies of the second community of t ois uer yan teureis rtearmy nahood notionfor ... 1

Aber auch in andern weiblichen Gottheiten Griechenlands tritt uns berfelbe Begriff einer erften Schopferin und Ordnerin bes Universums, Die barum auch als bochfte Schidfalsgottin erfcheint, und über ber fichtbaren Datur fteht, entgegen; wie wir bies nachher in ber Fortuna ber latemifchen Stabte, inbbefonbere gu Dranefte, wiedertehren feben. Es gebort babin ebenfo febr bie Demefis, wie die Themis und Thetis 1), ja felbft Perfephone und Praridite, bui bie Bechtsvollftrederin, welcher Rame balb als Beiname ber Perfephone vortommt "), balb aber auch als Bezeichnung feiner feigenen Gortheit, beren Orgien erwähnt werben 3) auch in ber Debrgabt, gunachft in der Dreigahl "); in diefer murben fie gu Baliartos verehrt, und ber bei ihnen geleiftete Gid galt als ber beiligfte und unverbruchlichfte ") Diefer Praribite, welche bas Recht mabrt, Die Dronung erhalt, und in biefer hinficht Bergeltung burch Strafe ubt an benen, welche fich wiber Recht und Dronung vergangen haben, fliftete Menelaos, als er von Troja beimgekehrt mar, ein Bild, bas jugleich mit einem Bitbe ber Thetis nabe bei bem von Paris gegenüber ber Infel Rrange geftifteten Beiligthum ber Uphrobite Digonitis ") fant. Bie wir bier eine, bas Recht und bie Debnung mabrende, Perfephone als Praridite finden, und in ibr bie eine Geite jenes allgemeinen Begriffs ber Erbatterin und Dronerin ber Belt und Ratur erfennen fo finben wie bie anbere Geite, welche biefe Gottin als Die Schopferin aller Dinge auffaßt, bargeftellt in bem Beinamen Houroyavn unter welchem biefe Gottin ju Philus einen Altar batte ?), und bies mag uns benn nach Stallen fuhren, wo wir in Praneffe ben Gult einer Fortung primigenia finben bie ibrem Wefen nach und felbft in bebeutfamen Attributen uns auf biefelben Grundbegriffen gurntfuhrt, Die wir in ben ermabnten griechischen Gottbeiten, Die einem alteren Gult angehoren ; und ihre Burgel in famothratifch : pelas: giften Religionen baben, bargeftellt fanben. In fofern gewinnt auch bie Rachricht Bebeutung; welche bon Gamothrafien Die Penaten nach Eroja unb bon ba burch Uneas nach Stalien bringen taft als Denaten aber wer ben und gwar nach tuseifcher Angabe; Geres, Pales und Fort una genannt 18). Gine folde tustifthe Fortuna aber tritt, und in ber gu Bolfinitgreiner ber Bwolfftabre

chen fie buch bie meifte Gewalt babe, wie folche in ber The presidentian of the Burto Botton of Sales and Souls

άλλά, θεά, Mtount σε μολείν δίο εύμενεουσαν αβοισιν πληθουσαν επ ευδικοις χτεατεστίν.

21) Daher bei Hesychius s. v. Ayain Texn n Neusous xal ή Θέως; s. das Ráhere bei Gerhard a. a. D. S. 95, Rot. 112. 3 oega's Ubhandi. S. 32 fg. (Tydie und Remesse), und besone bees S. 54 fg. 22) In den orphischen Oppunen XXVIII. 5. 23) Opyra Housidizze bei Orph. Argon, 31, 24) f. Suidas s. v. Housidizz und vergl. Gerhard a. a. D. S. 96, Rot. 115, 25) f. Pausanias IX, 33, 2. 26) Ibid, III, 22, 2. Hier will jedoch hermann (Opusce, VI, 2, p. 208) flatt bee Gentibe Beng Hongidinag, mas ein hier allerbings auffallenber Dorismus mare, ben Mecufativ Pluratie Beng Mongidinag fegen, fobag mir auch bier, wie in ber anbern Stelle bes Paufanias (IX 33, 2) biefen Begriff in eine Debrgabt gerlegt finben. Much Schubart in ber Epist, critica bor bem zweiten Banbe ber Ausgabe bes Paul fanias (p. N) billigt biefe Beranberung. 27) f. Pausanias I, 28) f. Servins ad Firgit, Aen. II , 325 of thin mitties

Etruriens, unter bem Ramen Nortia verehrten Gottheit entgegen, in beren Tempel burch feierlich eingeschlagene Ragel bie Bablung ber Sabre bewertstelligt warb, wie Livius 3) aus bem Unnaliften Cincius berichtet, was nach Muller's ") richtiger Bemerfung immerbin zeigen fann, baß fie bier als Benterin ber Beit gebacht, und alfo, fegen wir bingu in hoberem Sinne, ale eine bober ftes benbe Gottheit aufgefaßt mar, als ein boberes gottliches Mefen, bas ben abnlichen Befen, bie wir in Griechenland unter verschiedenen Ramen oben gefunden baben, gleichzustellen ift; in biefem Ginne bat felbft noch ber fpate Marcianus Capella 1) biefe Gottin aufgefaßt, auch wenn er uber bas Befen und bie Bebeutung berfelben im Ginzelnen nicht vollig im Reinen war. Daffelbe mag wol auch bei bem Rirchenvater Tertullian 12) ber Fall fein, welcher ibr ben namen Rurfia gibt, und fie von ets ner abuliden Gottin ber Gutriner, Die er Dortia nennt, untericheibet, Diefelbe Gotting als volfinifche Canbesgots tin, aber auch ale Schidials: und Gludsgottin, fennt auch Suvenalis (X., 74); an biefelbe wendet fich auch in aller Berehrung Dein Rachfommie best ftoifchen Philosophen Mufonius aus Bolfinit, auf einer noch erhaltenen, verfificirten Inschrift auf Stein, welche bon Burmann in Die lateinifche Unthologie 3) aufgenommen ift, und uns immerbin für die Auffaffung ber Gottin und ben ihr gu Grunde liegenden Begriff einen Beweis abgeben fann. Much andere Inschriften, auf Altaren ober Botioffeinen gu Bolfinii 36), entbedt, nennen biefe Gottin Nortia, welche in einer anbern, gu Florenz befindlichen Infchrift 1) fogar mit bem Beinamen Magna Dea bezeichnet wird. Bon anbern etrurischen Stabten find uns, bei ber mangelhafe ten Runde, Die wir überhaupt über ben Gultus der als ten Etruster befigen, feine bestimmten und nabern Rach= richten jugefommen; fur bie Musbreitung bes Gultus eis ner folden Fortung, Die Den bemertten bobern Gottheiten Griechenlands gang analog ericheint, als einer Beits und Schidfalsgoftin, wie als einer gutigen, uns mit ben Gutern ber Erbe fegnenden Naturgottin, fpricht aber bas ofs tere Bortommen von bilblichen Darftellungen, befonbers auf ben moffischen Spiegeln, welche in Grabesflatten ober an anbern Drten bes alten Etruriens ju Zage gefom: men find, und uns weibliche, beflügelte giguren, oft auch mit helnr und Schilb, ober mit einer Rugel in ben Sanben, ober einem beigefügten Rabe erbliden laffen, welche etmuilifigen Mischtentlichen Electricischen Aufreichte Geschichten Sonten en Geberger der Bertreite der Geberger der Geber

Es fpeicht über auch weiter bafur bie Allenden biefet Forfuneffentus in bem alten Latium, ib ich wentlich zu Prantefe und Antium, biefe Gott beit in licher Beife, wie in Griechenland und Etrurien und itt gleichet Beife ale eine Sauptgottbeit vetent ben. Daß auft ju Ferentinum. 35), im Lande ber ber worben, zeigen einzelne Spuren; befannter und bebente ber ift bet Euft ber Fottung ju Drinefte, wo fie be gestellt word itile beit Rinben Jupiter und mit 3m pesselle varo im ven sanven Supret und an ihren Schless in klugen, imb wo fit, wie Ciceso bintzusett, in besondere von den Mottern vereigt ward. Dier ficen wir also die Gottin gang in her Weise, wie wir ster albilliche Erfcheinungen in Griechenfund gesehen haben, ats Miniter bes Jupiser und ber June, und bamit best gange in biefen Sottheiten burgestellt Ratun feben beine gend und hervorrufeit dargefiellt, als Welticopferin und Weltordnerfft, die ber Natur' Leben und Natuung verleibt, als die Urmutter aller Dinge, aus welcher die mel und Erde hervorgegangen find. Auf diese Auffahren ber Fortung wird baber auch ein Bilb auf einer Terracottaplatte bezogen, welches in einer freitich umformlichen Geffalt biefe Gottin barftellt, wie fie zwei Kinder, eins auf je ber Seite, an ihre Bruft brudt "); undere, beffer ausge-fuhrte Bildwerfe biefer merkwurdigen Darftellung und Auffaffung find leiber nicht auf uns gefommen; wol aber mag uns biefe Darftellung bes Jupiter als Rnaben gur Fortung als Mutter an die abnliche Berbindung bes Anaben Bafchos ober Jafchos mit ber Erdmutter Demeter, ober mit ihrer Tochter, ber Proferpina, ermnern, und biefe praneftimifche Gottheit auf jenen 3beentreis gurud führen, um bemnach auch in ihr bie Mutter Des Ratur lebens, bas in ber Pflangenwell aus ber Erbe empor fcbießt, und in Bacchus wie in Jupiter bargeftellt wird ju erfennen. In biefer Begiebung aber fubrt bann biefe Fortuna, fo gut wie Proferpina ben Beinamen Mouroyoun, ben Ramen Primigenia, unter welchem fie, ein Mal fogar in Berbindung mit Juppiter puer auf Infchriften von Pranefte, welche Gruterus in feine Cammilung in der Mehrzahl aufgenommen bat, vortommt

<sup>29)</sup> VII. 3. 2030) Bergt. Etrust. II. S. 55. über das Einschlagen der Räget i. ebendaselbst II. S. 330 fg. 31) De auptiis philolog. 1. 18, 9 over 8, 88. ed. Kopp.: "Quam alii Sorten asserunt. Nemesimque nonnulli, Tychenque quam pluces aut Nortium." mit Kopp.'s Note. 32) Apologet. 24. ad nat. I. 8, 200 mit Sorten 33) "Nortia. Te veneror, lare cretus Volsinieusi." beist es in dieter Inschift. 34) Antholog. Lat. I. Bp. 170, und daselbst in der Inschift. 34) Antholog. Lat. I. Bp. 170, und daselbst in der Note. Burmann's S. 57, die weitern Nadweisungen, insbesondere Federetti e. K. p. 742; s. auch Meyer's Ausgabe den Antholog. Lat. or. 278. Tom. I. und Wernsdorf, Paett. Latt. min. T. V. p. 1. 525, wo bieses unter dem Ramen des Rusus Fessus Avienus gebende steine Gebicht ebens satis abgebrucht sist. 35) Gori, Mas. Etrusc. T. II. p. 17. Eine bitbe lide Darstellung dieser Nortia s. bei Inghirami: Adante alla storia della Posena. Par, X.I. VIII. 1. und day. Spiegazione p. 33 sq.

Diefer Fortuna primigenia gelobte ber romifche Conful Sempronius im zweiten punifchen Rriege, ale er bem Sans nibal gegenüber fand (548 u. c.), einen Tempel, ben er auch nachber als Conful auf bem Quiringlifchen Sugel aufführen ließ, wo gehn Sahre fpater Q. Marcius Ralla ibn einweihete "). Ja nach einer Angabe bes Plutard ") batte icon Gervius Tullius biefer Fortuna Primigenia einen Tempel ju Rom gebaut. Dag biese Gottin ju Pranefte auch als bie ben Segen ber Früchte uns ichafs fende Erd : und Naturmutter gedacht war ergibt fich auch aus ibrer Bufammenftellung mit ber Feronia auf einer in ber Dabe von Paleftrina gefunbenen Eraplatte besgleichen aus ber Busammenftellung ber Fortung Primigenia mit der Ops auf andern Inschriften "), fowie felbft mit der Benus '7). Daß aber mit dem Worte Primigenia ebendiefer Begriff ber erften Mutter aller Dinge, ber Belt und Raturicopferin verbunden mar, erfeben wir ichon aus Cicero 18), ber biefen Beinamen ber Fortuna "a gignendo" berleitet, mahrend Plutarch 49) ber Erorterung biefes Gegenftandes einen eigenen Abschnitt gewibmet bat, ber uns aber ben Ginfluß fpaterer Unfichten und Auffaffungen ichen ertennen laßt. Denn weber bie bier erwähnte Deinung, wornach biefer Beiname bis auf Gervius jurudgebt, ber, als ber Cobn einer Gflavin, durch die Fortung auf ben Ronigsthron erhoben, fann jur Ertlarung genugen, ebenfo menig bie andere allgemeine Unficht, weil Rom überhaupt ber Fortung von Anfang an Alles ju banten gehabt; und auch bie britte auf Naturfunde und Philosophie jurudgebende Unficht, welche die Fortung als ben Unfang aller Dinge fest, die aus dem Bufalligen bervorgegangen und fich entwidelt, flingt boch fcon nach ber Naturlebre ber Atomistifer und Spifureer, und lagt une baber boch nicht ben Grundbe-griff biefer Gottheit vollig erkennen, ju bem mir in un-ferer folgerichfigen Darftellung bier gelangt find. 2Bol mochte freilich in ben Beiten, in welchen Plutarch biefe Betrachtung nieberfchrieb, Die urfprungliche Bedeutung, mo nicht ganglich verschwunden, so doch in Bergeffenheit gerathen fein, und durch ben Ginfluß und die Ruckwir-tung ber Philosophie immerhin eine andere Gestaltung erhalten baben. Ebenbarum tonnen wir auch nicht glaus ben, bag ber Beiname Primigenia, welchen bie 22. Legion fuhrte, mit biefer Fortuna Primigenia in einem naberen Bufammenhang ffeht, gumal ba boch bie Fortuna unter Diefem Beinamen eigentlich feine romifche, fonbeen eine praneffinische Gottheit mar, fobag jener Beiname ber ermabnten Legion mol einen anbern allgemeinen Grund und Bebeutung bat, wie bies auch Bie:

brimigenia fommt p. LXXVI, 7 por. Bergl. auch Gerhard a. a. D. G. 100, Ber. 135. 136,

1. . . 1

ner (De Leg. vices, sec. Darmst, 1830.) p. 69 sq. gezeigt bat; überbies finden wir auch ben Musbrud Premigenia fcon von Barro im allgemeinern Ginne angewendet bei Augustin. De civ. Dei XIX, 2. Es mar aber ber Tempel biefer Fortung zu Praneffe icon von alter Beit ber ein berühmtes Beiligthum, mit welchem bie Ertheilung von Drafeln durch Loofe verfnupft war "; es lag biefes Beiligthum mitten auf ber Unbohe, auf wel-cher bie altere Stabt angelegt war 2); burch Gulla erbielt aber biefes Beifigthum eine foiche Wusbebnung ?), daß es faft ben gangen Raum ber altern Stabt, bie nun in bie Dieberungen berabgezogen ward, ausfullte, wie benn bie Flache bes heutigen Paleffring nicht ein Dal ben gangen Raum bes Beiligthums biefer Fortung einnimmt. Dies mag allerbings für bas Unfeben und bie Bebeutung biefer praneftinifchen Fortung fprechen, bie fich auch bis in das 4. Jahrh berab in ihrem Unfeben erhalten ju haben fcheint, ba bem Julianus Aboftata bie Bewohner ber Stadt eine ehrenvolle Inidrift festen 57), weshalb die Bermuthung Petrini's, welcher mit bem frengen Berbote bes beibnifchen Gultus burch Theoboffus ben Großen 394 p. Ch. auch ben Untergang bee Fortunacultus zu Pranefte gleichzeitig fest, nicht unbegrundet erfcbeint 3.). Dit bem Untergange biefes Guftus, an ben die Bedeutung und bas Unsehen ber Stadt gefnupft mar, fcheint diefe felbft auch ibre Bedeutung fire bie folgenben Beiten verloren gu haben, bie ubrigens auch in ber fpa-teren Raiferzeit ichon bebeutend von ihrem fruhern Unfeben eingebuft baben mochte. Dann verftummte auch bas Reft. bas alliabrlich im April mie Die noch erhaltenen Baften von Pranefte angeben, ber Gottin gu Chren gefeiert ward wobei man ihrem Pflegling Jupiter ein Ralb ten Etruster befigen, teine bestimmten und nabele strefen

Dieselbe Fortung finden wir auch in Antium, wo ihr Gult aus alter Zeit stammte, und ebenfalls mit Ertheilung von Orakeln durch Loofe verknüpft war "); bier jedoch scheint sich der Begriff, der dieser Gottbeit zu Grunde lag, in ein Doppelwesen zwiesach gespalten zu haben, und diese zwiesache Fortung, die nicht blos auf Inschriften 37) durch die Pluralform angedeutet ist, erzscheint als Halbsigur, auf Munzen der in Antium beimisschen gens Russa, auf einem mit Widderkopfen, ein

<sup>43)</sup> Levine XXIX; 984: XXXVV, 53. SPLIM, 13. Spice ficient derfelbe Rempet, with dam i Duthing (Fant, 18V, 275, 296) fortist; nur i noute of diefe Fortuna micht derinigentus fondern Ridding f. 2006; 18, 1780, 22 of 44), Do. Fortun: Admir Giptern Ridding f. 2006; 18, 1780, 22 of 44), Do. Fortun: Admir Giptern Ridding for Signific Addess Portunes Coronal 1 2000) Bei Brailer (XXV) p. 43 ft God (as be diefe die Brailer (XXV) p. 43 ft God (as be diefe diefe), d. 42 of 43 ft God (as bed diefe diefe), d. 42 of 44 of 45 of 45

<sup>50)</sup> Bergl. Cic. De Divinat. II, 41. Sueton. Domit. 15.
51) f. C. G. A. Knies, Historia Praenestis Oppldi (Rintel. 1846. 4.) p. 13 und dofether Nibby, Viaggio antiquario no contorni di Roma (Roin. 1819.) p. 291, no ble Reinung bon einem deppetten Tempet der Fortuna zu Praenete mit Recht als irrehumitich dezeichnet wird. 52) f. das Rächer über diesen Tempet der Nibby p. 288 sq. und Knies p. 30 sq. Bon einer in diesem Tempet durch Spila gelegten Musivarbeit spricht Plinius, H. N. XXXVI. 26, 64; von dem vergoldeten Ctandbilbe der Fortung vennögelbe der fortung vennögelbe der fortung vennögelbe nestin. disposte in forma di Aonalii (Rom. 1795.) Inscr. 11, 18 (dei Knies p. 37).

54) f. del Knies p. 37, tvelcher dieser Aniates dei Gruter p. LXXIII. 3, vengt. Hornt. Od. D. 35. 1: Od. Diva, gratum quae regis Antique etc. etc. 57 Fortunge im Plural, jedoch ohne weitere Bezeichnung des Ortes vortemmen.

ander Mal mit Delpbinen geschmudten Unterfat 08), mo man alterbings bie Delpbine, ale ein naturliches Syms bol bes Meeres, auf Die Seemacht und ben Seehandel von Antium begieben tonn; Die eine ber beiben Fortunen ericeint ein Dal fogar mit einem Delme, gleich ber Di: nerva. Es liegt ju nabe, um von ber band gewiefen ju merben, in Diefer Doppelfortung ben Begriff einer gludbringenben, freundlichen, und einer feindfeligen unglud's bringenben Fortung ju ertennen, um fo mehr, als in eis ner Infdrift bon Untium ") auch eine Fortung felix genannt wird, welche in fofern bie eine Geite bes Befens ber boppelgestaltigen Gottin barftellen murbe; ims merhin icheint und ingwischen in biefem Beraustreten aus ber urfprunglichen Ginbeit und ber Spaltung in eine Sweibeit auch ein Berlaffen bes urfprunglich bem Befen biefer Gottbeit ju Grunde liegenden Begriffes ju liegen, und mochten wir ebenbarum lieber barin eine ichon fpatere Auffoffung biefer Fortung ertennen, in fofern ber uriprungliche Begriff ber Schopferin, Ordnerin und Erbals terin ber Belt und Ratur bier jurudtritt und ber Re-benbegriff ber Zeit und bes Schidfals und ber Lenfung beffelben allein bervorgeboben ift. Dag aber die andere Geite Diefes Begriffs in ber Fortuna fortie. von welcher Cpuren ouf Infcbriften portommen follen 60), enthalten fei, mir alfo in ihr bie ungludbringenbe Schidfalsgottin und ju benten batten, tonnen wir feineswegs, icon wegen bes in bem Botte fortie liegenden Begriffes, annehmen; auch mußten wir fie ebenfo menig mit ber Fortuna respiciene, bie in einer Infdrift neben ber Proferpina propitia genannt wird 61), und eine gang anbere Bedeutung bat, jufammenguftellen; eber noch fonnte fie in eine Berbinbung gebracht werben mit ber Fortuna equestrie 1), die ju Antium verehrt warb, mobin fich bie romifchen Ritter wendeten, um ein Weibegeschent fur bie Gefundheit ber Livia bargubringen. Sie mag wol auch mit einem Belme bargeffellt worben fein, wie dies bei ber einen Fortung auf ber oben erwahnten Dunge von Antium ber Fall war Beben wir nun auf Rom und bie bort ver: ebrte Fortung über, fo merben wir fie auch bier urfprung: lich und für die altere Beit menigstens, in welche, wie wir gleich feben werben, ihr Gultus und ihre erften Tem= pel gurudverlegt werben, in feiner anbern Beife aufgus faffen baben ale in ber, in welcher fie in ben naben Stadten bon Latium, namentlich ju Pranefte und Intium, wie in Etrurien aufgefaßt und verehrt marb; wiewol bestimmte und nabere Ungaben barüber feblen, und

41158) 4(144) Tarobure a. 412. 61-165, 106, Rot. 158 fg. Greuger, Symbolit III. G. 840 ber britten Musaabe. Fabretti, Inscriptt. IX 269. Bergt Gerharb S. 62. Gerbard (3: 106) verweift beshalb auf Morell, Thes. Famil, II. p. 369, ...... 61) f. die Rachweifungen aus Mura tori bei Gerband an a. D. Rot. 164. ..... 62) f. Tacit. Ann. III , 21, unb veral Gerharb G. 62. Ginen Tempel ber Fortung equestris ju Rom gelobte Fulvius Flaccus (im 3. 572 u. c.) nach Livius XL. 40; wie finden fie auch auf einem Botinfteine eines Golbaten ber gebnten Coborte ber Pratorioner genannt, bei Gruter, Corp. Inscriptt. LXXV. 4. Diernach wird Urtiche (Befdreibung von Ram III. 3. 2. 56) zu vervollständigen fein's f. gest Beder, Ro-

menn wir und an bie Angabe bes Barro !") halten mollen, bag Rom in ben erften 170 Jahren fein Botterbilb von Soly ober Stein ober Erg gefannt, fo mußten wir auch biefe altefte Fortung in Rom, wie ffe unter ben Ro nigen icon Gingang fand, ebenfalls in feiner außeren menichlichen Geftalt, als Gottheit bargeftellt, annehmen; mas, wenn andere bie gange Radricht von einer fo fruben Einführung bes Fortungenltus in Rom Grund bat bann taum glaublich ericheint. Dies wurde freilich bann auch nicht die Fortung fein, welcher Plutarch bie oben ermahnte Ausführung gewibmet bat, in welcher er vielmebr bie Stage ju lofen fucht ; ob Rome Berrichaft bas Bert ber Fortuna ober ber Birtus fet, ob Rom feine Entfiebung, wie feine Große bem Bufall ober ber Borfebung gu verbanten babe, bier alfo einen gang anbern Ctanbountt genommen bat ber ihn jeboth nicht binbert; fcon am Eingange (Cap. 1 fin.) angufubren ; wie Manche Die und erzeugende und Mues bervorbringende Kraft für bie Kor tung, ober, wie er es überfett, Enche, Manche für Beie beit gehalten ; eine Unficht bie allerbings mit ber ober angebeuteten Grundbegriffen biefer Gottheit nicht im Bi Derfpruch ftebt Dlutard ofreillich Alfeinem rheterifchen 3wede gemag, ber ibn auf bie Beantwortung ber oben gestellten Frage weift , last barum bie Fortung (from 4) mit ihren Sittigen vom fernen Dften berausfliegen aber Die Erbe, und bann auf Dem palatinifchen Bugel fich mieberlaffen und fucht nun weiter auszuführeng wie Rom von feiner etften Grundung an burch bas Glied, balle bie Fortung Enche, begunftigt ; wie alle bie Dammer, bie in irgend einer Beife ju Roms Große beigetragen, pom Glude geleitet merben, bas fcon fo frit in Rom eingelebrt Darum, bemerft er ausbrudlich (fallap. 5), find bie Tempel bes Gluds glangenb, und fammen aus alter Beit. ja fie fallen in bie erften Beiten ber Grundung Rome. Den erften Tempel bes Blude erbaute bes Ruma Cowiegeriobn Uncus Martius; im Ginne und Geifte ber mebr allegorifchen Muffaffungsweife einer fpatern Beit wird bann binguge fest: vielleicht bat Uncus unter Glied (Fortuna - Ture) Die Tapferfeit (fortitude) perftanben, weit fie jum Glede am meiften bes Glud's bebarf, und biefe Deutung mimmt Plutarch an einer fpatern Stelle berfelben Schrift (Cap. 10) grabezu als bie richtige an, inbem er zugleich biefe pon Uncue eingeführte Fortung ale virilis begeichnet, was of fenbar auf eine Ubertragung fpaterer Begriffe und Ann chauungsweisen auf eine frubere Beit, welcher berartige Begriffe noch fremb waren binauslauft. Un berfeiben Stelle nennt er weiter auch ben vom Glind fo febr begunftigten, vom Sobne einer Stlavin gur Ronigswurde gehobenen Gervius Tullius, ber fich felbft auf das ibn in Muem begunftigenbe Glud berufen, und baburch ben Glauben veranlagt babe, bag er mit biefer Gottbeit Um gang pflege, welche burch ein Fenfterchen in bas Gebaube, deshalb genfterpfortchen (Porta Fenestella) genannt, berabfteige; baber babe biefer Ronig ber Fortung Primigenia auf bem Capitol einen Zempel erbaut, und

<sup>63)</sup> Bei Pluturch: Vit, Num. 8. Jagustin, Do civitate Dei 

einen anbern Tempel ber Fortung Obsequens 64), mas Ginige auf folgfam, Undere auf milb beuteten. Much Dionpfius von Salitarnag (IV, 27) erzabit, bag Gervind biefer Gottbeit, bie er in feinem gangen Leben als eine ibm geneigte (ayadi, Tuxy) erfunden, barum zwei Empel in Rom erbaut babe, ben einen auf bem Forum Boarinin, ben anbern an bem Tiberufer, und zwar bieien ber Fortung virilis (aropela Tozy), unter welchem Ramen fie noch ju feiner Beit genannt werbe. Und allerbings wird auch bei Livius einige Date (XXV, 7. XXXIII, 27) ein auf bem forum Boarium befindlicher alter Tempel ber Fortung ermabnt, und zwar zugleich mit bem ebenbafeibft befindlichen Tempel ber Mater Matuta, ben Gervius ebenfalls geweibet baben follte (vergl. Levius N. 19); mas allerbings bebeutfam ift, und auf eine Auffaffung biefer Fortung in bem Ginne, in welchem wir fie zu Pranefte gefunden baben, eben um biefer Berbindung mit ber Mater Matuta willen, foliegen lagt. Richt fowot biefer, auf bem boaricen Forum gelegene Tempel, als vielmehr ber anbere am Ufer ber Tiber von Gervius nach biefer Trabition gefiftete, ift wol bei Dlis nius (H. N. VIII. 48, 74) gemeint, wenn er als etwas Befonberes von biefem Tempel ergablt, bag bie verbramten Gewander (praetextae, seil togae), mit welchen base Standbild biefer Fortuna bebedt gemefen, fich unverfebrt erbalten bie auf ben Tob bes Sejanus, obne abzubleiden, ober von ben Motten verlegt zu fem. Coon bors ber aber hatte er von einer burch bie Tanaquit verfertigten wallenben ober wellenformigen (undulata) Toga in diefem Fortunentempel gefprochen, unter Berufung auf Barro, beffen Stelle felbft uns Monius ") aufbewahrt bat; blemad war bas Bild ber Fortuna Virgo - to beift fie hier - mit einer folden boppelten wallenben Toga bebedt, wie folche, wallend und berbramt, einftens bie Ronige ju tragen gewohnt gewesen. Ja fogar Dvibius (Fast VI, 570 sq.) fennt biefe mit einer berabwallenben Doppeltoga bebedte Fortung, ebenfo bie Cage von ibrem Umgange mit Gervius, ju bem fie burch ein fieines Genfter in ber Racht fich ju begeben pflegte, mober bas Thor ben Ramen Teneftella (f. oben) erhalten. Er gibt biefer Fortung gwar feinen bestimmten Beinamen an biefer Stellet an einer anbern aber (ibid. VI. 773 sq.) befingt er bie Fortuna Fors und fobert jur Feier und jur Berehrung biefer Gottin auf, ber Gervius am Tiberufer einen Tempel errichtet, welche baber auch von Dles bejern wie von Sflaven besonders verehrt werbe, da ber welcher bas Beiligthum gegrundet, von plebejischer Berfunft gewesen und bon einer Stlavin geboren worben; diefelbe Fortuna Fors am Tiberufer fennt auch Barro "6),

und fie ift auch wol von Livius ") gemeint, wenn er bon bem Conful Carvilius ergabit, welcher (459 u. c.) aus ber Rriegsbeute einen Tempel ber Fortung Fors neben bem von Gervius geftifteten Tempel biefer Bottin errichtete. Db fie aber eine und biefelbe ift mit bet Fortuna Virilie, beren Dienft bie Frauen entfleibet verrichteten, wie berfelbe Dvibius (ibid. IV. 145 sq.) gleichfalls berichtet, fcheint uns fast zweifelhaft, fo nahe es auch fonft liegt, biefe verschiebenen Bezeichnungen einer Fortuna Virgo, Fortuna Fors, Fortuna virilis und eine Tuzn ardoela auf eine und biefelbe Gottin, beten Tempel am Tiberufer gelegen, gurudguführen, von welchem ber Tempel ber Fortuna Virgo bei ber Moosquelle, wie fich Plutard (De fort, Romm, 10) ausbrudt, wol verschies ben gewefen ju fein icheint. Deben biefer jungfraulichen Fortuna ericeint aber auch eine bartige: Fortuna barbata, quae adultos barba induat, wie fich Muguftinus, ber ihrer allein gebenft, ausbrudt (De Civit, dei IV, 11). Auffallen muß es aber, wenn außer jenen Kortunentems peln, beren Grundung auf Geroius jurudgeführt wirb, noch eine Fortung Seja erfcheint, welche ebenfalls auf Gervius jurudgeführt und von ihm geweihet ericheint 69), mabrend diefelbe Seja unter ben bon Ruma eingeführten Aderbaugottheiten genannt wirb, und ihr Rame auf bas Gaen bezogen und bavon (a rerendo) abgeleitet wird "); allerbings wurde diefe Fortung bem Grundbegriffe naber tommen und eine fpater gang in ben Sintergrund getretene Geite, Die einer Raturgottheit, und erfennen laffen. Die in einer Infchrift bei Gruterus (pag. LXXIX, 5) vorfommende Sicia Fortuna ift mabricheinlich auch teine andere als biefe Seia Fortuna. In einem Frage mente aus ben Satoren bes Barro (bei Gellius, Noct, Att. XIII, 22; vergt. Ohler, De Sai, Varr. p. 217) wird baber auch die Fortung neben einer gangen Reibe folder weiblichen Naturgottheiten angerufen:

Te Anna et Perenna, Panda, te Late, Pales, Nerience et Minerva, Fortuna ac Ceres 100 120 sautres

Raber bagegen benjenigen Begiebungen, welche in ber Fortuna Virgo, Fortuna fortis und bergt. hervortreten, mochte die Fortuna muliebris tommen, welchet die Betber, bie ben mit einem feinblichen Beere wiber Rom anrudenden Coriolanus jum Abjuge burch ibre einbring. lichen Bitten bewogen batten, einen Tempel errichteten ") Sie hatten, wie Plutarch ergablt, Unfangs beabfichtigt, aus eigenen Mitteln ben Tempel aufzubauen, vom Staate aber Die Unterhaltung bes Gultus und die Befreitung ber bas

rege, quod is fanum Fortis Fortunge secundum Tiberim extra urbem Romam dedicavit Junio mense, M. III biloday 3 3340 32 8

<sup>61)</sup> Diefe Fortung Obsequens tommt auch auf Inschriften vor: f. Gruter. Corp. Inser. p. LXXV, 6, 8, 65) s. v. pag. 189, wo biefer Grammatifer ben Ausbruck undulatum bezeichnet, als none positum, purum, unb bann bie foigende Stelle aus Barro (De vita P. R. Lib, I.) als Beleg bingufugt; "et a quibusdam dicitur esse Virginis Fortunae ab co, quod duadus undulatis togis est opertum, proinde ut olim reges nostri undulatas et practextas togna soliti sunt habere." 66) De L. L. VI. 3, 56, 5, 17: "Dies Fortis Fortune appellatus a Servio Tullio I. Gagil. 5, 18, u. R. Cole Gentes, XLVI.

<sup>67)</sup> Livins X , 46. Bergl. auch Sachfe, Befchreibung ber Stadt Rom I. S. 240 fg. 68) Plinius, H. N. XXXVI, 22, 46, mo bon bem gu Rero's Beit in Cappadocien gefundenen, burchfdimmernben Stein, ben man Phengites nannte, Die Rebe ift, und bann fortgefahren mirb: "Hoe construxerat nedem Fortunae, quam Sejam adpellant, a Servio rege sacratam, aurea domo complexus." 69) Plinius, H. N. XVIII, 2. Bergl. Macrob. Sat, I, 16, hartung (Religion ber Romer II. G. 237) bente gar an eine Ableitung von Servius, ale Ablurgung für Servia.
70) f. Lévius II, 40. Plutarch, De Fortun, pop. Rom. 10, unb wegen bes Folgenben Plutarch. Vit. Corlolan, 37.

für notbigen Musgaben fich erbeten. Als nun aber ber Genat ben Aufbau bes Tempele und bie Errichtung bes Standbilbes auf Staatstoffen übernahm, fo batten, er: gebit Plutard, Die Beiber beffenungeachtet gufammengelegt und aus ihren eigenen Mitteln ein zweites Stand: bild aufgerichtet, bas fogar bei feiner Aufftellung im Tempel einige Borte, Die jedoch Plutarch und Balerius Marimus nicht gan; gleichmäßig berichten, ausgerufen haben foll 11). Ausführlicher laßt fich Dionnfius von Salifarnag über Dieje Sache aus (Antigg. Romm. VIII, 56), übereinstimment, mit Plutarch über Die Beranlaffung jur Grundung Diefes Tempels burch bie Beiber und bie Ausführung beffelben von Seiten bes Staats, und binjufugend, wie die Beiber bier bann fur bas Bolt und beffen Errettung bas Opfer bargebracht, und Baleria babei ben Borgang gehabt, und auf einen in bem geweihes ten Plat errichteten Altar, noch ebe Tempelbaus und Standbild fertig geworben, an ben Calenden bes Decema ber bas erfte Opfer gebracht; bie Bollendung und bie Einmeihung bes Tempels babe bann im folgenden Sabre fattgefunden. Muf biefe Fortuna muliebris geht bann auch wal bie Rachricht bei Teffus ?"), welche folche, bie zwei Dal fich verheirathet, von bem Gult biefer Gottbeit ausschließt mas auch eine andere Stelle Des Ger: vius beffatigt; nach Feftus batte bas Standbild biefer Fortung auf ber Latinerftrage gestanden beim vierten Detlenfteine 78); auch ermahnt berfelbe Reftus eines Stanbbilbes ber Pudicitia auf bem boarifchen Forum, welche Einige fur eine Fortung erflorten; ein gewiß auffallenber Bug, ber auf eine gemiffe Berbindung ber meiblichen Bludegottin mit ber Gottin ber weiblichen Scham und Reufcheit uns unwillfürlich fubrt.

Weifel unterliegen kann, daß die in Etrurien wie in Latium, au Praneste und Antium namentlich verebrte Fortung auch in Rom frühzeitig einen Eingang gefunden, so scheint boch im Berfolg, jumal in den auf die punischen Kriege gefolgten Zeiten, in welchen Kom aus seinem nachsten Kreise heraustretend, ein welterobernder Staat geworden, und mit den gebildeten Griechen und andern Nationen außerhald Italien in eine nahere Berbindung und in einen Verkebr getreten war, der auch auf die geistigen Interessen, die Ansichten und Borstellungen der Römer einen Einfluß übte, der altere Begriff und die ursprüngliche Auffassung aller Fortung als einer Naturgottheit, die an den Ansang aller Dinge

gefest mard, und biefe aus fich berporbringt, gurudgetre ten und immer mehr verschwunden gut fein binter ber all gemeinen 3bee bes ben menichlichen Bliden verborgenen und unenthullten, in ber Welt aber und in allen Dingen waltenden Schicffals, bas eben, weil es fich nicht befimmt vorherfagen und erfennen, nicht nach bestimmten, in ber Natur berrichenden Gefegen, als die nothwendige Folge diefer Urfachen ebenfo fich bestimmen lagt, als Bufall, als Blud, wie auch felbit als Unglud in feinem Ginflus und in feinem Einwirfen auf alle menichliche Angelegen: heiten bes Einzelnen, wie bes Gangen, bes Bolle und bes Staates aufgefaßt und beffimmt marb "). Go ichieb fich ber Begriff ber Fortung bann in ben einer Fortuna publica und in ben einer Fortuna pricata, und wah. rend jene, wie fie einerfeits mol an jene Fortuna primigenia des Gervius fich anichlog, bald faft ibentiid ward mit bem Begriffe Des Rom, Die Stadt und Das Bott, beichutenden Genius "), Des über Allem, was Rom und den romifchen Staat betrifft, maltenben Schute geiftes, ber bann auch weiter fich mit bem Begriffe der Große und Dacht Roms, mit bem Begriff feiner Beitberrichaft ibentificirte, Die eben bas Bert biefer in ihrem Werke erkennbaren Fortuna iff, fo gewann die Fortuna privata 76) bald eine gleiche Bedeutung in ihrer, bas gefammte Leben bes Gingelnen, als bunfle, unbeftimmbare Schidfalsmacht, als bas blinde Ungefahr und als Bufall bestimmenden, die Enticheidung und ben Musgang in al len Unternehmungen bes Einzelnen verleibenden Dacht. Mit bem Berfall bes alt rontifchen Befens und bei wenn auch im Außern unverandert fortbeftebenben romi ichen Staats und Nationalcultus mußte Diefer Begnff immer mehr an Musbehnung und Ausbreitung gewinnen, zumal unter ber Raiferzeit, wiewol auch icon fruber, in bem letten Sabrbunderte ber Republit baju bereits ber Übergang gemacht war; und fo tonnte wol Plinius von der Allmacht diefer Fortung reden, die allein auf der gangen Belt, an allen Orten und gu allen Stunden und mit allen Stimmen angerufen, allein genannt, gebacht und verehrt merbe, ber man Alles im Leben ju verdam fen glaube, Die allein in allen Berhaltniffen ber Men ichen pormalte?'). Mile Die verfchiebenen Beziehungen, in welchen nun bas Schidfal jum Menfchen, jum ein gelnen, wie gur Gefammtheit, jum Staat trift, werben nun in einzelnen Beinamen ausgebrudt, unter welchen

74) In diesem Sinne besingt auch Ocratius in der oben to mainten 35. Der des ersten Buchs die Fortuna. Bergl. über die Idee einer solchen Fortuna bona et mala Augustin & Bemertungen De civitate Dei IV, 18, und insbesondere auch VII 3. 75) Bergl. auch Kekkel, Doctr. numm, vett. VIII. p. 141. 76) Einen Tempel dieser Gottin auf dem palatinischen Berge über Plutarch (De Fort, Cap. 10) an. 77) Die mertwurdese Etale (H. N. II, 7, 5) sautet: "— toto guippe mundo et locis omnibus omnibusque horis omnium vocidus Fortuna sola invocatur, una nominatur, una accusatur, una agitur rea, una cogitatur, sola laudatur, sola arguitur, et cum conviciis colitur; voludi is, a plerisque vero et caeca etiam existimata, vaga, incorstans, incerta, varia indignorunque sautrix. Huie omnis seruntur accepta et in tota ratione mortalium sola utranque paginam sacit; adeoque odnoxii sumus sarsis, ut sors ipsa prodeo sit, qua deus produtur incertus.

Plutura gibt dieselben in folgender Weise: δεοφελείμε 9εομφ γυναίχες δεδώχατε, Dionysius (VIII, 56) wonig anders: δείων κομφ γυναίχες γεμεταλ δεδώχατε με, und zwar als griechische iberseeung der lateinisch gesprochenn Borte. Balerkus Bartimus (L, S, 4) faßt die Worte so: Rite me matronae vidiselfs riteque dedicastis. Schöß Augustinus (De civitat. Dei IV, 19) kennt diese Fortuna nuslieders und die Sage von den Borten, die sie gesprochen haden soll.

17) s. v. Pusicitiae signum p. 242. Müll. und das delebst die Borte: "Iem via Latina ad milliarium IV Fortunae muliedris sec signum nesas est attingi nisi ab ea, quaa semel nupsit." Bergl. Servine ad Viry. Aen. IV, 19: "— propter antiquum ritum, quo repellebantur a sacerdotio (I. e. fortunam muliedrem non coronabant) dis nuptue."

3) Bergl. Bestgl. Rom. Gampagn. S. 22

bie Fortung angerufen wirb, Tempel, Mitare und Stand bilber erhalt. Go fommt nun eine Fortung publica auf bem Quirinalifthen Sugel vor "), vielleicht biefelbe, bie als Primigenia, wie wir oben nachgewiesen, nach bem Gelubbe bes Sempronius einen burch Marcius Ralla bort eingeweiheten Tempel erhielt, biefelbe Fortung driegoffe, in beren Tempel, wie Dio Caffius ergablt (XLII, 26), ber Blis einschlug. Muf ben Esquilien war ein Altar bes bofen Schidfals (malae Fortunae ara) 19); eme bona Fortuna ward auf dem Capitol verehrt 80), jugleich mit bem Bonus Eventus, eine Fortuna bonae spei fennt auch Plutarch 81), einige Fortunen biefer Art fubrt auch Cicero", in einer leiber nicht gang vollstanbig auf uns getommenen Stelle an, junachft eine Fortuna hujus diet, Die Cicero, inbem er fie als eine auf alle Tage wirkfame Bludegottin betrachtet, in allgemeinerem Ginne, wie es fcheint, genommen bat, mabrent nach Plutarch ") und Plinius ") Catulus an bem Tage bes beifen Rampfes mit ben Gimbern biefer Gortin unter biefem Ramen einen Tempel gelobte, auch in Ralenbarien ein eigenes Beft biefer Fortuna hujus diei genannt wirb 3). 215 eine anbere Studisgottin, Die uns Bilfe in Noth bringt 80), nennt Citero die Fortuna Respiciens, ferner die Fortuna Fors, bie uns ba, wo ber Musgang unficher und ungewiß ift, ju einem gludlichen Enbe führt, eine Fortung Primigenia, eine Fortung Comes. In biefem Ginne neunt auch eine auf bem quirinalischen Sugel gefundene Infcrift bie Fortuna Augusta Respiciens, ein anderer ju Ravenna gefundener Stein nennt bie Fortuna Rep. LXXIX, 1. MLXXII, 6).

Selbst in ben Regionarien finden sich noch mehre Fortunentempel erwähnt, so in der zehnten Region die Fortuna Respicieus, also auf dem palatinischen Sugel; in der zwölften Region wird sogar eine Fortuna Mammosa genannt, die freilich sonst nicht erwähnt wird ", aber auf den oben erörterten Begriff einer Naturgottheit

TS) [ Ooil. Fast. IV. 375 sq. Gine Fortuna publica auf einem Steine dei Gruter, Corp. Inser. p. LXXVII. 5; ide Fekin einem atten Katender angegigt; s. ibid. p. CXXXV. 1. Bal. Bet er. Römische Altertbamer I. S. 579 sq. 79) Plinius, H. N. II. 3. 5. 80) s. Plinius, H. N. XXXVI. 5. 5. Eine Fortuna Primigenia, auf dem Sapitol von Servius gestiftet; ist son oben erwähnt worden. Sl) De Fortun. Rom. Cap. 10. Andere Berbindungen der Fortuna und Spes auf Bildwerken führt Gethard (am oben anges Orte S. 108. Not. 198) an; l. auch Belder zu Zorga's Abhandl. S. 39 Kot. 82) De Legg. II. II. — Fortunaque sit vol Huzusce die, nam valet in omnes dies vol Respiciens, ad opem serendam, vol Fors, in quo incerti casus significantur magis, vol Primigenia, a gizuendo Comes. S. 39 Vit. Mar. 26. De Fort. Romm. Cap. 10. Darauf wird auch das monumentum Catuli dei Cicero (in vert. II. 4, 57, §. 126) bezogen; s. Sachse, Beldreibung von Kom I. S. 533. 84) H. N. XXXIV. 8, 19. S. 10. 5. 85) Betgl. Grater. Corp. Inser. p. CXXXV. 2. 86) über den Sinn von Respiciens vergl. Davisius in der Note zu Secret. T. I. p. 249. ed. Francol. [p. 125. Nieb.]); auch die auf dem esquinischen duget veredrte Encorpsychelen dei Plutarch (De Fort. 10) (wenn wir Respiciens Ennit auch Fronto (De oratt. T. I. p. 249. ed. Francol. [p. 125. Nieb.]); wird die auf dem esquinischen duget veredrte Encorpsychelen dei Plutarch (De Fort. 10) (wenn wir Respiciens Eenlegening solden) wird bierder gehören. 87) [. Preller, Die Regionen der Stadt Rom. S. 196.

ums gurudführt, bie gleich ber ephefifchen Diana als Er nabrerin ber Ratur gedacht, und barum mit vielen Bruften verfeben, um biefen Begriff einer allnahrenben Dutter Ratur auszubruden, bargeftellt war; in ber 14. Region auf bem Janiculum fommt eine Fortuna Fortis por, ober vielmehr, wenn wir Preller ") folgen, eine Fortunu Fore, welche Dionofius von Salifarnaf (IV. 27) und Plutard (De Fort 5), indem fie Fortis als Abjec tiv genommen, aus Misverstandniß in eine Toyr, ardpein vermanbelt "). Diefe Fortung Fors batte bann, wenn wir biefer Unnahme weiter folgen wollen, einen boppelten Tempel gehabt, beim erften und fecheten Meilenfteine ber Via Portuensis, und ware ber eine berfelben ber oben fcon ermabnte, bon Gervius Tulfius geftiftete gemefen, ber antere aber vom Raifer Tiberius in ber Rabe ber Etber, in ben von Cafar bem Botte überlaffenen Garten, gestiftet worben 20). Immerhin wird man, auch wenn man fich eine Fortuna Fortes gefallen laffen wollte, barum boch, wie auch Cicero angibt, eine Fortuna als Fors anzunehmen und in ihr den Begriff eines glude fichen Ausgangs ober Bufalls als Grundlage gu erfennen haben, alfo in ibr bie Gottin bes Glude, bes guten Musgangs finden, wie bies auch ein alter Grammatiter ") aufs Bestimmtefte ausgesprochen bat, und wie bies felbft im Sprachgebrauche auch noch in ber Formel Forte Fortung fich erhalten bat 92). Diefe Gottin bes guten Musgangs fennt auch Columella in feiner poetifchen Schilderung der Gartengucht "); auf einer Dimge bes Gal. Marimianus, alfo ber fpatern Raffergeit, ericheint Diefe Gottin mit ben Attributen bes Steuerrubers, bes gullborns und eines Rabes zu ben Fugen (vergl. Eckhel. Doctr. Num. P. II. Vol. VIII. p. 38 sq.); auffallent iff es, bag in Infcbriften taum ein Dal biefe Gottin unter Diefem Beinamen vorfommt, mabrent both fo viele anbre berartige Infchriften in ber Cammfung bon Gruterus vortommen "), welche uns eine Reibe von Beinamen bies fer Gottin neben benen, welche bie fcbriftlichen Quellen bes Alterthums bringen, erfennen laffen und bie große Musbreitung bes Fortunencultus und feine Begiebung auf Die verfchiebenen Lebensverhaltniffe beweifen. Anger ben fcon oben genannten Beinamen benen wir noch aus Plutarch ") bie fonft weiter nicht befannte Fortung of scosa , bas ift, bie flebrige, anreiben, was Plutarch bilbfich genommen und von bem Glud verftanben wiffen will, welches bas Entfernte an fich ziehen, und bas, was fich ibm anhangt, festbalten foll; eine Deutung, Die allgu gefucht, die biefem Beinamen mol urfprunglich ju Grunbe

<sup>88)</sup> f. Prester, Die Regionen der Stadt Mom. S. 246.
89) So nimmt Prester (a. a. D.) an. und darauf dringt auch Better (Mömische Atterthümer I. S. 49 fg. 478 fg.). 90) Tracitus, Ann. II, 41. 91) f. Bonntus zu Terent, Phorm. V. 6, I Fortuna dieta est incerta rea, Fors Fortuna eventus Fortunae bonus — nam Fors Fortuna est, cujus diem sestum colunt, qui sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim est, 92) sine arte nliqua vivunt: hujus aedes trans Tiberim eventus Fortunae

liegende Beziehung auf die Ratur verfannt bat, nennen wir bier die Fortung Opifera, in welcher die Beziehung auf eine Maturgottheit in bem oben entwidelten Ginne noch beutlicher bervorfritt ") ferner bie in ber fpatern Beit, auch inebefonbere in Begiebungen gu bem faifer: lichen Daufe eftmale auf Infchriften genannte ") und felbft von Martialis befungene ") Fortuna redux, ebenfo bie ale Gindegottin bes faiferlichen Saufes insbesonbere verentie Fortuna Augusta "), Die ein Mal auch als Omnipatens ) vortemmt, und in fofern ale bie allmach: tig bie Gefchide Rome und feines Rafferhaufes lentenbe Gludegottin ericeint, bie mit ber Ibee ber Große und Berrlichfeit Roms fo gremlich gleichbedeutend wird, wie wir fcon oben erinnert haben. Auch die Fortung secunda Caevaris M. Antonine gehort hierher ), eben: fo bie Fortuna Flavia und bergleichen mehr. In gleichen Begiebungen tommt fie unter ben Prabicaten Regina ) ober auch Saneta ) vor, ober mit bem Pra: bicate Adjutrix et Tutela ), oder Conservatrix ); besgleichen als Bona domestica ) und als Gefundheit fpenbenbe gutige Gottin: Bona Salutaris, wofur felbit auf einem bet Bona gefundenen Steine ber Plural Fortunae Salutares vortommt "). In allgemeinerem Sinne ale bie im Beben ben Menfchen fuhrende und geleitenbe Gludegottin mar wel biejenige Fortung gebacht, beren Tempel auf bem romifchen Forum nabe bei bem Tempel bes Jupiter Tonans fand; fie ift uns noch aus einer an bem bifchoflichen Palaffe ju Palefirina jest eingemauer: ten Infontft in Berfen bekannt, welche auf einem Bo: Wie bied am beftimmteften ift einem Bulioffeine fich austioffeine fich befinden ) und jedenfalls in eine fcon fpafere Beit bes briften ober vierten Sahrhunderts fallen.

Estericheinen aber auch auf ben romifchen Mungen ber Raifergeit außerft haufig Darftellungen ber Fortuna; insbefondere baufig auf Mungen bes Augustus, wie fpater bes Bespaffanus, Trajanus, Sabrianus, Commobus, Caracalla, Allerander, Severus u. f. w. ericeint die icon oben aus Infchriften erwähnte Fortung redux "), welche mit ber gludlichen Beimtehr ber Raifer von Reifen au-Berbalb Rom, jumat ausgebehnten, ober von Felbaugen

1970 96) f. Gruter discr. p. EXXV.9. 97) f. Sefonders dbid. 1274. 5qu bie Fortung redux downs August, ibid, p. LNXVIII, 3. 4; bie Fortuna redux Imp. Severi, ibid. pt MIX4 9. Fortuna vedux Romac neternac, flid, p. LXXVIII. 2.04 98) Lib, VIII. 65; U sq. Bat. auch Claudian Honor, Consult VI, II 99) Gruter Inscriptt, p. (LXXIII, 9 sq. XXV, 2.10

1) Ibid, p. LXXIII, S. 2) Ibid, p. VIII, I. Die Fortung Plavia ibid, p. LXXVII, S. 2) Ibid, p. LXXVIII, 7, S. 1) Ibid, p. LXXVIII, 7, S. 1) Ibid, p. LXXVIII, 3, 4, MLXXII, S. 5) Ibid, p. LXXIII, 6, — Bergl, and Plauba, Poenul, V. 2, I3: Aliqua fortung fuerit adjuster tibi. 6) Ibid, p. LXXVIII, 6; vergl, p. LXXVIII, 8) Ibid, p. LXXIX, 2, 9) Bertannt unter ber Zuffdyrift: T. Caesii Taurini Votum Fortunge (Praemestinae), bei Grister p. LXXII, 5; baraus bei Barmann. Antholog. Lat. I. 80 unb Meyer nr. 622; auch bei Wernsdorf, Poett. Latt. Minn. T. III. p. 316 sq. über ben Tempel vergl. Canna. Del Poro Romano p. 145, 408. ed. second. 10) f. Rosche, Lexic, rei num. T. IF. P. I. p. 1134, 1137 sq. 1165 sq. 1172 sq. Uber einen Altar und Tempel ber Fortung Redux ju Rom 1. Beder, Romifde Alterthumer 1. G. 641 fg.

THO Berbinbungs nichtenberiff "in nicht ich beit Beitelbung (biefen Billingen 'tale einerralebilde Figuen bargefrellt erfinitt, ben buill verten i fiebenbur inetifienbuffenbuff werfeben und ben Attributen bes Muber unt bes Kullberns nicht ber Seiten. hur ben Bigen din Schiffsvorbertheil dober auch ein Mid. Eben praticoneuto and iniviter Regel mit den gerichen A: dibutem etfcheint ible Fabitione untentielle duft biefen Rei: Fermitinen interiffettenili) friebenfo ible indoutente Choequenb (1) 5' ift i denticher Beife unbfgifafts ferner bin Bor-tana maniens 4931 auch vargeftellt ins min Beib, figub, mit ber binde Sand was Billhoung mit: ver ranbein ein Pfet Dan Baumenhaltenbe ebenfornund als auchhon fiiaus unitseuchnischen Attributenischen Portunaisbes! tine Pottana Durithy Bertman Fellett in in in, ja felbft eine Porthiel nauhellerischble eine Pal uts ein Bub 'erfcheint, welche beife fleines Kinto ine Arme tragt, mit rendigwei andereigie itreen Filipen fich befinden; ein ander Dat abernafe Bet patforeiten, omit deni Attributen bes Rubers und ves Alalberneud Solife in Granden die bilde Liche Durftellung ibeitiffortung auf ben Bramen gemich gleich) abgefogen von Lingeltiter, in Ber Bater bes Gube Wegenbewy" ober billdiebefontiere Wetranteffungen herbeige: führten Mobiftentierwie in einfeltun Atteilenten eber Si tliation en quiebuid avasch abor Twied bie Fortunk, much in ber außwert bilbachen Darfteftung übniten anberminnlich Beftalteten Gotheillen wie gin Burble Spent bie Mictoria, inisbesondere ibie Pivinailis, init beru figraduebieticon in ichrene Begeiffrundelbevon Befon if Weicht gufainmenfillt, fpricht, welcher Deae Nemesi sive Fortunae erichte ift 17); mabrent auf einem andern, beffen wir ichon oben gebacht haben, die Fortuna Aug. Omnipotens auch als Ramnusia bezeichnet wird 16). Dier ift also die Schiff. fals : und Bufallsgottin auch als bie bie Welt und bie Weltordnung leitende und darftellende Bottin aufgefaßt, welche beshalb jeden Gingriff bes gu ihr fich erhebenden ober fie verlegenden Menichen ftraft und racht, mitbin als ftrafende und belohnende Gerechtigfeitsgottin, als Bemahrerin bes Rechts und ber Ordnung, Die Jedem bas Geinige zuweift, und Beben in bem Geinen fount und bewahrt. Go trat fie benn auch wieber in eine Bas bindung mit andern weiblichen Gottheiten, beren jum Theil auslandischen Gultus man nach Rom verpflangt hatte, wie 3 B. den Gult der Ifis ober Enbele, ber Benue u. f. w. 18), und ba fie als Fortuna publica jugleich mit ber 3bee Roms und feiner Große fich identificite, Damit aber auch in ben Rreis berjenigen Gottheit trat, un: ter beren besondern Schut bas faiferliche Saus gestellt mat, wie die icon oben erwahnten Epitheta (Augusta, Redux

11) f. Rasche 1, 1. p. 1137, 1155 sq. 1170 sq. 12) Ibid. 13) Ibid. p. 1160, 1171, 114) Ibid. p. 1168. p. 1162 15) Ibid. p. 1170 date 16) Ibid. p. 1171, wo auch bie Fortuna muliebris. 17) Bei Grater, Inser, Corp. p. LXXX; I. Bgl. Viscont. Iscr. gr. triopee p. 20 unb başu bir Grelle bir Jul. Copitolinas, Max. et Balb, 80 ; Nemeals id est vis quaedan Fortunae. Bgl. auch Eckhel, Doctr. numm. vett. 1, 2, p. 552 und Borga'e oben angeführte Abhanblung Gl. 32 fg. 41 fg. 18) f Grater, Inser. Corp. p. LXXIII. Sorot = 19) Seed bet rete:) und ihre Berehrung in ben gararien - ber Baußfapelle - Reigen tonnen ?), fo wird es uns nicht wundern, werm biefe Auffaffung auch binwiederum in ber berrichenben Beit ber Philosophie eine Begunftigung und felbft eine Stupe fand, im fofern biejenigen welche an bie frifche Bebre teiner bis in alles Gingelne fich enfredenben Beltregierung und Beltordnung fich hielten ; in welcher Miles nath bestimmten Gefegen und in bestimmter Soige vor fich geht, und jebe Storung, feber Gingriff in biefe Drb: nung abgewiefen wirb, fin ber Kortuna Nemesis nur bie Personification biefer Sbee fanben, mahrend bie ent= gegengefeste Richtung, bie Alles vom Bufall und Ungefabr ableitete, und auf biefen, sale eine buntle, uner: grundliche, unbeftimmbare und unertennbare Dacht Miles jurudführte ") Whiefe bochfte Dacht gleichfalls in ber Fortuna erfannte lund verefrte ??). Dies batte nun auch die meitere Solge, Dag Die Darftellung biefer Fortuna flets eine wurdige und anftandige mat, wenn wir auch gleich verschiedenartige Attribute ihr gugefellt finden, burch welche biefe Bebeutung ber Bottheit und bie ihr ju Grunde liegende Bbee verfinnbildlicht werden follte. Es geboren babin die febon oben aus Mungen und ben auf Diefen befindlichen Darftellungen erwähnten Attribute, Die wir in gleicher Beife auch auf andern bilblichen Darftel: lungen biefer Gottin wieber finben 23). Benn bas Ru: ber meldes ber Fortung beigegeben ift, in feiner anfang: lichen Bebeutung und angbie Fortung von Antium erin: nert und als Ausbrud ber Ceemacht und bes Geeban: dels biefer Stabt bienen foll, fo fnunfte fich baran mol frater ber allgemeine Begriff bes Steuerrubers, als bes Mb:

20) Gine folde aurea Fortung, im Cararium bes taiferlichen pataffes verehrt, f. bei Jul. Capitolin. Anton, Pius 17. 21) In bein Chine biefer Philosophen fpricht Pacuvius in ben ber bem

Eortimum friesham ressellet caecam et brutam perhibent phi-

Saxoque illam instare globoso praedicant volubilem.

Quia quo saxum impulerit fors, eo cadere Fortunam autumant.

Caccom ob cam rein esse iterant | quia nihil cernat | quo sese

Seinige guvorift, ;teatlegeben in bem Geinen ichugt un Insanam autem sjunt, quia atrox, incerta instabilisque sit. Brutam, quia dignum atque indignum nequeat internoscere, Sunt autem alfi philosophi, qui contra Fortunum negent Miseriam esse ullam, sed temeritate omnia regi. Id magis

Verisimile mont, quod usus reapse experiundo edocet lad Velut Orestes mede fuit rex, mede mendious factus esta

Naufengio res contigit, Nempe ergo hand Fortuna obtigit, In anderm Ginne fagt Plautus (Trinumm, 11, 2, 84);

Nam sapiens quidem pol ipse fingit fortunam sibi.

21) Bir crinnern bier nim an Tacifus (Annall, VI. 22), mo diefe beiben Richtungen ber ftoifchen und ber Gpifureifchen Philosophie neben einander geftellt werden, und bafelbft inebefonbere die Borte: Sed mihi haec ac talia audienti in incerto judicium est, fatone res mortalium et necessitate immutabili m forte volvantur etc." Bergt, bagu meine Rachmeifungen in ber Befchichte ber romifchen Literatur. 5. 236. Rot. 26, britte Musgabe. Man perbinbe bamit bie Betrachtungen bes driftlichen Rirdenvaters Lactans tius (Divy, Institt, III, 29) und Augustinus (De civit, Dei VII, 3), und vergt Sonec De Benefice IV, St , Sie hune naturam vacas fatum fortunara : omnia ejusdem dei nomina sunt, varie 23) f. bei Schulz p. 117 aq. 119 sq. utentis sua potestate."

geichens ber Belt - und Staatenregierung burch biefe Bottin, alfo ibrer Dacht und ihrer in bas Leben und beffen Ereigniffe eingreifenben Gemalt und Leitung 1); bas Sullborn aber, biefes andere nicht minder regelmäßige Attribut ber romifchen Fortung 1), geht auf bie andere unfprungliche Bebeutung biefer Gottheit gurud, die bas gange Raturleben berborruft und reichlich Mues, mas Erde und Baffer bie Bluffe mie bas Meer beworbringt, ausschüttet aus ihrem Ge: gen über Miles verbreitenben Sullborn, jum Rut und From: men ber Erbe. Much ber Polos, welchen Bupalus, wie wir oben gefeben, feiner Toche verlieb, ging bann auf bie romifche Fortung, über und erscheint nach ber einstimmigen Anficht der nambafteften Archaologen ") in bem Mobius ober Calathus, ober boch in bem bas Saupt in ber Form eines Salbeirtels umgebenben Schmude wieber, welcher bas Symbol des himmels ift, fodaß wir bemnach in Diefen Attributen bie Macht biefer Gottin über himmel und Erbe, und die gange Ratur und bas geben berfelben angebeutet erbliden. Chenbeshalb ift fie auch bismeilen, gleich ber Cobele, mit ber Mauerfrone geschmudt, ober auch mit einem Scepter, bem Abzeichen foniglicher Dacht und Burde, verfeben. Und auch die Rugel, auf ber fich Fortung erhebt, mag jum weitern Ansbrucke ibrer Dacht bie: nen, andrerfeits aber auch auf bas ichnell und ploplich mit einem Male fich wendenbe Gefchid, auf ben fchnel: len und unerwarteten Umichmung bes Glude fich begie: ben ?); noch bezeichnender ift bies dargestellt durch das Rad ?), welches wir ber Nemesis, die mit biefer Tyche-Fortung in fo mannichfacher und naber Berührung ftebt, ebenfalls nicht felten jugetheilt feben, als bas naturliche Symbol einer Gottin, Die bas Loos und Die Gefdide ber Sterblichen gleichsam wendet und brebt, und in ichnellem Bechfel bald ben Soben erniedrigt und ben Diebrigen erhebt; barum auch raftet und ruht biefe Gottin nie; fie bat gleich ber Demefis Flugel, mit welchen fie Jeben ereilt "), und wird barum auch als eine jugenbliche Got: tin in ftets rafcher babin eilender Bewegung bargeftellt !");

mit ber gludlichen Beinfebe ber Raifer von B 24) Auffallend ift bas boppelte Steverruber - bes Giuce und ingluces - welches, nach einer Ermahnung bes Plutarch (De Fort, 4), Pinbar biefer Gottin beigelegt haben foll. 25) Bergl. Arnobius, Adv. gent. VI. 257 & Fortuna cum cornu pomis, ficis aut frugibus autumnalibus pleno." Fittige, Raber und Steuerruber als Attribute ber Fortung neunt auch Franto (De geationibb. fragm. I. p. 249, frantfurter Musgabe). and 20) of Schulz p. 117, ber auf Bindelmann, Boega und Bisconti (Mus. Pio - Clement. II. T. XII. p. 94 \$q.) fich beruft. IIIX 27) Daber in ben oben fcon angeführten Berfen bes Pacuvine es beift: ..., Saxoque illam (vie Fortuna) instare globoso praedicant (sc. philosophi) volubi-lem, quia quo saxum impulerit fors, eo cadere Fortunam au-tumant." 28) f. 3 o ca a q. a. D. S. 45 fg. 29) Bas Ammianus Marcellinus (XIV, 11) von ber Remejis fast, tann in gleicher Beife auch bon ber Portung Tyche gelten. Bir wollen nur ben auf bie Attribute bezüglichen Schlubfan bier beifugen: "Pinnas autem ideo fabulosa vetustas aptavit, ut adesse velocitate volucri cunctis existimaretur; et praetendere gubernaculum dedit eique subdidit rotam, ut universitatem regere per elementa discurrens non ignoraretur," 30) Ovid. Trist. V, elementa discurrens non ignoraretur." 30) Ovid. Trist. V. S. 15: Passibus ambiguis Fortuna volubilis errat." Ausonius, Epigr. 137: Fortuna punquam sistit in codem statu: Semper movetur, variat et mutst vices." Richt anbers bei Marcianus Capella (1, S. 88. ed. Kopp.), mo bie Fortuna in folgenber Beife

lanter Birenbilder, welche iben femellen und often Bech sel bes Stucks in Liber ber Menschbeit ento sochli im Leben ber gangen Ratur anschaulich machen follen. Der oft auch mit Alagein verfichene Genius, ben wir auf manden Bildwerten biefer Fortung beigegeben seben, kann und an ben fcon oben vervahnten guten Damon, ben Bonus Brentus, etitnern, und felbft tlefere Begiehungen, wie wie sie oben in dein der Fottung beigegebenen Angben Supiter, in bem ber Gebneuter Geres beigefellten Anaben Bafdiss ober Raftios gefunben haben, bermuthere leffen. Diefen Bonus Brontus - ben Genius bes Pflatigenfegend und bamif ber Fruchtbatteit ber Erbe und des Kabreskraens, hatte, whe wir schon oben erwähnt has ben, Cupbrenfor ber Romer bargeftelt "), in ber rechten hand eine Ghale, in the Anten Mobnhaupter und Cornigren haltend; noch haben fich einige berartige Deuftnale, welche biefen Genind in abrifcher Beife barftellen, aus pomifcher Belt erhalten 32). Diefen Genius erblicken wir and auf einen Wandgentilbe zu Pompeji, in welcher Stadt der Gulfiss ber Fortung neben dem des Mercurins besonders verbebitet war. . Hier enfcheint die Gottin Bebend; mit einem agurten Gleenentnamel und einer Zumita von gleicher Bathe bebedt; auf bem Saupte trägt fie eine bobe Rovne mit Gerntten, In bet Dand balt fie, gleiche wie ein Scapet, ein fangel Ruber; angelebnt baran ift ein auf einem Geftell'ftehender, blos am obern Theile bes Adopersumit einer rothen Chlamps bedeckter Anabe, welcherein ber Unien Sand tine ennbe Gdeibe batt, bie wie ein Bisgel aussieht! Einen folden Knaben befiltgelt; ale bin Gros und biffen Spieger ber Fortuna vorbaltenb; wie in kontidet Bille und mit abntichen Wiributen ibargiefelle ift letbliden wir auf einer Gemme 34).

eschilbert wirdt Akund eitem demiuntzwichlatendiaminisch esniturio eemper fluidunde luxu, levitate pernix desultoria gestieden ering in auch die Käckliberung des Plantesch al die Kort. Romm. Cop. 4. [21, 347 km]) / welche mit dem Worten designet gestieden die Kungansko auch die Korten designet gestieden die regenante gestieden die regenante die Rommen die Rommen des die Rommen die Rommen des die Rommen des die Rommen des die Rommen die Rommen des die R

21). Pinehmy H. M. AXXIV. 8, 19. §. 16. Derfette Pinnins (XXXVI, 16., 4) neunt unter den Werten des Praciteles zu Rom: "Bomie Voerten vol. Bongs Förlunke öfmulkein in Capitolio." Bgl. Untschwin der Geffeseldung volristen für Alle. 19. 32) f. Egitte von der Bonger vollen der Schliffet. 38) f. Egitte au. a. 30. f. Egitte Schliffet. 38) f. Egitte au. a. 30. f. Egitte Schliffet. 38) f. Egitte Schliffet. 38) f. Egitte Schliffet. 38) f. Egitte Schliffet. 38) f. Egitte Schliffet. Schliffet. 38) f. bei Ereuger a. a. 30. a. III. Schliffet. Billiffet. Abeite Schliffet. Beite Schliffet. Beite Schliffet. Billiffet. Schliffet. Beite Schliffet. Billiffet. Schliffet. Billiffet. Billiffet.

Au gieben 16). Wab fo bichmies waren duch nicht bien ben, wenn, wie Mucrobilis (Bat. 14:19): erafte and bet Lebre ber Agpptier et bier Gotten find, mitte in Geburt Des Menftien beifteben: Auflur, Tig. Tex Mudyun. Hier geht Aniper auf die Gonne, eld h berin ber Barme, Des Lidtes und auch des Gaffer Toyn aber ift ber Mond, unter beffen Einflug bie In per wachfen und fowinden, und beffen flets veranentie Bauf ben vielfachen Bechfel bes menfchilchen leben be gleitet. Benn biefe Beutung alleebings fcon einer be teren Beit angehören mag, und und an laften m Deutungen ber fonfteeiftischen Philosophie und Spinial Alexandria's erinnert, so dinfen wir both auch bix mit gette bie Bruttikage verkennen, welche gins wiederm u ber alteften priechfichen Auffaffung einer Raturgetter purudfichrt, Die zugleich als die Mutter aller Dinge, it bie Urnacht, aus ber Miles bewongegungen, alles Bed thum betvorgerufen worbert, erfcheint, und barum eine b bobe Stellung allerbinge einwimmt.

Unter der diese Setthein betreffenden Lierum am non wie insbesondere außer dem; was gekrentlich an Ort und Gielle beteits im Gitzelnen angeführt ift, sie gende Abhandlungen: G. Borg a's Abhandlungen, was ausgegeben und mit Ausächen bezeitet von F. G. Erte Ert Erkeiteng. 1817.); der Ausstellen Vr. II., And Tryn. And

FORTUNATAE INSULAE. Mit diefem Rame. welcher als eine Ubertragung ber griechifchen Benennu Maxagur vijoot gelten fann, marb im Alterthume mit Infelgruppe im fernen Beften, in bem atlantifden Ment westwarts von der Bestfufte Ufrita's, bezeichnet, welch nicht wol von andern Infeln, als von der jeht mit ben Damen der canarifden bezeichneten Infelgruppe Mi ftanden werden tann, fo unvolltommen und ungeneu. jum Theil felbft widerfprechend bie Rachrichten find, welche barüber aus bem Alterthume auf und gelommen find. Dag bie Phonicier ober vielmehr bie Gar thager auf ihren ausgedehnten Geefahrten und banbell unternehmungen über Die Meerenge von Gibraltar binans nordwarts wie fubwarts auch in Die Gegenben geland find, in welchen bie canarifchen Infeln liegen (wilden 27° 39' und 29° 26' nordl., 1/2° weill. bis 41/2 offi.) wird fich taum bezweifeln laffen, fo wenig auch barnbri eine bestimmte Rachricht vorliegt; was bei bem Unitt gange ber gefammten carthagifchen Literatur nicht befremt lich fein fann. Much mochte es in bem naturliden Dan belöintereffe ber Carthager liegen, über folche Begenten,

36) Bergt. Borga a. a. D. S. 39 fg. Creuger, Com bolit III. S. 689, britte Ausgabe.

mis denen fint in alleinigem, handelbyerfebr zur bleiben manfchen, gar feiner, aber boch bochfte unfichere ober uns glanbliche Rachrichten zu werbreiten. Griechen, etma handel treibende Jonier, scheinen nicht bist in diese Ge jemben gekommen, zu fein, baben auch bei ben altent Schriftstellern Griechenlands frime Rachrichten barüber fich vorfinden. Bel fennt berobotus ) eine Infel ber Geligen. fieben Tagereisen landeinwärts von Theben in Obergaupten. eine ber Dasen in der Buke, mabricheinlich bie mit deur Ramen El Wah bezeichnete, amischen Theben: und dem Beis linthum bes Jupiter Ammon, b.i. Simnh gelegen; won bieler fann bier nicht bie Robe fein, mogen min biefe Int fel in der Cinzabl, ober, mie mateue Pochriststaller, in der Mehrzahl annehmen und dorthin verlegen i Bourfo memig über bie Urt, und Weife, in mehingign biefe Rache richt von einen oben auch von; mehren Sieln der: Se ligen fich bie Bonffellungen ber Griechen von ben Sus fein ber Seligen, b. i. der Frommen, Singeschiebenen, vom Elpfium und bergli nach ben Somerifchen Schilben rung (Odyss, IV , 561 sq.), enfrupften 2), Bot aber ward biele Schilberung von beitern Schriftfiellern nicht auf Ampten bezogen, sondern auf eine Localitat bes ferr nen Beftene übertragen, mohin ber Dichten bas Gefilbe ber Beligen, Elpfium, verlage, und mobinier auch bem Menetaus beneinft igu gelangen perbeife in bem Worten :

Dier zu Ethstums Flur und ben fernsten Enden ber Erbe Jubren die Gotter dich einst, wo der brauntiche Rhadomanthus Bobnt, wo Lebensgenus mublos den Menschen zu Theil wird. Nie tobt Schnee, nie Regenguß, nie flurmender Wind bort, Stets vielmehr wehn bell aufsouselnde Bauche des Westes, Belche Dteanos sendet, die Menschen erfrischend zu tublen.

Auch liegen, sest Strado ') biesen von ihm angesuhrten und auf die bemerkte Localität des Westens gedeuteten Bersen homer's hinzu, die Inseln der Seligen von dem außersten Maurusia gegen Westen, in welcher Gegend die Enden von Iberien wie von Maurusia zusammentaussen '); aus dem Namen aber erbelle, sügt er weiter bei, daß man diese Inseln sur sellige ') gebalten, weil sie jenen Gegenden (wo namlich die hingeschiedenen Frommen wohnen, im sernen Westen) nahe tagen. Nicht anders hat er sich an einer andern Stelle ') ausgesprochen, wo er ebenfalls zu beweisen such, daß homer das Elysium nach dem sernen Westen, nach Iberien, sehe und bier ebenfalls der Inseln der Seligen gedenkt, welche besannt-

lich (fo fest er hingu) noch jest gezeigt werben, nicht fehr weit von den Gabeira (Cadiz), entgegenliegenden Bors gebirgen Maurufiens.

Man fieht aus biefen Andeutungen bes Strabo, baß in bem Augusteischen Zeitalter gu Rom bereits eine Kennts nig einer im fernen Beften über Granien, junachft Cabia, binaus gelegenen Infelgruppe verbreitet fein mußte ), wie bies im Beitalter bes Berobotus gewiß noch nicht ber Fall war, auch wenn wir annehmen, daß ichon zu des Lestern Beit carthagifche ober phonicische Sanbels : und Gerleute bis gu biefen Infeln vorgebrungen und mit ihnen einen Sans beloverfebr eingeleitet. Die Berftbrung Carthago's und bie Eroberung Spaniens Scheint ben Romern, nachdem fie, insbesondere in Folge ber lettern, bis in bie mefflichften und fublichften Theile ber ibenichen balbinfel vorgebrungen maren querft eine Runde gener Infel gugeführt gu haben, welche fpatere Foricher und Gefdichtichreiber ichon um bes Ungichenden willen, bas bie Bertnupfung biefer Nachrichten mit abnlichen einer febon fruberen Beit über Die Bunber bes fernen Beffens barbieten mochte, gern in ihre Darftellungen aufnahmen. Go fcheint Galluftius in feinen verlorenen Siftorien naber über Diefe Enfeln in bem bemertten Ginne in feiner gewohnten Beife fich perbreitet ju baben, wenn wir anbere nach einem furgen Bruchftude, welches uns barüber noch vorliegt & ibn als Die Quelle ber ausführlicheren Rotigen betrachten burfen welche Plutarch, im Leben bes Sertorius, in welchem er überhaupt vielfach ben Galluftius benutt bat 11, uns mitgetheilt bat. Mis namlich, fo ergablt Plutarch (Cap. 8), Gertorius auf feiner Flucht por Gulla und beffen fiegreicher Partei, an ber fublichen Rufte pon Spanien ents lang, burch bie Meerenge non Gibraltar gefegelt unb bann ein wenig ober ber Dunbung bes Batis (Guabalquivir) in bas atlantische Deer bem Lande fich genabert batte, traf er bort einige Schiffer bie eben bon einer Fabrt nach ben atlantischen Infeln (b. b. ben Infeln im atlantifchen Meere) jurudgefehrt waren iles finb bies, fahrt bann Plutard fort zwei Infeln welchen burch eine gang fchmale Fahrftrage von einander getrennt 10,000 Stabien - alfo etwa 250 Meilen - pon Lis buen (alfo von ber afrikanischen Rufte) entfernt liegen fie werden bie Infeln ber Geligen (Maxaowr) genannt Gie haben nur felten maßigen Regen, meift aber milbe und thaubringenbe Binbe, und es lagt fich ber gute und

7) Wir rechnen bahin nicht die offendar den eben demertten Borstellungen griechischer Dichter von einem Ausenthaltsorte der Stellig. Entschlesen nachgebildeten Stellen römischer Dichter, wie des Lieglius in der Aen. VI. 639: "Devenere lacos lactos et amoena vireta Fortunatorum nemorum sedesque bestas," oder des Plautus im Trinumuns (II. 4, 148 sq.), "Sicut Fortunatorum memorant insulas, quo cuncti, qui actatem agerunt esste suam, conveniant." S) Die Werte des Fragmenta sauten (vach Ger (ach S. 196 fg. der kleinen Ausgade von 1832): "Traditursugam in longingua Oceani agitavisse — dujus duas insulas propinquas inter se et decem stadium (offendar personden stattur alimenta mortalidus gignere lagulas sociatades Sal, inclutas esse ait Homeri carminidus." Byrgl. Aero, ad Hotat. Epod. 16, 42. Serv. ad Firyik Aen. V, 753. (19) Bergl. Heeren, De sontibb. Plutarchi p. 154 sq.

fette Boben bes Landes nicht blos witnen und beuflanzen, fonbern er tragt auch wie von felbit Fruchte, welche burch ihre Menge und Gufigfeit binreichen, um ein ohne Duben und Geschäfte forglos und rubig lebenbes Boll zu ernahren-Gine Luft, Die burch Die Difchung ber Jahreszeiten und ben maßigen Bechfel ber Temperatur nicht ichablich ift, berricht flets auf biefen Infeln. Denn bie von uns, vom Canbe ber auf ber Ferne tommenben Rord: und Norboftwinde, nachbem fie ben langen Raum burchlaufen, gerftreuen fich gleichfam auf bem offenen Orte, und verlieren fo fcon vorber ihre Kraft; bie Beftwinde aber, bie von ber Gee ber weben, bringen von ba bunne Streifregen, und beforbern burch bie Ruflung und Keuch: tigfeit bas Bachethum, fobag bis ju ben Barbaren ber fefte Glaube gebrungen, bort fei bas eluffiche Gefitbe unb Die Bohnung ber Sefigen, von welcher homer (am o. a. D.) gefungen. Sertorius, fest bann Plutarch (cap. 9) bingu, babe auf biefe Rachrichten bin ein außerorbentliches Berlangen empfunden, auf biefen Infeln ein rubiges, for: genfreies Leben gu fubren und ben Reft feiner Zage bort jugubringen, mas inbeffen burd anbere bagwifden getretene Umflande in ber Aussichrung unterblieb. Auch bei bem Geschichtschreiber Florus (III, 22) schimmert noch eine Motig baruber burch, bie er aus Galluft ober fraend einer altern Quelle genommen haben mochte.

Rehmen wir, as, daß bie. Grundlage dieser mit poes tifchen gerben alleutings ausgemalten Schilberung bei Sallufius schon enthalten war, so find es zwei andere Schriftsteller, Die wir, ben einen wenigstens mit Sicher beit als in einer im Gangen gleichen Beitperiobe lebenb, ruit ibm apfeben bierfen, and welchen Plinius 10) uns weitere Redrichten aber biefe Inseln mitgetheilt bat; ber eine berfelben ift Sabaftes, turt juver, fowie an einer andern Stelle, Statius Sebofus von Dlinius 11) genannt. und bermen wort harbie miammingestellt mit dem Gebofus, welcher ein nobener Freund, (familiaria) bes Ca: tulus, beng Gierra aber nicht febr angenehm, in beffen Bniefen an Attieus wei Ral (II, 14. und 15) genannt. winds gelennen wir freilich mit Mannert 19) in Catulus des herichneten Beffeger ber Cimbern, den Confet D. Betetjus Cafelus, ber 667 u. c. fich erflickte, fo. wurde bielen Schriftsteller allerdings als ber erfte geiten tonnen, walchen über biefe Infeln, fomeit wir wiffen, Rachrichten mitgetheilt; allein bei, ban Unsidern dieser ganzen Annahme glauben wir : biefen Gentine Bebafus, auf ben fich Pfinips beruft, popl, von bent bei Cicero genannten unterscheiden und auf eine etwas spitere Beit beziehen au muffen. Der andere Schriftsteller, aus bem uns Dlinius Mittheilungen macht, ift ber bekannte Juba, ber jehenfalls nicht vor Salluftius fällt, und als Ufrikaner vielleicht noch besondene Quellen bennat, ober besondere

Lucidemaen angestellt, batte, 111 Minist, machen und bemfelben Stating Behofus, ine Radricht iter in fegoneninseln und hedperiden mitgetheist; und benent, as über die Inseln Meurstwient-eine Keiere Auch schi, indem nur soviel gewiß sei, das einige werde Sien sich gegenüber dem Lande der Antolalen (als genüber der Westlässe fich an der Gedyneuse des bei über der Westlässe Ariela. gen Merocco) befangen, welche Bube entbedt, ber in Die gatulifche Purpunfarberei eingeführt, fant bem fut ju ergablen, wie Singe über biefe Infeln noch mite hinaus bie Infeln ber Geligen (Fortmaten):un rie andere verlegen, beren Bobl, Jominianth die Dift bosus angegeben, melcher die Enthannste den Inis Iv nomia von Gades auf 750 Millianden Lelfe ibs ge-graphische Neilend hellisumen und in gleicher Enthann von da die Inseln Diese inflas und: Gaprocie fet, hinustiaand hinzufugend, wie guf ber erftantemten at mut Beger waffer gabe. Bon hier in einer Getfennne non 20 Milligrien lagen bie Infeln ben Geligen (Fortnettes) ge genüber (alfo links, menn man non Rorbeniber tonn) ber mauretanischen Rufte bis jur weunten Stinte ber Sonne; ihre Ramen fein Connalles; von wegen iber Runderhabenheit (a. copyexitate). und Diamonia non ihrer mehr flachen: Gestalt; jene bube anne Musing m 300 Milliarieu; es erreichten die Béume auf ür en Bobe von 114 gus. Etwes genauer lauten bie ben Plinius mitgetheilten Rachrichten bes Inba, biet er mi bas Excerpt aus Sebosus, unmittelbar folgen Aft. Rus Juba liegen die Inseln der Beligen submarte in einer Entfernung von 625 Milliarien pon ben Purpumlen und zwar fo, daß man, 250 Pilliarien weftwitte (m. pra occasum) schifft, und bann: 75 Millerien lang fc wieder nach Often wendet "). Die erfte biefet: Infin führe ben Ramen Dinbrion, So Beige feine Com von Gebäuden, babe aber im Gebirge einen Sumuf (mennn) und Baume, der Ferula abnition aus welchen ein Saft (aqua) ausgepreßt werde, aus bengischmarzen die bitten, aus den meißeren aber ein aus Rrinfert angenehne. Die ambere, Jusel beige Junonia, auf ihr befinde fic nur ein von Steinen erhautes Tempeldent in ihre Rie fei noch eine kleinere Infel beffelben Ramens; dann bie Capraria, voll von großen Gidechfent fer Anblich befer Infeln liege Divaria, welche ihren Ramen von bem bestanbigen Schnee, ber bort liegt, erhalten, und nebelig fei; ibr gundchft fei Canaria, welche biefen ihren fla: men erhalten von ber Menge ber barauf befindlichen gro Ben Sunde, von benen auch zwei zu Juba gebracht met ben; auch Spuren von Gebauben feien bort fichtbat, und mabrent alle Infeln voll von Dbftbaumen und Bo geln jeber Art feien, habe biefe auch einen Uberfluß von Frucht tragenden Palmen und Rabelholg; felbft Donig fei im Uberfluß vorhanben, in ben Fluffen aber bie Das

<sup>10)</sup> H. N. VI, 32, 37. Rur ein Mal noch nennt er biefe Insein Lib. IV, 22, 36: "— Deorum sex (insulae) quas aliqui fortunatur adpollavore." Er hat hier die Sechsahl des Juba vor Augen. 11) H. N. IX, 15, 17. Es betrifft dort eine mertwardige Ersthehung im Gangesstrome in Indien. 12) Geographse der Griechen und Kömer X, 2, S. 622.

<sup>13)</sup> Dies macht 335 Milliacien. Der Reft von 300 Millis rien mußte bann als die Entfernung bes Weges nach Suben ause nommen werden, wenn anders in diesen Jahlen frin Stola if. Einige herausgeber haben baher katt 75 gesetz 375 (CCCLXX) statt LXXV), was auch in handschriften fichen sol.

pierstaube und Belfe (siluros) angutreffen; nachtheilig fei biefen Inseln ber Auswurf von Seefischen auf ben Steand, wo fie verfaulen, madragen und ben

Diefe bon Plinius mitgetheilten Angaben bes Juba jinden fich fo giemlich wiederholt bei Marcianus Capella 10; es fet außer allem Bweifel, fagt biefer, bag bie Infeln ber Seligen (Portunatas insulas) finte von ber mauris tantichen Rufte gwischen Mittag und Abend lagen, Die erfte berfelben beife Dmbriona, Die gweite Junonia, Die britte Theode !), Die vierte Capraria, eine anbere beife Divaria, auf welcher eine nebelige und bunffige Luft berriche; bann tomme Canaria, voll von hunden von einer ungewöhnlichen Große; alle biefe Infeln feien voll von Bogeln, bewaldet, mit Frucht tragenben Dals men und Rabelholy, fowie mit einem Uberfluffe an Bonia berfeben, voll von Rluffen und Kifchen Campibus ac siluris piscibus abundantes). Die Ungaben bes romifeben Geographen Dela geben nicht naber in bas Einzelne ein; er begingt fich auf ben Reichthum ber Production und bas febnelle Bachsthum Der Pflangemvelt ohne fonberliche Mube und Pflege ber Menfchen bingurveifen 19), und von zwei bort befindlichen Bunberquellen gu berichten, von welchen bie eine ben, welcher babon getrunten, in ein unwillfurliches Bachen verfest, bas erft bann auf hort, wenn er auch bon ber anbern getrunten bat. Benden mir und ju bam legten Geographen, gu Ptolemaus (II. 6), fo neunt biefer querft ale bie nordlichffe Infel die Infel der here (Hear vivos), die er auch Mutolala nennt, mabricbeinlich wegen ber un ber gegenüber tiegenden Rufte Dauretaniens wohnenben Mutofoles mabrent ber anbere Rame uns an bie oben aus Cebofus bei Dimius ermabnte Bunonig und an bie Durpurinfoln des Suba erinnert; Ptolemaus fent biefe Infel unter ben 28. Breitegrad, 50 Minuten, wohn er wol burch bie Ungabe bes Gebofus bestimmt marb, ber Diefe Infel 150 geographifche Deilen von Gabes entfernt fest, bas Ptolemaus unter ben 36. Breitegrad gebn Dinuten feit Dun tagt Ptolemaus bie Infeln ber Geligen (rav Managar effore) folgen in der geraben Richtung bon Rorben mad Guben, und gwar feche ber Babl nach, pon welchen er bie norblichfte unter ben 16. Breitegrat fest ; fie beift bei ibm Ingoorroe, bie unnabbare, Die ungugangliche, bann folgt bie Infel ber Bere (Houce

14) Lib. VI. S. 702. ed. Kopp. 15) Rad Plinius hatte se benieben Namen gehabt, wie die verbergehende: "eodem nomine." Dat baraus Marcianus sein Theode gemacht, ober ist umsgetehrt bei Plinius ein Berderbnis anzunehmen, und statt eodem etwa zu seen Theodem, ober vielmehr Theoden? 16) Lib. III. Cap. 10: "Contra (im Gegensage zu der immittelbar verber erwansten Durttigseit des Bachsthums auf dem Berge Atlas) Fortunatas insulae abundant sun sponte genitis et subinde aliis super aliis iunascentibus nihil sollicitos alunt, beatius quam aliae urbes excultae: una singulari duoram sontium ingenio maxime insignis: alterum qui gustavere risu solvuntur; ita affectia remedium est ex altero bibere." 17) Da Ptolemaus 12½, geographische Meilen — 500 Erabien auf den Grad technut, so warde die genaue Berechnung uns auf 24 Grad 10 Mit. nuter supren, und hatte micht Dtolemaus die Inter subsidier anageset; use es hatte geschehn sollen. Se Mannert, Geographischer Griechen und Römer X, 2, S. 630.

X. Encott. b. 2. u. R. Grite Section. XLVI.

wiews), also die Junonia, dann Moritala, das ist wot die Pluvialia, dann Kaonegia, dann die funfte unter demielben Namen wie dei Juda, Kavagia, und eine seichste, welche Kerrovagia, oder richtiger wot fürtovagia von ibm genannt wird.

Beriuchen wir nun, Dieje Infeigruppen im Gangen wie auch im Einzelnen naber in ber Wirklichkeit nachzumetfen, fo bieten fich und bier bei biefen ungenügenben Angaben Alten allerdings manche Schwierigfeiten bar, bie baber auch ju verschiebenartigen Ertlarungen und Deutungen Beranlaffung gegeben haben. Die Junonia bes Ce-bofus und die Berainfel bes Ptolemaus glaubt Man-nert "), insbesondere wegen des bemertten Abstandes von 150 geographischen Meilen (von Spanien aus namich), am erften von bem beutigen Dabeira perffeben gu fonnen, mabrend Lelemel lieber bier an bie Purpurinfeln denten will, die er in einer weiter fublich gelegenen Gruppe ber beutigen Sages mit bem Damen Cancerota, St. Clara Gragiofa und Allegranga bezeichneten Infeln finden will, was und minder glaublich erscheint. Bas aber die eigentlichen Inieln ber Geligen betrifft, fo flimmt Die von dem griechisch ichreibenben Suba mit bem griechifchen Ausbrucke Ombrion bezeichnete Infel wol mit ber von Sebojus als Pluvialis und von Ptolemans als Moiurara bezeichneten Infel fo ziemlich überein, in fofern in allen biefen Ramen bie Bezeichnung einer Infely bie fein Quellmaffer, fondern nur Regenmaffer befigt, berbortritt; Mannert b) will beshalb an bie beutige Infel Palma benten, Die nordwefflichfte ber canarifchen Infeln, wo fich wirklich in ber ben Schiffern juganglichen Gubhalfte fein anderes Baffer als bas ber Cifternen befinbe, mabrend andere an bie unfern bon Palma gelegene tieine Infel Ferro benten mochten, welche ebenfalls an Bafferman get leiben foll; Diefes Ciland mochte Mannert ) lieber in Der an sweiter Stelle nach ber Bifel Ombrion von Juba genannten Junonia erfennen, Das gleichnamige fleine Infelden bas babet liegen foll - bie Theobe bes Marcianus - glaubt er, fer gar nicht vorhanden! und allerdings findet fich bei Fevro tein foldes fteines Giland aber ebenbeshalb mochte es bebenflich fent, die Junonia fur Berrougal halten rathlicher mit Belewell an bie Infet Fuerteventura zu benfen, fobag bann bie gleichnamige babet gelegene fleine Infel nicht, wie Belewet will, im ben tigen Palma, fonbern eber etwa in bem beutigen Cance rota gu fuchen ware "); dies wurde dann auch die Angogerog bes Ptolemans fein Die Capraria bes Sebo fus und Juba, welche voll bon großen Gibechfen ift, und bie auch wol mit ber Kuonepia des Prolemans jufam= menfallt, ift mabricheinlich in ber heutigen Bifel Gomera ju erfennen 22). Die Infet Canaria bes Buba; megen ber bort vorfommenben Sunbe von außerorbentlicher Große so benamt 24) und mit demfelben Ramen

10) h. N. YI. 32. 37. 30m ex 34.

<sup>18)</sup> a. a. D. 525. 19 so auch Erbiger (II. C. 19) and Annert (S. 631) besieht die Angionesoc su alla bere die Angionesoc su alla bere die Barte Range Bebirgen des Atlas tennt Plintus ein aus gleichem Grunde mit

men: Ptolimeine i (Amagiei) genannt, ift in ber noch jest feihenannten Dauptinsel Canaria, nach der die gange Inklanuppe jeht den der congrischen Inseln führt, leicht extensibara ies binifte aber barauf auch mol die Planarim bet. Sehofus bezogen werben 34), wogen ber niebris gen Berge biefer Infel und ihrer geringeren Erhebung uber bie Meeresflache im Bemleich mit ben übrigen Infelm biefer Gruppe. Die von Gebolus mit Bezug auf ihre rundstruige Erhobung als Convallis bezeichnete Infel burften bann aber von ber ihrer Sobe wegen mit Schner auf iben Gliefelm bes "Gebirges bebedten und bartipa-suis bein : Bauten ibet Schneeinfel bezeichneten Infell Nevards: bes Juba ebenfo wenig zu unterscheiben fein, wie ponifter Continuia ober Pintuaria bes Ptolemaus, alle obrein Mamen Babes fichnen - und auf die Insel Tene: riffa; mit ihrem befannten ; in feinen oberen Theilen ftets mit Schniee bebeckten Dich 25), ben übrigens, wenn wir freitich nach bem Benigen, was über diese Gegenden aus bem Atterthums auf und gekommen ift, und einen Schlus an ziehen etlauben hurfen, die Alten nicht gekannt zu haben fcheinen it in

FORTUNATIANUS. 1) Curius Fortunatianus, ein Geschichtschreiber ber romifchen Raifergeschichte, welcher von Julius Capitolinus an zwei Stellen (Cap. 4. 18) ber Vita Maxim et Balbin, angeführt wird, ohne bag wir uber ben Mann felbft und fein Bert nabere Zuf: fcbluffe erbalten. Rur aus ber erftgenannten Stelle, in welcher er in einen Gegenfat zu bem allzu fehr bas Detail und alle Geringfügigkeiten berudfichtigenten Cordus gestellt wird, lagt fich vermuthen, daß er mehr im Allgemeinen eine Kaifeegeschichte geschrieben hatte, und barin nicht auf alle Gingelheiten im Leben, insbefonbere im Privatleben ber Raifer, eingegangen mar; bie Stelle felbst lauter: Sed priusquam de actibus corum loquar, placet aliqua dicere de moribus atque genere: non eo modo quo Junius Cordus est prosecutus omnia, sed illo, quo Suetonius Tranquillus et Valerius Marcellus; quamvis Curius Fortunatianus, qui omnem hanc historiam perscripsit, plura congerit (so bie Bulgata: Die pfalgifche Banbichrift richtiger mol panca congerit, moraus Salmafius pauca contigerit gemacht bat): Cordus vero tam multa ut etiam pleraque et minus honeste perscripserit. Beitere und nabere Radrichten über biefen Geschichtschreiber fehlen uns gange lich: jebenfalls muß er por Julius Capitolinus, ber ibn anführt, alfo vor Diocletian und Conftantin bem Grofen, etwa in ber erften Salfte bes 3. Jahrh, nach Chr., gelebt und geschrieben haben. Db er mit bem gleich gu nennenben Berfaffer einer lateinischen Rhetorit für eine und biefelbe Person angusehen ift, wie bies wol früher theilweise 

bemfeiben Ramen Canarii wegen bes Genuffes von hundefleifch bezeichnetes Bolt; Lib. V, 1.

ungenommen und auch von J. A. Bolickein! biegen worden ist, möchten wir wol bezweiseln, de für die Intität beider Personen, außer dem gemeinsamm Rom Fortunatianus gar keine Beweise oder Spum we liegen, wol aber Manchen für das Gegenthal social dirfte.

Diefer Fortungtionus ift uns freilich auch wein me her befannt, außer durch die seinem Ramen tragende rie rifche Schrift, welche in ber exften gebeneften Tutigie berfolben von Franc Duteslanus zu Mailand gegen En bes 15. Jahrh. die Ausschrift führt, die auch in die nie ter folgenden Ausgaben ben Aldus gu Bemedig 1523, ie buseler vom S. 1526 (ap. Andr. Gratandr.) and he sink burger von Bal Ernthraus vom & 1568, übergegesen ist: Chini papsulli Kontunationi Rhetoricorum libritus woffer Pithous in feinen Antigg. Bhett. (Paria-1599. Li p. 38 au. den Nitel fo inderte: Chris vel Curi For tunatiani Contulti, artia zhetoricae scholicse libri III per quaestiones, et thesponsionen, twelcher Etel den auch in die Antique Rhett, Letini von Claud, Comronnerme (Argenton 1756. 4) p. 53 aufgenomme & jeboth mit Beplaffung ber Anfangsworte Chei ad. ie bag von nun im der Merfaffer, meile unter dem Ama Ourier Fortunationus; outsittibut ward, without be das vorgesetze Curius der handschriftlichen Autorität, is weit wir wiffen, ganglich entbehrt. In einer febr alte bermer Bendschrift Mr. 363 foll ber Mante vielmehr n folgender Beife lauten 1: C. Consul Chirius Fortuntie ness sive Cludianus Chiries Fortunationnes. Someth werben bier noch bie Banbichriften naber einzusehm fin, um über ben Machen ben Berfassers, in foweit ihm aufe dem anerkannten Ramen Kontunationus nach ein weiten Rame gulommt, wenigstend zu einiger Gewisbeit p go tangen. Deuter ber Rame Coursel, ben bie bemertte beim Handschrift enthalt, scheint wir irrthlemlich aus einer Ibbreviatur entiftenden und feinenteinens echt; in unfen Ber geichtiffen ber Confulm finden wir wenigstens bie 182 men nicht, und auch der weitere in den Ausgeben bis Pithaus und Cappenonnier befindliche Bufat Consulter mas durch den Inhalt des insbesondere, wie es fcheint, für ange hende Suriffen zu beren Unternähteund Efnühung gefont: beneit Buchleine, in beffen Berfuffer man einen Rabit gelehrten erkannte, hernorgerufen werden fein. Gonft ich fich freilich aus bem Inhalte biefer Schrift Richts über die Person des Berfassers oder dessen Zeitalter entnehmen; por Caffiodorus und felbst auch noch por die Beiten be Augustinus glauben wir ihn jedenfalls fehen gu tonnen, etwa in die letten Beiten bes 3. ober in die erfte biffte bes 4. Jahrh. Das von ihm hinterlassene Bud, mel ches, wie wir eben gefehen, in ben alteren Ausgaben mit bem einfachen Titel Rhetoricorum libri tres bezeichne ift, erfcheint feit Dithous unter bem allerdings bezeichnes beren und ausführlicheren, aber ebenbeshalb and leicht von anbern Sanben nach bem Charafter und Inhalt des Bod-

Mannert E. 626. Forbiger S. 891. 25) So Mannert mud Forbiger an den angef. Orten. Mannert weicht with his sefer ab, als er bei Ptolemans die Insel Ausneefen auf Adnerisfia. und Centuaria auf Fuerteventura bezieht; s. S. 631.

<sup>1)</sup> Bibl. Lat. T. III, p. 459. ed. Street, 2) f. ful.
Theod. Streeter, Do inscriptt. quas ad womer. Secure referetur. (Tutici 1845.) p. 28.

leins gebilbeten Bitel: Artis rhetorieuse scholicus libri III per quaestienes et responsiones; in welchem Maillen und Camperonnier fin schvideae vermutbeten scholasticae: was teboth, wie Westermann ) richtig bemertt, unnothig ift, ba icon Barro ') in feinen Gatyren ben Ausbrud scolica dape gebrauchte und auch bei Gellius b) scholica nugalia vortommen, und fegen wir bingu, bei Martia: nus Capella 6) ein scolicum axioma, was irrthimitic von einigen Schreibern in excolicum umgewandelt, von einem det Ausleger in ein onolode allema geandert warte Ammerbin wird durch den Zufas ochokone die Schrift als ein Coulbud, als ein fur ben Unterricht ber Goule bestimmtes Lehr wer handbutch, wie sie dies auch wirtlich ift, bezeichnet. Auf ben Ditel folgen feit Dithous brei Berfe, die in den altern Ausgaben fehlen, und im berois fchen Sechemaße eine Empfehlung ber Schrift besonders für die, welche zu Juriften und Abbocaten fich bilben wollen, enthalten ?); fie erscheinen zuerft in ben Epigrammatt. vett. Pithoei Lib. IV. p. 124 und find barans auch in bie fateinische Anthologie von D. Burmann (11, 255) und S. Meper (nr. 850) abergegangen, auch von gabricius (Bibl. Lat. III. p. 460) mitgethellt worden. Berfen wir in ble Schrift felbft, Die in ben genannten Ausgaben von Pithous und inebefondere von Capperonnier am lesberften abgebrudt ift, einen Blid, fo gibt fie allerdings in einer außerft faglichen Beife und in einer einfachen Darftellung einen Uberblick ber gefamm: ten Rhetorif, wie fie auf ben Schulen ber rondichen Rais ferzeit gelehrt und geletnt warb, um junge Beute für ihre tanftige Laufbahn entweder um Staatsbienfte, als Rich: ter, ober als Abvocaten für bie gerichtliche Praxis zu bils ben. Deswegen ift Mies in Magen und Antworten ein: gekleiber, um besto leichter Aftes auffaffen und bem Grdachtniffe anvertrauen ju tonnen. Wol mogen wir und bei derartigen Behr: und Schulbuchern einen Lebrer benten, der die darin verzeichneten Rtagen bem Schiller vorloge, welcher barauf die auswendig geleinte, in dem Buche verneichnete Untwort berfant. Auch find beshalb bie Fragen meift turg gefaßt; fie besiehen fich zueuft auf bas Affigemeine und gehen dame zu ben wittgelnen Theilen in ebenfo vielen einzelnen Fragen weiter fort; worin fich eben bie bes mortte Tenben; und die ermattate Beffimmung bes Bachteins tund gibt, das uns aus biefem Grunde wel auch einen Be-

3) Sesch, ber Betebsamteit in Rom. §. 88. Not. 12. 4) Bei Novius p. 451 (s. v. Körius) s "et oeteri scholastisis auris auribus soolisa depe aqua edriis sasticae aperantologia, consungla consungimus, jejunis oculis," we jest Öhlet (De Sat. Varr. p. 122. 127 eq.) die Betbesserung von Roth: scholastici, saturis, ausgenommen, und dann aus eigener Conjectur geseht hat: festivae Anegarrologia; injurin, cansurgimus jej. ocul. So kommt weinissens ein Sinn in die offendar verdorbene und dundle Stelle. 5) Noct. Att. IV, l init.: "Ostentadat quispiam grammaticae rei doctor soolica quaedam nugalia de generidus et casidus vocadulorum disserens etc. etc." 6) Ja den Bersen zu Ansange des vierten Buches; s. §. 327 sei Kopp. 7) Sie lauten:

Quisquis rhetorico festinat tramite doctus
Ad caussa legesque truhi bene perlegat artis
Hos opus et notum facist per compita callem.
Bo jeboch im zweiten Berfe Andere lefen: ad causas et jura.

griff von ber gangen Art und Beife bes Unterrichts in ber Mhetorit auf Schulen, bem babet befolgten Bang, ber Des thobe u. f. m. geben tann. Diefe Rurge in Fragen und Intworten, Die burch bas Gange bindurchlauft, ift nur ba ets was erweitert, wo Beifpiele, meiftens controverje Falle, ent: weder vom Lehrer feiner Frage beigefügt werben, um ibre Beantwortung und Lofung vom Schuler gu erhalten, ober wo folche Beifpiele vom Schuler gegeben werben follen, bamit ber lehrer fieht, daß er ber Gache, woruber er bie beffimmte Untwort gegeben, fich flar bewußt fei und fie volltommen verftebe: in welchem Kalle bie Muffoberung bes Bebrers an ben Schuler mit ben Borten Da exemplum beigefügt ift "); ebenfo ichließen fich ben einzelnen, über Die einzelnen Lebren und wiffensmurbigen Duntte geftells ten Fragen weitere Fragen über bie Ummenbung biefer Lehren und Gape an. Dabei berticht in bem Bangen eine ungemeine Bollftanbigfeit, Die Dichts, auch bas Beringfte von bem, was in ber Rhetorit nach allen ihren Theilen, Formen und bergl. gelehrt wirb, übergangen, und Alles in jabllofe Fragen und Untworten gefpalten bat bie uns jugleich zeigen tonnen, bag an ben Schuler ber Rheto: rit im Alterthume gang andere Foderungen geftellt mur-ben, als beutigen Tags, und namentlich feinem Gebacht= niß bie Runde eines Formelwefens jugemuthet ward, beffen Umfang, Ausbebnung und in taufend Rleinigfeiten geriplittertes Befen uns mabrhaft erichreden murbe, wenn ber Schuler bas Alles auswendig miffen und berfagen follte. Sauptzwed bei bem Bangen mar bie vollffanbige und allfeitige Musbilbung bes Schulers fur bie gericht: liche Praris, fur bie Berhandlungen ber Gerichte, und bas von beiben Parteien, es fei bei ber Rlage wie bei ber Bertheibigung in bem Bortrage einzuhaltende Berfahren, um ju feinem 3wede ju gelangen; Diefer 3med leuchtet nicht blos in ben Fragen und Antworten bervor, fonbern ins-besondere bei ben Beispielen, Die gegeben ober verlangt werden, bei den bie Unwendung eines Sages betreffenben Fragen, und zeigt uns, wie ber Berfaffer babet bebacht war, burch eine Unweifung auf alles Dogliche ben Schuler porgubereiten, und ihm eine Urt von Vademe-cum fur alle moglicher Beife vorfommenben galle in bie funftige Laufbahn mitzugeben.

Ubrigens ift der Stoff aus den besten alteren Quellen abgeleitet, und find die besseren Rhetorifer der früheren Zeit herzugezogen, namentlich Quintilian und der auch von diesem schon, namentlich im dritten Buche der Institutio Oratoria benutte Grieche hermagoras, der auch von Fortunatianus mehrmals ausdrücklich genannt wird?

<sup>8)</sup> Bir wollen nur ein Beispiel beisügen, bas zugleich geigen kann, wie diese Behandtungsweise jum oftern eine nicht blos trockene, geistlose und mechanische, sondern felbst tappische wird. S. 59. ed. Capper., nachdem die Frage, was das et bische Genus sei, dahin beantwortet ist: in quo moralitas quaedam id est mores hominum considerantur, ut sunt comoediae, heißt es weiter: Da exemplum; und nun folgt das Beispiel: "Meretike ex tribus amatoribus alium osculata est, alii residuum poeulum dedit, alium coronavit: eentendunt quem magis diligat." 9) L. Westermann, Geschicke der Beredsamist in Griechenismb. §. 81. Rot. 11 und §. 83. Not. 12 und die Ausleger von Quintilism, lastit. Orat. III, 1. Angesuhrt wird hermagoras mit Ramen bei

Aus jenem find auch manche Beispiele entnommen, wie benn bie Belege und Beispiele gunachst dem fast auf jeder Seite genannten Cicero angehoren, neben welchem auch sogar Cato, schwerlich freilich aus bessen damals taum noch erhaltenen Reben, sondern auf die Autorität anderer Grammatiker bin, und ein Mal sogar Celsus angesuhrt wird 10)

Das Gange geht aus von einer Definition der rednerischen Runft des Redners, feiner Aufgabe und feines 3medes 11), was ganz im Sinne Quintilian's bestimmt wird, worauf bie brei genera ber Rebe, bas genus demonstrativum, deliberativum und judiciale, folgen, dann die funf Partes ir die koventio, die Dispositio, und fo gebt es fort, mobei bie griechischen Runftausbrude ber Reibe nach in den einwelnen Fragen aufgeführt, und ebenso in den Antworten erklart wetden; dann kommt die Lebre von den Ductus, von den genera Controversiarum, von der Status und deren Arten; im zweiten Buche fommen bann die verschiedenen Circumstantiae, Qualitates, Quantitates it. s. w., und darauf die einzels nen Theile ber Rabe, zuerst inter besonderer Aufschrift: De exordio, dans De narratione, De partitione, De argumentations and De Peroratione; in britten Buche formen folgette Abschritte: De dispositione, De elocutione. De memoria. De pronunciatione.

Es lagt fich wol benten, bag eine folde Rhetorit, in Fragen und Untworten, gang ben Schulbeburfniffen entforechent, aufgetoft, mabrent fie jugleich in moglich: fter Rurge, und babet gang flar und beutlich bie gange Zechnit ber alteren, befferen Beit bot, und bamit bas Studium ausführlicher Werte überfluffig machte fur Jeben, ber teine weiteren und boberen 3mede ber Biffenfchaft, fonbern nur die bes nachften praftifchen Berufs verfolgte, Beifall finden mußte, daß fie auch in fpatern Beiten vielfach benugt und angewendet wurbe. Darum lobt auch Caffiobor, bem Die Schrift in Die Banbe getommen war, biefelbe febr, und empfiehlt fie megen ibrer gebrangten Rurge, mabrent fie boch über alle noth: wendigen Puntte befriedigende Mustunft gebe: "Fortunatianum, "adagt evil) , Doctorem novellum, qui tribus voluminibus de hac re subtiliter minuteque tractifit sim potillati sodice apte forsitan congruenterques predigitables pouts et flastidienn lectori toilat et quat sunt nevettimis, competenter insinuet. Hunc lected and brevitatis amater est. Nam cum onus summin multos libros inon tetenderit, plurima ta-التنظيم التولالات المسالم

Bort'unuftanus S. 54. 67. 70 (hier neben Abeoborus), edit. Capperson.

men acutiasima ratione discernit: quos codices cum praefatione sua in una corpore reperietic esse collectos." Diese Borrede ift fweilich verfchwunden, wes wir auch barum zu beklagen haben, weil wir barin wol auch Einiges über 3med und Beftimmung Diefer Rheto. rif, fowie vielleicht felbft über ihren Berfaffer genunden baben murben. Benn aber in ber oben ermabnten albiner Musgabe unmittelbar auf Diefe Rhetorit, Die gewobnlich bem Muguftin beigelegten Principia rhetorices unter bem Ramen Des Fortunatianus folgen 18), fo zeigt ber Inhalt balb, bag biefe Schrift, welche jum Theil abnliche Gegenftanbe, jum Theil auch in abnlicher, bann aber auch wieder in abmeichender Beife behandelt, ebenfo wenig bem Fortunatianus wird beigelegt werben tonnen, als fie, auch nach bem Urtheile ber benebictiner beraus: geber bes Augustin, Diefem berühmten Kirchenlehrer beimlegen ift. Bon andern Schriften bes Fortungtiarus if feine Gpur porbanden; die allein noch porbandene Schrift findet fich in ben Musgaben und Cammlungen abgebruckt, die mir ichon oben angeführt haben; 3. A. Fabricius ") nennt außerdem noch eine ju Lowen 1550 in S. von D. Mannius beforgte Musgabe, Die wir jeboch nicht tennen.

Berichieden von biefem alteren Fortunationus ift ein weit jungerer Attilius Fortunatianus 15). Den wir als et nen Beitgenoffen bes Caffioborus ansehen burfen. Seinen Ramen tragt eine fleine Schrift, welche in ben Sammlungen ber lateinischen Grammatiker, zunachst in ber von Putsche (Grammatt. Latt, p. 2671 sq.) und in ber Sanualung von Gaisford (Scriptt, rei metric, p. 312 sq.) unter ber Aufschrift: Ars et de metris Horatianis abgebrudt ftebt; jest hat jeboch Gaisford, ber aus einer nate caner Sandichrift einige Bufage beigefügt bat, Die fruber getrennten Theile ber Schrift als ein Banges, als eine Ars in zwei Partes bargeffellt. Babrend namlich ber erfte Theil, ber jedoch nicht vollstandig auf uns gefommen icheint, mehr bas Allgemeine enthalt, verbreitet fich ber andere uber Die Lehre von ben einzelnen Gplben, beren gange und Rurge und bergl., bann von ben Sugen, und fchlieft mit Angaben über bie in ben Gebichten bes horatius vot tommenden Metra. Bedeutend icheint die Schrift biefc Grammatifers feinesweges ju fein, noch bringt fe und irgendwie Lehren ober Aufschluffe aus bem Gebiete ber metrifchen Wiffenschaft, Die wir nicht fcon aus anbern Orten ber tennten, und über bie mir überhaupt nicht beis fer belehrt maren; ber zweite Theil ift unbebeutent und mittelmäßig; beffer ift ber erfte Theil gehalten, in mel chem fogar Lachmann ") und ber ihm beiftimmende Gaib: ford eine ber Quellen bes Terentianus Maurus finden wollen, wovon wir uns jedoch nicht recht überzeugen ton: nen, da uns biefer Attitius Fortunatianus in weit fpatere

<sup>10)</sup> Buch M. S. 69 -in' der Lehre von der Disposition, wo es htist: Celeme tradit primp fremum aliquid case ponendum etc.
11) Wir-sehen als Baistiel der Behandlungsweise die Frasgen und Autworten hier mortlich bei:

Quid est Rhetorica? Bene dicendi scientia. Quid est orator? Vir bonus dicendi peritus,

Quod est oratoris officium? Bene dioere in civilibus quae-

Qui finis? persuadere, quatenus rerum et personarum conditio patiatur,

<sup>12)</sup> Rhetoric. Compend. p. 372. ed. Capperonn.

<sup>13)</sup> f. bei Pithoeus, Antiqu. Rhett. p. 290 sq. bei Capperonner. p. 318 sq. In ber benebictiner Ausgabe des Augustines stehen sie im Appendix des ersten Bandes, zugleich mit einigen abeten, mit Unrecht dem Augustin beigelegten, Schriften. Byl. and Pr. Nannius det Fradricius, Bibl. Lat. III. p. 459.

14) a. a. D.

15) Byl. Fabricius a. a. D. III. S. 417.

16) Praest. ad Terent. Maur. p. KIV. Gaixford, Praests, ad scriptt, rei metr. pag. VI.

iten zu fallen, und überhaupt eine untergeordnete Stelng einzunehmen scheint 17), wornach er eher Andere frare Grammatiker geplundert haben, als von biefen betht sein mag.

Außer diesen in das Gebiet der Profanliteratur fals iben Schriftstellern fommt aber auch ber Name Fortuitianus im Gebiete ber driftlichen Literatur vor, auch gefeben bavon, baß ber Name Fortunatus oftmals von Ichreibern mit bem Ramen Fortunatianus verwechselt, ib fo felbst ber bekannte driftliche Dichter Venantius ortunatus 18) auch hier und bort ju einem Fortunaanus gemacht worben ift. Behn aber, wie verfichert irb 19), ber Name Fortunatianus insbesondere in Afrika . h. an ber romanisirten und driftlichen Nordfuste bes ittellandischen Meeres) haufig ift, und Bischofe bieses tamens zu Cirta, Sicca und Tagafte vortommen, so Innte baraus vielleicht felbft em Schluß auf bas Baterind und bie Abkunft ber oben genannten heldnischen öchriftsteller biefes Namens, insbesondere des Berfassers iner Schulrhetorif in Fragen und Antworten, gemacht verben, um fo eber, als rhetorifche Studien bekanntlich vahrend ber erften driftlichen Jahrhunderte, besonders in en afrifanifchen Stabten, blubten und namhafte Lebrer port überall auftraten. Inzwischen ift uns von Allen vielen burchaus nichts Raberes befannt; etwas mehr wifen wir von einem Fortunatianus, Bifchof zu Aquileja, welchem Bieronymus afritapische Abtunft zuweist 10). Bann er geboreh und wie er nach Aquileja gekommen und bort jur bifcoflichen Burbe gelangt ift, miffen mir nicht; bie Beit feiner Erhebung gu Diefer Burbe verlegt Sontanini 21), auf eine venetianische bandidriftliche Chronif bes Unbreas Danbalo geftust, auf bas Jahr 343 p. Ch., wo er auf Benedictus folgte, auch bann als Bifchof bem Concil von Carbica beimobnte, und von ba nach Mquileja gurudfehrte, wohin ihm aber nicht, wie Ginige angenommen haben, Athanaffus folgte, ber fich vielmehr nach bem Schluffe bes Concils in bas obere Dacien be: gab, bier ju Raiffus einige Beit verweilte, und bann erft, nach Berlauf von zwei Sahren, nach Aquileja fich begab, wo er mit Fortungtianus ben Raifer Conftans, ben Bruber bes Conffantius, im 3. 349 empfing. In ben nun folgenben Arianifchen Streitigkeiten 22) fcheint Fortunatia: nus jur Beit bes Conciliums ju Arles (353) noch nicht offen Partei fur Die Arianer, Die burch Conffantius beichust wurden, ergriffen zu haben, ba ihn ein Brief bes Liberius vom 3. 354 noch als Unhanger und Bertheidis ger ber orthoboren Bebre nennt; aber ichon im folgenben

Sahre, 355, bei dem unter Unwesenheit bes Conffantius zu Mailand gehaltenen Concil, finben wir feine Unterschrift unter ber wiber Athanafius ausgesprochenen Genteng; wozu er, wie es icheint, und burch eine eigene Augerung bes Athanafius bestätigt wirb, burch Drobungen, Beleibigungen und andere trugerische und gewaltsame Mittel wol gebracht worben war. Go jog Fortunatianus fich allerdings ben Berbacht einer Unbanglichfeit an Die Lebre bes Arius und beffen Partei gu, worüber jeboch feine weitern Belege vorliegen, auch eine Ausbreitung biefer Lebre in Aquileja und ber Discese bes Fortumarianus burch denselben niegends erwähnt wirds westulb auch Achtunkk ihn möglichst wider berurtige Anschusbigungen zu verechels bigen gefucht bat. Unbere Muchrichtert über feine Betwaltung fehlen durthaus; die Boit feines Tobes wirb. wenn er wirklich, wie angegeben wird, fein Epiffovat 20 Jahre lang geführt bat, auf bas Jahr 368, nicht 366, wie Hontanini inchantich wol anglotin), puiverlegen fein; sicher ift, daß im B. 371 Bulerinnus, feln Rach-folger, zu Aquileja als: Bifchof erscheint: 21,2 Bon-felner schriftstellerischen Abatigdeit verichtet hierordneus nur Beniges in folgenden Worten: "in Avangelin wittlis willnatis, brevi et sustico sermene seriptie commentarios," mofur jedoch in zwei alten Codd, fieht; breves sermone rustico scripsit commentarios. Es find diefe Commentarien fpurles verichwunden: es mochten biefelben, wenn wir nach den Worten rustico sermone einen Schluf machen durfen, auch nicht fowol eine gelehrte ober wiffenichaftliche Tenbeng verfolgen, fonbern cher für bas prattifche Bedurfnig ber Somilien, gur Belebrung bes niebern Rierus, ober auch bes Bolles felbit in ber biefem verftanblichen Mundart bestimmt gemefen fein. Bas weiter, unmittel: bar zuvor, Dieronymus in ben Borten (in Evangelia) titulis ordinatis anbeutet, begiebt fich auf Die von ihm angeordneten Abtheitungen und Abichnitte ber Epanges lien, wie fie, mit eigenen Aufschriffen verfeben maum firchlichen Gebrauche bei ben Conna und Reftragen bies finufeull adnapiderred affnull (Baehru) FORTUNATIANUS, ein mufitalifcher Schriftftel:

FORTUNATIANUS, ein musifalischer Schriftsteller, wahrscheinlich des 10. Jahrb., über welchen zuerst der Fürstabt. Martin Gerbert in der Bortede seines Berfed: Scriptores ecclesiastici de Musica 1784 einigen Aufschluß gab. Da das Buch den Benigsten zugänglich ist, theilen mir das hicher Gehärige daraus mite Sigebertus. De Scriptor eccles, c. 109, vobis veluti auctoris nomen Enchiriades sistit; Enchiriades, inquiens, sub persona discipuli interrogantis et magistri respondentis scripsit dialogum de ratione musicae, et in tribus libris multiformes musicae regulas exposait. Guil. Cave in hist. literar, de Scriptor, eccles, opus hor deperditum credidit. Nullum vero scriptorem de musica medii aevi frequentius deprehendi, quam

<sup>17)</sup> strender, De inscriptt., qume ad numer. Sat, pertinent p. 28 (wo er von diesem Grammatiker urtheilt: auctor levissimus side non modo ambigua, sed nulla) und p. 47. 18) si über ihn mein erstes Supptement zur Geschichte der römischen Lieteatur. §. 40. 19) si Kontanninis, Histor, liter. Aquilejons. (Rom. 1742, 4.) Lid. III. Cap. 1, p. 106 sq., wo darüber einige weitere Rachweisungen gegeben werden. 20) De vir. ilkustr. 97, wo er, natione Akar" heißt; s. dazu Kontanini, der a. a. D. überhaupt ausstährlich über Kortumatianus sich verderietet. 21) S. 107 a. a. D. 29) Kontanni hat das Berhalten des Kertunationus in diesen habeln ausstührlich besprochen S. 111 sg. bis 119.

<sup>23)</sup> S. 121. Fontanini hatte zuvor ben Anbreas Danhalo getabelt, welcher ihn 363 nach einer Ihjahrigen Fuhrung bes Spiscopats sterben last, wahrend er seine Erhebung zu diesem Amte 343 fest. Im J. 358 war aber Fortunatianus sebenfalls noch am Leben. 24) Man sieht bies aus tem Anfange ber Invectipa I, bes Rufinus.

musicam *enchiristialems*i inter Mss. codices It**alise**, Galliae et Germaniae, sed semper anonymam. In codice S. Emmeramensi sec. XI. cam haberi cum notis musicis, aliquando ad me perseripserat Frobenius Forsterus S. R. J. Princeps et abbas ejusdem monasterii, spilicet Scholia Enchiriades lib. I. Inc. Sicut vocto articulatas elementariae. Qui is ipse codex est, quem Penius in dissertatione isagogica T. J. anecdot, p. XL, inter codices bibliothecae S. Emmerami invenisse se memorat, Ruckiriadie Fortunationi libros II de musica in codice 760 annorum. Inde deceptus auctor chronici Gottwicens, lib. I. c. 5. p. 53. transmissum sibi fuisse ex bibliotheca antiquissima Tegernseensi codicem seculi circiter XIL scribit, in quo Enchiriadis Fortunationi liber de musica contineatur. Quae fuerit errandi occasio, ut reseirem, studiose ego Mss. San-Emmeramencia pervolvi, ac in Mes. n. 800. sic inveni acriptum: *Inci*piunt quaedam utiliora de arte munica. Scalica Enchiriadis liber I. Sicul vocis articulatae etc. Explicit liber 1. scolicae Emchiriadis de musica, incipit liber II. ejusdem 🛆. Quid est musica? etc. Sequitar mox: Încient commemoratio brevie de tonis et psalmis modulandis. Debitum sprvitutis mostrae etc. Post paginas nonnullas vacuas cadem quidem manu, sed aliud opus engurrit de rhetorica: Scolica Enchiriadie Fortunatiani. Omisquis chetorico etc. Explicit svolica Enchiriadis de arte rhetorica.

Gerbert mußte alfo bas Wert: Bibliotheen principalis ecclesiae et monasterii Ord. S. Benedicti ad S. Emmerament episc. et martyr. (Ratisbon, 1748.) vier Detaubanbe, bas auch: bamale fur mufitalifche Erdrterungen unferd Biffens nach von Wiemandem erwähnt worden war, nicht kennenz er winde sonst nicht unterlassen haben, es namhast sit machen, um fo mehr, da auch schon bier die naustalischen Schrift bein Fortunationus zugeschries ben wurde, Fondel, in feiner Allgemeinen Litebatur ber Musik (1792) machte erst am Schlusse seines Buches in den Bufagen darum summerkfam, und wennt die barin angaführten Manustripte, die sich auf der Klosterbibliothet St., Emmeran in Regenthurg befinden. Ge find folgende: 2. \$6. 6, 132. Mr. 767 de Geometria, Musica, Actroladio etc. Sanc. XL S. 133, Nr. 800 membran, de aute musica Scolice: Eachiriadis liber. Saec. X. Scolica Englishedis Fortunatiani. Saec. X. S. 134. Rt. 810. Tractatus de musica, Saec. IX. Micrologus, id cot, brevis Sermo in Musica. Widdo ad Teutaldum Episcopum. Saec. XIII. Tractatus metricus de musica cum notis. MCCIX. Dabei ist es nun bis jest geblieben. Riemand bat die Sache genauer untersucht, wenigstens feine Untersuchungen nicht offentlich bekannt gemacht, so vortheilhaft es auch sein durfte. Um meisten waren wir nach dem eigentlichen Inhalte bes lettgenannten Tractats begierig, aus mancherlei, ben Geschichtsfreunden der Tonkunft leicht begreif= lichen, Grunden. Unter folden Berhaltniffen tann freilich über die Person und das Leben des Fortunatianus noch gar Nichts berichtet werden. (G. W. Fink.)

FORTUNATUS. Dodrteitsche Bestiebuch erzählt'): Bu Ramennfin, einer Stabt auf ber Intel Cotern, late ein ebler Binger, Rimmens Theoborus, mit feiner Rrun Gratiana. Durch ritteilichen Aufwand war er in thie Armuth gerathen, obicon feine Atter ihm großes On hinterlaffen hatten; boch bruckte ihn minder Die eigene Roth ats ber flets nagenbe Borwurf bes Geroiffens, bal et auch die Zukunft feines Sohnes Fortunatus zerficht habe. Als der Anabe soweit herangewachsen war, baf er ben Kummer bes Baters bemertte und die Quelle bef felben entbeckte, befchloß er, ba troffliche Zusprache frucht 106 blieb, gugleich seinen Albern eine Last abzunehmen und fein Glud auf eigene Sand in ber Belt ju verfuchen. Er verließ beimlich bas Baterbaus und verbingte fich bei bem Grafen von Flandern, ber eben auf ber Rudtebe von Berufalem ju Samagufta gelanbet mar. Bald hatte er die Gunft feines Berm in fo hobem Grabe gewonnen, daß die übtigen Diener alle ihm neibig wurden und auf fein Berberben fannen. Giner berfelben, Rupert genannt, übernahm es, ihn durch Lift zu vertreiben. Er stahl fich in sein Bertrauen und überrebete ihn bann, ber Graf wolle ihn verfcneiben laffen, um fich nicht nur eie nes gern gesehenen Dieners, sonbern auch feines Frauengimmere verfichert zu halten. Diefem Gefchie auszumeis chen entfloh Fortunatus noch in berselben Racht burch bie beim Gelaute ber Fruhmette geoffnete "porta de vacha (bas ift bye ficport)," und glaubte fich nicht cher ficher, als bis er jenfeit bes Deeres nach Conbon gelangt war. hier fant er Landsleute, reiche Kaufmannsfohne, die, eben auf dem erften Ausstuge begriffen, noch nicht gelernt hatten, mit großen Gummen felbftanbig umme geben. Mit ihnen lebte er herrlich und in Frenden, fo lange fein und ihr Abroath reichte. 206 bas Geto verzehrt mar, fuhren bie Laufteute webbes beim; ibm blieb kein anderer Ausweg als einen Bienft gu fachen. Er ward bei einem reichen florentinischen Raufmann, Jeronimo Roberti, Aufseher über bie ankorimenden und abs gebenden Guter. Bald barauf liet fich Roberti mit ele nem anbern Florentiner, Anbrend, in einen gefahrichen handel ein, ber bamit enbete, bag Anbreat in Roberti's Paufe einen Chelmann von bes Konigs Hofe meuchlings erschlug. Anbreas entfloh und Roberti beftbloß, um ber eignen Sicherheit willen, ben Mord zu verheimlichen. All aber bas Berbrechen bennoch ruchbar und ber Leichnun aufgefunden warb, fiel bie Schulb bes Morbes, ober bed

<sup>1)</sup> Bon Fortunato und seinem Seckel auch Bunschehütlin. Gans kursweylig zeießen. Getruckt und vollent in der Austeitichen Stat Angspurg, Durch heinrich Stepner, am 21. Junis des Jans. M.D.XXX. 4. Mit schlechten holgschuftten. — Die teutschen Beltsdücker von A. Simrock. (Frankf. a. A. 1846.) 3. Bd. 6. 49—208. — Histoire des aventures heureuses et malbeureuses de Fortunatus, avec sa bourse et son chapeau, Knseignant comme un Jeune homme se doit gouverner. A Troyes, Chez Gamier, Imp. Lib, rue du Temple. Avec permission. [1728.] 8. — Okteutschen Boltsbücker von I. Görres. (Paibetberg 1807.) 6. 71—82. — Fortunatus und seine Sohne, eine Jaubertragdbie von Apomas Decker. Ausgesührt im Jahre 1600 vor der Adnigia Misselt. Aus dem Englischen von Dr. Fr. Wellb. Bal. Schmidt. (Bertin 1819.)

ERiemissacht um danselden, auf Meberti und sein 22 gesinde: Sie wurden sammtlich hingerichtet; nur rT22neins entging mit Mille diesem Schiekfale, da er 3 zur Zeit der Ahat außerhalb des Haufes im hafen 2222den hatte; dach mußte er das Land räumen.

So gelengte er in bie Dicarbie und bâtte gern ges Ert, fonnte aber feinen herrn finden. Er wanderte meiter und tom in die Bretagne, in einen febr wits Wald, in bem er fich verierte. Die Racht berbergte Tre einer verlassen Glasblitte. Im andem Sage ver-MEE er bas freie Beld: 31s erreichent; doch fact gwer ralles Golt zu gehen, ging er ber gange und und verber b werr immer tiefer ins Dicticht. Endlich gegen Abend nf er einen Brunnen, da labte und gratifte er ficht, 20 als er bei dam Beumnen faß, fing der Mond un gar E gut fcheinen. Da barte er win witbes Praffelt in Balbe und einen Baren brummen. Er flieg alfte Lexibo, auf einen alchtbelausten Baum, und fab von Dre mie allerlei milbe Thiere que bem Brunnen famen rad sich schlugen und biffen. Unter ihnen war auch ein 3ar, ber wich Fortungten auf bem Boume und fing aut. Erraufzufleigen. Fortunat entwich von ihm ummer: bober, is er nicht welter bonnte, hanne legte er sich auf einen Eft, nog feinen Begen und verfette bem Baren eine berbe Beunde. Des ward vieser hornig und follug mit den Bordenagen so heftig nach Fortunaten, bag ihm die hinteerr auch entglitten und er also binabstel. Ben dem gro-Ben Gepraffel entfloben die andern Thiere alle, bach maste Fartunatus nech nicht hinabpactleigen. Endlich zwang ibm die Roth, denn er gebachte, wenn er entschliese und benabstürzte, fo möchte er voch fichtimmer davon fommen, Er flieg alfo mit klopfendenn hengen hinab, ftach ben Binen gang tobt, umb faugte wan feinem Blute, um fich ein werein ju fraftigen. Doch überwältigte ihn bet Schlaf, bag er sich mben bem toblen Baren hinftrecte und erft gegen Morgen erwachte.

Ale er die Augen aufschlug, fab er eine schone Frau vor ihm fiehen, die fich als Gortum zu erkennen gab und ibm pu Folge gunftiger Conftellation ber Geftirme bie Wahl. vost awischen Weishelt, Meichthum, Starte, Gesundheit, Schöndeit und langem Leben. Er wählte ohne langes Bedenken Reichthum. Da gab ihm Fortung einen Sedel mit bem Bebeuten, daß er aus bemfelben auf jeden Griff zehm Golostide ziehen werbe, je nach bes Landes Bahrung, in bem er fich eben befinde, und bag ber Bedel biefe Tugend behalten solle, so lange Fortunatus und seine ebelichen Kinder lebten. Auf Die Frage, welchen Gegen: dienst er fur dieses Geschent zu leisten habe, gebot fie ibm brei Dinge: "Das erft, bu folt auff ben tag fepren, auff de tag tenn celich werd voldringe vii auff ben tag alle jar ift welliche land du sepest, rad haben, wo ein armer ma ein tochtter hab die manber sep, jr gern eine man geb vn es vor armut nit vermag, die foltu erlich flaiden, jrë vatter vn mutter vn sp begaben vn erfreuen mit vierbundert ftuck golbs bes felbe labs werfchafft"3). Dann

fahrte fie ihn auf elnen gebahnten Beg umb bieg ton ben verfolgen, ohne rudwarts ju bliden; bas that et und gelangte bald, micht ohne zuvor ben Gedel erprobt ju haben, in eine Berberge. Dort truf er einen Roge taufcher, ber eben mit bem' Schirmherrn bes Balbes. einem Lehnstmanne bes Bergogs von Beitunnia, genannt "Graf. Arttelhyn, der Waldgraf von Nundragon"), in einem Danbel um feine beet beften Pferbe ftanb. Fortunatus gevachte fich wohl auszuruften, bie Roffe gefielen ibm, und er taufte fie fire ben Ptele, ber bem Grafen an hoch gewesen war: Datüber warb ber Graf gornig, ließ ihn auf den Dob gefangen sehen und über den Urferung feines Reichthums weinfich beffagen; boch beghingte er fich putest bei ber Ungabe; bag es gefunden Gut fei, nahm chm feinen Badevolveith ab und ifchentte ihm Same of the state of bas Beben.

Beefichtiger geworben, hittete fich Fortunatus jest mobl, feinen Reichthum ploglich blicken gu laffen. Et gog ju Buß und bettelnd weiter, bis er gen Rantes fam, wo er viel Bolds zu einem Soffest verstummelt traf. "Rum kanfte er zwei Rosse und dingte einen Anecht und mischte sich unter die ritterlichen Herren. Da tebate er einen als ten Ebelmann aus hibernia fermen, Lespoidus genermt, ber alle gander ber Christenheit burchzogen hatte und um Beifteuer jur Deunfahrt bat. Bertungtus vermochte ibn, das er fic bann entschof nie itreber Geführte mit erfah. rener Freund noch einwol mit ihm bie Banderung gu verfuchen. Gie befahen zuerft bie Stabte bes beil; romin schen Reichs, Binmberg, Donnumenth, Augsburg, Rordlingen, Ulm, Conflan, Bafel, Strasbung, Main; Colin '); bann fuhren fie über Brugge, Conbon: Ebinburghinach ber Stadt Balbrit's) in hibernia, wurdespellons babeitn war. Nathdern Fortunatus die Familie soines Begleiters relibe lich begabt hatte, machten sich die beiben wieder auf, rite ten puerft nach ber Stadt Weinichen in bie Soble hinab, genannt St. Patricii Fegekure. We fie aus biefer nach großer Sahrlichkeit wieber lans Magesticht gelaugt waren, manden fie fich wieber dichwarts nigd Gas lais, und besuchten, von doet nus veistende Stoff in ber Picardie, Paris, "Biana am mort! (Buponne?), Pame velona, die Hauptstadt des Kimies puit Ravarra; Garge goffa, die Hauptstade des Königs von Archonien, Burgos, St. Jacob von Compoftel, Liffnbon, Geville, Gras nada ("ift ein heidmisch Künigreich") und Gordova; bann: tebrten fie wieben gurud üben Burgod nieb Garagoffa; und richteten ihre Sabet gen Offen und befahen Barces long, bie Sauptfladt in Catalonion; Douloufe in Chnames

<sup>2) &</sup>quot;Je vous recommande dens choses ... en premier lieu, c'est que cons ferez des feut de joie, et la deuxième, que dans quelque pays que vous soyez vous ferez enquête où il y aura

que que pauvre homass qui ait une fille à marier, vous in serez vétir bien honnétement, et vous lui donnersa à même jour que celui-ci quatre cens pièces d'or, qui ayent cours audit lieu où vous serez, afin de pouvoir se marier. Franzonisches Bolisbuch &. 38.

<sup>3)</sup> Mundragon? Der Name sehst bei Einstod und in der franzdischen Bearbeitung.

41 "nt pantant e'en furent sout droit à Nuremberg sur le H'ery, à Authourg, Nortlingueç Ulissingue, Copernick, Basio, Metz, Colagne, et de la à Bruges en Flandres." Franzdisches Voltebuch. S. 48. 6) Vernieu. Franzdisches Boltsbuch. S. 48.

das; Marpigton im Manfillen,: Montpollier, Avignan, Marfilin ((Marfeille): "ich ein port bes mores, vii wonet da-ein kinig!"), Nin, Gienf, Genua, Nom, Neapel und Halermag: widtich:machten sie. Raft zu Benedig. 1).

... Mahmend fie bort verweilten, borten fie, daß ber Raifene von Beeffantisppel feinen Cobn molle gum Nachfolgen, fionen faffen und bag bie Renebiger im Wegriff ftans den, eine flakliche Gefandtichaft mit Geschenten für ben magen flaken abzufanden, Gie verdingten fich ebenfalls def: bie Gefene auch gelangten fo nach Constantinopel, us Sontunatude durch die Erentofigkeit eines diebischen Wirthee fall annt feinen Gedel, getommen mare. Für Die Dies bangeminnung: baffalben, lief, er in ber Sophienkirche ein abant und ein Io Deum fingens, auch flattete er am Sohrettogermach Fortuna's Gebeiß ein armes Mabchen aud i Ber Minth haffte in einer andern Nacht ben Diebs facht, mit: bafferan. Erfolge zu erneuern, aber Leopoldus batte fich vorgesehen, schlieg mit feinem Schwerte zu und waf bun Canding fo hart, bag er auf ber Stelle tobt blieb. Jontunatus grimmerte fich mit Schreden, wie übel er in bom Bandel mit Roberti entrounen, boch Leopoldus ichaffte Rath, bof fie umgehindert aus Ganftantinopel entfamen, ebe Armund iber That inne ward.

. Beiterm Folgen gu entgehen, wandten fie fich in bas Land ibas turkifchen Keifens und gelangten zuerft in eine Stadt, genannt Karofa b), mofelbst fie fich von bem Umtmanne bes Raifers als Pitpriene freies Geleit und einen Dalmetscher centatan. Darnuf besuchten fie ben kaiserlichen Hof felbst; und ald sie dan großen Reichthum und die Menge des Rriegswolles ger Genuge gesehen und bewundert ihntteng kehrten sie mueder um. Fortungtus zog nun "dunch die Ballachungsdunch die klaine und durch die gros gen, dariñ herschet Krocele manda, und kom in dz kunigr reich Bosen, ift bei oln meil, von Bosen zoch er in bz tuniqueith Gnaatien 9)," bann bund Dalmatien über Dien. bie Bamptfladt wen Ungarn, Graceu, die Hauptfladt von Polen, und iben bie Hanptftabte Ropenhagen, Stockholm und Bergen mich-Ming, von bort endlich wandte er fich wurch Chachen und Franken wieber nach Benebig. Sier, war so viele meithe Leute machuten und verkehrten, tonnte er obne. Fembe feine Schatze an ben Tag bringen. Er faufte demnach den foftlichsten Saudenth und alles, was fein Dem ingehrte; und ruftete fich barauf gur Beimfahrt. Rach funfahnichriger Abmeleuheit traf ex wieder gu bamaguffa ein. Die Altern fand er nicht mehr am Loben. Un bie Geolle bes waterlichen hauses baute er

einen préchésen Balest und daneben Kiftete er ein berrli-

des, reichbegabtes Munfter. Dennerf befchlog er fich gu

verneckten. Das erfahmber Maig, und foinfiereiche eine Anchter des demachterten. Benfenn Mynister-wichtlete. Ber Morgengade fanter er seinen Memaking ichaffanden, von dem Grafen von Lipsuso eine Stadt underlichtes, Larchonube genannt-("ift als vil gesprochen als züwegendagen"). den Schwestern derselben, Maniane ih und Mansenia, schenkte se hautiche Atsinade. Mit großer Pracht und Heurichteit ward die Hachteit gefeiert; und als die Herren, wieder sutgegem waren, gab Fortungene ein-Fest, walches acht Lage wichrte.

Nachbem bies alles vomber mar, beschloß Fortungtus ein euhiges beben zu fahren. Dem trenen Lespoldus vorlieb er nach doffen eigenen Wahl ein, wahleingeschitetes haus zu freien Gigenthum, und auchab ihn seines Dienstes.

Brolf Solna: hattenen nummindbeier mit i Waidrust und anderer Augeneil werkeichen nund war-seine Eemablin zweier Schwe genesen, von hanen der Jungere, Andordoffe, sich in allen Dingen niel khiner und ausgetrecker zeigte als der allen. Nummen. Endich erwarbte in ihm wiederum die Reiselust, und da er sich keine Erden mehr versah, zog- er trotz dem Mitten feinen Einen Arbeit versahlte aufe Neue aus, um auch den andern Abeit der Mitte, die Grifen seine aus, um auch den andern Abeit der Mitten bie Grifen schaft, au erkunden.

Buerst erward er fich durch veiche Welchente in Meran: bria die Gunft des Ronigs Golden und feines Abmiralbos. Sie gewährten ihm freios. Geleit, einen "Erichels man 12)," funbige Begweifer und Gupfehlungsbriefe an bie Berricher ber Beibenfebaft. Fremmatiet befuchte nun die Lander des Reifers wer: Bertig: und des genken Chans von Cathap 13), und bas Meich bes Prieftere Johann, bas fich über die Infeln und bas Feftland von gang Anbien erftredt und 72 Ronigreiche bogreift. Ber gern miffen will, was Bunder, Thentener und: Gitten inriben Landen ift, ber lefe bas Buch: "Sohannen be Menterilla und andre mer Bucher, beren bie folliche kant alle berche: gen fein 14)." Dit neuen Enepfehlungen wont Priefter Johann reifte er banguf "gen Lumbet Ith undingen. Calicut, in die land und ort ba ber pfeffen mechan, H. und ba er hier nicht ffieber tommen tommte, ihn auch begannenach feiner grau und feinen Rinbern gu verlangen, wantte er fich wieber beimmarts, und gag iber Bannetja !!), wo "ber verfürer Machomet" begraben liest, Jamfalem und Al: fepro wieber nach Alexanbria. Goine Raufleute. hatten ingwischen, wie er ihnen aufgetragen, mabtenb ber amei Jahre, bag er in Beibenland umbergagegen war, bie Safen von Catalonien, Portugal, Spanien, England und Flandern besucht und großes Gelb gewonnen, und war: teten bereits feiner Aunft im hafen von Alexandria. Schon war alles zur Abfahrt bereit und bas Schiff auf bie Rhebe

<sup>7)</sup> Das franzossische Boltsbuch von 1728 zieht S. 52 die Reise folgendermaßen zusammen: "de là ils furent à Calais en Picardie ... puis ils furent de-ilà à Paris et à travers la France, en Espagne, à Naples, à Rame, et de-là à Venise." 8) Califa. Franzossische Boltsbuch. S. 64. 9) "il traversa la grande et petite Valachie; là étoit le Seigneur Macele Viada, et vinrent au Royanme de Basen, de-là au Royanme de Croatie etc." Franzossische von 1728. S. 65. — Etenso die Hist. de Fortunatus. (Paris 1770.) p. 113; "Nous traversames la grande et la petite Walachie, le royanme de Basen, celui de Croatie etc."

<sup>10) &</sup>quot;il a un benu Château et une Bourgade à trois lieues d'ici, nomée l'Achanube, au lieu appellé l'Arc-en-Ciel." Franzosificés Bolfsbuch. S. 77.

11) Germania, Franz. Bolfsb. S. 70.

12) Dragomann, trushement im franzosifichen Bolfsbuche.

13) Katan ist der mongolische, während des Mittelatters in Europa gebränchliche, Rame sur China.

14) Die Erwähnung Johann von Montevilla's und der Ressebechreibungen sehlt des Simsroch und in dem franzosifichen Bolfsbuche.

15) Lumbet sehlt dei Simsroch, Lameth franzosifichen Bolfsbuche.

16) Lameth Simsroch, Lameth franzosifichen Bolfsbuche.

usgefegett, att er noch einnut ben Konig Golban Abfchieb besuchte. Angeregt burch bie großen Reichser, welche ffertunatus fo unbefergt zur Schau ftefite vertheilte, zeigte ihm ber Gultan alle feine wohlverrten Schatze und zuleht als bochftes Rieinob ein unnbares Bilghutlein "als bie minich gemainklichen tras fo fo wher Land wandeln," welches benjenigen, ber es bem Sopfe babe, augenblidtich an jeben gewunschten Auf die Frage, ob ber Meifter noch lebe, bas Suttein gemacht, antwortet ber Gutten: "Das g ich nicht, es was eyner von Sparga (b. i. Spa-1) auß der stadt Alamanelia (?) da bann noch bie re fonel wort der boden kunk der nieromantie ift vimb ertt wirt 17)." Fortunatus erinnert, das Sattein muffe gen feiner Rruft auch zirmitch bruden, ber Gultan neint es und beift ibn felbe verfieden. Gobald for: iatus bas hutlein anfgefutt but, wanicht er fich in ne Baleere und fegelt beim nach Famagufia. Alle Beibungen bee Sultans, bas Abinob wieber zu erlangen, then vergebend.

Roch einige Zahre tebte Fortunatus baheim bei statthem Hofhalt in großen Freuden und "het vil kurzweil it seinem hutlin, mit dem sederspil, und auch mit dem n Undolosia und mit seinem allertiebsten gemahel Cassana." Da siel Cassandra in eine schwere Kruntheit und arb, und Fortunatus zog sich ihren Bertust so zu hern, daß auch er bald dem And berannaben fühlte.

Ver seinem Sube berief er seine Sohne, offenbarte nun die Seimlichkeit des Hutschas und des Seckels, und efabl ihnen das Gebot Fortuna's an jedem ersten Tage es Brackmonats zu erstellen, serner die Aleinode nimmer zu trennen, auch Riemandem ihre Kraft zu verramen. Nachdem er bald darunf verschieden und mit grosier Pracht begraden war, und die Sohne während des Traueriahres still lagen, las Andolssa die Wücher, in der ung vernehres still lagen, las Andolssa die Wücher, in der Nach er seine Krise beschrieben hatte. Die Erzähmung vernehre seine-Luft-zum abentenernden Wanderseben, und er wuste seinen gutunktigen Bruder Ampedo endelich zu überreich, daß er ihm gegen das väterliche Gebot den Gestel aus einige Jahre überließ, nachdem er sich zus ver einem genömmenen Marrach berondarsschaft hatte

vor einen genägenden Berrath herausgeschopft hatte.
Rit beurichem Gesuse subr Undolosia zunächst auf eigener Saloere- von Jamagusta "biß in die porten in aqua morte ")." Um französischen Hofe bestand er sein erstes Liebesabentemer mit der Frau eines Ritters, die ihn der trog ") und ihm den Aufenthalt daselbst verleidete, ader auch von ihm dafür bestraft ward. Dann ritt er "eines revens an des kunigs hof von Arrogon ... Bund zoch also zu dem kunig von Nauerren. Zu dem kunig vo Casiilia. Zu dem kunig von Portugal. Bud darnach zu de kunig von hispania, der gar ein möchtiger kunig was, und einen große hof hielt, er fürt auch alzeit krieg wider den kunig von granaten, an den auch sein land stosset,

und wiber einen Klinig liget penhalb bein wier, welt man ben Kinig von Damast in Barbaria, feind baib zwen baidnifch Runig ")." Dem Rinige von hispanien biente er mit 100 duf eigene Roften gebungenen Gitbnern, und that fich fo mannlich hervor, baf ibn ber Rouig gum Rits ter fcblug und ihn gern an feinem Dofe behalten und mit der Lochter eines Grafen verheirathet batte. Anbolofia jedoch folug bas Anerbieten aus und ficht gen England. Auch hier biente er bem Ronige im Rriege gegen Schottland, "vnub that fo mannige eptimithe that, bas er für all ander gelobett ward, und wpe wol es also ist, bas tain voll auff erbtrich ift, bas folger off woch fertis ger, memant teiner Ehren gimmen noch gutiegenn mag, bann pnen felbe, noch bann fagten fo große ehr vo Mus bolofia von ber großen tunhait, fo er in frentten begangen het, Doch fo fagtten fp, es wer ummer fchab bas er nicht ein Englifch man were, wan to vermayne bas tain beffer vold auff erbtrich fen bann fy 11)." Des Königs einzige Lochter, Agrippina, Die an Goonbeit ber fconen Amaley 20) verglichen warb, bethorte ben Ginn bes Anbolofia, fobag er mit Liebe beladen warb "fefter baff ein temelthier, bas pfoffer auf Anbia gebn Alteuro tragenn muß." Gein Aufwand therflieg nun alle Grem gen und erregte bie bestigste Rengier bes Abnigs nach ber Quelle bes unerschöpflichen Reichthumb. Agrippina ließ fich von ihrer Mutter bewegen, bem Unbutofia Liebe ju beucheln, um binter fein Debeimniß ju tommen; und als fie dies erreicht hatte, lub fie ihn zu einer nachtlichen Busammenfunft, berandte ibn burch einen Schlaftrunt, Mandolled 23) genannt, ber Befinnung, fchnitt ihm ben Sedel ab, und nabete einen andern an beffen Stelle. Als Andolofia des Berluftes inne ward, entlief er foine Diener und kehrte allein nach Famagusta zurück. Durch Lift entlocte er feinem Bruber nun auch ben hut, fuhr mit hitse besselben nach Genua, Fivrenz und Bonedig, ließ fich von ben Juwelieren bie toffbarften Aleinobe bringen und entführte fie imbezacht. Run wufte er fich als Inweller Bugang in ben Bnigticen Palat in Lonbon zu berfchaffen und traft feines Butes entfichrte er bie Pringeffin, mabrend fie eben bie getauften Geine begablen wollte, in eine wiibe Einsbe in Abernia. Auf ber Deibe ftanben Binne mit fconen Apfeln, won benen Agrippina zu effen begehrte. Um nicht im Riettern gebindert zu fein, legte Anbotofia bie Aleinobe, fo er noch hatte, auf ihren Schoos, feste ihr bas Sutlein auf mit flieg auf einen Baum. Unterbeffen foufgte bie Pringeffin: "ware ich boch babeim in meinem Schlafgemach!" und ploglich mar fie verschwunden.

Andolofia irrte, fein Diegefchid verwanfchenb, lange in ber Wilbniß umber. Endlich ag er zwei Apfel unb

<sup>17)</sup> Die Angabe bes Ortes fehlt bei Simrod und im frangosision Boltsbuche. 18) "Bis an ben hafen Aigues mortes." Simrod, "jusqu'au Havre d'Aiguemorte," Frangossiches Boltsbuch.

19) Dies Abenteuer ift in ber frangossischen Bearbeitung, wit es scheint absichtlich, ausgesaffen.

L. Cacpet. b. 23. u. R. Grite Gettien. XLVI.

<sup>20)</sup> Der Jusat hinter "tanig von hispanien" sehlt bei Simrod. Die franzosische Bearbeitung zieht noch mehr zusammen; sie erzählt nur: il passa de la Cour de France en celle d'Appagna. 21) Dieser Aussau gegen die Englander sehlt bei Simrod; boch sindet sich eine Spur davon im französischen Bollsbuche. 22) Diese Anspielung auf den Roman von Wilhelm von Ortenz sehlt im franz zösischen Bollsbuche. 23) Die Benennung sehlt de Simrod und in der französischen Bearbeitung.

fühlte vlötzlich, daß ihm Geisborner muchsen. Sein Klagen borte ein Einstedler, ber ihn burch ben Genuß anderer Apfel wieder von den Hörnern befreite, und ihn auf ben Meg nach England wies, nachdem er ihm zuvor noch erlaubt hatte, von beiberlei Apfeln mitzunehmen. Zu London angekommen rief nun Andolosia vor der Kirchthure, wo, wie er wußte, die Prinzessin vorübergehen wurde, Apfel von Damaskus aus "), und pries deren Lugend, daß sie Schönbeit gaben und scharfen Berstand. Die Prinzessin hatte kaum von denselben genossen, als sich auch bei ihr die Hörner einstellten. Andolosia verkleibet sich ießt als Arzt und macht zuvörderst durch eine halbe Sur die Prinzessin sieher; dann erseht er sich eine ginzstige Gelegenheit, seinen Wünschut wieder zu erlangen und die Prinzessin zugleich mit dem Sedel aus Neue in eine Wildnis zu entsühren. Von dort dringt er sie in ein Kloster, nicht sern von St. Patrics Fegeseuer, und kehrt heim nach Famaguska, um endlich mit seinem Bruzder in ruhigem Genuß des Neichthums zu seben. Unterzwegs vergißt er nicht, den welschen Inwelleren ihren Schasben zu ersehen.

Rurge Beit barauf munichte ber Konig von Eppern feinen Sohn mit ber gepriefenen Schonheit Agrippina gu vermablen und befragt Unbolofia um nahere Austunft über biefelbe. Undologia bestätigt ihn in feinem Borbaben, fabrt nach bem Rlofter, beilt die Pringeffin vollstandig, und führt fie, nun auch moralisch gebeffert, in ben vaterlichen Palaft jurud. Großes Gefolge begleitet die Braut nach Copern, barunter eine Grafin, ber man mas lang ein morrauber" gemefen. Undolofia empfangt die Untommenden ju Sama: gufta mit prachtigen Teften und geleitet fie an ben Sof nach Medufa. Dort fiegt er in allen Ritterspielen, boch ward der Preis von ehren wegen gegebe Graf Theodoro von Engelland, ber bann mit ber tunigin auf Engellad tomen my." Beil aber alles Bolt fagte, daß Undolofia billiger ben Preis verbient hatte, gewann Theobor einen großen Saß gegen benfelben, und perband fich gu feinem Untergange mit dem Grafen von Lomofi 21), der auch ein morrauber's war, und fein Schloß auf einer fleinen Infel nicht fern von Famagusta hatte. Sie lauern ibm auf, als er mit menigen Leuten beimreitet, erschlagen bas Gefolge und fuhren ihn gefangen auf bas Schloß bes Grafen bon Limofi. Alle Rachforidungen bes Konigs bleiben fruchtlos, Ampebo flirbt vor Gram, nachdem er guvor ben Bunfchhut verbrannt. Unbolofia muß auf der Folter bie Quelle feines Reichthums befennen und ben Sedel berausgeben. Die Berbrecher beschließen, bas Rleinod in halbjahrigen Friften abwechselnd zu besigen. Doch fürchtet Theodor, fo lange Undolofia lebt. Er geht in ben Rerter und erwurgt ihn mit eigner Sand, ba ber Schließer folde Frevelthat nicht verüben will. Burudgefehrt fobert er, weil grabe ein halbes Sahr verlaufen ift,

von bem Grafen von Limosi ben Seckel, erhalt ihn, sinbet aber Nichts barin, da mit der Brüder Lode die golds
spendende Kraft erloschen ist. Er glaubt sich betrogen,
erhebt Zank, greift zum Schwerte und verwundet den
Grasen tödtlich. Auf den karm laufen die Diener derbei, trennen die Kampsenden, und verkunden die Sache
dem Könige. Nun muß Graf Theodor auf der Kolter
den Mord Andolosia's gesiehen. Die Königen Agrippina
erkennt den Seckel und berichtet, daß seine Krass entwichen. Beide Grasen werden dem henker übergeben und
aufs Rad gessochten. Die Suter der Brüder fallen an
ben König beim. Der junge König schlägt in Fortunatus' Palaste seinen Hosbalt auf und wohnt daselbst die
an den Lod seines Baters. Andolosia wied herrlich begraben und viel betrauert, vor allen von Agrippina, "die
jumal laibig was vm den getreuen Andolosia."

Rur die Beffimmung ber Beit, in welcher bas Dabreben von Kortunatus und feinen Cobnen fich gur vorliegenden Geftalt abgrundet bat, gibt bas teutiche Bollebuch bin reichenbe Mithaltesuntreum Diennfiniselntiftien Guttme beilerefeben i Agypone i (bis 1514) / CSbandon befilered fic noch ite ben Banden iber Manoch (bis 1498), bie Wire tagife ftest runtet einem fignen derfent (Bien 1494 be Che petn unter ghifflicher Montgen (bis 3489), plienge nien und Editilen villon noch gebennie Konigreiche Cois 1479) 29; in Gonfrandisopen poeliche ein christicheen Kaffer (bis 1458). | Unter bette gir Marfeille worfnetten 36: nige, beffen Rich nicht genannt with jufft obne i Ameilel Rene II, to Bon, von Wieben und Provente, Ekulaite ung von Mempel, gull verfleben 11) 3n: Begiebutig haf ben als Bertfcher Den Baldchei bezeichneten , Erawle wayba" fann many fchwanten zwifchen Wisco B. Druftil (1431 -- 45) und Blad AVI Draftet (1456 -- 62). Bebe waren in Leutschland gefannt. Den erfteren hatte Ros nig Sigismund ju Rurnberg jum herricher ber Balachei eingefest 28), und ber anbere war butch feine Graufamfeit fo ubel berüchtigt, bag jur Beit bes Ronigs Corvinus von Ungarn (1458-90) eine Plugfdrift ericbien, welche feine Greuelthaten im vollsmäßigen Chronifentone

been im I. 1492 nach war ber ditt

<sup>24) &</sup>quot;et criait Pommes de Dames, Pommes de Dames!" Franzossisches Boltsbuch von 1728. S. 122. — "et se mit à crier de toutes ses forces: Pommes du jardin d'Amour, pommes de Beauté, pommes pour les Dames!" Hist, de Fortunatus, (Par. 1778.) p. 215. 25) Limisso Simroc, de Limosi franzossisches Boltsbuch.

<sup>26)</sup> Die besondere Erwähnung eines Konigs von Dispanien kann man nur für einen spätern Jusa balten, wie denn das franzohlische Bolksbuch von 1728 in Spanien gar teinen anderen Herricher mehr kennt, als den Roi d'Espagne. 27) Die Krone von Neapet ward ihm angeboten 1435, er saß zu Dison gekangen 1435—1437, ging aus der Provence nach Italien 1438, und kehrte, da er Neapet nicht bedaupten konnte, nach der Provence zurück 1442. Zum zweiten Wale ward ihm eine Krone von den Gataloniern angederen, 1465, die er seinem Sodne, Johann von Anjou, übertrug, welcher kurz darauf ftarb (1470). Rene ledte noch werückgegen in der Provence die 1480, und nach seinem Kode seicht noch werückgegen in der Provence die Anjou an Frankreich. (Bergl. Histoire des Rois des deux Siciles de la maison de France par M. d'Egly. [Paris 1741.] T. III. p. 155 sq.) Das teutsche Bolksbuch bezieht sich, wie es scheint, auf die Zeit von 1442—1465. 28) s. Eberhardi Windeckii Hist. vitae imp. Sigismundi. Cap. 174 bei Burch. Mencken, Scriptt. Kerr. Germ, I, 1228, vergl. mit Engel's Alt. Seschichte der Balackei in der Allgem. Histlichterie. 49. Th. 4. 28b. l. Abtb. E. 167. — Prakul bedrutet nach Engel im Walachischen, Ausgest.

ergabit und, ingi ibrem rein nieberteutiden Dialette ju

schließen, wol im agentlichen Teutschand gedruckt ist ").

Eindlich stigt ich in denselben Kreis auch die letzte Erwähnung, welche eine Beitbestimmung erlatht, die Erzählung von dem Fegeseuer des beitigen Patricius, Rack den Actis Sanctorum jum 17. Marz (2, 587 sg.) lag bies Fegeseuer in der Graficaft Donegal, ber kriften Proving Ulfter, und zwar auf einer Inst, welche bon bem zu einem See erwesterten Flusse Derg balb nach sei-nem Arsprunge umfloffen wied. Et bestand aus einer Sobse, bie Gote bem Patricius gezeigt hatte, um ben fartett Sinn der ungläubigen Beiben zu beugen und zu belehren, Denn wer hinabstieg, erbildte Darin Die Strafen ber Gunder und die Belodnung der Frommen, bem Buffettigen aber ward zugleich durch Withinblges Berwellen in der Soble Bergebung bet Gunden zu Theil. Der Ruf des beiligen Dries, hatte besonders feit. 1.168 bierd einen gewiffen Deseus, diffen Biffen wert nubnen Goriftstellern eradhle meirb, an Gewicht und Berberftung bebeutenb ger wonnete Diefen Umftand henuten die mitiben fiegenbeit Englandent mach Irkad gehinnenen Canavici Regulared S. Amenatici, bendifficten fich bes auf der Kun fel gelogeren Klofters und brachten bei ben weiten Bera bucieung ühren Drbens allmalig bem heiligen Patricius auch atifierhalb Julands ju for großem Unfahen, baß en wiche einen: all einer ben bedeutenbften ifteligen ihres Dre deus gatt, fundern andibie Lectionen um feinem Beges foner in bas tomischer bei Miuntaim Beuthig 1522 gen drudte. Brevierium aufgenemmen wurden. I In Rom jeboch fehrint fetteres keinen Meifall gefunden gu baben dem in der nicht zwei Indre füngern Winneafchen Auss gabe tes Brondikums (1524) feblen fie bereits; ju fogan der Rauer des Autriches warden ben' Gelenverken geftels den, bis the Urban (VIII. (1688 - 1644); dech thre jee den Weitern Bufat, wieder, aufnahm.

: Dan Regefmer. felbfi batte fcom etwas fruber bie Conflut bed Papper en erfehren, iCs betten infimlich Biffiof und : Abt benfriffe fund, ibit Soble bague benugt, bein Glankling, einer hoht estwermusgewerffen, bis, bies Benfahren im S. 1492 nach Rom berichtet ward und von bort her ber Befehl erging: "ut sepiscopus, princeps . et prior] locum illum, in quo quondam introitus fuerat ad Purgatorium, quod S. Patricli dicitur, funditus everterent, et eversum esse suis literis et sigillis per eundem suarum [sc. pontif. maximi] literarum portitorem vertifiquent. Oas ber Befehl vollzogen wurde, ergibt fich aus fpatern Rachrichten, bie keine Doble mehr temmen, fondern mur ein unterirbiftes, giem: lich kleines, niedriges, kellerartiges Gemach, bis endlich von den protestantischen Regern gogen 1650 die letten Refte gerftort musben: - Im teutschen Bollebuche fin: den wir die Höhle unverfehrt und wol auch eine leife Dindeutung auf die Art, wie der Abt feine Erwerbsquelle zu benuten verftand.

Diefe gabireichen biftorifden Unlehnungen berechtigen jumal feine andere widerstreitet, die Abfaffung bes teutschen Bolfsbuches, und mitbin bie oben im Auszuge borgelegte Geftaltung bes Dabrebens, mit Sicherheit in bie Mitte bes 15. Jahrhunderts gut feben. Schwieriger icheint Die Bofung ber Fragen über bie

Bertunft und ben Uriprung beffelben.

Quabrio, Gorres und felbft Balentin Schmidt, laffen bas Bolfsbuch aus Spanien tommen, und zwar fluben fie biefe Unficht theils auf eine Ungabe bes frangoff= fcen Uberfegers, theils auf bas Bortommen einiger melsichen Ramen "). Run befindet fich allerdings vor bem frangofischen Bolfsbuche ein Gedicht, überschrieben Au Traducteur, welches folgenbermaßen lautet:

Si Fortunatus doit sa gloire

A celui qui est son Auteur,

Il n'en doit, a ce qu'on peut croire Car l'un est cause qu'il s'envole mapidan mi rad Dans la Région Espaguele, de la laigne space.
L'autre de plus vive voix.
Par sa célèbre élégance.
L'autre de plus vive voix.
Par sa célèbre élégance.

myloaming i Dans certeritoire François sirgap and him indo allein bie Berufung auf ein fpanifches Deiginal ift ents weder gang aus ber Luft gegriffen, ober ber angebliche Spanier mußte felbft, und zwar mit anaftlicher Genauigfeit, aus dem Teutschen überfest baben; benn bas frangofifche Bollebuch flimmt bis in bie Reinften Buge mit bem teutschen (jumal mit bem mabricbeinlich altern Eerte, ben Simrod bor fich gehabt bat), und unterfcheibet fich von ibm nur durch unbedeutenbe Mustaffungen. Dag aber nicht etwa ber Teutiche nach bem Frangofen gearbeitet habe, ergibt fich, felbft abgefeben bon ben oben angemerts ten Uberfebungsfehlern und Rurgungen des Brangofen, fcon aus einer oberflichlichen Bergleichung bes Styles beiber Bucher fo ficher, bag nicht ber geringfte 3weifel großen Das gegen benen endistebung profite Bod ender

Sorres flust fich ferner auf Die oben angeführten Ramen Porta de vacha uno Larchonube; allein beibe find offenbar nur abfichtlich gemachte romanische Benennungen und laffen fich ebenfo leicht aus bem Gralienischen erffaren. So mochte ich auch ben ofter wiebertebrenben Ausbrud zogelier (für Juwelfer) nicht mit Gorres auf bas fpanische joyero (Gorres schreibt joyelero), fenbern vielmehr auf bas italienische giojelliere, und gwar nach venetianischer Aussprache, jurudführen. Die Benennung bes Schlaftruntes, mandolles, weiß ich freilich nicht gu erflaren, allein auch Gorres fubrt fie gur Beflatigung feiner Unnahme an, obne eine Erlauterung aus bem Spanischen bingugufugen. Chenfo bat bie Ermabnung ber Stadt Mamanelia, Die nach Schmidt "unwiderfprech-

<sup>29) &</sup>quot;Uan deme quaden thyrañe Dracole Wyda," ohne Ort und Jahrgahl, mit bem Bilbniffe Dratut's in grobem Solzichnitte auf bem Titel. 51/4 Bl. Engel (a. a. D. G. 80) fest fie enach dem Jahre 1477.

<sup>30)</sup> Quabrio sagt nur: "Fortunato è altresi un Romanzo Comico che fu in lingua Spagnuola composto ed impresso: ma non sò da chi. Esso però fu tradotto in Lingua Francese dal Signor d'Alibray; e fu impresso in Roano nel 1670 in 12. col titolo Histoire Comique, ou les Aventures de Fortunatus, tra-duite de l'Espagnol." Della Storia e della ragione d'ogni poesia IV. 408.

lich in das spanische Mittelalter weist" meines Erachtens gar tein Gewicht, da der Name willfurlich gebildet scheint, und die arabischen Schulen in Spanien als Sibe nigro-mantischer Weisheit seit alten Zeiten allgemein berüchtigt waren, und die Erimnerung an dieselben sich lange erhalten batichen geminden and bie erhalten batichen geminden and bei batichen geminden and bei batichen geminden and bei batichen geminden and bei batichen geminden geminde

Es ist mithin schwer zu begreifen, wie Gorres (die teutschen Bollob. S. 75) mit solder Entschiedenheit be-haupten konnte: "Go ists daher außer allem Zweisel, daß Franzosen, Italiener und Teutsche den Roman aus dem Spanischen bergenommen haben," und wie der gelehrte Bal. Schmidt (Fortmatus und feine Sohne S. 212, 218) ibm ohne Widerrede beinstichtet.

Gorres mußte indessen boch gewahren, daß aus innern Grunden die Abrundung, oder, wie er sich ausbruckt, die heimath des Mahrchens nicht in Spanien gesucht werben kann. Deshalb versiel er auf England, und zwar: weil ein unruhig flrebender Gelde und handelsgeist in der Dichtung vorherrscht, weil die hauptscene in England und hiebernien liegt, zweimal dahin wiederkehrt, und mit Bohlgesallen bei dortigen Stenen, z. B. beim Abenteuer in St. Patricius' Fegeseuer, verweilt, endlich weil das Gedicht schon in sehr alten Zeiten in der engelländischen Literatur in dramatischer Form sich sindet. Tieck im Phantasus (3, 225 fg.) scheint dieser Ansicht beizustimmen. Doch schon Gorres selbst erkannte das Missiche auch dieser Annahme, denn et sesst unmittelbar hinzu: "Inzwischen ist auch Manches, was diesen Gründen widerspricht."

Der Grund, weshalb die genannten Literarhistorifer zu keinem klaren und abgeschlossenen Ergebnisse gelangt find, liegt offenbar durin, daß sie die Frage nicht scharf genug zerlegt haben. Es ist namlich zu untersuchen:

1) Wo bat sich bas Mahrchen zu der oben dargelegten Gestalt abgerundet (herkunft)?

2) Welches find und woher stammen die Bestandtheile, aus denen es erwachsen

ift (Urfprung bes teutschen Bolfsbuches)?

Die erite grage erlebigt fich, wenn wir erwagen, bag ber Charafter bes Buches, ber bie gange Darftellung burchbringenbe Beift burchaus teutsch ift, mas felbft bie Berfechter frember Derfunft jugegeben baben; bag ein austanbifches Driginal, aus bem bas Teutiche überfest mare, fic nicht nachweifen lagt, im Gegentheil bas frangoffiche Buch aus bem Teutschen bervorgegangen ift; daß alles Rebenwert, mie g. B. Die Ergablung von Patric's Regefeuer, Die Erwahnung bes Draful und bergleichen, auf Begebenheiten beruht, Die Damale nicht nur in Teutschland landfundig waren, fonbern auch gum Theil fur Teutidland ein naberes Intereffe batten, als fur Frant: reich, Spanien ober England; bag endlich, wie fich balb ergeben wird, auch die Sauptbestandtheile bes Bedichtes theils in Teutschland thatfachlich befannt, ja fogar beimifch waren, theils boch befannt fein tonnten, und die entgegengesette Behauptung sich schwerlich durfte beweisen laffen. Dies alles zusammengenommen berechtigt uns, bas teutsche Bolksbuch als Original, die übrigen aber als Uberfehungen ober Bearbeitungen beffelben zu betrachten. Ja wir burfen fogar noch einen Schritt weiter gebie Abfassung bes teutschen Bolfebuches in eine ichtentische acheindelfinde alleigeliebehreschie benach Angeburg) feseth, die mit Benedig einer nacheneme underferenkeliebe, mit Blandern duch leichte in ientherntenne Beibet fland. 20. Bogs dies hiefend aus die eine eine Beibet fland. 20. Bogs dies hiefend aus die eine di

Geben : wirt imm ibargte je baf adeutiche Bolldied in feine unftrimglichen Beftenbibeileinufauldfen, fo finden wir punacht, bagees von felbft in mie Dalften gerfallt, in bie Befchichte Fortundis und in bie feiner Gibne: Aber auth. von ber eiften ihalfte: loft: fich wieder eine defenderes Stud ab, ibie Geschichte bes Minnschhitteine; bie m: fprunglich wal fannt zum Rahtchen: bes mit bem Studsfectel begabten: Fertsmatus gehört hat, und folches aus bem einfachen Grunde, weil Kortumatus: mit: bem: zweiten Rleinebe Richte angufaugen weiße Das Bollobund fagt in der oben angefichrten Stelleliturs ihr bet vil kursweil mit feinem bittin # mabrente mit Ausnahme ber Ginleitung und ber Gewinnung bes foutleins; bie boch : erzählt werben mießte, wenn bie Ermabnung beffelben, überbanpt moglich werben follte, die gefammte handlung des erften Theiles auf bem Gedel beruht.

Bir unterfuchen werft ball hutlein. Dies führt und binauf in bie buntlen Beiten ber Leutschen Dottpologie. Der teutsche Bubtan, norbifchei Dbbin, ben bir alteften Schrisofteller mit Recht bent romischen Merker vergleichen, trug'als cherufteristische Rleidung einen breitfremvigen hut und einen weiten Mantel. Beibe Gewandklude kommen auch : andern gottlichen und geisterhaften Befen gu, die wol in einer besondern jest verdunkeiten Beziehung ju ihm goftunben haben mogen 21). Sie verleihen erhöhte Korpenfraft num illinfichtbarteit. Daß fie aber auch zur Uberwindung bes Maumes, zur ploblichen Berfehung von einem Dete nach bem anbern bienlich gebacht murben, ergibt fich jur Genuge ausidere von Gero Grammatifud erguisten Sage 32), wie ber blinde Greis feinen Schutzling in ben Mantel fagt utid hand bir Lufte todat, und aus ben besannten Mantelfahrten bes De Mauft. Benn in ber Mythologie ber myrbifchen Lanbert in ben Bebieten ber germanifchen Billen bie Lamlappe vber bie Carnbaut, d. b. der Mantel; vorherricht und des ihnetes felten: Erwähnung geschiebt, so if biet mol com einfach: ften aus ber Einwirtung bes himmelbftriches zu erklaren, ber jenen Theil ber Kleibung besonders werthook und unentbehrlich machte, mibrent beim füblichen Derfur ber breitfrempige, erft fpater geflügelt bargefiellte Petafus (πετάννυμι, πέτομαι) allein zu mpthologifcher Beltung gelangte und bie Chlamps, ber Mantel, unbeachtet blieb 3).

<sup>31)</sup> Grimm, Deutsche Mythologie. L. Ausg. S. 432. Ramentlich ben 3wergen und Robolben. Dem hausgeiste wird oft die Aleidung der grauen Monche beigelegt, und von dem Wunschhützlein sagt und das teutsche Bollebuch ausdrückich, es sei gewesen in "sighut on har als die muich gemainklichen tragen so in voer land wädeln."

32) Bergl. Grimm, Mythol. 133.

33) Gin Glückhut, der ausdrücklich als solcher gemanns wird, ist mir nur in einer Stelle eines altteutschen Gedichte bekannt, und selbst hier in anderem Sinne, als der Dut des Fortunat. Winsbetin, herausgegeben von Paupt, Str. 45, vergl. Mythol. G. S28:

sin wir dem rate stæte bi, so decket uns der Sælden knot, daz uns kein weter selwen mac.

sinft der Munchelleiter Abeflellungen, die sinft der Anderschaft in der Anderschaft gefnipfe hattelt, war dem Boldsbewussteiner die 15. Iahrhr Nichts mehre übriggeblieben als der Name"), die Seftalt, und die Kraft der Ortsverübertung. Es ing for nahe, domn Besser des unerschaftens Seitels auch die Kristonzu verleihen. Seis nem Unsprung sonnen und jehet die Erinnerung son feine göstliche Herbinft gänzlich erloschen wär, wal kund von unsbered suchen, alle in der kinsterelihen Heibensthaft dei einem Beister, dem dusch die Wilsenschaft der Risprung die geheimen Kräste der Natur gehorden.

Mit bem Gudel in fortimatent Befit fcheint es hich etroad anders zu verhalten 11 Janus find Frau Gaibe (Bluck), Degabende Feen und Balbfrauen geläufige Borstellungen ber teutschen Muthologie, und ber Gedel, obgleich er nirgend ausbrücklich erwähnt wird, fonnte sich vielleicht bahin ziehen laffen 34); affein ber Chavalter ber Erzählung, die fich an bei Getel Induft, macht einen ans dern Urforung mahrscheinliche Portunatus erhalt biefen Schatz in der Bretagne, in einem Balbe, an einer Quelle, von einem höhrm weiblichen Befen, weiches zwar die Martt beficht, heilbringenbe Gabent aus zuthaten, aber bem Einfluffe ber Confteffation ter Gefterne unterworfen ift. Die Schilbemung bes Dries gemahnt lebhaft an bie Hontaine de Berenton in bem berühmten Balbe Brege liande 16), und bie schickibefimmenben Steme laffen vielmehr auf eine keltischeißer alb auf bine tentsche Balbfrau schließen: Sonach gewonnen wir für bie Geschichte bes Sectels, ober fur ben hauptfluck bes Mabuchens von Fortunatus einen bretbnifchen Arfbrung 37). Dit biesem verträgt sich gangemobl, mas weiter vom Gedel erzählt wird. Anttellonn, ben Manne bes Grafen, bei bem Rortus natus fein erftes Abentener besteht, hat keltischen Riang. Der Sof ja Rantod, der fabrende Ritter Leopoldus, ber Beltifche Beilige Datrivins. und fein Regefeuer fügen fich pellend land bind wird Rond von Rortunatus berichtet wird, ift fo leen an hanblung, befchränft fich unf eine Manderfatyt mit einigen: Mittneuern ohne innern Busommenhang, gang mierest im bewibretonischen Geschlichten ber Hall gu fein pfleger Die Gindeitung, & h. Portunatens 

1

1

11

1

:1

IJ

4

ø

Ø!

11

įį

ż

1

ò

j,

r

١.

:

: 5

ķ

×

ď

34) Buarschichtein: über bie urspringtütz Betentung bes Bortes Bonfc und ben Jusamustigung biefer Beneutung mit Buotan f. Grimm's Mythol. S. 126 fg., vergl. 432. 828. 35) Grimm, Mythol. S. 828. 36) Wace im Roman de Rou, bei Benecke zum Iwein B. 263:

Dunc Bretunz vont sovent fablant,
Une forest muit lunge è iée,
Ki en Bretaigae est'mult loée.
La Fontaine de Berenton
Sort d'une part lez le perron .....
La solt Pen li fées véir,
Se li Bretunz disest véir,
Et altres merveilles plusors;
Aigres solt aveir destors
Et de granz cers mult grant plenté,
Mais li vilain ont deserté.

Chidfale, bevor er ben Sedel erhalt, und ber Mufbut ber Befchichte icheinen Buthat bes teutschen Uberarbeiters, und laffen einen Berfaffer burchbliden, ber fich in ben burgerlichen Rreifen einer reichen, febenbigen Banbeisftabt bewegte. Dies wurde fich ohne Bweifel noch flarer berausstellen, wenn wir bas altfrangofifche Fabliau bergleichen konnten, welches fich banofcbriftlich an Bern befinden foll "). In biefem einformigen bretonifchen Charafter ber Erzählung, in Diefem Dangel verfchlungener Danblung liegt zugleich ber Grund, weshalb bas Bunich: butlein in ber Gefchichte Fortungens nur ein außerlich berangebrachtes, lofe verfnupftes Moment geblieben ift, wahrend es bei ber Gefchichte feiner Cobne ebenfo le: bendig als der Gedel in die Bandlung eingreift. Die Erzählung von Fortungtens Reife in bie ganber ber Beidenschaft ift wol nicht, wie Gorres meint, burch Dontevilla's Reife veranlagt worben, fonbern vielmehr als bloge Ergangung und Bervollftanbigung ju ben Fahrten in Europa, Die im frangofifchen Kabliau vorliegen mochten, bingugetreten, wie ja auch in ben ausgebilbeten Beftaltungen ber Sagen von Alexander und Sauft ein abn: liches Umfaffen bes befannten Raumes ericheint.

Beimeitem reicher an Perfonen und Sandlung ift ber greite Theil bes Bollsbuches, ber bie Geschichte von Fortunat's Cohnen ergabit. Gorres und Douce baben ein alteres, ummeifelhaft aus berfelben Quelle fammenbes Gegenstud ju ihm im 120. Capitel ber Gesta Romanorum nachgewiesen, jener befannten lateinischen Gamm: tung fleiner Ergablungen, welche in bas erfte Biertel bes 13. Sahrb. gefeht wird. Darius binterlagt bort feinem jungften Cobne, Jonathas, einen Ring, ber bei Allen beliebt macht, eine Salstette, bie aller Bunfche Erfullung bewirft, und ein Euch, bas jeben barauf Gibenben augenblidlich babin fubet, wohin er begebrt. Ein Daochen weiß bem Junglinge Die beiben erfteren Reinobe nach einander abjufchmagen. Er febrt mit bem britten gurind und entführt bie Ungetreue in eine Bufte. Doch entlocte fie ibm auch bas Bebeimnis biefer Bunbergabe, und mabrend er auf ihrem Schoofe entichlafen ift, giebe fie bas Duch unter ihm fort und wunfcht fich beim. Sonathas muß zu guß weiter pilgern. Gin Bach, ben er burchmatet, brennt ihm bas Fleifch von ben Bugen, Die Frucht eines Baumes macht ihn ausfatig; bas Baffer eines weiten Baches bagegen und bie Frucht eines anbern Baumes heiten beibe Schaben. Er nimmt von jebem ber vier Bunberbinge einigen Borrath mit, fellt unterweges einen franten Ronig ber und febrt als berühmter Mrgt unerkannt nach ber Stadt gurud, in welcher feine falfche Beliebte mobnte und eben tobtfrant barnieber lag. Muf feine Warnung, bag fie, um Beilung moglich ju machen, zuvor ihre Bergeben beichten und wieder gut machen muffe, liefert fe Ring und Rette aus. Er gibt ibr

<sup>37)</sup> Schon Borres hatte einen folden vermuthet (S. 77), aber nicht blos barin geirrt, daß er ihn für die ganze, auch das hutelein und die Sohne Fortunat's einschließende, Geschichte in Anspruch nahm.

<sup>38)</sup> Rach Schmidt (G. 218) wird es erwähnt von Douce an the Gesta Romanorum binter ben Illustrations of Stakespeare. (London 1807.) Das Sitat jedoch, was Schmidt herübergenommen hat, und was seine Rachtreter getreulich abgeschrieben haben (Sinner, Catal, des Mess, de Berne III, 389), ist falsch, und ich habe tros allem Suchen bei Sumer Richts der Art finden Konnen.

jebochinomingin Vergebenben Baffen und ber fchofichen Freinen sinivergewennenen Schäfen beine be

neinkilo herrierste Mrsprudy-bieses Wickens zu suchen ist, indes dachin igestelltenbeteineng sedenstalls weise es mehr nach Ossenials in gestelltenbeteineng sedenstalls weise es mehr nach Ossenials in der Westerstelltenbeschieben zum mehr der Westerstelltenbeschieben zu der Westerstelltenbeschieben der We

Diefe so menschiebenartigm Bestandtheite haben sich ben Berchicke von Instrumtus und feinen Göhnen so glücklich verwingt; dasst das Modeldenden allerdings wie aus einem Muss haben genangen erstheint, und das Jugen und urfmungliche: Fändungt zum durch hiebe des Aberdeiengen diertheint, und das Jugen und urfmungliche: Fändungt zum durch hiebe des Aberdeiengen der untlich erkannt werden. Welschen Antheil der Bergleichung ihren besteutschen Wolfsbuches an diese Umbildung haber benaftellung; der Genunkte bester ihmen all Berdeienste der Bartellung; des schnunktes der bieber ihmen aller undeholsen Geber Berglichen, aber nicht undeholsenen Geber der beieber ihmen Gehaufter ber ihren Gefinzung peier Shauftere Geginnen seben sich zu entwicken, die Matitzesstätzen bereitsten vorhanden und ergeben sich ohne Inden, die Matitzesstätzen felben der bereitsten bein hinde vorhanden ihr der der kernen der felben der Konnen der felben bereitsten felben der Konnen der hervor.

. Bonn tonifchen Bolisbuche werben machfiebende Zusgaben termitheit : "Fortunatiet Muhby: pu trucken vererbnet durch Bohan ngèn Depbiss Appotester (1508: 4: 108 Mil), mitischlechten Weiskim. Kinde & Grint. Stabs net (1530) & fi oben & 478 Ann. 1). Fortanatus, von feinem: Seilet dub Wanfibhillign, jegund von nowen mit fconen daffigen Figupenryugericht. Frantf. at D. 1951. 8.) Adriammetus mit Geineile Gedel undbi Buifchfittein, wie er buffelle :: beldenichtne alndrifter! vaciniviergangen. (Miegbern 16772 81): Ber (Bertemetat 1 Bon feinem Geche verb Binfchitleingendebend ento miliantel , Glud und Unglief: Sehutiben wert Mengent mit wielen ifchonen bird luftigen Ris genern pugwitht dus rodunishmett State animating und furte weilig gle leften (Bilfel (1888in 81) Mit Polysant. Fottonatud imit feltrem Goldet innb Bunfchatlein, wie er baff folis belowinger und the Bandel longungen efft, Eine anmusthinen Bellensgefichtebis Beibefforte uine will Afgureir ges' gierip Mufingad Gebrudt in Diefem Balte (MiniBerg.) o. 3. . Rute nat eigenind Con affen Gretunetid in Glun. reat?s withem Bolles 2018b. 48fenith 18463 fcheint getreu nach eines abeu 1530 telchieneren Alusgabe, alfo viellefist mach ber von ISOB/wiebergegeben zu film. (Fottunditus mit feinein i Gedel un fine Frankf. und Leipzig 13874 durath rift time Wetballhousung.)

balten im bas Bollbuch hat fich hans Suchs gehalten "Das britt: und lege Buch. Gebe herrliche Schone Lagebie, Commeburund schiftipf Spil Geistich und Weltlich-is durch ben finnreichen und weitberumten hansen Sachsen ein tiebhaber teutscher Poeteren ... mit fleiß ausammen getragen. (Aurmberg Chp. heußler. 1561.

Do bie zu Dretben 1678 aufgefthet Eraffbie ein bes Forennan Bunfchute und Satel mit bem Intervende von ben Intervende borten atten Percent (Corporation of the Borrent). I, 341) auch tierber gebott, vontig ich unde ansgeben.

Bereits erwähnt wurden bie aus bem trutfien Bolls biebe bervorgegangenen franzöffichen Beitrattutigen: Man. die korn, trude par E Albemy; Mouen flebel 1896 1876.

18.) Hist, das avente de kort ich Provis 1728.) Eine spitose Angade: Hist, ist Port ist die Bes Latins. Nouvelle edition. (A Paris chez Conard 1770.) fiwillturlich aufgestutt und moralisch zurechtgefebt in innen Buchtspiegel für reiche junge berren von Stampe Des Avertissennt des Berfassers lügt so handgreislich, das seine Bersicherung, die spanischen den franzbisschen Ubersteungen zu Grunde liegenden Ausgaden gesehen zu baben nicht den geringsten Stauben verdient.

Aus bem Frangofischen sollen überseht fein bie Arvenimenti di Fortunato, e de' suoi figli. (Napoli 1676)

Aus bem französischen ober teutschen Buche flammt. Een Nieuwe Historie van Fortunatus Borse, eu van zijnen Wensch Hoed. Zeer Geneugelijk eu playsant om te Lesen, Leerende hoe een jour Geselhem Heuslijk houden zal im Handel en Wandel, met Woorden en Werken; bij Hoge en Lage Personen. (Te Amsteldam bij Koene. 1796.) Babricheinlich auch: Een schone Historie van Fortunatus Borze ende van zijn Wensch-hoedeken. Antwerpen v. 3. mit Jeluschmitten.

Derfelben Duelle gehört: History of Fortunatus and his two sons, (London ohne Jahr 12.) und matricheinlich auch: Fortunati Pung og Onskehnt, (Kbhv. 1664, 1672, 1695, 1756, 1783.) Desgl. Fortunatus öfversatt på Svenska, o. D. 1694 und eine angeblich um 1690 verfaßte poetische, sowie eine andere projaische islandische Bearbeitung.

Es ubrigt noch einiger bramatischer Bearbeitungen zu gebenken, in benen die Erzählung bes Bolfsbuchs mit poetischer Freiheit umgestaltet erscheint. Der alteste namhafte Buhnendichter, der sich bieses Stoffes bemachtigte, ist Thomas Decker, ein Zeitgenosse Shafespeare's (geb. 1578). Er schrieb ben Fortunatus als 22jahriger Jungling 40), und gab ihm ben Gebanken zum Mittelpunfte.

<sup>39)</sup> Rach Warton (bei Echmibt S. 220) foll es ber Geschichte Alexander's einverleibt sein. Mir ist es weber in den griechischen, noch in den lateinischen, noch in den tentschen Beardeitung gen der Alexandersage begignet, könnte also nur spat, sicher nicht vor dem 13. Jahrh., in einer welfchen Umbichtung Plas gefunben baben.

<sup>40)</sup> The Pleasant Comedie of O's Fortunatus. As it was plaied before the Queens Mejestie this Christmas, by the Right Honourable the Earle of Mettingham, Lord High Admiralt of England and his Servants. (1600, 4.) Bieber abgebruck in Old Plays, being a continuation of Dodsleys Collection. (London 1816.) Vol. III, p. 101 sq. Evenful therefore you Bal. Schmidt in tem oben angegebenen Buthe.

das dier Gaherswer, Alfade, an like weden gut noch dele Mensch an den Dienst der Augund wer ben ben kafters ber gibte. Bur Wexanschmitchung vesselben lagtent allegarifch Gestalten, auftneten, Fortung, Augend, Kaffer, Parger, vom Glucka expoberte und gestüngte Regenten vergongener Beiten. und simubitoliche Handlungen von benfelben vernichten Mi So wird d. 28. der Baum, beffen Früchte hornes ergene gen, wom. Laften, fein Begenflich went ber Augend gepflangt 11. f. w. Moglich, shaf hang Dichten beneich ein Früheren auf digen Linge parangegongen inner. bramatifchen Dinnamie megen ift wieles fartgebeffent, ime beres gefurgt. Mus fortunal's Leben find nur brei Scap nen, berausechoben, bie Gewinnung bestischte die Enti fubyung bes hutekouph bet Tody nois Geldigte bet one ift; in wenige Spupticenne, welche Andolofieig Bem balenis gu-Agripping barffellun, gulammengebrangti Dock ift die Bergeichung nichtst weniger ein trocke unte theppe im Segentheil fprubelt fie pour brumgtifchem geben und joigt

was Decker als einen Dutter von nichtsgeningen Geben. Nicht unerheblich in diesenhiftorifiber iffinsieht ift die teutsche bramatische Bearbeitung im ben eiglischen Comes bien und Tragobien, welche 1620 merft enfchien "). Gie gewährt willfammene, Belehrung ihrer bas Werfahren der ner sogenannten englischen Konnibianten, berem, Geschichte nach immer in Rebel, gebüllt ift. Der bronnetische Buschnitt namich, bie Euswahl und Bolge den Kacenen filment, getnau zu bent englischen Dranza Defter & puch feine ioflegos rischen, Figuren : lind, faßt alle "heibehaltens. Tugend und Schande, pflangen bie, beiden, Bauppe, ppup bie auf Giffe. bet bigugliche Chufficene, ift, fprigelaffen, ba fie in Teutschland finnlos. gewesen imarest besoleichen ifehlent die non Deder ger Erbohung best dropperifchen Interese fen bingugefügten Debenfiguren, Schatte, ber Diene Andolofia's (wenigstens in ber enften Salfte) fo lange et nicht thatig in ben Bang, ber Danblung eingreift), und Die am englischen Sofe versammelten Berren, mit Mudenahme ber beiben für bie Stonomie bes Studt ments

Ļ

1

ł

h

ł

21

÷

لميرا

÷

int.

:#

f.

\*

Ł

ĥ

10

:15

1

1

1

111

1

behrlichen Sornertrager. Beiber aber ift gugleich auch als les Leben bes englischen Studes gewichen; bie ubrigges bliebenen Perfonen bewegen fich wie Solapuppen umb auch ber Dialog erinnert lebhaft an bie fteife, ambeholfene Form alter Puppenfpiele, benen er fogar an Gehalt und felbft an grammatifcher Michtigfeit nachfieht 190 dan einzelnen Stellen inbeffen gewinnt er ploglich großere Bulle und lebhaftere garbung, unbigwar gefchieft bies grabe in ben Scenen, Die mit ber Ergablung bes teutichen Bolfsbuches gufammenftimmen, und wenn man genauer aufteht, entbedt man, bag bier bas teutiche Bolfsbuch nicht nur benuft, fonbern wortlich abgefdrieben ift bemnach mochte man ichließen bag bie englischen Schaufpieler gar feinen Driginaltert bor fich gehabt fonbernigen bem fim Gebachtniß behaltenen Grenen bem Dialogisaus bem Stegreif bingugefügt baben numb! bag fienbann bie im teutichen Boltsbuche gebotene Belegenheit gern gur Ergangung biefes Mangels befingten borben toin rode ,ma

Sted in feiner allbefannten Bearbeitung Ab) hat bas Dabrchen feinem Charafter gemaß in wei Dramen ger= legt und fich überhaupt jumeift an bas Bolfsbuch gelehnt, boch auch Deder's geiftreiche Erfindung theilmeife portrefflich gu nugen gewußtad Bei oller bichterifchen Begabung und bei allem Aufwande außerer bilfemittel ift es ihm gleichwol noch meniger als Dedern gelungen bie beiben Theile bes Dabrchens in Ginffang gu bringen, und bas Mislingen feines Berfuchs von biefer Geite ber bes ftatigt nur bie oben aufgestellte und erhartete Unficht von bem grundverschiebenen Urfprunge und Befen ber beiben Salften. Dennoch ift feine Umbichtung von nicht geringem Intereffe und Berth fur bas Berftanonif Des Mahrchens, ba fie jum Bolfebuche fich ungefahr verhalt wie ein bon fundiger Sand in Farben ausgeführtes Ge= malbe gu einer in blogen Umriffen bingeworfenen Stigge.

Bon Abhandlungen über Fortungtus , bie mir bes fannt wurden, find ermahnenswerth: Gorres, Die teuter ichen Bolteb. S. 71 fg. bie Grundinge aller fpateren uber die auch, mas bas Berffanbnig bes Dabrebens nach Urfprung und Grundgehalt angebt ? feiner binausgefommen. Gorres abnt bas Richtige, weiß es aber nicht su verfolgen und fruchtbar ju machen, ja er laft felbft bas best reits Gewonnene fogleich wieber fabrent - 511.5. b. b. Sagen im Duf. f. alte Bit. W. Runft I. 276 fg., faft rein bibliographifch. Fre Bb. Bale Gomibt, Fort. u. f. Cohne v. Eh. Ded'er ic. biefet bas reichfte Das terial in bibliographischer binficht und an bermanbten Mahrchen und Cagen. - 3. G. Eh. Grafe, Literargefch. 2. Bb. 3. Abth. erfte Baifte (bie großen Sagen: freife bes Mittelalters) G. 191 fg., wegen einiger Bus chertitel de mamuredinger one michiganat my (An Zacher.)

<sup>41)</sup> Schmidt erinnert bierhei (S. 202) sein ant an die altaenglischen moralistes, an Teofel und an Nistarch's Abhandlung;
de Forwank Romanorum. Plutarch' war nämlich durch Ampot's
sundössten übersehung im Abenblande allhemeln bekannt geworden,
und 1870 erschien: von dieser semzössischen übersehung eine englische
durch Eho mas Rorth, die auch Shakespeare Ressig venniste,
durch Eho mas Korth, die auch Shakespeare Ressig venniste,
auch 1896 und tange vorher in London gespielt, und 1600 bearbeitete es Becker von Neuem, und nannte es, weit es stion längst des
kamt wan, Olde Fortunatus. Er vernissisch die moralischen Partien, die Ausgüge des Giede und des gewinnen könen zuerst seinen
kin, die Ausgüge des Giedes and der Kingende, stand über Arbeit,
der wir seht nicht viel Geschmack abgewinnen können, zwerst seinen
Ruf. Diese Bearbeitung haben die alten teutschen Schalpieler
nicht gesannt, well sie sonst Michaels demast haben würden, und
hirrans, wie aus ihrem Litus Andronisus, sowie aus dem tumstande, daß sie nur ährer Ericke aussten, schieße ich, daß sie
schanne, wie aus ihrem Litus Andronisus, sowie aus dem tumstande, daß sie nur ährer Ericke aussten, schieße ich, daß sie
schanne, wie aus ihrem Litus Andronisus, sowie aus dem tumstande, daß eine und ährer Ericke aussten den zudere
1624, also von, der zweiten Ausgabe), welches aus der von Kagsler'schan Sammlung in die Bonizliche Bibliothes zu Bertin gesommen ist. Der darin snehaltene Bortunat stümmt wörelich zu dem
Abbruch bei Liech, Teutschieße Abeater II, 1—57.

<sup>44)</sup> Tied's oben angeführte Behauptung, bas biefer teutiden Bearbeitung nicht Decter's Dichtung, sonbern bas attere englische Stud zum Grunde liege, muß bahingestellt bleiben, bis sie durch Bergleichung jenes atteren Drama's Befrätigung ober Wibertegung sindet. 45) Im beitten Bande bes Phantasus. (Berlin 1816.) Im britten Bande ber Werten 1828.) ist das Borfpiel vom Anfange bes zweiten an ben bes ersten Theiles gerückt, und der reigende, bie eingelnen Theile bes Phantasus verbindende, profaische Rahmen leiber weggelaffen worden.

FORTUNATUS, Patriarth gu Grabe, wo er fetnen Sig hatte ); und ba biefes im Gebiet ber Benetianer lag, Patriarcha Veneticorum'), und ba biefe unter ber Berrichaft bes griechischen Raifere fanben, Bateiarcha de Graccis ) genannt. Iffrien fant unter ber Berrichaft bes meftromifchen Raifers, nomlich Rarl's bes Großen, ale Ronigs bee Reiches ber Langobarben, gu melchem Sftrien, bas bem oftromifchen Raiferreiche entriffen mar, geborte Diefes machte bie Stellung bes Datriarchen von Grade jungemein fchwierig, und benfelben gu einer politifch wichtigen Perfon? Fortunatus war von Geburt ein Trieffiner Gein Bluteverwandter war Sobann Datriard von Grado In biefen fchrieben im 3. 802 bie Etibunen Benedig welche mit bem Dogen Sobann in Streit geriethen nund erfuchten ibn; bag er ben Griechen Chriftophorus, welcher burch bilfe bes Do: gen Johannes und auf Surfprache Des Kaifers Micephorus jum Bifchofe ju Dlivota Caftello (einem jebigen Theile ber Stadt Benedig) ermablt worden war, nicht weiben mogen Dem gufolge fiblug ber Patriarch ibm die Beibung nicht nur ab, fonbern that ihn auch in ben Bann Der Doge Sohannes, bierüber erbittert, begab fich von feinem Cobne bem Dogen Mauritius, begleitet, mit einer Angabl Schiffen und Golbaten nach Grabo, warb obne Biberftand eingelaffen und ffurate ben Patriarden bon dem Thurme, auf welchen er gefloben mat, berab Bu Johann's Rachfolger murbe fein Blutsfreund Fortunatus gemabit, und feine Bail von benjenigen Benetignern genebinigt welchen bie Ermorbung Bobann's misfiel? Bortungtus erhielt von bem Papfte Leo III. ben Gebrouch bes Pallie, wie die romifchen Dberbirten benfelben feinen Borgangern bewilligt hatten. Die Bulle ift batiet bom 21. April im britten Sabre ber Rronung bes Raifers, Rarl bes Großen der 11. Inbiction 19 alfo im A Jahren 803. Fortunatus A von fchwerem Schmerg uber bie Ermordung feines Borgangers und Bluteverwandten bemegt, machte eine Berfchworung gegen bie Dogen. Do fie aber entbett marb, ging er aus Benebig binmeg. Ihm folgten ein Theil ber venetianifchen Steln melden bie von bem Dogen begannene Unthat misfallen batte, namlich ber Tribun Dibarius von Das lamocco, ber Tribun Felir, Demetrins, Marinianus, Foscarus, Die Georgii und febr viele andere Der Patriard ging nach Francien; die übrigen aber blieben in Trevigt gurud. Auf ibre Uberrebung mablten biejenigen, welche in Benedig fich aufhielten, den Tribun Dibarius jum Dogen. Sierdurch geschrecht verließen die Dogen Johannes und Mauritius Benedig, und begaben fich nach Francien, wo

fie, ba ihnen bie Erlaubnif gur Rudlehr verweigert marb, bleiben mußten. Der in Erovigi von ben erführten Benetianern Bum Dogen gemachte Eribun Dibarius von Malamoreo ging nach ber Berfreibung ber Dogen nach Benedig, ward von bem Bolle chrenvoll empfangen und in Malamocco inthronifirt. Der Bifchof Chriftophorus von Dlivola, melder ein vertrauter Freund ber vertriebenen Dogen gemefen, verließ, Die Untunft bes Dibarius furchtend, Benetient, und auf feinen Stubl marb mit Billigung ber Bolfsversammlung ber Diatonus Johann gefett ; Fortunatus 1) mar unterbeffen ju bem Raifer Rarl gegangen und brachte ibm unter anbern Gefchenfen zwei elfenbeinerne Thore weine bewunderungswerthe Arbeit von Sculptur ). Das Gemuth Rarl's regte Fortunatus baburch febr auf, bag er ibm bas Borhaben ber Benetianer, melde bem Raifer von Conffentinopel ganglich angubangen fcbienen, und Die Erschlagung feines Borgangers, bes Patriarchen , erzählte. Doch nabm fich Rarl por , eine paffenbe Beit gur Rache ju erwarten Go nach Danbulo welcher Diefes, bag Raifer Rart burch feinen Cohn, ben Ronig Dipin von Stalien, im 3. 810 Benedig befriegen lief. bem Umftande guichreibt, bag Rari von bem Patriarchen Fortunatus Schlecht über bie Benetianer unterrichtet gewefen fei. Bewiß ift, bag ber Patriarch die Gunft bes Raifers Karl gewann, und von ihm ein Immunitatsprivilegium für feine Rirche erhielt, welches in ber Pfalg Gala ") im britten Sabre bes Raiferreiche Rarl's (alfo 803) ausgeftellt ward. Der Patriarch Fortunatus von Grade, Bifchof bes Stubles bes beiligen Marcus bes Evangeliffen und bes beiligen Bermagoras, bat ben Raifer bag fomol er felbft, als auch die Priefter, und bie ubrigen, fowie auch bie Gflaven und Colonen, welche fich auf feinen Banbereien in Iftrien, Romandiola () ober ber Combarbei () befanben, unter bem Ramen ber Emmunitat ficher leben foll: ten. Der Raifer, welcher ibm jugleich bie Bisthumer und die Spnodochien und die Tauffirchen beftatigte, bewilligte ibm und feinen Leuten bie Immunitat b), bamit fie mit großerer Luft fur ibn und bie Beftandigfeit feis nes Reiches unablaffig bie Barmbergigfeit Gottes anfie ben mochten. Wenn ber Papft Leo III. im eilften Briefe an Rarl von bem Patriarden Fortungtus ichreibt: neque de partibus Franciae, ubi cum beneficiastis, fo pers

<sup>1)</sup> Seine vollständige Benennung war Fortunatus Patriarcha Sanctae Gradensis Ecclesiae (f. den Brief des Papstes Leo III, dei Dandulo, Chronicon, up. Muratori, Rer. Ital. Scriptt. Tom. KII. p. 151). Bon Karl dem Großen wird er Fortunatus, Sedis Sancti Marci Evangelistae et Sancti Hermacorae Episcopus genannt (f. das Privilegium des genannten Kaisers dei Dandulo p. 134). 2) Einardus, Annales (ap. Monumenta Germ. Hist.: T. Iz. Szechetts): bageichner ihn gum S. S21 (S. 208) durch Fortunatus pasciarcha Cheadensis, und gum J. 824 (S. 212) durch Fortunatus Veneticorum.

3): f. den späteren Zusapskehern gum J. 803 (S. 101).

18 trie Mittei Mogens Mouthers in Der Beroing Beito i Francovice orbeiten babomig Ather das dem oferdatis ben Beide entjoune Ifteien figni Rank ben Berges 38. unn. Borrifen fühlten bie Primmen und bas Boil fich efchwert. Buri fiche ben Prebbite Bupo und die Geafen Indukaris i ichte Myrkals i Jahallisery bahla. 🤉 Es wutten er Pakriard Johann von Grado, die Wilhose-Theodor, vo, Staututice, Stephanus und Bentoniks unt 162 Drimeatere : bod Stabte Officions bosfatinefelt d bankben in tenatais, bus es avair sei, und befreiber ben Alexus und as Bell von bor angewöhnlichen Befcherben bes Des dentiffe in der der der der der die Bernaden in archieft der esten, in welchen flantie Beit Dericelen gewelen was Ber gabite mambit toll egangelt Probles. Bfirlens ber taiferlichen Kaminer 354M) Watt welche unter fe nach berne Bermegen bei Gtäbt ervertheitt warb. 2 In bette eilften Briefe bes Babfiel Led Mitan ben Auffer with von dem Patricklicher Fortunalis gefagt, diff er fic wer gen Beofolgung burch bie Ghechent ober Benetianer 13 in Frantveith im Atribe befinde: Formulaties hatte wints lich bei Back um Erlathnis nachgeflicht, in ber Gubt Pola gu rochneit, und bas Bafelbft erlebigte Biethum gu vermalten. Anel hatte beswegen an ben Dapft gefchrieben. Diefer gab per Antwort: er fie es guftlieben, wofern ber Patriapa, menn ihm ver Kalfer etwa wieder zu feinem Darmerchat zu Grado verhellen follto, Die Geter und Rechte der Rircht ju Dola unangetuftet liefe, damle dem Be fchofe, welcher baselbst erwählt werben mochte, kein Eintrag gefchache. Der Papft aufferte fich übrigens ungunflig über Fartmatus, indem er hingufügte, er habe wenig Entes: win biefein Patriarthen gehort, er habe nicht viel geiftliche Sitten au fich, und wenn ihn bie Bofleute lobten; fo geschehe es wer Geschenke wegen, welche fle von ihm' erhielten. Biet Danbulo ergabit, magte bet Patriapo Fortungtus, old av mit bem Bifchof Chriffve phoras von Olivola aus Bunifreich zuinklichrte, nicht nach Berudig ju gehen; fondern lebte in ber Rirche bes beiligen Coperian , eineb Pfarrei bes Toreellerfruhts, und nahm ben unrechtniäßigen Bischof von Nivela, Johans nes, welcher unvorsichtig reifte, gefangen. Bohann ente kam nachher butch Mucht, erzählte den Dogen, was er erlitten batte, und brachte fie noch beftiger wiber ben Patriarchen auf. Endlich befanftigte Bortunutub bie Buth der Benetiarer, tehrte zu seiner Rirche zurud, und auf feinen Rath wurde ber Bifcof Chriftopharus von Dlivola auf seinen Stubl wieber eingesetz, indem der Inpalor Johann in sein eignes Dans zurückkehrte: Nachher tam der von dem Hofe zu Constantinopel gesandee Patricier Ricetas mit einem Beere, um die Drie Palmatiens zu befcuben 4), und erhielt bie bon ben Benetianern verlangte Rriegshilfe. 216 er bierauf nach Benebig ging magte ber Patriarch Fortunatus nicht, ibn zu erwarten, fonbern flob nach Franfreich, und ber Diatonus Johannes, wels der fich fruber bes Bisthums von Dlivola bemachtigt batte, murbe auf ben Patriarchenfluhl furrigiet. 216 Dis cetas nach Benebig tam, gab er burch faiferliche Berteibung bem Dogen Dibarius ben Titel eines Spatharit (Schwerttragers). Die Benetianer brachten es im Sabre 810 unter bem Beiftanbe bes faiferlichen Apocrifiarius babin, bag bie Dogen Olbaring und Beatus ihrer Butbe entfest und aus ihrem Baterlande vertrieben murben. Das Bott mabite ben Ungelus Participatins aim Dogen 30bannes, welcher fich bes Patriarchats bemachtigt batte, wurde durch Conobalcenfur abgefest. 3 Fortunatus aber tebrte burch die Begunftigung bes Dogen ins Land gurud, ging jeboch nach nicht langer Beit wiber ben Billen ber Benetianer nach Frantreich jurud und auf feinen Stubl marb Johannes, ber Abt Sancti Gervuli, intrudirt. Muf Bitten bes Patriarden Fortunatus bewil: ligte Raifer Lubwig ber Fromme bem Bolte von Ifirien bie Erlaubnig, Die Mectoren, Gubernatoren, Bifchofe, Abte, Eribunen und bie übrigen Ordines Cobrigfeitlichen Perfonen au mablen lund emeuerte bas burch bie Befandten Rarl's festgefeste Decret. In ber Rolge machte Fortunatus mit ben Benetianern wieder Frieben, unb nahm feinen Patriarchenfluhl wieber ein. Der eingefchobene Ubt Johannes tehrte ju feinem Rlofter gurud. Mus bem Privilegium, welches bie Dogen Ungelus, Bater und Cohn, im Didry in ber XII. Indiction (alfo im 3. 820) bem Ubte Johannes gu Gt. Servuli gaben, und burch bas fie bie bafigen Monche in bie Rirche bes b. Silarius an bem Aluffe Sma ober Una berfetten, und ihnen verschiedene Freiheiten bewilligten, ift Die Stelle au bemerfen: Atque ideo nos quidem Angelus et Justinianus per Divinam gratiam Venetae Provinciae Duces, una cum Reverendissimo Domino Fortunato Sanctae Gradensis et Aquilejensis Ecclesiae Patriarcha seu Christophoro venerabili Episcopo Sanctae Olivensis Ecclesiae, atque universis Venetiarum Populis habitantibus etc. Sieraus gebt bervor, bag Fortunatus auch ben Titel eines Patriarchen von Aquileja angenommen batte, fowie auch fein Nachfolger Benerius that, ungeachtet ber Stuhl von Mquileja mit anbern Datriarden befest mar. Diefe behaupteten bagegen, Die Pfarrei ber Infel Grado fei nach bem Synobalrechte ber aquilejenfer Rirche unterworfen. 216 Benerius Patriard von Grado mar, entschieden ber Papit Augustinus und ber Raifer Ludwig ber Fromme zu Gunften ber Rirche von Aquileja "). Fortunatus murbe im J. 821 von fei-nem Presbyter Tiberius bei bem Raifer Ludmig bem Frommen angeflagt, bag er ben Bergog Liubamit von Pomonien ermabnte, in feiner Treulofigfeit, mit welcher

<sup>10)</sup> Mabillon (Annales Benedict.) bemærkt námtich, aben fusitich jum 3.799, máhnend Hontunatus erft im I. 803 nach Franktich zing, daß ein Richof Hortunatus Abt im Kloser Webiene gwelen. 11) Nach dem Ambrostanischen Coder den Abronit des Dandulo (S. 155) 344 Mark, 12) propten persocutionem Graecorum seu Venetinorum.

I. Encott. b. 23. u. R. Erte Section, XLVI,

<sup>12)</sup> Råmlich wegen ber Drohungen bes Schuigs Phin von Stellen. 14) f. bie Vitae Patriarcharum Aquilejensium (ap. Mugatori k. l. T. KV. p. 10).

er begonnen, ju beharren, und ihn unterftigte, indem er ihm Baumeifter und Maurer gur Befeftigung feiner Caftelle fchicte, und erhielt ben Befehl, ju bem Palaft gu geben. Unfangs reifte er, ale wenn er ben Befehl erfulfen wollte, nach Iftrien, ftellte fich aber bann, als ob er nach ber Stadt Grabo gurudtebren wollte. Reiner von ben Seinigen, als biejenigen, mit welchen er ben Plan entworfen hatte, abnte etwas bavon. Er erhielt Geles genheit und fchiffte beimlich bavon, tam nach Jabera (Bara), einer Stadt Dalmatiens, und eroffnete bem Dras fecten ber Proving, Johannes, Die Grunde feiner Flucht. Diefer fette ibn fogleich auf ein Schiff und ichidte ibn nach Conftantinopel 15). Dit ben Gefandten, welche ber Raifer Michael im 3. 824 an ben Raifer Ludwig ben Frommen abfertigte, ging auch Fortunatus, der Patriarch ber Benetianer, jurud, und tam bor ben Raifer Ludwig. Aber bie Gesandten bes Raisers Dicael, welche Briefe und Geschenke brachten, sprachen Nichts fur Fortunatus. Der Raiser Ludwig befragte diesen über die Urfachen feis ner Flucht, und ichidte ihn zur Untersuchung bem Papfte zu. Go Einhard 16). Danbulo fagt: "Durch ben Patriarchen Fortunatus und feine Gefandten fanbte ber Raifer Dicael bie Bucher bes feligen Beatus, ins Lateini= fche überfett, dem Raifer Ludwig;" und weiter unten: "Fortunatus ftarb nicht lange barauf in Frantreich, und binterließ feiner Rirche und ben übrigen frommen Orten viele Kirchenornamente, welche er bei feinem Leben ermor= ben hatte," und weiter oben: "biefer (Fortunatus) baute bie Kirche ber heil. Agatha, welche ber Ungeftum bes Meeres gerftort hatte, wieber auf, und legte in ber Ras pelle bes beil. Bitalis die Rorper ber 40 Martyrer nies ber, und renovirte die Rirche des heil. Peregrinus, welche bie Grabenfer, aus Furcht vor ben Franken, ruinirt hatten 17) und zierte die Rirchenaltare ber Stadt mit Silberblecen." (Ferdinand Wachter.)

FORTUNIUS, ein König von Navarra, der Monch genannt. Man streitet sich, ob es der erste '), oder der

Dagegen fagt berfelbe Ferreras im 16. Theile, wo er von ben Ronigen von Ravarra handelt, bas man ben Anfang bes Konigreiches Ravarra gegen bas Jahr 860, entweber ein wenig früher ober spater, in der Person bes Don Garcias Limenes ansangen muffe,

ameite ober britte.3) Konig biefes Reichs gewesen. Unt wahrscheinlichsten war er ber zweite. In bem Briefe ?) ber Schenfung, welche er in Betreff ber Plage Dloaba und St. Stephan be Sierra Rebiane, ben 17. Darg vor (vier Jahre vor feiner Abbantung) dem Klofter ju Lepra macht, fagt er: "Ich Don Fortun, Gohn bes Koniges Don Garcia, bin überzenget, baß bie Guter, bie wir ju befiten icheinen, unter unfern Sanden gleich Rauch in ber Luft verschwinden." Lange vor bem Untritt feiner Regierung, namlich im 3. 860, wurde Fortunius, welcher Befehlshaber in einer Festung Navarra's war, als Du= bammed Ebn Abdolrahman das kand um Vampelona verwustete, und brei nicht weit von biesem Orte gelegene Festungen eroberte, in einer berfelben jum Gefangenen gemacht, ward nach Corduba gebracht und daselbft zwanzig Sahre in Bermahrung gehalten, und endlich, mit reichen Geschenken belaben, nach Saufe entlassen '). Ronig Garcias, Iniguez, des Fortunius Bater, starb namlico im 3. 880, und ihm folgte biefer fein altefter Gobn in ber Regierung. 3m 3. 904 3) ober 905 faßte Rouig Fortunius Garcias, in Ermagung ber Citelfeit ber Belt, ben Entschluß, den Königescepter niederzulegen, und ber mit der Regierung verknupften Sobeit ju entfagen. Bu biefem 3wede berief er die Bornehmsten des Reichs nach bem Rofter zu Lepra, machte ihnen sein Borbaben befannt, legte mit ihrer Bewilligung die Krone nieber jum Bortbeile fei= nes Brubers Don Sancho Garcias, welcher nachmals ben Namen Restaurator (Wiederhersteller) erhielt. Sobald

bessen Arone auf seine Rachfolger allmalig bis auf den König Don Sancho ben Großen und von diesem auf seine Rachkommen gekommen. hieraus geht also hervor, daß Ferreras im vierten Theile seiner spanischen Geschichte ben Königstitel mit Unrecht blos dem Don Fortunius beigelegt hat.

2) Jonnes Vasaeus, Hispaniae Chronicon, in Rerum Hispanicarum Scriptt. aliquot. T. prior. (Francosurti 1579.) p. 589 sagt: Mortuo Garsia Ennico, secundo Suprarbrorum in Navarra Rege, successit Fortunius Garsias etc. 3) Bei Abarca p. 59. 4) Rodericus Toletanus, Historia Arabica. Aberca p. 59. 50. 24. Bettanus, Historia Arabica. Betgl. übersehung ber Allgem. Welthistorie. W. Th. Peransgegeben von Semler. (Palle 1759.) S. 224. Ferreras a. a. D. 2. Wb. S. 687. 5) Im I. 901 besuchte Fortunius das Kloster zu Lepra, well er zu den beiden Peiliginnen, Runillo und Alodia, besondere Andacht hegte, und schenkte dei dieser Gelegenheit dem genannten Kloster die Orte Oloada und St. Stephan, nehst einigen Mühlen. Durch diese Andachtserise ist aller Wahrschlichkeit nach der Pater die Orte Oloada und St. Stephan, nehst einigen Mühlen. Durch diese Andachtserise ist aller Wahrschlichkeit nach der Pater die Orte Andachtserise ist aller Wahrschlichkeit nach der Pater die Orte Andachtserise ist aller Wahrschlichkeit nach der Pater die Stistung Sortunius habe im I. 901 zum Bortheite seines Bruders Don Sancho die Krone niedergelegt. Aber Don Sancho nennt in der Urfunde über die Stistung S. Martini von Alvelda, welche in den Archiven des Gollegis zu Sografia von Alvelda, welche in den Navarre L. II. gedruckt sindet, das Jahr der Kra 962, in welchem diese Stistung geschehen, und welches mit dem Sahre Gerist der Stistung geschehen, und welches mit dem Sahre Gerist der Wind, der Monch Beervor, das Sancho erst im Jahre Christi 904, oder wol im Jahre 905, wie solches der Midano und Kerreras 4. Sh. (3. Bd. S. 48) der merken, nicht aber im I. 901, wie Garidan und nach ihm der merken, nicht aber im I. 901, wie Garidan und nach ihm der Pater d'Orleans angeden, zu regieren begonnen habe. Bergleiche d'Permitty zu Ferreras 3. Bd. S. 48.

<sup>15)</sup> Einhardus, Annales ad ann. 821. p. 206. Danbulo (S. 168) sagt: Die Benetianer, von Reuem wider den Patriarchen Fortunatus aufgebracht, vertrieben ihn aus dem Lande. 16) Einhardus ad ann. 824. p. 212. 17) Ramlich, damit die Franken sie nicht zu einer Festung machen konnten.

<sup>1)</sup> Ferreras legt bem Fortunius ben Königstitel zuerft bei. Er führt namlich in ber chronologischen Regierungsfolge im vierten Theile ber spanischen Geschichte (im zweiten Banbe ber zu halle ersichtenenen übersetung S. 478) unter ber Rubrit Grafen und Konige von Ravarra auf:

<sup>831</sup> Ugnar, herr von Ravarra (Jahr bes Abganges 836);

<sup>836</sup> Sancho, fein Bruber;

<sup>853</sup> Garcias (Jahr bes Abganges 857);

<sup>857</sup> Barcias, fein Cohn;

<sup>880</sup> Don Fortunius, Konig.

## Fortuynia Shuttleworth, f. Isutis.

fet, wenn ber Befchichtichreiber nicht hingufegte, baf er 20 Jahre in baft in Corbuba gemefen, und bann mit ehrenvollen Gefchenten belaben freigelaffen morben fei, und wenn biefes nicht grabe auf bas Aobesjahr bes Raters bes Fortunius, namlich auf 880, fieles woraus beworzugeben icheint, bag nach bes Konigs Garcias Iniguez Tobe fein Sohn von bem herricher ber Moslemin freigelaffen worben fet, bamie er in ber Regierung foigen konne, b. h. nach einem Bergleiche, ben ber neue Ronig bon Raparra mit bem Berefeber ber Unglaubigen gefchloffen zu haben fcheint.

The state of the s  $(x,y) = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \left( \frac{x}{2} + \frac{y}{2} \right) \right) \left( \frac{\partial x}{\partial y} \right)$ 

Enbe bes fechennavierzigften Theiles ber anften Sectione . were, & it The man of the second of the second The French wind of the British of the first and the state of the state area of the state and the state of the manner of and the second of the second o of the form of the state of the second all of der, eind renaritte die Rreide der I - Co Sugar Same

> FORTUNIUS, ein König von Jacon al von IIIIgenannt. Man flieitet fich ob en ber einem ger e

15) Embardus, Annalos ed ear 221 p 236 1822 of 2 1684 fait i Ane Recretioner non Verein niour cen Lie get an e tendens aufgebrode, versioners balleds brok blook in the top, and northis at some O24 to 244 in the Country services by the country in the co ten ju nicht ga einer & ffien moden binnten

I, Receirad bind ben & reffig ben de'r gerbe, gierein ार के के कि विकास में अपने कर एक जाए के कर बाद का का अपने का है। स्वी ម្រើន ក្រុម - ស្រីស៊ីស៊ីម៉ាត់ស៊ីក្រុមី អ៊ីស៊ីអ៊ីស៊ីស៊ី ក្រុម - ស៊ីក្រុមី - ស្រីក្រុមស្រីស្រុសស្រីសាសស្រាញ The street of the street

The state of the s

THE WAR WAR SERVICE

78 1 18 am 1 1 1 - 0 28

1 5 mil 3 m 2 2 m

and the second

The second of the second of the property of Sign of the Market Control of the Co = 0.000 = 5.000 to 10.000 dt 10.000 m = 190.146

Dericus von Tolebo in feiner anabifchen Geschichte angibt, in einem Alter von 120 Jahren 1. (Ferdinand Wuchter.)

Sancho zum Konige bon Rabarva ausgerufen war, wurde

Fortundes Mind im Alefter au Legen. Er farb, wie Ro-

6) Es konnte zweifelhaft icheinen, ob ber Fortunius, pon melchem Roberitus von Tolebo in feiner arabifchen Gefchichte ergablt, baß er im Jahre 960 von Ebn Abbotrahman als Gefangener nach Corbuba geinecht wund bas er 190 Jahre alt geworben, eine und diefeihe Person mit bem Konige Fortunius Spreige bem Monche

State of the state of

and the second second Committee of the second the March to the state of the s and the second second second second

gradient of prompttable for The second of the

A state of Francis of the State Charles of the Roman A. A distribution of the control of the THE THE THE THE STREET OF THE STREET The process of the first of the second of th A CALL OF THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PR The second of th

A CONTRACTOR OF THE STATE OF TH

THE RESERVE WAS A STATE OF THE 1000 - 1880 Ex 图2 第二十十二个 The state of the s



AE 27 A6 Sect.1 V.46

## Stanford University Libraries Stanford, California

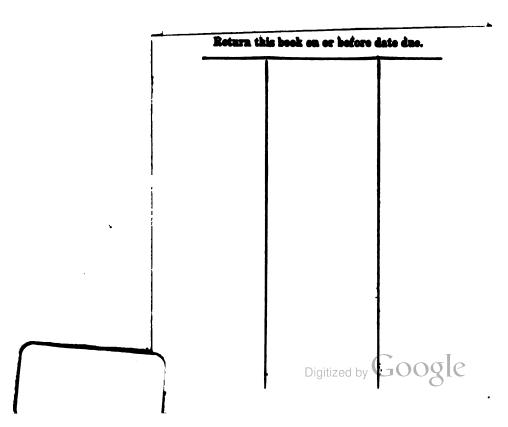



AE 27 A6 Sect.1 V.46

## Stanford University Libraries Stanford, California

Beturn this beek on or before date date.

Digitized by Google

